

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

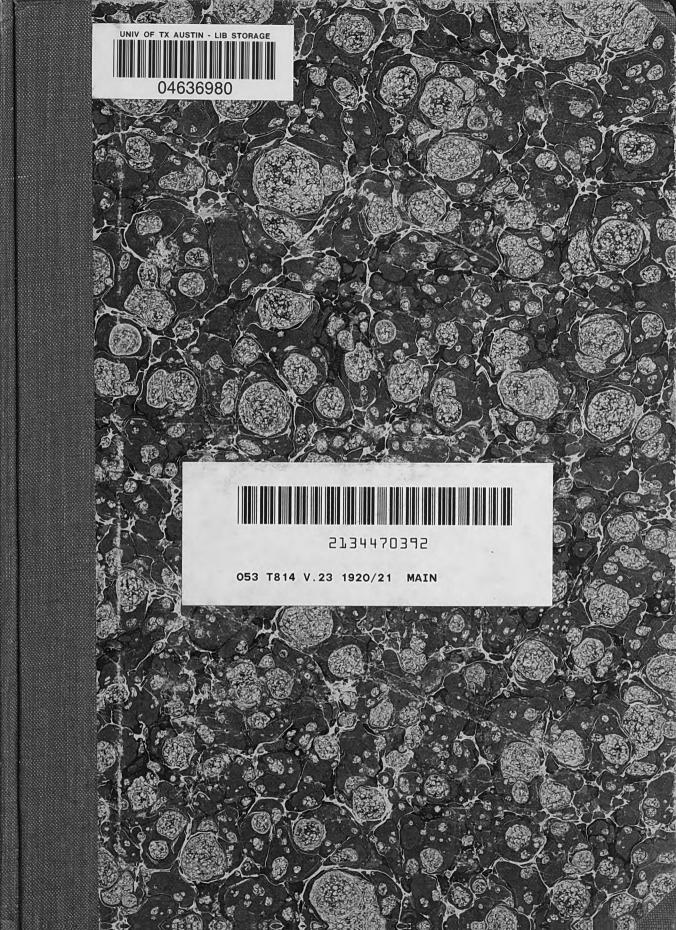



THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF TEXAS

053 T814 v.23 1920/2

7814 V.23 1920/2

intred by Google



# Der Türmer

# Monatsschrift für Semüt und Seist

Herausgeber:

Professor Dr. phil. h. c. Friedrich Lienhard

Dreiundzwanzigster Jahrgang • Band l (Ottober 1920 bis März 1921)



Stuttgart Sürmer-Verlag Greiner und Pfeisser

Drud von Greiner und Pfeiffer, Stuttgart

## THE LIBRARY, TEN UNIVERSITY OF TEXAS

### Inhalts-Verzeichnis

|                                                | <b>B</b> edi        | ichte                                                                   |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bod: Der Stern                                 | Øeite<br>180<br>248 | Rönig, Eberhard: Als Bild                                               | Seite<br>266<br>317 |
| Faber-Bierhake: Flodentanz                     | 254                 | v. Munchhausen, Borries: Dem Que-                                       | <b>V.</b> .         |
| Frey: Dem Schwane gleich                       | 394                 | wanderer                                                                | 195                 |
| Gramatti: Alter                                | 108                 | Schellenberg: Bergwinter                                                | 187                 |
| v. Grotthuß: Funkeln und verglühen.            | 6                   | — Oftern                                                                | 401                 |
| - Dankgebet                                    | 22                  | Schüler: Der Morgenstern                                                | 260                 |
| — Einsam!                                      | 28                  | Erhöre micht                                                            | 331                 |
| — Mein letztes Lied                            | 34                  | Schulze, Isa M.: Schatten                                               | 116                 |
| Heidsied: Geisterstunde                        | 113                 | Siemers: Wie Parzival Gott suchte .                                     | 96                  |
| Novell                                         | en v                | ind Stizzen                                                             |                     |
| Bergengruen: König Pssus                       | 29                  | Rlaus Groths Reise nach Süddeutsch-                                     |                     |
| Demmel: Von Justinus Rerner                    | 207                 | land und der Schweiz 1855                                               | 117                 |
| Friedrich: Cotensonntag                        | 114                 | Rusche: Viele Pfade führen zur Stadt                                    |                     |
| Hörmann: Der Schmud der Gold-                  |                     | Gottes                                                                  | 328                 |
| schmiche                                       | 395                 | Malberg: Vormundschaft                                                  | 261                 |
| Rarwath: Die Begegnung 7. 98. 171. 249.        | . 318               | Schauweder: Kobi, der Sohn Vogos .                                      | 188                 |
|                                                | Auf                 | fäte ·                                                                  |                     |
| Alsatious: Beobachtungen über Elfag-           |                     | Bulow: Aus Richard Wagners Bezirten                                     | 436                 |
| Lothringen                                     | 203                 | Die Freude an der Sternforschung                                        | 128                 |
| — Elfässische Charatterbilder 267. 332         | 406                 | Diers: Bücher und Zeiten                                                | 217                 |
| An die Türmer-Lefer                            | 1                   | Efodi: Auf der Flucht                                                   | 56                  |
| Bergenthal: Das religiöse Erleben und          |                     | Elster, H. M.: Casar Flaischlen †                                       | 214                 |
| die dristliche Runst der Gegen-                |                     | Faist: Bei Meister Thoma                                                | 139                 |
| wart                                           | 430                 | — Ein alemannischer Künstler                                            | 289                 |
| Berger: Schemanns "Gobineau"                   | 355                 | France: Die Hoffnung auf neue Kraft-                                    |                     |
| Beseelte Technik                               | 205                 | quellen                                                                 | 125                 |
| Biedenkapp: Hörbigers kosmische Eis-           |                     | Gillhausens Kriegsweissagung                                            | 200                 |
| lebre                                          | 341                 | Göhring: Die Arbeitsmethoden ber Bu-                                    |                     |
| Bismards Schatten                              | 344                 | funft                                                                   | 35                  |
| Bjortquist: Vom fröhlichen Dienen .            | 247                 | Grunewald: Holzschnittausstellung im                                    |                     |
| Sornhat: Bismards Politit                      | 129                 | Berliner Kupferstichkabinett                                            | 60                  |
| Bousset: Lebendige Jugend                      | 255                 | Sart: Untergangstunst                                                   | 53                  |
| Bālow: Aufgaben und Wirtungsziele              | 151                 | — Theatertunst und Dichtung                                             | 142                 |
| des "Bayreuther Bundes"<br>— Vorfuntone Schäke | 151<br>324          | - Der Geist des Zeitalters im Drama<br>Benk: Anmerkungen zum Schlagwort | 353<br>270          |
| 710CHUKENO PINIARO                             | .174                | JIVIIK: ZIUNIVEENUUVII XIIIII MKNIAANDEE                                | 7.1                 |



| Impalte-Derzeichnis                      | •            |                                          | V           |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|
| Claiffian. Clafiffiatton                 | Scite<br>215 | Miegel: Gedichte und Spiele              | Scite       |
| Flaischlen: Nachtschatten                | 216          | Moser J. H.: Geschickte der deutschen    | 294         |
| Francé: Boësis, eine Einführung in die   | 210          | Musik                                    | 66          |
| Gefete der Welt                          | 126          | — Technik der deutschen Gesangskunst     | 66<br>229   |
| Friedrich, R. J.: Hans Thoma-Buch.       | 312          | Müller, Roberich: Arwed Salvator         | 219         |
| Gerber: Die deutsche Jugendgesetzgebung  | 256          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 219         |
| Greifentalender 1921                     | 384          | v. Münchhausen: Beerenlese               | 294         |
| Groos: Bismard im eigenen Urteile .      | 129          | Obenauer: Goethe in seinem Verhältnis    | 350         |
|                                          | 380          | dur Religion                             | 359         |
| Gundelfinger: George                     | 220          |                                          | 005         |
|                                          |              | und Rultur                               | 205         |
| heiler: Das Wesen des Katholizismus      | 208          | Paschalis Schmid: Als Herre Rrist ge-    | 00.7        |
| — Das Geheimnis des Gebetes              | 209          | boren ward                               | 225         |
| Bellmer: Fenster                         | 57           | Philippi: Weltflucht                     | 428         |
| Beinrich Steffens Lebensgeschichte       | 146          | Placzek: Freundschaft und Sexualität     | 39          |
| Hoche: Die französische und deutsche     |              | Plehn: Bismards auswärtige Politik       | 400         |
| Revolution                               | 154          | nach der Reichsgründung                  | 129         |
| hochstetter: Das Erlebnis                | 57           | Promnik: Christus spricht                | 293         |
| Hofer: Goethes Che                       | 361          | Raschdau: Die politischen Berichte des   |             |
| holftein: Bon der Pflugschar in den      |              | Fürsten Bismard aus Petersburg           |             |
| Hörfaal                                  | 222          | und Berlin                               | 129         |
| Jakubezyk: Denk' Jesu nach               | 293          | Rausch: Rassiopeia                       | 294         |
| Johannes, M. O.: Abel verpflichtet .     | 218          | Rittland Rlaus: Jungbrunnen              | 218         |
| Bojeph: Goethes erfte Jugendbichtung     | 287          | Rosner: Der König                        | 426         |
| Reller, Sottfried: Ralendergeschichten . | 56           | Salburg: Burschoa                        | 427         |
| Rellermann: Der 9. November              | 437          | Schauweder: Chavati                      | 221         |
| Rern: Die neue Armut und die neuen       |              | Schemann: Gobineau                       | <i>35</i> 6 |
| Armen                                    | 302          | Schleich: Bewußtsein und Unsterblichkeit | 413         |
| Repserling: Reisetagebuch eines Philo-   |              | — Das Problem des Todes                  | 413         |
| sophen                                   | 58           | Schmidt, Leonhardt: Das zweite Prole-    |             |
| Rjellen: Die Großmächte und die Welt-    |              | tariat                                   | <b>3</b> 03 |
| trifis                                   | 161          | Schöll: Der Erlösungsweg                 | 167         |
| Rlages: Mensch und Erde                  | 168          | v. Scholz, W.: Balladen und Königs-      |             |
| Rleists Meisterwerte                     | 147          | märchen                                  | 294         |
| Roch, Mar: Deutsche Literaturgeschichte  | 138          | - Der Spiegel                            | 294         |
| Rosch: Adalbert Stifter                  | 147          | Schöne: Die wirtschaftliche Lage der     |             |
| Rothe: Der Falte                         | 383          | Studierenden an der Univ. Leipzig        | 378         |
| Runst im Wandervogel                     | 384          | Seeberg: Pflicht und Moral               | 410         |
| Lange: Joseph Lanner und Johann          |              | Seidel: Der Buschhahn                    | 428         |
| Strauß                                   | 40           | Siebe: Die Helden von Spakenbühl .       | 220         |
| Embenhofer Monatsblatt                   | 162          | - Rund um die Rabenburg                  | 220         |
| Lucius v. Ballhaufen: Bismard-Erinne-    |              | Spahn: Die Großmächte                    | 412         |
| rungen                                   | 129          | Spengler: Der Untergang des Abend-       |             |
| Marburger Studentenprozeß: Verhand-      |              | landes                                   | 109         |
| lungsbericht und Reden                   | 378          | Stord: Ein glüdlich Jahr                 | 144         |
| Mayer, Rarl Leopold: Wolfen              | 294          | - Das Leben Jesu Christi                 | 145         |
| Mereau: Das Blutenalter ber Empfin-      |              | Straub: Rurggefaßter Führer durch        |             |
| bung                                     | 145          | Soethes Faustdichtung                    | 360         |
| Metternich-Sandor: Gefchehenes, Ge-      |              | Trojan, O.: Ferdinand Avenarius und      |             |
| sebenes und Erlebtes                     | 40           |                                          | 359         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Tagebuch                                                                                                | ٠          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| Der russische Räfig — Zerstörte Illu-<br>sionen — Die Partei über alles! —<br>Macht verpflichtet — Der Schrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eite       | Die gesellschaftliche Umschichtung —<br>Wer ist Proletarier? — Zweierlei<br>Bürgertum — Die neuen Armen | Geite      |  |  |  |  |
| nach Erlösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72         | und ihre Aufgabe                                                                                        | 298        |  |  |  |  |
| Einmarschbereit — Zuwarten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | und Deutschtum — Übereifrige                                                                            |            |  |  |  |  |
| Beobachten — Der Wille zum Leben 1<br>Johle Hand und reine Weste — Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154        | Monarchisten — Um die Einheit des<br>Reiches                                                            | 369        |  |  |  |  |
| Hohelied der Sparfamkeit — Steuer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Zwischen Paris und London — Milli-                                                                      |            |  |  |  |  |
| moral — Quietisten und Gemüts-<br>athleten — Die Fronten laufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ardenrausch — Protestieren hilft<br>nichts — Sind wir wehrlos? —                                        |            |  |  |  |  |
| to the state of th | 230        | Das Erwachen                                                                                            | 439        |  |  |  |  |
| Auf der Warte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                         |            |  |  |  |  |
| Wehr von der Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 239        | "Seliandfreuz"                                                                                          | 451        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 580        | Beffe (Bermann) jum "Untergang Euro-                                                                    |            |  |  |  |  |
| Arme Mignon!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 243        | pas"                                                                                                    | 241        |  |  |  |  |
| , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310        | Jugendbewegung                                                                                          | 383        |  |  |  |  |
| Bankelfanger in den abgetrennten Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Zugendgruppen                                                                                           | 87         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450        | Jungdeutsches Pfadfindertum                                                                             | 241        |  |  |  |  |
| Bilbungshunger?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85         | Ratholische Wandervögel                                                                                 | 88         |  |  |  |  |
| ,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 156        | Renserling und Rudolf Steiner                                                                           | 381        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164        | Rindernot                                                                                               | 310        |  |  |  |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 382        | Rlassenhaß                                                                                              | 84         |  |  |  |  |
| Der gedemütigte Vater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88         | Marburger Studenten, Die                                                                                | 378        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 311<br>240 | Mehr Mut!                                                                                               | 242        |  |  |  |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240<br>384 | Mehr Scele, ihr Deutschen!                                                                              | 382<br>239 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168        | Neudeutsches Geschäftsgebaren                                                                           | 307        |  |  |  |  |
| Deutschamerikanische Bilfe an deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100        | Siedelungen                                                                                             | 162        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450        | Siedlungs- und Seelengemeinschaft .                                                                     | 167        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166        | Soldatisch, sozial, seelisch                                                                            | 453        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163        | Stablhof                                                                                                | 244        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 378        | Stimme von drüben                                                                                       | 308        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240        | Streikseuche, Die                                                                                       | 378        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 455        | Studenten in Not                                                                                        | 377        |  |  |  |  |
| Ein Brief Hans Thomas an amerika-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Thoma (Hans) und Christophorus                                                                          | 312        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 448        | Tristan und Tantris                                                                                     | 166        |  |  |  |  |
| Gue tommende Seuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85         | Unbelehrbarkeit                                                                                         | 306        |  |  |  |  |
| Englischer Gudtasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 306        | Verjüngungszauber                                                                                       | 162        |  |  |  |  |
| Cinnerung an Karl Hauptmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 447        | Vom Freudemachen                                                                                        | 312        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244        | Vom neudeutschen Stil                                                                                   | 454        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164        | Wandlung des Bildungsideals                                                                             | 452        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 243        | Wilson und der Nobelpreis                                                                               | 379        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166        | Swei Bilber                                                                                             | 454        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380        | Bweierlei Wartburg-Festtage                                                                             | 168        |  |  |  |  |
| Georgica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165        | Swei Tatsachen                                                                                          | 86         |  |  |  |  |



#### Kunstbeilagen und Illustrationen

|                                | Seft |                                       | Dep |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-----|
| Bühler: Prometheus             | 4    | Rönig: Alte Weiben                    | 6   |
| - Stoffel                      | 4    | — Paulchen                            | ô   |
| Rafpar David Friedrich: Spinne | 1    | Meifter S. W. G.: Johannes auf Patmos | 1   |
| Raben                          | 1    | Menzel: Der Tod Friedrichs des Großen | 1   |
| J. E. Freiherr von Grottbuß    | 1    | Mund: Schneelandschaft                | 1   |
| Harrach: Charon                | 2    | Ph. O. Runge: Die Rinder Bulfenbed    | 5   |
| Hollenberg: Später Abend       | 1    | Steinhausen: Simeon                   | 3   |
| ପ୍ର                            | oten | beilage                               |     |
| Moser: Maria Schlaflied        | 3    | Boprid: Wiegenlied in der Beihnacht   | 3   |

#### Briefe

Auf ben Beilagen.

Singesandte neue Schristwerke

Auf ben Beilagen.



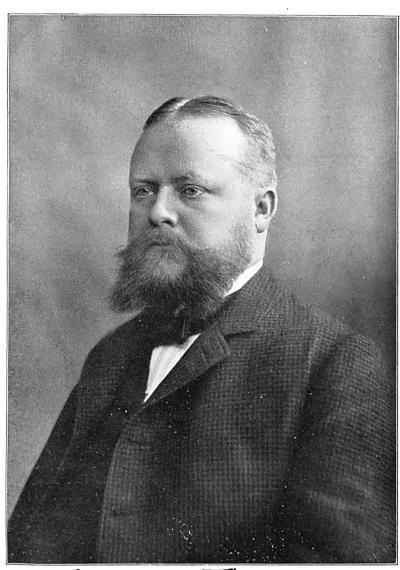

Jeannel Eniefsh. 1- Growthat

Beilage jum Türmer



# Der Einrice

Herausgegeben von Brof. Dr. h. c. Friedrich Lienhard

28. *Fahry*.

**Oktober 1920** 

Meft 1

### An die Türmer-Leser

Wir haben eine schmerzliche Anchricht mitzuteilen. Am 30. August ist ber Begründer und Ferausgeber des "Gürmers"

### Jeannot Emil Freiherr von Grotthus

einem Leberleiben erlegen. Der erst stinsundstünzigjährige Annn hat durch 22 Jahre den "Cürmer" geleitet, dem er seine ganze Liebe und Arbeitskraft gewidmet hat. Aachdem wir eben erst den Verlust unseres unvergestlichen Or. Karl Storck zu beklagen hatten, empfinden wir diesen Codessall doppelt schmerzlich. Wir werden beiden Männern ein dankbares Andenken bewahren.

Erfrenlicherweise hat sich Prof. Or. h. c. Friedrich Lienhard bereit finden lassen, in die Lücke einzuspringen und für die nächste Zeit die Gesamtleitung des "Cürmers" zu übernehmen. Wir bitten unsere Freunde, uns sernerhin ihr Vertrauen zu schenken. Der "Cürmer" wird nach wie vor, parteilos-deutsch, mit ganzer Krast am Ansban unserer Kultur mitzuwirken bestrebt sein.

Verlag und Schriftleitung

# Feannot Emil Freiherr von Grotthuß Sin Nachruf von Julius Roch

ft er denn wirklich nicht mehr? ... Go fragte er vor wenigen Monaten beim Tode von Karl Stord, und nun fragen wir es, die große Türmergemeinde, die er gesammelt hat; denn wir waren mit ihm geistig so eng verbunden, daß wir an eine Trennung nicht glauben mögen, — und doch, es ist bittere Wahrheit: Wir haben ihn begraben. Aber es war uns, als ob er nicht gestorben sei, da wir an seinem Grabe seine Verse hörten:

Du kleines Vöglein auf dem Zweige, Wohl auf den Blumenhügel flieg' Und sing mir Wiegenmelodieen, Wenn ich einst stille schlummernd lieg'.

Einsam, wie er gelebt hat, ist er gestorben. Als mich die Runde erreichte, griff ich zu dem Buche, in dem er sein ganzes reiches Gemütsleben enthüllt hat wie in keinem anderen Buche: Gottsuchers Wanderlieder. Es ist genau so eingetroffen, wie er es vor mehr als zwei Jahrzehnten in seinem tief ergreifenden Gedichte: "Per Kranke" ahnend geklagt hat:

Von aller Welt verlassen, Tieftrant, dem Tode nah — Ach Gott, ich kann's nicht fassen! — So lieg' ich Armer da. Die Tage schleichen träge Vorbei an meiner Qual, — Ich höre nur eine Säge Klingen im tiefen Tal.

Sechs Bretter mussen sich fügen Bu einem schlichten Rleid, Sechs Bretter mussen genügen, Bu bergen all mein Leid. Um himmel die ewigen Sterne Leuchten in stiller Pracht Und nicken mir aus der Ferne Freundliche Gutenacht...

Wer war er? In "Türmers Tagebuch" und "Auf der Warte" sprach er zu uns, seiner Gemeinde, und es sind wohl nicht wenige, die zunächst, wenn das neue Türmerheft erschien, sich in die letzten Seiten vertieften. Mit seinem scharfen politischen Fernblid erkannte er die Zeichen der Zeit, und in glühender Liebe zu seinem Volke war er Warner und Mahner, oft von prophetischer Kraft. Zetzt denken wir daran, welchem Widerspruche er in der unglückseligen Zeit vor dem Kriege und auch noch während des Krieges in gut vatersändisch gesimnten Kreisen oft begegnete. Wer seine herben Worte heute liest, weiß es, daß er recht gehabt hat. Und dennoch war er kein Schwarzseher. Nein, dis zum letzten Utemzuge glaubte er an sein Volk und seine Zukunft. Er war Valke, und den Valken liegt es seit Jahrhunderken im Blute, zu arbeiten und nicht zu verzweiseln.

Aber die starten Wurzeln seiner Kraft lagen tieser als in dem Boden des Volkstums. Wer den Menschen Grotthuß kennen lernen wollte, mußte mit ihm in die heiligsten Tiesen seines Semütsledens hinabsteigen, die uns der dichtende Träumer, der singende Philosoph enthüllt. In seinen Sedichten, in denen er uns einen Hausschaß innigster Lyrik hinterlassen hat, besonders in Sottsuchers Wanderliedern, sehen wir ihn als Bekenner eines so starken, in schweren Kämpsen errungenen Christusglaubens, daß wir von der reinen Kindlickkeit dieses Slaubens

bei einem so ausgeprägt kritisch veranlagten Geiste überrascht sind. Es gehört zu meinen stärksten Erinnerungen an ihn, als er mir einmal in später Nachtstunde, die er mehr liebte als die hellen Tagesstunden, seinen "Traum im Allerheiligsten" sprach, und unvergeßlich haftet in mir der Klang seiner Stimme, mit dem er die letzte Strophe wiederholte:

Als ich nach qualvoll schwerem Schlaf erwachte, Da ward's in meinem Geiste furchtbar Tag: — Heil war das Bild, das ich zertrümmert dachte, Mein eignes Herz traf meines Hammers Schlag, Mein eignes Herz zerschlug ich voller Qualen, —— Gott aber glänzte in den alten Strahlen!

Wer ihm eine stille Gedächtnisseier halten will, lese sein Gedicht "Weihnachten". Es wird eine seiner einsamen Feiern des heiligen Abends gewesen sein, in der er es geschrieben hat.

Derfelbe Geist weht uns in seinem Roman "Die Halben" entgegen, wo er schreibt:

Dann tam er zu der Stelle von dem verfinkenden Petrus:

"...schrie und sprach: Herr, hilf mir! Jesus aber recte bald die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: O du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und sie traten in das Schiff und der Wind legte sich. Die aber im Schiff waren, tamen und fielen nieder und sprachen: Du bist wahrlich Gottes Sohn!"

"Du bist wahrlich Gottes Sohn! Er legte sich auf die Seite, stützte mit der Jand den Ropf auf die Kissen und sann über das Wort, das ihn mit so geheinnisvoller Gewalt ergriff. Es genügt nicht, dachte er, daß wir das Gute und Göttliche anerkennen, wir müssen auch an seine sieghafte Nacht glauben, wir müssen dieser Nacht blindlings vertrauen, unser ganzes Denken und Jandeln auf sie gründen, dann wird sich auch die nachgiedige Meeresslut troß Wind und Wogen zum Felsen unter unseren Füßen härten. Wir dürsen die göttliche Lehre nicht nur als ein Ideal betrachten, das schön aber undurchsührbar ist, — das ist die unstruchtbare Halbheit unseres modernen Christentums! Nein, sie als lebendige Macht ansehn, die täglich und stündlich in die Erscheinung der Wirklichkeit treten kann, wenn wir nur wollen. Denn — du bist wahrlich Gottes Sohn! So will denn auch ich dieser Nacht vertrauen und durch Wind und Wellen gehn..."

In diesem Clauben lag das Geheimnis seiner Kraft. Schon in dem seltsamen Buche, "Der Segen der Sünde", das niemand, auch der Gegner der darin niedergelegten Weltanschauung, ohne tiese Bewegung lesen wird, hatte er sich dazu bekannt:

"Durch die hohen Fenster des Gotteshauses brach die Nachmittagssonne. Iet weilte sie über dem Altare, küste mit ihren Strahlen die Wundenmale des Sekreuzigten, leuchtete über seinem Angesichte und umspielte seine Lippen. Und da sah ich den Heiland lächeln durch seine Schmerzen, und weit, weit öffnete er seine Arme, als winkte er mir. Und da gedachte ich der Worte des greisen Predigers an Gertruds Bahre:

,Glaube, mein Bruder, an dieses Lächeln, glaube an das Lächeln der ewigen Liebeshuld, und ber Herr wird sich auch beiner erbarmen, und er wird

ein Licht anzünden in deinem Innern, das über die dunklen Alüfte und Abgründe deines Lebens leuchtet, auf daß du, rückwärts schauend, erkennest, daß seine Hand dich weise geführt hat, daß er bei dir gewesen ist, ob du gleich wandertest im tiesen Tale, und daß er dich nicht verstoßen hat, wo du ihn doch verstießest, und dich gesegnet hat, wo du ihm fluchtest!

Das Licht in meinem Junern war angezündet und leuchtete. Ich sah, daß seine Hand mich weise geführt. Denn durch die dunklen Klüfte und Abgründe meines Lebens hat er mich wunderbar zu sich zurückgeführt, meinen Fluch hat er in Sebet gewandelt und meine Sünde in Segen. Ich barg mein Sesicht in den Händen und schluchzte. Und ob ich gleich mein Sesicht in den Händen barg, so sah ich doch den Heiland lächeln durch seine Schmerzen und sah seine Arme weit, weit nach mir ausgebreitet..."

Ein starker, männlicher Geist und ein Gemüt, voll der aus dem Mitleid quellenden Liebe, — das war er. So bleibt er denen in der Erinnerung, die ihn am besten kannten. Das Bekenntnis seines Lebens hat er, der große, scharfsinnige Denker und kindlich bescheidene Mensch, in der Stelle seines Romans "Die Halben" niedergelegt, die ich an seinem Sarge sprach:

"Von der Gedurt dis zum Grabe taumeln wir zwischen Erde und Himmel, zwischen den lichten Sternen unseres Gewissens und unseren dunklen, irdischen Abgründen dahin. Und je höher und sicherer wir zu stehen glauben, um so näher und tieser ist unser Fall. Was vermögen wir ohne die vergebende Liebe? Müßten wir ohne sie nicht täglich, stündlich, in jedem unbewachten Augenblick einen geistigen Tod sterben? Denn der Tod ist der Sünde Sold. Ach, Herr, ich ringe mit Sturm und Wellen, ob ich gleich wähne, das User erreicht zu haben. Recke deine Hand aus, daß ich sie ergreisen kann!"

Have, pia anima!

Dem Nachruf, den eine Freundeshand niederschrieb, lassen wir ein Charakterbild folgen, das Hanns Martin Elster in der Areuzzeitung von dem Publizisten Jeannot Emil Freiherrn von Grotthuß entwirft:

Mit Zeannot Emil Freiherrn von Grotthuß ist wieder alzufrüh eine Persönlichkeit aus dem deutschen Seistesleben geschieden, in deren Abern Führerblut floß. Unsere Gegenwart klagt heute so lebhaft über den Mangel an wahren Führern, begeht dabei aber den Fehler, auch die wirklichen Führer, die wir haben, zu übersehen. Freiherr von Grotthuß führte: wer nur einige Jahrzänge seiner von ihm am 1. Oktober 1898 begründeten Monatsschrift für Gemüt und Geist "Der Türmer" mit dem schönen Geleitspruch "Zum Sehen geboren — Zum Schauen bestellt" gelesen hat, weiß, von welch hoher Warte aus hier die Zeitereignisse ihr Urteil fanden und von welch weiter Überschau und tieser Einsicht aus hier Richtungszeiger gegeben wurden, um das deutsche Volk auf neue Bahnen zu bringen.

3. E. Freiherr von Grotthuß war eine voll ausgereifte Persönlichkeit mit einer umfassenden und eigen erworbenen Weltanschauung, als er an die große Aufgabe ging, im breitesten Maße als Schriftsteller, als Publizist auf sein Volk und seines Volkes Geschicke einzuwirken. Als Student war er aus Riga nach Berlin

gekommen, hatte hier Philosophie, Geschichte und Literatur studiert, war dann nicht wieder in seine engere baltische Heimat zurückgekehrt, sondern hatte den inneren und äußeren Entschluß an sein großes deutsches Baterland gefunden: er arbeitete zunächst am deutschen Abelsblatt, dann an der Deutschen Post, sammelte hier seine Erfahrungen im Verkehr mit der Öffentlichkeit, so daß er als eigener Zeitschreitenherausgeber von dreiunddreißig Jahren sofort wußte, was er auszupaden hatte, um an der inneren, sachlichen, geistigen Jedung des Volkes wirksam mitzuarbeiten.

Das ist das Kennzeichen seiner publizistischen Sätigkeit, seiner Türmerarbeit, die in jedem Sinne das Hauptwerk seines Lebens darstellt, das sie von Anbeginn eine tiese Wirkung ausübte. Der "Türmer" zeigte sofort sein eigenes Sepräge, das seines Herausgebers, und versor es niemals, wieviel Angriffe und Anstürme er auch auszuhalten hatte. Vom ersten Heft an unterschied diese Monatsschrift sich von allen bisher erscheinenden Organen: sie war der geistige, seelische Ausdruck einer in sich gesestigten Persönlichkeit und Weltanschauung, die unscheindar zu den als wahr, schön und gut anerkannten Ibealen hielt und furchtlos die erkannte Wahrheit nach jeder Richtung hin eingestand. "Der Türmer" sammelte in kürzester Frist nicht etwa eine große, gleichgültige Abonnentenschaft um sich, sondern eine geistige Semeinde, die zu ihrem Führer hielt.

R. E. Arbr. v. Grotthuk mar ein aufrechter Betenner mahren Christentums und unerschütterlichen Nationalgeistes. Wo immer er Gefahr für diese Weltanschauung fab, da bekampfte er sie in aller Sachlichteit, Vorurteilslosisteit, Vornehmbeit, doch mit Schärfe und Entschiedenheit. Er sab die tiefer liegenden Urladen ber Beitfrantheiten. Er ließ sich nicht von den scheinbar ruhiger gewordenen politischen Buftanden um die Sahrhundertwende einschläfern, sondern er fah. was bis 1900 nur ein Rampf der Formen gewesen war, wurde fortan ein Kampf um die Adeen, um das Leben. Er griff die allgemeine Beuchelei, wo immer er sie fand, an, er tämpfte für die wahre Moral, für die Sittlichkeit, die im Bergen, die vor Gott besteht, und decte rücksichtslos die falsche Moral der konventionellen Beuchler, den "Wust und Schwall von tonventionellen Fabeln und Redensarten, belorativem Blendwert und suggestiven Eindrücken, gutgespielter Romödie und naiver Gelbsttäuschung" auf, um "das Wesen der Dinge" herauszuschälen. Abm tam es immer auf das Wesentliche an: das waren ihm das Volt und echtes Christentum. Das Volk verstand er aus Rassebeziehung, aus Germanentum, aus der germanischen, der geschichtlichen Vergangenheit und aus der nationalen Rultur bewaus. Das Christentum hatte er erlebt aus den Offenbarungen; er handelte nach diesem Erleben. Wo er dies sein national-driftliches Bekenntnis angegriffen 16. schlug er mit harter Klinge eine tapfere Verteidigung, die meist zur Attace überging: so wurde er zum absoluten Feind jedes Materialismus und Atheismus, Jum Feind der Sozialdemokratie, des Byzantinismus und jedes Servilismus. Aufrechtes Menschentum sprach aus seinen Worten. Grotthuß mar überzeugt, daß die Zeit vor dem Welttriege eine Zeit des Verfalls, des Niedergangs ware; er wußte, daß eine Gesundung nur hervorgeben kann aus einer inneren, seelischen Wandlung des Deutschen. Und so lehrte er seine Deutschen die Zeichen der Zeit richtig versteben und deuten und zog mit hinreißender Kraft die Folgerungen daraus. Niehsches Philosophie, Tolstois erschlaffendes Rückmärtsgehen und Zurückschrauben der Rultur wies er ab, wo immer ihm Gelegenheit geboten war, um für das bewährte Gute einzutreten und dieses auszubauen. "Wir dürfen keine gewordenen Ordnungen zerstören, bevor wir höhere geschaffen haben und für sie reif geworden sind. Wo aber alte Gebilbe, bar des Geistes, verwittern und zerbrödeln, da sollen wir die stürzenden auch nicht künstlich zu halten suchen", so lautete sein Bekenntnis, das Bekenntnis eines Konservativen, der das Leben kennt und seine Zusammenhänge richtig wertet. Und dieser Konservative erhob seine Stimme immer neu und forderte: "Wir follen einander ftuken und aufrichten, statt uns zu belügen und zu verdammen. Wir sollen mahr fein gegen uns und andere. Das ist der göttliche Urgrund aller Ordnung. Ohne Wahrheit tein Glaube und teine Liebe." So saugte er aus aller tritischen Stellungnahme zu ber Reit und den Volkstrantheiten immer neue Rraft, um aufzubauen. Das ist auch in biefen letten Jahren des Busammenbruches sein Hauptbestreben gewesen: Die Fehler, die gemacht worden sind, scharf ans Licht ziehend, doch immer am Aufbau zu arbeiten, für nationale Einheit und Sammlung einzutreten, gegen den Materialismus zu streiten für eine Beseelung des Daseins. Dieser Türmer A. E. Frhr. von Grotthuß war wahrhaft zum Seben geboren: er fab die Dinge, wie sie waren, und er war auch zum Schauen bestellt: denn er schaute nicht nur das Außere des Geschens, sondern die Urgrunde und Zusammenhänge. Gewiß immer von bem Mittelpunkt seiner Persönlichkeit. Deshalb mußte man ihm bisweilen widerfprechen. Aber jeder Widerspruch war fruchtbar: denn man führte ihn gegen unantastbare Aufrichtigkeit und im Zusammenhang mit einer in sich gefestigten Weltanschauung, wie sie heute so selten geworden ist. Der Kreis der Mitarbeiter, den Grotthuß im Laufe von mehr als zwei Jahrzehnten um sich geschart hat, wird aweifellos den "Türmer" in seinem Geiste weiterführen —

#### UXIKUXIKUXIK

#### Funkeln und verglühen Von Jeannot Smil Freiherrn von Grotthuß

Funkeln und verglühen, Sterben und vergehn, Blühen und verblühen Muß ein Herz verstehn. Reine Alagen sprechen Darf ein fromm Gemüt, Und das Herz muß brechen, Wie ein Stern verglüht;

Wie ein Stern noch blinken Bis zur letzten Stund', Und bann lächelnd finken In den Simmelsgrund.

Mis Gottfuchers Banberliebern



### Die Begegnung Von Juliane Karwath

zu den seltsamsten Dingen, die Michelene je geschehen waren, gehörte die Geschichte, die sie vor vielen Zahren erlebte.

Das war, als sie zum erstenmal in ihrem Leben den Fuß nach

Sie war im Münsterland erwachsen.

Ihre Geburtsstätte lag aber in Agypten, und ihre Mutter war eine Schottin

Die Che ihrer Eltern — der Vater war Angenieur — hatte jenes Zwiespältige, das aus dem natürlichen Rampf einander fremden Blutes und fremder Lebensperhältnisse kommt. Che die inneren und äukeren Verständigungen eintreten konnten, starb Michelenens Vater, kurz nachdem er das Kind zu seinen Ungehörigen nach Deutschland geschickt batte, mährend von der Mutter selbit seltbem jede Spur verloren blieb. Es biek, daß sie Die Tat ihres Mannes nicht habe überwinden tonnen und sich selbst in das Dunkle gestürzt habe. Die Verwandtschaft hatte jedoch eine andere Meinung und hielt damit Michelene gegenüber allmählich nicht mehr zurud. In bem Mabchen mar bie Ginfamteit ber Menschen, die eine Tragodie im Blut fühlen und in denen daber Unendliches und vielleicht Unbeendetes treift. Dann tam die Fremde, die jenes westfälische Städtchen für sie bedeutete, und die üble Behandlung durch die Verwandten. ein Unterdruckt- und Uberhörtwerben, ein furchtbares seelisches Ubergangensein, das sie immer tiefer in sich zurücktrieb. Manchmal war es ihr, als ob sie aus einem groken Schlafe noch immer nicht ganz erwacht und als ob hinter ihr in seltsamen Bildern das liege, was das Eigentliche ihres Lebens sei.

Michelene hatte eine Freundin, auf die sie erst nach einigen Jahren getroffen war, ein Madchen aus gutem Saufe, aber allem Bürgerlichen fremb, aus fühnem Willen sich ein Aukenseitertum erzwingend, wie es Michelene angeboren schien. Bas die junge Sanna aber wagte — und sie hatte gehörige Streiche —, schlug für sie immer wieder ins Grade gurud. Michelene fab staunend, wie dieses Leben, das sich selbst ins Unendliche zu zerstreuen suchte, doch den Con behielt, mit dem es angefangen batte. Warum formte sich unter Hannas Händen immer wieder das, was fie doch felbst übermütig und aller Gnaden des Daseins spottend, zu zeischlagen begehrte, und warum zerrann ihr, Michelene, immer wieder unter ben Fingern, was fie in Ernft und heimlicher Andacht fich aufzubauen suchte? Warum der einen alles Gute in grenzenloser Gute und Verzeihung und ihr nichts? War sie schlechter als iene Kanna? Warum Diese Ungerechtigkeit? Dieser tatfelhafte, erbarmungelose Spruch! Womit hatte fie ihn verbient? Wo lag feine Ursache? Sie mar sich keiner Schuld bewuft, außer, sie mußte bort liegen, wo jener Schlaf den Blid verhüllte. Za . . . war es nicht, als ob ein Gesek über ihrem Leben, wie über dem der ganna malte, das fie felbst in anderen Zeiten in Bofe und Gut auf sich berabgezogen hatten, so daß etwas Kanna immer bielt, während

ihr eigenes Los unter diesem verzweifelten Schickal dahinglitt, unbegreiflichsten und unausdenklichen Weitervergeltungen zu ...?

Die Jahre gingen hin, und es blieb in allem das gleiche. Während Hanna erlebte, was sich erleben ließ, geschah es Michelene, daß ihre große Liebe an ihr porüberging, ohne ihr mehr als einen Blid zu schenken.

Danach kam sie zu einer Tante nach Köln. Die hatte leichteres Blut und ließ Michelene etwas Geselligkeit erfahren. Dabei lernte sie Josef Shallaun kennen und verlobte sich mit ihm. Er war Privatgelehrter, eigentlich nur kunsthistorischer Studien wegen in Köln, unabhängig, und an allem war zunächst etwas, das zu dem Vorhergegangenen auf einmal nicht mehr zu stimmen schien. Wenn auch teine Liebe in Michelene für ihn sprach, so konnte er ihr doch an Namen und Stellung manches geben und vor allem die Erlösung aus der Welt, in der sie leben mußte.

Das Glück dieses unerwarteten Ereignisses überdauerte nur wenige Wochen. Als die junge Frau auf der Hochzeitsreise von einem Gang durch die Olivengärten von Sardone zurücklehrte, sand sie ihren Mann in einer Lorbeerlaube am See mit einer Pistole in der Hand.

Bald darauf wußte Michelene, daß sie einen kranken Menschen geheiratet hatte. Josef von Shallaun, aus einem abgelebten Seschlechte stammend, von Stimmungen hin und her geworfen, von halben Plänen erfüllt, stand unter der Zwangsidee, selbst tragisch enden zu müssen, nachdem dies seinem Bater und Bruder und vielleicht einigen Vorsahren geschehen war. Darum betrieb er ein unruhiges Reiseleben und darum hatte er sich an sie geklammert, ohne ihr aber ein Wort von sich zu verraten, in der Hoffnung, daß sie ihn von seinen Angsten und Stimmungen befreien würde.

Michelene versuchte nun auch das Möglichste. Sie, die trot allem nie daran gedacht hatte, wurde nun Krankenpflegerin und Gesellschafterin und mußte fast ihr letztes Selbst aufgeben. Es hieß nichts, als für diesen Mann sein, seine Stimmungen erraten und besänftigen, seine Interessen anregen, seine Gedanken ablenten. Er hatte allerhand studiert, war Dichter und Bildhauer gewesen, hatte eben wieder kunsthistorischen Plänen nachgejagt, aber in keinem je etwas erreicht. Michelene meinte, es sei am besten, ihn dem Dasein eines Kunstgenießers und Mäcens zuzusühren, aber auch da sehlte es ihm trot aller Vielsältigkeit seiner Bildung an der letzten Kultur und Überlegenheit. Er warf es bald wieder hin.

Sie siedelten sich an dem oder jenem großen Platze für eine Weile an, aber nach einer gewissen Beit kamen Josef immer die alten Stimmungen und Depressionen wieder, so daß er nicht allein gelassen werden durfte.

Was an Jugend in Michelene war, mußte sie an diesen unablässigen Rampf geben, Glück hatte sie nicht erlebt und ein Kind durfte sie sich nicht wünschen. Ihr Aufbäumen, das hin und wieder erfolgte, von dem Manne nicht im geringsten gewahrt, schlug, von der einen Erkenntnis berührt, immer wieder wehrlos zu Voden.

Mitten in einer Krise kam eine überraschende Nachricht. Doktor von Challaun erhielt Mitteilung, daß der einzige Ugnat seiner letten Verwandten, der in Österreich lebenden Challauns, plötlich verstorben sei und daß er nun der Erbe der

großen Herrschaft Henningsborf sei, die augenblicklich noch im Besitz des vierundachtzigfährigen Oberjägermeisters Baron Challaun-Rhegelhi war.

Auch diese da drüben, ihm unbekannt, hatte nun der Fluch erreicht, der über dem Sause Sballaun lag!

Es war natürlich, daß Josef wieder in seine Phantasien verfiel und sich vorredete, daß nun ihm der Untergang nahe. Daß es ihn jetzt sicherlich erreichte, wie es diesen jungen Oberleutnant Rudi erreicht hatte!

Nach einigen Tagen aber gewahrte Michelene, daß er sich auf einmal landwirtschaftlichen Studien zuwandte.

Er kummerte sich um die Art jenes Landstriches unterhalb der Sudeten, um den Volksschlag und die Nationalitätenverhältnisse und sogar um die Stellung der dortigen Shallaun zum Hause Österreich. Es stellte sich heraus, daß er den Plan gesaßt hatte, sich dennoch für den Antritt jenes Erbes vorzubereiten, sogar die Landwirtschaft praktisch erlernen wollte. Er schrieb an einen Freund, der im preußischen Schlesien nahe der Grenze auf dem Lande lebte. Jener Herr von Zamietst machte ihm den Vorschlag, die geplanten Studien auf seinem Sute Niederwiese zu betreiben, was noch den Vorteil habe, daß er sich mit den ihm ganz unbekannten südschlesischen Verhältnissen einigermaßen vertraut machen könne.

Josef nahm den Vorschlag mit vielem Eifer an, lehnte aber die Einladung des Herrn von Zamietzti, bei ihm zu wohnen, für sich und Michelene in seiner bekannten Wunderlichkeit ab und bat den Freund, ihnen eine andere Unterkunft in der Nähe des Gutes zu mieten.

Was Berr von Zamiekti auch notgedrungen tat.

So lösten sie also ihren letten Haushalt in Dresden auf und kamen nach Schlesien.

In das Parkhaus.

In der Nacht vorher, die sie in einem Breslauer Sasthof zubrachten, überwältigte Michelene wieder jene Verzweiflung. Ohne daß sie sich regte, ein Laut über ihre Lippen kam, schrie alles in ihr in das Dunkel. Sie sah wieder ihr ganzes Leben, diese graue Strecke in seelischer Einsamkeit und unerbittlichstem Gebundensein, dieses furchtbar Verhängte ihres Schicksal, und alles in ihr schrie wieder: Warum? Und von neuem war es ihr, als ob da schweigend ein Seheimnis kauere...

Josef ahnte nichts. Er war belebter als seit langen Zeiten und sah sich nachher mit einer gewissen Erwartung auf dem Bahnhof des kleinen Grenzstädtchens um, auf dem sie den Zug verlassen mußten. Zamietis waren nach Josefs Wunsch von dem genauen Zeitpunkt der Ankunft nicht benachrichtigt worden.

Ein Gepäckräger wies ihnen nach einem betroffenen Aufhorchen, als er von ihrem Ziele hörte, den Weg.

Sie berührten nur wenige Gassen und durchschritten eine lange Lindenallec, bis sie an das Haus kamen.

Es war ein kleiner alter Barodbau, ber von einem größeren Park umgeben war, ber es auch von der Strafe schied.

Der Mann tappte durch den tiefen, schön gewölbten Torweg, in dem noch Winterlüfte zu stehen schienen, bis er aufs Geratewohl eine hohe Flügeltüre aufriß. Überrascht starrten alle.

Sie saben in einen Saal.

An den Wänden standen in eigentümlicher Regelmäßigkeit niedere Schränke aus rotslammendem Mahagonihold, während schmale Spiegel steil von ihnen aufstiegen und das Bild des Saales lautlos wiedergaben. In der Mitte aber stand ein großer runder Tisch, der mit einer schweren Decke behängt war, und ihn umgaben eine Schar mit dunklem Brokat überzogener Sessel. Fast war es, als ob eben noch Neuschen um diesen Tisch gesessen hätten, die nur aufgestanden waren und gleich wiederkehren würden, ja, als ob es draußen auf dem Kies schon von ihren nahenden Schritten klänge.

Seltsam war auch die Beleuchtung. Die Fenster gingen in den Park hinaus. Wände und Decke, ganz schlicht gehalten, waren hell. So sehr hell in diesem dunklen Parkhause. Und über diese helle Decke und die Wände hin lief immerwährend der grüne Schein des Parkes draußen und sah seltsam zitternd auch aus den Spiegeln, es war, als ob ein sonderbares Spiel lautsos hin und her ginge.

Ein merkwürdiger Saal.

Das Haus hatte einem alten Obersten gehört, der im letzten Berbst ver- storben war.

Jett regte es sich im Erdgeschoß, und unter der weißen Windung der Stiege lugten die überraschten Gesichter zweier Mädchen hervor, die von den Zamietissichen einstalliert waren.

So war es möglich, rasch etwas Behaglichkeit zu gewinnen. Bald waren die noch maikuhlen Zimmer erwärmt. Alle enthielten Möbel, und über allem lag die gleiche Art, wie über denen im Saal.

Michelene hatte im Laufe dieser Jahre während Josefs Launen und Studien schon in mancherlei anderen Räumen gewohnt, und gegen einen italienischen Palazzo oder eine Herberge in den Pyrenäen war dieses kleinstädtische Barochhäuschen jedenfalls von größter Harmlosigkeit. Josef nahm alles mit Gelassenheit hin, sein Sinn war ganz auf das Neue gerichtet. In die Fenster sah, soweit es die Baummassen zuließen, aus der Ferne das fremde Gedirge, sanstblau aus den Dünsten dieses Tages steigend, unbedeutender und namenloser als alles andere, was Michelene schon gesehen hatte. Und doch schien es Michelene, als ob es irgendwie auf sie einwirke.

Es war wohl die Zeit, diese Tage, halb noch April und halb schon Mai. Es war ein schöner Vorfrühling gewesen, der schon viel vorwärtsgebracht hatte, es war schon ein Spielen und Leuchten draußen am grünen Himmel, jenes zarte, eigentümlich sehnsüchtige und glückselig erregende Spiel dieser Zeit. Schlug nicht schon eine Nachtigall draußen im Park?

Michelene ging auf die schmale Terrasse, die sich an den Sartensaal schloß und schaute in den fremden Park hinaus. Viel war nicht zu erkennen, es dämmerte bereits, undurchdringlich standen die Bäume, abgefallene Blütenblätter waren herübergeweht; grade gegenüber ragte undeutlich eine Gruppe riesiger Rotbuchen

mit leisem Rupferglanz. Noch süßer hob sich jene unbekannte Lust, dann sank Blau, dieses tiefe, selige Blau, ganz versank der Park darin.

Auf einmal kam aber Michelene die Vorstellung, als ob sie hier nicht alleine sei.

Sie sah ein wenig beunruhigt ringsum, aber dann schien ihr von neuem, daß an diesem Plaze kaum aufregende Dinge zu erleben wären. Aber ihr Herz schlug noch immer, wie von etwas berührt, das zu ihr wollte, hin und her ging es wie leiser Strom, etwas stieß zu ihr heran und ebbte zurück und kam von neuem, pochte, pochte. Und plötzlich erkannte sie ausschend, daß da drüben aus den Rotbuchen irgend eine Aufmerksamkeit auf sie gerichtet sein müsse.

Waren noch andere im Part? War das Haus doch nicht so unbewohnt, sondern hatte es während des Winters doch irgendwelche ungerufenen Säste bekommen, die nun noch nicht gewillt waren, ganz zu weichen?

Sollte sie ins Haus, Lärm schlagen? Aur auf dieses ungewisse Gefühl hin? Denn so viel sie auch spähte, nichts war zu erkennen, nichts bewegte sich drüben zwischen den Bäumen, über die das Dunkel immer mächtiger sank. Sollte sie den Park untersuchen lassen, auf die Gefahr hin, daß Josef aus der augenblicklichen Angeregtheit seiner Stimmung gröblich gerissen wurde? Die große Frage, wie er hier schlasen werde, stand noch immer offen.

War dies alles, dies unbestimmte, fiebrisch zitternde Gefühl nicht nur Täuschung ihrer durch die Reise und den Frühling aufgeregten Nerven? War es möglich, daß dies stille Gebirgsland einen anderen, aufrührerischen Frühling hatte, als das menschengefüllte Oresden?

Etwas war hier . . . Etwas war . . . hier . . .

Plözlich ergriff Michelene ein sonderbares Empfinden. Immer seltsamer strömten die Wellen dieser erregten Luft auf sie ein, und jezt war es, als ob etwas darin ihr deutlich würde . . . zu ihr spräche . . . als ob das alles eine Stimme sei, die lautlos zu ihr sagte: "Ein Stein ist in dein Leben gefallen. Etwas kommt. Etwas Unerhörtes kommt. Es geschieht. Es geschieht . . ."

Voller Grausen stand sie, und erkannte plötzlich, daß da drüben aus den Buchen jetzt eine Gestalt herausgetreten war.

Auf dem Rasen stand die Gestalt eines Mannes.

Sie blidte zu ihm. Etwas in ihr begehrte wohl fort, wollte rufen, aber sie tonnte nicht. Wie gebannt starrte sie zu dem Fremden, der sich nicht rührte und dessen Umriß sie nicht mehr erkennen konnte. Aber das fühlte sie, daß seine Aufmerksamkeit auf sie gerichtet war.

Und auf das Haus. Auf den - Saal.

Ja, auf ben Saal.

Hinter sich empfand sie alle stumme Seltsamkeit des unbekannten Hauses und den Saal . . . den Saal — —

Mus bem Part mar er getommen und begehrte gurud in ben Saal.

Ja, was sonst? Was sonst?

Hilflos stammelte sie: "Was wollen Sie . . .?"

Er gab keine Antwort.



Er sah nur immer noch zu ihr hin. Und um sie war der blaue weiche Abend, und weit hinten im Park sang eine Nachtigall.

Immer noch fühlte fie den seltsamen Blid wie aus Unenblichkeiten.

Was war das?

Ja, den Saal.

Sie fühlte, wie es noch stärker auf sie einzudringen schien. In ihr war nicht die geringste Gewalt dagegen, sie mußte es über sich ergehen lassen. — Aber was kam? Was geschah? Um Jesu willen, was geschah —?

Was bedeutete das alles?

Von neuem hörte sie, wie die Nachtigall tief drinnen im Parke sang.

Und eben wollte sie rufen . . . etwas sagen, da vernahm sie im Hause Türengehen, Schritte kamen näher, Lichtstrahlen blitzten voraus.

Man mußte drinnen aufmertsam geworden sein.

Jett trat Josef auf die Terrasse, von seinem Diener begleitet, der eine Laterne trug, und hinter ihnen wurden die erschreckten Gesichter der beiden Mädchen sichtbar.

Er sagte: "Was ist hier?"

Als Michelene sich nun wieder dem Park zuwandte, erkannte sie, daß der absonderliche Fremde wieder verschwunden war. Sie konnte ihn nirgends mehr entdeden. Der Lichtschein glitt nur über die eherne Masse der Bäume.

"Was war das?" fragte Josef wieder.

Das eine der Mädchen wagte plötzlich aufzulachen.

"Sie wissen —?"

Sie sah zu der anderen.

"O ja, gnädiger Herr —"

"Wer war das?"

"Der Gürbig", erwiderte das Mädchen, und ihre Gefährtin stimmte plotz- lich ein:

"Ja, ja, das wird er halt gewesen sein. Der macht das so, der Gürbig. Und er war ja früher hier."

"Bier im Bause?"

"Beim alten Herrn Oberstleutnant . . . Da sind ein paar . . . Solche da gewesen. Alle a wing . . . Auch der Gürbig, der jetzt in der alten Reitschule wohnt —"
"Ein — ein —"

"Ein Narr", sagte das Mädchen troden. "Den sennt man in der ganzen Stadt ... Der hat aber nichts Böses vor. Der ist bloß noch a mal hier herein-

nicht gewußt, daß jett schon die Berrschaften — - "

"Sie meinen also . . . "

"Der tut nichts. Und ist längst wieder draußen", setzte das Mädchen hinzu, als Josef und der Diener nun in den Park gingen. "Der ist schon zum Kanicht 'naus. Der weiß Weg und Steg dahier..."

gekommen. Der benkt sich das nicht so, mocht' man sprechen. Der hat vielleicht

Die beiden tehrten ichon nach turger Beit gurud.

Es war niemand mehr zu finden gewesen. Und die Dunkelheit verhinderte auch jede weitere Nachforschung. Unbekummert sang die Nachtigall.

Die Madden bemühten sich noch immer, die Harmlosigkeit des Eindring-lings zu erweisen.

Trobdem wurde alles fest verschlossen und verriegelt.

Dann ging man zur Rube.

Abaetrennt lag ber Bart.

Wie sonderbar, dachte Michelene. Wie - sonderbar - -

Um anderen Morgen ging Michelene in den Bart binaus.

Das mertwürdige Erlebnis beschäftigte fie noch, aber fie fand nicht eine Spur von allem. In einsamster Unberührtheit standen die Baummassen, por allem diese Riesenbuchen vorn mit dem Rupferton ihres jungen Laubes, dahinter Eichen und Linden. Die schmalen Wege waren taum zu erkennen, ber Frübling hatte Gras und Löwenzahn darauf hervorgetrieben, Gesträuch neigte sanft seine grünenden Gerten darüber, riefige Wurzeln durchquerten sie. Ein Bart aus alten Reiten, bessen Blan nicht mehr zu erkennen, bessen Geset lange nicht mehr gesucht worden war, eine undurchdringliche Bucht von Bäumen und allerhand Gesträuch, so war dies alles. Fichtengänge und Birkenhaine, Maulbeerbaume und die seltsamen Gestalten der Espen und Giben. Alte Rastanien, die Blätter dieses Jahres eben leife auseinanderfaltend, Gebusch von Faulbaum, Tannenwäldchen und da und dort auf stillem Plan ein einsames wildes Ririchbaumchen, über und über blübend . . . Ein Weiber tam. famtarun, pon Buchen in schönem Salbtreis umgeben, dabinter führte eine Allee steil aufwarts. Der höchste Teil bes Bartes nabte sich, mit jungerem Bestand und Spuren gartnerischer Anlagen, die aus dem Anfang des Rabrhunderts stammen tonnten. Oben stand ein griechischer Tempel, sonderbar feierlich in seiner Abgeschlossenheit. Fast schien es. als ob er noch jenen diene, die in dieser Einsamteit wohnen konnten.

Sahinter gewahrte Michelene die Mauer mit der Pforte, durch die der Fremde eingedrungen sein mochte. Sie fand sie unverschlossen und trat auf den Weg binaus.

Da lag die Vorstadt, die man, wie sie inzwischen von den Mädchen erfahren hatte, das Kanicht nannte. Die Sasse selbst hieß der Karretenweg. Auf ihm waren vor alten Beiten die Heren zum Richtplatz geschleift worden. Alte Beiten . . . Michelene war es in diesen Augenblicken wieder, als ob sonderbar ineinanderränne, was man Sestern und Heute nannte . . . Ihr schien es, als ob alles irgendwie eins sein müsse. Da ein paar Klosterfrauen mit steisen Hauben über entrücken Sesichtern, der Ziehbrunnen, die uralte Frau, die aus dem Siebel drüben schaute, die weißen Tauben, die in die Luft flogen, ja, war das alles nicht gestern schon gewesen und würde es morgen nicht auch sein? — Alles stand in unbegreissischer Anordnung, wie es immer stand . . . Michelene war es, als ob sich ihr noch anderes zeigen wollte, aber sie brach alles Grübeln ab und schritt rasch weiter.

Da das "Plänl", auf dem die Hexen des Nachts nach der Volksmeinung noch immer tanzen sollten, an der Seite ein Rloster und eine Rapelle.

Weidende Ziegen, weiße Kirschblüte über Zäunen, eine armselige Wirtschaft, der "blaue Ranzen".

Fern, hinter ben Feldern, die feltsam dammerige Wucht des Gebirges.

Dazwischen klang etwas... leiser Harfenlaut... wie die Melodie, die alles schon immer begleitet hatte...

Michelene mandte sich und schritt ber Stadt zu.

Auch hier erst noch ländliche Aräuter- und Gartnerstellen, dann kleinstädtische Bürgerhäuser, Handwerksläden, Gasthöfe und kleine Kaffeeschenken. Vor der Pfarrkirche, unter dem Standbild des heiligen Nepomuk, wurden getrocknete Kräuter und erste Frühlingsblumen, Wacholdersaft und junge Froschschenket verkauft. Große österreichische Planenwagen rollten bedächtig daher, die metallenen Schellen der Pferde klirrten. Man sah Bollbeamte und "Grenzjäger". Aus vielen Häusern klang Geigenspiel. Von nahen Hügeln blickte Wald in die Gassen herein und klangen Ruckucksruse.

Jett das schmale Glüßchen, rasch dahinschießend, an seinem Ufer ein langes Gebäude, an dem Holzgalerien entlangliefen. Auf den untersten Brettern, die ins Wasser reichten, kauerten Weiber und spülten Wäsche.

Michelene bog sich über das Brückengeländer und fragte, was für ein Haus das sei?

Die Frauen riefen wie aus einem Munde zurück, während sie sie einträchtig beschauten: "Die alte Reitschule . . . !"

Wo hatte sie das schon gehört?

Wieder war es Michelene, als ob sich tausend schweigende, bisher in Hintergründen liegende Dinge auf einmal aufrichteten und auf sie zukämen.

In den Weg, der zur Brüde führte, kam von den Hügeln her eine lange Sestalt. Michelene blicke aufmerksam, etwas schien sie zu käuschen, sie dachte flüchtig, daß es auf dieser Reise wirklich begänne, ganz wunderlich mit ihr zu stehen. Da erkannte sie deutlich: der Herr im leichten Staubmantel, der ihr entgegenkam, war niemand anders als jener, der einmal flüchtig ihren Weg gekreuzt hatte, jener Ludwig Aldenhoven aus dem fernen Westfalen, der Mann, den sie geliebt hatte, und den nicht ein einziger Traum von ihr in diesem Winkel vermutet hätte.

Sie sah ihn starr an, wodurch er noch aufmerksamer wurde. Eine Sekunde hielt er an sich, als ob er seinen Augen nicht traue. Dann stutte er: "Fräulein Toorbeck — —?"

So hatte er dort in jenem kleinen Orte damals vor ihr gestanden, inmitten der Sippe, von außen flüchtig hineingeweht, ein lebendiger Mensch, aber ihr gegenüber merkwürdig stumm und starr. Sie erkannte wohl die Blicke, die sie immer wieder suchten, aber es war nichts als diese Blicke. Nicht einmal, daß er mit ihr getanzt hätte. Bald verschwand er.

Steil und groß stand er, noch immer unverkennbar in jeder Bewegung, und doch, ja, und doch recht verändert.

Berbindlich erwiderte er den Gruß irgend eines eben vorbeischreitenden Bürgers. Wer war er denn hier?

"Berr Albenhoven", sprach sie.

"Das ist sonderbar", sagte er, ein wenig erregt, sie immer wieder ansehend. "Sehr sonderbar."

Ihr Herz blieb runig. Es ist wohl einigen, die ihre Träume ganz verlieren sollen, gegeben, ihre Liebe nach Jahren wiederzusehen. In ihr war nichts als iene Leere, wie sie damals von neuem über sie bereingebrochen war.

Er antwortete auf ihre Fragen, noch immer in Überraschung befangen.

Ja, Leiter einer Fabrik. Hatte damals seine Kenntnisse als Ingenieur erweitert. Aun war er schon seit sechs Jahren hier. Eine immerhin angenehme Position.

Seine Blide forschten bei ihr.

Sie erzählte, ohne es recht zu empfinden:

"Ich bin mit meinem Manne hier. Für diesen Sommer. Mein Mann gedenkt hier landwirtschaftliche Studien zu machen."

"Ab, Verzeihung . . . "; er fab fie an. "Ich wußte nicht —"

In dem Augenblick fiel ihr erft ein, wie verändert ihm ihre äußere Lage etscheinen mußte.

"Ich bin schon seit acht Jahren verheiratet", sagte sie mit einem sonderbaren Lächeln. "Wir wohnen jest bier draußen im Barkhause —"

Er stukte.

"Ab ja, fo . . . " Er feste hinzu: "Es ift davon gesprochen worden."

Man hatte, durch Zamietst veranlast, natürlich über sie geredet. Es schien, als ob er nun Bescheid wüßte. Bisher hatte er ihren Namen und Schatten nicht mit diesem Ereignis in Verbindung bringen können. Sie sah, er hatte nichts mehr über sie gewukt. Satte nicht mit einem Laut mehr nach ihr gefragt.

Sie gingen nun, dies und das fragend und erzählend, der Lindenallee zu. Beständig mußte er grüßen und sahen Leute ihn und dann sie an. Ein kleinstädtisch beengtes Leben wurde ihr deutlich.

Am Tor des Parkhauses nahm sie Abschied von ihm.

Sie tam in den Gang und fah fich um.

Dieses . . .? dachte sie. \*

Am nächsten Tage fuhren Michelene und Josef nach Niederwiese hinaus, um die Zamiektis zu begrüßen. Nun wollte er also das Gut kennen lernen, auf dem er sich seine landwirtschaftlichen Kenntnisse erwerben wollte.

Es lag nicht allzu weit entfernt und war leicht zu Pferde zu erreichen. Wenn er sich die jetzt auch nur noch wenig mit der Reitkunst beschäftigt hatte, so war auch dieses etwas, das zu dem Neuen gehörte. Für Michelene war diese landwirtschaftliche Information nicht vorgesehen, schon, weil Josef gar nicht daran dechte.

Die Borstadt versank, Saat wuchs hoch, die ganze Unermeklichkeit des Frühlings. Die Sonne brannte schon fast ein wenig, und in den krummen Pflaumen-

bäumen am Wege sangen die Finken einander aus heftigste zu. In Michelene war eine gewisse Müdigkeit und Berstreutheit, ihre Gedanken gingen noch um das überraschende Zusammentreffen und versuchten, es mit jener sonderbaren Stimmung am Vorabend in Verbindung zu bringen. Aber es wollte doch nicht ganz gelingen.

Nun hatten sie das Gut schon erreicht. An Niederwiese war nichts Absonderliches, ebensowenig an dem Herrn von Zamiekti oder seiner Frau. In diesem Landjunker war trok aller äußeren Verschiedenheit etwas, das zu Josef paßte, jenes Allgemeingültige, Durchschnittliche, jene banale Stellung den Dingen gegenüber, die auch Josef besaß und die Michelene im Innersten widerstrebte. Herr von Zamiekti hatte seine Studien, die eine Weile mit denen Josefs gleich gelausen waren, beiseite gelegt, als er seine Frau kennen lernte und mit ihr zusammen dieses Gut übernommen. Sie war nicht vermögend, er hatte wohl ein wenig Seld, damit hatten sie sich diese Jahre durchgebracht und waren stolz darauf. Zamiekti war übrigens früher einmal lungenkrank gewesen, was sich aber gänzlich verloren hatte. Michelene sah etwas scheu zu Josef, denn von Krankheiten durfte er nicht hören, ohne sie bald selber zu bekommen. Aber Zamiekti suhr fort, die landwirtschaftlichen Arbeiten und das Sesunde des Landsebens zu preisen, so daß die Sesahr wieder vorüberging.

Frau von Zamietti versuchte Mickelene zu bewegen, auch an diesem voraussichtlich täglichen Beisammensein teilzunehmen, aber Mickelene wich aus. Sagte, daß sie auf dem Lande aufgewachsen sei. In ihr war nicht ein Funke, der für diese Frau sprach, an deren üppigem gesundem Körper für sie etwas war, das sie peinigte. Zwei Kinder liesen ab und zu, hübsche, weißblonde, gebräunte Geschöpschen.

Es folgte ein ausgedehnter Aundgang durch die Wirtschaft, und Herr von Zamietzti kam besonders nicht von seinen ungarischen Schweinen und seine Frau nicht von ihrer Gestügelzucht los. Von Henningsdorf wußten beide nur wenig. Von den Shallauns gar nichts. Die Herrschaft lag schon zu weit jenseits der Grenze und war noch immer ohne Bahnverbindung. So kam man nicht so leicht dahin. Von dem alten Oberjägermeister wurden allerdings die absonderlichsten Geschichten erzählt, doch war es möglich, daß er nun, nach dem unverhofften Tode des Enkels, ganz zusammengebrochen war.

Nun kam das Uble doch.

Sesenkten Blides, während sein hageres Sesicht mit dem hoch zurückweichenden Haar etwas Starres und Leeres annahm, sprach Josef davon, hinzusahren. Das würde sich nicht umgehen lassen, aber Michelene wußte, daß damit wieder jener Augenblick nahte, der alles wieder stürzen mußte.

Es wurden noch einige Verabredungen getauscht, dann bestiegen sie wieder ihr Fuhrwerk und suhren nach rechts hin, mehr auf das Gebirge zu, denn sie wollten noch bei den Verwandten der Zamietztis, den Reits auf dem nahen Prosidow, Besuch machen.

Drosidow, dachte Michelene, Drosidow - -

Ein blühendes Tal mit vielen Oörfern öffnete sich, der Wagen ging quer hindurch und nahm eine neue Höhe.

Das Gebirge kam näher. Hinter stürzenden Tannenwäldern sah das Umblaute sie an. Die Straße hob sich mehr und mehr. Bei einer Feldkapelle bog der Wagen in einen Hohlweg ab, und ein Parkgitter aus ungeschälten Stämmen ward sichtbar, um die sich die Waldrebe schlang. Zwischen den Bäumen tauchte ein kleiner Pavillon mit grünem Kupferdach auf; es war das "Kroatenschlössel", wie der Kutscher sagte. Ein Liebespaar drückte sich eng am Wagen vorbei durch den schmalen Weg am Waldrebenzaun, dann öffnete sich der, und man sah das Herrenhaus von Orosidow, stattlicher als das Niederwiesaer, größer, gelbbraun, mit sansten gebrochenen Linien, ein wenig an die Wiener "Maria-Theresia-Schlösseln" erinnernd.

Sie wurden in den Saal geführt, in dem sie Frau von Reits, eine alte Dame mit schönem weißen Haar, empfing, eine Frau von Rultur, ganz anders als Frau von Ramiekti, aber schon sehr in vergangenen Zeiten wurzelnd. Natürlich war ibr die Veranlassung, die die Shallauns in die Gegend geführt hatte, bekannt, und sie erzählte liebenswürdig, daß sie den Baron Challaun vor Jahren bei ihrem ersten Manne kennen gelernt habe. Damals sei er ein recht lebenslustiger Herr gewesen, immerhin sei seit damals manches geschehen, was ihn wohl geändert haben tonnte. Michelene fühlte, daß das Gespräch sich wieder gefährlichen Bezirlen zu nähern begann und lenkte ab. Es kam heraus, daß Frau Mariett von Reits bier aus der Nähe stammte und sich in ihrer ersten Jugend mit einem Grafen Langenin-Oftracin vermählt hatte. Das war einer ber bekanntesten Namen Schlesiens. Von Schloß Oftracin, das im Ratiborschen inmitten tiefer Wälder lag, erzählte Frau von Reits in einem sanften Tone, wie er entlegenen Dingen gilt, die wieder Reiz gewinnen, denn es war nicht schwer zu erraten, daß sie diese Che gelöst und den Beren von Reits geheiratet haben mußte, der nun schon wieder gestorben war.

Sie sahen hier und da ein Stück Vergangenheit: Vottengrubersches Porzellan, einige Gemälde von Daniel Gran und auch eine alte hölzerne Skulptur, ein sagenhaftes Wappenmännlein darstellend.

Aberdem öffnete sich die Tur, und es kam anderer Besuch, ein alter Berr, der etwas Kleinstädtisches und Verschollenes in der Tracht durchaus zu erkennen gab: ber Medizinalrat Feperabend aus der Stadt. Mit ihm war eine wunderschöne junge Frau. Es durchschlug Michelene sonderbar. Sie fühlte, wie noch niemals sonst, auch bei der Landfrau von Niederwiese nicht so: dies war die Frau, die geliebt wurde. Es war, als ob eine Flut brennenden Lichtes auf sie eindränge. &, eine Setunde fühlte Michelene, was sie sonst nie empfunden hatte: Neid. Neid! Me batte Michelene sich sonst trok allen Grübelns um die Schickale fremder Frauen getummert. Hier traf sie etwas. Hier brang ihr etwas ins Herz. Vielleicht, daß alles nur in dieser ungewöhnlichen Schönheit seinen Grund hatte: schwarzes, leichtgewundenes Haar, ein feines, weißes, ovales Gesicht mit den herrlichsten samtbraunen Augen und ein Lächeln, ein liebenswürdiges und boch versonnenes Lächeln, das Träumen nachbängt und Wünsche ganz nabe um sich weiß. Dies war Frau Maria Langer, die verwitwete Tochter des Medizinalrats. Immer wieder empfand Michelene den Glang triumphierenden Dafeins, der von diefer Det Turmet XXIII, 1

Digitized by Google

Frau ausstrahlte. Sie empfand, daß die sie durchschaute, anders als die Landfrau: es war die sichere, aber ein wenig gleichgültige Erkenntnis von Michelenens Los.

Verbindlich gab sie Zosef auf irgend eine Frage Antwort, die dem sicherlich Mühe genug gekostet hatte, denn er war frauenscheu, und ihr dunkler, tiefer Blid berührte ihn dabei ebenso gleichgültig. Ja, wer waren sie? Wer waren sie neben den Flammen dieses unbekannten Lebens? Wieder packte Nichelene jenes Rätselhafte, dieses rasende, unbegreisliche Gefühl, sie empfand, sie mußte diese Frau hassen, irgend etwas in ihr haßte sie . . . haßte sie . . .

Frau von Reits erzählte inzwischen gütig von dem alten Herrn, daß man ihn in der ganzen Gegend den "lehten Romantiter" nenne, da er Verse mache und auf allerhand Ungewöhnliches fahnde . . . Vor fünfzehn Jahren, da der österreichische Krieg war, habe er eine junge Braut von hier zu ihrem Bräutigam nach Böhmen geleitet, in der Hoffnung, etwas wie eine Leonorenballade zu erleben, denn der junge Mensch war schwer verwundet und die Braut durchaus willens, den Geliebten nicht zu überleben. Der Bräutigam sei aber inzwischen gegen alse Erwartung schon genesen und habe bald darauf mit der Braut eine durchaus irdische Hochzeit geseiert . . .

Als sie dann aufbrachen, fand es sich, daß Vater und Tochter zu Fuß gekommen waren, und es ergab sich von selbst, daß die Shallauns sie baten, in ihrem Wagen Blak zu nehmen, was auch geschah.

Michelene saß neben der schönen Frau, Josef mit dem Medizinalrat auf dem Rücklitz, die Augen unwillkürlich vor der Fremden abwendend und mit einem Hinflüchten zu seinen sandwirtschaftlichen Hoffnungen auf die Felder richtend. So fuhren sie in den Abend hinein, der sich ins Rosenrote wandelte. Dadurch gewann das ganze Land von neuem wieder eine ungeheure Fremdheit für Michelene. Es war ihr wieder, als ob sie irgend etwas Seltsamem, das sich doch nicht fassen ließ, entgegenführen.

Frau Langer wohnte bei ihrem Bater auf dem Ringe, und dort, vor einem altertümlichen Siebelhause, nahmen sie Abschied von ihr.

Einige Tage später, Josef war schon in der Frühe nach Niederwiese geritten, wurde Michelene Albenhoven gemeldet.

Sie stand betroffen, jene Dinge regten sich wieder in ihr, die nicht lebendig geworden waren: waren sie doch der geheime Grund aller inneren Spannungen? War dieses, das sie für sich auszudenken überhaupt nicht mehr imstande gewesen wäre, in seiner Wirkung doch stärker als sie wägte? Sie dachte: "Wiedersehen! ein klein Kapitel, fragmentarisch — —"

Da war er — Da stand er in diesem rätselhaften Gartensaal, der, wie es schien, nun doch vielleicht mit den Atemzügen ihres eigenen Lebens gefüllt werden sollte, da stand er zwischen den verlassenen Sachen als ein für sie Auferstandener, schlant, mit einiger Anziehung von einst, aber doch mit den Maßen der Bürgerlichteit und einer gewissen Resignation, in der er ihr jett die Hand küßte. Sie sah ihn an, die Stadt siel ihr ein, die ihn hielt, fast bätte sie gelächelt.

"Aber erzählen Sie, erzählen Sie weiter, Herr Albenhoven . . .!"

Er tat es. Er wohnte da und dort. Die Fabrit lag etwas entfernter, da und dort. Er beschrieb einen Weg, den sie nicht verstand, war mit einem gewissen Kier dabei, der sein Eingewurzeltsein zeigte. Der Verkehr war freilich nicht groß. Wenig Fabriken. Ein paar Güter. Die Hauptsache war das Gebirge, in dem er viel wanderte. Daran batte er sich gewöhnt.

Er sprach mit einer Stimme, die sie immer nur von weitem gehört hatte. Wiederum dachte sie an das Vergangene, und über die frühlingsgrünen Bäume weg, durch den Park, schwebten wohl von jener Vorstadt her die Jarsentöne, die sie schon vernommen hatte, begleiteten mit langsam dögernden Aktorden, wie von einer unsichtbaren Jand gestimmt, dieses seltsame Beisammensein.

Blid und Blid suchte sich.

"Wiederseben! Ein klein Rapitel, fragmentarisch - - "

Ach. wohin stürzte denn ihr Leben . . .-

Vielleicht warf das Schickfal, so erbittert, wie sie zu ihm aufzusehen gewöhnt war, so wenig sie trot allem von ihm erwartete, eben diesen absonderlichen Nachhall eines halben Spieles in ihre Tage.

Alls Albenhoven gegangen war, rief Michelene die beiden Wolfshunde heran, die zur Bewachung des Hauses angenommen worden waren, vergrub ihre Hand in das Fell des einen, setzte ihre Füße auf den anderen und sah steil aufgerichtet in den Park, dessen Linien begannen, ihr etwas vertrauter zu werden, obgleich sie sich gleichsam von Sekunde zu Sekunde veränderten.

Da begannen beide Tiere zu knurren und sich mit gesträubten Haaren aufzurichten.

Was war das?

Aber plöglich wußte sie es schon, sagte den Hunden ein kurzes Wort und sah gespannt nach jener Rotbuchengruppe drüben.

Und jett löste sich dort wirklich wieder eine graue schmächtige Gestalt, und sie erstaunte fast, wie klein und schattenhaft sie war. Das war jener Mensch, jener gespenstische Eindringling vom ersten Abend. Trot der Hunde, die er gehört haben mukte. ließ er sich nicht abbalten, dier beranzudringen.

Da war er.

Sie trat auf die Terrasse und blickte ihm in aufmerksamer Prüfung entgegen. Die Hunde knurrten und bellten hinter ihr.

Der Fremde blieb vor ihr fteben und fab fie an wie einft.

"Was sind das für Hunde?" fragte er.

Sie betrachtete ihn noch immer. Einer aus der Tiefe. Ein schlesisches Männlein, ein wenig von jenem Typus der Gebirgler, die sie mit Kienholz und Quirlen neulich unter dem Standbild des heiligen Nepomut gesehen hatte. Hundert arme Vorsahren stiegen auf, wenn man diese tümmerliche Gestalt betrachtete, Lasten und Qualen aus unausdenkbaren Zeiten erschienen wie Sput.

Dies war also alles, was von jenem merkwürdigen Abende übrig blieb? Aber ihr Herz schlug noch sehr rasch und irgendwie, irgendwie fühlte sie wieder . . . jenes . . .

"Wolfshunde," sagte sie ruhig, "nachts sind sie frei im Park —"

"Wolfshunde", sprach er mit leichtem Anklang der Mundart. "Ich hab' früher keine anderen gehabt — —"

Ein Waldmännlein, dachte sie wieder und horchte dabei, ob jene Afforde wieder erklängen, die so wunderlich jenes Wiedersehen begleitet hatten.

Aber es war auf einmal still.

Nur der Park rauschte brüben.

"Als Sie hier im Hause wohnten?" fragte sie.

Er fab fie an.

Sie dacte halb unbewußt: was ist in diesen Augen? Ich solche noch nirgends. Vergaß aber zunächst wieder darauf, da sie auf diese schlesische Stimme hörte.

"Hier? Au ne, hier nicht — —"

"Wo denn?" fragte fie zerftreut, von neuem in ihrer Beobachtung.

Er lächelte nur. Es war ein eigentümliches Lächeln.

"Sie muffen mir von sich erzählen," sagte sie rasch, "ich weiß ja, daß Sie hier waren . . . Was sind Sie denn?"

"Mühlarzt."

"Was — ist das —?"

"Mühlemacher, Mühlarzt", sagte er ruhig, sie unablässig mit dem eigentümlichen Blick anschauend. "Das ist einer, der die Mühlen macht, wenn sie stocken —"

Da war wieder das Wunderliche und beinahe Märchenhafte.

"So. So. Davon wußt' ich nichts", sagte sie lächelnd.

"Ich hab' das von meinem Vater gelernt", sprach er ruhig. "Der war auch Mühlemacher. Wir sind dann mitsammen durch das Gebirge gezogen —"

"Da drüben?" fragte sie.

"Da brüben, ja ..." Er nickte. Dabei traf sie wieder jener Blick. "Das ist lange her. Was der Bater war, der ist dann um Allerheiligen im Wald erfroren, und ich bin dann halt allein herum. Und auch weiter 'naus . . . Ist aber immer nicht anders gewesen: Karwsseln und Kaffee . . . "

"Das war ein trauriges Leben —"

"Ich bin immer weiter." Er machte mit dem Daumen eine ungewisse Bewegung. "nunter bis nach Wien und nach Ungarn und dann ins Türkenland —"

"So weit . . . doch?"

P+ 23

"Ja. Da war ich auch. It mir halt nicht besser ergangen. Ist immer das gleiche gewesen. Da hab' ich halt wieder zurückgemacht. Wieder auf der Landstraße. Balde din ich liegen geblieden und hab' gedacht: Es ist halt nicht anders, es ist deln Teil. Und das eine Mal, wie ich wieder in a Graden liege, mit wunden Füßen und ganz abgerissen, da fährt eine schöne Kutsche vorbei. Bedienten standen drauf, drinne saß keiner, aber es waren Kronen haußen, goldene Kronen." Er sah sie wieder an. "Es war wohl des Königs Wagen. Und wie ich den nu seh', da heb' ich halt die Jand und winke und wundere mich aus ganzer Seele, daß die Kutsche nicht vor mir, der im Graden liegt, hält . . . Und sehen Sie, junge Frau,

in der Minute, da hat es sich in mir aufgetan: Da wußt' ich: Ich war einmal ein König — —"

Michelene war aufgezuckt und sah ihn an.

"Ich war einmal ein König," vollendete er ruhig, "aber es war lange vorbei. Das wußt' ich in dem Augenblick, wo die Kutsche weiterfuhr und mich im Graben liegen ließ."

Michelene sah ihn noch immer an.

Er blidte ibr mit bem gleichen findlichen Ausbrud in die Augen.

Sie dachte: das Land. Das mag es wohl sein. Das Gebirge. Ja, sagt man nicht, daß es hier viel Sonderbares gibt? Hat Josef nicht selber einmal eine Abhandlung darüber schreiben wollen? Nun, ich bin jeht hier und vor mir steht einer von dieser Art, ganz im Volkstümlichen wurzelnd. Das ist alles. Und alles andere ist der Frühlingsabend und ist...

Torbeit ift alles.

Was ich mir ausdachte, kommt ja nur aus meiner Not. Aus meiner . . . verzweiselten Not . . . Und es scheint bei diesem ebenso zu sein. Das ist es . . .

Er sagte, vor sich hinblidend, wie gang mit sich beschäftigt:

"Ja, das hab' ich gelernt. Auf der ungrischen Straße, weit von hier. Und da wußt' ich auf einmal, warum ich die Hunde mag und die Pferde und —"

"Darum brauchen Sie aber nicht König gewesen zu sein", sagte sie lächelnd.

"Ja. Ja." Er sah sie wieder an. "Und dann bin ich zu dem alten Herrn Oberst gekommen. Hier ins Haus. Und da waren halt noch die anderen —"

"Ach ja." Sie besann sich. "Wer war es benn?"

Sie wandte sich und schaute etwas zurück.

So. Diese waren hier. Ja, diese — —

Es war ihr wunderlich, wie sich das Bild dieses Saales verwandelte. War es dieses, was an dem allen hier hing? Aur dieses? Der Park draußen und — und — —

Sie begriff nicht.

Da streifte sie von neuem jener Blid.

"36 will nu wieder geben", sagte er.

"Aber Sie tommen wieder", sprach sie.

Er sagte nichts darauf. Er sah sie nur an.

"Sie gehen wieder durch das Kanicht?"

"3a, ja."

Eine Setunde traf sie noch dieser dämmerhafte Blid, dann war die kleine Sestalt verschwunden.

Die Erlebnisse sind hier seltsam, dachte Michelene.

Und dann war es ihr wieder wie aufsteigende Erinnerung, wie halbes Aufwachen, wie ein Ruf aus dem Bodenlosen: "Ich war einmal ein König, aber es ist lange vorbei . . ." (Fortsetzung folgt)



### Dankgebet!

### Von Jeannot Smil Freiherrn von Grotthuß

D Herr, wie soll ich danken dir, Daß du mich rettest für und für Aus Finsternis und tiesem Tal Wohl hunderttausend tausendmal!

Wie war ich blind, wie war ich schwach In meines Fleisches Wahn, und ach! Wie oft beging ich neue Schuld, Wenn mich gerettet beine Huld!

Und grollte dir und trohte dir Mit falscher Weisheit Lügenzier. Ou aber zogest nur gelind Ans Vaterherz das troh'ge Kind;

Daß all mein harter Sinn zerschmolz, In Renetau mein Sündenstolz, Und ich in Demut niedersank Bor solcher Liebe Aberschwang!

Und immer noch — o Herr, vergib! — Die eitle Luft, der böse Trieb, Der alte Troh, der jäh erwacht, Wenn mich die Schuld in Leid gebracht!

Doch beiner Liebe Gnabenborn Ist größer als bein Flammenzorn, Und aus des Wahnes Finsternis Befreist du mich — gewiß, gewiß!

O habe Nachsicht und Gebulb Mit meiner Blindheit, meiner Schulb, Dein Vaterherz, verschließ es nicht, Wenn meine schwache Kraft zerbricht.

Ach Herr, wie soll ich banken dir, Daß du mich rettest für und für Aus Finsternis und tiesem Tal Wohl hunderttausend tausendmal!

Aus Gottsuchers Wanderliebern



# Wird das Rosenkreuz über Neudeutschland leuchten?

### Von Friedrich Lienhard

Pie Frage, die über dieser Betrachtung steht, schmeckt nach Poesie und mag wohl spielerisch klingen. Aber sie ist unheimlicher Ernst. Von ihrer Beantwortung hängt Deutschlands Schickal ab.

Das Rosentreuz ist ein Symbol oder Sinnbild. In ein solches Leichen pressen sich Wahrheiten oder Erkenntnisse zusammen, die sich der Anschaung unmittelbar einprägen. Kreuz und Rosen: Frommheit und Froheit, Leid und Liebe, Resigion und Kunst, Christentum und Griechentum, Golgatha und Atropolis — und awar beides in innigster Verslechtung!

Demnach versinnbilblicht das Rosenkreuz eine Lebensanschauung. Aber wo bleibt an diesem Kreuze die Gestalt des Heilands? Wo sind die Zeichen des Leidens: das rote Blut? Gemach! Dies ist ein Osterkreuz. Die roten Wunden des Karfreitags haben sich in die roten Rosen des Ostersonntags verwandelt. Ohne Karfreitag kein Ostersonntag; ohne Schmerz und Nacht kein Sieg und kein Licht; ohne Tod keine Auferstehung. Der Leidende ist auserstanden und hat des Leides Sieg und Segen zurückgelassen: die leuchtenden Blumen, die aus dem Marterholz verklärend berausblühen.

Deutschland macht jett gründlich seinen Tag der Schmerzen, des Hasses und der Finsternisse durch. Wird es auferstehen zum Sieg, zur Liebe, zum Licht? Das ist die Frage. Mit andren Worten: wird das Rosenkreuz über Neudeutschland leuchten?

Uber meines Hause Pforte zu Weimar steht das Rosenkreuz. Dasselbe Beichen steht unsichtbar beherrschend über meinem Werk und Leben. Es kommt natürlich nicht auf das Beichen als solches an. Man kann sich ja ebensogut den Licht, Liebe, Leben spendenden Grasskelch erwählen. Aber das Wichtige bei alledem ist: wir verstehen wieder solche Sinnbilder, verstehen wieder die starte, tiese Forderung, die darin liegt. Und wir wissen: in unsren Berzen muß der Gral erglühen oder das Rosenkreuz aufblühen. Und je mehr Berzen in solchem Sinne schöpferische Liebe und Wärme ausstrahlen, um so besser steht es mit einem ganzen Volke.

Nicht also von rechts oder links kommt das Beil, auch nicht von unten oder oben: sondern nur von innen.

Ich habe oft von "Weimar" gesprochen. O Himmel, wie wird der Name dieser mittelbeutschen Stadt jest unnütz in aller Munde geführt! Es ist, als ob man in diesem Zeichen das Heil suchte.

Mir schwebt aber ein ganz andres "Weimar" vor. Und ich will an dieser Stelle noch einmal meine Grundgedanken zusammenfassen. Denn man wähnt immer wieder, ich erzählte irgendetwas Vergangenes. Merkt man denn nicht, daß mir diese Stätten nur Anschauungsmittel für das Immer-Lebendige sind? Der Weg nach Weimar, wie ich diesen sinnbildlichen Lebensbegriff fasse, ist keine Rück-

schau, sondern Einschau und Emporschau. Es ist der Weg zu den Meistern und zur Meisterschaft in Leben und Denken; es ist der Pfad zur Gralsburg; es ist der alte Ansterienweg durch Nacht zum Licht, durch Wirrsale zum Mittelpunkt.

Dieser Weg ist auch tein Spigonentum, sondern Progonentum: Erstlingschaft! Menschen solcher gesammelten Leuchtkraft gegenüber der verwirrenden Fülle von Berrüttung und Aufgeregtheit wird man hoffentlich einst als Erstlinge eines erneuerten Deutschlands empfinden.

Auch geht dieser "Weg nach Weimar" nicht durch Organisationen, nicht durch Gescllschaften. Aur durch langsame, stetige, treue Arbeit an uns und an unsrer Umwelt wird die materialistische Denkweise des Zeitalters umgestellt, aufgelockert, durchleuchtet, so daß eine beseelte Lebensgemeinschaft aufblüht, an der alle teilnehmen.

Nationalversammlung und dergleichen Tagungen haben mit solchem seelischen Weimar nichts gemein. Wir wollen freilich auch keinen Gegensatzwischen Weimar und Potsdam vor das deutsche Gewissen stellen. Es tue jeder das Seine! Ich kann mir recht wohl denken, daß sich Achtung vor preußischem Beldentum und Liebe zu weimarischer Geisteskultur vortrefflich in derselben Seele vertragen.

Die Wartburg und unser heiliger Hain Weimar liegen im Herzen Deutschlands. Große Meister haben hier den Gral gesucht. Denn was Wolfram von Sichenbach den heiligen Gral nennt, das ist bei Goethe die Persönlichkeit und bei dem Kantianer Schiller das stillere Selbst. Und sie alle wußten, daß der Gral oder die Persönlichkeit oder das höhere Selbst eine geheinnisvolle göttliche Leuchtkraft in unserem eigenen Busen ist. Von hier aus verklärten sie die Umwelt in einer langsamen, religiös-philosophisch und künstlerisch durchgeistigten Erziehungsarbeit.

Als die Revolution in Paris tobte, versuchten Schiller und Goethe hier in Weimar und Jena von innen her, mit den Mitteln der Runst und Weisheit, die Menscheit aufzubauen. Ihr Ziel war "Humanität": das heißt Sdelmenschlich teit. Sustav Frentag und Beinrich von Stein haben auf diesen tief beachtenswerten Segensatzuschen dem äußerlich tobenden Paris und dem innerlich schaffenden Weimar hingewiesen.

Solange diese Bauen von innen dem aufgewühlten deutschen Volke nicht aufgeht, diesem Volke, das jeht so nötig innere Ruhe und gesammelte Seelenkraft braucht; solange das deutsche Volk nicht wieder im Schauer der Ehrfurcht vor dem Beiligen erbebt, besonders vor dem Heiligen in uns selber: so lange bleibt es eine fronende Menschenmasse, die seelenlos nur noch rafft, aber nicht mehr schafft.

Denn Schaffen oder schöpferisches Sestalten heißt Form finden für Ewiges. Politik treiben heißt Formen finden für äußere Lebens- und Wirtschaftsmöglickeit.

Um jene innere Form zu finden, muß man Fühlung haben mit dem Ewigen. Sonst bleibt es bei Formenspiel oder Asthetentum, wird aber nicht Offenbarung. Jaben wir jenes metaphysische oder übersinnliche Einströmen verloren, so sehlt unserem Jerde das Feuer, unserem Jerzen das Geheimnis, unserer Arbeit die Verklärung. Dann aber sehlt unserem Volke Weisheit und Schönheit.

Es läßt sich recht wohl eine neue Blütezeit unfres leidgerüttelten deutschen Berzens benten. Wobei aber betont sei, daß dieses Erblühen durchaus nicht an

Weimar ober sonst einen Ort gebunden sein dürfte. Gleich am Eingang zu meinen "Wegen nach Weimar" wurde gesagt, daß es mir ganz und gar nicht auf den Ort und nicht auf das Wort, wohl aber auf die Wirkung ankonmt Denn es muß ja doch das ganze Volk in allen seinen Schichten und Ständen ergriffen werden von neuem Lebensfeuer.

Dieses Lebensseuer wird religiöser Art sein. Die Kernzelle in uns ist bas Religiöse: das Verhältnis zum Ewigen, zum Cod, zum Kosmischen, das ringsher unsere Planeten-Insel rätselhaft umflutet. Eine neue Liebe zu allen Menschen
und Dingen! Ich erwarte herausbrechende Genialität des schöpferischen
herzens: ein neues Vertrauen zwischen den Schichten, Ständen und Völkern.

Dies aber wird nicht durch Vernünstelei erreicht. Dieses Geheimnis ist schlechthin himmlisch und ist dem Verstand entrückt. Wenn zwei sich lieb gewinnen, die sich vorher nicht leiden mochten oder nicht verstanden, so ist dies Snade, Slück oder Geschent zu nennen. Liebe und Freundschaft sind Slück und Snade, nicht durch Verstand zu erzwingen. So ist es auch mit der erwarteten neuen Lebenswärme, die unsre deutsche Seele in diesen Beiten des Jungers, des Frierens und des Mistrauens bitterlich notwendig braucht.

Etwas von dieser neuen Lebensstimmung, wenn auch in abenteuerlichen Formen, spürten wir neulich im thüringischen Hochsommer.

Da zog eine "neue Schar", unter Führung von Mud-Lamberty, von Kronach aus nach Roburg, Sonneberg, Rudolstadt, Saalfeld, Jena, Weimar und andre Städte und Städtchen — in einfachem Wandervogel-Gewand, gebräumt und barhäuptig, oft barfuß — und trug eine warme Lebenswelle aufwühlend von Ort zu Ort.

Die Form war seltsam; aber sie war auch wirksam. Die Schar begann bei den Kindern. Sie tutete Kinder zusammen und spielte mit ihnen entzüdende alte Volksreigen. Sie lehrte die Kleinen schlichte Volkslieder, erzählten ihnen wohl auch Märchen — und dann: dann drang ihr Führer redekräftig zu den Großen vor, mit denen übrigens gleichfalls Reigentänze geübt wurden. Also durch Frohsinn zum Vertrauen — und durch Vertrauen in den tiefen Ernst hinein!

"Glut ist Geist! Wir rufen alle Lebendigen, alle jungen und junggebliebenen Menschen. Laßt Parteigeist und Dünkel daheim!" So klang es von den Lippen des Redners, der parteilos nach rechts und links seine volkstümlichen Hiebe austeilte, stürmisch dringend auf Erneuerung des Menschentums: auf Lauterkit des Herzens, auf Reinheit zwischen den Geschlechtern, auf gesunde und einsche Lebensführung, auf Brüderlichkeit gegenüber allen deutschen Mitmenschen.

Hier sollte demnach die Parteiknechtschaft, unter der wir Deutschen ganz besonders kranken, durchbrochen werden. Das spürten denn auch die Parteisührer. Um Abend, in der übervollen, blumengeschmüdten Herder-Rirche, als der Redner seine Bukpredigt in die Menge rief, erlebte man etwas vom Segengeist. Bei der Ankündigung des gemeinsamen Liedes "Ein" seste Burg" scholl ein "Pfui Teufel!" in das altehrwürdige Sotteshaus. Und wieder: "Wer bezahlt euch denn? Stinnes bezahlt euch!" Es waren ein paar junge Rommunisten. Sie konnten sich nicht vorstellen, diese Sklaven ihrer Vorurteile, daß hier wirkliche Bealisten, reines Perzens und bedürfnislos, in die Welt zogen, um ohne jeden

Vorteil das Evangelium vom Menschenadel zu verkünden — nur aus Liebe zu den Mitmenschen. Irgendeine Partei mußte da ja wohl "bezahlen"! Irgendeinen Gewinn wollten diese Wandrer ja wohl einsteden!

Doch rasch genug verstummten die Höhner. Mud-Lamberty donnerte sie an: "Und ich sage dir, du Menschenbruder dort hinten, der du vorhin "Pfui Teufel" gerusen, du wirst noch umsernen! Wer uns bezahlt? An der Drehbank steh" ich den Winter über — oder wir erarbeiten uns bei Bauern oder auf dem Kontor das bischen Geld, das wir brauchen!" Und so rasselten hageldick die Schläge auf seden Mammonismus und Nechanismus.

Ergreifend war, als er von der Heiligkeit des Geschlechtslebens gesprochen hatte, das Einsehen des schönen alten Wallsahrts-Liedes: "Meerstern, ich dich grüße, o Maria hilf!" — in der evangelischen Kirche mit Geigenbegleitung mehrstimmig von der Schar gesungen: — es war eine Wirkung wie im Mittelalter, woran ja auch die blauen und braunen Kittel dieser um den Altar versammelten Wanderschar erinnern mochte.

Und nun? Überall hatte man einen Jauch von neuer, wärmerer Lebensstimmung verspürt. Die Jungen laufen allenthalben zusammen und möchten gern das Werk fortsetzen. Wird ihnen eine Vertiefung gelingen?

Der Fernerstehende kann noch nicht beurteilen, wie weit hier wirklicher, unbedingter sittlicher Ernst und unbedingte ritterliche Verehrung zwischen den Geschlechtern obwaltet oder wie weit bloß romantische Abenteuerlichkeit mitschwingt, die bei stärkerer Erprobung in die Brüche geht. Persönlich halte ich mehr von der tagtäglichen Treue im Kleinen, von der stillen Bildung kleiner Zellen, etwa zwischen Freunden, Brautleuten, Spepaaren. Wir wollen abwarten.

Bezeichnend ist nun die Stellungnahme ber sozialistischen Blätter. Rura nach dieser parteilosen blauen Schar zogen rote Scharen in Weimar ein: parteimäßig organisierte Arbeiterjugend. Sie wurde in einer Festnummer der "Volkszeitung für Sachsen-Weimar-Eisenach" begrüft: "Diesmal ist es nicht eine kleine Schar von 25 Röpfen voll ungeklärter Ibcale: in diesen Tagen gibt sich hier die Arbeiterjugend Deutschlands ein Stellbichein. Sie zieht nicht aus zu Spiel und Tana, will nicht mit Sang und Reigenspiel die Welt durch Kinder und junge Leute erobern; fie tommt als ein Teil jener großen Rraft, die heute schon die Welt erfüllt, jener großen Rraft, der sich die Fürsten beugen, vor der die Mächtigen der Erde gittern. Die Arbeiterjugend tennt diese Rraft, die wir "Sozialismus' nennen: fie stellt sich willig in seinen Dienst. Die Arbeiterjugend predigt nicht Beburfnislofigteit - fie ftrebt nach ben Schaken ber Welt, die aufgefpeichert find in Wiffenschaft und Runft und Technit; fie ftrebt nach den Schaken, Die von den Arbeitern felbit geschaffen werden, die aber eine verkehrte Weltordnung ihnen jum größten Teil vorenthält. Die Arbeiterjugend ift ein Teil der großen sozialistischen Arbeiterbewegung der Welt, die nach der Befreiung aus ben Banben ber tapitaliftifden Weltordnung trachtet, fie ift fich beffen auch bewuft und fühlt sich eine mit dieser sozialistischen Bewegung."

Sehr bezeichnend! Die Arbeiterjugend will zwar von den "Banden der kapitalistischen Weltordnung sich befreien" — trachtet aber zugleich selber nach

dem Besit eben der "Schäte", die eben diese kapitalistische Weltordnung ihr "zum größten Teil vorenthält". Sie will besitzen. Das versteht sie unter "Befreiung von kapitalistischer Weltordnung". Von dem religiösen Grund ton und von der großen Brüderlichkeit in so mancher heutigen Jugendbewegung sagt sie kein Wort.

Von deutschnationaler Seite her wittert man andrerseits etwas wie Romnunismus; und einzelne Pädagogen äußerten gleichfalls Unbehagen. Zwischenruse gellten ansangs auch in die Erfurter Kirche; in Rudolstadt zerschlugen Budenbesitzer eine Bücherbude der neuen Schar, weil dadurch ihrem Geschäft Abbruch geschähe; auch die Kino-Besitzer waren höchst mitgestimmt....

So wird der Versuch, vom Rhythmus aus die Tanzwut zu veredeln und, vom Frohsinn aus, den Massen Seele zu schaffen, noch auf manchen Widerstand stoßen.

Eurhythmic liegt schon seit Hellerau (Valcroze) und Jsidora Vuncan im Luge der Beit. Zu Vornach bei Basel, in der anthroposophischen Gruppe um Rudolf Steiner, wird sie sehr gepflegt; Haaß-Berkow bringt in Mitteldeutschland eurhythmische Lufführungen zur Geltung.

Mehr Rhythmus, ihr Deutschen! Ist es nicht Nietsche, der es gerufen hat? Wir wollen Rosen am Kreuze sehen: wir wollen Freudigkeit mit dem Ernst der schweren Zeit in edler Art verslechten. Doch wir dürsen nicht vergessen: die rechten Rosen sind nicht angeklebt noch aufgehängt, sondern blühen aus dem Kreuz hervor — aus verarbeitetem, überwundenem Leid. Das erfordert viel Gärtnergebuld.

Wir sahen durch Weimars Straßen in benselben Wochen die geordneten Massen der Arbeiterjugend marschieren, die rote Fahne voran, Ordner an den Seiten. Es war oft recht halbwüchsige Jugend, aus deren unreisen Rehlen die Internationale scholl. Von Beit du Beit ein Wink: und ein hochstimmiges Geschrei "Es lebe der internationale Kommunismus!" stieg aus der organisierten Kindermenge empor.

Hier wird die Berrschaft einer Alasse über die andre Rlasse gezüchtet und auf den Stragen ausgerufen — also Gewalt, nicht Brüderlichkeit.

Diese Jugend hängte dem Goethe-Schiller-Standbild einen Kranz mit roter Schleife um. In der Nacht verschwand der Kranz, vielleicht aus dem Empfinden heraus, man möge die hohen Meister mit diesem Parteiwesen verschonen. Da man deutschnationale Hände dabei im Spiel vermutete, verbrannte die sozialistische Jugend ein großes hölzernes Halenkreuz öffentlich auf dem Asphalt, der davon nicht eben besser wurde ...

Organisierte Massen sind heute notwendig, um gewisse äußere Aufgaben zu lösen. Sie sind aber Verderben und Verbrechen, wenn sie die Seele töten: die brüderliche Liebe zwischen den jett so schwer zerrütteten Deutschen.

"Seid ihr bürgerlich? Dann darf ich nicht mit euch tanzen, hat Vater gesagt", erwiderte zu Jena ein kleines Mädchen, als man sie in die Reigenspiele ziehen wollte.

So lange diese Gesinnung in Deutschland in Wirkung bleibt, wird das Rosentreuz nicht in unsren geistigen Lüften leuchten.

Digitized by Google

Als Franz von Assis durch die italischen Lande zog — Robert Saitschick erzählte neulich davon in einem geistlebendigen und herzenswarmen kleinen Buche (München, Bed) — tam ibm oft ein Teil der Bevolkerung entgegen und bereitete ihm einen feierlichen Empfang. "In jenen Beiten, wo im gesellschaftlichen Leben die vernichtende Kraft keine Schranken kannte, wo die einzelnen Familien einander rudfichtslos befehdeten, muß er durch feine Worte und fein Beifpiel den Menschen wie ein Engel erschienen sein, der die Stürme der Leidenschaften beschwichtigte: eine unerklärliche Kraft ging von ihm aus, die oft verborgene Schäke der Liebe in der Menschenseele zu beben wußte" (Saitschich).

Der Liebe! Da glüht das Geheimnis auch für die heutige Zeit, in der vorerst noch Sag und Machtsucht herrschen. Die außerordentliche Bergensfeinheit und Milbe jenes genialen Franziskus im Bunde mit glübender Begeisterung und zurückgehaltener Energie: das übte so bedeutende Wirkung aus, das zog die Menschen magisch an und gestaltete sie um. Alle waren von seiner Sprache, von seinem Ton gepackt: denn es war die Sprache des Herzens. Binnen kurzem hatte er oft die erbittertsten Feinde miteinander versöhnt. In seinem Herzen glühte die Christustraft . . .

Es find jeht viele Zugendgruppen an der Arbeit. Ein merkwürdiger Drang nach neuen genossenschaftlichen Formen (Siedelungen) sucht Gestaltung. Co wäre kein Wunder, wenn sich, wie im Mittelalter, neue Orden bilden würden. Denn verwandte Menschen suchen Zusammenschluß.

Ach erwarte jedoch das Feinste nicht von Organisationen, sondern von jenen stillen, starten, durch Leid gereiften Menschen der gesammelten Glut, in denen die schöpferische Liebe lebt.



### Sinsam!

### Von Zeannot Smil Freiherrn von Grotthuß

Ach, wie ist einsam doch mein Leben, Wie qualenvoll, wie trüb und leer! Für Großes fett' ich ein mein Streben, Doch ach, mir felber blieb nichts mehr!

Auf schäumend schwanken Meereswogen Stürzt mich bahin bie Leibenschaft; Aur felten blinkt am himmelsbogen Ein Stern aus finftrer Wolken Baft.

Was frommt mir Ruhm, was frommt mir Namen, Ich kämpfe zäh, ich kämpfe mutig, Was der Erfolg, so heiß begehrt! Ich ließ sie gehen, wie fie kamen, Fänd' ich ein Berg nur lieb und wert!

Ach, nur ein Berg mocht' ich befiten, Oran auszuschluchzen all mein Weh! Ach, ginge boch ein Frühlingsbligen Durch all ber Berge schönen Schnee!

Es streiten Hölle sich und Himmel Um diese qualgerrifine Bruft, Ich bin im wilben Kampfgetümmel Mein' felber oft nicht mehr bewußt.

Ich flegte schon in mancher Schlacht; Doch — fern das Ziel, die Füße blutig — Und langsam sinkt herab die Nacht... Mus Gottfuchers Wanberliebern

# König Yssus

### Von Werner Bergengruen

ieben Jahre lang herrschte Pssus in großer Macht und Herrlickeit. Land auf Land machte er sich zinsbar, Gold und edle Steine häuften sich in seinen Schakkammern, und niemand vermochte die gewaltigen Ariegsleute zu zählen, die ihm dienten. Da aber sein Herz sich verek Kott es geschehen daß alle seine Macht von ihm genommen murke

härtete, ließ Gott es geschehen, daß alle seine Macht von ihm genommen wurde. Sein jüngerer Bruder stand gegen ihn auf, das Heer und das Volk sielen ihm zu, und er machte sich zum König an Nssus Statt.

Der aber ward gebunden vor den Thron geführt, auf dem sein Bruder saß. "Huldige mir als deinem Könige, Msus," sprach er, "so sollst du nach mir der erste Mann in meinem Reiche sein."

Bssub fah auf seines Bruders Haupt die Krone bligen, die ihm geraubt war, er sah den Thron, der durch sieben Jahre sein eigen gewesen war, und sprach:

"Cher will ich mir selbst die Zunge ausreißen, als daß sie einen Verräter als König grußen soll."

Da ergrimmte sein Bruder und hieß dem entthronten Könige die Zunge ausschneiden und ihn des Landes verweisen. Und also geschah es.

Pssus aber tat einen Schwur, nie mehr zu den Wohnungen der Menschen berniederzusteigen, und floh ins Gebirge.

Jahr um Jahr lebte er in den großen Einsamteiten der Wälder und Berge, nährte sich von Früchten und dem Fleisch wilder Tiere und tleidete sich in Felle. Und immer mehr fiel alles von ihm ab, was disher seine Tage erfüllt hatte, alle Hast, alles Drängen, alles Wünschen, alles Begehren, alles Freuen, alles Trauern, alles Erwarten und alles Hossen. Und wenn er an sein voriges Leben dachte, so meinte er, er müsse geträumt oder in wunderlicher Verwirrung gefangen gelegen haben. Seine Sinne wurden aufgetan, er lernte die Sprache der Einsamteit verstehen, die Laute der Tiere und Vögel, das Summen der wilden Bienen, das Rauschen der Bäume, das Wehen des Windes, das Flüstern des Schilfes in den eistalten Bergseen, das Spielen der Sonnenstrahlen, des Mondlichts und der Sterne in ihrem Spiegel, das Blühen der Pflanzen und das unergründliche Wachsen des Gesteins und der Erze, die in ihm verborgen lagen.

Und wie er all das erst einzeln erkannt hatte, so strömte es nun vereint in seinem Geiste zusammen wie in einem Flußbett, das tausend Bäche und Quellen in sich aufnimmt.

Da fiel Jülle auf Jülle von seinem geistigen Auge, da offenbarte sich ihm das königliche Geheimnis der Weisheit, da fand er den innerlichen Schatz, das verborgene Licht, die letzte Erkenntnis, die keine Nacht verdunkeln und kein Tag überstrahlen kann.

Und wie sich sein Geist mit ausgebreiteten Schwingen über den ungeheuren Meeren der Erkenntnis wiegte, in klarer, tieser, wunschbefreiter Ruhe, da gedachte Issus seines Bruders und der andern Menschen, die fern von ihm in den Ameisen-

haufen ihrer Städte durcheinanderhasteten, rastlos nichtigen Trugbildern nachjagten, bauten, zerstörten, wieder bauten und wieder zerstörten und sich gegenseitig zersleischten — und ein großes Mitleiden stieg in seinem Berzen auf.

Und er beschloß, ihnen das königliche Geheimnis der Weisheit zu schenken, den innerlichen Schatz, das verborgene Licht, die letzte Erkenntnis, die keine Nacht verdunkeln und kein Sag überstrahlen kann.

Aber in das Land der Menschen hinabzusteigen hatte er verschworen, und hätte ihn auch tein Schwur gebunden, so hätte ihn doch sein Etel vor Ameisenhast und Ameisentreiben daran gehindert. Auch wäre sein zungenloser Mund den stumpfen Obren der Menschen stumm geblieben.

So dachte er denn in seinem Herzen: "In Baumholz will ich die Runen meiner Lehre rihen. Mag einmal nach Jahren ein Mensch kommen und sie lesen und deuten. Der wird dann hinuntergehen an meiner Statt ins Land der Menschen und wird ihnen das Seheimnis verkünden, das die große, leuchtende Herbstrube gebiert."

Und er grub die Aunen seiner Lehre in den ungeheuren Stamm der tausendjährigen Siche, in deren Arone die weißen Wolken hängen blieben wie Altweibersommer, und deren Wurzeln sich tief hinabsenkten die ins Totenreich.

Sommer und Winter arbeitete er rastlos, bis er sein Werk vollendet hatte. Und da er nach Jahren wieder zu der Stätte kam, da war der Blitz in den Baum geschlagen, daß nur ein ungeheurer schwarzer Stumpf übrig geblieben war.

"In härteren Grund will ich meine Zeichen graben", sprach Pssus zu sich. Und er begann die Runen in eine Felsenwand zu meißeln.

Sieben Jahre arbeitete er rastlos, bis er sein Werk vollendet hatte.

Und da er nach Jahren wieder zu der Stätte kam, da war die Schrift unlesbar geworden. Bergwasser hatte sich in den Höhlungen gesammelt, es war im Winter zu Eis gefroren und hatte ausbrechend die Wand zerrissen. Regengüsse waren über sie hingerauscht, Moos hatte sich über den verwitternden Stein gelegt, ausschlagendes Geröll ihn mit Narben bedeckt und Splitter von ihm weggeschlagen.

Da erkannte Assus, daß ein Wille über dem seinigen sein Werk hinderte, und ließ davon ab. Und wieder wiegte sich sein Geist mit ausgebreiteten Schwingen über den ungeheuren Meeren der Erkenntnis in klarer, tieser, wunschbefreiter Stille, die er weißhaarig den Kreis seiner Jahre durchmessen hatte und ruhig untertauchte in den dunklen Strom der Erfüllung.

Seine Lehre aber blieb den Menschen verborgen und wird keinem geschenkt, er lebe denn wie Issus in den großen Einsamkeiten der Wälder und Berge ein Menschenalter lang.



# Wilhelm Wundt als Völkerpschologe Von Hugo Kubich

s ist gar nicht so seltsam, daß auch Wilhelm Wundt, der wie Lohe und Helmholt von der Medizin kam, dem Materialismus abhold war. Der Begründer der experimentellen Psphologie ließ sich deshalb auch niemals verleiten, die Methode der Naturwissenschaft einfach auf die Psychologie zu übertragen. Trothem war Wundt so sehr reiner Tatsachenmensch, daß seine Forschungsweise auch durch den glühendsten Idealismus nicht getrübt wurde.

Will man sich den Weg zur Völkerpinchologie Wundts freimachen, so muß man durch das Gebiet seiner Individualpsnehologie bindurch. Wundt scheidet selbst bei der Begriffsbestimmung der Seele streng zwischen Natur- und Geistesporgängen. Die rein torperlichen Auswirtungen (Ernährung, Fortpflanzung) laufen eigentlich jenseits vom rein Geelischen, das sich in Wahrnehmung, Phantasie und Denken tundgibt. Wundt lebnt den metaphysischen Substanzbegriff der Seele ab und stellt dafür den Grundsak der Altualität der Seele auf: das Wesen der Seele liegt im Bewuftseinszusammenhang selbst. Die Betrachtung der Bewuftseinsporgange, diese unmittelbare Erfassung der Wirklichkeit, ist das eigentliche Gebiet der Psychologie. In der mechanischen Natur gilt das Geset von Ursache und Birtung, in den seelischen Brozessen das Geset des Wachstums der Werte. Für beibe ailt aber, was bei iedem Gesek überhaupt wesentlich ist: sie bestimmen nur insoweit ben Verlauf ber Erscheinungen, als sie nicht durch andere Gesetze aufgeboben werden. Wundt bat nun ein psychologisches Grundgesek mit besonderer Schärfe berausgearbeitet; er nennt es das Bringip der schöpferischen Resultanten oder der schöpferischen Synthese; es sagt aus, daß "bei allen psychischen Berbindungen das Brodukt nicht eine bloke Addition der Elemente ift, die in dasselbe cingeben, sondern dak es ein ganz neues Erzeugnis darstellt". Dieses Grundgesek der icopferischen Synthese spielt auch in dem gewaltigen Wert der Wundtschen Völkerpinchologie eine große Rolle; es kommt sozusagen unausgesprochen in jedem Rapitel zur Anwendung. Auch die Betonung des Willens hat Wundt von der Individualpsychologie in die Völkerpsychologie mit hinübergenommen.

Das Seset vom schöpferischen Ausbau, das für das individuelle Leben wie sür die geistige Sesamtentwickung der Bölker wesentlich ist, ist kein Seset der Beständigkeit; es läßt also nicht unbedingt sichere Schlüsse auf die Zukunft zu. Die geheimnisvoll verwickelten Prozesse seelischen und geschichtlichen Seschehens können demnach in ihren künftigen Resultanten nicht vorausbestimmt werden. "Der Psychologe wie der vom psychologischen Seiste geleitete Historiker ist ein rückwärts gerichteter Prophet." Wundts Kritiker haben mit Vorliebe bemängelt, daß der Philosoph sich die Grenzen seines Forschungsgebietes viel zu weit gesteckt habe, so daß er schließlich nur zu einer riesigen Stoffanhäufung, nicht aber zum spstematischen Ausbau gekommen sei. Auch gegen die Wundtsche Völkerpsychologie ist man mit solchen zweislerischen Sinwänden aufgetreten. Dennoch ist Wundt gerade in diesem Werke, trot der ungeheuren Masse von Tatsachen, — wie immer aus

Quellenstudien und eigenen psychischen Erlebnissen geschöpft — systematischer vorgegangen als andere Forscher auf diesem Gebiete. Was diese, die alle gesellschaftlichen Creignisse des Lebens in die Völkerpsphologie einbeziehen wollten, nicht einmal als Problem saben, das stellte Wundt an die Spike seiner Untersuchungen: die Trennung der völterpsphologischen Betrachtung von der historischen. Für Wundt gibt es nur drei große Gebilde des menschlichen Geiftes- und Gemeinschaftslebens, die als eigentliche Objette der Völlerpsphologie bezeichnet werden burfen: Sprache, Anthus und Sitte. "Die Sprache enthält die allgemeinen Formen der in dem Volksgeiste lebendigen Vorstellungen und die Gesethe ihrer Berknüpfung. Der Mythus birgt den Inhalt diefer Vorstellungen in seiner Bedingtheit durch Gefühl und Trieb. Die Sitte endlich schlieft die aus diesen Borstellungen und Trieben entspringenden allgemeinen Willensrichtungen in sich." Wenn auch die Individualpsychologie niemals auf die Völkerpsychologie zu übertragen ift, so findet doch eine gegenseitige Beeinflussung statt, "weil Sprache, Mythus und Sitte als Erzeugnisse des Gesamtgeistes zugleich Material abgeben aus dem auf das geistige Leben des einzelnen zurückgeschlossen werden tann". Auf indtvidualpsychologische Grundverrichtungen sind demnach alle drei Objette der Bölkerpsphologie zurudzuführen: die Sprache auf die Vorstellungen (Ausdrucksbewegungen), Mythus und Religion auf die Phantasie (Gefühl), die Sitte auf den Willen. Diese drei Sphären der Wirklichteit greifen natürlich mannigfach ineinander.

Wundt beginnt seine Untersuchungen zur Sprachpsphologie mit dem Wort als Lautgebilde. Er wendet sich entschieden gegen die bisherigen Lehren der Ausdrucksbewegung und bekämpft mit guten Grunden besonders Spencer. Die fertig gebildete Sprache, soweit dieser Ausdruck überhaupt anwendbar ist, erfährt noch mancherlei Anderungen, die biologisch, psychologisch und soziologisch zu erklären sind. Go kann eine Rasse boberer Rultur einer anderen einen Teil ihres Wortvorrates, ja sogar ihr grammatisches System mitteilen, wodurch die Sprache der niederen Rasse natürlich wesentlich umgemodelt wird. Noch größer ist die Wandlung burch die Fortschritte der Rultur, die sich in der wachsenden Schnelligfeit der Sprache und des Vorstellungsverlaufes zeigt. Bier knüpft Wundt an die eigentumlichen Erscheinungen an, die Grimm als "germanische Lautverschiebung" bezeichnet hat. Wundt erklärt das Wort physiologisch und psychologisch und weist nach, daß es einen Abschnitt alleinstehender Gebilde ohne Flexion in teiner Sprache gegeben bat. Eine "Burzelperiode" irgend einer Sprache sei ebenso unwirklich wie bas goldene Beitalter. Auch in seinen Untersuchungen über den Ursprung der Sprache geht Wundt mit den gangbaren Theorien streng ins Gericht. Erfindungstheorie, Nachahmungs-, Natur- und Wundertheorie sind insgesamt brüchig. Vernunft und Sprache sind gleichzeitig miteinander gegeben: die Sprache ist nur die Ausdrucksbewegung, die der jeweiligen Entwidlungsstufe des menschlichen Geistes gemäß ift. Wundt, der die Ergebniffe ber Sprachforscher bankbar benutt bat, brachte erst System und psychologische Vertiefung in ihre Arbeit.

Im zweiten Teil seiner Völkerpsychologie, der das weite Gebiet von Mythus und Religion umfaßt, analysiert Wundt vor allem die Phantasie, die "Schöpferin aller Mythen". Die Phantasie ist, individualpsychologisch betrachtet, gar nicht die seiertäglich auftretende Tätigkeit des Geistes, für die sie immer gehalten wird;

sie arbeitet vielmehr beständig und alltäglich an unseren Sinneseindrücken mit. Wie 3. B. die Raumphantasie allerlei Subjektives zu den objektiven Eindrücken hinzufügt, so benimmt sich auch die Beitphantasie, die nach Wundt die Grundlage der "musischen Künste" ist, während die Raumphantasie die bildende Kunst bedingt.

Bundt holt dann recht weit aus und kommt von der Entwicklungsgeschichte der primitiven Runft au dem feingegliederten Baum der modernen Runft, den er bis in die lekten Verzweigungen untersucht. Ein Vertreter der Milieulehre im Taineschen Sinne ist Wundt nicht, trothem betont er, daß das Runstwert nicht des Erzeugnis dessen ist, der es bervorbringt: wie in der Philosophie und in der Religion, so gibt es auch in der Kunst immanente Kräfte, die ihren Werdegang beberrichen. Neben dem Einfluk der Überlieferung wirkt noch die ganze Rultur der Reit auf den Künstler, auch kommt in ibm eine besondere Rassenanlage zum Ausbrud. Bundt läft die Runft stufenweise emporsteigen: die erste Stufe ift die Augenblickstunft: die Form ist mehr Merkzeichen als Bild. Die zweite Stufe ist die Erinnerungskunft, die dritte die Rierkunft. Sie ist die Mutter der Architektur. und die Bautunft selbst ift für Wundt im eigentlichen Sinne die Ornamentit auf einer böheren Stufe. Malerei und Plastik sind ihre ornamentale Ergänzung. Als ein Sipfel erscheint die "Ibealkunst". Ideal ist hier nicht im üblichen Sinne zu versteben, sondern als Adee, aber nicht platonisch, vielmehr als Adee schlechthin. Benn man der Wundtschen Systematik auch hier nicht zu folgen vermag und den letten Grundfragen der Runft lieber auf anderen Wegen beizukommen verluden wird, so muk man dennoch bobe Achtung por der mutvollen Forschungsweise dieses Meisters der Psychologie haben.

Eines der fesselnssten Kapitel des zweiten Teils von Mythus und Religion behandelt die Mythenmärchen. Hier hat Wundt wieder aus dem Vollen geschöpft und mit wahrer Hellsichtigkeit Dinge beseuchtet, die eigentlich so nahe vor uns liegen, aber meistens doch verkannt werden. Felsblöcke, von anderen Forschern zusammengetragenes Rohmaterial, sind kunstgerecht bearbeitet worden, und vor unseren staunenden Augen stehen herrliche Gebilde. Ich möchte nur auf den schönen Abschnitt "Die Pflanze im Mythenmärchen" hinweisen. Wundt zeigt, wie die Pflanze im Apthenmärchen erst auf der Stufe einer fortgeschrittenen Kultur auftritt, wie sie sich durch ihre Zauberwirkung ins Menschenreich hineinschmuggelt. Das Märchen ist nicht, wie Jakob Grimm annahm, nach der Söttersage entstanden, sondern geht dem Sötter- und Heldenepos voraus. Die Morallosigkeit des ursprünglichen Märchens beruht auf seinem Ursprung aus der Zeit des moralisch noch indifferenten einfachen Menschen.

Gelegentlich der Zahlenmystik kommt Wundt zu dem Schluß, daß nicht nur die Musik auf die Zahlenmystik eingewirkt hat, sondern auch ein umgekehrter Einfluß festzustellen ist.

In den letzten Bänden der Völkerpsychologie werden Gesellschaft und Recht behandelt. Der Staat besitzt den Charakter einer frei handelnden Persönlichkeit. Die Idee des Staates schließt den Begriff der Herrschaft über seine Mitglieder als wesentliches Merkmal in sich, und die Entwicklung des Staates sindet ihren äußerlich sichtbaren Ausdruck in der Entstehung und Entwicklung der Herrschafts-

Digitized by Google

formen. Der Staat ist daher unmöglich die primäre Form der Gesellschaft. Recht und Staat stehen in einem eigentümlichen Wechselberhältnis. Der Rechtswille ist nach Wundt eine besondere Erscheinungsform des Gesamtwillens, d. h. nicht des staatlichen Gesamtwillens, der wieder eine eigene Form ist. Der Staat kann nicht als Urheber des Rechts betrachtet werden, während der Wille des Staates über das Rechtsgebiet weit hinausgehen kann.

Es ist hier versucht worden, in knappen Stricken einige wesenkliche Züge aus dem großen, sechs Bände umfassenden Werk der Völkerpsychologie Wundts nachzuzeichnen, gleichsam Querschnitte durch das System zu geden. Der Philosoph hat verschiedenklich die Ergebnisse seines Forschens kurz zusammengefaßt, erläutert und in Streikschriften verteidigt. Die beste Einführung sind seine "Elemente der Völkerpsychologie", die die Grundlinien einer psychologischen Entwicklungsgeschichte der Menscheit aufzeigen. Vom ursprünglichen Menschen über das totemistische Reitalter kommt Wundt im Schlußkapitel zur Weltkultur, zu den Weltreligionen. Der Philosoph läßt für unsere heutige Rultur nur zwei Weltreligionen gelten: den Buddhismus und das Christentum. Ihren Sieg über andere religiöse Rulte verdanken beide nicht nur ihren äußeren Ursprungsbedingungen — der Buddhismus kam aus der Philosophie, das Christentum begann umgekehrt als Volksreligion —, "sondern dem religiösen und sittlichen Kern, den sie in den Aussprüchen und Reden sowie nicht minder in dem vorbildlichen Leben ihrer Begründer in sich tragen".

Mögen die Meinungen über Wundt, den Logiler, den Ethiter oder gar den Metaphysiter auch auseinandergehen, das Werk des Völkerpsychologen steht sest und ist selbst von den eigensinnigsten Nörglern nicht ins Wanken zu bringen. Wenn auch die weitere Forschung mancherlei Ergebnisse Wundts verbessern wird, so kann sie doch den Ruhm des letzten deutschen Polyhistors nicht schmälern.



### Mein letztes Lied

### Von Jeannot Emil Freiherrn von Grotthuß

Wenn meine Stirn bes Tobes Flügel streifen, Will ich noch einmal in die Saiten greifen, Mit leisem Finger will ich sie berühren, Des letzten Liedes sanste Flammen schüren.

Es sollen seiner Töne lichte Wellen Mein Leben mir noch einmal sanst erhellen, Bis daß es sinkt in Nacht und Todesschatten Und meine Kinger endlich mir ermatten.

Dann wird die Glut allmählich still verglimmen, Für immer schweigen meines Liedes Stimmen, Die Muse wird mir mit dem Kranze winken Und still mein Haupt auf meine Lyra sinken...

Aus Gottsuchers Wanberliebern





# Minochan

### Die Arbeitsmethoden der Zukunft

eutschland ist auf lange Sicht hinaus dazu verurteilt, eine untergeordnete Rolle auf dem Weltmarkt zu spielen. Um nicht an volkswirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz hinter den anderen Völkern zurückzustehen, werden wir in Zukunft mehr als die Bedacht darauf nehmen mussen, uns alle nur erdenklichen Möglichkeiten maschineller Vervollkommnung zu eigen zu machen. Das Mistrauen des Arbeiters gegen die Maschine ist ja erfreulicherweise im Schwinden begriffen, und er hat einsehen gelernt, wie sehr es darauf andommt, die Errungenschaften der Technik und Wissenschaft auszunutzen. Gerade in den letten Jahren sind zahlreiche Erfindungen gemacht worden, die u. a. als Richtlinien für die Arbeit der Zukunft dienen können.

Soeben erst ging eine Mitteilung des Kruppschen Werkes durch die Presse, wonach o gelungen sei, ein Verfahren ausfindig zu machen, um die in den Feuerungsrücktanden (Afche) enthaltenen Brennstoffe wiederzugewinnen. Die Afchen enthalten nämlich, was wenig bekannt ist, noch 10 bis 50 Prozent und mehr unverbrannte Bestandteile (Koks und Roble), die bisher der Brennstoffwirtschaft zum allergrößten Teil verloren gegangen sind. Die Nutharmachung der in den Feuerungsrückftänden enthaltenen Brennstoffe ist daber von allergrößter Bedeutung für alle industriellen Unternehmungen, Gasanstalten, Elektrizitätswerte, die Schiffahrt usw. Das Verfahren beruht auf den magnetischen Sigenschaften der eisenbaltigen Schladen, ob ihm freilich eine allgemeine grundsätliche Bedeutung zutommt, wird erst abgewartet werden müssen. Vor turzem tam aus Holland die Nachricht von einem ganz neuartigen Verfahren, Eifen und Stahl dirett aus Erzen zu gewinnen, ohne Vermittlung von Hoch- und Roksofen und mit nur einem Drittel der Rohlenmenge, die sonst zu einem Dochofenkompler benötigt wird. Bei einer anderen, ebenfalls von einem Holländer gemachten Erfindung handelt es sich um einen Metallscheibeprozek, durch welchen sich Rupfer, Blei, Silber, Zink und Radmium aus wertlofen Mengerzen zurückgewinnen lassen. Bewähren sich biese Erfindungen, so kann möglicherweise mit einer völligen Umwälzung für die Verhattung von Eisenerzen und die Erzeugung von Stahl und Eisen gerechnet werden. Aber auch schon die Schwierigkeit der Rohlenfrage beschleunigt die Lösung derartiger Probleme. In dem phantasievollen Roman "Die Augen des Meeres" von Frick findet man eine großartige Erfindung aus dem Gebiete der Pochseefischerei beschrieben. Einen schwimmenden Boloh, der mit Bilfe unterseeischer Laternen von großer Lichtstäte die Fische anlock, herausbolt und sie dann verarbeitet. Die kühne Abee dieses Romans ist von dem skandinavischen Kapitän A. A. Epbed in die Praxis umgesett worden. Kapitan Lybed hat nämlich einen Apparat für Hochseefischerei erfunden, mit dem es möglich sein soll, binnen 24 Stunden nicht weniger als 4 Millionen Fische aus den Fluten des Meeres in die Rühlräume des Schiffes zu schaffen. Die Fische werden — gerade wie in dem Frichigen Roman — von einem elettrischen Scheinwerfer angelodt, hierauf in Schaufeln, die sehr schnell rotieren, eingefangen und auf das Ded

bes Schiffes geworfen, wo sie sortiert und in die Rühlräume verteilt werden, noch ehe sie zuarunde geben.

Befonders beachtenswerte Erfindungen find für das Verkebrsgewerbe zu perzeichnen. Ru Anfang bes Rabres 1917 murbe beispielsweise aus Nord-Karplina (Vereinigte Staaten) über einen Forticritt im Lotomotivenbau berichtet, ber vermutlich in anderen Ländern balb nachgeabmt werden burfte. Dort find feit turzem Lotomotiven auf Streden mit ftarfer Steigung im Gebrauch, die nicht weniger als 8 Baare von Triebradern baben. Diese neue Konstruktion foll eine bedeutende Berbesserung für den Berkehr bedeuten. Richt minder beachtenswert ift das Broblem der feuerlosen Lotomotive. Die feuerlose Lotomotive ersett geschulten Arbeitspersonal. Die Einfacheit der Betriebsführung sett jeden beliebigen Arbeiter ichon nach einer turgen Unterweisung in Die Lage, eine folde Maschine obne Schwierigteiten qu führen. Diefer Neuerung durfte eine besondere Bedeutung bei Gifenbahnerausftanben aufommen, wo es fic barum banbelt, binnen möglicht turger Reit neues Kabrperfonal beranaubilben. Ein weiterer Vorteil berartiger Lotomotiven ist es, bak fie mabrend ibres Stillstandes in den Stationen teinerlei Wartung bedingen. Redenfalls bedeutet die feuerlose Lotomotipe eine beträchtliche Bersonalersparnis. Dies ist unter Berudfichtigung ber beutigen Arbeitsperbaltniffe wohl zu bedenten. Nach Mitteilungen ber "Öfterreichischen Wochenschrift für ben öffentlichen Baudienst" tommen die feuerlosen Lokomotiven vornehmlich für ben Berichiebedienst auf Andustriebahnen in Frage. Dierher gehört auch die überaus bedeutungspolle Erfindung des Wiener Angenieurs Brumer, ber ein als Gifenbahn bezeichnetes Sabrzeug gebaut hat, das gleichzeitig als Eisenbahn und Wasserfahrzeug gedacht ist und dem Guterverkehr ohne Umladung auf Streden bienen foll, wo Gijenbahnen mit Rluffen und Ranälen abwechseln.

Was hat die moderne Technit nicht alles in den letzten Jahren für Wunderwerte geschaffen! Man nehme nur beispielsweise die auf dem Gebiete der Voltszählung gemeinsam Verwendung sindenden zwei Maschinen — die Lochmaschine und die wunderbar leistungsfähige Kartensortiermaschine. Beide werden elettrisch betrieben und vereinsachen die Zählung in erstaunlicher Weise. Denn bei der Voltszählung handelt es sich nicht nur um Feststellung der Gesamtzahl, sondern die Gezählten müssen nach Alter, Beruf, Familienverhältnissen Religion und Militärverhältnis vermerkt werden. Ohne die neuen Maschinen wäre hierzu eine Armee von Beamten nötig, die oft ein Jahr zu ihrer Arbeit brauchte. Hierher gehört auch die von einem Schweizer ersundene Abstimmungsmaschine, ferner die von dem Ingenieur Ernst Peters tonstruierte eigenartige Bildhauerkopiermaschine, die erstaunlich arbeitende Abditionsmaschine, die elettrische Schreibmaschine u. v. a. m.

Auch dem Problem der Ausnützung unserer Naturkräfte muß sich in Zukunft das allgemeine Interesse mehr als disher zuwenden. Schon die Tatsache der Erschöpfung der Rohlenlager, die namentlich an manchen Stellen der Erde in greifbare Nähe gerückt ist, hat den Menschen gelehrt, sich nach anderen Quellen für die Krafterzeugung umzusehen. Zeitgemäß ist daher wohl die Schaffung neuer Motoren, welche die Ausnützung disher unbekannter oder wenigstens noch nicht genügend bekannter Naturkräfte ermöglichen. Die Dampstraft hat uns ja gelehrt, die Schätze der Erde zu gewinnen, und wir werden das Erdöl, die der Erde entströmenden Naturgase, mehr ausnützen, die Leistungsfähigkeit der Wärmetrastmaschine — wie dies gegenwärtig bei der Dieselmaschine der Fall ist — steigern. Einen Stillstand gibt es in der Entwicklung nicht mehr. Das letzte Jahrhundert hat uns unter Führung der Dampstraft so viel Ungelöstes verwirklicht, so viel neue Wege gewiesen, daß es nicht einmal möglich ist, zu behaupten, auf welchem Gediet eine glücklichere Entwicklung oder scharfsinniger Gedankenzusammenschluß uns zuerst eine neue Kraft zugänglich machen wird. Vielleicht sühren die Versuche mit Sonnenkraftmaschinen zum Ziel. Der Gedanke, die in der Sonnenkraft enthaltene Energie zur Arbeitsleistung heranzuziehen, ist schon viele Zahrhunderte alt. Aber

auch die Luft bietet uns in den unaufhörlichen Windströmungen unerschöpfliche Kraftquellen, pon deren Größe man gewöhnlich teine Ahnung hat. Wie man feit langer Beit den Wind dazu benukt, in den Windmühlen das Getreide zu mahlen, so ist man neuerdings auch daran gegangen, ihn zur Erzeugung elektrischer Kraft beranzuziehen. Es besteht aber noch eine Naturkraft, die sich bis heute jeder technischen Ausnutzung entzog, nämlich die atmosphärische, bie Wollenelettrigität. In verhaltnismäßig turgen Augenbliden ichlagt ber Bligitrabl wild und ungebärdig hernieder — ber Mensch ist froh, wenn er bei ber furchtbaren Wucht det freiwerdenden Energie keinen Schaben an Leben und Gut erleidet. Die turge, unftete. ja der praktischen Berechnung unzugängliche Entfaltung dieser Kraft, wie überhaupt ihr ganzes Wesen, hat bis jest noch nicht einmal die Versuche technischer Ausnutzung entstehen lassen. Bei der Suche nach Quellen für die Krafterzeugung ist man natürlich nicht zuletzt auf das Baffer gestoken. Die zwedmäßige Ausnützung der im Wasser schlummernden Kraft ist pom witichaftlichen Standpunkt aus einer der wichtigften Fortschritte der modernen Technik und in seinen Folgen weitreichender als jede andere neue Entdecung seit der Aukbarmachung der Dampftraft. Schon heute entwideln beispielsweise die durch die Erdschwerkraft in der ju Cal fintenden Wasserfaule in Betrieb gesetzten Wasserraber und -turbinen in Nordamerita Bunderte und Taufende, ja in Norwegen fogar Hunderttaufende von Pferdeträften. Alles in allem dürften die Wasserkäfte heute bereits 2—2½ Millionen industriell ausgenükte Bferdetrafte liefern, wodurch ungefahr 14 bis 15 Millionen Connen Roblen erspart werden. So groß diefe Bablen auf den erften Anblid erfceinen, fo find fie doch febr, febr klein gegen das, was die Zukunft bringen wird. Aber auch noch andere Arbeitskräfte stehen uns im Wasser jur Verfügung: die bewegende Kraft der großen Ströme, die Meereswellen, die Brandung, die Ebbe und Flut des Meeres usw. Die Gedanten, die die Erfinder in dieser hinsicht bereits dur Ausführung brachten, lassen an Mannigfaltigkeit nichts zu wünschen übrig.

Bei dem Bestreben, Mittel und Wege zu ersinnen, welche die Leistungsfähigkeit unserer Industriebetriebe heben sowie die Verarbeitung der aufzunehmenden Geldmittel und Rohptodukte wirtschaftlicher gestalten können, stößt man auf das System des Amerikaners Frederik W. Taylor. Wenn man den heftigen Streit der Meinungen, das Für und Wider, das bei ihrer Behandlung vorgebracht wurde, heute ruhig überblickt, dann kommt uns unwilktürlich der Gedanke, als wäre das Caylorsstem abhängig von der gesamten politischen und sozialen Utmosphäre, in die es gerade jeweils gebracht wird, und als käme man über den gewaltigen Stimmungen einer Zeit nicht immer dazu, es mit der objektiven Ruhe und Nüchternheit zu betrachten, die eine derartige Angelegenheit nun einmal erheischt.

Das Tayloriche System bedeutet weder ein "neues Lohnsystem" oder eine "besondere Budführung", noch die "Verwendung des Schnelldrehspstems" — sondern es ist ein Mittel dur möglichst haushälterischen Bewertung ber Menschenkraft. Die Grundfate ber wissenschaftlichen Betriebsführung sind entsprungen aus der Erkenntnis der Notwendigkeit ber Übertragung der Intelligenz nicht nur auf die Maschinen, sondern auch auf die Arbeiter. Caplorinftem bedeutet in erfter Linie den Ausdrud des Suchens nach zwedmäßigster Arbeits, weise; um diese zu finden, studierte Caplor zunächst jede einzelne Arbeit, jeden gandgriff, jebe Beschäftigung, jede Bewegung — auch die unscheinbarste. Und die dabei gewonnenen einzelnen Erfahrungstatsachen ordnete er und baute sie aus zum wissenschaftlichen System. Er führte ihre Vielheit auf die Einheit dieses Grundgedankens zurück und gewann dadurch die llare, einfache Linie, in deren Berlauf sich die Arbeit des einzelnen für ihn und die Umwelt am einfachsten und reibungslosesten vollzieht. Daraus ergibt sich mit zwingender Notwendigkeit die Forderung, auch bei der Auswahl der Bersonen neue Gesichtspunkte anzuwenden. Man wird sehen mussen, daß der jeweils Geeignetste mit den vorkommenden Arbeiten vertraut wird, weil er sie am leichtesten bewältigen kann. Der Grundsat vom rechten Mann am rechten Plake erlangt eine weit höhere Bedeutung als bisher. Man nehme nur — um ein Beispiel aus der Praxis des Taylorspstems herauszugreifen — die kinematographische Untersuchungsmethobe, beren Urheber ber bekannte amerikanische Ingenieur M. B. G. Gilbreth ift. Das Baden eines Holgftofes ober das Abtragen eines folden, das Rechnen mit der Rechenmaschine, das Zusammensehen der Maschinen, Feilen, Hobeln mit der Hand usw., alles wird von der Gilbrethichen Methode erfast. Das Verfahren ift höchst einfach. Man sett neben den Arbeiter eine Uhr, deren Bifferblatt in hundert Teile geteilt ift. Laft man den Beiger in zwei Setunden einmal umlaufen, so tann man jede Funfzigstel-Setunde ablesen, läuft der Beiger in sechs Sekunben einmal um, so zeigt jeder Ceilstrich die Siebzehntel-Sekunde an. Photographiert man nun den Arbeitenden mit der danebenstehenden Uhr, so zeigt die Uhr an, in welchem Augenblick jeder Handgriff ausgeführt wurde. Macht man die Aufnahme kinematographisch. so kann man das Arbeiten und die Uhr zugleich verfolgen, man kann ablesen, wie lange jeder Bandgriff gedauert hat und aus der Bergleichung mehrerer solcher Aufnahmen von verschiedenen Arbeitern die Unterschiede des Arbeiters erkennen. Die Filmbilder lassen deutlich den photographierten Zeiger auf der mitphotographierten Uhr erkennen. Die bisberigen Angriffe gegen das Canlorfnstem gipfeln u. a. in der Behauptung, daß es Arbeitgeber und Arbeitnebmer trenne, eine tiefe Auft zwischen ihnen schaffe. In Wirklickeit ist dies weder seine Absicht noch seine Wirtung. Das reine Gegenteil ist vielmehr der Fall. Der bisherige Betrieb arbeitet nicht mehr nach einpirisch übernommenen Faustregeln. Der Arbeiter ist dabei auf sich selbst angewiesen. Die Leitung gibt ihm die beste Maschine in die Hand. Ihre Berwendung wird ihm überlassen. Taylor will dies ändern, indem er nicht die Pflichten des Arbeiters, sondern die der Leitung vermehrt. Bon ihr verlangt er, daß sie den Arbeiter anleiten und ihm belfen foll, der Wiffenschaft gemäß zu schaffen. Dadurch hat fie natürlich einen großen Teil der Arbeit zu machen, die heute dem Arbeiter überlassen ist. Die Betriebsführung muß die Cātigkeit des Arbeiters vorbereiten, sie muß ihm alle Hemmnisse wegnehmen, die ihn von der eigentlichen Ausführung abhalten oder ihn stören tönnen. Dabei ist es nur eine selbstverständliche Folge. daß auch das persönliche Berhältnis zwischen Unternehmer und Arbeiter sich verschiebt, daß der Zustand, der den Arbeiter nur als Eräger der Ware Arbeitstraft betrachtet, der ihn zum Beftandteil einer großen Masse herabdrudt, ein Ende nimmt. "Die enge persönliche Fühlungnahme zwischen Leitung und Arbeiterschaft ist ber Faden, der sich durch die moderne, auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaute Verwaltung und Leitung hindurchzieht." Freilich geht damit auch eine Anderung der sonstigen Arbeitsbedingungen Band in Band. Nach diefer Richtung hin du befriedigenden Ergebnissen du gelangen, wird vielleicht auf dein Wege internationaler Abmachungen möglich sein. Gerade der intelligente Arbeiter wird sich auf die Dauer nicht der Erkenntnis verschließen können, daß den leitenden Grundgedanken Taylors ein Heinrich Göhring ungewöhnlich hoher Wert innewohnt.

## Freundschaft und Geschlechtsleben

er jugenbliche Wilhelm von Humboldt, nachmals neben Goethe der größte Bildner eigener Perfönlichkeit, der uns Deutschen beschieden war, schreibt über seine Freundschaft mit dem hannoverschen Arzt Stieglit an Karoline von Dacheröden, seine zukunstige Frau: "Wir hängen mit der ganzen Kraft unserer Wesen aneinander und bedürsen dabei doch so wenig des gegenwärtigen oder tünstigen Genusses. Die Liebe fordert und gibt mehr. Aber unsere Empfindungen sind so rein, beruhen so bloß auf dem, was wir einander sind, daß die größesten Dinge, die wir einander leisteten — er rettete mir einmal das Leben in der gewissesten Aberzeugung, das seine zu verlieren — sie nicht änderten, nicht erhöhten,

taum Einbruck auf uns machten. Wir fühlten zu unmittelbar, zu voll aneinander die Quelle, woraus so eine Ausopferung fließen konnte, als daß wir die Ausopferung selbst hätten in dem Grade schähen können." Mit wenigen Stricken ist hier ein Bild idealer männlicher Freundschaft gezeichnet, selbstlos dis zur Jingade des Lebens und selbstlos im Verzicht auf jede räumliche Nähe. "Die Liebe fordert und gibt mehr" — es scheint, als ließe sich an der Hand dieses dwischensahes mühelos ein sicheres Unterscheidungsmerkmal gewinnen, das die Begriffe Liebe und Freundschaft gegeneinander abzugrenzen gestattet. Die Ersahrung in Seschichte und begenwart lehrt es anders. Wie überall ist die Wirklichkeit gegenüber dem Begriff voll der seinsten Abergänge und Verwedungen, und die Wissenschaft hat das Recht und die Pflicht, gerade diesen aushellend und ergründend nachzuspüren.

Dem Problem "Freundschaft und Sexualität" bat der bekannte Berliner Nervenarzt 6. Waczet eine Studie (Verlag A. Martus und E. Weber, Bonn) gewihmet, die um fo lefenswerter ift, als bier ein gebildeter und gescheiter Roof mit all ber Borficht zu Werte geht, die aus reicher aratlicher Erfahrung und sachlicher Wissenschaftlichteit flieft. Die einleitenben Apitel, die im 17. Kabrbundert bei dem tiefen Freundschaftsbund von Wontaigne und Boötie. im 18. Jahrhundert bei ben Uberschwenglichteiten der Gleim, Bog, Leuchsenring verweilen und die so aufschlukreiche Stammbuchpoesie erganzend beranziehen, munden bei ber tragischen Gestalt Blatens im Kern bes Broblems. Auch bier, wo die gleichgeschliche Anlage unbestreitbar ift, mabnt Placzet gerade im hinblid auf die Bekenntnisse des Cagebuchs, die den Dicter im leibensvollen, aber siegreichen Rampf mit seiner Natur aufdeden, zur Zurückaltung im Utteil. Am icarfen Gegenfat zu Freud und seiner unseligen Schule, Die mit unwissenschaftlichem Dogmatismus und beinahe trankhaft anmutender Strupellosigkeit alles Psychische geschlich auszudeuten strebt, wahrt Blaczet der seelischen, nichtseruellen Freundschaft ihr weites und edles Gebiet. "Richt nach der Unterscheidung von Lust und Unlust, nach der alle Gefühle gesondert zu werden pflegen, läkt sich die Freundschaft rubrizieren, auch die ethischen und religiösen Gefühle sind als spezifische und selbständige Art anzuerkennen, und die Freundsoaft ift nicht ein Gefühl ber Lust an der Person, an den Vorzügen des Freundes, nicht eins der Hoffnung auf Gewinn und Behagen aus dem Ausammenleben, sondern das reine Gefühl ber Berfcmeljung ber Perfonlichkeiten." Nach eingehender Unterfuchung ber Definitionen, mit benen E. p. Bartmann, B. Friedlander, Gleichen-Ruftwurm ben Unterschied von Freundsouft und Liebe zu fassen suchen, glaubt er selbst festseken zu tonnen, daß "bas Liebesgefühl stets — allgemein gesprochen — von dem Willen zur Unterwerfung beherrscht wird, das Freundschaftsgefühl eine rein seelische, gleichmäßige Verkettung ohne Berrschgelüste ist". Gestützt auf diese Anschauung, die zusammenklingt mit Humboldts "Die Liebe fordert und gibt mehr", wird in bem heiklen Bereich der Erziehung dringend davor gewarnt, den gefahrvollen Schluk ju machen, "baf jeder feelisch befonders innige ober auffällige Kontatt zwischen Lehrer und Souler, felbft die weitgebenbste Vertrautheit, durch gleichgeschliches Fühlen zum mindesten bes Lebrers bedingt fei"; die maflosen Übergriffe der Blüberschen Deutungstünste gegenüber bem Wandervogel werben zuruchgewiesen, besondere Streifgänge gelten der Freundschaft in ber She, den Beziehungen von Sokrates und Alcibiades, dem Fall "Niehsche contra Wagner".

Das Buch Placzels kann, wie das im Wesen der Sache liegt, nicht den Anspruch erheben, auf seinen 150 Seiten einen Gegenstand, der eben erst der neueren Forschung sich erschließt, auszuschöpfen; eine vergleichende Psychologie der Zeitalter, die wir noch immer nicht haben, der Fortschritt der Grenzwissenschaften des seelischen und sinnlichen Geschehens wird die Erkenntnisse erweitern und vertiesen. Wege und Ziele in solcher Richtung ausgedeckt und gewiesen zu haben, ist Verdienst genug. Heinrich Liliensein





### Aus Alt-Österreich

er Charatter des Menschen ist tonstant," schreibt Artur Schopenhauer wenig trostvoll in seiner getrönten Preisschrift "Über die Freiheit des menschlichen Willens", "er bleibt derselbe, das ganze Leben hindurch." Und auch der Charatter eines Volkes, soweit diese einen rassisch eineheitlich bestimmten Blutstörper darstellt, muß man folgerichtig ergänzen. So haben auch wir, Deutsche, uns nicht geändert, was wir am deutlichsten erkennen, wenn wir uns im Spiegel der Restaurationsperiode beschauen. Die napoleonischen Kriege hatten uns troß unseres Endsieges nicht das heiß erstrebte Ziel der deutschen Einheit und nationalen Wiedergeburt gedracht, dafür den lähmenden Orud der Metternichschen Regierungsart, der unter steter Einmischung von russischen Durch alle deutschen Fürsten ausgesübt wurde, um das mächtig erwachte deutsche Nationalgefühl, worin man oben verkapptes Jatobinertum witterte, niederzuhalten. Der eigentliche Trümphator war damals ebenso wie heute das "perside Albion". So gedar die große Zeit der Freiheitskriege die kleine der Biedermeierzeit mit ihrer sentimentalen spießbürgerlichen Behaglichkeit, naiven Genußsucht und ihrer — Tanzwut.

Ast es' Aufall oder Absicht, daß man just jett in Wien eifrig Erinnerungen an das Alt-Öfterreich ber Bormary ausgrabt, bas in feinem Beharrungsvermogen erft burch einen Anstoß von außen, die Schlacht von Röniggrät, zusammenbrach, um dann als Staatsruine noch ein halbes Zahrhundert eine Grofmacht vorzutäuschen, welche Alusion nur durch die engfte Anlehnung an Deutschland aufrecht erhalten werden konnte? So bietet uns die federgewandte und als Veranstalterin glänzender Feste vielleicht einzig dastehende Fürstin Pauline Metternich-Sandor in ihrem Buche "Geschehenes, Gesehenes, Erlebtes" (Wiener Literarische Anstalt, Wien und Berlin) Abriffe aus ihrem eigenen vielbewegten Leben. Mir trat die Fürstin zum ersten und letten Male perfonlich in den Gesichtstreis als die Schöpferin der Wiener Theater- und Musitausstellung im Zahre 1892 als eine echt österreichische Aristotratin mit jenem Stich ins Gemütliche, Bolfstumliche, bas in der "Badbendelzeit", die eigentlich trot aller außeren Wandlungen bis zum Weltkriege dauerte, als einigendes Band Abel und Bürgertum umschlang. Sie ist eine Entelin des berühmten Staatstanzlers Fürsten Metternich, zu bessen Füßen sie spielte, als dieser noch die Geschide Österreichs und des deutschen Bundes lenkte. Die Schilderung, die fie von ihrem Grofpater entwirft, bestätigt die Ergebnisse unparteiischer geschichtlicher Forschung, daß dieser als Mensch ein ebler Charatter war und sein verbananisvolles staatsmännisches Wirten sich hauptsächlich aus der jesuitisch-engstirnigen, moralisch verseuchten Umwelt ber Wiener Hofburg erklärt. Als treuer Diener seines Herrn, des letten Trägers der Raiserkrone des "heiligen römischen Reiches teutscher Nation" aus dem Hause Habsburg, galt es ihm, zunächst das allgemeine Bedürfnis nach Rube nach fast zwei jahrzehntelangem ununterbrochenem Waffengerassel zu befriedigen. Diesen Austand wünschte man por allem auch an den deutschen Fürstenhöfen, die das Erhaltene und Zuerworbene nicht neuen Erfchütterungen aussehen wollten und daher scheel und verdrieklich auf die Kreise binabsaben, die eine innerpolitische Neugestaltung durch die Gewährung von Berfassungen forderten. Diesen Bestrebungen stand indessen auch die deutsche Bürgerschaft genau so wie beute dem revolutionaren Umfturze lange Jahre um so apathischer gegenüber, als im Gegensate ju unserer traurigent Zeit Handel und Wandel rasch emporblubten und eine Beriode allgemeinen Wohlstandes begann; fic ertrug die Magregelung Jahns und Arndes und ber beutschen Unipersitätsjugend ebenso gleichgültig wie die Mosse unseres Bolkes in der Gegenwart die Stellung Hindenburgs und Ludenborffe vor ben Untersuchungsausschuf. Dazu griff eine ichier fabelbafte Genukgier um fich, fo bag, wie wir aus bem Buchlein "Jofef Lanner und Johann Strauß" von Frig Lange (Breitkopf & Bartel, Leipzig) erseben, bas Leben und Treiben in



Wien und den anderen deutschen Großstädten wie ein ununterbrochener Festreigen dahinrauschte. Sicher wurde niemals in Wien so viel und so leidenschaftlich getanzt wie damals,
als Lanner und Strauß die Fiedelbogen schwangen. Selbst ein Schubert, der zur selben
Zeit, als die beiden Walzerkönige in Gold schwammen, ohne den Aredit seiner Freunde verhungert wäre, mußte, um Geld zu verdienen, zum Tanze aufspielen und Tänze tomponieren.
"Vorgestern Würstelball bei Schober, Schubert mußte Walzer spielen", lesen wir in Bauernselbs Tagebuch unterm 16. Januar 1826.

Diefer Reit tann fich die Fürstin Metternich noch aut entfinnen. Go lernte fie als fleines Mabchen in bem Salon ibrer Grokeltern bie berühmte Tangerin Kannn Elkler tennen. au beren Fijischen bamals gang Wien bewundernd lag. In ben galtfreundlichen Raumen ber Metternichichen Billa am Rennweg ging überhaupt alles, mas Rang ober Namen batte, ein und aus: Alexander von humboldt, Feldmarfchall Fürft von Windisch-Grat, der Didter Freiherr von Beblig, ber Orientalist Freiherr von gammer-Burgitall, ber, wenn er cinnal das Konversationsleriton seiner riesigen Belesenbeit aufgeschlagen batte, regelmäßig das Rullappen vergaß, und endlich auch der Fürst Belgioso, der zu Rossinis Glanzzeit als einer ber besten Tenore galt und als solcher in der Erinnerung Metternichs fortlebte, obicon er inamifden ganglich fimmlos geworben war. Aber bas ichabete nicht weiter, benn der alte Firit hatte gleichzeitig fein Gehör perloren. Go erzählt uns die Verfasserin pon einem tomiichen Auftritt, ben fic einmal awischen ben beiben alten Berren erlebte. Bei einem feiner Befuche stellte fich Fürst Belgiofo an das Rlavier, um das Lieblingslied des Bousberrn "mira la bianca luna" ju singen. Wohl öffnete und schlof er ben Mund, aber die linglichen Aberreste der einst so herrlichen Stimme vermochten nicht einmal die Alavierbegleitung zu burchbringen, geschweige benn, bak fie bas Ohr bes schwerbörigen greisen Kürken erreichten. So lauschte und lauschte biefer porgeneigt im Lehnstuhl sikend — der lette Ton perhalite — und laut erklang nun in die Stille die Frage des Kalbtauben: "Wann fanat er benn an?"

Als Kinder- und Tierfreund tritt uns der alte Metternich besonders sympathisch entgegen. Die Zagd war ihm geradezu ein Greuel, er tat nicht einmal einer Fliege etwas zuleide, ja einmal wurde er von seiner Enkelin dabei ertappt, wie er eine in seinem Schreibzimmer aufgestellte Mausefalle entsernte und ein Stückhen. Zuder zum Mauseloch hinlegte. Verlegen bemerkte er: "Sie kommt täglich um ihren Zuder und hat auch schon eine andere mitgebracht."

Ocr einst so gefürchtete Staatstanzler starb am 11. Juni 1859, von derselben Tragit umschauert, die dem großen Bismarck in seinen letzten Lebenstagen die bangen Worte entpreste: "Wir gehen einer furchtbaren Ratastrophe entgegen." Unheil dräuend hatte sich an dem politischen Horizonte Österreichs der Krieg mit Italien und Frankreich zusammengeballt, der den jungen Kaiser Franz Joseph um die Lombardei bringen sollte. In höchster Sorge slattete der Monarch dem greisen Staatsmanne einen Besuch ab, um dessen Kat einzuholen. "Um Gottes willen tein Ultimatum an Italien", riet Metternich. "Es ist gestern abgegangen", lautete die Intwort. So grollte in das Sterbezimmer des Fürsten der Kanonendonner des verhängnisvollen Jahres hinein, in dem der Zersall der habsburgischen Monarchie langsam begann in die Erscheinung zu treten.

Der Bater der Fürstin, die ihren Oheim Richard, den späteren österreichischen Botschafter in Baris, heiratete, war jener Moritz Graf Sandor, der als verwegenster Reiter seiner Leit europäischen Ruf genoß. Ein Original vom Scheitel die zur Sohle, dabei der zärtlichste, treueste Gatte, der teinen Tropfen Wein sein ganzes Leben genossen und teine Karte angerührt hatte, tannte er nur eine Passon, die Pferde. Daß er bei seinen halsbrecherischen Ritten und tollen Wagensahrten dreimal das rechte Bein, ein paarmal die beiden Arme und unzählige Male die Schlüsselbeine und Alppen brach, darf uns nicht wundern. "Wie oft dies

42 Aus Alt-Österreich

geschehen, weiß ich nicht," berichtet die Fürstin, "allein dies eine weiß ich, daß es alle Augenblide hieß: "Papa hat sich das Bein ausgetegelt"." Furcht war dem Grafen, der über außerordentliche Körperkräfte gebot, fremd, und als er einmal, sein Töchterlein an der Hand führend, im Achtundvierziger Revolutionsjahre in den von johlendem Pöbel durchwogten Straßen herumspazierte und neben ihm ein Kerl plöhlich brüllte: "Es lebe die Republik!", da versetze ihm der streng kaisertreu gesinnte Graf eine derartige Maulschelle, daß er blutüberströmt zusammenbrach. Und was echote aus der Menge tosend zurück? "Hoch Sandor! Bravo Sandor!" Die letzte Fahrt entsprach dem Leben des Grasen. Die Pferde, die seine sterblichen Überreste zur ewigen Ruhestätte bringen sollten, scheuten und gingen durch.

Während in der Fülle der in anmutigem Plaudertone gehaltenen Aufzeichnungen der Fürstin uns eine Reihe bedeutender Persönlichteiten — auch König Johann von Sachsen und sein Jos, sowie Richard Wagner und Franz Liszt fehlen nicht — entgegentritt, ist es in dem anderen Buche (Lange, Josef Lanner und Johann Strauß) das Wiener Bürgertum, dessen Lebensfreudigkeit nach den rhythmisch feurigen und entzüdend melodiösen Weisen Lanners und Straußens in Walzerraserei dahinzubelt. "Ein junges Mädchen," so schildert die französische Postdame Saelis diesen Tanz, "leicht getleidet, sich in die Arme eines jungen Wenschen wersend, der sie an seine Brust drückt und sie mit solcher Heftiges Schlagen ihres Berzens fühlt und daß ihr bestürzt der Kopf wirbelt, des ist das, was man Walzer nennt." Ibrigens sind Lanner und Strauß keineswegs die Ersinder dieses Tanzes gewesen — Gruber, Jirtl, Grünfeld, Pensel und andere waren ihre Vorläuser —, aber sie wurden die Klassister des Wiener Walzers.

Wenige Jahre nach Zoseph Lanners Geburt 1801, der von dem bürgerlichen Handschuhmacher Martin Lanner gezeugt wurde, bejetten 34 000 Mann Franzosen Wien und benahmen sich genau so wie heute ihre uniformierten Nachfahren in den von diesen besekten deutschen Landen derart herausfordernd und anmakend, dak es immer wieder mit der gutmutigen Bevolkerung zu Reibereien und blutigen Busammenftogen tam. Drei Sabre später wurde Johann Strauf als Sohn eines Gastwirtes in der Flofgasse geboren. Wie bei Lanner zeigte sich auch bei ihm schon in früher Kindheit eine ungewöhnlich starte musikalische Begabung, die auszubilben es beiben erst nach hartnäckigem Ringen gegen ben Widerstand ber Eltern gelang; beibe spielten zuerst in der Rapelle Bamer, deren Leiter stets betrunken war. und als sich Lanner selbständig gemacht hatte, wurde Strauß bei ihm Violaspieler. Er hatte ein Instrument, das furchtbar schnarrte, bis er auf den Rat eines alten Musikanten Bier hineingok und die Alüssigkeit durch die F-Löcher wieder hinausslieken liek. Das Mittel wirkte. die offenbar bierdurstige Viola klang, sobald sie getränkt worden war, weich und voll. Die Volkstümlickleit, die sich die beiden Freunde errangen, muß eine ganz unbeschreibliche gewefen fein, und fie erwiesen sich bantbar bafür, indem fie aus dem ichier unerschöpflichen Füllhorn ihrer Begabung die Walzer, Galoppaden, Menuette nur so herausschüttelten. Dieser Beliebtheit tat es auch teinen Abbruch, als die beiden Freunde nach einer heftigen Szene sich entzweiten, und Johann Strauf von da an seine eigene Kapelle dirigierte. Aber nicht nur bei der Bevolterung, sondern auch bei hofe waren die zwei Balgertonige fo beliebt, bag sie zu ben Bofballen und -festlichteiten aufspielen mußten, wobei sie eigene Galauniform trugen. Lanner, ber gerne zu viel bes toftlichen öfterreichischen Weines die Reble binabrinnen ließ, ericien einmal zu einem folden Bofballe in einer bedentlich ichwantenben Baltung, so daß sie auch dem Raiser Franz auffiel. "Ich bitt' Sie, schauen S'," sagte der Monarch zu dem Baron Rutschera, "daß man den Lanner auf gute Weise hinausbringt, sonst stürzt er noch berunter und baut fich ben Ropf ein." Wie febr gang Wien im Banne ber beraufchenben Tanzweisen stand, erschen wir vielleicht am besten aus einer Schilderung Richard Wagners, der 1832 zum ersten Male Wien besucht hatte: "Unvergeflich blieb mir hierbei die für jede von Strauf vorgegeigte Pieco sich gleich willig erzeugenbe, an Raferei grenzenbe Be-



geisterung des wunderlichen Voltes. Dieser Dämon des wienerischen Volkzeistes erzitterte beim Beginn eines neuen Walzers wie eine Pythia auf dem Oreifuß, und ein wahres Wonnegewieher des wirklich mehr von seiner Musit als von den genossenen Getränken berauschten Auditoriums trieb die Begeisterung des zauberischen Vorgeigers auf eine für mich fast beängstigende Höhe." (Mein Leben.)

Wenn man in der Geschichte der Biedermeierzeit lieft, fo gewinnt man den Eindrud. bak weniaftens in der alten Raiserstadt an der Donau die sauren Wochen des Goetheschen Shakarabers die Ausnahme, die froben Feste aber die Regel waren. Und diese perschlangen Unsummen. So finden wir in einer Rechnung, die uns über ein Fest am 20. Auli 1846 in Bolfsbergers Etablissement "Sanssouci" in der Brübl bei Wien erhalten blieb, daß die Auslagen 2802 Gulben C. M. betrugen. Rein geringerer als Franz Lifzt wirkte mit, und Robann Strauk, der mit seiner Rapelle spielte, führte bessen "Ungarischen Sturmmarich" unter begeiftertem Jubel auf. Aber es war doch eine Rultur in diesem Leben, vor der wir hundert Abre später beschämt zurücklieben mussen. Denn es ist wabrlich etwas anderes, ob die Masse wn ber in ihrer Melodienfülle und kunstvollen Arbeit klassischen Walzern eines Strauk und Lanner hingerissen wird, in bem iconen Schein tunftlerisch pornehm ausgestatteter Feste lowelat, ober zu ber unfäalich trivialen ordinären Musiziererei der Gegenwart in stillos talten Borftadtfalen und Bars fich im Rreife breht: "Die lahme Luft auf fiecher Beh". Man übersche weiter nicht, daß im ersten Drittel dieser Beit noch Beethoven lebte und schuf, namentlich von der Wiener Aristotratie gefördert, daß für das Hofburatheater, das an der Spike der beutschen Bühnen mit seiner glanzenben Kunftlerschar stand, Grillparzer bichtete und Raimund und Nestron ihre Stude schrieben und aufführten. Die Freude an guter beutscher Kunft und das Berständnis dafür war das Erbe des Alassismus und der Romantit, das die Biedermeierzeit übernahm, und die noch bis in die siebziger Rabre des perflossenen Rabrhunderts binein andauerte, die die Materialisierung der deutschen Voltsseele durch den Andustrialismus und Mammonismus uns das grauenhafte Crümmerfeld der 1918er Revolution bescherte. Aun lebnen wir uns zurud nach der auten alten Biedermeierzeit, über die wir früher nicht genug spotten konnten. Ze stärker aber diese Sehnsucht wird, besto mehr Kraft wird sie uns verleihen, auf die Autunft wieder im deutschen Geiste gestaltend einzuwirten. Andern werden wir unseren Volkscharakter freilich nicht — dies sagt uns unsere Geschichte. "Bloß seine Ertenntnis (bes Menichen) läft sich berichtigen; baber er zu der Ginsicht gelangen tann", belehrt uns Schopenhauer in der eingangs angeführten Abhandlung, "daß diese oder jene Mittel, die er früher anwandte, nicht zu seinem Zwede führen, oder mehr Nachteil als Gewinn bringen; bann anbert er die Mittel, aber nicht bie Bwede. hierauf beruht bas ameritanische Bonitenziarsustem: es unternimmt nicht, ben Charafter, bas Berg bes Menschen zu beffern, wohl aber ibm ben Ropf gurechtzuschen." Soffentlich wirken die Friedensichluffe von Verfailles und St. Germain auf unfer Volt in diefem Sinne.

Josef Stolzing



# Laiengedanken eines Berufsoffiziers

nter dem Titel "Der Weltkrieg im Lichte naturwissenschaftlicher Geschichtsauffassung" (Georg Bath, Berlin) erschien turzlich ein bemerkenswertes Buch. Die Grundlage, auf der der Verfasser aufbaut, ist die Frage des Rassentriebs. Ber sich mit Rassenfragen beschäftigt hat, weiß, daß in dieser Sache etwas nicht stimmt bei den Deutschen, daß wir anders sind als andere Völker, daß uns etwas für das Wohlergehen der Rasse unumgänglich Notwendiges sehlt, mit einem Wort, daß wir im Vergleich mit andern Völkern ungewöhnlich sind. Der Mangel an Rassetrieb im Deutschen, schon von Tacitus sestellt, schon die Ursache der Tragödie Hermanns des Cheruskers, ist immer wieder im Verlauf der deutschen Geschichte der Grund und die Ursache nationaler Ausammendrüche und der Verelendung, die sie zur Folge haben. Welch furchtbare Tragik der Versasser hier aufdeckt, wird uns klar, wenn wir einige seiner Erläuterungen zu diesem Thema betrachten. Da lesen wir Seite 124:

"Wir miffen, daß der Deutsche nicht das Nationalgefühl bat, wie andere Bolter. wir wiffen, daß die Deutsch-Amerikaner in diesem Rrieg begeiftert gegen uns fochten, die Englisch-Ameritaner aber im Bergen auf Englands Seite ftanben, wir wiffen, bag ber frangofifche Schweizer im Rrieg begeisterter Franzose war, ber italienische Schweizer nach Atalien brangte. dak aber ber beutiche Schweizer fühl bis ans Berz binan ober felbst mit höhnischen Glossen ber Nibelungen Rampf und Not ausab . . . . Ober S. 135: "Die wiepieltste tragische Episabe in ber deutschen Geschichte bedeutet es eigentlich, in diesem Winter 1918/19, als die andern Stämme Ofterreichs jubelnd und aufatmend ihren Blutsgenoffen zueilten, mabrend die geraausten, ausgeplünderten, perhöhnten und beschimpften Reste der besten in Österreich wohnenden Raffe unter ben Auftritten ber andern endlich ben Schritt nach ber beutschen Bforte magten, halb taumelnd por Hunger, im Bergen aber immer noch die Sehnsucht nach dem abgebrannten, muffigen Saufe, als bann die andern hohnlachend diefe Pforte fchloffen?" S. 136: "40 Brozent Deutscher, 40 Prozent beutscher Freiwilliger batte bie eine ameritanische Division (wenn ich mich recht erinnere, die 32.), die an der Maas gegen uns tampfte; stolz erzählte ein Regimentstommandeur, der zu uns tam, im iconften banerifchen Dialett, bag er in Rurnberg geboren fei, wo feine Eltern noch lebten, ftola ergablte ein anderer Regimentstommandeur, bag er beim Grenadierregiment 109 in Rarlsrube gedient hatte, ftolz verlangten die gefangenen Deutsch-Amerikaner, wenn sie verwundet angebracht wurden, im Lazarett als "Landsleute" querft behandelt zu werden." S. 142: "Daß dabei (1914) auch eine gewisse Einwirtung bes Raffetriebs bei vielen nicht fehlte, tann nicht bestritten werden, wer aber glaubt, daß fich unser Charafter dauernd von Grund aus geandert hatte, der mag fich nur an die Tage des Niederbruchs erinnern, an biesen Berensabbat von nationalem Masochismus, ber wohl alles in den Schatten stellte, was je in dieser Beziehung von Deutschen geleistet wurde und ber mit bem Einfluß ber Unterernahrung mahrlich nicht mehr allein erklärt werden tann." G. 141: "Der Deutsche ist in vielen Fällen ausgesprochener Majocift, wie der Franzose in biefer Beziehung Sabist ist: er liebt die Schmähung und Erniedrigung. Schwache Erscheinungsformen biefer Veranlagung find die Sebnsucht nach dem Untergang in fremdem Wefen, die Krembwörtersucht, Die Ataliensehnsucht (Atalien ift eine Gemutstrankbeit, fact O. E. Sartleben), der Stola auf fremde Bluteinmischung."

Schlieflich noch ein Sitat von S. 92, einesteils weil es einen Funken von Hoffnung in diese fast hoffnungslose erbliche Belastung der Deutschen bringt, andererseits auch, weil es einiges Licht auf die Stellungnahme des Verfassers zum österreichischen Bundnis wirft:

"Natürlich wären die Flamen nicht gerne zu uns gekommen, während die Südbelgier zum mindesten ohne Murren zu Frankreich gegangen wären. Allein dies spricht nicht dagegen, daß die Natur diesen Weg gehen wollte, spricht nur wieder dafür, daß der Deutsche eben die unglüclichst veranlagte Rasse darstellt, wie ja auch die Deutsch-österreicher als einzige nicht zu den Genossen ihres Blutes hindrängten, die Deutsch-Schweizer als einzige mit ihren Sympathien talt zur Seite standen, die Deutsch-Amerikaner — doch dieses traurige Kapitel ist ja bekannt genug. Wenn ein Volk kein Rassegefühl und infolgedessen keinen Drang zum Zusammenschweißen der Rasse besitzt, wenn aber im übrigen die Natur auf der ganzen Erde das Zusammenschweißen der Rassen fordert und fördert, so solgt daraus, daß sich schließlich auch das

"pervers" veranlagte Volk wohl oder übel nach dem Beispiel der andern richten muß und auch ohne Schaden richten kann. Blut ist schließlich auch beim Deutschen dicker als Wasser, und die Zeit schafft Wunder, wenn nur das Blut, das gewaltsam zusammengeführt wurde, das zueinander passende ist. Die Sachsen aus der Gegend von Züterbog—Torgau erhoben sich vor Waterloo gegen den alten Blücher, weil ihr Land preußisch wurde, 1866 wuste dort kaum noch einer, daß man einst sächsisch gewesen. Die Berrlichkeit von Kurbessen, Nassau und Frankfurt war nach zehn Jahren vergessen — von einigen verschrobenen Querdöpsen abgesehen —, das Welsentum starb zahlenmäßig aus, jedenfalls ist im Krieg tein Hannoveraner aus derartigen Gründen übergelausen, während die französischen Lothinger aus der Grenzede, die vor etwa ebenso langer Zeit, und die Polen, die vor dreimal so langer Zeit mit Gewalt herangeholt worden waren, in Menge überliesen. Entscheidend ist, das hat der Krieg bewiesen, schließlich auf die Dauer doch das Blut. Auch der deutsche Partitularismus wächst sich mit der Zeit aus, nur rassensende Bestandteile wachsen nicht ein . . ."

Aus dieser turz angedeuteten Darlegung der Rassenfrage geht die Stellungnahme des Verfassers zum Weltkrieg mit zwingender Logik bervor. Unser Verhältnis zu Österreich-Ungarn war, fo führt er aus, burchaus unsittlich, benn es stritt gegen die Natur, indem es das Sterbende, Todgeweihte tunftlich zu erhalten suchte. Weil es naturwidrig mar, mar es unrecht = falich. Es konnte dem absterbenden Gebilde nichts nüten und mukte uns ins Berberben bringen. Unfere Bolitit batte barauf gerichtet fein muffen, Die Deutsch-Ofterreicher friedlich aus ihrem Mischmasch von Nationalitäten zu uns berüberzuziehen (was sie allerdings. aus Mangel an Raffetrieb, im Gegenfak zu ihren hausgenoffen, taum ersehnten), und so die Gelegenheit au ichaffen, bas Unaufbaltsame auf bem Weg ber mindesten Ummälaung au wlenden. Statt dessen arbeiteten wir darauf bin, den Ring unserer Feinde vollständig au machen, indem wir Rugland in diesen Rrieg zwangen. "Nichts", sagt der Autor an einer Stelle. "bat sich stärker gerächt, als ber (naturwidrige) Rampf ber beiben Interessenfreunde gegeneinander." Das natürliche Bindemittel, meint er, ware für Deutschland und Rukland bas gemeinsame Interesse an der Teilung Österreichs gewesen. "Es liegt eine tiefe Tragit darin." fagt er am Schluf feiner Ausführungen über diefes Thema, "daß die vom besten Geist beseelte. treue und tapfere russische Armee auf die noch bessere deutsche Armee stoken mukte und dak fic beibe aum Beften Englands brei Rabre lang gerfleischten. Das Wort Nappleons: Die Erde schien stola darauf, soviel Capfere au tragen', gilt wahrhaftig für die blutgetränkten galizischen und polnischen Felder, gilt für beide Heere, die dort miteinander rangen — schade nur, daß die Frage, warum dies tostbare Blut pergossen wurde, von beiden Teilen schon beute nicht mehr beantwortet werden kann. Denn mit demselben Recht, mit dem der russische Goldat nach Brody und Lemberg strebte, mußten wir nach Annsbruck und Grag streben, mit größerem Recht sogar noch, da wir boch saben, daß unsere Rassegenossen nicht nur - wie die Russen — wirtschaftlich stagnierten, sondern auch durch fremdes Blut vergiftet und erftidt wurden."

In glänzend geschriebenen Kapiteln beleuchtet der Verfasser das Segenstück im Deutschen zu seinem Mangel an Rassegefühl: den Hang zum Partikularismus und den Trieb zum Egozentrischen. Die Fülle kluger und seiner Sedanken, die er hier wie überall entwicklt, drängt unwilktürzich zu Auszügen, die aber der Mangel an Raum hinwieder verbietet. Dasselbe gilt von den Abschnitten: Spiegel des Kriegsverlaufs, Spiegel der Außenpolitik, der Innenpolitik und — Porta Nigra. Porta Nigra nennt der Verfasser, was die Franzosen debäcle nannten. Doch welch ein Unterschied! In all dem Grausigen, Irrsinnigen, dem Ungeheuerlichen, das "sich nicht wegwaschen läßt, das alle Wohlgerüche Arabiens von der deutschen Hand nicht wegwaschen können", ist des Verfassers kleines persönliches Erlebnis des "Flaggenlieds" vielleicht das Erschütternösse.



Dennoch bleibt der Eindrud dieses Buches ein tröstlicher, ja ich möchte sagen: erhebender. Ein Mann, der viel gesehen, viel gelesen, viel gedacht und — als Deutscher — viel gesitten hat, saßt hier den deutschen Charatter, die deutsche Art, die deutschen Leistungen zusammen. Er tut es auf eine Art, die an den gesunden Common sense des Engländers gemahnt, den Standpuntt des Mannes, der tatsächlich einen Standpuntt hat, von dem er den wilden Strudel seiner Zeit überschauen kann. Er rückt deshalb vieles wieder in das rechte Licht, schenkt uns Güter wieder, die wir unbegreissicherweise uns hatten entgleiten lassen — ich meine: einen Stolz trot allem, und ein wenn auch zaghaft teimendes Vertrauen in die Zutunft.

Das Schickal wird seinen Weg gehen, und wir wollen uns trösten mit dem Wort, das laut Schemenows Erzählung einst in der tropischen Gewitternacht vor Madagastar an Bord des todgeweihten russischen Geschwaders gesprochen wurde:

"Ruhm und Shre denen, die ihr Leben dem Vaterland gaben, die Verräter aber, die wird Sott richten." L. M. Schultheis



### Gin Rätsel

Is ich im Jahre 1867 zum erstenmal in Kom war, lernte ich in dem dortigen Standinavischen Berein den seltsam begabten und unterhaltlichen finnischen Maler Severin Faltman kennen. Er war damals noch ein junger Mann, den übrigens sein geistvoller Landsmann Jacques Ahrenberg in seiner biographischen Serie "Menschen, die ich kannte" vortrefslich charakterisiert hat. Wir trasen uns fast täglich und pflegten spätnachmittags in einer kleinen gemüklichen, "Carlino" benannten Trattoria, die an der Ede der Piazza Barberini und Via del Tritone lag, miteinander zu speisen.

An einem Frühlingsabend, als wir unter dem Sonnenzelt sagen, mit der Aussicht auf ben Markt, auf dem im Schause schräg gegenüber eine Fontane in zierlichem Barockfill in die Mauer eingelassen war, sah ich einen hochgewachsenen altsichen Mann in Bemdärmeln, den Rock über der einen Schulter, daherkommen, der seinen Kurs nach der Quelle zu steuerte.

"Schauen Sie den an!" sagte mein Nachbar, "der ist ein dänischer Bilbhauer, Holbech mit Namen. Er ist bemerkenswert dadurch, daß er der letzte Schüler und Pelfer Thorwaldsens hier in der Stadt und derjenige war, dem Thorwaldsen vor seiner Rückreise nach Danemark die Besorgung des Heimtransports seiner Wohnung und seiner kostbaren Kunstsammlungen anvertraut hat. Er hatte übrigens auch noch einen Teil der damals noch nicht fertigen Bestellungen zu überwachen und selbst bei den Narmorarbeiten mitzubelsen."

Während Faltman noch sprach, hatte ber redenhafte Graubart den Wasserspeier erreicht, vor dem er stehen blieb, den Rock abnahm und auf den Rand des Behälters legte, sich die Hemdärmel die über die Ellbogen hinaustrempelte und so eine ausgiedige Jandwaschung vornahm, wobei auch das Gesicht ein erfrischendes Bad mit abbetam. Alles geschah mit einem Freimut, der sich in einer andern, mehr konventionellen Großstadt weniger gut ausgenommen hätte, hier, in der "Ewigen", jedoch ganz und gar nicht anstöhig wirkte, sondern nur so nebenherging als ein kleines malerisches Detail in dem sorglosen Straßenleben dieser einzig dastehenden Metropole. Nach wohlverrichtetem Wert zog unser Mann seine untadelig weißen Hemdärmel wieder herunter, nahm seinen schwarzen Alpaktamantel um und setze, hocherhobenen Jauptes, den eisenbeschuhten Stock auf den Straßensteinen klingen lassen, seine Wanderung die Via Sistina hinunter sort.

Digitized by Google

Aber diesen Holbech erzählte mir später einmal mein alter Freund und Lehrer, der sahrende Aquarellmaler, Professor Varl Werner in Leipzig — auch ein alter Römer — eine etwas wunderliche Geschichte, die ich nie vergessen habe und die es wohl verdient, weitergegeben zu werden. Ich lasse Alss Professor Werner sprechen:

Eines Abends im Nachwinter 1844 saßen wir, eine Gesellschaft deutscher und standinavischer Künstler, die wir in der Trattoria del Lepre gemeinsam "Abend zu essen" pflegten, wr den Erzeugnissen der weitberühmten echtitalienischen Rüche dieser Gaststätte, ein jeder seine "fogliebte" rubin- oder topasgefärbten römischen Landweins vor sich.

Die Sefellschaft war vollzählig bis auf ein Mitglied, einen bänischen Bildhauer namens Holbech, der wegen seines schönen Wuchses und seiner hellblonden Haare, besonders unter den Deutschen, unter dem Pseudonym "der Wikinger" bekannt war. Seit dem Abend vorher halte niemand von ihm gehört, aber da man wußte, daß er diese Tage, mehr als gewöhnlich, wie hatte mit dem Vollenden und Sinpaden von einem Teil verspäteter Arbeiten des alten Powaldsen, der selber schon längst nach Dänemark heimgekehrt war, so war keiner, der sich über sein Verzögern beunruhigte. Und ganz richtig, nach etwa einer Stunde trat er, mit Hurraruf begrüßt, herein; aber er beantwortete die Begrüßung kaum, setze sich stillschweigend auf seinen gewöhnlichen Platz und sah bleich und "kurios" aus, was zu allerhand neugierigen und zudringlichen Fragen Verantassung gab, wie: ob er verliebt sei, ohne Seld oder "krant im Magen"? Er verzog jedoch kaum merkbar den Mund zu einem Lächeln, wies bloß alles zurüd und meinte, daß er nichts sagen wolle, weil er uns kenne und ja im vorhinein wisse, daß wir nichts andres tun würden, als ihn auslachen. Darüber natürlich erneuter Anlauf und fortgesetzte Proteste, bis er, schließlich müde werdend, nachgab und rief:

"Nun, wenn Sie endlich versprechen, sich anständig zu betragen und sich über mich nicht lustig zu machen, so will ich also über das für Sie gewiß Verwunderliche, was mir geschehen ist, reden. Wie Sie wissen, habe ich fortwährend zu tun mit dem Auftrag, in der Wertstatt des Alten einen Teil der Sachen fertig zu bildhauern, was — es ist eine Schande, es zu sagen — seit seiner Abreise noch immer nicht geschehen ist, obwohl er nun schon über zwei Jahre sort ist. So ist darunter auch eine dringende Arbeit, zu der ich mir drei Männer zur Jilse mieten muste; und da es heute besonders start zu tun gab, so haben wir die über eine Stunde nach dem Ave Maria ausgehalten, um sie zu beenden, worauf ich, nachdem die andern gegangen waren, die Außentüre abschos und mich hierher begeben wollte. Als ich jedoch dis zur Spanischen Teeppe gekommen war, merkte ich, daß ich etwas, was ich bei mir haben wollte, dort vergessen hatte, weshalb ich umtehrte.

Raum war ich in das äußere Atelier gekommen, wo wir fertige Arbeiten verpaden und bas ja von dem eigentlichen Arbeitsraum durch den großen Vorhang abgeschieden ift, borte ich zu meiner Berwunderung, daß jemand brinnen stand und bildhauerte; ich hörte ganz beutlich die kleinen festen hammerschläge gegen ben Meifel und wie die Steinbroden auf bem Boben durcheinanderkollerten. Und da, wie Sie fich erinnern, es icon einmal geschah, daß ein Arbeiter überführt worden ist, sich am Abend im Atelier verborgen zu haben, um während ber Nacht, bei Kerzenlicht, eine kleine Figur von Thorwalbsen zu kopieren, die er dann als Original pertaufte, glaubte ich selbstverständlich sofort, daß ich es wieder einmal mit einem ploen Pfiffitus zu tun hätte, weshalb ich mich darüber machte, ihn in flagranti zu ertappen. So idlich ich mich also auf den Zeben heran, pacte die große vorgezogene Gardine und schob sie mit einem einzigen Aug, so lange als die Ringe laufen, zurück, überzeugt, mich im selben Augenblick bec à bec mit dem Sauner zu befinden. Aber denten Sie sich mein Erstaunen, als im Gegenteil kein Lebewesen zu sehen und tein Laut zu hören warz Natürlich glaubte ich zuerst, daß sich mein Mann in irgend ein Versted verkrochen hatte und begann deshalb Nachforschungen in jedem Winkel des Ateliers, untersuchte Schränke, Backlisten und Gipstonnen, guckte unter ben Tisch und sogar unter die Stuble, suchte hinter jeder Säulenplatte und jedem Geruft -- alles gleich umfonst. Schließlich wurde es mir klar, daß ich mich getäuscht haben musse, daß ich falsch gehört habe oder irgend einer Art von Palluzination ausgesett gewesen war, wogegen nichts weiter zu tun war, als zu verzichten, und fortzugehen. Folglich zog ich die Gardine von neuem wieder vor und war eben darüber, die Tür zur Straße zu öffnen, als ich plötzlich dasselbe unerklärliche Klopfen wieder vernahm, wenn auch diesmal ein wenig schwächer.

Ja, Sie können mich meinetwegen Feigling titulieren, aber ich kann nicht anders, als es einzugestehen, daß es einsach schauerlich war. Die Dämmerung war herniedergesunken, draußen war es totenstill, desto deutlicher hörte man daher das Hämmern hinter der Gardine. Ich stürzte auf die Türe zu, schlug sie hinter mir in doppeltes Schloß, nahm die Beine auf die Achsel — und da bin ich nun!"

Die Erzählung wurde mit entschiedenem Sweifel aufgenommen; es war wohl kaum jemand, der nicht spöttisch gelächelt oder den Kopf geschüttelt bätte.

"Poverino!" rief einer, "er ist trant!"

"Rrankissimo!" lautete es von einem andern.

"Ja, er hat Fieber! Mindestens zweihundert Grad!"

"Seh vor allem nach Jause und lege dich nieder; mit sowas läst sich nicht spaßen! Seht nur, was für Augen er macht!"

"Ja, das ist das gelbe Fieber!" sang einer zur Melodie aus dem "Barbier".

"Ja, betrügen Sie sich nur, so viel Sie wollen", sagte der Wikinger ruhig. "Ich schreibe mir für jeden Fall das Datum zur Erinnerung aus." Und er nahm sein Skizzenbuch aus der Tasche und schrieb mit Schönschrift hinein: "Spuk im Akelier den 24. März 1844".

Damals ging die Post langsam durch Europa; aber zwei Wochen später langten aus Dänemark Zeitungen und Briefe an vom 25. März, die die unerwartete Nachricht brachten, daß am Tage vorher um halb acht Uhr abends Thorwaldsen im Röniglichen Theater zu Ropenhagen gestorben war.

(Aus bem Schwedischen von Mathilbe Freiin von Leinburg)



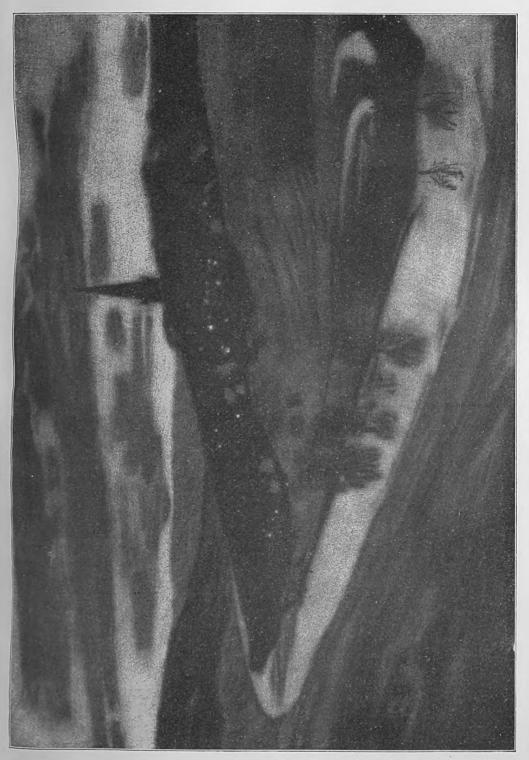

Digitized by Google



Die hier veröffentlichten, bem freien Meinungsaustausch bienenben Einsenbungen sind unabbängig vom Standpuntte bes Bergusgebers

### Belebung des evangelischen Gottesdienstes

at sich seit den musikalischen Seiten der Familie Bach der evangelische Gottesdienst ebenso entwickelt, wie in diesen zweihundert Jahren etwa das Erziehungswesen oder die Bühnenkunst? Warum sind sehr, sehr viele unsere Ricchen so seer? Könnte nicht viel mehr geschehen, um den Gottesdienst zu einer für die ganze Woche nachwirkenden Festlickeit zu gestalten? Müßte nicht viel träftiger die Kunst herangezogen werden, um vertiesende Stimmung zu erzielen?

Ich komme auf diese Gedanken durch einen merkwürdigen Aufsat in der "Voss.", wo unter dem Titel "Lichtbildergottesdienste" ein "neuer kirchlicher Versuch" geschildert wird. Dieser Versuch fand in der Zwinglikirche statt. Pfarrer Horn sprach nach dem Eingangslied ein Gebet, und dann wechselten Verlesungen von Bibelstellen, Lichtbilder und Gesang oder Spiel miteinander ab. Gezeigt wurden nur moderne Vilder: Hodler, Gebhardt, Liezmann, Nitolas, Corinth, Rlinger, Thoma, Feuerbach, Vödlin, Steinhausen und Uhde. Die Vorsührung wurde nach der Corinthschen Kreuzigung (Na, na! D. Türmer) durch Glodengeläut unterbrochen, das zum stillen Gebet einsud. Die Gemeindegesänge brachten durchweg alte Melodien.

"Der Eindrud war ftart," fdreibt die "Voff: 8tg.", "die Rirche überfüllt, die Gemeinde tubig und wurdig. Es icheint bier wirklich die Möglichkeit gegeben, wenn man biese Gottesdienste vielleicht dreimal im Sahre veranstaltet, eine neue Form zu finden." Und dann fügt der Berfasser hinzu: "Die Bilber selber gaben zu allerhand Bedenken Unlaß: zunächst waren sie nicht überall in der Kirche deutlich sichtbar, und zwar nicht deshalb, weil die Projektion nicht gelang, sondern weil es sich um Reproduktionen von Gemälden handelte; Gemälde aber find auf Farben, nicht auf icarfe Umrisse gestellt. Der große schwarze Fled ber Madonna auf Bodlins Gemalbe storte, weil man zunächst überhaupt nicht begriff, daß es sich um eine Person bandelte. Und an vielen Bildern gingen Ginzelbeiten völlig versoren, weil sie im Gemalde durch Farbenkontrafte atzentuiert werden, die bei der Schwarz-weiß-Reproduktion michwimmen. Weiter störte ben feiner Empfindenden auch der verschiedene Christuscharakter der einzelnen Meister. In diesem Buntte muß unbedingt Einheitlichkeit herrschen. Die Vorstrung hatte also Mängel, die bei der Benukung von Holzschnitten alter Meister, z. B. der Dürerschen Bassion, vermieden worden wären. Damit soll nicht gesagt werden, daß grundsählich Werke neuerer Meister für derartige Gottesdienste ungeeignet sind — im Gegenteil, man kann nur hoffen, daß unserer religiösen Kunst der Meister ersteht, der so völlig aus dem Berzen und Geist unserer Generation spricht, wie Dürer aus seiner Zeit, und der daneben alle die Fehler vermeidet, die hier flizziert wurden. Die Bachsche Musik klang, von kleinen Ausnahmen abgesehen, herrlich; die Verdunkelung der Rirche trug viel zur Verinnerlichung Der Türmer XXIII, 1

des Gottesdienstes bei — etwas Mystisches tam so hinein, und als nach Zesu Tod die Gloden läuteten, wurde durch die drei Künste, der Malerei, des Gesanges und der Vortragstunst — denn Pfarrer Horn bemühte sich, die Schriftstellen dramatisch vorzutragen — der Höhepunkt der Empfindung erreicht"...

Ich muß gestehen, daß ich diese Art von Vorführungen zwar als eine kunstlerische Veranstaltung achten kann — aber Gottes dienst? Jedenfalls sieht man aus dem Versuch, wie das Bedürfnis rege ist, zwischen Kirche und Welt wieder eine engere Verbindung herzustellen.

<del>\_</del>n-\_

Nachwort ber Schriftleitung. Auch in tatholischen Kreisen beschäftigt man sich mit ber Frage einer innigeren Verbindung zwischen Liturgie und Volt, wie ein Artikel im Münchener "Jochland" hervorhebt. "Ahnlich wie in den Tagen der Romantiter ist die Verwunderung für den liturgischen Kultus der Kirche wieder ein wenig Modesache geworden. Man sett, vor allem in monistischen Kreisen, das ästhetische Sefühl dem religiösen gern gleich oder gar an dessen Stelle, statt in ihm nur die Vorhalle zum Allerheiligsten zu sehen..." Sehr wahr! Doch man kommt vielleicht bei alledem der Wahrheit wieder näher, daß religiöses Sesühl und wahres Sebet "im Innersten irrational" sind ("Jochland"), also von Klang, Melodie, Ahythmus belebt und beslügelt werden können.



# Sidende Kunst, Wink Dildende Kunst, Musik

### Volkskunst im Dienste des deutschen Neuaufbaus

n einer Beit, die, wie die unstige, nach einer neuen, für alle erträglichen Daseinssorm ringt, vergist man allzu leicht das Alte zugunsten des Neuen und das Innerliche zugunsten des Außerlichen. Und doch sollte man bedenken, daß in dem, was uns von unseren Vorsahren überkommen ist, manches schlummert, was uns mehr helfen kann, als all die tausend neuen, unerprobten Ideen und Gedankenslüge dewußter Neuerer. In unserem alten geistigen Volksgut sind Werte enthalten, die uns wohl das wiedergeben können, was uns leichtlebigen Gegenwartsmenschen sehlt: das tiefe innerliche Erlebnis, das den Menschen im Menschen wachruft und das ein Volk in seiner Gesamtheit erstarten läßt.

Freilich muß dazu erst die deutsche Volkstunst aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt werden, in den sie Unreinheit und Gewinngier einer neuen Zeit versenkt haben. Wir Deutsche kennen ja unsere Volkstunst gar nicht mehr; zwar beschäftigen sich unsere Gelehrten eingehend und wissenschaftlich mit ihr, aber sie ist weit davon entsernt, im Volke als Volksgut lebendig zu sein. Das hängt wohl damit zusammen, daß Kunst und Volk für uns zwei ganz verschiedene Begriffe sind. Wir haben augenblicklich eine geistig hochentwickelte Kunst, aber sie ist zu tiefgründig, oder sie wandelt zu eigenwillige Wege, um allen etwas zu sein. Die hohe, heilige Aufgabe jeder Kunst soll es jedoch sein, allen erhebende und erfrischende Feierstunden zu geben, die im Menschen weiterwirken. Sie soll allen zum Erlebnis werden, das in ihnen ein Sehnen nach aufwärts wachruft, und das ihnen ein Halt und Trost für trübe Stunden wird. Unsere heutige Kunst kann uns das nicht geben; rein äußerlich kann sie gerade in dieser Zeit nur wenigen für teures Geld geboten werden, innerlich aber befriedigt sie nur eine kleine Anzahl sogenannter Sebildeter.

Hier kann die misachtete Volkskunst zum Retter werden. Sie ist unabhängig von großen Auswendungen und Kosten, sie ist aber vor allem so beschaffen, daß sie ein jeder von uns nacherleben kann, mit ihren einfachen, aus der Kindheit vertrauten Gestalten und Welten steht sie unserem wahren deutschen Fühlen nahe. Sie ist zwar manchmal derb, aber verlezend und abstoßend ist sie nie, ob sie uns nun in Wort, Bild oder Tönen entgegentritt, wir müssen nur reines Herzens und reinen Sinnes sie zu erfassen suchen.

Soll sie uns aber wahrhaft zum Helfer werden, dann genügt ein bloßes Ersassen und Ausnehmen nicht; das innere Erlednis an der Kunst, das uns Dauerwerte schafft, tann nur durch ein Nachschaffen unsererseits erreicht werden. Ein jeder von uns muß auf dem Gebiete der Volkstunst nachschaffender Künstler werden! Dies mag fürs erste unmöglich erscheinen, betrachten wir aber troßem diesen Vorschlag ein wenig genauer! Wer war es denn, der einstmals unsere alte Volkstunst schun, wer erdachte die alten Volkslieder und Volkstänze, wer erfand jenes alte schlichte Hausgerät, das unsere volkstundlichen Museen heute füllt? Wer ersann und wer spielte die alten Volkstüde? Nur wenige Namen sind uns überliefert, es war das Volk in seiner Gesamtheit, das seinem elementaren Kunstbedürfnis auf echte und einsache Weise Ausdruck verlieh, der Bauer, der Jandwerter, Mann und Weib halfen mit,

um sich und andere zu erfreuen. Dahin müssen auch wir wieder tommen, wir müssen wieder alle selbsttätig an der Runst teilhaben, das schließt nicht aus, daß besonders Berusene durch ihre Werte uns die höchsten Höhen der Runst zeigen. Delsen wir alle mit an der Verlebendigung des Künstlerischen, so wird ihr Schaffen, getragen von einer tünstlerischen Sesanttultur, schönere Früchte zeitigen; uns aber wird durch ihr Wirten ein neuer Ansporn gegeben und wir werden aus Grund eigenen Erlednisses ihnen verstehend solgen können. Vor allem muß die Jugend zu selbständigem künstlerischen Schaffen erzogen werden. Was nützt es, daß sie in der Schule davon hört und darüber lernt, sie muß selbst Runst schaffen, und die Volkstunst alter Zeiten wird sie am schnellsten und am liedsten nachbilden und neubilden können, denn diese steht in ihrer schlichten Kindlichkeit ihrem Sesühlsleden am nächsten. Der Schaffensdrang schummert in jedem gesunden Kinde, er muß nur geweckt und auf die richtige Bahn gesenkt werden, dann wird das kommende Seschecht zum Segen seines Vaterlandes innerlich erstarten und wird keine Zeit und Lust mehr haben, sich seine Seele durch die Machenschaften einer Unkultur vergiften zu lassen.

Den Ausgang für eine auf bem Boden bes Alten stebende Vollstunstbewegung muß das Volksdrama unserer Vorfahren im weitesten Sinne bilben. Das Pramatische fesselt uns am ichnellften durch die Starte des darin enthaltenen außeren Erlebens, und in jedem Menichen liegt ohnehin ein Drang zum Spielen und Nachahmen. Diesem Drange muffen wir einmal mehr als bisher freien Lauf laffen, wir muffen mehr fpielen. Aber unfer Spielen barf nicht nur beim toten, seelenlosen Nachplappern ber gebruckten Worte bleiben, darf sich auch nicht nur mit ber nachahmung einiger eingelernter Geften begnügen, wie man bas leiber so baufig beute findet. Wir muffen uns einfühlen in die Urt und das Wefen der Gestalten, in die Umwelt ber dramatischen gandlung. Vom Außerlichen wird der Weg jum Innerlichen führen. Gerätschaften und Rleidung ber handelnden Bersonen werden wir uns selbst erdenken und, wenn irgend möglich, selbst anscrtigen. Vorbisder und Rat Erfahrener werden uns dabei unterftuten, viel liebevolle Rleinarbeit gebort zwar bazu, aber ber Lohn wird nicht ausbleiben. Nicht nur unser eigentliches Spiel wird dadurch du einem lebendigen Kraftquell werden, der uns immer neue Schönheiten und Werte offenbart; was wir hier beim Spiel in den Feierstunden freudig lernten, wird auf den Alltag überstrahlen, wir werden wieder dazu angeregt, unsere Gebrauchsgegenstände nach eigenem Geschmad zu bilden, die tote, unperfonliche Berfertigung von Geräten ohne Eigenwert wird uns nicht mehr behagen, wir werden unfer Beim und unsere Welt nach unserem Willen gestalten. Wie sich aber äußerlich unser Geschmad lautern wird, wie unfere Perfonlichteit ber Umwelt einen eigenen Stempel aufbruden wird, so werden wir auch innerlich zu Perfonlichteiten werden, die durch eigene Erfahrung ben Untericied zwischen gut und ichlecht in ber Runft erkannt haben. Das Schone und Gute wirb in unserem Inneren fortleben und unser Leben befruchten. Unsere Phantafie wird angeregt werden und, verbunden mit einem geschulten Geschmad, werden wir schließlich zu eigenem neuen Schaffen auf tunftlerischem Gebiete tommen. Damit mare bas bochfte Biel erreicht: Aus tätigem Erleben unserer alten beutschen Boltstunft wird im Bolte für bas Bolt eine neuc, der alten ebenbürtige Runst geboren!

Von heute auf morgen wird die Entwidlung freilich nicht vor sich gehen; sie wird auch nicht gleich weite Areise des Volkes ergreisen, dazu steden wir zu tief in all dem Minderwertigen einer rein materialistischen Zeit. Aber ein allzu schneller Erfolg wäre auch gar nicht einmal gut, wir würden nur Halbheit und Oberslächlichkeit erzeugen. Gut Ding will Weile haben und will im stillen reisen, Volkstunst kann nur auf dem Boden echten Gem ein sich aft so eist es erwachsen. Darum mögen sich allerorten erst kleine Gruppen von Menschen zusammensinden, unter der Leitung einer Persönlichkeit, der sie restlos vertrauen, sollen sie hinausziehen in Feld und Wald, dort kann man Volkskunst, fern vom lauten Getriebe des Tages, am innigsten erleben. Erst wenn ein langes, fruchtbringendes Erleben sie innerlich fest zusammengeschmiedet



Untergangskunft 53

hat, sollen sie den neuen Geist weiter ausstrahlen, sie sollen dann, ein jeder für sich, ein neuer Mittelpunkt werden, um den sich andere scharen. Misersolge werden nicht ausbleiben, aber in rastlosem, emsigem Schaffen wird sich doch eine stets wachsende Gemeinde gründen, eine Gemeinde, die neues Leben aus altem Geiste schöpft und deren oberstes Gebot stets lautet: Gute Werte schaffen, auf daß das Gute das Böse überwinde und die Menscheit sich auswärts entwicket



### Untergangskunst

(Berliner Theaterbericht?)

an soll einen Berliner Cheaterbericht schreiben! Worüber eigentlich? Über eine völlig leere Nichtigkeit? Lohnt es sich wirklich, barüber zu schreiben? Klagen, klagen, weinen und jammern tann man nur! Nur Nacht ringsum, Nacht tiefsten, wildesten Grauens. Ringsum nur Trümmer, Berstörung, Untergang, Mord, Raub, Berbrechen, Berarmung, und die Orgien einer Menichheit, wenn Sintflut, Beit, bas große Sterben über fie bereinbrechen. Aur der Terror geht noch über die Erde, und jah über Sag murde fie gurudgeworfen in die Abgrunde einer allgemeinen großen Barbarei. Über Spenglers "Untergang ber abendlänbischen Rultur" tann man schon benten wie man will, achselaudend es nur wie ein Wert alter übler Begelicher Geschichtsphilosophie, bloker Konstruktionen und Schematisierungen betrachten: jedenfalls wirft es die Frage, das Problem der Reit auf, das uns am meisten angeht und am tiefften berührt, für uns die Lebensfrage aller Lebensfragen ift. Will, foll und muß diese Rultur untergeben, sind wir die unseligen Beitgenossen, die Leidträger ires Todes- und Verwesungsprozesses, und wenn sie untergebt, ist es da unquebleiblich notwendig, ift es da nichts weiter, als Walten eines ehernen unabänderlichen Welt- und Naturgefeges, baf fie verdirbt und vergeht in folden Strömen Blutes, in weiten Leichenfeldern, unter ben zusammenstürzenden Trummern brennender Städte und Länder. — nur fo. wie damals die antike Kultur ausgelöscht wurde in der Sintflut, den Kriegen, den Flammen der Völkerwanderung? Wir freilich können schon mit unseren Mitteln in fünfzig Aabren unser Wendland in völlige Wuftenei verwandeln, wozu damals immerhin ein paar Zahrhunderte noch gehörten.

Doch wenn Altes vergebt und versinkt, brechen auch immer wieder grune Keime eines neuen Lebens hervor. Unter ben Trummerhaufen und Ruinen ber Antike, auf ben Leichenfelbern einer alten Welt leuchten als Hoffnung, Verheifung und Verkündigung die Feuer eines Christentums, das in sich die Kraft trägt, einen neuen Menschen und eine neue Kultur heraufzuführen, und zu einem Afpl wird, wohin sich der Mensch vor dem Anblid einer Schredenswelt flüchtet. Wenn wir vom Untergang der abendländischen Rultur sprechen — tausendmal wichtiger ist es noch, nach den grunen Reimen und Lichtern auszubliden und zu suchen, in benen sich der Aufgang eines neuen Lebens und einer höheren, besseren Menschheitsbildung verrat. Dazu ift biefe Beit wenigftens im bochften Make angetan, an Leib und Rnochen fpuren wir es. die beste Lebrmeisterin. das Erlebnis. tam. daß wir wieder tlar, einfach, selbstverständlich und schlicht, natürlich-naiv unterscheiden können, was gut und bose ist, was, wo und wie Kräfte und Mächte der Zerstörung und Bernichtung und des Unterganges sind und aussehen, und wo die aufbauenden, produktiv schaffenden Kräfte am Werke walten, was ein unfruchtbares und ein fruchtbares Eun ift, - zwischen Menschen, die den Terror predigen, ein Furcht und ein Grauen find, den Rindern bes alten Berenfpruches: "Mögen fie mich haffen, wenn fie mich nur fürchten", und den anderen, die immerdar nur eine Freude und Wonne des Menschen-



geschlechtes sein wollen. Daß wir uns von jenen abkehren und nur in diesen unsere Führer und Vorbilder erblicken, darauf kommt es allein an.

Der Winter theatralischen Migwergnügens zeigte schon, wie unser Orama auf einen Tiefstand herabgesunken ist, unter den es kaum noch herabzugehen möglich erscheint. So lange ich eine kritische Feder führe, sah es noch niemals so traurig aus, wie in diesem Jahre. Klangund sanglos verschied auch seben der Verein des "jungen Deutschlands", welcher für unsere Jugend und die Erneuerung unserer Runst das bedeuten wollte, was damals vor dreißig Jahren die "Freie Bühne" war. Wenn man die Ergebnisse der "Freien Bühne" mit denen dieses "jungen Deutschlands" vergleicht, so kann es keine Frage sein, daß wir uns auf einer nur absteigenden Linie besinden und von einem Aufsteig zurzeit ganz und gar nichts zu bemerken ist. Die letzte Ofsendarung des Geistes der neuen Jugend, die uns hier beschert wurde, Otto Barets "Raiser Karl V.", könnte man schon als ganz typisch und symptomatisch betrachten für die künstlerischen Ohnmächte, Blutlosigkeit und Leere, die Schwindsuchtskrankheit, an der unsere ganze Runst leidet.

Wie könnte es auch anders sein bei dem allgemeinen Ausammenbruch, der sich rings um uns vollzieht, und der unser ganzes Leben und Dasein ergriffen hat? Untergang der abendländischen Kultur — was ist's anders, als die ganze Auslöschung unseres Geisteslebens, Verwesung von Kunst und Dichtung, Wissenschaft und Religion, Auflösung alles gemeinschaftlichen Lebens, aller Sittlichkeiten, Kücksall nur noch in Barbarei. Möglich ist's ja, daß auch die Menscheit wieder einmal nur wahnsinnig geworden, daß wie in den Tagen der Völlerwanderung alle Kunst überhaupt abscheidet, alle Mächte des Geistes verdorren und die Erde nur noch eine Schlachtbank wird. Nur noch Schauplaß der Taten eines Menschen der nacken, rohen Gewalt, eines degenerierten Tieres, der schlimmsten von allen Bestien. Das Gespenst vom Untergang der abendländischen Kultur ist nun einmal über uns herausbeschworen. Notwendig müssen wir ihm ins Angesicht blicken.

Un ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Die Rultur, wie sie heute aussieht, hat uns auch auf eine neue Warte gestellt, daß wir mit neuen, anderen Augen auf unsere Literatur der letten Jahrzehnte bliden können. Geöffnet durch den Anblid der Leidens- und Schredenswelt, der Abgrunde, in die wir gestürzt sind. Unsere Runft war icon ein Fieberthermometer, welches die Agonie und den Rollaps anzeigte, und alle hypogryphischen Rüge standen in ihrem Antlik geschrieben. Die Dämonen, Mächte und Gewalten, welche jekt auf allen Straken umbergeben, sputten schon vorher in ihrem Blut. Sie selber sprach von sich als von der Runft einer Niedergangszeit, der décadonce und des fin de siècle. Ein Naturalismus sab das A und O aller Runft in der Ropie, in der ftlavischen Darstellung und blogen Wiedergabe ber Natur und alles dessen, was wirklich ist, ein Asthetizismus suchte nach dem Phantom der "Runst an sich", predigte die Loslosung ber Runft vom Leben und wollte nur noch Form fein, ein Expressionismus wollte überhaupt von einer Natur nichts mehr wissen und alle Sinnlichkeiten vergingen ihm in lauter Abstraktionen. Gine Runft nur noch ber Zersplitterungen und Auseinanderfaserungen, nur nicht organischen Fühlens und Sehens mehr, die nur noch spezialistisch und nicht mehr universalistisch strebte. Ein Mensch geistigen Diefstandes, aller geschlechtlichen und seelischen Berrüttungen war zulett nur noch der Gegenstand einer hysterisch-nervos zerrutteten Dichtung. Sie wurde zur Darstellung einer Psychopathia soxualis, die Phantasie schwelgte in den Verzückungen von Hexensabbat und Teufelsmesse, und die Geister der "Austine und Juliette" eines Marquis de Sade boten sich als Götter, Vorbilder und Adeale an. Dic Dichtung vervollkommnete und vollendete sich zu einem "Schloß Wetterstein".

Einen Willen zur Macht verkündigte die Modephilosophie der Zeit nicht nur ols den Gott, der von jeher allein die Welt regiert hat, sondern rechtmäßig sie auch allein zu regieren hat. In ihr stieg schon die Gestalt Cesar Borgias als eines Helden auf, wahrhaftiglich jenseits von gut und bös. Zu Papst Alexander VI. und Cesar Borgia wird man allerdings immer

als zu leucktenden Vorbildern reinen Machtwillens und eines erhabenen Zenseits von gut und böse aufblicken; und die Selbstverständlichteit, Freude, Bonhomie, die ästhetische Genußfähigkeit, mit der sie zu morden und zu strangulleren verstehen, ist schon etwas Ungewöhnliches. Man braucht nicht für sie zu fürchten, daß sie jemals auch nur einen Augenblick lang an Gewissenbissen leiden könnten. Freilich, auch die Borgias sind einmal nur die Totengräber des italienischen Volkes gewesen, und auch damals nur legte sich ein Leichentuch über das italienische Land, sie ließen es zurück, auf Jahrhunderte lang ohnmächtig und zerrissen. Alle Früchte eines Willens zur Macht sind auch uns reichlich in den Schoß gefallen. Triumphierend ging nur er in diesen Jahren über die Erde an der Spize seiner Heerscharen von rechts und links, Imperialisten und Bolschewisten, hinterdrein Schieber, Kriegsgewinnler, Diebe, Räuber, Woder, alle eins und gleich, einig, einig, einig nur im Glauben an die Gewalt und den Terror und das Schwert, das ewig überzeugendste Beweismittel des Willens zur Macht. Über all den Heerscharen aber auch das Gespenst: Untergang der abendländischen Kultur...

Aur Haß, Furcht und Krieg sind immerdar die Saat des Willens zur Macht, Herrschaft und Sewalt. Er tann nur Zwietracht unter den Menschen erzeugen. Wie schon die alte Bibel erzählt, tam einstmals die Zeit der Tyrannen. Die Kinder Gottes gingen zu den Töchtern der Menschen ein, und die diesem Bunde entsprossenen Kinder wurden Gewaltige in der Welt. Und alles Dichten und Trachten ihres Herzens war nur böse immerdar. Damit brach die Sintslut über sie herein, aus teinen anderen Gründen, als aus denen sie heute über uns eingebrochen ist. Seid fruchtbar! lautete das Gotteswort und erste Gebot, als ihre Wasser sich verlaufen. Auch für uns gibt es nur eine Rettung, wenn wir erwachen vom Willen zur Macht zum Willen zur Fruchtbarleit und nur noch produttiv schöpferischen Arbeiten und Schaffen.

Technit, Technit lautete auch die Parole unserer Kunst und Dichtung in diesen letzten Schrzehnten, unter der man wähnte, ein neues Zeitalter der Kunst heraufzuführen. Aber nur die künstlerische Urkraft war in ihr am tiessten verwüstet. Die Fähigkeit idealischen Sehens, Bildens und Gestaltens lag am zerbrochensten. "Sausend Caler für ein Ideal" stöhnte es im Henschen Orama. Dier konnte man nur leere Taschen hervorkehren. Ja, gerade das Wörtlein Beal war auch in den Kreisen der Künstler am meisten zum Gespötte geworden. Als Wirklichkeitsbetenner sahen sie auf den Idealisten herad als auf einen Toren.

Sache eines Wissens, einer Wissenschaft ist es, zu sehen das, was wirklich ist. Kunst ift mehr, etwas ganz anderes als nur Wissen. Runst ist Können, besonderes, höchstes Können, den die Fähigkeit, idealisch zu bilden und zu formen, das was nur Wirklichkeit ist, umzuwandeln, zu verbessern und zu verschönen, zu erhöhen und zu vervollkommnen, Natur zur Kultur zu steigern. Was den Menschen vom Tier und von der Pflanze unterscheidet, ist, daß er nicht mehr wie diese nur ein reines Naturwesen ist, nicht mehr wie das Tier und die Lilie auf dem Felde paradicsisch zu leben vermag, von den Cischen der Natur, wie diese von vornherein gerade für sie gedeckt sind. Sondern nur er allein stellte in die Naturwelt eine Rulturwelt binein, ward ein tulturichopferisches Wefen, erzeugte Rultur, die allein Menschenwert und auch nur für Menichen bestimmt ift. Der prometheisch-tunftlerische Menich ift ber Menich be Ronnens, höchsten Rönnens, ber Menich idealischen Sehens und Schaffens, der Erfinder mb Entbeder, der Fruchtbare und niemels Furchtbare, der die Wirklichkeit immerdar bereicherte wo vermehrte, uns stets wieder mit Dingen beschenkte, die es noch gar nicht gab, von denen man nichts wußte, die noch nicht wirklich waren, sondern erst wirklich werden mußten. Die Renichen, die das erste tunftlerische Feuer herstellten, die ersten Wertzeuge erfanden, den Aderbau lehrten, die Rulturbegründer führen den Reigen der Brometheustinder bis auf unsere Egge, welche allein Freunde und Wohltäter der Menschheit gewesen, Zbealisten. Ich idealisiere auch, wenn ich Beibe und Sumpfland in Weizenboden umwandle. Höchstes Cun und Ronnen ober besteht darin, die Menschen selber zu idealisieren, zu erhöhen, zu veredeln und zu verwillbmmnen. Richt nur Bilber, sondern Borbilber der Menschlichkeit beraustellen, macht bie Urkraft von Religion, Dichtung und Kunst aus, ihr Wille zum Ideal und zur Fruchtbarkeit: "Hier sich und forme Menschen nach meinem Bilbe."

Zwischen tulturschaffenden und tulturzerstörenden Menschen zu unterscheiden, ist heute auch schon für unsere Kunst eine wichtigste Lebensfrage. Und wenn in Ihsens "Baumcister Solneh", der auch in diesen Tagen im Theater in der Königgrätzerstraße wieder neu einstudiert auf der Bühne erschien, die Hilde Wangel, implicite auch der Dichter selber, von den alten Witingern und Seepiraten als von den volltommensten Vertretern des Generis humanihysterischesstatisch schwärmt, so ist das schon ein bedenkliches Symptom gerade tünstlerischer Selbstentwurzelung. Nur der Dichter sollte nicht in den Kultus des rohen Sewaltmenschen verfallen, des Tiermenschen, Barbaren, der, selber das unfruchtbarste Seschöpf, nur davon lebt, daß er die arbeitenden, tulturproduktiven Menschen beraubt, ausplündert und deren Früchte sich aneignet. Aller Kulturtampf ist ein Kampf wider ihn. Wie wenig es noch gelungen ist, ihn auszurotten, das lehrt jedes Blatt der Weltgeschichte. Heute tobt der Wilde an allen Mauern, und dieser Mensch des Terrors hat alle Perrschaft an sich gerissen. Doch darum auch nur: Untergang der abendländischen Kultur.

Solche Zeiten des allgemeinen Niederganges und Zusammenbruches können deshalb aber auch die Geburtszeiten der großen Netter und Heilande sein, Tage der gewaltigsten Umwandlung und Neugestaltung. Für unsere Kunst und Dichtung ist die vollkommenste innere Erneuerung zur Notwendigkeit aller Notwendigkeiten geworden, und nur in der Schöpsung neuer Ideale, einer neuen, nur idealen Weltanschauung kann sie wieder zum Leben auswachen. Es lohnt sich nur, von Werken zu sprechen, in denen etwas vom Geist solcher Widergeburten zu spüren ist. Darum aber lohnt es sich nicht, von Sudermanns "Freundin" zu sprechen, einem Werk aller Altersschwächen, noch von Zadets "Kaiser Karl V.", dem Erzeugnis nur ratloser, verwirrter Jugendlichkeit, den einzigen Bühnenwerken, die sich bis jeht an die Össentlichkeit herauswagten.

#### Auf der Flucht

-college and

or mir liegt ein Häuflein Bücher — kleine und große, schmächtige und beleibte (freilich sind sie meist schmächtig; es ist, als wären auch sie mit Kriegsbrot gespeist!) — ehrbar dunkelgewandet das eine, flatternd gelbgeheftet das andere wie Blumenblätter, die fortsliegen wollen. Und doch eint die bunte Gesellschaft etwas: sie alle befinden sich auf der Flucht. Die sie schrieben, flohen vor dem Beute, das grell ist und grausam und hofsnungslos; die sie lesen, fliehen mit ihnen — und freuen sich im Berzen, daß es noch ein Reich gibt, wohin man fliehen kann.

Auf das kleinste der Bücher fällt mein Blid zuerst. Und — man schämt sich der Flucktgedanken. Denn dies Büchlein schried ein Mann, der in seinem langen Leben niemals sloh,
der die ditterste Stunde durch tapferes Ausharren besiegte. Als Gottsried Reller das Ränzlein
seiner Gesammelten Werke für die Ewigkeit gepackt hatte, da sanden sich versteckt in Eden und
Winkeln noch etliche bescheidene Blümlein, die ihm des Einpadens nicht allzu wert erschienen.
Wir aber heben sie auf und freuen uns ihrer, weil aus ihren treuen Augen der ganze Mann
uns anschaut. So geht's mit den beiden "Ralendergeschichten", die er für Auerbachs Volkskalender schrieb und die M. Lang nun aus seinen "Nachgesassene Schriften" wieder abbruckt
(bei Eugen Salzer, Heilbronn): "Verschiedene Freiheitstämpser" und "Der Wahltag".

"Novellistische Betersilie zur Ausschmüdung des didaktischen Knochens" mochte sie der Alte
wohl einmal nennen; und wirklich redet in beiden, besonders in der zweiten, mehr der ehrenselte
Staatsschreiber und Schweizer Bürger als der beschwingte Poet. Grade darum aber tun

sie uns heute wohl: wegen der unverdrücklichen Staatsgesinnung und Treue gegen die Bürgergemeinschaft, die in ihnen ledt; schmerzlich erfreut uns die erste, die von der Untreue der jungen Schweizerin, der Verblendung durch den welschen Revolutionsrausch und im Segenbild dazu von dem tapfern Liedespaar, das für seine Peimat stirbt, berichtet — tröstend erfreut uns die zweite Seschichte, mag sie auch ein wenig steisteinen die Wahltag-Spisode aus Frau Regula Umrains Erziehungslehre als Stoff verwerten. Der alte Friedensrichter Verghansli an seinem Fenster, vor sich den Jaustrunt, der so ruhig und heiter ist wie der Mann selbst, haftet in unsrer Erimerung. Und wir denken, wenn wir ihm ins Auge schauen: ob nicht noch immer die Nachlese Sobraims besser ist als die Weinlese des Manasse...

Das gleiche Gefühl beruhigten Mitgenießens beschert uns ein Landsmann Kellers, der irefsliche Ernst Bahn, dem wir schon so manche schone Gabe danken. "Der sinkende Tag" nennt er einen Kranz von Novellen (Deutsche Verlagsanstalt 1920), und verrät damit schon den Grundton des Buches; nicht die leuchtende Mittagsglut der Erfüllung, sondern das verdämmernde Abendrot des Abscheis, des freiwilligen oder unstreiwilligen, des Entsagens, des Verzichts. In diesem beruhigten Abendlicht erstehen seingezeichnete Seelenbilder wie das "Jaus des Witwers", Seelen schwingen hin und wider, karges Schässal wird klagsos getragen. Und scheint es manchmal, als ob diesen abendlichen Geschichten der "Falte" sehlte, der nach Hersse sondelle zu eigen sein muß — der eine Lichtpunkt des Geschehens, in welchem sich die ganze Entwicklung noch einmal zusammenballt —, so entschädigt dafür das zarte Zwielicht der Erzählungen und der friedvolle Hintergrund des tüchtigen Arbeitslebens, von dem sie sich abbeben.

Ob nur die Schweizer in unsern Tagen folden Kintergrund malen können? Man fult fic fait perfucht, es zu glauben, wenn man neben die Rabnichen Mopellen Sophie Boedit ett ers frantische Novellen, "Das Erlebnis", halt. Bier lebt im Bintergrunde — ber Sag von 1919: Spartatus, und Matrosen am Berliner Schlosse, und Unabhängige. Aber aus dieser schwülen und beklemmenden Luft fliebt "bas Erlebnis" in die Bergangenheit. Und awar in die seltsame, reizvolle, engumschriebene Bergangenbeit des Frankenlandes, dem Sophie Boechstetter mit der Liebe einer Tochter anbangt. Alte Residenzen ersteben por uns, perwunschene Schlösser mit weiten Barts und traumbaften Beibern. Bon befeelter Unmut ift bie Seichichte von ber Reife bes blonden martifchen Cbelfrauleins in bas glodenburchtonte. sinnenfreudige und zugleich myftisch verzudte Land. Und frantische Geftalten erwachen zu neuem Leben; grause Sagen ber Bergangenheit, wie die Bergogin von Orlamund, die ibre Rinder tötet um ihres Liebsten willen; rätselvolle Gestalten aus frankischer Geschichte, wie die Markgräfin von Banreuth, die das Chaos des Siebenjährigen Krieges hereinbrechen fab. fangen wieder an zu reden - ein wenig ungeschickt diesmal, in einem nachgelassenen und plöhlich wieder aufgefundenen Briefe. Des Grafen von Platen, des Sohnes von Ansbach, seltsames Schickal wird aus ben Vorzeichen seiner Geburtsnacht zu deuten versucht. Und jenes ichauervollite Gebeimnis frantischer Bergangenheit, das Taufende von Menschenherzen - nicht nur den pernunftvollen Qudwig Feuerbach - in feinen Bann 200: bas Geheimnis. has Raspar Hauser umgab, wird in einem merkwürdigen "Borspiel" scheinbar enträtselt. Ohne bag die Deutung den überzeugte, ber, wie Lord Benen bei Sophie Bocchstetter, fühlt, daß ihn dieser friedlose Geist sein Leben hindurch verfolgen muß, die er durch das rechte Wort, bas immer noch ungesprochene, die Rube im Grabe gefunden hat.

Aus dem dämmernden Part, dein es nach modernden Blättern riecht, steigen wir heraus ins helle Sonnenlicht einer leichtfüßig beschwingten Welt, wenn wir durch Edmund Hellmers "Fenster" guden (Wiener Literar. Anstalt). Gern glauben wir's ihm, daß die Frühlingswelt niemals so schön ist, als wenn man sie durch die Stiegenfenster der Kirche auf dem Mariahilfberge ansieht; und gerne schauen wir mit ihm durch die blisblanken Fenster seiner "Plaudereien und kleinen Geschichten" in diese schöne, heut ach! so weitliegende helle Wiener Welt und in

ein reiches und heiter-geistiges Leben mit hinein. Da begegnet uns Ibsen und E. T. A. Hoffmann, der junge Mozart im betreften Aleid, und das ganze vielliebe Österreich der Vergangenheit.

Auch dies ist Flucht. Glüdlich, wer solch einen heimlichen "Winkel" hat, eine "Insel", die den Fliehenden gastlich aufnimmt. "Geschichten aus dem Winkel" nennt drum, vom selben Orang getrieden, Max Oreper sein Büchlein "Die Insel", das soeden bei Staadmann erschienen ist. Und er tat recht daran. Verschollene Winkel, wie das Armenhaus von St. Marien, leden vor uns auf, und seltsame Käuze, an denen der alte Raade seine Freude gehabt hätte, lassen uns in ihr durchstürmtes Leden hineinguden. Sinmal — in der Erzählung von der "Insel" — spielt sich in engem Raume uralte Tragit des Menschenschiels, der uns ab; häusiger jedoch entläßt uns Oreper — wie in der ersten und schönsten Novelle, der Geschichte von dem vierundsiedzigsährigen Martin Overbeck, der nur noch solange leben will, die er seine schwer errungenen hundert "Kenatas" zu Ende geraucht hat — mit dem beschwingten Lächeln des Alberwinders. Diese Geschichten geben dem Büchlein seinen Wert; ein wenig Füllsel müssen wir freilich daneben in den Kauf nehmen.

#### Das Reisetagebuch eines Philosophen

icht das Geschrei von links und rechts kann uns Genüge geben, sondern die Weisheit des Erkennenden, die zwar indrünstig, aber niemals aufdringlich kund wird. Alles Wissen macht demükig und still; es will nur helsen und fördern, niemals aber verloden und zwingen. Der wahrhaft Gläubige wird nimmermehr sein seelisches Erleben als äußere Regel aufrichten; er biktet und überzeugt durch sein Dasein; während der Systematiker, der Agikator sich in Programmen und rollenden Phrasen genug kun wird.

Unter den geistigen Führern erscheint nun Bermann Graf Kepserling als ein wahrhaft umfassender und hellsichtiger. Sein "Reisetagebuch eines Philosophen" (Verlag Otto Reichl, Darmstadt) gehört darum heute schon zu den wichtigsten und reissten Werten — und mich dünkt, dieses Zeichen deweist am besten, daß unsere Zeit nicht völlig verderbt und abgedorrt ist. Irgendwo muß ja der lebendige Geist, der über Zusall und Wechsel erhabene, sich ausbreiten können, denn noch niemals gab es eine Epoche, die im Materialismus allein sich erschöpft hätte; immer und immer wieder — dieser Trost bleibt beständig — glomm die Flamme des Geistes durch alles Untraut, mit dem man sie zu erstiden wähnte, und zerdröckelte es selbst zu Alche und Staub . . .

Was ist es nun, was Reyserlings Werk so bedeutsam und wesentlich erscheinen läßt? Nicht die Tatsache, daß dieser Mann über viele und erstaunlich umfängliche Kenntnisse verfügt — beren gibt es so manche, die dennoch keine Wirtung erreichen —, sondern der Wille, all sein Wissen in den Dienst der großen, erfüllenden Erkenntnis zu stellen; sich unterzuordnen, sich einzusügen. Zweisellos erwartet der allgemeine Leser etwas durchaus anderes, als dieses umfängliche Werk dietet und dieten möchte. "Vorliegendes Tageduch ditte ich zu lesen wie einen Roman" — diese Einleitungsworte dürften bei allen denen bittere Enttäuschung erwecken, welche nun irgendwelche erregenden und atembeengenden Sensationen erwarten, Abenteuer und Sefahren. Nichts davon findet man in den zwei Bänden. Landschaft und Leute dienen nur als Vorwand, als Anregung und Mittel. Reyserling unternahm ja seine Weltsahrt nicht deshald, um eine Sportlust zu befriedigen, um die vielen Globetrotterberichte durch einen neuen zu vermehren, sondern um sich selbst zu finden; um durch Vergleich und undeirrtes Schauen in sich selbst zu wachsen und zu reisen. Und so reiste er denn nach Teylon, Indien, China, Japan und Amerika, immer aufnehmend, abwartend, vergleichend und suchend. Nicht die äußeren Erscheinungen bannen und hemmen ihn; nur soweit sie imstande sind, sein Seelen-

leben zu "beeindruden" (wie ein häufiger, aber ben fo klaren und gepflegten Stil befledenber Ausdrud lautet), soweit sie sein metaphysisches Ertennen zu stimmen vermögen, gelten sie ihm als förderlich und ftart. Denn: "Nach Bollendung follen wir ftreben, nach Bollendung allein. Als Abendlander find wir spezifische Geschöpfe von ausschließlicher Anlage, die ihr Sondericial erfullen muffen. Die werden wir unferen physiologischen Grenzen entrinnen, nie wird uns frommen, uns selber untreu zu werden; jeder Versuch, aus unseren historisch bedingten Schranken auszubrechen, kann nur schaben. Wir sollen nicht derschlagen wollen. was wir erschufen, aus theoretischen Erwägungen heraus teine gewaltsamen Beränderungen windmen, sondern organisch fortwachsen dem Zustand entgegen, der unserem Sonderstreben als dessen Arönung winkt. Aber wir sollen jett, da wir erkannt haben, daß unser empirisches ziel kin Selbstzweck ist und unsere Eigenart tein absoluter Wert, unmittelbar in und aus dem Wen leben lernen. Dann erft, dann aber ficher, wird unfer "Fortgeschrittensein' jum Ausdud des Einen, was nottuts werden, damit zur vorgeschobenen Etappe auf dem Wege zum Amfhheitsziel. Dann wird sich erweisen, daß, so viel Unheil wir bisher über die Welt gebracht, dank unserem wahnwihigen Streben, die ganze Schöpfung unserer Eigenart zu unterwerfen, s doch wahr ist, daß wir berufen sind zu einer hohen Mission." —

Es würde ben Rahmen einer Besprechung bei weitem überschreiten, wenn nun all die angeschlagenen Themen erschöpfend dargelegt werden sollten. Auch gestehe ich frei, daß nach einmaligem Lesen — das naturgemäß nur langsam fortschritt und daher für diese Anzeige genügen muß, wenn sie nicht sehr verspätet erscheinen soll — mir die Fülle der Probleme mo ju überraschend und weitschichtig bleibt, als daß ich es wagen könnte, sie ihrer würdig datustellen. So mag der erste Eindruck entscheiden. Ich bekenne, dak ich — miktrauisch geworden durch die allzu leicht entbrannte Begeisterung, mit der man heute jedes nur einigermajen lesbare Buch zu verherrlichen pflegt — mit gespannter Vorsicht die Lektüre unternahm. Wer bereits nach wenigen Kapiteln fühlte ich mich völlig durchdrungen und hingenommen. Und mahrlich: es bleibt erstaunlich und schier unbegreiflich, welche Fülle an Wissen und Erötterungen sich hier auftut! Da wird über Religion und ihre mannigfachen Formen gesprochen: Wer Buddhismus, Konfuzianismus, Brahmanismus, Noga, Manalehre, Islam, Christentum, Potestantismus, Ratholizismus, Calvinismus, Mormonentum, Mystit, Theosophie und Ottultismus; sodann über Sozialismus und Frauenfrage, über Liebe und Sittlichkeit, das Problem der Individualität, der Freiheit, des Egoismus; über Demokratie, Republik und Revolution, über Kortichritt und Erkenntnis, über Korm und Inhalt, über Rultur, Kunst, Materialismus, Bealismus, Moral und Mythus, Natur und Persönlichkeit — man findet kein Ende in der Und auch der Widerspruch wirkt Ausblid und Wachstum.

Aun könnte man etwa einen der beliebten populär-philosophischen Traktate erwarten, die sich anmaßen, der Menscheit zum Zeile zu dienen, indem sie Wirrnis und Nivellierung siedern. Das aber ist ja das Erhebende und Erfreuliche an Reyserlings Wirken, daß er alle sachen Allgemeinheiten abweist, daß er niemals sich erschöpft in Mutmaßungen und verführendm Augenaufschlag. Man fühlt es, daß hier ein tieses und heiliges Ringen sich auswirtt, des ehrlich strenge Bemühen um Verstehen und Klarheit. Immer ist der Versasser bestrebt, sich einzusühlen, sich zu wandeln in das Wesen der Völter, unter denen er weilt, damit er lähaftig werde ihrer Eigenart, ehe er sich zum vergleichenden Urteil bereitsindet. Mag vielleicht die Begeisterung für den Orient zunächst nicht immer gerechtsertigt erscheinen — Kenserling mennt sich selbst "vom Orient desessen" —, dies aber sollen wir dantbar und herzlich anertennen, daß einmal Ernst gemacht wird mit der Abwehr intoleranter Missionsbestrebungen, daß man die Sigenart, die rassischen Voraussetzungen zu würdigen und zu begreifen lernt. Zweisellos wird die Kenntnis des Orients unserem Wesen dienlich und hilfreich sein, wenn wir nur befähigt sind, unbefangen und ruhig abwägend zu erkennen, nicht zu eisern oder gar im Banne törichter Borurteile uns zu gefallen. Wenn wir der Relativität alles Oenkens bewußt werden; wenn



wir verstehen, daß die Welt darum so mannigfaltig und weit geschaffen ist, damit wir aus den Gegensätzen lernen sollen, damit wir zur strengen Prüfung vorwärts schreiten, damit wir uns vom Dünkel der eigenen Vortrefflickleit und einzig uns zukommenden Berufung endgültig befreien — dann, nur dann werden wir klar und vollkommen werden!

Das ist es, was uns Kenserlings hochgemutes, wahrhaft ethisches Schaffen lehren tann und soll. Und namentlich dieses "Reisetagebuch" wird ein Wegweiser sein zu sernen Zielen; schon durch sein Vorhandensein bedeutet es einen Schritt hinaus, eine Stuse auswärts. Der hohe Preis (120 K), den der Verleger bestimmen mußte trotz des mangelhaften Papiers, das er verwenden tonnte (aber Schundzomane dürsen immer neu ausgelegt werden!), deweist freilich die betrübliche Totsache, daß die geistigen Werte vorläusig allzu weit zurückleiden müssen in ihrer Auswirtung. Dennoch ist die Feststellung einer dritten Aussage in so turzer Zeitspanne ein Beweis dafür, daß diesenigen, denen es wirklich um ihre Vollendung ernst ist, beträchtlichen Opfern nicht ausweichen. Und so ist es auch gut und rechtlich. Alles Starte und Große gehört zunächst nur den Wenigen; aber die Ausbreitung liegt in ihrer Macht, in der Aussprache, in der Hindeutung. Und so mögen diese wenigen Zeilen einen kleinen Teil dazu beitragen, das Gute weithin sichtbar zu machen, das mit Hermann Kenserlings Buch der Gegenwart dargebracht wurde.

Nachwort der Schriftleitung. Wir haben unserem Mitarbeiter uneingeschränkt das Wort gelassen. Persönlich stehe ich dem Grafen Kepserling und seinem Werte noch zurüchaltend gegenüber. Er gründet nun in Darmstadt eine "Schule der Weisheit", wobei das Antündigungsblatt start die Person des Grafen in den Mittelpunkt stellt. Wie weit hier aristotratisches Asthetentum philosophischer Prägung, wie weit wirkliche Hingabe-Kraft das Egozentrische zu überwinden und tiesere Wirkungen auszulösen vermag: man muß abwarten. Bei aller hohen Achtung vor dem weltmännischen, philosophischen und ästhetischen Einfühlungstalent dieser Persönlichteit — die an die Zeiten des neuplatonischen Hellenismus erinnert — vermisse ich doch eine unbedingt sichere religiöse Wucht und entsprechende stillsstische Gedrungenheit (sein Stil wimmelt von Fremdwörtern). Sein Buch ist nun eine Weile Mode, wie Spenglers. tühnes Gedantenspiel "Der Untergang des Abendlandes". Wir sind beiden Anregern dantbar. Die erwachende Seele Neudeutschlands ist hoffentlich start genug, beide zu verarbeiten.



### Habinett Bupferstich

ir finden Werte vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart aus den Ländern Deutschland, Frankreich, Italien, England.

Am eindrucksvollsten sind die Deutschen. Die Schaffenden der Gegenwart, die den Eigenwert der Farbe in ihren Werten besonders geltend zu machen suchen, werden in Schöpfungen des 15. Jahrhunderts lebendige Anregung sinden. Die Zeichnung besteht in starten schwarzen Umrissen, in die fardige Flächen eingedruckt sind. Märchenschen eine "Peilige Margareta mit dem Drachen" in Rosa und Grün. Anmutig und frei gefügt in Form und Farde. Sehr gewählt und sein abgewogen auch das Farbentum in einer, wahrscheilich niederländischen, "Maria mit dem Kinde" im Strahlentranz, von Engeln gehalten. Eine Stimmung in Braun, in das Grün und zweierlei Kot eingewebt sind. In starten Gegensählen wirtend Rot, Grün, Schwarz, ein lebhastes Bild des Christophoros.



Robannes auf Patmos

Meifter B. 23. G.

Während die genannten Werte, Schöpfungen unbetannter Rünstler, eine flächenbafte. nur in Umrissen gegebene Darstellung zeigen, beginnt im 16. Jahrhundert das Berausarbeiten ber forperlichen Erscheinung burch Schattenlagen. Gleichzeitig verschwindet die bunte Farbe. bie vorber die leeren, ichwarz umriffenen Flachen fullte. Beberrichend fteht im Unfang ber Bewegung Durers Bilbfolge zur Offenbarung bes Robannes. Sie erschien 1498. Ausgestellt ift das Blatt mit den vier verderbenbringenden Reitern. Sturgend braufen fie über die Erbe. Mann und Weib sinken por ihnen zu Boden. Mächtig erbebt der Himmel im Ramps von Licht umb Kinsternis. Wunderpoll ift Die tunftlerische Berarbeitung. Bor allen Dingen erscheint bas Blatt als herrliches Gefüge in Weiß und Schwarz. Wenn wir gar nicht baran benten. was bas Bilb barftellt, fo feben wir in iconem, leibenicaftlichem Gewoge gewaltige Formen lich über bie Rlache malgen. Und in den glübenden Sturm ber Form ift eingewoben bie Leibenicaft des geschauten Geschehens. Ein pollendetes Wert. Ein Wert zugleich, das dem Stil ber beutichen Spatgotit' entspricht. Deffen bewegtes Gefüge an flimmernde Netgewölbe ber Rirchen, ben fprubelnben, wogenden Schmud geichnister Schreine, ber fteinernen Tore und Belte (Tabernatel) erinnert. Auch diefe Schöpfung ist ber gegenwärtigen Ausbruckstunst (Erpressionismus) nahe verwandt.

Später ändert sich der Stil Dürers unter dem Einfluß Italiens. Das einheitliche Kunstsesüge schwindet; die menschliche Gestalt wird in ihrer Sonderbedeutung herausgearbeitet. Beispiel dafür ist das Abendmahl von 1523. Es zeigt räumliche Tiese und eine etwas nüchterne Keihung der Figuren. Der Ausdruck ist ernst und groß.

Ein startes Beispiel für Dürers harattervolle Auffassung bestimmter Personlichteiten ift ber große Ropf bes Ulrich Barnbüler.

Die andern, gleichzeitigen Holzschnittzeichner Deutschlands sind von Dürer abhängig. Es überrascht aber die Fülle bedeutender personlicher Leistungen. Ein herrlicher Johannes auf Patmos ist mit H. R. gezeichnet; man vermutet als Schöpfer Jans von Kulmbach. Der Beilige sit in sprossend lebendig empfundener Landschaft, vom Sturm innerer Erleuchtung peschüttelt. Das Große des Bildes besteht einerseits im starten Ausdruck leidenschaftlicher Erregung, der in dem Beiligen geprägt wird, andererseits in dessen Einstgung in die lebendig bewegte, gleichsam vom Strom des Lebens durchglühte Landschaft. Diese Bäume scheinen

zu wachsen, die Pflanzen zu sprossen, Gebüsche von Lebensregung zu quellen. Ein echt germanisches Naturgefühl offenbart sich hier und echt germanisches Allempfinden: das Bestreben, Mensch und Landschaft in einem großen Allzusammenhang zu sehen und zu denken.

Dasselbe tiefe Natur- und Gottesempfinden, aber mit anderem Stimmungston, zeigt ein anderer Johannes auf Patmos, von einem unbetannten Meister H. W. G. Auch hier der Mensch in die Landschaft aufgenommen, hinein verwebt; man bemerkt ihn zunächst kaum. Der Gefühlston aber ist ein anderer. Nicht ein brausender Sturm der Erleuchtung hat den Schauenden erfaßt, sondern sanster Friede als Nähe Gottes senkt sich auf ihn herab. Kindlich schaut er aus, zur Erscheinung Mariens. Es ist "der reine Cor", der Gottes tiesste Stimme in einfältigem Berzen vernimmt. Auch das Land um ihn ist voll Frieden, Weite, Licht und Sonne. Und doch so "germanisch" lebendig, summend von innerer, warm treibender schöpferischer Kraft. "Dies ist der Tag des Perrn. Ich die allein auf weiter Flur" —

Shon und tief in die Landschaft verwachsen, gleichsam erdhaft aus ihr aufsteigend, steht auch der heilige Georg von Lucas Cranach da. Ernst blickt der stahlgepanzerte Krieger, ernst und Todes gedenkend, möchte man sagen, inmitten lebendiger, sprossender Erde, wie ein Sinnbild jedes unerbittlichen, ja Tod bringenden Kampses, der auch ein Teil des Lebens ist.

In seltsamer Größe hat Jans Balbung Grien eine "Himmelfahrt Christi" erdacht. Der Tote wird als Leichnam, als Bewußtloser, noch matt von Leid und Wunden, durch Engelscharen hoch in den Himmel getragen. Mächtig und seidenschaftlich gesehen ist das Bild im Gefüge der Linien und Fleden, im Sturm der Auswartsbewegung.

Sehr schin und tuhn geformt hat Altdorfer kleine Blättchen vom Leiden Christi. Traulich und stimmungsvoll ist eine heilige Nacht von Wolfgang Huber. Lebendige Auffassung und tunstlerische Kraft zeigt der jüngere Holbein in seinem Totentanz.



Schneelanb fcaft

Munch

Von der Mitte des 16. Jahrhunderts an tritt in Deutschland ein Niedergang der Kunst überhaupt und auch des Holzschnitts ein. Erst im 18. Jahrhundert sinden wir neue Leistungen, die hübschen Blättchen von Unger und Gubig. Das alte germanische Naturempfinden erwacht in tiesster Weise neu dei Caspar David Friedrich. Die Klassisisten vom Ansang des 19. Jahrhunderts können, abhängig von fremdem Stil und dadurch unwahr und gezwungen, kaum



Spinne

Cafpar David Friedrich

arbarmen. Manch große Empfindung bietet Aethel in seinem Totentanz, manches traulich Warme, Natürliche und Frische Richter in seinen Darstellungen bürgerlichen Lebens.

Beherrschend steht über dem 19. Jahrhundert das Wert Menzels. Die Technit des Boldschnitts ist seit der Dürerzeit eine andere geworden. Man hat es dazu gebracht, ganz feine Linien aus dem Holz herauszuholen. Mit solchen Strichen werden neue Wirtungen erzielt, vor allem ein zart schwebendes Helldunkel der Beleuchtung. Besonders schön tommt es zur Geltung im Bilde von des großen Friedrichs Tod. Der Raum in Sanssouci, im leicht spielenden

Rototoschmud, ist schön und duftig von diesem gleitenden Hellbuntel. Und mild umfangen vom halben Licht stirbt der große König. Ein Diener hält ihn, das Erlöschen des Lebens ist start ausgedrückt. Das Große in der Persönlichteit des Königs, die Größe des Augenblick kommt tief zum Bewußtsein durch Ausdruck und Bewegung der Gestalten, umschimmert und gebeimnisvoll sanst gemacht im dämmernden Wogen des Lichts.



Raben

Cafpar David Friebrich

Geliebt hat ihn Menzel, den großen König, und so hat er ihn über die Maßen lebendig zu machen gewußt. Das Sole der Persönlichteit, das Bedeutende des Geistes wirkt überall i mit schneidender Schärse. Vornehmheit und Bescheidenheit einen sich in seiner Haltung rücksloser Kraft. Da haben wir unmittelbar überzeugende Bilber von dem "ersten Diener des Staats". Wundervoll weiß der Zeichner den Gewaltigen und Abligen in Gegensatz zu bringen zu der niedrig raschen Geistigkeit Voltaires. Und auch alle andern seiner Begleiter überragt er innerlich, das sieht man, um Hauptes Länge. Die Bilber gehören tells zu Kuglers.



Der Tob Friedrichs bes Großen

215. Menzel

Geschichte Friedrichs des Großen, teils zu einer Ausgabe von Friedrichs eigenen Werken. Ausgezeichnet ist ein größeres Einzelbildnis des Königs, das vor allen Dingen die unbeugsame Harte und Schärfe seines Geistes betont.

Launig und rasch hingeworfen, kunstlerisch sein gefügt zeigen sich einige Beispiele der Darstellungen zu Kleists "derbrochenem Krug". Der Turmer XXIII, 1 Der Holzschnitt der Gegenwart hat die Bahnen Menzels verlassen und nähert sich der Art Dürers oder der Künstler des 15. Jahrhunderts. Menzels Werte bringen die Technit nicht zum Bewußtsein, sie wirten wie seinste Zeichnungen. Heute strebt man danach, den Holzdruck durch starte Linien und Flächen deutlich in Erscheinung treten zu lassen, Weiß und Schwarz oder auch dunte Farben in träftiger Ausdehnung gegeneinander zu stellen. In der Weiße gearbeitet sind schwe Landschaften des Norwegers Munch, der Deutschen Nolde und Kirchner. Die ausgestellten Bildnisse (z. B. von Pechstein) sind start in der Technit, aber unangenehm im seeischen Gehalt. Am ausgesprochensten zeigt sich die neue Richtung der Ausdrucktunst (Expressionismus) in einem Blatt von Franz Marci Der Tiger. Der Künstler verwendet nur Untlänge an die natürliche Erscheinung der Dinge und gibt im übrigen ein künstlerisch bedeutsames Formgesüge in Schwarz und Weiß.

Der eingeschlagene Weg ist gut und groß. Möge die Seelenkraft der Künstler ihrem Stilgesühl gleich kommen und namentlich echt deutschen Geist zum Ausdruck bringen wie einst zur Zeit Dürers! Dr. Maria Grunewald

~water the control of the control of

#### Sine Geschichte der deutschen Musik

er heute ein Konzert besucht und auf dem Programm die Namen der Komponisten sich daraushin ansieht, welcher Zeit sie angehören, wird selten auf einen Tonsepter stoßen, der vor Sebastian Bach geledt hat; mithin für den "modernen" Konzertbesucher die Geschichte der produktiven Musik, der deutschen sowohl wie der ausländischen, etwa erst mit Beginn des 18. Jahrhunderts einsett. Welcher Unterschlagung der heutige Konzertbetrieb sich durch solche Engherzigkeit dem Musikfreund gegenüber schuldig macht, darüber sind sich natürlich diesenigen klar, deren musikgeschichtliche Kenntnisse über die Zeit vor Bach zurückreichen und die da wissen, welcher Schat in den Archiven begraben liegt, ohne jennals an der Öffentlichteit vor einem dem oberstächlichen Kunstgenuß abholden Publitum ausgemünzt zu werden. Aber auch der "blutige Laie" wird sich sagen müssen, daß solche Riesen, wie er sie nach dem Urteil der Wissenden doch in Bach oder in bessen Zeitgenossen händel kennen lernte, nicht aus der Erde zu stampfen sind, sondern die Krone einer Entwicklung bilden müssen, deren Spuren nachzugehen für den Deutschen eine höchst reizvolle Aufgabe sein darf.

Wer nun bisher — freilich selten genug — das Bedürfnis fühlte, sich über die Anfänge und den allmählichen Ausstieg der Musit, speziell der deutschen Musit, zu unterrichten, sah sich genötigt, schwer durchzuarbeitende, fast nur dem Fachmann zugängliche Werte zu studieren, deren Lettüre ihm oft allzubald die Lust benahm, so daß er sich nach einem Werte sehnte, dessen Berfasser bei aller Sachtenntnis auch die Sabe besah, seinen Stoff dem Nichtsachmann mundgerecht zu machen. Ein solches Wert scheint mir in Hans Joachim Mosers "Seschichte der deutschen Musit" vorzusiegen, deren erster Band (von den Anfängen die Zum Beginn des Oreißigjährigen Krieges) türzlich erschienen ist (3. S. Cottasche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart und Berlin).

Der Verfasser sagt selbst, daß ihn bei Abfassung des Buches der Grundsatz geleitet hat, nicht für Musikgelehrte, sondern für Laien zu schreiben, und es ist ihm denn auch gelungen, sein Vorhaben in diesem Sinne die zum Schluß durchzuführen. Damit soll nicht gesagt sein, daß der Leser nun etwa jeglicher Fachtenntnisse entraten dürfte, nein — auf solchem Wege wäre gerade in der Musik kaum eine Verständlichmachung möglich; aber dem gebildeten Laien, wie er eben sonst auch wohl kaum ans Studium solchen Wertes herangehen dürfte, wird Mosers Buch die Augen öffnen über so manches auch heute noch Lebenskräftige, das ihm

in unsern Konzerten so hartnädig vorenthalten wird. Er stößt auf Namen wie Orlando di Lasso, hans Leo Haßler, Jakob Gallus, deren Werke dann und wann auch heute noch erklingen, aber er arbeitet sich allmählich gern durch eine Fülle ihm unbekannter Namen hindurch, die B. J. Moser lebendig werden läßt durch Einfügung von Notenbeispielen, wodurch die Sehnsucht nach lebhafter Beschäftigung mit diesen frühen Conmeistern mehr und mehr erwacht. Und das wird ein Hauptgewinn des Buches sein, daß Verborgenes ans Licht konnnt und der Respett vor Meistern der Vor-Bachischen Zeit, die dem Großmeister und seinen Nachfolgern den Weg bereiteten, geweckt wird. Denn nichts besteht, das nicht organisch geworden ist, und solchen Werdeprozeß zu verfolgen, ist für den ernsthaften Menschen immer ein eigner Reiz. Und der Deutsche, dessen Stammland das höchstentwicklete in der Musik ist, von der H. St. Chamberlain sagt, sie sei die reinste aller Künste, "die erst dem germanischen Sichter das Wertzgug liesern sollte, dessen er zur vollen Ausdrucksfähigkeit bedurste", hat zum mindesten ein Anceht darauf, an der Hand eines Ersahrenen durch die musikalischen Urwälder und Steppen gesührt zu werden, auf denen die Keime unsere heutigen Musik sich regten und entwickelten; und dieser Wunsch wird ihm während der Lektüre des Moserschen Wertes vollauf erfüllt.

Bis an den Anfang unfres Anbrtausends führt uns der Berfasser zurud, bis zur "Contunft der Balber", deren "Musiter" lauthallende jodlerartige Signale von Berg zu Berg sangen, ursprünglich mit freiem Munde, bann durch die hoble Hand, durch Sprachrobre, Ruftrompeten, Stierhörner und Muscheln, bis man den Eigenton folder Hilfswertzeuge entbedte und sie, wie 3. B. das Schweizer Alphorn, das flandinavische Lur, anzublasen lernte. Die Rufzeichen geschaben bald gleichzeitig von mehreren Seiten, von Männern und Frauen. jung und alt, von Chören tiefer und hoher Stimmen, so daß man notwendig auf die verschiedenen Arten der hierbei entstebenden Ausammenklange aufmerksam wurde und solche bewukt ju erzeugen fuchte. Un diefem Buntt greift nun bei den Indogermanen die gunftige Befähigung ein, an Aufammenklangen von einfachften Schwingungeverhaltniffen eine Verschmelzbarkeit boberen Grades zu bemerken und in dieser ein Gefühl der Berubigung. Sättigung zu empfinden; - die Ronfonang von Ottave und Quinte wird gehört, ufw. Welch ein Weg von biefem unbewuften Musigieren bis an jenen Wendepunkt, wo man das Bedürfnis fühlte. das Gefungene ober Gehörte zu firieren, wie es besonders später in den Rloftern geubt wurde! Bier entstand und gedieb allmäblich bis zu immer größerer Bolltommenheit besonders die Richenmusit, ward die im fruben Mittelalter so viel gepflegte "Sequenz" geboren, eine Art Bymnus, beren einige noch heute in der tatholischen Rirche gefungen werben, wie das von Thomas von Aquino gedichtete "Lauda Sion salvatorem" und das "Stabat mater" Jacoponcs. Huch das geiftliche Boltslied und die liturgifchen Singspiele entstanden um diefe Beit. Dann laffen wir uns einführen in die Conkunst auf Schlössern und Burgen (etwa 1150-1420). verfolgen die fahrenden Musiker der mittelhochdeutschen Blütezeit auf ihren Reisen und vertiefen uns in die Musik ber höchst weltlichen Minnefanger, beren Runft die Reaktion auf allju weltflüchtige Lebensanschauung des mittelalterlichen Christentums war, ferner in die gefunde Roft der Crompeter und Pauter. Weiter führt uns der Weg in die Musit der deutschen Dorfer (1350-1550) (Entstehung des altdeutschen Bolksliedes), in die mittelalterlichen Städte (1400—1520) zu den Musikantenzunften und Meistersingern und damit zur Mehrstimmigkeit (etwa bis jum Tode Maximilians I.). Dann fest die Reformation ein, und wir lernen Luther als Confeter tennen, verfolgen das Entstehen der protestantischen Liturgie und der Chorale und gelangen zum musikalischen Humanismus und zur Hausmusik des 16. Aabrhunderts. Endlich betommen wir einen genauen Einblid in das Musikleben an den Aurstenhöfen, verfolgen die Berrichaft der Niederlander und der Reifter der deutschen Renaissance (1517—1618). wo wir benn bei namhaften Confegern, wie Arnold v. Brud, Ludwig Senfl (einem Boltsliedich opfer erften Ranges), por allem Orlando bi Laffo (bem Niederlander, ber aber faft 40 Jahre in Munchen lebte), Jakob Regnart (bem ein fühnes Sprengen ber musikalischen Sesetze Lebenselement war) und endlich dem großen Jans Leo Jakler anlangen. Von ihm sagt Moser: "Mehr als einer der bisher besprochenen Meister ist Hakler in seinem vielseitigen Schaffen durch hundert Fäden mit der nachfolgenden Beit verbunden; und weit davon entsernt, nur noch als historische Größe Geltung zu besitzen, hat er allenthalben Saaten ausgestreut, an deren Ertrag noch wir Heutigen dankbar zehren"; wie Moser z. B. auch das Doppelquartett und das "Beilig" in Mendelssohns "Elias" sowie den Sylphenchor in Schumanns "Faust" für (durch Winterselds Sabrielibuch, 1834, inspirierte) Studien im deutschenezianischen Pakler-Stil hält.

Wir sehen, wie die größten der Vor-Bachischen Meister mit ihrem Einfluß weit genug reichen, um auch heute noch mehr gewürdigt zu werden, als wir es am Anfang dieser Ausführungen zu betlagen für nötig fanden. Wieder für ihr Schaffen und das ihrer Vorgänger, auf deren Schultern sie standen, Interesse und Liebe geweckt zu haben, ist unstreitig ein Verdienst des Verfassers. Er hat damit auch der deutschen Sache in hohem Maße gedient, die auf allen Gebieten zu fördern in unsern Tagen ein besonders dankenswertes Unternehmen ist. Sein Buch dürfte als Gegenstüd zu Scherers "Seschichte der deutschen Literatur", D. Schäfers "Veutscher Seschichte" und G. Dehios "Seschichte der deutschen Kunst" bald Eingang sinden in das deutsche musikalische Haus und vor allem auch in die Schrie, wohin es in erster Linie gehört.

#### Perco

#### Die Söhne Herrn Johann Sebastians

o bleiben alle die Bilder?" Die nachdenkliche Frage, die Wilhelm Raabe in einem seiner innigsten Bücher wiederholt aufwirft, drängt sich uns gleichfalls auf gegenüber dem rastlosen Schaffen unserer Condicter. Wo bleiben alle die Bilder, die Lieder, Klavier- und Orchesterstüde, wo sind sie geblieben, die in den dreihundert Jahren, auf welche unsere Instrumentalmusik zurücklichen kann, tagaus tagein geschaffen worden sind?

Denn es ist doch eine verschwindend geringe Anzahl von Namen und Werten, die und in den Konzertprogrammen der ausübenden Künstler begegnen, und auch das gebildete Dilettantentum tommt über eine gewisse Grenze, besonders zeitlich nach rückwärts, nur in den seltensten Fällen hinaus: man kennt von den Neuesten doch nur sehr wenig und von den Alteren und Altesten so gut wie nichts.

Die Gründe, warum das so ist, sollen hier nicht erörtert werden, falsch aber wäre es, baraus zu schließen, daß all die zahllose vergessene Musik, namentlich wo es sich um solche aus alter Zeit handelt, darum bedeutungslos sein müsse. Dem widerspricht schon, daß ernste Künstler und Verleger von Zeit zu Zeit immer wieder aus der Vergangenheit neue Schäße hervorholen — für wen? Wo bleiben alle die Bilber?

Von sold vergessener, zu Unrecht vergessener Musit sollen diese Blätter erzählen; und zwar wird die Rede sein von dem erlauchten Namen Bach. Nicht vom Herrn Johann Sebastian — den kennt man allerorten oder glaubt ihn wenigstens zu kennen, und wenn's auch nur aus ein paar Präludien und Fugen des wohlkemperierten Klaviers ist —, sondern von seinen Söhnen, von denen vier hier in Frage kommen.

Der älteste, Wilhelm Friedemann, wird manchem Leser aus dem Brachvogelschen Roman betannt sein, aber nur aus diesem. Denn wir sind noch niemals jemandem begegnet, ber dadurch angeregt worden wäre, sich nun auch einmal nach der Musik dieses Friedemann Bach umzutun, obzwar es schon an sich interessant genug sein müßte, zu sehen, wohin die Traditionen dieser Jahrhunderte alten Musikerdynastie schließlich geführt haben, nachdem ein Johann Sebastian die Welt mit seinem Ewigkeitsruhm erfüllt hatte.

Friedemann war der Liebling seines Vaters, der in ihm, dem begabtesten seiner Kinder, den Erben seines Seistes sehen mochte. Aber trotz seiner Semialität und hohen Bildung — er hatte Philosophie und Mathematit studiert und war musitalisch in der besten Schule der Welt zur Meisterschaft in Klavier, Orgel und Kontrapuntt entwidelt — schlug dieser Hallesche Bach, so genannt nach seiner Anstellung an einer Kirche zu Halle, ganz aus der Art. Jedoch so romantisch wie in dem oben erwähnten Roman hat sich sein Schicksal nicht gestaltet. Ohne den Fleiß und die Gaaatterstärte seines Vaters der Faulheit und Truntsucht verfallend, vertam er im Elend eines unsteten Wanderlebens, auf dem er sein Leben oft genug durch Aufspielen in Vorsschehren stilltete, und starb 1784, ein bejammernswürdiger, zweiundsiedzigjähriger Greis, in völliger Armut und Entkräftunge im wahrsten Wortseinn ein verbummeltes Genie.

Der Grund seiner beklagenswerten Zerrüttung ist für uns nicht mehr erkennbar; die übetromantische Liebesgeschichte in dem Roman von Brachvogel ist Erfindung des Dichters, und das Urteil Bitters ("Die Söhne Sebastian Bachs"), Friedemann sei zugrunde gegangen in dem fruchtlosen Rampse, "der aus dem törichten Festhalten an überlebten Runstprinzipien geen die notwendige Entwicklung der Bedingungen und Formen eines freien Runftstrebens entstehen mußte," ist ebenso dilettantisch töricht, wie sein Urteil über Richard Wagners Meistersinger unsinnig und gehässig ist. Denn einmal sind die "Runstprinzipien" Zohann Sebastians auch heut' noch nicht überlebt — es könnte sich da höchstens nur um die äußere Form handeln —, und zweitens hat Friedemann keineswegs in eigensinniger Verbohrtheit an ihnen festgehalten. Benn er auch seinem großen Vater näher steht als seine Brüder, so zeigen doch die wenigen Werle, die von ihm gedruck find, einen auf der Basis freier kontrapunktischer Runst durchaus individuellen Stil von unbedingter, oft herber Größe, eine melodische Erfindung von tiefer Imigleit und das unvertennbare Streben nach neuen Ausdruckmöglichteiten. Im Gegenteil sind gerade feine in den Formen des alten Stils geschaffenen Werte, seine Fugen, die schwächsten, und es ist bezeichnend, daß er für seine musikalisch außerordentlich wertvollen Polonaisen (Beters) teinen Berleger finden tonnte, weil dem Bublitum seine Musit wieder einmal ju "neu" war.

Und in der Cat weist Friedemann neben Zügen merkbarer Wesensverwandtschaft mit seinem großen Vater Feinheiten einer Rhythmit auf, die uns ganz modern anspricht, eine Sigenart der Motivbildung, die in der Vorliede für Synkopierungen — auch in den langsamen Sähen — so recht eine Spiegelung der Unrast seinen, stets ruhelosen Seele ist. Eine Unzahl seiner höchst anziehenden, wertvollen Sonaten und Fantasien hat Riemann dei Steingrüder herausgegeben, desgleichen vier Klavierkonzerte, die, für ihre Zeit ganz außerordentliche Listungen, in ihrer glänzenden Technik manchem vielgespielten Werke dieser Sattung viel hüterer Zeit gleichwertig sind, an Tiese des Gedankengehalts sie unzweiselhaft übertressen.

Eine Oper mit Chören nach Art des griechischen Dramas soll unvollendet geblieben lein, auch von seinen Kantaten ist nichts bekannt geworden außer dem Vorspiel, der "Sinsonie" weiner derselben, die A. Stradel für Alavier übertragen hat (Schuberth); sie bringt im Allegrosus eine grandiose Fuge, deren Thema auf nichts Geringeres als das der Fuge des ersten Sahes von Beethovens letzter Sonate hindeutet.

Ein Wert von wuchtiger Größe ist auch das von M. v. Zadora (Simrod) für Alavier übertragene Orgelkonzert in D-Moll, das in der Literatur dieser Sattung einen hervorragenden Plat verdient. Angesichts solch genialer Schöpfungen wird man noch heute von tiesem Bedauern um den Unglücklichen erfaßt, der sich nicht zu mäßigen wußte, so daß ihm sein Leben wie sein Dichten zerrann — ein Stern, der versant, ehe ihm all sein Licht enistrahlte.

Ein freundlicheres Seschiet ward Philipp Emanuel, dem dritten Sohne Bachs aus erster See, der ursprünglich wohl für die Rechtslausbahn bestimmt, sich nach beendeten juristischen Studien ganz der Musik zuwandte und 27 Jahre Kammerzimbalist Friedrichs des Großen war. Als aber nach dem Siebenjährigen Kriege infolge der unendlichen Arbeit und der Lähmung

1

Z

۲

seiner Finger durch die Sicht der große König mehr und mehr der Musikliebhaberei entsagte, erbat Bach seinen Abschied und ging 1767 nach Hamburg als Kirchenmusikdirektor, wo er, hochangesehen und unermüblich tätig, 1788 starb, von der gesamten deutschen Musikwelt auss tiesste betrauert.

Sar viel hat er in seinem langen Leben geschaffen, der fleißige Mann, an Condictungen aller Gattungen mit Ausnahme ber Oper — wo sind sie alle geblieben? Mögen auch feine tichlichen Werte uns heute veraltet erscheinen: für die Ausbildung der Rlaviermusit, insonderbeit der Sonate, hat Philipp Emanuel mehr als bloß historische Bedeutung. Indem er bie Formen des kontrapunktischen Stils verließ und in die von Johann Stamit und den Mannheimer Sinfonitern angebahnten Wege einlentte, hat er, unter Vertiefung der von Frankreich (Couperin, Rameau) auch in Deutschland eingebrungenen "galanten" Schreibweise, Inftrumentalwerte geschaffen, deren Anmut und Ursprünglichteit uns heute noch entzückt wie die Bilber Watteaus uns auch heute noch entzuden: es ist die gleiche Bierlichkeit der Linienführung, die gleiche Wärme und Milde der Farbengebung, dieselbe Natürlichkeit und Frische des Inbalts. Wenn auch der Gegensatz der Themen in den Edfätzen seiner Sonaten und Konzerte noch nicht so icharf hervortritt wie bei ben späteren Meistern, und in ihnen noch nicht bie innere Erregung pulsiert, die schlieglich in der Sonate Beethovens geradezu dramatisch bewegtes Leben gewinnt, so sind sie immerhin bewegt und bedeutend genug, melodisch reizvoll und von unverwüftlicher Spielfreudigkeit, wenn fie Rondoform annehmen, um uns wirklich zu fesseln. Bollende im Abagio zeigt er seine ganze Meisterschaft. hier begegnen wir manchem Stud von fo feelenvollem Ausdrud, von fo ergreifender Schönheit, wie wir ihn nur in ben reifsten Werten Mozarts oder genauer in den Sonaten Beethovens zu vernehmen gewohnt sind. Zebenfalls erheben sich wenigstens die in der Auswahl von Bans von Bulow (Peters) und Riemann (Steingräber) enthaltenen Sonaten unbedingt über die Handns, und zwar keineswegs bloß in den langfamen Sagen. Bon reizender Liebenswürdigkeit find auch feine Rondos, in benen er das Thema im wechselnden Spiel der Form vom Improvisatorischen bis zur ftrengften Kontrapunttit in jede nur mögliche Beleuchtung ftellt, und bie tleinere, Couperin nachgebildeten Charatterftuchen mit Perfonennamen aus feinem Bertehrstreis, gar zierliche Gebilde verschiedenster Stimmung, bald lyrisch, bald launig, immer unterhaltsam und ruhrend zugleich, gemäß feinem Ausspruch: "Mich beucht, die Musit muffe vornehmlich das Herz rühren."

Alle diese Sachen würden auch heute noch gefallen und man würde sie gewiß gern spielen, wenn man sie nur kennen würde, zumal sie auch hinsichtlich der Erzielung eines singenden Anschlags außerordentlichen Unterrichtswert haben: ist doch sein 1753 erschlenener "Bersuch über die wahre Art, Rlavier zu spielen mit Erempeln und 18 Probestüden in 6 Sonaten erleutert" die Grundlage geworden, auf der sich alle späteren Künstler gedildet haben. Unter seinen gleichfalls von Riemann (Steingräber) herausgegebenen Klaviertonzerten erhebt sich das wuchtige D-Moll-Konzert, geschrieben 1748, zu einer Höhe, die unvertennbar schon den den wuchtige D-Moll-Konzert, geschrieben 1748, zu einer Höhe, die unvertennbar schon den den weckhoven ahnen läßt. Von seinen einst im Simrodschen Verlage erschienenen "Geistlichen Gesängen" ist leider tein einziges Eremplar mehr daselbst vorhanden. Riemann bezeichnet sie allerdings als zopfig und trocken, wie die Mehrzahl der Blüten dieses Liederfrühlings der Berliner Schule, während Bitter (Die Söhne Sebastian Bachs) ihre große Innigkeit hervorhebt. Uneingeschränktestes Lob dagegen gebührt zwei Streichquartetten G-Dur und F-Dur (Veper & Söhne) und dem großen G-Dur-Trio (Breittops & Härtel): Werke, die bei ihrer Ausschlang stets einer freundlichen Ausnahme sicher sein können.

Der britte der musikalisch reich begabten Söhne Bachs, Johann Gottfried Bernhard — nicht zu verwechseln mit Bachs Oheim Johann Bernhard, von dem eine Fuge dei Steingräber erschienen ist — kommt hier nicht in Frage. Er starb schon mit 24 Jahren und hat wohl kaum etwas Nennenswertes hinterlassen. Auch von dem 1732 geborenen Johann Christoph

Friedrich, dem Budeburger Bach, von dem, wie von seinem gleich zu erwähnenden Bruder Johann Christian, die phantasiereiche Erzählerin musitalischer Märchen, die heute auch bereits vergessene Elise Polto, ein liebenswürdiges Geschichtchen zu erzählen weiß, ist nur (bei Steingräber) ein kleines, aber sehr zierliches und seines Variationswerk gedruckt, das so ziemlich das gleiche Thema behandelt wie Handn im Andante der Sinsonie mit dem Pautenschlag, und in der bei Litolff erschienenen Sammlung "Alaviermusik aus alter Beit" ein freundliches Rondo.

Weitaus bedeutender ist der auch von Mozart hochgeschätzte Johann Christian, der Londoner Bach, geb. 1735. Von seinem Bruder Philipp Emanuel ausgebildet, war er in jungen Jahren, der uralten Sehnsucht der germanischen Seele nach dem sonnigen Süden solgend, nach Italien gezogen, hatte unter Padre Martini Kontrapunktstudien gemacht und war nach Übertritt zum Katholizismus Domorganist zu Maisand geworden. Durch einige Opern und Kirchenmusiken hochberühmt, wandte er sich 1760 nach London, wo er gleich mit seiner ersten neuen Oper "Orione" großen Ersolg hatte und Musikmeister der Königin wurde. Noch weiter sessiene künstlerische Stellung durch Einrichtung von Subskriptionskonzerten, die bald Weltruf erlangten.

Dieser Bach ist eine merkwürdige Erscheinung. Er war ein außerordentlich fleißiger Arbeiter, der unendlich viel geschrieben hat und dessen Musik sehr beliebt gewesen ist. Aber so viel Geld er verdiente — man hat sein jährliches Einkommen auf 10 000 Reichstaler geschätt —, so gut wußte es der elegante Lebemann wieder auszugeben. "Mein Bruder lebt nur, um zu tomponieren, ich komponiere, um zu leben", hat er einmal mit humorvoller Selbstironie gesagt. Und zu seben muß er verstanden haben, denn seine glänzenden Einnahmen hinderten ihn nicht, eine Schuldenlast von 30 000 Talern zu hinterlassen, so daß nur eine königliche Pension seine Witwe, die einst hochberühmte Sängerin Cäcilia Grassi, vor Not schützte.

Gleichwohl ist die allerdings naheliegende Vermutung Vitters, seine Musik sei nur leichte Modeware gewesen, unhaltbar. Sie geht hauptsächlich auf eine Vriesstelle zurück, worin er auf den Vorwurf Philipp Emanuels: "Werde kein Kind!" mit Humor antwortet: "Ich muß stammeln, damit mich die Kinder verstehen." Gewiß ist manches Mittelmäßige darunter gewesen, aber wenn ein Mozart bekennt, viel von ihm gelernt zu haben, dann muß er unbedingt ein gediegener Musiker gewesen sein. Und das bekunden auch die von ihm in Orud vorliegenden Arbeiten: zwei sehr gehaltvolle Sonaten, in der zweiten eine kraftvolle, glänzende Fuge (in der Sammlung "Klaviermusit aus alter Zeit", Verlag Litolfs) und ein paar reizende Klavierkonzerte von geradezu mozartischer Lieblichkeit. Offendar also ist auch dieser "Bach" nicht im Sande modischer Flachheit verlausen.

Fassen wir das Ergebnis dieser musitalisch-genealogischen Stizze zusammen — oder besser: will der musitbestissen Leser dieser Blätter nun selbst einmal den Versuch mit dieser alten Kunst wagen, so wird er leichtlich sich selbst überzeugen, daß die Söhne des großen Meisters, wenn auch nicht die Form, so doch die künstlerische Tradition, d. i. die Verwirtlichung wahrhafter Ideale in Treuen gewahrt haben als echte Sprößlinge eines Abelsgeschlechts im höchsten Wortsinne, würdig des erlauchten Namens. Er wird dann sicher manche genußreiche, stimmungsvolle Stunde bei diesen alten Meistern verleben und sinden, daß es doch zuweilen recht sohnend ist, mit dem alten Wilhelm Raabe zu fragen: Wo bleiben alle die Bilder?

Dr. Hermann Seliger



# Zirners Eagebuch

#### Der russische Käsig · Zerstörte Illusionen Die Partei über alles! · Macht verpflichtet Der Schrei nach Erlösung

Pie Weltgeschichte hat sich wahrlich einen ihrer schlechtesten Witze geleistet, als fie ben Rangler Bethmann in seines Bergens Ginfalt aum Vater des Bolichewismus machte, ibn, der Wladimir Lenin im plombierten Eisenbahnzuge ins feindliche Rukland sandte, damit er es von innen heraus unterhöhle. Mehr als zweieinhalb Sahre sind seit der Errichtung der Sowietherrschaft verflossen, und in diesen zweieinhalb Rahren ist Rukland wie durch eine Nebelwand von dem übrigen Europa getrennt gewesen. Tausend und aber tausend Augen haben teils schaudernd und bangend, teils poll fanatischer Hoffnung nach dem Osten gestarrt, nach jener Nebelwand, binter der sich Dinge vollzogen, von denen wir nur wie beim fladernden Widerschein eines in der Ferne wütenden Brandes 'die ungewissesten Vorstellungen zu begen vermochten. Etwas Gewaltiges vollzog sich, ein Umwälzungsprozes, von bessen Erfolg oder Miklingen mehr oder minder auch das Schickal der übrigen europäiichen Staaten abhängen mußte. Die Runde, die darüber zu uns drang, war fpärlich, unsicher und je nach der Quelle tendenziöser Kälschung verdächtig. Tibet, das noch immer einen weißen Fled auf der Landkarte bildet, Zentralafrika und die Eisregion des Nordpols boten der Erforschung nicht schlimmere Widerstände und Gefahren als eine Expedition in das Annere des bolschewistischen Ruglands fie den Nichtatkreditierten in den Weg legte. Jest endlich beginnt sich langfam der Nebel zu zerteilen, der über zweieinhalbiährigem Geschehen lag, und das Dunkel zu lichten, das die russischen Vorgänge für den Außenstehenden verhüllte. Auf der Reichskonferenz der Unabhängigen ist zum ersten Male von deutschen Arbeiterführern selbst der Öffentlichkeit reiner Wein eingeschenkt worden über den Stand der bolichewistischen Bewegung in Rukland. Un der Hand dieser unzweifelbar wahrheitsgetreuen Berichte kann man sich endlich ein klares Bild machen von dem, was Lenin gewollt und was er erreicht hat.

Es ist bezeichnend, daß Lenin wie überhaupt sast alle geistigen Führer des Bolschewismus nicht dem Arbeiterstande entstammt, sondern der Intelligenz. In ihm, dem Sproß einer altadeligen russischen Beamtenfamilie, "dem klein gewachsenen Mann mit dem lächelnd nüchternen, beredten Munde, die Hände in

den Hosentaschen, die listigen Augen in die Ferne gerichtet, dem Tamerlan des neuen Weltgerichts", wie A. Baquet ibn schildert, verkörpert sich die stärkste Versönlichkeit der jezigen russischen Machthaber. Ahm bedeutet die Abee alles. Nicht das Herz, sondern das Hirn bestimmt sein Handeln. Volk, Proletariat, Masse sind ibm abstratte Begriffe, der Versuchsstoff, an dem er die Richtigkeit seiner ergrübelten Formeln beweisen will. "Er experimentiert an dem russischen Volke wie der Chemiker in seinem Laboratorium", schrieb Gorki, bevor er selbst zum Bolfdewismus überschwenkte. "Aur daß der Chemiker an der toten Materie arbeitet, diese Arbeit aber zu Ergebnissen führt, die dem Leben dienen, Lenin bagegen am lebenden Stoff arbeitet und die Revolution in den Tod treibt. Er kennt die Volksmassen nicht, bat nie unter dem Volke gelebt; er weiß nur aus Budern, wie man die Masse zum Aufbaumen bringt, wie man am leichtesten ihr Instinkte entfesselt. Die Arbeiterklasse ist ihm nichts anderes, als dem Metallatbeiter das Erz. Rann man unter den porbandenen Bedingungen aus diesem En einen sozialistischen Staat gieken? Allem Anschein nach nicht. Aber warum soll man es nicht versuchen?" Lenin hat den Versuch unternommen, gewissenstalt, rudfichtslos genau nach dem Rezept, das er sich aus dem Marrismus, wie er ibn auffakt, ausammengestellt bat. Was ibm als lektes Ergebnis seines Riesenexperimentes am russischen Volkskörper vorschwebte, hat er in seiner Schrift "Staat und Revolution" turz folgendermaßen umrissen: "Wir verfolgen als Endziel die Beseitigung des Staates, d. h. einer jeden organisierten und systematischen Gewalt, jeder Vergewaltigung des Menschen überhaupt. Wir erwarten leine solche Gesellschaftwordnung, bei der das Prinzip der Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit misachtet werden sollte. Aber zum Sozialismus strebend sind wir überzeigt, daß er zum Rommunismus hinüberwachsen muß, und im Busammenhang damit jede Notwendigkeit einer Vergewaltigung des Menschen überhaupt, einer Unterordnung des Menschen unter den andern. wird verschwinden muffen, denn die Menschen werden sich gewöhnen, die elementaren Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens ohne Vergewaltigung und ohne Unterordnung inne zu halten." Hier tritt das, was man nicht ganz u Unrecht den religiösen. den sektirerhaften Aug im Bolschewismus genannt bat, flar zutage: Die Umbiegung der durcheinander und gegeneinander wirkenben egoistischen Ziele der einzelnen in Richtung auf eine festformulierte Glückseligteit. Bu ihr — und das gibt dem Bolschewismus den für "bürgerliche" Ohren so schaurigen Rlang — will der Heilsbringer Lenin die Menschheit nicht leiten auf dem Wege der Verföhnlichkeit, sondern durch Gewalt, durch eiserne Gewalt, durch eine Gewalt, die kein Erbarmen mit ihren Feinden (und das sind alle Undersgesimnten, Richtgläubigen) tennt. "Diktatur der Arbeiterklasse", so kennzeichnet Bucharin diese erste Phase des kommunistischen Programms, "bedeutet die Negierungsgewalt der Arbeiterklasse, welche die Bourgeoisie und die Grundbesiker erstidt. Diese Arbeiterregierung kann nur aus der sogialistischen Revolution der Arbeitertlasse hervorgeben, der Revolution, die den bürgerlichen Staat und die burgerliche Regierung zerstört und auf ihren Trümmern eine neue Macht errichtet - die Macht des Proletariats selbst - - "

Stimmt nun die Wirklichkeit überein mit der Rennzeichnung, die bier dem ersten Stadium des großen Umgestaltungsprozesses gegeben wird? Wir sind heute berechtigt, darauf mit einem glatten Nein zu antworten. Nein, es ist anders gekommen als Lenin es beabsichtigt hat, und alle geschickten Sophismen des fuchsichlauen Verschwörers vermögen nicht über die Tatsache hinwegzutäuschen, daß sein Versuch bereits in diesem, dem ersten Abschnitt, ein Fiasko erlitten bat. Lassen wir aus dem Bericht, den der Unabhängige Dittmann auf der Reichskonferenz der U. S. P. D. auf Grund persönlicher Beobachtungen und eines unbestrittenen Tatsachenmaterials über den gegenwärtigen Rustand Ruslands eritattet hat, alles Beiwerk weg, verzichten wir auf die Schilderung vom Elend des Berkehrs, vom Niedergang der Wirtschaft, von den trüben Erfahrungen deuticher Fabrikarbeiter unter ihren russischen Brüdern — nehmen wir das alles bin als Merkmale raditalistischer "Rinderkrankheiten", so schält sich als das Wesentliche, als der eigentliche Rern der Sache dies heraus: "Aur auf der Grundlage ber Bassivität und Rulturlosigkeit der russischen Volksmasse in Stadt und Land konnte die bolschewistische Diktatur errichtet werden. Die Bolschewiki, die sich jekt "Rommunisten" nennen, betrachten sich als die "Vorhut des Proletariats", als seinen Vormund, der es erst zur Mündigkeit erziehen musse. Sie wollen nunmehr den Sozialismus von obenher verwirklichen, durch die Diktatur, nachdem seine Durchsekung von unten ber, auf demokratischem Wege, mikglückt ist. Der Machtapparat, dessen sie sich dabei bedienen, besteht aus der neuen Sowjetbureaufratie und der roten Armee. Beide werden wiederum beherricht von der Bartei, die sie durchsekt und mit ihrem Geiste zu erfüllen sucht und zur Sicherung seiner Diktatur eine straffe militärische Organisation der Partei durchgesett bat. So beherrschen die Führer der Bartei, Lenin, Trokkn, Sinowjew, Rabet, Bucharin u. a. diktatorisch bie Rommunistische Partei, burch die Partei das Proletariat, durch das Proletariat die Bauernmaffe und somit die Gesamtbevölkerung Ruklands. — — Die allgemeine Wehrpflicht ist wieder eingeführt, Deserteure werden erschossen. Ebenso ist das Wirtschaftsleben militarisiert, Arbeiter und Angestellte dürfen nicht streiten, sonst werden sie als "Deserteure der Arbeitsfront" in Ronzentrationslagern zur Arbeit gezwungen. Für Frauen besteht die Arbeitspflicht vom 18. bis zum 40., für Männer vom 18. bis jum 50. Lebensjahre. In den Betrieben ift die Berrichaft ber Betriebsräte längst beseitigt. Der Betrieb untersteht einer Berwaltung,bie von oben eingesett wird. Das gleiche gilt von den Gewerkschaften. Alle Arbeiter eines Betriebes sind zwangsweise Gewerkschaftsmitglieder, die Beitrage werden vom Lohn abgezogen... Nach der letten offiziellen Statistit des Bentraltomitees der Partei waren von den 604 000 Mitgliedern, die sie in ganz Rufland gählt, nur noch 70 000, b. h. 11 v. H., als Arbeiter tätig! Von den übrigen 89 v. H. der Mitglieder sind tätig: 36 000 (6 v.H.) als Parteibeamte, 12 000 (2 v.H.) als Gewerkichafts- und Genossenschaftsbeamte, 162000 (27 v. S.) als Militarbeamte und Soldaten, 318 000 (53 v. H.) als Staats- und Munizipalbeamte, und 6000 (1 v. g.) als Handlungsgehilfen. Die ganze Partei verwandelt fic also allmählich in ein Beer von Bureaufraten, die mit ihrer Eriftens unmittelbar an der Aufrechterhaltung der Diktatur interessiert sind. Man spricht bereits von einer neuen "Sowjet-Bourgeoisie". In Moskau zählt man kaum 100000 Arbeiter, aber 230000 Sowjetbeamte und -beamtinnen aller Grade. Es geht dabei ähnlich wie bei unseren Kriegsgesellschaften."

Sieht so die Diktatur des Proletariats aus? Was hier von einem selbst bohft radital gesinnten Arbeiterführer geschildert wird, das ift die Diktatur iblechthin, das ift das uralte Spftem, mit bem man feit grauen Beiten die ungebärdige Masse bandigt und das man ganz nach Belieben Autokratie, Oligarchie der ähnlich benennen mag. Davon, daß die Gesamtheit des Proletariats Herriher, Subjekt der Revolution sein soll, ist keine Rede mehr. Das Proletariat ist genau so jum Objekt kommunistischer Regierungsgewalt gemacht worden, wie der verhaßte "Bourgeois", und der Umstand, daß man den einen auszotten, den andern bekehren will, ändert nicht das geringste am Tatbestande. Go oder so jeber Cinsichtige wird der "Voss. 8tg." recht geben, wenn sie feststellt: "Das Proletariat bleibt geknechtet. Nach wie vor haut der Säbel und schießt die Flinte auf den Unbotmäßigen. Für den von solchen Agitatoren Umworbenen entsteht die bange Frage: Werde ich Diftator ober Dittatierter? Werde ich hauen ober gehauen ?" Die Erkenntnis, die sich nach 21/2 Jahren schonungslosen Experimentierens den tornmunistischen Schwarzkunftlern darbietet, läuft darauf binaus, "daß man den Rommunismus nur aus dem Menschenmaterial bauen kann, das der Rapitalismus geschaffen hat; man tann die bürgerliche Intelligenz nicht vernichten, man muß sie besiegen, ummodeln, umbauen, neu erziehen — wie man in langem Rampf auf dem Boden der Diktatur des Proletariats auch das Proletariat felbst neu erziehen muß, das sich von seinen eigenen kleinbürgerlichen Vorurteilen nicht mit einem Male, nicht durch ein Wunder, nicht durch Eingebung der Gottesmutter, nicht auf Befehl einer Losung, einer Resolution, eines Ockrets befreien kann". Go verschleiert Lenin den Wechsel seiner Methode. Aber sollte er, der weitaus Aberragendste unter den bolschewistischen Machthabern, nicht selbst bereits im tiefften Innern spuren, daß das Werkzeug der Gewalt, das er sich geschaffen hat und das dem des zaristischen Regimes verzweifelt ähnlich sieht, sich in dem Augenblide gegen ihn, ben Schöpfer, wenden wird, in dem er es beiseite tun mochte? hofft er wirklich, jemals wieder über die Formen der Erstarrung hinauszukommen, bie seine Schöpfung schon jett, im ersten Stadium, offensichtlich angenommen hat? Denn wenn nicht alle Zeichen trügen, hat der Bolschewismus bereits da das Ende seiner Entwickelung erreicht, wo er seinen programmistischen Rundgebungen nach erft am Anfange steben sollte. "Lenins Gedankenschema nach", fo faßt die "Bost" summarisch zusammen, "muß aus dem bürgerlichen Rapitalismus der proletarische Kommunismus geboren werden. Die Geburt ist unvorhergesehen schwer. So greift der Alleinwisser' und Alleinkönner' Lenin zu anderen Geburtsmitteln. Aber die Stunde der Geburt der Weltrevolution flüchtet in die Acbel der Bukunft. Unbestreitbar ist heute nur eines: Die Bolschewikis sind in einen circulus vitiosus geraten, in dem fie freisen muffen, ohne einen Ausweg finden zu können. Sobald man alle Lebensäußerungen mit der Gleichheitsmaschine en gros und en détail nivelliert, b. h. tonsequent tommunisiert, stodt

...

die Wirtschaft. Wenn man nun, um die Wirtschaft wieder auf die Beine zu stellen, Prämien und Privilegien einführt, so erhebt der "verdammte" bürgerliche Kapitalismus aufs neue sein Hydrahaupt unter Bauern und Arbeitern und erzeugt den Kapitalismus und die Bourgevisse unausgesetzt, täglich, stündlich, elementar und im Massenmaßtab."

Die Johen Herren von Versailles mühen sich, die Welt nach ihren Wünschen zu gestalten, und sie versahren dabei nach jahrhundertalter Überlieserung. Lenin und die Seinen versuchen das gleiche mit anscheinend neuen Mitteln. Aber die kapitalistische Rettung, der Völkerbund, hat ebenso grausam versagt wie das Experiment, den Verein der "Raubstaaten" zu ersehen durch eine Herrschaft des geeinigten, internationalen Proletariats. Tand, Tand ist das Gebilde der Menschenhand! Über die beiden in gigantischem Rampse verstrickten Machtgruppen schreitet die Weltgeschichte, der sie als unbewußte Werkzeuge einer höheren Intelligenz dienen, mit unbekümmerten, ehernen Schritten hinweg und formt ein Orittes, ein Anderes, von dem wir heute noch nicht einmal die sernen, dämmernden Umrisse zu unterscheiden vermögen.

Man könnte sich versucht fühlen, angesichts der Dittmannschen Enthüllungen von einer beginnenden Geistesdämmerung in den Reihen des Proletariats zu fprechen, wenn diese Offenbergiakeiten dem reinen Trieb zur Wahrheit entsprungen wären. Aber bas sind sie nicht. Was den Leuten der "Freiheit" den Mund geöffnet hat, das ift die Angft, die schlotternde Angft um den Bestand der Bartei. Der Mostauer Bapft verlangt die bedingungslose Unterwerfung unter die einundzwanzig Glaubensfäke der dritten Internationale. Eine solche Unterwerfung aber würde das Ende der Unabhängigen, ihr völliges Aufgehen in der Rommunistischen Bartei, und por allem den Stury aller bisherigen unabhängigen Barteigrößen bedeuten. Rein Wunder, daß die Gänse des Rapitols ihr Geschrei erheben. Da bricht die heilige Lohe der Empörung aus Luise Ziekens leidenschaftlicher Seele: "Wir unterwerfen uns keinem Diktat, woher es auch kommen mag... Was wir am Militarismus am tiefften haften, daß er die Berfönlichkeit knechtete und zu bedingungslosem Geborsam zwang, das soll nun der Anschluß an Mostau für Männer und Frauen bringen." Und von denselben Lippen, die so oft und begeistert das Lob der russischen Sowjets gesungen haben, gellt der hysterische Schrei: "Wir gehen nicht in die Sklaverei!" Mit der gleichen Emphase erhebt der braunschweigische Ministerpräsident Sepp Örter seine Stimme: "Die Arbeiterklasse Deutschlands darf sich nicht in den russischen Stiefel bei ihrem Befreiungskampf zwängen lassen. Der schmedt zu sehr nach Zarismus. Und ich lede den russischen Stiefel nicht — auch nicht, wenn der Auß eines Lenin oder Trokki darin stedt." Rann man's dem "Vorwärts", der so manchen bitteren Vorwurf revolutionärer Unzulänglichkeit hat einstecken muffen, verdenken, wenn er den Eifer bespöttelt, mit dem sich gerade die Leute gegen die Spaltung ihrer Partei wenden, "welche die alte Sozialdemokratic mit dem selben Leichtsinn gespalten haben"? Denn in der Cat sie selbst, die unabhängigen Führer, sind es ja gewesen, die aus partei-

egoistischen Gründen in der deutschen Arbeiterschaft die Allusion erweckt baben. die sie iekt — und zwar wieder aus partcjegoistischen Gründen — grausam zu zerktören genötigt find. Aber die Winchologie der Masse ist so gegretet, daß es ein bei weitem leichteres Unternehmen ist, eine Allusion in sie hineinzupflanzen, als die einmal verwurzelte Wahnvorstellung gewaltsam wieder herauszureisen. Das Massengehirn gibt so leicht kein Baradies wieder ber, an das cs sein Begehren gebangt bat. Die Enttäuschung, so lebrt die scelische Gesekmäkigkeit, wirkt nicht auf die Bernunft, sondern auf das Gefühl der Enttäuschten, und dieses wendet sich folgerichtig gegen die Kührer, die sich als Ver-führer entpuppen. So schnell lich die Reihen einer Bartei durch das Locunittel einer schillernden Allusion füllen lassen, so schnell pollziebt sich das Abströmen der Genarrten, sobald diese Allusion ins Schwanken gerät. Der triviale Sak von der Welt, die getäuscht werden will. eweist fich auch in diesem Kalle wieder einmal ftarter als alle Sentenzen ber Auftlärung, des Entnebelns, der Belehrung. Tauben Ohren predigt heute noch. wer den Sowietaläubigen ihre Dogmenfestigkeit zu erschüttern sucht. Bereinzelte Bedrufe wie diejenigen Dittinanns und seines Anhanges werden die politischen Schlaswandler längst noch nicht ihren Traumgesvinsten vom Simmelreich, das nahe berbeigekommen ist, entreißen. Ausgerechnet vom Vertreter der Sowietregierung in Berlin, Wigdor Ropp, mußte der bezeichnende Ausspruch fallen, bak unter den deutschen Arbeitern geradezu eine Binchose berriche. Er bat recht. Wirklich es ist so. Da sind lange Reden gehalten worden über das törperliche und seelische Leiden, das 120 ausgewanderte deutsche Andustriearbeiter in der Maschinenbauanstalt in Rolomna bei Moskau zu erdulden haben, wo sie chinesischen Rulis gleichgeachtet werden. Und schon sind dessen unbeschadet wiederum 600 Illusionisten bereit zum Abtransport in das gelobte Land des reinen Rommunismus.

Darum: es wäre eine bebenkliche Täuschung, wollte man allzu große Hoffnungen knüpfen an die aufklärende Wirkung der unabhängigen Wahrheitsberichte, die nur die Not des Augenblickes hervorgepreßt hat. Noch gibt es genug Leute in Deutschland — ehrliche Fanatiker, machtlüsterne Abenteurer, verbohrte Theoretiker —, die keinerlei Bedenken tragen würden, das am russischen Versuchstarnickel gescheiterte Gesellschaftsprinzip mit pedantischer Genauigkeit am noch untauglicheren Objekt Deutschland zu wiederholen. Und wahrhaftig: es wäre nicht das erstemal, daß der Voltrinarismus, die alte Erbsünde der Veutschen, uns zum Narren Europas machte!

Die Partei über alles — nach diesem Grundsatz hat die U.S.P.D. ihre Politik gestaltet, die sie in eine so arge Zwickmühle gesührt hat. Aber welche von den übrigen Parteien darf es gerechterweise wagen, den ersten Stein zu wersen? Jand aufs Berz: ist dies, das Prinzip der Partei als Selbstzweck, nicht dasjenige Merkmal, das unserem gesamten politischen Leben die bezeichnende Note gibt und zugleich die Erklärung dietet für den schauerlichen Tiesstand und die verzweiselte geistige Stagnation unseres politischen Vaseins überhaupt? Die Partei

481

über alles! Erit fie und dann in weitem, weitem Abstand Bolt, Staat, Vaterland. "Seit 1848 führt", so ließ sich Rurt Brenfig in seinem 1912 erschienenen Buche "Von Gegenwart und von Rutunft des deutschen Menschen" vernehmen. "in Hinsicht auf die geistige Schöpferkraft die Linie unseres Parlamentarismus stetig talwärts. In der Frankfurter Versammlung ist noch der Geist der Nation am Werke, Bennigsen, Windthorst, Richter bedeuten schon eine wesentliche Bergröberung, aber auch ihnen stehen die heute amtierenden Nachfahren um vieles nach. Die Staatskunst, einst eine Sache der ersten Röpfe unseres Volkes, ist beute ein dürres Handwerk geworden, das berufsmäkig ausgeübt wird. Bismard bat immer wieder gegen die Berufspolitiker geeifert: wirkliche Sachverständige find sie im Grunde den Beamten aeaenüber in keinem Dina. Wohl aber bringen sie dem Gemeinwesen sehr leicht Schaden insofern, als sie aus dem aufgeregten Bin und Her der Stellungnahme der Barteien, aus der unnüken Aufbauschung all dieser Tagespolitik, aus der Taktik, der Mechanik des Barlaments ein Geschäft machen. Rann man sich verwundern, daß man von den Reden mancher von diesen Männern, die man seit Rabren am Werte siebt, die drei, vier Gedanken, die sie haben, hin und her zu wenden, den ganzen Anhalt im voraus weiß, wenn man die erste Reile gelesen hat, und dak man von gewissen den Eindruck hat, dak eine buddbistische Gebetstrommel ein willfürliches und schöpferisches Wesen ist, mit diesen Rede- und Meinungsautomaten verglichen!" Ift es, seitbem dies niederaeschrieben wurde, besser geworden? Besser nicht, sondern um vieles schlimmer! Die ganze Lächerlichkeit des Revolutionsgebarens kommt durch die Einführung der Listenwahl ergreifend zum Ausdruck. Sie erst hat die ummichränkte Macht des Barteibonzentums befestigt. Ihr erst verdanken wir es, daß durch das engmaschige Sieb nichts mehr mit durchrutscht, was nicht vorher in der Mühle der Bartei zu Bulver gemahlen ist. Wehe dem Angehörigen einer Bartei, der auch nur um eines Fingers Breite abzuweichen wagte von dem engbegrenzten Wege. den die Unfehlbarkeitslehre seiner Bartei ihm vorschreibt. Gerade die Aufrechten. Charaltervollen, die wenigen, die sich ein etwas weiteres Blickfeld gewahrt haben. find der Verfemung am meisten ausgesett — mögen sie Vosadowsky, Noske oder sonstwie beißen. Sämtliche Barteien sind in die Nationalversammlung mit neuen Namen eingezogen. Aber hat wirklich eine einzige von ihnen mit dem Wechsel der äußeren Gewandung den alten Adam ausgezogen? "Wie können überhaupt dieselben Parteien" --- ber Gesandte von Scheller-Steinwark wirft in der "Deutschen Revue" diese nur allzu berechtigte Frage auf —, "die fünfzig Zahre lang auf Kritik eingestellt waren, gegeneinander und gegen eine ihnen gegenüberstehende Regierung, plöklich ein schöpferisches, allein handelndes, selbst regierendes Parlament bilden? Die Weltanschauungsetikette, die sie sich zum Teil aufgeklebt haben, dedt nicht den Mangel wirklicher politischer Orientierung und großer gemeinsamer politischer Riele. Wir können unsere alten Barteien nicht in den Schmelztiegel werfen; manches Gute an Geist würde dabei verdampfen. Aber der Verschiedenheit der Anschauungen über die Wege könnten bei einer Gemeinsamkeit des Ziels zwei große Gruppen gerecht werden, deren Schöpfung auch der Mechanit des Parlamentarismus ebenso zugute fänie, wie der Ötonomie der politischen Kräfte der Nation. Denn bisher standen die Kräfte der Barteien öfters in einem Subtraktionsverhältnis als einem Abditionsverhältnis, indem drei Biertel davon im Rampf gegeneinander aufgebraucht wurden. Mögen innerhalb dieser Gruppen Schattierungen bestehen und reges geistiges Leben auch zu scharfem Betteifer führen: das gemeinsame Biel, das gemeinsame Denten muß überwiegen. Mogen die beiden Barteien der Bukunft liberal und demokratisch, weiß und rot, föderalistisch und unitarisch oder sonstwie beiken: ihr Brogramm darf nicht so im einzelnen porbestimmt sein, daß der Führer wie der Anhänger bei jeder neuen volitischen Frage nur in dem Barteihandbuch nachzusehen braucht, wie er zu denken bat. An England und Amerika, wo der Barteidualismus seit mehr als bundert Robren das Barlament beherricht und ftark gemacht bat, sind vielfach die Barteiprinzipien ineinander übergeflossen und die Parteien bilden nur die Rahmen. in die sich die Anhänger der verschiedenen Lösungen bei jeder großen politischen Frage einfügen können. So soll ein ständiges Werben um die Stimmen der Einsichtigen die Barteien lebendig erhalten; aber nicht durch das Schlechtmachen des Gegners follen die Stimmen gewonnen werden, sondern durch die Rraft der cigenen Riele."

Freilich, bis jest geht es mit Volldampf in direkt entgegengesetzter Richtung bem politischen Beutefnstem ameritanischen Mufters zu. Welche Parteien auch immer ans Ruber gelangen, ihr erstes, ihr leidenschaftlichstes Anteresse ist darauf eingestellt, Pfrunde zu erschließen, Futtertrippen berzurichten für die Engeschworenen, die Zuverlässigen, die vom Bau und von der Couleur. Und - wie follt' es anders sein - bei dieser Jagd nach Amtern und Domanen gebarben sich diejenigen am schäbigsten, die den Sozialismus am lautesten im Munde führen. Bom Ministerposten abwärts vollzieht sich diese Entwicklung, der die Ausschaltung aller fachlichen Gesichtspunkte als oberftes Geset augrunde liegt, bis berunter zu den Rommunen. Das dant der bürgerlichen Dösigkeit (50% Wahlbeteiligung!) knallrote Berlin geht voran, und die andern Rommunen folgen nach. Stud für Stud gelangen die kurulischen Site zum Preise von 25 000—30 000 Mark jur Verteilung. Für das "soziale" Empfinden dieses neubeutschen Rlüngels ist, um nur mit einem Beispiel aufzuwarten, ein Vorfall in der Berliner Schwesterstadt Wilmersdorf bezeichnend, wo von den mit Bilfe von Staatszuschuffen erbauten, vonchmlich für Rriegsverlette und Flüchtlinge bestimmten Siedlingshäusern fast ein Drittel "notleidenden" sozialdemokratischen Stadtvätern zugeschoben murde. 60 fällt allmählich unfer ganges öffentliches Leben ber Molochgefräßigkeit des Parteiunwesens zum Opfer, und der kaiserliche Ausspruch von 1914 kann auf ben heutigen Zustand im gerade umgekehrten Sinne angewandt werden: "Ich binne feine Deutschen mehr, ich tenne nur noch Parteien!"

Verfallserscheinungen? Zweifelsohne. Aber das Entscheidende an diesem Sachverhalt liegt in dem Ariterium, ob wir es mit einem dauernden oder einem

Sachverhalt liegt in dem Kriterium, ob wir es mit einem dauernden oder einem vorübergehenden Zustand zu tun haben werden. Und da erscheint es doch am Plate, nicht aller Hoffnung die Tore zu schließen. Es hat sich in der Geschichte

•••

gezeigt, daß der blindwütig tobende Egoismus verhältnismäkig am schnellken abwirtschaftet mit der Naturnotwendigkeit, die den allzu straff gespannten Bogen auf dem bochften Grade seiner Ausdehnung zerspringen läkt. Der gewissermaken affektlose, mehr dem Gehirn als dem Gefühl entspringende, schleichende Egoismus, ber langfam von den Bergen Besit ergreift, ist bei weitem der gefährlichere. Die beutsche Vergangenheit weist mehr als eine Veriode schmäblichen Niederganges. auf, aus der es noch immer ein Emportauchen gegeben hat. Selbst auf dem Sipfel stolzester Machtfülle bat es uns nicht ganz an Begleiterscheinungen moralischer Zügellosigkeit gefehlt. Man denke an die Gründerzeit nach 70 und wie schnell sie abgeschnurrt ist, sie, die den Sett der Besiegten in Weißbiergläser sprudeln ließ. Es besteht wenig Aussicht, ein in Verwirrung geratenes Volksgemut lediglich burch Untenrufe wieder in die richtige Gleichgewichtslage zurückzubringen, ebensowenig wie der verlöschende Mut eines mit blutigen Füßen auf schmalem Grät dabintaumelnden Menschen dadurch gehoben wird, daß man ihm ohne Unterlaß alle Schrecken des Absturzes vor Augen malt. So schwach sie leuchten, so dunn aesät sie sind, doch feblen nicht aanz die Sterne in dieser schwarzen Schickslassacht, durch die wir uns starren Blicks, zerrissenen Herzens, hungernd und qualgepeitscht vorwärtstappen. Selbst in der Arbeiterschaft, deren Aschenbrödeldemut von ehedem nur zu schnell in Berrschaftsdünkel und Hochschrenbeit umgeschlagen ist, sind trok alledem, wie Bans Siegfried Weber im "Tag" feststellt, gewaltige Regungen des nationalen Willens und des unbedingten Einstehens für das Gesamtwohl erkennbar. Und kein Geringerer als der langjährige freikonservative Abgeordnete Landrat v. Dewit hat in einem bedeutungsvollen Auffat "Wandlungen" in dem selben Blatte bemerkenswerte, auch für den Zweifler überzeugende Vorgänge des nationalen Wollens der sozialdemokratischen Arbeiterschaft gezeichnet: Die Einmütigkeit der Eisenbahner in dem Willen, die Grenzen des Heimatlandes zu schützen, und den Beschluß der Bergarbeiterkonferenz, von einer Ründigung ber Überschichten aus Rücksicht auf das allgemeine Interesse Abstand zu nehmen. Landrat v. Dewit fieht in diesen Anzeichen des Aufstieges in einer Zeit fortlaufenden Niederganges einen mehr als überraschenden Lichtblid. Es muß sich in seinen Augen für jeden, der an seinem Volk verzagte, ein Zwang zur Wandlung bes Zweifelns ergeben. Landrat v. Dewit schaut tief und fordert vor allem mit Recht eine seelische Stärkung der Bergarbeiter, durch die ihr freier Wille sicherlich noch gehoben wird. Und ist es nicht als erfreuliches Zeichen der Einsicht zu buchen, wenn ein Mann, der, selbst aus dem Arbeiterstande hervorgegangen, Anspruch darauf hat, als Beurteiler des Denkens und Fühlens der Masse zu gelten, die Mahnung an die Arbeiter richtet, die Macht, die ihnen zugefallen ist, nicht nur im Intercije der eigenen Alaise, sondern im Dienste der Gesamtheit zu nühen und in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft die Eigenwünsche mehr als bisher den Zweden der Gemeinschaft unterzuordnen? "Die Zahl derer," so redet Johannes Fischer in der "Frankf. Btg." seinen Rlassengenossen ins Gewissen, "die die Rlassenschranken zwischen Arbeiter und übriger Volksgemeinschaft, zwischen Rlaffenzielen und allgemeinen Volkszielen wirklich bewußt abgebrochen haben, ist noch viel zu gering. Den Vorurteilen von bürgerlicher Seite stehen auf der Arbeiterseite noch

mindestens ebenso starte Vorurteile gegenüber und sind mächtig und wirksam. Es ist noch eine viel zu kleine Rabl von Arbeitern, die sich so in die umfassenden und vielgestaltigen Aufgaben eines wirklichen Volks- und Rulturstaates bineingedacht haben, daß ihre Machtfülle nun auch wirklich in vollem Umfang im Sinne einer fruchtbaren Lösung dieser Aufgaben zur Auswirkung kommen könnte . . . Man ist noch nicht in die neue Rolle als vollverantwortlicher, eigengestaltender Tragereines Volksitaates bineingewachsen und holt die Leitgedanken seines Handelns noch zu viel aus dem Gedankenbestand und der Vorstellungswelt einer vergangenen Beit." Fifcher tabelt fobann bie Urt, wie ber Steuerabaug auch von bemofratisch - b.b. mehrheitssozialdemokratisch -- gesinnten Arbeitern behandelt wird, und fährt daran anknüpfend fort: "Das Gefühl einer Solidarhaft für die Erfüllung ber vom Staat übernommenen, ja vielfach auch selber dem Staat zugewiesenen Aufgaben und Berpflichtungen nach auken und im Annern ist nicht oder nur sehr ungenügend da, sonst könnten sich die Arbeiter und Angestellten nicht so benehmen in dieser Sache, wie sie es vielfach tun. hier ist noch ein durchaus unfertiger gustand, der um so gefährlicher ist, als die Arbeiter, soweit sie ihre Macht bei der Aufgabengestaltung und bei der Abgrenzung der Aufgaben, die der Staat erfüllen foll, zur Auswirkung bringen, noch fehr häufig nur mit Arbeiteraugen und Empfindungen und nicht auch augleich als öffentliche Haushalter an die Dinge herantreten. Damit tommt man nicht durch, und wenn ihre Machtstellung sich sachlich rechtfertigen und dauernd halten lassen, d. h. sich nicht von innen heraus unmöglich machen foll, dann muffen die Arbeiter in diesen Dingen noch gang anders begreifen. Dak Macht verpflichtet.

Sie tommen um den grundsählichen Übergang vom Alassendenken zum Bolksdenken nicht herum, auch in ihrer Stellungnahme zu Beamten- und Staatsarbeiterfragen. Die Gemeinschaft, zumal wenn sie wirklich nur eine Politik des sozialen Rechts und der sozialen Wohlfahrt, der kulturellen Förderung betreiben will, ist mehr und größer als der einzelne Berufsstand, und das Recht des letztern muß seine Grenzen finden in Lebensnotwendigkeiten der Gemeinschaft. Das auszusprechen ist nicht unsozial, sondern in einem höheren, umfassenderen Sinn wahrhaft sozial, und es wird Beit, dafür mit allem Nachdruck einzutreten. Das Wohl des Ganzen soll oberstes Gesetz sein, dann muß auch eine Macht, die im Sanzen verliehen ist, die auf der vom Ganzen geschaffenen Rechtsgrundlage sußt, wirklich im Sinn dieses Ganzen aufgefaßt und angewendet werden. Volkssolidarität geht über Alassensolidarität, zumal dann, wenn das Volk nach demokratischen Gesetzen sein Schicksalten kann."

Mit andern Worten: Sozialismus ohne Nationalgefühl ist undurchführbar. Selbst ein Catilinarier vom Schlage des Herrn Merges, des Braunschweiger Präsidenten seligen Sedenkens, hat von seinem Abstecher nach Moskau wenigstens die eine vernünftige Erkenntnis mit nach Hause gebracht, daß die russische Schabsone auf den deutschen Menschen nicht anwendbar sei. Die russischen Bolschwisten, die sich zu Trägern der Weltrevolution ausersehen fühlen, haben dieser Idee bisher noch nicht ein Tüpfelchen völkischer Eigenart geopfert. "Auch wenn eine Weltrevolution kommt," so folgert Paul Cosmann in den "Südd Der Tütmer XXIII. 1

Monatsheften", "so tann sie unter Aushebung des Nationalismus nur, wenn sie religiös ist, dauernde Ergevnisse erzielen; ist sie wirtschaftlich, so muß sie zusammendrechen, wenn der Egoismus des einzelnen fortbesteht ohne Zusammenhalten der nächsten Gruppen, d. h. ohne Nationalgefühl. Eine Gesinnung, die das Herz für die Antipoden und den Ellenbogen für den Landsmann gedraucht, führt zu keiner möglichen Form des Zusammenlebens. Zu einem Volksstaat gehört vor allem ein Nolks

So sehr auf Weltanschauungsprobleme ist selten eine Zeit eingestellt gewesen wie diese, die wir gegenwärtig durchleben. Es gart in den Tiefen. Unsäglich viel Schlamm wird dabei aufgewühlt und trübt den Wasserspiegel, der sich einst unbewegt und selbstaufrieden vom Sonnenglanz der Vorkriegszeit bestrahlen lassen konnte. Heute, wo wir durch die Marterstationen von Versailles, Spa. Genf. Brüssel und wer weik welche noch bindurchgeveitscht werden, ringt sich der Sebnsuchtsichrei nach einem neuen Sinn des Lebens aus den verstörten Gemütern aller derer, die nicht in sinnlosem Genicken Betäubung suchen. Wer Ohren hat au bören, wird diesen Sebnsuchtsschrei vernehmen durch allen Tingestangeslärm, durch allen Krampf entfesselter Begierden bindurch. Da schilbert einer, der vielleicht früher von Berufs wegen so manches farblose Stimmungsbild für den Raffeetisch der Bhilister zu verfertigen gezwungen war, einen Sonntagabend auf dem Tempelhofer Felde. Aber das Reporterherz ist selbst so übervoll von widerstreitenden Empfindungen, daß mehr, viel mehr bei dieser Schilderung herauskommt, als man im Rahmen einer "Lokalplauderei" zu finden gewöhnt ist. Doch lassen wir unsern Beobachter, der seine Eindrude im "Berl. Lokalanz." wiedergibt, selbst zu Morte kommen:

"Auf einem etwas entlegeneren Teil des Feldes eine große Menschenansammlung. In der Mitte ein Redner auf einem haldzerbrochenen, wackeligen Stuhl; er spricht mit letztem Kraftauswand auf seine Hörer ein, mit überanstrengter Stimme, gestikulierend, die Röllchen fliegen. Er spricht von Jesus Christus, der allen den Frieden geben kann. Nur von ihm kann die Erlösung kommen, nicht von Gold und Silber, wonach alle laufen und woran alle verderben. Bekennerfreudigkeit leuchtet ihm aus den Augen, tiese Überzeugung, er lächelt darüber, daß sich ungläubige Störenfriede finden, die unwillig murren und schelten. Er hat seinen sesten Grund gefunden, ihn kann niemand verwirren. Mit einem Amen aus tieser Brust schließt er.

Ein brausendes Hoch auf die Internationale antwortet von der Gegenseite. Unerschüttert stimmt er ein geistliches Lied an; seine Gemeinde singt tapfer mit.

Danach ladet einer seiner Nebenmänner zu einer dristlichen Abendversammlung in einer nicht weit entfernten Straße ein und schließt die Andacht mit einem Gebet.

Das Ganze löst sich in verschiedene Gruppen auf.

Ein Redner predigt die internationale Verbrüderung: alle seien Menschen, einer arbeite für den andern, verflucht sei Zank, Haß und Arieg! Dann viele hohle Worte, dem Gedankengebäude des Materialismus entstammend. Aber er

lla)

pt

tt

ji T

ď.

glaubt baran, und seine Buhörer sind geduldig. Ein paar Schritt weiter eine Kau und ein junger Mann, die mit heißem Gesicht und großer Bestigkeit ihr Historium verteidigen. Bustimmung, Gelächter: "Wo war Jesus, als wir im Chüsengraben hungerten, froren und starben?"

Eine andere Gruppe: der Jesusredner von vorhin verteidigt sich gegen mehrere Angreifer mit großer Entschiedenheit. Er will keine politischen Geschäfte bestegen, er will den Frieden bringen, den er selbst gefunden.

sin Mann mit Fanatikergesicht drängt sich in den Kreis, einen Zettel sowingend: "Genossen, hört mich: Ich komme eben aus einer Sitzung mit russischen dekgierten von der Front. Von dorther naht der Friede, sozialer Friede, Eintracht, südsesgeit. Unsere russischen Brüder schwören, daß sie durchbrechen werden die Tore Deutschlands, und dann naht auch uns die Erlösung! "Das ist des neue Evangesium", so schreit jemand. "Das alte war verlogen, an das neue mmögen wir noch zu glauben." Man jubelt, man schüttelt die Köpfe.

Aberall dasselbe Bild! Wer will verkennen, daß ein gewaltiges Sehnen duch die Menge geht nach Frieden, Erlösung! Das Alte ist gestürzt, man hat den Slauben verloren. Das Innere ist hohl, leer, öde. Man sucht, man schreit nach neuen Seeleninhalten! Wie die Redner eindringlich werden, bezahlte und unbezahlte, und wie das glaubenshungrige Volk lechzt nach neuem Glauben. "Unsere Beit ist das Chaos, die Wüste", so liest man deutlich auf allen Gesichtern. "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein", hier sieht man es so greifbar vor Augen.

Wo aber Erlösung, wo die Oase in der Wüste, die die Verdurstenden retten tann? Das Alte ist zerbrochen, man glaubt nicht mehr, und das Neue ist so neu, so fremd, so verschiedenartig und widerstreitend, man hat nicht mehr den Mut pu glauben. Die Glaubensfähigteit ist tot, man glaubt selbst der Ehrlichteit der Menschen nicht mehr und sieht in jedem Apostel den Wolf im Schafstleide, der bezahlt ist, der in neues Elend hezen will.

Man ahnt die Tragit solcher wildbewegten Zeiten, wo alles wankt, jeder Halt sehlt: "Es sind viele falsche Propheten aufgestanden, die da sagen: siehe, hier ist Christus, oder: da ist Christus."

Armes, zerschlagenes Volt, du hast so viel gelitten, daß du an allem irre seworden bist. Eins aber ist wach geworden: deine brennende Sehnsucht. Dein angstgefüllter Schrei steigt zum Abendhimmel empor: Wo ist das Heil, wo die Erlösung, wo bist du, Gott?!

In strahlender Bläue verharrt der Himmel, lächelnd geht die Sonne unter. Aus einem Festgarten tönen die Alange des Fortrott herüber. — Kulturdimmerung?"



# The occurrence

#### Rlassenhaß

Tit es nicht im ohnedies zerrütteten Deutschland das allerunseligste Wort? Da schreibt einer in den "Bauhener Nachrichten" folgendes gute Wort an die arbeitende Bevölkerung:

""Rlassenhaß", wenn ich dies Wort höre, wenn ich es in lints-raditalen Hethlättern lese, dann faßt mich — das tann ich nicht leugnen — ein wilder und grimmiger Haß, ein Haß aber nicht gegen eine ganze Rlasse, nicht gegen die Schichten unseres arbeitenden Volkes, sondern nur gegen das kleine Häussein derer, die das Wort in die Welt setzen als eine Lüge, die mit allen Kräften daran arbeiten, daß es zur Wahrheit werde und die damit das deutsche Volk zugrunde richten.

Die bürgerlichen Kreise haben ben Arbeiter nie gehaßt. Selbstverständlich war das Verständnis des einzelnen für seine Eigenart, für seine Note febr perschieden: der eine, der nie in dies Leben hineingeblickt hatte, stand ihm fremder gegenüber als der andre, ben fein Beruf ober icon feine Erziehung einen Blid in die Verhältnisse und Lebensbedürfnisse des Mannes aus dem Bolte' tun ließen. Gewiß ift es häufig genug vorgekommen, daß ein feines "gnädiges Fräulein' in der Stragenbahn etwas abrudte, wenn sich ein Mann in dem bestaubten durchschwitten Rittel neben ihr niederließ. gewiß geschah es nicht selten, daß ein Junge in tadellosem Matrosenanzug und mit Ladstiefelchen etwas auf die barfüßig herumtollenden Arbeiterkinder herunterblickte: aber war das bose gemeint, war das Hak? . . . Von einem schroffen Gegensat in dem Leben der Rlassen, von einem Rlassenhaß zu sprechen und zu predigen ist falsch, ist Luge. Re mehr man sich überlegt, daß jeder, ob groß oder klein, nach seiner Art Sorgen hat, besto mehr wimmt man auf den Verständigungsgedanken, die Versöhnung der Rlassen...

Sprach ich vorhin, daß es hier und da portame, daß ein feiner, üb erbildeter Menfc vom Arbeiter abrudte, so hat das der gebildete Mann nie gemacht. Wie gerne hörte man einst den Gruß des Arbeiters, wenn man über Feld ging, und wie vermist man's jest oft! Wie gern sprach man dann ein wenig von Weib und Kind, von der Arbeit. Das waren nicht "Almosen", nicht "schöne Worte", das war wirkliches Interesse, und bem vernünftigen, gebildeten Manne ist ein Arbeiter, den er seine schwere Pflicht tun sieht, zehnmal lieber, als der Lebemann und Tagedieb, mit dem er jett von den Hetzern zusammengeworfen wird. Bei solchem Austausch stellte sich dann meist die gegenseitige Achtung ein, und blieb ein wenig Burudhaltung, fo mar es ber gefunde Stola auf den ehrbaren Stand, der teinen andern Beruf so boch einschätte, wie ben eigenen, der Geift, der die Bunfte und Stände im Mittelalter befeelte. Bier von Rlaffenbag' fprechen und begen zu wollen, ift Luge, ist verbrecherische Lüge... Wie steht's z. B. jett mit dem Ingesinde? Die Magd gehört zum arbeitenden Volte, die Bausfrau, die auch den ganzen Tag zu schaffen und zu tun bat, zu den Großen. Also barf man sich nicht verstehen, und das alte schone Vertrauensverhältnis zwischen Dienstboten und Berrschaft, wo findet man es noch? Sind die Berrschaften wirklich soviel schlechter geworden, gibt es nicht auch heute noch tüchtige Dienstboten? Ja, wenn das verruchte Untraut, das Schlagwort "Rlassenhaß" nicht ware! Aber diese Zustande sind nicht allein unerfreulich für den einzelnen, sie sind verderbenbringend für das Leben des gangen Deutschen Reiches"...

Wahrlich, dieser Mann hat recht! Auf, bu ganzes deutsches Bolt in allen deinen Schichten und Ständen — auf, zu besonnener Zusammenarbeit!

#### Sine kommende Seuche

prophezeit ein Arzt, Dr. C. Fund, in der "Kölnischen Volksztg.". Sie wird freilich tein kurzes Massensterben sein, meint er, sondern eine schleichende Volkstrankheit: als Folge der langen Unterernährung.

,.... Man wende nicht ein, daß jett wieder ,alles zu haben sei'. Die Hauptnahrung, das Brot, ist schlechter als je und eine fortwährende Quelle tausender neuer Erkankungen, und manche Nahrungsmittel, an denen wir glauben uns gefund effen zu tonnen, werden uns jum Gift. Wir heben das Gefühl für natürliche und bekömmliche Reihenfolge der Nahrungsmittel im Genuk, für die durch die Tageszeit bestimmte Artauswahl der Nahrung, fast verloren. So sah ich, wie jugendliche Arbeiter nach Fabrikschluß in den seit mittag leeren Magen vom Straßenhändler Eis und barauf aus dem naheliegenden Geschäft eine Büchse Salm aus der Sand afen. Wie ein ausgehungertes Tier fällt noch heute ein großer Teil unseres armen Voltes über das eben erreichbare Egbare ber, ohne sich um die Belommlichleit irgendwelche Gedanken zu machen.

Und ich wiederhole: Es ist schwerste Schuld der Regierung, daß sie die Einsuhr von Mehl mit Gewalt verhinderte, dagegen Ölsardinen, schwere Fischtonserven, große Mengen Schotolade und Pralinés für Milliarden einzusühren gestattete. Nährt man so einen ausgehungerten, verdauungsschwachen Kranten? Weiß nicht jeder Laie, daß man dem sasse und nicht jeder Laie, daß man dem sasse Nahrung in tleinsten Mengen zusührt? Weshalb warnte man bei Ausbedung der Grenzblodade nicht eindringlich öfsentlich dos Volt davor, dem ausgemergelten Körper unverwertbare und geradezu schälliche, Nahrungsmittel zuzussühren? Fand

sich benn im Ministerium nicht ein einziger Mediziner mit klinisch-hippokratischem Denten, der nicht kur Kalorien pro Berson abgablt (mit den Kalorien haben wir uns boch im Rriege genug autoritativ blamiert) und den Menschen nicht als Verbrennungsmaschine, sondern als Organismus - eben als Mensch in seine Berechnungen einstellt? Oder paft diese Betrachtungsweise nicht in die in diesem Ressort zurzeit herrschende Richtung? Dann möchte ich doch zur Erwägung anheimstellen, daß der Rörper und seine Funktionen sich nicht mit derselben bewunderungswürdigen Geschwindigkeit der nach dem November 1918 maßgebenden Unschauungsweise anpassen tann, wie fo viele Geifter unferer Tagc.

Als weitere Folge verfallen die erwähnten, für die Ernährung, also für das Leben, wichtigsten Organe, die großen Bauchdrüsen durch die chronische Schädigung der sogenamten Stlerose, d. h. sie altern vorzeitig, werden zu ihren Funktionen untüchtig, und wir sinden solche Organe jeht schon bei Kindern, wie von Fachautoritäten, z. B. Prosessor Albu, Berlin, in medizinischen Fachzeitungen mitgeteilt wird. Es sind also die Grundlagen der Ernährung, die Grundlagen des animalischen Lebens unterwühlt, und das schon bei Kindern, in einer nicht mehr heilbaren Weise!

Wird man in Genf auch einfache naturwissenschaftliche Überlegungen in Berechnung ziehen? Wird man berücksichtigen, daß ein konstitutionell kranker, schwacher Mensch nicht vermehrte Arbeit leisten kann? Wird man Autoritäten ber pathologischen Physiologie über die beschriebenen Kriegsnährschäben befragen? Wird man Psphologen über den geistigen Bustand solcher Kranken befragen, über ihre Reizbarkeit, Neigung zur Berbitterung, zum Extremen, zur absoluten Katastrophenpolitik?"...

#### Bildungshunger?

In den Mitteilungen des "Deutschen Boltshausbundes" (Aug. 1920, Heft 2) stellt Wilhelm Gagelmann aus Lutter a. Bbge. ein paar ernsthafte Betrachtungen über eine zeitgemäße Frage an.

"Dr. Ernst Schulte-Leipzig schreibt in Mr. 4 des ersten Volkshausjahrganges: Es gibt wenige so erfreuliche Erscheinungen in unserer trüben Gegenwart wie den Bildungshunger, ber sich in weiten Schichten bemerkbar macht.' Was versteht man unter Das beiße Berlangen. Bilbungsbunger? Vorträge über allerlei Wissenswertes zu boren, seine freie Beit mit dem Lesen mehr ober minder guter Bücher auszufüllen, vom Berein für Volksbildung ober bgl. veranstaltete Aufführungen zu besuchen, in rebus politicis beschlagen zu sein — oder das eifrige Streben, wissenschaftliche Bücher durchzuadern, an der gand guter Reisebeschreibungen und unter Zuhilfenahme von Atlas und Geographiebuch Land und Leute tennen zu lernen, guten Beispielen in edlem Streben nachzufolgen, seine Ehre barin zu suchen, wirklich ,gebildet' zu werben und sich dementsprechend zu betragen? Aur wer dem zulett Genannten nachstrebt, bat Bildungshunger. Meistens wird man beim zuerst Geschilderten stehen bleiben, und dafür ist das Wort "Bildungshunger" zu schade. Wo sind nun die breiten Schichten und Massen. die wirklichen Bildungshunger besitzen? Man hat vicler Orten Volksbildungsturse — fälschlich Volkshochschulen genannt — eingerichtet, bei denen den breitesten Raum die zuerst erwähnten Bildungsmittel, die julett genannten aber meistens zu turz tommen. Und der Zudrang zu diesen Quellen der Bildung? Seminardirettor Dr. S. in E., seit 10 Jahren im rhein-mainischen Volksbildungsverbande tätig, schreibt uns: "Das Bedürfnis der breiteren Massen nach Bildung besteht nicht und müßte erst geschaffen werden, nicht bloß gewect, wie es immer heißt. Unsere zu Anfang froh begrüßten Kurse (Januar 1919) haben an Besucherzahl gewaltig nachgelassen. Rur bei traftigfter Agitation von feiten ber Gebildeten tann das Bildungsbedürfnis geschaffen werden. Ohne dieselbe ware die große Masse gegenüber geistigen Fragen ganz gleichgültig.' In Braunschweig haben sich gegen 1200 görer zwischen 15 und 60 Jahren eingezeichnet, und Dr. Fr. nennt das eine große Menge und ertennt barin ben Beweis

vom Bildungsbunger der breiten Massen. Dabei hat Braunschweig 135000 Einwohner. so daß von 100 nicht ganz einer tommt. Wenn man babei noch bebentt, daß alle Areise die Hörer stellen, so kann man nicht reden von Massenbeteiligung oder Beteiligung breiter Massen. In Wolfenbuttel sind im Februar d. J. Volksbildungskurse eingerichtet. Sie haben so gewaltigen Bulauf, daß verschiedentlich Parallelkurse geschaffen werden mußten. Lehrer Cl. ertennt darin einen Beweis vom Bilbungshunger weiter Kreise. Aus allen Bevölkerungsschichten haben sich 176 Hörer gemeldet, und dabei hat Wolfenbüttel 18000 Einwohner. Von immer 100 Einwohnern ein einziger, der nach Bildung hungert! Das Wort "Bildungshunger der breiten Massen' ist eine leere Phrase. Wir wollen doch offen und ehrlich sein. Wohl, ich weiß, man macht sich bei ber Menge beliebter, wenn man ihr Bildungshunger nachsagt. Das mache ich nicht mit. Die Rücksicht auf die Gunft ber Menschen soll mich nicht unwahr machen. Wir arbeiten und wirken, so aut wir können, an der Bildung unserer Mitmenschen, - eine gute Bücherei mit 600 Banden ist in meinem 1500 Einwohner zählenden Orte vorhanden, Konzerte und Gemeindeabende werden gehalten, Abende mit Aussprache über allerlei Fragen, Leseund Singabende finden Teilnehmer — aber nie haben wir uns zu Schlagworten wic Bildungshunger ber großen Massen' durchringen können. Was wollten wir lieber. als daß er vorhanden wäre und gestillt werden tonnte!"

#### Zwei Tatsachen

Dom Tode des Ertrintens gerettet! Boftern abend gegen 7 Uhr ertönten am Lahnufer neben dem Landratsamt plötlich jämmerliche Hilferuse der Kinderschar, die dart im Sande zu spielen pslegt. Das dreijährige Bübchen der Frau Ebenich war beim Spielen in die Lahn geglitten, und sein vieriädriges Schwesterchen war bei dem Versuche, es zu retten, ebenfalls versunten. Kreis-

ausschuß-Obersetretar Pot und Kreisrat Major a. D. Rieder von Riedenau hatten die Hilferufe vernommen und waren alsbald zur Stelle, um die Rinder aus dem an dieser Stelle recht tiefen Wasser zu holen. Beide Rinder hatten bereits bas Bewuftsein verloren, und es bedurfte langerer Bemühungen, um sie wieder zum Leben zurüchzurufen. - Drangt sich beim Lesen dieser Zeilen nicht unwillkurlich der Bergleich auf zwischen den beiden Catjaden: Sier die bestialische Ermordung des Oberstleutnants v. Rlüber in Halle mittels Ettrantens und Erschießens im Wasser im Mary d. 3. durch Proletarierhande - bort die opfermutige und mit eigener Lebensgefahr verbundene Rettung zweier Arbeiterlinder vom sicheren Tode des Ertrinkens durch einen im Kriege schwer verwundeten Stabsoffizier und Familienvater?!

#### Jugen dgruppen

gend! Und schon wieder geraten sich, nach schlechter deutscher Art, einzelne Gruppen in die Haare....

Da lesen wir z. B. in der "Vogtländischen Jugendzeitung" (Beitung für deutsch-völtische Jugendbewegung) eine deutschnationale "Abgrenzung" gegen den Wandervogel:

"Es herrscht jetzt im deutschnationalen Jugendbund ber Drang, fich ber Wanderpogelbewegung zu nähern. Bevor ich mich aber mit jemandem näher einlasse, möchte ich doch wissen, welch Geisteskind jener ist. So ist es jedenfalls gerechtfertigt, auch den W.-B. einer Prufung zu unterziehen. Um es gleich zu sagen: W.-V. und D.-A. J. haben viel Trennendes und wenig Gemeinsames. Im W.-V. spielt das Erleben des einzelnen die Hauptrolle. Das Individuum steht im Vordergrund. Anders im D.-A. Z. Hier tritt das persönliche Erleben hinter der Bundesarbeit zurud. Die Idee des Ganzen läft einen Individualismus nicht aufkommen. Run jum Leitgebanten beiber Bunbe. Der W.-V. ift eine Bewegung, die dem Jugendlicen eine schönere, bewufte, erlebte Augend

schaffen will. Der D.-A. 3. bagegen will nicht dem Jugendlichen als solchen irgend etwas erringen, sondern er will dem Voltsgangen, auch dem Alter, das wiedergeben, was es durch den 9. November 1918 verloren hat. Der W.-B. lehnt Staatsgedanken und Tradition ab. Der D.-A. A. sucht den Staatsgedanten zu vertiefen und zu verinnerlichen. In dankbarer Berehrung gebenkt er eines Großen Rurfürsten, Friedrichs des Großen, Arndts, Fichtes, Bismarcs. Deren Erfahrung hat ihm doch ,etwas zu fagen'. Dies sind die hauptfächlichsten Unterschiede zwischen W.-V. und D.-N. J. Dazu kommt ein makloses, bertriebenes Selbstbewußtsein des Wanderpogels, das ihn jeden anderen Jugendbund als minderwertig verachten und auf "Vereinstlimbim" und "vermorschtes Altes" mit geringschätigem Lächeln herabsehen läßt. Außerdem befindet sich der W.-V. jest in einem Bustand, nun sagen wir, um es hoffnungsvoll auszudruden, der Maufer. Sollen wir uns ihm da nähern? Rönnen wir es überhaupt? Ich muß beibe Fragen verneinen."

So padt Jannes Höchtl aus Plauen seine Bebenken aus. Ihm antwortet aber die Schriftleitung mit Recht: "Wir haben schon öfters als einmal erklärt, daß wir mit Höchtls Anschauungen, die durch nichts begründet sind, ganz und gar nicht übereinstimmen."

Haltet Frieden untereinander, ihr jungen Deutschen!

In den Mitteilungen der Deutsch-Christlichen Studentenvereinigung (D. C. S. V.) vom 15. 3. 1920 schreibt stud. phil. Werner Leopold-Hamburg über D. C. S. V. und Freideutschtum:

"1. Was verbindet uns mit dem Freideutschtum?

Das Wesen des Freideutschtums ist schwer zu fassen. Ich stüge mich zum Teil auf freideutsche Außerungen, wenn ich in ihm verneinend den Rampf gegen die gesellschaftliche Lüge und Unnatur und gegen die stebesliche Weltanschauung, bejahend das Streben nach innerer Wahrhaftigteit, Natürlichteit und Geistigkeit als das Wesentliche betrachte. Rampf gegen Lüge in jeder Form und gegen die Stofflichteit, Wahrung der

Schlichtheit, Streben nach Wahrheit und Aufrichtigkeit — das sind ebenso die Hauptziese der C. S. V.

2. Was trennt uns vom Freideutschtum?

Der wichtigste Unterschied ist der, daß die Freideutschen Geistigkeit, die C. S. B. Geistlichteit zur Grundlage ihrer Weltanschauung machen, ist also der Gegensatz zwischen Idealismus und Christentum.

3. Sind Brüden möglich?

... Beibe Bewegungen haben ... eine gemeinsame Front gegen ben Materialismus, und sie tämpfen auf der gemeinsamen Grundlage der Wahrhaftigteit. Dadurch sind sie Rampfgenossen und nicht Gegner...."

Einverstanden! Aber man betone nicht einen "Gegensats" zwischen Zbealismus und Christentum! Unser aller Feind ist der Materialismus.

#### Der gedemütigte Vater

Anter diesem Titel hat der Ratholit und Franzose Paul Claudel ein neues Stüd geschrieben ("Le père humilié"). Und der Genfer Viktor Auburtin, der es im "Berl. Tagebl." bespricht, tann dabei nicht umbin, den deutschen Modernsten ein paar berechtigte Hiebe zu erteilen.

"Die Auflehnung der Jugend gegen die Eltern scheint jest in Deutschland ein gern gesehenes Thema zu sein, und man liedt es, vertrottelte Väter darzustellen, die von ihren gemütstiesen Söhnen abgekanzelt werden. Wie das beispielsweise Franz Wersel in seiner letzten Novelle geschildert hat. Nun, Paul Claudels Stüd ist gewiß ein sehr sonderbares Stüd, aber es ist ein französisches Stüd und bewegt sich beshalb in den besten Umgangsformen. Der Titel trügt, und von der Unrempelung eines Vaters, der die Jugend nicht verstehen will, ist nirgendwo die Rede. Die vielleicht geniale, sicher aber sehr unreise Aufgeregtheit, die durch das gegen-

wärtige deutsche Schrifttum geht, ist den französischen Autoren, auch den allermodernsten, vollständig fremd."

Auburtin fügt hinzu, daß sich dieser Unterschied in Haltung und Temperament nicht durch die verschiedene politische Stellung der beiden Völker — Sieger und Besiegte — erstären läßt. Keiner selbst der extremsten französischen Schriftsteller "wird auf den Gedanten tommen, die Sprache zu verhunzen, etwa alle Artikel oder alle Abjektiva wegzulassen, um durch solchen Negeressett die Aufmerksamteit zu erregen... Die Blamage des Expressionismus überließ die verbündete Welt uns; wir tragen sie allein mit dem viesen, das uns Schicksal oder eigener Unverstand auserlegt hat."

#### Ratholische Wandervögel

Die Spaltungen sehen sich munter Zugent. Diese Spaltungen sehen sich munter fort. Diese Gruppe — mit einem übrigens durchaus schönen, ernsten und zugleich naturfrischen Programm — nennt sich "Großbeutsche Zugend". Aber: "Wir sind jugendliche Ratholiten und nehmen nur Ratholiten in unsre Reihen auf", heißt es plöhlich. Und vorher wird programmatisch solgende Dreiheit ausgerusen: "Natur, Deutschtum und" — man erwartet nun als drittes "Christentum"; doch nein, statt Christentum heißt es "Ratholizismus".

Im übrigen könnten sich die Anschauungen dieser jungen Katholiken vortrefslich mit der Lebenshaltung andrer ernster und edler junger Deutscher verständigen: "Wir suchen unste Freude in der Natur, wir wandern durch das deutsche Land, wir tämpfen gegen Altohol und Nitotin, gegen Schund und Schmutz in jeder Form, wir treten ein für Bodenresorm, wir pflegen deutsche Eigenart in Tracht, Gesang und Musik, in Spiel und Volkstanz"...

Digitized by Google



## Der Einener

Herausgegeben von Brof. Dr. h. c. Friedrich Lienhard

28 Anhrg.

Manember 1920

Beft 2

### Wartburg und Weimar als Feststätten deutscher Kultur · Von Friedrich Lienhard

uf parteilos-deutschem Boden sichend, sind wir nicht gewillt, irgendeine Richtung oder Sette gegen andre auszuspielen. Die Spaltungen greisen ja die tief in die Jugendbewegung hinein. Auch in den Gruppen, die sich als arisch und germanisch betonen, sind gegenseitige Abgrenzungen. So wird die Grundtraft geschwächt.

Darum, immer wieder vor Settenbildung warnend, erheben wir die Blide zu den großen Meistern, die über dem Gewirre der Reinungen stehen. Es kommt jest darauf an, daß sich ein neues, großes, schlichtes Vertrauen zum göttlichen Sinn des Lebens in uns allen berausbilde. Ause Edleren suchen jest wieder Heiligung des Lebens.

Da ist es natürlich, daß der Lichtsucher von heute seine Facel anzündet am heiligen Lebensseuer derer, die vor uns gewirkt haben. So stellt sich eine Rette des Lebens, ein Facelzug her, der vor persönlicher Eigenbrödelei ebenso schühlt wie vor dem entkraftenden Gefühl der Einsamkeit.

Auf den wahrhaft Lebendigen passen Ernst von Wilbenbruchs schöne Worte, die am Nachbild des Euphrosyne-Deukmals zu Weimar stehen:

"Wache Scelen haben Sonnenaugen, Sonnenaugen bliden in das Ew'ge, Vor dem Ewigen ist lein Vergangnes, Alles Gegenwart und ew'ges Heut'"...

Der Eurmer XXIII, 2

· Digitized by Google

Ein Mensch mit Sonnenaugen der Seele ist ein schöpferischer Mensch. Er hat keine Sorgen um das Schlagwort "Fortschritt", den übrigens schon Gobineau als Wahn beanstandet hat; er jagt auch nicht dem "Allerneuesten" nach, um in äußerlicher Weise seine Lebendigsein zu bekunden; noch weziger läßt er sich durch Semälde rom "Lintergang des Abendlandes" im sietigen Schaffen beirren.

Es gibt dreierlei Menschen, hat einmal Schopenhauer gesagt: Sternschnuppen, Planeten und Firsterne oder Sonnen. Die letteren haben in sich selbst jene gleichsam kosmische Liebes- und Leuchtkroft, die durch Erschütterungen der Außenwelt nicht erlischt, vielmehr sich als Segenkraft bestärkt. Sie haben das Seheimnis gesunden oder entsacht, das man "Gott" nennt. Sie sind aus den Wirbeln herausgetreten, wo die Menschen gelebt werden, statt zu leben, und sind in das Bentrum gelangt, wo nun umgekehrt die Wirbel der Welt sich um ihr böheres, durchgöttlichtes, nicht mehr triebhastes Ich drehen. "Das Labyrinth der Welt und das Paraviesgärtlein des Herzens": so hat es einmal Comenius zusammengesaßt.

Da stellt sich dann heraus, daß Raum und Beit zurücktreten und ein andres Gesicht zeigen. Die sernsten Meister sind uns nun nahe. Hier ist Meisterland. Das nämliche Lebensgeheimnis, das Wolfram von Schenbach den "heizigen Gral" genannt hat, meint Martin Luther, wenn er vom "Glauben" spricht: wirkende Grundfraft des Lebens und der Liebe dort und hier! Und wenn Goethe die "Persönlichkeit", Kant und Schiller das "höhere Selbst", die "schöne Seele" in den Mittelgrund ihrer Lebensanschauung stellen: so meinen sie in andren Formen wieder das heilige Lebensseuer, das den Menschen zum Menschen macht.

Diefe Grundfraft möchten wir wieder ftarten.

In solchem Sinne schauen wir zu Meisterstätten beutscher Kultur empor, die über den Meinungshader der Gegenwart erhaben sind. Weimar und Wartburg sind solche Mittelpunkte. Ich möchte auch die Türmer-Leser mit dieser Auffassung vertraut machen und wiederhole hier, was ich ausführlicher und in andrem Busammenkang in meinen Heften "Der Meister der Menschheit" gleichzeitig darlege.

Beibe Aulturstätten gehörten durch Jahrhunderte demselben Fürstengeschlecht oder seinen Verzweigungen. Thüringische Landgrafen schafen die Wartburg mit ihrem vornehmen Pallas. Die Regierungszeit des großzügigen Landgrafen Hermann I., des freigebigen Sängerfürsten (1191—1217), deckt sich unge führ mit dem Blütezeitalter der mittelalterlichen Dichtung. Er begünstigt Sänger wie den Niederländer Heinrich von Veldete und andere, besonders aber einen Walther von der Vogelweide und einen Wolfram von Eschenbach, den Dichter des "Parzival".

Sechshundert Jahre später sammelt sich um Wimar ein neuer Sängerkreis. Dort auf der Burg hösische Dichtung und stolz ihr Schildesamt betonende ritterliche Sänger, die ihr "Herr" vor dem Namen tragen; hier bürgerlicher, von der Anmut des Rokoso umspielter Geistesadel, dem dann vom Hose auch der äußere Adel hinzugefügt wird. Zenem bedeutenden Landgrafen Hermann entspricht hier der nicht minder bedeutende Herzog Karl August; zu Waltber und Wolfram bilden Schiller und Goethe die Entsprechung. Ause vier Dichter kommen aus dem oberbeutschen Geviet und sammeln sich hier in der geographischen Mitte, im Herzen Deutschlands, und zwar im trautesten Bunde mit der Natur.

Als nun aber die laute Sängerberrlickteit der Warthurg das Abrige gespendet batte, trat dort die stille Beilige bervor und gab eine neue Art von Geistigkeit. Wir ehren die Landgräfin Elisabeth als die größte deutsche Heilige: als die erste fogiale Wohltaterin, die fich mit genialer Entschiedenheit ber Armut hingab. Auch sie von ritterlichem, ja königlichem Geblüt: aber sie stieg freiwillig zu den Armen binab, foling eine Rayerfrone aus und bullte fich in das Rieid der grauen Schwestern. Franz von Affini foll ihr feinen Mantel geschickt baben — eine finnige Aberlieferung! Dena an Beczensgenialität war sie jenem liebetjefen Beiligen bes Mittelalters ebenhürtig. Und doch wirkt sie, trok aller befremblichen Likese, nicht abstokend auf unfer menschliches Empfinden: wir fühlen in ihrer holden Nähe das Kreuz mit Rosen der Liebe umwunden. Sie bedurfte nicht der garfe; ihre Seele war ia selber ein reingestimmtes Saitenspiel. So trat sie unter die Entartung der Mitterfrauen als ein bin:mlischer Genius, überfliekend voll von reinem Menschentum, und stellte die verlorene Seele wieder ber. Sie war eine geniale erste Vertteteria sozialer Wohlfahrtspflege in den Formen mittelalterlicher Frommigfeit. Mit 24 Zahren war die fürstliche Frau veroraucht; der 19. Novemver 1231 ist ihr Todestag. Gleich in den nachten Sahren murde fie heilig gesprochen; bei der feierlichen Erhebung ihrer Gebeine war unter gewaltigem Gepränge der Kaifer Friedrich II. selber mit zahllosen Erzbischöfen, Biscoofen und fürstlichen Bersonen anwesend. Aus Sarazenen-Ferne beimgetehrt, nahm er die eigene Krone ab und lette sie der toten Beiligen auf. Es war eine Budigung an die Raiserin der Armen - eine Huldigung an das deutsche Berg.

Oreihundert Jahre später, am Sonnabend, den 4. Mai 1521, reitet zwischen gepanzerten und verkappten Rittern ein Mönch auf der Wartburg ein. Es ist Nacht, Faceln erhellen den Jot; der Schloßhauptmann Jans von Berlepsch springt vom Sattel, lüftet das Visier und hilft seinem Gefangenen vom Pferd: Willtommen auf sester Burg! Als Nonne des dritten franziskanischen Ordens war Fürstin Elisabeth sernad gestorben; jest zieht ein dürgerlicher Ordensmann ein, der sich in einen Ritter verwandelt und hier oben als Junter Jörg sein umgestaltend Wert treibt. Er gibt der neudeutschen Sprache Ton und Gepräge; er entwickelt sich zum wuchtissten deutschen Religionsmann. So tritt zur innigen Frauengüte einer Elisabeth die trokige Willens- und Glaubenskraft eines Martin Lither.

Auch hier ist es ein thüringsschos Fürstengeschiecht — genau in der Mitte wischen den Landgrasen der Sängerburg und dem Herzog der Goethezeit —, das dem aus Möhra stammenden Thüringer Bauernsproß ledenslang Schuk verleiht. Jeder dieser drei Kurfürsten der Lutherzeit ist durch einen Besnamen ausgezeichnet, der seine Gesinnung ehrt: Friedrich der Weise (1486—1525), Johann der Beständige (1525—1532), Johann Friedrich der Großmütige (1532—1547). Unmuttelbar nach Luthers Tod aber verliert der dritte Kurfürst, in der Schlacht bei Mühlberg bessegt, seinen Thron. Die Aufgabe dieser drei Fürsten war erfüllt.

Dann wälzt sich, aus den Religionsstreitigkeiten emporlodernd, der Dreißigjährige Rriegsbrand über unser Volk. Nach seinem Verbrausen erwächst wieder reinere Geistigkeit: Und abermals vom Fuße der Wartburg (1685) geht ein Meister aus, der für ganz Deutschland wichtig wird: das größte Genie deutschreligiöser Musik, der in Eisenach geborene Johann Sebastian Bach. Der Singeton der Minnefänger-Burg im Bande mit religiösem Son aus Wittenberg lebt nun im bürgerlichen Sal wieder auf, in Form von Kantaten, Passionen und zahllosen andren Ausdrucksformen musikalischer Meisterschaft. Vor diesen Sonen versammeln und einigen sich Rathoiiten und Protestanten. Der schmerzliche Ris der Reformation und ihrer langen Kämpse versöhnt sich durch Musik.

Meister Bach aber stirbt (1750) genau in benfelben Jahren, in benen der junge Dichter Riopstock, der Sänger des Messius und der gefühlsstarten Oden, den religiös-poetischen Ton aufnimmt und, selber in herrnhutisch-protestantischem Geiste erzogen, das weltliche Schrifttum mit diesem Geiste durchtränkt. Gleichzeitig wird Grethe gehoren. Luthers Sprachbildungstraft wird in den Meistern des neuen Blütezeitalters auf dichterischem Gebiet erneuert. Alopstocks "Messias", der diese Blütezeit eröffnet, wird von Deutschen wie von Österreichern, von Protestunten wie von Katholiten, von norddeutschen Pietisten wie von schweizerischen Reformierten mit gleicher Liebe, ja Begeisterung gelesen, eine erste Einigung des zerrissenn Reiches vom Herzen aus. Dieser Sänger brachte die Würde des Dichterberuses wieder zu Ehren; sein Leichenbegängnis in Jamburg ward mit fürstlicher Pracht geseiert.

Die mit Alopstod einsekende klassische Dichtung gipfelt dann in Goethe; und durch Goethe in Weimar.

Religion, Musik und Dichtung — biese brei Ebelkräfte sind es also, die sich von Wartburg und Weimar ausgestrablt haben. Es sind Kräfte des schöpferischen Herzens.

Nimmt man nun aber das nabe, staatlich und gelftig zu Weimar gehörige Bena bingu, fo bat man auch die Philosophie des deutschen Idealismus in unfren Gedankenkreis einbezogen; denn dort standen Reinhold, Schiller, Fichte, die Schüler eines Rant, auf dem Ratheder; dort begann Schillers Freundschaft mit Wilhelm von humboldt; dort wirften einige Zeit Begel und Schelling. Und zugleich kann man durch bieje Binguziehung Jenas die klufifche Dichtung erweitern in die klassisch-romantische Geistes- und Bergenbrichtung: denn Jena war der Ausgangspuntt ber Romantit. Diefe Bewegung erftrebte ein Wiedererweden des alten beutschen Sagen- und Märchengutes nebst mittelalterlichen Stimmungen deutscher Frommigteit. Das stellt also wieder die Berbindung mit dem geistigen Wartburg-Gebiet und mit dem Ratholizismus ber. Da tauchen denn Namen auf wie Schlegel und Tied, Arnim und Brentano ("Des Knaben Wunderhorn"), Bruber Grimm, Eichendorff, Uhland, Webers "Freischüt,", Schwinds Malercien und endlich — ein Sipfel und Abschluß — Richard Wagners Wort und Con vereinigende Reifterwerte. Eins der erften diefer Rufitdramen bief betanntlich "Cannhäuser ober ber Sängerkrieg auf Wartburg" (Erstaufführung am 19. Oktober 1845). Es find Stoffe der mittelalterlichen Dichtung, um die fich die romantischen Geifter schon seit Fouque und E. T. A. Hoffmann bemuht hatten - Dieselben Stoffe, Die einst im Mittelalter burch Epos und Spielmannslied lebendig gewesen, aber später wieder untergetaucht waren. Zene Wartburg-Dichtung des 12. und 13. Jahrhunderts gipfelte in Wolframs "Parzival", jest in Wagners "Parfifal". Wolfram, Walther und Wagner geben guten Stabreim zusammen mit Wartburg. Saben nicht auch im Minnesang wie im Musikbrama Wort und Ton Vereinigung angestrebt? Und so ist Barreuth mit der Wartburg innerlich verwandt, wie Rena mit Weimar.

Aber die sinnreichen Beziehungen sind damit noch nicht erschöpft.

21m 18. Ottober 1817 fand auf der Wartburg ein folgenschweres Ereignis flatt: bas Bartburgfest ber Urburichenichaft. Diefe Bewegung mit ihrer Gebnsucht nach Einheit und Areibeit bes Reiches knüpfte bewuft an Luthers Thesenanschlag die eigene Rundgebung an; benn das Fest war Reformationsfeier und begann mit bem Lied "Ein' feste Burg ift unfer Gott". Doch ber Brudenbogen, der hier zu Luther geschlagen wird, sett fich nach der andren Seite fort und endet später bei Bismard, dem damals eben geborenen Reichsgrunder. Die tevolutionär-politischen Bewegungen von 1830 und 1848, obwohl von Frankreich aus gefördert und in gang Europa lebendig, hatten in Deutschland ihren Ursprung in den Berfolgungen, die unter Metternichs Reaktion gegen die freiheitlichen Bestrebungen veranstaltet wurden. In die Revolutions-Stimmung der vierziger Sabre ist bekanntlich auch Richard Wagner verwidelt worden, was auf seine Lebensloidiale verstimmend einwirtte. Geltsam und finnig ist Wagners Ningen um ein nationales Festspiel verflochten mit dem Ringen um ein deutsches Reich: unmittelbar nach ber Reichsgrundung legt er ben Grundstein zum: Banreuther Festspielhaus. Bei der Eröffnung, wenige Sabre fpater, ift nicht nur der bedeutenbste suddeutsche Ronig, als des Meisters Freund und Gonner, anwesend, sondern auch des neuen Deutschen Reiches erster Raiser.

Eine Catsache aber haben wir uns bis zulett aufgespart, die all diese Instintte und Beziehungen überraschend krönt: den Neubau der Wartburg.

In jenen bewegten vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, an deren Anfang Hoffmann von Fallersleben das Nationallied "Deutschland über alles" gesunden, in deren Mitte Wagner seinen Sängertrieg auf Wartburg geschaffen, an deren Ende einerseits die Revolution mit Wagners Flucht, andrecseits das Frankfurter Parlament mit seinem vergeblichen Reichsgründungs-Versuch zu verzeichnen sind, während in denselben Jahren in demselben Frankfurt die erste Germanisten-Versammlung unter Jakob Grimms Vorsitz den Gipfel deutschromantischer Forschung bedeutet: — in jenen vierziger Jahren ist der Neubau der Vartburg begonnen worden. Nun erst, unter Jugo von Ritgens Leitung, erhielt die Burg das festlich wirkende Aussehen mit Pallas und Bergfried, das heute ihre wundervoll über Waldgrün in Himmelsblau eingezeichnete Silhouette allen deutschen Augen und Perzen lieb und wert macht. Vollendet wurde der Bau gleichzeitig mit der Reichsgründung und der Gründung von Bapreuth.

Diese Bloklegung eines geradezu rhythmischen oder architektonischen Geschehens wird niemand als Rünstelei belächeln. Es ist zu offensichtlich, daß hier etwas wie ein Geistgesetz oder ein Geheimplan waltet. Ihn aussprechen, heißt sofort überzeugen. Es suchte sich da ein deutscher Mittelpunkt herauszubilden, den wir jeht erst, in der Beleuchtung nach dem Weltkrieg, klar erkennen.

Man kann die glänzende Erstaufführung des Listschen Oratoriums "Die beilige Elisabeth", die 1867 auf der Wartburg stattsand, und den Einzug des Erbgroßherzogs (1872), wo Scheffel — der sich umsonst um einen großen Wartburg-

roman bemühte — den "Srautwilltomm auf Wartburg" und List die Musik geschaffen hat, als Festseiern zur Vollendung der Burg betrachten.

Das ist der Grundrig der Tatsachen.

Nun versuchen wir in eine tiefere Schicht einzubringen.

Wir greifen aus der Fulle der mitgeteilten geschichtlichen Beziehungen einen bestimmten Vorgang heraus.

Der 18. Ottober 1817 war ein festlich gestimmter blauer Berbsttag. Unter bem Geläut aller Eisenacher Gloden bewegte sich ein Zug von etwa 500 Studenten. begleitet von zahlreichen Bürgern, alle mit Eichenlaub geschmüdt, vom Marttplat ber Stadt Eisenach - mo jest bas Bachdenkmal fteht - empor nach der Burg. Die schwarzrotgoldene Burichenschaftsfahne, ein Geschent von Frauen und Madchen ber Stadt gena, wird vorangetragen; dieselbe Fahne wehte übrigens ein gabr hernach im Schloßhof zu Weimar, bei ber Caufe des nachmaligen Großherzogs Rarl Alcrander, des Acugestalters der Wartburg. Im Rittersaal beginnt die Festversammlung mit dem gemeinsamen Gesang des Lutherliedes. Denn die Tagung ist ja eine Doppelfeier: sie gilt ber Freiheitsschlacht von Leipzig und dem gammerschlag an der Schlokkirche zu Wittenberg. Dann hält der Student Riemann aus Bena, geschmudt mit bem Gifernen Rreuz aus ben Rampfen von Ligny und Waterloo, die crite Nede. Nach ihm ruft der Philosophie-Professor Fries einige zündende Worte den jungen Freunden zu. "Ihr deutschen Burschen! Lagt euch den Freundschaftsbund eurer Jugend, den Jugendbundesstaat, ein Bild werden des vaterländischen Staates! Lasset uns aus dem Freundschaftsbund eurer Jugend den Geist kommen in das Leben unjres Volkes!" Diese Stimmung steigerte sich im gemeinsamen Festmahl; das brüderliche Du quillt über die Lippen; alle diese sonst so händelsüchtigen Jungmannen, die 200 aus Jena, die 80 aus Göttingen, die andren aus Berlin, Gießen, Riel usw., fühlen sich in diesen Stunden als deutsche Brüder. Ihre Losung ist: Einheit und Freiheit! Ein Festgottesdienst mit Abendmablifeier vertieft diese Berzenigefinnung ins Religiöse. Und abende, am flammenben Feuer auf dem Wartenberge, gibt ber Student Rödiger aus Zena dieser Gesamtstimmung lodernden Ausbrud.

"Längst verpestet von dem Gifthauch herrschsüchtiger Fremden" — so ruft er —, "bübisch zerrissen in seinem Innern, eine Kleinlickeit und eine Zwietracht, sant das deutsche Land unter das Joch des Zerstörers... Wir waren kein Volk mehr... Aur ein Fürst [Weimar] hat fürstlich sein Wort gelöst... Unter seinem Schutze sind wir hier zusammengekommen, um auf dem freiesten deutschen Boden ein freies deutsches Wort zu wechseln... Wer bluten darf zur das Vaterland, der darf auch davon reden, wie er ihm am besten dienen darf."

So setzte diese Rede ein. Und was verstand der junge Sprecher unter einem edlen Vaterlandsdienst?

"In diesen toten Formen der Gewohnheit, in denen nur faule, selbstsüchtige und traftlose Seelen atmen mögen, in diesen papierenen Staaten ohne Seele muß das deutsche Bruderherz erkalten, kann der große Geist der Wahrheit und der Schönheit nicht wohnen... Denn der Geist der Freiheit und der Wahrheit will nicht auf der Zunge sigen, sondern im Kern des Herzens... Wohl hoffen

wir aber auf die Priester der Weisheit... Ich meine die Horte und Märtyrer der Menscheit, die Bewahrer ihrer teuersten Kleinode, die auf den Altären des Vaterlandes und in den Herzen des Volkes das göttliche Feuer erhalten, das der Menscheit Würde gibt... Machen wir uns unabhängig von fremder modischer Bildung und von dem unseligen Jang, alle Schattierungen menschlichen Tuns und Wesens in unsrem Vaterlande zu wiederholen, und seien wir so lebendige Vorbilder der Deutschheit, die nicht bloß auf der Haut siet, sondern im Mark des Lebens.

Was suchte denn also diese deutsche Jugend auf der Wartburg? Ist es richtig, was die verzerrende seindliche Presse und was die versolgende Behörde behauptet haben, daß hier umstürzlerische, staatsgefährliche Gesinnung ruchlos an Werke war?

Es wurden an jenem abendlichen Feuer, als die meisten Studenten gar nicht mehr anwesend waren, allerdings mißliedige Bücher verbrannt; außerdem wurden, als Sinnbilder seelenlosen Orills, ein Korporalstock, ein Patentzopf und ein Ulanenschnürleib den Flammen übergeben. Diese nichtige Begleiterscheinung war es, die in der Öffentlichkeit soviel böses Blut machte. Außendinge also! Und als zwei Jahre hernach der unselige Student Sand den Schriftsteller Rozebue erdolchte, brach die peinlichste Versolgung gegen Deutschlands studentische Jugend aus. Doch Sands Verirrung war keineswegs für den Gesamtgeist bezeichnend.

Hein Umsturz. Sie suchten, wie es dort in Rödigers Rede heißt, im Gegensatz zu den "papierenen Staaten ohne Seele" den "Geist der Wahrheit und Schönheit", das "göttliche Feuer", die "Priester der Weisheit", "der Menscheit Würde". Hören wir da nicht den Ton eines Schiller oder Fichte, die ja beide zu Jena auf dem Katheder gestanden hatten? Sie suchten des deutschen Volkes Seele; sie suchen die verlorene Reichskrone in jenem seit Sommer 1806 kaiserlosen Deutschland. Und wie sie selber sich als "Freundschaftsbund" oder als "Jugendbundesstaat" empfanden, so wünschen sie ganz Deutschland von innen heraus in freier Freundschaft zu einigen — und durch solche brüderliche Einigung zu beseelen.

Freiheit und Freundschaft waren demnach ihre Mittel; nur in Freiheit tann Freundschaft gebeihen. Ihr Biel aber war die Reichsseele.

Da haben wir unser Stichwort.

Die Reichsseele! Das ist es, was damals Jungdeutschland gesucht hat; das ist es, was es heute sucht.

Man empfand jene Burg, die einem Luther und einer Elisabeth Wohnstatt gewesen, als Einigungskraft. Hieß es doch in ihren Grundsähen: "Alle Deutsche sind Brüder und sollen Freunde sein"; und sofort daneben: "Die Lehre von der Spaltung Deutschlands in das katholische und protestantische Deutschland ist irrig, falsch, unglückselig. So ist eine Lehre, von einem bosen Feind ausgegangen. Wenn viele Deutsche sich zur katholischen Kirche bekennen, und viele Deutsche den protestantischen Grundsähen anhängen, so sind sie darum nicht minder sämtlich Deutsche und eins durch das Vaterland." Und so wurde auch die deutsche Zweiheit Nord und Süd nicht als Spaltung anerkannt: "Es gibt ein Norddeutschland und ein Süddeutschland, wie es eine rechte und eine linke Seite am Menschen gibt, aber der Mensch ist eins und hat nur einen Sinn und ein Herz, und Deutschland ist eins und soll nur einen Sinn und ein Herz, und Deutschland ist eins und soll nur einen Sinn und ein Herz, haben."

Das wurde dort auf der Burg der Mitte gefordert als Biel der Zukunft. Sie suchten den einigen deutschen Sinn, das einige deutsche Berz.

Damit haben wir den inneren Rreis unfrer Betrachtung betreten.

Was sich da vor unsren Augen erhebt, das ist in seinem Kern weder Demotratie noch Demagogie noch gar Parlamentarisierung im bedenklichen Sinne des heutigen Wortes. Das ist vielmehr Bemühung um einheitlichen Seelenadel. Und zwar Seelenadel zunächst des Einzelnen in einem gleichzeitig und eben dadurch zu veredelnden deutschen Vaterlande.

Jene Idealisten kamen von den Geistesaristokraten Kant, Schiller und Fichte. Ihr Ziel war Höherentwicklung der Seele durch Freiheit und Freundschaft. "Aristokratie" heißt Herrschaft der Besten — man kann aber auch, das Wort ariston als Neutrum sassen, Herrschaft des Besten in uns darunter verstehen: also Herrschaft eines veredelten Geistes und Herzens über die niederen Triebe. Diese Herrschaft, in den anmutigen Formen der Kunst und Dichtung, ist der Kern des Wartburg-Weimar-Lebensbegriffs.

Ist er etwa veraltet? Ist er in seinem Kern nicht auch heute so sebendig wie nur je zuvor? Und ist er nicht fähig, einigend zu wirken?



### Wie Parzival Gott suchte Von Kurt Siemers

Beld Parzival, der junge, redte feinen Sichenspeer Und ritt durch Tag und Abend hinter feinen Träumen ber,

Gott suchend, ber auf gülbnen Bolten thront Und in dem Glanz der Lichter und der Meere wohnt.

Des Waldsees mütterlichem Schoß Entstieg der Vollmond und ward langsam groß

Und flammte zwischen Zeit und Ewigkeit. Gott und Die Sterne wohnen weit!

If Gott denn wirtlich? Stern ist Ding und Traum. Um Mond und Wolfe prunkt ein Silbersaum:

Bohnt Gott, an dem ich zweifele, barin? Rondwiramur, die blonde Königin

Ließ ich daheim zu Belrapair Und fahnde, wo des Gottes Hausung war'...

Und eine Stimme aus den Wäldern hörte Parzival: Gott wohnt in dir und überall!

Wie Sterne brennen überm blauen Abendzelt, Glüht Gott in dir und in der Welt! —

Der Beld schloft das Visier, ritt seinem Gott entgegen wie zur Schlacht: Da sprangen Munfalväsches Zinnen aus ber Vollmondnacht...



## Das Opfer

### Von Heinrich Scharrelmann

els das wunderbarste und geheimnisvollste Gesetz der Welt ist mir immer De das des Opsers erschienen: Gib gern — und du empfängst vielsach De wieder!

Dies geheimnisvollste Geseth, das wir überall wirken sehen, wenn wir Menschen und Dinge ohne die Scheuklappen vorgesakter Meinungen betachten, ist nun aber so gegen alle gemeinmenschliche Ersahrung, daß sich der Verstand immer wieder dagegen sträubt, es anzuerkennen. "Was du hingibst, bist du los!" predigt dieser Naturbursche in uns Tag für Tag.

Und doch ist das Umgekehrte die Wahrheit: Was du hingibst, was du opferst, wht auf einem kleinen Umwege stets wieder vervielsacht zu dir zurück.

Wie es in der Natur einen ewigen Kreislauf des Wassers gibt, und wie jeder Tropfen unablässig seinen Weg zum Meere zurücksucht, so gibt es in der sittlichen Welt auch einen Kreislauf der Opfergaben.

Ourch nichts wird das Walten einer gütigen Vorschung und eines Lenkers der menschlichen Geschicke mehr wahrscheinlich als durch dies Gesetz des Opfers. "Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb", lehrt die Bibel. "Was der Mensch sas wird er ernten", predigt sie.

Je fröhlicher ich gebe, desto rascher strebt meine Sabe wieder zu mir zurüd; je reichlicher ich gebe, desto reicher ist auch der Segen, den ich wieder empsange; und je reiner und selbstloser meine Beweggründe sind, desto edler und wertvoller für mich ist wieder das, was ich zurüdempfange. Hundertfältig könnten wir ernten, wenn wir selbstloser und herzlicher geben würden.

"Niemand hat größere Liebe, denn die, daß er sein Leben läßt für seine Freunde." Er, der willig und aus lautersten Beweggründen sein Leben für alle dahingab und der Menscheit unermeßliche Leidensbürde auf das Kreuz von Golgatha hinauftrug, empfing dafür die Wonnen aller Himmel auf Ewigkeit. Er, der demütigste, wurde, nachdem sein heilig Wert vollendet war, der mächtigste, "sitzend zur Rechten des Vaters". Das Lamm, das erwürget wurde, nachdem es alle Ungerechtigkeit still erduldet hatte, ward würdig befunden, das siebenfach versiegelte Buch der göttlichen Gerechtigkeit zu öffnen.

Wer die Welt nicht als ein sinnloses Chaos auffaßt, voll von teuflischer Bosheit und Niedertracht, der muß auch in dem Opfertode deutscher Manneskaft im Wisten und Osten einen Segen für unser Volt erwarten, der weit über alles Joffen hinausgeht. Freilich, nur den fröhlichen Geber und sein freiwilliges Opfer hat Gott lieb: nur die freiwillige und freudige Hingabe von Freiheit und Kraft und Leben kann unerwarteten Segen im Gefolge haben.

Aber das Geset des Opfers wirtt nicht nur in den großen Ereignissen der Beit, estegiert ebenso auch unser alltäglichstes Leben bis in seine Nebensächlichteiten hinein.

Oh, daß wir unsere Berzen mehr öffnen lernten aller Not und Drangsal meer Nebenmenschen! Wir wurden uns neu gesegnet sehen Tag für Tag.



## Die Begegnung Von Juliane Karwath

(Fortfehung)

osef fand sich mit einer gewissen Lebhaftigkeit in seine landwirtschaftlichen Studien. Wenn sich für ihn auch noch viel Schwieriges und

Unverständliches ergab, so waren doch diese Ritte, das frühe Auftehen, das Umhergetriebensein in freier Luft etwas, das ihn überraschend von sich selber löste. Er schob den Besuch in Henningsdorf zwar immer noch hinaus, weil er die Erschütterung fürchtete, aber in Gedanken mochte er sich mehr als disher und in anderer Weise mit dem Rommenden beschäftigen. Viel machte bei dem allen das gute Verständnis mit Zamiehki. Michelene begriff auf einmal, daß diese beiden Jugendfreunde waren, aber sie verstand nicht ganz, warum Josef diese Richtung verlassen und sich in das Ungewisse hinausgestürzt habe. Wäre er immer hier geblieben, im Rontakt mit dieser Welt, so wäre ihm manches erspart geblieben, was ihm jett, bei dem Zusammensein mit den alten Freunden, selbst höchst seltsam erscheinen mußte.

Die Zamietis verfehlten nicht, Michelene hier und da einen kleinen Wink ju geben und einen leisen Vorwurf merten zu lassen, daß sie wohl Josef nicht immer richtig begegnet sei. Nun ... wenn sie auch alles für ihn getan hatte, was sich in dieser Lage zu tun gehörte, etwas war freilich gewesen, daß sie nicht hatte vollbringen können. Jest, da sie ihn mit den Niederwiesern jah und hörte, begriff sie wicder die seltsame, unüberwindliche Hemmung in sich. Etwas von Güte und Weichheit fehite ihr, etwas an Mitleid und Erbarmen, alles in ihr fühlte sich immer wieder abgestoßen. Ihr graute vor allem diesen, was tei Josef hier und dort, wo fic auch gewesen und was ihn auch erfüllt hatte, immer unabänderlich gewesen war: alle diese Meinungen, die so oder so gefaßt oder verfochten oder nach vielen Studien auch nur ausgesprochen, immer nur Duzendware waren. Ihm fehlte Erkenntnis. Ihm fehlte Reichtum, und sie konnte ihm das nicht verzeihen. Warum redet er erft? dachte sie oft. Ja, warum ift er überhaupt? Warum reben diese alle erst? Warum schweigen sie nicht lieber, da sie zu allem nur sagen, was längst gesagt worden ist? Merken sie es denn nicht? Etwas war in ibr, das allem immer anders begegnete. Aber wo sie einmal den Versuch gemacht batte, sich deutlich zu geben ... und auch Josef gegenüber war es zuerst geschehen ... hatte fie immer wieder jones cigontümlich Taube erfabren. Sie sprach die Sprache ber anderen nicht, und die nicht die ihre. Und fie budte fich nicht nach den anderen.

So weit die Meinungen der Zamietis den Boden ihres Bezirks, ihres Seins und ihrer praktischen Tätigkeit Michelene gegenüber verließen, war alles in ihr wieder so stumm, wie es immer verstummt war.

Eines Tages tam aber doch durch einen Zufall eine immerhin lleine Be-wegtheit.

Michelene machte mit Frau von Zamiehki von Niederwiese aus einen Waldspaziergang. Josef war mit Karl schon seit der ersten Frühe draußen auf den Felbern. Michelene war später nachgekommen und hatte von Frau von Zamichti allerhand Gutsnachbarliches erfahren. Nun galt es einem Armenbesuch, die beiden Kinder waren mitgenommen worden und tanzten auf dem trockenen Waldwege vor den beiden Frauen her.

Das Ziel war immerhin nicht ganz nahe und Frau von Zamietzti redete andauernd von der Armenpflege. Sie gab Michelene Winke, wie sie dieses Volk behandeln solle und streifte auch alle Seltsamkeiten, die noch in ihm lebten, ohne sie aber in ihrer blonden robusten Überlegenheit anders anzusehen, als trübes Sewölk aus noch trüberen Zeiten.

Sonderbar, mir, der Fremden, scheint dies alles ... lebendig, dachte Michelene, scheint Seele und Seheinnis, was dieser nur Aberglauben ist. Mir kommt es vor, als ob sich dies alles mir deutlicher offenbare, als ihr, der Eingeborenen. Und wieder sah sie zu der üppigen, etwas bequemen Frau mit dem weißblonden Scheitel, an der alles aussah, wie von dieser Sonne und diesem Lande geschaffen und die dieses Land doch nicht kannte.

Aber Michelene kam inmitten dieses Walbfrühlings immer stärker wieder jene Träumerei, wieder war es ihr, als gleite sie auf sonderbarem Wege dahin und von irgendwo, aus den Fernen, kame das näher, was furchtbarer Sinn und Erhellung sei.

Nun bogen sie aus dem Kiefernschatten in eine junge Schonung ein. Tännlein auf Tännlein stand da im hohen Waldgras fast versunken, von großen roten Blumen wiegend überschossen. Wie ein Fanal stand diese rotblühende Schonung mitten im dunklen Walde, über und über in Sonne. Mitten hindurch führte der schweg, weiß von Sande.

Frau von Zamietsti bat hier um Entschuldigung, um die Hütte des kranken Waldhüters drüben zu betreten.

Michelene blieb mit den beiden Kindern zurück, die sich über den Plan hin verstreuten. Ihre Blicke folgten ihnen, und ihre Seele trank mit unbewußter Versenkung das Bild dieser einsamen, rosenrot blühenden Waldlichtung.

Da ertlang Raberrollen.

Aus der Tiefe herauf tam ein Fuhrwert auf den weißen Weg, mitten in die Sonne.

Neben dem Herrn, der die Zügel hatte, saß die schöne Frau, die Michelene in Orosidow getroffen und mit der sie damals heimgefahren war. Hier fuhr sie wicher...

Die beiben waren ganz unter sich. Die Zügel hingen lose. Blick ging in Blick. Körper brangte sich an Körper.

Sie saben Michelene gar nicht.

Langsam glitt das Fuhrwerk über die rotblühende Wiese und verschwand im Walde.

Alls Frau von Bamietli zurudlehrte, erzählte Michelene ihr von dieser Begegnung.

Die lächelte.

"Die tamen wohl von Orosidow her... Das war Vetter Reits, Hubert

Reits, der Sohn meiner Tante Mariett. Er bewirtschaftet doch Orosidow. Wußten Sie das gar nicht? Allerdings war er jest verreist. In Wien, glaube ich. Maria Langer." Frau von Kamiekki lächelte, "nun, sie verstehen sich gut — ——"

"Es gibt eine Berlobung?"

"Sicherlich. Sie lernten sich erst vor einem Johre kennen. Maria war mit dem Acgierungsrat Langer in Breslau verheiratet und kam erst nach ihres Mannes Tode wieder hierher. Und Hubert kehrte um dieselbe Zeit von Slogau wieder, wo er bei der Infanterie stand ... So wird sich wohl bald alles in aller Öffentlichkeit präsentieren und das Slück groß sein... In Drosidow ist Maria sast täglicher Sast, und mit Cante versteht sie sich ausgezeichnet. Und ist sie nicht wirklich eine bezaubernde Krau?"

"Das ist sie", sagte Michelene.

Nachher auf der Heimfahrt sah sie immer wieder die schöne Frau vor sich und jenes Bild, wie die beiden mitten in der Sonne langsam über die rotblühende Waldwiese suhren...

Aun sollte im Parkhaus eine kleine Gesellschaft stattfinden. Josef dachte mit weniger Abneigung daran, als er es anderswo getan hätte. Denn hier in dieser kleinen Welt überwältigte ihn in seiner neuen Belebtheit der enge Ausammenbang.

Es war Michelene ein wunderlicher und irgendwie erregender Gedanke, in die beschlossen Welt des Gartensaales dieses kleine Gegenwartsleben zu bringen.

Noch immer hatte der seltsame Raum ihr gegenüber sein Geheimnisvelles behalten. Was ihr nun allmählich über den kleinen Mühlemacher und die anderen jener absonderlichen Runde erzählt worden war, reichte für sie doch nicht aus, um das Bild des Saales zu erklären, in dem, wie ihr schien, etwas noch wartete, der irgend etwas noch in sich zu halten schien, was er noch immer nicht ganz offenbart hatte.

Es gab ja nun allerlei, das sie davon ablenkte. Es waren noch einige Besuche zu machen, und andere zu erwarten. Auch jener Herr von Neits hatte Karten abgegeben. Michelene hatte Josef auch Mitteilung von der unerwarteten Anwesenheit ihres Bekannten aus der Heimat gemacht, und er war, ohne im übrigen irgendein Gewicht darauf zu legen, damit einverstanden, daß er geladen wurde. Alles mußte gerüstet werden. Und dann war es in diesen Tagen doch wieder der Kleine, der ihre Gedanken in Anspruch nahm, jener schattenhafte Mensch, der wieder und wieder austauchte, und niemals den allgemeinen Eingang benutzte, sondern wie am ersten Abend den Weg durch den Park fand, obgleich alle anderen Pforten längst verschlossen worden waren. Er kam immer nur die an den Gartensaal, die Junde wurden dann entsernt, sah sich sautsos um, glitt auf die leeren Stühle mit den geblümten Überzügen zu und blicke in seiner ganzen kümmerlichen Armseligteit wieder zu ihr hinüber. Und in diesen Augenblicken schen sich die ganze Runde wieder mit jenem geheimnisvollen Leben zu erfüllen, etwas stand da, sprach — sprach — ——

Was geschah —? Was kam? Absagen waren kaum erfolgt.

Unter den ersten, die eintrasen, waren Albenhoven und einige andere Herren aus der Umgegend. Michelene sagte sich kaum: Sie warten wohl auf sie, da war Frau Maria schon da. binter ihr in weiker Steilverücke der "lekte Romantiker".

Wihrend der alte Medizinalrat umständlich und ritterlich mit Michelene plauderte, unterhielt sich Aldenhoven mit der schönen Frau, aber in der Art eines Mannes, der weiß und immer gewußt bat, daß dieses nicht für ihn ist. Michelene übersann sein Leben hier in dieser Umwelt mit einer gewissen Deutlichkeit, in der sie Tragik zu spüren meinte, aber es ging im nächsten Augenblick schon wieder für sie unter.

Durch Türen und Fenster klang vom Städtchen her noch das Abendläuten der Maiandacht und jest wurden im Gartensaal, der nur in einigem verändert worden war, die Kerzen auf den eisernen Leuchtern angesteckt, das leise Dämmern wandelte sich zu tiesem Blau, die Kerzenslammen sielen zuckend in die Spiegel und begannen aus allen Seiten aus ihnen zurückzustrahlen...

Michelene wußte sich auf den Moment, der num folgte, später nie wieder genau zu besinnen. Sie hörte den Medizinalrat noch immer wortreich reden und erkannte hinter ihm die Orosidower, die in den Saal getreten waren, Frau von Keits in einem prächtigen grauen Seidengewande mit irgendwolchem violettem Schmuck und hinter ihr — Michelene dachte immer noch, daß sich das Bild nach wenigem ändern werde, in dem der Medizinalrat seine Freundin und die schöne Frau ihren Partner erhalten werde, sie hörte hinter sich die Zamiehlis reden, die gleichfalls eingetreten waren und spürte ihre Blicke auf sich . . . ja, sie dachte das alles und fragte sich zugleich, den Fremden anblickend: Wie ist mir denn? Diesen tenne ich doch. Jäh zuckte jene Nachmittagsstunde auf der Schonung an ihr vorüber, aber sie wußte zugleich, das ist es nicht. Denn dort sah ich ihn sa gar nicht. Das ist es nicht. Verwirrt starrte sie ihn an, der sich nun über ihre Hand beugte, während seine Mutter mit ihrer heiteren harmonischen Stimme irgend etwas saste. . Er schaute auf und ihre Blicke begegneten sich von neuem.

Michelene sah zugleich die duntlen Spiegel ringsum, aus denen die roten Rerzenflammen blitzten, und in dem Augenblick hob es sich in ihr wieder wie uralter Schatten, wie eine langsam zudende, herauftaumelnde Erinnerung ... ja, irgend etwas, das mit diesen eisernen Leuchtern, mit den vielen Spiegeln, den roten steilen Lichtern und dem blauen Hintergrund des Parkes verknüpft schien, das hinter diesem allen schon immer gestanden hatte und nun wieder da war —

Diesen kannte ich. Und wir beide — wir beide — — —

Hinfliegend war es — — wie ein Aufwehen aus unbekannten Fernen — —

Es versank, von ihrer sich aufraffenden Besinnung verjagt und tauchte von neuem auf, wie eine Vision, wie uralte Erinnerung unbesiegbar, urplöglich deutlich geworden: diesen kannte ich — ——

Bugleich gewahrte sie Albenhoven brüben unter der Türe stehen, dunkel hafteten seine Blide an ihr, aber es glitt von ihr ab, er selbst verschwand vor ihr, und sie fühlte deutlich: er war ja nichts, war immer nichts, ein Schatten war er nur auf ihrem Wege, und darum verschwand er wieder... Ihre Augen streiften Bosef und sie erkannte: er war auch nichts. Ein Fremder war er ihr. Nichts als

ein Fremder. Unendliche Dinge in ihrer Che schienen sich ihr dabei zu erhellen und deutlich und klar zu werden. Er war für sie der Fremde, aber dieser... dieser...?

Reits sprach noch mit ihr, die schöne Mutter hatte sich seitwärts gewandt, ihrem alten Berehrer zu.

Verhohlen maß Michelene wieder das Männergesicht, das mit dem dunklen, in die Stirn gewachsenen Haar und den schmalen Bartstreisen an den Ohren einen ihr ganz fremden Typus darstellte. Und doch fühlte sie wieder: er ist Landmann, Jäger, wie alle diese hier, erkannte jenen eigentümlichen leisen Schein über dem etwas verbrannten Sesicht, der ihr der Widerschein aller Felder zu sein schien, und in den Augen jenen Blick, der gewohnt ist, über Weiten hinzustreisen.

War es denkbar, daß er ihr dennoch vielleicht anderswo flüchtig begegnet war, an irgend einem Orte...?

Sie sah ihn weder an, und etwas in ihr verneinte, diese Dinge waren tiefer und loser, sie tauchten aus Unendlichkeiten und waren im nächsten Moment wieder versunken, wie jetzt, wo er nun langsam zu der schönen Frau hinüberging, die ihn mit tiefen, wachen Augen empfing.

Aufschreckend dachte Michelene, der Saal ist es. Diese ganze Welt, in der etwas Aufregendes ist. Die Einsamkeit, in die ich mich verliere... Gürbig ist es, der kleine Mühlemacher, das gespenstige Männlein aus dem Gebirge. Der Frühling ist es wohl auch, in dem geheimnisvoll immer wieder mit aufstehen muß, was einmal ... war.

Aun hatte sie sich schon wieder an das verloren, was Zmagination und von dem nächsten Wort dort drüben weggelöscht sein konnte. Konnte er nicht sagen: Dies ist meine Braut —? Aun und wenn dies war, was galt es gegen das andere, das ... gewesen war?

Und im gleichen Augenblick gewahrte Michelene, wie der Blick des Herrn von Reits sich von der schönen Frau her mit jenem eigentümlichen betroffenen Suchen zu ihr wandte, das er im ersten Augenblick für sie gehabt hatte.

Wer ist er? Ein unbekannter kleiner Gutsbesitzer hier am Rande der Welt. Nichts für mich. Eine flüchtige Begegnung, die vielleicht schon in einigen Monaten von ganz anderen Dingen hinweggespült sein wird...

Und wieder, während der dunkle Glanz dieser Augen herüberkam, dachte sie: es ist nicht flüchtig und wird nicht hinweggespült sein. Denn es ist aus der Tiese. Es ist jäh aus der Nacht wie als Antwort auf alle meine Fragen aus der tiessten Tiese heraufgetaucht:

Diesen kannte ich. Wir waren einmal beisammen.

Was weiß ich, wann es war!

Vor hunderten, vor tausenden Jahren vielleicht!

Aber es ... war.

Was nun? Sie mußte sich zusammennehmen, sie war die Wirtin. Viel wurde von ihr verlangt, viele Damenblicke beobachteten sie, die kritische Ausmerksamkeit der Zamiezkis war auf sie gerichtet. Sie traf wieder mit Frau von Reits zusammen und plauderte mit ihr, immer in dem sonderbaren Gefühl, das die

ungewohnte Stellung der Wirtin ihr schaffte, und erkannte dann auf einmal, daß einer der Herren bei ihr war, irgendeiner. Sie sah nur etwas Mattes, Flaches, Gleichgültiges, eine blasse Blondheit und zugleich etwas wie Spähen im Blick, wie betroffenes Entdeden. Überdem drängten sich noch andere mit landesüblicher Liebenswürdigkeit hinzu, sie stand wie in einem Wirbel, zwang sich zur Ausmerklamkeit und dachte flüchtig: der Blat drüben bei der schönen Frau ist aut besetzt...

Auf einmal war auch Albenhoven bei ihr. Jest nicht mehr in jene unendliche Entfernung von einst gebannt, aber sie sah nur flüchtig in die schwarzen Augen,

beren Blick fie einst so beseligt batte.

Sie wurde munter. Fast heiter. Obgleich sie Josef dabei nicht aus den Augen verlor. Immerhin: er war von den Zamiekkis umgeben.

Die Rerzenflammen wärmten über ihr, allethand Getier flatterte um sie, es miserte und schwebte. Warme Luft wehte, die Türen nach dem Part standen offen, daußen über den Bäumen brannte noch eine Spur glübenden Abendrotes...

Es ist Frühling, Frühling, füblte Michelene auf einmal in ihrem Herzen, nie habe ich ihn gefühlt, jett ist er in mir und außer mir ... alle ihre trüben Nächte santen von ihr, alle ihre bitteren einsamen Stunden, die Welt hatte sich für sie gewandelt, und staunend empfand sie, wie sie sein kann...

Sie lachte und plauderte und sah von ferne auf einmal wieder jene grauen

Augen.

Wie ging dieser Abend weiter?

Michelene wußte sich auch daran später nie mehr recht zu entsinnen. Es gab das Abendessen, gab Vorführungen, die anscheinend recht gut gelangen, jemand versuchte sich auf dem Flügel, die schöne Frau sang, es gab ein paar unterhaltsame Stunden.

Mitten darin war es ihr immer wieder, als ob Botschaft hin und hnr flöge, unbegreiflich entdecke und übernommene Botschaft.

Am anderen Morgen zeigte es sich, daß Josef der Abend doch nicht so gut bekommen war, wie die Zamieztis es erwartet hatten. Er war stiller und schien mißgestimmt, und Michelene fragte sich betroffen, od er wohl etwas von dem bemerkt haben könnte, was doch nur als geheimste Einprägung in ihrer Seele stand. Aber es schien nicht so, es war nur wieder jener Stillstand nahe. Er sprach auf einmal mit geringerem Interesse von Niederwiese und meinte, daß er sich nun wieder mit dem Plan zu einem historischen Werte trüge. Nichelene wußte, was das hieß. Er suchte sich auch gleich Bücher heraus und begann, statt nach Niederwiese zu sahren, sich Notizen zu machen: es handelte sich um die Seschichte jenes verschollenen Danns von Sagan, der nach abenteuerlichstem Leben sein Ende selbst ankündigen muß: "Wenn der Kirchturm einfällt oder eine wilde Gans allein fliegt, sterbe ich", worauf diese Anzeichen auch wirklich eintreten. Nach allem war das sicherlich kaum ein Thema für Josef zu nennen.

Sie grübelte erschrocken und sagte sich, daß dieses Dasein unter fremder Leitung und auf fremdem Boden für ihn nicht genug Gewalt habe und daß die Unbestimmtheit aller künftigen Dinge an ihm nage.



In ihr fuhr es auf: war es nicht auch, was im Geheimsten in ihr stand? War nicht diese sonderbare halbe Zwischeneristenz schuld, wenn allerhand Dinge heranaustreichen und einzubrechen begannen?

Sie hatte wenig geschlafen, jett zucke es in ihr auf: Nach Henningsdorf! Wenn sie nach Henningsdorf gingen? War es nicht vollkommen begreiflich, daß es sie nach jenem Fleck trieb, auf dem ihr Leben sich weiterhin abspielen sollte? War es nicht notwendig, daß sich dies klärte? War es nicht Pflicht, daß sie sich dem greisen Haupt der Familie vorstellten?

Etwas in ihr trieb wie nach dem gleichen Ufer, das Josefs schwankende Seele nun suchte: es muß etwas geschen! Ja, sie wollten nach Henningsdorf fahren!

Sie ging zu ihm und fand ihn in seiner lange nicht mehr betretenen Bibliothet, wo er über Büchern sak.

Sie sprach hastig von ihrem Plan. War voller Lebhaftigkeit und voller Gewalt und auf einmal ganz mit ihm beschäftigt. Draußen rollte eben ein Wagen, womöglich waren es die Niederwieser, die sich erkundigen wollten, wie Josef der Abend bekommen sei.

Er richtete sich auf, und über die kahle Stirn streichend, sagte er in seiner ungewissen Art: "Za, wir wollen fahren."

"Morgen icon", rief sie.

Sie rüstete sogleich und gab alle Anordnungen, dabei war sie aber immer noch in dem Bangen, sein Sinn könne sich wieder wenden. Und morgen? Werkonnte — morgen porfahren —?

Sie wollte fort. Sie hörte das üppig blühende Rauschen des Parkes, fühlte das geheime Sein des Saales und zugleich war ihr, als ob wieder jene seltsamen Harfenaktorbe herübertönten — — O, fort, nur fort von hier!

Ungewisse Träume gautelten in ihr, als ob es vielleicht ein Abschied für immer sein könnte. In ihr trieb es voll blinder Anast: fort, fort —!

Sie dacte nicht mehr an das, was gestern ... gewesen war. Kam während des ganzen Tages und auch in der Nacht nicht dazu. Josef schlief schlecht, seine Nerven waren wieder in gefährlichem Aufruhr. Achzend höhnte er: Wohin ging es? Zu einem Zusammengebrochenen. Was würden sie sehen: ein Ende. Alles war — Ende.

Endlich dämmerte der Tag. Aber Josef wollte bennoch fahren.

Sie konnten die Bahn hinter der Grenze noch ein gutes Stück benützen. Dann aber mußten sie sich einem Fuhrwerk anvertrauen. Es war alle Möglichkeit, daß sie erst am späten Nachmittag ankamen.

Der Bahnhof entschwand, rasch tam näher, was blaudämmernde Welt gewesen war. Eben noch flacher Wiesenpfad, dann auf einmal Stein zu beiden Seiten, und Stein, sie tragend. Walddämmern, maimorgenhell. Und immer höher ging es in die Bergwelt hinein, Höhe an Höhe zeigte sich, Täler öffneten sich, der Zug troch und stampste, mühte sich, braunen Damps schleudernd, in diese Welt zu dringen.

Es war, als ob sich etwas gegen ihn stemmte, aber sanft wehend streiften die Maienwipfel zuseiten. Bachtäler und grüne Gründe, Bildstöcke und Ka-

pellen, Schweizereien und Bauben, Dörfer und Wallfahrtstirchen, Walb und wieder Berg, eine blaue Kuppe nach der anderen. Das war die Welt — Michelene schaute — das war die Welt, aus der das kleine Männlein stammte. Hier lebte das Volk, das sie von ferne ahnte. Aus diesen Gründen stieg dampfend in geheimster Wahrheit alle Sage und aller Sput... Heftig klapperte der Zug und heftig stand ihm etwas entgegen, noch immer. Noch immer ... Erde, Stein und Sein, die wirkliche Welt.

Längst waren Grenze und Grenzjäger vorüber, aber noch immer klang auf den Bahnhösen deutsch und blickten deutsche Gesichter. Was sich dann aber aufrichtete und mit Städten und Fabrikorten, Rlöstern und schwarzen Schlackenwegen näherkam, wie einiger mit dem qualmenden Zug, war doch schon mehr der anderen Welt näher, in der sie leben sollten, und die weit hinter dem kleinen Städtlein an der Grenze erst begann.

Ja, sehr weit schienen Stadt und Parkhaus, als sie den Zug endlich verließen. Fuhrwerk war zu haben, ein junger Mensch in Samtjade saß auf dem Bod. Bedächtig zogen die Fuhren, immer eine hinter der anderen, dann verstreuten sie sich, zuleht rollten sie nur noch allein auf einsamer Pahstraße, dem Unbekannten entgegen. Immer neue Ruppen und Wendungen, dann ein Abstieg: ein Dorf. Und von neuem ging es weiter, Ruppen und Ruppen, Wälder von Farnkraut, Holzpläße.

In einem Nestlein machten sie Station, sahen ein Rloster auf einem Berge und Wallsahrer dahin ziehen. Dann hob sich auf einmal eine riesige Wand, und von neuem ging das Spiel des Gebirges an, das Röhlein quälte und quälte sich, der Berg wandte und wandte sich, wieder sah man das Rloster, und der große Berg war noch immer da. Eine schmale Straße, tief hinabsührend, Kehre auf Rehre, der Berg war noch immer neben ihnen. Schwarzer Tannenwald, zu ihnen hinabstarrend. Auf einmal eine Wendung, der Berg verschwand, sie sahen sich um und erkannten, daß sie ihn bezwungen hatten. Er lag hinter ihnen wie eine dunkse Riesenwand, aus der Wolken und Dunst zu steigen schienen, und vor ihnen lag Jenningsdorf.

Sie wußten es, noch ehe der Kutscher ihnen Auskunft gab.

Das Schloß lag hoch. Es war gelbbraun und schien aus verschiedenen Flügeln zu bestehen. Ein runder Turm sah hervor. An der einen Seite war ein besonderes Ravalierhaus angebaut. Es war ein alter Herrensit, und um den Park, der terrassenartig herabkam, zog sich statt der Mauer ein wassergefüllter Graben. Die Schloßuhr schlug sonderbar tief und dröhnend, als ob man auf einen alten Rupferlessel schlüge. In dem Augenblick kroch aus dem schlammigen Entengraben ein kleiner Junge und trabte dem Gärtnerhause zu, das sich auf dieser anderen Seite des Schlosses, dem Ravalierhaus entsprechend, daran lehnte. Der Gärtner, ein riesengroßer gelbbrauner steiler Mensch, kam eben aus der Tür und lächelte nur eigentümlich, als sie nach dem Baron fragten. Ob seine Gnaden da wären, wüßte kein Mensch. Vielleicht seien der Herr Baron noch auf dem Berge. Dabei sah er zu dem schossen Roloß hin, der, wie die beiden nun gewahrten, dicht hinter dem Schlosse aussten.

Der Eurmet XXIII, 2

Es sei doch Rehbockjagd, fügte der Gärtner hinzu, wohl in dem Gefühl, ihnen etwas erklären zu müssen. Das Lächeln blieb in seinen Augen. Er sah ihnen nach, als der Wagen weiterfuhr.

Es schien fast, als ob allerhand lautlose Aufmerksamteit sei.

Frende etwas Fremdes war da. Ja, es war Fremde, das fühlte Michelene, es war, als ob sich im Letten der Berg zwischen dieses und — jenes legte. Hinter diesem Berge, das fühlte Michelene auf einmal, konnte nichts mehr an sie heran.

Als der Wagen vor der Pforte hielt, wurden sie zu ihrem Erstaunen sofort eingelassen. Dier oben schienen die Dinge doch anders zu liegen, als sie vom Gärtnerhause aus beurteilt wurden, ganz abgesehen von jenem Gewäsch, das über die Grenze drang.

Eine Shar Hunde sprang ihnen entgegen. Ein Mensch, der Samaschen trug und ganz normal wie ein herrschaftlicher Diener aussah, geleitete sie über einen Innenhof in eine Halle, die schlecht und recht vielen herrschaftlichen Hallen glich und Geweihe und Rüstungen zeigte.

Es ging nun weiter, und mitten auf der Treppe, während sie noch immer in Ungewißheit der sich etwa entwickelnden Dinge waren, kam ihnen ein großer dürrer alter Herr entgegen, der an den Führer eine rauhe Frage richtete, die mit der Übergade der Karten beantwortet wurde. Der Herr sah nicht anders aus, als andere Herren in so hohem Alter, ein langer weißer Bart hing ihm die auf die Brust. Er blickte die beiden im Treppenwinkel aus weitsichtigen Augen an, ohne Erstaunen zu verraten, und erst viel später begriffen sie, daß ihre Fahrt um den schwarzen Berg, ihre Ankunft und Ansahrt schon längst durch ein Fernglas beobachtet worden waren. Der Herr knurrte etwas, ging aber nun mit einem schnellen und elastischen Jägerschritt neben ihnen her. Irgendeine Vorstellung schwirrte in Michelene, aber kam nicht ganz zur Entwicklung. Erstaunt sah sie sich oben um, der Sang zeigte wieder sehr viel Jägdembleme, und nun öffnete der alte Herr selbst eine Tür vor ihnen und ließ sie ein.

Da waren sie. Es schien das Arbeitszimmer des Henningsdorfers. Alle Erregung der Fahrt war von ihnen abgeglitten.

Josef mußte sprechen. Der Alte hörte ihn ruhig an. Der weiße Bart hing ihm auf die Brust. Michelene konnte nicht verhindern, daß ihr alle jene Gerüchte über den Baron wieder in Erinnerung kamen, sie mußte ihn wieder darauf hin ansehen und unversehens richtete er einen Blid auf sie, der sie zurückzuden ließ.

Jett spürte sie mehr. Die Wand vor den Fenstern. Ganz nahe war der schwarze Berg.

Sie sprachen etwas. Jawohl, vom Tod des jungen Barons.

Der Alte rudte ein wenig mit ben Schultern.

Solche Dinge tamen nur vor, wenn man sich nicht zusammennähme. Er hätte noch auf ganz anderen Gäulen gesessen.

Also ein Sturz mit dem Pferde?

Beim Rennen. Ja.

Der Baron sprach schnarrend, mit einer einsamen, gewissermaßen ausgetrochneten Stimme, aber Michelene mußte sich immer wieder erstaunt fragen: vierundachtzig Rabre?

Fosef redete von dem bedauerlichen Hinwelken des Geschlechtes. Fest nur noch auf  $-\!-\!-\!$ 

Der Alte starrte ihn an.

"Nun, die meinen werden wohl noch recht lang offen bleiben..." Etwas schillerte in seinem Blid auf, er starrte scharf auf beide. Unter dem Schreibtisch ward Knurren laut, da schien ein Lieblingshund zu lagern.

Zett lachte er rollend.

"Na, ich mein', daß Sie sich um meine arme Seel' nicht zu sorgen brauchen, bester Herr von Challaun," sagte er in geruhiger Laune, "was mich anbetrifft — ich sterbe nicht!"

Sie blidten auf ihn.

Er reckte sich auf, seine Gestalt überragte die Josefs fast um die Hälfte, der Hund sprang hervor, seine Zähne glänzten, er knurrte drohend, der Alte lachte: "Ich sterbe nicht!" Herausfordernd sah er sie an. Und lachte. Lachte wieder. Frgend einem unendlichen Spaß hingegeben.

"Wir sein nicht so. Wir Challauns nicht —"

Zeht bog er sich ein wenig vor und sah sie mit zusammengekniffenen Augen an, wie eine Zagdbeute. Es war sicher, er hatte auf etwas der Art gewartet, auf einen solchen Besuch, nun glitten von den Ghallauns alle jene Vorstellungen, die durch Gerüchte und Reden und durch Josef selbst hervorgerusen worden waren: dem Alten war das zu glauben. Wie er so dasaß, stählern frisch, in sich gesund, durch und durch — festes Holz.

Lachend fak er da und fah auf beide bin. Sah auf - Rofef.

Er führte sie dann durch das Schloß. Zeigte ihnen den Saal und die Vilder in der Galerie und erzählte geläufig, auf wieviel Lebensjahre es dieser und jener gebracht hätte. Der neunzig, der gar achtundneunzig auf den Tag. Und wieviel Kinder sie gehabt hätten. Er sah Josef an. "Ich hab' vier gehabt. Vier Buben. Zwei sind bei Montebello geblieben, einer bei Nachod. Und der Lazi hat nur Mädeln gehabt. Vis auf den einen. Der nun so abgegangen ist. Aber — " noch immer blieb jener eigentümliche Ausdruck in seinem verwetterten Jägergesicht, noch immer glitt jener geringschähige Blick über Josef.

Ja, Vollblut. Zähes Holz.

Der Wind flog um das Schloß, es war ein Heulen. Nächtens mußte das hier immer so sein. Erbarmungslos nahe war die Erde, der schwarze Berg.

Die Herrschaft zeigte ihnen der Alte nur vom Turme aus. In einer Art, die sie gleichsam weit davonhielt: es war seine Sache, die er nur halbhin vorwies, wie bei Gästen, die doch nicht wiederkommen werden.

Es schien freilich etwas anderes, als das bescheidene Sütchen der Zamietzlis. Beim Abendessen war der Baron ganz und gar der große Herr. Hatte sich umgekleidet, war Kavalier, freilich von etwas verschollener Art. Das vorige Thema ward mit keinem Wort gestreift, und auch mit keinem Laut fragte er nach den näheren Lebensumständen seiner Säste. In gefälliger Konversation erzählte er aus seiner Jugendzeit, die in den Ansang des Jahrhunderts und seine kriegerischen Verwicklungen gefallen war. Auch von seinem Großvater, dem er besonders nahe

gestanden haben mußte, und dem es fünfzig Jahre früher ebenso ergangen war. In einer Vertrautheit, die überraschend wirkte, erzählte er, wie der junge Matthias Shallaun, während die Heere über das Gebirge zogen, hier auf dem Schlosse mit seinen Freunden die Clarisse aufgeführt und selbst den Lovelace dargestellt habe.

Die Gegenwart berührte er mit keinem Wort.

Bulett fragte er, wann der Vetter zu morgen den Wagen wünschte?

— Michelene wurde zeitig wach. Als ob sie etwas gerufen hätte. Sie richtete sich auf und sah in den nebligen Frühmorgen hinein. Grau war alles. Die Dünste zogen. Sie umringten den Berg.

In diesen Berg, so sab es aus, ging der Alte.

Ein unwillkürlicher Laut ließ Josef, der im übrigen ruhiger geschlafen hatte, auch auffahren.

Uber die Zuruczudende hinweg starrte er in das Morgengrauen.

Oort ging hochaufgerichtet, wie der Berggeist, den Stock sest aufsekend, mit wehendem Barte, der Baron Challaun. Schlank, schenkelburr und sehnig. Sein Leib war rotbraun. Er trug nicht einen Feken Stoff um ihn herum.

Hochaufgerichtet stieg er in die Berge hinein.

(Fortfetung folgt)



#### Allter

### Von Jan Gramatki

Ich war alt geworden. Meines Berzens Stimme Fand den Weg nicht mehr zu jungen Seelen. Alter Zaun mit Connenblumen meines Gartens, Freie, weite Felder rings umber, Rofenstode, die dem Berbfte Welte Blütenblätter fallend ichenten -Einzig ihr von allem mir geblieben? -Ferne - fern beim Dörferrauch Rlingt ber Sahrmartt unter Tangerfeilen. 0 - ihr gebt mir meine Seufzer wieder! Aber meinem Bilde — das ich einst gewesen — Blenden Karben neuen Gehnens. 36 bin alt geworden -Connenblumen fahl beim alten Baun, Rofenbuiche fich entblutenb, Berne, fern beim Dörferrauch Jahrmarktsklänge unter Tänzerseilen — Ferne — ferne — Jahrmartistlänge.



## Die Erlösung vom Fortschrittswahn Von Dr. Emmy Voiatländer

ben Untergang des Abendlandes auf etwa das Jahr 2000 berechnet. Braucht diese Berechnung, wenn sie stimmt und wenn sie in unser Bewoßtsein übergeht, uns, die wir heute leben, irgendwie in unserer Lebensstimmung beradzusehen und damit den Untergang zu beschleunigen?

So scheinen viele es aufzusassen. Denn die Stimmen, die gegen Spengler laut werden, bringen hauptsächlich dieses vor. Sie klammern sich an das Wort und den Titel "Untergang" mit einer Ausschließlichkeit, die bezweiseln läßt, ob sie das Buch wirklich gelesen oder seines lebenskräftigen Geistes einen Jauch verspürt haben. Nochmals, wenn die Voraussage stimmt: was geht uns das an? So wenig, wie den einzelnen Menschen das Bewußtsein, daß er einmal sterben muß, wenn er gesund ist dis ins hohe Alter binein, "stört", so wenig er sich behindert fühlt durch das "Mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen", das zu tun, was seines Lebens Aufgabe ist: so wenig braucht das Bewußtsein einer Kulturgemeinschaft durch die Tatsache herabgesetz zu nerden, daß diese Kultur einmal stirbt. Spengler hat doch weiter nichts getan, als das Gesetz des Sinzellebens, das unter dem Zeichen von Geburt, Wachstum und Tod steht, auf das Leben von Kulturen anzuwenden, die erwachen, sich ausdreiten und absterben.

Freilich eines leugnet er: den "Fortschritt der Menschheit". Aber woher will gerade das Abendland den Anspruch auf ewiges Leben erheben? Und woher nimmt gerade das Abendland 1920 das Recht, vom "Fortschritt der Menschheit" zu reden, und gar, als ob es Träger dieses Fortschritts sei?

Die Unerschöpflichkeit des ewigen Lebens wird nicht davon berührt, wenn eine Kultur abstirbt, um einer anderen Platz zu machen. Kann man sich ein lebensbejahenderes Denken vorstellen, als dieses Denken, das bestimmt ist von einer 
jasgenden Tapferkeit, die ihresgleichen sucht? Dies Buch zeugt von Tragit, aber 
nicht von Pessimismus im Sinne eines Herabgestimmtseins, noch weniger freilich 
von dem sträslichen Optimismus, der alles, was geschieht, einsach dem Fortschritt 
der Menscheit zurechnet.

Welches sind denn die Zeichen des Untergangs einer Kultur? Im wesentlichen sind es dieselben Untergangswerte, die schon Nietssche ausstellt, und dieselben Escheinungen, die man seit dem 19. Jahrhundert nicht müde wurde, als den Zwiespalt unserer Kultur, als Krankheitszeichen usw. zu beschreiben, zu beklagen, aber weder zurückschauben noch ändern konnte. Es ist tatsächlich abwärte gegangen im ganzen Abendlande, nur daß Spengler dies alles als Schicksal, als Notwendigkeit Legreift und folglich auch die Tapferkeit der Bejahung haben kann. Za noch mehr, von diesem "weltbaft hohen" Standpunkt aus ist es erst möglich, dem Abendlande die Aufgaben zu stellen, die es noch erfüllen kann, die ihm noch möglich sind "nach dem Geseh, wonach du angetreten". So werden die Lebenswerte der abendländischen Kultur in ihrem beutigen Zustand hervorgeholt und

1

ihr abseits aller Sentimentalität Wege gewiesen, die ihr die noch möglichen und darum allein würdigen sind, sollten es auch, weltgeschichtlich betrachtet, Alters-wege sein.

Eine Rultur hat nach Spengler ihre Höhe überschritten und geht in den Bustand der Zivilisation über mit dem Erlöschen ihres metaphysisch-religiösen Urerlebnisses. Für die faustisch-abendländische Rultur ist es das Erlebnis der Unendlickkeit, des unendlichen Raumes, das Stil und Form ihres Handelns und Schaffens in allen Gebieten bestimmt. Dies Erlebnis hat das Christentum der eisten Jahrhunderte umgeformt, denn es handelt sich im abendländischen Christentum, das um 1000 erwacht, um eine neue Religion unter ber Maske ber gleichen Dogmatik. Zebe Rultur hat ihre eigene Religion, Philosophie, Moral, Art der Wissenschaft, Runft, Politik, Wirtschaft; und die abendländische Rultur wird von dem Streben ins Unendliche bestimmt, während die antite "apollinische" Rultur, am Einzelkörper, an der fest umgrenzten Gestalt haftend, auch im Leben davon bestimmt wird. Die abendländische Rultur hat sich nicht "aus der Untite heraus entwickelt", sondern sie erwacht um 1000 und ist in ihrer Religion, in ihrem Menschentum, in den "riesenhaften Konzeptionen bei Dante, Wolfram, Shakespeare, Bach, Beethoven", in allen Lebensäußerungen, aus ihrem Urerlebnis des Unendlichen heraus von einer Mächtigkeit, die ihresgleichen nicht in der Antike findet. Dennoch hat das Abenbland, indem es einen zärtlichen Rultus mit dem Gedächtnis einer erstorbenen Rultur, der Antike, trieb, sich selbst den Blick für seine eigene Wirklichkeit gefälscht; und es ist nicht das geringste Verdienst des Buches von Spengler, daß es endlich lehrt, frei von Vorurteilen, jede Rultur in ihrem eigenen Lebenswert zu seben.

Mit dem 19. Jahrhundert ist das Abendland in die Zivilisation eingetreten, in der das alte Streben ins Unendliche immer noch wirkt, aber nach außen gewendet in die Technik, die Arbeit, die Industrialisierung, den Imperialismus, die Großstädte strömt. Diesem riesenhaften Anwachsen nach außen hin entspricht das Sinken der tieseren Lebenswerte. Die schöpferischen Leistungen sind erloschen, die Religion hat ihre lebendige Macht eingebüßt, "der Mensch der Weltstädte ist irreligiös, er mag noch so ernstlich religiös sein wollen". Die Architektur hat keinen eigenen Stil mehr, aus der Malerei ist der metaphysische Sehalt geschwunden, die Philosophie wird zur Geschichte der Philosophie, die Moral wird Glücks- und Wohlsahrtsmoral, das Glück der meisten wird Ziel, das Leben rein zwechaft nüßlich, "wir sind alle nur noch Arbeiter". Naturwissenschaft, Darwinismus, Materialismus, Sozialismus, sie sehen den mechanischen Begriff des Fortschritts an Stelle der lebendigen Entwicklung im Sinne Goethes. Die Dichtung behandelt nur noch Probleme großstädtischer Menschen, wo sie stüher Schickslafe gestaltete.

Stimmt das alles oder stimmt es nicht? Aun ist das Merkwürdige, daß genau dieselben Werte für Spengler Zeichen des Alterns, des Niedergangs einer Rultur sind, für andere Zeichen des "Fortschritts der Menschheit" bedeuten. Fortschreitende Auftlärung, fortschreitende Entwicklung der Technit, der Wissenschreitends (aber nur in Richtung von Naturwissenschaft), Demokratissierung, Nationalisserung des Lebens, sich steigernder Wohlstand, das Glück der meisten, das alles ist "Fortschritt der Menschheit"! Und obwohl Spengler die schicksafte Notwendigkeit

bieser Erscheinungen sieht, allerdings die Tapferkeit des Blicks bat, sie als Alterszeichen zu werten, wird er von den Fortschrittsgläubigen angegriffen, von allen, die in den Vorgängen der letzten Zeit, der Demokratie, dem Sozialismus Anfänge einer neuen "Kultur" sehen wollen, weil seine Ansichten lähmend insbesondere auf die Jugend wirken müßten.

Allerdings stedt hier ein gewisser Widerspruch in dem Buch. Man kann nicht so stark wollen, was man vom Bewußtsein dessen, was Kultur ist, als Niedergang bewerten muß, als wenn man in ihm Fortschritte sieht. Und wenn auch Spengler die neue Generation aufsordert, sich der Technik statt der Lyrik, der Marine statt der Malerei, der Politik statt der Erkenntniskritik zuzuwenden, so können doch die seelischen Wirkungen des Buches ganz andere sein: nämlich aus dem heraus, was darin als Kultur gezeigt und dem Erlebnis nahe gelegt wird, sich Wege zu suchen.

Vorläufig wird aber noch von anderer Seite dafür gesorgt, daß die Berechnung Spenglers auf den inneren Tod, den Untergang des Abendlandes auf etwa 2000 nicht mehr zu stimmen scheint. Das Buch ist darauf gerichtet, daß (es ist 1917 abgeschlossen) mit einem deutschen Sieg die Wege der europäischen Zivilisation in den Bahnen weitergehen würden, wie vor dem Krieg. Stimmt das noch?

In dem Angriff eines Sozialdemokraten auf Spengler fand ich den schönen Sak: "Wenn Spengler an einem schönen Morgen die Elektrische nicht mehr benuten tann, burch ungepflegte öffentliche Unlagen geht und die Badeanstalt aus Roblenmangel geschlossen findet, mag er darin nur den Zusammenbruch der Zivilisation seben, für uns ist es ein kultureller Niebergang." Den Betreffenben icheint die Tatsache noch nicht zum Nachbenten angeregt zu haben, daß diese Fälle bei sozialifierten Stragenbahnen, Babeanstalten usw. häufiger und häufiger eintreten, bag überall, wo und seit der Sozialismus sich durchsetzen will, in allen Betrieben, in allen Verhältniffen diefe Niedergangs- und Zusammenbruchserscheinungen der Bivilisation, oder wie der Sozialist sich ausdrücken will: der Rultur, eintreten. Es ift tein Zweifel, die Maschine der Zivilisation geht nicht mehr recht, ihr Arbeitsertrag finkt, der gange Mechanismus ist ins Stoden geraten, vergeblich doktert man an ihm herum und macht es dadurch nur noch schlimmer. Und das, obwohl Baul Lensch im Sozialismus der endgültigen Mechanisierung und Nationalisierung die "Pforte zum Welttriumph" geöffnet sah! Spotten ihrer selbst und wissen nicht wie. Denn gerade bas, was die Zivilisierung beschleunigen und endgültig regeln follte, erweist sich als ihr Berstörer. Go sieht es heute aus, als ob das Abendland sich im Fortschrittswahn überschlägt und zugleich mit einer erschreckend beschleunigten seelischen Verwüstung die letten Reste lebendigen Menschentums und den Mechanismus feiner Zivilisation felbst zerftort.

Der höchste materielle Wohlstand und die höchste Arbeitsleistung der europäischen Bivilization war erreicht im Jahre 1914. Seither leistet das Abendland keine produktive Arbeit niehr, wütet es gegen sich selbst; und was der Krieg übrig gelazsen hat, zerstören die Revolutionen vollends. Es ist der Zusammenbruch der Zivilisation offendar bereits im vollen Gange, und das Abendland scheint im vollen Intergang zu sein, herbeigeführt gerade durch diejenigen, die wähnen, es

,.... ,....

1

in der Richtung auf Mechanisierung, materiellen Wohlstand, Steigerung der Arbeitsleistung weiter treiben zu können. Was ward aus dem Traum vom ewizen Frieden? Dauerkrieg. Was aus dem Wahn, man könne Kultur für alle gleichmäßig verbreiten, Kulturgüter allen mitteilen? Kino- und Fortrott-"Kultur". Was aus der Verantwortlichteit aller um Gemeinwohl? Niemand fühlt sich verantwortlich. Überall Bankrott! Und nur die Fortschrittsgläubigen merken es noch nicht, sondern halten weiter sest an ihren Irrtümern, sehen nicht, daß der Zustand der Barbarei bereits eingetreten ist und mit seiner seelischen Verwüstung immer weiter um sich greift.

Was aber nun? Was heißt und was bedeutet das? Und was kann daraus werden?

"Etwas von Lebenslüge liegt in der gesamten Geistigkeit der westeuropäischen Bivilisation, insoweit sie auf eine religiöse, künstlerische, philosophische Aukunst, ein immaterielles Biel, ein drittes Reich sich richtet, während in der tiessten Tiese ein dumpses Gesühl nicht schweigen will, daß diese ganze Wirtsamkeit Schein, die verzweiselte Selbstäuschung einer historischen Seele ist... Und ein Zug dieser Lüge haftet dem gesamten politischen, wirtschaftlichen, ethischen Sozialismus an, der gewaltsam über den vernichtenden Ernst seiner Resultate schweizt, um die Illusion eines letzten Slückzustandes zu retten"... Rommt nun nicht heute, während Sozialismus, Demokratie, Pazisismus, alle Fortschrittsgläubigen verzweiselte Anstrengungen machen, ihre Lebenslüge zu retten, das — Gefühl der dumpsen Verzweislung aus den tiefsten Tiefen der faustischen Seele beraus und zerschlägt den ganzen Van? Und gibt es nicht etwas, wes diese Verzweislung fruchtbar machen, aus ihren rein zerstörenden Bahnen leiten und so der deutschen Revolution einen noch kaum gesehenen Sinn geben kann?

Wie hieß doch die große Formel des Weltkriegs? Zivilisation gegen Barbarei, die schon Thomas Mann (Betrachtungen eines Unpolitischen) übersetze und umtehrte: Dieser Krieg ist der Krieg der Kultur, d. h. Deutschlands, gegen die Zivilisation. Diese Formel sagt ctwas Wirkliches aus, sagt, daß die zivilisierten, fortgeschrittenen Völker des Westens gegen das "ewig protestierende" Deutschland tämpften, weil sie in ihm noch unerloschene Möglichteiten einer Rultur spürten, und weil sie das haften aus der Armut und Greisenhaftigkeit ihrer erloschenen "Seelen" heraus. Und in Deutschland stand alles das auf seiten der Entente, was Spengler das unsichtbare englische Heer nennt ("Preußentum und Sozialismus"), Thomas Mann den (französisch gerichteten) Zivilisationsliteraten, alles das, was sich bemühte, Deutschland auf die Bahn des "Fortschritts der Menschheit" ju führen, durch "Verständigung" mit dem Westen, durch die Demokratigierung, Politisierung, die "Entdeutschung Deutschlands". Hat die Zivilisation gesiegt? Entzieht sich nicht die faustische Seele in dem Augenblick, als sie unterworfen werden sollte, und läßt den ganzen Bau zusammenfallen, um noch im Tode protestierend zu siegen gegen den Westen? Die Zivilisation ist nicht Sieger geblieben, sie macht Bankrott. Liegt hier aber nicht ein Sinn verborgen, der aus dem äukerlich so unbeschreiblich ekelhaften und traurigen Vorgang, "deutsche Revolution" genannt, berausgeholt und fructbar gemacht werden tann?

?

Man glaubt, die Jugend warnen zu müssen vor Spengler. Dabei sind die Werte und die Aufgaben, die er Deutschland und seiner Jugend stellt, solche, die allein noch Wert haben, weil sie aus dem sich ewig erneuernden Leben, aus dem Blut, aus der Wirklickeit kommen. Aur greisenhaftes Denken lehnt sie ab. "Wir Deutsche haben reiche, unverbrauchte Möglichteiten in uns und ungeheure Aufgaben vor uns." Unser Tod "liegt noch weit vor uns im ungewissen Dunkel des nächsten Jahrtausends". Und sein Aufruf an die Jugend lautet: "Wir glauben nicht mehr an die Macht der Vernunft über das Leben. Wir fühlen, daß das Leben die Vernunft beherricht." Das ist eine gründliche Absage an alle Werte greisenhaften zwissisatorischen Fortschritts. Und aus der Lebenswirklichteit stammen die Aufgaben, die Deutschland, die jedem Deutschen gestellt werden, den Sozialismus von Marx zu befreien, von der toten Ivenschen, vom Programm, und ihn viellnehr als sittliche Arbeit fürs Sanze erstehen zu lassen. "So leben, daß wir vor uns sind sein dürsen"...

Nochmals, was geht es uns an, ob das, was etwa bevorsteht, weltgeschichtlich betrachtet das Alter des Abendlandes ist? Haben wir nicht die viel dringendere Aufgabe, als uns um Worte zu streiten, dafür zu sorgen, daß es würdiger und anständiger wird, als wozu es die heutige Bivilisation gemacht hat? Wir brauchen vor allem die Erlösung vom Fortschrittswahn, die Erkenntnis seines Bankrotts, um uns dem ewig neuen und jungen Leben zuwenden zu können.

Wird Deutschland nun endlich seine Lufgabe und seinen Sinn aus der Niederlage ergreifen ober wieder daran vorbeigeben?

#### EXEXEXEXEXEX

### Seisterstunde · Von Hans Heibsied

Leife knistert's in den Banden, Streicht vorbei mit Schattenhanden:

Fährt mir über Stirn und Bangen, Wie in bebenbem Verlangen.

Stimmen, die ich nie vernommen, Rommen durch die Nacht geschwommen:

Loden mich wie dustre Boten Aus dem Schattenreich der Toten — —

Aun erscheinen sie im Kreise Wie von einer weiten Reise,

Schauen freundlich auf mich nieder, Lächeln — und verschwinden wieder.



## Totensonntag Von Margarethe Friedrich

s war Cotensonntag auf Erden. Ernst schritt ein Mann durch die stumme Natur der Stadt zu.

Die Nacht hatte ihm keinen Schlaf gegeben. Da war er am frühen Morgen hinausgewandert, weithin über Wiesen und Felber der wehmutvollen Landschaft.

Nun tehrte er heim und brachte sein Herz so schwer zurück, wie er es hinausgetragen hatte. Es gibt Menschen, benen ist die Natur teine Trösterin. Sie läßt sie nur immer tieser versinken in Grübelei und Qual. Menschen sind es, die nicht der Einsamkeit bedürfen; sie brauchen vielmehr andere Menschen, fremde Schicfale, deren Not sie sich zu eigen machen in tiesster, verstehender Liebe. Damit bezwingen sie ihr Leid.

So war auch dieser junge Arzt. Darum schritt er ungetröstet durch den letten Laubfall seinem leeren Heime zu.

Aus tiefen Gebanken schreckte ihn plotlich ein lautes Weinen auf.

Die Tür eines der kleinen Vorstadthäuser war aufgerissen worden, und eine junge Frau eilte mit verstörtem Blick auf ihn zu.

"Ein Arzt, um Gottes willen, wo ist ein Arzt?" rief sie verzweifelt.

"Rann ich Ihnen helfen? Ich bin selbst ein Arzt", sagte er und faßte beruhigend ihre Hand.

"Ich danke Ihnen, kommen Sie schnell!" Und während sie ihn ins Haus zog, sprach sie in Hast. "Meiner Schwester muß etwas zugestoßen sein. Sie kam nicht zum Frühstück. Gestern sagte sie uns noch gute Nacht, wie immer — Ach Gott, sie kann nicht tot sein!"

Über eine ausgetretene Treppe waren sie in ein kleines Gemach gelangt. Zwei weinende Frauen traten beiseite und ließen ihn das schmale Bett sehen, in dem ein totes junges Weib lag.

Denn sie war tot. Der erste Blid sagte es ihm. Hier konnte kein Arzt mehr helfen.

Er blidte fich um.

Noch nie hatte er ein solches Sterbezimmer gesehen. Wie zu einem Feste war der kleine Raum geschmüdt. Überall in Schalen und Gläsern waren Herbst-blumen verschwenderisch aufgestellt. Das Fenster war geöffnet; durch eine breitästige alte Tanne brach grüngoldenes Morgenlicht, den Nebel besiegend, und legte sich schimmernd auf das braune Haar der Toten.

Sie lächelte.

Ihre Hande waren ineinander gefaltet wie bei einem Kinde, das betend einschlief.

Auf dem Tischen neben ihr stand ein wunderbar geschliffener Kelch mit dunkelroten Rosen. Eine Blüte hatte sich gelöst und lag wie ein glühender Blutstropfen auf der weißen Brust der Toten.

Der Arzt beugte sich stumm herab. Dann schüttelte er den Kopf. Auch er konnte die Frage nicht beantworten, woran dieses allerdings zarte junge Mädchen, das gestern noch anscheinend ganz gesund unter den Ihrigen geweilt hatte, so plötslich gestorben sein könnte.

Die Angehörigen waren hinausgegangen. Sie wollten nicht sehen, wie seine Finger den lieben toten Leib berührten. Doch er ging so zart und schonend vor, als sei es seine eigene Schwester, die in heiliger Ruhe vor ihm schliefe. Das seltsamstille Lächeln zog ihn an, das den blassen Mund so geheimnisvoll machte, und die tiefen Falten auf der jungen Stirn. Er tannte die Falten: die Nacht gräbt sie ein, wenn wir stöhnen in ohnmächtiger Qual. Warum hatte die Tote diese Falten? Sie, die Mutter und Schwestern die Freude des Hauses genannt hatten? — Und wie seltsam waren die weißen Hände, auf denen das blaue Seäder so scharf und hart hervortrat! Sie waren verkrampst ineinander.

Wie zum Gebet hatte es ihm zuerst geschienen. Aber jett fühlte er, sie waren verzweiselt gerungen worden, obwohl der blasse Mund noch lächelte.

Dann sah er plöglich, daß es zwischen den schmalen Fingern hervorglänzte, wie mattes Gold. Was hatte die Tote in den letzten Augenblicken ihres Lebens so fest bei sich bergen wollen?

Raum war er sich selbst bewußt, was er tat, als er vorsichtig den starren Fingern ihr Geheimnis entris.

Es war ein einfaches altes Medaillon, wie man es früher am schwarzen Samtbande um den Hals zu tragen pflegte.

Er öffnete es.

Orinnen lag das Bild eines Jünglingstopfes. Eine Lode tiefschwarzen Haares wand sich darum. Auf der Rückseite standen ein paar Worte: "Ich habe Dich je und je geliebet". Sonst nichts.

Rein Name - feine Beit.

Still gab er das Kleinob in die Hände der Toten zurud und legte sie sorgfältig darüber zusammen, daß kein Schein des Goldes mehr nach außen dränge. Dann wandte er sich und schloß die Türe leise und ehrzurchtig hinter sich zu.

Oraußen erwartete ihn die Mutter und führte ihn hinab in das große Wohngemach, worin sich die ganze Familie versammelt hatte. Die beiden jungen Frauen standen Hand in Hand bei ihren Männern. Der alte Vater saß am Tisch und hatte das Haupt in den Händen verborgen.

Fest richtete er sich auf. Seine kleinen, rotgeränderten Augen hefteten sich wie in schwachem Hoffen auf den Arzt. Dann ließ er den Kopf wieder sinken und murmelte:

"Sie war die Freude unseres Alters! Immer wollte sie bei uns bleiben! Nun ist sie doch von uns gegangen!"

Der Arzt fand kein Trostwort. Schweigend nahm er an dem Tische Platz, um den vorgeschriebenen Schein zu schreiben.

Da entbedte er plöglich an der Wand das große Bildnis eines jungen Mannes, der ihn mit schwermütigen Augen anzubliden schien.

Ein Immortellenkranz war darum gewunden. Sofort erkannte er den Ropf wieder. Es war derselbe, den er im Medaillon der Toten gefunden hatte.

"Wer ist das?" fragte er unwillfürlich.

"Mein erster Brautigam", sagte die ältere Schwester. "Er ertrank vor drei Jahren bei einer Segelfahrt. Nun müssen wir noch einmal einen so furchtbaren Todesfall erleben."

Sie weinte auf und lehnte sich an ihren Satten, der ihr beruhigend zusprach. Der Arzt fragte nicht weiter.

Mit dem seinen Verständnis, das nur die für das geheime Weh des Nächsten haben, die selbst durch Qual und Not gegangen sind, verstand er das Leben und Sterben des fremden Mädchens, besser als alle, die täglich und stündlich um sie gewesen waren.

Mit fester Jand schrieb er "Herzschlag" auf den Totenschein und verließ stumm das Jaus.



### Schatten · Von Isa Madeleine Schulze

Müde bin ich, — burchs dunkelnde Feld Rommt die Nacht schon gegangen: — Still wird's und tühl, — der Nachttau fällt: — Lebewohl, du klingende Welt, Mit deinem sonnigen Prangen!

Fern verhallt mir bein lachendes Lieb, — Einsam ward ich, — es schweigen Bach und Brünnlein, — die Gräser im Ried Rauschen nicht mehr, und das Spätrot verglüht; — Vöglein schläft in den Zweigen.

Niemand ist wach mehr, — mein Herz erbebt Vor der Stille: — es gleiten Schatten vorüber: — ein finstrer hebt Orohend die Hand und gräbt und gräbt, — Und ich weiß es zu deuten.



# Rlaus Groths Reise nach Süddeutsch= land und der Schweiz, 1855

#### Gin ungebruckter Brief

Vorbemertung der Schriftleitung. Durch seinen "Quidborn" bereits berühmt geworden, war Rlaus Groth im Sommer 1855 über Pprmont, wo er sich vier Wochen aushielt, nach Bonn gereist und lebte hier im Verlehr mit Otto Jahn, Eduard Böding, Dahlmann, Simrod, Arndt usw. Am 27. Januar 1856 wurde er seierlich zum Ehrendottor der Philosophie promoviert und blieb noch bis zum Frühling 1857 in der rheinischen Universitätsstadt, von wo aus er auch mit seinem Freunde Böding, eine Reise nach Süddeutschland und der Schweiz machte. Diese Reise seit sein Biograph H. Siercks in den Jerbst 1856, sie hat abet, wie ein soeben dem Rlaus-Groth-Museum in Heide (Rlaus Groths Geburtsort) gestisteter Brief an seine Eltern beweist, im Herbst 1855 stattgefunden. Der bisher ungedruckte Brief, der eine ganze kleine Reisebeschreibung und sür den damals 36 Jahre alten Dichter sehr bezeichnend ist, wird von Professor Abolf Bartels, dem Literarhistoriter, dem wir auch eine Schrift über seinen Landsmann Rlaus Groth verdanken, dem "Türmer" zur Verfügung gestellt.

iebe Eltern! — Ebe ibr nun diesen Brief anfanat zu lesen, mükt

Bonn, den 26. Sept. 1855.

Ihr Euch eine gute Rarte von Deutschland nehmen, sonst gibt's nur Wirrwarr. Dann will ich Guch ergablen. - Professor Boding, mein Hauswirt und lieber Freund, und ich gingen am 25. August am Sonnabend nachmittag 4 Ubr auf eins der Rheindampfichiffe, sein jungster Sohn begleitete uns, der ist noch größer wie ich, und der ältere ist nicht kleiner. Eine Abeinfahrt mükt Abr in irgend einem Reisebuch nachlesen, das wohl Rinas ober Pauly haben wird, 3. B. bas Buch von meinem hiefigen Freunde, dem Dichter Simrod. Man kommt an einer Menge alter Burgen und Schlokruinen porüber, ber iconfte Bunkt ist aber ber in unserer Rabe, wo auf ber linten Rheinseite bloß ein Bogen eines Gemäuers auf einem Felsvorsprunge steht, an der rechten aber liegen die sieben Berge sienes beift Rolandsed, dies bas Siebengebirge), auf beren nächstem wieder ein Gemäuer hinaufragt: ber Orachenfels, den ich hier aus dem Fenster sehen kann. Es sind immer eine Menge Reisender auf ben Schiffen, meistens mit Büchern und Bilbern und Rarten, die alles anstarren und die Namen aufsuchen. Boding und ich safen still zwischen ibnen, bis wir an unsers Nachbars, des berühmten Arndts Garten vorbeifuhren. Der Alte (86 Rabre) batte mich beim Abschied heralich umarmt, doch dachte ich taum, daß man in seinem Garten auf unser Schiff martete, um uns einen Abschied zuzuwinken. Es machte etwas Auffehen, als wir mit unseren Buten den Gruß erwiderten. — Um Abend im Dunkeln kamen wir nach Coblenz. Dort übernachteten wir. Es fliest bier die Mosel in den Rhein, die wollten wir hinauf. Um 8 Uhr (Sonntag d. 26.) waren wir auf dem kleinen Schiffe. Die Mosel ist kaum so breit wie die Sider bei Lerfähre, aber ihre Ufer sind ganz anders und eigentlich nicht

zu beschreiben. Gewöhnlich bat die eine Seite eine Bergreihe und die gegenüberliegende ist eine ebene Flur, aber das wechselt, und die Geite, welche eben Berg war, wird dann zur Flur und umgekehrt. Die Berge haben sieben- oder achthundert bis taufend Fuß Bobe, und nie ift man ganz ohne Berge. Die Nordseite, gegen welche die Sonne scheint, ist mit Reben bepflanzt, es geht wie in Treppen bergauf, ich zählte einmal 23 Stufen. Zeder Absak wird durch eine Mauer geschützt, oft sind Namen und Jahreszahl durch helle Steine eingemauert. An der Schattenseite trägt der Bergabhang Busch- und Baumwerk bis an die Flur herunter, dort aber steben Apfel-, Birn- und Walnußbäume voll von Früchten und in einem Grase so blaugrun, wie wir im Norden es gar nicht kennen. Da stehen die Häuser und Dörfer mitten darin, meistens mit blauschwarzen Schieferdächern. Ein hübsches Dorf nach dem andern taucht auf und verschwindet, und weil es gerade Sonntag war, so sak es allenthalben voll Gruppen von Mükigen am Ufer, oft so nahe, daß man mit ibnen sprechen konnte: Rinder wateten ins Wasser, in dem sich Flur und Berg grünblau spiegeln, stellten sich auf Steine, um die Welle vom Dampfschiff sich über die Füße spielen zu lassen, fielen auch wohl dabei auf den Hintern. So ging es den ganzen Tag, als wurde ein Papier ohne Ende mit wechselnden Bildern vorübergezogen, wobei man selber bequem auf einem Stühlchen sitt und blog zusieht. Wir agen auf dem Verded zu Mittag, aber ich hatte kaum Zeit, in die Schüsseln zu sehen, guckte bald vor-, bald rückwärts, um ja nichts zu verlieren. Der Fluß schlängelt sich so, daß man immer wie in einem länglichen See fährt, hinten tut er sich zu, um sich vorn zu öffnen, indem bei der Windung Berge vorund zurücktreten. So fuhren wir bis zur Dämmerung, dann stiegen wir in Trarbach ab. Hier ist Böding geboren. Sein Vater war ein reicher Wein-Bauer, ber 5 ober 6 Güter hatte. Eins davon gehört noch Böcking. Sein Bruder wohnt auf der Familienstelle, er empfing uns mit offenen Armen. Wir schliefen in dem Saal, wo der Rönig mitunter logiert hat. Um Abend gingen wir noch im Mondschein an den Bergen hinauf. Den andern Tag besahen wir Bödings Gut, es heißt Münchberg. Das Haus steht fast am Moselufer. Wenn man im Schlafzimmer im Bett licgt, so sieht man nur den bewaldeten Berg jenseits wie eine grüne Mauer bis halb an den Himmel hinauf und darüber die Bläue. Hier ist eine Stille, wie wir sie gar nicht kennen: wenn kein Lüftchen, kein Blättchen sich regt, kein Wagen, kein Vieh; nur von jenseits hört man singende Knaben, die am Abhange Holy sammeln: unsereiner wurde babei schwindeln. Am Dienstag den 28. gingen wir zwei frühzeitig über die Berge, es war ein wunderbarer Morgen, dann wieder bergab zur Mosel nach Bernkastel. Natürlich kennt B. hier Weg und Steg und jeden Ort, er weiß aber fast ebensogut Bescheid in der Schweiz, im Schwarzwald, in Oberitalien, denn er ist allenthalben zu wiederholten Malen gewesen. Er erzählt so viel man nur hören mag, an Behalten ist nicht einmal zu denken. In Bernkastel setzten wir uns in den Postwagen und fuhren nach Trier, der Hauptstadt an der Mosel. Es war ein sehr heißer Tag, wohl 26—27 Grad im Schatten, in der engen Postkutsche war es glühend. Aber ich ertrug es noch am besten von allen. Der Weg verläßt eine Zeitlang die Mosel, die hier flachere Ufer hat, geht über die Berge und tritt erst wieder bei Trier ans Ufer. Es ist ein gar schöner

Weg, ein herrliches Land, alles voll Obst, doch waren nicht viele Früchte hier, es soll sonst das beste Obst der Welt sein. Ich darf ja leider nicht einmal davon effen. Trier ift die schönste Stadt, die ich gesehen habe. Die Sauser sind nicht so gar prächtig, aber es find noch Refte von ungeheuren Römergebäuden bier, die römischen Raiser haben hier eine Zeitlang residiert. Man fährt durch eine Pforte, die Porta nigra, die jum Erstaunen großartig ist. Es war das erste, was ich der Art fah. Dann aber liegt die Stadt in einem Tal wie in einem Paradiese, umgeben von Bergen, beren Felfen rot glanzen und mit toftlichem Grun untermischt find, benn hier gebeiht alles. Auf der einen Seite der Mosel sind die Felsen teilweise mit Baufern befett, wir gingen über die Flugbrude hinauf nach einem Raffeehause, von dort saben wir hinab auf das schwarz-weiße Bäusermeer, die Römerbauten schauen bunkel dazwischen heraus, auf die Fluren, soweit das Auge reicht, und ben filbernen Strom der Mofel. Den 29., als wir noch die Stadt von innen besehen, sich stand in der Kirche auf dem Gewölbe, worin der heilige Rod verwahrt wird, ich fagte gleich ju B., bas will ich boch meinem Bater schreiben), mieteten wir uns einen Wagen nach Saarburg. Es ist ein prachtiger Weg zwischen Waldungen dabin, der Ort liegt an einem Felsen wie angeklebt. Einige Saufer steben fo, daß bie Nachbarn wohl miteinander aus dem Fenfter sprechen tonnen, wollen sie aber zueinander, so muffen fie erft eine Viertelftunde auf und ab klettern. Ein Nebenfluß ber Saar stürdt hier mitten in der Stadt dicht vor einer Reihe Bauser wohl 30 Fuß binab und treibt nebenbei 10 oder 12 Raber. Die Leute in den Baufern muffen notwendig alle taub werden. Wir wanderten etwas umber oder kletterten vielmehr. Dann gingen wir in bas Postwirtshaus, um den Postwagen abzuwarten, ber um Mitternacht tommen follte. Es entstand ein furchtbares Gewitter mit Blagregen. Ich bat die Leute um eine Stube mit Sofa, um etwas zu schlafen. Da ward ich mit brennendem Licht durch den Regen eine offene Treppe hinaufgeführt in ein großes Gebäude mit vielen Zimmern. In einem großen Saale lag ich nun bei Donner und Blik einige Stunden in festem Schlaf. Dann wurde ich geweckt, im Regen nebst B. in einen Wagen gepact und fortgezogen, es ging nämlich nach Saarbrud, wo Boding einen Neffen hat. Wir tamen etwas verwacht und zerftofen an. Wir find hier an ber frangösischen Grenze, wo schon allerlei Wörter in die beutsche Sprache hineinlaufen, die wir nicht verstehen. Es gibt hier großartige Fabriten und einen Reichtum ber Reichen, wovon wir taum einen Begriff haben. Eme Witwe hat in der Nähe eine Eisengießerei, die ich aus der Ferne sah, wo man vor Schornsteinen nicht die Gebäude finden tann, in einem Qualm, daß man glaubt, die Leute mussen erstiden. Sie hat eine Maschinenfabrik darin, die blok Maschinen macht, die sie selbst gebrauchen, und doch mögen gegen 40 Leute allein barin arbeiten. Diese Frau ist eine Berwandte Bodings. Sein Neffe bat auch eine Schnupftabalsfabrit in Saarbrud, eine andre Art Fabrit in Met, bazu ein Landaut. Es sind aber nette Leute, nicht gelbstolz, wie wohl unsre Landsleute. Der Schnupftabat muß große Steuer nach Frankreich geben. Daber gibt es die waghalfigsten Schmuggler hier. Sie halten gunde, benen sie ben Tabat umbinden und die in ganzen Trupps durch die didften Walber ihren Weg tennen. Junge Bunde ichickt man fo mit zur Einübung, bei ber Untunft werben fie burch Rutterung

belohnt, oft wird aber ein ganzer Trupp von Gensd'armen niedergeschossen. Roch denselben Abend (Donnerstag d. 30.) gingen wir mit der Eisenbahn nach Raiserslautern in der Pfalz. Die Bahn fährt recht mitten durch das Fabrikland. In der Nähe der großen Fabriken sind alle Bäume wie verkohlt. Es wurde dunkel, da faben wir allenthalben die Feuer; besonders die Coaksbrennereien leuchten weithin. als wenn mehrere hundert Bacofen vorn offen wären und alle in wilder Glut ständen, an einer Stelle waren es glaub' ich 600. In Lautern wohnt B.'s älterer Bruder. Der hatte seine Frau verloren und war ganz migmutig, wir nahmen ihn einige Tage mit auf die Reise und heiterten ihn auf. Es ist merkwürdig, daß gerade ich das kann, gerade den Trubseligen bin ich ein Schuk und Schirm, ich weiß nicht, wie es zugeht, weiß überhaupt nicht, warum die Menschen sich gleich an mich hängen, denn ich finde nicht viel an mir. Freitag blieben wir in Lautern. Am Sonnabendmorgen den 1. Sept. fuhren wir drei mit der Eisenbahn nach Worms. Port sollten Briefe von Goethe sich bei einem Raufmann Mayer finden, die wollten wir kaufen. Sie waren aber fort, König Ludwig von Bayern hatte sie erstanden. Wir besahen daher bloß den Dom und die Zudenkirche und reisten weiter. Der Dom ist groß, aber plump, die Synagoge ist nur merkwürdig durch ihr Alter. Schöner war der Weg von Lautern nach Worms, oder vielmehr dessen erstes Orittel. Die Eisenbahn geht hier mitten durchs Gebirge. Es sind deshalb 13 Tunnels nötig geworden, wovon der erste eine halbe Stunde zu gehen sein muß. Der Zug geht (wie ich zählte) in 23/4 Minuten hindurch. Dann ist man in einem neuen Tal, der Weg geht in Arummungen zur Seite eines Baches, man sieht ihn, im nächsten Augenblick sind beide fort, sie kommen aber auf der andern Seite wieder hervor: die Bahn ist über sie hingegangen; dort laufen sie um einen Berg, aber wir jagen gegen den Berg an, es pfeift und heult, es wird dunkel: wieder leuchtet die Sonne an der anderen Seite und Weg und Bach kommen wieder auf uns zu; jest sind sie rechts, jest rollen wir nochmals über eine Brude, unter der sie verschwinden, links laufen sie, um sich aufs neue hinter einen Berg zu versteden, damit wir sie wiederfinden, wenn wir jenseits auftauchen. Mitunter geht aber eine Brüde noch hoch über die Bahn, dort fahren wir unter einer Burg und einem Kirchhofe durch. Dann öffnet sich das Tal, und Städtchen an Städtchen erscheinen dem Blid. Wir waren später noch einmal auf einer Böhe hinter Neustadt, von dort hat B. aus einem Saal durchs Fernrohr 400 namhafte Dorfer gezählt. Das Land hinter Neustadt wird ganz flach, so geht's in der Ebene fort bis Ludwigshafen und weiter bis Worms. Dann fuhren wir wieder nach Ludwigshafen zurud und mit dem Omnibus in ¼ St. durch Mannheim auf die Bahn, die nach Heidelberg führt. Beidelberg ist eine der schönsten Städte der Lage nach. Hoch über der Stadt liegen die Ruinen des prachtvollen Schlosses. Das läßt sich nicht beschreiben, man muß es sehen. Was aber jedem besonders auffällt, ist das pracht volle Grün von Laub und Gras. Efeu wächst hier an den Mauern, der die ganze Beider Kirche grun zudeden konnte. Ich suchte hier den berühmten Gervinus, er war aber nicht zu Hause, auch der Erminister Dusch nicht, der den Q. sehr liebt und von Rehbenit in Riel sich Zeichnungen dazu machen läft. Vergessen hab' ich noch, daß wir von Worms zuerst nach Spener gingen, um den wunderschönen

Dom zu sehen. Er ist wirklich wunderschön und eine Reise wert. Dort kamen wir Sonnabend abend an, besahen ihn Sonntag morgen und fuhren dann nach Heidelbe**rg, so war's. In Heidelberg blieben wir Montag über. Wir brachten B.'s Bruber** jur Eisenbahn. Der gute Alte weinte beinabe, als er sagte, mich sabe er wohl nicht wieder. Als wir nun aus dem Wartesaal gehen wollten, stürzte auf einmal Professor Jahn aus Bonn auf mich zu, wir freuten uns so, daß wir noch den Nachmittag zusammenblieben, und erst am Albend ging er nach Norden, wir nach Suben. Wir gingen bis Steinbach, einem kleinen Orte am Schwarzwalde. hier ist der Erbauer des Strafburger Münsters geboren, er heißt Erwin, er hat hier ein Monument: an einem Weinberge steht seine schone Statue und sieht nach Strakburg hinaus. Wir gingen hierher, um erwas von dem Landleben der Gegend ju feben. Das Wirtshaus war nett, wir aken mit den Wirtsleuten am Tisch, ein Steprer (Tiroler) machte abends Musik auf der Laute und einige junge Leute fetten fich um ben Tifch jum Buboren. Wir ließen bem Musiter eine halbe Flasche Wein (einen Schoppen) geben. Um Morgen, also Dienstag, mieteten wir uns einen Buben, der unfre Tafchen trug, und niarschierten zu Fuß ab. Wir wollten nach bem berühmten Baben-Baben. Es lag noch bider Rebel, beshalb betamen wir vom Gebirge nur die nachsten Umgebungen zu seben. Nach zwei Stunden erreichten wir Baden, einen Ort ähnlich wie Pyrmont, der aber noch schöner liegt und wo fast nur Millionare zusammentommen. Wir verweilten nur, um zu essen, dann gingen wir einen Waldpfad das Gebirge hinan. Wir hatten keinen Führer mit, wußten aber auch nach zwei Stunden nicht mehr, wo wir waren, tein Mensch zeigte sich, wir waren ganz verdurstet, endlich trafen wir einen Holzbader, ber uns fagte, wir hatten nur ein Biertelftunden bis zur Eberfteinburg und tamen pleich zum Dorfe. Richtig! es lag eben um die Ede. Aun gingen wir in ein Wirtshaus und ließen uns Kaffee machen, stiegen aber doch noch erst die Burgruine hinauf und überschauten das Land. Hoch am Felsen thront das dunkle Nestwie Meniden die Mauern baben bauen konnen, an benen man nicht hinauf flebt, obne zu schwindeln, begreift man taum. Es muß ein Heldenvolt gewesen fein und doch voll feinem Ginn, benn wie batten fie fonft mitten in der Wildnis nicht blok die sichersten Stellen gefunden, die wir jeht auf gebahnten Wegen kaum wieder finden, sondern auch die schönsten Es ist schwindlich oben, B. durfte taum hinauf, ich beredete ihn doch. Aus einem der leeren Fensterbogen sieht man oben auf die Cannenspiken binab. Dann ist aber noch ein Turm, woran außen eine Treppe hinaufführt. Der Mann mit dem Schlüssel sagt freilich, es habe keine Sefahr. Alfo warum nicht? Oben hat ber Turm auch eine hohe Bruftung, worüber man nicht hinausfallen kann, und der Raum ist größer als Eure Stube. Aber rund herum fieht man nur von oben auf die Cannenfpigen, Berg hinter Berg fanft gewölbt, alle buntel von bem einförmigen Schwarzgrün: ber echte Schwarzmalb. auf der andern Seite der Rhein wie ein weißes Band und die Bogefen in nebliger Blaue. Wir vergaßen wohl den Durft boch tam er wieder, als wir im Wirtsbause safen, und wie haben wir getrunken! Dann marschierten wir wieder ab, einen anbern Weg nach bem fogenannten alten Schloß, naber bei Baben. Mar die Ebersteinburg groß, so war dies noch großer, Mauern über Mauern! Der Tarmer XXIII, 2

Wenn man Stockwerke hinaufgestiegen ist, trifft man auf Hofraume mit großen Bäumen, und wieder geht's Turm über Turm! Bier heißt's topffest sein! Mir zittern noch die Beine, wenn ich daran denke, Gefahr ist übrigens nicht dabei. Nach Baden hinab und auf die Eisenbahn dauerte es nur ½ Stunde. Wir fuhren nach Appenweiher, einem ähnlichen kleinen Ort wie Steinbach. Es war auch hier dunkel, als wir kamen. Da wunderte es mich, daß ich hin und wieder glänzendes Licht und Rauch sah. Es klärte sich bald auf: allenthalben vor den Türen saken Männer, Weiber und Kinder und zogen Hanf ab, das tut man mit den Händen, weil er besser wird als beim Braken. Daran arbeiten sie bis tief in die Nacht und machen mit dem holzartigen Schef Licht dazu. Es sah hübsch aus, zumal wenn hübsche Kinder ums Feuer lagen und nachheizten. Wir blieben hier zu Nacht, damit wir bei Tage über die französische Grenze kämen und nicht im Dunkeln mit Bag- und Bollgeschichten gequält würden. Und am andern Tag sah ich bann das Stuck deutsches Land, was nun Frankreich ist und uns gestohlen. Welch ein Lumpenvolk sind wir! Ein so schönes Land! Dort die wundervolle Kirche (der Münster in Straßburg), von einem Deutschen erbaut, und hier parliert das Lumpenvolk welsch, und die Rothosen wandern umber! Ich will nicht mehr schreiben, als daß ich vom Elfaß noch Schlettstadt besuchte, und daß wir von da nach Basel kamen. Basel ist schweizerisch, aber noch ohne den Charakter der Schweiz. Wir fanden hier wenig Schönes, einige Bekannte, schlechtes Wetter, Cholera und mehr dergleichen. Um Sonnabend gingen wir daher fort, um noch (rückwärts) die Gegend zu besuchen, wo mein Geistesverwandter, der Dichter Bebel, gelebt. Am Abend, wieder im Dunkeln, kamen wir nach Müllheim, wovon Bebel in seiner Mundart singt: "Be Müllen uf der Post, tausig sappermost! Sit es nit a schöne Wi? Sot er nit wi Baumöl i? ze Müllen uf der Post". Uf der Post schenkt man aber "nümmehr", sondern wir waren in der "Arone", wo der Wirt uns aus Bebel vorlesen mußte, damit wir einmal recht die Mundart hörten. Auch tranken wir hier ben "Wein wie Baumöl". Ach, welche Gegend ist hier! welch ein Grun! welche Wiesen! welche Berge! Als wir den andern Morgen den Stab in der Hand hatten und die Sonne brannte, und die Leute gingen zur Kirche, und die Grashupfer sprangen zu Taufenden im Grafe, da dachte ich: hier mußte in jedem Jaus ein Dichter geboren werben. Und doch ist's nicht fo. Die Tour nach dem Schlosse Burglen dauert 21/2 Stunden über Berg und Sal. Und oben? "Be Bürglen uf der 386, nei was kann man seh! O wie wechste Berg und Tal, Wald und Wiesen überall, ze Bürglen uf der Höh." Das halbe Schloß ist an einen Wirt verkauft, im buntbemalten Rittersaal afen wir zu Mittag. Dann ging es ans Steigen den "Blauen" binauf. 21/3 Stunden, es ist der dritthöchste Berg im Schwarzwalde, ich glaube 2900 Fuß. Man kann hübsch müde werden und durstig dazu. Ich dachte an den alten Schneider Sennewald, als ich oben vor Durft Heidelbeeren verschlang. Die beiden andern höchsten Berge sieht man flar, es ist der Feldberg und der Belden, von ersterem kommt das Flüßchen "die Wiese" herunter und fällt in den Rhein, diefe Gegend ist Bebels Beimat, die Wiese hat er in einem Gedicht verewigt. Man fah 6—7 Bergketten hintereinander, man fah Bafel im Güben, Freiburg im Norben, die Vogesen westlich. Wenn's recht klar ist, sieht man die Alpen. Ich fragte allent-

balben die Leute nach dem Hebel, ich glaube doch nicht, dak er trok seines Rubms in der Beimat so bekannt ist wie mein Q., den Namen Bebel kennen freilich die meisten. Bett hatten wir noch 11/2 Stunden berab nach Babenweiler und von ba 34 nach Müllheim zurud. Ich will nicht beschreiben, wie müde ich war. Montag morgen fuhren wir nach Freiburg, auch diese Stadt liegt fast so schön wie Trier und Beibelberg. Es ist ein prächtiger Dom hier, der einzige echt gotische, der ganz fert g ift, und vom Schlofberg gbt's eine herrliche Aussicht. Ich mar aber ju angegr.ffen, es recht zu genießen, und kroch nur herum. Dazu regnete es am Denstag. Wir wollten sonst über Schaffbausen, den Rheinfall zu sehen, den habe id nun nicht zu seben bekommen. Wir mußten uns entschließen, trog Cholera wieder nach Basel zu fahren, dort im Regen in der Nacht in die Bostkutsche zu steigen, dann durchnaß die ganze Nacht zu fahren bis Aurich. Und nun waren wir in der Schweiz. Ich sah noch am Abend bie Gletscher weit über den See glänzen. Am andern Tage waren wir nach Baden (in der Schweiz), saben die Limmat und Reuß zusammenfließen, die ungeheuren Arbeiten an der Gisenbahn. Im ganzen hatten wir aber kein Glück mit dem Wetter. Wir hockten bis Sonntag in Kürich berum. Um Mittag fuhren wir mit einem Dampsboot den Kürchersee hinauf nach Rapperschwyl. Dort geht eine 3/4 Stunde lange Brude über den See. Um Morgen gingen wir bort hinüber gegen ben Skel an. Und nun sab ich das Schönste, was meine Augen saben! Immer hinauf und unten alles ein Garten, und der See im Sonnenlicht, und die Nebel sanken und lagen uns wie Wolten zu Füßen, und oben saben jenseits die Schneeberge und Gletscher herüber, als tonnte man fie mit Handen greifen. Ich war wie trunten, und boch tam's noch immer besser. Wir wanderten wieder hinab gegen die Schneehauser an nach dem berühmten Rlofter Einsiedeln, wo wir mit dem Pater Morell Freundschaft machten, ich hab' ihm einen Q. persprochen. Dann fuhren wir im Ginspanner immer gegen die Berge an dis zum roten Turm, wo die Schwyzer ihre Zusammenfinfte halten. Dann gingen wir an einem reigenden Bach entlang bis in die buntle Nacht immer bergab, es war, ale könnten die Riefen uns erdrücken - nach Steinen. Um andern Morgen im Nebel nach Schwyg, bann nach Brunnen am Vierwaldstätter See. Ocr Nebel verflog, wir nahmen ein Boot, es war glänzender Himmel, die Berge so, dak man Nadenweh bekommt vom ewigen Hinaufschaun, ich konnte es vor Aufregung gar nicht mehr aushalten, fraß Räse, qualmte Sigarren, bloß um es zu unterdrücken, und doch, als wir beim Rütli ausstiegen, wo die drei Männer geschworen, auf einer Bergwiese schräge wie ein Dach und so wunderschön, fo ftill, fo feierlich wie nichts in der Welt: da fiel ich nieder und lag lange weinend im naffen Grase. Bier ist es zu schön für einen fühlenden Menschen. Dann sind die Berge, die 3. B. bei Tellingfedt ständen, als könnte man hinaufwerfen, und wenn man fragt nach dem Schneelopf bort, so heißt's: ber Uri Rothstod? Der ift noch 10 Stunden weiter! Und man meint, er sei gleich dahinter. Alles Maß hört auf. Wir fuhren bis Aluelen, gingen bann noch bis Altborf, faben in ber Ferne Tells Geburtsort. Hier ist man am Fuße des Gotthard, 4 Cage hätten mich nach Rom gebracht. Aber ich bin zu schwach, auch Böcking riet zur Umkehr, und so sind wir am 18. Sept. über Luzern, Zürich, Stuttgart, Mainz vorgestern hierher zurückgekehrt. — Gern schriebe ich Euch ausführlicher, aber man hält auch die Erinnerung nicht aus. Von Theodor fand ich hier einen Brief, worin er schreibt, daß Ihr alle wohl seid, das tröstet mich. Theodor liest diesen Brief wohl, ich möchte auch gern, daß Selle in Rendsburg ihn sähe, ich kann nicht so viel schreiben. Dann könnte Theodor Selle von der 2. Ausl. des Q. schreiben, daß ich noch Eremplare habe, die ich zu verkaufen wünsche, Theodor weiß näher Bescheid, Selle könnte an Hart und Hamann, vielleicht an einige mehr schreiben darüber, damit ich sie los werde, es steden mir doch über 100 Mark darin. Schreibt Ihr doch bald einmal! Wie gefallen Euch meine "Vertelln"? Jabt Ihr schon einen illustrierten Q.? (In böchster Sile geschrieben.)

Euer Sobn

Rlaus Groth

Von Hart fand ich einen so liebevollen Brief vor, daß er mich fast zu Tränen gerührt. — Ich habe auch nichts dagegen, wenn Selle den Brief andern, etwa Bark, Hamann mitteilt. Die Leute sehen, daß er kein Kunstwerk sein soll.

\* \* \*

Nachbemertungen. Man muß fich beim Lefen bes Briefes gegenwärtig balten, bak bie Eltern bes Dichters, ber Muller Bartwig Groth und bie Stiefmutter, einfache, wenn auch intelligente Leute waren. Bu erklaren ift ja in bem Briefe nicht viel. Eduard Boding, ber Freund Rlaus Grotbs, mar Professor ber Rechte, ift aber mehr burch feine Ausgaben ber Werte A. W. Schlegels und Ulrichs von gutten bekannt geblieben. Kinas und Bauln maren Beiber Buchbanbler. Lerfabre ift bie Giberfabre amifchen Beibe und Rendeburg. Gereinus. ber Literaturbiftoriter, batte Rlaus Groths "Quidborn" warm begruft, deshalb ber Befuc. Q, bedeutet natürlich immer "Quidborn". Otto Jahn war Archaolog und Philolog, wird aber beute wohl por allem wegen feiner Biographie Mogarts gefcatt. Braten = Sanfbrechen Schef (Schaw) = permoberte Bolateilchen bes Flace- und Banfstengels, die beim Brechen und Becheln abfallen (ichabig foll daber tommen). Bebels "Alemannische Gedichte". tie Klaus Groth von bem Baftor Martus Beterfen in Tellingftebt gelieben erhielt, führten ibn feiner Lebensaufgabe au. Der Ekel ift ein 1101 m bober Berg zwischen bem Ruricher See und Ginliebeln. Der Bater Morell ist ber Dichter Gall (eigentlich Benebitt) Morel (aus St. Fiben in St. Gallen, 1803—1872), der als Lyriter und Uberfeter der Lateinischen Symnen des Mittelalters bekanut war. Tellingftebt ift ein Kirchborf unweit Beibe, in beffen Rabe fic einige "Berge" von wohl 50-60 m gohe befinden — im Flachland "wirten" fie natürsich. — Theodor ift Rlaus Groths Zugenbfreund Theodor Peterfen, damals Raufmann in Beide. Aus feinem Nachlaß stammt auch dieser Brief. Mit Leonhard Gelle hatte ber Dichter bas Seminar in Condern befucht und war bann, als er feine Beider Lehrerftellung aufgab, ju ibm noch Fehmarn geflüchtet, wo ber "Quidborn" entitand. Barg und Samann werben wohl auch Studientollegen und fpatere Lehrer fein. Die "Bertelln" (Erzählungen) Rlaus Groths erfcienen querft Braunschweig 1855, 2. Band 1859, ber von Otto Spectter illustrierte "Quidborn" Hamburg 1855.





## Die Hoffnung auf neue Kraftquellen

wie lange noch die Kohlenvorräte der in Betrich befindlichen Bergwerke reichen würden. Und wenn man dann am Schluß der Berechnung als Ergebnis hundert oder hundertfünfzig Jahre fand, dann tröstete man sich leichthin mit einem Achselauden, bis dahin werde der Menschengelst schon etwas ersonnen haben, um sich eine neue Krastquelle in der Welt zu erschließen. Man dachte an die "weiße Kohle", oder wenn man dem Phantasierößlein die Sporen gab, dann sprang es dis zur Vorstellung von Sonnenmotoren oder dergleichen.

Deute ist man mitten in der Kohlentrise dein. Denn man täusche sich nicht: nicht Kriegsfolgen, schlechte Friedensinstrumente, wie eine vorsintstutliche Diplomatie immer noch drollig
jagt, soziale Umwälzung und alles andere, was uns in den Giedern liegt, sind die Ursache der
Kohlennot, Teuerung und Industricklise, sondern, um zu versichen, worum es sich handelt,
muß man die auf dem Kopf stehende Welt einsach umkehren. Und dann sieht sie wieder
bekannt aus.

Die Rohlentrise der Welt, oder noch allgemeiner und richtiger gesprochen, die Energietrise der Menscheit ist die Ursache des wirtschaftlichen Elends.

Das ist tein Paradoron, sondern ein wohldurchdachtes und sehr beweisdares Wort, Kohle hat deshalb so hohen Preis, weil man sie so schwer gewinnen kann. Mühsam gewinndar aber ist sie, weil man ihr heute schon so tief in den Erdschoß nachsteigen muß. Wir haben jest sogar Braunkohlenbergwerke, deren Schaß man aus 900 Meter Tiefe herausholt. Wäre die Roble noch überall im Tagdau reichlich da, so würde die Arbeit ihrer Gewinnung nicht so teuer bezahlt werden müssen. Der Kohlenpreis aber ist der Zeiger für alle Industriepreise und damit der Löhne. Diese wieder schreiben der Landwirtschaft die Gestehungskossen von und so dreht sich der zehem von uns sattsam bekannte Virtel.

Rame heute die Nachricht: irgendwo im Mittelpunkt der zivilisierten Welt habe man auf einem Gebiet, so groß wie das Ruhrland oder Sachsen, in hundert Meter Mächtigkeit Steinkohle gesunden, die man abbauen kann wie den steirischen Erzberg, von dem man das Erz einsach in Schubkarren in den Ofen führt: — schon morgen würden die Rohlenpreise und dann alle anderen sinken; die vielen Schmerzen, die uns drüden, wären erträglicher, die soziale Spannung wäre im Erschlaffen und — alles wäre eben anders als es ist.

Doch eine solche Nachricht wird nicht tommen. Man kennt bereits bort, wo industrialisserte Menschen wohnen, die ganze Erde die viele hundert Meter tief in ihre Eingeweide. Man kann wohl neue kleine Kohlenbergwerke eröffnen, wie es jett in Suddeutschland an der Lagesordnung ist, hauptsächlich beshald, weil dei den heutigen Preisen auch ein kleiner und ehemals unrentabler Bergdau lohnt; aber die großen Entdederfreuden im Reich der schwarzen Diamanten sind endgültig vorüber. Die Nachrichten von großen Kohlenschaften in Spithergen oder den noch ungehobenen in China regen nur mehr hoffnungsfrohe Primaner auf. Erstens muß es wahr sein, zweitens müssen an jenen Orten Bergarbeiter und Bergwerte in Tätigkeit treten,

und brittens verheizt ein Schiff oder eine Lokomotive von Spigbergen oder China bis Berlin soviel Rohle, ols sie schleppen können.

So endet benn dieser Gedankengang trüb wie ein Jerbsttag. Und kaum kann man das Gefühl bannen: es wird niemals mehr besser, solange Hunderttausende kohlenhungriger Resselserungen den Rachen aussperren. Es will Jerbst werden um unsere abendländische Industrictultur. Weiß es jeder, der dies liest, doß heute Kohle genau so teuer ist, wie einst viele Lebensmittel, d. B. Mais waren und daß man deshalb in Argentinien und Rumänien jeht Lotomotiven und Fabrittessel mit Mais heizt?

Auch die Menschen, die sonst nicht talentiert sind, haben ein besonderes Salent, von den Oingen, die ihnen unangenehm sind, nicht zu reden. Aber es nüht nichts, zu schweigen; die Gesehe vollziehen sich sogar dann, wenn wir nichts von ihnen wissen. Man hält sie dann nur für Schicksal und glaubt, man müsse das so hinnehmen.

Ich gehöre aber zu benen, die es für besser stennen, ben unangenehmen Saisachen ins Gesicht zu sehen. Aur einem Gesetz, bas ich tenne, tann ich ausweichen.

Und so sollte die Erörterung der Energiefrage etwas sein, worum sich jeder bekimmert. Billiger gewinnen kann man die Kohle nicht mehr — damit muß man sich absinden. Ihr Lokalpreis kann schwanken, ihr Weltpreis ist aber nicht durch Politik, Schiedungen oder Verordnungen zu regeln. Er wird sessigsest letzten Endes von nichts anderem, als von der vorhandenen Menge und dem Geringsten an Arbeit, mit dem man diese Menge gewinnen kann.

Aber man tann etwas anderes machen — und damit brechen Fluten von frohlichem Licht in dieses graue Bild.

Man tann Billigeres gewinnen als die Roble.

Natürlich benkt nun jeder außer mir an die Gewinnung der Wasserkräfte. Ich aber denke deswegen nicht daran, weil deren Energiekapital auch beschränkt ist. So wie Kohlengewinnung von Kohlenvorkommen abhängt, so bestimmt ein engumschränktes Berg und Talverhältnis die Anlage von Turbinen. Nur wo Sefälle ist, kann Kraft gewonnen werden, und in namhaster Menge auch nur dort, wo ein beträchtliches Gefälle vorhanden ist. Die Ebenen scheiden bei dieser Art von Kraftgewinnung also völlig aus.

Auch die Windmotore, so wie die Flutmotore, die man bereits am Meeresuser errichtet hat, sind nur ein Tropsen auf dem heißen Stein.

Welchem Catbestand gilt es daher unbeirrt ins Auge sehen? Entweder es muß die Menscheit auf den Industrialismus verzichten. Er ist heute so sehr zur Grundlage des Gemeinschaftslebens geworden, daß man sich eine solche Aussicht gar nicht vorstellen kann. Trozdem er noch so jungen Datums ist. Vor zwei Menschenaltern war er kaum noch im Entstehen, und in Goether Welt spielte er gar keine Rolle. Er ist weder notwendig für das Leben der Menschen, noch für ihre Kultur. Die Antike wußte ohne ihn trefslich zu leben. Die Antike hatte allerdings ihre Stlaven, aber die Renaissance oder das Rototo hatten keine, und China hat keinersei Leibeigenschaft und eine noch dichtere Bevölkerung als wir; und sie alle wußten und wissen zu leben. Und es gibt welche unter uns, die sich nach einer so seinen, vergeistigten, gemütvolken und echt menschlichen Kultur sehnen, wie sie Deutschand zwischen 1815 und 1830 hatte.

Ober es muß die Menscheit neue Energiequellen von durchgreifender Bedeutung aussindig machen. Und da tommt ihr, wie ich in meinem Büchlein: "Boöse. Eine Einführung in die Gesetze der Welt" (München 1920) soeben schrieb, die wunderbare Entdedung der Engländer Lord Ruthersord und Aston wirklich im letten Augenblid vor der endgültigen Krise dustatten, die nicht weniger und nicht mehr entdeck haben, als eine künstliche Derbeiführung von elementarem Zerfall.

In der großen Verwirrung und dem Chor der klagenden und streitenden Stimmen, der unsere Öffentlichkeit erfüllt, hat diese sich vorerst in der Fachliteratur verbergende Tatsache

noch gar teine Beachtung gefunden. Und sie ist trothem vielleicht bas Ereignis, das von diesen Cagen am längsten nachleben, ihnen möglicherweise sogar den Namen geben wird.

Ich kann an dieser Stelle nicht die ganzen Voraussetzungen ausbreiten, die zu dem Verständnis dieser physikalischen Versuche notwendig sind, und muß dazu auf die erwähnte Schrift verweisen. Der Sache nach handelt es sich dabei das eine Mal um die gelungene Berlegung von Sticksoff, das andere Mal von Chlor durch Radiumstrahlen, also um eine künstliche Zerlegung von Stementen und Atomen in einfachere Bestandteise.

Mit anderen Worten, um die Einleitung einer kunstlichen Radioaktivität, wodurch enorme Energiemengen frei werden. Hat doch die Wärmeentwickung, eine der energischsten aller chemischen Reaktionen, welche eben deswegen zum Diener unserer Industrie gewählt wurde, im besten Fall, nämlich bei der Verbrennung von Wasserstoff, nur 68 000 Kalorien geliefert, während der radioaktive Berfall hunderttausend Millionen Grammkalorien freimacht!

Wie glücklich war die Menschheit, als sie den in die ewige Nacht der Rohle eingesperrten "Dämon Arbeit" durch die Dampsmaschine in ihren Dienst nehmen konnte! Und doch ist der Heizwert der Kohle nur wenige tausend Kalorien, gegenüber hunderttausend Millionen, zu deren Bändigung und Nugung in diesem Jahr die Wissenschaft, daghaft und selbst noch kaum daran glaubend, die Jand ausstreckt.

Noch weiß man von diesem Neuen taum viel mehr, als Kolumbus nach seiner ersten Rackehr von Amerika erzählen konnte, aber sicher wird man noch roscher als damals von dem neuen Kontinent Besitz nehmen. In dem Maße, in dem das geschieht, verliert die Kohlenfrage ihren weltbewegenden Ernst.

Was vor einem Menschenalter phantastisch launige Bemerkung war, ist heute Ernst und Catsache. Eine neue Kraftquelle ist entdeckt. Und in dem Augenblick, in dem uns die Energiekrise zum Bewußtsein kommt, zeigt sich auch schon eine gewisse Hoffnung, sie einmal beheben zu können.

Die Lose der Menscheit sallen eben doch nie durch Abstimmungen von Unwissenden, durch Sewaltmaßregeln oder die bloße Bewegung einer Masse. Stets war es und stets wird es auch der Geist sein, der die Hände leitet. Die Ideen sind der wahre Diktator der Menschen von je gewesen; und in dem Masse, in dem sie das Gesetz, das in den Weltenbau gelegt ist, aussühren, lassen sie auch die Menscheit teilnehmen an der Dauer und der göttlichen Barmonie diese Weltenbaues. In dem Masse aber, in dem sie sich davon entsernen, verwirren sie die Menschen in Krisen und Note und Leiden, wie die sind, die den Bagriff Koble umwittern.

Es ist eine wunderliche Brüde zweier Zeitalter, auf der wir stehen: erschreckt sieht man die dunkle Stätte der Leiden, die wir durchlebten und die sich immer noch heischend nach uns ausstreden; aber schon blickt staunend und zag das Auge auch hinüber nach neuen Welten Und es ist echt menschlich, zu glauben, daß das Neue anders sein wird als das Alte, denn ohne diese Hoffnung gäbe es gar tein Leben und gar teine Menschen mehr...

R. Francé



#### Die Freude an der Sternforschung

nt hat in der "Aritik der praktischen Vernunft" das berühmte Wort geprägt: "Bwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Scwunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir." Und in der Cat: beide sind immer auss neue wunderbar und geheimnisvoll. Aber der erhabene Gesamteindruck, der sich uns Loien in einer sternenklaren Nacht einprägt, wird für den astronomischen Facmann denn doch in etwas wesentlich anderes verwandelt: in eine ungeheure mathematische Aufgabe — oder vielmehr: in eine ganze Fülle von Einzelaufgaben.

Ein Sternforscher (Dr. H. R. Kritinger) plaubert darüber in einer Berliner Zeitschrift ("Die Räber") und fängt dabei gleich mit einer verhältnismäßig harmlosen Aufgabe an: mit ber Theorie der Bahnbestimmung der Himmelskörper. Man werfe, sagt er, nur einen Blick in die Lehrbücher von Oppolzer und Bauschinger! Und das ist noch Kinderspiel gegen die Mondtheorie! Der melancholische Trabant unserer Erde hat eine überaus verwicklte Bewegung. Um eine einzige Position für einen gewünschten Augenblick zu bestimmen, braucht ein geübter Rechner einen vollen Arbeitstag. Die Tätigteit der aftronomischen Rechner ist in mancher Jinsicht an Eintönigteit nicht mehr zu übertreffen. Darunter leiden diese selbst am meisten. Dagegen hat es der "freie Theoretiker" noch golden. Er wirft wie ein Schlangenbändiger mit den längsten Integralzeichen um sich und malt, weil die bekannteren Schriftgattungen nicht entsernt ausreichen, die seltsamsten Symbole in seine Arbeiten, so daß dem armen Seher die Haare zu Berge stehen. Gelegentlich läßt er dann eine "selbstverständliche" Transformation aus und bemerkt nur, daß "es leicht zu sehen ist, daß usw." — aber wenn man ihn fragt, dann such er mitunter selbst stundenlang nach der "selbstverständlichen" Sache.

Unter den Theoretikern gibt es nicht wenige, die am Sternhimmel selbst kaum Bescheid wissen. Sie kommen ja auch kann in die Berlegenheit, einem Liebhaber darüber Auskunft erteilen zu sollen, denn dieser wird kaum den Mut haben, sie deswegen zu befragen.

Wenigstens mittelbar haben mit den Sternen die Astronomen zu tun, die Himmelsphotographien ausmessen. Sei es, daß die Sternpositionen an ein ausstopiertes Sitter von haarseinen Strichen angeschlossen werden, oder daß die Lage der Spektrallinien des Sternes bestimmt werden soll. Wenn dann viele Tausende solcher Messungen gemacht sind — unter dem kommt wohl selten vor —, gelangt der betreffende Forscher zu einer so enormen Senauigseit der Einstellung seiner Mikrometer, daß der Laie, der sich daran versucht, ihre Erreichbarteit überhaupt für unmöglich hält. Was wurde also erzielt: eine technische Fertigkeit — und wenig Freude!

Ebenso eintönig ist im großen ganzen auch die Tätigkeit des Aftronomen, der seine Wessungen am Himmel selbst ausführt. Nehmen wir zum Belspiel an, daß er eine bestimmte Gerie von Doppelsternen auf seinem Programm hat. Dann hat er neben der Angabe der Belligkeit und der Farben des Paares immer nur Positionswinkel und Distanzen zu messen. Sanz ähnlich steht es bei der Verfolgung der Begleiter der großen Planeten, besonders des Saturn mit seinem zahlreichen Gesolge.

Schon interessanter sind die Positionsbestimmungen von kleinen Planeten und Kometen, die an benachbarte Firsterne anzuschließen sind. Besonders Schweissterne sind "dankbare" Objekte, denn bei diesen kommt doch schon das Wesen des Gestirns zur Geltung. So ein kleiner Nebel, der langsam während der Beobachtung zwischen den Sternen hindurchtriecht, kommt einem sasst wie ein lebendes Wesen vor. Die systematische Kometenjagd ist sogar überaus reizvoll — aber auch anstrengend. Man rechnet eiwa zweihundert Stunden Suchen sin mondlosen Rächten!) aus seden Kometen.

Gerabezu liebgewinnen tann man — Verzeihung, wenn hier vielleicht eine Begriffoverwirrung vorliegt — die unregelmäßig lichtwechselnden Sterne, die immer neue Rätsel aufgeben und von erstaunlicher Launenhaftigteit sein tonnen. Ihre Beobachtung ist meist mit bescheibenen Hilsemitteln schon möglich.

Noch interessanter ist die Verfolgung der dauernden Veränderungen auf der Sonne mit ihren Fleden bzw. der Wolkenbildungen auf Jupiter. Mars mit seinen vielberusenen "Kanälen" ist in Suropa aus klimatischen Gründen am Fernrohr meist undankbar. Auf den Sternwarten wird übrigens Planetographie wegen ihrer Schwierigkeit nur selten getrieben.

Schon diefes Gebiet wird vielfach dem Liebhaber überlassen, der auch Sternschunppen mit großem Interesse zu verfolgen pflegt. Dem Fachastronomen fällt hier mehr die wissenschaftliche Oistussion des Materials — insbesondere die Berechnung der Meteorbahnen — zu.

Vorstehende Übersicht durfte deutlich genug gezeigt haben, daß der Dienst im Tempel der Urania, sobald er offiziell wird, von seiner Schönheit und seinem Reiz sehr viel einbust. Serade das Anziehende daran kann auf den Sternwarten weniger gepflegt werden. So kommen wir denn zu dem Ergebnis, daß das gerade in diesen Tagen so lebhaft angewachsene Interesse für die Himmelskunde nicht offiziell am zweckmäßigsten zu betätigen, sondern für die Zeit der Erholung als Liebhaberei aufzuheben sei.

Der ernste Liebhaber kann der erakten Wissenschaft sehr wertvolle Dienste leisten, besonders wenn die Kräfte spstematisch verteilt und angeleitet werden. Wir möchten in diesem Sinne auf die Ingedelia (Intern. Ses. der Liebhaberastronomen) hinweisen, deren Seschäftsstelle sich Berlin NW. 40 befindet. Hier sind die Amateure nach ihren Interessen in Gruppen
eingeteilt und beobachten die Sonne, veränderliche Sterne usw. In zwanglosen Zusammentünften auf einer Berliner Sternwarte sinden Vorträge und Meinungsaustausch statt. In England und Amerika sind berartige Organisationen seit Jahrzehnten erfolgreich tätig, während bei uns erst Ansätz seitzustellen sind.



#### Vismarcks Politik

tiefer man auf dos Problem des Welttriegs eingeht, um so weiter muß man zeitlich zurückgreifen. Und da drängt sich denn in stets höherem Maße die Überzeugung auf, daß die letzen Gründe des Zusammenbruches in jenen Märztagen 1890 zu suchen sind, die zu Bismards Entlassung führten. In maßloser Selbstüberhebung wurden die Bahnen verlassen, die Bismard der deutschen Politik nach außen und nach innen gewiesen datte. Und Bismard selbst stand noch dabei, sah das Unheil sich nahen, ohne es wenden zu können. So ragt Bismards gewaltige Sestalt noch als unmittelbar wirkende politische Macht in die Gegenwart hinein.

Wie diese Aberzeugung von der politischen Bedeutung Bismards für die Gegenwart im Begriffe ist, Gemeingut zu werden, zeigt die immer mehr anschwellende Bismard-Literatur. Vor uns liegen folgende Werte: Raschdau, Die politischen Berichte des Fürsten Bismard aus Petersburg und Berlin; 2 Bände, Berlin 1920, Verlag von Reimar Hobbing, 256 und 234 S. Hans Plehn, Bismards auswärtige Politik nach der Reichsgründung; München und Berlin 1920, Verlag von R. Oldenbourg, 381 S. Freiherr Lucius von Ballhausen, Bismard-Erinnerungen; Stuttgart und Berlin 1920, J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger, 589 S. Rarl Gross, Bismard im eigenen Urteile, Stuttgart und Berlin 1920, J. G. Cottasche Buch-

handlung Nachfolger, 247 S. Diese Werte bieten neue Beiträge zur vertieften Ertenntnis bes ersten Kanzlers.

Am wenigsten neuen Stoff gibt wohl die kleine Schrift über Bismard im eigenen Urtelle von dem Tüdinger Philosophen Karl Groos. Es ist eine selbstverseugnende Zusammenstellung von Außerungen Bismards über sich selbst, die dann nach gewissen Hauptgesichtspunkten, als da sind die Selbstbeurteilung und ihre Gefahren, das Probsem der Aufrichtigkeit, Offenheit und Verschlissenheit, Selbstdarstellung, zwei Seelen, Kampftried und Persönlichkeit, sein sauberlich geschichtet werden. Der Versasser weist im Eingang selbst auf die Sesahren der Selbstdeurteilung hin und nötigt daher den Leset, sein Buch mit Vorsicht zu lesen. Vismard war überdies ein praktischer Staatsmann, dem nichts ferner lag als müßige Selbstdespiegelung. Seine Außerungen waren dei aller Wahrheitsliebe doch vielsach darauf berechnet, auf andere zu wirten, und sind nach Zeit und Umständen zu würdigen. Bei aller Anerkennung der fleißigen und mühseligen Arbeit ist doch ihr Wert zweiselhaft.

Das Raschdausche Wert ist zwar auch nur eine Zusammenstellung, steht aber an Wert viel höher. Denn ber Herausgeber tut außer einer turzen Einleitung nichts aus Eigenem bazu, sondern läßt Bismard selbst sprechen und überläßt es dem Leser, sich sein Urteil zu bilden. Mit der Veröffentlichung dieser Berichte schließt sich die letzte große Lüde, die noch für die Renntnis der staatsmännischen Wirksamteit Bismards bestand. Bismard selbst hatte die Herausgabe dieser Berichte, die zum größten Teil an den damaligen Minister des Auswärtigen, Freiherrn von Schleiniß, zum Teil an dessen Tadfolger, Grasen Bernstorff, vereinzelt auch an den Prinzregenten und späteren König Wilhelm I. gerichtet sind, schon vorbereitet. Sie zeigen uns den späteren großen Staatsmann noch in seinem Werden, lassen aber doch schon seine ganze Bedeutung erkennen.

Die Gesandtschaftsberichte, von denen ein Teil gemäß der damaligen Sitte noch französisch geschrieben ist, stellen zunächst wie alle mündlichen und schriftlichen Außerungen Bismarcks, ein stillstisches Meisterwert dar und gewähren dem Leser in der Sicherheit des Ausdrucks, in der Karheit der Varstellung und in der Aberlegenheit der Beurteilung von Menschen und Verhältnissen eine ästhetische Freude. Dos sachlich Bedeutsame liegt darin, wie Bismarckschon damals uns nicht bloß els Handlanger oder Wertzeug einer fremden Politit, die von Berlin ihre Richtung empfing, entgegentritt, sondern an seinem Teile seinen Minister wie sein Stoatsoberhaupt leiter.

Der erste Teil der Petersburger Berichte fällt in die Zeit des frangosisch-österreichischen Arieges. Hier handelte es sich um die Frage, ob Preußen für Österreich die Waffen ergreifen oder seine Neutralität wahren sollte. Bismard nimmt dazu ohne jede Gentimentalität allein vom Standpunkte der Interessen Pleugens Stellung, das teinen Anlag hatte, für Ofterreich die Rastanien aus dem Feuer zu holen. Schein und Wesen der Gesandtschoftsberichte steben dabei in einem eigentumlichen Widerspruche. Außerlich betont Bismard mit Entschiedenheit, wic er nur den Weisungen des Pringregenten und seines Ministers des Auswärtigen nachkomme. Sachlich lenkt er diese durch seine Berichte nach seinen eigenen Ansichten. Sehr geschickt schob er in seinen Berichten immer den russischen auswärtigen Minister Gortschakow in den Bordergrund, den er diese oder jene Ansicht entwideln ließ, um ihr dann beizupflichten. Dabei scheute er sich nicht, der öffentlichen Meinung Deutschlands entgegenzutreten, die Preußen zu einem Kriege om Rheine zur Entlastung Ofterreichs in der Lombardei zu brangen suchte. Eine solche Aufopferung Breukens für einen fremden Staat bedeutete ihm einen Berrat an Preußens beutschem Berufe. Ein Sieg Ofterreichs mit Preußens hilfe hätte Preußen in Deutschland in die zweite Linie gestellt als eine Macht, welche die Impulse beutscher Politik nicht zu geben, sondern zu empfangen bestimmt ift. Bon einem siegreichen Ofterreich batte Breuken mehr zu fürchten als von einem siegreichen Frankreich. Rebenfalls sei die Teilnabme am Rriege insoweit zu vermeiden, als sie nicht zu einer vorteilhaften Umgestaltung des Bundesverhaltnissen mit Österreich benutt werden tonne. Im übrigen durfe eine Sieg Österreichs über Frankreich ebenso wenig zugelassen werden wie eine Verletung deutschen Gebietes durch Frankreich. Das preußische Interesse gebiete allein, gedeckt durch Rußland und England, auf eine Lokalisserung des Krieges hinzuwirken.

Es ist die eigene Ansicht, die Bismard damit gegenüber den Berliner Strömungen zur Seltung bringt. Wie weit war er doch entfernt von jener Oiplomatie des letzten Menschenalters, die es immer nur als ihre Aufgabe betrachtete, die gesandischaftlichen Berichte so zu färben, daß sie die Ansichten der Allerhöchsten Stelle widerspiegelten und der Berichterstatter der talserlichen Snade sicher war!

Mit dem Frieden von Villafranca, überraschend schnell geschlossen, geht der erste und einheitlichste Teil der Gesandtschaftsberichte zu Ende. Die Bismardsche Politik hatte einen vollen Erfolg davongetragen.

Die weitere Entwidlung der italienischen Einheitsbewegung anderte zum Teil die Stellung der Mächte. Frankreich legte aus Grür den der inneren Politik Gewicht auf die Ethaltung des Kirchenstaates. Rußland nahm den König beider Sizilien unter seinen Schuk. Nur England unterstützte die italienische Bewegung rüchaltlos. Preußen versocht ohne eigene Interessen das Legitimitätsprinzip und dwhete mit Abberufung seines Turiner Gesandten. Für Bismard waren auch hier allein die preußischen Interessen maßgebend. Dem preußischen Legitimisten war das Legitimitätsprinzip tein Ausfuhrartikel, wenn die preußischen Interessen dies geboten. Mit weitem Blide fiste er bereits die gemeinsomen preußisch-italienischen Interessen ins Auge, im Verein mit England, "dem nafürlichsten Verbündeten Preußens".

Daneben warfen bereits die polnische und die schleswig-holsteinische Frage ihren Schatten wraus.

Die Schwärmerei der liberalen öffentlichen Meinung Deutschlands für die edelen Polen ist bekannt. Der nüchterne realpolitische Sinn Bismarck ließ sich dadurch nicht beitren. Ein Gegensatz zwischen Preußen und Außland in der Beurteilung der polnischen Frage war nach Bismarck Ansicht für Preußen von Folgen begleitet, die Preußen notwendig vermeiden müsse. Die polnische Frage übte andererseits eine Rückwirtung auf die kirchenpolitischen Verhältnisse. Die polnische Frage übte andererseits eine Rückwirtung auf die kirchenpolitischen Verhältnisse. Vismarck war sich darüber vollständig klar, daß die Kurie eine polenfreundliche Haltung einnehmen mußte, wenn sie ein Schisma der polnischen Rirche vermeiden wollte. Andererseits übte diese Haltung der Rurie eine Rückwirtung aus auf die Ruklands in der italienischen Frage, indem Rukland das Königreich Italien anerkannte, also seinerseits um seiner eigenen Interessen willen das sonst hochgehaltene Legitimitätsprinzip verletzte. Wie Bismarck dann während des polnischen Ausstandes seine Auffassung entgegen der öffentlichen Meinung zur Geltung gebracht dat, um das für die gesamten europäischen Beziehungen Preußens so solgenschwere Verhältnis zu Rukland zu sichern, ist allgemein bekannt und fällt bereits in eine Zeit, die über die Gesandschaftsberichte hinausgeht.

In der schleswig-holsteinischen Frage handelte es sich damals noch um die seit 1858 wm Bundestage angedrohte Exetution gegen Dänemark wegen fortgesetzter Verletzung der Abmachungen von 1851 und 1852. In den Bezichten Bismarcks tritt uns hier die volle Beherrschung der Lage vom Standpunkte der deutschen wie der außerdeutschen Politik entgegen.
England spielte sich schon damals als Schukmacht Dänemarks auf, vielleicht geleitet von dem
instinktiven Gefühle der Bedeutung Schleswig-Polsteins für die künftige Entwicklung einer
deutschen Jandels- und Kriegsslotte. Bismarck wies die Petersburger Staatsmänner darauf
hin, daß sie am besten täten, dei Dänemark auf die Erfüllung seiner völkerrechtlichen Verpflichtungen du drängen. Zu einer Lösung der schleswig-holsteinischen Frage im preußischen
Interesse schied ihm die europäische Sesamtlage noch nicht den geeigneten Beitpunkt darzubieten.

In der inneren ruffichen Politit spielte damals die Bauernbefreiung die erfte Rolle. Auch fie wird in den Gesandtschaftsberichten eingehend nach ihrer politischen Wirtung und

wirtschaftlichen Bedeutung gewürdigt. Die zum Teil gewaltsame Durchführung trug wesentlich dazu bei, den ohnehin herrschenden Geist der Unzufriedenheit und Unbotmäßigkeit zu steigern, der sich die Relhen der Offiziere an der kaiserlichen Tasel zeigte. Schon treten auch die ersten Anzeichen einer deutschseindlichen Haltung der russischen öffentlichen Meinung hervor, ohne daß diese Symptome bei dem engen Verhältnisse der beiden Höse irgendweiche bedenkliche Bedeutung gehabt hätten.

3m allgemeinen tonnte man über die Bismarchden Gesandtschaftsberichte das Motto setzen: Ex ungus loonom. Die wesentlichen Züge der späteren Bismarchden Politik sind in ihnen schon angedeutet.

In einer viel späteren Beit, als Bismard mit der Konflittszeit und drei großen Kriegen das Wesentliche seines Wertes bereits zum Abschluß gebracht hatte, setzen die Luciusschen Erinnerungen ein. Robert Lucius, später Freiherr Lucius von Ballhausen, von Jause aus Mediziner und Landwirt, war am 20. Dezember 1835 gedoren und starb rechtzeitig am 10. Sept. 1914. Obgleich Katholit, tein Zentrumsmann, war er seit 1870 Abgeordneter und als einer der Gründer und Führer der freikonservativen Partei Bismard nahe getreten, dessen Betanntscheft er 1866 als Reservossfizier auf dem Schiachtselbe vol. Köliggräß zuerst gemacht hatte. Im Verhältnisse zu Bismard war er einer der Getreuesten der Getreuen. In tiesem Sinne bot ihm Bismard 1879 dos Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten an, das er dis zum November 1890 leitete. Bescheiden tritt Lucius auch in seinen Erinnerungen hinter den großen Staatsmann zurüd. Seine eigenen Erinnerungen, die er am 8. Juni 1899 beim Ableden des großen Kanzlers zum Abschlusse gebracht hat, nennt er Bismard-Erinnerungen und führt sie auch nicht die zum Ende seiner eigenen Ministertätigkeit, sondern auch nur dis zu berzenigen Bismards.

Da Lucius wesentlich in der inneren Politik als Parlamentarier und Minister Bismard nahe stand, erfahren wir über die auswärtige Politik nicht viel Neues, und die inneren Verhältnisse unter Raiser Wilhelm I. liegen klar zutage. Da ist es denn von besonderem Interesse, was Lucius über Kriser Wilhelm II. und Bismards Sturz mitzuteilen weiß.

Sleich Bismard hat auch Lucius mit schwerer Sorge in die Zukunft geblick, wenn ihm auch ein gütiges Seschie ersparte, das Schwerste zu erleben. Den im dritten Bande von Bismarck Gedanken und Etinnerungen mitgeteilten Brief des Rassers Friedrich an Bismorck über die politische Unreise seines Sohnes und seinen als geradezu gefährlich gekennzeichneten Hang zur Aberhebung hat Lucius anscheinend nicht gekannt. Aber was Lucius mitteilt, lautet doch ähnlich. So bemerkt er, daß auch die eitrigsten Bewunderer Wilhelms II. mit einiger Sorge erfüllt würden wegen dessen mangelnder Reise und wegen ungenügender Vorschule. "Alle Beobachter", sagt er, "betonen immer seine mangelnde Reise, was allerdings bei einem Alter von 29 Johren auffallend." Bemerkenswert sind die Außerungen, die Lucius unter dem 16. Dezember 1888 vom Fürsten Lippe über den Raiser anführt. Der Kaiser habe alte, besonnene Ratgeber nötig, damit nicht verhängnisvolle Abereilungen statisänden. Zeist höre er noch auf den Fürsten Bismarck. Wie lange werde das dauern? Er habe sast bespotische, absolutissische Reiser auf diese schahr. Vinkpeter, der den Raiser auf diese schese Gebahr. Dinkpeter, der den Raiser auf diese schese Gebene gedrängt habe, sei ganz gefährlich.

Andererseits war Kaiser Wilhelm I. trot seiner gwisen Menschenntnis von seinem Entel sehr erbaut. Er bezeichnete ihn als ernst und tüchtig, von großer Jagdpassion und auch politisch ganz sicher und torrett.

Eigentümlich berühren die stert hervortretenden antisemitischen Neigungen des Prinzen Wilhelm, von denen später bei dem Kaiser nicht mehr die Rede war. So wollte er 1887 allen Ernstes den Juden verbieten, in der Presse tätig zu sein. Das ging selbst dem Minister Puttkamer zu weit, der auf die entgegenstehenden Bestimmungen der Gewerdeordnung aufmerksam machte. Doch der Prinz erwiderte kaltlächelnd: "Dann schaffen wir die ab."

Uber Bismards Abgang selbst erfahren wir nichts wesentlich anderes, als was bisher schon betannt war. Auch der dritte Band von Bismards Gedanken und Erinnerungen wird darüber außer einer vernichtenden Verurteilung des Verhaltens des Ministers von Boetticher teine neuen Tatsachen bringen.

Doch die Darstellung der letzten Zeit des Bismarcschen Ministeriums würde unvolltommen sein, wenn man nicht der unvergleichlichen Stellung gedächte, die Bismarc sich selbst und damit Deutschland geschaffen hatte. Dafür führt Lucius unter dem 17. August 1883 eine Außerung des dameligen französischen Botschafters Waddington in London über Bismarck an. "Er habe die Stellung eines Schiedsrichters in Europa, und tein anderer nach ihm werde eine ähnliche Position haben. Wenn der Kanzler aber einst sein Amt niederlegt, so werden stürmische Zeicen für Europa tommen; ich tann nur mit Sorge und Betlemmung dazan denten. Die jetzt in den Schranken gehalrenen Begehrlichteiter stets unbefriedigter Nationen werden dann zum Ausbruche tommen, und die kleinen Geister, welche sie ansachen, um ihre persönliche Herrschlicht und Eitelteit zu befriedigen, werden überall ihr Jaupt erheber. Dann wird man erst ertennen, welchen unschähden Wert für den Frieden und das Gedeihen der Völker die jetzige deutsche Politik ist."

Doch dieser größte deutsche Staatsmann diente auch einem Kaiser, der seiner wert war. Lucius sagt von ihm: "Ein seltener herrlicher Mann, ein Monarch im edelsten und höchsten Sinne. Ihm gedient zu haben, wird der Höhepunkt des Lebens für jeden gewesen sein. Es ist alles bei ihm Natur, Einsochheit, Wohlwollen — alles echt und gar keine Pose. Jeder Boll ein Monarch und ein edler Mensch."

An das Ende der Regierungszeit Wilhelms I. konnte Lucius die Worte setzen: "So ist bieser Traueratt und damit die große Periode der deutschen Geschichte zu Ende."

Doch das Echte bleibt der Nachwelt unverloren. Wie das Preugen Friedrichs des Großen sich nach dem Sturze von 1806 und 1807 von neuem erhob, so wird auch das Preugen-Deutschland Raifer Wilhelms I. und Bismards sich nach dem viel vernichtenderen Schlage von 1918 wie ein Phönix aus der Alche erheben.

Deshalb lag auch tein Grund vor zu ber Berzweiflungstat, die Jans Plehn beging, als er im Dezember 1918 ben Tod in den Wellen der Nordfee suchte.

Das führt uns auf das vierte Wert der Bismard-Literatur, das von Otto Hoehich aus dem Nachlasse herausgegeben ist. Hans Plehn, am 3. Ottober 1869 in Westpreußen als Sohn der deutschen Ostmart geboren, war von Hause aus Historiter, hatte aber den gewünschten wissenschaftlichen Wirtungstreis nicht sinden können und war daher in den Dienst der Tagespresse getreten. Bulett war er die Jum Ausbruche des Krieges Vertreter von Wolffs Telegraphenbureau in London. Da er lange in England gelebt hatte, beurteilte er die Gesahren der englischen Feindschaft besser als manche seiner Landsleute. Die deutsche Niederlage und die deutsche Revolution brachen seinen Lebensmut, so daß er freiwillig den Tod suchte. Das Wert über Bismards Politik nach der Reichsgründung hat er abgeschlossen hinterlossen. Es ist das Ergebnis seiner Doppelstellung als Historiter und Tagespolitiker.

Gerade der deutsche Ausemmenbruch läßt die geniale Persönlichteit Bismarch riesengroß hervortreten. Denn an Gesahren, wie sie 1914 zum Weltkriege führten, hat es auch in der Bismarckschen Zeit nicht gesehlt. Aber ein Unterschied war. Bismarck wußte sie ducch seine Politik zu bannen. Seine Nachfolger stürzten gerade in den Abgrund hinein, den Bismarck geschiet zu umgehen wußte. Und das Schlimmste. Bismarck hat dieses Ergebnis vorausgesehen und nach seinem Rückritte in den Hamburger Nachrichten und anderweitig wiederholt auf das drohende Unheil hingewiesen. Es war alles vergeblich.

Bwei verichiebene Fragen, beibe nicht vollerrechtlicher, sonbern politischer Ratur, bebrobten ben Frieben Europas. Die elfaß-lothringische Frage begründete ben beutich-frangolischen Gegenfat, Die vrientalische ben rufsisch-öfterreichischen. Es handelte sich barum, diese beiben Fragen auseinanberzuhalten, damit sie nicht über Deutschland zusammenschlugen. Und das hat Bismard meisterhaft verstanden, indem er trot des deutsch-österreichischen Bündnisses an Deutschlands Teilnahmlosigkeit bei der orientalischen Frage sesthielt und Deutschland namentlich nicht zum Borspann für Österreichs Orientpolitik hergeben wollte.

Bismard war der Ansicht, daß der Dreibundsvertrag keineswegs eine ausreichende Sicherung Deutschlands darbiete, und daß Deutschland, namentlich wenn es seine führende Stellung im Dreibunde behalten und nicht zum Basallen Österreichs werden solle, noch einer anderen Rüdendedung bedürfe. Diese suchte er in dem deutsch-russischen Rüdversicherungsvertrage, der jedem der beiden Teile die Neutralität des anderen sicherte, wenn er von einer britten Macht angegrifen würde, wahrscheinlich auch noch Rustand die Uninteressiertheit Deutschlands in Orientsragen gewährleistete. Ein deutsch-englisches Bündnis, das man 1901 hätte haben können, hätte er noch vorgezogen. Zedenfalls war er sich dorüber tlar, daß bei der geographischen Lage Italiens auf dessen Hilse nur zu rechnen sei bei einem Bündnisse mit England oder wenigstens bei dessen wohlwollender Neutralität.

In dieser gesicherten Stellung überwand Bismard die bulgarische Kriss von 1885, die jahrelang den Frieden Europas auf das schwerste bedrohte. Er scheute sich auch hier nicht, der öffentlichen Meinung Deutschlands entgegenzutreten, die für den edeln Battenberger schwärmte, und sprach das berühmte Wort, daß der Baltan die Knochen des pommerschen Grenadiers nicht wert sei. Zeht bleichen die Knochen deutscher Soldaten nicht nur auf dem Baltan, sondern auch in Mesopotamien und Sprien.

Auf der anderen Seite suchte Bismard England eng an den Oreibund heranzuziehen und wollte den Schutz der antirussischen Orientinteressen, an denen Deutschland nicht beteiligt sei, im wesentlichen England im Bunde mit Österreich und Italien überlassen. Es ist vielleicht einer der schwächsten Teile des Plehnschen Buches, daß diese deutsch-englischen Beziehungen nicht ausreichend herausgearbeitet sind.

Es war das erste Wert von Bismards Nachfolgern, unmittelbar nach seinem Abgange ben beutsch-russischen Rüdversicherungsvertrag nicht zu erneuern. Alle Einwendungen, die gegen diesen Vertrag namentlich von Hamann erhoben worden sind, erscheinen hinfällig. Denn der Vertrag war in Österreich bekannt, dieses war selbst früher an dem Bertrage beteiligt gewesen, er konnte also das deutsch-österreichische Bündnis nicht gefährden. Und da nach Abslauen der bulgarischen Krisis die russische Politik sich anderen Bahnen in Mittelasien zuwandte, wäre das politische Spiel mit dem Doppelvertrage auch für die weniger geschickten Nachfolger Bismards nicht allzu schwierig gewesen. Mit automatischer Sicherheit folgte auf die deutsche Abslehnung des neuen Rückversicherungsvertrages trotz der Abneigung Alexanders III. gegen die jakobinische Republik der Abschluß des russischer Französischen Bündnisses. Es war für Russland eine Notwendigkeit geworden, wenn es nicht ganz vereinzelt dassehen wollte.

Damit war aber endlich auch die französische Republik aus ihrer politischen Bereinzelung befreit und hatte einen Bundesgenossen. Hierdurch erwachte von neuem der Geist der Revanche, der schon ganz erloschen schien. Andererseits drückte Frankreich in sciner größeren politischen Macht stärker auf Ztalien, das nunmehr dem Dreibunde ein unzuverlässiger Bundesgenosse wurde.

Deutschland andererseits hatte nicht mehr zwei Pfeile auf der Sehne mit der Wahl, welchen es abschießen wollte, sondern war unbedingt auf Österreich allein als seinen letten Bundesgenossen angewiesen. Damit entglitt die Leitung des Bundesverhältnisses aus deutschen in österreichische Hände. Deutschland mußte, um sich seinen letten zuverlässigen Bundesgenossen zu erhalten, die österreichische Baltanpolitit positiv unterstützen, was Bismard immer entschleden abgelehnt hatte. Damit wurde der Gegensatz zu Rußland unversöhnlich. Die deutsche Politit ging sehr bald noch einen Schritt weiter. Ihre rein wirtschaftlichen Interessen wurden zu politischen. Peutschland entwidelte sich zur führenden Macht des Orients und übernahm die leitende

Stellung in der Türkei, wie sie bis jum Berliner Kongresse und darüber hinaus England gehabt hatte.

Diese neue Wendung der Orientpolitik hätte man sich allenfalls leisten können, wenn man sich statt der Rückendedung durch Ausland derzenigen durch England zu erfreuen gehabt hätte. Trot der Anfänge der deutschen Flottenpolitik wäre diese um die Johrhundertwende noch zu haben gewosen, England selbst deward sich darum, wie sich Ausland um die Verlängerung des Rückversicherungsvertrages demüht hatte. Ein deutsch-englisches Bündnis hätte ir der Tat den deutsch-russischen Gegensatz nicht größer machen können, als er dereits war. Er hätte die volle Sicherung Deutschlands gegen eine Einkeisung und gegen einen fronzösischen Revondertrieg bedeutet und drauchte nicht einmal notwendig zu einem deutsch-russischen Kriege zu sühren. Aber die Fortführung der Flottenpolitik, wie sie in diesem Maße Vismarck stets abgelehnt hatte, weil ihm die festländische Sicherung Deusschlands in erster Linie stand, wäre dadurch beeinträchtigt worden. So wurden die englischen Anerdietungen, die Visma. sieben datte, abgelehnt, um die Politik der freien Hand zu bewahren. Doch auch England strebte aus seiner Vereinzelung heraus, und da es den Anschluß an Deutschland nicht gewinnen konnte, suchte und fand es einen solchen an Frankreich.

Welche Wendung hatte sich doch seit Bismard in der europäischen Politik vollzogen, der dis zu seinem Abgange als der anerkannte Schiedsrichter Europas dastand! Einst Deutschland von allen Seiten umworden, im Mittelpunkte der europäsischen Politik, und schließlich Feinde ringsum, die habsburg-sothringische Monarchie als einzigen Verbündeten, und gezwungen, mit diesem über die eigenen Interessen durch did und dunn zu gehen, um nicht auch noch diesen letzten sogenannten Freund zu verlieren!

Es war der verhängnisvolle Irrtum der von Herrn von Holstein geleiteten auswärtigen Politik Deutschlands, daß die Gegensäße zwischen England und Frankreich, zwischen England und Rußland zu groß sein würden, als daß sie sich jemals zusammenfinden könnten. Er fanden sich eben doch, indem sie die Gegensäße unter sich vorläufig zurücktellten, in dem gemeinsamen Gegensäße zu Deutschland. Und Deutschland besorgte mitten im Weltkriege noch Englands Geschäfte, indem es Rußland zu Boden schlug.

Es war das Berlassen der von Bismard gewiesenen Bahnen, wodurch der Welttrieg berbeigeführt wurde.

Wo Bismard den Krieg als die einzige Lösung der politischen Schwierigkeiten ansah, da waren seine Kriege diplomatisch so wohl vorbereitet, daß sie von vornherein als gewonnen angesehen werden tonnten. Der Weltkrieg, gegen den Willen Deutschlands begonnen, obgleich Deutschland wie ein Ertrinkender mit Kriegserklärungen um sich schlug, war diplomatisch verloren, ehe er militärisch begonnen hatte.

Doch über allem Zusammenbruch der Gegenwart wirtt Bismarcks Erbe für die Zutunft. Und wie auf jede Nacht wieder der Tag folgt, so hegen wir auch die feste Zuversicht auf einen deutschen Ausstellen.

Conrad Bornhak





Die hier veröffentlichten, bem freien Meinungsaustausch bienenden Einsendungen find unabhängig vom Standpuntte des Berausgebers

#### Ratholisches

Problem des tonfessionellen Gegensages. Die Lösung wird erwartet von einer möglichst scharfen, allseitigen Betonung des tatholischen Standpunktes. Ich war erstaunt und enttäuscht; sollte der Würgengel Krieg, hier, wo es zu würgen gab, schonend vorbelgegangen sein? —

Mehrere Kriegsjahre hindurch verknüpften mich als Soldaten gleiche Lebensbedingungen und gleiche Schickale mit Menschen von prinzipiell verschiedener Lebensauffassung, Menschen, die ich schäften und lieben mußte, denen ich vieles verdanke; und immer fester hat sich während dieser Zeit in mir die Überzeugung gegründet, daß nur das gegenseitige Verstehen-Wollen, das liebevolle Entgegenkommen hier weiter bringen kann. Beide Seiten haben also mit einer Selbstritit anzuheben; und als Ratholik möchte ich die Frage auswerfen: haben wir in dieser Hinscht unsere Pflicht getan? Sind wir da entgegengekommen, wo wir konnten und sollten?

Ich bente da gerade, um ein Gebiet der Geisteswissenschaften berauszugreifen, an eine tatholische Darstellung der Geschichte der Philosophie, die an theologischen Fatultäten als Lehrbuch benutt wird. Überall da, wo es sich um die Philosophie der Neuzeit handelt, ein Suchen nach schwachen Buntten, ein bisweilen kleinliches Rritisieren, nirgends ein Wort ber Unerkennung, geschweige denn der Begeisterung! Und sollte benn dies ergreifende Schauspiel menichlichen Ringens nach ben Boben ber Ertenntnis uns Ratholiten nichts zu fagen haben? Dürfen wir nicht überwältigt stehen vor dem ewigen, in sich ruhenden Gesetze der Pflicht, das Rant aus der Menschenbruft heraushob? Gollte es dem Ratholiten verwehrt fein, fich mitfortreißen zu laffen von dem himmelsfturmer Fichte, Band in Band mit Schleiermader bie Seele zu öffnen den geheimnisvollen Baubern bes Universums, oder mit Schopenhauer die Tragit des Dafeins zu erleben? Durch nichtlatholische Literatur muß ber bentenbe, von ber Totalität bes Seins erfaste Ratholit hingewiesen werden auf diese großen Frager und Seher ber Menschheit. Ober find sie bas etwa nicht? Sollen wir als moberne Menschen annehmen, fie feien gefandt, die Menichheit irre ju fuhren? Der Gebante ift ju abfurd, ibn ju Ende zu benten. Ich wenigstens preise die Stunde glüdlich, als der Artikel einer nichttathollichen Beitschrift mich zu Fichte führte. Er hat bei mir ausgeholten im Trommelfeuer und im Sturm, und gerade da verbante ich ibm, nachft ber Religion, bie berrlichften, freieften Augenblide meines Menschseins.

Wohl mag man fragen: wozu haben wir Katholiten Philosophie notwendig, wir haben ja unsere Religion und in ihr die Wahrheit? — Zunächst einmal sind Philosophie und Religion, wenigstens in ihren Ausgestaltungen, zwei solch verschiedene Mächte, daß jie sich gegenseitig niemals ersehen tonnen. Auf der einen Seite das oft tragische Suchen der Menschenfeele,

in all dem Irren und Wirren der tausenbfältigen Erscheinungen den sesten Punkt zu sinden, auf der anderen ein Sichausschwingen des Geistes auf den Flügeln der Intuition und des Gefühles vor das Angesicht jenes Letten, Einzigen; dort ein mühevolles, ewiges Fragen, das zum Schmerzensschrei der Berzweiflung werden kann, hier die vertrauensvolle Hingabe, das sonnige, schattenlose, unbeschreibliche Glück in Gott, der sich herabneigt, — sich offenbart. Aber diese höchste religiöse Erhebung wird besonders dem zuteil, der die mühseligen Pfade der Metaphysit ging. Auch die religiöse Wahrheit will erkämpst sein; des Kätsels Lösung kann den nicht beglücken, der vorher das Kätsel nicht in seiner Schwere erfaste und mit bebender Seele die Lösung suchte.

Weshalb das Herrliche in diesem Suchen nicht sehen wollen, weshalb nur immer Schatten schauen, wo soviel Sonne ist? — Also mehr freudiges Anertennen, mehr Begeisterung Menschlich-Großem gegenüber, auch wenn es nicht gerade katholisch ist!

Aber es gibt viele Ratholiten, die an alles, sei es Philosophie, sei es Literatur und Runst, sei es Politit, ihren religiös-tatholischen Mahstad legen, den sie stets bei der Jand haben. So las ich in dem Faustbuche eines in tatholischen Recisen hochgeschötzten Asthetiters, wir Ratholiten müßten Goethe wenig Dant wissen, daß er Gretchen — "die grundsahlose" — tatholisch gemacht habe. Bei wem sich angesichts einer solchen Gestalt wie Gretchen diese religiöse Rampses-Stimmung regt, der hat sich als Asthetiter doch wohl selbst das Urteil gesprochen.

Ach ja, diese leidige Kämpferstimmung, die manchem Ratholiten gleichbedeutend ist mit Religion, diese Kulturtampsstimmung, gestissentlich genährt und gepflegt, die uns Katholiten so in Fleisch und Blut übergegangen ist, daß wir jeden mißtrauisch mustern, der nicht von weitem schon die Parole ruft, daß wir uns luftdicht abschließen von allen anderen! Wir haben uns eingesponnen in unsern Ratholizismus und wundern uns, daß uns die anderen nicht sehen. Nein, nein, sie sollen uns sehen! Daher denn jenes Drommeten, wenn ein bedeutender Ratholit, dessen Name Schlachtruf werden tann, erstanden ist. Man hob Fr. W. Weber auf den Schild, nicht so sehr, weil er ein großer Dichter, sondern hauptsächlich weil er ein Zentrumsmann war. Unendlich viel hat diese Fürsich-Inanspruchnehmen der allgemeinen Schähung des Oreizehnlindendichters geschadet. Daher auch das ängstliche Fragen so mancher Ratholiten, wenn sie Nahrung suchen für ihre schöngeistigen Bedürfnisse, ob der Dichter, ja sogar, ob der Verlag denn auch katholisch sei. Was Wunder, wenn sie an manchem Herrlichen, das etwas abseits liegt von ihrer engen Gasse, vorbeilausen.

Sollen unsere Brüder uns anerkennen als Mitschreitende, Mitschaffende, dann müssen wir ihnen mit offener Seele entgegentreten, als Mensch zunächst, nicht als Ratholit, dessen tiesses Wesen ihnen nun doch einmal verschossen ist und auch wohl vorläusig verschossen bleiben wird. Als Menschen sind wir uns alle gleich, haben wir teiner vor dem andern Seheimnisse; weerst trennt uns noch unsere tiesse, heiligste Überzeugung, eben die religiöse. Weshald das Trennende hervorkehren, wo wir nun doch einmal als Vollsgenossen, als Rulturmenschen auseinander angewiesen sind! Zudem ist jenes Letze, Seheimste, Herrlichste in des Ratholiten Geele zu heilig, zu zart, als daß wir es in die grelle Sonne des Marktes zerren sollten. Tun wir es, dann wird die Religion zur politischen Partei, zur literarischen Charatterschnüffelei, zur spetulativen Dottrin. All das halten so viele für Religion und sind stolz darauf, und doch ist es alles andere als Religion. Der Ratholit, dem sein Slaube das ist, was er sein soll, — Sonne, die all sein Wirten überweltlich verklärt, Sonnt ag des Ausruhens, der Sottesnähe — in dessen Zuelen zuch die moderne Kultur wogt, und der eben dadurch befähigt ist zu empsangen und zu geben, wird als Weggenosse von seinen Brüdern geschätzt und geliebt werden, und dann erst mag er immerhin von seinem herrlichsten Reichtum spenden.

Mehr freudige Anertennung, weniger religios beschräntte Kritit, stärteres Betonen bes ums alle Einigenben: das mögen einige der Richtlinien sein für das Wirten des Ratholiten im neuen Deutschland!

Ein junger Ratholit

Der Curmer XXIII, 2

Digitized by Google

# Dildende Kunst, Wink Dildende Kunst, Musik

#### Max Kochs Deutsche Literaturgeschichte

er Wagemut des Bibliographischen Instituts zu Leipzig verdient Achtung: in dieser Beit der buchhändlerischen Drangsale erscheinen drei so stattliche Bände wie die "Geschuchte der deutschen Literatur von den ältesten Beiten bis zur Gegenwart" von Pros. Dr. Friedrich Vogt und Pros. Dr. Max Roch. Man möchte wunschen, daß sich diese vornehm wirtenden Halbleinenbände mit ihren zahlreichen Abbildungen sowie Handschriften-Beilagen recht viel Freunde grode zur Weihnachtszeit erwerben. Die Darstellung ist lebendig und voltstümlich, nicht nur für Fachleute berechnet; am Schlusse Bandes sindet man ein gewissenhaftes Register und reichhaltige Schriften-Nachweise, die dem tieser eindzingenden Studierenden sachtundige Winke geben. Sewiß, die Bücher sind jetzt teuer: jeder der beiden ersten Bände tostet gebunden 65 K, der dritte 75 K; aber das ist angesichts der Beitlage kein übertriebener Preis.

Den dritten Band — die Neuzeit — verfaste der Breslauer Universitätsprofessor Nap Koch. Seine Stellung ist scharf und klor ausgeprägt: es ist bewußte Deutschheit. Er steht politisch dem Allbeutschtum, ästhetisch dem Bayreuther Gedanken nahe. Vor turzem erst hat der überaus tätige Mann sein dreibändiges Wagner-Lebensbild obgeschlossen. Er bemüht sich, in engem Busammenhang mit der allgemeinen Geschichte unsres Volkes das Werden und Wachsen des beutschen Schrifttums darzustellen. Mit lebendiger Anteilnahme behält er Menschen und Vorgänge auch der Gegenwart im Auge, unterzieht sie seinem Urteil und bringt seinen Standpunkt unverblümt zur Geltung. So kommt eine persönliche Note in das warm und lebhaft geschriebene Werk.

Greift man nun zu ber gleichfalls vor turzem erschienenen "Deutschen Dichtung seit Goethes Tod" (Berlin 1919) des Oresdener Literarhistoriters Ostar Walzel, so fällt ein bemerkenswerter Gegensat auf. Und zwar ist dieser Unterschied tief bezeichnend für die Kluft im deutschen Geistesleben. Auf dem einen Flügel etwa die "Bopreuther Blätter", auf dem andren das "Berliner Tageblatt": so tonnte man die Gegenfählichteit andeuten. Man tann nicht fagen, daß Walzel bösartig oder leidenschaftlich entgegengesette Auffassungen betämpft; Roch ist angriffslustiger. Aber etwas andres fällt ins Gewicht: Walzel verschweigt Namen. die denn doch nicht fehlen dürfen, felbst wenn man ihnen nicht geneigt ist. Er bringt eine Fülle von neuesten und allerneuesten Literaten; ba werben erwähnt Rerr, Rotoschta, Ebschmib, Ehrenstein, Wolfenstein — und wie sie alle heißen mögen; aber es fehlen so ernste und eble Namen wie Lagarde, Heinrich von Stein, Malwida von Mensenbug, Creilschle, erst recht natürlich Chamberlain und Gobineau (nicht aber Marx und Lassalle), es fehlen Ludwig Finch, Eberhard Rönig, Ugnes Miegel, Lulu von Strauk-Tornen, Ernst Wachler. Dag er von mir selber, außer von meinem Borftog gegen Berlir, tein Wert nennt, fonbern meint: "Lienhard rang mit wenig Erfolg um Anerkennung", nehme ich ihm nicht übel. Wie gefagt: ich glaube nicht an boje Absicht. Auch Walzel hebt eben nur das hervor, was in seinem Gefühlekreis verwandte Schwingungen erregt; das andre verschwimmt ihm schattenhaft am Borizont.

So steht es auch mit den einzelnen Werturteilen. Wenn der Oresdener mehrere Seiten bindurd Ahnlichteiten zwischen Richard Wagner und - Beinrich Beine nachzuweisen sucht, burfte der Breslauer grimmig den Ropf schütteln. Cbenso bringt jener in seiner Burdigung Bupimanns immer neue Bewunderung jum Ausbrud, mabrend Roch icharf mit feinem schleilichen Landsmann ins Gericht geht. Richt minder ablehnend steht der lettere einem Stefan George gegenüber ("gefpreizte Bobiheit und symbolistische Nebel"), findet nur jum jungen, nicht jum späteren Rilte ein Berhaltnis ("gefuchte Spielereien, preziöse Manier, Liebling detadenter, übermoderner Afthetentreise") und meint auch beim "traftvollen Dehmel", daß "ungefunde und unsittliche Erotik zeitweise alle guten Keime überwuchert". Daß der Bertreter bes Bayreuther Festspiel-Gedantens und seiner Hochstimmung den Naturolismus ebenso als Tiefstimmung empfindet wie den Symbolismus, versteht sich von selbst; ebenso kräftig geißelt er die Auslandssucht und den Unrat der deutschen, zumal Berliner Bühnen und nennt den Erpressionismus "die jungfte und verrudteste Mode". Biemlich mild wird Eulenberg behandelt; aber das ganze Schaffen eines Wedetind "tann man nur als trauriges Beiden schimmster tunstlerischer und sittlicher Entartung bedauern und verurteilen". So gilt benn Mar Rochs wesentliche Liebe Meistern wie Wagner, Grillparzer, Schiller; auch Bebbel tommt nicht zu turz; unter ben Neueren tritt er z. B. für den Schlesiel Eberhard Rönig ein, und ich selbst habe ihm für warme Worte zu danken. Über alle die wechselnden Asmen, bie feinen Oresbener Rollegen zu kunftlerischer Ginzel-Erörterung reizen, geht er mit ablebnender Bandbewegung hinweg. Denn ibm icheint in alledem die gesunde Grundlage zu feblen: die deutsche Lebensstimmung.

Der Band beginnt mit der weimarischen Blütezeit (etwa 1790) und führt bis in die unmittelbarste Gegenwart (Kriegsdichtung und Kriegsschriften). Der Anhang bietet eine reichliche Fülle von Schriften-Nachweisen. Und des Verfassers Darstellung klingt in die Worte ausz "Ein Höchstes und dauernd Wertvolles wird nur zustande tommen, wenn, wie unsre großen Führer von Klopstod dis Schiller und wiederum Richard Wagner und Friedrich Jedbel es fühlten und betätigten, im Dichter mit der Begadung auch der ernste sittliche Sinn und das stolze Verantwortungsgefühl des Künstlers für die ihm anvertrauten Geistesgaben sich einen. Wie er nur als Sohn seines Stammes auf Grund der durch Jahrhunderte sortgeseiten völlischen Kultura: deit etwas Lebensfähiges zu gestalten vermag, so erwächst aus diesem Zusammenhange jedes einzelnen mit der Gesamtheit und mit der Vergangenheit auch allen die Pflicht, nach dem Maße ihrer Kräfte dieses reiche, hohe Erbe ihres Volkes zu dessen Wohl und Ruhm, in dessen dienst treulichst immerdar zu wahren und zu mehren."

F. Lienhard

#### DECO

#### Bei Meister Thoma

o, da oben wohnt Thoma, ganz da oben? Ich habe gemeint, er bewohne eine eigene Villa, so etwa wie Lenboch ober Stuck in München ober solche Großen. Nun, da hat er wenigstens einen schonen freien Blick ins Grüne!"

Go sagte ein norddeutscher Freund, als wir an dem Hause neben der Karlsruher Galerie porübergingen, in bessen oberstem Stod der Altmeister sein Heim hat.

Ja, dort oben am zweiten Fenster steht sein Schreibtisch. Und oft in all den Jahren, wenn ich unten vorüberging und sah das weiße Daupt auftauchen, wurde es mir leichter und freier zumut — es war mir, als wache dieser ehrwürdige, weißhaarige Mann da oben übee dem Wohl seiner unruhvollen Mitmenschen. Da saß er, der tein Hasten und teine Unruhr tennt, und schrieb irgendein gutes beruhigendes oder ermahnendes Wort auf für seine Brüder und Schwestern im lauten Menschenleben drunten, schrieb aus der Fülle seiner Weisheit und

140 Bei Meliter Thoma

Menschengüte heraus! Was hat er uns nicht alles "gesagt", nicht nur in Bilbern, auch in seinen Tagebuchblättern, seinen religiösen und ethischen Bekenntnissen — und was wohl das Schönste ist, in so mancher stillen Plauderstunde dort oben im heimeligen Zimmer oder im Sosawintel in seiner Werkstatt. Da steht man erwartungsvoll, wenn der freundliche "dienstbare Geist" einen eingelassen, und schaut — zum wievielten Mal! — voll Staunen und Ergriffensein das wohlbekannte Bild nahe der Türe: "Chronos, die Sense wehend," oder bewundert den goldnen Chrenlorbeerkranz, der auf einem Samttissen zuhend, dem Meister zum 70. Sedurtstag überreicht wurde, ein Meisterstüd der Schmiedekunst. Und da nahen schwere Schritte, und unter der Tür steht die liebe ehrwürdige Sestalt mit den warmblidenden Augen. Ich reiche ihm den Vergismeinnichtstrauß zum Gruß, und nie schien mir ihr Blau leuchtender, als da sie der Meister in beiden Händen hielt und sein Silberbart sie gleichsam umfloß. So — so hätte ich, wäre ich Maler, Thoma malen wollen!

Dann sigen wir uns gegenüber mit dem Blid in den stillen Garten, dessen hochragende Bäume gute Freunde Thomas sind, denn sie grüßen ihn täglich und schenken ihm den Anblid des Farbenwechsels der Jahreszeiten, stumme leuchtende Grüße der beseelten Natur. Wir plaudern: Von dem Widerhall, den man spüren muß, wenn man etwas gemalt, geschieden oder gesungen hat. Diese Schwingung tut so wohl, wenn sie aus denselben Tiesen ausstelst wie das Wort oder der Con, den wir aus unsern Tiesen hervorholten. Über die "Melodie" in der Musit, die die "Neueren" verpönen und die doch die Seele der Musit ist und bleibt. Ich vergleiche sie mit der Melodie des Bildes, die da erklingt, wo das innere Auge zu sehen beginnt und ich nenne dies Letzte und Höchste, was der Malerpoet (und das ist Thoma) sagen will mits einem Kunstwert: sein Seheimnis. Verwandten Menschen erschließt sich dies "Seheimnis", und sie sehen und hören dann noch viel mehr als die hundert andern, die etwas "schön" oder "nicht schön" nennen und sich damit begnügen lassen.

Es steht ein Jugendbild der Schwester des Meisters auf einer Staffelei, wundersam beleuchtet vom Abendlicht, das hereinfällt. Was war es, das dies einfache Mädchenbild so ergreisend schön machte?

Nichts Auffallendes, teine "interessante Pose", kein Beiwerk, nein, es war das Schauen cbelsten Menschentums in beiben, dem gemalten Mädchen und dem Maler des Bildes. Wie von Gold umsäumt lagen die Farben über dem Bild, ruhig im Con, nirgends ein "Effekt", voll tiefster Schönheit. Das Bild, das auch zu denen gehört, die früher von den Kunstvereinen zurückgewiesen wurden, hatte eine Zauberwirkung an jenem Abend, da ich es zum erstenmal sah. Deutsch — deutsch die in den tiefsten Grund ist das Mädchen, ist die Wiedergabe. Und wir plaudern weiter. "Früher haben mir oft meine Kollegen gesagt, ich male so schwenzeiesen, das wäre mein ureigenstes Gebiet, ich solle doch dabei bleiben! Da hab' ich geantwortet (und seine Augen blicken schalkhaft): Za, ich dent', ich werd' noch so ein paar hundert Wiesen in meinem Leben malen!"

Wenn er auf seine Bauern-Landsleute im Schwarzwald zu sprechen kommt, blist auch der Schalt neben dem tiefen Ernst seiner Worte in seinen Augen auf. Er meint, im Schwarzwald lebten viele von den Stillen, den Sigenbrödlern. Fernad der Welt, hätten sie sich durch Lesen und das Leben mit der Natur eine gewisse Bildung angeeignet, die oft vertiefter wäre, wie die der Gebildeten in den Städten. "Ich verstehe gar nicht, wie man so herabschauen tann auf den Halbgebildeten," sagte er, "der ist nicht so blassert und einseitig wie die, welche glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gegessen. Man tann sich im Deutschen Neich durch viele gute Bücher allein so selbst bilden, daß man ruhig seine Lebensstraße — auch ohne die "höhere Bildung" gehen tann. Die Haldgebildeten sind naiver und hungriger und bringen den Dingen oft mehr Interesse ann. Die Haldgebildeten sind naiver und hungriger und bringen den Dingen oft mehr Interesse, als die Fertigen, die alles zu verstehen meinen. Se ist ein Brrtum, wenn die Leute glauben, daß man gebildeter wäre, wenn man eine höhere Schule, gar die Universität besucht habe. Es gibt oft unter denen, die sein Symnassum und teine Hochschule besuchten, Alügere und Weitsichtigere als unter jenen."



Den Ausspruch: "Freie Bahn dem Tüchtigen" mag Thoma gar nicht. "Wer ist heute ber Tüchtige? Der am besten das Ellenbogengeschäft versteht!" Er macht die Bewegungen des sich Durchzwängens, und ich nicke zustimmend, aus eigenstem Erfahren heraus.

Und die Baume hinter dem Fenster niden auch. Sie wachsen hoch und frei, und keiner versperrt dem andern den Weg, und keiner miggonnt dem andern den Sonnenstrahl, der auf ihn fällt.

Dämmerung in Thomas Zimmer. "Der bunte Tag hat sich geneigt" — des Meisters Berse klingen durchs Gemach. Mit tiesem, warmem Glodenton schlägt dort in der hohen Kastenuhr die Stunde — man könnte sonst Zeit und Stunde hier vergessen. Wir reden von der Kunst, von dem seltsamen "Etwas", das uns treibt und drängt, Werke zu schaffen — —

Für Thoma ist das Produzieren ein "Aus-bem-Traum-heraus-Schaffen".

"Wir sindt, die ein großes Kunstwert schaffen, sondern ein "Etwas' in uns, das aus uns heraus schafft. Wir können ja auch für Träume nichts. Sie kommen über uns ohne unser Dazutun und Wissen, so auch das künstlerische Schaffen. Freilich müssen wir etwas können, das ist unbedingte Notwendigkeit, aber alles andere ist Geschenk!"

Wie gegensählich hier Thoma zu den modernen Verstandeskünstlern steht! Er ist ber Mensch mit der reinen Kinderseele mit seinen 80 Jahren, der Kinderseele, in die die Welt trot aller Oisharmonien teinen einzigen "Kritzer" hat eingraben können.

Auch über Theosophie rebeten wir einmal. Er tennt ihr Wesen und ihre Vertreter, und er gehört wohl auch in gewissem Sinn zu den "Eingeweihten", er wäre sonst nicht der Künstler, der er ist. Aber in seiner schlichten Art meinte er: "Mir ist's einerlei, ob ich einmal wieder auf diese Erde tomme oder nicht. Darüber grüble ich nicht. Die Hauptsache, das Wichtigse ist das Wiedergeborenwerden schon hier im Diesseits. "Es sei denn, daß der Mensch neugedoren werde, so kann er nicht ins Himmelreich kommen." Wiedergeburt der Seele und des Seistes in diesem Leben, das ist, was uns not tut. Das andere aber steht in Gottes Hand."

Still und leise klingt die Stimme des Meisters durch den Raum, wenn von den geheimsten Oingen die Rede ist.

"Ich schreibe wieder etwas", beginnt er dann wohl das neue Gespräch. "Ich will an die "guten Menschen" erinnern, die Nietsche "die Allzwielen" nannte, die aber nie allzwiel waren, nur verkannt, übersehen von den Ellenbogenmenschen, den Lauten, den sich Großdunkenden! Das Wort "gut" ist lang fast genierlich gewesen für viele, man hat's falsch gewertet, mit "gutmütig" und "beschränkt" in eine Schale geworfen. Es gehört wieder ans helle Licht! Die "guten Menschen" stehen zu weit im Jintergrund."

Es tritt eine Pause ein, ich wage tein Wort zu sagen, benn ganz heilig kommt mir der Augenblick vor. So schlicht und wahrheitstief klingen diese Worte, als seien sie der Vergpredigt entnommen. Dann liest mir der Meister das Ausgeschriedene vor. Große Bogen mit den charakteristischen, schönen, von keinem Alter zeugenden Schriftzügen bedeckt. Diese Weisheiten, untermischt mit Sprüchen, die in ihrer Tiese an Angelus Silesius erinnern, aus des Meisters eigenem Munde zu hören, prägt sie noch tieser ins Herz ein, als wenn ich sie gedruckt lese. Unvergessiche Augenblicke des Naheseins der Seelen. Ausgelöscht alle Grenzen, die das Alter und der Weltname ziehen. Mensch dem Menschen, Freund dem Freund, Künstler dem Künstler gegenüber. Eine Saite klingt und schwingt voll und tief durchs Geben und Nehmen. Und Beit und Not und Welt und Angst versinken. Aur Lauschen und reiches tieses Schenken und Nehmen geht von Mensch zu Menschen.

Es wird spät, wenn man bei Thoma weilt, man denkt nicht mehr an den Stundenwechselt Ein schönes "Bilb", ein erlebtes Bild muß ich zum Schluß hier erzählen, denn es steht in schönstem Einklang zur Kunst Thomas.

Ein alter Freund seiner Runst stand in der Werkstatt vor drei Bildern, die auf Staffeleien am hohen Fenster leuchteten. Lange blieb er in Schauen vertieft. Dann sagte er: "Wenn

ich's nur in Worten ausdrücken könnte, was ich vor Ihren Bilbern empfinde! Ich kann es nicht. Aber wenn Sie erlauben, komme ich morgen mit der Geige — und sage es." Und am nächsten Tag stand der alte Mann vor den Bilbern — es waren drei der schönen Thoma-Landschaften — und geigte, was er empfand, und sang auf seiner Geige seinen Dank, seine tiese Freude, all sein startes seelisches Scho — und dem alten Meister drang es ties ins Herz. Das war der Widerhall, die Weiterschwingung, die auch er braucht, trok all seiner Berühmtheit, und sie wird ihm wohler getan haben, als manche rühmenden Worte in der Öfsentlichkeit.

So geht es der Schreiberin dieser Aufzeichnungen. Worte sagen's nicht, was man von den Menschen empfängt, die, aus demselben Gelstland stammend, unsere Sprache reden in Wort, Ton oder Bild — "Gestühl ist alles" und tieser Dank dem, der uns Menschen schus im Seelenland und uns die Wege zueinander sinden ließ durch die wirren Gassen des Lebens.

Wie rastlos der alte Meister arbeitet "für andere", wie er Tag und Nacht seine Seele mit gütigen Gedanken helsender Liebe offen für Deutschland und für seine liebe Schwarzwaldheimat hält, das deweist eine Tat, die dem genialen Maler und Menschen Thoma nicht hoch
genug dewertet werden kann! Er schried die Zesusgeschichten der Bibel ins Alemannische,
in seinen Beimatdialekt. Er erzählte sie gleichsam so seinen Landsleuten und allen, die in OberBaden und der Schweiz diese Mundart reden, neu, legte diese Erzählungen, die in seiner Seele
das tiesste Schofanden, den Menschen so nahe ans Berz, nahm ihnen durch die heimelige Sprache
alles Fremdartige und schenkte den Menschen damit ein neues, seltenes, wertvolles Seschent.

Als ich heute am Schluß der "badischen Woche" durch das Karlsruher Thoma-Ruseum ging, in dem viele Bilder umgehängt und besser zur Seltung gebracht wurden, und zulett in der "Rapelle" stand, wo seine Zesusdisder alle hängen, da klang von Schritt zu Schritt, von Saal zu Saal, von Bild zu Bild immer nur ein Klang aus tiefster Seele auf: Du lieber Meister Thoma, wie dank' ich dir für all dein Seben! Wie froh und stolz din ich, daß ich dir "Freund" sein darf, wie glücklich und dankbar, daß wir Badner dich "unsern Thoma" nennen können. Du Großer, Stiller, Frommer, Deutscher!

Clara Faißt-Karlsruhe



#### Theaterkunst und Dichtung

(Berliner Bühnenbericht)

unvermeiblich sind sie! Rein Geringerer als Max Reinhardt sagt es uns, nun da er wirklich, endgültig sein Direktionsszepter niedergelegt und sein Reich verlassen hat. Das Lebenswert, das er sich erschuf, an dem er jahrzehntelang gearbeitet, gibt er selber auf und spricht ihm den Todesspruch. Der Starke wird sich wohl hüten, gerade jetzt die Verwaltung staatlicher, künstlerischer Augiasställe zu übernehmen.

Verbessert nicht die Welt, — verbessere dich selbst! Ein Wunderbarstes, ein Herrlichstes hat diese Zeit schon an sich, daß sie den Leuten die Masken abreißt und sie erkennen und unterscheiden läßt: die vielen, unendlich vielen, welche die Welt vom Kapitalismus befreien wollen und mit allem Tun und Handeln nur das eine beweisen, wie nur eine Sehnsucht, eine Glut und Flamme in ihnen ledt: Kapitalisten zu werden; und die wenigen, ganz wenigen, welche nur das eine begehren, sich ganz allein selber von der Herrschaft des Kapitals zu befreien und zu erlösen. In der Seele dieser wenigen ledt auch das Theater und die Kunst, die nicht untergehen und zusammendrechen können, — und diese Seele ist auch die Arche Noah, welche sie über die Sintstut hinwegträgt.

Es find icon bofere, gefährlichere, innere Machte und Damonen, welche am Leibe unferer Runft fressen und fie jum Siechen, jum Untergang bringen konnen. Max Reinhardts

Verzweislungsschrei bricht hervor aus der wirtschaftlichen Not. Hinter ihm steht das taufmännische Gespenst. Das Theater hat ausgehört, ein Geschäftsunternehmen zu sein. Man stedt teine Kapitalien mehr hinein, es bringt teine Gewinne. Die Ausgaben überwachsen die Einnahmen. Wenn die Herren des Geldes sich zurückziehen, — um so mehr wird Raum und Plat für die Kinder des Geistes, daß sie auf die Barritaden steigen und die Mittel und Wege ersinnen, das Theater zu erretten, welches niemals Geschäftsunternehmen war, das Theater der Wenigen, welche in sich den Gottseibeiuns des Kapitals abgewürgt haben.

Auch Max Reinhardt hat immerhin nur die Lasten der Direktion eines Geld- und Finanzinstitutes von sich abgeschüttelt. Der Regiekunstler wird weiterwirken. Und so ist es noch nicht an der Zeit, ihm als einem Scheidenden den Nachruf zu halten.

Gerade in seinem letten Wert, in der Darftellung des Bugo von Sofmannsthalschen "Bebermann", hat Mar Reinhardt von ben unbegrenzten Möglichteiten sciner Regietunft ein Beifpiel gegeben, fich von einer neuen Seite gezeigt, einen neuen Weg eingefchlagen. Die Sparfamteit, welche fur uns bas Gebot aller Gebote wurde, ward ihm ju einem willbmmenen Mittel, sie zu kunstlerischen Wirkungen auszunuhen. Gar so viel Rosten kann nur gerade biefe Aufführung nicht gemacht haben. Die beforative Ausstattung hatte sich auf bas Minbestmaß beschränkt, und ber Meister ber großen Masseninfzenierungen, aufgeregter schreienber und tumultuierender Volkshaufen, um derentwillen das Große Schauspielhaus wie erbaut schien, durch die es anscheinend nur bestehen konnte, hatte diesmal auf fie vollig Bergicht geleiftet. Bumeift ftanden nur gang wenige Menfchen einfam, verlaffen im leeren, weiten Raum. Und boch wurde ber Raum unter den Reinhardtichen Zauberhanden gur lebendigsten tunftlerifden Anfdauung, jum innerlichften Gefühl und jum ausbrucksvollften, berebteften Theater. Seine Buhnentunft war es, die erft aus dem Hofmannsthalfchen Spiel vom Sterben bes reichen Mannes die Schauber und Erhabenheiten hervorholte. "Und es ward Licht in ber Finfternis". Mit Licht und Farbentunft erfüllte, belebte und beseelte diesmal Max Reinhardt vor allem ben Raum, verengte und erweiterte ihn, burchströmte ihn mit Rembrandtichen hellbunkelheiten und Dammerungen. In der Schleiergestalt von Werner Rrauf als Cod, ber rein als Ericeinungsbild visionar-magisch wirkte, bald mit dem Dunkel völlig verschwamm und gestaltios sich auflöste, bald zusammenzog, erreichte ber Abend seinen stärtsten Triumph.

Doch es war auch nur eine Reinhardtsche Theaterkunst, welche an diesem Abend siegte, Theaterkunst, die sich herrschend, alleingewaltig über die dramatische Kunst des Dichters emporschwingt, und für welche diese zuletzt nur noch zum Vorwand werden kann. Hofmannsthals Spiel vom "Zedermann" kommt aus der Studierstube, dem literarhistorischen Seminar. Der Dichter hat das mittelalterliche Spiel nicht "erneuert", sondern es nur ausgegraden, es stehen lassen in seinen alten, starren Formen und naiv-primitiven Mitteln. Wir lesen das Orama des Mittelalters mit einem vissenschaft auch die Gefahr, das Cheaterkunst und dramatische Dichtkunst ihre alte Ehe zuletzt auseinanderlissen und man zum Theater nur um der Bühnendunst willen hingeht, nicht um Dichtung zu empfangen.

Eine Kulturstätte ist das Theater nur, solange der Geist und die Kunst des dramatischen Dichters die eigentlichen Regenten sind, und von ihnen die große Inspiration ausgeht. Das Orama als Poesie ist Sprachtunst, die Sprache allein das ganz und gar umfassende Medium, die Materialisotion, die Verkörperung, durch welche die Innenwelt des Dichters zur Außenwelt wird und sich dem Zuhörer, dem Leser offenbart. Sparsamteit ist das Gebot der Stunde. Vielleicht erwägt Felix Hollander, Reinhardts mutiger Nachfolger, der die sintenden Schiffe vor dem Untergang bewahren soll, ob sich nicht auch das Experiment lohnen könnte, wenn man gelegentlich das Theater in ein reines und ausschließliches Sprachtheater verwandelte, Theatertunst ganz nur als Sprachtunst sich tonzentrieren ließe. Eine völlig duntte und leere Bühne und ein völlig verdunkelter Zwischenaum. Nur Stimmen hört man, alle Rollen nur

von Shauspielern gesprochen, von Meistern der Sprachtunst. Ließen sich nicht auch damit ganz neue Wirtungen erzielen? Dies würde allerdings auch eine ganz andere neue und höhere Indrunst und hingabe des Publikums an den Oichter voraussehen; und auch nur ganz große Oichter und Oramatiter vertrügen solche Verzichtleistung auf alle dußeren Erscheinungen der Theaterkunst.

Ein glüdlich Rabe

Auch in diesen Wochen lagen die Berliner Bühnen noch immer wie von einem Zustand ber Lähmung befallen. Man lebt und zehrt dürftig vom Gestrigen, von den Vorräten der Vergangenheit. Und nichts merkt man hier von einem Wehen und Singen neuer Zbeale und einer Kunst des Neuausbaus, die uns, acht gerade jetzt am notwendigsten täte und der heute ein weitester Spielraum gegeben ist.

Soldonis "Mirandolina" sah man wieder einmal im Theater in der Königgrätzer Straße zu Stren von Else Heims, die ihren Widerspenstigen zähmte und das antmalliche, sinnliche Blut der fröhlichen Hotelwirtin aus dem Italienischen ins Deutsch-Seelische, Anmutige und Liedenswürdig-Humoristische übersetze. Im "Neuen Volkstheater" spielte Ida Orloff die Ihsenschen Ana wärmsten und innerlichsten, mit kindlichen Tönen die Seele des "Puppenheims" verkörpernd. Gerhart Hauptmanns "Einsame Menschen" hatte das "Deutsche Theater" wieder einstudiert, und die "Volksbühne" eröffnete den Reigen von Neu-aufführungen der "Kabale und Liebe", die uns von mehreren Verliner Bühnen für diesen Winter angekündigt sind.

Die Gefühle des Alterns und hinsterbens, welche zurzeit vom Theater ausströmen verdichteten sich schon in der Aufführung der Strindberg-Tragödie "Brandstätte" in den "Rammerspielen". Ein Wert des Alters, der versteinerten Manier, der Wiederholung derselben Gestalten, Motive, Sonderlichteiten und Joiospnkrasien, die den echten Strindberg tennzeichnen. So erübrigt es sich, an dieser Stelle weiter davon zu sprechen.

Beinrich Lautenfacts "Gelübbe" im Leffingtheater" ift foon eine recht fomptomatifche Ericheinung unserer modernen Runst, ein Studienfeld ärztlicher Diagnosen, um der Krantheit auf die Spur zu kommen, on der sie leidet, weil hier die Symptome besonders stark und auffällig bervortreten. Ein seltsam-merkwürdiges Gemisch, in dem es treuz und quer durcheinandergeht, ein Werk höchstchaotischen Charatters, — zulett im kleinen eine Spiegelung unserer Tohuwabohu-Welt von heute, die nach den organisierenden Mächten schreit und nur dieser ermangelt. Romit und Tragit, John, Satire, Spott und Fronie und Glaubenssehnsucht. Frömmigteit, ein bischen Mostizismus tugeln durcheinander, über allem mehr ein Geist ber Baricté-Buhne als bes Oramas. Eine empfangende Geele, nicht eine icopferische Rraft, geprägt unter dem Stempel von Wedetind, Strindberg. Aber auch Schnikler gudte Lautenfac über die Schulter, und die Seligkeiten des Filmkitsches beunruhigten seine Phantafie. Bald ist Lautensad Problemdramatiter, bald Tendenzdramatiter, ein Verhöhner und Verspotter der tatholischen Lirche, um zulett in ihrem alleinseligmachenben Schoke die Rube zu finden und die Mosterpforten zu öffnen. Auch hier Wirtungen weit mehr ber Schauspieltunft als bes Dichters. Aulius Hart THE STATE OF THE PARTY.

# Ein glücklich Jahr

nter diesem Titel hat der verstorbene Katl Stord ein wahrhaft reizendes Werk hinterlassen (Stuttgart, Greiner & Pseisser). Hier ist für jeden Tag des Jahres nicht nur ein, sondern manchmal zwei und mehrere vollständige Gedichte mitgeteilt, so daß also ein dichterischer Reigentanz das Kalenderjahr begleitet. Eine ganz prächtige Anthologie der besten Lyrik! Stord hat den guten Geschmad des gebildeten deutschen Hauses in seiner Auswahl bekundet. Dichter wie Sichendorff, Falke, Greif, Geibel, Mörike, Rüdert, Itorm bilden den Kern dieser schwen Sammlung. Unter den Neueren betätigt er eine

gewisse Borliebe für die ihm stammverwandten Alemannen Hans Karl Abel, Juggenberger, Lienhard; und daß die Schweizer Sottfried Keller und K. F. Meyer nicht zu kurz kommen, versteht sich von selbst. Von den Lebenden sind vielleicht noch Gustav Schüler und Ina Seidel am reichlichsten vertreten. Auch ein Dutzend Volkslieder ist dazwischen geflochten. Und oft hat der Verfasser sieses "glücklichen Jahrs" im Peranholen weniger bekannter Gedichte eine recht glückliche Hand.

In den letzten Jahren — so teilt er selbst im Vorwort mit —, als kein Tag ohne Leid über Geschehenes oder bange Gorge um die Aufunft war, ist es ihm Gewohnheit geworden, zum Abschlüß des Tages nach einem Gedichtband zu greisen und darin zu lesen, die er beruhigende Stille, erlösende Schönheit oder auch den mutigen Ausschwung fand. Da kam ihm der Gedanke, ein solches hilfreiches Geleit für alle Tage des Jahres aus unserer reichen Lyrik zusammenzustellen. Andere, insbesondere literaturgeschichtliche Absichten verfolgte er nicht. Das Buch hat ihm Freude gemacht; es wird gewiß auch vielen andren Freude bereiten, zumal es sich in einer sehr ansprechenden Ausstattung darbietet und also recht eigentlich zu Geschenkzwecken geeignet ist.

Bugleich hat ber Verstorbene, der immer das deutsche Jaus geschätzt und selber den Segen eines schönen Familienlebens erfahren hat, ein weiteres, etwas schmäleres Werk hinterlassen, das sich dem andren sinnig anfügt: "Das Leben Jesu Christi", in Bildern Rembrandts, von Worten der Evangelien begleitet (in demselben Verlag). Es sind 32 tünstlerisch hochwertige Summidrud-Bilder Rembrandts, woduch in lückenloser Folge das Leben Jesu von seiner Seburt die zu seiner Himmelsahrt dargestellt wird. Eine gedrängte Lebensbeschreibung des großen Künstlers geht dem Ganzen voran.

So bilden beide Bucher den schönen Austlang eines arbeitsreichen Lebens, beide beftrebt, in diefen Beiten der Not deutsches Gemut zu erfreuen und zum Ewigen zu erheben.



### Romantische Bücher

ie in unseren Sagen immer reger und freudiger aufblühende romantische Sehnsucht
— ein günstiger Protest gegen den flachen Materialismus und Nationalismus, der
unsere Zeit umschnürt und bindet — hat eine Reihe bedeuts mer Neuerscheinungen
auf literarischem Gebiete gezeitigt, welche in kurzen Zügen hier aufgezeichnet werden sollen.

Wer sich rasch und gut in das Wesen der Romantik, ihr Denken und Dichten einführen laffen möchte, ber greife zu ben beiben ausgezeichileten, umfichtigen Buchlein "Deutsche Romantit", die Ostar Balgel, einer ber ftrebfamften und tenntnisreichften Forider auf diesem Gebiete, in der Sammlung "Aus Natur und Geisteswelt" (Verlag Teubner, Leipzig) peröffentlicht hat. In gedrängter und dennoch übersichtlicher Anordnung ist hier alles Wichtige und Wefentliche zusammengefaßt, liebevoll und fesselnd, mag man auch manchem Urteil weifelnd gegenüberstehen, 3. B. ber übertriebenen Lobpreifung Beines, der doch immer mahrbaft beutschem Empfinden fremd und ferne blieb. — Einem der wichtigsten Frühromantiter gilt bas fpurfame Bert von Richard Bolpers, "Friedrich Schlegel als politifcher Denter und deutscher Patriot" (B. Behrs Berlag, Berlin). Es verfolgt des Dichters vaterländische Entwidlung bis dum Jahre 1809 und deigt tlar und quellentundig, in welch startem, steigendem Make sich Friedrich Schlegel seines Deutschtums bewußt wurde, mit welch träftiger Hingabe und Begeifterung er seine Sendung als Erweder und Prophet erfüllt und bekundet hat. Gerade denen. Die lediglich den schlaffen Träumer und satten Mirakelpriester kennen — zumeist aus burdaus einfeitigen Berichten — tonnen sich hier belehren und umftimmen laffen. — Warum ber Roman der Cophie Mercau, "Das Blutenalter der Empfindung" (Dreilander146 Romantifde Bader

verlag, Munchen) wieder ans Sageslicht gezogen wurde, bleibt mir bagegen unerfindlich; es ist ein redlich longweitiges, eine Erwedung in nichts rechtfertigendes Machwert, das uns die Gestalt der Gattin Alemens Brentanos nur umbunkeln kann. — Wie anders Bettina Brentano! 3hr berühmtes Bud "Goethes Briefwechfel mit einem Rinbe", viellcicht bas innigfte, r.inste Frauenbuch, ist schwer wie ein Frühlingstag voll Ouft und Berheifung; unergrundlich wie eine Sommernacht im reifen Monde. Der Berlag Bong & Co. brachte einen sehr würdigen, von Keinz Amelung überwachten Neudruck dieser unvergänglichen Dichtung. — Daneben begrüße ich dantbar und anertennend die sehr gute und liebevoll ausgestattete Ausgabe von Benrich Steffens Lebensgeschichte. Es ist zwar bisher nur ber erste Band biefer Neuausgabe erfchienen, "Was ich erlebte" (Berlag Olbenburg & Co., Berlin SW. 48), und er umfaßt lediglich die Zahre 1802—1814, die anderen beiden stehen also noch aus, aber schon dieser Seil, bem einige porzügliche Bilbbeigaben angefügt find, beweift zur Genüge, daß diefer aufrechte Norweger, ber fic völlig beutschem Befen und Fühlen eingefügt hat und in ben Freiheitstämpfen fo redlich und aufbrennend sich ber Volkserhebung anschloß, nicht vergessen werden barf. Bubem erzählt er überaus frisch und gegenwärtig, so daß wir unmittelbar in die bewegte und wundervolle Beit hineinverfett werden, als man fich noch bessen bewußt war, daß es "einen Areuzzug, einen heiligen Rrieg" galt, bag man um die fruchtbarften und teuerften Güter ber Nation Gut und Leben ließ. 3ch wuniche bem ausgezeichneten Buche hochgestimmte und anbächtige Lefer. - Oringend nötig war eine ausgiebige Volksausgabe von Brentanos Werken, die uns das Bibliographische Institut, Leipzig, in der dreibändigen Auswahl von Max Breit gegeben bat. Dak ber unerreichte Lyriker recht liebevoll und umfänglich gewürdigt ist, soll besonders lobend bervorgehoben sein. Auch die waldduftigen, quellfrischen Märchen erscheinen endlich in ausreichender Zusammenstellung, desgleichen die Novellen, denen freilich die Aufnahme der fehr schwachen Erzählung "Die drei Rüsse" nicht zur Zierde gereichen kann; man hätte dafür gern ein paar ber prachtvollen Romanzen vom Rosenkranz gefunden. Dem britten Banbe find einige Keinere Profastude angefügt und die Operndichtung "Die lustigen Musikanten", die immerhin nicht gang zu verweifen ist in biefem Busammenhange, aber hinter bem "Ponos do Leon", der leider unberücksichtigt blieb, weit zurücksehen muß. Erog dieser geringen Aussetungen soll ausbrücklich betont werben, daß wir zweifellos ein sehr lobenswürdiges und erwünschtes Wert erhalten haben. Die Ginführungen beweisen Liebe und Kenntnis, die Anmertungen geben willtommene Austunfte. So moge benn biefe treffliche Rlaffiterausgabe ben Namen des farbigen, melodiöfen und wabrhaft vollstümlichen Dichters endlich auch weiteren Rreisen wert und teuer machen! - Nebenber soll erwähnt sein, daß auch ber Berlag Rurt Winkler, Stuttgart, 8mei Erzählungen Brentanos in einer hübschen Volksbücherei veröffentlicht hat. — Brentano als Märchenerzähler endlich recht gewürdigt und gepriesen zu haben, ist das Verdienst von Richard Beng, der uns die schätzenswerte Monographie "Märchendichtung der Romantiker" (Fr. A. Perthes, Gotha) geschenkt hat. Nach einer Borgefcicte über die Entwidlung bes Marchens in Deutschland, die manche überraschenden Streiflichter wirft, beschäftigt sich Beng eingebend und wissenschaftlich geschult mit ben wesentlichften Marchenbichtern ber Romantit, mit Novalis, Chamiffo, Loeben, Died, Fouque, Boffmann, Rerner, Hauff, Mörite, Brentano, wobei er auch einige minder bekannte Schriftsteller berudfichtigt, feltsamerweise aber die beiden Marchen Cichendorffs (aus seinen Romanen) überfeben bat. Man braucht nicht immer ben jum Teil hartnädigen Urteilen bes Berfaffers beizupflichten, um bennoch gerade biefem Buche mit Achtung und Berglichteit zu begegnen. Es wird die so lange verborgenen Schätze endlich aus dem Geröll und Schutt überkommener Vorurteile befreien, und biefe Cat ist nicht dankbar und innig genug zu begrüßen. Ein jeder, ber fic diefem iconen Thema ferner guguwenden strebt, wird an biefem grundlichen Buche nicht mehr vorübergeben tonnen. — Auch ber traute, fromme, verlorene Traumer Eichendorff erfuhr nun eine würdige Auswahl seiner Werke, die von Ludwig Arahe für ben Berlag Bong



& Co., Leipzig, beforgt murbe: zwei Banbe. Es bebarf teiner umfanglicen Worte, gerade biefes Unternehmen zu rechtfertigen; vielleicht veranlaßt es manche noch unwissenden Lefer enblich auch, ben meifterlichen Profaiter zu beachten und bochzuschäten. Das Waldesrauschen, das aus feinen Novellen und Romanen zu uns herüberdammert, umfpinnt uns inimer wieber ju jenen befindlichen Stunden, welche des Menschen bester Teil sind, weil Sehnsucht in ihnen wacht und Aufblid und Einkehr. Das inständige Deutschtum dieses wahrhaft treuen Mannes lei ewig unvergessen! — Man verliert sich auch gern in ben Neubruck von Sichenborffs "Sefdicte ber poetifchen Literatur Deutschlande", welchen Wilhelm Bofch, ber Begrunder des Eichendorff-Bundes, mit einer Einleitung im Vetlag Jos. Rofel, Rempten, veröffentlicht hat. Die durchaus tatholische und mitunter auch recht beschräntte Altersweisheit mutet freilich manchmal rerbrieglich an; binwiederum entbedt man fo feine und reife Burbigungen, daß man an biefem Banden nicht voreilig vorüberfereiten barf. - Godenn woren ble forgfamen und fleifigen Studienausgoben von Rleifts Meifterwerten zu erwähnen, won Eugen Wolff bearbeitet (3. C. C. Bruns, Minden i. Weftf.). Ein jedes biefer vier Buchlein (Pring von Homburg, Hermannsschlacht, Der zerbrochene Rrug, Michael Roblhaas) mag vor allem für Schulen und Lehrer deingend empfohlen werden; fie bieten eine Fulle des Reuen und Wiffenswerten in flarer und ficherer Faffung. - Auch die fattfam betannte "Liebhaber-Bibli othet" bes Berlages Riepenheuer, Potsbam, hat ein paar bemerkenswerte Reuausgaben mmantifder Buder, jum Deil mit factundigen Ginführungen, gebrocht; ich nenne nur: Brentanos Novellen, Wadenrobers Bergensergiegungen, Die Nachtwachen von Bonaventura, Bolberlins und Novalis' Romane, Kerners Reiscschatten — alle vorzüglich und schmud in ber Ausstattung; handlich und jum Teil sogar mit Bildschmud verziert. — Bum Schluß noch ein Dichter, der zwar der Romantit nicht unmittelbar zugehört, ihr aber immer wesensverwandt geblieben ift, ber nach und nach vor den Augen der Lefer und Renner machft und fich weitet: Abalbert Stifter. Außer der hubschen Einführung in sein Leben und Schaffen, die 28. Rosch geforieben (Amelangs Verlag) hat neuerdings auch Bermann Bahr, ber ehemalige Apoftel ber "Moderne", den Weg in diefe abseitige, lautere Welt gefunden; sein Buchlein nennt er gerabezu "eine Entbedung" (Anialthea-Berlog, Wien); er hebt Stifter bis zu Goethe binan und behauptet fogar, ber "Witito", ber mir üb.igens unbefannt blieb, umschließe die Reisterichopfung bes öfterreichischen Dichters. Mir erfceinen berartige Baraboren, in benen fich Bahr gefällt, jurn minbeften noch unbewiesen; daß aber einmal grundlich mit alten Vorurteilen aufgeraumt wird und diefer wundervolle Dichter endlich des Matels eines Philisters und Spiefburgers entkleidet wird, dunkt mich ein preisenswertes Berdienst. Go wird benn auch ber österreichische "Wilhelm Meister", Stifters leider so abseits gebliebener Roman "Nachfommer", vielleicht mehr und grundlichere Lefer werben konnen, als es ihm bisher vergonnt war. Die geturzte Ausgabe bes Berlages C. F. Amelang, Leipzig, wird gewiß in biefer hinficht nut forberlich wirten. Wer noch nicht die echt epische Rube in dieser überhasteten Zeit aufpwenben weiß, ber mag sich vorläufig an dieser einbandigen Busammenziehung erquiden. der Anselverlag verheift uns eine ungefürzte Neuausgabe dieses vergessenen Wertes, das zu den unvergänglichen Schöpfungen treuer, starter und sittlich bewußter Dichtung ju gablen ist. Ernst Ludwig Schellenberg

#### Aus Stifters "Nachsommer".

Vorbemertung. Die wenigsten Deutschen haben diese Buch gelesen. Und wer es etwa versucht hat, der ist, wenn er nicht große Geduld zur Verfügung hatte, steden geblieben. Das Buch hat so wenig spannende Handlung, daß sein Reiz vielleicht grade in der gänzlichen Reizlosigkeit liegt: diese ist ersetzt durch eine abgeklärte, nachsommerliche Gemächlichkeit und edle Gleichmäßigkeit der Gesinnung und des Vortrags. Hier ist keine Leidenschaft. Goethes

Altersstil ist noch überboten in der ruhig abgetönten freundlichen Beschaulichteit, die sich ebenso umständlich im Gespräch wie in der treuen Kleinschilderung ausledt. Daß Niehsches heißes Gemüt im "Nachsommer" ausruhend verweilte, ist bezeichnend. Man lese darüber das schöne Kapitel in Ernst Bertrams "Niehsche" (Berlin, Bondt, 1919). Wir geben hier als Stilprobe aus der — etwas gekürzten — Amelangschen Ausgabe einen Abschnitt. L.

#### Das Rofenhaus

Eines Toges ging ich von dem Hochgebirge gegen das Hügelland hinaus. Zedermann tennt die Vorberge, mit welchen das Hochgebirge gleichsam wie mit einem Übergange gegen das flachere Land ausläuft. Mit Laub- oder Nadelwald bedeckt, ziehen sie in angenehmer Färbung dahin, lassen hie und da das blaue Haupt eines Hochberges über sich sehen, sind hie und da von einer leuchtenden Wiese unterbrochen, führen alle Wässer, die das Gebirge liefert und die gegen das Land hinausgehen, zwischen sich, zeigen manches Gebäude und manches Kirchlein und strecken sich nach allen Richtungen, in benen das Gebirge sich abniedert, gegen die bebauteren und bewohnteren Teile hinaus.

Als ich von dem Hange dieser Berge herabging und eine freiere Umsicht gewann, erblickte ich gegen Untergang hin die sansten Wolken eines Gewitters, das sich sachte zu bilden begann und den Himmel umschleierte. Ich schritt rüstig fort und beobachtete das Zunehmen und Wachsen der Bewöltung. Als ich ziemlich weit hinausgekommen war und mich in einem Telle des Landes befand, wo sanste Hügel mit mäßigen Flächen wechseln, Meierhöse zerstreut sind, der Obstbaum gleichsam in Wäldern sich durch das Land zieht, zwischen dem dunkeln Laube die Kirchtürme schimmern, in den Talsurchen die Bäche rauschen unw überall das blaue, gezackte Band der Hochgebirge zu erblicken ist, mußte ich auf eine Einkehr denken, denn das Oorf, in welchem ich Rast halten wollte, war kaum zu erreichen. Das Gewitter war so weit gediehen, daß es in einer Stunde und bei begünstigenden Umständen wohl noch früher ausbrechen konnte.

Vor mir hatte ich das Dorf Rohrberg, dessen Kirchturm, von der Sonne schafe beschienen, über Kirschen- und Weidenbäumen hervorsah. Es lag abseits von der Straße. Näher waren zwei Meierhöse, deren jeder in einer mäßigen Entsernung von der Straße in Wiesen und Feldern prangte. Auch war ein Hous aus einem Hügel, das weder ein Bauernhaus noch irgendein Wirtschaftsgebäude eines Bürgers zu sein schien, sondern eher dem Landhause eines Städters glich. Ich hatte schon früher wiederholt, wenn ich durch die Gegend kam, das Haus betrachtet, aber ich hatte mich nie näher um dasselbe bekümmert. Jest siel es mir um so mehr auf, weil es der nächste Unterkunstsplat von meinem Standorte aus war und weil es mehr Bequemilichteit als die Meierhöse zu geben versprach. Dazu gesellte sich ein eigentümlicher Reiz. Es war, da schon ein großer Teil des Landes, mit Ausnahme des Rohrberger Kirchturmes, im Schatten lag, noch hell beleuchtet und sah mit einladendem, schimmerndem Weiß in das Grau und Blau der Landschaft hinaus.

Ich beschloß also, in biesem Sause eine Unterkunft zu suchen.

Da ich näher vor dasselbe trat, hatte ich einen bewunderungswürdigen Anblict. Das Haus war über und über mit Rosen bedeckt, und wie es in jenem fruchtbaren hügeligen Lande ist, daß, wenn einmal etwas blüht, gleich alles miteinander blüht, so war es auch hier: die Rosen schienen sich das Wort gegeben zu haben, alle zur selben Zeit aufzubrechen, um das Haus in einen Aberwurf der reizendsten Farbe und in eine Wolte der süßesten Gerüche zu hüllen.

Wenn ich sage, das Jaus sei über und über mit Rosen bedeckt gewesen, so ist das nicht so wortgetreu zu nehmen. Das Jaus hatte zwei ziemlich hohe Geschosse. Die Wand des Erdgeschosses war die zu den Fenstern des oberen Geschosses mit den Rosen bedeckt. Der übrige Teil die zu dem Dache war frei, und er war das leuchtende weiße Band, welches in die Landschaft hinausgeschaut und mich gewissernaßen herausgelockt hatte. Die Rosen waren an einem Gitterwerke, das sich vor der Wand des Hauses befand, beschitgt. Sie bestanden aus lauter

Bäumden. Es waren winzige darunter, deren Blätter gleich über der Erde begannen, dann höhere, deren Stämmchen über die ersten emporragten und so fort, dis die letten mit ihren Aweigen in die Fenster des oberen Geschosses hineinsahen. Die Pflanzen waren so verteilt und gehegt, daß nirgends eine Lücke entstand und daß die Wand des Jauses, soweit sie reichten, vollkommen von ihnen bedeckt war.

36 hatte eine Vorrichtung dieser Art in einem so großen Magstabe noch nie geseben.

Es waren zudem fast alle Rosengattungen da, die ich kannte, und einige, die ich noch nicht kannte. Die Farben gingen von dem reinen Weiß der weißen Rosen durch das gelbliche und rötliche Weiß der Übergangsrosen in das zarte Rot und in den Purpur und in das bläuliche und schwärzliche Rot der roten Rosen über.

Auch das Grün der Blätter siel mir auf. Es war sehr rein gehalten. Kein verdorrtes oder durch Raupen zerfressenes oder durch ihr Spinnen verkrümmtes Blatt war zu erblicken. Sanz entwickelt und in ihren verschiedenen Abstufungen des Grüns prangend, standen die Blätter hervor. Sie gaben mit den Farben der Blumen gemischt einen wunderlichen Aberzug des Hauses. Die Sonne, die noch immer gleichsam einzig auf diese Haus schien, gab den Rosen und den grünen Blättern derselben gleichsam goldene und feurige Farben.

Nachdem ich eine Weile, mein Vorhaben vergessend, vor diesen Slumen gestanden war, ermahnte ich mich und dachte an das Weitere. Ich sah mich nach einem Eingange des Hauses um. Allein ich erblickte teinen. Die ganze ziemlich lange Wand desselben hatte teine Tür und tein Tor. Auch durch teinen Weg war der Eingang zu dem Jause bemerkbar gemacht, denn der ganze Plat por demselben war ein reiner, durch den Rechen wohlgeordneter Sandplatz. Derselbe schnitt sich durch ein Rasendand und eine Hede von den angrenzenden, hinter meinem Rücken liegenden Feldern ab. Zu beiden Seiten des Jauses in der Richtung seiner Länge setzen sich Gärten sort, die durch ein hohes eisernes, grün angestrichenes Gitter von dem Sandplatze getrennt waren. In diesen Gittern mußte also der Eingang jein.

Und so war es auch.

In bem Gitter, welches dem ben Sügel heranführenben Wege junächst lag, entbecte ich bie Dur.

Ich suerst ein wenig durch das Sitter in den Garten. Der Sandplatz seite sich hinter dem Sitter fort, nur war er besäumt mit blühenden Gebüschen und unterbrochen mit hohen Obstdäumen, welche Schatten gaben. In dem Schatten standen Tische und Stühle. Der Garten erstreckte sich rückwärts um das Jaus herum urd schien mir bedeutend weit in die Tiefe zu gehen.

3d versuchte zuerst die Türgriffe, aber sie öffneten nicht. Dann nahm ich meine Bullucht zu dem Glodengriffe und läutete.

Auf den Klang der Glode tam ein Mann hinter den Gebüschen des Gartens gegen mich hervor. Als e. an der innern Seite des Sitters vor mir stand, sah ich, daß es ein Mann mit schneweißen Jaaren war, die er nicht bededt hatte. Sonst war er ut scheindar und hatte cine Art Jausjade an, oder wie man das Ding nennen soll, das ihm überall enge anlag und soss die Knie herabreichte. Er sah mich einen Augenblid an, da er zu mir herangekommen war, und sagte dann: "Was wollt Ihr, lieber Herr?"

"Es ist ein Gewitter im Anzuge," antwortete ich, "und es wird in turzem über diese Gegend tommen. Ich bin ein Wandersmann, wie Ihr an meinem Ränzchen seht, und bitte daher, daß mir in diesem Jause solange ein Obdach gegeben werde, bis der Regen oder wenigstens der schwerere vorüber ist."

Das Gewitter wird nicht jum Ausbruche tommen", fagte ber Mann.

"Es wird teine Stunde dauern, daß es kommt," entgegnete ich; "ich bin mit diesen Sebirgen fehr wohl bekannt und verstehe mich auch auf die Wolken und Gewitter derfelben ein wenig."

"Ich bin aber mit dem Plaze, auf welchem wir stehen, aller Wahrscheinlichkeit nach weit langer bekannt, als Ihr mit dem Gedirge, da ich viel älter bin als Ihr," antwortete er; "ich kenne auch seine Wolken und Gewitter und weiß, daß heute auf dieses Haus, diesen Garten und diese Gegend kein Regen niederfallen wird."

"Wir wollen nicht lange darüber Meinungen hegen, ob ein Gewitter dieses Saus negen wird ober nicht," sagte ich; "wenn Ihr Anstand nehmet, mir dieses Sittertor du öffnen, so habet die Süte und ruft den Herrn des Hauses herbei."

"36 bin ber Berr bes Baufes."

Auf dieses Wort sah ich mir den Mann etwas näher an. Sein Angesicht zeigte zwat auch auf ein vorgerücktes Alter, aber es schien mir jünger als die Haare und gehörte überhaupt zu jenen freundlichen, wohlgesärbten Angesichtern, von denen man nie weiß, wie alt sie sind. Hierauf sagte ich: "Aun muß ich wohl um Verzeihung bitten, daß ich so zudringlich gewesen din, ohne weiteres auf die Sitte des Landes zu bauen. Wenn Eure Behauptung, daß kein Gewitter kommen werde, einer Ablehnung gleich sein soll, werde ich mich augenblicklich entsernen. Denkt nicht, daß ich als junger Mann den Regen so scheue; es ist mir zwar nicht so angenehm, durchnäßt zu werden, als trocken zu bleiben, es ist mir aber auch nicht so unangenehm, daß ich deshalb jemandem zur Last fallen sollte. Ich din oft von dem Regen getroffen worden, und es liegt nichts daran, wenn ich auch heute getroffen werde."

"Das sind eigenlich zwei Fragen," antwortete der Mann, "und ich muß auf beibe etwas entgegnen. Das erste ist, daß Ihr in Naturdingen eine Unrichtigkeit gesagt habt, was vielleicht daher kommt, daß Ihr die Verhältnisse dieser Gegend zu wenig kennt oder auf die Vorkommnisse der Natur nicht genug achtet. Diesen Irtum mußte ich berichtigen, denn in Sachen der Natur muß auf Wahrheit gesehen werden. Das zweite ist, daß, wenn Ihr mit oder ohne Gewitter in dieses Haus kommen wollt, und wenn Ihr gesonnen seid, seine Gasifreundschaft anzunehmen, ich sehr gerne willsahren werde. Dieses Haus hat schon manchen Gast gehabt und manchen gerne beherbergt; und wie ich an Euch sehe, wird es auch Euch gerne beherbergen und so lange verpsiegen, als Ihr es für nötig crachten werdet. Darum bitte ich Euch, tretet ein."

Mit diesen Worten tat er einen Drud am Schlosse Sorflügels, der Flügel öffnete sich, drehte sich mit einer Rolle auf einer halbkreisartigen Eisenschiene und gab mir Raum zum Eintreten . . .

# Max Bruch †

n den ersten Ottobertagen dieses Jahres verstarb auf seinem Ruhesit in einem westlichen Vororte Berlins ein Tonseter, dem, wie nur wenigen neben ihm, im letten halben Jahrhundert das Herz des deutschen Volkes dankbar zugeschlagen dat — Mur Bruch. Zweiundachtzig Lebensjahre sind ihm zugemessen gewesen, und er hat sie restlos die zulet ausgenut, um in tönende Form zu kleiden, was ihm auf der Feuerseele brannte. Wenn sein Schaffen in den letten Jahren etwas in den Hintergrund gedrängt schlen, so war das nur natürlich gegenüber dem ständigen Erneuerungsprozes, der sich immer am frühesten in den großen Aunstzentren kundtut; die Programme vieler Mittelstädte beherrscht sein Name noch heute, wie vor zwanzig, dreisig Juhren dizenigen Berlins, und in einzelnen Werken wird er noch der nächsten Seneration als mustergültig erscheinen. Er hat vielen Vortresssilchen seit genug getan und wird nächst Vrahms als eine namhaste Sestalt, immerhin von erheblicherem Format als Friedrich Kiel, Perzogenberg, Raff, Reinede und Goldmard seine geschichtliche Bedeutung behalten.

Bezeichnend für das Ideal des melodienreichen Rheinlanders, der aus Ferdinand Hillers Schule hervorgegangen, ist, daß er E. Geibels für Mendelssohn geschaffene Operndichtung

"Lorelen" als eine seiner ersten Arbeiten vertont hat; er mochte sich selbst für einen Baupterben des liebenswürdigen Meisters "Felix Meritis" (wie Schumann den Sommernachtstraum-Romponisten nannte) halten. So wies seine Schreibart im allgemeinen mehr in die Vergangenheit als in die Zutunft; und obwohl er sich oft als ein temperamentvoller Rhythmiter erwicfen hat — man denke etwa an den letten Sat feines berühmten, höchst originellen G-Moll-Biolintonzerts —, wurde eine gewisse Uberschönheit, ein Hang zum Weichen und Güßen, zumal feinen Chorwerten stellenweise gefährlich, dem Brahms in seiner Berbheit, ja Widerhaarigkeit in weitem Bogen auszuweichen suchte. Immerhin muß anerkannt werden, daß Bruch zu den wenigen Neueren gehört, die ein weitausgesponnenes Abagio meisterlich und ohne Phrasen zu schreiben vermochten; daß er trot ausgesprochenem "Mut zur volkstümlichen Melodie" felten billig und niemals unvornehm tomponiert hat. Mit feiner Vorliebe für fremde mufitalifde Zbiome (die berrliche fcottifche Fantafie für Violine mit Orchefter, teltiiche Melodien für Bioloncello, das beliebte Rol nidrei und Hebraische Lieder, schwedische und russische Tange) sowie seine Gricchenbegeisterung (die Chorwerke Odysseus, Achilleus, Salamis, Thermopylae) zeigte er fich als echter Romantiter, mit seinem Gustav-Abolf-Oratorium, dem "Wessobrunner Gebet", dem "Arminius" und dem "Lied vom deutschen Kaiser" als vaterländisch begeisterter Sänger. Sein in breiter Wirkung hinströmendes Pathos lebte sich zumal in seinen vortrefflichen Chorwerten "Fritjof" (joon 1864!), "Soon Ellen", "Moses" aus, die alle aber wohl das gewaltige op. 35, ein Kyrie, Sanotus und Agnus Dei für Golostimmen, Doppelchor und Orchester, überleben wird — ein wahrhaft großer Wurf von hinreißender Mächtigkeit. Cbenso seine drei Biolintonzerte, während seine Lieder, Alavierwerte, Rammermusit, Sinfonien und drei Opern es nicht zu fortbauerndem Erfolg haben bringen tonnen.

Bruch, den sein Schickal nach mehreren Studienreisen und kleineren Musikbirektorstellungen als Chordirigenten nach Berlin (Sternscher Gesangverein), Liverpool, Breslau und wieder nach Berlin (diesmal als Vorsteher einer Meisterschule für Romposition an der Akademie der Kanste) führte, die er sich 1910 als Emeritus zurückzog, hat ein an Ehrungen überreiches Leben gewossen: Der Ooktorhut von Cambridge, die Ehrenmitgliedschaft der Berliner und Pariser Akademie, nach Joachims Tode der Orden Pour le mérite, wurden ihm zuteil, sein sledzigster und achtzigster Seburtstag gaben in ganz Deutschland zu Festonzerten Anlaß. Wenn es ihn trohdem oft gewurmt hat, sich nicht als Sleichberechtigter neben Johannes Brahms anerkannt zu sehen, so mag es den Verklärten trösten, daß neben dem knorrigen Eichbaum auch die sükdustende Linde Raum hat. Seine bedeutende Vertonung der Schillerschen "Slode" wird heuer zweisellos vielsach als Requiem für ihn ausgeführt werden.

Dr. Hans Zoachim Moser



#### Aufgaben und Wirkungsziele des "Bahreuther Bundes"

"Stellen wir ums immer auf bie Bergesfpige, um flare Aberficht unb tiefe Ginficht zu gewinnen." Ricarb Bagner

s steht schlimm mit unserer Kultur! Retten wir wenigstens auf alle Fälle das Sute, Schöne, Eble, was uns darin noch geblieben ist; suchen wir es wie eine Fahne im Gesecht zu schügen, wie ein Heiligtum nach Möglichteit rein zu halten" — wie ernst tlingt dieser Mahnruf Wagners uns heute entgegen zu einer Zeit, da nationale Schmach und Würdelosigkeit sowie die zersehenen Vorgänge in unserm Wirtschaftsleben den eigentlich deutsch empfindenden und wahrhaft schöpferisch aufbauenden Teil der Kultur unseres Volkes zum völligen Zusammenbruch zu führen drohen.

Inmitten der Seelenstumpsheit und der Wirrnisse unserer Tage schließt sich nun denwch im frohgemuten, unerschütterlichen Vertrauen auf den deutschen Seist eine tapfere Jungschar des Grals, ein Areis wahrhaft Wollender und Fördernder zu einem "Bayreuther Bunde" zusammen: jeht teine Anklage, tein Verzweifeln mehr; neu beginnen, neu gestalten, neu beseelen das hehre geistige Erbe deutscher Vergangenheit in tatsroher, mutiger Arbeit!

Bayreuth — ben Namen von tiessymbolischem Ebelgehalt hat diese Vereinigung zum Träger und Wegbereiter ihrer Aufgaben und Wirtungsziele erwählt. Sie mag sich des Betenntnisses Wagners aus dem noch an seinem Lebensabend versaßten, bedeutungsvoll mit "Wollen wir hoffen?" überschriebenen Aussah erinnert haben: "Was mir stets einzig noch am Herzen liegen tönnte, wäre: ein unzweiselhaft deutliches Beispiel zu geben, an welchem die Anlagen des deutschen Geistes zu einer Manisestation, wie sie teinem anderen Volke möglich ist, untrüglich nachgewiesen und einer herrschenden gesellschaftlichen Macht zu dauernder Pflege empsohlen werden tönnten." Der "Bayreuther Bund" ertennt den Gedanten von Bayreuth als etwas lebensvoll weiter sich Entsaltendes an und erstrebt eine unser ganzes völtisches Sein durchdringende Kraft des Bayreuther Kulturbegriffes. Solche Ertenntnis soll nun in immer weitere Kreise verbreitet werden: "Uns ist der Name Bayreuth, von dieser Bedeutung getragen, zu einem teuren Angedenten, zu einem ermutigenden Begriffe, zu einem sinnvollen Wahlspruch geworden!" (Wagner.)

Welch ein ersreuliches Erwachen auch hier wieder aus der Lauheit und Gleichgültigkeit weiter Kreise den ernstesten und bitter notwendig der Lösung entgegenharrenden, inneren Fragen unseres deutschen Lebens gegenüber! Wohl hält uns drückendste Zeitnot und Hungerelend, Knechtschaft unter üppig wucherndem und unaushaltsam schnöde gierigem Mammonsgeist danieder. Soll aber der tapfere Auf zur Verwirklichung idealer Tat ungehört verhallen, der Wille, mit ehrlicher Begeisterung und sessen Mute den edelsten Teil unseres deutschen Kulturlebens aus dem Chaos der Gegenwart zu retten, teine Unterstützung sinden? Mehr denn je erfordern jeht Ideale der Zukunft reale Taten der Gegenwart. Wagners Worte selber mögen dem Bunde Führer sein: "Das Angeregte, somit die empfangenen Sindrücke, Wahrnehmungen und hieraus entsprungenen Hoffnungen zu bestimmter Einsicht und sessen sollen zu erheben und zu kräftigen, mögen wir uns nun gemeinschaftlich angelegen sein lassen."—

Bei Gelegenheit der glanzenden Erstaufführung von Siegfried Wagners "Sonnenflammen" am 2. Ottober d. As. in Presben hat ber Bund, ber fich bisher aus ber hauptgruppe Stuttgart und ben beiben Ortsgruppen Berlin und hamburg jusammenfett, in ber sachsischen Sauptstadt seine erste Tagung abgehalten. Wenn wir auch im Kern bereits das Wefen seiner Arbeit bargetan haben, so find bod im einzelnen wichtigste Dinge eingehenber Erwägung wert. Es handelt sich hierbei vor allem um grundlegende Fragen über die Bedeutung und Anertennung Bapreuthe und seines Rulturtreises in ber Gegenwart überhaupt. Der Förderung des Kunstwerkes dienen bereits der "Allgemeine Richard Wagner-Berein", der "Ricard Wagner-Berband deutscher Frauen" und die "Atademischen Richard Wagner-Bereine". Mit verschwindenden geringen Ausnahmen haben aber diese Bereine ber Offentlichteit gegenüber eine febr unscheinbare Rolle gespielt und find zu teiner entscheibenben und burchgreifenden Wirtung getommen. Dies muß in aller fachlichen und wohlerwogenen Form einmal ausgesprochen werden. Bor allem ist für das kunstlerisch-literarische Verständnis des Lebenswertes Wagners von dieser Seite aus teine genugende Arbeit geleistet worden, so bak wir immer wieder erleben muffen, weiteste Rreise selbst der gebildeten Schichten über die allumfassende Bedeutung Bayreuthe und seines Schöpfers im untlaren ju feben. Wenn Lienhard einmal bemerkt, daß zwar Wagners wirkungestartes Musikbrama burchdrang, nicht aber bie Barreuther Seelenstimmung, so ist damit der Rern des eben von uns Gesagten erfast: ber eigentliche Bapreuther Geist ist leiber Sondergut eines kleinen Kreises geblieben. Dabci wollen wir teineswegs leugnen, daß eine treue und gewiß nicht immer leichte Arbeit von ber



engeren Bayreuther Scmeinde getan worden ift — die stillstarte geistige Führung der "Bayreutber Blatter" unter Sans von Wolzogens hingebender Leitung in allen Ehren! Wer aber tennt diefe vornehme und tiefgehaltvolle "Deutsche Beitschrift im Geifte Ricard Wagners", dle nunmehr bereits in ihrem 43. Rabrgang fteht? Abre wertvollen Beitrage, die alle Gebiete deutschen Gelsteslebens beleuchten und insonderbeit das gelstige Vermächtnis Wagners — die Abee von Banreuth -- dem neuen Geschlechte wachzuhalten und weiter auszubauen bemüht find, perbienten einen größern Lefertreis. Bier dunkt mich ein schones Feld der Betätigung fur ben Banreuther Bund" au fein. Er barf auf teinen Fall eine gunachft von ibm geplante Reugrandung einer eignen Reitschrift vornehmen, sondern muß sich mit ganger Wärme ber Berbreitung ber pon Wagner felbst begründeten Reitschrift annehmen und ihr einen weiten. freudig folgenden Lesertreis ertämpfen. Man berufe sich nicht auf Wagners Einführungsaufsak ber "Banreuther Blatter" im Jahre 1878, ber für feine Beitfcbrift ausbrudlich bas "Unter uns!" betont. Diefe Befchräntung muß beute als überwunden gelten. Wir haben ben Blid m ftillen Banreuther Bintel in die Beiten des deutschen Geisteslebens überhaupt zu richten und die Freunde wahrhaft deutscher Runft im Sinne diefes Rulturbezirks darüber aufzuklären, was — um mit Wagner selber zu reden — von dem allem zu balten und wie es namentlich auch durch Anwendung weiter zu entwickeln fei!

Es ist also der literarische Teil der Bayreuther Arbeit, der sich der Bund ganz besonders anzunehmen hat. Er muß helsen, die ungehobenen Schähe, wie sie in den gesammelten Schriften Wagners verborgen liegen, ans Tageslicht zu fördern, und rastlos immer wieder auf diese bisher fast gänzlich unbeachtet gebliebenen geistigen Reichtümer hinweisen. Das wäre ein tapserer und verheißungsvoller Auftatt seines Wirtens, Wagners kleinen Aufsah "Was ist beutsch?" zu Tausenden ins Volt zu senden! Dies eben sei eine der Hauptaufgaben des Bundes, den Leitgebanken im Lebenswerke Wagners — "Unsere Sache ist es, für die ethische Seele der Jukunft zu sorgen" — für die Gegenwart zu wirksamer Erfüllung zu bringen.

In den Mittelpuntt seiner Arbeit stellt der "Banreuther Bund" junachst bas Schaffen Siegfried Wagners. Reinem unferer lebenben Meister gonnen wir biese wirklich aus freudiger, verständnistiefer Begeisterung geborene Förderung mehr als diesem Wort-Tondichter, bessen bold durchfungene Marchentunft fo rudfichtslos der Nichtachtung der deutschen Buhnen preisgegeben ift. Es tann nur eine Bebung ber beutschen bramalischen Runft aus den Rieberungen der Gegenwart bedeuten, dem Schaffen dieses so arg geschmähten und verkannten urdeutschen Aunftlere den Weg gum Verftandnis ins Berg feines Volles bahnen zu helfen. Die deutsche Welt stand bisher achtlos beiseite und ließ das Unglaubliche und Tiesbeschämende geschen, daß sein in molf mundervollen musikbramatischen Schöpfungen vorliegendes Schaffen so gut wie unbelamt geblieben ift! Wenn je eine Zeit jene sonnenhelle, echt volkstümliche Runft braucht, ift es deunfrige. Moge der Bund aber nicht das Wirten für den Erben von Bagreuth ju fehr als für 14 im Bordergrund ftebend betrachten und damit in eine gefährliche Ginseitigkeit verfallen. Wir nichten vielmehr nachdrücklich auf die Förderung bewußt deutscher Gegenwartstunft auf musibiffdem und literarischem Gebiete in all ihren vielseitigen Erscheinungen hinweisen: neben "Bapreuth" darf "Weimar" nicht vergessen werden. Das dramatische Schaffen wahrhaft deutsch seftimmter Dichter muß unbedingt in das Arbeitsfeld des "Bapreuther Bundes" hineinbezogen werden. Er fei der tattraftige und hoffentlich erfolgreiche Überwinder deutscher Meisternot, wie lie der Nichtachtung und dem Cotgeschwiegenwerden manch edlen Schaffens entstammt. Ein unfagbar fcwerer Rampf — aber er fei gewagt, getragen von weithin leuchtender Begeifterung und unermublichem Vorwärtsstreben für das erhoffte Ideal. Beseelung und Veredlung unseres Vollstums durch echte deutsche Meisterkunst — das sei das hohe Ziel.

Anmeldungen zur Mitgliedschaft (Jahresbeitrag beträgt zwanzig Mart) sind an die Geschäftsstelle des "Bapreuther Bundes", Stuttgart, Reinsburgstraße 281 zu richten.

Dr. Paul Bülow



# Cirres Cagebics)

#### Die Republik ohne Republikaner Sinmarschbereit · Zuwarten und Beobachten Der Wille zum Leben

enn man heute aus einem Beitabstand von zwei Jahren auf die Novemberereignisse von 1918 zurüchlickt, so erscheint es einem besonders auffallend, ja als eine weltgeschichtliche Merkwürdigkeit. bak die deutsche Revolution die Frage, ob Monarchie oder Republit, mit einer Leichtigkeit ohnegleichen, fast nur so nebenber, entschieden bat. Wie tam es, daß das monarchische Prinzip, das einer ernsteren Erschütterung lediglich einmal vorher durch die Daily-Tolograf-Affäre des Rabres 1908 ausgesetzt gewesen war, plöklich wie ein Kartenhaus zusammenbrach? "Die große französische Revolution", stellt ber Freiburger Professor A. Boche (in seiner Schrift "Die frangösische und die deutsche Revolution", Fischer, Jena) fest, "hat mehr als drei Rabre gebraucht, bis das Königtum sachlich und perfönlich beseitigt war; in Deutschland gingen wir als Raiferlich-Deutsche zu Bett und standen als Republikaner auf." Und ber brave Durchschnittsburger, dem ploglich die Jatobinermute aufgestülpt wurde, bielt vergebens Ausschau nach einem General ober Fürsten, der mit ein paar tausend rasch dusammengeraffter Truppen wenigstens einen Versuch dur Rettung der Monarchie unternommen hätte. "Gewiß gab es in Deutschland viele Millionen von Bürgern, die ber Meinung waren, daß das Reil eines Volkes nicht mit der monarchischen Staatsform verburgt ift . . . Aber die Tatsache wird unbestreitbar bleiben, daß die Mebraahl der Deutschen, wie sie auch beute noch innerlich tein Verhältnis zur Republit gewonnen hat, so noch bis vor turzem auch nur den Gebanten an die Möglichteit einer deutschen Republit als einer für den deutschen Volkscharakter ungeeigneten Staatsform weit von sich gewiesen haben wurde. Und boch, was seben wir im November 1918: Die Monarchen nehmen Repter und Krone unter den Arm und treten, ohne Widerstand zu leisten und ohne daß sich im Volte ein ernstliches Eintreten für ihre Throne bemerkbar macht, vom politischen Schauplate ab, als wenn sie in Urlaub gingen, ein passiver Vorgang obne Bathos. Larm und große Gesten ... " Aun tate man der Mehrzahl ber beutschen Bunbesfürsten gewiß unrecht, wollte man ihr Verhalten als Mangel an Mut, als Angit vor bem Getöpftwerben beuten. Vielmehr werben verschiebene seelische Momente bei biesem, von außen her betrachtet, rätselhaften Vorgang

'n.

mitgewirkt haben: "Zunächst ging das Beispiel des Reichsoberhauptes voraus. Dann werden auch die deutschen Bundesfürsten der allgemeinen Betäubung unterlegen sein, die ihnen die Schähung der Aussichten eines aktiven Widerstandes etschwerte. Zum Teil haben sie auch sicherlich die Ereignisse für einen Vorgang wrübergehender Art gehalten. Das Wichtigste ist aber wohl gewesen, daß sie das Blutvergießen nicht herausbeschwören wollten, das im Falle eines anderen Verhaltens der Landesfürsten, wenn auch nicht überall, so doch an vielen Orten, unvermeidbar gewesen wäre; haben sie so mit ihrem widerstandslosen Weichen der Idee der Monarchie einen schlechten Dienst erwiesen, so haben sie sich ein großes geschichtliches Verdienst um Veutschlands inneren Zustand erworben, indem sie den brohenden Bürgerkrieg nicht entfesseln halsen."

Der Bürgertrieg ist bis jetzt vermieden worden. Selbst dem Rapp-Putsch bmmt nach dieser Richtung hin keine andere als eine lediglich episodenhafte Bedeutung zu. Indessen - die Glut schwelt unter unfren Füßen, und wer mochte wohl die Gewähr dafür übernehmen, daß der Bürgerkrieg nicht eines Tages mit besto größerer Heftigkeit aufflammt? Die Anderung der Staatsform ist einstwellen das einzige wirklich positive Ergebnis der Revolution. Aber der Erfolg war ju leicht, ein Aberraschungssieg — überraschend selbst für die Sieger. Und das neue Staatsgebilde mit seiner hastig zusammengeklitterten Verfassung ist alles andere als eine organisch herangereifte, aus einer inneren Zwangsläufigkeit hervorgegangene Schöpfung. Wir haben die Republik, seit zwei Jahren haben wir sie wo aber sind die Republikaner? Macht man die Abstriche nach rechts und nach links, scheidet man die überzeugten Monarchisten aus und die Massen derer, die das Heil von der Diktatur des Proletariats erhoffen, bringt man ferner von dem Blod der Mitte das jederzeit zur Rückwandlung bereite Gros der Mitläufer in Wyug, jener Opportunitätspolitiker und Bernunftrepublikaner, die sich aus praktischen Gründen auf den Boden der Republik gestellt haben — wie verhältnismäßig bescheiben ist der alsdann noch verbleibende Rest der "wahrhaften" Repubilaner innerhalb der deutschen Bevölkerung! Selbst die mehrheitssozialistische Abeiterschaft, die noch am ehesten als die grundsähliche Vertreterin des repubilanischen Gedankens angesprochen werden darf, steht ihm innerlich kühl und fremd gegenüber. Dem weitaus größten Teile der Mehrheitssozialisten ist dieser Sedante ein Punkt des Erfurter Programms, einer von vielen, teineswegs die De schlechthin, die viel schwerer definierbar sich unter dem Schlagwort Sozialismus erborgen hält.

Was wir haben, ist in Wahrheit eine Republit ohne Republitaner. Die Kepublit hat in den zwei Jahren ihres Bestehens nicht im mindesten an Volkstumlichteit gewonnen, sie ist ein blutleerer, abstrakter Begriff geblieben, ein Ding, unter dem sich der Durchschnittsdeutsche nichts, auch nicht einen Sesühlswert, vorzustellen vermag. Man hat dem Abler Zepter und Krone genommen, und ein Kwittergeschöpf von nachter Dürstigkeit ist geblieben. Mitunter will es scheinen, als walte geradezu eine gewisse Scheu ob, den Namen "Deutsche Republik" zu laut auszusprechen. Die alte deutsche Fahne, die eigentlich offiziell abgeschafft ist, slattert in den Straßen und in Versammlungen, wann es ihr beliebt. Das

höhnende Rot der Kommunisten leuchtet allerorten unangesochten im hellsten Tageslicht. Aur das Schwarz-Not-Gold der Republik meidet die Öffentlichteit, hält sich zag im verborgenen. In einem Berliner Operettentheater erzielt ein Komiker Abend für Abend den selben schallenden Peiterkeitsersolg, wenn er mit der pathetischen Anrede "Republikaner" vor das dunt zusammengewürselte Publitum tritt. Es wende keiner ein, das alles und unendlich viel Ahnliches seien Belanglosiskeiten. Für den, der in der Seele des Volkes zu lesen weiß, verdichten sich diese Erscheinungen gerade wegen ihrer Alltäglichkeit zu Symptomen von nicht zu unterschähender Bedeutung.

Auf wie schmaler Plattform die junge Republik dasteht, das beginnt denen, die sie in ein paar Tagen, begünstigt durch die grenzenlose Verwirrung des Augenblicks, improvisiert haben, erst jest allmählich zu dämmern. Und dem insgeheim erwachenden Bewußtsein der Schwäche gesellt sich die nervose Angst vor ringeum lauernden vermeintlichen oder tatfächlichen Gefahren. Die "Republiten-Dammerung" fieht S. v. Gerlach in der "Welt am Montag" mit fahler Sorge bereits am politischen Horizonte heraufsteigen. "Im Süden zieht sich das Unwetter zusammen." Bayern und Horty-Ungarn, womöglich mit dem der sozialistischen Miswirtschaft überdrüssigen Österreich — von diesem Mitteleuropa des monarchiftischen Staatsgedankens her fühlt sich die Deutsche Republik aufs schreckhafteste bedroht. "Daß gerade Ungarn und Bayern die Bentren der monarchistischen Propaganda geworden sind, ist kein Wunder. Beide Länder sind durch das unsinnige Erperiment der Räterepublik monarchiereif gemacht worden. Terror hat die Massen zwischen rechts und links, die weder Monarchisten noch Republikaner find, aber in Rube ihren Gulasch verzehren und ihre Mag trinken wollen, der Monarchie in die Arme getrieben. Der Bolschewismus war Gründungung für den Monarchismus." Und anders als in den Schablonenartikeln der gang radikalen Presse, die das Betern über gegenrevolutionare Machenschaften als stupid eintoniges Parteigeschäft betreibt, klingt es aus den Zeilen H. v. Gerlachs wie ein aufrichtiges Stohnen ber Furcht, bes Bangens und ber Beklemmung, wenn er feine Betrachtungen mit dem Raffandraruf schließt: "Es ist möglich, daß die deutsche Republit noch eine ganze Beile unangefochten bleibt. Aber eine Schmach ift es, daß die deutsche Republik nur deshalb steht, weil ihre Gegner vorläufig noch zu klug ober zu ängstlich find, um sie zu fällen. Sie fteht nicht aus eigener Rraft."

2)c 2)c

Sie steht nicht aus eigener Kraft — dieses freimütige Bekenntnis eigener Ohnmacht muß notwendigerweise dazu beitragen, daß die in den beiden der Republik seindlichen Lagern auf die Berkrümmerung der gegenwärtigen Staatssorm gerichteten Anstrengungen verdoppelt werden. Und doch gäbe es kein größeres Unglüd für Deutschland, als wenn der auf die putschissische Methode angewiesene Bürgerkrieg, den zu ihren Gunsten zu beendigen auf lange Sicht hinaus keine der kämpsenden Gruppen mächtig genug wäre, in Permanenz erklärt würde. Bei dem kommunistischen Block, der mit russischer Bilse in Jalle zusammengeschweißt wurde, ist eine dahingehende Erkenntnis natürlich nicht zu erwarten. Dier in der schwülen

Treibhausatmosphäre aufgepeitschter Machtinstinkte steht Moskaus ehernes Diktat höher als alle Vernunft. Unders in den Rreisen, die in ihrem Denken und Fühlen der Krone die Treue gewahrt haben. Man kann Monarchist bis auf die Knochen sein und trothem die Hoffnung auf Restauration zurücktellen, weil die dringende Gefahr besteht, daß die durch den Versailler Frieden bereits zum Corso verstummelte Schöpfung Bismards im Berlauf eines neuen Verfassungestreites wollends in Stude geht. In der furchtbar bedrängten Lage des Vaterlandes darf die Frage nicht lauten, ob Deutschland als Republik oder als Monarchie, sondern ob es überhaupt leben foll. Immer wieder wird bei uns vergessen, daß der außere Feind auf der Lauer liegt, während wir uns im Bruderkampfe gegenseitig zerfeten. Mit welchem Hochgefühl die französischen Chauvinisten die inneren Wirrungen Deutschlands verfolgen, hat jungst Léon Daubet in der "Action frança so" mit brutaler Offenheit jum Ausbrud gebracht: "Mein Ibeal mare, daß fich jenseits des Rheines jest ein oder zwei Jahrhunderte lang 30 Millionen deutscher Reaktionare mit 30 Millionen deutscher Revolutionare in ben Jaaren liegen, sich abschlachten, sich mit großen und kleinen Geschützen bombardieren und im Namen von Luther, Spartatus, Wilhelm II., Noste, Wagner, Niehsche, Lettow-Vorbed, Ludendorff in Moabit, Charlottenburg, München, Dresden, Stettin, Nürnberg Feuer anlegen und sich gegenseitig auffressen. Unordnung in Deutschland, Ordnung in Frankreich, das ist trot Wilson das einzige Programm des Beils."

Die Reichsregierung ist vor kurzem von gut unterrichteter Seite auf einen von der französischen Diplomatie bis in die kleinsten Einzelheiten ausgearbeiteten Dan aufmerkam gemacht worden, der die Besetzung bes Ruhrgebiets in allernächster Beit jum Biele bat und zu beffen reftlofer Verwirklichung nur noch ein äußerlich unanfechtbarer Unlag fehlt. Die vom Feinde ersehnte Balkanisierung Deutschlands, die Zertrummerung des Deutschen Reiches in kleine, leicht du regierende, leicht gegeneinander auszuspielende Einzelkörper ist in dem Augenblick erreicht, in dem das Rohlenabkommen von Spa nicht erfüllt werden kann. Aur ju berechtigt sind die beständigen Rlagen von jenseits des Rheines, daß wir im unbesetten Gebiete um der eigenen Not willen den weltgeschichtlichen Vorgängen, die sich im rheinischen Vorwerk abspielen, nicht das Maß von Verständnis zollen, das ihnen im Hinblid auf Deutschlands Zukunft überhaupt gebührt. Der äußerst titische Stand der Dinge wird grell beleuchtet durch die Darlegungen eines Linksbeiners in den "Grenzboten". Dort heißt es: "Das Rohlenabkommen, das mit werträglicher Schwere auf unserem Industriegebiet und damit auf dem Herzen Deutschlands laftet, verlängert sozusagen die Vormarschstraße und Angriffsfront, die bisher im Norden des Rheinlandes selbst endete. Weit hinübergreifend über das von Briten und Belgiern besetzte Gebiet legt Frankreich seine Sand bereits auf das linke Rheinufer und droht mit Zwangsverwaltung des wichtigften Besites, den Deutschland als Industriestaat aufzuweisen hat. Auf der anderen Seite greift gleichzeitig über Strafburg hinweg bie Ernennung der frangofischen Gesandten in Munchen und Wien tief hinüber ins Berg Süddeutschlands. Alte, scheinbar langt verklungene Erinnerungen aus den Zeiten des erften Abeinbundes von 1658 und aus der Beit, da Napoleon I. mit Bayerns Hilfe den zweiten größeren

Rheinbund schuf, tauchen auf, wenn wir hören, wie sast selbstverständlich Frankreichs Gesandter sein Beglaubigungsschreiben in München überreichen durfte. Daß just zur selben Beit die Gesandten der Alliierten auch in Wien einrücken und dort voll Freuden empfangen werden, erscheint in diesem größeren Busammenhange nicht mehr als Zufall. Von Norden und von Süden dehnen sich die großen Bangen der Wirtschaftskunst und der Diplomatie, die Deutschland in doppelseitigem Druck umklammern und zu zerbrechen drohen. Im Besitz des Auhrgebietes, so müssen wir befürchten, wird Frankreich die scheinbar so unbedeutende Stellung des französischen Gesandten in München zu unerhörter Bedeutung heben."

In dem schweren Zwiespalt, in dem das Ruhrgebiet als Ausläufer des Rheinlandes selbst zwischen der Charpbdis sozialer Kämpfe und der Scylla französischer Auspowerung mitteninne steht, kommt es vor allem darauf an, ob es gelingt, die ftarten positiven Rrafte, die trok alledem im deutschen Staatstorper leben, so kräftig und nachhaltig im Ruhrgebiet und damit auch im Rheinlandiselbst zu gestalten, daß sie wirklich imstande sind, das entlegene Land vor völliger Vernichtung zu bewahren. "Mit solchen Aussichten sieht es aber zurzeit recht trübe aus. Die separatistische Bewegung alter Art ist zurzeit verebbt und arbeitet nur mit geringem Erfolg unter der Oberfläche weiter. Auf der anderen Seite aber erscheint es außerorbentlich bedeutsam und gefährlich, daß alle bisher in dieser Richtung tätigen Kräfte sich langsam zur Überlieferung des deutschen Föderalismus bekehrt haben. Charakteristisch dafür ist die Stellung, die der bekannte Staatsanwalt a. Dr. Dorten heute einnimmt. Die Christliche Volkspartei, die kurz por der Reichstagswahl aus Bentrumstreisen erstand, um ihre Abneigung gegen den Reichsterrorismus Erzbergers offen zum Ausdruck zu bringen, ist zum größten Teil in das Lager der sogenannten Attivisten übergegangen. Eine solche Feststellung erscheint um so nötiger, als eine weitverbreitete Meinung in Nord- und Mitteldeutschland diese Neugrundung als einen Bundesgenossen gegen die Allmacht des Bentrums begrüßt und unterstütt hat. Jede Hilfe auch nur moralischer Art, die heute der Rheinische Herold', die ausgesprochene Tageszeitung des um Dorten gescharten Areises erfährt, stükt zugleich die Führer derselben Bewegung, die vor wenig mehr als Jahresfrist offen mit französischen Generalen über die Ausrufung der rheinischen Republik verhandelten."

Nicht scharf genug muß heute diese Entwidlung getennzeichnet werden: Jeder Fortschritt des deutschen Föderalismus in der Reichsversassung wie im Staatsleben, der im Innern des Reiches unverfänglich, vielleicht sogar nüglich erscheint, und der vielsach auch in der Zielrichtung monarchistischer Bestredungen liegt, tommt in der Westmart des Reiches lediglich den rheinischen Absonderungsgelüsten zugute und hilft dem Feinde die Tore zum Einmarsch in das Reich öffnen. Die Sesahr ist drohender und unmittelbarer, als deutsche Vertrauensseligkeit es sich träumen lätzt. Im "Vorwärts", der nicht eben besonders hellhörig ist für Dinge, die sich außerhalb des Parteizauns ereignen, weist ein sozialistischer rheinischer Abgeordneter mit alarmierendem Nachdruck auf Frankreichs systematische Rüstungen am Rhein hin. Was geschieht mit den ins Märchenhaste wachsenden Besatungstosten, die das hungernde Oeutschland ausbringen muß? "Am Rhein stehen

140—150 000 Soldaten der Entente, die Vorbereitungen treffen, die unmöglich mit der Besatung etwas zu tun haben können, sondern ganz leise das Rheinland für den Aufmarich bedeutender Truppenmaffen weit über die lette bobe Stärle hinaus vorbereiten sollen. Bei Trier wird ein wertvolles Gelande von tiesigem Ausmaß für eine Felbbäderei in Anspruch genommen, die täglich 400 000 Mann mit Brot versorgen kann, während die Besatungsarmee nur rund 150 000 Mann start ist. Die bestehenden deutschen Flugplätze reichen für die Bedürfnisse der Ententemilitaristen nicht aus; sie werden durch zahlreiche neue vermehrt. Neue Ererzierpläte, neue Truppenlager werben angeforbert, neue Rafernen werben gebaut. Diefe riefenhaften Unlagen tonnen unmöglich nur fur Befahungszwede bestimmt sein. Das gilt insbesondere für das gewaltige Munitionslager, das bei Raiserslautern geplant ist. Diese unübersehbaren Munitionsmengen müssen für rechtsrheinische Plane bestimmt sein. Allein das Munitionsdepot bei Raiserslautern wurde für eine Millionenarmee ausreichen. Ergänzt werden diese Rüftungen noch durch Tankanlagen und gewaltige Vorbereitungen für den Brückenbau an Stellen, die für einen Rheinübergang großer Truppenmaffen von jeher in Betracht getommen sind. Alle diese Vorbereitungen sind teineswegs systemlos, sondern bilben eine wohlüberlegte militärische Rette von Anlagen am Rhein nach weitgestedten Planen, wobei nicht zu überseben ift, daß diese Ruftungen nicht von den Engländern und Amerikanern, sondern fast ausschließlich von den Franzofen und Belgiern betrieben werden. Was aber bedeuten Diefe Ruftungen?"

Allein Frankreichs Raubgier, obwohl im Augenblick die brennendste und unmittelbarste Gesahr, ist nicht die einzige, die das Reich von außen her bedroht. Und angesichts der ungezählten Schwierigkeiten, die uns aus dem Bersailler Friedensvertrag erwachsen, herrscht allenthalben eine solche Hilf- und Ratsosigkeit über die einzuhaltende Richtschnur bei unsern außenpolitischen Entscheidungen, daß es ungerecht wäre, von der Staatsleitung, wie immer sie gerade geartet sein mag, einen sehlerfreien Rurs zu erwarten. Die Rommunisten und die in Halle abtrünnig gewordenen Unabhängigen haben sich dem slawischen Nationalismus Lenins mit Jaut und Haaren verschrieben und damit den Verzicht auf jedes politische Eigenleben Deutschlands ausgesprochen. Auf dem Rasseler Parteitag der Mehrheitspialisten lag bezeichnenderweise überhaupt kein Antrag zur auswärtigen Politik wr. Von den Bürgerlichen hängt ein Teil um Georg Vernhard unentwegt dem schnen Wahngebilde einer Rontinentalpolitik im Verein mit dem ausgesöhnten Frankreich na ; ein anderer sieht in einer Verbindung mit den Angeslachsen die einzige Rettung vor dem sonst unvermeidlichen wirtschaftlichen Untergang.

Den Gebrauch der Ellenbogen, darüber sollte allerseits Klarheit herrschen, werden wir uns im Wettbewerd mit den andern Bölkern vorläusig versagen mussen. Dazu sehlt uns die innere Kraft und das ersorderliche Mindestmaß an Bewegungsfreiheit. Borsicht, die nicht zu verwechseln ist mit Angstlichkeit, wird jeden unserer Schritte in die nächste Butunft hinein bestimmen mussen. Einer aktiven Betätigung der de utschen Diplomatie sind zumächst noch sehr enge Grenzen gezogen,

und fie werden fich schwerlich erweitern, folange Deutschland als Objett des Ausaleichs für die Anteressengegenfake der Entente dient. "Der Frangose". spinnt die Rreuszeitung diesen Gedanken des weiteren aus, "ist in manchen Dingen zur Nachgiebigkeit bereit, wenn nur Deutschland nach wie por seinem Sak und seiner Unersättlichkeit überantwortet bleibt. Millerand versteht es, zur rechten Reit seinem englischen Teilhaber kleine Knüppel awischen die Beine zu werfen, um fich dann von diesem sein Desinteressement an Deutschland von neuem bescheinigen au lassen. So ist die Folge der im Schoke der Entente auftauchenden Gegensäte stets ein Anziehen der Erpresserschraube an Deutschland. So bat denn Millerand auch nicht verfehlt, in Lix-les-Bains die Notwendigkeit der französisch-italienischen Rusammenarbeit in Rleinasien zu betonen mit einer zwischen den Reisen stebenden Spike gegen England. Denn Millerand weiß, daß Llond George stets bereit ist. Ronzessionen zu machen, wenn er irgendwie ober von irgendwem auf den orientalischen Reh getreten wird. Um bieser unfreundlichen Berührung zu entgeben. gibt er immer von neuem dem Franzosen Deutschland als Rompensation an die Sand." Und doch ist Frankreich nicht der eigentliche Orabtzieher, und wer aus dem Ridzackturs, den England z. B. in der russischen Frage eingeschlagen bat, auf cine gewisse Unsicherheit der englischen Politik schließen zu können meint, der hat Robn Bull noch immer nicht erkannt. Nein, ein Berfagen der britischen Staatskunft liegt bier sicher nicht vor. "Aur muß man sie eben vom weltpolitischen und nicht vom europäischen Gesichtswinkel aus betrachten. Für uns, die wir nur noch ein Obiett find, für uns, die wir keine Gelegenheit baben, binter die Rulissen dieser englischen Weltpolitik zu schauen, ist es ungemein schwer, sich ein Bild von den Absichten der einzelnen Mächte zu machen, und so verfallen wir so leicht in den Fehler, die Dinge nur durch unsere Brille anzuseben, was sich von Berfailles aber über Spa bis Air-les-Bains jedesmal bitter gerächt hat. Eins nur ist klar. England wird nicht eber ein Interesse an einer Gesundung Deutschlands, die nur durch eine Revision oder mindestens milbere Handhabung der Versailler Bedingungen möglich ist, nehmen, als bis es die britische Politik für notwendig hält, das europäische Brestige Frankreichs nicht in den himmel wachsen au lassen. Daß dieser Fall schon bald eintreten dürfte, ist nicht anzunehmen. Dagegen sprechen die großen Gorgen Englands in Rleinasien, Persien, Afghanistan, Andien, die Rummernisse, die das Anwachsen ber amerikanischen Flotte mit sich bringt, und die Rücksichten auf die japanischen Ambitionen, auch seine innerpolitische Lage."

Ein tüchtiger Schuß englischer Kaltblütigkeit ist uns notwendiger als je, jett, wo alle Dinge im Fluß sind. Auch das Ostproblem reift langsamer heran, als heißblütige Politiker es vorausgesagt haben. Nichts kann uns in der gegenwärtigen Lage schädlicher sein, als nervöses Freschereren, und wie man sich zwischen die Stühle sett, das haben wir der Welt wirklich oft genug in vorbildlicher Weise dargetan.

Buwarten und beobachten — —

Digitized by Google

Aber keineswegs etwa verzichten! Ein freiwilliges Ausscheiden aus dem Wettbewerb der Völker führt zum geistigen Tode, zum Bindammern des Alters. In diesem Belang ist es als bedenkliches Zeitspmptom du buchen, daß ein Philosoph wie Graf Bermann Repferling, der die Politik als subalterne Tätigkeit am liebsten ausgeschaltet fähe, so weite Kreise in seinen Bann zieht. Gerade Indien, zu dem sich seine schillernde Seele hingezogen fühlt, liefert den Beweis, daß mit dem Aufhören der politischen Gelbständigkeit und des staatlichen Machtwillens der Verfall geistiger Wirksamkeit und das Nachlassen moralischer Eroberungen beginnt. Nächst Indien, das trot ber Buddha, Valmiki, Schankara und Ralidasa wie das Deutschland Luthers, Rants, Dürers und Goethes heute unter dem Elend fremder Knechtschaft seufat, ist China dieses Lebensgesetzes ein klassischer Beuge. Kjellen, der schwedische Historiter, gelangt in seinem soeben erschienenen geistvollen Werte "Die Grofmächte und die Weltkrifis" (B. G. Teubner, Leipzig) zu der Feststellung, daß die auf ein Ermatten des Lebenstriebes deutenden Erscheinungen sich auch an dem Deutschland der Gegenwart bemerkbar machen, aber er meint, daß sie vorübergehen werden.

Und in der Tat! Die ungeheure Kraftleistung Deutschlands im Kriege läßt einsach nicht den Schluß zu, daß der Drang nach einem Plätzchen an der Sonne nun in alle Ewigkeit abgetan sein sollte. Die Novemberrevolution war in der Form, in der sie sich vollzog, eine solche Riesentölpelei, der Massenanschluß an Mostau in einem Augenblick, wo das dort geübte System offenbar am Zusammenbrechen ist, politisch ein solcher Narrenstreich, wie beides zusammengenommen schwerlich als ein Zeichen der Greisenhaftigkeit angesehen werden kann.

Einmal wird aus dem Wirrwarr der Zeiten auch wieder die Stimme der Vernunft zu sprechen anheben, die gegenwärtig das lärmende Parteigetöse nicht zu durchdringen vermag. Da wir an unserm äußeren Schicksal nichts Wesentliches ändern können, solange die heutige Gruppierung der Großmächte besteht, für eine vorläusig noch in weiter Ferne liegende Bündnissähigkeit Deutschlands die innere Sesundung aber eine unerläßliche Vorbedingung ist, so bleibt in all dem Nebel, der uns umwogt, der Zusammenschluß aller Regenerationsträfte als einzig klar leuchtendes Ziel.



# The over the second

#### Verjüngungszauber

Offuf der Nauheimer Berfammlung Deut-· scher Naturforscher und Arzte ist die Steinachsche Verjüngungslehre einer Kritik unterzogen worden. Diese fachmännische Rritit leitete, im Gegensat zu dem voreiligen Überschwang der Tagespresse, die Ginschätzung ber Steinachichen Foridungsergebniffe auf das richtige Maß zurud. Ein Freiburger Pathologe stellte — ohne daß Steinachs Mitarbeiter biefe Tatsachen entkräften konnte fest, daß die sogenannte Pubertatsdruse, die bei den Versuchen Steinachs eine entscheidende Rolle spielt, eine Hnpothese und leineswegs etwa schon einwandsfrei nachgewiesen sei. Bei den Operationen, die Steinach ausgeführt hat, handelt es sich ferner um an sich ganz einfache Eingriffe, die durchaus nicht neu und besonders in nicht zu lange zurückliegender Zeit aus anderer Ursache vielhundertfach ausgeführt worden sind. Die "neue Jugend", die nach Steinach bei den Operierten eintreten soll, wurde von zwei Chirurgen mit jahrzehntelanger Erfahrung cinleuchtend damit erklärt, daß bei den gludlich Operierten infolge des Aufhörens der Schmerzen, Beschwerden und der damit verbundenen Schlaflosigleit ein gewisses Wohlbefinden eintrete — als günstige Nebenwirtung bes gelungenen Eingriffs.

Flinte Zeitgenossen wähnten bereits den mittelalterlichen Zungbronnen herbeigetommen, haben also nur bewiesen, daß ein paar Zahrhunderte an der Leichtgläubigkeit der Menschelt nicht viel andern. Steinachs Versuche mögen an sich recht tüchtige wissenschaftliche Leistungen darstellen. Aber andere Gelehrte vollbringen in stiller Arbeit Gleich-

wertiges, ohne daß außerhalb des Fachtrelses ein besonderes Aufheben davon gemacht würde . . .

-11

#### Siedelungen

ohl nie — so schreibt Direktor Dr. Karl Wilter in der Elternbeilage zum Lindenhofer Monatsblatt (Erzichungsheim in Berlin-Lichtenberg) — ist der Orang, aufs Land hinauszuwandern und dort zu siedeln, stärter gewesen als jest. Immer wieder taucht der Gedante auf: retten tann uns nur die Siedelung.

"Und da liegt für mich auch die Alusgestaltung unfrer Arbeit in ber Butunft. Alls die Revolution Bunderte von Schlöffern und Domänen aus privater Aukniehung dem Volksganzen überwies, da dachten wir nicht etwa nur ich allein, nein, viele bachten so mit mir -, bag grabe für Erziebungszwede viel davon zu erwarten sei. Aber . . . es gab Enttäuschungen. Und was uns bleibt, ist immer nur noch ein leises Hoffen, bag man eines Tages boch einsehe, daß grade die Zugend der Großstädte erlöst werben muß aus dem Bann der dumpfigen Städte zur Freiheit in ber Ratur. 8war ist es heute keineswegs mehr einfach, einen Gutsbetrieb zu erhalten, namentlich dann nicht, wenn er eine ganze Schulgemeinbe, eine ganze Arbeits- und Lebensgemeinichaft umfaffen foll. Aber erforbern unfere Beime nicht heute icon gang riefenhafte Buschusse, die aufgebrocht werben und aufgebracht werben muffen, die aber gang sicherlich verringert werden konnten, wenn eben ber Charatter einer landlichen Sicblung, einer fest geschloffenen Lebens- und

Arbeitsgemeinschaft erstrebt und durchgeführt würde?

"Eine wirklich tiefgehende Becinflussung unfrer Kinder ist ja überhaupt nur denkbar und möglich, wenn man ganz in ihnen aufgehen kann, wenn man nicht als ein über ihnen stehendes Wesen mit ihnen umgeht und an ihnen herumerzieht, sondern wenn man sich ihnen als Mensch ganz gleichstellt, ihnen seinen ganzen inneren Menschen schenkt und immer wieder schenkt. Natürlich liegt das nicht all und jedem. Es liegt vielleichs sogar nur ganz wenigen Menschen. Aber sollte es nicht vorteilhaft sein, diesen wenigen Menschen die Möglichseit zu schaffen, ihr ganzes Ich hinzugeben in der ihnen richtig erscheinenden Weise?

"Es muß sich durchführen lassen, daß man an Stelle ber großen Erziehungsheime kleinc ichefft mit höchstens 50 bis 60 Kindern verichiebenen Alters. Und daß diese Beime auf dem Lande so liegen, daß um sie herum aus der Mitte ber Kinder heraus eine ganze Sieblung entstehen tann, eine Jandwertersledlung, die die erforderlichen Arbeiten ausführt und Wertarbeit schafft (also wirklich das Handwert wieder zur Blüte führt und verinnerlicht), und eine Ader- und Gartenbausieblung, die für Nahrung usw. sorgt. Ich habe früher schon einmal ausgeführt: man tonne sich, aus einer solchen Siedlung erwachsend, nach und nach ein ganzes Dorf entstehend benten, ein Dorf, das verschiedene (für trante, erholungsbedürftige, Beime **jowachsinni**ge Kinder usw.) umfaßt, ein Dorf, in dem sich all die ansiedeln, die im Laufe ihres Bierscins als richtig erkannt haben: gefunden können wir nur hier braußen" . . .

#### "Die deutsche Schickfalsfrage —"

— so nennt der bekannte Vertreter der Bodentesom, Adolf Damasche, immer wieder die Beimstättenbildung. Auch in einem neucsten Bestchen "Volkshochschule und Bodentesom" (Langensolza 1920) packt er in ein paar Zahlen die Kernstagen zusammen. Aus den Sebieten des Großgrundbesitzes müssen die Menschen, die "zwiel" geboren werden,

abwandern. Go zogen denn in den letten Fricdensjahren allein in Preußen rund 600 Menschen täglich aus ben Landbezirken in die Industrieorte: also jährlich über 200000. Statt ihrer rief man ausländische Arbeiter ins Land, weil sie billigere Hände lieferten. So hat die deutsche Landwirtschaft 1914 über 436 000 ausländische Wanderarbeiter, meist Russen und Polen, hereingeholt. Besonders lehrreich ist ein Blid auf Schlesien: hier wurden noch 1850—1880 fast 1 Million Hektar Bauernland durch Großbetriebe aufgekauft. Dort leben beut in manchen Gebieten großer Guter weniger Menschen als 1871! "Wer auf deutschem Boben deutsche Menschen will, der muß eine Beimstättenbildung auf dem Lande in größtem Umfang rudhaltlos in Angriff nehmen. Ohne festgewurzelte, gesicherte, hochstehende Landbevölterung ist eine Gesunderhaltung deutschen Volkstums unmöglich"...

Durch die Zuwanderung in die Industrieorte stieg natürlich der Wert des Bodens, der ja an dem Ort, wo er als Werk- oder Wohnstätte gebraucht wird, Monopolcharakter trägt, d. h. eben nur einmal vorhanden ist. "Das ist ja der grundlegende Unterschied, der den Boden von allen Waren trennt: er tann in teiner Fabrit beliebig bergestellt, er tann nicht an den Ort des Bedarfs befördert merden. Wer unumschränkter Beir über ben Boben ift, tann beshalb bestimmen, unter welchen Bedingungen andere Menfchen auf ihm wohnen und arbeiten durfen. Diese Ertenntnis haben sich in schnell steigendem Mage die schlauften, rudfichtslosesten und geldmächtigften Rreise zunute gemacht. Teilweise traten sie in der Form von Eerraingesellschaften' auf: Berlin hotte im letten Friedensjahr deren 76 — teils in Form von einzelnen Großunternehmern. Ihrem Einfluß gclang es nur zu oft, die öffentliche Meinung dafür zu gewinnen, die Bebauungsplane und die Bauordnungen so zu gestalten, daß die Mietstaserne, bas Grab ber Voltswohlfahrt, im taiferlicen Deutschland immer schneller der Eppus der neuen deutschen Stäbte wurbe. Die Behausungeziffer, b. b. die durchschnittliche Bewohnerzahl eines Hauses, beträgt z. B. in Breslau 52, Charlottenburg 60, Berlin 77. Andere Länder mit ähnlicher wirtschoftlicher Entwicklung, aber mit anderem Boden- und Steuerrecht, zeigen wesentlich andere Bahlen. London mit seinen 6 Millionen Sinwohnern hat eine Behausungszisser von nur 8, Manchester von 5, Birmingham von 5, Brüssel von 9, Gent von 5. Nicht mit Unrecht hat man erklärt, daß in dem Weltkrieg die Kinder des Sinsamilienhauses gegen die Kinder der Mietskaserne rangen"...

#### Das deutsche Gymnasium

3n den Zeitungen ist seit längerer Zeit des öfteren vom "deutschen Symnafium" die Rede. Über das, was unter diesem Namen zu verstehen ist, scheint man sich noch nicht ganz einig zu sein. Nach den Berichten über die Reichsschulkonferenz ist das "deutsche Symnasium" wohl als Ersat für die bisherigen Lehrcrseminare in Aussicht nommen worden. Aber von bem Sachlichen ganz abgesehen — eins ist doch sicher: das "deutsche Gymnasium" soll eine bewußte Ablehr von dem heute — mit welchem Recht, wollen wir dahingestellt sein lassen — so stark verfemten humanistischen Somnasium und seiner Altertumskunde sein. Seine Eigenart foll in stärkerer Betonung der Deutschtunde, Rulturtunde und verwandter Rächer liegen, während bem Reitalter der Griechen und Römer nur historisches Interesse jugebilligt wird. Was soll dann aber die Bezeichnung "Gymnasium", ein bem Griechifchen entlehntes Wort, deffen Bebeutung sich mit dem heute Gewollten zudem nur in äußerst geringem Umfange bedt? Wenn man das Wort "Bochschule" zur Vermeidung von Berwechselungen nicht gebrauchen will, so genügte doch vielleicht einfach "deutsche Schule" ober "beutsche Oberschule". Sicher ließe sich eine treffendere Bezeichnung finden als das in diesem Zusammenhange völlig widersinnige "Gymnasium". Abrigens ließen sich über das "Lyzeum" und "Oberlyzeum" ähnliche Betrachtungen anstellen. Nur wird es ichmerer fein, ein icon eingeführtes Wort

abzuschaffen als bei einer Neugründung vorzubeugen. Fr. Son.

#### Gartenschönheit

er weithin bekannte Blumen- und Staubenzüchter, ja Gartenkünstler Ratl Förster wirft in der Augustnummer der "Gartenschönheit" die Frage auf: "Ist diese Schönheit nur für bie Wenigen zu schaffen oder -?" Und dieser Fachmann antwortet: "Die große Gotteserde ist reich genug, um jedem ein gauschen und genug Gartenland für ein herzhaftes Gartenleben zu ermöglichen. Alle 1600 Millionen Erdbewohner können nebeneinander auf einem Teil des Bodenfecs stehen, der auf dem Globus taum sichtbar verzeichnet ist. Es kommt nur auf die Beseitigung der tunstlichen Ausgleichshemmungen an; nur kunftliche Freiheiten und Schranken haben den Wahnsinn heutiger Großstadtformen ermöglicht und erzwungen, und die rechte Verschmelzung, die selbst zwischen Land- und Gartenleben und Industrie möglich wäre, unterbunden.

Wenn man jeder Berliner Familie zwei Morgen Landes gabe, so wurde nicht, wie viele annehmen nichten, die halbe Mark Brandenburg, sondern nur ein Zehntel, die Fläche innerhalb eines Kreises mit dem Radius Berlin—Potsdam gebraucht."

In der Schilberung der Sartenschönheit, beim Ubergang vom Hochsommer zum Spätsommer, findet Förster geradezu dichterische Töne:

"Wie reizend, vor seinen Fenstern einen alten Apfelbaum zu haben; es stedt in diesem Baum und in dieser Frucht etwas wunderbar Kontemplatives und Erhabenes. Der Anblid ist solch Gradmesser von erisenden, steigenden Jahres und schenkt uns wundersames Weltund Sommergefühl. Wenn die Früchte groß und farbig werden, wirkt der Behang noch reicher; die Aste wiegen die edlen Lasten immer gewichtiger; etwas in der Seele scheint mitgewachsen in diesen heißen, lebensschweren Sommerwochen. Es gibt so Gottesbäume, wie es auch Gottesvögel gibt, Amseln, Schwalben, Lerchen. Das Hinaustreten aus den

Bause in ben Garten hat ewig wieder jenen wunderbar entspannenden Reiz, der sich nie abbraucht und immer etwas von der Seligkeit behält, mit der es uns schon als Kind erfüllte; Gartenfreude nach geistiger Anspannung wirkt wie ein linderndes Bad.

"In jedem Monat hat der Balfam der Luft und das Sonnenfeuer eine besondere Eigenart. Zest liegt in Luft und Sonnenlicht ein grokes, zeitloses, ebernes Reifen. Das Laub hat noch seine volle Herrlichteit und der Abend versenkt den phlorbunten Hochsommergarten icon in fast herbstliches Dunkel und Sternengeflimmer, während feine Blütensträuße in der Wohnung schon lampenhelle Stunden schmuden. Nach Regen mischt sich nachts icon die Luft, eine Vorahnung jener frucktbaren, herbstduftigen Feuchtc und Reife, die unfere Blumenempfänglichkeit am ftarkften reizt und monatclange Herbstblumenfreude umwittert. Die Ebereschen leuchten ichon am blauen Himmel über goldgelben Blütenmaffen, und noch ertonen legte Amfeltlange. Frühling und Herbst reichen sich wehmütig, festlich über den Sommer hinweg die gand. Die Zeit der Garben ist bald vorüber, und die Pflaumen-, Pfirsich- und Brombeerernte beginnt. Die Dablien blüben täglich reicher auf, jedes Sahr frober begrüßt in ihren immer frischeren, leuchtenderen Farben, ihr Flor ist den derben oder müden Tonen und allen möglichen anderen früheren Dahlienfeldern gang entrudt. Die frachende Schönheit der großen Gladiolengruppen wird alljährlich aufregender; ihre neuen Steigerungen erheben die Bracht dieser Staude allmählich über alle Garten- und Gewächshausblumen"...

Man nug abbiechen... Möchte die Freude an diefer Offenbarungsform der Schönheit immer allgemeiner und — immer mehr möglich werden!

#### Georgica

So heißt eine Prosaschrift (Beidelberg 1920) über IHA, den Meister, von einem ungenannten Schüler. Wer ist ER? Frage nicht, Freund: errate aus dem Titel! "Hier ist der Führer, mit dessen Existenz ein neues Lebensgeset auhebt; bier ist ein Rosmos, moge er als weltliches ober als geistiges Reich, heut oder nach Jahrhunderten (!) sich entfalten; hier sind alle edelsten substantiellen Arāfte, aus denen Europa lebte, noch einmal, als in scincm lexten Ritter, verkörpert; hier ist Hellenentum, wieder erstanden aus der getreuzigten Menschheit" . . . "Wo aber der Dichter - feit Jahrhunderten jum erstenmal (!) — das Szepter ergriffen, da ziemt Chrfurcht und Glaube" . . " , , , , , , , , , hatte den Boden aufgepflügt; in die geloderte Erde senkte George die Saat eines neuen Menschentums. Balt man Georges Bild vom Menschen gegen das letzte gestaltete und positiv bestimmte Menschheitsideal, das wir haben, gegen die Persönlichkeit im Goetheschen Sinne, so erschrick man fast über den Bauch klassizistischer Blasse, den eine solche Busammenstellung über die Goethe-Schillersche, ber Aufklärung entstammenbe Humanitat wirft"... "Dagegen ersteht bei Corge ein Idealbild des Menschen, welches - seit den Zeiten des Rittertums und des Altertums zum erstenmal — heldisch und daher in erster Linie das Bild des Mannes ist"... Goethes "lettes Wort" heißt nur "Entfagung", dagegen George fteigt bober zur "Erfüllung"... Die "Prophetenluft" in George ruckt ihn "in die Nahe der Vorsotratiter und des Platon, des Zesaias und Beremias"... "George ist der größte Realist, den Deutschland je besessen" . . .

Wir achten wahrlich das seltene Gut der Chrsurcht. Wenn aber in solcher Weise ein Meister der Stilisierung ins Kosmische stilisiert wird, so ist die Grenze des guten Geschmads überschritten. Maß, Zeit, Raum verschwinden im Nebel. Die größten Bergspiken der geistigen Menschheit (Dante, Plato, Shakespeare, Gvethe) werden bei dieser Geschichtsstilisierung nur noch eben gesehen, um vergleichend den Einzigen zu schmüden . . .

Es ist die psychische Ertrantung der George-Schüler, die uns diesen vornehmen Lyriter nach Kräften verleiden. Man ist versucht, neben das Wort Georgica das Wort Paranoia zu schreiben...

#### Tristan und Tantris

🕽 u lesen steht im hübsch und kostspielig gedruckten (reizende Bildniffe!) Programmheft bes "Raufmannischen Vereins Regensburg" folgende Weisheit: "Ernft Sarbt ward oft mit dem groken Olympier Goethe verglichen (!). Noch mehr tauchen natürlich grabe in letter Beit folde Vergleiche auf, feit Bardt nun auch noch ben äußeren tünstlerischen Wirkungskreis Goethes als Generalintenbant des Deutschen Nationaltheaters zu Weimar übernommen hat (!) ... Bu geradezu gewaltiger bramatifder Bubnenwirtung bat er die Stoffe alter germanischer Belbenfagen gestaltet . . . , Cantris der Narr' ward vielen bamals Erlebnis. Das Unmögliche, bier ward's jur Cat. Allein burch bas gesprochene Wort vollbrachte Bardt in seinem "Cantris' gewaltigere Wirtungen als Ricard Wagner mit feinem gangen ungeheuren Conapparat in "Triftan und Zfolde'. Für alle Mufiter und mufitalisch empfindsamen Naturen, besonders aber für alle Wagner-Verehrer, denen "Triftan und Rolde' der unüberwindbare Höbepunkt dramatischer Gestaltungsmöglichleit war, galt es von da ab umgulernen. Der große Bagreuther Meifter hatte in Ernft Batbt feinen Meifter gefunden" . . .

Rein, nein, ihr Regensburger Kaufleute, so barf man wirklich nicht seine Vortragenden anpreisen!

#### Deutschlands Verwilderung

inbruch in die Fürstengruft zu Weimar und ins Tiefurter Schlöschen, Beschmierung des Sedenksteins in Goethes Sarten, Beschädigung von Perders Ruh', schwere Bluttat in der Villa des Admirals Scheer zu Weimar am hellen Nachmittag, Raubmord auf der Karolinenpromenade mittags zwölf Uhr... Das sind nur ein paar Tatsachen aus nächster Nähe...

Auzlich, in Thuringer Sommerfrische, bitte ich im Gasthof, ber noch erwartete Omnibus-Rutscher möge meinen Koffer bis an mein Quartier fabren, es werbe an einem

Trintgeld nicht fehlen. Er tut's natürlich nicht. Ich gehe endlich selbst hin, finde wenigstens meinen Koffer, dahle den willtürlich duviel verlangten Preis und frage, ob mir ihn jemand tragen könnte. Ein etwa dwölfjähriger Lümmel lehnt an der Tür. "Seh du mit", sagt der Oberkellner. "Dab' teine Zeit", ist die verächtlich-bequeme Antwort. So trug ich denn den Koffer selber durch die Nacht und trug ihn am andern Tag eine Stunde weit zum Bahnhof. Ein Sefühl des Ekels verbot nir, jenen "Sasthof zur Post" noch einmal als demütiger Bittsteller zu betreten.

Ich erzählte dies meinem Jauswirt. "Mit meinen Dienstdoten erlebte ich dasselde", erwiderte er. "Ich vertaufe mein Jaus wieder; meine Nerven sind dem Rampf gegen Untreue, Frechheit und Liederlichteit nicht mehr gewachsen. Eine nach der andren mußte ich wegschieden. Der letzten gab ich — sast scham' ich mich, es zu sagen — 180 Mart monatlich, wozu sie noch Erinkgelder betam. Und doch hat sie mich bestohlen!"...

"Sie kommen boch nun in geordnete Berhältnisse", sagte ich gesprächsweise zu einem Schweizer, der sich bei mir verabschiedete. — "Za," sagte er, "nicht daß ich mich ordentlich satt essen kann, freut mich, sondern daß ich mein Handgepäck irgendeinem Träger anvertrauen kann, ohne Beruntreuung befürchten zu müssen. Das brückt mich hier in Deutschland am meisten nieder"...

So sieht es jest in Deutschland aus. Unser sittliches Empfinden ist verseucht die in die Knochen. Ihr jungen Deutschen, schwatzt uns nicht vom Gegensatz von "jung" und "alt"! Der große Gegensatz, der durch dieses vom Parteihader zertissene Volt geht, ist treu oder untreu, Schust oder Nicht-Schust. Legt daher alle Wucht auf die sittliche Erneuerung!

#### Gegenseitige Hilfe

as jest überall umlaufende Wort vom "Rampf ums Dasein" — wie hat man es seit Darwin unsren Kindern eingepault! Als wäre dies ein oder das Grundgesetz der Natur

und der Menscheits-Entwicklung! Aber es ist eine Lüge, mindestens eine gefährliche Halbwahrheit — wie Wolfgang Kraus in der Zeitschrift "Die Räder" ausführt:

"Wir sollen als unzerstörbare Zuversicht in die jungen Menschenseelen den Glauben an die Wahrheit der gegenseitigen Bilfc rflanzen. Richt nur, wo der Feind steht, gilt es zu zeigen, auch wo der Freund minft, foll im Bewuftsein lebendig bleiben. Rede Religion beruht auf bem Grundfak der Liebe, der gegenseitigen hilfe; doch das Verdienst, diesen Grundsat für das politische und wirtschaftliche Leben der Gegenwart von neuem jur Geltung gebracht und ber Verwirklichung naber geführt zu haben, gebührt dem Gozialismus. Allzu befangen war die gebildete Welt in dem Wahn, der Rampf ums Dasein sei die natürliche Form der menschlichen Entwidlung; und besonders Darwin und seine Schüler haben diefer Anschauung eine Stüke im Vergleich mit ber Natur zu geben versucht, indem sie lehrten, daß auch die Tierwelt vom Rampf ums Dafein beherricht fei. Giner frift ben andern ... Eine entsetliche Beisheit, - aber nicht Beisheit, benn fie ift eine Luge. Das größte miffenschaftliche Verdienst des alten Vortampfers der ruffischen Revolution Fürft Peter Krapottin, ehemaligen Gorbeoffigiers, bann Forichers und Gelehrten, Soziolisten und Revolutionars, der als Revolutionspeteran noch die vom Zarenjoch befreite Beimat vor feinem Cobe grußen durfte. eines ber reinsten Menschen, die gelebt haben: — sein Verdienst ist der aus eigener Beobactung gestütte und begründete Nachweis, daß nicht ber Rampf ums Dafein die treibende Rraft der Entwidlung ist, sondern vielmehr die gegenseitige Bilfe. Eine Erhaltung ber Arten ohne die starten geselligen, man barf fagen, sozialen Instinkte ber Tiere mare nicht möglich. Rrapotein teilt seine auf vielfachen Reisen burch ganz Asien gemachten Beobachtungen darüber mit, wie durch bie gange Sierwelt biefer Bug ber Bilfeleiftung gebt. Hilfe nicht etwa nur gegen andere feinbliche Tiergattungen, sondern vor allem gegen bie Feinbicaft ber natur, gegen Wetter, Baffer, Frost, Durre, turz gegen alles, was

die Fortpflanzung und den Beftand der Art gefährdet.

Sollte dem Verstande des Menschen versagt sein, was der Instinkt des Tieres vollbringt? Lehrt nicht der Ausbau der Menscheitsgeschichte von der Familie über die Sippe, die Gemeinde, den Stamm dis Jum Staat allenthalben das heilige Gebot der Hilfe?"

#### Siedlungs- und Seelengemeinschaft

mmer wieder bricht es durch: eine Siedlungs- oder Lebensgemeinschaft, die nicht zugleich Seelengemeinschaft ist, bricht zusammen, weil sie gemacht und gedacht ist, nicht gewachsen. So gibt der Schwade Friedrich Schöll Rundbriese heraus ("Der Erlösungsweg", Stuttgart-Ostheim, Landhausstr. 223) mit dem Grundton: wir sind noch viel zu start auf Verstandes- und Vegriffsglauben, auf Meinungen und Spsteme eingestellt.

"Das Denken trennt uns, das Leben vereinigt uns. Erfte Voraussetzung für unsere tunftige Gemeinschaft ift also Freibeit des Dentens unter der Oberherricaft des Lebens. Wir muffen fähig fein, bas Gute und Wertvolle überall anzueitennen und in uns als lebendigen Bauftein einzufügen, mo wir es irgend finden mogen. Wir muffen bie geistige Engherzigteit überwinden. Wir wollen glühenden Herzens an das Leben glauben, denn im Leben offenbart sich Gott. Der Begriff "glauben" foll darum für uns einen ganz anderen Sinn haben als für die auf Verstand, Lehrmeinungen und Begriffe eingestellten Menschen. Glauben soll für uns bedeuten ein startes und frobes Vertrauen auf ben Sieg des Lebens über das Tote und über den Tod. Glauben ist uns also zunächst Auferstehungsglaube, b. h. ein Wissen unseres Herzens um einen göttlichen Beilsplan und bedingungsloses Vertrauen auf einen göttlichen Willen zur Durchführung biefes Beilsplanes bis jum flegreichen Ende" . . .

Bugegebeni! Und ebenso das Folgende: "Die geistige Liebe, der eigentliche "Pietismus", die fromme Berchrung des heilig reinen Lebens umfaßt fröhlichen, warmen Perzens alles und hat eine feine Empfindung dafür, was dem göttlichen Wesen, dem Christusgeist, entspricht und was ihn hemmt. Wir müssen größer, freier, reicher an Liebe werden, dann ist unser Berz weit offen für den neuen Christusgeist"...

Sofort hinterher tommt er aber leider selber ins Begriffliche und zerlegt, was "arisch" und was "dristlich" ist, gegenüber der "semitischrömischen zweitausendjährigen Durchgangsstuse" (1) — gerät also in den jest vielsach üblichen religionsphilosophischen Dilettantismus so mancher wohlmeinender Lebensreformer, statt als Dichter oder als Satmenich Leben zu gestalten.

#### Der Untergang der Seele

n einem seiner Aufsätze — die neulich erschienene Sammlung heißt "Mensch und Erde" (München, Georg Müller) — entwirft Ludwig Klages ein padendes Gemälde von den "geradezu grauenvollen Verheerungen der modernen, vom blinden Machttaumel besessenen Bivilisation" und jenes sogenannten "Fortschritts", der die Seele zermalmt. Und er faßt sich dahin zusammen:

"Einc Verwüstungsorgie ohnegleichen hat die Menscheit ergriffen, die Zivilisation trägt die Züge entfesselter Mordsucht, und die Fülle der Erde verdorrt vor ihrem giftigen Anhauch. So also sehen die Früchte des "Fortschritts" aus! Wie ein fressendes Feuer fegte er über die Erde hin, und wo er die Stätte einmal gründlich tahl gebrannt, da gedeiht nichts mehr, solange es noch Menschen gibt! Vertilgte Tier- und Pflanzenarten erneuern sich nicht, die heimliche Herzenswärme der Menscheit ist aufgetrunten, verschüttet der innere Vorn, der Liederblüten und heilige Feste nährte, und es blieb ein mürrisch-talter Arbeitstag, mit dem falschen Flitter lärmender

"Bergnügungen" angetan. Kein Sweifel, wir stehen im Beitalter des "Untergangs der Seele"..."

Wie sang Wilbenbruch, ber einst — cs war 1889, also ein Jahr vor Bismards Entlassung — grade von Deutschland Seele oder die eben genannte "heimliche Perzenswärme der Menschheit" erwartete?

> "Wo ist sie hingegangen, Die große, stille Macht, Die eines Volkes Seele Der andren nah gebracht?... Die Welt, die große, reiche, Ward öde, arm und leer: Die Welt hat keine Seele, Sie hat kein Deutschland mehr."...

#### Zweierlei Wartburg - Festtage

Mis sich beim "Deutschen Zugendtag", ber anfangs Ottober in Eisenach stattfand, das Gotteshaus nach dem Festgottesdienst leerte und die jugendlichen Gruppen sich ordneten zum Aufstieg auf die Wartburg, ereignete sich ein Zwischenfall. Dieser Zwischenfall tennzeichnet den großen Riß, der durch das deutsche Volt geht. Starte Arbeitermaffen rudten beran, suchten den Festzug dieser nationalgesinnten Jugend zu sprengen und die schwarzweißroten Fahnen zu zerreißen. Es entstand eine wuste Schlägerei. Und wie immer in folden Fällen: der Bericht fagt das geläufige "Die Polizei war machtlos". Auch die Bataillonstapelle wurde von den Sozialisten am Spielen verhindert. So jog benn ber zerrupfte Bug ohne Mufit auf die Wartburg, wo die jum Teil zerfetten Fahnen wieder hervorgeholt und entfaltet wurden. Es nahmen etwa 3000 Personen teil; Admiral Scheer hielt die Festrede ...

Welch eine andre Stimmung einst vor hundert Jahren, als die Bürger von Eisenach einmütig mit den Burschen auf die Wartburg zogen an jenem 18. Oktober 1817!

Verantwortlicher und Hauptschriftleiter: Prof. Dr. d. e. Feledrich Lienhard Für den politischen und wirtschaftlichen Tell: Konstantin Schweizer Alle Zuschriften, Einsendungen usw. an die Schriftleitung ded Aufmered, Berein-Wilmeredoorf, Undolstädter Str. 88 Ornet und Verlag: Greiner u. Pfeisper, Stuttgart



Simeon

Beilage jum Elirmer

**W.** Steinhausen



# Per Cinemer

Herausgegeben von Prof. Dr. h. c. Friedrich Lienhard

28 Fahrg.

Dezember 1920

Beft 3

# Das Weihnachts=Geheimnis Von Friedrich Lienhard

eburt und Tod sind Grundtatsachen der Menscheit. Darin aber unterschen sich die Menschen: ob sie beides im Lichte der Ewigkeit zu erschauen fähig sind oder nicht.

Durch das Mysterium von Golgatha ist der Tod von den Flammen ewigen Lebens überwunden und zur Auferstehung verklärt worden. "Unverbrennlich steht das Areuz", triumphiert Novalis. Doch ebenso kann man sagen: unverbrennlich steht die Arippe. Ein Lichtschimmer geht von der Arippe aus; und ein noch gewaltigeres Licht umstrahlt das Areuz, dieses Sinnbild des besiegten Todes. "Euch ist heute der Beiland geboren", heißt es bei jener ersten Lebensverkündung; und hier, am Ostermorgen, hören wir etwas nicht minder Lebendiges: "Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden."

Port wie hier strahlt Ewiges in die Zeit herein, hebt die Dumpsheit und Enge der Zeit und des Raumes auf, erweitert sie zur Ewigkeit. Diese Lebensberührung, aus der sich ein gleichsam elektrisches Ausblitzen ergibt, ist das Ereignis von Bethlehem. Die Jimmel öffnen sich. Die Nacht wird Licht. Engel kommen zu den Hirten und zu den Tieren: also zu den allereinsachsten Daseins-Zuständen diese Planeten. Und wie rührend, wenn man es recht bedenkt: die Jirten werden des Anblicks der Engel gewürdigt, die Gelehrten und Könige aus dem Morgenlande sehen nur eine allgemeine Lichterscheinung, einen astrologisch berechneten Stern. Und nun sammeln sich Hirten und Herren um das Lichtkind: um die heilige Der Kurmer XXIII. 3

Digitized by Google

Familie. Auch hier ist die Familie die Kernzelle, der Behälter des ewigen Lichtes, bessen wesen und Wirkung Liebe ist.

Daß neben den Hirten und Weisen auch Tiere dabei sind, ist ein besonders zarter Zug. Im achten Rapitel des Römerbrieses spricht einmal Paulus vom "ängstlichen Harren der Kreatur": sie "sehnt sich mit uns", sie "will frei werden von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes". Dieses Gefühl unster Einheit mit der gleichfalls zu erlösenden, zu läuternden, emporzusteigernden Natur ist wundervoll. "Das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes": auch in uns selber harrt das Tier auf Erlösung. Auch in uns selber will alles zeitlich Beschränkte zur Ewigkeit werden. "Wem Zeit ist wie Ewigkeit, und Ewigkeit wie Zeit, der ist befreit von allem Streit", so sormuliert Jakob Böhme dieses Zusammenfließen von Zeit und Ewigkeit.

Die Erlösung von der Zeit, der Eintritt in ein überzeitliches "Jeute" blitt in Bethlehem auf. Ein Kind tommt aus der Ewigkeit und erweitert dieses enge Dasein zum Reich Gottes. Denn hier ist nicht mehr Raum und Zeit das Mächtige: hier ist Symbolit, hier ist Geist. Das großartige "Euch ist heute der Beiland geboren" gilt überall und immer, wo sich Dumpfes in den Zustand der Liebe erhebt und damit der Macht von Zeit und Raum entzieht. Mein Leid kann altern und vergehen: meine erwachte Seele nie. "Dem Glücklichen schlägt keine Stunde": dem Seligen erst recht nicht. Nur der Unselige sehnt sich mit "ängstlichem Harren" heraus. Niehssche hat recht:

"Weh spricht: Vergeh! Doch alle Lust will Ewigkeit, Will tiefe, tiefe Ewigkeit"...

Dazu kam die Christuskraft in das Zeitliche, um einen Hauch von Ewigkeit hereinzutragen aus seines Vaters Reich. In der heiligen Nacht berühren sich Himmel und Erde. Die kosmische Liebe greift leuchtend und wärmend in unstre Dumpsheit herab. Uns durchschauert die gewaltige Verührung. Dieses Lichtgeheimnis ist Liebesgeheimnis. Man kann es nicht vernünftelnd erfassen; man kann es nur erleben und weiterstrahlen. "Das innere Licht steht hoch über der viehischen Vernunft", sagt Paracelsus. Er rechnet also auch noch die Vernunft ober, besser gesagt, das Vernünfteln zu jenen Erdkräften, die ängstlich und unerlöst harren.

Wie nötig hat unser habernd-vernünftelndes Geschlecht das "innere Licht", das göttliche Licht der Weisheit und der Liebe! Wenn ihr uns doch besuchen wolltet, ihr Engel von Bethlehem! Wir sind Hirten in der Nacht...



## Die Begegnung Von Zuliane Karwath

(Fortfegung)

ofefs Familienbild hatte sich sehr gewandelt. Es geschah, daß seine Sebanken während der Heimfahrt immer wieder zu der langen Gestalt des Barons und zu der des Gärtners kehrten, der ihnen mit so seltsam überlegenem Blick entgegengesehen hatte, und zu dem brau-

nen hartäugigen Kinde, das aus dem Entengraben gestiegen war. Was sie im Dorf-Kretscham dann noch erfahren hatten, ließ die Vorstellung immer deutlicher werden, daß diese Shallauns hier nichts Degeneriertes und Beendetes waren, sondern im Gegenteil noch sehr lebendig. Zu allem gesellte sich noch der Anblick eines Kleinen Schildes am Ausgange des Ortes: Josef Shallaun, Schmiedemeister. Ja, alles hier ringsum war Shallaun und so oder so damit verknüpft, seit Jahrhunderten lebte das und lebte noch Jahrhunderte weiter.

Josef sprach betroffen über den Zusammenhang alter Familien mit ihrer Erde und über die Zähigkeit solcher Geschlechter. Meinte, daß es seinem Bater und dem Bruder vielleicht anders ergangen wäre, wenn sie noch etwas davon besessen hätten. Michelene war nicht des Glaubens, sie wußte, daß er wirklich war, was er fühlte, aber sie selbst war in diese unverhofften Möglichkeiten, die sich da zu eröffnen schienen, vollkommen versenkt und fuhr überrascht auf, als die Grenzjäger auftauchten und der Zug auf dem kleinen Bahnhof hielt.

Josef schlief in dieser Nacht wieder sehr gut und vermochte fast den Tag nicht abzuwarten, wo er dem Freunde in Niederwiese alles erzählen konnte. Als er dann fortritt, war er in seiner ganzen Haltung, Michelene sah es vom Fenster aus, der kunftige Herr von Henningsdorf.

Sie selbst war noch von allem in Anspruch genommen und ging nachher zerstreut durch den Park, wenig von ihm gewahrend. Es war begreiflich, daß dies nun gegenüber dem anderen zu einem — bescheibenen Spiele wurde.

Sie tam in das Kanicht hinaus und dachte flüchtig, daß sich hier wohl eine Spur mährischen Wesens zeige. Sie überging das, was ihr die Fahrt an Sprach- und Volkswandlung gezeigt zu haben schien, alles war noch zu keiner sicheren Erkenntnis geworden. Aber sie fühlte, wie alles auf sie wirkte, wie dieses, von dem sie vor einem Jahre noch keine Ahnung gehabt, sie mit unerbittlicher Festigkeit und Unumgänglicheit an sich zog. Was würde kommen . . .? Nicht alles war mehr hoffnungssos.

Die Bukunft hatte sich aufgetan — — —

Ihre Gedanken brachen ab.

Sie fah von den Feldern ber Reits zu Pferde tommen.

Und plözlich empfand sie, daß ... nichts in ihr zu Ende war. Daß die Einbilbung eines Maiabends nicht vergangen war. Daß noch immer in ihr lebte, was jene rätselvolle Stunde in ihr geweckt hatte.

Da war er. War der, den sie in der ersten Minute in ihm gesehen hatte. Immer noch jenes Bild, jene unbegreifliche Erinnerung.

Er hielt neben ihr, sprang ab.

Sagte, daß er durch die Verwandten von ihrer Reise gehört habe. Sie sah ihn an, sie wußte nichts mehr davon. Nichts mehr von dieser Fahrt. Erloschen war in in ihr die steile Tannenbergwelt. Nichts war mehr da, als dieses, das um sie klang und ditterte, das Melodie und Rhythmus war, Erinnerung aus dem Tiefsten heraus.

Und sie fragte: "Könnte es wohl sein, Herr von Reits, daß wir uns anderswo ... begegnet sein könnten?"

Sie sah etwas wie ein Zuden durch seine Augen gehen. Instinktiv forschte es in ihr: Wie ist er? Wie lebt er? Was denkt er? Und fühlte doch, daß dies alles auf dem Grunde ihrer Seele als unumstößliche Gewißheit stand.

"Es kann nicht sein, daß ich Ihnen anderswo einmal begegnet bin, gnädige Frau," anwortete er, "und wir sind uns auch nicht anderswo begegnet."

Wieder glitt jenes Eigentümliche durch seinen dunklen Blick, und sie sahen einander wieder forschend an, und sie dachte: Was ist es denn, das mir an ihm so entgegensprang? Was ist, daß von ihm zu mir geht und — umgekehrt?

Sie spürte es doch. Dieser wäre hier nicht mit ihr durch die staubige Borstadt gegangen, wenn nicht noch anderes gewesen wäre als jene Bekanntschaft vor drei Tagen.

Flüchtig glitt Schloß Henningsdorf noch einmal als fernes Bild durch ihren Sinn, währenddem stellte er herkömmliche Fragen, es war aber auch, als wisse er alles über sie.

Dann und wann begegnete ihnen jemand, aber die Leute, so schien es auf einmal, verwandten keinen Blick auf sie, es war, als ob sie in diesem Hohlweg zwischen der Parkmauer und den Gartenhecken wie in einer Straße wandelten, die ihnen genau bestimmt und vorbehalten war.

Was war ihnen noch bestimmt und vorbehalten?

Schrecken glitt durch Michelene, die klägliche Gestalt Josefs und das Bild der schönen Frau zeigten sich.

Dann aber riß sie sich von diesen Dingen zurück und gab sich an den Augenblick, und sie verplauberten diese halbe Stunde, immer an der Mauer bin und her gehend, mit naheliegenden Dingen, in denen doch für den Augenblick keine Gleichgültigkeit, keine Banalität war. Es schien, als ob jedes Wort ein anderes riese, jeder Gedanke einen anderen, als ob langsam, wie aus einem Brunnen hervortauche, was nun noch gesagt werden musse. Für das die Zeit gekommen war.

Diese Zeit. Diese Zeit - - -

Dann nahmen fie Abschied.

Und Michelene eilte durch ben Part, in dem die Elstern schrien.

Mitten in der Nacht fuhr Michelene auf.

Josef war nicht da. Er war in seinem wieder neuerwachten Eifer für die Landwirtschaft aus irgend einem Grunde in Niederwiese geblieben und hatte ihr Nachricht gesandt.

Sie war allein.

Ift es nicht immer fo? bachte fie.

Ist es nicht vielleicht immer so, wenn man jäh in der Nacht erwacht, daß irgendeine Seele aus weitem einem zuruft? Oder, weil etwas zu uns unterwegs ist ... weil noch ungekannte Botschaft unseres Schickals uns erreicht?

Sie lag mit weit offenen Augen in dieser Maiennacht.

Oraußen war der Park. In dem Geflüster seines jungen Laubes, dem Geheimnis seines eben Werdenden, in dem stummen Prunk seines verborgenen Blühens. Eine ungeheure, unermeßliche Seligkeit war da und ging sautsos strömend auf sie über ... Und jäh fuhr die alte Frage in ihr auf: Wer bin ich?

Ihr ganzes Ich, ihre Seele tauchte auf und trieb in diese graue Maiennacht mit dem aitternden klebenden Rufe binein: Wer bin ich?

Und schwamm. Schwamm draußen über dem leise hingebreiteten Tal mit den grauen Wiesen und den dämmernden Blütenbäumen und empfand den riesigen unermeßbaren Nachthimmel und trieb immer weiter, irgendeinem Gestade, irgend welchen Küsten du, die sich langsam riesenhoch vor ihr wölbten, im Dunklen gleich Türmen ausstliegen, sternenüberslimmert ... und sie fühlte, wie Gewißbeit, ungeheure Erlösung nahe war, daß sie waren... Und versank darinnen...

Und als sie die Augen von neuem wieder aufschlug und den Himmel draußen spürte, war es ihr plözlich, als ob sie in diesen Minuten doch nichts anderes gewesen sei, als ein über und über in Blüten stehender Baum...

Am anderen Tage tam eine Einladung nach Profidow.

Josef war eben heimgekehrt, exmüdet, erfrischt und erhitzt. Michelene sah ihn mit heimsicher Spannung an, was würde er dazu sagen? Er sprach nicht viel, aber sie merkte, es würde keine Absehnung sein, ach nein, er konnte dort nicht absagen und würde nicht absagen: Sonntag fuhren sie nach Orosidow.

Und sie fuhren. Michelenens Berz jubelte dem Weg entgegen, den sie kannte. Hr war es, als ob geheime Mächte mitslögen. Der Staub flatterte. Die Winterung bekam schon Ühren, Ketten von Weißblühendem liesen Hügel auf und Hügel ab. Über Bretterzäune hing schon das pfingstliche Gelb des Goldregens, und aus den Gärten sah blauer Flieder.

Schloß Drosidow aber stand in dem purpurnen Rot blühender Dornbäume. Rechts und links vom Eingang standen sie gleich brennenden Faceln. Michelene sam in die Halle und sah Hubert Reits mit seinen Damen und den Zamietstis, und ihre Blicke erfaßten jäh, daß die Feyerabends nicht da waren. Nein, nicht, die schöne Frau! Und in dem Augenblick wußte sie auch, daß sie nicht hier sein knnte! Sie sah Reits an. Dunkel und grade begegneten sich ihre Blicke.

Frau von Reits fragte mit dem liebenswürdigsten Interesse nach dem Henningsdorfer, sie tam aller Nachricht wieder mit ihren vielfältigen eigenen Erimerungen entgegen und zerstreute sie damit. Auch dei Tische, sie speisten in dem Gaale, in dem die Bilder hingen, blied das Gespräch in der Art. Michelenens Bilde hafteten immer wieder auf einer Waldlandschaft, die ihr gegenüber hing, ein sehr altes Bild, ein Dämmern lag darüber, das sie seltsam berührte. Ihre Gedanten spielten, während sie mit den anderen plauderte, im geheimen immer noch um diese Landschaft, und es war ihr fast, als sähe auch Reits undewußt dahin.

"Woher stammt dies Bild?" fragte sie ihn endlich, und er antwortete, daß es von einem unbekannten deutschen Meister und schon sehr lange in der Familie sei. Woher es aber rührte, wußte man nicht, auch nicht, ob es etwa irgendeinen Plat darstelle, den die Reits einmal besessen hätten.

Sie maßen Stil und Art des Bilbes von neuem und tamen dahin, daß es aus dem Ende des 17. Jahrhunderts und aus der Haarlemer Schule stamme, vielleicht von einem Nachahmer Ruisdaels. In Michelenes Seele hob sich dabei etwas wie ein rätselhaftes Klingen; es gibt Jahrhunderte, in denen man heimischer du sein scheint und ihrer düster gewohnten Seele schien es fast jenes tampferfüllte, unerlöste du sein. Etwas an diesen Wipfeln berührte sie. Nun, der Wald: wenn er einmal so gestanden hatte, dann stand er längst nicht mehr.

Und sie, die ihn vielleicht in rätselvoller Vergangenheit geschaut hatten, waren nun hier und sahen von diesem Tische aus über Leinen, Blumen und Silber auf das seltsame Bild ...?

Michelene zuckte zurück, ihr wurde auf einmal offenbar, daß sie sich immer mehr in diese Torheit verrannte, wenn er ihr nahe war. Als ob mit jeder neuen Stunde mit ihm irgend etwas anderes von ... Jenem aus dem Dunkel hervor träte... Was denn noch? Was ... noch? Sie sah ihn verhohlen von der Seite an, im Willen alles Unsinnige abzustreisen, und eben, wie sie sein Prosil sah, irgend eine unbegreisliche Linie, da schlug es sie von neuem, da kam wieder diese Sewißheit, dieses ungeheure Erkennen, dieses Nahe, Nahe ... er ... ! Ja, wir kannten uns.

Und sie verspürte in seinem ganzen Wesen, so korrett er war, fühlte dieses lautsose Zugeneigtsein des liebenden Mannes. Sie saß wie in goldenen Dämmerungen, gewiegt, gehalten und immer purpurner quoll es aus den Fernen.

Plöglich tat Frau von Zamiegki eine Frage nach Frau Maria.

Michelene gewahrte, daß keine Miene an ihm sich veränderte, kein Wort von ihm etwas zu der Situation gab, die die alte Dame eben eisrig darlegte: die Feperabends waren von einer Verwandten in das Glahische gerusen worden, es war eine ganz überraschende Sache, auf die sie selbst vorher in keiner Weise gerechnet hatten. Nein, Frau Maria hatte mit Sicherheit geglaubt, an diesem Sonntag dier mit ihnen im Saal siten zu können.

Das Gespräch ging noch in dieser Richtung fort und zeigte, wie nahe Maria Langer diesem Hause schon verbunden war.

In Michelene aber triumphierte etwas Lautloses.

Sie mußte fort, dachte sie.

Sie wurde fortgeschoben in dem Augenblick, da ich kam. Sie sah keine Feuer mehr an ihm, als die, die aus den Bewegtheiten dieser heimlichen Augenblicke flossen.

Sie hörte nicht weiter, was über die Rücklehr der jungen Frau gesagt wurde, fühlte nur dieses noch, und alles in ihr war voll blauer heiterer Sonntäglickeit. Hatte sie dieses Gefühl schon einmal in ihrem Leben gekannt? Nicht damals, da jene erste Liebe vorüberstrich, nicht später, da Josef sich ihr näherte oder da sie mit ihm zusammen war. Nein, dieses sestliche, beruhigte unendliche Gefühl war nur einmal ... ersehnt worden oder war ein Widerschein aus einer längst erloschenen ungeheuren Festlichkeit ihres Lebens.

Der Kaffee ward in jenem kleinen Pavillon genommen, der das Kroaten-schlössel hieß, und über den Frau von Relts in allerhand Erinnerung schwelgte. Bald aber ging das Gespräch wieder in gesellschaftliche Erzählung über, und drüben waren Josef und Zamiekki in ein landwirtschaftliches Thema vertieft.

Nachher aber, als Michelene und Reits allein burch die Gänge des Parkes wanderten, sahen sie einander an und er sprach scherzend: "Nun wäre es vielleicht an der Beit, gnädige Frau, daß wir überlegten, wo wir uns schon einmal begegnet sind."

Sie erschrak, obgleich sein Con nicht anders war, als vorher und er gleich wieder den Blick aufmerksam ringsum gerichtet hielt, um ihr, wie es sein sollte, allerhand Bemerkenswertes zu zeigen.

Sie sprach in dem gleichen leichten beherrschten Tone:

"O, es ist doch nie gewesen, wie Sie selbst sagten, Berr von Reits."

Er blidte sie wieder von der Seite an.

"Vielleicht ... doch —"

"Vielleicht ...?" wiederholte sie lächelnd mitten im grünen Licht eines jungen Buchenhages, "dann wohl in jener ... Waldlandschaft, von der Sie selbst meinten, daß sie vielleicht niemals existierte ...?"

"Sie wird irgendwo existiert haben," sagte er ruhig, "ebenso wie ... wir vielleicht — —"

"Das ist ein kühner Gedanke, Herr von Reits," sprach sie, während ihr Herz schlug, "und er paßt doch vielleicht nicht ganz zu Ihnen."

"Es soll Täuschung sein," sagte sie langsam, sich gewaltsam zurüchaltend, "ich meine gehört zu haben, daß es auf irgend welchen Funktionen des Gehirns beruht, und daß die Franzosen es "das falsche Wiedererkennen" nennen... Also eine Täuschung, bei der wohl ... manches mitspielen wird..."

"Der Wunsch nach Erklärung des ... Unerklärlichen," sprach er zögernd, "vielleicht mag es so sein. Aber warum sollen wir es annehmen? Während ich neben Ihnen gehe, gnädige Frau, habe ich immer wieder das Gefühl wie neulich abends, als die Lichter brannten..."

Ein Schauer glitt über ihre Schultern.

"Aus den Spiegeln brannten", sagte sie scheu.

Er schwieg.

"Vielleicht kommt dies ganze Empfinden nur von diesem einen Augenblick ber, der uns noch beherrscht", warf sie hin.

"Aber warum wollen wir nicht dabei ... beharren?" fragte er in etwas leichterem Cone.

Sie erschrak und vor ihr stieg das Unbegreifliche dieser ganzen Lage auf. Dieser Mann, den sie vor wenig Tagen zum erstenmal gesehen hatte, konnte so zu ihr sprechen ...? Aber sie dachte: Ist es nicht bei jeder Liebe so? Ist alles, dieses sonderbare Zueinanderfinden, nicht so oder so ein ... Wiedererkennen...?

"Wohl, es beherrscht uns. Es soll uns beherrschen. Denten wir nicht weiter barüber nach! Denten wir nur, daß es ist!"

Sie lentte ab, das Gespräch tam auf Persönliches, sie erzählte auf sein verhülltes Fragen von ihren Eltern und wie ihre Jugend vergangen war. Er hörte du. Still und aufmerksam. Sie fühlte, wie leidenschaftlich nahe seine Seele diesem tam, das für sie Leid und Ensamkeit gewesen war.

Immer mehr vertiefte sie sich, vergaß Tag und Weg und Augenblic und wußte nur das Unerhörte, daß sie zu jemand sprach, der sie verstand und der sprach, wie . . . sie.

Flüchtig erzählte er auch von sich, daß der Vater früh gestorben und er selbst bald zur Landwirtschaft übergegangen sei und sie auch liebe. Nichts mehr. Nichts weiter. Und doch verstand sie alles, und sein ganzes Dasein war ihr deutsich.

Die Reits waren nicht eigentlich schlessischer Hertunft. Vor zweihundert Jahren waren sie noch oben im Osten angesessen gewesen. Ein Vorsahr hatte aber den Schweben gedient und deshalb seine polnischen Güter verloren, die nun einem anderen Verwandten rechtmäßig zusielen. Heimlich war er aber wiedergetehrt, hatte die Wächter bestochen und den Vetter und dessen sich überfallen und erschlagen. War dann mit dem Weib des Vetters und seinem Raube nach Jolland entslohen. Erst sein Enkel war wiedergekehrt und hatte sich hier im Lande der Raiserin angesiedelt.

Betroffen blidte Michelene auf Reits, etwas schien vor ihr aufzuzittern, das aber gleich wieder erlosch...

... Uch, war es nicht Wahnsinn, das Ungefähre so auszunuten ...! Aus dem Blauen war es gekommen, im Blauen schwamm es noch immer...das war alles.

Und dieser Tag war mit wie aus dem Ungeheuren gekommen und enthielt noch immer Ungeheures... Immer noch diese Sonnenfeuer, immer noch diesen Frühling.

Sie gingen durch den Park, die andecen hier und da treffend und grüßend, und es war wohl vielerlei, das durchaus Gegenwart war und sie erinnern sollte, aber es berührte sie kaum.

Auf und ab gingen sie und sprachen.

Es war wie ein Schweben im zartesten Licht, ein Getragensein von unendlichen Dingen, tiesstes, fast entrücktes Ineinandersein.

Michelene war tagsüber so allein im Parthaus, wie sie bisher gewesen war. Aber in ihr war keine Einsamkeit mehr. In ihr war seltsame Erschlossenheit. Sie wunderte sich selbst, was in all den Jahren in ihr aufgespeichert worden war. Jetzt sprach sie. Sprach sie alles zu ihm, der nicht da war, aber den sie doch fühlte, und der an sie dachte, Tag und Nacht.

Unendliche Stunden verplauberte sie so auf jenem Platze auf der stillen Terrasse, in den Park schauend, der sein Wesen immer mächtiger vor ihr entfaltete. Zett war er da ... und sie verstand alles.

Josef blieb manchmal tagelang in Niederwiese. Dann tehrte er wieder unvermutet zurück, müde, reizbar und erschlafft. Trotzem der Eindruck von Schloß Denningsdorf und dem Henningsdörfer sicher noch nicht vergangen war, tehrte jenes Zwiespältige und Zerrissene, das in ihm war, doch schon wieder zurück, wenn auch zunächst gleichsam nur in flücktigen Zuckungen.

Er sprach von der Zukunft, ohne sie direkt zu erwarten und doch voll Ungeduld, als ob etwas in ihm jagte. Fragte viel, wie sie sich einzurichten gedächte

und was sie selbst sich erwarte, und sie wunderte sich fast über diese Aufmerksamkeit, die sie nicht gewohnt war und sie doch nicht mehr berührte. Da lag für sie jetzt etwas wie ein Vorhang. Porthin war ihr Blid abgesperrt.

Eines Abends war Josef eben wiedergekommen und saß nun im beginnenden Dämmern neben Michelene im Sartensaal unter den Spiegeln, die lautlos auf sie schauten. Sprach wieder und wieder nervös von der Rukunft.

Plöglich aber erschien Aldenhoven. Es war fast, als ob er es abgepaßt habe, daß der Hausherr da sei, denn Michelene hatte ihn, als sie allein war, schon mehrmals abweisen lassen.

Die beiden Herren hatten trot aller Gegensätze, wie es schien, doch ein gewisses Verständnis füreinander, das Nichelene fast überraschte. Es kam aber wohl vor allem daher, daß Albenhoven ein leidenschaftlicher Jäger war, welcher Passion Josef sich eben wieder einmal zugeneigt hatte.

Aldenhoven ließ aber bald dieses Thema und begann, zu Michelene gewandt, allerlei gemeinsame heimatliche Erinnerung wieder zu heben. Er mußte seine Gedanken heftig daraushin gesammelt haben, denn er wußte mancherlei, das ihr längst entschwunden gewesen war.

Sie sah ihm ins Gesicht. Fast staunend. Das war der Mann, der sie damals zum Stummsein verurteilt hatte. Der gewissermaßen den Beginn der letzten furchtbarsten Erstarrung gegeben batte.

Wukte er das überhaupt?

Wie sonderbar war es, daß er nun hier mit ihr zu reden begann. Jetzt war alles Langevergangene auf einmal wieder erleuchtet, jene Stunde am Schachbrett, jener Nachmittag auf dem Hochstein, jenes Sommernachtsfest im Walde.

Zett redete er, da anderes redete. Wie sonderbar war das. Zett, da ein anderer redete und ihre Seele zu jenem sprach, da erwachte er. . .

Und Josef auch. Man konnte es fast sagen. Mit einer gewissen unruhigen Spannung sogar.

Michelene saß regungslos.

Da waren die beiden Männer, die sie in die Einsamkeit gestoßen hatten, zusammen bei ihr, und jeder hatte etwas wie einen anderen Willen auf sie gerichtet. Zeder... suchte sie nun in seiner Art. Zeder sprach zu ihr... sprach... je ht

Dabei schien es ihr fast, als ob vom Ranicht her über ben schweigenden Park hinweg wieder etwas von jenen seltsamen Altorden tame...

Aber Michelene hörte nicht. Hörte von dem allem nichts mehr und sah auch

Ihre Blicke glitten inmitten der steigenden Dämmerung wieder zu den Spiegeln, die sie lautlos umgaben, und hingen fest an ihren dunklen Flächen...

Aun sollten sie zum Wedizinalrat Feyerabend. Es war Gesellschaft dort. Zosef war auch diesmal nicht gewillt nein zu sagen, wegen der ländlichen Bekannten nicht, sonst hätte er es vielleicht am liebsten getan. Er sank wieder mehr und mehr in sich zusammen, aber in Michelene regte sich dabei nichts, sie sah ihn wie sask ringsum in leisen Nebeln, die es immer mehr verschlangen.

Digitized by Google

Sie wußte jett, was jenes damals am ersten Abend bedeutet hatte: das Vorspiel. Sie wußte, was die wunderbaren Farben jenes Sonnenunterganges bedeutet hatten: den Auftakt. Es ist so, daß alles, was kommt, immer schon in dem Vorhergehenden enthalten ist, daß es leise Abergänge, ständige Verkündigungen gibt, die wir nur zu merken brauchen. Großes war für sie aufgetan worden, das hatte jene seltsame Episode verheißen. Nun wußte sie es.

Bu diesem Abend kleidete sie sich an, wie in ihrem ganzen Leben noch nicht: mit einer suchenden, überlegenden und hoffenden Ausmerksamkeit, nur, daß ihre Gedanken doch dabei im voraus wie zu einem Tore eilken, um dort stumm geschart stehen zu bleiben. Erwartung. Erwartung war in ihr. Das war alles.

Und unter dem Maiengeläute des Abends gingen sie nach dem Hause am Ringe, in dem der Medizinalrat wohnte. Sie schritten die alte Stiege hinauf. Oben brannten Lichter, und durch diese sanste Helle geleitete sie und die anderen Säste das alte Faktotum des Medizinalrates mit vieler und gutmütigster Begrüßung. In dem großen Flur hingen schon allerhand Jauben, Schleier, türkische Tücker und Schals. Durch die offenen Tüern schalkten eistige Stimmen, und darüber weg kam von den Türmen der Stadt noch immer das Scläute.

— Es war Mondzeit. Der Mond würde kommen. Der letzte Romantiker sprach mit großer Wichtigkeit davon, als ob er diese Einrichtung besonders bestellt hätte, und sührte alle seine Gäste an die Fenster und wies ihnen den blausisbernen Osten.

Ein Bandchen stedte verheißungsvoll in der Tasche seines Bratenrodes: seine Balladen.

Da war Frau Maria.

Grade sahen die Frauen einander an, aber Michelene merkte bald, daß der Blid der anderen wieder über sie hinwegglitt — wie in glüdlichster und zuversichtlichster Erwartung.

Es kamen wohl alle, die hierher zu kommen gewöhnt waren, auch verschiedene vom Lande, an Michelene glitten wieder Namen und Gestalten vorbei. Sie sah auch Albenhoven. Also auch hier war er. Aber alles blieb Schemen und Spuk. Alles in Michelene war jetzt steil aufgerichtet. Alle Gedanken lehnten gleichsam vorgebeugt am Tor und drohten es zu erbrechen. Und tief in ihr trieb noch etwas, noch irgend etwas...

Da waren auch die Zamieztis, die sich zu ihnen gesellten. Was sprach die blonde Frau...? Michelene sah sie starr an, sie dachte plözlich: ob in dieser jemals solche Sedanten waren wie in mir? Ob sie in ihrem ganzen Leben nur Setunden hatte, wie ich jezt Stunden und aber Stunden ersebe? Ja, warum... jezt tam es wieder... warum ist das alles so seltsam verteilt, wie nach unbekannten Vorspielen... wie nach Stichworten, die im Unbekannten längst gesallen sind... Warum den einen alles in Sicherheit und Aufrichtigkeit gelöst und warum den anderen immer nur das Vage und Verborgene und alse Seltsamkeit der Erschütterung? Warum den einen dieses, warum so vielen dieses und mir... und mir...

Das, dachte fie.

Und sah sie kommen: die schöne alte ahnungslose Frau, ihr sogleich zulächelnd, aber doch ... Michelene gewahrte es ... mit jener Leere, die oberflächlichstes

Interesse zeigt, mit jener gesellschaftlichen Liebenswürdigkeit, gegen die sich alles, was in Michelene war, von neuem wieder auftat als namenloser Abgrund...

Ihre Augen sahen ihn.

Und alle Gedanken in ihr ließen wieder ab und standen ruhig, wie gelähmt, beschwichtigt oder wie in einem seltsam blauen Licht... Vielleicht empfand Michelene dabei den Mond, der sicherlich schon draußen stand und seine Strahlen unmerklich herüberschickte?

Nur wenige Worte konnten sie sprechen, ihr war es fast noch lieber, und in ihr stand noch immer lautlos geschart in ruhigster Erwartung alles Denken.

Zamietki führte Michelene zu Tische, wie sich es auch durchaus schickte. Sie saufrecht, die Augen vor sich hingerichtet. Mit einer gewissen ruhigen, abgewandten Kühle empfand sie seine Gemeinplätze, seine sandläusigen Redensarten und gewohnten Entscheidungen. Das alles war für sie ebenso aus aller Peinlichteit gerückt wie ... Zosef.

Der alte Berr rührte strahlend an sein Glas.

Eine lange Romantikerrede. Von Mondschein und Zauberlaternen, Wiesenmatten und Blütenbäumen. Und daran geknüpft die Kunde, daß man diese Zaubermondstunden heute zum Tanzen benuten wollte.

Etwas in Michelene erschrak eigentümlich. Sie hatte noch nie getanzt. Und unwillkürlich glitt ihr Blid zu Aldenhoven, der einst jedem Tanze mit ihr ausgewichen war.

Und nun wußte sie, was kommen würde. Und fühlte, daß es lange schon, da noch alles in ihr in Grübeln und jenem Erwarten erstarrt war, gewußt hatte.

Sie sah zu, wie das Klavier geöffnet, die Lampen hinausgetragen wurden. Draußen stand es blau auf dem Marktplatze, so hoch war der Mond nun gestiegen.

Ein Spieler tauchte auf.

Er schlug an.

Auch dieser Con flog durch Michelene wie aus unendlichen Gründen, wo er geschlafen hatte, aufgescheucht. Es waren nicht jene langsamen Aktorde, die damals ihre Wiederbegegnung mit Albenhoven begleitet hatten, es waren nicht Töne, die an ihr vorbeigeglitten waren, wenn sie mit Josef ihnen von weitem lauschte; es waren die, die schon immer in ihr gewartet hatten, die ihr Sein in sich hielten.

Da stand Reits vor ihr.

Und sie tanzten.

Sahen nichts von allem ringsumher. Sie fühlte: nichts davon. Und hielten sich, wie sie beide noch nichts gehalten hatten, und tanzten in diesen Mondschein hinein, wie in ihr Schicksal, in ihr Leben. Und es tauchte auf, erst unbestimmte Umrisse nur, hin und her geschleudert von den Wogen dieser triumphierenden Musik... fern die Lichter im Spiegel ausleuchtend und zurücklitzend... nahe etwas, das tief in ihnen war und dem sie doch entgegenschwebten... das sich immer mehr auf sie herabsenkte... Sie waren nicht hier, nicht in diesem Saale, nicht in dieser Zeit, nicht unter diesen Menschen... Staub waren die, Schemen waren sie ... lebendig war nur das, was sie in sich und ineinander sühlten und immer deutlicher wurde ... diese blaue Nacht, die doch nicht diese war, die sie umgab... Nicht der Ort, nicht die Menschen, nur dieser blaue Wondschein, aus

dem die Takte dieser Musik fielen, wie aus einem ungeheuren Liede der Bergangenheit.

Immer noch Tanz. Immer noch Schweben. Kein Aufhören. Ein immer leidenschaftlicheres Sichergeben und Erzwingen und Wiedererleben uralter Dinge... Immer nur eines: dieses Oringen durch die Schleier, die immer mehr vor ihnen zurückwichen, dieses unendliche Erkennen: du bist es. Du bist es.

Dann schwieg die Musit.

Die anderen fuhren dazwischen, Michelene sah Gesichter, einmal auch den erblichenen Schatten der Frau Maria. Was hat sie für schwarze Augen, mußte Michelene denken.

Dann sah sie Albenhoven. Ach, Albenhoven. Auch sah sie einmal Josefs Büge mit einer peinigenden Deutlichkeit.

Sie glitt darüber weg, und es waren doch so viele andere, die sich um sie drängten, und mitten darin spürte sie doch immer nur jene ... Mondnacht und jenen ... jenen ... einen.

Und sie tanzte mit viesen, auch mit Albenhoven und sah seinen bittenden sehnsüchtigen Blick, und die so vieler anderer, und wieder war es ihr, als ob ein altes Märchen sich vor ihr höbe, wieder, als ob Erinnerung auch aus sachten Nebenbildern steige ... einmal war es wohl gewesen, daß alle so vor ihr gekniet hatten, wie sie es in diesen schmeichelnden entzückten Worten taten, einmal war es, daß aller Triumph der Frau in ihr gewesen war, aller Slanz und alle Schönheit, wie sie sie siet für Stunden in seltsamen Abglanz umschwebte.

Und da war auch wieder Reits, und sie rissen die Augenblicke von neuem an sich und tanzten, tanzten und alle Melodie war immer nur die eine, und schlug an alle Tore bei ihnen und hämmerte heraus, was Leben und wilde Offenbarung waren...

So war es einmal gewesen.

(Schluß folgi)

#### exakaxakaxak

#### Der Stern Von Kurt Bock

Weß du heut neu gewiß wardst, juble es nicht aus! Verschwiegen wandere von Mund zu Munde Und klopse nur an jedes milde-leise Haus Die tagesnahe, junge Gegenskunde:

So ist ein Stern dem dunkeln Himmelomeer enttaucht, Steht ruhig-klar im Biele unfrer Schritte; Die Weisen brechen auf; von lindem Licht behaucht Blüht weite Flur und gläub'ger Hirten Bitte.

O eile! Traumhaft Hosianna niederschwebt, Der Horizonte Regenwand will weichen, — Du Wandrer, wandle dich, daß in dir selig bebt Der Sternglanz, aller Zukunft Glüd und Zeichen!



# Die Marnetragödie Von Hans Wram (Genf)

echs Jahre sind es schon her, seitdem die erste der verpaßten Gelegenheiten uns, mit Hilse des inneren Zwistes, die äußeren Gegner ins Land brachte, wohin deren Wassen bis zusetzt sie nicht hatten führen können. Viele Studien sind inzwischen von Berusenen und Un-

berusenen geschrieben worden. Wir wissen so ziemlich, wie es bei uns zugegangen; wie bereits in den ersten Stunden nicht etwa die starke Faust, sondern der führende Geist, der unbeugsame Siegeswillen gesehlt hat. In dem Duell der Waffen hat zweisellos das deutsche Schwert dis zum Ende gesiegt; im Rampse der Charaktere aber, genannt Kriegspolitik, hat das schlecht geleitete deutsche Volk versagt. Das ist beinahe dasselbe, was Kitchener schon im August 1914 geweissagt: "In diesem Kriege werden die Deutschen die Schlachten — England aber den Krieg gewinnen."

\* \*

Die Marneschlacht habe ich in Paris erlebt. Der Leser, dem meine zuerst in der Kölnischen Beitung erschienenen "Ariegsbilder aus Paris" bekannt, erinnert sich vielleicht noch, wie das ritterliche Kulturvolt am 3. August 1914 mich in einer Sommerfrische dei Paris beinahe gelyncht hätte. Mit knapper Not entging ich, wenn auch zerschunden und blutig geschlagen, dem Tode. Doch ich konnte noch drei Jahre und in Freiheit in Paris bleiben, wohl der einzige Ocutsche, dem dies durch gute Beziehungen zu hohen literarischen Persönlichkeiten gelang. Ich kann also als Augenzeuge berichten, wie es damals so nahe hinter der französischen Front, in der Jauptstadt aussah, und wie die Deutschen nur zuzugreisen brauchten, um das von den Franzosen selbst als verloren aufgegebene Paris in die Hand zu bekommen.

Mit der vierten Augustwoche begannen die Flüchtlinge aus dem Norden die Sauptstadt zu füllen. Ganze Büge von Bauernwagen, vollgepadt mit Menichen, Möbeln und Hausgerät, ja sogar Tiere durchzogen die Hauptstraßen. In den Sasthäusern gab's teine Zimmer mehr, selbst nicht um Unsummen. Man legte sich in die Korridore, auf die Stiegen, ja auf den Boden beim Eingange. In den Wirtsbäusern kamen schichtweise Scharen von Flücktlingen zur raschen Abfütterung; draußen warteten bereits Junderte auf Einlaß. Die meisten batten Freikarten von der Gemeinde, die den niedrigen Einheitspreis der Mahlzeit den Wirten für die vermögenslosen Vertriebenen ersette. Sastig wurden bei Baris Baume gefällt, um por den Befestigungen den freien Blid auf den in Rurge erwarteten Feind au sichern; ja sogar viele Bauser wurden au dem Zwede gesprengt. Die Berteibigungsmittel der Hauptstadt waren eben sehr vernachlässigt und mußten ebenso improvisiert werden. Das war aber bei dem erschredend schnellen Zeitmaß des Aludichen Vormariches nicht leicht. Und ich babe mit eigenen Augen Ofenrobre gesehen, die man bei Baris recht sichtbar an geeigneten Stellen anbrachte, um den beutschen Fliegern die fehlenden Kanonen vorzutäuschen. Die Panik war allgemein. Der stolze Deutschenfresser Poincaré war in der Nacht, heimlich, seige (das sagten damals die Pariser selbst) ausgekniffen. Bordeaux erlebte eine neue Auflage. Und in diesen tragischen Stunden tuschelten Eingeweihte voller Entrüstung, im Capon Fin in Bordeaux fänden allnächtlich ministerielle Bechgelage und Orgien statt...

Die Patrioten — und wer war es nicht in Paris 1914 wie 1918? — weinten und schimpften. Man wußte, trotz der Verbündeten war man diesmal wieder verloren, unrettbar verloren. Clemenceau machte der Regierung den Vorwurf, das Volk zu betrügen und die Niederlagen zu verheimlichen. Der Besehl zum Rüczuge weit hinter die Marne war bereits gegeben. Wenn Paris angegriffen wurde, wenn auch nur eine kleine Truppe nach Calais und Boulogne ging, um den Engländern die Visitenkarte abzugeben, so war der Weg offen. Niemals in der Weltgeschichte kann man so sagen: Die Gelegenheit war zum Greisen da, und sie wurde verpaßt. Poincaré hat es selbst erst kürzlich, anläßlich des Jahrestages bestätigt, wie sehr die englische Armeeleitung selbst die Situation für verloren ansah, und wie sie unbedingt zurückweichen wollte.

\* \*

Bevor ich aber von diesen tragischen Tagen, die vom 3. die zum 9. September reichen, berichte (die Abdiegung nach dem Südosten der Armee Kluck die zum Rüczugsbesehl am 9.), will ich einen genaueren Blick, als dies bisher geschehen, auf die französische Marne-Armee wersen. Schon damals und die zuletzt hat man sich die seindlichen Kräfte nicht näher angesehen, demnach überschätzt, und selbst im Augenblicke, wo sie, Herbst 1918 "außer Atem" (nach französischem, militärischem Sachverständigenurteil) gerieten, stellte Hindenburg in einem amtlichen Schreiben sest, sie seien sortwährend im Wachsen begriffen, während die deutschen Kräfte dahinschwänden. Also Anfangs September 1914 hatte General von Kluck, der die entscheidende Schlacht bei der Ourck nach französischen Angaben versor, die solgende 6. Armee vor sich:

Oberleitung: General Galliéni, Rommandant der Festung Paris. Der eigentliche Besehlschaber der 6. Armee war General Maunoury. Dieselbe setzte sich aus folgenden Krästen zusammen: 7. Armeetorps (Rommandant General Vautier). 14. attive Division (Rommandant General de Vilaret). Diese Division hatte zuerst im Elsaß getämpst; sie erhielt am 24. August den Besehl, sich schleunigst nach dem Westen in die Somme zu begeben, und hat dort die ganze Schlacht mitgemacht. Ebenso die 63. Reservedivision (Rommandant Lombard). — Die 5. Reservegruppe unter Besehl des Generals de Lamaze, bestehend aus: 1) der 55. Reservedivision (Rommandant General Leguay). 2) der 56. Reservedivision (Rommandant de Dartein). Diese zwei Divisionen hatten zuerst im Osten bei der Meuse getämpst, trasen am 29. August ein und nahmen an der ganzen Schlacht teil. 3) Die Marottanische Brigade unter General Ditte. — Die 45. Algertsche Division (Rommandant General Drude). Sie kam erst am 8. September aus Afrika an, und beteiligte sich von da ab an der Schlacht. — Das 4. Armeetorps unter General Boelle, bestehend aus 1) der 7. aktiven Division (Rommandant General de Trentinian) und

2) ber 8. aktiven Divssion unter General de Lartigue. Diese zwei Divssionen hatten bis zum 2. September bei der 3. Armee gedient, traten dann am 5. zur Armee Maunoury über und nahmen erst am 7. an der Schlacht teil. — Die 6. Reservegruppe (Rommandant General Ebener) bestand aus 2 Divssionen: die 61. Reservedivision unter General Deprez und die 62. Reservedivision unter General Ganeval. Diese zwei Divisionen hatten sich bei Cambrai verblutet und waren zur Ergänzung nach Paris geschickt. Die 61. Division konnte erst am 7. eingreisen, und die 62. sich nur mehr an der Verfolgung nach der Schlacht beteiligen. — Die Ravallerie bestand aus dem 1. Rorps (Rommandant General Sordet) und der Brigade Gillet. Sie hatte bei und nach Charleroi furchtbar gelitten und konnte während der Schlacht kaum eine nennenswerte Rolle spielen. Die Engländer (Oberkommandant Marschall French) hatten 3 Armeekorps. Das 1. Rorps unter Generalleutnant Douglas Haig. Das 2. Rorps unter General Smith Porrien, das 3. Rorps unter Generalleutnant Pulteney und einer Ravalleriedivision (Rommandant General Allenby).

Die weiteren, an der Marneschlacht teilnehmenden französischen Truppen waren solgende: 5. Armee (Rommandant General Franchet d'Espérey), 18. Armeetorps unter General Maudhuy, bestehend aus der 35. Division (General Margoulet) und der 36. Division (General Gouannic). — 3. Armeetorps (General Hache), 5. Division (General Mangin) und 6. Division (General Pétain). — 1. Armeetorps (General Delogny) 1. Division (General Gallet) und 2. Division (General Duplessis). — 10. Armeetorps (General Dessons): 19. Division (General Bonnier). — Außerdem 3 Reservedivisionen: die 51. unter General Boutegourd, die 53. unter General Perruchon, die 69. Division (General Legros) und das zweite Ravallerietorps (Rommandant General Conneau).

Dann die 9. Armee unter General, jett Marschall Foch. — 9. Armeetorps (General Dubois) bestehend aus der 17. Division (General Moussy), die Maroctanische Division unter General Humbert und die 52. Reservedivision unter General Battesti. — Das 11. Armeetorps (Rommandant General Eydoux). Die 21. Division (General Radiguet), die 22. Division (General Pambet), die 18. Division (General Leseve). — Ferner die 42. Division (General Grossetti), die 60. Division (General Joppé), sowie die 9. Ravallerie-Division (General de L'Espée)

Sodann die 4. Armee (General de Langle de Cary). Sie setzte sich aus folgenden Armeetorps zusammen: 17. Rorps (General Dumas), 33. Division (General Guillaumat) und 34. Division (General Alby). — 12. Rorps (General Roques): 23. Division (General Masnon) und 24. Division (General Descoings). — Das Rolonialtorps unter General Lefdore: die 2. Rolonialdivision (General Leblois), die 3. Rolonialdivision (General Leblond). — 2. Rorps (General Gérard): 3. Division (General Cordonnier) und 4. Division (General Radier). — 21. Rorps (General Legrand): 13. Division (General Baquet) und die 43. Division (General Lanquetot).

Schließlich die 3. Armee (Kommandant General Sarrail). Sie setze sich folgendermaßen zusammen: 5. Korps (General Micheler): 9. Division (General Roques). — 6. Korps (General Verraur): 12. Division (General Souchier, später General Herr), 10. Division (General Lecomte). Die 107. Brigade (General Stève). — 15. Korps (General Spinasse): 29. Division (General Carbillet),

30. Division (General Colle). Sodann die 3. Gruppe der Reservedivisionen (General Durand). — Die 65. Reservedivision (General Bigot), die 67. Reservedivision (General Wimar) und die Truppen der Festung Verdun unter General Heymann. Schließlich die 7. Ravalleriedivision unter General d'Urbal.

Die englische Armee hatte den Rūckzug seit Charleroi schon mitgemacht und war stark mitgenommen; die Leitung hielt an dem ersten Plan des weiteren Rūckzuges lange sest und hat sich in Wirklichkeit an der Schlacht sehr schwach und nur zuletzt beteiligt.

Das ist die Armee, die die Schlacht gewonnen — sagt der Sieger (?). Wie man aber gesehen, hat ein gut Teil überhaupt erst zuletzt d. h. nach der Entscheidung eingegriffen, ein weiteres hohes Prozent erst am 7. oder 8.; und trotzem, obwohl die Franzosen noch vor Beginn der Schlacht den Befehl zum Rüczuge gegeben, trotzem sind die Deutschen zurüczgegangen. Wie ist das zu erklären?

In Paris herrschte bis zum 2. September die helle Verzweiflung. Hohe Militärs gaben unter vier Augen die Überlegenheit nicht nur der deutschen Kräfte. sondern auch der Rriegführung zu. Ich habe eine Schilderung von einem Augenzeugen von Charleroi, wie die Franzosen stets vergeblich versuchten, an die Deutschen heranzukommen und überhaupt den blanken Waffenkampf zu erzwingen, und wie die Wellen der Angreifenden stets mit zahllosen Mitrailleusen niedergemäht wurden, felbst angehört und ihre tranenvolle Wut, ihre Ohnmacht mit eigenen Augen gesehen. Im Ministerium wie im Bolte, bei den Goldaten wie bei den Offizieren, herrschte die Einsicht und die Überzeugung: Da ist nichts zu machen als sich zurückuziehen und auf ein Wunder zu warten. - Da tam plötlich, ganz unerwartet, wie ein Lauffeuer die Nachricht, die Deutschen schwenken ab, lassen Baris beiseite und geben nach dem Sudosten. Man wollte es zuerst nicht recht glauben, es wäre zu schön! Dann kam die Gewisheit und damit der Befehl, den bereits angeordneten Rudzug sofort einzustellen und sogleich Front zu machen. Die kleine Schar, die Gallieni für die lange nicht ausreichende Verteidigung von Baris fich buntschedig gesammelt, sie mußte sofort Rluck Flanke überfallen. Ja, aber wie die Truppen so schnell an Ort und Stelle schaffen? Da hat Galliéni einen praktischen Einfall gehabt.

Wir haben oben gesehen, wie die 8. Division erst am 2. September die 3. Armee verlassen und am 7. nur mehr in die Schlacht hat eingreisen können. Sie war in Vienne-la-Ville und Saint Menéhould am 2. einwaggoniert und in der Nacht vom 3. auf den 4. in Pantin dei Paris ausgestiegen. Bereits am 6. abends aber war sie schon am rechten User des Grand Morin versammelt, wo sie die englische Armee auf deren Ersuchen unterstützte. Aber die 7. Division hatte erst am 3. September abends in der Argonne die Reise angetreten. Die ersten Züge kamen am 5. abends nach Noisy-le-Sec, die letzten aber erst am 7. in der Frühe mit einer Verspätung von 48 Stunden dort an. Die Division versammelt sich darauf in der Gegend von Gagny-Villemomble, zwischen 5 die 8 Kilometer von Noisy entsernt. Jetzt galt es, die Truppe rasch zum entscheidenden Kampsplatz an die Flanke Klucks zu bringen. Aus die Eisenbahn konnte man nicht mehr zählen, sie war unsicher und

jeden Augenblick in Gefahr abgeschnitten zu werden. Was tun? Am 6. abends um 8 Uhr findet bei Galliéni im Lyzeum Duruy (seiner Rommandostelle) eine Beratung statt. Darauf w'rd Befehl gegeben, alle verfügbaren Autos, ob nun Privat, Touristen oder Mietwagen, zu requirieren.

Die Hauptstadt besaß im Juli 1914 etwa 10000 Taris. Davon waren aber mindestens 7000 unbrauchbar, weil die Chauffeure mobilisiert waren. Bleiben also 3000. Diese sind in der Riesenstadt zerstreut, außerdem sind die Lenter alle ziemlich bejahrt, da über das militärische Dienstalter hinaus. Trotdem wurde Befehl gegeben, alle herumfahrenden Taxis in ihre Depots zu ichiden und die Besitzer anzuweisen, dieselben bann sofort auf dem Place des Anvalides sich versammeln zu lassen. Das geschab und bereits zwei Stunden später, um 10 Uhr Nachts rollten schon von allen Seiten die Taxis beran. Die erste Rolonne wird gebildet, ungefähr 350 Wagen, sie wird nach Tremblan-le-Gonesse (im Norden von Gagny) gesendet; dort sollen ihr weitere Weisungen zukommen. Eine zweite Rolonne von 250 Wagen folgt. Weitere 700 fahren barauf nach Gagny, wo sie ihre Besatung aufnehmen, durchschnittlich 4 Mann pro Wagen, und dann geht es weiter dem Ziele zu, Nanteuil-le-Haudouin, die äußerste Nordspike des Umfassungsflügels Maunoury. In der Nacht vom 7. zum 8. September wird die gange 7. Division ausgeladen, sie greift schon am 8. in der Frühe ein und war bitter entbehrt und sehnsüchtig erwartet worden.

So, mit allen Mitteln die letzten Kräfte zur Entscheidungsstelle schaffend, griffen die Franzosen an. — Und wir — hatten zwei der besten Armeetorps gerade unserem rechten Marschssügel entnommen und nach Ostpreußen geschieft, wo sie nach ersochtenem Siege ankamen — bei der Schlacht an der Marne aber sehlten. Sie waren unbenützt unterwegs, während das Schicksal Deutschlands sich auf dem Schlachtselbe entschied! ... Und die Schlacht selbst? Bis zum 8. abends hoffte tein vernünstiger Franzose auf den Sieg. In Paris war die Bestürzung allgemein, trotz der durch die Abbiegung Klucks vorübergehend erwachten Hoffnung.

Folgendes maßgebende Urteil entnehme ich einem der ersten militärischen Kritiker Frankreichs; es gibt die wirkliche Lage von damals an der französischen Front ungeschminkt wieder: "Bom 6. dis 9. September abends kämpsten Maunoury bei der Ourch, Foch bei den Sümpsen von Saint-Gond und la Fère-Champenoise verzweiselt (luttent desésperément). Der erste versucht vergeblich die Armee Klucks zu durchbrechen, der mit allen versügbaren Kräften Widerstand leistet... Der zweite sieht vor seinen 3 Armeetorps die 6 Korps von Bülow und Hausen versammelt. Beide erbittert trachtend, das Zentrum der französischen Armeen zu durchbrechen und sie in zwei Teile zu zerlegen. Er hält gerade Stand, aber mit knapper Not."

Das war also in Wahrheit die Lage der Franzosen am 9. September 1914 abends! Herr Major de Civrieux, ein Offiziosus ersten Ranges, Mitarbeiter des "Matin", gesteht das heute noch, am 6. Jahrestage der Marne. Die Franzosen nennen es: Le miracle de la Marne. Sie wissen nicht, daß die Leitung der siegund glorreichen Truppen tatsächlich in jenen weltgeschichtlichen Tagen in den Handen eines unbekannten, einfachen Oberstleutnants lag, der seinen Vorgesetzten,

Digitized by Google

den Senerälen und Armeeführern befehlen durfte. Und was für ein Befehl! Vom Siege abzulassen und zurückzurufen, ohne Not, ohne triftigen Grund, trot des Erfolges, der morgen oder übermorgen ein weiterer entscheidender Sieg zu werden versprach! Heute noch zerbrechen sich die Franzosen die Köpfe darüber, wie es eigentlich gekommen ist. Sie "kämpften verzweiselt", konnten nur mit knapper Not mehr standhalten: und am nächsten Morgen (am 10.) sehen sie vor ihren bedrohten Linien mit Staunen, wie der Feind in der Nacht hier entwichen, dort im Rückzuge begriffen, überall am Nachgeben ist. Da bekamen sogar die Engländer, die bisher unbedingt auf dem Rückzuge bestanden hatten, wieder Mut und nahmen an der Verfolgung teil.

Ein Augenzeuge, Berr Mar Schwarte, schrieb darüber folgende ergreifenden Beilen, die dartun, wie durchaus unnötig der Rückzug war und mit welchen Gefühlen der Befehl dazu von den tapferen Truppen und ihren Führern aufgenommen wurde: "Die Stimmung bei der Truppe und den am Feind befindlichen Führern war unbeschreiblich, als der Befehl jum Abbrechen des Gefechts und jum Rudjug tam. Es war teiner unter ihnen, der nicht gegen den Befehl wiederholt Einspruch erhoben hatte; wir fügten uns damals bei der 2. Armee in tieffter Erbitterung und Trauer erst dem Befehl, als uns als Ursache mitgeteilt wurde, die erste Armee sei in höchst ungunstiger Lage und bedurfe sofortiger Hilfe - eine Angabe. die tatfächlich falsch war und von der ersten Armee mit Recht abgelehnt worden ist." (Siehe Kölnische Zeitung, Beilage Ar. 743 vom 20. August 1920.) — Wie soll man diese Frreführung einer siegreichen deutschen Armee charakterisieren, mit ber falschen Meldung über die Niederlage der Nachbartruppen? Oberstleutnant Bentsch ist tot. Es wird von ihm berichtet, er sei bereits zu Friedenszeiten ein Bessimist gewesen. Die Franzosen nennen diese Stimmung mit Recht "befaitistisch". Aber, wenn man, um den Sieg zu hintertreiben, mit Betrug und offenbarer Lüge arbeitet, dann ist die Sache nicht mehr mit Schwarzseherei infolge eines Leber- oder anderen physischen Leidens zu erklären, sondern nur als Berrat au bezeichnen. Zede Schlacht ist ein Wagnis. Und die Worte Samlets gelten auch für den Beerführer:

> Ein Sweifel irgend von verzagter Art, Der zu genau den Ausgang sich bedenkt, Ein Denken, das, zerlegt man es in vier, Ein Viertel Weishelt nur und immer noch Drei Viertel Feigheit hat."

> > (Siehe Bamlet IV. Altt, IV. Szene.)

Wohl aber kann man getrost behaupten: In keinem modernen Kriege, noch dazu von solcher nie dagewesenen Gewalt und Größe, ist das Schickal der Schlacht und somit des Vaterlandes in das eigenmächtige Ermessen eines schlichten Obersteutnants, den weder die Armee, noch das Volk kannte, gelegt worden. War der Chef des Generalstades krank — und er war es — dann mußte er sofort abtreten, und nicht erst nach dem Eintritt der Katastrophe. Wie kam er aber dazu, einem Oberstleutnant Hentsch die Volkmacht zum tatsächlichen Vesehl über den Vor-

marsch oder Rudzug der ganzen Armee zu erteilen? — Diese Schicksalsfrage ist

noch ungelöst...

Unbeschreiblich war aber auch der Eindruck auf die paar deutschen treuen Berzen in Paris, die damals auf das Kommen der siegreichen Brüder zählten und hofften. Jest wußten sie: es ist vorüber, es ist aus! Wird je wieder einmal die Gelegenheit kommen?

Sie kam — nach vier Jahren, und fand wieder ein schwaches Geschlecht. Die zweite Marneschlacht ging wieder verloren. Doch das ist ein anderes Kapitel: die politische Marne...



### Bergwinter Von Ernst Ludwig Schellenberg

Aun schwillt mein waldiges Thüringland im Märchen der heiligen Nächte: Silb' auf Silbe schneit und spannt sich zu wallendem Sterngeflechte.

Aun schläft mein Dorf genügsam und dicht im großen Flodentreiben; nur aus dem Stall ein verspätetes Licht quillt durch dunstende Scheiben.

Bewegt von unbewußter Hand, taftet der fpärlich beglänzte Hauch sich an der Dunkelwand des Naumes ins Unbegrenzte,

wellt sich und webt durch die schweigende Zeit, ewig unverloren — —
O Heimat, hoch gebenedeit,
auch dir ist der Heiland geboren!



# Kobi, der Sohn Bogos Von Franz Schauwecker

Is Robi acht Tage alt war, wußte er schon achtmal so viel, als die Fungen andrer Tiere der Wildnis in diesem Alter wissen, denn Kobi war der Sohn Bogos, des Wildbüffels, und die jungen Büffelkälber wachsen rasch heran und entwickeln Orang und Trieb sehr früh.

Robi wußte viel: er konnte schon den Geruch der Büffelpfade von dem Dunst der Nashorn- und Flußpserdwechsel unterscheiden; er wußte schon, wie angenehm weich und kühl eine Schlammsuhle ist und wie der Morast das Juden der Schlambisse linderte und vor den Stichen der Bremsen beschützte; er hatte schon gehört, daß es gefährlich sei, sich von der Herbe zu entsernen. Die wichtigsten Gesetze der Wildnis erfüllten ihm schon Tried und Drang, wie das Blut seinen unbehilslichen Leib erfüllte.

Da waren zuerst die Gesetze für alse Tiere: für die jungen und alten, für Hufer und Krallenschleicher, für Blattkauer und Blutsäufer. Es gab ein Gebot: sliehe, was du nicht kennst. Und ein andres erklärte: Ungerochnes, Ungehörtes, Ungesehnes kann locken und töten. Eins hieß: nur deinesgleichen ist gut.

Dann gab es Gesetze für die Büffel, für alle Hornträger und für die Schnüffler mit feuchten Nüstern und Lauscher mit breiten Ohren: frage die Luft nach Geruch und Geräusch.

Ein Gesetz aber hatte er zuerst von allen vernommen, und seine Mutter Utali hatte es ihm in die Ohren geschnaubt, als er die ersten Züge warmer Milch aus ihr sog. Und er hörte es immer wieder um sich aus dem Grunzen und Schnausen der Mütter, wenn die Herde weidete.

Fliehe den Zweibeiner! brauste dies tiefe Schnauben des Atems aus hundert Nustern.

Fliebe den Menschen! sagte dies Gesetz.

Mensch? Was ist das für ein Dier? dachte Robi.

"Dolal, der Steppenpavian, sieht ihm ähnlich", schnaufte Utali, die Mutter. "Er geht aufrecht und ist schwarz. Und weiße Menschen gibt es, die in hängenden Häuten laufen. Sie sind am ärgsten von allem, was lebt. Sie töten nicht, weil sie müssen, — sie töten, weil sie wollen. Wie Feuer durch Gras rasen sie durch die Herben. Sie töten mit Feuer und Nauch. Mächtiger als alle Tiere ist der Zauber ihres Todes... Fliehe den Menschen, Kobi! Wie das runde Feuer über allen Dingen, wie Bogo über der Erde, ist dies Geset über den Gesetzen und Tieren."

Robi blötte vor Erstaunen über so mächtige Dinge....

Ja, er wußte viel, und er vergaß nichts. Es war nicht seine Schulb, als er troß alledem im Alter von zehn Tagen einer Gefahr unterlag. Er war nicht unvorsichtig und neugierig, aber er hatte Unglück, zu kurze Beine und zu weiche Muskeln. Und dann geriet er auch gleich an das ärgste Tier: an den Menschen. Und das kam so:

An einem Tage, als das runde Feuer schon tief am Himmel stand, weidete die ganze Herde — über hundert Büffel — im hohen Grase einer lichten Baumsteppe, nicht allzu weit von dem waldigen Streisen eines Bachlaufs entfernt.

Robi stand neben Utali, und während er sog, wandte sie das hornschwere, breitstirnige Haupt zurück und stupste ihn zärtlich mit der runden Wölbung des Windsangs. Der tiese Atem ihrer Brust rollte ihm wie eine heiße Woge über den Rücken. Ihre blauschwarzen Augen, die sonst voll sauernden Mißtrauens starrten, blickten weich und sanst auf den kleinen Körper, der neben ihrem wuchtigen Leibe wie ein kleiner Hügel neben den Flanken eines Berges erschien. Und Utali blickte ernst auf Robi, den Jungen, und sog seinen Geruch, als wollte sie ganz gewiß sein, daß es Robi und kein andrer sei. Und als sie wußte, daß er es sei, seckte ihre rauhe Zunge liebkosend über seinen zuckenden Rücken.

Einige Büffelkühe lagen in dem langen Schatten einiger Bäume, andre weibeten. Bogo prüfte witternd die Luft, und einige Stiere senkten die wulstigen Hornplatten der Stirnen gegeneinander. Arachend wie gewölbte Schilde fuhren die Häupter zusammen, aber es war nur Spiel und Probe der Araft, denn die Zeit des Rausches war vorüber.

Der Glanz des Tages wurde flockig und verhangen und lag wie ein weißer Dunst über die Steppe vergossen. Der Wind verhielt schläfrig den Atem und streckte sich müde ins hohe Gras. Gleich klobigen Felsen ragten die schwärzlichen Rücken der Büffel über das Schälm. Und eine feierliche Ruhe legte sich über die Steppe wie vor dem Perangang eines Unsichtbaren aus den Geheimnissen der ungeheuren Fernen.

Unruhig hob Ukali das Haupt.

Der Reisen des Steppenrandes bog seinen mächtigen Ring um die Ebenc und zerrann in grellem Glanz und taumelnder Glut.

Da bog Utali Hals und Haupt wiederum zu Robi, dem Jungen, und entzog ihm mit einer kurzen Bewegung das Euter. Schwerhufig schrift sie zum Schatten einer breitschirmigen Akazie, während Robi ihr folgte und sich die letzten Tropfen von dem glatten, runden Mäulchen leckte... Als er sah, daß Ukali sich im Schatten des Wipfeldachs niedertat, sprang er mit einigen bockigen Sätzen ausgelassen vor ihr herum, und dann wollte er fort von ihr, hinüber zu den andern jungen Rälbern.

Aber ein dumpfes Grunzen Utalis rief ihn zurück.

"Rlein noch bist du, Robi," brummte sie, "nur von mir kennst du die Dinge der Wildnis. Rlein noch bist du und springst noch lustig, wo du später mit langsamen Hufen bedachtsam gehen wirst."

Robi stredte den kleinen Ropf vor und beschnüffelte die Ruftern der Mutter.

"Alle Gerüche der Dinge birgt die Luft und bringt sie im Winde zu dir", schnaufte Utali. "Andre Dinge noch treiben im Wind und sind überall wie Luft und Erde. Aber dein Juf berührt sie nicht und deine Zähne malmen sie nicht. Wie die Luft sind diese Dinge."

Robi schlug mit dem kurzen Schwanz nach den Bremsen an seinen Weichen und zuckte mit dem rechten Hinterhuf zum Bauch empor, wo die Zeden ihn quälten. Dann tat er rasch ein paar hohe, stakrige Sprünge, stand wieder stockteif und wartete der Dinge, die da kommen und wie die Luft sein sollten.

"Über uns stehen die Gesetze der Wildnis, wie der Berg über der Ebene steht und sind unzerbrechlich gleich ihm", schnob Utali. "Selbst Tembo, der Elefant, tann den Berg nicht umwersen, und Bogo, dein Vater, kann ihn nicht zerstampfen. Aber über den Gesetzen schwebt ein andres, wie Barhalla, der Schreiseeadler, über dem Berge schwebt, wie die blaue Luft noch über Barhalla ist."

Erstaunt bewegte Robi die breiten Ohren und witterte und äugte neugierig über sich in die blendende Helle. Aber er roch und sah nichts.

"Hör', Robi, und vergiß es nicht", begann Utali wiederum. "Ein Trieb ist unter allen Tieren. Der drängt zu jener, die noch über den Gesetzen ist. Simba, der Löwe, weiß von ihr, und Curo, der Wasserbock, kennt sie. Gunsu, der Schakal, sah sie, und um ihr Haupt flog Suddu, der Sichelkucke... Shavati heißt sie, die über den Tieren und allen Gesetzen ist... Shavati heißt sie, und Söttin der Tiere ist sie. Alle Tiere sind gleich vor ihr, denn sie ist gut... gut und ist wie eine Steppe voll frischem Gras und wie ein Fluß voll Regenwasser. Alle Düste der Wildnis sind um sie, die groß und hoch ist und an Gestalt dem Menschen gleicht. Shavati heißt sie. Freundlich ist sie und gut... Hör' es, Robi, und sauge es ein, wie du Milch saugst. Hör' es, Robi, und vergiß es nicht."

Sie erhob sich langsam.

Und Kobi hörte es und er vergaß es nie, denn es war das Lette, was er von seiner Mutter gehört hatte. In das verhallende Gebrumm ihrer Stimme scholl vom Bachwald her ein schmetternd lauter Krach. Ein dumpfer Prall tras Utali wie ein wütender Hornstoß. Sie schoß hoch, warf den Leib herum und raste gradaus. Sie tobte in Sprüngen, sie lief... ging, stolperte und legte sich mit einem tiefen Stöhnen ins Sras. Das Stöhnen schwoll und wuchs zu einem langen, heulenden Gebrüll, das hoch in die stille Luft stieg und wie ein Seist des Entsehens über die Jerde dahinfuhr.

Robi erstarrte.

Alle Büffel traten unruhig ... wild ... aufgeregt durcheinander. Schnaufen, Grunzen, Tritt der Jufe, plumpe Naden, kantige Hörner wurden lebendig und furchten das Gewühl des Gehälms, und darüber verächzte das Todesgebrüll Ukalis, surtte eine emporschwirrende Wolke von Fliegen, Bremsen und Müden, flatterten schreiend die Kuhreiher mit weißen Schwingen.

Noch einmal gellte der schmetternde Schrei vom Bachwald her. Ein Büffelstier tobte in rasender Flucht davon, stolperte, torkelte und stürmte weiter, bis er im schwankenden Jochgras verschwand. Vom Bach aber trieb ein seltsam stechender Geruch schwer heran und hing sich wie mit Krallen in alle die witternden Nüstern. Bugleich aber erhob sich der Ruf Bogos.

"Fliehet den Menschen!" dröhnte der Ruf und erschütterte die Herde wie Stoß des Sturms die Wipfel der Baume.

Eine donnernde Bewegung grollte und wogte plöglich rings um Kobi herum. Die Jalme tanzten und schoben sich wirr durcheinander. Die Steppe geriet in dröhnendes Rollen und Wandern. Die Häupter gestreckt, die Nüstern voran stürmte die ganze Masse der Herde in einer dunklen Staubwolke wütend vor Schreck vom Bach sort, hinein in die offene Freiheit der Steppe vor ihr. Der Boden zitterte. Die Luft bebte.

Robi sprang und stakelte wie toll hinter der fliehenden Jerde drein. Sine finstere Masse wöldte sich neben ihm hoch; ein vertrauter Geruch umschmeichelte ihn. Ukali! Er trottete zu dem Leid seiner Mutter. Sie lag reglos auf der rechten Seite, das Haupt in der würgenden Qual des Sterbens weit, weit vorgereckt, das rechte Horn tief in die zersetzte Erde gebohrt.

Entsett senkte Kobi die Nüstern zu ihr. Da bis ihn zum erstenmal der furchtbare Dunst vergossenen Blutes in den geblähten Windsang. Mit einem steilen Sat sprang er zur Seite. Dann kam er vorsichtig wieder näher. Wieder sprang er zurück.

Der stampfende Wirbel der flüchtigen Berde polterte ferner und ferner und

verhallte allmählich.

Hilflos stand Robi vor seiner Mutter. Er tat aufgeregt ein paar Sprünge dorthin, wo das Sepolter der Herde verscholl, aber er kehrte wieder zurück. Seine Mutter lag still und stumm. Sie locke ihn nicht, sie stieß ihn nicht mit den weichen Rüstern, — sie sag und rührte sich nicht. Der schreckliche Seruch des Blutes ging unaushörlich von ihr aus wie eine düstere Drohung. Verzweiselt sprang er um sie herum, näherte sich ihr, blieb stehen, sprang zurück.

"Utali!" klang die Rlage seines hellen Geblöts. "... Utali!"

Sie rührte sich nicht.

Die Herde war längst verschwunden und hatte sich nicht um ihn gekummert. Er hätte so schnell auch nicht solgen können. Kranke und Junge blieben zurück, wenn es das Leben galt — wollte das Geset. Büffel haben keine hilfreichen Rüssel wie die Brüder Tembos, des Elefanten, und ihre Juse sind keine beweglichen Hände und Füße, wie sie die raschen Kletterer im Geäst haben.

So stand Kobi allein, verlassen und hilflos bei seiner toten Mutter Utali und wartete, daß sie aufstehen und ihn tränken würde. Aber sie blieb liegen, und auch

die Herde kam nicht mehr zurück.

Dafür tamen andre. Geschöpfe tamen, die aussahen wie Dolal, der Steppenpavian, — rundtöpfig, schwarz, dunn, zweibeinig.

Menschen! — dachte Kobi und wandte sich zur Flucht. Er lief und sprang, aber sie waren schneller als er und holten ihn bald ein. Sie packen ihn am Schwanz, hingen sich an ihn und führten ihn an den Ohren, am Schwanz und am lockefaltigen Fell mit einem unendlichen Seschnatter und gellendem Sekreisch zurück. Widerstandslos, ergeben folgte Kobi. Sie waren stärker als er...

So tam Robi ins Lager der Menschen.....

Der weiße Mensch stand vor Robi, der, mit beiden Vorderhusen gegen den Boden sich stemmend, zu ihm geschleift worden war. Aber der weiße Mensch tat ihm nichts; er faste nur mit seiner Jand, von der ein durchdringend scharfer Geruch ausging, noch Robis kleinem Rundmaul, beugte sich rasch nieder und hauchte und spie ihm dreimal in die angstvoll geblähten Nüsterlöcher.

Von da ab war in jedem Zug seines Atems ein Hauch vom Geruch des Menschen; sein fremdartiger Dunst verlor den Etel, und Kobi gewöhnte sich schnell an ihn. Er war ja noch jung, und sein Trieb war noch biegsam und weich wie seine Knochen.

Mehr noch geschah. Der weiße Mensch tötete ihn nicht, — er war sogar gut

zu ihm und freundlich wie Ukali und wie jene Ghavati, davon er gehört hatte. Er berührte ihn sanft und streichelnd mit seinen Händen und steckte ihm ein seltsam rundes und langes Ding mit einer weichen Spize ins Maul. Da erwachte Robis Trieb, und er begann zu saugen. Misch floß in seine Rehle. Er sog eifriger und sog alle Misch aus dem runden Dinge. So tränkte ihn der Mensch und war freundlich zu ihm.

Robi aber gewöhnte sich zu ihm mit einer rastlos folgsamen Zutraulickeit. Er folgte der Spur seiner Füße und trollte gemächlich auf seinen Wegen hinter ihm drein. Der Nachts schlief er im Lager. Die Herde vergaß er. Sie verschwand aus seinem Trieb, wie sie damals im Donnerwirbel der Juse und im Rauch des Staubes aus seinen Nüstern und Augen verschwunden war.

Der Mensch aber zog auf der breiten Spur der entflohenen Buffelherde ihr nach, weiter in die Steppen hinein...

Eines Tages vermißte Kobi das runde, lange Ding, aus der die Milch floß. Er stupfte den weißen Menschen und drängte die Nüstern witternd, suchend, mahnend an ihm empor. Aber das runde Ding sam nicht. Robi wußte nicht, daß die einzige Biege des Lagers in der letzten Nacht von Chui, dem Leoparden, mitten aus dem Lager geholt worden war, obwohl er das bunte Glattfell gewittert und ein belles Angligemeder gebört hatte.

Als Robi bald darauf nochmals zu dem weißen Menschen kam, ging der voran aus dem Lager hinaus zu einem nahen Sumpf. Freudig folgte ihm Kobi. Am Sumpfrand blieb der Mensch stehen und jagte Robi mit kräftigen Stockhieben von sich. Kobi sprang zurück und stolperte verwirrt am Rande des Schilfs entlang. Angst packte ihn. Seltsam und unbegreislich war der Mensch... Fliehe den Menschen! befahl das Seset der Seset. Und er floh ihn... Als er nach kurzem Trabe zurückäugte, sahen seine schwachen Augen den Menschen nicht mehr, und der bekannte Seruch der weißen Haut war sehr schwach.

Robi war wieder allein... Neue, halbvergessene Gerüche waren um ihn und wurden zahlreicher, stärker und vertrauter. Er schritt über einen breiten, zertrampelten Psad, der quer aus der Steppe kam und in den Sumps lief. Er schnüffelte. Und aus den Stapsen und aus den Klumpen der Losung dunstete ihm der Geruch seiner Brüder entgegen, der Geruch der Herde, zu der er gehörte. Aus dem starren Gestänge der riesigen Schilshalme, die wie kantige Speere in undurchbringlich gedrängten Mauern im Morast staken, trieb eine schwersließende Welle von Dunst des Schlamms, versaulenden Pslanzen und von Büfseln, vielen, vielen Büfseln. Die Herde war im Sumps.

Der Abend sank...

Robi lief am Rande des Sumpfs hin und her und begann nach Utali und Bogo zu rufen und nach der Herde, die nicht fern sein konnte. Nicmand kam. Nur ein Gegrunz murrte im Geröhr. Von neuem erhob Robi die Stimme, die kläglich und winzig in die ungeheure Leere der beginnenden Nacht könte.

"Utali!" jammerte er. "Bogo ... Utali!"

Der Sumpf antwortete mit seinen plappernden und wispernden Stimmen und schatterte und röchelte aus drohenden Schatten und schrie und murmelte

überall und nirgendwo... Plözlich prasselte das Schilf, und starke Tritte gurgelten im Brei des Morastes. Im ungewissen Licht der Sterne schwankten die hohen Rohre. Ein mächtiges Haupt stieß mit breiten Hörnern hindurch. Ein Nacken zwängte sich vor. Geruch des Büffels quoll heraus.

"Bogo!" blötte Robi vor Freude und sprang auf den Leitstier zu.

Aber Bogo beschnüffelte seinen Sohn nur, und dann senkte er das gewaltige Haupt gegen ihn. Mit kurzen Hornhieben wehrte er ihn von sich.

"Vom Menschen kommst du; Geruch des Menschen hängt an deinem Fell!" schnaubte er zornig. "Geh zuruck zum Menschen. Fluch seiner Hände klebt an dir. Geh!"

Die Rohre rasselten. Bogo verschwand. Das Gestampf der Herde zog weiter... Da wuste Robi, daß er ein Gezeichneter war, ausgestoßen von seiner Herde und allen Büffeln, geschändet vom Fluch des Menschen und von der Entweihung seiner Hände. Wohin er auch kommen würde, — überall würden die Herden ihn von sich stoßen, denn er brachte das Gift des Menschendunstes mit sich und würde die Herden wirr machen mit vielen Verwechslungen.

Verzweifelt rannte er am Sumpfrand hin und her. Endlich, gegen Morgen, tehrte er zum Lager des Menschen zurück. Es war wie ein Wunder, daß Chui, der Leopard, ihn nicht geholt hatte...

Der Mensch jagte ihn wieder von sich und tat es, so oft er noch zu ihm kam.

Da lief Robi hinaus in die Steppe und umkreiste das Lager in großen Bögen. Hunger biß ihn. Er versuchte das Gras zu fressen, aber es war hart und troden und krakte die Reble. Robi war noch zu jung für Gras.

Als die Menschen weiterzogen, trottete er in weiter Entsernung gesenkten Hauptes hinterher wie ein armer Verbannter. War er's nicht? Fliehe den Menschen! Warum folgte er ihm? Warum war der Mensch erst freundlich und jagte ihn dann fort? Wo sollte er hin? Und sein Ropf sank noch tieser unter dem schweren Fluch der Menschendände, der auf ihm lag.

Noch einmal an diesem Tage versuchte er sich der Herde zu nähern. Aber er begegnete nur gesenkten Stirnwülsten und stoßenden Hörnern.

Schwäche packte ihn. Sein Magen war leer. Er sank ins Gras. Da lag er ganz allein und so winzig in den Endlosigkeiten des hohen Grases wie eine Ameise im Urwald.

Der Abend kam auf huschenden, gleitenden Sohlen... Er senkte seine bleichen Schatten auf die Steppe und verhüllte Robi, den Aleinen, im Gras. Und Robis Sinne verwirrten sich langsam, wie das Gras um ihn her verwirrt war.

Rascheln flüsterte. Geheimnisse bebten im Dunkel. Licht der Sterne rieselte herab, und Glanz des Mondes entfaltete sich lautlos wie eine weiße Blüte. Gerüche tasteten sich heran und schwebten vorbei. Ein Gebell kläffte. Gelächter der Hydnen gellte fern. Leise knisterten die Halme und neigten sich...

Geruch der Wildnis quoll heran. Glanz wandelte, und eine Gestalt schritt in dem Glanz, goldbraun wie der Schimmer um ihren Leib, nackt, mit dunkel hängenden Loden. Ihr Antlitz leuchtete über den Gräsern, ihr Scheitel streifte die Wipfelschirme der Akazien neben ihr. So kam sie näher. Alle wilde Schönheit

der heißen Freiheit der Wildnis, alle tiefe Schwermut vergessener Öden der Steppen war um sie.

Robi zuckte im Schlaf...

Schritte kamen leise und weich. Ein Antlitz neigte sich über Robi, den Schlummernden im hohen Gehälm. Zwei Hände öffneten das Gewirr des Grases, sanken herab und fasten sorgsam und zart Robi, den Schlummernden. Robi erwachte... Slanz war um ihn, sanfter Slanz ... ein Antlitz schwebte über ihm, sanftes Lächeln ... und Mitleid hielt ihn, weich wie Gewölk. Und eine Stimme begann zärtlich, streichelnd ... behutsam.

"Chui, der Leopard, schleicht im Gras, und Simba, der Löwe, ist unterwegs", sagte die Stimme. "Robi aber ist jung und klein und hat keine Hörner, und seine Muskeln sind weich wie junges Laub."

Robi antwortete mit einem Geblöt, das traurig und angstvoll klang.

"Wo ist die Berde, Robi? Warum schläfft du allein?"

"Des Menschen Hände berührten mich", schnaufte Robi. "Drei Tage lang war ich bei ihm im Lager. Darum verjagte mich Bogo."

Er schwieg voll Angft. Dann bif ihn der hunger.

"Hunger hab' ich... Leer ist mein Magen", klagte er und äugte forschend in das Lächeln des sanften Antliges über ihm.

Eine Sand streichelte sein zerzaustes, verwahrlostes Fell glatt.

"Deiner Mutter Zunge hat dich nicht glatt geleckt", sprach die schmeichelnde Stimme. "Romm mit mir zur Herbe, Kobi, und zu deiner Mutter."

"Utali liegt still im Gras. Geruch des Bluts ist um sie", blötte Robi. "Wer bist du?"

"Tot ist Utali?" sagte die Stimme, und hart klang die Frage; aber sie redete mit weichen Worten: "Wie Utali war, bin ich. Shavati bin ich und bring' dich zurück zur Herde."

Und sie ging hinaus in die Steppe, Kobi, den Kleinen, im Arm und suchte die Herde...

Mitten in der Steppe fand sie Vogos weidende Herde. Mitten unter die Schar trat die Göttin Chavati, und der Glanz ihres Leibes siel auf alle die dunklen Rücken und wuchtigen Hörner. Die Vüffel aber drängten sich mit freudigem Schnauben zu ihr. Wie rollende Felsblöcke wogten die Leiber um ihre Knie.

"Robi fand ich, den Kleinen, und fand ihn schlafend und matt allein im Gras!" rief Ghavati und zeigte der Jerde den angstvollen Kobi auf ihrem Arm.

"Fluch des Menschen klebt an ihm. Die Hand des Menschen hat ihn gezeichnet", grollte Bogo, und seine dusteren Augen blitten.

Shavati kniete nieder und setzte Kobi vor sich ins Gras. Da stand er und schwankte vor Schwäche.

"Fluch und Entweihung nehme ich von ihm", sagte die Göttin.

Ihre Hand glitt leise über Kobis Fell, und der Fluch des fremden Geruchs verließ ihn. Langsam schob ihn die Hand Chavatis auf eine Büffeltuh zu, der das Junge vor drei Cagen vom Todeszauber des Menschen genommen war.

"Nimm ihn für jenen", sprach die Stimme Chavatis.

Und die Büffeltuh nahm ihn an und bot ihm das Euter, das voll war von Milch und Kraft...

Shavati aber wandte sich und ging hinein in die Verhüllung der Nacht und suchte die Spur des Menschen. Denn um den Weg des Menschen sammeln sich Jammer und Schmerz, Not und Clend wie die Geier und Hyänen um das Aas, und in der Göttin war Mitleid und Mitweh an allen Tieren.



#### Dem Auswanderer Von Börries, Freiherrn von Münchhausen

Berlag doch nicht bein Vaterland, Es ist in Not, in großer Not, Deutschland bedarf auch deiner Hand Und braucht vielleicht auch — beinen Tod!

Wie kannst du draußen glüdlich sein, Wenn beine Mutter Lasten trägt, Die du, um dich nur zu befrein, Auf ihren Naden haft gelegt!

Wie tannst bu in ber Zeitung bann Die Namen beiner Freunde sehn Im Lebenstampfe Mann für Mann Auch für bein Land zugrunde gehnt

Wie kannst du fahren übers Meer, Darin doch beines Bruders Grab, Der diesem Vaterlande mehr, Als jemals du zum Opfer gab!

Und wenn du gehit, es kommt der Tag, Wo du des Stodes Zwinge küßt, Die einst auf jener Erde lag, Die dir dann gottverschlossen ist!

Denn aller Wandrung Schickal heißt: Wer Beimat sucht, kommt niemals an, Und wenn er mud nach Hause reist Ist er daheim ein fremder Mann!



## Mindstan

## Sind die Deutschen Aachkommen der Germanen des Tacitus?

Liese Frage verneinte bei Beginn des Kricges der englische Anthropologe Reith. Er will nun einmal nicht mit uns verwandt sein. Er leugnet dabei durchaus nicht, daß die Engländer Germanen seien. Zwar ist das keltische Blut sehr stark, besonders im weftlichen England, in Hochschottland, in den Großtädten und Andustriebezirken, in diesen wegen ber starten Einwanderung von teltischen Iren und Wallisern wie Schotten. Das germanische Blut überwiegt aber durchaus, 60% ber Englander haben blonde gaare, 67 helle Augen! Reith meint, alle echten Germanen hatten Deutschland ben Ruden gelehrt und waren nach England und nach Frankreich gewandert, wofür dann Slawen, Kinnen und Breußen, Leute mit turgem Schadel und flachem hintertopf einstromten, die bi r germanisiert wurden. Reith steht durchaus im Widerspruch mit seinen Landsleuten, den Antbropologen Caplor, Riplen. Deniker, die die Nordbeutschen wenigstens blonde Langichabel beiken. Ra, Cansor nennt die Nordbeutschen, neben den Schweden, die einzigen reinen Langschädel. Reith gibt solche nur für die deutschen Nordseekusten zu, aber er bat einen politischen Bintergebanten babei. er will nämlich beweisen, daß nur die Englander Anspruch darauf haben, ein Seevolt zu sein. Er meint: "Alle Rassen, die das Meer beherrscht haben, sind langtöpfig und zeigen ein vorspringendes Hinterhaupt. Es ist bemerkenswert, daß bis jum beutigen Tage bie beulichen Seeleute sich aus den Gebieten an der Bestäufte retrutieren, wo sich ein langtopfiges Element noch immer zu erhalten wußte."

Reith hat auch hier unrecht. Die beutschen Secleute stemmen heute meist aus bem Binnenlande, aus der Mitte wie aus dem Süden. Stand ihre Wiege an den Seekuften, dann waren es ebenso die Oftfuften wie die Westfuften. Unfere Seehelden, die fich im Weltbrande einen Namen gemacht haben, die Spee, Müller, Webbigen, Scheer, König usw. sind nicht an ben Seetuften geboren worden. Es ist auch falich, daß nur die Langschädel gute Seeleute seien. Die turztöpfigen Finnen, die ebenso turztöpfigen Bretonen und Basten wie Dalmaliner sind gleichfalls porzügliche Seefahrer. Auch die tübnsten Seeleute des Altertums, die Bhonizier und Bunier waren keine Langicabel. Doch bavon abgesehen: seit wie lange befahren benn die Englander, die als Langichabel die geborenen Seefahrer und Meerherricher fein sollen, die See? Doch erst seit dem Ende des 16. Rahrhunderts. Vordem war es mit der Szetühtigkeit ber Englander nicht weit her. Ja, selbst spater hat es lange gedauert, ebe England seegewaltig wurde und das anzeblich erlesene Seevolt. 1670 berechnete Colbert, der französische Staatsmann, daß die Engländer von insgesamt 21 000 Bandelsschiffen, die dam ils die Mzere durcheilten, nur 670 befahen, die Hollander dagegen 19 0001 Roch lange nacher blieben die Niederlander in der gandelsschiffahrt übermächtig, bis zur französischen Revolutionszeit, und dann traten die Amerikaner an ihre Stelle. Deren Fahrzeuge waren 1830 so zahlreich, daß der Franzose Tocqueville die kommende Seeherrschaft der Amerikaner

zu prophezeien wagte. Nicht früher als seit dem großen ameritanischen Bürgerkriege gelangte England dazu, eine solche überragende Stellung in der Secschiffahrt zu erreichen. Wie wenig die Engländer von Haus aus Neigung zur Seefahrt bekundeten, zeigt die Tatsche an, daß der Angelsachsenig Alfred sogar Friesen herbeirusen mußte, als er eine Flotte dauen und bemannen wollte. Die Deutschen dagegen sind zu allen Zeiten tühne Seefahrer gewesen, sowohl die an der Nord- wie an der Osssen. Die an der Osssen im Mittelalter die nordischen Meere, vor denen die Engländer ins Mauseloch krochen und deren Seegewalt sie sich beugen mußten. Das Wort "Pfund Sterling" erinnert an jene Zeit. Es bedeutet das Pfund der Easterlinge, der Oesterlinge, der aus dem Osten, von Lübeck, der Königin der Meere des Mittelalters, gekommenen Kausseute und Seefahrer.

Zweifellos stedt viel slawisches Blut im deutschen Bolte, aber schlichlich doch nur östlich der Elbe, der Saale, des Böhmerwaldes, der Inn, von Tirol, und auch hier bei weitem nicht so viel wie man häusig glaubt. Die meisten Bewohner dieser Saue sind germanischer Abstammung. (S. Beheim-Schwarzdach, Die Besiedelung von Ostdeutschland durch die zweite germanische Bölterwanderung. Sammlung gemeinverständl. wissenschaft. Vorträge, Best 393/94.) Sie sind Abtömmlinge der Kolonisten aus Süd-, Mittel- und Nordwestbeutschland, aus der Schweiz, vom Meine, aus Flandern, Belgien, aus den Niederlanden, die vom Mittelalter die Neuzeit eingewandert sind. Wie gewaltig war noch in der Neuzeit die deutsche Volkswanderung nach dem deu schen Osten! Als Friedrich der Große starb, betrug in Ost- und Westpreußen, in Posen, in Brandenburg, in Oberschlessen der Teil der Deutschen, die seit dem Großen Kurfürsten nach diesen Sauen gekommen, sast die Hälfte der gesemten Sinwohnerschaft. Jeder fünste Mann im demaligen preußischen Staate war als Kolonist eingewandert. ("Die Hohenzollern und ihr Wert." Von Otto Hinge, Berlin 1915, S. 299 ff., 385, 390.) Im Mittelalter war der Zug nach dem Osten noch gewaltiger.

Ebenso zweifellos ist, daß sehr viele Deutsche teine blonden Langschädel sind. Za, die Bapern, die Schwaben, die Alcmannen, die Deutsch-Ofterreicher sind gewöhnlich turgtopfig. Aber diese Rurgtopfigkeit ist nicht so beschaffen, wie sie Reith schildert. Diese Deutschen haben teine breiten Gefichter, teine ftarten Rinnbaden, teine ftumpfen Rafen, fie baben langliche Sefichter, regelmäßig gebilbete Gesichter ohne starte Rinnbaden, lange ichmale Rafen ober Ablernasen. Ein Biertel der baprischen und alemannisch-schwäbischen Suddeutschen haben dabei dunkle Haare, Augen und Hautfarbe, ungefähr 1/10 hellblonde Haare, helle Augen und Sautfarbe. Die übrigen sind teils dunkelblond mit grauen oder braunen Augen, teils braun mit helleren Augen. Am dunkelsten und kurzköpfigsten ist das Bolt in den Hocholpen. Ganz gewiß rührt diese Rurgtopfigfeit und Brunetiheit nicht von Slewen, sondern, wenn sie überhaupt von einem ungermanischen Stamm herrührt, von den Romanen, den Rhaliern, den Binbeliziern, den Romanokelten usw. her, die vor den Germanen im Lande sagen. Teilweise wird diese Kurztöpfigkeit ein Erbteil der alten Germanen sein, die durchaus nicht insgefamt blonde Langschädel waren. Wir wissen, daß die Burgunder sich ihrer schwarzen Haare rühmten. Wir wissen ferner, daß sich in altgermanischen Gräbern obenso viele Breittopfe befinden wie Langschäbel, daß in den altgermanischen Gräbern der Bölterwanderungszeit die meiften Schadel mittelschadelig (nach Rollmann) find, daß ein Orittel turgtopfig mar.

Möglicherweise haben auch die Berge des Landes mitgewirkt, wo die Bajuwaren, Sueven und Alemannen hausen, wenn es wahr sein sollte, was Ranke, der verstorbene große Münchener Anthropologe, behauptet. (Beiträge zur physischen Anthropologie der Bayern, 1883.) Er meint, der Körperbau dieser Stämme sei vornehmlich die Folge der Alpenund Hochgebirgsnatur. Ze höher die Alpen werden, desso turzköpfiger und brünetter der Menschenschlag. Ze mehr wir aus dem Gebirge herauskommen, desto mehr schwächt sich diese Körperbildung ab, die Menschen werden weniger turzköpfig, auch blonder. So sind es die Bayern an der Donau, serner die Bewohner der breiten Fluskäler, wie des Unterinntales

im öftlichen Tirol und des Pinzgaues, die fogar mittelfcabelig find. Ebenfo nimmt in Württ emberg die Kurztöpfigteit sehr ab, 4 % ber Württemberger sind dunkle Langtöpfe, 14 % blonde Langtopfe, 20 % toils blonde, teils brunette Rurgtopfe, 62 % find Mittelschafel von der perschiedensten Farbe der Augen, der Baare und der Baut. Die meisten Rurgtopfe fichen im Schwarzwald und im schwäbisch sprechenden Teil des Landes, die meisten Lang- und Mitteltöpfe im franklichen Landesteil. (Schlik auf dem Anthropologenkongrek in Lindau.) Am bayerijden Sowaben ift ber Menidenidlag am brünettften, und am turztöpfigften im Allgau. wie Rante berichtet. Im Elfa fi ift das ftart gebirgige Oberelfaft mit feinen Bogefen weit stärter mit Kurztöpfen besetzt als das weniger gebirgige und teilweise frantische Unterelfaß. Langichabel und Mittellangichabel tommen bier wie im gangen Rheintal in ziemlicher Unzahl vor. Eine Ausnahmestellung nimmt Lothringen ein: die Lothringer sind blonder als die Elfässer, die entweder gang brunett sind oder, was meift der Fall ift, bei braunen Jaaren graue ober helle Augen haben ober bei dunkelblonden Haaren graue oder braune Augen mit gewöhnlich weißer hautfarbe, also sich teilweise bie germanischen Rassenmerkmale bewahrt haben. Die Lothringer sind dabei noch turztöpfiger als die Oberelfaffer. (Frederic auf dem Unthropologentongreß in Strafburg.)

Nicht anders ist in Baben das Bild. Hier treten die blonden Farben und die mehr länglichen Schabel vorzugsweise in der Rheinebene auf, im Gebiet des frantischen Boltsftammes, in ber Lörracher Gegend, in ber alten Markgrafenichaft, weniger in ber Bobenfeegegend, am wenigsten oder gar nicht in ben Albgemeinden fublich von Rarlsrube und im Schwarzwald. (Ammon, Bur Anthropologie der Babener, 1891, Sammlung gemeinverft. wissenich. Bortrage, V. Gerie.) Ummon, ber Erforicher des Rörperbaues der Babener, ichiebt die Rurztöpfigteit der Schwarzwälder auf fremde Rassenelemente. Mon muß sich aber fragen, ob hier nicht, wie bei den Tirolern, Bayern, Schweizern usw. die Gebirgenatur mitspricht. Die gegenwärtige Bevolkerung des Schwarzwaldes ist nach Gothein (Wirtschaftsgeschichte bes Schwarzwaldes und der angrenzenden Landschaften, Strafburg, 1902-07) aus der spätmittelalterlichen Rolonisation ber Rirche hervorgegangen. Zeber Nachweis, bag frembe romanisierte Ureinwohner dem Volte des Schwarzwaldes beigemischt sind, fehlt, ja sogar ber Nachweis, ob diese überhaupt vorhanden gewesen. Soweit die menschliche geschriebene Geschichte reicht, horen wir nur von Germanen als den Bewohnern von Sudwestdeutschland. 8mar siedelten die Römer viele Beteranen, Kriegogefangene und Legionare an, aber auch fie waren gewöhnlich Germanen oder germanischer Abkunft. Ubrigens ift auch schon behauptet worden, daß die Rhatier und die Bindeligier gleichfalls Germanen gewesen waren, die die Romer romanifiert batten.

Im badischen Hochwald, der Haardt kunden die Ortsnamen, die auf -ingen, -ftädten und -tung enden, sowie die Regelmäßigkeit der Oorfanlagen die späte Besiedelung an. Hier sowie auf dem Schwarzwald waren es die alemannischen Bauern der Rheinebene, die das Geschlecht der Rolonisten stellten. Woher also die brünetten Farben und die Rurztöpfigkeit der Einwohner des Schwarzwaldes herrühren sollen, die doch aus einer Gegend stammen, die jest noch häusig den germanischen Typ zeigt, erscheint rätselhaft, wenn nicht der Einsluß der Gebirgsnatur herangezogen wird.

Je mehr wir aus den Marten der Bapern, der Alemannen und der Schwaben heraustommen, desto weniger turztöpfig wird der Menschenschlag, die Franken im nördlichen Bapern, die Mittel- und Unterfranken sowie die westlichen Oberfranken sind schon durchaus lang- und mittelschälig, mit mächtigem Hinterhaupt (Ranke, Beiträge zur physischen Anthropologie der Bapern); ebenso sind die Hessen, die Pfälzer rechts und links des Rheins, sowie die Franken am Mittelrhein und Unterrhein und an der Mosel und die Thüringer. Die Obersachsen und Schlesier wie die Lausiger sind kurztöpfiger. Noch langschädeliger als die Franken sind die Niedersachsen vom Niederrhein bis an die Elbe (s. u. a. Andree, Braunschweiger Volkstunde).

Digitized by Google

In Ostelbien dieselbe Volksart wie im übrigen Deutschland. In Medlenburg und Pommern hausen meist lang- und mittelschädelige sehr blonde Leute, ebenso in der Altmark und meist auch in der Mark Brandenburg und längs der Küste der Ostsee. In Vorpommern u. a. sand Virchow ein Geschlecht blonder Langschädel. Im übrigen Ostelbien ist der Schlag breittöpfiger und erheblich weniger blond. Brünette sind vielsach ebenso häusig wie in Süddeutschland. (S. die Untersuchungen Virchows über die Farbe der Augen, Haut und Haare der Deutschen.)

Reith hat also unrecht, wenn er den modernen Deutschen einen slawischen Körperbau zuschreibt. Was ist überhaupt ein slawischer Körperbau? Es ist ein Mythus, daß die Slawen von Natur breittopfig mit flachem Binterhaupt find. Sicherlich haben die alten Slawen nicht so ausgesehen: sie waren ebenso blond und langschädelig wie die alten Germanen gewesen fein follen. In Deutsch-Ofterreich, in Medlenburg, in Bobmen ergaben genque Untersuchungen, daß die Alislawen meist langschädelig gewesen waren (43. Anthropologenkongref in Weimar). In Österreich tritt das so scharf hervor, daß Toldt von einer Ersekung ber langschäbeligen Altslawen burch turztöpfige Einwanberer spricht. In Medlenburg bat Schlik finnische Beimischungen bei den sonst langschädeligen Altslawen aus der Zeit nach der Bollerwanderung entdeckt. Es ist bislang in Oftelbien nicht möglich gewesen, die germanisierten Glawen torperlich von den im Mittelalter und in der Neuzeit eingedrungenen Deutschen und Nieberlandern wie Flamen zu unterscheiben. Roch zu ben Beiten des Bonifagius jagen Slawen bei Fulba. Slawijche und germanische Siedelungen schoben sich im Maingau, in Thuringen und in Mittelfranken durcheinander. Es war aber dem großen Unthropologen Birchow unmöglich, bei seinen Untersuchungen in diesen Gauen germanische und flawijche Schabel auseinanderzuhalten. Es ist ein gewöhnlicher grrtum, einen brunetten Oftelbier einen Abtommling von Glawen oder Pruggen zu heißen. Prof. Dr. Brennsohn in Dorpat stellte als Ergebnis seiner Untersuchungen an den Litauern, den nachsten Berwandten ber Bruggen, fest, daß sie eine weiße Hautfarbe haben, die besonders bei jungen Madchen von auffallender Beife fei. Das Ropfhaar, ichlicht, ist blond oder hellbraun, selten duntelbraun, noch feltener fcwarz, die Augen find meist schon blau, häufig auch braun und dabei mittelgroß. Ihre Schabel find mittelschabelig oder maßig turztöpfig. Viel sicherer ist es, diesen Oftelbier von Subbeutschen ober von Flamen, Wallonen, Sud-Niederlandern abstammen zu laffen, Die allesamt start brunett sind und auch häufig breittopfig. Wie viele Subbeutsche sind nicht nach bem deutschen Often gekommen. Große Scharen von Schwaben und Bapern find nach ber Mart Brandenburg eingewandert, außerdem viele Pfalger, die auch oft brunett find. Bayern, Schwaben, Salzburger, Schweizer, Pfalzer find nach Oftpreugen getommen, Subbeutiche aller Art nach Schlefien. Das ganze Mittelalter hindurch find Flamen, Brabanter, Beclanber, Limburger, Wallonen, Jollander fast überall nach dem Osten gezogen und haben viele brünette und breittöpfige Leute mitgebracht.

Eins spricht für die ganz überwiegende reingermanische Abkunft der modernen Deutschen: und zwar der alte Götterglaube, wie er überall in den deutschen Gauen zu Jause war, ehe die neue Zeit mit ihrer Aufklärung eindrang. Uberall wurde dem Himmelsriesen Wodan Verehrung oder doch Erinnerung gezollt, sei es als Anecht Auprecht, der auf dem weißen Rosse durch die Lande zog, sei es als der heilige Martin, sei es als der Schimmelreiter. Nirgendswo tauchen irgendwie die Namen der alten Slawengötter oder der alten keltischen und thätischen Gottheiten auf. Wenn die Ernte eingebracht ward, brachte das Landwolk in Bapern dem Oswalt, dem Asenwalter, Dankopfer dar, und im ehemals slawischen Medlenburg und Pommern dem Wodan. Allerwärts wurden Maispiele begangen, umrankt von Erinnerungen an die altgermanische Götterwelt.

Wir tonnen mit Fug und Recht die Frage bejahen, die über diesem Aufsat die Uber-schrift bilbet. Wir Deutsche sind die Nachfahren der Germanen des Cacitus.

Runo Waltemath



## Gillhausens Kriegsweissagung

us dem verworrenen Gebiete der Kriegsprophezeiungen, wobei sich die Wünsche der einzelnen Völker so oft mit den Gesichten vermischen, ragt da und dort elwas Chteres hervor. Es sind Ahnungen künstiger Ereignisse, die sich zu Bildern verdichten.

Dicse Dinge sind nicht so außerordentlich, wie das zunächt scheint. In unsten Seelentiesen sind wir immer von solchen seinen Ahnungen begleitet, ohne daß sie zu voller Deutlichteit an die Oberkläche durchbrechen. Sie seken sich unter gewöhnlichen Berhältnissen in ein nachdenksames Berarbeiten, in Vernunft-Erwägungen um, wobei der sinnende Mensch, immer von diesem Ahnungs-Gefühl begleitet, Ausammenhänge herzustellen sucht. Betannt ist Goethes Voraus-Ahnung der französischen Revolution. Er schreibt in den "Annalen": "Schon im Jahr 1785 hatte die Halsbandgeschichte einen unaussprechlichen Eindruck auf mich gemacht. In dem unsittlichen Stadt-, Hos- und Staatsabgrunde, der sich hier eröffnete, erschienen mir die greulichsten Folgen gespensterhaft, deren Erscheinung ich geraume Zeit nicht los werden tonnte; wobei ich mich so serden benahm, daß Freunde, unter denen ich mich eben auf dem Lande aussielt, als die erste Nachricht hiervon zu uns gelangte, mir nur spät, als die Revolution längst ausgebrochen war, gestanden, daß ich ihnen damals wie wahnsinnig vorgetommen seit."

Ahnliches befiel den Schreiber dieser Zeilen bei Bismarcks Entlassung nebst den häßlichen Begleiterscheinungen. Wie man auch über des Kanzlers innere Politik da oder dort denken mag, die Auhenpolitik steuerte von dort ab in das Chaos, und das Wesen des Monarchen bot keinen Ersak für des Fürsten Genialität. Bismarcks Entlassung und der Zusemmenbruch von 1918 stehen in einem inneren Zusammenhang.

Bei manchen sensiciven Menschen steigert sich dieses Ahnungsvermögen zu Gesichten. Dieher gehört das "zweite Gesicht", dem Prof. Dr. Friedrich zur Bonsen soeben wieder eine Schrift widmet ("Neuere Vorgesichte. 75 Selbstzeugnisse aus der Gegenwart", Köln, Bachem, 1920).

"Zur Bezeichnung all der rätselhaften Vorgänge, die in den Tiefen des Bewußtseins sich vollziehen" — so schreidt er —, "hat man in neuerer Zeit das Wort "otkult" (lat. = verborgen, geheim) geprägt, und die Literatur über die okkulten Dinge wächst von Tag zu Tag. In Büchern und Broschüren, in Zeitschriften und Tagesblättern sonder Zahl wird von ihnen gehandelt, und der Reis der Fragen, die das Reich des Okkulten umspannt, gewinnt so sehr an Ausdehnung, daß die Spezialissierung auch hier immer mehr eintritt. Und doch sind wir noch nicht so weit, daß in betreff des Wesens der Gesamterscheinungen Abereinstimmung herrsche. Bis dahin wird es vielmehr noch lange dauern, soweit überhaupt von ihr auf einem Gebiete die Rede sein kann, wo auch die Weltanschauung eine so große Rolle spielt.

"Es gibt im übrigen wohl keine Materie, die schwieriger zu behandeln ist, keine, die von Dilettantismus, Aberglauben und allem, was damit zusammenhängt, mehr umhergezerrt wird, als dieses Wetterleuchten der menschlichen Seele. Aber die Erkenntnis, daß zetwas daran' ist, bricht sich immer mehr Bahn, und das Wort "Oktultismus' beginnt den minderen Rlang, den es in ernsthaften Rreisen, nicht bloß der zünstigen Wissenschaft, so lange gehabt, zu verlieren. Und das ist eine Erscheinung, die nicht genug beachtet werden kann. Man kann sagen, daß auch die strengere Wissenschaft endlich die Zurückaltung aufgegeden hat, die sie den Dingen zwischen Himmel und Erde gegenüber so hartnädig früher sessin. Volkztg., Ar. 2 vom 12. Januar 1912) auf die bemerkenswerte Tatsache hin, daß die sogenannte "Sterbemeldung", die geheinnisvolle, meist gleichzeitige Bekundung eines Todesfalles in weiter Ferne, ernsthafte Anerkennung sinde (z. B. bei Löwenseld, Spiritismus und Somnambulismus). Und noch andere Oinge, meint er, "können sich auf zahlreiche wissenschaftlich geschulte Männer als Augenzeugen berusen."

"Nach dem Vorgange von Breitung (Koburg) ist denn auch in der angesehenen "Münchener medizinischen Wochenschrift" noch 1914 (Nr. 5) zu einer sachlichen Erforschung aller betannt werdenden Fälle besonders des "Zweiten Gesichts" aufgerusen worden. Übrigens hat schon der betannte Pariser Astronom Camille Flammarion 1865 die Gelehrten zur Forschung auf dem Gediete des Ottulten aufgesordert und neuerdings wieder betont, daß die Phänomene desselben eine ehrliche wissenschaftliche Prüfung sehr wohl verdienten (Räisel des Seelenlebens, Einleitung). Die Zeit dazu ist jetzt da, daß die Wissenschaft sich noch ernstlicher als disher mit der Untersuchung besatzt, und insbesondere die Experimentalpsychologie hat hier ein reiches Feld der Arbeit vor sich.

"Deshalb etwas zu bestreiten, weil die Erkenntnis seines Wesens fehlt, geht nicht an und ist unwissenschaftliches Vorurteil. Unerklärlichteit und Unmöglichkeit sind noch lange nicht basselbe. ,Wer außer auf dem Gebiete ber rein mathematischen Wissenichaften,' sagt Arago, das Wort "unmöglich" ausspricht, eimangelt jeglicher Borsicht und Klarheit." Das gilt besonders für jene gebildeten Rreife, die bier so leicht mit der Leugnung deffen bei der Sand sind, was sie nicht verstehen, weil sie das Wort nicht fassen tonnen, das geschrieben steht: "Und Sott schuf den Menfchen nach seinem Bilbe, nach seinem Bilbe erschuf er ihn.' (Gen. 1, 27.) Bumal diesen Arcisen mögen die ernsten Berichte empsohlen sein, die auf den nachfolgenden Blattern sich vereinigt finden. Daß in ihnen das Vorgesicht fast durchweg auf den Tod als bas Lette auf Erden verweift, entspricht betanntlich ber Eigenart biefer wundersamften Erscheinung des Seelenlebens, die denn auch gar manchem so über die Magen schreckhaft erscheint. Aber warum? Ist benn nicht das Sterben "bes Lebens größte Cat'? Die Berichte sind, wie es auch bei ben im , Zweiten Gesicht' vom Berausgeber veröffentlichten Zeugnissen ber Fall ift, durchaus origineller Art und reden als ganz perfönliche Aussagen ihre eigene Sprache. Sie stammen fast durchweg, worin natürlich ibr besonderer Wert liegt, aus gebildeten Rreisen, und an der Urteilsfähigteit und Glaubwürdigteit der Berichterstatter ift, was ausbrudlich betont fein mag, in keinem Falle zu zweifeln."

Unter diesen Berichten, die meist von persönlichen Erlebnissen handeln, ist an einer Stelle (S. 62) auch folgendes erwähnt, was die Allgemeinheit angeht. "In der Nacht zum 3. August 1914, gegen 2 Uhr, hatte der am 2. Mai 1918 einer schweren Verwundung erlegene Major der Sarde-Insanterie von K. in Berlin ein Vorgesicht, worin er ebenfalls bereits, in einem ganz klaren und deutlichen Bilde, den Sturz des Kaisers erschaute. Die alsbald angesertigte und versiegelte Niederschrift des Gesichtes wurde von den Testamentsvollstreckern am 10. Mai 1918, deim Ordnen des Nachlessen, im Schreibtische des Gesallenen in Berlin vorgesunden; sie enthält auch über Verlauf und Ausgang des großen Kriegs erstaunlich verwirklichte Vorhersagen, die indessen nicht hieher gehören. Der vom Obersten von ... beglaubigte Wortlaut liegt dem Herausgeber vor."

Dieser Wortlaut ist inzwischen in verschiedenen Blättern veröffentlicht worden. Der hier nicht genannte Offizier ist Major Guido von Gillhausen. Nach einer Randbemertung ist diese Niederschrift seinerzeit vom Verfasser dem Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen übersandt worden. Der Prinz hat sie aber erst im Herbst 1915 geöffnet, gelesen und hat sie dem Verfasser zugestellt. Die Aufzeichnung hat solgenden Wortlaut:

"Berlin 80. 26, Mariannenplatz 20, den 3. August 1914.

Was ich am 3. August 1914 gegen zwei Uhr sab:

Wie wird der Krieg verlaufen?

Nicht in turzer Spanne Zeit. Nicht nur gegen einen starken Gegner. Ich sehe an mit vorüberziehen viele Feinde und erkenne deutlich Belgien als einen Feind, der uns furchtbare Bunden schlägt in maßloser Grausamteit. Im Westen taucht neben Frankreich, das ich gestohen, getreten und vergewaltigt sehe von England, eben dieses England auf als unser bedeutendster Gegner. In Afrika haben wir auch schwer zu kämpsen, doch scheinen es auch Weiße Det Kurmer XXIII, 3

Digitized by Google

zu sein, die uns dort zu vernichten streben. Zwischen beiden Erdteilen erblicke ich eine unklare Sestalt, die uns auch zu schaffen macht, ohne daß ich wüßte, wer es sein könnte. (Spanien?) Italien aber eilt mit England, Rußland und Frankreich gemeinsame Sache zu machen wider uns. Auf dem Balkan Serbien und Rumänien. Ich sträube mich gegen Rumänien, aber es bleibt: ich begreise es nicht, aber es bleibt. Rußland macht uns große Mühe, aber es wird gelingen, troßdem Japan ihm hilft, wie Amerika England hilft sich sede Roosevelt dem König von England Brot reichen und Wein und ihm auf die Schulter klopsen und ihm Seld geben und ein Pulverhorn, einen Oolch und Bleikugeln) und Roosevelt schien doch unser Freund?!!

Der Krieg ist schauerlich und wird viele Jahre dauern. Immer neue Feinde tommen, ich sehe sie aus allen Ländern der Erde zu England eilen, das gegen uns steht, und mit ihm gehen. Gewaltige Entsernungen wird es geben, auf denen wir tämpsen müssen; und sast alle Bölter der Erde werden hineingezogen. Ich sehe den Krieg in Ausführung von Nord-Amerita dis Australien, von Serdien und Japan dis zum Kap Horn. Und überall taucht England auf. Auch in allen Ministerien unserer Feinde sitt es sest und regiert drutal und egoistisch und alle beugen sich, alle, ich sehe teine Ausnahme. Ist es möglich? Deutschand tommt in furchtbare Lage und 1918 wird's am schlimmsten. Und 1920 erst scheint der Krieg zu Ende oder nur Waffenstellstand. Es sieht so aus! Ob der Kaiser das Jahr 1921 noch erledt? Ich sah den Kaiser, angetan mit Hermelinmantel und Krone auf dem Haupte, die Beine seinen umgelegten Thronsessen; während dieser Arbeit wurde der Hermelinmantel immer grauer und pulveriger, allmählich absallend, während die Krone immer mehr zusammenschrumpste und der Raiser selbst in Nichts zerrann.

Mir scheint, als ob England in Agypten und Indien den Codesstoß erhält. Dort sehe ich Bewegung wie im Ameisenhaufen. Deutschland geht furchtbar aus dem Ariege hervor, und an die 30 Jahre braucht's zur Etholung. Rußland erwacht und streitet mit Amerika um den Besitz der Zukunft. — Gott sei mit uns!!

Hauptmann und Chef der 6. Komp. 3. Garde-Regt. 3. F. Berflegelt Scince Königlichen Hohelt dem Prinzen Friedrich Wilhelm übergeben."

Wir haben viele Kriegsweissagungen zu Gesicht bekommen, auch in gedruckten Schriften; doch sie waren fast allesamt falsch. Dier scheint aber wirkliches Uhnungsvermögen vorzuliegen.

Eine Tatsache kann ich selber, der Berichterstatter, zum Schlusse mitteilen. Am 7. Juli 1910 — also lange vor dem Kriege — kam ich durch eine Stadt, wo ich eine seherisch veranlagte Frau besuchte, die mit einem Arzt zusammenarbeitete. Sie war grade beschäftigt und bat mich, im kleinen Salon einstweisen zu warten, wobei sie mir allerlei Papiere vortegte, die sie so zusammengeschrieben. Ich konnte mit den Sachen nicht viel anfangen; plöhlich aber stieß ich auf solgende Stelle, die mir garz außerordentlich aufsiel. Ich schrieb sie in mein Notizduch ab; sie lautet: "Raiser Wilhelm wird den Thron nicht eher verlassen, als die ein rechtgläubiger Christ das tut, was er nicht erwartet. Er wird sein Schwert in die Scheide steden und seine beiden ältesten Kinder zu seinen Nachsolgern ausrusen lassen. Sterben wird er noch nicht, aber im Frieden ein hochstehendes Ehepaar, entsagend dem Thron, ist besser als Elesantenzähne. Wir sehen einen Jerrn und Meister in dem Kronprinzen, der sich ungestraft aus der Uffäre zieht. Er will nicht Kaiser sein und gibt die Krone weiter. \* tommt ans Ruder und macht den Thron zu einer äußerst schönen Gestalt und Form. Amen."

Dies hatte die Dame, wie eine Randbemerkung sagte, am 7. Mai 1910, abends 6 Uhr, "hellgehört" und gleich niedergeschrieben. Ein Zusatz lautete: "1916 dankt der Kaiser ab!" Worin sie sich also um zwei Zahre geirrt hat.

Man kann sich vorstellen, wie es mir auffiel, in jenem Sommer 1910 — also in den Glanzzeiten des Johenzollernhauses — derartiges geweissagt zu lesen. An Stelle des Sternhens stand ein Name geschrieben. Aber der Verfasser wird sich hüten, ihn zu nennen.



## Beobachtungen über Elsaß-Lothringen

Den Grünben nachzufpüren, weshalb wir Deutschen bas beutsche Elfaß-Lothringen verloren haben, ift ebenfo zwedlos wie ber Ingrimm über bieses europäliche Unrecht gegen Deutschland. Dieser Berlust ist eins unserer vielen Leiben. Wir geben hier einem sachlichen Berbachter, einem Allt-Elfassen, bas Wort über die jetige Lage. Derselbe Berfasser wird uns vom Januar ab eine Reibe von "Elfassischen Charatterbilbern" vorsichren.

ie "elsässische Frage" war nie so dunkel wie jett. Der Haupteindruck bei einem niehrwöchigen Aufenthalt im Lande ist der, daß nun offenbar ein Stillstand der Berhältnisse in öffentlicher wie persönlicher Beziehung eingetreten ist. Man hat den Eindruck, daß sich gegen einige Monate früher kaum etwas verändert hat. Daß aber die Semüter im großen und ganzen beruhigter geworden sind.

Rach wie vor zur Opposition geneigt sind folgende Stande. Bunachst die Bolksichullebrer zum auten Teil. Die akademischen Lebrer perbergen ibre Gesinnung teilweise binter biplomatisch verbrämten Begrundungen. Es scheint, daß man die Lehrer für militärische Rampffpiele zu gewinnen sucht, wohl mit nationalpädagogischen hintergedanken. Auch die protestantischen und ein Bruchteil der jüngeren katholischen Pfarrer neigt zur Gegenstellung. Die Auswanderungskrijis der protestantischen Geistlichkeit hält noch an. Ebenso das Verkehrspersonal. Bei den Lothringer Eisenbahnern fällt ein ungeklärter kosmopolitischer Sozialismus in die Augen. Das Streikfieber hat in diesen Kreisen nachgelassen. Aus Bostlerkreisen wird mitgeteilt, daß gewisse Methoden in diesem Berwaltungszweig, die vor 30 Kahren von der deutschen Regierung als veraltet beseitigt wurden, jetzt wieder von französischer Seite (offenbar als dernier cri!) eingeführt werden. Darob nicht geringe Erbitterung bei der Beamtenschaft. Rennzeichnend für die Tramler ist die Tatsache, daß von 800 Angestellten, die zu Beginn der Franzosenherrschaft sämtlich an französischen Spracktursen teilnahmen, kürzlich noch 3 fich bazu einfanden. (Als Grund des Wegbleibens darf keineswegs inzwischen erlangte Kenntnis der herrschenden Sprache angesehen werden.) Ablehnend ist auch die Bauernschaft in abgelegenen Landesteilen.

Von den politischen Parteien ist lediglich die sozialistische oppositionell gestimmt. Doch handelt es sich keineswegs um nationalistische Gegnerschaft, sondern höchstens um abweichende Ansichten in Verwaltungsfragen. Pose und eine gewisse radaulustige "Bonhommie" sind von dieser Art nicht leicht zu trennen.

Der maßgebende deutschfreundliche Sozialistenführer erklärte vor einiger Zeit einem stüheren elsässischen Berwaltungsbeamten: "Ein Generalstreit ist in Elsaß-Lothringen auf ein Jahrzehnt hin ausgeschlossen". Daß eine seelische Alsimilierung der elsässischen und französischen Sozialisten stattgefunden hätte, kann wohl kaum angenommen werden. Der Grund, warum größere Streiks nicht mehr vorkommen, liegt bei der französischen Regierung: die Führer einer etwa aussehenden Bewegung werden bestochen, charakterstärkere gemaßregelt.

Die französische Regierungspolitit verfährt ebenso geschiett wie energisch. Millerand scheint im Lande vortreffliche psychologische Studien gemacht zu haben. Er weiß offenbar, daß der elfässische Oppositions- und Krähwinklergeist durch Bereitwilligkeiten und Nachgeben in Rleinigkeiten leicht befriedigt werden kann. Geopfert wird regierungsseitig dalei nichts; und man verfährt um so unbekummerter in den großen und entscheidenden Dingen. Unter diese großen Dinge ist der Gedanke an eine besondere Verfassungseinrichtung für Elsak-Lothringen, wie er seit Wochen Gegenstand politischer Erörterungen zwischen Parlamentariern und Regierenden bildet, bestimmt nicht zu zählen. Er ist Fassade, vielleicht Mittel zum Zwed für einige Führer des "Bloo national", die sich dei ihren Wählern in Gunst setzen wollen, wobei zu bemerken ist, daß die Mehrheit der Bevölkerung von einer Verfassung für Elsak-Lothringen nicht spricht.

Für Millerand scheint der Punkt, in dem er Nachgiebigkeit zeigt, die Sprachenfrage du sein. In der Sache "Trennung von Kirche und Staat" sind Bürgermeister Peirotes auf der einen, Bischof Mign. Ruch auf der andern Seite bei ihm vorstellig geworden. Eine Entscheidung steht noch aus.

Bei der im wesentlichen energischen, in der Verkehrsform nachgledigen Verwaltungsmethode ist die mit Charakterstärke nicht eben belastete elfässische Bevölkerung "ruhig, sittsam und brav". Bleiben die Zustände, wie sie jett sind, kommt es nicht zu politischen Eingriffen von außen her: dann darf angenommen werden, daß in 100 Jahren keine Anderung im Durchschnitt der Ansichten und Bestrebungen, nationalpolitisch gesehen, eintreten wird. Denn durch etwaige innere Wühlungen würde nichts geändert werden. Bezeichnend ist in dieser Beziehung ein Ausspruch Longuets: er (L.) habe sich zu der Aberzeugung durchgerungen, daß Elsaß-Lothringen nur auf Grund eines Krieges neutral werden könnte. Also sowohl Longuet wie sein elsässischen Parteifreund glauben nicht an die Möglichkeit eines Umschwungs auf revolutionär-innerpolitischem Wege.

Bur Beruhigung ber politifc noch unentschiedenen Gemuter trägt ber verhaltnismäßige materielle Boblitand in Eliak-Lothringen bei. Berbunden mit ber unbeftreitbaren Catface. daß die Lebenshaltung wirticaftlich, gegen früher und im Bergleich jum alten Baterland, bedeutend beffer geworden ift, hat das altfrangösische Rentnerideal nun auch für den Elfässer eine große Berbetraft gewonnen. Der Beamte ber mittleren Alterstlaffe, beffen Schule durchaus beutich ift, bat nun, sofern er sich von allen politischen Betätigungen fernbalt, Die Möglichteit, fich einige Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt lang, ben technisch minberwertigen Methoden anzubequemen, dabei relativ gute, wohl auch musterhafte sachliche Arbeit zu leisten unt fich in der Beit ein hinlangliches Privatvermogen zu sichern, das ihm eine erwunschte frühe Benfionierung ermöglicht. Altere Beamte halten burchgangig wohl in allen Berufezweigen so lange im Amte aus, bis ihre Pensionierung nach ben neuesten Schemen geregelt ist, um sich bann ganglich ins Privatleben guruchguziehen. Namentlich die erstere Gruppe hat sich mit der Erinnerung und Auswertung der auf deutschen Schulen und Universitäten erworbenen Ausbildung deutsche Sympathien vielfach gewahrt. Diese Beamten, politisch meist gleichgultig, haben ben Schwerpunkt ihrer seelischen haltung in ihr Leben im Familien- und Freunbestreis verlegt und pflegen sich abends bei beutscher Letture (Philosophie, Literatur, Runft, Cagesblätter) von den Mikliebigkeiten und Mikhelligkeiten des täglichen Berufslebens zu erholen. Darüber hinaus haben sie für beutsche Berhältnisse burchschnittlich nur insofern Teilnahme, als fie freundicaftliche Beziehungen zu abgewanderten Verwandten ober Bekannten unterhalten.

Hieraus erhellt, daß sich für die "elsässiche Frage" als solce und in allgemeiner Hinsicht bei den meisten Elsässern taum noch ein Interesse findet; daß diese Frage bei den einzelnen atomisiert erscheint und von einer einheitlichen Ansicht der Oinge nur noch im Schoße bestimmter Freundes- und Berufstreise, nicht mehr bei dem elsässischen Bolt im ganzen gemeinsame oder umfassende Gesichtspunkte vorwalten.

Immerhin tann behauptet werden, daß — wenn das Problem in irgendeiner Weise unter Sezinnungsgenossen aktuell wird — die andauernde Verflocktenheit der eigenen Frage mit den deutschen Zuständen der Segenwart nicht außer Verechnung gestellt wird. Es begegnet wohl der eigene Fall, daß man beim Einziehen von Erkundigungen über jeweilige Zustände ein nicht minder startes Interesse der Verragten über entsprechende Vinge in Deutschland wahrnimmt, und daß eine Unterhaltung über elfässische Angelegenheiten unversehens in eine solche über deutsche umschläfte. Hierbei tommt es häusig vor, daß, gleichwie wir in Deutschland gern das elsässische Problem als totale Erscheinung erfassen möcken, der elfässische Ausfrager in der Heimat, viel mehr als es in Deutschland selbst geschieht, die "deutsche Frage" als Sanzes zu betrachten pflegt.

Im Grunde gesehen ist die Liebe der deutschstennblichen Elfässer zum alten Baterland eine eisernde Liebe geworden, die sich selten irgendwie tätig äußert. Der Rampf um die Einführung eines deutschen Zeitschriftenwesens im Lande ist, wie alles andere, zum Stillstand gekommen. Hoher Beachtung wert ist im übrigen die Latsche, daß sich über das ganze Land ein Netz von Theaterunternehmungen zieht, die elfässische Dialekislucke (insbesondere auch von dem Altdeutschen Z. Greber) zur Aufführung bringen. Ein Anzeichen, daß der Rampf um die Erhaltung heimischer Art und Sitte keineswegs erloschen ist.

Bei ber Bielgestaltigkeit und Berworrenheit des elfässischen Problems, von dem wir in Deutschland wohl ober übel immer nur die eine Seite überbliden tonnen, bleibt für uns nur ein unpolitisch-geistiges Interesse übrig. Beziehungen solcher Art zu pflegen und zu unterhalten; den deutschfreundlichen Elfässern in der Beimat, die unter seelischem und politischem Orud schon genug leiden, urser freundschaftliches Bertrauen weiterhin zu schenken und sie durch ein solches Bertrauen vor den Abelwollenden allen auszuzeichnen — ohne daß wir deshalb zu viel von ihnen erwarten oder sie persönlich schätigen dürften: — es ist das einzige, was wir für sie tun können. Es liegt in keiner Weise ein Anlaß vor, jeden Verkehr mit denen abzubrechen, die an dem Umschwung der politischen Berhaltriffe so wenig Schuld tragen, als wir selbst; die aber — durch mannigfache Bande zurückgehalten — nicht, wie so mancher ihrer Landsleute, dem elfaffischen Boden Valet sagen und sich in Deutschland oder neutralen Ländern ansiedeln konnten. Hoffen wir und arbeiten wir daran mit, daß die geistigen und idecllen Beziehungen nach dem Überrheinland, die wichtigsten und die Voraussehung für alle andern, sich nicht schwächen, sondern, je mehr wir selbst uns fühlen lernen, stärken! Werben wir aber auch dem schönen Elfaß der Vergangenheit Freunde, in der Erwägung, daß die deutschen Rulturgüter, deren Reste drüben schlummern, uns für den Neuaufbau und die nationale Wiedererstartung unseres Boltes nicht fehlen durfen! Dann haben wir das Unsere getan.

Die deutsche Politik bezüglich Elfaß-Lothringens sollte billig bei der deutschen Regierung ruhen. Wenn dann das verlorene Grenzland, wie es Fürst Bismard klassisch geprägt hat, am Deutschtum und am deutschen Bolk wieder Gefallen finden sollte, müßte diesem kultivierten Grenzlande von der diesseitigen Regierung mit jenem würdevollen Takt begegnet werden, den Bismard nach 1870 den Elsässern entgegengebracht hat, ohne daß er von diesen verstanden oder gefühlt worden wäre. Bielleicht, daß unter den Erschütterungen gemeinschaftlicher und im Grunde gleichartiger seelischer Not (materielle Not leidet das Grenzland nicht) bei den Alsaten die Erkenntnis dämmert, daß doch manches Gemeinsame den deutschen Menschen dort und hier in eine gleiche Schickalsrichtung weist.

#### DESCH

## Beseelte Technik

aß ein Fachmann, der Bildung und Perfönlichteit besitzt, auch das anscheinend trodene Gebiet der Technik beseclen kann, deweist Wilhelm von Oechelhaeuser. Er hat als Vorsigender von technischen Vereinen, die über ganz Deutschland organisert sind, öfters Ansprachen halten oder sonstwie Wesentliches in Betrachtungen festbalten massen. Diese Erinnerungsblätter ("Aus deutscher Technik und Kultur") gibt er nun in einem sur die deitgenössische Technik hochbedeutsamen Bande heraus (München und Berlin 1920, Orud und Verlag R. Oldenbourg).

Sollen die Schlagworte — so fragt der Dessauer Fachmann im Vorwort — von der rücksichtelosen Ausbeutung der Massen durch den Kapitalismus, von der Verstlavung des Menschen durch die Maschine, von dem allein Werte schaffenden Arbeiter, von der unweigerlich sortschreitenden Mechanisierung der Welt so lange wiederholt werden, die sie in ihrer Ver-

206 Befeelte Seonit

allgemeinerung und Ubertreibung als feststehende Wahrheiten gelten? Sollen diese Schlagworte zur dauernden politischen Berhetzung und Zersetzung dienen?

Die piele Gebilbete beiberlei Geschlechts, Die mit Bebagen auf ben elettrifden Anopf bruden, um ein Dienstmadden zu rufen ober um in einer Setunde Licht zu machen, baben die obigen Schlagworte nachgeschrieben und nachgesprochen! Und dabei haben sie selten ober nie in das Bunderwert technischer Betriebe einen Blid getan ober auf Versammlungen technifder Rachmanner der bier geleisteten Geistesarbeit nachgebacht! Burde dies gescheben. fo tonnten diefe Laien feftstellen, daß eine Betriebeweise in der Cat tapitaliftich, fogar monopoliftifc fein tann, ohne daß die Leiter im mindeften von Gedanten an Ausbeutung oder Beriflapung befecit find; und nicht minder, daß auf feiten ber führenden technischen Rreife für den Erwerb in erster Linie wissenschaftlich prattische Fortschritte makgebend waren, berausgeboren aus ben bringenden Forderungen des Tages. Es ist für jeden tiefer Schauenden eine Arrlehre, daß der Arbeiter allein Werte schaffe und daß sich das Rapital durch die Handarbeiter befruchten lieke. Die akademische Augend zumal wird hoffentlich aus unbefangener und gewissenhafter Nachprüfung der tatsächlichen Berchältnisse die Uberzeugung gewinnen, daß wetteften Rreifen wiffenicaftlicher Technit jeder Mammonismus fern lag. Auf der Tagesordnung vieler technischer Bersammlungen stand bereits seit mindestens ber Zahrhundertwende gerade bie Einsicht in die schweren Schaben unfrer Rultur. Techniter und humanistisch Gebilbete follten demnach einmutig den Grunden dieser Schadigungen nachforschen und Beseelung versuchen, statt die Entzweiung zu vermehren.

So möchte denn Oechelhaeusers Buch zu einer gerechteren Schätzung der technischen Arbeit einen Beitrag liesern. Es berührt mit eigentümlicher Wehmut, wenn an der Spitze eine Ansprache am Niederwald-Dentmal (13. Juni 1900) bei Gelegenheit der Tagung des Deutschen Vereins von Gas- und Wasserschmännern in Mainz mit den Worten beginnt: "Wir sind am Ziel! Denn wie tann ein Fest im Rheingau einen schöneren Abschüße, wie seinen Höhepunkt besser erreichen, als in einer Wallfahrt zu unstem Nationaldentmal auf dem Niederwald!" Der Sprecher erinnerte sich dabei an "jenen einzig schönen Tag der Enthüllung dieser Germania im August 1883" und sieht vor seinem gesstigen Auge "dort vor dem Kaiserzelt wieder die edle, leicht vornübergebeugte hohe Gestalt Kaiser Wilhelms des Ersten, umgeben von den Fürsten und Paladinen, mit denen er die Einheit unstes Vaterlandes erkämpft; und seine letzten Worte, die den Besehl zur Enthüllung geben, werden großartig begleitet und getragen von dem Onner der Geschüße und Böller, die ringsum von den Bergen und drunten von den Schissen du uns heraustönen — wie ein letzter dumpfrollender Nachtlang von den Schlachtselbern Frankreichs".

Uber dieser schwarz umränderten ersten Rede des Buches stehen die drei Worte: "Es war einmal". Die letzte aber, hinter zwei Ariegsansprachen von 1914 an die deutsche Industrie, sucht in einem ernsten "Rückblick und Ausblick" der gegenwärtigen Sachlage nachzuspüren. Dazwischen sammelt sich in dem gehaltvollen Buche über ein Dutzend Betrachtungen: z. B. über die sozialen Aufgaben des Ingenieurberuses, über die technische Arbeit einst und jetzt (mit lichtvollen Aussührungen über Altertum und Neuzeit), über "neue Rechte und neue Pslichten" (mit grundlegenden Auseinandersetzungen gegenüber dem Humanismus), über die elettrische Bentrale Dessandlichten die Licht-, Wärme- und Arastzentralen, über die Gasindustrie der Bereinigten Staaten in Nordamerita, besonders aussührlich und wichtig über die Geschichte der Großgasmotoren, wie denn überhaupt grade der Gastechnit die Ardrzahl der eigentlich sachmännischen Blätter gelten.

Auch Wilhelm von Oechelhaeuser hat schon von jeher größere soziale Zucht, Zusammen-fassung der Einzelforschungen zu einem Lebensganzen, Ausbildung einer harmonischen Perspolichkeit gefordert. Und nicht minder eine wirklich zutreffende und gründliche Kenntnis des Auslandes, damit unser Volk die politische Unreise überwinde und großpolitisch denken lehrt.

Ś

Er stimmt Audolf Euden bei, der das deutsche Bolt für berusen hält, für eine Vertiefung und Beseelung der Kultur zu wirken, ein Ganzes und Inneres des Menschen zu entwicken und in alle äußere Betätigung Seele hincinzulegen. "Aber vergessen wir nie," sagt Euden, "daß wir die Höhe unster eigenen (deutschen) Art immer erst wieder in energischer Anstrengung zu sinden haben und daß wir unser Eigentümliches nur siegreich behaupten können, wenn wir uns untereinander zusammensinden, wenn im besondren die beiden Hauptrichtungen unsres Lebens: die Bewegung zur sichtbaren Welt und die Entwickung eines Reiches der Innerlichteit, nicht gegeneinander, sondern zueinander streben"... Und Oechehaeuser, der Techniker, stimmt dem Philosophen bei — es war schon am 16. Juni 1902, auf der Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure — und ruft: "Nun, meine Herren, in diese und auch sonst noch von verschiedenen humanistischen Seiten dargebotene Jand wollen wir gern einschlagen."

Man spurte ja schon lange den Ris im deutschen Geistesleben und Wirtschaftstörper. Aber wir konnten ihn nicht heilen.

Doch schließt das Buch mit einem gläubigen: "Empor aus dem Niedrigen und Semeinen der Gegenwart! Alle wahrhaft großen Gedanken und Zdeale stammen bekanntlich auch aus dem Perzen. Sowohl der religiöse Glaube wie der seste Glaube an eine große gute Sache auf irgendwelchem Gebiete vermögen überall Berge zu versezen. Wenn jeder einzelne diesen unerschütterlichen Glauben in der Richtung der Wiedergesundung und Wiederaufrichtung unstes Volkes auf seinem, wenn auch noch so kleinen Gebiete pflegt und durch Arbeit an seinem eigenen Innern, insbesondere durch Selbstzucht wirklich betätigt: dann entsteht durch eine solche allmähliche Gleichrichtung aller Volksmolekule eine ungeheure latente Volkstraft, die sich über kurz oder lang wieder nach außen und oben auslösen muß."

Und wie die drei ersten Worte des Buches "es war einmal" lauten, so endet die lette Seite mit den drei hoffnungefreudigen Worten: ... "mit Inbrunst glauben"!



#### Vom Justinus Kerner · Von Karl Demmel

Seine Gestalt riecht nach großväterlicher Behäbigkeit und Pfeifenrauch.

Aus seinem Eintentübelchen klettern wie aus einem alten Stadtbrunnen liebe schone Lieber.

Die Musiker im Lande wissen dazu schone Melodien, die sie am Spinett aufschreiben. Mit einem breiten Schlapphut geht der Oberamtsarzt durch die jahrhundertalten Gassen von Weinsberg.

Gruß Gott! hier, Gruß Gott! da.

Man tuschelt hinter selbem ber, daß er Geister beschwören tonne.

Sommerabend weich und leise. Vollmond sieht über den Wartturm der Burg Weibertreu auf das Ziegeldach des gastlichen Olchterhauses.

Vor bem Fenfter bluben bie Baume fo fuß, fo fuß.

Im Sause raunt es aus Uhrenkasten und Truben: die Geister!

Im Schlaftod und Filspantoffeln, wie ein börflicher Pfarrer, geht Justinus Rerner umher. Die Stadtlirche schlägt tichernb.

Sitt er im stillen Stübchen am Getretär; eine Kerze fladert gelblich und weint bide Wachstränen über das rührselige Lieb, das die Gänsefeder auf das Papier krizelt:

Dort unten in der Muble fag ich in füßer Rub' . . .





Die dier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch dienenden Einsendungen sind unabdängig vom Standpunkte des Hexausgeders

## Svangelische Katholizität

ichdem das Staatskirchentum im Protestantismus aufgehört hat, seine Berrschaft auszuüben, sind mannigfache Fragen und Sweifel laut geworden, zumal ja der Austritt aus der Richengemeinschaft so erschredenden Umfang angenommen, daß allerorten bewegliche Rlagen erhoben werden. Aber jett tritt auch an den Protestantismus die entscheidende Frage nach der Neuorganisation mit Macht und Nachdrud heran, und es nügt nichts mehr, an den alten Schläuchen zu flicen; jegt gilt es, von Grund aus neu zu bauen, wenn das wankende Gebäude nicht stürzen soll. Im rechten Augenblick ist da ein Buch erschienen, das in mehr als einer Hinsicht wichtig und anregend erscheint, das verdient, namentlich von protestantischen Geistlichen gelesen zu werden. "Das Wesen des Katholizismus" von Friedrich Beiler (Berlag Ernft Reinhardt, Munchen). Diefe Bortrage, gehalten in Schweden und hier zur Einheit verbunden, gewähren mehr, als der Titel vermuten laft. Heiler kommt selbst vom Katholizismus her, mit dessen Mängeln und Fehlern er scharf und hart ins Gericht geht. Als Gelehrter, als Professor der vergleichenden Religionsgeschichte ift er befähigt, Aufschluf und Weisung zu schenten. Aber das ist das Schöne und Aufrichtende, daß Beiler sich niemals in Baß und Schelten verirrt, daß er immer eine würdige und hilsbereite Sprache übt. Durch seine eingehende Beschäftigung mit Luthers Leben und Lehre hat er sich zur evangelischen Auffassung bekehrt. Und gerade dies, was er hier zu sagen hat, sollte weithin und überall gehört werden.

"Das driftliche Frommigkeitsibeal ist bas evangelische, aber bas Rirchenideal ist das (geläuterte) katholische." 🕮 as sollen wir vom Katholizismus lernen? Vor allem bas warme, tätige Glaubensleben. Die protestantischen Rirchen find für gewöhnlich leider verschlossen; die Gemeinde hat nicht mehr das Bewußtsein, im Gotteshause Beimat und, Buflucht zu finden, wenn es nicht zu jeder Stunde für Andacht und Gebet offen und bereit ift. Denn vor allem die Innigkeit, die Macht und Falle des Gebets muß wieder gewedt und gestärkt werden, des Gebets, als unmittelbare Hingabe, als ein "Ausschütten des Herzens". Aber dazu gehört notwendig auch die tiefe und reine Mystik. Der Protestantismus droht in Rationalismus zu erstiden; er hat Großes und Folgenreiches in der Bibelkritit gcleistet, aber er hat sich entsernt von dem warmen, ergreisenden Leben. Die Menge braucht wieder Sammlung, Einkehr, Erhebung; nicht nur Belehrung und Vorschrift. Und gerade das innige Geheimnis des Gebetes ist verloren worden. Mit Recht erkennt es Beller als einen äußeren Schaben, daß die Aniebante abgeschafft worden find im Zeitalter der Bernunftherrschaft. Und dann das Altarsakrament. Auch dieses hohe Symbol ist geschwächt und beseitigt worden. Vor allem sollte die Möglichteit des Kommunizierens viel häusiger und allgemeiner ausgeübt werden; nicht nur an Feiertagen, sondern immer, wann die verlangende

Seele danach begehrt. Täglich kann der Ratholit sich vereinen mit seinem Gott, und diese Bewußtsein verleiht ihm Stärke und Zuversicht. Und es hebt und kräftigt den Gemeinschaftsgedanken. "Evangelische Artholizität — diese Zdeal war einmal bereits im Gottesdienstleben verwirklicht, und zwar in der alten Kirche." Wir müssen von neuem das Einigungsempfinden der ersten Ehristenheit wachrusen! Aber wie ist der Protestantismus zerklüftet in Setten und Konsessionen! Hier gibt Heiler den einzig möglichen und guten Weg. Wir sollen — wie die englische und schwedische Kirche es beibehalten — wieder das Bischosamt einsühren, ganz im Sinne des Apostelworts: "Wir sind nur Mithelser an eurer Freude." Nachdem die Staatsgewalt erledigt ist, müssen jeht religiöse Führer an die Spize der Kirchen treten, trastwolle, durchdrungene Persönlichteiten. Sie sollen das Vertrauen der Semeinde genießen, sie sollen weisen und stützen. Dann kann auch eine wahre Einigung erreicht werden. Noch sindet man in jeder "Landeskirche" andere Liturgie, andere Gesangbücher, andere Sottesdienstordnung. Mit Recht sieht der Katholizismus seinen Stolz in dem sessigten Bau seines Kirchentums, das allerorten gilt und Heimat ist.

Und dann ist es noch etwas, wofür Heiler sich einset — die Ausübung der Beichte. Er weiß und sagt es deutlich, daß im Ratholizismus der tiefe, reine Sinn der Beichte abgenutt ist; aber soviel ist richtig, daß gerade durch die Beichte der Geistliche inniger und unmittelbarer auf die Gemeinde, auf den einzelnen einzuwirten vermag. Luther selbst nannte die Beichte "ein trefslich, töstlich und tröstlich Ding" und urteilt ferner: "Darum ist's zu tun, daß du deine Not klagst und läßt dir helfen und ein fröhlich Herz und Scwissen machen." Aber daß Luthertum hat sich allzu weit von seinem Schöpfer entsernt.

Es ware noch mancherlei hinzugufügen. 2. B. über die Stellung der Mufit im Gottesdienst. Die Conkunst, die gelöste, erdenweite, ist ja gerade für die Religion so überaus befruchtend und wirksam. Sie sollte nicht nur nebenbei gepflegt, sondern wieder eng und andächtig mit bem Gottesbienste selbst verbunden werden, nicht nur im Gemeindegesang, sondern als Runft, als Aufrichtung. Aber nicht in der jett leider so häufig geübten Weise, daß man bas Gufe, Sentimentale bevorzugt (man betrachte nur die altehrwürdigen, teuschen, strengen Chordie, wie sie durch schlechte Harmonisierung mit Septaktorben und übermäßigen Oreillängen, gar alterierten Attorben und durch schleifende Mittelstimmen verweichlicht wurden), sonbern daß man auf Bach zurückgeht und seine herbe, wahrhaft machtvolle Kunst. Sodann bie unumganglich nötige Revision ber Gesangbücher, die gar zu viel Aberlebtes, Häßliches, Berstaubtes mit sich führen. Es könnte noch über die freudlose Tracht der Geistlichen und Konfirmanden geredet werden, welche wohl für die Passionszeit angemessen erscheint, sonst aber gar zu puritanisch und zu wenig festlich anmutet. Inbessen — man nahe bem Buch von Beiler felber (bie letten Bemertungen freilich wird man nicht barin finden, fie bilben nur eine Beiterführung seiner Borschläge); überall wird man ein hochgemutes, lauteres, frommes Streben und Belfen gewahren. Und bann greife man auch ju ben übrigen Werten biefes jungen und boch so bedeutsamen Gelehrten! Vor allem sein grundlegendes Buch über das Gebet gehört zu ben wichtigften, welche uns feit langer Beit geschentt murben. Und man lefe seine kleine schöne Schrift über Luthers religionsgeschichtliche Bedeutung. Besonders aber sei im Anschluß an diese Ausführungen die Sammlung der in Schweden gesprochenen Predigten empfohlen; fie ericienen unter bem Titel "Das Gebeimnis des Gebetes" (Berlag Chr. Roifer, München); hier spricht sich die religiöse Persönlichteit Heilers besonders instandig und herzlich aus; hier kann man erkennen, auf welchen Weg er uns leiten möchte.

Die protestantische Kirche steht in bringenden und schlimmen Gefahren; wenn jest nicht von Grund auf neugebaut und gewirkt werden soll, dann ist die Zeit vorüber, der Untergang ist nahe. Ernst Ludwig Schellenberg



# Dildende Kunst, Musik

## Mignon

Tohen, ein leider turz vor der Drucklegung verstorbener Hamburger Arzt, eine neue Hypothese zur Aushellung des geheimnisvollen Wesens von Goethes Mignon vor. Der Stimme von Arzten wird der Literarhistoriter zur Klärung von physiologischen und auch von psychopathischen Problemen gewiß gern Gehör geden, auch schon mancher aus diesen Rreisen stammenden Anregung dankbar gedenken. Aur müßte sich der Arzt innerhalb seiner Zuständigkeit halten, wo er nicht in bloßen Dilettantismus hinübergleiten will. Doch selbst diesem braucht sich der Literarhistoriter nicht unbedingt zu verschließen: tann doch der Kunstliebhaber durch unmittelbare Einsühlung unter Umständen manches entdeden, was dem methodischen Eindrügen der Wissenschaft unerreicht blieb. Immer aber muß sich der Fachsremde die Nachprüfung seiner Eingebungen durch die strenge Fachwissenschaft gefallen lassen. Andrerseits braucht er nicht zu fürchten, daß eine illusionsstörende Hypothese vom Fachmann, der sich den Tatsachen voraussezungslos anzubequemen hat, rein aus Gefühlswidrigkeit mißachtet wird.

Ist also Mignon — wie Gustav Cohen entdeden will — von Goethe als Bermaphrobit gedacht, und liegt diese abnorme Anlage hinter ihrem geheimnisvollen Auftreten verstedt?

Das Eingangegitat, so viel Schwergewicht es trägt, scheint gewiß teine gunstige Grundlage für Cobens Beweisführung: wenn Goethe von Mignon rühmt, daß der ganze Roman "dieses Charatters wegen" geschrieben sei, so wird auch Cohen nicht behaupten wollen, daß gar der ganze "Wilhelm Meister" des Hermaphroditismus wegen geschrieben sei! Freilich beginnt diefer medizinische Beurteiler sofort eine eigene Methobe ber Goethe-Forschung zu begrunben, indem er Gelegenheitsäußerungen von Goethe und Schiller babin preft, Goethe babe ben Sinn feiner Werte oft verftedt, um ben Lefer jum beften zu haben! Auf ben "Wilbelm Meister" selbst nimmt folgende Wendung Schillers Bezug: "Die erstaunliche und unerborte Mannigfaltigkeit, die darin, im eigentlichsten Sinne, versteckt ist, überwältigt mich" dak sie die von Cohen untergelegte Deutung nahelegt, wird niemand als zwingend empfinden. Sar Goethes eigenes Geftandnis eines "gewissen realistischen Tits, durch ben er seine Eristen, seine Handlungen, seine Schriften ben Menschen aus ben Augen zu ruden behaglich finde", bezeichnet ausbrudlich nur die Grenze feiner "großen Konfession", fo daß feine Dichtungen nur verfürzte Projettionen seiner eigenen Perfonlichteit werben. Die Beispiele, an benen Coben feine "Methobe" erproben will, nehmen teineswegs für fie ein; insbefondre betenne ich meine Unfähigteit, in ber Elegie "Das Wiebersehen" eine "geschicht verkleibete Bote" zu entbeden.

Doch wenden wir uns zum eigentlichen Thema! Hier bleibt vom Standpunkt ber Literaturwissenschaft methodisch durchweg unzulänglich, daß nicht genetisch zwischen bem Mignon der "Theatralischen Sendung" Wilhelm Meisters und dem der "Lehrjahre" geschieden ist. "Dem" Mignon? Ist durch Goethes Schwanten zwischen der mannlichen und weiblichen

Seschlechtsbezeichnung nicht ohne weiteres der Beweis für die Zweigeschlechtlichkeit des unglücklichen Wesens erbracht?! Vielleicht — wenn wir uns über die elementarsten philologischen Keiterien hinwegsetzen: der Name selbst ist eben männlich — wie auch Cohen ja erwähnt; aber Goethe wechselt zwischen dem grammatischen und natürlichen Geschlecht ab. Wo für Cohen "die Nederei des Lesers geradezu lustig wird": "Nur Mignon, dem man die Rolle der Kammermäden auftragen wollte, schlug es rund ab und beteuerte, sie werde nicht spielen" — schließt Goethe unmittelbar an den Namen das grammatische Geschlecht, während in der entsernter solgenden Beteuerung des Mädchens das natürliche Geschlecht zur Geltung kommt. Ubrigens zieht Cohen hier ausnahmsweise den Wortlaut der "Theatralischen Sendung" heran, ohne doch Kennzeichen einer grundsählichen Überarbeitung zu sinden.

Aber spricht nicht die Wahl dieses Namens selbst eine ausreichend deutliche Sprache? Min überfieht gewöhnlich, daß Mignon nicht etwa ber Taufname des sonderbaren Wefens ift — ich muß wohl vorerst Coben mit einer neutralen Bezeichnung entgegenkommen, um bem Ergebnis unfrer Untersuchung nicht vorzugreifen -, vielmehr ist Mignon ber Runftlername ober Spigname, ben bie Seiltanger bem tleinen Gefcopf beigelegt baben. Ungweibeutig ftuft ber Dichter von Wilhelms Frage Mignons Antwort ab: "Wie nennst bu bich? fragte er. — Sie heißen mich Mignon" (Theatralische Sendung III, 4 = Lehrjahre II, 4) entsprechend ihrer weiteren Auskunft: "Wer war bein Bater? - Der große Teufel ift tot. Die letten Worte erklärte man ibm, daß ein gewisser Springer, ber vor turzem gestorben und sich den großen Teufel nannte, für ihren Bater sei gehalten worden" (es wird ihr Räuber und Pflegevater gewesen sein). Eine ahnlich groteste Bedeutung liegt ja auch ber Bezeichnung "Mignon" jugrunde, fur die Cohen, wie icon 1909 meine Schrift "Mignon", ihre uriprunglice Anwendung auf die Bublinaben Beinrichs III. von Frankreich hervorhebt; fie entspricht bem geläufigen Spignamen "Ganymed" und leibet burchaus teine Anwendung auf Zwitter. Wober aber die Seiltanger auf diefen frangofischen Beinamen für das italienische Rind perfielen, erhellt aus ihrer Anabenkleidung: sie spielte in der Truppe andauernd eine Bosenrolle. rielmehr war fur die lleine Seiltanzerin die Hose das gegebene Runftlerkleid. Die Unteridiebung einer ursprünglichen Reigung, mit ben Anaben bie Rleiber zu wochfeln, erfolgt erft am Schluk ber "Lehrjahre" in jener Enthullung, die bestimmt ist, die spätere Umbicgung des Blanes: fo bie pathologischen Ruge ber harfnerfigur und bemaufolge bie Degeneration Mignons, analytifch zu motivieren (VIII. Buch, 9. Rapitel). Mignons Außerung: "Ich bin ein Anabe, ich will tein Mabchen scin!" fteht in einer Interpolation ber "Lehrjahre" (IV, 1) und fehlt in der "Theatralischen Sendung" noch, besagt Aberdies wieder nichts anderes als die Abwehr von "Weibertleibern".

Nun beruft sich Cohen (a. a. O. S. 136) auf eine Stelle im Roman selbst, brei Seiten weiter auf eine zweite, an der ausdrücklich auf Mignons Zweigeschlechtlichteit hingewiesen sei, beidemal von Jarno. Als dieser dem Romanhelden den Umgang mit den Romödianten verweist, rügt er, daß Wilhelm, "um nur einigermaßen leben zu können", sein Berz "an einen herumziehenden Bänkelsänger und an ein albernes zwitterhaftes Geschöpf hängen müßte" (Theatr. S. V. 10 = Lehrj. III, 11). Schon die Zusammenordnung legt nahe, daß Zarno nicht ernstlich des Dichters Meinung ausspricht, sondern daß Jarnos Realismus ärgerlich die Verkeidung Mignons verspottet. Noch augenfälliger wird die spöttische Anspielung auf die Kleidung in Jarnos Bemerkung (nur Lehrj. VII, 4), wo er Therese "eine wahre Amazone nennen möchte, wenn andere nur als artige Dermaphroditen in dieser zweideutigen Kleidung herumzehen". Der unvoreingenommene Leser erkennt hier unzweideutig gerade eine Abwehr des wirklichen, über die Rleidung hinausgreisenden Hermaphroditismus.

Wenn Soethe übrigens in den "Lehrjahren" die Beziehung auf Mignon im grammatischen Scholecht die auf zwei Stellen tilgt (wie Cohen S. 137 f. selber zugesteht), so wird erst zecht offenbar, daß er an einen Zwitter im anatomischen Sinne nicht dentt. Auch wählt er

von grammatisch neutralen Bezeichnungen oft genug "Mädchen". Überall, wo Cohens Phantasie Spuren von Zweigeschlechtlickeit wittert, erklärt sich der Wechsel der Geschlechtsbezeichnung
sprachlich ungezwungen. So in Mignons Erequien. Auf die Frage des Engelchors: "Wen
bringt ihr uns zur stillen Gesellschaft?" antworten die vier Knaben: "Einen müden Gespielen",
so daß in dieser und der folgenden Strophe der Knaben sich zunächst grammatisch das männliche Geschlecht fortpflanzt, dis mit weiter Entsernung von dem Begriff "Gespielen" wieder
das natürliche, das weibliche Geschlecht Mignons durchbricht. Nicht anders denn als "Mädchen in Knabentracht" sind die Ausdrücke in den "Wanderjahren" zu deuten, die noch einen
Abzlanz Mignons in Bildern für die schon versiegende Phantasie des Dichters auffangen:
"Und so sah man denn das Knaben-Mädchen in mannigsaltiger Stellung... Mitten im rauhen
Sedirg glänzt der anmutige Scheinknabe" usw. — hier erläutert die zweite Bezeichnung zugleich die erste.

Mitten in sold buntem, dilettantischem Pressen des sprachlichen Ausdruck deutet Coben nebenher auf den subjektiven wie objektiven Tatbefund, beidemal in einem für seine Appothese grundstürzenden Zugeständnis. Goethe hat eine Aufforderung Karl Augusts, mit ihm einen Bermaphroditen ju feben, abgelehnt: wenn alfo auf ben Dichter bie bloke Anschauung bes Bermaphrobiten widrig wirkt, wird er nicht einen gangen Roman eines hermaphrobitischen Charalters wegen geschrieben haben. Aber der Arzt sieht zich auf seinem eigenen Gebiet im Stich gelaffen: indem er von bem "ungeheuren Reig" fur Goethe phantafiert, "bas Wechfelspiel männlicher und weiblicher Empfindungen in einer Person sich klarzulegen", muß er resignieren: "ob in Wirklickeit Bermaphroditen so empfinden (sie dürften es nicht tun), ist dabei ganz gleichgültig". Wir wollen mit einem Arzt nicht rechten, ob es wirklich "ganz gleichgültig" für einen Dichter-Naturforscher wie Goethe ist, die Empfindungen eines physiopfychifch fonderbaren Romanhelben richtig ober falfc wiederzugeben: genug, daß der Arzt einraumt, ärztliche Kriterien für Mignon als Hermaphrobiten nicht zu finden! Auch seine Umschreibung von Mignons Borgeschichte selbst muß Cohen anheben: "Der Marchese erkennt in der balfamierten Leiche an einer Eätowierung Mignons feine Nichte" — nicht also an einer anatomischen Abnormität! Alle psychologischen Abnormitäten Mignons aber beuten auf Degeneration dieses Spröklings einer Geschwisterehe — überdies steht heute fest, daß diese degenerativen Ruze Mignons auf Umbiegung ihrer gefamten Rolle innerhalb der "Lehrjahre" beruhen.

Eine Art von zwitterhaftem Anschein will Cohen nun allerdings dem lieblichen Geschöpf geben, indem er (S. 149 f.) bald knabenhafte, bald durchaus mädchenhafte Süge in ihr entdecten will. Aber ertennen wir wirtlich ben Anaben "auher in der immer energisch verlangten männlichen Rleidung auch in der Neigung zum Alettern"? — erklärt sich beides in der "Theatralischen Gendung" nicht zwanglos aus ihrem Geiltänzerberuf, in den "Lehrjahren" stellenweise allenfalls aus degenerativem Atavismus? Genügt weiterhin wirklich, um Mignon zum Anaben zu stempeln, ihre Berteidigung im Rampf mit den Räubern, wo "das Kind im Gefecte seinen Hirschfänger gezogen und, als es seinen Freund in Gefahr gesehen, wacer auf die Freibeuter zugehauen habe"? Es hätte den Glauben an Cohens Objektivität entschieden erhöht, wenn er hier die Fortsetzung — namentlich im ausführlicheren Wortlaut der "Theatralischen Sendung" (VI, 5) — nicht unterdrück bätte; macht sie doch mit einem Schlage dem Birngespinst von Mignons Swittertum ein Ende, denn sie lautet: "Man schalt sie" (wieder mit Entfernung vom neutralen Ausdruck zum natürlichen Geschlecht übergehend), "daß sie das Abel" (ihre Verwundung) "nicht eher entdectt, doch man merkte wohl, daß es darum geschen, um dem Chirurgus, der sie immer für einen Anaben gehalten, ihr Geschlecht nicht bekannt werden zu laffen." Durch biefe Fassung des Ur-Meister erledigt sich auch die spätere Ausnianzung der kürzeren Fassung der "Lehrjahre" (IV, 10) für "irgend eine Renntnis" Mignons "von ihrer Abnormität" (Cohen a. a. O. G. 152). Wenn Mignon schließlich (in der "Theatr. Sendung III, 8) einen fremden Mann ohrfeigt, daß ihm "die Ohren sumsen und der Backen brennt", so hat man sich dessen unter Umständen auch von einem weiblichen Wesen zu gewärtigen! Besonders wenn man es (wie hier) als "fremde Mannsperson" — tüssen will (was Cohen wieder sittsam verschweigt)!

So bleiben als Beweisstüde die beiden Lieder, die Cohen als Schlußtrümpfe ausspielt. Aber "Beiß mich nicht reden" birgt keineswegs ein geschlichtliches Seheimnis: vielmehr wird das "Seheimnis", das für Mignon "Pflicht" ist, ausdrücklich als Gegenstand eines "Schwurs" gekennzeichnet, für den der Dichter schließlich (Lehrjahre VIII, 3) eine wenngleich gezwungene Erläuterung gibt. — Atter Mignons letztes Lied!

"Und jene himmlischen Gestatten, Sie fragen nicht nach Mann und Weib."

In diesen Bersen sindet der ärztliche Kritiker endlich "eine sehr wesentliche Bestätigung" seiner Aufsassung; ja, er "weiß nicht, wie er sie auf eine andere Weise verstehen kann". Man muß sich nur erinnern, daß gerade dieses ganze Lied von einer Berkleidung ausgeht: wird doch Mignon als Engel maskiert und will nun endlich die weibliche Gewandung eines Engels nicht mehr ablegen:

"So lagt mich scheinen, bis ich werde; Biebt mir das weiße Rleid nicht aus! —

Aus diesem endlichen Abergang zu Frauenkleibern erklären sich für den Barmlosen harmlos bie ergänzenden Reimverse zu ber verdächtigten Wendung:

"Und teine Rleider, teine Falten Umgeben den verklärten Leib." —

Erweist sich danach Cohens eigentliche Hypothese als haltlos, bleiben doch manche Einzelbemertungen des ärztlichen Beobachters willtommen und zutreffend. Meines Ermessens deutet er Mignons Liebesdienste für Wilhelm richtig als Zeichen ihres Eintritts in die Pubertät. Za, ich vermeine zu ertennen, wie der Dichter mit dieser physiologischen Entwicklung das in Knabenkleidung auftretende Mädchen sich es Seschlechtes bewußt werden läßt. In diesem Zusammenhang ließe sich spmbolisch von einer ursprünglichen Zwitterhaftigteit des wunderbaren Mädchens sprechen — wie ich es selber in meiner "Mignon" (S. 110 und 125) nicht schene: "Wenn Goethe seine Mignon-Gestalt sich in einem Zwitterwesen gefallen läßt, so entspricht das übrigens seiner treffenden naturwissenschaftlichen Anschauung von der ursprünglichen Viserualität der Monaden und der erst späteren geschlichtlichen Differenzierung. Für Goethes gesunde, normale Ausschlichung des Problems ist es denn auch bezeichnend, des er in Mignon — wie wir noch die Urschrift zu erkennen glauben — die Empsindung von Geschlechtssonderung mit dem Erwachen der Liebe zum Durchbruch kommen läßt."

In diesem Zusammenhang gelangt auch Cohen über den nächtlichen Besuch noch der Hamlet-Aufführung zu der "sesten Aberzeugung, daß Goethes Absicht zunächst war, die Mignon wirklich zu Wilhelm zu beingen, obgleich er am Schluß des Romans" (wieder in nachträglich untergeschobener Enthüllung) "sie nur die an die Tür gelangen läßt, wo sie den Pletz bereits durch Philine eingenommen sindet." Cohen plädiert gegen die Glaubwürdigkeit von Philinens Einschleichen und süt das Mignons mit denselben Gründen, die ich bereits 1909 in meiner Schrift "Mignon" (München, C. H. Bed, S. 134 f. und 211 ff.) geltend mechte. Schlichlich berührt sich der ärztliche Krititer mit meiner damaligen Redonstruktion des Ur-Meister (knapp ein Jahr vor seiner Aufsindung), wenn er von der durch den Marchese gegen Schluß der "Lehrjahre" enthüllten Vorgeschichte Mignons "nicht behaupten" will, "daß eine innere Wahrscheinlichkeit ihr Vorzugsei". Ja, auch Sohen deutet die beiden entscheidenden Verschiedenheiten zwischen der organischen Exposition und der analytischen Schlußtechnit an: "Die Flucht des Harfen-

spielers aus dem Kloster ist mit seinem ersten Auftreten im Roman durch teine Brude perbunden; ebensowenig findet sich eine Andeutung, daß er Mignon als sein Rind erkennt, bevor fle tot ift, und bevor er Einsicht in das Manustript des Abbes mit seiner Lebensgeschichte erhalten hat" . . . Eine umfassend genetische Betrachtung des Romans hatte mich 1909 zu der Anpothese geführt, daß diese ganze Schlukenthüllung die nachträglich untergeschobene Grundlegung für die Umarbeitung von 1794—95 darstelle, während im Ur-Meister der Harfner weder ein entlaufener Geistlicher noch Mignons Bater sei: vielmehr der Eppus des fahrenden Sängers, dessen Lied er singt — die Reinherausstellung von Goethes eigener Kunftlersehnsucht in die Freiheit —; wie Mignon der positive Leitstern Wilhelms zum echten Land der Kunst die Reinberausstellung von Goethes eigener Sehnsucht nach Atalien! — Annerhalb der vor der Italienischen Reise geschriebenen Romanbucher schien mir auf die spätere Deutung des Harfners und Mignons neben einigen Schatten in des Mädchens Zeichnung nur der Schluß von Buch IV, Rapitel 1 (mit dem Gefang: "Ihm farbt der Morgensonne Licht") anzuspielen: so erklärte ich diesen Abschnitt wie die degenerativen Züge Mignons für Interpolation (vergl. meine Schrift "Mignon" S. 135 ff., 178 ff. und 188 ff.). Nachdem der zutage geförderte Ur-M ifter diese Stellen tatfächlich vermiffen lieft (vergl. nunmehr meinen Bortrag auf ber Deutschen Philologen-Bersammlung von 1911: "Wilhelm Meisters theatralische Sendung"), hat auch Erich Schmidt die große Eragweite eines folch beredten Schweigens im selben Umfang anerlannt (f. Herrigs Archiv, Bd. 129). Es ist zu begrüßen, wenn diese Erlenntnis von der ursprünglich positiven Bedeutung Mignons in immer weitere Areise dringt. Wäre Cohen seiner aufbligenden Ahnung des wahren Sachverhalts folgerecht nachgegangen, so bote ihm heute der Befund der "Theatralischen Sendung" die Grundlage, die außer dem vereinzelten hysterischen Arampfanfall keine krankhaften oder abnormen Büge Mignons kennt. Um so unzweideuriger wären ihm ihre psphopathischen Merkmale als Folgen der in den "Lehrjahren" untergeschobenen Herkunft Mignons aus einer Geschwisterehe augenscheinlich geworden. Strebt doch nun die Romanhandlung nicht mehr zu tunftlerischer Rultur, sondern zu gemeinnüziger Praxis: fo galt es, die Hauptträger jenes ursprünglichen Planes zu zersetzen, um der neuen Gestaltenwelt, dem Geheimbund, Raum zu ichaffen. Eugen Wolff

#### Des Co

## Cäsar Flaischlen †

n Aberblick über die Kunst und Dichtung der Deutschen im Vergleich zu anderen Nationen lehrt, daß unser künstlerischer Tried immer und immer wieder dem Seelischen zustrebt, eine Innenkultur ersehnt, der die fremden Völker vorzugsweise eine Formenkultur entgegenzusehn haben.

Cajar Flaischlen, bessen allzu frühen Tob wir beklagen, gehörte zu jenen im besonderen Sinne deutschen Dichtern, die, ohne gleich programmatisch vorzugehen, ihre Kunst und ihr Leben in den Dienst der Seele stellten, ja die aus der Dreiheit von Leben, Kunst und Seele eine harmonische Einheit zu bilden willens waren. Dieser Dichter aus Schwabenland konnte von seiner Entwicklung sagen, daß er das in der Jugend vorgesetzte Ziel erreicht hatte, daß die ersehnte Höhe gewonnen war. Der vergangene Tag war ein ruheloser Aufstieg, ein lanzsames Borwärtstommen, das aber in einer geraden Linie verlief und sich jetzt im Rückblick als ein geschlossener Organismus darstellt. Er stammte aus der unbeirrbaren, gründlichen und ursprünglichen Natur des Dichters, die rein zur Erscheinung drängte und ihren harmonischen Ausgleich mit der Welt und allen Fragen des Menschentums, Lebens und Künstleiseins begehrte.

Diefes beharrliche tampferische Suchen melbete fich schon leife bei dem in mancher Binficht etwas frühreifen Rnaben, der von seinem Bater, einem württembergischen Offizier,

zuerst in Elwangen, später in Stuttgart, eine ernste Anleitung zur Lebenssührung empfing: "Alles selbst machen!" und "Alles so einfach wie möglich!" Swei Sprüche, die der Mittelpunkt von Flaischlens Charakter, Schaffen und Weltbetrachtung wurden und seinen Trieb nach Abersicht und Synthese nur nährten. Seine Mutter, eine seine, zarte Frau, gab ihm all die selteneren Gefühls- und Phantasiektäste mit, die die Vorkedingung jeder wahren Innenkultur sind. Schon früh regte sich der Versiser in dem Gymnasiasten, der als Jüngling, voll unruhigen Blutes, bald das praktische, bald das wissenschaftlich-gelehrte Leben für seine Zutunft hielt. Der Schulweg entschied. Mit dem Einjährigenzeugnis wurde er Buchändler und wanderte bald nach der Lehrzeit in die Fremde, nach Brüssel, in die Schweiz, wo der Läuterungsprozes einsetze.

Die Berworrenheit und bas Dunkel biefer Rahre um bie Awangig ber Lebensgabl herum gebaren tiefe Melancholie und elegische Dumpfheit, noch gesteigert durch die Lektüre Byrons, Beines, Betofis, Buidtins, Leutholds, Dranmors und anderer peffimiftifder Geifter. beren Traume und Bisionen dann in ben erften Berfen des Aunglings widerklangen. Die "Nachtschatten" erschienen unter dem aus Casar Flaischlen-Stuttgart gebildeten Pseudonom C. F. Stuart im Verlag bes jungften Sturm und Dranges A. C. C. Bruns in Minden i. Weitf. Abr Wiberball was noch gering. Der Dichter gewann aber burch ben Druck feiner Produttion eine gewiffe Diftang dagu, Die feine Gelbftertenntnis fo weit forberte, dag er fab, als Buchhändler nicht zu ber geiftigen Reife, die ihm untlar vorschwebte und für die volle Ausbildung feines Calentes vonnoten fei, gelangen ju tonnen. Er entichlof fich noch jum Studium, bas er in Bern, Leipzig, Berlin, Freiburg und Burich, wo er nach umfaffenbem nationalotonomischem und tunftgeschichtlichem Lernen als Germanist zum Dottor promovierte, durchführte. Sein Gesichtstreis erweiterte sich in dieser durch einen strengen Fleiß jusammengehaltenen wissenichaftlichen Beriode natürlich bedeutend. Als Mensch wie als Runftler wuche er weit über den dramatischen Bersuch "Graf Lothar", den er am Beginn ber Universitätezeit veröffentlicht hatte, binaus. Doch waren in dieser Rambendichtung mit einer jugenblich-theatralischen gandlung Probleme in Angriff genommen, über bie ber reifere Jungmann auch noch nicht zur endgültigen Klarheit gekommen war. Nach dem Abschluß ber Studienzeit, in der er fich zu dichterischer Untätigfeit verurteilt hatte, drängten die ungelöften Fragen nun leibenschaftlich nach Beantwortung, melbete sich ber poetische Drang wieber mit elementarer Bucht zur Bezwingung aller gemachten Lebenserfahrungen und aller feelischen Erlebnisse und Traume. "Unsere Zugend ist antithetisch", hat er später einmal gesagt. Und so stand der Fünfundzwanzigjährige denn auch im vollsten Gegensak zu seiner Schul- und gausergiehung. Er hatte ben Weg zur subjektiven inneren Freiheit eingeschlagen, war eine Inbividualität geworben, Die nicht nach übernommenen dogmatischen Borichriften und Gesegen ihr Leben bezwingt, sondern von Grund auf neu anfängt und ihres Daseins Sinn und Biel nur im eigenen Innern fieht und anerkennt.

Flaischlen tam 1890 zum zweiten Male nach Berlin: mitten in die literarische Revolution des Naturalismus hinein. Er schloß sich ihr nicht an, sondern stand als ein beobachtender Zuschauer dabei, der weiß, wann seine Stunde schlagen wird, und der sich aus dem unruhigen Meer das heraussischt, dessen seine Natur und sein augenblicklicher Entwicklungszustand zur eigenen Klärung bedarf. Uber das Chaos der Jugend hinauszudringen, sesten Boden unter den Füßen zu gewinnen, in ethischer und künstlerischer Hinsicht ein Charakter zu werden, der sich nach dem wirklichen Leben richtet, war sein Bestreben. In dieser Sehnsucht galt es erst einmal persönliche und endgültige Abrechnung zu halten mit all den Idealen, die man ihm sür das Leben eingepautt, und die sich nun dem wahren Leben gegenüber als unverwendbar und trügerisch erwiesen. In erbarmungsloser Willenszucht nach Wahrhaftigkeit seines inneren Lebens zertrümmerte er die salschen Götter, wurde er ein moderner Mensch, der Mann des stets wahren Bewustseins und der nie ruhenden Selbstverantwortlichkeit. Er drang mit

elementarer Leidenschaft aus dem Traumreich der süßen Zugenddänmerung in die gipfeltlare Welt der Wirklichteitserkenntnis hinüber. Das ewige Liebesproblem löste sich ihm nach sichwerem Kampse in die Wahrnehmung von dem naturbedingten Geschlechtsverhältnis: in den fünf Szenen der Alltagsgeschichte "Toni Stürmer", einem intimen Seelendrama, in dem der Privatdozent Märklin einsehen muß, daß er sein Leben wie seine allzu lang andauernde Verlodung auf falschen Voraussezungen, den an der Wirklichteit nicht erprobten Idealen seiner Jugend und ihren Illusionen aufgedaut hat, weshald er seine Braut verliert; und in dem anderen, innerlich starten Seelendrama "Martin Lehnhardt", in dem der schwädische, nach Berlin gekommene Theologiekandidat seinen "Kamps um Gott" um seinen persönlichen, nicht den vorschriftsmäßigen Gott durchhält im Gegensat zu der Engherzigteit seiner Heimat und seiner Verwandten. Zugleich hat der Dichter in diesem Werte auch das Bild seines Frauenideals gestaltet: die Frau nicht mehr wie Toni Stürmer nur Liebesgenossin, sondern vor allem Lebenstamerad mit eigener Weltanschauung und Charatterart, mit voller Ebenbürtigkeit neben dem Manne.

Eine zeitweise Beruhigung des seelischen Rampses trat nach den gewonnenen Resultaten ein. Der Dichter konnte jedenfalls zu jeder Stunde seine Stellung dem Leben und den Menschen gegenüber einnehmen; das Sute der Jugend war beibehalten, wie das Falsche abgetan, und der ganz selbständige Charakter meldete sich schon in so kleinen, aber von subjektiven Rämpsen freien Bersuchen wie der Sammlung schwäbischer Dialektgedichte "Bom Haselnußroi", wie vor allem in der technischer Ziele halber unternommenen, symbolistischallegorischen Silvesterparaphrase "Im Schloß der Beit", in der er seinen Slauben an die Vollendungskraft der Menscheit rein offenbarte. Das innere Ringen setzte erst wieder schärfer beim Künstlerproblem ein, das für ihn noch geistig und materiell zu lösen war.

Als er mit seinen bisherigen Werten teine fühlbare Anerkennung gewann, sentte sich eine tiefe Niedergeschlagenheit auf ihn, der um seine Eristenz wie um seine geistige Barmonic unablässig bemuht war. All scine Arbeiten wuchsen langsam in steter Feile und neuem Durchbenten, zaudernd schritt der Dichter nur von Festlegung zu Festlegung seiner Stimmungen und Erlebnisse. So tonnte er wohl Gutes für die Zukunft in Aussicht stellen, aber das der Öffentlickeit bisher Gebotene war für ihn nur Vorläufiges, und er wußte sich schon weit darüber hinaus. Zu dieser Zeit schricb er sich mit der Charakterstudie "Professor Hardtmut" und der Borftudie jum "Jost Senfried" "Flügelmude" die pessimistischen Stimmungen vom Herzen. Noch war er ja nicht so weit wie Professor Hardimut, der am Lebensende einsicht, daß er über der Pflicht gegen andere und über der Alltagsarbeit die Hauptpflicht gegen sich und sein Calent versäumt hatte; noch war er ja nicht flügelmüde, wie Zost Geyfried in der Studie, ber auf allen Dichtererfolg verzichtet und sich um 150 Silberlinge dem Raufmannsstande verschreibt. Er sah auch allgemach die Anerkennung seines Mühens und Gorgens reisen: als Herausgeber der von Otto Julius Bierbaum und Julius Meyer-Gräfe gegründeten Kunstzeitschrift "Pan", die er zum führenden Organ der Moderne und zur Gründerin der ganzen Bucktunstbewegung während fünf Jahren ausgestoltete, kam sein Name mehr und mehr in die breitere Öffentlichteit.

Durch die stete Berbindung mit dem praktischen Kunstleben klärten sich die Stimmungen des Reisenden schnell, er gewann Höhenlust und brachte sie in seiner ganz persönlichen Form, den Prosagedichten "Bon Alltag und Sonne" schönheitsvoll und mit zarter Siegergebärde zum vollendeten Ausdruck. Seit diesem schmalen Bande voll poetischer und menschlicher Wunder, die Slück und Segen über die Seele des Lesers ausstrahlen, hat der Dichter sich eine treue und ständig wuchsende Semzinde erworden, die auch den Verslyriter in der Gedichtsammlung "Lehr- und Vanderjahre" freudig aufnahm und vollends zu ihm hielt, als er seinen aus Brief- und Tageduchblättern gesormten Seelenroman voll starten autobiographischen Sehalts in persönlicher, doch zugleich auch typisierender Selbstoffenbarung "Jost Sepfried"

(wie alle Werke im Verlage von Egon Fleischel & Co. in Berlin) herausbrachte. Was seit biesen zwei Bänden, seit 1905, noch erschien, ein schmales, im Faksimile der harakteristischen Handschrift des Dichters gedrucktes "Neujahrsbuch" und die Sammlung von Stimmungen, Briefblättern, Singliedern, Spruchgedichten, alten und neuen Produktionen "Zwischentlänge" atmet die gleiche beseligende Stimmung und Lebenbeherrschung aus wie der "Jost Sepfried", das Hauptwerk seines Lebens und Schaffens, ja sein Leben selbst.

"Dich, dein Leben . . . dur Kunst klären . . . mit allem, was Tag und Alltag ein Recht hat, von dir zu fordern . . . und:

"Deine Runft leben können, nicht bloß dichten . . . ba liegt's!

Sie an bir erproben, bich an ihr!

Das allein entscheibet!

Das allein reift eine Ernte!

Runft muß gelebt werden tonnen . . . fonft ift's gandwert ober Schwindel!"

Dies Betenntnis haratterisiert Flaischlens Shaffen und Persönlichteit. Für ihn ist Menschen- und Künstlertum, Kunst und Leben eine unlösbare Einheit, aus der sich alle Ertenntnisse für beide Teile en wideln. Und in dieser Einheit bleibt der Künstler stets Mensch und ist der Mensch steile en wideln. Und in dieser Einheit bleibt der Künstler stets Mensch und ist der Mensch steile Künstler dem Leben gegenüber, schafft der eine für den anderen, bildet sich der eine am anderen. Strenger Ernst, edle Selbstaucht und unerbittliche Wahrhaftigteit regieren in diesem von der angespanntesten geistigen Energie eingenommenen Reich. Daß jeder Mensch sich zu sinden vermag, das bewies dieser Dichter in und an seinem Leben. Weil dieses Sichsinden zum Segen ausschlug, wollte er, daß sein subsettives Schickal, sein persönlicher Ramps und Sieg jedermann zum gleichen Ziele und zur gleichen glückspendenden Reise verhelse. Sein Ich-Erleben verallgemeinerte er drum als typisch, und dies schwere Unternehmen gelang ästhetisch, weil er durch und durch Künstler war. Als Prediger des Glaubens an die Sonne und des Mutes, als Prophet der Selbstaucht und der Berzensfreudigkeit, als Liebender der Natur und aller Kunst, als ein in jedem Sinne vorbildlicher Mensch wird er weiterleben.

Flaischlen gehört zu den wenigen, die wir die Schöpfer des neuen deutschen Idealismus nennen mussen. Lebensfreudigkeit strömt aus dieser neuen Weltanschauung, Frühlingsmut und Selbstvertrauen, alle jene idealen Kräfte der Kunst Flaischlens, die er in einem schweren Ringen und Leben erkämpft und bewährt gesunden hatte, und die in seinen Werken wirtsam sind, damit der Mensch sich herausringe aus aller Werktagsschwere:

"Der Mensch ist für den Sonntag da! Seine Werktagsnot hat er sich selber aufgeladen! Du Dichter, stehe auf und gürte dein Gewand und ziehe durch die Länder Und sei ein erster früher Bote dieser Zeit!"



Hanns Martin Elster

## Bücher und Zeiten

der du hören versteht, der vernimmt schon das tiesere heutige Empfinden unter der dichten Hulle der äußeren Geschehnisse. Es ist wie ein Sasten an den Außenrändern, es ist zuweilen etwas Lehrhaftes darin, der Roman wird zum romanissern Leitartikel. Nicht im üblen Sinne, aber noch unfrei, sichtbar die Absicht tragend: Spriches in Romansorm aus, was du deinem Bolk zu sagen hast!

Unter den letten Eingängen finde ich gleich drei von dieser Art: trefflich in ihrer Se-simmung, tief erfreulich in ihrer klaren, unzweideutigen, jeder asthetischen Spielerei und Wichtigtuerei abholden Art, voller Frische, Gesundheit und Kraft, aber kunstlerisch noch befangen.

Der Kürmer XXIII, 3

Sogar ein fo prachtiges Buch wie Beteler Martt von Martin Buding (Berlag Bermes, Bamburg) ist von Absichtlichteit nicht frei. Der Beld, diefer standfeste Friese, ber junge Bauer Theile Renten, wird zuweilen gar zu fehr gelobt und lobt fich felber. "Ift das eines Theile Renten wurdig?" fagt er einmal vor sich. Auch wird ber Lefer bin und wieder angepredigt, mindeftens über die friefischen Eigentumlichkeiten und Borguge belehrt. Sang gewik ist dies gesunder und errrischender als die gespreizte Urfähigkeit der Aftheten mit ihrer gespielten Aberlegenheit, aber es brauchte nicht zu sein, und dieser Schriftsteller hat es nicht notig. Seine Landichaftsftimmung, das frijde Wirtschaftsgetricbe, Die icharf geschnittenen Charaftere fprechen für fich allein. Grabe weil dies Buch über bem Durchichnitt ftebt, möchten wir es auch tunftlerifch ohne Sabel. Dann aber regen fich noch andere Fragen, nicht literarifcher, sondern paterländischer Art, diesem Buch gegenüber. Wir seben den bartkantigen, selbsibewuften Olbenburger Bauernstamm, bem "Freiheit Religion" ift, ber mit starter Ablehnung bem ebemaligen preuklichen Beamten und feinem Schneid gegenstberftebt, ber bem Grokbergog bie geforderte Aulage fast verweigert, jedenfalls start turzt, nicht etwa, weil bas Gelb nicht ba ift, sondern aus Grundsat: "Passen Se up, Berr Grofherzog, Se hebbt bier nich alleenig to feagen!" Wir boren die Betonung einer edlen und wirtlichen Demotratie, die im tiefften Wefen konservativ ist, wir hören auch den Schlußsak für Theile Renten, daß seine Welt größer fein wird als fein Baus — und empfinden boch in schwerer Sorge die Abgeschlossenbeit dieses Stammes gegen die übrigen Teile des Reichs. Der Beimaistolz geht über den Baterlandsstolz, es liegt eine leife Fremdheit bis jur Abneigung gegen die "Preugen", eine baurifche Ablehnung gegen die Offiziere, und in lauter Angft vor Bevormundung ein Migtrauen gegen den Staat - und halb unbewuft findet es in dem Buche feine Berberrlichung. Ja, prachtig ift ber Menschenschlag, das selbstverständliche Eintreten des einen für den andern, die Urt, die sich nicht treubergig gibt, weil sie zu tritisch und selbständig ift; und ber Reteler Rahrmarkt, ber das Buch beginnt und beschließt, wie er für die ganze Wede des Jahres Höhepunkt bedeutet, ift glanzend geschildert, so daß es sich lohnt, mit diesem Buch ein Stud Weges zu gehen und es im Sinn zu behalten. Aber Manner wie Buding sollen barte Sorge darum tragen, ben Beimatstolz nur gelten zu laffen, wenn er sich zum unbedingten Baterlandsgebanken entwideln tann.

Auch das Buchlein "Abel verpflichtet" von Martin Otto Johannes (Berlag Erich Matthes, Leipzig) zeigt dieselben Vorzüge und treibt zu benselben Aussetzungen. Es ist nicht aus dem wirklichen Leben heraus gebaut, sondern schildert in einer fremden, ziemlich rätselhaften Gegend eine germanische Siedelung inmitten slewischen Volks. Die Reinhaltung des Germanentums in bewußter Rassezüchtung und eine Geistes- und Körperaristotratie, die in startem Verantwortlichteitsgefühl zur berusenen Führerschaft erlesen ist, bildet den Inhalt der Varstellung. Eine Abirrung des Rassegsühls in dem tünftigen Herrn des Hegehofes wird siegreich überwunden, und im ganzen, auch in seltgelegten Sähen, ein Plan gegeben, wie sich in Erb- und Ehegesehen, in Lebensführung, in bewuhter Auslese ein startes, reines Volk gründen ließe.

Das Büchlein, obwohl es sich Roman nennt, hat mit wirklicher, darstellerischer Kunst nicht viel zu tun und will es auch wohl gar nicht. Immerhin hat der Verfasser diese Form gewählt, um Forderungen, die in jeziger Seit wie ferne Träume wirken, im Gewande der Kunst durch das Tor des deutschen Lebens einzuführen, wie einst Wilhelm Jauff sein Märchen mitten durch die mürrischen Wächter hindurch geleitete.

Der britte Roman, der in eine verwirrte Zeit eine reine, aufmunternde Lehre tragen will, ist Jungbrunnen von Klaus Rittland (Berlag Max Sepfert, Dresden). Um den etwas abgebrauchten Kern, daß zwei weltförmige junge Leute, Geschwister, in einem durchgeisten Hause ihr inneres Erlebnis, ihren Jungbrunnen, finden, hat die bekannte Berfassermit viel Geschied ein anmutiges Gewand geworfen. Es freut jeht immer, Sähe wie folgende

zu lesen: "Dieser Generation fehlte etwas, das Hermann Sturm für einen unerläklichen Bestand des Augendreichtums hielt: die politischen Abeale. Soziale, ästhetische, philosophische Fragen lagen diesen jungen Leuten näher als nationale. Ein 14 wächliches Hinneigen zu tosmopolitifcen Abeen schaute baufig hindurch. Und hier fab ber Professor ein Beichen bes Nieberganges... Während ber erften Minuten fand Bansfürg ben Effan biefes Neulings geiftreich. bann murbe ibm aber bies pregiofe Gebaren widerwartig. Wenn man ben Rern aus diefen ichmer zu knadenben Ruffen berausschälte, tam meiftens boch nur eine recht triviale und verfcwommene 3bee jum Borfchein." Reizend find die beiden alten Damchen gefchilbert, bie fo ftillbegludt in ihrer Einfamteitswelt leben, fich freuen, wenn fie fruh beim Morgentaffee eine intereffante Reuigkeit in ber Gottinger Beitung lefen, wenn die eine auf bem Markt billige Erdbeeren gefunden hat, wenn der alte Professor vorbeigeht und zum Fenster hinaufgruft, und die dem Leben so gar teine Angriffsslächen bieten. Die Umwandlung des jungen Alselsors ist nicht gang glaubhaft, aber sehr fein ist das Empfinden der nicht mehr gang jungen Frau geschilbert, die in der Liebe zu dem jungen Offizier die leise Lächerlickeit fühlt, bie vielleicht, sich auf sie niedersentend, den reinen Glang trüben konnte, den dann nur die Entfagung unverlett erhalt. Mit einem gant leifen Aufbligen ber Kriegofadel am Horizont schlieft das feine und auch fur den Familientisch febr empfehlenswerte Buch.

Nichts irgendwie auf Belehrung ober Besserung des Lesers Angelegtes hat Arwed Salvator von Roberich Müller (Flemming & Wistott, Berlin). Man ist erst in recht bebeutendem Sweifel, ob das Gange nicht icon mehr eine Berultung des Lefers ift als eine bloke harmlofe Satire fein foll. Denn die gesamte Menschheit in dem Buch ist derart unsympathifd, fleinstädtisch im übelsten Sinn, die Bustande unerquidlich und der Retter der Familic, der "Salvator" Arwed ein ausgesprochener Schwachtopf, daß man sich anfangs der Zeit ärgert, die man an diese Lesung verschwendet und den Verfasser bemitleidet, der sich mit solden Muftern umgab. Freilich, eines gibt man auch im Arger zu: daß die Geftalten in tadellofen Spottbilbern porgeführt find. Ubrigens ift ber Berfaffer auch anerkennenswert unparteiifch. Er verzerrt ebensowohl den für Flotte und alldeutsche Bestrebungen eintretenden Schwiegersohn des Hauses, wie er "die große Assi", die Malerin mit ihrem Ausruf: "Seien wir naiv!" und den gespreizten Malerjüngling verultt. Es kommt keiner gut weg, und allenfalls mitleiberregend wirkt der alte Werner, ber Vater eines völlig unfähigen, cwig spetulierenben Baumeisters und bes jungen Arwed. Er sieht sein bifchen Erspartes in ber vertrachenben Bodengesclischaft verschwinden, ben haltlofen Atesten meineibig werden und alles zugrunde geben. Auch tommt die Rettung, die der vercchtete, unnütze und vielgescholtene Arwed der Familie bringt, nur baburch, daß ihn ein Millionenmadchen lieb gewinnt und ihn sogar einem Grafen und Ministerneffen vorzieht. — Aber in dem Augenblic, da Alweds Aufstieg beginnt, flingen erft vereinzelt, bann immer ftarter warme Sone an, bis bei ber rubrenben Freude der alten Eltern und dem herzigen Benehmen diefes Arwed aller Arger und alle Langeweile verschwindet und man sich einfach mitfreut. "Er bat," sagt jemand von ihm, "ein wahres Füllhorn von Glud über alle ausgeschüttet. Ohne ihn wäre Sophie nicht Braut, Georg nicht Brautigam, ohne ihn fage Vater Werner noch im Elend und Johannes und auch vielleicht Luife in einer Heilanstalt. Es gibt Menschen, an deren Soblen heftet sich das Glück, sind es gute Menichen, fo streuen fie bavon aus mit reichen Banden nach allen Seiten." Es liegt zulett etwas Sonniges über dieser seltsamen Geschichte, in der das einfache gute Berz eines "frohlichen Toren" über alle Minderwertigkeit und Aleinlichkeit einen so strahlenden Sinn bavonträgt.

Das singende Meer von Lene Went (Schlöfmann, Leipzig) zeugt von dem beachtenswerten Talent einer Anfängerin, hat sich aber einen gar zu empfindsamen Vorwurf genommen. Se handelt sich um das unnennbare Grauen, das die Offiziere eines Arlegeschiffs im Schwarzen Meer gegen Ende des Arleges befällt, dem auch zwei der besten Männer, der treue Buriche und der Hauptmann als Caucher auf dem Grund des Meeres zum Opfer fallen. Gewiß sind Nervenzerrüttungen im Kriege auch bei unsern stärksten Männern eingetreten, aber es widersteht dem natürlichen Gefühl der Dankbarkeit und Bewunderung für unser Kämpfer, wenn man diese Ausnahme-Erscheinungen literarisch zu verwerten sucht.

& Ein besonderes Chrenkränzlein sei einer Schriftstellerin gewunden, die jekt im November ihren 50. Geburtstag begeht und in deren Werken, die sich auch zumeist an die Augend wenden, eine erfrischende Zugentlichteit, ein liebenswürdiger Humor, ber wie stets ber echte humor von leifer Wehmut umschattet ift und ein tiefes Deutschtum geigen. Es ist Rofefine Siche, die vor vielen, beren Namen larmend ausgerufen werben, ben Borgug verdient, die in den Reihen unfrer Allerbeften steht. Zwei berzerquidende Bucher: Die Belben von Spagenbuhl (Berlag Flemming & Wistott, Berlin) und: Rund um die Rabenburg (Stuttgart, Löwes Berlag Ferdinand Carl) liegen mir hier vor. Das erste erzählt voll springenben Humors, wie die Reinstädter von Spagenbuhl sich ploglich einreden, daß sie ein Denkmal haben mußten wie andre Städte auch, denn von ihrer alten Mauer, was haben sie denn bavon? "Da renne sie drum rum, brodeln die Steine ab und fragen: wie alt? Wisse wir's, wie alt die ist? Ich net, ihr net, kommt auch net auf 'ne hundert Jahre an. Aber mit 'm Denkmal, da war's anders. Da konnten wir sagen: soviel hat's gekostet, und dann kame wir in die Beitung wie alle jett, benn's Gedruckwerbe ift die Bauptfache." Run heißt es alfo, nach einem Belben zu suchen, bem man bas Denkmal errichtet. hat Spagenbuhl Belben? O gewiß, es haben ja zwanzig junge Kerle mitgemacht in dem graufamen Krieg dazumal, als der Bonaparte im Land war, und es ist teiner wiedergetommen. Ja, aber sie gingen ja mit bem Bonapart mit, das gilt nicht, denen tann man tein Dentmal feten. Aber da war einer, Chriftian Brauer, ber hat den Napoleon haffen tonnen mit dem rechten Bag des freigeborenen Menichen, beffen Wort war immer: "Sieben Teufel follen an seinem Bett fteben!" und als auch er mitfollte in Bonapartes Rrieg, da hat er sich den Fuß abgehauen aus Liebe zum Vaterland. Das war wohl ein Beld? Aber nein: "Belde muffen Stern und Rreugle haben, muffen verbrieft und verfiegelt fein, sonst ift ner damit." Und dann finden fie schlichlich einen alten tranten fcmerreichen Wolluftling, ber im Sterben ber Stadt breihunderttausend Mark vermacht, falls ber Schultheiß, beffen Schwester früher um seinetwillen ins Baffer gegangen ift, ihm die Ehrenrede halt. Prachtig verichlingt fich bie Leibenichaftlichkeit ftarter Trognaturen mit ben Lacherlichteiten ber engen Rleinheit. Fast die schonfte Gestalt ist die alte Brauerbarbe, die Tochter jenes Christian, die so liebend gern von der Bergangenheit erzählt, und der so oft niemand zuhören will. Der junge Bildhauer, der dann das Denkmal schaffen soll und so ahnungslos in dies Durcheinander hineinplatt, der die "verschmitten fleinen" Schonheiten von Spagenbuhl so tief empfindet, er sett am Ende doch nicht das Denkmal für den lasterhaften Reichen, sondern er sett es heimlicherweise den unbekannten Helden in dem alten Nest.

Ein Jugendbuch auch für Große ist "Rund um die Rabenburg", in dem die Raben, die Schickslasvögel, ein seltsam bedeutungsvolles Leben führen. Wie sie einst dem Reinmar vom Bühl, der Haus und Hof im Orcisigsährigen Rrieg verlor, vormachen, wie man ein zerstörtes Nest wieder ausbaut, so kündet ihr Rabenflug auch unheimlich drohend das Heraufziehen des Weltenbrandes und sein böses Ende. Über dem Tor der Burg steht der alte Spruch aus dem 17. Jahrhundert, vor dem der Burgherr in schweren Gedanken weilt:

"In Trübsal und in Not Im Leben und im Cod Berlah uns nicht, HERR GOEC!"

Wilber in der Leidenschaft, rührseliger in der Darstellung ist die eigentümliche Erscheinung von Enrita Jandel-Mazzetti in ihrem umfangreichen Buche Der deutsche Peld (Kösel, Rempten-München). Aber es ist eine Leidenschaft und eine Rührseligteit, an die wir glauben. Wir kannten diese Dichterin bereits aus ihren Büchern Jesse und Maria, und Die

arme Margaret; es find bann in einer Zwifchenzeit, Die vielleicht burch tonfessionelle Bebenten ober fogar Einspruche von feiten bes Papites geichaffen murbe, mehrere Bucher pon auffallender Richtigkeit und Somache entstanden, bis sie in diesem letten die alte Bobe nabezu (nicht gang) wieder erreicht hat. Es ist auch ber Gegenstand fast genau beiselbe wie in ber armen Margaret. Ein fich verfehlenber, beirlich ftolger Belb, bem bie ftrenge Gerechtigkeit das Leben abertennen muß, und eine zarte, unfäglich tührende Frauengestalt, die für ihn fleht und bittet, und über die das unbarmherzige Walten dieser Gerechtigkeit hinschreitet. Ich schame mich nicht, zu gestehen, daß mir die Tranen über bas Gesicht liefen. Man ist einfach geliefert bei diefer eindringlichen Darstellungstraft, die vor teiner graufamen und graufigen Sinzelheit zurückjoreckt, die vor allem Frauen- und füßestes Kinderleid so ergreifend darzuftellen weiß, daß es dem Lefer ichier das Berg gerreißt. Die waltende Gerechtigkit, die ohne Erbarmen gegen sich und andre den edlen invaliden Helden, der einen widerwärtigen Kriecher niederschof, zum Tode verurteilen muß, liegt in den Banben des Erzherzog Raul, des Siegers von Afpern, ber mit leidenschaftlicher Berehrung gemalt ift. Merkwürdig allerbings berührt bei einer landestreuen Öfterreicherin die bei so vielen faden Seelen übliche Berehrung Napoleons, ben fie geradezu als gröften Belben feiert. Wenigstens leibet bei ibr, die startes Gefühl für triegerische Männlichteit besitzt, die Logit nicht in der ergötzlichen Weise wie bei unsern Pazifisten, die immer behaupten, dem Frieden zu huldigen, keine Eroberungen gutzuheißen und ben Schlachtenstolz für das sicherste Beichen eines ungebilbeten Barbaren anzusprechen. Alt's nicht boch schner als all dies traftlose Geleier, wenn wir lefen: "Berr Generalissimus! Magifdes Wort! Rollen nicht von fern gebämpfte Trommeln? Blasen nicht Binten? Schone Beit! Dabin! ... "Bon fern, fern ber drang der Neerwindener Bapfenftreich, immer naber, immer naher, ward zum Rriegsmarich, zum Donnerklang, und französische Sturmkolonnen rudten an. Die Trompeten schmettern. Die Trommel wirbelt zum Chargieren, himmel und Erde erzittern von den Mordichlägen. Im Sonnenglanz bligen Napoleons Abler, aber höher fliegt die Leibfahne, die schneeweiße, das Banner Rarls." . . .

Aber foviel wir anerkennen, ja bewundern mogen: wie Schatten verfinten alle geitgenössischen Werte vor einer neuen Erscheinung, die auftaucht, von seltsam ungewohnten Maken. Ein Künstler von Gottes Gnaden! Chavati von Franz Schauweder (Berlag Beinrich Dietmann, Halle a. G.). Ein Wert, das den Stempel des Zeitlosen und boch so tief ber Beit Berständlichen an der Stirn trägt. Der Untertitel lautet: "Ein Dierroman". Eine laffige gand, der es nicht um den Namen ging, warf ibn bin. Der Name gibt nicht einmal eine Abnung deffen, was er dedt. Es ift die Tragodie der untergehenden Dierwelt in der "beifen wilden Freiheit" Afrikas — durch den Menschen. Eine Tragodie voll so erschütternder Größe. daß wir in eine Welt hinter unfrer Welt treten, die bisher unfern stumpfen, blöden Augen verborgen war. O ja, scon mancher von uns empfand einen gauch bessen, was in diesem Buche vorgeht, wenn er durch die Roologischen Gärten ging, in denen zu Lehr- und Vergnugungezweden die freien Ronige ber Wildnis, deren Gebiet die unenbliche Steppe, die große Freiheit ist, in Räfige gesperrt, ein paar Schuh lang und breit, ihre herrliche, wilde Kraft elend verzehren. Aber wie der Mensch als "die Qual der Tiere" wirkt, wie er eindringt als fremde, triumphierende Macht, zerstörend in ihre Welt, das erleben wir hier, dargestellt von Meisterhand. "Fleisch und Blut, Drang und Trieb ist das Tier. Alugheit, List und Hirn ist der Mensch. Wo ist der Trieb, der die List bezwingt? Wo ist das Fleisch, das gegen den Stahl fiegt?" - "Dier ift bas Dier ber Wildnis. Dieh wird es im Schutz des Menichen. Berben seiner Schüklinge sab ich, trieblos und schwach schlichen sie, ohne den Stolz der heißen Freiheit. Nur was ihm nüşt, hütet er; nur was ihm dient, schützt er; nur was ihn nährt, schirmt er. Aberall, wo der weiße Mensch hintam, sab ich das Tier verschwinden. . . "

Aus dem unermeglichen Reichtum dieses seltsemen Buches schöpfend, hebe ich nur das Rapitel von der Löwenfamilie heraus, in dem die jungen Löwen die Gesetze der Alten

lernen, und die gewaltige Schilderung der Elefantenjagd. Ein Land, das solche Dichter gebar, soll das Haupt stolz erheben.

Reine der Shattenseiten, mit denen sonst die Ichbucher uns reichlich auswarten, zeigt uns Christine Holstein in ihrem Buch: Bon der Pflugschar in den Hörsaal, Schickale eines deutschen Landmädchens. (Verlagshaus Berm. Hech, Rönig i. Thur. und Leipzig.) Allerdings darf man es nicht nach seinem Titel bemessen. Nach ihm vermutet man ein Stud nüchtern harter oder sentimental verstiegener Frauenbewegung, den üblichen abgezirkelten und vorschriftsmäßig ansteigenden Entwickungsgang. Und statt dessen sinden wir ein Menschenken sern jeder Methode, mit einer herzlichen Natürlichkeit und treuem Ernst erzählt. Der Titel ist sogar falsch: denn das Buch endet gar nicht im Hörsaal, sondern wieder bei der Pflugschar, die aber auch wiederum nicht wörtlich zu nehmen ist. Dies sind aber auch die einzigen ernstlichen Aussetzungen, die an diesem prächtigen Buche zu machen sind.

An der Erzählung von des ländlichen Lebens Mühfal, der herzsprengenden Sehnsucht nach Scistigem, den künstlerischen Ansätzen, ihrem Versagen und Neuausleben berührt am herzigsten die unbekümmerte Natürlichteit, die sich nirgends spreizt oder ein Mäntelchen umbängt und sich selber abmist im Hindid auf die Wirkung. Das ist es, was dies Buch so erfrischend, so tief geeignet für das schwere, verwirrte Deute macht. Mit reizender Ofsenheit schildert die Verfassenie ergöhlich ihre versehlten Ansänge im Frödelheim, als Kinderfräusein und als Hortleiterin. Zede begüterte Mutter täte gut, sich folgende Worte ins Herz zu schreiben: "Mir schauberte davor, jemals wieder "Fräulein" in einem hochherrschaftlichen Hause zu sein. Wis dort von einem verlangt wurde, nannte ich geschäftigen Müßiggang, Beitvergeudung, Verderbnis der Kinder, die meiner Ansicht nach durch ein derartiges Fräuleinspstem nur anspruchsvoll, saunenhaft, unselbständig und aller eignen kindlichen Ersindungsgabe und Phantasie beraubt werden, weil beständig ein Erwachsener zu ihren Diensten steht, der für ihre Unterhaltung zu sorgen hat."... Zwischen alledem kehrt sie immer wieder nach Jause zurück, auf den mühsam erhaltenen und doch immer mehr zurückgehenden Landbessit ührer Eltern, um diese zu entlasten, um die Seschwister sich auch draußen in der Welt umtun zu sassen.

Mit den großen Lebensfragen ringt sie in rührendem Ernst, bescheiden, tapfer und ehrlich. Schopenhauer, Plato, Spinoza, Kant geben durch das Buch. Die große Frage nach dem Sinn, nach den Zielen des Lebens wird nicht still. Sie besucht einen Frenarzt, weil die Frage sie qualt, ob die Geistestranken auch am Gemut, an der Seele Schaden leiden, und als er dies bejahen muß, bricht sie in die verzweifelte Klage aus: "Wir sind nur Maschinen! Wenn ein Rad. eine Schraube sich anders dreht, sind wir nicht mehr: wir."

Es erstaunt mich, daß sie der Frage nach dem Bösen, nach Gottes Widerpart, nach bieser ungeheuren und furchtbaren Wirklickeit des Bösen, die wir in verweichlichtem Empfinden nicht mehr "Teusel" nennen mochten, so wenig nachgeht. Nur einmal rührt sie dies an, aber auch gleich mit dem Bewußtsein ihrer ungeheuren Tragweite: "Woher stammte das Böse? ... Das waren viel schwerere Fragen als nach den Rielen des Lebens."

Auch sie weiß von erschütternder Gottesferne. "Im tiessten Grunde der Natur ließen sich noch einige starre Gesetze erkennen, die sich seit undenklichen Zeiten in eintöniger Mechanik abwickelten, dahinter gähnte ein undurchdringliches Dunkel. Diese schwarze Nacht durchdrang kein Menschenauge. Was bewies mir das Dasein Gottes?" Und an einer anderen Stelle: "Warum verachten alle Menschen die Gottesleugner? Es ist furchtbar, ohne Gott zu sein!"

Aber seltsam wehen in die Zerrissenheit starte Tone herüber aus jener Welt, die Wirtlichteit und Ideal auf das unvergleichsichste vereint — aus der Welt des Krieges. Ihr jüngster Bruder, einer jener jungen lebensfrohen und todesstarten Leutnants, wie wir sie alle kennen, wie sie uns schier das Liebste auf Erden geworden sind, wenngleich die meisten nicht mehr bei uns auf Erden sind, der erzählt ihr in seiner schlichten, verhaltenen Art, wie wir Mütter sie auch alle an unsern lieben Jungen gekannt haben: "Als wir von La Bassée nach der Somme

tamen, da hatte jeder von uns mit dem Leben abgeschlossen. Aber wir wußten: es mußte sein. Und so war unter uns eine Freiwilligkeit, eine Perzlickeit und Kamerabschaftlickeit. Wir zogen wicklich hin wie eine geheiligte Schar." Und auf ihre bangen Zweisel sindet er die liebe lächelnde Erklärung mit einem Hinweis auf die gestrorenen Fensterscheiben: "Sieh doch, wie getreu diese Eisblumen leibhaftige Formen der Natur nachbildeten. So malt die unorganische Natur schon die Formen auf, nach der die organische gestaltet. — Was ist nun dies für ein Naturzusammenhang? Wir stehen überall vor Geheimnissen." Sie schreibt dazu: "In mir zuckte bei seinen Worten etwas auf, das gleichsam ein blizartiges Schlaglicht über die ganze Welt warf. Stumm starrte ich meinen Bruder an, wie er vor mir stand, ernst und schlank, einen rätselhaften Ausdruck in seinen braunen Augen —"

Christine Holstein, du lieber, tapfret, ernster Mensch, Gott ist uns näher als wir ahnen, während wir ihn noch auf verschlungenen, menschlich erkünstelten Wegen suchen. Aber auch der Teufel ist da und ist annoch unbesiegt. Sein Reich ist jett im Steigen. Aber erst, indem wir bieses mit Mut erkennen, begreisen wir Gottes Wege, soweit Menschen sie begreisen können. Und je schlichter und grader ihr Empfinden ist, je näher kommen sie ihm. Das haben uns unser lieben toten Jungen aus dem Weltkrieg gelehrt.

Marie Diers

Mus Chriftine Bolfteins "Bon der Pflugichar in den Borfaal"

Bu jener Zeit faste mich ein ungestümer Drang, aus der Enge meines Beimatortes herauszukommen in die weite Welt, wo Menschen wohnten, die solchen Dingen nachsorschen. Seit ich Dr. Egbert kennen gelernt hatte, wußte ich, daß es solche Menschen gab. Aber die lebten wohl auch ein lichteres, freieres Dasein als wir. Wir alle hier daheim — wie waren wir doch so beschwert von der Last des Lebens und der Sorge ums tägliche Brot!

Wenn ich in meinem Plato las, wie er die Menschen, die nicht im Lichte der Erkenntnis wandeln, mit Höhlenbewohnern vergleicht, die, in eine spätlich erhellte, unterirdische Behausung gebannt, nur die Schattenbilder der Dinge sehen, da mußte ich immer ditter denken: die Höhlendewohner, das sind wir, das sind unste Seelen. O wie dumpf und dunkel leben wir dahin! Oft war mir's, als mußte ich all die schweigsamen Sestalten meiner Umgebung anrusen, aufrütteln, etwas Schlummerndes in ihnen weden.

"Wir arbeiten nur, wir denten nicht. Gedanten sind gefangen", haberte ich. "Wir sind arme, hungernde, frierende, verduntelte Seelen! Wir sind Höhlendewohner." Also rang ich, in sinsteres Grübeln verloren. Dann plöglich wieder schrat ich auf und ging hastig an meine Arbeit. Heimlich ballte ich meine harten, braunen Hände, schritte mit wilder Bewegung das Feuer, ließ meinen sehnsüchtigen Blid durchs vergitterte Rüchensenster irren und erschöpfte in meiner Austlosigsteit, dem abwechselnden gewaltsamen Zusammenraffen und stillen Verzweiseln beinahe meine Kräfte.

Ich gab meine Gedanken den Wellen und Winden. Wenn ich, von der Feldarbeit ein wenig taftend, mich auf die Hade ftützte, sandte ich brennende, verzehrende Blide hinaus in die Weite. Aber alles blieb stumm.

Rein Coo tam auf meinen beimlichen Sehnsuchtsschrei aus ber weiten Welt.

Da ließ ich von dem nuklosen inneren Toben, dem heimlichen Fleben zu unbekannten Belfern.

3ch faste nun einen bestimmten Plan: 3ch wollte fort, unbedingt. Wie in einer blitschnellen Erleuchtung stand alles vor mir, wie es zu machen sei: Elisabeth mußte her; sie mußte ihren Krantenschwesternberuf unterbrechen und eine Zeitlang meine Pslichten übernchmen. Dann war ich frei, wenigstens für einige Monate. Und dann wollte ich nach Leipzig. Für den

Anfang nahm ich mir etwas Seld aus meinem Sparbuche mit, mietete mir ein Zimmer wie meine Schwester Hanna und hörte Vorlesungen über Philosophie an der Universität; in der übrigen Zeit schrieb ich fleißig Kindergeschichten und verschafste mir damit einen bescheidenen Unterhalt.

Nachdem ich mir diesen Zukunftsplan festgelegt, faßte ich neuen Mut und begann energisch, ihn zu verwirklichen. Zunächst galt es, sich die Erlaubnis des Eintritts zu Universitätsvorlesungen zu erringen; ich wußte wohl, daß ich mit meiner Volksschulbildung dazu kein Recht hatte.

Von meinem Bruder her kannte ich den Namen eines Leipziger Professors der Philosophie, an den wandte ich mich, packte einige meiner Schriften zusammen, sandte sie ihm und schrieb ihm dazu, wie alles um mich stand. Auch dieser Gelehrte antwortete mir freundlich und entgegenkommend. "Aus Ihren philosophischen Versuchen ersehe ich, daß Sie ernst und ehrlich über verschiedene Rätselfragen des Daseins nachgesonnen haben, und daß Sie von heißem Verlangen nach Klärung in den Lebens- und Weltanschauungsfragen erfüllt sind. Was Ihren Wunsch betrifft, eine Zeitlang meine Vorlesungen zu besuchen, so liegt die Sache hierin so, daß Sie einen Hörerinnenschein nicht bekommen können, da die hierfür nötigen Vorbildungsbedingungen bei Ihnen nicht erfüllt sind. Doch wird Ihnen, wenn ich Ihnen persönlich die Erlaubnis zum Besuch meiner Vorlesungen gebe, kein Hindernis in den Weg gelegt werden. Ich lese im kommenden Winter dreistündig Geschichte der griechischen Philosophie und zweisstündig Asteit. Die Vorlesungen beginnen um den 25. Ottober herum."..

Die Zustimmung meiner Eltern zu erhalten, war nicht schwer. Sie pflegten ihren Kindern große Freiheit zu lassen und unsern Zutunftsplänen nie einen Stein in den Weg zu legen. Aber sie wollten auch nicht Elisabeth aus ihrem Beruse reißen. Wir sollten nur alle in Gottes Namen unsere Wege gehen. Das griff mir nun wieder schwerzlich ans Herz, daß die Eltern allein in Einsamteit und Bedrängnis zurückleiben sollten. Schon wurde ich wieder schwantend in meinem Entschluß, ich tam mir zu rücksichtsos vor.

Da entichied fich die Sache ohne mein Butun.

Ich wurde sehr krank. Schon längere Zeit hatte ich oft des Nachts stundenlang nicht schlafen können, weil eine jähe Atemnot mich übersick, die aber meist so schnell vorüberging, wie sie gekommen und tagsüber keine Spuren hinterließ, so daß ich weiter nicht darauf achtete. Dieses Abel steigerte sich zu furchtbarer Hestigkeit. Erstidungsanfälle, die mein Gesicht blaurot färbten und mich keuchend nach Luft ringen ließen, wechselten mit tödlichen Schwächeauständen, wo ich mich kaum rübren konnte und alles wie in klimmerndem Dunkel sab.

Zett schried die Mutter selbst an Elisabeth und bat sie, ihre Stellung aufzugeben und heimzukommen.

Als ich endlich genesen war, hatte ich erreicht, was ich wollte. Aber um welchen Preis 1 3ch war früher ein terngesundes, blühendes Madden gewesen, jest waren meine Wangen bleich und hager, dunkte Schatten lagen unter meinen Augen, und durch mein braunes Haar zogen sich zahlreiche weiße Fäden. Aber troß alledem. Als ich an einem schönen klaren Herbsttage neben Johanna im Eisenbahnwagen saß und dem unbekannten Leben entgegensuhr, schlug mein Herz froh und erwartungsvoll, und ich fühlte, wenn ich noch einmal zur Welt kame, würde ich alles genau ebenso machen. Wieder einmal hatte ich mich gehäutet, wieder lag ein Stück Leben hinter mir, und in meinem Ohr klang das "Faust"-Wort: Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag.



## Altdeutsche Weihenacht

Rebelstille; irgendwo hallt eine singende Kinderstimme aus der warmen Winterstube. Und der einsame Wanderer, der die Landstraße daherschreitet, kommt vielleicht an einer erleuchteten Oorstirche vorüber, aus der ein Adventslied an seine lauschenden Ohren klingt... So träumte man sich gern die selige Erwartung des lieden Weihnechtstages; und es gab wohl auch Stunden und Gegenden, wo man solches erleben durste. Zest ist es anders geworden; die Kinderfreudigkeit dieser rührenden Beit ist überdröhnt vom politischen und sozialen Lärm und Geschrei; ja, selbst in den Arbeiterkreisen schon lächelt man über jene "Sentimentallität", die sich noch an der milden Gläubigkeit des brennenden Tannenbaumes erbaute, die auch rauhe Herzen dem lockenden Ruse der göttlichen Liede auftat. Und dennoch — zu ties wurzelt die Sehnsucht nach Frieden und Frömmigkeit in unserm Volke, als daß die zarten Schöslinge sich gänzlich ausreuten ließen, die sich immer klammernder im Nährboden christlicher Anschaung und innigen Verlangens sessifiaugen. Und wenn man dann einmal zu einem Buche greift, das dieser inständigen Erwartung treuen und tiesen Ausdruck verleiht, so sühlt man sich dankbar beschenkt und durchsonnt, weltverloren und dem Ewigen näher.

Und fold ein Buch ift uns jest gegeben worden. Es heißt: "Als Berre Rrift geboren ward", und erschien im Verlag der Gesellschaft für dristliche Runst, München. Der Preis für den Pappband beträgt 96, für den Halbleinenband 102 A. Aber er ist nicht zu hoch bemessen angesichts der vorzüglichen und überaus sorgsamen Ausstattung, die in unserer armen Beit doppelt überrascht und erfreut. Was nun bietet dieses Wert? Es ist ausammengestellt von Baidalis Somid und vereinigt in Wort, Bild und Con die mittelalterlichen Legenben, die sich um die Geburt des Beilands geschlungen haben; rechte "Christnachtröselein". Bekannte und unbekannte Sexte und Abbildungen in reichster Fülle. Da begegnet man Malern wie Durer, Lochner, Balbung, Altborfer, Cranach, Memling, Schongauer, Gruncwald, Goes, Weyden — und man erbaut sich recht an ihrer keusch verhaltenen, warmen und reinen Kunst, über der sich der guldene Schimmer des Wundersternes auszubreiten scheint. Und es sind bezeichnende Stellen aus alten Büchern, namentlich aus denen der Mystiker (Mechthild von Magdeburg, Cauler, Bruder David, Hermann von Frihlar, Seuse, Berthold von Acgensburg) gewählt, die alle von der Seligkeit der Weihenacht Runde geben — ergriffene, jubelnde ober still anbetende Worte, aber alle durchglüht von Andacht und Gläubigkeit und echt deutscher Hingabe. Und bann die rührenden alten Lieder und Reime, die zum Teil namen- und verfasserlosen, die uns immer wieder umspinnen durch die liebliche Ungelenkheit und die beinahe verschämte Güte, die sie durchzittert. Hie und da sind sogar die Noten beigegeben. — Noch ein Wort über die Ausstattung selbst. Die ichonen, in Rotdrud ausgeführten Initialen, die Durerichen Randzeichnungen um bie Weihnachtstexte, bas mannigfaltige, saubere Bilbermaterial, die altbeutiche vornehme Schrift - alles stimmt zusammen und vereinigt sich zu edler und sanfter Harmonie. Man fühlt es, daß Berlag und Herausgeber einem Herzensbedürfnis folgten und von ihrer Arbelt ergriffen und bingenommen waren.

Und so möge denn diese schöne Sade Sinzug halten in die christlichen Häuser; sie ist es wahrlich wert, nicht nur einmal betrachtet und durchblättert zu werden! Man fühlt sich so heimatlich berührt, so warm durchleuchtet, und man erkennt es von neuem mit Rührung und leiser Hoffnung, daß in unserm Volke noch Kräfte ruhen, die einer segensreichen Entwicklung und Erfüllung harren. Möge die Zeit herausdämmern, da die Strahlen des Weihnachtssternes in die sernsten Hütten schimmern und auch die widerstrebenden Herzen locken und dem Ewigen entgegenleiten!

E. L. Sch.



#### Berliner Malerei

die in Formen arbeiten, welche seit langer überliefert sind. Das ist der Stamm, ber seit jeher am Lehrter Bahnhof seine Werke zeigte. Von den Neuesten, die bereits voriges Jahr mit ausstellten, ist heuer nut die Novembergruppe vertreten. Der Stil bat Anhanger aber auch in der Dusselborfer Kunstlerschaft neben der alten Richtung.

Wenden wir uns zuerst zu den Alten! Sie bieten im allgemeinen das Bild, das seit je der Ausstellung eigen war. Durch auffallend kühne Besonderheit wird man nicht überrascht. Es handelt sich um Begadungen, die Wege gehen, welche andere geednet haben. Innerhald der Beschräntung indessen spricht das Seldständige der Personlichteit in schöner Weise. Es ist, möchte man sagen, eine Mischung der Freilichtmalerei (Impressionismus) mit der neuen Ausdruckstunst (Expressionismus) die vorherrschende Ansicht. Von der Freilichtmalerei haben die Künstler gelernt, Natur zu beobachten, dem Wechsel der Töne in der Erscheinung der Farbe unter dem Einsluß des Lichts nachzugehen, den Pinsel locker zu führen. Von der Ausdruckstunst der letzten Jahre, den Eigenwert der Farbe herauszuholen und bedeutsam zu machen. Es wäre allerdings noch zu bemerten, daß bedeutsames Farbgefüge auch schon vor der neuesten Richtung dier und da lebendig war. Der Sinn dafür hat sich jest nur verstärtt.

Am schönsten sind eine Reihe von Landschaften. Das Gefühl für Leben und Schönheit ber Natur ist immer eine Grundlage germanischer Runst gewesen. Es ist unsern Meistern auch beute nicht verloren gegangen. Willi ter Bell bringt eine Reibe seiner wohltuenden, gut abgewogenen Anfichten. Ranfer-Eichberg fieht einen martifchen Gee im Mondlicht grunlich bammern, empfindet die Schwermut einer hochragenden Riefer, hohen himmels, merkwürdig und fprobe fich ftellender Bolten. Der "Abend om Bollwert" Bans Bartigs gibt Stimmung in Blaugrau, formlich fehr anregend im überrafdenben Richtungegusammenhang ber Rabne. Start in der Farbe, gedrängt und bedeutend in der Form ist seine "Ansicht von Stettin". Lebhaft eindringlich im graulich eizigen Con von Sis, Wasser, Wolten, grau verhüllten, farbigen Baufein, im wohldurchdachten Formgefüge ber "Abend in Stralfund" von Graf Rerffenbrod. Bu nennen waren noch Marie hager mit "Winterstimmung em Bad", Egon von Ramete "Bochfeefifcher" (bedeutend in der Farbe), Radgig-Radgyt "Alte Rirche im Gulengebirge". "Sal an ber boben Gule" (bie Stimmung beutschen Mittelgebirges tommt warm jum Ausbrud), Richard Duichel, Theodor Elfert, Eugen Dettert u. o. Bei ben Lettgenannten ist die gute Wahl des Rahmens besonders zu beachter, die leider manche ausgeftellten Gemalde vermiffen laffen. Siegfriet Madowstys "Gelbe Boufer" 3. B., bewuft und gelungen in der Farbe, tommen wegen des störenden Rahmens in ihrem Wert nicht recht aur Geltung.

Sandrod bringt Stätten zeitgemäßer Maschinenarbeit, start in ber Farbe, z. B. "Brüdenbau Bahnhof Friedrichstraße". Das Dustere, hehende, Großartige dieser Welt für sich tommt in der Farbe zum Ausbruck. Eine Reihe tonwarmer Bilder altdeutscher, verträumter Städtewinkel von Gerhard Graf, Frig Gener berührt heimatlich.

Unter den Bildnissen finden wir eine Anzahl geschickt gemalter, ohne besonders hervortretende persönliche Kraft. Sehr gut ist von Wilhelm Schardt-Hildesheim das Abbild seiner Mutter. Feste und tiese Seele der haraktervollen, bäuerlichen Frau kommt gesättigt zum Ausdruck. Zede Form ist durchdacht und kunstlerisch gestaltet, und die Farbe, auch im Rahmen, sorgfältig gestimmt. Die kunstlerische Absicht des Malers im "Porträt E." geht denselben Weg; es ist aber nicht so gelungen, erscheint matt. Reizvoll im Ton wirkt auch das Bildnis des Hossphauspielers W. B. Ith von Hans Strohbach, in Form und Geist indessen weniger ausdrucksvoll. Eigene Art spricht sich mit Ersolg in zwei Bildnissen Fritz Giebelhausens aus.

Biblische Semälbe sind nur wenige vorhanden. Glücklicherweise. Raum jemals geraten sie unsern Zeitgenossen. Da überrascht es, in Plont tes großem Wert "Maria mit Kind" etwas ganz Echtes, Bodenständiges zu entdeden. Wahrlich, das ist Geist vom Geiste unserer Cranach, Altdorfer, Jörg Breu. Bestes deutsches Empfinden, gute Farben, auch im Rahmen (start rot, gründraun, weiß, schwarz), und träftige, iebendig drängende Form. Aber warum nennt ein deutscher Maler eine so echte, worme, deutsche Schöpfung nitt dem fremden Namen "Madonna"? Jit's nicht eine Muttergottes, "unste liebe Frau", eine "liebe Maria", wie Luther sagt?

Die Rleintunst weist manches gute Blatt auf. B. B. das Gelbstellonis von Turner (Radierung), Autenried: Rosen (Farbenholzschnitt), Lina Borgmann: Blumen (Linoleumschnitte), Edmund Fürst: Tanzbilder (farbige Zeichnungen), Otto Bredow: Schweinemarkt (farbige Zeichnung), Gustav Jäger: Umgebung von Stuttgart (Aquatell).

In der Stutpturen-Abteitung sind die großen, in die Augen springenden Werte am wenigsten anziehend. Ralt und atademisch. Dagegen finden sich gute Tierdarstellungen von Otto Pilz (Junger Bar), Bans Wahl (Agyptische Böffelkuh), Barry Christlieb (Affenfamilie), Johann Robert, Bordermaper. Annutige und lebendige rinder von Richard Wagner, Peter Tertat, Ernst Richard Otto, Erich Schmidt, Restner. Runstlerische Bewußtheit spürt man im Bildnis der Flau Dr. Rrieger von Stanislaus Rohn. Auch einige freie Erfindungen fessen: Paase-Isenburg: Amor auf Widder, Lewin-Funde: Puttenreigen, Albert Araemer: Schreitende, Renter: Der gute hirt.

Vollkommene Obe gähnt in der Novembergruppe. Es kann einem Grauen ankommen vor den Ausgeburten eines ungezügelten und künstlerisch unbegabten Wahnsinns. Kein Form-, kein Farbempfinden. Gekrizel! Aur eine kleine Zusel in dem Meer der Zersahrenheit: die "Ruhe am Strand" von Hans Adolf Deimann. Eine solche Arbeit zeigt freilich, was die Neuen zustande bringen, wenn sie künstlerisch fähig sind und die Mühe einer sorgfältig gestaltenden Arbeit auswenden. Eine Frau am Strand, Gebirge im Hintergrund, kubsstlisch gut skilssiert und in der Farbe sicher abzewogen. Auch das Bild "An der Stadtmauer" desselben Meisters sesselt in Form und Con. Einige gute kunstgewerbliche Arbeiten beweisen wieder einmal, dos vielleicht der beste Erfolg dieser den Eigenwert der Kunstmittel herausholenden Richtung in ihrer Anregung für das Kunstgewerbe besteht.

Als besondere Gruppe unter eigner Verantwortlichteit haben Dusselter Runitler ausgestellt. Sie bringen alle Stufen vom olten bis zu neuestem Still. Lebhaft frisch, sonnig leuchtet der "Mutt in Kowno" von Richard Bloos, schön, tiefer in der Faube (auch der Rahmen passend), die kleine Landschaft von Franz Kaver Wimmer "Vor der Stadt". Beide Kunstler gehören überlieferter Richtung an. Sehr schön, ganz im neuen Stil, auf Eigenwert von Form und Farbe und bedeutenden Ausdruck gearbeitet, sprechen Stilleben von Christian Rohlfs. Vier kleine Holzschulte von Richard Schwarztopf vom Leiden Christi sind stat in Ausdruck und Form, aber gleichzei ig eiwas roh; man wittert die Nähe der zügellosen Leidenschaften des Bolschwismus. Die "Orei Figuren" von Richard Paling, angenehm, künstlerisch sein getönt, erregen Grauen durch die Vertommenheit des Geistes, die aus ihnen redet. C. W. Schreiner bringt zwei plastische Frauentöpse, gefühlvoll und anmutig, der eine fast an die Grenze des Gentimentalen streisend, beide künstlerisch bedeutsam. Bodenständig und kraftvoll, gut durchempfunden steht der "Arbeiter aus Flandern" des Bernhard Sopher da.

Im ganzen hat man, die Ausstellung durchwandernd, die Empfindung, daß weniger mehr gewesen wäre. Ein Gedanke, der bereits öfters ausgesprochen wurde. Die Menge des Gebotenen wirdt verwirrend. Auch ist es vielleicht, namentlich in Rücksicht auf Laien, nicht vorteilhaft, so start voneinander abweichende Runstarten gleichzeilig zu zeigen. Die beste Unstlerische Wirkung wird dadurch beeinträchtigt.



## Ludwig van Beethoven zum 150. Seburtstag

(16. Dezember 1920)

ubiläen geben oft erwünschten Anlah, auf zu Unrecht vergessene ober wenigstens vernachlässigte Meister von Kunst und Wisserschaft mahnend hinzuweisen. Bei den Gedenktagen unserer Allergrößten ist solches nicht mehr oder doch nut noch sur einzelne ihrer Werke vonnöten; aber derartige Daten laden auch ihnen gegenüber ein, Rückschau zu halten und sich einen Augenblick still zu besin zen, was der betreffende "Ralenderheilige im Geiste" für uns alle und für jeden einzelnen heut wohl noch bedeutet oder künstig zu sagen haben wird. Bentenarseiern sind die Hauptmarken zur Vornahme solch prüsender Querschnitte durch die Nachwirtung unserer Heroen, aber auch die halben Jahrhunderte dienen trefflich gleichem Bweck, damit die graphische Darstellung der historisch wechselnden Wertschäung sich vom zackigen Auf und Nieder durch Bwischenpunkte bedeutungsvoll zur Kurve runden kann.

Beethoven beschäftigt heute mehr denn je die Geister. Denn wenn auch die wesentlichen biographischen Einzelheiten seines Erdenwallens durch die hingebungsvolle Arbeit eines Thaer, Deiters, Nottebohm, Riemann, Frimmel, Ralischer ziemlich vollständig zutage liegen, so tobt um das Wichtigste, um das tünstlerische Wert des Mannes, erditterter Rampf zwischen den Parteien der modernen Musitästhetiter. Das Musitantentum (Psigner) und das musitalische Literatentum (Vetter) wirdt und ringt um das wahre Verständnis eines Schaffens, das noch heute seltsam unfaßdar, geheimnisvoll, schillernd zwischen Romantischem und Klassischen, zwischen darodem Uberschäumen und edelster Maze zu schwanten scheint.

Es ist das Schickfal, die Starte, der Reichtum unserer machtigften Rulturtrager, daß fie, ohne barum eine vergewaltigende Umbeutung erfahren zu müffen, jedem Beitalter etwas Neues, anderes zu offenbaren haben. Der Beethoven E. T. A. Hoffmanns und Betiinas ist ein anderer als derjenige Wagners, Lists und Bülows, berjenige eines Brahms und Zoachim anders als ber eines R. Strauf und G. v. hausegger. Zener Beros, beffen an Demofthenes gemahnendes Stammeln dem Geschlecht schnrednerischer und formglatter musikalischer Nazarener oft muft, wirr und ,nicht gang getonnt" vortam, barf unfern neuesten, um bas Beltgestalten sich qualenden Kunstlern wie ein verehrungswürdiger Ahn, als der erste Märtyrer aus Cantalus Geschlecht erscheinen. Wir spuren in Beethovens grengerlos machsenber Bereinfamung bas gleiche prophetische Emporstreben, bas jenen unmittelbarften Exponenten unserer Zeitnöte, Friedrich Nietsiche, auf die eisigen Alpengipfel trieb. Weit über die Kreise ber eigentlichen Musitliebhaber und Confunstler hinaus ist so der Name Beethoven zur weltanschauerischen Bee für viele geworben, benen seine Cotenmaste mit ihrer undurchbringlichen, stumpfen Bitternis mehr zu sagen weiß als seine Missa solomnis und die Neunte Sinfonie, als die letten Aaviersonaten und Streichquartette. Es ist bezeichnend für unsere Zeit, dak sie sich durch die eben genannten Werte der letten Schaffensperiode weitaus em stärtsten angezogen fühlt — eben weil das Problematische, bas grandiose Formzerschlagen, Blodewalzen, Aufwärtsstemmen in diesen Arbeiten, das an Michelangelos Gestalternot gemabnt. ihr felbst tiefinnerlichst verwandt erscheint.

So richtig und naturnotwendig das zweisellos ist, sollte doch der andere Beethoven darüber nie vergessen werden, der im Violin- und den Alavierkonzerten und in der herrlichen Ammermusit seiner traftvollsten Mannesjahre die alte Spielsreudigkeit mit der unendlichen Ideenfülle von persönlicher Prägung zu restloser Jarmonie vereinte, der als Künder vollendeter Schönheit und Humanität als gleichberechtigter Oritter neben Goethe und Schiller trat, er, in dessen geldensele neben allen dionysischen Nebeln und brauenden Scwittern doch auch die lichte Güte und das beglückende Strahlenlächen Apollos wohnte. Der Meister der Pastorale ist nicht geringer als der des Cis-Moll-Quartetts!

Dr. Hans Joachim Moser



## Wohrsch und Moser

Bu unferer Mufitbeilage

Eer Hauptton unserer welhnachtlichen Notengabe liegt auf dem Wiegenlied des Altonaer Meisters Felix Wonrich, der am 8. Ottober seinen 60. Geburtstag 🕱 vollendet hat. Als Romponist des "Sotentanzes" ist der Conseher weithin bekannt, aber auch feine andern Oratorien, Lieder, Rammermufit, Sinfonien gehören jum Beften, was man an zeitgenössischer Musik in deutschen Konzertsälen hören kann — Woprsch' proklische Ausgabe Beinrich Schubicher Werte hat ihn überdies im musitverftandigen Burgerhause vielfac eingebürgert. Aus Troppau in Öfterreichisch-Schlesien stammend, hat Woprich sich fast gang als Autodidatt ausgebildet — seine Lehrer sind vor allem die alten Meister des 16. und 17. Jahrhunderts, aber auch Brahms und Wagner gewesen. Des Mysterium "Da Zesus auf Erben ging", ist ein abenbfüllendes Oratorium von ergreifender Wirtung, dessen Text der Consetzer selbst sich unter starter Verwendung altdeutscher Boltslieder zusammengestellt hat. Es beginnt mit der Beiligen Nacht, dann folgt die Bergpredigt, die Stillung des Sturms, die Heilige Woche, und das Ganze verklingt weihevoll mit dem Gang nach Emmaus. Das "Mpsterium", in dem herbste polyphone Gotit mit echter Bolkstümlickeit sich auf das elgenartigste paart, hat es bisher in Hamburg, Essen, Altona, Stuttgart zu begeistertem Erfolg gebracht; weitere Chorvereine bes In- und Auslandes bereiten Aufführungen vor. 3m Original find die umrahmenben Edfage unferes Liedes dem Chor jugeteilt, und die Wechfelreden zwischen Maria und Joseph, reizwoll von Holzbläfern begleitet, gehören bem Golosopran und -tenor zu; die vorliegende Fassung hat uns dankenswerterweise der Komponist selber zum einmaligen Abdruck überlassen. Der Alavierauszug des Ganzen tann durch A. Simrod (Berlin und Leipzig) bezogen werben.

Auch das zweite Welhnachtslied, das noch einfacheren Ansprüchen und tieferen Stimmen genügen möchte, ist eigentlich ein Chorlied (als solches in B-Dur) und enistammt einer Reibe von fünfstimmigen Motetten bes Ballifden Brivatbozenten für Musikgeschichte Dr. Bans Joach im Mofer. In Berlin 1889 geboren, studierte Moser, der Sohn des bekannten Joachimfreundes und Biographen Andreas Moser, bei g. van Enten, Gustav Jenner und Robert Ruhn Romposition — neben größeren Arbeiten für Singstimmen und Chor mit Orchester ließ er mehrere Liederhefte (meist über Texte von Dehmel und Bierbaum) bei Simrod, Bieweg und im Banfaverlag (Berlin-Wilmersborf) ericeinen. Da ber Tonfeger felbft als Ronzertund Oratorienfanger reift, fieht er naturgemäß in ber Singbarteit ein erftes Erfordernis ber Textvertonung; im übrigen hat er die gleichen Altmeister zu Rat gezogen wie Woprich, da seiner Meinung nach zwischen Modernität und musikalischem Rubismus noch ein weites anbaufähiges Gefilde liegt. Seine "Geschichte der deutschen Musit" (im Ottoberheft des "Eurmers" gewürdigt) und eine Sammlung von ihm bearbeiteter Gefänge des 17. und 18. Jahrhunderts ("Alte Meister des deutschen Liedes", Stition Beters) sind ebenso verbreitet wic ebendort sein Bizetalbum und seine mit Ostar Nos zusammen verfaste "Technik der deutschen Gefangstunft" (Sammlung Göschen).



## 

## Sohle Hand und reine Weste Das Hohelied der Sparsamkeit · Steuermoral Quietisten und Gemütsathleten Die Fronten lausen falsch!

Qie Rorruption, die sich während des Arieges in der Etappe und in den Tümpeln der Rriegsgesellschaften staute, um nach dem Dammbruch der Revolution das ganze Land mit ihren Schlammwogen zu überfluten, ist drauf und dran, nun auch die letten Pfeiler des einst so wetterfesten Staatsgefüges zu unterwühlen: die Beamtenschaft. Es lätt tief bliden, daß der Minister für Volkswohlfahrt sich veranlagt gesehen bat, in einem fummarischen Erlaß ben Beamten seines Geschäftsbereiches die Annahme von Buwendungen jeder Art seitens der Ententekommissionen grundsählich zu untersagen. Und daß auch in anderen Abteilungen der Reichsperwaltung selbst böbere Beamte bereits gelernt haben, die Sand hohl zu machen, beweift der Fall Augustin, der mehr noch um seiner Begleitumstände und der Art willen, wie er von oben her behandelt wurde, die niederschmetternosten Ruchchlusse geradezu aufdrängt. Denn das Schmäbliche ist, daß gerade diejenigen Stellen, die als die berufenen Büter ber Staatsmoral allen Unlag zu schonungslosem Eingreifen gebabt batten, die krampfbaftesten Anstrengungen gemacht haben, um den Satbestand zu verdunkeln und die Öffentlichkeit bewußt im unklaren zu erhalten über den Grad, den die Fäulnis inzwischen erreicht bat.

Es scheint, daß wir auf bestem Wege sind, der pupillarischen Sicherheit in Dingen der Moral überhaupt verlustig zu geben. Wie ein Märchen aus uralten Zeiten klingt in uns die Erinnerung an den Tippelskirch-Skandal nach, der dem tüchtigen und vielgewandten Minister Poddielski schlankweg das Genid brach, ohne daß sein wohlassettionierter König einen Finger zu seiner Aettung rührte. Deute streden sich von allen Seiten helsende Hände entgegen, wenn irgendwo in amtlichen Aegionen ein Fehltritt offendar wird. Der ganze abgrundtiese Unterschied der Auffassung von einst und jeht tritt in der offiziösen Erklärung zum Falle Augustin zutage: "Es blied nur eine mit der Stellung eines Beamten taum zu vereindarende Annahme größerer Geschenke von einer Seite übrig, mit der der Beamte auch im dienstlichen Verkehr stand."

Aur! Wer sieht da nicht die ungehaltenen, beinahe schon gekränkten Mienen wohlwollender Borgesetter, die gar nicht begreifen wollen, wie man sich außerhalb ihres Machtbereiches über eine solche Kleinigkeit aufregen kann — über einen Ministerialdirektor, ber sich halt regelrocht schmieren läßt! Nein, sie begreifen nicht, oder wollen nicht begreifen, daß die Entruftung des noch einigermaßen anständigen beutschen Publitums letten Endes weniger dem räudigen Schafe selbst gilt, als bem pflichtvergessenen und saumseligen Birten, der, indem er den Schädling buldet, die gange Berde der Verseuchung preisgibt. Denn darüber sollte man sich regierenden Ortes doch wohl im tlaren sein, daß nach unten bin nichts so verheerend wirtt als das schlichte Beispiel, das von oben gegeben wird. Wenn im alten Staat trot aller Vorsichtsmaßregeln etwas vortam, so ging man der Sache auf den Grund, entfernte den verdächtigten Amtsträger, wenn er überführt war, oder überließ die Berleumder dem Staatsanwalt. Beute drudt man fich vor der Entscheidung selbst in zweifelofreien Fallen, ist geneigt, trumm gerade fein du lassen, und erregt damit doch nur den Argwohn, daß es noch gar mancherlei ju vertuschen und zu verbergen gibt. Ift es doch bereits dabin gekommen, daß der Leiter einer sehr großen behördlichen Organisation, die natürlich als Kind der 8wangswirtschaft geboren wurde, eine beantragte Untersuchung über angebliche Durchstechereien mit der Bemerking ablehnte: "Ach, lassen Sie man, bort schieben ja alle!"

"Spare und arbeite!" so klingt es salbungsvoll von oben herab. Der arme Schluder, ber sein schweres Erbenlos auf Stiefelsoblen herumträgt, beren Erneuerung siebzig Mart tostet, erhebt sein Auge und sieht den Johen Berrn, der ihm soeben das Entsagungslied gesungen hat, in ein Luxusauto steigen, das durch ein fleines Techtelmechtel aus der Raffe eines befreundeten Refforts beftr tten worben ist. Man hört von einem Professor, der, an die Berliner Universität berufen, seine Vorlesungen nicht aufnehmen tann, weil teine Untertunft für ihn bereitgestellt ift; und im selben Atemzuge erzählt man sich von einem Minister, bag er geheiratet und "seine" Behnzimmerwohnung bezogen habe. Aus berartigen Mofaiten ließe fich ein ganges Beitbild zusammenseten. Wir wissen heute überbaupt gar nicht mehr, wie eine reine Weste aussieht. Ein neuer Moraltoder in gebn verschiedenen Parteifassungen mußte schleunigft geschrieben werden. Die Sozialbemokratie verteidigt die Schlogmobelschiebung ihres Scheidemann mit ber felben Befliffenheit, mit ber bas driftliche und burgerliche Bentrum ben Mantel ber Nachstenliebe über die Berfehlungen ihres Erzberger und die, wie soll man's nennen?, dienstlichen Transaktionen ihres Hermes gleiten läßt. Wie bedenklich steht cs um den Gradmesser der Wohlanständigkeit, ben man heute anzulegen für gut halt, wenn von Bentrums seiten halbamtlich ben Angriffen gegen Bermes mit dem fehr deutlichen Binweis entgegengearbeitet wurde, daß von den Regierungsmitgliedern anderer Parteien noch febr viel Verfänglicheres berichtet werden konnte. Und Berr Erzberger, als er mit fettem Lacheln wieder bie Reichstagsfcwelle überschritt, bat sicherlich gang genau gewußt, warum und weswegen er biefem Parlamente bas bieten burfte - -

Sparfamteit! Ein Wunder ist es nicht, wenn die Regierten sich achselzudend atwenden, da fie feben, welcher Aufwand und welche Verichwendung aus Staatsmitteln von den Regierenden felbst getrieben wird. "Sparfanteit", so sagt sich der Regierte, "fangt ihr da oben doch an zu sparen. Hört selber erft auf, Wein zu trinten, bevor ihr uns Waffer predigt!" Seit der glorreichen Revolution warten wir auf den Abbau der Kriegogesellschaften. "Amtlich wird verlautbart", daß bis heute von den 38 Kriegsorganisationen, über die das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft bei seiner Errichtung am 1. April 1920 die Dienstaufsicht von dem Reichswirtschaftsministerium übernommen bat, bis beute völlig aufgelöst wurden: Die Reichsfuttermittelstelle (Verwaltungsabteilung), der Reichstommissar für Fischversorgung (nebst Überwachungsstelle für Seemuscheln), ber Rriegsausschuf für Raffee, Dee und beren Ersakmittel, G. m. b. B., in Liquidation: in Liquidation getreten: die Reichsfuttermittelstelle Geschäftsabteilung 6.m.b. 9. (Bezugerereinigung der beutschen Landwirte), und zwar am 1. Juni 1920. Alfo von ben 38 Rriegsgesellschaften sind drei gange Organisationen aufgelöst, alles andere befindet sich noch in der "Abwidelung". Es beift der Öffentlichkeit Sand in die Augen streuen, wenn man die "Reichstextilaktiengesellschaft" in eine "Wollbelleidungsgesellschaft" ober die "Reichsstelle für Speisefette" in einen "Überwachungsausschuß für die Ginfuhr von Fleisch und Schmalz" umfrisiert. Was uns die Reichsgetreidestelle kostet, schaubernd haben wir es aus bem Munde des bayerischen Landwirtschaftsministers vernommen. Auf jeden Zentner ber erfaßten Getreibemenge entfällt allein 1,35 Mart an Geschäftsunkoften! Das Reichswert Spandau ist nach dem Kriege unter dem Namen "Deutsche Werte" in eine staatliche Fabrit zur Berstellung von Friedensartikeln umgestellt worden, für deren Berliner Geschäftsbaus nach der Deutschen Zeitung allein ein Direttor mit 240000 Mart Sahresgehalt, sowie vier weitere Direktoren mit Gehältern von 150000 bis 180000 Mart angestellt sein sollen. Dem Direktorium untersteht ein umfangreicher Stab von 11 Proturiften und 20 Handlungsbevollmächtigten mit einem Personal von 400 Menschen, nebst Dienstautos und allem Romfort der Neuzeit. Das Reichsschakministerium, das die ungeheuren Werte an Rriegsgerät größtenteils schon an den Mann gebracht hat, schlicht mit einem ganz unerklärlichen Defizit von 206 Millionen Mark ab. Von den verschiedenen Reichstommissariaten tosten das Rommissariat für Ein- und Ausfuhrbewilligung 9100000 Mark (gegen 1186000 Mark im Borjahr); das Reichstohlenkommissariat 261/2 Millionen Mark (gegen 20 Millionen Mark im Vorjahr); das Rommissariat für Bewirtschaftung eiserner Flaschen (!) 160000 Mart und der Metallbewirtschaftungstommissar 256300 Mart.

Was uns die feindliche Besatung noch übrig läßt, frist unsere Aberorganisation auf. Die republikanische Reichsverwaltung hat allmählich einen Umfang angenommen, der mit der Finanzlage und den Bedürfnissen der Wirtschaft einfach nicht mehr vereindar ist. Das Berliner Tageblatt schät das Beamtenheer, wohlgemerkt ohne das große heer der hilfsangestellten, auf 2 Millionen ein. Sieben Familien, so kann man rechnen, müssen immer das Gehalt für eine Beamtenfamilie aufbringen. Die Bahl der überflüssigen Beamten bei der

Eisenbahn wird von verschiedenen Blättern auf 10000, die bei der Post auf 50000 beziffert. Natürlich geht es nicht an, die in den letzten Jahren neu eingestellten Beamten nun einsach auf die Straße zu sehen. Aber es muß endlich einmal daran gegangen werden, die einzelnen Staatsbetriebe so umzuschalten, daß von den über den Bedarf beschäftigten Beamten auch wirklich nugbringende Arbeit geleistet wird.

Den Regierenden eröffnet sich also, wie dieser flüchtige Rundblick zeigt, ein unendliches Feld der Sparsamkeit. Man braucht nur rüstig ans Werk zu gehen. Und es scheint in der Cat schon etwas Großes im Gange zu sein. Man will nämlich (es ist kein Scherz, geehrter Leser) besondere Kommissare zur Durchführung der Ersparnisse einsetzen...

Die Autorität einer Regierung spiegelt sich wieder in den Gesetzen, die sie verfertigt. "Für den Staatsbürger", schreibt Landgerichtsrat Rulemann in der Deutschen Zuristen-Zeitung, "wird bas Recht gewissermaßen verkörpert in ben Seleken; ibnen fügt er fich nicht nur desbalb, weil ein anderes Berbalten Strafe jur Folge haben murbe, fondern aus bem Grunde, weil fie fur ihn eine ftarte innere Autorität besitzen. Aber diese Autorität behalten sie nur so lange, wie fie bem natürlichen Rechtsgefühl entsprechen und allgemein befolgt werden. Für bie beutigen Gesetze gilt in beiben Beziehungen bas Gegenteil. Sie treffen nicht allein oft genug Anordnungen, die der Staatsburger als ungerecht empfindet, sondern por allem sind sie nicht imstande, sich Gehorsam zu erzwingen, weil sie etwas Unmögliches verlangen und beffen Erreichung mit aussichtslofen Mitteln erstreben. Es burfte unter ben gegenwärtigen Verhältnissen nur wenig Menschen geben, die von sich behaupten könnten, daß sie alle Gesetze befolgt hätten. Man tann ihnen daraus auch gar teinen Vorwurf machen, benn andernfalls wurben fie langt verbungert fein. Aber wenn erft die Bevölkerung fich daran gewöhnt bat, die Gesethe nicht mehr ernst zu nehmen, tann es nicht ausbleiben, daß auch das Rechtsgefühl als solches Schaben leidet."

Diese klaren Darlegungen eines Berufsjuriften werden so recht aus ber Lebenspraris beraus verständlich gemacht durch eine Zuschrift in der Deutschen Tageszeitung, in der ein Einsender die Unmoral der nachrevolutionären Steuer gebarung mit draftischer Deutlichkeit also tennzeichnet: "Es ist ja ungemein bequem für die Steuerbeborbe, ein Spartassenbuch ober auch ein Banttontobuch eines Rentners vorzunehmen und daraus dem Steuerpflichtigen auf Beller und Bfennig nachauweisen, daß er vielleicht einige 1000 Mart mehr Bermögen besitt ober einige 100 Mart mehr Einkommen erzielt hat, als wie er angegeben hat. Dieser verdammenswürdige Steuerdefraudant muß dann zu Aus und Frommen ber Menscheit gebührend bestraft und gebrandmartt werden. Währenddeffen geben die Schieber unbehelligt einher und erfreuen sich ihres gludlichen Daseins. Viel schwieriger, als Sparkassenbucher nachzurechnen, ist es ja auch, sich auf ben verschlungenen Pfaben einer taufmännischen Buchführung zurechtzufinden ober gar Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse berjenigen Leute festzustellen, Die ihre Geschäfte ohne viele schriftliche Aufzeichnungen machen. Dier hat die Der Türmer XXIII, 3

Macht ber Steuerbehörde ihre Grenze. Anders ist es nicht zu erklären, daß eine ganze Reibe von Menschen, die vor dem Kriege arme Schluder gewesen sind, jest als große Kriegsgewinnler auftreten. Zedermann tennt sie; sie machen aus ihrem jungen Reichtum auch gar fein Behl. Man sieht sie in Autos, in ben Bars, auf den erften Blaten ber Theater, in den teuerften Badeorten, ibre Damen find mit Brillanten beladen und tragen toftbarftes Pelzwert. Das Publitum zeigt auf sie mit Fingern. Aur der Steuerbeborde icheinen fie unbefannt ju fein. Nach dem Geset über eine Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachse kann niemand eine Vermögensvermehrung während des Krieges von mehr als rund 200000 Mark behalten. Was wollen in der Rektzeit 200 000 Mart besagen! Sie murden außerbem noch um den bavon zu entrichtenden Notopferbeitrag zu turzen sein. Wurden die Steuergesetze ordnungsmäßig durchgeführt, so gabe es überhaupt teine Rriegsgewinnler mehr. Die Steuerbehörden glauben gar nicht, was für eine Erbitterung es im Volte erzeugt, wenn jedermann bier feben muß, wie Gewinnsucht und Unehrlichkeit in schamloser Weise triumphiert über die Gesetze des Staates. Dieses Laufenlassen der großen Diebe im Zusammenhang mit dem ruchichtslosen Nachforschen bei den Sparkassengläubigern und Rentnern wirkt aufreizender und untergräbt mehr bas Vertrauen zu ber gegenwärtigen Regierung als taufenb Artitel in den Zeitungen und Reden in den Volksversammlungen, denn hier spreden Catsachen, beren Wahrheit sich jedermann aufdrängt."

\* \*

Überall basselbe Schauspiel: Die Autorität wantt und geht in die Brüche. Die Regierung wagt nirgends wider den Stachel der sozialistischen Parteien zu leden. Die gemäßigte unter diesen tuscht bei ieder Gelegenheit vor den Forderungen der radikaleren, aus Angst, die Gunst der Massen einzubüßen. Und innerhalb der einzelnen Parteien wiederum weicht die Bernunft der Alten dem frechen Unverstand der Jungen. So triumphiert letzten Endes die Straße. Dem Fatalismus, oder sagen wir Quietismus der "Regierenden" setzt sie entschlossen ihre von keines Gedankens Blässe angekränkelte Gemütsathletik entgegen, die in der schlichten und überaus klaren These gipfelt: "Wir setzen unsere Lohnforderungen durch, und wenn es über Leichen geht..."

Der Berliner Lichtstreit und was drum und dran hing, war so etwas wie eine Generalprobe auf die Diktatur des Proletariats, der die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung selbst zwar innerlich abhold ist, der sie sich aber, wie das Exempel bewies, im Ernstsalle gefügig unterwirft. Es klappte vorzüglich. Ein Druck auf den Knopf, alle Räder standen still, und der Magistrat mußte springen. Wenn aber nur noch ein wenig Uberlegung in den vernünftigen Kreisen der Arbeiterschaft vorhanden wäre, so müßte gerade das tadellose Funktionieren des Streikapparats sie zur Einsicht bringen, daß sie nichts als Objekt waren und daß genau wie in Rußland es praktisch auf eine Diktatur einiger Weniger über das Proletariat herauskommt. Der Zufallsbiktator von Berlin war der Elektriker Sylt, der dem Zebel des Kraftstroms am nächsten stand. "Die große Masse der Arbeitenden," schreibt die Vossischen zu, "hat gewiß das Recht, darüber zu

beschließen, ob sie in einen Streit eintreten will ober nicht. Aber von ihren Beschlüssen allein hängt es nicht mehr ab, ob die wirtschaftlichen und sozialen Wirtungen ihrer Entschließungen auch wirklich eintreten. Wenn die Arbeiter der allerverschiedensten Sewerbe in großen Unternehmungen beschließen, die Arbeit nicht niederzulegen, so kann sie zwar keine Macht der Welt hindern, des Morgens, wie gewöhnlich, in die Fabriken zu ziehen, aber wenn eine Handvoll Leute in der Elektrizitätszentrale oder in dem viele Meilen von ihrer Arbeitsstätte gelegenen zentralen Elektrizitätswert den Beschluß faßt, keinen Strom zu versenden, dann steht das Werk, in dem Tausende williger Hände auf Arbeit warten, still oder können womöglich Produktionsstätten mit Millionen Beschäftigter der verschiedenen Sewerbe nicht arbeiten. Das demokratische Recht der Urabstimmung besteht also weiter. Aber über ihm schwebt das Damoklesschwert des Terrors derer, die zufällig an denzenigen Stellen des Arbeitsprozessessesken, von denen aus diktatorisch über Arbeiten oder Feiern entschieden werden kann."

Und noch ein zweites Moment sollte der Arbeiterschaft zu denken geben: Das rüde Attentat dieses Streiks richtete sich nicht gegen irgendwelche kapitalistischen Unterdrücker, sondern gegen eine Rommune, die sich ganz und gar in sozialistischen Händen besindet. Die sozialdemokratischen Spiken des Großberliner Verwaltungswesens, sie, die disher unter dem Schutze der Verantwortungslosigkeit die Erpresserfaust zu immer neuen Gurgelgriffen veranlaßten, sie fühlen jetzt selbst den Daumendruck an der Rehle. Wenn sie sich nicht bereitsinden, allmählich dem Ritzenscher das gleiche Gehalt wie dem Minister zu bewilligen, so werden sie über kurz oder lang gezwungen sein, ihrer Agitation eine rückläusige Richtung zu geben.

Oer Auftakt zu den Winterunruhen war vielversprechend. Der große Lehrmeister des Terrors, Sinowjew-Apfelbaum, hat seinen deutschen Kommunistenschulern offendar erstklassige Tips an die Hand gegeben. Von einer Staatsgewalt aber, die nicht einmal die Technische Nothilse voll in Tätigkeit zu setzen wagte, ist nicht anzunehmen, daß sie auch nur die oberflächlichsten Vorbeugungsmaßnahmen getroffen hat.

Früher in Tagen der Jochspannung hörte man häusig das Wort: "wenn erst der Reichstag zusammentritt — —" Das war nun freilich eine fromme Täuschung, denn die Arterienverkaltung unseres Parlaments hatte schon lange vor dem Kriege eingesetzt. Aber damals lebte doch im Volke wenigstens noch der Slaube. Heute glaubt kein Mensch mehr in Deutschland, daß uns von da her die Rettung kommen könnte. Und sie, die Insassen dieses altersmüden Parlamentes, glauben es selber nicht. Durch die ständige Inzucht aller vitalen Kräfte beraubt, geben sie sich kaum mehr die Mühe, auch nur nach außen hin noch die Folic zu wahren. Ob der Präsident in larmoyantem Ton die Trübsale der allgemeinen Lage schildert, ob der Finanzminister das graue Elend unserer Notenwirtschaft ausmalt oder der Staatssetretär des Auswärtigen von neuen Marterplänen der Entente berichtet — Leere herrscht im Situngssaal, gähnende Leere. Selbst der ach so geduldigen Parteipresse aller Schattierungen entringt sich angesichts solcher

ungenierten Seilnahmlosigfeit ein hosterischer Schrei der Beraweiflung. Die Rolnische Reitung bat den Abgeordneten den glatten Vorwurf der Pflichtvergessenheit entgegengeschleubert, die Magdeburgische ihnen böbnend erklärt, dak sie Worte böten statt Brot, und der Vorwärts beschwor sie por turzem, den Darlamentarismus nicht tot zu reden. Alles prallte ab. Leer blieben die Bante - Und die Barteien? Sie baben ihre großen Baraben abgebalten. Wo. pon Lepi bis Belfferich. war ein Rührer groken Kormats zu erbliden? Auf der beutschnationalen Cagung allein vernahm man aus dem Munde eines Aungen, des Landtagsabgeordneten Ritter, so etwas wie neue Cone; ein Abeenausschwung, der über die Niederung erstarrter Doamen binausstrebte, bob leise rauschend die Flügel, doch wird sich erft erweisen müssen, ob ihre Spannweite nicht an den Gitterstäben des Varteitäfias auschanden werden wird. Das ware dann eben nur ein neuer Beweis dafür, daß die altbergebrachten Formen nicht mehr genügen, daß das Feld dem Außenseiter gebort und daß, was immer mächtiger als Erkenntnis sich babnbricht, absurd ausgedrückt, auf der Bartei der Barteilosen unsere lette, unsere einzige Koffnung berubt. Wer ein Feingefühl und eine Witterung bat für die Unterströmungen des Geschebens. der spürt allerorten Kräfte zur Oberfläche brängen, benen vorläufig noch die Einheitlichkeit und die Bindung fehlt, um ihre volle Stokkraft zu entfalten. Unter den üppig ins Kraut ichiekenden Setten, Bunden und Bereinigungen, die nach anderen als den bertommlichen Gesetzen der Barteistruktur, gewissermaken aus einem nationalen Einheitsempfinden beraus Lebensfähigkeit zu erlangen trachten. gebührt einer jedenfalls icon ernithaftere Betrachtung: es ist jene Gemeinichaft junger Menschen, die sich aus der Leserschaft der Wochenschrift "Das Gewissen" berausgestaltet bat und die mit dem Mak teiner der bestebenden Barteien gemessen werden tann. Diesem Kreise, dem "Ring", geboren junge Manner an, die aus allen Parteien getommen find und sich von allen Barteien abgewendet baben. In den Suddeutschen Monatsbeften legt einer von ihnen, Max Hildebert Bobm, in freilich nur flizzenhaften Umriffen die Bielrichtung dar, der diefe Adeenbewegung auftrebt. Es ist der "Mensch der Wende", der um die Daseinsmöglichkeit ringt, "ber sich burch ein tiefes Gefühl der Frembbeit von dem Selbstverständlichen getrennt welk. Es gibt Rechts- und Linksreattionare, benen die eigenen Gewöhnungen und Vorurteile ebensowenig fragwürdig geworden sind, wie den Gegnern, die sie so beftig betämpfen... Der Mensch ber Wende will mit beiden nichts zu tun haben. Er fieht einen Bestand an überkommenem und einen Bestand an Gefordertem in die gleiche Broblematik verstridt. Er glaubt nicht, bak aus fauler Übereinkunft nach diefer Erschütterung unserer abendlandischen Eriftena noch Bestandhaftes erwachsen kann. Er sieht innen und auken den Rampf fortdauern, und bindet auch nach der Niederlage — auch die westlerische Novemberrevolution war für alles Junge und Frische eine Niederlage — den Helm fester. Doch findet er für seine Rämpfe ein Schlachtfeld vor, in dem von altem Streit her falschgerichtete Schükengraben das Bild der neuen Fronten verwirren. Der Mensch der Wende verirrt sich auf dem Schlachtfeld. Er verwickelt sich in faliche Solibaritäten. Einsam tampft er oft im alten Lager gegen einstige Freunde. sieht nicht, will nicht seben, wie ihm Rampfgenossen im "feindlichen" Lager aufsteben. Schwer ist es, sich zu losen, schwer, sich zu finden. Die rechts, bie links; bie Arbeitgeber, hie Arbeitnehmer; hie Nationale, hie Internationalisten; hie Revolution, hie Realtion: so gellen die Losungen von gestern und vorgestern noch immer fort und stören die Sammlung derer, die zusammengehören. . . Waren es nicht internationalistische Arbeitermassen, die in Oberschlesien gegen ben Bolen streikten, und was hörte man von Verhandlungen höchst nationaler Gruppen ber Bourgeoisie mit Frankreich, wo es sich um bynastisch-separatistische Bettelungen bandelte? Die Fronten der alten Schützengraben laufen falich. Der Menich ber Wende sucht die neuen Fronten. Er will nicht den Untergang des Abendlandes wollustig genießen, er sucht ein neues Leben für den beutschen Menschen auf der beutschen Erbe. Und wer näher zusieht, tann bereits eine innere Unnäherung berer feststellen, die fich in Dottrinen und Abealen noch meilenfern scheinen, obschon sie Die Gemeinsamteit der Inftintte und Antriebe bereits zur heimlichen Gemeinschaft eint... Mögen doch die Alten sich um ihre Etitetten ,national' und ,internationalistisch' ganten: Uns ift erfte Boraussetzung für Willenserwedung eines gelähmten Voltes, daß die Lähmung weicht, daß das Blut wieder alle Glieder durchpulft, baf unferm Bolt wieder ein neuer Leib wird. Anstatt beffen feben wir alle Parteien und Rlassen an der Arbeit, den Prozef ber Massenwerdung, der mechanistischen Bersehung zu fordern... Niemand magt fich einzugestehen, wie troftlos verlassen und preisgegeben dieser Rruppel von Staat in ber Obe dasteht, in bie ibn Sag von außen und Gleichgültigkeit von innen verstießen. Nicht bas Volk, taum die Massen; noch weniger die Geltenen wollen etwas von ihm wissen, die als Gestalten eignen Buchses und eigner Rraft aus der allgemeinen Einebnung aufragen. Auch die Jungen, sie vor allem nehmen am Bontott bieses Staates teil und suchen die Politisierung des Volles selber, aus bessen unverbrauchten Rraften das neue Gemeinwesen kommen soll."

Die Arbeitsgemeinschaft, bas ift ber Puntt, an dem fie einseben möchten, biefe Jungen. "Das Rartell zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbanben - im Augenblid unmittelbarer Lebensgefahr ber beutschen Wirtschaft zustande gebracht - war gewiß ein Vergleich. Tropbem war es eine rettende Sat. Es war ein Samentorn, aus bem etwas wie ein deutscher organischer Sozialismus erwachsen tann. Gelingt es, ben nihilistischen Rlassentampf seiner Absolutsetzung zu entkleiden und den zerberstenden Willen des arbeitenden Volkes in die gleiche Richtung zu preffen, bann find wir als Volt Macht. Die Aufgabe aber, die der Menich der Wende fieht, ift es, wirtschaftlichen Willen aus dem Volk selber berausaubolen, statt den Führerwillen mechanisch porzuspannen, wie es im dualistischen Vortriegseuropa üblich war. Es gibt gewiß einen ewigen Qualismus der Führenben und der Geführten; was aber in Frage steht, ist auch hier die neue Bindung. Alle Autorität ift beute von der großen Rrife mitergriffen." Die Bergliederung in genossenschaftlich gebundene Rleinzellen bietet nun, so meint der Verfasser, Berjungungsmöglichkeiten für ein alternbes Bolt. "Unsere Bivilisation eröffnet Berkehrsmöglichkeiten, die bem großtäbtischen Menschen ben Weg jur Scholle aurud eröffnen. Die Bodenreformer find einseitig gerichtete Dottrinare, aber fie sehen etwas Richtiges und Zukunftiges. In der Siedlungsgenossenichaft liegen

Möglichkeiten für den Sozialismus verborgen, den Mechanismus in sich einzubämmen und in eine organische Vereinigung hinüberzuwachsen, die aus dem Leben kommt und nicht aus der Poktrin, die Aussichten auf gewachsene Kultur öffnet statt des trostlosen Ausblicks auf eine ins Leere laufende spätalterliche Zivilisation."

Aus ihrem Arbeitertum heraus also soll die Nation zu neuer Machtgestaltung heranwachsen. "Zum erstarkenden Willen muß aber die Leidenschaft kommen. Die Alten suchen durch Betze zu talter Leidenschaft zu stackeln, die Jungen, die aus dem innerlichen und persönlichen Erlednis des Krieges kommen, glauben nur an Leidenschaft, die aus dem Leiden selber kommt. Die neue Volksgemeinschaft, die der Staat nicht gibt und die Arbeit nur vordereitet, erwächst uns aus der tragischen Notgemeinschaft unserer Nation. Die Not kommt von den Grenzen, so wächst auch unser Volk von den Grenzen her zu einer Notgemeinschaft zusammen..."

Man sieht: hier sind Theorien vorgetragen, die unbestreitbar Reimgebanken einer neuen Entwicklungsmöglichteit bergen. Aber wie foll neues, frisches Leben überhaupt zur Entfaltung gelangen, wo ein undurchdringliches Efeugerant von Barteiverstrickungen den Organismus des Staates überwuchert halt und Saft und Rraft an sich saugt? Sechzehnhundert Parlamentarier leiten die Geschide des deutschen Volles! Die mammuthaften Rosten dieses parlamentarischen Apparates hat Dr. Wolfgang Beine im Roten Tag turglich beleuchtet. Danach kostet die Wahl eines einzigen Reichstagsabgeordneten der Partei im Durchschnitt 300 000 Mark, so daß die Barteien für eine einzige Reichstagswahl 150 Millionen Mark aufwenden. Rechnet man Barteikosten und Staatskosten zusammen, so wurde die einmalige Vornahme der Wahlen für die deutschen Parlamente -Reichstag, Landtage und hanseatische Bürgerschaften — mindestens 300 Millionen verschlingen. hinzu tommen die großen Rosten der ständigen Parteiorganisationen. Für Generalsekretariate und Barteisekretariate, die es vor der Revolution nur in bescheidenen Umfange gab, werden heute von den Parteien jährlich wohl 50 Millionen ausgegeben!

So wird die Politik zum Seschäft, so kommt's, daß ein elender Ruhhandel getrieben wird mit Meinungen und Sesinnungen und daß die politische Arena, in der einst Seisteskämpen die Klinge führten, herabgesunken ist zum Tummelplatz betriebsamer Jobber jeglicher Couleur! Und da dem so ist, sollten wir nicht jede noch so schwache Regung begrüßen, die darauf abzielt, das gesunde Blut zu mobilisieren gegen diese parasitäre Pest, die einen einst blühenden Volkstörper zu vernichten droht?





## Neudeutsches Geschäftsgebaren

in Briefschreiber aus Brasilien stellt die unerfreuliche Tatsache seit, daß der einst hochgeachtete Auf des deutschen Rausmannes im Auslande immer mehr schwinde. "Deutsch und unzuverlässe" seien Worte, die man draußen jetzt leider nur zu oft in einem Atemduge genannt höre. Auf wie unentschuldbare Art von deutschen Geschäftshäusern gegen Treu und Glaube verstoßen wird, dafür liesert der holländische "Tolegraaf" ein Beispiel, das wir uns, so peinlich es sein mag, recht genau ansehen sollten, ehe wir über den geringen Absat deutscher Waren im Auslande jammern.

"Eine niederländische Firma", so berichtet das Blatt, "taufte 12 einsache Tische auf der Leipziger Messe, worüber sie untenstehende Rechnung betam. In Handels- und Industrietreisen sind diese Art deutscher Rechnungen teine Seltenheit mehr, aber die große Masse meint immer noch, daß sie aus Deuischland wegen der niedrigen Valuta vorteilhaft tausen tann.

Die Rechnung lautet folgendermaßen:

| Die Rechnung lautet loidenvermaken:   |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 12 Rlubtische à 210 &                 | 2 520.—   |
| 15 % TZuschlag vom 1. 11. 1919        | 378.—     |
|                                       | 2 898.—   |
| 30 % TBuschlag vom 1. 1. 1920         | 869.40    |
|                                       | 3 767.40  |
| 20 % TZuschlag vom 15. 2. 1920        | 753.50    |
|                                       | 4 520.90  |
| 50 % <b>TZuschlag</b> vom 20. 3. 1920 | 2 260.45  |
|                                       | 6 781.35  |
| 50 % <b>CBuschlag</b> vom 15. 4. 1920 | 3 390.65  |
|                                       | 10 172.—  |
| 5 % Verpadung                         | 508.60    |
|                                       | 10 680.60 |

Ev. noch eintretende Reichsabgaben gehen natürlich zu Ihren Lasten, desgleichen Spesen usw.

Fast ein Jahr nach der Bestellung erfolgt die Lieferung, die der deutschen Fabrik willtommene Sclegenheit bietet, in der Form von Zuschlägen den ausgemachten Preis um 300 % zu erhöhen. Das Besondere dabei ist, daß jedesmal Zuschlag von Zuschlag berechnet wird und sogar die Verpackung vom Zuschlag berechnet wird. Wenn die deutsche Fabrik noch einige Zeit gewartet hätte, dann würde sie vielleicht Sclegenheit gehabt haben, die Zuschläge um weitere vermehrt zu haben."

"Holländische Handeltreibende sollen sich die Art deutscher Lieferungsmethoden sehr genau merken", schließt das Blatt. Und wir sollten über diese "Teuerungszuschläge", die wir ja auch im Inland genügend kennen, gleichfalls gehörig nachdenken!

## Abkehr von der Politik

er nicht gerade bei den Schlechtesten immer deutlicher hervortretende Widerwille gegen Partei- und Parlamentspolitik barf nicht zu einer Brachlegung ber politischen Rrafte führen, benen oder Formalismus tein Gedeiben ermöglicht. Mit politischer Begabung ist das deutsche Voll so spärlich begludt, daß wir das Wenige nicht auch noch verlieren durfen. Wenn die Rreife, denen alte Uberlieferung ben politischen Sinn geschärft bat, sich völlig aufs Bergichten legen, bann bleibt das politische Betätigungsfeld nur noch den vorlauten Pfuschern und handwertsmäßigen Schwägern überlaffen. Wobin wir dann gelangen tonnten, zeigt marnend Gouvernementspfarrer Winter, der in ben "Sudd. Monatsheften" auf China perweist: "Dort haben die alten Beamtenfamilien, deren kluge, erfahrene, tüchtige Mitglieder durch viele Generationen hindurch dem Staate gedient hatten, nach der Revolution dem politischen Leben den Rücken getehrt und sich in den Schmollwinkel zurücgezogen mit der Entschuldigung, daß an einem derart heruntergetommenen Staate alle Arbeit vergeblich sei . . . Aur um so leichter war es für England, mit den politischen und im Staatsdienst unersahrenen Dilettanten fertig zu werden und China zum gesügigen Wertzeug zu knechten."

Hiten wir uns vor biefer Gefahr! Daß bie "Hochschule für Politit", die man kürzlich gegründet hat, einen neuen Stamm politisscher Talente heranzüchten wird, erscheint schon aus dem Grunde zweifelhaft, weil bei einer solchen halbamtlichen Gründung eine ausgeprägt parteipolitische Besehung der Lehrstellen niemals vermieden wird. Und gerade über Parteipolitik sollten wir hinauswachsen in eine großpolitische Betrachtungsweise

## Die Kulturmission Mitteleuropas

wird in der Stuttgarter Wochenschrift "Oreigliederung des sozialen Organismus" turz und glücklich von Günther Wachsmuth also bezeichnet:

"Die Mission Mitteleuropas besteht in der Betämpfung zweier polarer Stromungen, beren erfte Ausläufer in den letten Sabrzehnten auf den physischen und geistigen Schlachtfeldern Mitteleuropas zusammenprallten und bereits in furchtbarfter Weise ihre Opfer forderten. Es ist ber von Osten tommende Steptizismus und der von Westen getommene Materialismus. Wenn die das Schlachtfeld abgebenden mitteleuropäischen Völter nicht zu ber Ertenntris tommen, daß diese Sturmfluten, denen gulett Geistiges zugrunde liegt, nur burch Seistiges befämpft und besiegt werden tonnen, so wird ber Untergang des Abendlandes eine Wirklichteit werben."

#### Der Kommunist

n der Beitschrift "Die Raber" erzählt Jans Bauer einen bezeichnenden Zug aus dem politischen Parteileben.

Der junge, feurige Kommunist hat sein Referat gehalten. Er hat abgelehnt. Bollständig abgelehnt. Er hat diese Ordnung abgelehnt, diese geltenden religiösen, diese gesellschaftlichen, diese Morasauffassungen. Und er hat diese Abschnung begründet. Keiner tann im Zweisel sein: der ist ein ganz Naditaler. Dem ist nichts heilig. Der hat für seine Person alles niedergerüttelt, an was Millionen sich halten.

Nach dem Vortrag geht ein alter Herr mit ehrwürdig weißem Barte, der in der Erörterung gesprochen hatte, auf den Vorstandstisch zu und wechselt mit dem Redner noch einige sachliche Worte, die dazu bestimmt sein sollen, Misverständnisse aufzuklären. Die beiden kommen aber natürlich doch nicht überein. "Es gibt hier nur ein Entweder — Oder" lächelt der Kommunist schließlich verbissen. Das Oder ist das ganz neue, das ganz andere, ist die neue Welt, ist die neue Weltanschauung, die auch die kleinsten Tagesdinge ganz anders betrachten lätzt.

Der ehrwürdige Herr wendet noch manderlei gegen die Art des Kommunisten ein. Der Kommunist erwidert, und schließlich gehen der alte Berr und der Redner von der Bubne, auf der der Rommunist gesprochen batte, gemeinsam bem Ausgange bes Saales au. Der Kommunist geht einen balben Schritt vor dem weißbärtigen Alten und erreicht also die Saaltür um einen Sekundenbruchteil früher als sein politischer Gegner. Soll er nun zuerst burch bie Tur gehen ober bem anderen den Vortritt laffen? Der Rommurift fühlt diese Frage in sich aufsteigen. Und schwantt. Das mit bem Vortritt-lassen ift eine dumme, unbeholfene, fechftrangige Formfache: eine Rleinigkeit, ein Bauch. Und boch, gang prinzipiell genommen: Gebort bar mit aur revolutionaren Gefinnung, biefen Sauch wegzublafen, ober fteht bicfer gauch jenfeits von Bolitit und Partei und Gefinnung? Wie ist das? Wenn er nun vor dem alten Berry.

burch die Tur schritte ... Nun gewiß: ber alte Berr hatte sicherlich anderes im Ropf, als davon viel Notiz zu nehmen. Aber wurde er einen Augenblid lang vielleicht benten: Welch ein ungezogener Menich! ober wurde er im anderen Falle benten: Welch ein lappischer Mann, der sich wohl über die Ord. nung der Welt, nicht aber über eine alberne Formalität hinwegscht! Wie ist bas? Wozu gehörten boch gleich die Formalitäten? Waren sie Bestandteile ber zu anbernben Auffassungen und mußte man, wenn sie bas waren, zuerst mit ihrer Aufraumung beginnen ober follte man fie bis zulest vertagen? Der Rommunist fühlte sich für Sekunden vom Wirbel diefer Fragen durchbrauft. wußte nicht. War hilflos. Er, der Allesvernichter, Neuweltler, zögerte mit der Antwort, wie er bei Befragung um größte Probleme nie gezogert haben wurde. Er wußte nicht. Wußte gar nicht. Und fagte ploglich, er habe auf ber Buhne noch etwas liegen gelaffen und verabschiedet sich turz por der Tur von bem alten Berrn im ehrmurbigen weißen Bart.

Wie stellen übrigens Sie sich zu dieser Frage? Alten, ehrwürdigen Leuten den Vortritt lassen: ist das bürgerlich und unrevolutionär oder einsach taktvoll und erzogen, oder läppisch und ein Mähchen ober was sonst?

Am Ende ist wenigstens hier jene viel sitierte gemeinsame Plattform zu finden? Bielleicht sogar der große Ausgangspunkt! Man tann nie wissen.

## Hermann Hesse zum "Untergang Europas"

In einem Schriftchen mit dem düstren Sitel "Blid ins Chaos" (Bern, Verlag Seldwyla) setzt Hermann Hesse, die etwas lose Form entschuldigend, mit den Worten ein: "Ich, der ich an den Untergang Europas glaube, und zwar gerade an den Untergang bes geistigen Europa, habe am wenigsten Grund, mich um eine Form zu bemühen, die ich als Masterade und Lüge empflinden müßte." Und dann, sosort im nächsten Satz, zeigt er sich im Bann von Dostojewstis "Raramasofs"; und da setzt auch, ebenso un-

mittelbar, unfer Segensaß ein. Hesse schreibt: "In ben Werten Oostojewstis, und am tonzentriertesten in den "Raramasossis, scheint mir das, was ich für mich den "Untergang Europas" nenne, mit ungeheurer Deutlichteit ausgedrückt und vorausverkündet. Daß die europäische, zumal die deutsche Jugend, Dostojewsti als ihren großen Schristeller empfindet, nicht Goethe, auch nicht einmal Nicksche, das scheint mir für unser Schissal entscheidend."

Wirlich? Tut das die deutsche Jugend? Beise tennt hoffentlich nur einen kleinen und nicht den zukunftskräftigen Teil des Geisses neudeutscher Jugend. Die Jungen, auf die wir unsre hoffnung setzen, erliegen weder dem russischen Steptizismus, noch dem westlichen Materialismus. Sondern sie erkennen oder ergründen ihre besondere beutsche Aufgabe.

## Jungbeutsches Pfabfindertum

S tönnte eine Affiwort an Hermann Heffes müben Unglauben sein, was man im Rundbrief der "jungdeutschen Pfadfinder" lieft:

"Wir sind und bleiben Pfabsinder. Freilich heißt uns Pfabsinderei nicht: kindliche Spiele treiben und nützliche Kenntnisse sammeln. Sondern wir schauen im Pfadsinder das Bild des jungen Menschen, der demütig und stolz seine Kräfte und seinen Wert in den Dienst des Seistes und der Liebe stellt; der ernsthaft sucht und selbst erprobt, was wahren Wert im Leben hat, und dann entschossen sein Leben und seine Semeinschaft danach gestaltet. Wir wollen aus dem Seist der Jugend eine neue Lebenshaltung und eine seelenvolle, wertreiche Kulturgemeinschaft schaffen!

Darum verwerfen wir alles Unjugendliche. Schema und Schablone, Gebote und Satungen, äußere Autoritäten und Rangunterschiede: all das haben wir abgestreift. (Na, na, Kinder, ohne eiwelche "Gebote" oder "Satungen" werdet wohl auch ihr nicht austommen! D. E.) Helle Jugendlichteit leuchtet über unserem Leben. Echtes Führertum und wahre Bruderschaft gestalten unsere jungfrohen Gemeinschaften glücklich und ablig.

Dabei betouen wir - ftarter als es fonft in der Bfadfinderbewegung geschieht. - unser Bolkstum. Denn nach unferen Erlebniffen behaupten wir. dak der Gesinnungsbund auch eine Blutsgemeinichaft fein muffe! Man wirft uns desbalb Berrat am .reinen Menidentum' und idlieklid Antisemitismus por. Dagegen vermabren wir uns: wellweit bleibt unier Blid und unfer Suchen, unbeschränkt durch eine Rampfstellung gegen bies ober jenes. Aber für ben leiblich-feelischen Rusammenichluk muffen wir ber beifdenben Stimme unferes Blutes folgen, bas jumal jett, inmitter, wilder Uberflutung durch Fremdroffige aus dem Chaos des Oftens. laut nach beutschblutigen Gefährten schreit. Auch der berbe Charafter unserer nordischen Beimat als icidialsichwangeres Grenzland und die unüberhörbaren Stimmen unserer ftürmischen, stolzen Geschichte binden uns fest in Liebe und Pflicht an das Vollsganze. Und diese Bindung an Beimat. Geschichte und Volkstum bedrückt uns nicht, sondern erfüllt uns mit glübendem Dant und ber itolzen Gewikheit, daß wahres Menschentum nur erblüht aus der Vollendung im eigenen Vollstum!"

#### Mehr Mut!

anchmal klagt man, und wohl mit Recht, über eine gewisse Feigheit bes beutschen Bürgertums. Der verlorene Reieg nebst Hunger und andren Orangsalen mag vieles hierbei erklären, nicht alles. Bis in den Alltag hinein erlebt man jest oft, wie sich Gemeines ungerügt und ungestraft breit macht, während sich Ebles duckt.

Eine Frau schried neulich aus einem Aurort im mittleren Deutschland: "Ich fühle mich hier zwar recht wohl, din aber entsetzt über die Genußsucht dieser Gäste und über ihre Gleichgültigkeit in allen geistigen und seelischen Fragen. Nichts als Ausflüge, Eisen und Trinken, Spähen nach Konditoreien, wo man besser oder billigere Ruchen bekomm, Gespräche über die sabesten Dinge:

— aber von Gott oder Göttlichem, von Edlem überhaupt, nicht ein Wort! Mir ist sehr weh zumute, wenn ich so zwischen diesen ent-

seelten Menschen sige. Ihre Sesundheit, Seschäfte und andere Erdendinge gedelhen boch nur, so lange Gott will; aber diese Sonne der Araft tennen sie nicht. Ich tann mich in dieser entgötterten, herzlosen Welt, die jett Deutschland beißt, nur sower zurechtfinden."

So schreibt eine Estässerin, die mit Bewußtsein das Elsas aufgegeben und Deutschland als Beimat gewählt hat. Heimat? Aus den obigen Worten geht hervor, wie schwer dieser reinen und vornehmen Natur wird, sich im Deutschland der Schieber, Wucherer und Beger wahrhaft zu Jause zu fühlen.

Doch tann man bei solchem Anlaß fragen: Warum ist unter ben anständigen Deutschen ber Gegenwart nicht mehr Bekennermut? Wann wird dieser Mut mächtiger als jenes Gesindel, das unvertilgbare, dem Nichsiche ein grimmiges Zarathustra-Kapitel gewidmet hat? Wann wird man es für eine stolze Pslicht halten, in sester und taktvoller Weise seine reinere Lebensauffassung gegenüber dem Prohentum zu bekennen?

Ein tapferes Beispiel steckt an, reist ble Schwachen mit, entstammt die Lauen. Man ruft jest oft nach dem "starten Mann". Gewiß, der Starte sei uns willtommen, wenn er Ordnung herstellt und die Arbeitsfreudigteit belebt! Doch nicht minder dringend braucht jest unser deutsches Bolt charattervolle Menschen, die ihre edle Weltanschauung nicht ängstlich in der Schublade verschließen, die nicht verbindlich oder verlegen lächeln, wenn um sie her Heiliges verhöhnt und Scmeines verhertlicht wird. Reinheit in allen Ehren: aber sie genügt nicht, wenn sie nicht zugleich Festigkeit, ruhiger Mut und selbstverständliche Capferkeit ist.

Die äußere Ritterlichteit mit ihren Kronen ist zerschlagen. Wir brauchen einen neuen Abel: wir brauchen Seelenkronen. Die oberste Rittertugend ist neben ber Wahrhaftigkeit die Capferkeit. Will man wahrhaf.ig und will man tapfer sein, so schweige man nicht gänzlich, wo sich Nichtsnutzigkeit an die Cafel sett! Es ist oft schwer, zumal für Damen, die allein sind, das rechte Wort zu sinten, da man sich nicht unnütz Beleidigungen aussehen will. Aber es genügt oft ein kurzes,

höfliches Abbrechen: "Berzeihung, ich bin ba anderer Ansicht" — um das Niedere in seine Schranken zurüczuweisen. Mancher Goldat hat freilich geklagt, wie er seelisch unter den gemeinen Wigen etwa seiner Borgesetzten gelitten hat, äußerlich aber schweigen, ja mitlachen mußte. Die Menschen, die in dieser Weise verwüstend auf junge Geelen wirkten, trifft schwere Verantwortung.

Es glüht jett in der Jugendbweegung oft prachtvolles Feuer. Werden in dieser Slut vielleicht die seelischen Kronen geschmicdet? Freilich ist wahre Jugend nicht dwanzig und nicht siedern ebenjo glühen wie in Blückers Liedern ebenjo glühen wie in Blückers Feuerheizen. Wahre Jugend ist Leuchtraft, Spanntlaft, Schwungtraft. Ein Greis schlug die siegreiche Schlacht von Tannenberg. Und herzensjung ist der greise Hans Thoma. Der tapfere neue Abel, dessen mutiges Vorangehen dem deutschen Bolte zu wünschen ist, bekundet sich durch ein neues Erwachen aller schofferischen Berzen, ob jung oder alt.

## Arme Mignon!

**33 as hat man dir, du armes Kind, ge-**tan?! Heimatlos war fie immer, viel Liebe bat sie wahrlich nicht empfangen: nun macht man sie auch noch - geschlechtslos ober zwittergeschlechtlich! Der Bamburger Arat Coben bringt das im jungften Goethe-Jahrbuch fertig. Goethe, zwar ein Freund von Masteraben und nedischem Verstedspiel. aber ein erklärter Feind von Migbildungen; Soethe, der es einmal Rarl August gegenüber ablehnte, einen Hermaphroditen auch nur anzuseben: soll in Mignon Wesen und Schidsal eines Bermaphrobiten haben barftellen wollen! Es ift hanebuchen. Der Berfasser hat teine Empfindung dafür, daß er bamit ben enticheidenden Bauber, bie wesentliche Tragodie in dieser ergreifenden Sestalt vernichtet: Mignons Erwachen jum Bewuftsein und zur Würde des Weibes und ihr Berbrechen im Augenblid, als ber Geliebte die andre umarmt. Daß Cohens sexuelle Phantasie aus dem Gedicht "Das Wiedersehen" eine "geschickt verkleidete Bote"

herauslieft — auch merkwürdig! Was er meint, weiß ich nicht. Und seine Deutung des "Augenblichs" in der Marienbader Elegie — höchst fraglich! Abrigens sollte man sich doch endlich einmal in den beiden Zeilen dieser Elegie:

"Nur, wo du bift, sei alles immer kindlich, So bift bu alles, bift unüberwindlich" entschließen, das Romma hinter bem "alles" der ersten Zeile fortzulassen. Der Ginn ist: es sei alles in dir und um dich ber kindlich und einfach — woraus erst bas genauere: du bist dann alles, nämlich unüberwindlich, wie das Kind in der "Novelle", hervorgeht. Wenn das Romma bleibt, wie in manchen Ausgaben, fo horen wir uns erft anrufen: "fei (bu) alles", worauf die nächste Beile wiederholt: "so bist du alles" — was doch recht überflüssig wäre. — NB. Man vergleiche hiczu den besondren — vom Obigen unabhängigen — Auffat des Rieler Universitätsprofessors Eugen Wolff im gleichen Türmerheft!

## Gefahr ber Jugendbewegung

QI uch wir nehmen die Jugendbewegung ernst; aber wir wollen ein Hauptbedenten nicht verschweigen.

Jugendbewegung ist Menge, Masse, sei es auch in Form von Gruppen. Eine Vielheit sammelt sich und bildet eine "Organisation", wenn sie auch manchmal behaupten, sie feien teine Organisation, sondern "lebendiger Organismus". Und was tun sie? Nun, sie wandern etwa, spielen Reigentanze, singen Volkslieder, führen etwas auf — por allem aber: sie reden. Sie haben "Tagungen"; sie behandeln "Probleme". Gewiß sind diese Entlastungen nötig. Aber die Formen, in denen dies vor breiter Öffentlickeit geschieht, statt in kleinen Freundeskreisen, bergen eine Gefabr. Daß sich sehr junge Leute bereits aufs Rednerpult stellen und mit lauter Stimme Beit und Welt ihrer Rritit unterziehen ober Erwachsene angreifen — wohl, das mag die Aufgewühltheit ihrer Seelen beweisen, beweist aber ouch das Abstreifen einer für das Wachstum febr wichtigen Och eu und Och amhaftigkeit. Und so tun denn diese jungen Menschen, was bereits den Parlamentarismus so unfruchtbar macht: fie reden, reden, reden.

Wir legen unsrerseits den Hauptwert und die Hauptwucht auf die Entwicklung der Einzelseele. Eine gesund wachsende Einzelseele braucht mindestens so viel Einsamkeit wie Viclsamkeit. Und am fruchtbarsten ist oft der Mittelweg zwischen beiden: die Zweisamkeit in Form der Freundschaft, Brautschaft oder Ehe. Hier ist dann eine stille Insel der Kraft, wo man verarbeiten kann.

Bumal junge Madchen möchte man noch nicht auf dem Rednerpult sehen und ihnen überhaupt eine edle Burüchaltung empfehlen gegenüber der jeht allzuleicht ins Kraut schießenden allgemeinen Duherei, die nicht aus herzlicher Kenntnis und Neigung enisteht.

Von den Menschen, die in der allgemeinen Erregtheit fähig sind, ihre Kraft in der Stille zu sammeln, erwarten wir die wahre Stärke, das wahre Ausreisen, die rechte Vertiefung — und damit die Zukunft.

## Führer und Meister

er fromme Mensch ist auch sest und innerlich ruhig; denn er ist gegründet in Gott. Er unterliegt nicht der Massenpsphose — dieset Jauptschwäcke der Gegenwart —, sondern erhält seine Stärke von der göttlichen Sonne. So bilden die Frommen eine Auslese-Schar, eine Edelschar inmitten des Chaos der Welt. Zeder und sede von ihnen ist eine Persönlichteit und hat Eigenleuchtkraft. Sie bedürsen nicht des programmatischen Jaders, nicht der abgrenzenden Reden gegen andre Gruppen. Die Gruppe ist höchstens ein gam loses Ailsmittel der Fühlungnahme. Das Entscheidende liegt auf der Höherbildung und Vollendung der Einzelseele.

Demnach ruft man hier nicht nach "Fühtern": hier ist vielmehr Aufschau zum Reister und zum Borbild die wesentliche Besonderbeit.

Führer mag man durch Abstimmung wählen oder ernennen; der Meister würde sich bergleichen Ernennung verbitten. Er bat es nicht nötig, auf Massen zu wirten ober gar um Massen zu werben. Der Schwerpuntt seines Wesens liegt in seiner von ihm selbst beseelten, vom Göttlichen durchstrahlten Welt. Man ernennt ihn nicht, man bittet höchstens, bei ihm eintreten zu durfen. Man tann sich höchstens in seinen Strahlenbereich und Einfluß stellen, um sich zu stärten an seiner reiferen Wesenheit und um seiner würdig zu werden.

Bier ist bemnach Ehrfurcht die gang von selber treibende und begleitende Grundtraft im Meister wie im Schüler: Chrfurcht und Liebe. Denn auch der Meister schaut zu böheren Mächten empor, denen er zu bienen gewürdigt ist.

In solcher Luft gebeiht mahre Weishelt: — und in solcher Luft, die durchaus teine Abschießung bedeutet gegenüber außerer Betätigung, reift eines jungen Menschen reinste Kraft.

## Stahlhof

In den "Deutschen Stimmen", einer von echt deutschem Geift erfüllten kleinen Beitschrift, die in Buenos Aires erscheint, richtet der Herausgeber Karl Grachel folgende Frage an die deutschen Großtaufleute:

"Was war ber Stahlhof? — Die Niederlassung, das Ein- und Bertausshaus der deutschen Hansa in London; der mächtige Mittelpunkt deutscher Arbeit; ein Hochsitz des stärtsten wirtschaftlichen Berbandes des deutschen Mittelalters. Im Jahre 1597 wurde er von der Königin Elisabeth wider alles bestehende Recht ausgelöst. Das war Englands erster Schlag gegen den deutschen Jandel. In langen vier Jahren hat es mit Hilfe sast der gesamten Welt unseren Untergang erstrebt.

Ware angesichts dieser Lage ein gemeinsames Vorgehen, eine, wenn auch lose Einigung des deutschen Jandels und deutscher Industrie, eine Sammlung unserer Kräfte im obigen Sinne nicht eine der Zeit und des Ortes würdige Aufgabe?"

Die Frage fei hiermit zur Erörterung geftellt.

Berantwortlicher und Hauptschriftselter: Prof. Dr. phll. h. c. Friedrich Lienhard Für den politischen und wirtschaftlichen Cell: Konstantin Schmeizer Alle Zuschriften, Einsendungen usw. an die Schriftseltung des Türmers, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Str. 69 Druck und Verlag: Greiner u. Pfelsser, Stuttgart

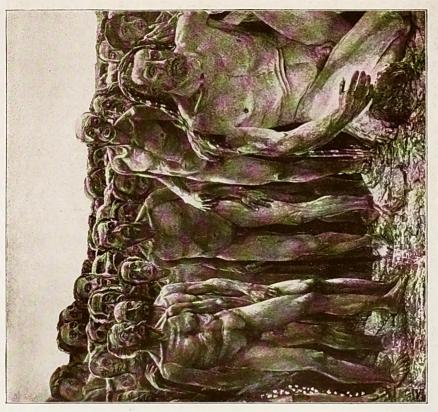

Zweites Teilstück

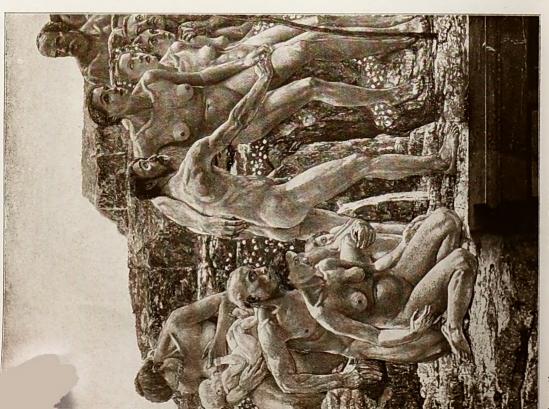

Erstes Teilstück

cometheus



# Der Einener

Herausgegeben von Brof. Dr. h. c. Friedrich Lienhard

28. *Fahrg*.

Fannar 1921

Beft 4

## Christophorus der Deutsche Von Friedrich Lienhard

ein andres Bild möchte man den Deutschen zum Ubergang ins neue Jahr vor Augen stellen als die Legende vom starten Christophorus, wie er mit dem noch stärteren Christustind durch die Wasser der Orangsal schreitet.

Offerus ist zwar in "Ranaan" geboren; aber er ist "Beibe". Und es ist sehr zu vermuten, daß dieser Gottsucher ein Deutscher war wie Faust. Es erschüttert gradezu, wenn man, im Anschluß an Bühlers Bild, die Legende wieder einmal an sich vorüberziehen läßt. Wobei wir von vornherein fühlen, wie die Menschen der beutschen Gegenwart zwar fronen wie Offerus, wie sie durch die Wasser vor waten — wie sie aber noch kein Christuskind auf den Schultern tragen...

Der starte Beide Offerus ist vom faustischen Drang besessen. Er will nur dem Mächtigsten dienen. So zieht er denn aus, sucht den Stärksten und findet einen König, in dessen Dienst er tritt. Eines Tages sieht er den Monarchen sich bekreuzen, als der Name des Teusels genannt wird. Nachforschend erkundet er, daß der König sich vor dem Satan fürchtet; wandert also weiter, um diesem mächtigeren Berrn zu dienen, sindet ihn auch, wie er schwarz und greulich vor seinen Gewappneten einherreitet, und gelobt ihm seinen Dienst.

Nicht lange, so nimmt aber Offerus wahr, daß sein neuer Herr vor einem Kreuz am Wege ausweicht, stellt ihn zur Rede und entdedt, daß sich der Teufel vor Christus fürchtet. Also seht Offerus seine Wanderung fort und sucht nun Christum, der gewaltiger ist als König und Teufel.

Der Turmer XXIII, 4

Digitized by Google

Diese britte Wanderung wird besonders lang und schwer. Er sucht wie Parzival. Endlich kommt er zu einem Einsiedler. "Du mußt rein und tugendlich leben, du mußt wachen und fasten, so findest du Christus", rät ihm dieser. — "Ich kann nicht wachen noch fasten", erwidert der ehrliche Offerus. — "So mußt du viel beten", meint der Einsiedel. — "Das kann ich nicht", antwortet jener. Da sagte der Klausner: "Es fließt nicht weit von hier ein großes Wasser, das hat weder Brücke noch Steg; willst du die Menschen da hinübertragen um Gottes willen, so gefällst du deinem Herrn mit solchem Dienst." Dazu war Offerus willig, baute sich eine Hütte am wilden Strom und trug ohne Entgelt Tag und Nacht Wandrer durch das Gewässer, wobei er sich auf eine große Stange stützte.

Eines Nachts scholl eines Kindes Stimme an sein Ohr: "Offerus, wach' auf! Offerus, trag' mich hinüber!" Der starke Fährmann erhob sich, trat vor die Hutte, sah aber nichts und kehrte auf sein Lager zurück. Wieder erklang derselbe Ruf; wieder trat er hinaus und durchdrang das Dunkel mit seinen Blicken; aber seine Augen konnten noch immer nichts erschauen. Ein drittes Mal kam der Ruf; und Offerus gehorchte ein drittes Mal. Jeht sah er ein Kind vor sich stehen, das wieder-holte seine Bitte: "Trag' mich hinüber!"

Und Offerus nahm das Kind auf seine Schulter, ergriff den Stab und schritt in den Strom. Doch unheimlich! Das Wasser wuchs und wuchs — und das Kind ward immer schwerer! "Eia, Kind," stöhnte Offerus, als er in die Mitte des Wassers kam, "wie gar schwer bist du! Mir ist, als ob ich die ganze Welt auf meiner Schulter trüge." Da sprach das Kind: "Du trägst nicht allein die Welt, du trägst auf deiner Schulter den, der Jimmel und Erde geschaffen hat." Und das Kind drückte Offerus unter das Wasser und sprach: "Ich din Jesus Christus, dein König und dein Sott, dem du treu gedient hast. Ich tause dich in meinem Vater und in mir, seinem Sohn, und in dem heiligen Seist. Bisher hießest du Offerus, nun sollst du Christophorus heißen nach mir, deinem Herrn. Und zum Zeichen, daß ich wahr rede, nimm deine Stange und stede sie in die Erde, so wird sie morgen blühen und Früchte tragen."

Damit war das Kind verschwunden. Christophorus stampste an sein Ufer zurück, voll Dant und Freude über solche göttliche Gnade, und stieß die Stange, mit der er gedient, in die Erde. Da ward sie über Nacht ein herrlicher Baum, blühte und brachte Frucht. Und Christophorus, entzückt über dieses Lebenswunder, gewann große Lieb' und Treue zu seinem Herrn und diente ihm, selber blühend und Früchte tragend, die er als Märtyrer einging zur ewigen Herrlichkeit...

Christophorus der Deutsche?

Wir wollen nicht viel darüber sagen. Es schwingt ja schon durch die ganze Legende unausgesprochen mit, was wir als Wunsch über diese Betrachtung geschrieben haben. Du fronender Offerus Deutschland, willst du dem Mächtigsten, dem Höchsten dienen? Wann wird durch deine Nacht des göttlichen Kindes Ruf erschallen? Wann wird Deutschland als Christusträger, begnadet durch die Liebe von oben, auftauchen aus den Wassern der Not? Wann wird die Stange, mit der wir fronen, als Lebensbaum blühen?



## Vom fröhlichen Dienen Von Manfred Björkquist

on den Schlachtfeldern fort wenden sich unsre Blice jett mehr und mehr den Gefilden zu, wo die Heiligen wandelten und Freude um sich verbreiteten. Es gibt Stätten auf unserer Erde, wo die Hoffnung immer einen Trost in der Erinnerung findet, wo die Berge und Hügel,

die Flüsse und Seen und die Namen der Dörfer und kleinen Städte Runde geben von Frühlingstagen im Leben des Neiches Gottes auf unsrer Erde. Heiliges Land — Wallfahrtsorte! Hin und wieder können wir wohl die Sehnsucht begreisen, die jene Scharen auf die Pilgerfahrt treibt. Sie wollen gern Gottes Spuren sehen, die er hinterließ, da er durch ein Menschenleben ging; sehen wollen sie deichen seiner Hände, mit denen er gebrechliche Menschen zu Gefäßen der Gnade bildete.

Neben ihn, den man nicht neben den Heiligen nennen soll, stellt unsre Zeit gerne das sanste Kind Umbriens — Gottes geliebten Armen Franzistus. Ja, gerade Gottes geliebten Armen. Er ist gerade der Heilige für die Zeit des Mammonsdienstes. Er predigt die große Bedürfnislosigkeit — nicht die stolze Bedürfnislosigkeit der Stoa — nein, die fröhliche, die der Lilien und der Vögel. Zu besitzen, als ob wir nichts besähen in einer Welt, wo alles nur darauf ausgeht, zu besitzen und zu erwerben. Welche befreiende Kühnheit — es zu wagen, in seiner Armut glücklich zu sein! Welcher Übermut — jeden Augenblick alles, was es auch sei, von sich lassen zu tönnen! Welch imponierende Kaufmannsart, das Gold zu wägen und es — zu leicht zu sinden. Welch würdiger Aufruhr— die Anbetung dem zu weigern, das nicht Gott ist!

Es sind nicht die Feinde der Neichen, nicht die heimlichen Mammonsdiener, die unsre Welt erlösen sollen: es sind die fröhlichen Armen — die geistlich Armen. Und die sindet man in Prachtgemächern ebenso wie in Armenhäusern. Bei ihnen sindet der Mammon keinen Unterschlupf, wenn der letzte Rampf ausbricht. Er ist schon für sie, was er für alle sein sollte: der Diener, der Sklave.

Wir bedürften eines neuen Franziskus, des Verkünders der fröhlichen Armut. Aber vielleicht hätten wir den Verkünder des fröhlichen Dienstes noch nötiger. Wir bedürften einer Schar von Menschen, aus denen die Freude am Dienen leuchtete, und die uns auss neue die Hoheit des Dienenwollens lehrten. Wo sie einhergehen, sollten sie in ihrem Werk uns sagen: "Ihr Menschen, versteht ihr denn nicht, was Freude ist?" Sie sollten nicht nur predigen von der Pflicht zu dienen, sondern vom Willen zu dienen, von der Schnsucht nach dem Dienen, von der Vanksagung für das Dienen. Auf diese warten wir. Sie sind die rechtmäßigen Träger von Christi Reichsgottesgedanken. Sie weissagen von der neuen Menscheit. Sie und keine andern.

Wir verderben uns gegenseitig mit unsern Ansprüchen, mit unserer Unzufriedenheit, mit unserm Pochen. Man sucht einen Dienst. Die erste Frage ist: Wird es mir gefallen, werde ich mich wohl fühlen? Dann: Wie sind die Aussichten? Ist es eine unangenehme Arbeit?

"Es gut haben" — das ist die Summe! Leicht durchs Leben gleiten. Rommt das Leid, so wird es betäubt; kommt der Rummer, so wird er vergessen; kommt Ungemach, so wird es verringert; kommt der Tod — so wird er versteckt.

Und wenn man nicht einmal die Bürde tragen will, die uns auferlegt wird, wie kann da die Rede davon sein, "unnötige" Bürden zu suchen!

"Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Geset Christi erfüllen", sagte Paulus. Aber Paulus ist kein Modeprediger. Und doch weiß Paulus, daß dies der Lebensweg ist. Modegedanken sind ohne Mut und daher ohne Wahrheit.

Wer die Last sucht, findet das Glud. Wer das Glud sucht, findet die Last.

Ein junger Mensch der jetigen Zeit hat das neue Programm aus Jesu Geist richtig formuliert mit den Worten: "Es ist die Freude des Lebens, das Glück eines andern zu wollen. Das eigene Glück wollen, heißt andern Menschen ihren Berufstehlen." Um mein Glück mögen andre sich kümmern, ich sorge mich um das der andern.

Das ist Jesu raditale Umwertung aller Werte. Alle menschliche Klugheit wird auf den Kopf gestellt, und wir werden Kinder, freie selige Kinder in Gottes, unsres Vaters Haus, wo das Glück nicht in unsern Händen liegt, ja nicht einmal in denen unsrer Brüder. Nein

Wie sich Weltgeschide wenden, Wir ruhn ganz in Sottes Händen.

Nachwort des Türmers. Die obigen Gedanken sind aus dem Schwedischen übersetzt (von Frideborg Ehlers). Der Verfasser ist zurzeit einer der bedeutendsten Jugendredner Schwedens und ein Mann, auf den man mit viel Hosffnung blickt; er ist ein Leiter der jungtirchlichen Bewegung und Rettor einer der besten Volkshochschulen. Uns Deutschen sind diese Gedanten vom "Willen zum fröhlichen Dienen" von besondrem programmatischem Wert, wenn es freilich auch im Dienen — und zumal im Fronen — eine Grenze gibt, wo die Menschenwürde Halt gebietet. Aber bezeichnend für einen Zug der Zeit ist auch hier, in dieser ernsten Stimme aus Schweden, die Wendung zu religiös veredelter Lebensauffassung — die Christophorus-Stimmung.

#### exercaxoreaxer

## Gebet

Von H. F. Christians

Erlöse uns von unserm Traurigsein! Wenn in so trostlos schweren, duntlen Stunden Das Blut uns rinnt aus unsern Wunden, Dann kehr' du ein!

Miloin -

Das ist viel mehr als Tob und alle Schmerzen. Oh, stelle du den Lichtglanz deiner Rerzen In diese Einsamkeit der Nacht binein!



## Die Begegnung Von Juliane Karwath

(Fortfegung)

In der Nacht hatte sich ein Gewitter aus dem Gebirge gelöst und mit Gepolter allen Mondschein verlöscht.

Es tropfte noch, als Michelene aus kurzem Schlafe fuhr.

Josef war schon wieder fort, es schien, als ob er es aufs Möglichste zu machen suchte, wie der Henningsdorfer...

Michelene mertte es gleichsam nur wie im Traum.

Sie ging durch den Park. Wie duftete er. Wie stand er unter dem Erlebnis dieser Nacht. Wie war er da ... und voll unendlichster Offenbarung. Fern zogen die Dünste.

Michelene stand auf dem Karretenweg. Sie sah diese schmale Straße auf und ab.

Da kam der Reiter durch den Nebel.

Er sprang ab und ging neben ihr her.

Aber er drängte aus der feuchten Straße, irgendwo hob sich ein schmaler Weg. In einer Schenke stellte er sein Pferd ein und ging mit ihr hinauf.

Sie schritt schweigend neben ihm ihn das Unbekannte.

Es war ein Pfad zwischen Gestein und feuchtem Brombeergebüsch, auch hier war jener Duft, jenes ungeheure und unbegreifliche Elebnis dieser Nacht. Immer höher ging es, bei einer Wendung sah Michelene auf einmal unten das ganze Städtchen liegen, aber schon blaß und halb abgewandt, wie in Vergangenheiten entschwindend.

Nach langem Anstieg zeigte sich mitten im Walde eine Wirtschaft, ein vergessener Plaz, wie es schien.

Sie gingen hinein und waren ganz allein. Nichts regte sich, niemand störte sie, vielleicht war zu dieser Stunde überhaupt kein anderer Mensch auf dieser Röbe.

Von den Zweigen fielen die Tropfen.

Da lag das Tal. Aber es war nicht das der Stadt. So weit sie an dem Abhang entlang schritten, war nichts um sie als die tannenschwarzen, dunkelgelagerten Wälder da drüben. Hinter denen sich in blauen Linien die Hügel zeigten, über denen im Halblicht der Stunde die Wucht des Gebirgs emportauchte.

Hier waren sie im Unbekannten, in einem Winkel der Welt, ganz weitab von allem, was bisher ihr Cag gewesen war. Zeht waren sie ganz darüber hinausgehoben. Das begriff Michelene.

Und sie saben sich an.

Uber Michelene kam von neuem, was unbegreiflich war, dieses rätselhafte Hingezogensein, Verbundensein mit dem Fremden, mit diesem, von dem sie nichts und alles wußte.

Und noch immer sahen sie sich an.

Um sie schlugen die Tropfen, dampften die Höhen, stieg es in lauen Strömen aus den schwarzen Tälern.

Und von neuem ergriff sie dieses Abgründige, und nun lagen sie einander in den Armen, sester als gestern in der Nacht und doch war diese Mondscheinnacht noch in ihnen, wie sie in diesem allem ringsum noch war und alles Erlebnis, was diesem hier gegeben war, war auch in ihnen Erlebnis, ohne daß sie es wußten. Und Michelene war es, als ob die Rätsel sich von neuem änderten und als ob der Boden, diese Luft, diese Feuer selbst etwas mit dem zu tun haben konnten, was sie disher als ein rein geistiges Geschehen irgendwo und irgendwie angenommen hatte. Dies alles, was ringsum atmete und dampste, war dem, was in ihnen war und mit ihnen geschehen sein konnte, nicht so fremd, wie sie gedacht hatte. Vielleicht war alles ungeheurer Spiegel aller unbegreissichen Spiegelungen.

Wie diese Stunde.

"Wir hatten sie schon einmal", sprach sie.

"Wir hielten sie schon", sagte er.

Und wieder erfaste sie die Freiheit dieser ungeheuren Einsamkeit, die Gesetzlosigkeit dieses über alle Menschen Hinausgehobenseins.

"Wir durften uns einmal, ja, vielleicht in grauen Zeiten ... vielleicht in einer Stunde, wie sie eben ist, halten und jetzt ... ist die Stunde wieder heraufgekommen und wir mit ihr — —"

"Waren unsere Wesen schon verflochten — War es darum, daß die Herzen pochten", sprach sie langsam und brach ab: "O, es war größer," rief sie heftig, "Hubert, unser Verbundensein war furchtbarer und gewaltiger ...!"

Sie sahen sich an ... etwas schien heraufzusteigen...

Ihre Blide irrten ab.

"Was war es nur?" flüsterte sie.

"Was kümmert uns das?"

"Es muß uns tummern. Es ist da, weil wir wieder da find und --

"Das sind ... Ideen, Liebling," sprach er, "wir halten uns nur an das, was uns jest gegeben ist..."

"Das können wir nicht. Da das eine aufwachte, wacht auch das . . . andere mit auf. . . "

Er schüttelte den Ropf.

Sie sah mit erschrodenem Blid auf die schwarzen Baumwipfel. "Sag', wußtest du von diesem Platze, wie er ist?"

"Ich wußte nur, daß er sei, aber ich sah ihn noch niemals", sprach er. "Und diese Erinnerung stieg mir in der Vorstadt plötzlich auf."

Sie schaute sich von neuem um.

"Es ist nicht, daß wir hier schon einmal gewesen sein könnten," sagte sie leise, "nein. Aber es ist, als ob alle Vergangenheit doch darüber läge und da kommt es mir ... da kommt es mir ... wie ... Grauen ..."

"Michelene," sprach er, "Michelene, das sind Phantasien. Das ist die Abersteigerung des Wunders. Halten wir uns an das, was uns geschah..."

Wieder zog er sie an sich. Wieder überglitt sie das Unbegreisliche und doch war ihr, als ob dies alles nur noch die Spiegelung des Gestern, als ob dieser Mondscheinabend, dem sie so lautlos entgegengebrannt hatte, doch das Eigentliche und

alles jett nur noch Nachhall sei ... Als ob jett anderes immer deutlicher würde, als ob Angste sie ergriffen, von denen sie noch gestern nicht das geringste gewußt hatte.

Manchmal war es ihr, als ob sie erwachen musse. Als ob grade die Einsamkeit dieser dunkten Wälder irgend eine Enthüllung und Erhellung bärge.

"Nein, hier war ich noch nie," sagte sie wiederum sich umschauend, "nur mit dir war ich schon ... Aber mir ist es, Hubert, jetzt kommt es mir wieder ... Sieh, in allem ... Ich hatte, wie du weißt, diesen Gedanken von der Wiedertehr schon lange, ja, es ist, als ob er von Ansang an mit mir ausgestanden wäre, aber in ihm war doch immer jenes ... andere, das gestern nicht war, und neulich in Orosidow kaum, das nur an dem Abend in den Spiegeln flüchtig ausblicke ... du, der Augenblick, als die Kerzen glänzten, dieses Schreckliche und Entsetzliche und Selige dieses Augenblicks ... das kommt mir jeht wieder ... hier ... es ist, als ob die Wälder da drüben doch etwas davon hielten, als ob sie ... sprächen ... Nicht mehr von dem Schönen, sondern von der ... Schuld..."

"Ou bist aufgeregt," sagte er, "das ist begreiflich. Warum willst du an das Wunder durchaus das Bittere knüpfen … Liebling..."

Er hielt jie und sab zu ihr berab, und sie schlok die Augen.

"Weil das Wunder ja nicht wäre, ohne das ... Bittere", flüsterte sie. "Es stieg zu mir herauf wie Antwort, es war Enthüllung, aber es zeigt mir zugleich, daß wir uns trennen müssen. Du, es ist kein Wiederfinden ... es ist nur eine Begegnung — — "

Er sah sie lautlos an.

Er schüttelte wieder den Ropf.

Sie wußte, daß er sie mit seinen Bliden zwingen wollte, da diese Stunde, diese glühend ersehnte, auf einmal ganz anders wurde, als sie gedacht hatten. Aber er zwang es nicht, allerlei glitt vor ihr vorüber, in anderer Beleuchtung als sonst. Sie erzählte von ihrem Leben, was neulich noch nicht erzählt worden war und wies ihm nun das, was zwischen diesem hier stand: Josef und die schöne Frau im Sal und alle Welt, die mit ihnen verknüpft war und ——

"Es ist kein Wiederfinden", sagte sie.

"Ich halte, was ich fand. Kennst du mich so schlecht, da du mich doch zu kennen glaubtest?" fragte er.

"Vielleicht sind meine Sinne feiner und spüren, was du nicht spüren willst. Aber ich weiß, daß mein Leben doch so bleiben wird, wie es anfing und es immer war und ... deines auch. Deines war heller und wird es auch wohl bleiben. Bis auf dieses. Es kann ja sein, daß der Fluch über deinem Leben nicht so schwer liegt..."

Jett ließ er sie los und sprang auf.

"Michelene, ich glaube ja nicht im geringsten an das, was du da sprichst!" rief er. "Es war mir nur ein schönes Märchen. Eine aparte Erklärung des Wunders. Leidenschaft ist zwischen uns, und die läßt sich solchen Spuk wohl gefallen. Aber nicht von ihm verjagen. Du weißt doch und sollst wissen, daß ich dich nicht mehr lassen werde. Was ist es, das uns trennt? Ein trüber, schwacher Mann,

der nicht wert ist, daß sich deine Jugend weiter an ihn verschleubert und ...," er zauderte eine Sekunde, "und eine Frau, die das Beste von sich schon verschenkte..."
"Und ich —?" fragte sie aufzückend.

"Du bist mir alles," sagte er, "und bringst mir alles. Aber dieses... andere ist Schatten. Und den kleinen Spuk, der sich noch darein mischt, ich meine, den wirklichen Spuk da unten im Tälchen, den schlage ich rasch nieder und übers Jahr, übers Jahr, Michelene, da ist unser, was uns jetzt noch romantische Tragödie scheint. Sieh, meine Mutter, wenn sie auch dich nicht liebt, sondern die Maria, was tat sie einmal? Die Gräfin Langenin wählte den Reits mit dem Wappenmännlein und ging aus ihrer großen Herrschaft. Sie kann nichts sagen, wenn etwas gesagt werden sollte: ich tue wie sie einmal, nur, daß ich noch nichts breche... Und du sollst brechen, was Jindernis ist ...!"

Sie schaute ihn atemlos an. Etwas wuchs vor ihr, was sie noch zu keiner Stunde, nein, auch gestern im Mondschein nicht gedacht hatte, was zu keiner Stunde mehr in ihr Leben gekommen war, das wuchs auf einmal. Alle Nebel wichen, sie war nicht mehr die leidende, übersehene, darbende Frau, sie hatte nicht mehr das Dasein, in dem kein Tag etwas gab ... das Spiel war gewendet, alle Fahnen gehist, was sich ihr zeigte, war, was alle hatten und was sie nur dumpf gesesselt ersehnt hatte, ohne es je glauben zu können, das Wunder, das große Slūck.

Da drüben auf Orosidow mit ihm — —

Er hatte sich wieder neben sie gesetzt und ihre Hand gefaßt. Ihre Gesichter neigten sich zueinander, aber in dem Augenblick zuckte sie zurück, wie von einer Hand gestoßen und fühlte, fühlte, wie die Traurigkeit ihres Daseins neu entfaltet mit Unumstößlichkeit auswuchs, fühlte, fühlte, wie alles um sie noch stand, was gestanden hatte.

"Nein," sagte sie aufschreckend und ihn anblickend, "es kann nicht sein." Er lachte.

Er war ganz verwandelt. Sie sah und hörte. Ja, es war alles klar. Es war deutlich und konnte der Welt deutlich gemacht werden und würde wenige finden, die es nicht begriffen.

Aber fie felbst wurde es nicht begreifen.

In ihr stand das Nein.

In ihr war etwas aufgerichtet.

Ob es aus dem wissenden Dasein dieser dunklen Wälder kam oder schon immer in ihr gewesen war, ja, sie spürte doch, da war alles, wie es immer stand, und wenn sie sich auch von neuem darüber hinwegzuschwingen versuchte ... sie fühlte doch die Hand, die sie hielt und ... hemmte...

"Es foll nicht fein, es foll nicht fein", rounte fie.

Er redete ihr zu. Immer wieder zeigte er ihr alles.

Die Zeit verstrich. Diese ganze graue Welt ringsum änderte sich währenddem nicht um einen Con. Alles blieb wie es war. Etwas Erloschenes war darüber.

Immer wieder sah Michelene ihn an. Immer wieder wollte sie sich zu ihm finden. Und immer wieder stand das gleiche in ihr, unbegreiflich, aber deutlich: es soll nicht sein.

Und in ihr klang es wie ein trübes Lied: Und es wird nicht sein.

Sie gingen zusammen den Berg hinab und trennten sich am letzten Hange. Michelene wollte es.

Sie versprach über alles zu denken und ihm Nachricht zu geben.

Noch unten, im Schatten der Busche, presten sie die Lippen auseinander, aber Michelene wich von neuem zurück und fühlte: Es wird nicht ... es darf nicht sein. Eine dunkle Glocke läutete in ihr: Es wird nicht sein.

\* . \*

Alls Michelene heimkam, fand sie einen Brief von ihrer Freundin Hanna, die jett ihre Abresse erfahren hatte und ihr ihr ganzes Slüd erzählte. Sie war nach allen Kreuz- und Querstreichen die Frau eines angesehenen Mannes geworden, mit dem sie die größte Passion und das vollkommenste Verständnis verband, und fragte nun nach Michelenens neuem Schicksel, nicht eben verbergend, daß sie hofste, auch da Slüdliches und Schönes zu vernehmen. Die naive Freude an allem geschenkten, nach ihrer Meinung schließlich gewolltem Sieg stand in jeder Zeile.

Um ... gewollten Sieg.

Diese hatte siegen wollen und siegte immer. Und sie, Michelene, nicht. Sie niemals.

Lag es nur an dem "Willen", oder waren die Dinge dennoch andere? Sahen die-Geförderten in ihrem Triumph nur noch die Oberfläche und fühlten nur die anderen, nicht Erlösten, die geheimen Mächte, die alles entschieden?

Warum sie nicht? Warum sie ... nicht?

War Josef denn ein Sieger? Lag bei ihm nicht alles offenbar? War nicht alles Anlage, Ererbtes, Verhängtes ... erbarmungsloser Stoß? Oder konnte man bei ihm auch nur den ... Willen vermissen? — O, wie bitter würde die Reue kommen, wenn sie das verstieß, was zu ihr aufgestanden war in Flammen. Wenn sie abwies, was in ihrem Dasein nie wiederkehren würde. Wenn sie alles losließ, was zu ihr gekommen war. Ja, ward einem geschenkt, was ihr geschenkt war, nur, damit man es verstieß ...? Dann hing eben Fluch über ihr, dann war sie wirklich eine Verdammte, gezwungen, ihr eigenes Slück zu zertreten.

Aus unendlichen Fernen hatte es sich zu ihr gesenkt, wie nur Wunder sich

sentt und sie ... sie stich es weg ...?

M chelene trat in den Sartensaal und sah die Spiegel auf sich gerichtet und ging an ihnen hin, und wieder streifte sie, was an jenem Abend in ihr aufgestanden war: neben dem Slück des Erkennens auch das andere, die geheime Schwere der Erinnerung, jenes Halbe, Ahnende, jenes belastende Rätsel...

Es war, es tam wieder, aber es wird nie wieder fein.

Und wenn du es erzwingen solltest, wie es in dir begehrt, dann zerschellt und zerfällt es unter deinen Fingern.

Wage es nicht...

Nichts hältst du, weil du nichts mehr halten darfst...

Es ift porüber ...

Ach, Corheit, Wahn war alles. Im Anblid dieses Maics, dieser betörenden Schönheit, mitten in diesen süßen, süßen Nächten...

Und doch in allem lautlos immer wieder das Nein! —

(Soluß folgt)



## Flockentanz

Von A. Faber-Bierhake

Der Wind spielt die Beife . . . Da flattert ein Flodchen wie gligernder Stern Und dreht fich im Rreife Und wirbelt verlaffen Soch über ben Gaffen, Beiß nimmer wohin! Und icon fällt ein zweites, ein drittes vom Simmel, Ein Diertes, ein fünftes, ein ganges Gewimmel -Und langfam hebt nun, manierlich und gart, Nach Großväter Art, Ein neigen Und Reigen. Ein Rlodentang an. Da geiget schnelle Der Windgeselle Und bui geht's im Sturme binauf und binab: Ein Meiben In Leiden. Gin Guden in Soben, ein Finden im Grab. Bas tummert es fie, wie ihr Burflein fällt! Sie benten berauscht nur an eins in ber Belt: Ob Dach ober Gumpf -Dir laffen, wir gloden, Bom Leben uns loden! Das Leben ift toftlich, Und Sangen ift Trumpf! . . . Da wirft vom aufglübenben Simmel Aufs tolle Gewimmel Frau Conne den mächtigen Glang - -Aus ift ber Cang!



## Lebendige Jugend Von Hermann Bousset

s war mir eine ganz besondere Freude, in der Ottobernummer des "Türmer" einmal etwas über das Rosenkreuz zu lesen. Und ich möchte gern hier einsehen und zunächst sagen, wie notwendig es ist, daß wir den Hakenkreuzgedanken, der in weiten Kreisen unserer

Bugend lebt, dum Rosenkreuzgedanken weiterentwickeln. Gewiß liegt im Sinnbild des Hakenkreuzes viel Großes, Edles und Wahres; doch grenzt sein heutiges
Bur-Schau-tragen an Einseitigkeit dis hin zu leidenschaftlicher Parteinahme. In
diesem Beichen steckt nicht das Letze und Größte, noch weniger das Einzige an
kulturbergender Erinnerung, die wir haben. Unsere Rultur kann nicht nur auf
dem Rassegdanken aufgebaut werden; sie wäre sonst immer abhängig vom Blut
und all seiner ungeläuterten Laune und Begierde und somit nicht das tiefste, das
innerste Empfinden edler Seelen. Die Volksgemeinschaft muß sich auferbauen auf
einer noch mehr im Innern, im Geistigen und Seelischen wurzelnden Hingabe
von Mensch zu Mensch; und so sehr wir den völkischen und heimischen Untergrund
gebrauchen, so sehr muß doch der Ausbau jene kühnen Pfeiler eines durchgeistigten
inneren Menschentums ausweisen, durch die Gottes Weisheits-Sonne strahlend
hindurchbrechen kann.

Bst nun heute das Wort, daß die Jugend unsere Zukunft bedeute, nicht eine Redensart? Heute, wo die Masse der Jugend körperlich und geistig heruntergekommen ist? Wo Shrfurcht, Sehorsam, Hingabe geschwunden; Dünkel, Sier, Selbst-sein-wollen um jeden Preis herrschen, auch um den des Niederreißens der ehrwürdigsten Seseh, besonders in der Familie?

Nach sechs Jahren Krieg und unendlicher Not mußte ja in der Cat vieles in unserer Jugend verkummern. Dürfen wir dann aber doch sprechen von der Hoffnung, die wir auf lebendige Jugend seten?

Wir antworten zunächst mit einem Bekenntnissate: wenn uns diese Hoffnung auf Kind und Kindeskind, auf unsere Jugend, genommen wird, haben wir in irdischem Sinne keine Hoffnung mehr. Daß wir, die ältere Generation, vermutlich die Entwirrung der Gegenwart zu einer neuen Klarheit und Kraft nicht mehr erleben werden, ist wahrscheinlich. Wir können nur dann den schweren Weg, den Goethe den des stillen Fleißes der Pflicht genannt hat, spannkräftig gehen, wenn wir sehen, daß unsere Jugend den andern, den gesegneten Weg des fröhlichen Fleißes gehen darf und gehen wird.

Wir sehen wohl das Massenelend der Jugend. Aber wenn wir von Jugendhoffnung sprechen, lassen wir die Masse durück und richten unsren Blick auf eine Bewegung, die sich dort bahnbrechen will: auf das Lebendige in der Jugendbewegung. Wir sehen in ihr die Sehnsucht nach Führern und Meistern, nach denen, die das Lebendige aus der toten Masse emporheben und die treibenden Kräfte immer stärter, immer reiner machen. Wir sehen die Kinnsale von den Bergen des

Lebens herniedergeben, hier und ba noch gang kleine Bache bilben, aber schwellend in reinem, kristallenem Wasser. Sicher wird man nicht an der Masse der Augend topfschüttelnd vorübergeben können und sie schließlich als hoffnungslos liegen lassen; sondern mit tausendfachen Urmen möchte man helfend zugreifen und sie aus bem Staube ber Niedrigkeit, der Schmach eines unreinen Rörpers und eines wilden und unreinen Denkens herausheben. Das aber ist — im Gegensat zur Jugendbewegung — Jugendfürsorge, aus dem Gedanken heraus, daß die ältere Generation die Verpflichtung hat, dem wachsenden Geschlecht zu belfen und bie Wege zu bereiten. hier gilt es bie privaten Fürsorgebestrebungen zusammenaufassen und alle staatlichen Mittel für sie frei zu machen, auf gesetzgeberischem Boden bestimmend einzugreifen, hinzustreben auf ein neues deutsches Jugendgesek. Das ist die große Arbeit, die Geheimrat Relisch in seinen Schriften über Augendpolitik theoretisch und in seinem Waisenrat praktisch leistet. In dieser Schriftensammlung ist soeben als fünftes Heft von Dr Hans Gerber, dem Berausgeber ber "Jungbeutschen Stimmen", ein bebeutsamer Beitrag erschienen: "Die beutiche Bugenbgesetigebung, Gebanten gur Bugenbfürforge". Bon der Jugendpflege unterscheidet sich nun eben die Jugendbewegung dadurch, daß bier nicht mit Gesetsparagraphen, nicht mit obrigkeitlicher Leitung, nicht mit beamteten Führern gerechnet wird, sondern die Jugendbewegung bedeutet: Selbstschaffen der ureigensten Bersönlichkeit im einzelnen. War die Korm ber Jugendpflege bie für die Jugend geschaffene Vereinigung und Veranstaltung, so ist die Form der Jugendbewegung meist loderer, aber auch innerlicher: die Gemeinschaft ist Ausbrucksmittel persönlichster Lebensfreundschaft. Rührerschaft der Zugendpflege der gestellte und von oben her ernannte Rührer. so ist die Führerschaft in der Jugendbewegung wiederum die in der Gemeinschaft emporgewachsene, überragende, vom Bertrauen ber Gemeinschaft getragene Persönlichkeit.

Was ist Augendbewegung nun aber in ihrer Leistung? Ich sehe sie ausgehen von dem Stegliker Wandervogel vom gabre 98. Port reifte in jungen Geistern der Gedanke; und dieses Reifen in Gemeinschaft ward zur Bewegung, zur Zugendbewegung. Der "Wandervogel" erkannte das Elend einer großstädtischen Inperzivillsation und beantwortete diese Erkenntnis mit einer energischen Sat: mit der Loslösung von all dem gesellschaftlichen Orum und Oran des Lebens, von all dem Überfluß im Reichtum und Lurus bis bin zur Uppigkeit, bis bin zum Mammonismus. Der "Wandervogel" erkannte halb instinktiv, halb bewuft, die Verwirtschaftlichung einer überreich gewordenen Welt, die gleichzeitig erbarmlich arm war; er erkannte, daß des Lebens Sinn nicht in diesen Aukerlichkeiten besteben tonne, daß Besit als solcher immer nur ein geringerer Wert sei, daß über ibm ein gang anderer und boberer stebe. Die Jugend im "Wandervogel", sagte ich, machte sich los von alldem; sie gebärdete sich dabei radital, oft unschön, mindestens unzart; sie lachte über den Born der Lehrer und zog die Achseln über die Tranen der Eltern. Sie ging ihren Weg: sie ging hinaus aus den Asphaltstraßen der Großstadt, in der das Kinoleben einer neuen verzerrten Gesellschaft wilde Wellen warf, und fand

draußen in der freien Gottesnatur, in der Einsamkeit, in der Schönheit sich selbst und die Seele des Lebens wieder.

Das ist die erste Tat.

Unsere Jugend will froh sein, will lachen, tanzen, spielen. Aber ber tiefere Gedanke all des Spiels, all der körperlichen Emporraffung zur Schönheit hat den Trieb in sich, etwas zu sinden, was das Leben ganz fülle, etwas, das uns nicht nur in die Größe und Schönheit der Natur hineinstellt, sondern das uns ein Recht gibt, uns in diese Welt als ein lebendiges Selbst einzugliedern. Biel der Jugendbewegung ist: aus dem Spiel das Werk zu schaffen, die Arbeit sich zu erobern als ein Wertgut.

Wie aber kommt aus Lachen, Tanzen und Spielen Wertgut der Arbeit, einer Arbeit, die nun an sich schon Slück bedeutet und der jener Ertrag, den wir Besit heißen, erst das ganz Außerlichste ist?

Ich möchte das nicht in Theorie weiter ausführen, sondern nachher einfach erzählen, was ich praktisch Jugendbewegung nenne.

Vorher aber gilt es, den Blid noch einmal darauf zu werfen, daß die Jugendbewegung heute weder ein einheitlicher, noch ein flarer selbständiger Strom bereits ift. Das Stromgebiet ist zwischen Jugendpflege und Jugendbewegung nicht scharf abgegrenzt und gebt auch beute noch die Rreuz und die Quer ineinander über. Das beste Beispiel bafür ist die Entwicklung des deutschnationalen Jugendbundes. Er ist, wie allgemein angenommen wird, keineswegs ein Kind ber Bartei, sondern por ihr entstanden, dann aber von der Partei gemissermaßen als seine Bukunftshoffnung aufgenommen worden. Und hier gab es Hemmungen; statt von innen zu machsen, erlebte die Bewegung zu sehr Beeinflussungen von seiten der älteren Generation. Zeht ist man im deutschnationalen Zugendbund dabei — die lehten Nummern der Zeitschrift quellen über von Kampfes- und Befreiungsgedanken sich wieder von innen beraus neu zu gestalten, wieder zu einer wirklichen Augendbewegung zu werden. Es find die Aungen der deutschnationalen Augend um Diller und Being Rocholl, die das schaffen wollen: die Revolutionierung der Zugend. Der Wandervogelmensch soll in die nationalen Jungmannen übergehen. Man will also, bak, wie ich oben angedeutet babe, der Wandervogelgedanke auf breitere Grundlage gestellt werde, um großere Massen erreichen zu tonnen. Ein schwerer Weg, an dem vielfache Enttäuschung steben wird, der aber boch gegangen werden muß.

Dagegen sagt sich eine Gruppe, die sich die "Entschiedene Jugend" nennt, schon mit ihrem Namen von dem alten Wandervogelgedanken los, dessen "subjektive Idpllik" und "Mondschein-Romantik" sie ablehnt. Sie will los von der gefühlsmäßigen Willkür. Sie will nicht mehr dem Ideal eines sogenannten persönlichen Lebens nachjagen. An Stelle einer untätigen Problematik sett sie einen, in der Volksgemeinschaft wirksamen, jedoch über seine Grenzpfähle hinausschauenden Tatwillen der Jugend. Über alle Grenzen des Standes, der Rasse und der Nationalität hinweg fühlt sich die "Entschiedene Jugend" mit aller, nach Erneuerung des Menschen und der menschlichen Gemeinschaft strebenden Jugend verbunden. In der proletarischen Jugend sieht sie ihren natürlichen Bundesgenossen und er-

strebt einen organischen Zusammenhang mit ihr. Sie will deshalb mit allen ihren Kräften die bestehenden staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Berhältnisse und das Leben der Menschen untereinander so umgestalten, daß ein Leben der Wahrhaftigkeit und der Treue gegen sich selbst, sowie der brüderlichen Gemeinschaft aller Menschen möglich wird. In ihrer Zeitung "Der neue Weg", die sie selbst Kampsesblätter nennt, geht sie ihrem Ziele entgegen. Möchte sich alles erfüllen, was diesem Ideale nachstrebt! Ich für meinen Teil bin immer ungemein zurüchaltend, wenn ich das schöne Wort von der brüderlichen Gemeinschaft aller Menschen als Programmpuntt sinde. Dieses Ziel hat mir kürzlich in einer Aussprache auch ein Anarchist gewiesen; und er war offen genug zuzugeben, daß uns von dem Ziele (das wir ja schließlich alle erstreben), hundert oder zweihundert Jahre oder noch mehr trennen.

Drittens treten nun die "Alten Wandervögel" auf den Plan. SEs ift ein Bund berer, die durch den Wanderpogel bindurchgingen und nun wissen, daß die Beit gekommen ist, in der sie den ganzen Uberschwang der Seele Jungeren abtreten muffen; daß es aber für fie bennoch unendlich viel des Großen und Reifen gibt, und daß viele Arbeiten ihrer harren. Man möchte eine Führer-Rerntruppe schaffen und sucht nach der Möglichkeit der Auslese. Bei der Erörterung darüber fand man, daß man zunächst einmal irgend etwas Programmatisches haben musse: benn es genüge nicht, zu sagen, daß der Wandervogel für den einzelnen ein entscheidendes Erlebnis ward, weil dieses Erlebnis eben für den einzelnen unendlich viel bedeutet, aber dann im Gemeinschaftsleben, in ber praktischen Auswertung zerrinnt. So beist es in diesen Darlegungen. Als das Wesentliche erscheint uns folgender Gedantengang: Der Bund der Alteren erstrebt in bewußter und gereifter Weiterführung der Grundgedanken des Jugend-Wandervogels eine Neugestaltung unserer gesellschaftlichen sozialen Verhältnisse. Diese mächt aus bem Bekenntnis zum deutschen Volkstum mit allen seinen Ausströmungen auf Lebensführung, Sitte und Runft, seinem Streben nach einer klassenüberbrückenden Bolksgemeinschaft und aus der Erziehung zur Berantwortlichkeit gegenüber dem Bolksganzen und bem zukünftigen Geschlecht.

Wie weit die Alteren Wandervögel hier als Bund geschlossen einen gemeinsamen Weg finden, weiß ich nicht. Denn der Geister sind gar zu viele. Aber was der einzelne aus seinem Wandervogel-Erleben, dem inneren Erlebnis, heraus schafft, das weiß ich, und davon will ich jeht erzählen.

\* \*

Ein Wandervogel, der aus dem Kriege zurücktam, er heißt Iwowsti, hat sich eine Frau genommen, aus Dank, daß er gut heimgekommen, und weil nach der Feldkamerabschaft nun die Friedenskameradschaft eben die ist, ein Heim zu schaffen. Diese beiden Wandervogelmenschenkinder spielen im höchsten Korden von Berlin den Proletarierkindern Kasperltheater vor. Iwowski benutzt die Bödlinschen Kasperlfiguren, die wir jetzt neu auf den Markt brachten; aber er hält sich teineswegs an die zu ihnen gehörenden Bonus'schen Terte, sondern er ist selbst sein eigener Kaspar; und in dem, was er erzählt, liegt all sein junges Hoffen, alle Sorgen, aller Ürger und mancherlei lustige Bosheit des Lebens. Ist er fertig mit

seinem Rasperlspiel, so werden mit den Kindern Bollstänze getanzt; und dann singen und klingen alte schöne Volkslieder zu dem Klingklang der Zupfgeige. Da werben die kleinen tölprigen Beine der Rinder lebendig, und wenn die Beine lebendig geworden, wird's auch das Herz und der Mund: es jauchzt und tirilliert. Run tommt der dritte Alt. Iwowski hat fich mit feiner Wandervogelarbeitsgemeinschaft Lichtbilder geschaffen, alles selbst auf den Fahrten aufgenommene Bilder. Er führt die Großstadtjugend und auch die hinter ihr zur Schau stebenden Erwachsenen, die verwundert auf die Lust der Rinder seben, aus der Öbe ewiger Strafen binaus in die freie Gotteswelt. Er erzählt zu den Bilbern, und wieder fingt er mit den Rindern, und ein großes Beimweh und Sehnen zittert durch alle. Diese Lichtbilder nennt er "Wandern und Beimat". Er könnte dies Wandern auch in der Rirche machen und wurde ein Rosenkreuz errichten in ihm. Er aber tut's in irgend einem vergessenen Schuppen von Berlin NN, ober wie es letten Sonntag war, mitten im Rentrum Berlins, in den ganz engen Gassen; und die Rinder jubeln, und die Erwachsenen lauschen, und keiner ftort ihn. Aber por den Turen stehen die Kneiper und schimpfen und sagen: "Ist der Kerl nicht bald fertig, solang der spielt, kommt kein Mensch in die Rneipe."

Das ist Jugendbewegung.

In dieser Wandervogelarbeitsgemeinschaft basteln die Mädels und die Jungs, daß es eine Freude ist. Webarbeiten, Strick- und Stickarbeiten und Metallschlägerei. Und die alte rostige Laubsäge wird wieder hervorgeholt; wir haben für sie neue künstlerische Vorlagen geschaffen, und mit Lust arbeiten die Iwowskischen Jungen an ihnen. Wir wollen damit hinaus in die Welt, wir haben einen Vogen mit Riesengedirgsvorlagen und wollen die verkitschten Riesengedirgsandenken verjagen. Wir haben schon etwas vor, wir: die Jungs, die in Iwowskis kleinem Heim vier dunkle Treppen hoch basteln und werken und singen!

Bett bat Iwowsti es satt, mit meinen Bodlinschen Rasperlfiguren zu spielen: "bie Dinger find mir zu tlein", fagt er, "meine Gemeinde ift zu groß geworden"; und aus all dem Spielen heraus ist ihm ein neues Spiel erwachsen. Er hat ein Faustspiel gedichtet und hat sich die Figuren dazu selbst geschnitt. Er ist Raufmann, Buchhalter, sitt ben ganzen Tag im Bureau; und keiner hat ihm gezeigt, wie er das Messer beim Schniken halten muß. Aber er kann's. Es ward ihm bie Gnade geschenkt, und er dankt seinem Schöpfer in der Hingabe an das Spiel, in der Hingabe an die Rleinsten, die Proletarierkinder. Und wenn da Zigeuner unter ibnen sind, so lacht er und reibt sie ein in den Reigen. Diese Iwowstischen Figuren möchte ich bem Lefer zeigen können. Ich kann nur erzählen, wie sie entstanden. Er geht im Wald mit seinen Jungs spazieren. Da finden sie einen langen knorrigen Wurzelstrunt, werfen sich damit, und wie er so in der Luft tettert, sieht Iwowski in ihm einen fabelhaften, mit seinem langen Schnabel zustoßenden Vogel. Er greift die Wurzel auf, streichelt sie und streichelt in sie feine Gedanken hinein. Und dabeim braucht er nur noch ein wenig an ihr herumzuschniken und leuchtende Farben aufzuseken: und der Fabelvogel ist fertig. So fand er sein Waldteufelchen, so fand er den Leben verlachenden Tod. Und dann war die Rraft da, den ganz dem ringenben Gedanten ergebenen Fausttopf und ben scharlachroten Mephisto zu schaffen



und dazu den Magister und das Gretchen und die ganze übrige Schar. Aus dem Walde heraus und seiner Verkündigung, aus der Natur, von der Mutter Erde, von der Heimat ward ihm die Gabe, das zu schaffen. Volkskunst ist unmittelbar verwachsen mit dem Voden und kann nur aus der heimatlichen Scholle und dem sehnsüchtigen Verlangen der Zugehörigkeit zu ihr erwachsen.

Das ist Jugenbbewegung! So ist dieser kleine Kreis der Wandervögel am Werke. Iwowski soll dennächst in einem wirtschaftlichen Verein spielen, der ein Fest geben will. Wenn ich mir diesen Verein ansehe, so weiß ich: er besteht aus politisch ganz radikalen Leuten, ich vermute neun Zehntel Kommunisten und U. S. P. D. Die Leitung dieses Vereins hat zu Iwowski gesagt: "Machen Sie Ihr Spielwerk nur recht lang, so lang Sie können, wir wollen kein Mülkastensest." Was heißt das? Das heißt aus dem Verlinischen übertragen: wir wollen ein anständiges Fest, wir wollen keinen Schwof. Das soll Iwowski mit seinen Kasperlsiguren, mit seinen Volkstänzen, mit seinen Lichtbildern fertig bringen. Und das bringt er fertig, verlaßt euch darauf!

Das ist Jugendbewegung! Und sehen wir nun, was sich aus ihr, aus ihrer Abkehr von der Verwirtschaftlichung des Lebens, aus ihrer Sehnsucht nach Natur und Heimat, aus ihrer ganzen völkischen Hingabe, aus ihrer seelischen Reinheit zellenartig ausbaut — — das, was wir mit allen Fibern des Herzens ersehnen: Volksgemeinschaft.

## Der Morgenstern · Von Gustav Schüler

Auf schwerer Bacht, Die ganze Nacht, Die Augen voll Bekummern, Ist mir zum Erost Ein Freund erlost: Der Morgenstern fängt an zu schimmern.

O Geele mein, Aus aller Pein, Aus Dunkelheit und Erümmern Rommt fanft und milb Der Hoffnung Bild: Der Morgenstern fängt an zu schimmern.

Sei festgemut, Du banges Blut, Mußt neue Hochwacht zimmern, Dein Tag wird neu, Nun bleib dir treu: Der Morgenstern fängt an zu schimmern.



## Vormundschaft

## Gine Erinnerung von Anna Malberg

Is ich mich zuerst zur Übernahme einer Vormundschaft gemeldet hatte, ward mir eine unangenehme Überraschung zuteil. Der junge Assessor, welcher mich in Amt und Pflicht zu nehmen hatte, blätterte aus den Akten ein kleines Dorchen hervor, welches das vierte uneheliche Kind einer Strohhutnäherin war. Ich hatte mir mein Amt ungefähr so gedacht, daß ich ein armes Ding von Mutter, das mit seinem Leben aus den Fugen getommen war, durch Beratung, Zuspruch und sonstige Förderung wieder in die Jöhe entwickeln könnte, so daß ihr und ihrem Kinde eine reinere Daseinsluft geschaffen würde. Aun sollte ich statt dessen mit einer Sewohnheitssünderin zu tun bekommen, auf die sicher kein Einfluß möglich war!

Therese Maschkes drei älteste Kinder hatten einen und denselben Vormund. Bei dem kleinen Dorchen hatte die Mutter den Antrag gestellt: "Ich möchte mein Kind selbst bevormunden." "Nicht dazu geeignet", stand in Beamtenschrift daneben bemerkt. "Das glaube ich," sagte ich betrübt zu dem Asselsor, "ich bin es aber wohl auch nicht. Würde hier nicht ein Mann, dem die Alimente die Jauptsache wären, besser hinpassen?" — Der Beamte zuckte die Achseln: "Wenn Sie sich doch erboten haben!" — "Jaben die Kinder wenigstens einen und denselben Vater?" — "Es soll ein verheirateter Dienstmann sein." — "Und welches ist die Abresse des andern Vormundes?" — "Mir ist weiter nichts bekannt. Hier ist die Abresse der Mutter, und nun . . ." Seine unzweideutige Ungeduld warf mich gleichsam aus dem Zimmer.

Nun half kein Mundspiten, es mußte gepfiffen sein . . . Also auf nach der Vorstadtstraße, die auf dem Bettel stand!

Da lag eine heruntergekommene Villa in verwildertem, schneebegrabenem Garten, durch den ich mir den Weg treten mußte. Es war der 29. Januar. Hinter dem Hause befand sich eine etwas abseits stehende Waschküche. Da wohnen se, belehrte mich ein Dienstmädchen aus der Villa.

Das Gebäude schien ausgestorben. Ich fand verklammte Türen, Stampfußboden, trübes Schneelicht, durch kleine teilweise verklebte Fenster dringend, aber keinen Menschen. Neben dem ehemaligen Waschüchenherd ein ungeheures Sewirr von fardigen Strohligen und Tressen am Boden. Auf dem Tisch ein Rochtopf, aus dem etwas dampste, in einer Ede ein verhangener alter Kinderwagen. Eben wollte ich hineinschauen, da kam aus einem Nebenraum, wo die Betten stehen mochten, die Mutter zum Vorschein. Mittelgroß und eigentlich seingebaut, aber hager in Rock und Jacke hängend wie eben die verarbeitete Frau aus dem Volke; ein gutes, bescheidenes Sesicht, nicht die Spur von heraussordernder Lebensbreistigkeit, aber auch nichts Sedrückes im Blick der großen. ehrlichen, grauen Augen.

Ich hatte sie mir anders gedacht. Doch sagte ich vorgenommenermaßen geschäftsmäßig: "Sie sind ja wohl das Fräulein Maschke? Ich soll Ihr jüngstes Kind bevormunden." Sie wurde dunkelrot: "Ich wollke es doch selbst tun!" — "Warum Der Türmer XXIII, 4

übernimmt es der Vormund der drei ältesten Kinder nicht?" sagte ich, ohne die Einrede zu beachten. Sie schlug die Hände vors Sesicht: "Ich schämte micht" — "Das hätten Sie wohl schon eher tun können", sagte ich hart ... und redete nun weiter, wie ich reden zu müssen glaubte — — als Anwältin der Ordnung und Sittlichkeit gegen die viersache Sünderin, die Seliebte eines verheirateten Mannes!

Sie zog leise die Tür zum Nebenraum zu. "Liebe Dame, was Sie da sagen, ist alles wahr. Aber als ich mit meinem ersten Kinde "ging", da wußte ich nicht, daß er verheiratet war . . . es war nicht recht, daß er's verschwiegen hatte, aber es war doch nun mal so . . . und nacher — — da gehörten wir eben zusammen. Er hat eine schlimme Frau und teine Kinder von ihr." — "Warum läßt er sich denn nicht scheiden?" fragte ich. — "Sie will nicht, auf keinen Fall, und sie weiß so gut Bescheid mit den Gesehen . . . sie arbeitet in einer auswärtigen Fabrik, aber von Zeit zu Zeit kommt sie in die Wohnung zurück, damit er nicht auf Verlassung klagen kann. Er hat sich schon solche Mühe gegeben . . . aber nun ist er's müde. Uns hat er lieb, da sind wir eben seine Familie. Er ist sehr gut zu den Kindern. Nun wollten wir aber keins mehr haben . . . und da ist dann doch noch das Dorchen gekommen, das war mir so peinlich dem "Onkel" (Vormund) gegenüber. Es war dumm, er mußte es ja doch ersahren. . Wenigstens sollte er keine Mühe davon haben. . . Ich danke Ihnen sehr, liebe Dame, daß Sie sich mit der Sache beschweren wollen!"

Sie schlug das verwaschene Stück Kattun vom Kinderwagen zurück. Da lag ein niedliches, wohlgepflegtes Sechswochenkind, weiß wie ein Mandelkernchen. "Sie nimmt hübsch zu," sagte die Mutter, "ich habe viel Nahrung . . . und er, der Vater, ist wie närrisch mit ihr!" Dabei wurde sie wieder ganz rot. — Inzwischen hatte die Tür zum Nebenraum ein paarmal leise geknarrt, und man sah durch die Spalte zwei zerzauste Strohköpschen, die jemand wegzog.

"Ich freue mich, daß Sie das Kind so gut halten und werde bald wieder nachsehen," sagte ich, "für jeht scheinen mir die andern gern essen au wollen." — "Es gibt heute Milchreis," entgegnete die Frau, "den kriegen sie nicht oft . . . es ist nämlich" — ganz verschämt lächelte sie dadei — "heute mein Gedurtstag." — Richtig! den 29. Januar hatte ich eben in den Akten gelesen. Der kleine Umstand war mir wie eine Beglaubigung für die Züge des Bildes, das sich mir zu gestalten ansing und die "Gewohnheitssünderin" in ein wesentlich anderes Licht rückte. — Aber ich mußte noch nach den Alimenten fragen. — "Er gibt, was er kann," war die Antwort, "und ich verdiene zuzeiten ganz gut mit der Näherei. Es ist manchmal knapp, aber wir sind immer durchgekommen." — Es klang fast bescheiden abweisend. Aber dann wie in auskeimendem Bertrauen: "Er ist nebenan — darf er mal hereinkommen?" — Ich nickte.

Er war ein hübscher, noch junger Mann — viel zu jung für seine verblühte Liebste — mit gepflegtem bernsteinfarbigen Spizbart, in einer jedenfalls zu Ehren des Tages angelegten, ganz neuen Dienstmannsunisorm, dunkelblau mit hellgelben Lizen — ein regelrechter Perzendrecher für seine gesellschaftliche Stuse. Recht schuldbewußt und geduckt sah er aber eben aus — er hatte wohl nebenan alles mit angehört. — "Ich hoffe, Sie tun Ihre Pflicht so gut Sie können," sagte ich, "besonders jetzt, wo Sie die Kleinste so lieb haben, und versuchen alles, um

loszukommen, damik Sie mit Ehren Familienvater sein dürfen." — "Ich will ja so gern", sagte der hübsche Mensch und sah mich mit den aufrichtigsten Augen zum erstenmal voll an. "Und ich will weiter alles versuchen!" — "Geden Sie mir die Hand darauf", sagte ich. Das tat er. Es war eine Arbeitshand, aber der Druck doch eigentlich schlaff. Aberhaupt lag etwas Weichliches über dem Manne, ein Zug von Sichtreibenlassen. Der hatte gewiß noch nie mit Kraft etwas durchgesett. Aber daß er die reizlos Gewordene und sein jüngstes Kind mit verstohlen glücklichen Blicken ansah, während die andern drei sich ihm leise durch die Tür nachdrängten — das sprach für Treuinstinkte, die vielleicht in einer gewissen Weichheitsschicht ganz gut gebettet waren.

Ich gab dem ältesten Madchen eine Kleinigkeit für Geburtstagskuchen zum Raffee — und mochte nicht wieder "Fräulein" Maschke sagen, als ich mich verabschiedete.

Nach einiger Zeit erhielt ich einen Brief aus ber Vorstadt. Therese Maschte bat mich, bei dem kleinen Dorchen, das noch nicht kirchlich getauft war, Bate zu werben. Dann und bann sollte ich mich im Gotteshause einfinden. Es war Massentaufe, wie sie der Urmut zuteil wird, und während die ersten fünf oder seche Säuglinge um das heilige Beden gruppiert wurden, faß ich neben Dorchens Angehörigen und der Bebamme auf einem Bankden abseits. Die Mutter war nicht erschienen, sie hatte tein Rleid, sagte Dorchens alteste Schwester, die den Rinderwagen geschoben hatte. Aber ein paar Tanten, behagliche dide Frauen in kleinbürgerlichem Sonntagsput, sagen da und schämten sich vor mir, daß sie da waren. Ich war irgendwie in absentia vorgestellt worden, und sie hatten so ein Ding wie eine Vormunderin noch nie gesehen. Doch der Gevatterin gegenüber zerteilte sich schließlich der Nebel der Berlegenheit. Ich erfuhr, daß die Familie, "in der nic was passiert war", ernstlich baran gedacht hatte, die Therese nicht mehr zu kennen. "Sie stand sich so gut in einem großen Massenputgeschäft und war immer still und solide; da muß ihr der begegnen und ihr was vormachen, und sie glaubt auch alles und fragt nach nichts in ihrer blinden Dummheit. Und als das Unglud dann geschehen war, und die Frau die Sache herausgefriegt hatte, hat sie steif und fest gedacht, die Scheidung muß auftande tommen, und ift mit dem Rinde hingelaufen und hat sie gebeten, das Weib soll sich erbarmen und zugeben, daß er sie und das Rleine ehrlich macht. Da hat sogar er gelacht und gesagt: da kennst du meine Frau schlecht, das mussen wir anders anfangen. Aber wie, das hat er nicht verraten, und wir glauben nicht, daß es ihm jemals Ernst war. Wir wollten nun, daß sie ihm den Laufpaß gabe, mein Schwager bot ihr an, Vormund zu werden und fie sollte ihm die Wirtschaft führen, da seine Frau gerade gestorben war, sobald sie ben Menschen los wäre. Aber tein Gedante! Es war wie eine Bezauberung. Und es dauerte nicht lange, da kam der kleine Junge. Das war uns doch zu bunt, zwei Zahre sind wir nicht hingegangen, nur die Vormundschaft hat der Schwager wieder übernommen und später auch noch über die Gertrud; es war eben nichts zu machen. Verdient hat der Mensch bligwenig, manchmal brachte er ihr monatelang nichts, und die Kinder waren frank und hatten nichts anzuziehen. Da mußten wir boch mitleidig sein, wenn's auch eine Schande war. Einmal, als die Not gang groß war, hat sie den Schwager gebeten, sich ans Vormundschaftsgericht zu wenden. Aber schon nach drei Stunden kam ein Rohrpostbrief: nein, nein, er sollte es ja nicht tun, der Vernhardi wäre dagewesen und hätte Geld gebracht. Eine Mark, glaub' ich, war's!"

Ich ging zum Bezirksvorsteher und dem Armenpsleger und besprach den Fall. Überall begegnete ich etwas wie mitleidiger Hochachtung für Therese Maschte. Die lätt sich ihre Sünden wenigstens sauer werden, sagte einer der Herren. Aber die andre, die rechtmäßige Frau, ist ein zäher Deibel, die hat all die Jahre gewußt, was sie wollte, und sie tennt ihren Schlappier von Mann. Man hätte ihr sicher schon einmal beitommen können, wenn der einen Willen hätte oder die Taktik des Verhauens verstände. Ihm paßt aber das zweite Zuhause, wo er immer willsommen ist, als ob die Sonne aufginge. Wozu soll er sich da erst die Wirtschaft machen? Ja, wenn ihn die Therese quälte, könnte sie ihn vielleicht ein Stückschen... so aber ...

Das Wort blieb mir hängen, und ich beschloß, das arme Weib womöglich etwas rebellisch zu machen. Zögernd gestand sie mir, daß sie auch glaube, er hätte sich früher der Sache mehr annehmen können. "Sie sollten der Kinder wegen durchaus nicht nachlassen", mahnte ich. "Ihr ältestes Mädchen kommt bald aus der Schule, sie wird Ihnen nicht mehr folgen, wenn sie erst begreift, wie alles zusammenhängt." — "Es ist jeht schon schwer mit der Anna", sagte die Mutter leise. "Und wenn er Vorchen so besonders lieb hat, dringen Sie ihm doch dei, daß es nicht zu spät ist, gerade diesem Kinde ein bessers, ehrenvolleres Leben zu verschaffen, als seine Seschwister es disher gehabt haben." — "Ich will's versuchen", sagte sie nachdenklich.

Aber als ich nach mehrwöchentlicher Abwesenheit wiederkam, war nichts verändert. "Sie meinen es gut", sagte sie und sah mich mit ihren treuen, traurigen Augen an. "Aber wenn er kommt, möchte er doch seine Ruhe haben und nicht immer an das Schlimme denken." Dabei blieb es.

Ihn sah ich kaum wieder, jedenfalls nicht lange genug für eine Erörterung. Er hatte viel zu tun. Therese erzählte mit frohem Leuchten, daß er ein Pöstchen bei der städtischen Straßenreinigung gefunden habe, "was Sicheres!" und regelmäßig Wirtschaftsgeld bringe. Aber die Freude dauerte nicht lange. "Weil er noch nie so viel Geld gehabt hatte, wollte er noch mehr, und sie haben ihm eingeredet, Sacharin zu schmuggeln. Dabei ist er gefaßt worden. Die Stadt hat ihn entlassen, benn er ist nun ein bestrafter Mann — und hat sich doch viele Jahre so gut gehalten!" Es ging ihr sehr nahe.

Inzwischen entwidelte sich mein kleines Dorchen allerliebst, durch zwei Jahre immer von der Mutter genährt, deren schmale Gestalt einen merkwürdigen Kräftequell in sich darg. Als das aufhören mußte, veränderte die Kleine sich augenfällig. Die perlweiße, rosa unterlegte Bäckenstrammheit, das Sbenmaß der Gliederchen, alles schien leise zu verfallen. Das Kind sah nicht gerade elend aus, aber wie das, was es war: ein Großstadtpflänzchen aus dem Hinterhause. Doch war es gesund und widerstandsfähig und vertroch sich schemisch in ein Nest von Mutters Strohligen, wenn ich nachsehen kan und ein bischen was mitbrachte. Am liebsten hatte

es Bildchen, auf denen der liebe Gott oder das Zesustind zu sehen war, denn davon erzählte Mutter, von der es unzertrennlich schien. Der zehnjährige Willi brachte es an die Luft, er besorgte auch das Holen und Bringen von Theresens Arbeit. Sie fing damals an, unter schweren Rheumatismen zu leiden. Der Junge war ihre beste Stute, er hatte Mutters treue Augen mit einem niedlichen Funtchen Schaltheit barin. Manchmal kam er zutraulich nach meiner sehr entfernten Wohnung: "Ich möcht' Ihn' mal besuchen!"... wo ihn dann ein Brotchen beseligte. Leider hatte er öfters zu melden: "Wir zieh'n um." Ihr Leiden vertrieb Theresen aus der fußtalten Baschtuche, und von da an begann ein Banderleben für den armen haushalt. Die Mutter suchte mit nicht ermüdender Energie nach Licht und Luft für ihre Rinder, soweit das in den Vierteln und Räusern, die in Frage kamen, erreichbar war. Da konnte man — ich zog doch besuchenberweise überall hin mit eine Mustertarte von Wohnungsmöglichkeiten kennen lernen. In spelunkenbaften "ersten Etagen" alter Bäuser mit verrotteten Bolzgalerien, die einen Maler entzuckt batten, in deren einem aber das Mietsgewimmel von 19 Familien ein heimliches Ortchen besaß! In Bobenkammern, die nach der Treppe oder Rühnersteige nur einen Lattenverschlag hatten, in ebenerdigen ställchenartigen Gelassen an häßlichen Höfen. Aur einmal war es gelungen, ein freundliches kleines Erdgeschöften in einem auf Abbruch zu vertaufenben Sause zu sichern, bas in einem grunen Bofe lag und verwilderten Hollunder um sich hatte. Da es aber ju groß und ju teuer war, mußte eine fremde Frau mit hineingenommen werden, und die war ploklich verschwunden, als es zum Mietezahlen kam. So versank das Paradies nach wenigen Sommerwochen, jumal auch ber Hauswirt "folche Leute" nicht gern fab, wie Therese mir traurig sagte. Mir war aber vergangen, sie daraufhin vorwurfsvoll anzusehen und die alten Bektohlen unter der Aliche zu schuren. Die siebenjährige Gertrud lag an schlimmen Geschwüren im Rrankenhaus, wahrscheinlich infolge einer Anstedung in einem ber fürchterlichen ungesunden Quartiere, bas ich nicht umbin gekonnt hatte der Wohlfahrtspolizei anzuzeigen.

Therese trug alle diese Lasten stillen und gesasten Sinnes. Wenn ich nachfragte, womit eben mal zu helsen sei, hieß es fast immer: ich danke, es reicht schon, ich habe noch alte Sachen von meinen Schwestern. Nur als Dorchens Hemden von der dicken Tante verschlissen waren, wurde ich um etwas alte Kinderwäsche gebeten. Und später, als ich meinen Wohnsis nicht mehr in derselben Stadt hatte, aber durch das Patenverhältnis mit Therese in Verbindung geblieben war, um etwas recht Wunderliches: eine Charakterpuppe für Dorchen! Ich sand diesen Modespaß reichlich unnötig, aber wie reich macht oft die Erfüllung gerade eines törichten Wunsches! So ging ich und kaufte ein Puppen-Rleinkind mit dem Sessichte eines alten Seheimrates, das Vorchen sehr beglückt haben muß, nach dem Widerschein in Mutters Brief zu urteilen.

Denn dies war der Kern dieses eigentümlichen Verhältnisses: weder Almosen, noch Raterteilung, noch Beeinflussung bedurfte diese Frau, die den Weg ihres Herzens und ihrer Pflichten unbeirrt ging, wie er ihr einmal vorgezeichnet schien — die viel mehr und ausgesprochener die Vormünderin, ja Vorsehung ihres kleinen Spätlings war als die wohlwollendste Aukenseiterin es werden konnte. Aber was

sie brauchte, das war eine Beziehung von Mensch zu Mensch, das sichere Sesühl einer Anlehnung für den Notfall, ohne die derben Randbemerkungen der Familie, endlich die stille Sewisheit, auch einmal einen Wunsch tun zu können, der nicht nach dem vernünstigen Ellenmaß des Bedürfnisses bemessen werden würde. Das Vertrauen dazu gaben ihr meine bescheidenen Bemühungen um die Gradelegung ihres Lebensweges und, als sie erfolglos, mein stillschweigendes: "Sei's denn so!" Sines Tages — ich hatte inzwischen den Wohnort gewechselt schried sie mir: "Ich habe nie eine solche Freundin gehabt wie Sie!" Ich war kleinlich genug, an dem Ausdruck einen Augenblick lang Anstoß zu nehmen. Dann aber verstand ich und war dankbar.

Sechs Wochen später ist sie gang ploglich am Bergichlag gestorben.

Dorchen hat es gut beim Onkel, der nun doch noch ihr Vormund geworden ist. Sertrud, durch Gesichtsgeschwüre schwer entstellt, hat bei der dicken Cante Aufnahme gefunden. Willi, ein ernster, vernünftiger Junge, arbeitet in einer Fabrik.

Annas Spur ist verloren. Bernhardi hat Therese stürmisch betrauert und sich in plötslichem Aufraffen ganz zu den Kindern bekannt als Vater und Unterstützer. So meldete mir die "Zugendfürsorge".



#### ons Bib

#### Von Cberhard Ronig

Fünf blonde Baupter überm Tifch, befchienen Bom Lampenfchein. Im Schatten abfeits ich, fo nah bei ihnen, Und doch allein. Mud wird der Tag. Sie zeichnen noch, sie lesen; Mein Lieb, nur bu, Die wieder heut' die Fleißigste gewesen, Weißt nichts von Rub'. Die ich das Bild mit einem Blid umfange: Alles, was mein! Wie lang noch läßt du, Gott, uns so, wie lange Beifammen fein? -Ein Bild! Billft bu ein Glud ins Berg bir faugen, Go lern' es fehn Als Bild: wie's einst vor ber Erinnrung Augen Wird auferstehn; Schon mit dem Ferneblid ber Sehnfucht ichaue Dein Heut und Hier ---Als Bild! Dann wird die Stunde alltaggraue Aufleuchten bir! Als Bild nimm alles - baf es feine Fulle, Gein Leben gang Im Schimmer der Vergänglichteit enthülle, 3m Abendglang.

XXETU

# Mindstan

#### Elsässische Charakterbilder

Am heißen Tlegel liegt mein Vaterland. Daß ihm die Slut zur Läuterung gereiche, Daß es verjüngt dem Flammengrad entsteige: Dies füge des allmächtigen Schmelzers Hand! Haden ich midt (1915).

#### 1. Rarl Sadenidmibt

dergegenwärtigt man sich bie bichterische und politische Entwickung im Elsaß, seitbem Urnolds "Pfingstmontag" eine Nachblute zur tlassischen Literatur gebracht hatte, so gewinnt man wohl den Eindrud: es wiederholt sich auf dem geistigen Gesichtsselb bas gleiche Schauspiel, das für Deutschland nach der geistigen die politische Berselbständigung beraufgeführt bat. Wir bemerten auch im Elfak so etwas wie das Bestreben, die Errungenschaften und Rorderungen der Rant-Goetheschen Erbschaft — eine im Ganzen freischwebende. im einzelnen bestimmt normierte Geistestultur beutscher Prägung — erwerbend zu besitzen. Wenn wir nun gleichzeitig fragen mussen, warum boch bie literarischen Gaben jener Reit so spärlich und wenig bedeutend vor uns erscheinen; warum die Brüder Stöber über eine durch ibre Beziehungen zu Ludwig Uhland im eigenen Besitz gefestigte lotalbistorische Berühmtheit taum hinausgetommen sind; warum Daniel Birk und Christian Hadenschmidt — ber bichtenbe Rorbmacher, Rarls Vater, ein Strafburger von altem Schrot und Korn — "ber Gottheit lebendiges Rleid" in beute taum noch anmutenden Stoffen spannen; warum die in französischer Sprache portragenden Erzähler Erdmann und Chatrian dem tieferen Voltsempfinden nicht genug tun konnten: — bann empfinden wir in bem allem bereits die Schwingungen einer welthistorischen Spannung. Rur ein Literaturzweig bat sich gegenüber biefer politischen Beeindrudung souveran erhalten können; das geistliche Lied. Und da ist es wieder der Riederbronner Rramer Friedrich Wenermuller, bessen weiche und tlangvolle Stroppen fich ebenso sehr durch schlicht-menschlichen Gehalt auszeichnen wie durch dogmatische Betonung einer streng lutberischen Auffassung.

Die politische Entwicklung im gleichen Zeitraum ist badurch bedingt, daß die große Revolution und die napoleonischen Kriege den Elsässern die Anschauungsobjette patriotischen Hochgesühls gegeben hatten, in deren Anblick man sich auf Jahrzehnte sonnen tonnte. Es ist sasstrauffen Nationalstaats ein gewisses volksdeutsches Empfinden sich erhielt, dem freilich nach außen hin teine Spanntrast verliehen war. Nationales Franzosentum und deutsches Volksgesühl hielten sich die Wage, jedoch so, daß mit den Jahren und Jahrzehnten das erstere sich immer mehr zur Jerrschaft über das eingeborene und stammhafte alemannisch-fräntische Empfinden emporrang. Wie auf dem geistigen, so bemerten wir auch auf dem politischen Gebiet ein gelegentliches Auswallen ursprünglichen Volksgesühls gegen den fremden Nachtwillen, namentlich bei den Protestanten, und hier wieder bei den Gebildeten unter ihnen. Allein es waren Ausnahmeerscheinungen, und es darf nicht geleugnet werden, daß gegen das Kahr 1870 die

französische Aberfrembung, die gewaltsame Einstellung der politischen Gesamtverbaltniffe auf den westlichen Nationalstaat beinahe geglüdt war. Nur das Sprachenproblem, soweit es eine politische Seite darbietet, war und blieb ungeloft. Die Begeisterung aber, mit der viele Elfaffer ben Rrieg von 1870 auf frangöfischer Seite miterlebten, freilich schlecht unterrichtet über das Wefen der Deutschen, läßt teinen Zweifel darüber, daß fie fich in ihrer Mehrheit in den staatlichen Bugehörigkeitswillen zu Frankreich hineingelebt hatten.

Die besprochenen geschichtlichen Verhältnisse sind für die folgenden Darlegungen insoweit interessant, als sie gewissermaken den Rahmen abgeben, in den Karl Hadenschmibt hineingeboren und vom Schidfal hineingestellt wurde. Wie sich seine Boesie für den nächsten Kreis und innerhalb dieses Kreises auswirtte, so äußerte sich sein — deutscher — Patriotismus von Anfang bis zulett im Beiden bes Protestes gegen französisch-nationalistische Anmakung. Ein Anderes tam binzu: Hadenschmidt ist geboren in nächster Rähe des Strakburger Münsters. und fo mag es erklärlich fein, bag ber gothische Stilgebante ihn zeitlebens begleitete. Seine Werte zeigen es beutlich. Sein bedeutenbstes Buch "Der driftliche Glaube", seine Behandlung ber Propheten Zeremia und Daniel, die schon abgetonten "Erzählungen aus dem Alten Testament" — man beobachtet überall die gotische Auspikung, die nach oben bin laufende Architettonit.

Und nun betrachten wir tury die einzelnen Lebensstufen dieses beutschgestimmten Elfaffers. Der Anabe (geb. am 14. März 1839) besuchte das Strakburger protestantische Symnasium und zeichnete sich durch Aufgewecktheit und Begabung schon früh aus. Rur die Mathematit war seine erbitterte Feindin; und noch im Berbst seines Lebens freute er sich, wenn er unmathematische Schickfalsgefährten entdeckt hatte. Er widmete sich zu Strafburg und Erlangen dem Studium der Theologie, erledigte im Alter von 21 Jahren sein Staatseramen und begab sich auf Studienreisen, nach beutschen Universitäten und nach Paris. Bevor er in die pfarramtliche Berufstätigteit übertrat, nahm er eine Hauslehrerstelle bei bem Grafen Echrecht Dürcheim an, demselben, dessen "Erinnerungen" uns heute noch unschätzbar sind als das Beugnis eines den politischen Umschwung von 1870 freudig begrüßenden elfaffischen Ebelmannes. Es ift gewiß, daß Badenschmidts deutscher Patriotismus icon im Bause bes Grafen Dürdheim kräftige Unregungen erfuhr, wie er sich bann auch in Freundestreisen lebhaft äuherte. Der junge Geistliche gehörte der Studentenverbindung Argentina an, die später dem Wingolfsbunde angegliedert wurde. In ihr Album hat er (1862!) ein Gedicht geschrieben, worin sich bereits folgende Strophen finden:

"Mir ist ein Lieb geworden, Ein Madden wunderschon, Wie auf der weiten Erbe Rein iconeres zu febn. Es ift ein beutich es Madchen, Drum bin ich ihm so gut, Bat einen beutschen Namen

Es ist ibr Rleid gewoben Aus grunendem Gefild, Gestidt zu buntem Bild; Die schlanken Lenden gürter Der Rheinstrom hell und tlar, Des Wasgaus Eichenkrone Und warmes deutsches Blut. Umspannt das goldne Haar.

Un ihrem ftolgen Bufen Erglanzt ein Ebelftein, Drauftausend Städt' und Dörfer Der glüht wie Gold so feurig In Abendsonnenschein: Es ist ein alter Münster, In roten Stein gehaun, Oran manches Schmudgebilde In alter Pracht zu schaun.

Mir ist ein Lieb geworben, Ein Mabden füß und traut; Ihm schlägt mein Berg voll Sehnen, O Elfaß, meine Braut! Es ift ein beutsches Mädchen -Doch ach! vom Beften bort Ram einst ein falscher Freier Mit falichem Liebeswort.

Mein Lieb! ich hab's geschworen In beinem beil'gen Dom, Ich hab's aufs neu' geschworen Am beil'gen Abeinesstrom: Bit erft mein Urm erftartet, Will fürchten ich mich nicht, Ich werf' bem welschen Räuber Den Bandschub ins Gesicht!" . . . Elsässische Christologen, unter ihnen der zartbesaitete Karl Rlein, der Berausgeber der "Fröschweiler Chronit", bildeten den Grundstod dieser elsässischen Studenten-Berbindung. Jadenschmidt hat zeitlebens den Umgang mit der studentischen Jugend gepflegt und sein sonst leicht verhangenes Wesen dabei verjüngt.

Seine erste Pfarrstelle bezog er zu Jägerthal im Unterelsaß. Die herrlichen Waldberge, von frischen Wassern durchrauscht, regten ihn dichterisch an (Schloß Winstein); gesellschaftlich zog er den Umgang mit den adeligen Familien jenes schönen und gesegneten Landstricks dem Verkehr mit den ihn ob seiner Gelehrsamteit und gesstreichen, auch wizigen Überlegenheit etwas scheel ansehenden Amtsgenossen vor. Die Hauptbeschäftigung galt gelehrten Studien— er erledigte die Lizentiatenprüfung in jenen Jahren mit Auszeichnung —, vor allem aber ber seelsorgerlichen Tätigkeit.

Hadenschmibts Christuspredigt war nicht darauf bedacht, den "billigen Samen der Volksgunst" auszustreuen. Außerlich betrachtet war er ein beinahe abstohender Redner. Auch werden es nicht allzweiele sein, die ihm einen bestimmenden Einsluß auf ihr religiöses Leben zugestehen mochten. Wen er aber in dem Rernpunkt seines Lebens ergriffen hat, der dankt es ihm zeitlebens. Er ging aus vom reformatorischen Grundgedanken des Gottesgnadentums, wuhte aber dieses theologische Postulat mit modern-wissenschaftlichen Materialien zu unterbauen. Weniger tief schürfende Geister glaubten ihn deshalb eines heillosen Rompromiklertums zeihen zu dürsen — eine Aufsassung, die sich schon deshalb widerlegt, weil Hadenschmidt seinen bekenntnismäßigen Standpunkt sich durch unausgesehte innere Krisen immer wieder aus neue erringen und vergegenwärtigen mußte.

Richlich neigte er wohl der Rechten zu. Indessen verschaffte ihm sein unablässiges Mühen, sich mit den Fortschritten der theologischen Wissenschaft in Verdindung zu erhalten, mancherlei Sympathien dei der kirchlichen Linken. Ein kirchlicher Organisator ist er nicht gewesen. Er hielt fest an der lutherischen Auffassung von dem geistigen Charatter der eigenen Richendottrin. Reimzelle der Riche ist hiernach die christliche Gemeinde; und dies Gemeindeprinzip kam besonders auch in seiner Behandlung des Konfirmandenunterrichts, als einer Unterweisung der Tugend vor ihrer Aufnahme in die Kirchengemeinde, zum Ausdruck.

Von Jägerthal wurde Hadenschmidt als Gefängnisgeistlicher nach Straßburg versetz, um bald darauf eine Amtsstelle an Tung-St. Peter anzunehmen. Die Tätigteit, die er in diesem Rahmen entfaltete, vergrößerte und verinnerlichte sich von Jahr zu Jahr. Eine ganze Reihe sozial-tirchlicher Einrichtungen verdankte ihm wertvolle Anregungen, und in manchen von ihnen betleibete er eine Vorstandsstellung. Seine theologische Bedeutung kam darin zum Ausbruck, daß er der wissenschaftlichen Prüfungskommission für seine Fakultät zugerechnet wurde.

Hadenschmidts Verhältnis zu einer der brennenbsten Fragen unserer Zeit, der sozialen, hat sich wohl erst in dieser letten Periode seines Lebens tlar abgezeichnet. Von anfänglicher raditaler Ablehnung der sozialdemotratischen Partei rang er sich nach und nach zur Bejahung einzelner Forderungen ihrer Weltanschauung durch. Er versuhr dadei weniger dogmenhistorisch, als er, der im Verkehr mit hoch und niedrig reiche Lebenberfahrungen verwertete, sich von einem engbrüstigen Klassenbewußtsein immer mehr frei machte und auch in den Kleinsten und Unscheindarsten den Menschen zu entdeden verstand. Soziales Sefühl war ihm ein grundsähliches Attribut des Christenglaubens. In diesem Sinne darf man ihn recht wohl einen "elsässischen Volksmann" nennen. Er hat sich als solcher namentlich erwiesen durch Herausgabe des Volkstalenders "Der gute Bote", in dem neben anmutigen Erzählungen und volkstümlich geschriebenen Aussatzen verlässes ind den selchichte auch seine im Ton hingebenden und dadei doch trastvollen Sedichte enthalten sind.

Bur Vervollständigung unseres Charatterbildes wäre noch so manches erwähnenswert. Der Gatte und Vater, der Freund und Verwandte bliebe uns zu zeichnen übrig. Seit den Tagen Oberlins dürfte das Elsaß schwerlich einen Geistlichen von ähnlicher Bedeutung hervorgebracht haben wie Karl Hadenschmidt, sofern man ihn als Sesamthersönlichteit betrachtet. Es war immer etwas Leuchtenbes, Freundliches in seinem Wesen und in seinem Gruß. Wenn er so oft, die Hande auf dem Rücken zusammengelegt, als Mann und Greis, energlich aufmerksam auf die Regungen des Lebens um sich her, die Straßen seiner Heimatstadt durchschenberte; wenn er die gewonnenen Eindrücke nun gleich innerlich verarbeitete; wenn die frohe Werbetraft seiner anregenden Begrühung den Begegnenden für einen Moment festbielt — dann bemerkte man im Vorbeigehen das Musterhafte des zielsicheren Mannes, den wahrhaften Gottesfreund und Deutschelsssier.

Es sind nicht die großen, bedeutsam nach außen hervortretenden, starten Auswand benötigenden Dinge und Erscheinungen gewesen, die der elsässischen Seschichte des letzten Jaldjahrhunderts ihr Gepräge gaben. Das Beste in dieser Zwischenzeit elsässischer Boltsentwicklung liegt in der Treue und Hingedung, mit der einzelne von der Natur reich begabte und in sich selbst geschlossene Persönlichkeiten ihr tätiges Leben zum Wohl ihrer Heimat ausgeführt und erfüllt haben. Ihr Dasein hat wohl in der großen Welt wenig Beränderungen oder neue Gestaltungen hervorgebracht. Sie hatten ihren bestimmten Kreis, den sie ganz erfüllten: ihren Beruf, in dem sie es zur Meisterschaft brachten, ihre Freunde, denen sie zum Slück verhalfen. Das dantbare Gedächtnis der Überlebenden streut ihrem Gedächtnis in liebender Erinnerung Blumen. Ihre Schüler und Nachsolger solgen willig den Anregungen und Weisungen, die sie von jenen übertommen haben. Darüber hinaus ist nicht viel von denen die Rede, denen wir so viel verdanten. Und doch haben sie uns das Beste gegeben, was immer ein Mensch dem anderen sein und geben tann: die Begeisterung für das Ideale, Einfach-Große, Einfach-Sittliche.

Und darum, weil sie in den Nachgeborenen ihr Dasein erneuern; weil ihr Wirten nicht mit ihrem irdischen Leben vorüber ist, sind und bleiben sie dennoch Baumeister der Geschichte; und die Zutunft wird erweisen, ob der bescheidene Rahmen, in dem sie ihr Sein erschöpften, ihrem Wert eine Schrante zu setzen vermocht hat.

Daß dieser durch und durch deutsche Elsässer den Zusammenbruch nicht mehr erlebt hat: wir wollen dem Schicksal dafür dantbar sein. Alsaticus



## Anmerkungen zum Schlagwort

as Schlagwort, die vereinfachende Formel, ist offendar ein unentbehrliches Wertzeug der tagespolitischen Auszinandersehung. Es wird in die Welt gesetzt, als Fansare hinausgeblasen, als Konstatierung verteidigt: nun sammelt es seine Atmosphäre um sich, verdichtet und verstodt seinen Inhalt, wir nehmen es hin, da hat es sein Lebensrecht, und nur wenige geben sich, über Freude oder Arger, die Mühe, das neue Ding näher anzusehen.

Wer die politische Publizistit einigermaßen verfolgt, weiß, wie sich seit einiger Seit neue Worte zwischen uns bewegen, die sich wichtig nehmen, die wichtig genommen werden wollen, hinter denen Forderungen laut werden, Anklagen drohen, Erlösungen sich andieten. Sind wir ihnen ausgeliefert? Alle Gruppen sind dabei schöpferisch gewesen: hier erfand man den "Obrigkeitsstaat", dort das "Westlertum", der "Rätegedanke" marschierte an allen Fronten und in ewig wechselnder Maskerade, auch nachdem er "verankert" war, "Bölkerdund" und "Weltrevolution", "Führerproblem" und "Oiktatur", und wenn man im Politischen, Kulturellen, Sozialen nicht mehr recht weiter wußte, sagte man "Arbeitsgemeinschaft". Es blied bei all diesen einzelnen Worten jedem so ziemlich überlassen, den Wortrahmen mit seinen besonderen Empfindungen auszufüllen.

Es möchte bier einiges ausgesprochen werben, um ben Berrschaftsanspruch ber neuen Begriffe zurudzubrängen.

Indem man Mängel des alten Staates harafterisieren wollte, nannte man ihn "Obrigteitsstaat" und stellte ihn dem "Voltsstaat" gegenüber. Das geht so lange, als man das Senetische erklären will und sagen: Dieset Staat in seinen Institutionen und Lebenssormen war ein Geschöpf der Obrigkeit. Aber es ist hohe Zeit, daß die Demotratie selber, wenn sie Unterscheidungen ausdrücken will, von diesem Schlagwort sich freimacht. Denn sie tommt sonst in die Gesahr, so zu tun, als ob sie an einen Staat ohne Obrigkeit glaube. Staat und Obrigkeit sind identische Begriffe, und der "Volksstaat" ohne Obrigkeiten eine Phrase. Das Wort vom "Obrigkeitsstaat" wird eine Sperre für die Empfindung, daß der demotratische Staat nur leben tann, wenn er Autoritäten, Besehlsinstrumente in seinem Gewaltenausbau eingesügt hat. —

Die Polemit gegen die Demotratie benütt gerne das Wort "Westlertum". Es würde richtiger sein, wenn sie auf das Wort verzichtete. Denn abgesehen davon, daß es etwa in der Schweiz ganz alte, spezisisch deutsche Tradition der Boltsregierung gibt, ist es gänzlich unbistorisch, die Herrschafts- oder gar Verwaltungssormen von Frankreich und England in einen Topf zu wersen. Thre geschichtliche Hertunft, Durchbildung und Atmosphäre ist völlig verschiedener Art. In Frankreich verdankt sie ihr Dasein einer Theorie, in England einer Entwicklung der alten Stände, dort dem Bruch der Tradition, hier der Tradition. —

Wenn man nach einer Neuformung der deutschen Staatsidee sucht, soll man nicht sagen, ihr sei der "ständische Gedante" eigentümlich und eingeboren, und man müsse, nachdem der fremdartige Formaldemotratismus ihn ruinierte, ihn aus dem "organischen" Staatsdewußtsein erneuern Gewiß kann man derlei versuchen. Aber nicht vergessen, daß die "Stände" eine Vertretungsform gewesen, die dem gesamten Westeuropa eigentümlich, und daß sie historisch nicht durch den demotratischen Gedanken vernichtet wurde, sondern durch das Fürstentum, das sie mit der Schöpfung des absoluten, zentralisserten Beamtenstaats zerstörte. —

Dicjenigen, die am lebhaftesten nach der "Entpolitisserung der Wirtschaft" rusen, begründen das damit, daß tünftig die Wirtschaft im Mittelpunkt aller Politis stehen müsse. Die Logik macht in dem Wort einen Purzelbaum ohne Zuschauer. Man will sagen, daß die Wirtschaft nicht der Cummelplat politischer Parteistreite sein soll. Das ist eine verständige Meinung. Aber es ist wohl etwas naiv, zu glauben, daß der Streit dann nicht von Wirtschaftsparteien ausgenommen würde. Frommer Glaube will, daß er dann sachlicher geführt würde. Möge er recht behaltent Das Schlagwort ist suggestiv. Wenn die Hypnose zu Ende ist, steht man vielleicht vor der erschrockenen Erkenntnis, daß die Sachverständigen Interessierte gewesen sind.

"Fachminister", gelernte Leute, die nicht von ungefähr an ihr Amt kommen, müssen staat höchst wohltätig sein Merkwürdig nur, daß Bismard, der tein Fachminister war, so mistrauisch gegenüber Fachleuten war, wenn sie regieren sollten. Unser Unglüd ist nicht, daß wir davon zuviel oder zu wenig haben, sondern daß es offenbar teine Fachminister für Weltkatastrophen gibt. Darauf tann man nicht lernen. —

Betriebe, die "für die Sozialisterung reif" sind, sollen in die "Gemeinwirtschaft" überführt werden. So ungefähr wurde in allen Parteiprogrammen angekündigt, und man konnte sich freuen, welches Maß an Gemeinsamkeit inmitten all der nationalen Zerrissenheit vor einem Zentralproblem sich fände. Allmählich merkten auch die Harmlosen, daß dies ein Wort der Verlegenheit ist. Nicht des bosen Willens, der Täuschung, der Überlistung — von der Rechten bis zur Linken faßte man ernsthaft diese Frage an, um schließlich der Gefangene einer Phrase zu sein. Denn erstens wußte man nicht, was Sozialismus sei — über die Sozialisten selber ist eine babylonische Sprachverwirrung gekommen, als sie daran gehen wollten, auf ihren Srundrissen aus 47 und 91 den Turm der Zukunft erstehen zu lassen — und zweitens

hat keiner einen Maßstab, um den "Reifegrad" festzustellen. Man ist bemüht, das Problem aus der Sphäre der "politischen" Machtentscheidung in die der "sachlichen" Klärung zu rücken — aber die "Sachverständigen" sinden, daß wahrscheinlich immer das andere und nur nicht ihr Sewerde "reif" sei. —

Ein merkwürdiges Schickal hat das Wort "Arbeitsgemeinschaft" erfahren. Es ist einfach und gut, und drückt die Lebensbeziehung aus, in der wir alle täglich in hundertfältiger Formung steben: man kann sich als Wortbildung nichts Unpathetischeres denken.

Als es öffentliche Prägung erhielt, diente es, den Patt zu bezeichnen, den, turz vor dem Ausbruch der Revolution, die Arbeitgeberverbände mit den Gewerkschaften geschlossen hatten. Das war etwas Gutes. In der Ourchführung des Hilfsdienstgesetzes hatten auch jene Gruppen der schweren Industrie, die dislang der wirtschaftlichen Arbeiterbewegung ablehnend gegenübergestanden waren, den positiven Wert der Gewerkschaften anzuerkennen gelernt. Aber Gegensätz binweg sab man Interessenginschaften.

Es dauerte nicht lange, so wurde daraus eine Losung, durch die sich alle sozialen Probleme zu beruhigen schienen. Man war geneigt, dabei zu übersehen, daß vielleicht diese so wünschenswerte Einheit (früher nannte man die Vertretung solcher Gedanken "Harmonieduselei") auf Rosten eines Oritten, der Verbraucher, der Gesellschaft, des Staates gefunden würde, daß es sich um die She zweier torporativen Egoismen handele.

Dann aber wanderte das Wort in die Pädagogik. Wenn man einen Unterschied zum überkommenen Lehrbetrieb markieren wollte, sagte man: Arbeitsgemeinschaft. Und alles war in schönster Ordnung. Nur übersah man, daß ein Wort hier weder eine Gesinnung noch eine Methode umschreibt, sondern daß es völlig vom Menschen, dem Lehrenden, den Lernenden, abhängt, ob es Blut, Farbe, Fülle erhalte. —

"Weltrevolution" ist die Parole, die von den Mostauer Machthabern ausgegeben wird, weil der Umsturz in den übrigen Staaten wenigstens politisch ihre Lage zu erleichtern scheint, und dieser Aufruf wird von den deutschen Kommunisten nachgehrüllt, weil sie dahinter gekommen sind, daß Revolution Selbstzwed werden könne und ihr Bedarf darnach im November 1918 keineswegs ganz gededt wurde.

"Weltrevolution" ist aber auch von einer Gruppe mehr rechtsstehender Publizisten in den Sprachschatz der Tagesschriftstellerei eingeführt worden, nicht als Forderung, sondern als Konstatierung. Seit zwei Jahren wird von ihnen unermüblich und eindringlich versichert, daß wir, schließlich nicht seit 1918, sondern seit 1914 in einer geschichtlichen Phase der "Weltrevolution" stehen, die nur Kurzsichtigkeit des historischen Begreisens zu vertennen vermöge.

Daß wir von der veränderten Mächtetonstellation an die über die Umbildungen der Wirtschafts- und Finanzlage in einem Zustand ungeklärter Krisenhaftigkeit stehen, bedarf keiner breiten Darlegung. Man kann diesen Zustand "Revolution" nennen, wenn man will, so gut man gelegentlich von der "revolutionierenden" Kraft der Dampsmaschine, des Elektromotors usse, gesprochen hat. Aber ist es angebracht, um einer vielleicht geistreichen Vermischung der Wort- und Wert-Empfindungen willen, die These von der "Weltrevolution" durch die Säle und Gassen zu rusen? Das Blidseld erscheint dabei weit, ist aber nur eine gewaltsame Ausdehnung der Ersahrungen von Ost- und Mitteleuropa. Ist das die Welt? Ist nicht durch den unglücklichen Ausgang des Krieges das Machtzentrum in die französische, in die angelsächsische Sphäre gerückt, innerhalb deren troß Streit und wirtschaftlicher Wirrnis von den Voraussehungen zu einer politischen Revolution kein Ernsthafter zu reden wagt? Dieser Tatsache müßte man Rechnung tragen, um sich nicht durch tragisches Wortgepränge in Illusionen zu verirren.

Der Begriff ber "Dittatur" wird heute gerne mit Ständen und Klassen in Berbindung gebracht. Die Lintssozialisten erzählen, der gegenwärtige Zustand sei die "Dittatur der Bourgeoisie", der abgelöst werden musse durch die "Dittatur des Proletariats". In beiden

Technische Nothisse 273

Fällen handelt es sich um eine bemagogische und leichtsertige Vereinsachung des an sich primitiven Rlassentampsichemas. Eine Dittatur seht als erstes geschlossenen Machtwillen voraus. Der ist meist nur bei einzelnen, selten bei Gruppen vorhanden. Auf den Machtwillen allein tommt es dabei nicht an, sondern auf die seelische Einheit derer, die ihn tragen sollen. Die "Bourgeoisie" war immer nur ein dialettischer Begriff, nie eine umfassende, greisdare Größe. Auch beim Prosetariat war die Differenzierung immer stärter als die landesübliche Aussage darüber sah; seit seine "Dittatur" ein Programm wurde, wächst dazuhin Bersehung, Bersplitterung, geistige Ohnmacht. Die "Dittatur", die eine Rlasse ausübt, ist immer nur eine Selbstäuschung, daß mit diesem Wort die Dittatur der einzelnen erleichtert oder gerechfertigt wird. Rußland mit seiner Literaten-Dittatur über das Prosetariat und städtisches Bürgertum ist dessen.—

Das politische Tages-Vokabularium ist mit diesen Beispielen nicht erschöpft; solches zu versuchen ist nicht unser Ehrgeiz. Jeber bentt rasch noch an einige Worte, die in diesen Zusammenhang zu gehören scheinen; aber indem sie ihm einfallen, geraten sie selber bereits in eine freiere Beleuchtung. Die Naivität des Gebrauchs ist gestört. Und das zu erreichen ist schließlich der Zwed dieser Anmertungen. Das Schlagwort ist unentbehrlich innerhalb der groben Verständigungen, aber es ist störend im Bereich des seineren Verständnisses, weil es historische Vordersähe unterdrückt und im Psychologischen die leisen Töne auswischt. Ein Lieblingskind des Publizisten, aber etwas verzogen und mit einem Jang zur Lüge; man muß deshalb aus seine Ansprücke und Lussprücke mit einigem Mistrauen acht geben.

Theodor Heuß

# Technische Aothilfe

as ist das? Man hört dieses Wort jett so oft. Doch die wenigsten überlegen wohl, was es bedeutet. Es ist, turz gesagt, das disher einzige Hissmittel im Rampse gegen eine der übelsten Erscheinungen der wirtschaftlichen Gegenwart: gegen den Streik. Freiwillige Nothelser besetzen dann die lebenswichtigen Betriebe und bewahren die menschliche Gesellschaft vor den schlimmsten Folgen in jenem ruchlosen Lohnkamps, der vor dem Letten nicht zurückschaft.

Ein Beispiel unter vielen! Da tritt in einem Rrantenhause - im Auguste-Vittoria-Saufe zu Charlottenburg, einer Mufterstätte zur Befämpfung ber Säuglingssterblichteit das Hauspersonal (Dienstmädchen, Heizer, Rochfrauen usw.) in den Ausstand, nachdem das von ihnen an die Direttion gestellte Ultimatum, ohne Rücksicht auf die zwischen ihrem Verband und dem Magistrat in den Lohnstreitigteiten schwebenden Berhandlungen, abgelehnt worden war. Diefer Streitfall, auch bes technischen Personals, traf bie Anstalt um so barter, als sie für ihren umfangreichen Betrieb auf ihre eigene Resselanlage völlig für alle notwendigen Tätigkeiten angewiesen ist. Von bieser Anlage aus erfolgt bie Heizung, Wäsche- und Flaschenreinigung, Desinfettion und Sterilifierung, ja fogar ber Rüchenbetrieb ift hieran angeschlossen. In biefer Anstalt befanden fich gur Beit 150 Säuglinge und 40 in ber Riebertunft befindlice Matter, Menschenleben also, die auf Heizung, warmes Wasser und warme Speise, frische Bafche usw. lebensnotwendig angewiesen waren. Ein ploglicher Temperaturwechsel batte burch Erkaltung zweifellos eine Reibe biefer jungen Menschenblüten hinwegraffen muffen. Am unmittelbarsten war hierdurch aber die Abteilung für Frühgeburten gefährdet, da diese jungen Lebewesen überhaupt nur durch tunstliche Warme am Leben erhalten werden tonnen, bis sie eigene Barme und Rraft zum selbständigen Beiterleben besiten. Es befanden sich zur Beit gebn Fruhgeburten in ber bortigen Abteilung. Rach Ausbruch bes Streits berichtete der leitende Arzt dieser Abteilung, daß bei Eintreten der Kälte die Kleinsten der Kleinen noch eine Stunde zum Leben hätten und er dann ihren Cod befürchten musse. Diese Tatsachen und Gefahren sind aber dem streitenden Gesinde — nein: Gesindel — völlig gleichgültig. Und da greift dann die "Technische Nothilse" ein: zehn Nothelser übernahmen in diesem Falle noch so rechtzeitig die Kesselaulagen und maschinellen Einrichtungen, daß die für die Insassen Gesahren noch abgewendet wurden.

Was ein Streit in unserem bereits von Sorgen erdrückten Deutschland vernichtet, geht in die Millionen und Milliarden. Auf dem Lande ist es nicht besser. Schlimmer noch als das Räuber-Unwesen ist die Heharbeit und die ewige Streitsucht, die unter den Landarbeitern durch das Wirten des sozialdemokratischen Landarbeiterverbandes entstanden ist. Betrachten wir nur einmal einige diesbezügliche Ereignisse des Jahres 1920. In raffiniert ausgeklügelter Weise traten die Landarbeiter Hinterpommerns unmittelbar vor der Ernte gegen Ende Auni in einen Streik, der zum Teil die Ende Auli dauerte. Welche Werte allein dutch diesen Teilstreit für die Allgemeinheit verloren gegangen sind, das wird selbst dem Laien klar, wenn er die in der "Deutschen Tageszeitung" veröffentlichten Berechnungen des Prof. Bieler in Stolp liest, die den Ausfall an Nahrungsmitteln setzeitwochen entstanden ist. Die eingehenden Berechnungen führen zu solgendem Ergebnis: Milch 107 000 Liter, Fleisch 47 Bentner, Kartossen 1800 Bentner, Wrusen 9300 Bentner, Weizen 300 Bentner, Gerste 350 Bentner, Hafer 280 Bentner.

Diese Nahrungsmittelmengen hatten ausgereicht, um 612 Menschen für ein ganzes Vahr mit der notwendigen Nahrung zu versorgen. Das ist wohlgemerkt das Ergebnis auf einem einzigen mittleren Gut. Sieht man nun in Betracht, daß ein großer Teil der ganzen Provinz einen ahnlichen Ausfall zu verzeichnen hatte, so muß jeder vernünftig dentende Mensch das Verdrecherische eines solchen Streits ohne weiteres einsehen.

Bei ber ersten Reichstagung des Nationalverbandes deutscher Gewerkschaften gab der Stettiner Vertreter eine Probe davon, wie der Wahnsinn jezigen Rlassenkampfes auch auf dem Lande verheerend wirkt. Der Betrieberat der Berliner Straßenbahn wünschte 50 000 Bentner Rartoffeln. Die Arbeiter bekamen es fertig, auf 15 Gütern zu streiten, weil — die gegen den Rartoffeldiebstahl aufgestellten Gendarmen nicht zurückgezogen wurden! Ourch biese wahnsinnige Streiterei erfroren über 100 000 Morgen Kartoffeln und Buckerrüben, genau so wie im vorigen Bahre!

Und woher dies alles? Nur durch den Terror gewissensoser. Es ist Tatsache, daß diese Alte vielsach im schröfen Gegensatz zur gesehlichen Bestimmung von den Betriebstäten der einzelnen Werte ausgehen und geführt werden. Die besonnene Arbeiterschaft selbst ist voll stiller Wut gegen diese gewaltsame Unterdrückung der Arbeitesreudigkeit, gegen diese rüchsichtelose Wegnahme der Arbeitemöglichteit.

Eines der trassesten Beispiele hierbei bietet der kürzliche Gemeindearbeiterstreit in Sachsen. Zum großen Teile waren die Notstandsarbeiten von den Streitenden zugesichert worden, wurden aber nur in höchst unvollkommener Weise wirklich durchgeführt. Die Stadt Chemnik war so während der ersten Nacht ohne Wasser, ein Umstand, der bei Ausbruch eines Feuers den Ort und seine dreimal hunderttausend Bewohner dem Wüten des Elementes völlig wehrlos preisgegeben hätte. Auch blieden die dortigen städtischen und privaten Krantenanstalten ohne Strom. Zweisellos sind dadurch hilstosen Volksgenossen sehnen Eschen zugefügt worden. Es seien hier einige Sähe aus einem Aufruf Chemniker Arzte an die Streitenden aufgeführt. Es heißt da:

"Im Namen der Kranten der Stadt, der Schwangeren, die mit Sorge ihrer Entbindung in diesen Tagen entgegensehen, der Operierten und Gebrechlichen fordern wir dringend den Abbruch des Streits der städtischen Arbeiterschaft und die Wiederversorgung der Stadt mit

Sas, Elektrizität, da durch Abschneiden von Licht, Sas und Wasser in unverantwortlicher Weise Menschenleben gefährdet sind und verloren gehen, die gerettet werden könnten. Wir machen nachdrücklichst darauf ausmertsam und führen es auf das ernsthafteste vor Ihr menschliches Gewissen, daß die ärztliche Hisseleistung völlig unmöglich ist, wenn die Sentkeimung der Instrumente und Verbandstoffe nicht erfolgen kann, wenn die Operationen wegen ungenügender Beleuchtung nicht ausgeführt werden können, wenn lebensrettende Operationen unterbleiben müssen, weil der Arzt die Verantwortung wegen mangelhafter Reimfreiheit nicht tragen kann, zu schweigen von der Verzögerung der ärztlichen Hilfeleistung durch Stillegung der Straßenbahn u. a. m. Am 11. März 1919 schrieb die "Volksstimme" in Betrachtung eines Streiks der lebenswichtigen Beruse: "Das Streikrecht endet moralisch dort, wo das Lebensinteresse der Allgemeinheit beginnt." Man darf auch die Elektrizitäts-, Sas- und Wasserverte nicht stillegen, denn auch das ist Mord, besonders an Kindern und Krauen."

Zwei bedauerliche Fälle, die die Wahrheit dieses Aufrus beweisen, mußten sehr bald festgestellt werden. Ein zu einer Geburt gerusener Arzt kam zu spät, um verhindern zu können, daß bei der soweren Entbindung der baldige Tod des Neugeborenen eintrat; ein anderer berichtet, daß er bei der Frau eines Gasarbeiters — welche Bronie des Schickals — die zur Nettung notwendige Operation insolge ungenügender Beleuchtung nicht ausführen konnte.

Aber auch unmittelbarer bedeutender Sachschaft beispielsweise dadurch in Chemnik entstanden, daß die Notstandsarbeiten im Gaswert zur Erhaltung der Anlagen nur mangelhaft verrichtet wurden. Die dadurch eingetretene Schädigung ist allein in diesem Falle von zuverlässiger Seite auf dreiviertel Million Mart geschäkt worden. Der Gaspreis wurde mit sofortiger Wirtung um 44 Prozent erhöht. Es ist um so erstaunlicher, daß dies alles zugelassen wurde, als in der Technischen Nothilse, die bereit stand, das Mittel gegeben war, um die Bedürfnisse dringendster Not so lange sicherzustellen, die Vernunft und Besonnenheit die Arbeiterschaft selbst auf den Weg sittlicher Psticht zurückgeführt hätte. Aber die einzelnen Stadtverwaltungen waren anscheinend zu sehr durch den Terror der einzelnen Arbeitergruppen gelähmt, als daß sie dieses Mittel der selbstverständlichen Selbstvisse der Allgemeinheit gegen die ihr auserlegten unwürdigen Zustände anzuwenden gewagt hätten.

Immer wieder also: der Cerror einzelner Gruppen und Beger macht die Gesamtheit leiden! Die Berliner Zeitschrift "Die Räder", die sich insbesondere der Cechnischen Nothilse widmet, macht auf eine ganze Menge solcher Fälle immer wieder ausmerksam. Und sie tut gut daran. Denn bis endlich die Regierung rücsichtslosen Mut ausbringt, den Streit in lebenswichtigen Betrieben als nationales Verbrechen zu erklären und sest zupadend zu bestrafen, haben wir nur ein Jilsmittel: die Cechnische Nothilfe.

Am 30. September 1919 wurde — wie O. Lummitsch, Worstand der Hauptstelle der Technischen Nothilse in der soeben genannten Beitschrift erzählt — diese Einrichtung ale zivile Reichsorganisation gegründet, nachdem seit den Märzunruhen desselben Lahres, in denen die vom Reichswehrmunsterium gedildete Technische Abteilung so wertvolle Vicnste zum Schutz der Allgemeinheit geleistet hatte, die Notwendigteit einer solchen Einrichtung immer dringender geworden war. Bei ihrer Gründung zählte die Technische Nothilse nur 308 Röpse in Berlin als Mitglieder. Sprunghaft ging ihre Entwidlung auswärts. Bereits am 1. Dezember vorigen Jahres, also nach etwa zwei Monaten, besaß sie die stattliche Bahl von 16 561 Mitgliedern, und am 1. März 1920, also nach füns Monaten, ist die Bahl von 44 450 überschritten. Bezeichnend ist, daß überall dort, wo die Bevölterung erst einmal durch Streits in lebenswichtigen Betrieben bedroht worden war, die Mitgliederzahlen gewaltig anschwollen, so daß dementsprechend die größten Bahlen die Städte Berlin, Hamburg, Königsberg, Chemnit usw. zurzeit auswelsen. Dabei ist die Bewegung ständig in Fluß. Auch wurden diese freiwilligen Mitglieder gewonnen, während der organisatorische Ausbau selbst noch im Werden war.

Dieser Ausbau ist heute in den größten Zügen über das ganze Deutsche Reich durchgeführt. Und wir wünschen dieser wichtigen, ja unentbehrlichen Gründung auch weiterhin tatträftige Entwicklung — bis sie durch eine wirkliche Regierung, die zu regieren wagt, überflüssig wird.

#### DEC

#### Der Wendepunkt in der Naturwissenschaft

ie Philosophie gilt seit alters als die Königin der Wissenhaften. Sie erdaut ihr Reich aus deren Elementen und strahlt ihr Licht wiederum über sie aus. Es ist tein gutes Zeichen für die Kultur der letzten Jahrzehnte, daß der Zusammenhang zwischen dieser Königin und ihrem Reich äußerst gelodert war, ja beide sich teilweise heftig betämpften. So tonnte es tommen, daß seit dem Sturze der Begelschen Lehre troß gewaltiger Denter wie Schpenhauer und Nietsche der öbeste Materialismus in den Naturwissenschaften herrschte und sie mit Verachtung gegen die wahre Weltweisheit erfüllte. Die Schuld lag wohl auf beiden Seiten; denn die Weltweisheit beachtete nicht mehr recht den technischen Fortschritt in den naturwissenschaftlichen Fächern, und diese wiederum sahen infolge ihres spezialistischen Betriebes den Wald vor den Bäumen nicht. Die Folgen hiervon waren verheerend sir unsere gesamte Kultur, für Religion und Sittlichteit. Die trostlosen Zustände der Gegenwart im öffentlichen und privaten Leben wären undenkbar, wenn eine edle und hohe Philosophie die Herzen unserer sührenden Geister erfüllte.

Wie es nun scheint, tauchen manche Zeichen dafür auf, daß es wieder besser wird, daß fich weitere Areise wieder zur wahren Rultur und zu Gott zurücksehnen. Newton sagte einmal auf ber Höhe seiner Erfolge und seines gewaltigen Ruhmes: "Die Naturwissenschaft führt anfangs von Gott fort, um bei tieferem Eindringen in die ewigen Probleme besto inniger und näher ju ihm jurudzuführen." Wie ein Prariebrand in sich selber erlischt, wenn feine Flamme alles Brennbare verzehrt bat, so ist es mit dem Materialismus gegangen, der notwendigerweise in sich selber erstidte, nachdem er seine Ungulänglichteit auf allen Gebieten finnfällig erwiesen. Die Naturwissenschaften führten die ganze Külle der Erscheinungen in rastloser Schürfung auf Moleküle und Atome, diese auf Elektronen zurück, und manche bebeutenden Forscher der Gegenwart nebmen teinen Anstand, diese Elektronen auf den nach Korm und Inhalt höchst fragwürdigen und völlig unbekannten Ather zurückzuführen. Damit war ber Materialismus aus seiner herrschenden Stellung grundlich zurückgedrängt und fristet nun ein tummerliches Dasein. Freilich, ernste Denter haben ihn niemals ernst genommen. Schon der Chemiter Ostwald wandelte ihn in den sogenannten Energetismus um, und infolge der Forschungsergebnisse eines Heinrich Herk, Rutherford, Röntgen, Becquerel, Bobr, Kajans ist der Materialismus völlig verdampft und verflüchtigt. In dem Atommodell von Bobr seben wir ein Sonnenspstem im kleinen. Der positive Wasserstofftern wird von einem negativen Elektron mit ungeheurer Geschwindigkeit umflogen, ähnlich wie die Sonne von den Planeten: ja, auch die übrigen Gesehe des Planetenspstems, die Gesehe der Trägheit. Bentrifugal- und Rentripetaltraft sowie die Replerschen Gesethe werden beute mit strenger Kolgerichtigkeit auf bieses undentbar tleine, jenseits aller mitrostopischen Wahrnehmung liegende Blanetenspstem angewandt. Da es aber außerbem gelungen ist, mit radioaktiven Stoffen, genauer mit den sogenannten Alpha-Teilchen des Radiumternes, die ihrerseits die Kerne der Heliumatome lind, andere Atome zu zerschmettern, so z. B. aus dem Sticktoffatomkern den Wasserstoffkern berauszuschieken, so ist die altberühmte Broutsche Theorie als bochst wabricheinlich zu Recht bestehend anerkannt. Prout lehrte vor etwa hundert Jahren, daß alle demischen Elemente aus Wasserstoff bestünden und auf ihn zurüczuführen seien. Somit wird heute die gesamte Materie auf positive Wasserstoffterne und sie umfliegende negative Clettronen zuruchgeführt.

Der menschliche Geist kann unmöglich hier haltmachen. Es wäre ein durch nichts gerechtsertigter Willkürakt. Gleichviel nämlich, ob wir es hierbei bewenden lassen oder ob wir, wie oben angedeutet, auch diese beiden letten Reste alles Materialismus und Energetismus auf den problematischen Ather zurücksühren, wir haben in allen Fällen die Grenze der physitalischen und chemischen Analyse erreicht und müssen uns offen eingestehen, daß wir ein Geheimnis nur durch andere Geheimnisse ersetzt haben oder zu ersehen versucht haben. Dazu kommt die Relativitätstheorie, die ein uraltes philosophisches Problem darstellt, aber in den letten Jahren zum Schlachtrus weiter wissenschaftlicher Rreise geworden ist. Die alten drei Principis Individuationis: Raum, Beit und Rausalität oder ursächliche Verkettung werden von den Neuesten nicht mehr in der alten Parmenideischen Ruhe gelassen, sondern in ein heraklitisches Fließen gebracht.

Man fasse alles zusammen: Der Stoff wird in völlig transzendente Wasserstoffterne und Elektronen oder gar in Ather aufgelöst, und die drei Formen der Anschauung: Raum, Beit und Rausalität werden für relativ erklärt! Was bleibt übrig?

Die Astronomie, deren Fundamente im wesentlichen Mathematik, Physik und Chemie sind, muß selbstwerständlich durch die gewaltigen Umwälzungen in diesen drei Reichen organisch beeinstlußt werden. Die Mathematik läßt es in gewissem Sinne offen, ob Raum und Zahl endlich oder unendlich sind. Der sogenannte zweite Hauptsat der mechanischen Wärmetheorie oder seine wesentlichste Folgerung, die Lehre von der wachsenden Entropie, vom allgemeinen Wärmetode, wird nicht mehr ohne weiteres als in jedem System bestehend anerkannt — nur in einem geschossenen System. Da wir aber infolge jener mathematischen Unzulänglichteit und logischer Antinomien nicht wissen, ob der Raum und die Anzahl der Welten ein geschossenes oder offenes, ein singuläres oder multiples System von endlichem oder unendlichem Charatter bilden, so tönnen wir nicht wissen, ob die hier auf unserm Planeten oder in unserem Sonnensystem herrschenden Naturgesetze universale Seltung haben. Etwa so: Das Gravitationsprinzip herrscht vermutlich auch in allen übrigen Sternsphären, aber die einzelnen Gravitationsgesetze dürsen wir nicht sein geschlossense oder offenes System bildet.

Wenn wir nun sehen, daß Chemie, Physit und Astronomie auf ihrem Entwicklungswege einen Punkt erreicht haben, der folgerichtiger und bestimmter denn je ein einziges ungeheures Fragezeichen bildet, so muß notwendig auch jede andere Wissenschaft, deren Elemente eben Mathematik, Chemie, Physit oder Astronomie bilden, nämlich Kristalltunde, Botanik, Boologie, vor allem aber die alles Organische umfassende und beherrschende Biologie, gleichermaßen mit diesem Fragezeichen enden. Da aber seit Schopenhauer das einzig Feststehende der Sat ist: "Die Welt ist meine Vorstellung", die Vorstellung jedoch eine biologische Funktion ist, so ist auch die Logit und die Psychologie, besonders im Jinblick auf die Relativitätstheorie, mit einem solchen Fragezeichen zu versehen. —

Her nun hat die Philosophie einzuseten! Mit aller Macht, Wahrhaftigteit, Begeisterung, Shrsucht!

Sewiß, auch schon bisher endete jede Wissenschaft in gewissem Sinne an den Toren ber Metaphysit. Platons Lehrer, Sokrates, einer der dialektischsten Denker, prägte jenes berühmte Wort: "Ich weiß, daß ich nichts weiß." Und seine Gegner, die Sophisten, folgerten höhnisch: "Wenn Sokrates weiß, daß er nichts weiß, wie kann er dann wissen, daß er nichts weiß?"

Aber dabei muß man bedenten, daß bisher die Naturwissenschaften noch teinen Einigungspunkt, teinen letzen Sammelpunkt hatten. Es sehlte an jenem festen Punkte in jeder Hinsicht, so daß z. B. Archimedes, der Entdeder des spezissischen Gewichts, sagen konnte: "Gib mir einen sesten Punkt, und ich will die Erde aus ihren Angeln heben." Wohl gab es nach Leukippos und Demokritos eine Atomlehre. Aber sie war weder irgendwie klar normiert noch besaß sie irgendwelche Anerkennung bei der Mit- und Nachwelt. — Heute aber gründen Der Türmer XXIII, 4

Digitized by Google

sich alle Naturwissenschaften auf die Mathematik und Atomtheorie. Und in gewissem Sinne auch auf die Prinzipien der Relativitätstheorie. Wenn nun aber alle zur Verfügung stehenden Theorien bei aller Konzentration und logischen Durchbildung mit einem Fragezeichen enden, dann liegt es am Tage, daß die "Zeit erfüllet ist"! Die Philosophie wird nicht darum herum können, die nötigen Folgerungen zu ziehen. Sie sieht, daß ihre wichtigsten Pfeiler und Säulen, die Naturwissenschaften, Logit und Psychologie, an einem überaus wichtigen Wendepunkte angelangt sind, daß sie als Tragpfeiler versagen und dem menschlichen Geiste nichts Höheres mehr bieten können! Sie wird sich daher gegenüber dem Bankerott der Physit im alten und eigentlichen Wortsinne mehr denn je der Metaphysit im wissenschaftlichen Sinne zuwenden müssen. Ja sie ist notwendig schon tieser in deren Reiche als jemals. Die Mauern der Metaphysit sind ja auch noch niemals unter den Widderstößen der erakten, messenden Wissenschaften zusammengebrochen. Sie sind grau infolge ihres Allters, aber nicht infolge ihrer Schwäche.

Freilich bleiben Mathematik, Logik, Pfpcologie, Chemie, Physik und Alftronomie sowie Biologie nach wie vor wichtige Elemente ber Philosophie. Alber mit der Charatteristit, bag sie selber im tiefsten Grunde heute durchaus als Metaphysit erkannt sind. Die Welt ist eben meine Vorstellung! Darum tommen die Philosophen nicht mehr herum. Die Philosophie muß sich daher ihrer engen und organischen Berwandtschaft mit der Religion bewußt werden. Bober benn je ragen die gewaltigen Saulen bes Parmenibes und Berakleitos am Eingange bes ewigen Reiches der Philosophie. Der eine lehrte: "Das Befen ber Dinge, bas Ein und Alles ist unwandelbar und ruhevoll." Der andere sagte: "Alles fließt." Aus diesen Elementen erbaute Platon sein wundervolles Reich der Ideen. Wenn aber Platons Ideen hinweggebacht werben können, so kann dies bezüglich der Lehren bes Parmenides und Berakleitos nicht ber Fall fein; denn fie bilben die Grengen der Dentbreite, innerhalb deren bas philosophifche Pendel zu schwingen vermag. Zenseits dessen liegt eben das, was übrig bleibt, wenn wir auf bem Entwicklungsgange ber Naturwissenschaften einschließlich ber Biologie an jenem oben genannten Wendepunkt und Fragezeichen angelangt sind, was die tieffinnigsten Denker aller Bölter und Zeiten immer gesucht und gefunden haben: der Urgrund alles Seins, Gott, ber Ewige, Allmachtige, Allumfaffenbe, ber Schöpfer aller Raturgefete, pon bem Augustinus einmal sagte: "Die Naturgesetze find die Gewohnheiten der Gottheit, die für gewöhnlich streng und folgerichtig herrschen — auf den Wunsch der Gottheit aber jeden Augenblick außer Funktion gesett werden können." Und der große deutsche Naturforscher Bulius Robert Mayer, der geniale Begründer eines wahrhaft neuen welthiftorifchen Begriffes der gefamten Materie, bekannte im Jahre 1869 auf der Naturforscherversammlung in Innsbruck auf der Höhe seines Weltruhmes: daß die Welt eine Schöpfung Gottes sei und daß eine richtige Philosophie nichts anderes sein könne und dürfe, als eine Prapodeutik für die driftliche Religion.

Diefer gewaltige Naturforscher steht beute im Lager ber Naturwissenschaft burchaus nicht mehr allein.

Besinnt sich so die Philosophie auf ihren eigentlichen Inhalt und Daseinszweck, den Menschen aus der Irre und Diese und Dunkelheit auf den rechten Weg zu führen, ins Licht und in die Höhen der ewigen Reiche, zu unserm Herrgott: dann kann es wieder Weihnacht werden. Dann kann die Menscheit, bei strenger Wahrung ihrer von Gott geschaffenen nationalen Eigenarten, sich wieder um ein lehtes, höchstes, göttliches Kulturideal religiöser Artschaften. Dann werden die stürmischen Zudungen, die unsern europäischen Weltteil und die von ihm abhängigen Lande die in den tiessten Grund erschüttern und beunruhigen, aufhören und friedvoller Ordnung und edlem Schaffen Platz machen.

Dr. Alfred Seeliger





Die hiet veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch bienenden Einsendungen sind unabhängig vom Standpuntte des Herausgebers

## An einen deutschen Landadeligen

erehrter Herr Graf! Sie entsinnen sich gewiß noch jenes mondhellen Sonntagabends im Juni. Wir schlenderten rauchend und plaudernd die große schöne Wiese in Ihrem Park auf und ab, die so wunderbar anzuschauen, von unseren Freunden, den alten hohen Bäumen, eingefaßt ist.

Es war niemand sonst im Hause. Ihre Kinder weilten auf dem Nachbargute, die Mädchen und Knechte auf dem Tanzboden. Wir hüteten das Haus und die ewig hungrigen Kühe und sprachen von deutscher Gegenwart und den Forderungen an jeden einzelnen: am Aufbau mitzuhelsen.

An jenem Abend lentte ich Ihre Aufmerksamteit auf eine Forderung, die zu Deutschlands geistiger Einheit und innerer Gesundung in maßgebender Beziehung sicht. Dem deutschen Großgrundherrn ist eine besondere Aufgabe im Gesamtrahmen der völkischen Einigung, der Erneuerung unserer deutschen Kultur zugewiesen. Wir müssen ihn für diese nationale Pflicht gewinnen. Es scheint mir noch wenig dafür getan. Eigenusch hätten alle diese deutschsühlenden, auf große Verhältnisse gezogenen Männer von sich aus schon zur Erkenntnis dieser Notwendigkeit kommen müssen. Vielleicht beansprucht die Verwaltung eines großen Besitzes in heutiger Zeit, mit all dem verzwicken Orum und Oran von behördlichen Verboten, Gedoten, sozialen Maßnahmen, den ärgerlichen, zeitraubenden Verhandlungen mit politisch verhetzten Landarbeitern die ganze Kraft dieser zu wahren Vollsführern bestimmten Männer. Freisich läßt der bloße Andlich dieser kraftstosenden, herrenhaften Sestalten den Schluß zu, daß selbst diese ungewöhnliche körperliche und geistige Inanspruchnahme die Tatkraft dieser Kraftmenschen nicht voll zu beanspruchen vermag, sondern, kommt Not an Mann, die Hergade äußersten Willens und Könnens selbstwerständlich machte.

Wir sind aber in einer solchen Notlage, sogar in ber größten, seitbem ber Begriff Deutschtum gilt.

Mit diesen Worten, Herr Graf, suchte ich Thre besondere Anteilnahme zu erwecken. Ich hoffte im stillen, Sie würden meinen Plan begeistert aufgreisen und sich als Tatmensch unwerzüglich zunächst im engeren Umkreis Ihrer Abelsgenossen für die Verwirklichung dieser reichenühlichen Gedanten einsehen.

Statt bessen bereiteten Sie dem Enthusiasten eine merkliche Enttäuschung. Nie werde ich Ihre Antwort, Ihr Mienenspiel dabei vergessen. Sie sagten mit einem leisen Lächeln und hochgezogenen Augenbrauen: "Da werden Sie taum Gegenliebe finden. Ich tenne meine Standesgenossen. Sie bewirtschaften ihre Scholle aufs beste; halten sich heute von politischer Betätigung im öffentlichen Leben grundsählich fern und gehören dem "Preußenbund" als zahlendes Mitglied an. Von Berlin wissen sie nur noch, daß dort ihre "Deutsche Tageszeitung"

und der Rittergutsbesitzer-Kalender gedruckt wird und daß dort ehemals die Hohenzollern residierten. Muß man einmal den Bahnhof Berlin berühren, dann möglichst ohne auszusteigen. Da die alte Armee aufgelöst ist, der Offiziers-Adel sich in alle Winde zerstreut hat, so ist ein weiteres Gesprächsgediet: Rangliste, Rennsport, Beziehungen zu dem Offizierstorps und Offiziersfamilien weggefallen. Vom Ariege spricht man nur ganz flüchtig, vom Umsturz gar nicht; von deutscher Gegenwart ungern, und über die Zutunst schweigt man sich vielsagenden Gesichtes aus. Alle Sorge verwendet man dasur auf die Familie, den Nachbarvertehr und die Erörterung landwirtschaftlicher Fragen. Die Zeit vergeht dabei auch rasch genug."

So beschieden Sie mich.

Entsinnen Sie sich, Graf X? Zuerst habe ich auf diese Ihre Schilberung gelacht. Dann habe ich "Gott behütet" gesagt. Schließlich bin ich ernst geworden und habe meinen Gegenangriff geritten. Sie aber, mit Ihrem feinen Lächeln, blieben unerschütterlich. Und ich habe hernach auf Nachbarschlössern, zu denen Sie nich, Ihren Sommergast, mitnahmen, seststellen müssen, daß im Verlaufe einer zwanglosen Unterhaltung bei Cognat, Zigarre, Zwischenruf junger Mädchen, Scherzen und Lachen, sich freilich Ihre Anschauung zu bestätigen scheine. Zu einem ernsthaften Gespräch fand ich teine Gelegenheit. Ober gab man sie mir nicht?

Aufgegeben habe ich meinen Vorsak — ben Vorsak von Causenben grübelnder deutscher Männer — natürlich nicht. Im Gegenteil. Ich dränge stärter als je auf seine Verwirklichung. Denn unter deutschen Männern gleicher Anschauung und gleicher Sorge ums Vaterland sollte es Unmögliches in sachlichen Dingen der völkischen Gemeinsamteit und nationalen Kultur kaum geben.

Schon ist der Winter Gebieter der Zeit. Des Landmanns beschaulichere Zeit beginnt. Er greift zu seinen alten Ralendern; er disputiert und spintisiert (um bei diesen alten Worten zu bleiben) — und wenn er Besseres hätte, so gäbe er seine besinnlichen Stunden gern dasür her. Schafft ihm Besseres! Zeigt seinen Söchtern, zeigt den Kindern eurer Landarbeitersamilien, wie sie statt süslicher Courths-Mahler-Schmöter und seichter, lebensunwahrer Ullstein-Bücher für billigeres Geld sich die herrlichen Voltsgüter, die einer von den vielen unserer großen deutschen Dichter aus Jerz und Jirn in engster Gemeinschaft mit Sitten und Ventweise seines Voltes schus, erstehen tönnen und dabei zu ganz anderen inneren Erlednissen gelangen werden, als über dem Machwert einer unbedentlichen, geldraffenden Büchersabritantin ober der Jersteller seichter und untünstlerischer Gebilde!

Der Großgrundherr führe seine Bauern und Landarbeiter zu den Quellen umerschöpflicher beutscher Rraft und Innigteit! Er zeige ihnen das Beiligtum ihres Boltes: das tlopfende, bang ende, frohlodende deutsche Berz, wie es schlug, seitdem deutsches Wesen auf deutschem Boden gedeiht! Er sei wahrhaft Führer des Bolts zu den Quellen deutscher Runft und Weisbeit!

Wie ich es im einzelnen meine, das, Herr Graf, zeigt Ihnen mein Aufruf, den ich in mehreren Abzügen mitsende.

Haben Sie Dant, verchrter Graf K. Wenn Sie auch über meinen Brief und ben Aufruf wieder die Lippen träuseln werden — ich weiß meine Note gut bei Thnen, dem ernsten und weitblidenden deutschen Manne aufgehoben. Wenn Sie mich Thre Meinung über die Verwirklichungsmöglichkeit meiner Vorschläge hören lassen wollen, so werde ich dies mit Freude und Dank begrüßen.

Slück's, dann seh' ich Sie nach Weihnachten im Berrenhause zu B., dem mir so unvergestlichen. Ich komme dann als Führer der kleinen Kunstgemeinschaft, die von Ort zu Ort in der Neumark herumzieht, um Ihnen und Ihren Dörflern eble deutsche Kunst in Weiheabenden eigen zu machen.





## Sberhard König

Bum 50. Geburtstag (18. Januar 1921)

Ein Spielmann durch deutsche Lande fährt, Der führt eine beilige Geige . . . "

oll heißer Inbrunst und ungestillter Sehnsucht sucht er nach der wunderherrlichsten, tiefsten Melodei, nach der "silberfarbenen Woltensaumweise"; nach härtesten Anfechtungen wird ihm das seelenerlösende Lied zuteil, und glückestrunken geht er nun zu den Menschen, ihnen Trost und Heil zu spenden — aber nur, um zu erfahren, daß niemand seine Weise zu deuten vermag, daß er stumpfen und tauben Ohren spielt, daß man ihn verlacht, verhöhnt, ihn einen albernen, langweiligen Trops schilt, einen mürrischen Kerl, der zu nichts zu brauchen sei; muß er die grausame Wahrheit erleben:

"Wer in Angsten die ewige Weise sucht, Der sei gesegnet, ber sei verflucht!"...

Diese bitter-traurige Lieb von der "silberfarbenen Wolkensamweise" hat der schlessische Dichter Eberhard König seine Biographie genannt. Denn auch über seinem Leben stand lange, sorgengraue lange Jahre das Goethewort geschrieben: "Ein deutscher Dichter — ein beutscher Märtyrer". Und es gehörte der Hochsinn eines ganzen Mannes dazu, ohne an schnöden Gelderwerd zu denken, stolz und aufrecht, unbekümmert um den Geschmad der Vielen und den Beisall der Kunstrichter, seinen Weg zu schreiten, stets den Mut zur Wahrheit zu behaupten, vor allem zur Wahrheit um den Preis des eigenen Glüdes; sich den "Glauben an den Glauben" nicht rauben zu lassen, sich trotz aller menschlichen Niedertracht und Unzulänglichteit durchzuringen zum sicheren Besit: "Menschenschen sit wahr!" und zum weltüberwindenden Christusglauben: "Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele"...

Aber nun endlich scheinen die Beiten der Vertennung hinter dem Fünfzigjährigen zu liegen; nun wächst die stille Gemeinde, auf die es ankommt, von Sag zu Sag; nun erkennt man, daß seine "Werke eine Mitarbeit am geistigen und seelischen Wiederausbau Deutschlands bedeuten, weil in ihnen die deutsche Seele sich auf ihr Siefstes und Bestes besinnt und eine hohe Künstlerschaft dies fesselnd und einprägsam macht". (Schles. Beitung, 20. 7. 1919.)

Slücverheißend genug war Sberhard Königs Eintritt in die deutsche Oichtung erfolgt, als der damals 26jährige Altertumsforscher und Philolog in Berlin so nebenbei ein Orama schieb: "Das riß ihm das Leben gleichsam aus den Fingern noch tintenfeucht". Mit diesem glutheißen Erstlingswerte, dem "Filippo Lippi", hatte er ein erstaunlich reises Schauspiel geschaffen, über das er in dramatischer Hinsicht taum noch hinausgewachsen ist; und es bedurfte teines großen Scharfblickes, wenn ihm damals Männer wie Mar Grube, Rich. Strauß, Graf Hochberg, Heinrich Hart, Albert Bielschowsky, Ab. Stern nach solcher Leistung zujubelten: "Sie sind berufen!"

Bur Weihnachtszeit des Jahres 1898 ward dann in einem glüchaften Schaffensrausch von fünf Tagen der "Gevatter Tod" heruntergeschrieben, dieses töstliche Märchen von der Menschheit, das sich mit der großen Frage nach "Stirb und werde!" auseinandersetzt in einer an Spinoza gemahnenden Lösung: Es gibt keinen Tod; was wir so nennen, ist Erscheinungsform des ewigen Lebens. Slück sindet hienieden nur, wer die Selbstucht meistert: der junge Mensch unbewußt, der greise in bewußtem Verzicht, dazwischen aber liegt ein grausam harter Kampf vergeblichen Raffens und Ringens.

Bei der Uraufführung am Berliner Agl. Schauspielhause ward der Dichter überschwenglich gefeiert als "Veni-vidi-vici-Kerl" (A. Bielschowsty) [wie denn Sb. König dem Publitum gegenüber niemals durchgefallen ist!]. Am nächsten Sage aber sah er sich von einer in engherzigstem Naturalismus besangenen Kritik nach allen Regeln der Kunst heruntergerissen und als "Gernegroß" lächerlich gemacht.

Nur einen Augenblid war der Dichter entmutigt: "Die Gewißheit, große Stunden der Snade im Schauen und Schaffen erlebt zu haben, die dem Künstler einen oharakter indelebilis aufprägt, läßt sich ein rechter Kerl durch kein Heer von Kritikern rauben." Und der Glaube an sein Werk hat den Dichter nicht betrogen. Weihnachten vor einem Jahre (1919) feierte der "Gevatter" auf dem Nürnberger Stadttheater fröhliche Urständ und ging dann auch in Breslau und Lübed über die Bretter.

Lange Jahre freilich hatte König nach der Ablehnung seines Märchenspiels durch die grofftabtifchen Runftrichter mit ben argiten Vorurteilen ju ftreiten; und nur felten gelangte eines seiner großen Oramen auf die Bubne. 8war die nachsten feinen Geelengemalbe "Rintaimnestra" und "König Saul" (1903) werden noch aufgeführt; das biblische Orama, bas den Rampf zwischen bem Halben (Saul) und bem Bollmenschen (David) behandelt, wird sogar von einigen hellsehenden Krititern in seiner Bedeutung erkannt. Aber von den Schaufpielen der nachsten Beit: "Frühlingsregen", "Meifter Bofeph" und "Wielant der Schmied" geht nur der "Meifter Jofeph" über die Bretter, eben weil er als naturaliftifches Orama bem Beitgeschmad entgegenfam. In ben Cagen, wo ber Dichter gang ber Wirtlichfeit abgewandt, gang Luftwandler war, wo ibn ber hochgestimmte "Bielant" in die altgermanische Götter- und Heldenwelt entructe, in der gleichen Zeit zog ihn die handfeste, erdvermählte Handlung des "Foseph" an, dessen Gestalten und Vorgänge von unerhörter Gegenwärtigkeit find. Tatfächlich schrieb er in einem unvergeflich schonen Sommer zu Waidmannslust (1904) beide Handlungen durcheinander, bald an dem Kriminalstück mit seiner engen, stickigen Atmosphäre, seinem eklen Diebsgesindel, bald an dem wundersamen Höhenslug des germanischen Sottsuchers arbeitend; und vielleicht ist grade bie Beschäftigung mit bem herb-realistischen Stoff bes "Roseph" auch bem "Wielant" zugute gekommen und hat ihm eine wundervolle Ursprünglickeit, eine köskliche Frische, einen Schuk herzhafter Derbheit gespendet. Noch heute erscheint mir der "Wielant" als ein Höhepunkt von des Dichters Schaffen, als ein unvergänglich Lied von der heiligen Not, der ungestillten Sehnsucht des germanischen Menschen. Man braucht tein Scher zu sein, um dieser sprachgewaltigen, tiesen Erlösungsdichtung eine große Zukunft vorauszusagen. Auch für das allerliebste Lustspiel "Frühlingsregen" wird noch die Stunde kommen, vielleicht durch Herm. Durras Vertonung als komische Oper.

Den größten äußeren Erfolg errang dann der Dichter mit seinen Festspielen "Stein" (1907) und "Albrecht der Bär" (1911). Der "Stein" ward zunächst von Bürgern der Stadt Jena, noch erfolgreicher unter Sb. Königs Leitung in Charlottenburg, endlich auch am Neuen Schauspielhause zu Berlin aufgeführt. "Der heiße Atem fortreißender Leidenschaft, der durch das Ganze lodert, macht dieses Festspiel zu dem gelungensten, das ich je auf der Bühne sah, hebt es weit hinaus etwa über den Devrientschen "Gustav Adolf", so urteilte damals Adolf Betrenz in der Tägl. Rundschau (3. 11. 1907, Ar. 517). Sicherlich haben wir in unserer Dichtung kein zweites Orama, das in so padender Weise die gewaltige Erhebung unseres

Bolles por bundert Rabren por Augen führte, wie dieses ehrliche, von bobem sittlichen Thealismus burchglühte Restspiel, bas uns grabe in biefen Tagen ber Schmach und Rnechtschaft, wo uns Rleinglaube und Berzagtheit beschleichen wollen, viel werden kann. Vom großen Ringen awischen Slawen und Deutschen, vom Aufeinanderprall zweier Weltanschauungen handelt "Albrecht ber Bar", den Eberhard König im Auftrage der "Brandenburgia" bichtete. Das Drama gelangte als Freilichtspiel an der geschichtlich bedeutsamen Stätte des Bichelswerder bei Spandau zur Aufführung: Ru beiden Seiten der Havel und auf dem Klusse selbst spielte sich ungezwungen die erschütternde Handlung ab, und in diesem großartigen Naturrahmen lieken sich Wirkungen erzielen, wie sie auf einer Bretterbühne auch nicht annähernd zu erleben sind. So wenn Ritter Beidenreich, zerzaust und zerrissen, auf abgehehtem Rosse, im Angesicht ber Buschauer viele hundert Meter heranjagte und mit letter Lungenkraft den Schreckensruf ausstieß: "Berrat! Brandenburg ist bin!" Ober wenn am siegreichen Albrecht und seinen Mannen unter Trauergefängen bas Schiff mit bem Leichnam bes treuen Berner von Beltheim feierlich porüberglitt; oder wenn am Ausklang des Spiels sich Racza totenbleich über Albrechts bargebotene Rechte beugte, die Riefern, von der Sonne gerötet, zu ihren Saupten im Abendwinde leife webten, das Licht fich taufenbfältig in ber Savel brach, die Boglein in den Zweigen ibr Tagesabichiedslied anstimmten und Abendfrieden sich in die Bergen der Buhörer fentte. Dieses wundersame Einfühlen der Dichtung in das Landschaftsbild tam bei dem heißen, regenlosen Sommer des Rabres 1911 voll zur Geltung, und Tausende konnten dier ein Stück großer Beimatgeschichte miterleben.

Im Schauspiel "Don Ferrante" (1910) tehrte der Dichter zur Renaissancezeit zurück, beantwortet er die Frage: Wie sommt es bei einem, der ganz und gar ein Unbedingter zu sein glaubt, nicht Menschen- und nicht Gottessurcht kennt, zur sittlichen Tat, zum Sieg über das Ich, das eigene Begehren? Der übermenschelnde Tyrann Don Ferrante erlebt in einer Offenbarung die Würde der anderen Seele, die sittliche Hoheit Isottas, der heißbegehrten Frau, und nun wird aus seiner begehrenden Liebe in tief erschütternder Stunde jene Liebe, die uns erhöht, die uns besser und edler macht in dem großen Bestreben, dem Werte der anderen Seele ebenbürtig zu sein: sein adliges Selbst, das was es eigentlich ist, grüßt das Eble in der Frau und sindet in ihr seine Erlösung.

Das mythologische Schelmenspiel "Altestis", das im selben Jahre wie der "Ferrante" erschien, eine Parodie voll Ult und Tiessinn, ward trot der Preiströnung durch den Verband deutscher Bühnenschriftsteller nur einmal in Berlin als "Nachtvorstellung" herausgebracht!

Mehr Beachtung fand das sprachlich und gedanklich edle Schauspiel "Teukros" infolge einer mustergültigen Aufführung am Rgl. Schauspielhause zu Dresden (1915). Es ist das Orama des Unechtgeborenen und Verkannten, der sich zum Sieger aufschwingt über das Geschick, dem der Schtgeborene, für stärker Gehaltene (Ajas) erlag. Viel Selbsterlittenes steckt in dieser "Selbstoffenbarung leidenschaftlichster Art".

Jett arbeitet ber Dichter an einem großen Vorwurf: die Riesengestalt "Dietrichs von Bern" will er zum Leben erweden. Das umfangreiche Spiel, das den Kampf zwischen Treue und Schläue, Helden und Händlern, Christus und Casar, Seelenfrieden und Sinnenglück zum Austrag bringen soll, wird drei Abende ausfüllen. Der erste Teil, "Sibich", der Ende 1918 erschien, zählt zu den stärtsten, gedankenvollsten und reissten Werten des Meisters; in ihm ist es dem Dichter gelungen, eine der herrlichsten beutschen Heldengestalten von hohem religiösen und sittlichen Gehalt als ein teures Vermächtnis seinem Volke neu zu schenken. Her hat er sich durchgekämpst zur Weisheit des Lutherwortes: "Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr', Kind und Weib, Laß sahren dahin, Sie haben's kein'n Gewinn, Das Reich muß uns doch bleiben!" Wie Dietrich im Kampse mit Romas Kaiser und bessen Geschmeiß auf Besit, Macht und Heimat verzichtet, weil er nicht untreu sein kann, wie er aber Ehre und Glauben rettet und hochgemut mit seinen Schwertgesellen ins Elend reitet; das ist ein stolzes, kössliches

Betenntnis für unsere trübe Zeit. Künstlerisch vielleicht noch vollendeter, restigiös noch tieser schürfend ist der zweite Teil, "Herrat" (1919), der uns Dietrichs Glaubenstämpse in der Fremde erleben läßt. Des Berners Führerin zum Licht, die "kleine" Herrat, ist ein echt deutsches Weih, voll verstehendem Herzenstatt und seelischer Anmut, von hechberzigem Ernst und heroischer Glaubensgewißheit, voll liedlicher Schelmerei und fraulicher Schlauheit, wohl die prächtigste unter all den herrlichen Frauengestalten, an denen Königs Dichtungen so reich sind. Welch ein weiter Weg, welch stolzer Aufstieg des Dichters von seinem verzweiselt austlingenden Erstlingsdrama "Filippo Lippi" bis zum sieghaft-lebendigen, männlich-starten Gottes- und Christusbetenntnis im "Dietrich"! Mit froher Zuversicht darf man dem Schlußteile der Trilogie, der "Rabenschlacht", entgegensehen

Auch als Erzähler und Aberscher hat sich König mit Ersolg betätigt und zuerst ber Zugend einige gediegene Bücher geschenkt. Einen weiteren Leserkreis gewann er mit den wundertiesen Legenden "Bon dieser und jener Welt" (1916); dann durch die schalthafte und dabei tiessinnige Rübezahlmär "Wenn der Alte Friz gewußt hätte..." (1917) und die ergreisende, zarte, traumhast zarte Geschickte einer Zugend, "Fridolin Einsam" (1918). Leider muß ich es mir versagen, diese und andere Werte (Beitgedichte, Musitdramen, Abersetzungen) nach Gebühr zu würdigen und kann nur im Vorbeigehen die drei Hauptstücke der sprach- und stimmungsstarten Legenden grüßen: das poesievolle, ties erschütternde "Märchen vom Waldschratt", die eingangs genannte "Silbersarbene Wolkensaumweise" und vor allem das glutvolle Epos "Hermoders Ritt", "vielleicht die bedeutendste Weltanschauungsdichtung, die während des Weltrieges hervorgetreten ist, das einzige Wert, wie mich dünkt, in dem bei uns der Geist der Edda wirklich wieder lebendig geworden ist, freisich schwer und bunkel, wie alle solche Dichtungen" (Adolf Bartels) — ein Lied, das bald von düsterer Götterdämmerungsschwermut, bald von tapferster Lebensstreiterzuversicht erfüllt ist:

"Vom Opfer lebt das Leben, in Opfern zeugt sich's fort, Wer sich entreißt dem Ringe, verrottet und verdorrt."

Und auch wir wollen gleich dem leidgereiften Dichter — trot allem, was geschehen ist und noch geschieht — an Wotans Gruß an die Menschen glauben:

"O ihr, in Not gebunden! Niemals foll euch verlöschen das Leuchten hoher Stunden, Da Walhalls Zinnen strahlen und Männerglaube schwört, Daß diese Welt den Helden, daß sie dem guten Gott gehört."

Dr. Martin Treblin

#### Rubezahl und ber alte Fris

In feiner Rubezahlmar "Wenn ber Alte Frig gewußt batte" lagt ber ichlefliche Olchter Eberhard Rönig ben Naturgeift, aus Begeifterung für ben großen Monarchen, ichlicklich im Beere Friedrichs bienen. Dier eine Stelle aus diefer humorvoll-tühnen Berbindung von Natur und Ruliur!

In dieser Nacht wanderte Rübezahl rüstig durch das Gebirge und tried sich ungesehen vor Landeshut zwischen den Reitern Nádasdys herum, die in der Morgenfrühe nach Reichenau und Freiburg ausbrachen. Sinter dem Feldmarschalleutnant schloß sich das langsam vorrückende Beer der Österreicher und Sachsen in den Bergen zusammen, dem der Rastloße natürlich auch einen Besuch widmete, nicht anders als sei er der oberste Kriegsherr oder Heermeister, dem es obliege, sestzustellen, ob alles beieinander sei. Urmer Preußentönig, zweiundachtzigtaussend Mann sammelten sich da fröhlich bei den Rochtöpsen, in einer Stimmung, als sei es mit dir Matthäi am letzten! Seinen Spaß hatte Rübezahl aber, wie langsam und gemütlich da drüben

alles herging Der Berzog von Sachsen-Weißenfels ließ hübsch auf sich warten, es gab Aufenthalt über Aufenthalt, und Prinz Karl war wütend, daß man dem Preußenfritz so viel Zeit ließ, Gegenmaßregeln zu treffen, die seinen ganzen schönen Feldzugsplan zuschanden machen würden.

Rübezahl aber faßte sich wiederum an seine nicht unbeträchtliche Nase im begreiflichen Staunen über fich felber: über fein dummes Vergnügen nämlich an bem Arger bes Lothringers und feine laderliche Parteinahme für ben "tleinen Rader", ben Branbenburger. Ommer wieder ruffelte er sich felber: Was geht dich in aller Welt das blauröckige Männlein an? Und immer wieder ertappte er sich bei dem heimlichen Bergenswunsch, daß es dem blaurödigen Männlein boch ja gebeihen möge! Machte er sich boch sogar in einer schönen bunklen Nacht die Muhe, sich in Person zweien öfterreichischen Ausreißern anzuschließen, Lumpenterlen, die sich zu dem neugebadenen General von Winterfeldt führen ließen und dem, der gar zu neugierig auf bergleichen war, gute Mar sagten vom Aufmarsch und Angriffsplan ber Reinde. Ra, mehr noch: Er wufte ba selber so gescheit und triegetundig wie ein alter Felbhauptmann dreinzuschwahen, daß, weiß Gott, der junge General, der ihm übrigens als ein frisches, frobliches Mannsbild über die Magen gefiel und seine grillenhafte Vorliebe für ben Frit nur vermehrte, sich durch ihn veranlaft sah, seinem König die Mahnung zugehen zu laffen: "Raber heran, Majeftat, naber beran jeht mit euren Barften an ben Schauplak ber himmlischen Rauferei, die allerbemnächst losgeben muß, damit die Rerle brüben teine Beit finden, sich in der Ebene festzuseten oder gar zu verschanzen!"

Und siehe da, Friedrich folgte dem Rate und ließ sein Heer schleunigst nach einem Rechtsabmarsch zwischen Obergrädig und Reichenbach ein Lager beziehen. Ja, wenn der Frig gewußt hätte! Alles ging nach Wunsch und Berechnung. Am 20. des Wonnemonats meldete der wachsame und tampsbegierige Winterfeldt: Die Vortruppen des Gegners gehen vor nach Freiburg und nach Boltenhain. Was gilt's? Bald ergießt sich der große Strom der Jauptmacht in die Ebene, und dann packen wir sie! Herrgott im Himmel, warum sind die Reele so dumm?! Offenbar sind sie mit Blindheit geschlagen, weil von der Vorsehung gnädigst zum Prügeltriegen bestimmt.

Um Mitternacht schritt der Menschenverächter Rübezahl über den Kamm seines Gebirges. Sicheren Fußes wanderte er über das Jochmoor und lauschte befriedigt dem Quellen und Sidern, Rinnen und Raunen der tausend Wässerlein, die im dichten Schwammicht der verfüsten Pflanzenpolster sich sammeln. Er grüßte die seine Anmutgestalt der Berganemone und des üppig wachsenden Goldsingertrautes; denn seinen Geisteraugen trant das bleichende Mondlicht nicht die Farben und kleinen Formen hinweg, ihm lag jede Blüte, jedes Moos und Gräslein sein säuberlich vor den nachtsichtigen Augen.

Aber die Höhe ging's, wo die Wasser, hier nach der Clbe, dort nach der Nummel sich scheiden, über die Naworer Wiese den Pfad hinad zwischen Elb- und Pantschewiese. Immer wieder freut sich sein Auge und Herz, wie weich umrandet im silbernen Mondenduft die duntle Sestalt des Ziegenrückens sich hinstreckt; dort das wilde Tal der Sieden Gründe. Vorbei, vorbei! Tief drunten regt die taum geborene Elbe ihr jungfrisches Rauscheleben; ein Siesbach stützt ihr von oben liedevoll entgegen, ihr Wasser zu nähren, und verstäubt in wehenden Scheiern, die in der Luft hangen zu bleiben scheinen. Mit Behagen verweilte der Jerr seines Reiches am jähen Rande des Abgrundes und sah hinad zu den mächtig aufgetürmten Wälbern, die aus der Schlucht zu ihm emporwuchsen. Orüben der tahle Steinwipfel des Johen Rades. Nun eilend, als triebe ihn Ungeduld der Sehnsucht, von der Elbquelle über wasserunterspültes Sesträuch und Sestrüpp — tein Menschensuß fände da Halt und Stea — hinüber zu den Schneegruben, hinad zum Grunde der Großen Grube, wo das Ungeheure der frostdurchhauchten Urweltwildnis, die ringsum zu schrossen Graten emporstarrt, ein Menschenherz in dieser einsamen Morgenstunde in Grauen überwältigen würde.

Hier stund für Rübezahl der Thron seiner Einsamkeit, wo er sich selber in seiner Geistwürde genoß. Die furchtbare Öde der Karen, wo sogar der Spiegel des Teiches drunten wie ein Jenseitsschrecken dunkelt, den gleich ein Totensährmann auf seinem Nachen überqueren wird, sie ist ihm mit nichten erstorden, er fühlt nichts von den Schauern der trostlosen, herzbeklemmenden Unwirtlichkeit, die den Weibgedorenen hier zu dieser nächtlichen Stunde anherrschen würde: Fort, was suchst du hier? Dierher gehört kein schlagendes Perz! Der Vergesist, er trinkt hier den Hauch der Ewigkeit, der seine Seele nährt, hier fällt alle Bosheit und Laune von ihm, hier ist er der herrgedorene Sohn der Ewigkeit. Und hierher hat es ihn getrieben, um wieder einmal seiner Hobeit inne zu werden — weil er sich des Männleins im blauen Nock mit den strahlenden Augen erwehren mußte! Hier wirkte der Gedanke an jenes Menschenfind anders, anders klang hier die unwillige Frage: Was will er von mir? Washat er so zu guden? Nein, nein, am besten, alter Knabe, man schlieft sein wieder zu Verge und läßt das trabbelige, wuselnde Sewürm allein seine lächerlichen Händel aussechten!

Doch seltsam, wie ewig-erhaben auch ber Ernst ber kahlen Felsen breinschaute, auch hier gab er ihn nimmer frei. "'s hat schon sein Bewenden mit dem," murmelte er in seinen Bart, "er ist halt nicht wie die andern." In dieses Mannes großem Blid witterte sein Geisterwesen etwas, das von höherer Würde sprach, als gemeiniglich dem Tun und Streben der Menschen innewohnt. Sie sind gemeiner Art, allzumal, und meinen ewig nur sich. Hier aber tündete sich ihm untrüglich ein menschgestaltetes Teil der ewig schaffenden und bauenden Erdtraft an; und das wollte ihn zwingen, zu bekennen, daß auch im Menschen Joheit sei. Aber war das wirklich an dem — in dumpsem Grimm fühlte er da etwas gebietend sich aufreden, etwas, das Ehrerbietung und Unterwerfung heischte, Ehrsurcht, beim ewigen Erdseuer, vor Ihm!...

... Auf bem Galgenberge von Hohenfriedberg war's. Beute beift's die Siegesbobe, und ein Tempelden erzählt dort den Deutschen von Friedrichs Rubm. Weit öffnet sich bier ber Blick in die Ebene. Das Heer der Österreicher hatte am Gebirgsrande seine Stellungen eingenommen, die beiden Heerführer waren schon zum zweiten Male auf den hohen Luginsland geritten, Ausschau zu halten nach bes unbegreiflich zaghaften Breukentönigs abziehenden Scharen. Der hatte selber liebevoll Sorge getragen, daß die Melbungen im Lager des Prinzen Rarl sich häuften, der bose Preußenkönig weiche Schritt vor Schritt zurud gegen Breslau, und hatte obenein, auf daß dieser Glaube zur Aberzeugung reife, an allen Straßen nach Breslau fleißig arbeiten lassen. So hatte ber Feind, seiner Sache gewiß, sich jeglicher Vorsicht entschlagen und war wohlgemut bis an die Ausgänge des Gebirges vorgerudt. Zeto stunden da oben der fächlische Heerführer und der Schwager der Kaiserin und hielten Kriegsrat. Nádasdy hatte warnende Meldungen geschick, Fricdrich stehe in seinen vorigen Stellungen; doch man glaubte lieber, was zu glauben angenehmer war. Wenn ber Herzog von Weißenfels auch noch allerhand Bedenken gegen den Vormarsch beibrachte — es sei auch kein so leichtes Ding, mit ber gesamten Streitmacht auf einmal, breit und prachtig, wie sich bas gebore, in die Ebene bervorzubrechen, dergleichen wolle wohl vorbereitet sein —, der Prinz drängte vorwärts: Hätte Friedrich sich ihrem Vormarsch widersetzen wollen, warum nahm er nicht die prachtvollen Höhen ba vorn bei Striegau ein? Nein, kein Zweifel, rüdwärts ist die Losung ba brüben, was auch ber Bewunderer bes übermütigen Brandenburgers, Prinz Ludwig Ernst von Braunschweig, ber ihm ein solch ruhmloses Davongeben nicht zutrauen mag, bagegen einwende. Seht doch hinab, wo stedt er denn? Wo stedt er denn? lief's höhnisch beim Mable um die Tafel. Rübezahl lachte sich ins Fäustchen und hielt mit niederträchtigem Schmunzeln ehrerbietigst Seiner Raiserlichen Hoheit eine duftende Schüssel vor die Nase. Oort, Raiserliche Hoheit, hinter ben bebuschten Erdwällen, Nonnenbusch heißt die Erhöhung bei Zauernit, bort lauert die gesammelte Streitmacht der Preußen; die Trüppchen, die hier und da noch in der Ebene sichtbar sind, das ist mitnichten nur der Schwanz der preußischen Heeresschlange!

So war heute ein festlich Mahl unter dem strahlenden Junihimmel bei fröhlichem Lerchenschlag dort oben auf dem Galgenderg zugerichtet worden; und zum köstlichen Nachtisch sollte es das herzerfreuende Schauspiel geben, wie der Österreicher und Sachsen gewaltige Macht mit einem Schlage in acht Marschsäulen aus den Bergen heraustrat. Bei, wie klangen da oben die Gläser aneinander. Vivat Maria Theresia! mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel rückten, nach langem Hin und Her, endlich in der vierten Nachmittagsstunde des 3. Juni 1745 die schimmernden Truppen gradaus in die Sbene vor. Ein Meisterstück, das soll uns einer nachmachen! Den hohen Herren lachte das Herz im Leibe, Rübezahl auch...

[Und Friedrich auch, ber nun bie glanzenbe Schlacht von Johenfriedberg ichlug.]



# Die Alltonaer "Joseph"-Handschrift

🎗 ie vielbesprochene Sandschrift, die in Altona aufgetaucht und deren Beröffentlichung im September von Samburger Blättern geräuschvoll angefündigt worden ift, liegt unn im Orude des Wissenschaftlichen Verlags Gente, Hamburg, vor, von ihrem Besiker Dr. Baul Biper unter dem Titel: "Roseph, Goethes erste große Augenddichtung". berausgegeben, eingeleitet und mit einem umständlichen philologischen Apparat, auch mit Broben aus dem Original verseben. Um es sofort zu gesteben: das umfangreiche, 200 Seiten Text, deren 30 Vorwort und etwa ebensoviel Lesarten enthaltende Buch ist eine schwerc Enttäuschung und schlägt die geringen Erwartungen, die man noch an den angeblichen Goethe-Fund geknupft hat, vollends zu Boden. Die Art, wie der Herausgeber die Verfasserschaft bes jugenblichen Goethe begrundet, ist von peinlicher Unsicherheit, unlogischem, widerspruchsreichem Dilettantismus und phantaftischer Übertreibung. Schon das Bemühen, die Grenze ber Abfassungszeit des Goetheschen "Zoseph" möglichst hinauf, d. h. in das Jahr 1764, anstatt berab, in das vom Leipziger Goethe selbst ausdrücklich bezeichnete Jahr 1762 zu setzen — seine spätere briefliche Daticrung lautet sehr unbostimmt — erweckt starte Bedenken. Zwar sind Bipers Schlusse, die er hinsichtlich der Versifizierung des Epos zieht, richtig; aber nur, soweit er sie aus Goethes Leipziger Briefen, nicht aber aus "Dichtung und Wahrheit", der durch schwache Erinnerung getrübten und von Piper selbst zuvor als sehr unzuverlässige Quelle bezeichneten Altersbeichte, bernimmt. Auch was er über Wolfgangs ersten, den Roseph bergenden "Quartband" äußert, erscheint uns schlüssig, wie ihm auch zugegeben werden mag, dak das zum Reuertod "verdammte" Werk nicht auch wirklich verbrannt und nur nach wiederbolter Sichtung zur Haft in Goethes "Roffer" verurteilt worden sein braucht. Aber die Deutung ber Goethefchen Angabe, fein "Jofeph" fei ein "profaisches" Gedicht gewesen, mit ber Berufung auf die erste Tybigenie oder die Reimepistel an Friederite Ofer, gleicht einem trampfbaften Ciertang und grenzt an Unsinn. Durchaus schwantend ist Divers Ausbruckweise bezüglich des Urhebers der Sandschrift, so daß man lange im Zweifel ist, ob er sie Clauer, dem Schreiber Goethes, oder dem Dichter selbst zuschreibt - man liest staunend vom Einfluß Gellerts auf die Schrift des doch zweifelles icon in Frankfurt verfagten "Joseph"! -, bis er julest offenbar Goethe nur die Rorretturen zuweist, die aber entschieden, nach der handschriftlichen Brobe zu urteilen, nicht von ihm herrühren. Rach Durchsicht ber von mir erbetenen Alten ber juriftifchen Fafultat zu Göttingen, die eine eigenhandige Promotionseingabe Clauers in lateinischer Sprache und Schrift vom 8. Mai 1753 enthalten, ergibt sich auch keine Abereinstimmung dieser Büge mit den Proben der Altonaer Handschrift.

Geradezu lächerlich sind die Beweisgründe für Goethes Rechtschreibung und Satbildung, die aus seiner mundartlichen Sprechweise hergeholt sind; denn so natürlich sich der junge Goethe in seinem Dialette gab, so torrett war — schon in den labores juveniles und



seinen Briefen — sein Schriftbeutsch. Zumal aber in seinen ersten Dichtungen! Und wöllig irreführend sind Bipers Behauptungen über die vermeintlichen Frankfurtismen, die ständige Verwechslung des Dativ und Attusativ, die auf alles andere als einen subdeutschen Verfasser binbeuten, vielmehr auf einen Autor, dessen bebenkliches Halbbeutsch — auch in den szenarischen Bemerkungen — ganz wurzellos und unbodenständig anmutet und, wie auch das Wasserzeichen bes Bapiers verrät, auf einen ebenso frommen wie ungeschickten Berrnhuter weist, aus beren Rreisen ja auch die Bandschrift stammt und dem Herausgeber überreicht wurde, der aber erft fpat, "burch eine feltsame Bugung zu ber Ertenntnis tam, welchen Schat er barin befah". Diese Berufung auf das mysteriöse, nicht weiter erklärte Schickal erweckt mehr Vertrauen zu dem Fatalismus als zu der Goethe-Kenntnis des glücklichen Besikers. Grotest ist, was er über bas Ausammenklingen ber Erlebnisse bes biblischen Zoseph sowohl mit ben Schickalen des Frankfurter als des Weimarer (!) Goethe, was er über die Anlehnung des primitip geschilberten Umzugs Rosephs in Memphis an den prächtigen Ginzug des königlichen Roseph in Frankfurt oder die Borahnung der Brophezeiung der Strakburger Kartenlegerin bei Rosephs Gefichten orafelt. Es bezeichnet ben naiven Dilettantismus bes (ja auf bem Gebiete ber altbeutschen Literatur sehr bewanderten und verdienten) Herausgebers, wenn er beim Bergleich bes Goetheschen "Boseph" mit dem Zugendgedicht "Böllenfahrt Christi" annimmt, bak basselbe unter Gellerts Einwirkung in Leipzig verfaht worden sei, während es boch — nach Goethes eigenem Brief vom 12. Ottober 1767 — in Frankfurt "gurudgelassen" und bort gegen seinen Willen von seinen Freunden im Jahre 1766 veröffentlicht wurde. Die Schluffe aus dieser genialen "Jugendarbeit" des "gludlichen Itarus" und "erfolgreichen Phaeton" mit ihren "glanzenden Metaphern" und "tuhnen Bergleichen", die Spperbel von dem "wonnigen, fraftigen, in Worte nicht zu fassenden Ouft der Anospe" zeigen uns einen bis zur Monomanie in scinen Besit und Fund verliebten Autor.

In Wirklichteit ist bie Wanberung burch bie obe, breite, geschmätige Reimerei bes unbekannten, einen Lieblingsstoff ber geiftlichen Dichter bes 17. und 18. Rabrbunderts - pon Grimmelshausen und Philipp von Zesen bis auf Bodmer — mighandelnden Poetasters ein erichlaffenber Gang burch bie Bufte, in ber fein frifcher Erunt ober Sauch einer Oafe erquidt. Die großen, sicheren Linien ber biblischen Legenbe, ber "natürlichen, höchst anmutigen Erzählung", werden tläglich verwischt, die lebensvoll geschiedenen Charattere nicht "gesondert und ausgemalt", wie Goethe es unternommen hatte, sondern verblasen. Hatte Goethe "durch Einschaltung von Inzidenzien und Episoden ein neues und selbständiges Werk zu schaffen gesucht", so berühren hier die aus dem eintönigen episch-dramatischen Geriesel der Tausende von Allerandrinern aufquellenden Springfäulchen der eingestreuten lyrischen Gefänge und "Arien" wie das unbeholfene Lallen eines tindischen Nachbeters. Saft- und traftlos, ohne psyclogische Bertiefung babinschleichend, zeigt bas Macwert bes Dichterlings nur bie und da einen Anflug zu höherem Schwung (z. B. in bem breimaligen "Lebt Joseph noch" ber Brüber in der Ertennungsszene V, Bers 1373 ff.); aber sofort fingt die langbeinige, fliegend springende Bikade im Grase wieder ihr altes Liedchen. Alles in allem mutet dieser "Zoseph" angesichts ber wuchtigen alttestamentlichen Borlage an wie ein zum erbärmlichsten — freilich mehr als einen Abend füllenden - Oratoriums- oder Opernlibretto verwässerter flassischer Text. Und in diefem Berrbild erblickt ber Berausgeber einen "Borläufer zum "Faust"!

Gewiß, Goethe selbst hat schon in seinen Leipziger Briefen sein Jugendwert ob seiner kindlich-frommen und erbaulichen Einfalt zweimal verleugnet, und hat zehn Jahre später im "Urmeister", über seine gehaltlosen Erstlinge urteilend, gefragt: "Ein Knabe, der sich selbst nicht kennt, der von den Menschen nichts weiß, der von den Werten der Meister allenfalls sich zueignete, was ihm gesiel, was will der dichten?" Aber täme er heute wieder und stünde vor dieser ans Tageslicht gezerrten, mühsam einbalsamierten und pompös ausgebahrten Kindesleiche, deren Vaterschaft man ihm zuzuscheiben wagt, er entsetze sich ob dieses Frevels oder

er, der alles Verstehende und Verzeihende, spräche im Hinklid auf seinen Frankfurter Jugendhelden und Liebling von dem Berausgeber der "wiederaufgefundenen Jugenddichtung Goethes" lächelnd die biblischen Worte: "Da kam ein neuer König auf in Agypten, der wußte nichts von Joseph."

# Gin alemannischer Künstler

Bans Abolf Bubler

enne ich den Namen dieses Künstlers, des badischen Malers und Professors, so taucht vor meinem inneren Auge ein traumstilles "Eiland" am Rhein auf. Sternübersät liegt der weite Himmel über schilsbewachsenen Wassern, dunkle Pappeln ragen in die Nacht, die Umrisse einer Burgruine auf niederem Hügel treten ins Mondlicht, mild grüßt einer Lamve Licht aus dem nahen Wohnhaus inmitten der grünen Wildnis.
Sommernacht am Kaiserstuhl! Bühlers Reich — sein Hein Laws am Alle-Rhein!

Wer diesen weltverborgenen Heimatsit tennt, der versteht viele Landschaftsbilder, viele Radierungen des süddeutschen Künstlers aus ihren Tiefen heraus. Bühler ist ein durchaus Eigener. Ein bitter wahrer, durch und durch echter Mensch und Künstler, der teine Konzessionen, aber auch nicht die geringsten gegenüber den Menschen tennt, der malt, was er malen muß, der seine weltumspannenden Ideen, durchtränkt von Deutschtum, Innerlichteit und Versenken in das Göttliche aus seiner Seele treten läßt in Bild, Radierung oder Stulptur. Viele dieser Bilder werden nur die "Eingeweihten", um die theosophische Bezeichnung zu wählen, verstehen. Es geht diesen inhaltlich so tiesgesaften Bildern wie es großen Conschöpfungen geht, vor denen Ungezählte zwar bewundernd, aber doch ohne den Schlüssel zum Eingang zu sinden, stehn. Sie lassen sie lassen sieher "andern Sprache" sich ausschließen möchte, den fassen nur wenige.

So geht es ben Bilbern Bühlers, die die unbegreiflichen Wunder des Rosmos und der Menschensele, die tiefste Gedankenwelt des Künstlers wie in zarte Schleier gehüllt erschließen. Das Höchste und Heiligste zeigt sich nur verhüllt. Aber es gibt Menschen, die es durch die Hülle schimmern und ragen sehen

Uns Kunftlern ist zum Offenbaren der inneren Welten nur ein unvollkommenes Ausdrucksmittel in der Sprache, dem Stift, dem Meißel, dem Con gegeben — vielleicht das vollkommenste noch im klingenden Con. Dem Kunftler ist bestimmt, zu ringen, immer aufs neue zu ringen, wie er das innerlich Geschaute und Erlebte nach außen sichtbar, hörbar offenbare.

Je größer das Genie, um so härter ist oft der Rampf mit der Materie, durch die es "reden" muß. Je größer der Künstler, je mehr gilt von ihm das Schumannsche Wort: "Vielleicht versteht nur der Genius den Genius ganz." Oder das andere schöne Wort eines Oichters: "Dein Gleicher nur fühlt, wer du bist!"—

Das läßt sich wohl bei H. Bühler anwenden. Über ihn, der wie Thoma den alemannischen Boltstreisen entstammt und sich auf seinem Lebensweg zu seltener geistiger Höhe emporbildete, ist schon viel geschrieben worden, ich möchte nur persönlich Erlebtes mitteilen. Bühler, den ich stolz Landsmann und Freund nenne wie H. Thoma, ist ein im Aufstieg Begriffener, ein fortwährend Wachsender, durch seine Kunst Offenbarungen verkündender Meister, der wie alle solche Künstler teine "Jahre" hat, sondern lebt, wirtt, schafft! Eine erstaunliche Fülle auf allen Gebieten der Malerei, Radiertunst und Plastit schu seine Jand. Auf Wandersahrten durch Italien und Frankreich hat B. die Runst anderer Großen in sich aufgenommen, sein Seist verarbeitete die Eindrücke und ließ sie auf sich wirten; aus Studien an fremden Mei-

stern klärte aber Bühler immer mehr sein eigenes Wesen, das dis auf den letzen Grund deutsch ist und blieb im tiessten Sinn des Wortes. Seele, Sott, Überweltliches, religiöse Tiestraft, sittliche Größe, menschliches Allumfassen auch des Kleinsten und Verborgensten in Gottes großem Schöpfungshaus — das offenbaren Bühlers Werte.

Ihr werdet nie die Kraft verspüren, die diese Vilber auf euch auszuüben vermögen, wenn ihr mit den landläusigen Begriffen von "Schönheit des Menschen" vor sie hintretet. Wer aber sein Auge gebildet hat, das innerlich Schöne, das aus dem Wesen des Menschen hervorleuchtet, zu erkennen, wer die Volksseele studiert hat und ihre Ausprägung auf den Gesichtern der Menschen, der wird Vühlers Vilbern anders gegenüberstehen.

In seinem großen Mandgemälde, dem Prometheusbild der Freiburger Universitätsaula, hat er eine aufsteigende Stala des Erwachens der Menschensele und des Geistes gemalt, wie es erschütternder kaum gedacht werden kann.

Aus seiner alemannischen Seimat hat er wohl viele seiner Menschentypen geholt. Das Schwere, Schwerblütige dieser Menschenrasse tritt uns da ungefälscht, unverschönert, echt in seiner Volkstraft und Wahrheit entgegen.

Zwei Menschengesichter, die man nie vergift, wenn man sie einmal gesehen, Bühlers "Christus" und sein "Prometheus", geben sprechendes Zeugnis von der dem Maler innewohnenden Seelen- und Offenbarungstraft. Mag man über die Auffassung des ganzen Christusdildes denken wie man will, was er in diesen Ropf legte, was uns daraus andlickt, wie auch aus dem Ropf des Prometheus, ist tiesstes deutsches Verstehen für die Sendung des Gottes- und Menschensen und dessen Leidensweg — aber edenso deutsches Ourchdringen der griechischen Sage vom Feuerbringer Prometheus, ein Hineinstellen dieser hier ins Deutsche übertragenen Gestalt in deutsche Volkswelt aller Geistesstufen. Mich übertamen beim ersten Sehen dieses Prometheusdildes Schauer der Andacht und der tiessten Chrurcht vor der Sewalt und Kraft des Schöpfergeistes im Menschen. Die akademische Jugend Freiburgs, die täglich Gelegenheit hat, dies Kunstwert zu sehen, kann viele innere Werte und Anregungen von diesem Vild mitnehmen, wenn sie sich Zu längerem Verweisen davor und zum Vertiesen in dasselbe nimmt.

"Hüte die dir anvertraute Flamme des Edlen, Guten, Hohen!" so mahnt der Blid des germanischen Lichtbringers, der Bühlers "Christus" nicht unabsichtlich so ähnlich sieht. Siehst du die blaue Wunderblüte in Menschengestalt, die sich an den Riesen schmiegt? Sie erwacht zum Leben unter dem Schirm des Starken, der die Lichtquelle hütet. Deutsche Jugend, wahre und hüte deine heiligsten Güter, schühe die Flamme, die dir durchs dunkle Leben hindurchleuchten soll! So mahnt dieser Prometheus.

Neben dem "Christophorus" ("Stoffel" nennt ihn der Meister), der auch eines der Bilber Bühlers ist, das ins innere Leben des Künstlers bliden läßt — wie meisterlich ist dies Werk in Anlage, Technik und Kolorit! —, möchte ich noch zwei Bilder aus seiner jüngsten Schaffenszeit nennen, die des Künstlers Wesen und Sigenart besonders widerspiegeln: das Bild des Mystikers und Schusters Jakob Böhme, der am nächtlichen offenen Fenster, durch das der Sternenhimmel hereinsieht, beim ausgeschlagenen Bibelbuch sinnend sist und bei dem das Geistwesen "Mensch" in so innige Verbindung mit dem Rosmos tritt. Nur einer, der die Welten selbst kennt, in die sich Böhme versenkte, konnte dies Vild so malen, daß sogar die Farbengebung zur geistigen Deutung beiträgt.

Vor kurzem stand ich in der Werkstatt des Künstlers vor einem noch nicht ganz vollendeten Christusdild, auf dem unter dem dornengekrönten Haupt die mit Stricken gebundenen Hände sichtbar sind. Dieses bleiche, blutige, blonde (germanische) Haupt ist von erschütternder Schöne, der Blick, den dieser Christus auf uns wirft, von unsagdarem Ernst und Schmerz erfüllt. Das Bild, das die Heimatgemeinde im Wiesenthal als Kirchenschmuck von B. erhalten wird (zum Sedächtnis an die Helben des Krieges), ist von einer religiösen Kraft und genialen

Offenbarung. Bühler läßt hinter bem "Jaupt voll Blut und Wunden" den wunderbaren nächtlichen Sternenhimmel erstrahlen, umsäumt von lichten Wölkchen, Seheimnissen des Kosmos. Ich erinnere mich nie, einen so tief erschütternden Christuskopf gesehen zu haben. Aberall — das ist Bühlerweise — haben seine Bilder seinssinnige Ausschmüdungen (auch die Kadierungen), daß man beim eingehenden Sehen gar nicht aus dem Staunen kommt und das Letzte, Feinste aus des Malers Seele sich erschließt. Dieser Christuskopf sollte hineingestellt werden in deutsche Segenwart. Er sollte in ergreisender Sprache den Menschen vor Augen treten, die durch den Ernst und die Tragit der Segenwart jagen, taumeln, tanzen! Die Pfarrer müßten hier schweigen, wo dieses Haupt mit den sesseschlossenen Lippen so erschütternd redet, wo die Sewalt dieses Blides den Menschen durch die Seele schneibet.

Und Bühlers Radierungen? Sie führen in dieselben Welten, von denen hier gesprochen wurde. Sie werden immer nur den kleinen Kreis "verwandter Geister" finden. "Das Nachtigallenlied", 12 Meisterblätter, zu denen Bühlers Idul am Alt-Ahein den Hintergrund bildet, ist durchzogen von Klang und Conen. Bühler gab jedem Blatt eine musitalische Unterschrift, ia eine Conart, die das Bild charakterisiert. Wer das geheime Weben in des Menschen Seele, sein Werden und Wollen und Ringen im Leben zu zweien und das Schickfal, das mit Hagelschlägen auf das gewordene Leben fällt, nicht erlebte und kennt, der kann diese Blätter nie verstehen. Hier gilt erst recht das Sehen mit dem äußeren und inneren Auge und das Sehen hinter all dem Sichtbaren! Nun arbeitet Bühler an einem neuen großen Radierwert "Schöpfungsgeschichte". Sesänge aus Dantes "Göttlicher Komödie" liegen der "Vorschöpfungsgeschichte" zugrunde.

Als ich die feingeätzten Rupferplatten in Bühlers Sommerwerkstatt auf "Sponed" sah, da spielten funtelnde Sonnenstrahlen um die glänzenden Tafeln, und ich sah diese Strahlen in tiesbeutiger Art sestgehalten in den Bildern auf dem Metall, und ihre Lichtraft durchdrang die Schöpfung des Künstlers. Ein seltsames Ineinanderweben! Hier war's, wo die selige Ertenntnis meine Seele durchzucke, daß der gottentbrannte Künstler Ewigteitswerte hervorzurusen die Krast hat, um damit die duntle Welt zu erhellen und an der Leuchtkraft der eigenen Seele den Mut der andern Menschenselen immer auss neue zu entzünden.

Und noch ein Wunderbares sei hier ausgesprochen — "wunderbar", weil selten: Bühlers Wesen steht im Einklang mit seinen Werken. Hans Abolf Bühler der Mensch hält Bühler dem Maler die Wagschale. Wer ihn näher kennen lernte, der hat dies voll tieser Freude erkannt und durfte teilhaben an seinem inneren Reichtum.

Bum Shluß ein paar Worte aus des Kunstlers Mund, aus der Erinnerung an reiche Sespräche wiedergegeben:

"Die italienische Kunst ist Harmonie und Schönheit — die deutsche Kunst ist Geist und Seele. Hat ein anderes Volk Dome gebaut wie das Freiburger oder Straßburger Münster, oder den Kölner Dom? Wo sind in andern Nationen Künstler wie Dürer, Holbein, Grünewald und Memling zu finden? Ich vergleiche die deutsche Kunst im Gegensat zu der anderer Nationen mit dem deutschen Veilchen, das duftet, während das große schöne Nivieraveilchen teinen Dust hat. Die schönste, üppigste Blume des Südens sagt mir nicht, was mir die Aglei, der Rosmarin sagt. Das deutsche Wesen, das in den letzten Jahrzehnten zwiel vom Ausland annahm, es muß wieder zurück zu seiner Urbestimmung und muß geläutert und gereinigt werden."



# Henry Thode †

lüdlich, wer die Betrachtung über einen großen Menschen auf persönliche Eindrude gründen tann. Ihm erschließt sich ohne weiteres jener Zusammenhang zwischen Wesen und Schaffen, aus dem sich das letztere einzig ertlärt, indessen alle, welchen die Bungt einer solchen Anschauung nicht zuteil ward, nur mittelbar sich das Bild des Lebensganzen, welches Sein und Wirken umfaßt, zu erzeugen vermögen."

Diese Worte, mit denen der Anfang November in Kopenhagen infolge einer Operation unerwartet plöglich aus dem Leben geschiedene bekannte Kunstgeschichtsgelehrte Henry Thode eine Würdigung Franz Liszts zur hundertjährigen Feier seines Geburtstages 1911 in den "Bayreuther Blättern" einleitete, darf ich in gewissem Maße auch für mich anwenden. Denn Thodes Lebensweg hat wiederholt den meinigen getreuzt: sei es am Nedar, als er mir die Herrlichteit seiner großen Ausstellung von Bildern des von ihm erkannten und "durchgesehten" eblen Meisters Hans Thoma in seiner Heidelberger Wohnung erschloß, sei es bei mehrsachen Begegnungen auf dem Festsplügel von Bayreuth, sei es bei Leipziger Vorträgen oder endlich bei der Enthüllung des Dentmals von Franz Liszt in Weimar am 31. Mai 1902, wo er die Festrede hielt.

Henry Thode, geboren zu Dresden im Jahre 1857, tam als junger Universitätsdozent um 1880 in Berührung mit Nichard Wagner, die für sein arbeitsreiches und stets nur den idealsten Antrieden der deutschen Seele gewidmetes Wirten von entscheidender Bedeutung geworden ist. Von Sedurt aus sehr musitalisch, erdlickte er sortan das Wesen der Runst überhaupt aus jenen Empfindungstiesen, in denen alles Seschaffene urheimatlich wurzelt, aus einem musitalischen Urgrund, und gewann so Schöpfern wie Seschaffenem ganz überraschend neue Ertenntnisse ab. Es ist hierbei vielleicht nötig, daran zu erinnern, daß die Griechen des Altertums mit ihrer noch undeirrten genialen Feinfühligkeit, nicht minder als heutzutage der Bapreuther Kreis, das gesamte Kulturleben der "Musit" unterordneten, worunter aber nicht die moderne willkürliche Annahme der Tonkunst im engern Sinne, sondern "alle künstlerische Kundgedung des inneren Menschen überhaupt zu verstehen ist, insoweit er seine Gefühle und Anschauungen in letzter, überzeugendster Versinnlichung durch das Organ der tönenden Sprache ausdruckvoll mitteilt" (Wagner, "Über musikalische Kritit", gesammelte Schriften und Dichtungen, Band 5).

Henry Thode hat aus solch vertieftem Geiste wahrhaft musitalischer Kunst heraus als meisterlicher Kunstschriftsteller den heiligen Franz von Assissin und den Heros der italienischen Renaissane, Michelangelo, daneben Giotto, Mantegna, Tintoretto, wie nicht minder die deutschen Meister der Nürnberger Malerschule des 14. Jahrhunderts und die neueren deutschen Bildmeister Arnold Bödlin und Hans Thoma vor unserem geistigen Auge erstehen lassen, letzteren Meister auch durch seine glänzende Vortragstunst weiteren Kreisen seiner deutschen Landsleute erschließend. Eines seiner meistgelesenen Vücher ist die anziehende Erzählung vom "Ring des Frangipani", worin tunstgeschichtliche Forschung und schöfertsche Anschauung sich auss anziehendste berühren. Lange Jahre hat der große Kunstsoricher den Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Universität Heidelberg geziert und zu einem der namhaftesten Deutschlands erhoben. 1915 hat Thode sein Lehramt niedergelegt, um sortan sein reiches Wissen in Wandervorträgen zu erschließen, hat aber die zu seinem Ende unermüdlich seinen so tiefgründigen, ertenntnissördernden Forschungen obgelegen.

"Weimar und Bayreuth!", so begann seine Festrebe zur Enthüllung des Liszt-Dentmals (zuerst veröffentlicht im 25. Jahrgang der "Bayreuther Blätter") — "es ist ein an Bedeutung Unermehliches, was in diesen beiden Worten zusammengefaßt wird. Nicht ein Gesondertes, sondern ein im tiessten Sinne Gemeinsames, Einiges: das Ideal deutscher Rultur!"

Und diesem Ideal deutscher Kultur hat auch Henry Thode mit seinen hervorragenden Gaben treu gedient. Urthur Prüser

Digitized by Google

#### Neue Lhrif

aber es sind ihrer doch noch wenige, die mehr als eine rasche, sei es günstige oder ärgerliche Anregung bieten. Auch unter den jeht zur Besprechung vorliegenden gibt es nur ein paar wirklich reise und vollkommene. Ich will das Paket durchmustern und mit einigen Worten begleiten, — turz und andeutend, wie es der knapp bemessen Raum gebietet.

Das religiöse Empfinden, das aus der Nacht unserer dumpfen Stunden wie ein weisendes Gestirn emporsteigt, äußert sich in den gut gemeinten, aber blut- und harmonielosen Versen von Elfe Promnig: "Chriftus fpricht" (Frang Goerlich, Breslau; geb. 9 M); auch "Die Legende ber Biedergeburt" von Johannes Aurelius (horn-Verlag, hermann hoffmann, Resselwangen bei Aberlingen am Bodensee) erscheint mir noch nicht ausgereift; so edel die Gesimung bleibt, welche sich hier ausspricht, so matt zeigt sie sich in der unbeherrschten Form; aber die eingestreuten Prosastude bieten manches Anregende, Leuchtende und Warme. Mit besonderem Nachdrud sei auf die schone, umfassende Anthologie "Dent Zesu nach" von Rarl Jatubeant hingewiesen (Freiburg, Berbers Berlag; br. 17,40 M, geb. 22,50 M); von den ältesten Beiten bis zur Gegenwart sind hier die innigsten und reinsten Christusgedichte ausammengestellt, übersichtlich angeordnet und mit Quellenverzeichnis versehen. Gerade aus den letten Sabren freilich hätte man gern noch ein paar Beweise mehr dafür gesehen, daß sich das religiöse Kühlen wieder ausbreitet und offenbart; aber es wird niemanden geben, der nicht finden wird, was er sucht und begehrt: Einkehr, Aufrichtung und Andacht. Die Ausstattung ist vornehm und einfach. — Godann zwei Bücher von Kurt Bock, "Strophen um Eros" (Oresdener Berlag von 1917), frisch und jugendvoll, vielleicht nicht immer rund und ausgegoren, aber voll guten Willens. Namentlich in der Abteilung Alt-Döbern finden sich ein paar zarte, romantisch erfüllte Bilber und Zeichnungen. Von demselben Verfasser "Berufung des Weltflüchtigen" (Boll & Bidart, Berlin): bier will der Dichter Größeres als er vermag; in bem romantifchen Spiel "Die Weihenacht" finden fich beutlich Anklange an Brentano. Wenn Rurt Bod ein wenig forgsamer und gewählter schaffen wird, dann tönnen wir noch manches Runstwert von ihm erhoffen.

Bum größten Teile unverständlich blieb mir "Golgatha" von Paul Bech (Hoffmann & Campe, Hamburg). Die Gleichnisse muten mich erdacht und ergrübelt an; ich glaube nicht recht an die Unmittelbarteit dieser Verse, die allzu start dem Absonderlichen zuneigen. Neben schönen und sicheren Bilbern gibt es solche übermäßige und für mein Venken und Empfinden wenigstens unbegreisliche:

Um die schwarzen Waldstelette Vaur' schwellt die Abendsonne rotes Fleisch. Und es tlafft ein Schof notreif und hadt Gekreisch, wiehernd göttliche Geburten los.

Es wäre ungerecht, wenn ich ein abschließendes Urteil wagte, da mir diese Art der Dichtung fremd und unwerständlich ist. — Stiller und gesaßter zeigt sich Max Barthel, der im Kriege mit einigen achtenswerten Versbüchern hervortrat. Das sehr schmale Heftchen "Das Kerz in erhobener Faust", Balladen aus dem Sesängnis (Gust. Kiepenheuer, Potsdam) erscheint mir ziemlich matt; dagegen fand ich in dem anderen Buche "Die Faust" (berselbe Verlag) zwar teine überraschenden, aber immerhin tünstlerisch ersteuliche Stücke; manches glückliche Bild, manche sichere Strophe läßt den Leser aushorchen, wenn freilich auch ein nachbaltiger Eindruck schwerlich erzeugt werden dürfte. — Auch das neue Buch des anderen Arbeiterbichters Karl Bröger, "Die Flamme" (Eugen Diederichs, Jena; br. 6 K, geb. 10 K) stellt Der Tumee XXIII, 4

einen gelinden Rückschritt gegen die ersten Veröffentlichungen Brögers dar, die ich hier besprechen durfte. Es versteht sich, daß ein sozialistisch-republikanischer Geist sich ausspricht; aber die Macht und Freudigkeit, die man früher bemerkte, ist geschwächt und ermattet. Die dramatischen Spiele leiden an einer nicht völlig ausgereiften Begeisterung und lassen darum manche Unklarheit übrig. Es wäre aber ungerecht, wenn nicht betont würde, daß auch einige sehr tüchtige, angenehme Gedichte zu sinden sind, wie "Hymne an einen Baum", "Gott", "Der Regenbogen", "Schöpfung".

"Raffiopeia" von Albert H. Rausch (Egon Fleischel & Co., Berlin; 8 M) leitet hinüber zu den wahrhaft guten und fesselnden Büchern. Zwar verstimmt mitunter eine allzu artistische Gelassenheit; aber man empfindet doch, daß hier ein Können redet; seine Verse sind schlant und zart; nicht im Wetter gereift, sondern in den Stunden einsamer Besinnlichteit; sie gehören etwa zu der Art Georges; aber sie muten doch lebensnaher und blutvoller an, wenn sie auch nicht die letzten Saiten des Perzens zu berühren vermögen und immer ein wenig fremd und ferne bleiben.

Ein beutliches Ringen offenbart die "Simmelfahrt der Benus" von Karl Zimmermann (E. Diederichs, Jena; dr. 8 .K., geb. 12 .K.); ich glaube, daß sich hier eine Zukunft auftut, wenn auch noch unsicher und tastend. Aber die dichterische Sabe ist deutlich zu verspüren; wenn die Sluten erst gedändigt sind, damit sie reine Formen ausbilden können, dann wird sich gewiß erfüllen, was sich bier noch vorbereitet.

Ein startes und mannigfaltiges Gebichtbuch wie Rarl Lcopold Maners "Wolten" (Egon Fleischel, Berlin) lakt ben Leser langer verweilen. Awar tobt sich auch bier eine tede Erregung mitunter allzu ungebänbigt aus; aber baneben entbect man sehr klare, bezwungene Gebilbe; por allem empfängt man das Bewuhtsein inneren Swanges; bier ringt ein aufrechter Geist mit den bunten Erscheinungen unserer Welt und versucht sie zu fassen und zu bannen. Leise ober laute Tone gelingen ibm glüdlich und nicht selten zur Überraschung unmittelbar: es ist gesunde, erlebte und verheißende Runst. — Dasselbe gilt von Agnes Miegel und ihren "Gedichten und Spielen" (E. Diederichs, Zena, br. 10 M, geb. 15 M); Agnes Miegel gehört zu ben stärksten weiblichen Salenten unserer Sage; namentlich in der Formung ber Ballabe find nur wenige ihr gleichzustellen. In dem neuen Buche hat die sparfam schaffende Dichterin wieder durchweg Hohes und Erquidendes gegeben; wie leuchten diese Berse in opalenem Schimmer, wie fügen sie sich sicher und rein; niemals überbitt ober andeutungsweise; immer voll gedrungener Rulle und prachtvoller Anschaulickeit! Nehmt und lest! Die beiben angefügten Spiele freilich entbehren wohl etwas von dem schwebenden Oufte, der beabsichtigt war; manches ericheint mir einbeutiger als notig. Alles in allem: ein wahres und treues Wert, wie sie leider heute selten geworden sind. — Auch die "Beerenlese" aus den Bersbüchern des Freiberrn von Münchbausen (Fleischel & Co., Berlin) bedarf teines ausdrücklichen Hinweises. Münchbausen ist wohl die schönste Begabung, die wir jekt auf dem Gebiete der Ballade haben, und dieser kleine Auswahlband erfreut durch wahrhaft edelmännische Gediegenheit, burch Mannigfaltigkeit und beherrschte Kraft.

Bulett berjenige Dichter, der mir besonders lieb und teuer ist, der als Lyriter mich jederzeit ergriffen und berührt hat: Wilhelm von Scholz. Seine gesammelten Werte, die bei Georg Müller, München, erscheinen, bringen in den beiden ersten Teilen die "Balladen und Königsmärchen", unter denen namentlich der schöne Zyllus "Johenklingen" hervorragt, wenn man auch erkennt, daß es sich um frühe Schöpfungen handelt; bedeutsamer noch sind die Königsmärchen, voll gedämpster Farbigkeit, wie sie durch bunte hohe Bogensenster schimmert. "Der Spiegel", die lyrische Ernte bergend, ist schwer von sinnender Sottinbrunst und einsamer Sehnsucht, die sich nach den Sternen reckt. Raum und Zeit — diese beiden rätselhaften Begriffe umkreisen die Verse immer von neuem, die Mystiter bliden dem Olchter über die Schulter mit mahnenden und abgründigen Augen. Lette Ahnungen und Träume werden in erstaunlich

gefaßten Worten zum Gebicht gezwungen. Ferne und Nähe zergleiten vor seinen Bliden zur webenden Gegenwart; Landschaft wird zum hohen, niemals überstiegenen Symbol. Ein Buch für wenige; aber diese Wenigen werden es immer wieder ergreisen.

Ernst Ludwig Schellenberg



## Zu Aberts "Mozart"

tto Jahns "Mozart", bekanntlich eines der schönsten biographischen Denkmäler, die je einem Genius gesetzt wurden, bedeutete nicht nur die grundlegende Mozartbiographie und zugleich ein Werk, das für seinesgleichen vorbildlich werden sollte, sondern blieb auch für Jahrzehnte die auf ihrem Gebiet und für ihren Gegenstand abschließende Arbeit.

Noch für die dritte Auflage, die rund dreißig Jahre nach der ersten erschien, brauchte nach Aberzeugung des Bearbeiters Jermann Deiters "von einer eigentlichen Erneuerung keine Rede zu sein": "Die Fundamente der biographischen Erzählung und der menschlichen Charakteristit sind so sesst die Duellen für beides liegen so klar und umfangreich vor, daß sie wohl für alle Zukunst als bleibend betrachtet werden können..." Freilich mußte Deiters bei Jerausgade des etwas später solgenden zweiten Bandes bemerken, daß "gerade die letzten Zeiten noch manche neuen Ausschlüsse und Mitteilungen gebracht" hätten, "welche zu eingehenderer Behandlung auffordern konnten"; doch konnte er immerhin an seinem Grundsat seithalten, "bie Arbeit des Versasser, seine menschliche und künstlerische Beurteilung Mozarts möglichst unangetastet zu lassen".

Seitbem sind abermals drei Jahrzehnte verslossen. Eine vierte, gleichfalls von Deiters besorgte Auflage, die — als bisher lette — noch heraustam (1906/7), beanspruchte nur, als "revidierte Wiederholung der britten" gewertet zu werden, tein Wunder also, daß das Werk in vielen und wichtigen Punkten den Ergebnissen der neueren Musikforschung gegenüber nicht mehr als stichhaltig gelten kann.

Eine Umarbeitung nach dem gegenwärtigen Stande der Musikwissenschaft hielt Hermann Abert, der mit der Vorbereitung einer neuen Auslage betraut wurde, für eine unlösdare Ausgade. Er entschloß sich zu einer vollständig neuen Arbeit, die "das Erbe des Jahnschen Buches antreten soll" und den Titel trägt: W. A. Mozart von Hermann Abert, herausgegeben als fünste vollständig neu bearbeitete und erweiterte Ausgade von Otto Jahns Mozart. (Verlag von Breitsopf & Härtel, Leipzig 1919.) Vorläusig liegt der erste Teil (1756—1782) vor, ein über tausend Seiten starter Band, dessen Drucklegung bei den gegenwärtigen Verhältnissen trot des schlechten Papiers eine rühmens- und dankenswerte Tat bedeutet.

Der Wendung von der "Erbschaft" oder dem dasselbe besagenden Untertitel seines Buches gemäß übernimmt Abert von dem ehemaligen Jahnschen Buch das, was er als "äußere Ausstattung" bezeichnet, "namentlich was das Verhältnis von Text und Anmertungen betrifft". (Verständlichteit des Textes unabhängig vom "gelehrten" Apparat der Fußnoten.) Auch von Jahns äußerer Disposition sind Spuren übrig geblieben: die alte Rapiteleinteilung, freilich nach Bedarf und Notwendigkeit abgeändert, erweitert, zusammengedrängt, ist für Aberts "Neubau" gleich den noch tragfähigen Pfeilern und haltbaren Mauerresten einer Ruine nuthax gemacht. Bedauerlicherweise ist auch ein Namen- und Sachregister — nach der "äußeren Ausstattung" von Jahns Wert zu schließen — dem II. Bande vorbehalten geblieben. Beim Fehlen eines Inhaltsverzeichnisses vermißt man es um so mehr! Ebenso muß man sich hinsichtlich der zitierten Beilagen auf das Erscheinen des II. Bandes vertrösten. Im übrigen wird

bis auf geringfügige Ausnahmen selbst ba, wo es sich um Jahns "gesicherte" Ergebnisse" biographischer Natur handelt, eine von der seinen abweichende Darstellung angestredt. Mit andern Worten und mit einem Wort: Abert bedient sich, unter Wahrung seiner Unabhängigkeit, des Jahnschen Werts lediglich als einer Materialsammlung, der Materie nach, soweit sie brauchbar geblieben, nicht dem Geist nach, nimmt er es in sein Buch auf.

Dies Verfahren ist, im Grunde genommen, das jeder selbständigen wissenschaftlichen Arbeit. Nur darin liegt eine Besonderheit, daß der "Neubau" sozusagen auf der alten Bauftelle aufgeführt wird. Diese Besonderheit aber tennzeichnet und betont den entscheidenden Puntt des Verhältnisses, in dem Abert zu Jahn steht, und aus dem sein an Jahns Wert geübtes Versahren sich zwingend ergeben hat: Jahns Mozart ist für Abert historisch geworden, das heißt: tot.

Von Pietätlosigkeit gegenüber Jahn weiß Abert, der sich und seinen Lesern über sein Verfahren Rechenschaft ablegt, sich völlig frei; in Geringschähung Jahns verrät sich für ihn Mangel an historischem Sinn. "Niemand weiß besser als ich, daß Jahns Mozart eine Leistung war, deren geschichtliche Bedeutung nicht wieder erreicht, geschweige denn überboten werden kann." Aber Jahns Mozart gehört eben der Geschichte an, "der Geschichte seiner Zeit".

Nicht nur um neue Kenntnisse handelt sich's, die zum Teil auch zu neuen Wertungen führen mussen: Abert sieht, als Sohn einer andern Zeit, mit andern Augen als Jahn. Das ist das Entscheidende.

Nicht allein "die geschichtlichen Grundlagen seines (so. Jahns) Mozartbildes erwiesen sich als zu schwach", nicht allein den stillritischen Ergebnissen gegenüber, zu denen die neuere Musikwissenschaft auf Grund ihrer eingehenden Studien vormozartischer Kunst gelangt ist, mußte ein gut Stück der Jahnschen Arbeit fallen: sondern vor allem gehört die Mozartanschauung Jahns einer Zeit an, die nicht mehr die unsere ist. "Jetzt handelt es sich nicht mehr um Jahn, sondern um Mozart."

So wenig sich Abert zu dem reinen "Nationalismus" der französischen Selehrten S. de Wyzewa und G. de Saint-Foir bekennt, deren Mozartwerk (W. A. Mozart, Sa vie musicale et son wurve, de l'enfance à la pleine maturité [1756—1772] Paris 1912) er als "den größten Fortschritt über Jahn hinaus" einschäft, so wenig lebenssähig gilt ihm Jahns romantisches "Bealbild". Die Charatteristit des Jahnschen Mozartbildes, die Abert in seinem Vorwort gibt, scheint mir freilich keineswege durchaus treffend: wer Jahn und seinen Mozart nur aus Aberts Schilderung kennen lernte, würde von beiden eine irrige Vorstellung bekommen.

So viele Unterschiede der beiden Auffassungen Abert indessen schen mag, als sie letzen Endes vielleicht sind, so bestehen jedenfalls genügende innere, einschneidende Segensätz zwischen ihm und Jahn: So betont er — und das ist höchst wichtig und richtig — gegenüber dem "Alassiet" den "unheimlichen Romantiter", als der Mozart seiner Zeit galt; er hebt den Rampf eines Genies, bei dessen "Frühlingsschauern" manchem Hörer bange werden mochte, mit dem Philistertum hervor, mit dessen Gesellschaftstunst die elementaren Cemperamentsäußerungen eines künstlerischen Selbstbetenntnissen nichts mehr gemein haben. Sinem Rünstler, für den es "auch von seinen frühesten Arbeiten an" teinen "Widerspruch zwischen Form und Gehalt" gibt, stellt er ein Genie in der Entwidlung gegenüber, in der während der Knabenjahre "der Künstler dem Menschen weit voran" gewesen war, dem Menschen, der sich "durchaus natürlich und gesund" entwidelte.

Gegenüber Jahns unbestreitbarer Neigung, zu ibealisieren, sucht Abert reale Bilber zu zeichnen; statt Partei zu nehmen, bemüht er sich um Objektivität. Die Charakteristik Leopold Mozarts und der Konflikt mit dem Erzbischof sind wohl die wichtigsten Fälle in dieser Jinsicht. Nun, wenn auch statt des "ibealen Vaters" (ich möchte lieber sagen: idealisierten Vaters) ein vollblütiger lebendiger Mensch, mit seinen Sigenheiten, nicht frei von Schwächen und Fehlern auftritt: so bleibt Leopold Mozart doch ein ungewöhnlicher Mann und ein seines Sohnes

burchaus würdiger Vater. Und wenn Erzbischof Hieronymus "in der Mozartbiographie lange Beit, auch noch bei Jahn, eine ähnliche Rolle gespielt hat, wie Berzog Karl Eugen in der Schillerbiographie" — als der "ungerechte Unterdrücker des schuldlosen Genies", so wird er, die Worte "ungerecht" und "schuldlos" vielleicht gestrichen, seine Rolle weiter spielen müssen. Tatsachen bleiben bestehen, soviel man sie auch motivieren kann und sich sine ira et studio begreislich zu machen versuchen mag.

Mit Sentimentalitäten, Marchen, Wunderglauben sucht Abert aufzurdumen. Bessergesagt: mit falschem Wunderglauben. Denn Wunder muß ein Biograph Mozarts, und fasser sie noch so nüchtern auf, immer wieder betennen. Abert ist im übrigen teineswegs nüchtern. Bei aller tritischen Schärse wahrt er sich nicht nur tunstlerische Auffassung, sondern echte Begeisterung. Er ist nichts weniger als Nur-Pistoriter. Auch der junge, jüngste Mozart lebt für Ihn. (Der ganze Band reicht ja überhaupt nur bis in die Zeit der "Entführung".) In diesem Zusammenhang soll einer der zahlreichen Sätze Aberts, denen ich ein vielsaches Scho wünschte, nicht sehlen: "Es liegt doch ein besonderer Reiz über der Runst dieses "jungen Mozart' mit ihrem ritterlichen Feuer, ihren oft plöglich hervordrechenden Seelenschmerzen und ihrem überreichen Gedantenstrom, und man kennt den Künstler nur halb, wenn man sich, wie das so häusig geschieht, nur mit den Werken seines lehten Lebensjahrzehnts besichäftigt."

Eine ber Jauptanfgaben Aberts war, "alle Ergebnisse ber neuen Forschung kritisch zu verarbeiten" und so hatte er auch — abgesehen vom Oratorium, für dessen Geschichte er sich mit Hinweis auf A. Scherings Wert begnügt — "für jede Gattung, in der sich Mozart betätigt bat, namentlich für die lange vernachlässigte Oper, zunächst den geschichtlichen Tatbestand sestzustellen." Und darin hat der Versasser vermöge eines erstaunlichen Reichtums an vielseitigem Wissen eine gewaltige, nicht leicht zu überschähende wissenschaftliche Leistung gedoten. Schobert, Joh. Chr. Bach, die Mannheimer usw. werden in ihrer Bedeutung für Mozart eingehend gewürdigt, die deutsche, französische und vor allem die italienische Oper auss aussührlichste behandelt. Dier mögen ein paar Zahlen sprechen: Die bei Jahn (4. Aufl.) auf etwa neun Seiten abgehandelte Opera bussa nimmt bei Abert sass seich seiten ein, die Opera seria über vierzig gegen zwanzig dei Jahn. Abgesehen von dem Sigenwert dieser Sonderstudien möchte man doch für eine Mozartbiographie eine mehr synthetische Behandlung einzelner Neben-Materien sur möglich und wünschenswert halten; auch wosern nicht gerade ein Sesichtspunkt maßgebend wäre, wie etwa für Karl Stord in seinem "Mozart" (Stuttgart 1908), daß "alles Geschichtliche nur als Mittel zur Entbedung von Gegenwartswerten zu nühen" sei.

Wünschenswert schon aus Gründen der Proportion und der Disposition, wie denn die Disposition des Buches überhaupt Wünsche offen läßt. Eine wissenschaftliche Arbeit ist zwar nicht notwendig auch ein Kunstwert, kann aber doch, wie gerade Jahn beweist, gleichzeitig ein solches sein. Und ich glaube, daß auch Aberts Werk eine "literarisch" besser abgerundete und ausgeglichene Form erhalten könnte.

Manches Auseinandergerissene ließe sich vielleicht zusammenhängend gruppieren, manche Wiederholung sich vermeiben — nicht zu reden von stillstischen Flüchtigkeiten, die leicht auszumerzen wären.

Als wissenschaftliche Leistung kann man Aberts Werk nicht hoch genug bewerten; um so mehr ist zu hoffen, daß eine spätere Auflage ihm auch die ihm noch andaftenden literarischen Schlacken nehmen wird, damit es auch in dieser Hinsicht des Jahnschen Erbes würdig wird.

Dr. Ludwig Misch



## Cirres Cagenaty

## Die gesellschaftliche Amschichtung Wer ist Proletarier? · Iweierlei Bürgertum Die neuen Armen und ihre Aufgabe

Qie durch unsere Niederlage und die revolutionäre Folgeerscheinung verursachte Lockerung des staatlichen Zusammenhalts, die Zertrümmerung des monarchischen Prinzips und der damit verknüpft gewesenen Uutoritätsbegriffe hat zwangsläufig auch den gesellschaftlichen Aufbau ins Wanten gebracht. Die Rlassenordnung des alten Obrigkeitsstaates ist durch das stürmische Empordringen des vierten Standes durchbrochen worden, und der Prozest der gesellschaftlichen Umschichtung, wie er gegenwärtig im Sange ift, läßt alle bisherigen Grenzlinien unklar, verschwommen, ineinanderfließend erscheinen. Der wirtschaftliche Gradmesser, mit welchem die alte Sozialbemokratie ihrer Gefolgschaft die ungerechte Struktur des Rlassenstaates so bildhaft vor Augen führen konnte, liefert beute, ehrlich angewendet, ganz andere Ergebnisse, als sie benen erwünscht sind, die ihn einst als zugkräftigstes Agitationsmittel benutten. Die Sozialbemokratie, die sich sonst boch so fehr für die Aufklärung der Massen einsett, halt in diesem Belang an den dogmatischen Vorstellungen ihres Bartejglaubens mit der gleichen Bähigkeit fest wie etwa jene kirchliche Richtung, die den naiven Kinderglauben an den Wolkenhimmel und das Höllenfeuer dem Volke zu wahren trachtet. Genau so wird der Arbeiterschaft auch heute noch trok der zwar noch keineswegs endgültig festgelegten, immerhin aber sinnfällig genug veränderten Gesellschaftszustände unentwegt von ihren Führern das in seinen grellen Farbenkontraften stets wirksame Bild vor Augen gestellt: bier Millionenmassen von bungernden rechtlosen Heloten, dort eine beschränkte Anzahl beraloser Gewaltmenschen. die auf Rosten der notleidenden Menge prassen und schlemmen. Zwischen beiden sich scharf voneinander abbebenden Gegenfähen fehlt jede Uberleitung, jede Tonung, ba ja durch eine solche der gewünschte Eindruck nur abgeschwächt werden konnte.

Bunächst, wenn wir schon an der rein wirtschaftlichen Wertung des Alassenbegriffs festhalten, wer ist denn heutzutage Rapitalist und wer Proletarier? In den "Rädern" wird auf diese nur allzuberechtigte Frage solgende Antwort gegeben: "Rapitalist im wirtschaftlichen Sinne ist jeder Mensch mit Privatbesit an Produktionsmitteln, Proletarier im gleichen Sinne jedermann ohne Privatbesit an Produktionsmitteln. Es ist jedoch unmöglich, eine Linie durch

unseren Gesellschaftskörper zu ziehen, die beide Personengruppen voneinander scheidet. Denn durch die Entwicklung der Rreditwirtschaft sind Rapitalisten und Proletarier so eng ineinander verfilzt worden, daß eine Trennung der Rapitalisten und Proletarier nach Personen nicht mehr stattsinden kann. Mit ganz wenigen Ausnahmen sind alle selbständig erwerbstätigen Menschen in unserem Vaterlande gleichzeitig Rapitalisten und Proletarier. Wohlgemerkt: im wirtschaftlichen Sinne; denn reich und arm sind nicht Merkmale von Rapitalist und Proletarier."

weniastens keinesweas die einzigen. Nur die materialistische Weltauffassung, wie sie sich die Sozialdemokratie zu eigen gemacht bat. wird sich mit dem wirtschaftlichen Moment als dem einzigen Unterscheidungsmerkmal der Gesellschaftsklassen begnügen. Die schwer in bestimmte Formeln au fangenden Imponderabilien sind auch hier wieder einmal das eigentlich Entscheidende, über das der zu icharf geschliffene Verstand des Mannes nur zu bäufig hinwegsieht. Eine Frau, Gertrud Bez-Mennide, hat vor längerer Reit bereits in der "Hilfe" vom Gefühlsmäkigen ausgebend die richtige Spur gefunden: "Der Burger — auch ber Mittel- und Kleinburger — ist ein Mensch mit einem Stud festen Boden unter den Füßen — Besit, Können, Bildung, Ehre, Grundsäke. Man mag das alles anzweifeln als absolute Werte — in der realen Welt ift es boch etwas, worauf man stehen, leben, wachsen, sich ausbreiten, sich höher reden — wovon man in ber Not zehren — ja, bas man fogar im lekten Stadium ber Not — als Erinnerung, als Stolz, als Wertgefühl — nie ganz aufzehren kann. — Es ist da ein Stud Gegebenes, Onade, Beimat, Erbe.

Der Industriearbeiter, der Proletarier, ist der Mensch ohne Wurzel, ohne Beimat, ohne Erde. — Wenn man vom Lande in ein proletarisches Großstadtviertel kommt, — so sieht man sich zuerst immer erstaunt um: Das alles hier ist ja gar kein Volk — so wie man es von da draußen kennt und meint — jene seste, schwere, ruhende Menschengrundschicht —, mit ihrer ganzen eigenen Kraft und Schönheit und Lebenseinheit. Hier das ist etwas ganz anderes.

Es ist, — als sei da ein Stück Wurzel vom Wurzelstock abgerissen —, halb im Dunkel steden geblieben, halb hinaus ins Licht gezerrt —, treibe nun allerlei jähe saftlose Schößlinge — und habe doch weder dunkle Wurzel- noch helle Wachstumkraft."

Dem Urzeitmenschen vergleichbar, der sein dunkles Dämmerleben führt, während bereits glücklichere Menschheitsgruppen die verschiedenen Stusungen der Zivilisation emporgestiegen sind, hat der Proletarier der Großstadt jahrzehntelang am Boden der Gesellschaft dahinvegetiert, ohne Ziel, ohne Hoffnung und ohne daß je auch nur der Strahl einer verheißungsvolleren Zukunft sich in die Tiefe seines rein triebhaften Daseins hinabverirrte.

Rlassenmäßiger weniger scharf unrissen als das Proletariat bilbete das Bürgertum im alten Staate dennoch eine fest zusammenhängende Einheit, eine von den gleichen Begriffen zehrende Lebensgemeinschaft, innerhalb deren weitgestedten Grenzen die Erzeuger von Produktionsmitteln, der Industrielle, der Fabrikant sich ebenso gut zurechtfanden wie die Gewerbetreibenden und die Fest-

besolbeten, Beamte und Angestellte. Die geistigen und wirtschaftlichen Interessenverknüpfungen dieses in mannigsaltigen Längsschichten übereinandergelagerten und doch nach oben und unten hin abgegrenzten Volksbestandteils waren immerhin so start, daß im Rahmen dieser Umgrenzung von einem Aussehnen der Vermögenslosen gegen die Besitzenden ernsthaft niemals etwas zu spüren gewesen ist. Darin nun hat der Krieg, hat vor allem die Revolution mit ihren wirtschaftlichen Folgen eine grundsähliche Veränderung bewirkt, deren außerordentliche Tragweite für unsere gesellschaftliche Reugestaltung noch lange nicht in ihrer ganzen Bedeutung erfaßt worden ist.

Das besitzlose Bürgertum, es vor allem, hat ideell und materiell die größten Opfer des Krieges gebracht, es hat Stud für Stud seines geistigen Besitstandes und seiner häuslichen Behaglichkeit darangegeben, es hat stumm, klaglos und helbenhaft gedarbt und gelitten und es hat seinen ausgeprägten Sinn für das Sanze aufs Unzweideutigste erwiesen. Der Krieg und die Revolution haben ihm im gleichen Make zugesett, und es ist ihm am Ende so ergangen wie denen, die ihr ererbtes oder mit ehrlicher Arbeit errungenes bikchen Gold gegen Eisen eintauschten, und die neben dem schmerzlichen Verluft ihrer gabe nun noch den Spott, den Hohn und allenfalls das fühle Mitleid von allerband Leuten binnehmen müssen. die ihren persönlichen Vorteil der Not des bedrängten Staates gegenüber weislich bewahrt haben. Es ist eine wahrhaft ergreifende Tragodie, zu sehen, wie das kapitalistische Bürgertum, in sich selbst vorzüglich gegliedert, in den politischen Parteien sicher verankert, im Augenblick, da der alte Ordnungsstaat zusammenbrach, denen seine Hilfe versagte, die seinen Machtbezirk Jahrzehnte hindurch in treuer Gefolgschaft haben sichern helfen. Es hat sich, mit wieviel schönen Rebensarten man auch darüber hinwegzutäuschen versucht hat, im Ernst keine Jand geregt, um das Heruntersinken einer der wertvollsten Bevölkerungsschichten in den gefräßigen Sumpf des Proletariats zu verhindern. Wo ist, um nur ein Beisviel berauszugreifen, die Bank gewesen, die trot beinahe schon unsinniger Millionengewinne aus freien Studen und ohne Tarifzwang die Mittel bergegeben batte, um ihrer Angestelltenschaft aus politischer Weitsicht beraus die Existenz auf allenfalls noch burgerlicher Basis zu ermöglichen? Welche Löhne zahlt die Privatindustrie ihren Arbeitern und welche Bezüge ihren taufmannischen, ihren vorwiegend geistig beschäftigten Angestellten? Was gar wagt der Kapitalismus in seiner törichten Berblendung denen an Unterhalt zu bieten, die in den sogenannten freien Berufen aller Willtur der Ausbeutung rettungslos preisgegeben sind? Die feige, dem Masseninstinkt Rechnung tragende Tendenz der Unterbewertung geistiger qualifizierter Arbeit tritt in der Beamtenbefoldung mit ungenierter Nactheit zu-Der Widerstand gegen diese wie zahllose andere mittelstandsfeindliche Gesetesentscheide ist seitens der sogenannten bürgerlichen Parteien bei weitem nicht so nachhaltig gewesen wie gegen die Angriffe auf den Besit. fast, als wolle man von oben her die neuen Armen, die man jest nur noch als eine lästige Beschwerung des eigenen Interessentontos empfindet, dem von untenber andrängenden Proletariat gleichgültig in die Hände liefern.

ile

Das besitzlose Bürgertum hat brav und bieder alle zum Teil nur zu berechtigten Vorwürfe mitgetragen, die von der Arbeiterschaft gegen ben "Bourgeois" erhoben worden sind. Der Sozialbemokratie konnte es ja nur recht sein, wenn bie gesamte burgerliche Schicht mit einer moralischen Schuld gezeichnet erschien, bie billigerweise doch nur auf einen Teil von ihr, den kapitalistischen nämlich, zutraf. Und dieser Teil wiederum sah es in seinem robusten Eigennut nicht ungern, daß die Last der sozialen Unterlassungesunden auf die breiten und geduldigen Schultern bes Ganzen gehäuft wurde. Go haftet denn heute bem besiklosen Bürgertum in den Augen der maklos verhekten Arbeiterschaft genau der gleiche Makel sozialen Verschuldens an wie dem Kapitalismus, obwohl ganz zweifellos mehr philiströse Laubeit und politische Ahnungslosigkeit als bewußt böser Wille es von der praktischen Teilnahme an der Hebung des Proletariats abgehalten bat. Man ist ja auf nationaler Seite nur zu gern geneigt, das doch mitunter qualende Gewissen mit dem Hinweis auf unsere Sozialgesetzgebung als eine der höchststehenden der Welt au beruhigen. Das, an der Gegenwart gemessen, freilich recht freundlich erscheinende Erinnerungsbild an das alte Regime darf aber, wenn anders man sich nicht mit ber Geschichte in Widerspruch setzen will, benn boch nicht bazu verleiten, ohne weiteres das geschriebene Geset mit der Wirklichkeit gleichzustellen. Bergessen wir nicht, daß der leidige Polizeigeist der Wilhelminischen Ara zeitweise sogar ein startes Abströmen nicht gerade der schlechtesten Elemente aus dem bürgerlichen in das sozialdemokratische Lager veranlaßt hat. Aber die der bürgerlichen Intelligenz entstammenden Rührer der Sozialdemokratie sind immer wieder als "unsichere Rantonisten" verdächtigt worden, sie haben ständig unter den Anfeindungen der alten Gewerkschaftsbeamten, die ber Partei von der Pite auf gedient hatten, leiden muffen, und der Instinkt der proletarischen Masse witterte in dem "Atabemiter" einen Fremdförper, ber nur um seiner geistigen Überlegenheit willen grollend geduldet wurde.

Beute, wo die Arbeiterschaft überhaupt in eine bevorzugte Stellung eingeruckt ist, wo Proletarierhybris die Leistung der Hand höher wertet als die des Ropfes, wo man icon beinahe von einem Byzantinismus nach unten reben kann, beute vollends wurde der verarmte Mittelftand, wofern er sich fatalistisch vom Broletariate auffaugen ließe, zu einem Pariadasein unter diesen Rlassenbewuften verdammt sein. Das Gerede vom nicht mehr zu vermeidenden Untergange des Mittelftandes ift nachgerade zu einem gemeingefährlichen Schlagwort geworben, gemeingefährlich beswegen, weil durch solcherlei Untergangsgeunke die Widerstandsenergien eingelullt statt aufgerüttelt werden. Gewiß, der besiklose Bürgerstand als Eppus eines Gesellschaftsgebildes tann untergeben, aber er braucht es nicht. Und anstatt ihn mutlos zu machen und ihn so zu behandeln, als ob er schon halb überflüssig wäre, sollte man ihm täglich und stündlich einhämmern, von wie außerordentlicher Bedeutung für die Gesundung unseres Staatswesens es ift, daß er leben bleibe! Dieses besitzlose Bürgertum, das durch untrügliche Opfer seine Solidarität für die Nation bewiesen hat, ist gleichsam als knochenbildender Bestandteil für den Wiedergesundungsprozes des Volkstörpers schlechterdings unentbehrlich.

In einer Schrift "Die neue Armut und die neuen Armen" (R. A. Röhler, Berlin) bezeichnet es Prof. Dr Frik Kern als völlig undenkbar, daß der vierte Stand ben Mittelstand für immer zu sich herabzwingen könne, zumal sich dieser ja fortgesett neu aus den Tätigsten, Rlügsten, Pflicht- und Verantwortungsbewuftesten gerade auch des vierten Standes bilde. "Er entsteht aus einer Veranlagung, die por allen Dingen in die Aufunft binein verfügt, aus Erfabrung lernt, auf lange Sicht Reserven bildet und mehr das Wohl der Kinder als das eigene ins Auge faßt. Die aufstrebendste Schicht des Mittelstandes ist die mit dem Solidaritätsgefühl für die Familie und das Volksganze erfüllte Auslese nicht zum letten auch des vierten Standes ... Der Stand, der von der Hand in den Mund lebt und nicht lernt, fernerliegende Zusammenbänge zu begreifen, ihnen entgegenzuseben und sich auf sie zuzubilden, kann wohl vorübergebend durch seine Masse den anderen Geseke auferlegen, er wird aber von einer ihm ungunstigen Konjunktur, dem nächsten Wellenschlag, ebenso rasch wieder zurückgestoßen; er geht schon an ber Lüge der falschen — national unsolidarischen — Führer ein, die er sich in seiner boffnungsvollen Unwissenheit gewählt bat. So schlecht es auch jekt dem Mittelstand geht, so ist kein Aweifel, daß aus den Volksangebörigen, die sich geistig und materiell Reserven anlegen, wieder ein neuer Mittelstand bervorwächst. Seine jetigen Schichten durften allerdings großenteils germurbt werden. Aber wenn sich nicht ein neuer Mittelstand mit verhältnismäßig gehobenen Lebensbedingungen mehr bilden kann, fo ift die ganze Nation einschließlich des vierten Standes verloren."

Das Werden dieser neuen Bevölkerungsschicht, die so etwas wie Gegengiftsbildung in dem moralisch verseuchten Volkskörper darstellt, ist unverkennbar. Die Scheidung bes untapitaliftifden vom tapitaliftifden Burgertum bat fich im Pringip bereits vollzogen, aber fie führt nicht, und das ift bas Entscheibenbe, jum Abergang ins proletarische Lager. Gewiß ist eine nicht unerhebliche Anzahl verarmter Bürger mechanisch ins Proletariat binabgeglitten. aber die weitaus größere Mehrheit steht beute nach schnell verflogenem Rausch dem Liebeswerben der Arbeiterparteien entschieden ablehnend gegenüber. Die neuen Armen sind nicht gewillt, die Schleppenträgerrolle, zu der sie sich halb unbewuft in einer Art von politischem Dämmerzustand von der kapitalistischen Oberschicht haben ausnuhen lassen, nun etwa unter unvergleichlich viel bemütigenderen Bedingungen auch noch für den vierten Stand zu übernehmen. Gerade bas unglückfelige Abhängigkeitsverhältnis vom Rapitalismus hat ja diefes besithlose Bürgertum, das jest endlich langsam anfängt, sich auf sich selbst zu besinnen, daran gehindert, sich gemäß der ihm zweifellos anhaftenden Sonderprägung als eine festgeschlossene Einheit auch nach außen bin zu entfalten. Wenn ihm bas gelingt, und es liegen immerhin Anzeichen vor, die einige Hoffnung erweden, so wäre damit bem kapitalistischen Burgertum, bas sich argen Undanks gegen seine besitlosen Schichtgenossen schuldig gemacht und nichts getan bat, um sie vor ber Auffaugung durch das Proletariat zu bewahren, gleichzeitig eine heilfame Lehre erteilt des Sinnes, daß wie im Menschenleben überhaupt so auch im großen gesellschaftlichen Bei- und Durcheinander der nackte Geschäftsegoismus schließlich zu einer Bsolierung, d. h. zu einer Schwächung und demnach sich selbst ad absurdum führt. Und vielleicht wird so auf rückläufige Art auch einmal dem besitzenden Bürgertum, das manche Sünde zu tilgen hat, ein Schuß völkischen Solidaritätsgesühls eingeimpst, dessen se genau wie das farblos graue an internationalen Zwangsvorstellungen trankende Proletariat bislang entbehrte...

Was sich da, zunächst noch unter der Decke, anbahnt, ist dem Proletariat völlig unverständlich. Vielleicht weiß es überhaupt nichts davon. Eine dumpfe Abnung, daß ihm im Bürgertum mehr noch als das kapitalistische ein anderes Moment der Hemmung entgegensteht, ist freilich in der Arbeiterschaft allzeit latent gewesen und hat jene unartikulierten Ausbrüche des Hasses gegen das Imaginär-Geistige im Bürgertum zur Folge gehabt. Das Kapital, der Reichtum, der Besit, das war etwas mit Händen Greifbares. Zu ihm konnte unter Umständen auch der Arbeiter gelangen und, nicht wahr, die Arbeiterschaft hat doch auch einen recht beträchtlichen Prozentsat zum heutigen Schiebertum beigesteuert. Das andere aber, das Unsichtbare, das wirtschaftlich nicht Abzumessende, kurz, der geistige Besitstand des Bürgertums ist bei weitem nicht so leicht zu "expropriieren". Alles läßt sich sozialisieren, nur nicht die geistigen Werte. Zu ihnen dringt man nur vor auf dem einen langsam ansteigenden und mit gar mancherlei Mühseligkeiten gepflafterten Weg liebevoller Singabe. Der Proletarier aber, und das eben macht ja sein Unglück und zugleich den Grundzug seines im Triebhaften wurzelnden Wesens aus, lebt von dem Tag und für den Tag, ohne Überlieferungen und ohne jede ideologische Verknüpftheit mit der nachrudenden Generation. Die Trugvorstellung, die man in ihm durch Darbietung einer schleunigst ad hoc ins Leben gerufenen Massendilbungsbewegung erwedt bat, ist jest schon verflogen. Der Proletgrier sieht mehr als daß er es versteht, dies: nämlich daß Armut und Proletariat noch keineswegs Begriffe find, die fich beden; daß man arm, verelendet, aller Mittel entblöft und - boch tein Broletarier sein kann; bag in dem verarmten Bürgertum etwas stedt, das trok des gleichen wirtschaftlichen Tiefstandes ein absolut scharfes Unterscheidungsmerkmal bedeutet. Sollten die Lenin, Trogti und ihre deutschen Schüler, die ihr Unvermögen, eine über das rein Materielle hinausreichende proletarische Spezialkultur zu schaffen, schlagend erwiesen haben, nicht gang genau wissen, weswegen sie gerade das mehr geistig als kapitalistisch gerichtete Bürgertum mit gang besonderer Nachhaltigkeit auszurotten trachten? Und hat nicht dieser barbarische Verfolgungswahn in der ohnmächtigen Wut derer seine tiefste Ursache, die da erkannt haben, daß sie wohl den Leib, nicht aber die Seele töten können?

Wenn je, so ist jest der Zeitpunkt für das besitzlose Bürgertum gekommen, sich zu konsolidieren. In einer knapp, klar und eindringlich geschriebenen Broschüre "Das zweite Proletariat" (Theodor Weicher, Leipzig) faßt Hans Schmidt Leonhardt das Kennzeichnende der werdenden Schicht zusammen. Nächst der Abwendung von kapitalistischen Sonderinteressen ist die Hinwendung zu sozialem

Denken aus der eigenen Not beraus, aber unter entschiedenem Kesthalten an der bürgerlich deutschen Überlieferung als Zielrichtung deutlich verspürbar: eine von allen Besitzinteressen losgelöste Bolitik, verständnisvoll für die Lebensnot des Arbeiters, bei allem Nachdruck obne Keinbseliakeit gegen die Erzeugerstände: zugleich aber und por allem eine Bolitit des deutschen Geiftes. Als das taugliche Rampfmittel für die beteiligten Bevölferungsgruppen bezeichnet der Verfasser den Ausbau ibrer berufsständischen Organisationen unter Wahrung parteipolitischer Neutralität. Das verarmte Bürgertum muß, wenn es dem wirtschaftlichen und geistigen Untergang entrinnen will, allmählich eine Macht im Staatsleben werden, wie es Rapital und Arbeiterschaft im Gegensak zu ihm längst sind und wie es seiner zahlenmäkigen Stärke und geistigen Bedeutung zukommt. Das Raupthemmnis liegt natürlich in der Schwerbeweglichkeit dieser an Trabantendienste gewöhnten, nunmehr plöklich auf Selbstbilfe angewiesenen Schicht. "Wenn die verschiedenen Gruppen sich unter dem Eindruck einer augenblicklichen Gefahr einmal zu lebhafter und teilnehmender Kaltung aufgerafft baben, so sind sie nur allzu aeneiat, sobald als möalich wieder stillzusteben, wenn diese augenblickliche Gefahr auker Sicht getreten ist. Man weist auf die Willenskraft und Opferbereitschaft der Arbeiter hin und sucht den Grund von deren größerer Rampfestraft in der größeren Härte und längeren Dauer ihrer Lebensnot. Er lieat aber in der Hauptsache in etwas anderem. Re einfacher die Menschen veranlagt find, besto leichter ist es, sie zu geschlossenen, willenseinigen Massen zusammenzuballen. Ze höher entwickelt dagegen ihre Eigenart, je reicher ihr Innenleben, ihr eigenes Denken ift, desto schwerer fügen sich die Teile ineinander. Wo viel Persönlickeit ist, da ist um so weniger Masse. Da türmt sich nicht Gleiches zu Gleichem leicht und schnell und unwiderstehlich aufeinander, da ist es nötig, ein Gebilde zu schaffen unter tausend Überlegungen, Rücksichten, Beobachtungen. Man darf sich nicht damit begnügen, dem verarmten Bürgertum Energie zu prebigen, man muk geduldig und verständnisvoll mit Aufbietung aller Kraft und so schnell die Verhältnisse es zulassen, die inneren Voraussekungen für den Daseinstampf bieses Voltsteils schaffen. Dieses Wert ist unenblich schwer; und es würde, so wie es das bisber war, unmöalich sein, wenn nicht die eine Triebkraft binter ibm ftunde, die von jeher in der Geschichte Unmögliches möglich gemacht hat: Es muß zustande kommen. Die Lebensgefahr holt die lekten Kräfte heraus. Das verarmte Bürgertum muß sich zur Macht gestalten, ober es ist verloren. Das Rlarwerden dieser Tatsache wirkt mehr als tausend ungestüme Vorhaltungen."

Das "zweite Proletariat", wenn wir schon einmal an der nicht sehr glücklich gewählten Bezeichnung sesthalten wollen, ist wie kein anderes Gesellschaftsglied geeignet, innerhalb des gegenwärtigen Wandlungsprozesses in Richtung auf die nationale Golidarität hin zu wirken. Die Querlagerung, die ihm im alten Obrigkeitsstaat zuerteilt worden ist, war eigentlich ein Struktursehler, und seine natürliche Bestimmung erfüllt es erst, wenn es als Längsachse von der Basis die zur Spike der Pyramide hindurchgeht. So erst gibt es ein Bindeglied ab, das berusen sein

könnte, Auseinanderstrebendes neu zu verklammern. Angesichts freilich der ungeheuerlichen Zerstörungsträfte im Chaos des Geschehens würden solche leisen Anfähe eines Sichwiederfindens auf nationaler Grundlage wieder untergeben muffen, wenn unsere Generation auch hierin verfagt. "Die Loslösung des Individuums aus den alten Bindungen", so stellt Prof. Rern den Grundgedanken unserer gesellschaftlichen Umwälzung heraus, "kann in gemeinschaftsfeindlichem und in gemeinschaftssuchendem Sinne geschehen. Verbände und Familien sind auseinandergerissen, Arbeitsziele zerstört, die Erhaltung unserer Rasse in Frage gestellt, aber während die einen aus der Auflösung die Folge ziehen, keine Verantwortung für die Bukunft mehr zu fühlen und mit der Grundstimmung, ,nach uns die Sintflut' die Triebe des Individuums zügellos und vernichtend ausleben, ziehen die anderen umgekehrt aus der ihnen auferlegten Armut und dem neuen Zölibat in der großen Unsicherheit alles Bestehenden die entgegengesette Folgerung, mit ihrer ganzen Person in der Solidarität des Voltes und des Staates aufzugehen. In demselben Mage wächst ihre Perfönlichkeit. Wenn über dem an sich selber dabinfterbenben Chaos eine Generation ersteht, die im höchsten Sinne alles nur auf den Staat bezieht, und eine Staatsvernunft des praktischen Idealisnus sich bildet, dann, aber auch nur dann, können wir den Untergang unserer bisherigen Gemeinschaft und Rultur ohne Verzweiflung mit ansehen."



# The over the second

## Englischer Guckfasten

1. In der Westminster-Abtei soll ein im Krieg gefallener, aber unerkannt geblichener englischer Soldat feierlich beigesett werden — eine symbolische Jandlung, durch die der Namenlose seinen Plat nimmt neben den größten Namen seines Volks, und der "Gemeine" die große, dumpse, unartikulierte "Gemeinschaft" vertritt. Einer für alle, alle sür das Vaterland! Es ist nicht verwunderlich, daß dieser Gedanke englisch ist; er ist die Zaubersormel, die das Weltreich zusammenhält. Verwunderlich ist nur, für uns Deutsche wenigstens, daß der Instinkt dafür selbst im geistig ärmsten Engländer lebendig ist.

Dem ist gegenüberzustellen: Deutschland hat unzählig mehr namenlose unerkannte Tote als England. Deutschland ist eine Demokratie. Gesetzt den Fall, jemand in dieser Demokratie käme auf den demokratischen Gedanken, die für das Vaterland Gefallenen zu chren; gesetzt, er fände oder erfände selbst ein nationales Heiligtum, um den großen deutschen Toten zu bestatten:

— wo fände er eine Nation?

2. Ein Wolltaufmann in Bradford hat bestritten, daß der Wollhandel ungeheure Profite adwerse und in Erhärtung dessen seine Geschäft der Arbeiterpartei auf zwei Zahre zur Berfügung gestellt. Kapital und Geschäftsleitung sollen von der Arbeiterpartei gestellt werden. Ist nach zwei Zahren das Geschäft ruiniert, so sollen die Gewertschaften den Kaufmann entschäbigen.

Ein Beitrag zur Sozialisierungsfrage, der mir praktisch sowohl wie patriotisch erscheint. Der Wollhandler denkt: Che sie den Staatsast absägen, auf dem wir alle sitzen, können sie es ja mal mit meinem Astchen probleren. Ich ärgere mir die Gelbsucht an, wenn sie mir das Geschäft auf den Hund bringen, aber vielleicht lernen sie allerhand und zahlen Lehrgeld obendrein — und es ist immer noch besser, ich zahle meine Kurtosten, als daß das Land in die Binsen geht.

Natürlich fällt bergleichen teinem Deutschen ein.

3. Der englische Schahkanzler hat vor einiger Zeit an das Publikum appelliert um Rückgabe von Schahanweisungen, Ariegs anleihe usw. Grund: die üble sinanzielle Lage Englands. Es fanden sich in diesem utopistischen Staat 22 (zweiundzwanzig) Bürger, die auf ihren Besit verzichteten. (Das Land, das mehr aufzubringen glaubt, werse den ersten Stein auf die Zahl 22.) Siner war darunter, der 130000 Pfund Sterling ablieferte, was man als sehr anständig bezeichnen kann. Siner auch, ein Arbeiter, lieferte 80 Pfund Sterling ab: seine ganzen Ariegsersparnisse.

Was mich an dieser Sache interessiert, ist: wie es in dem Kopf eines Mannes aussehen mag, der es für seine Pflicht hält, seinem Staat mit 80 Pfund Sterling unter die Arme zu greisen! Wie würde er sich in einem Staate ausnehmen, dessen Glieder nur Rechte und keine Pflichten kennen?

Vielleicht gibt es in einem solchen Staat immerhin noch eine Handvoll Leute, benen diese drei Geschichtchen zu benten geben.

2. M. Scultheiß

## Unbelehrbarkeit

os gibt feit 1918 nur ein ,beutsches Verbrechen': es heißt Unbelehrbarteit", schreibt Moeller van den Brud in der Bochenschrift "Das Gewissen".

"Wir baben unsere Friedensbereitschaft

erklärt, weil wir der Botschaft der 14 Punkte trauten. Wir haben unseren Feinden den Gefallen getan, unseren Staat umzustürzen, nur weil man uns sagte, daß er das Hindernis für ein allgemeines Völkerglüd fei. Wir haben damals unsere Schiffe auf Strand gesett, weil man unseren Matrosen versichert hatte, daß auch die britische Flotte bereits den roten Wimpel der Verbrüderung führe. Wir haben die Fronten verlassen, teine Festung verteidigt, den Rhein ausgeliefert, Tirol preisgegeben, die Oftmark verschachert und hernach der Schlachtflotte auch noch die Handelsflotte folgen lassen, nur weil wir das Unterpfand der großen Versprechungen besagen. Wir haben nacheinander die Begriffe des Verzichtfriedens, des Verständigungsfriedens und des Rechtsfriedens erfunden, um schlieglich einen Gewaltfrieden hinzunehmen. wichen von Erwartung zu Erwartung zurück, vergaken eilends jede neue Enttauschung, und sind durch teine tlüger geworden. Wir beantworteten jeden neuen Betrug mit einer neuen Gelbsttäuschung. Wir vertrösteten uns schließlich auf die Revision von Versailles. Wir begleiteten mit unseren Soffnungen noch die Besprechungen von San Remo und Aix les Bains. Und Spaa erst gab uns einen Rud ber Besinnung. Jest wußten wir endlich: Verfailles war Ernft! Aber immer blieb noch eine Hoffnung auf Genf: immer noch eine Hoffnung auf ben Völkerbund.

Oder wie — blieb sie nicht mehr? Wer heute in das Volk hineinhorcht, der vernimmt nur ein Gelächter, wenn vom Völkerbunde gesprochen wird. Es ist noch kein Schrei. Es kommt erst aus verhaltener Wut. Es durchschneibet die Stille eines verlegenen Schweigens. Sehr viel Scham ist darin, Scham von Menschen, die das schlechte Gewissen Worten zu kommen brauchte, um sie auch schon an eine schwin Verwirklichung glauben zu machen. Es ist für unsere Menschen heute alles zu einem Schwindel geworden. Und der Inbegriff dieses Schwindels ist für sie der Völkerbund"...

Wie tommen wir aus diesen politischen Stümpereien heraus?

"Nicht eher wird unser Elend enden, als bis es wieder Deutsche gibt, die mit verschränkten Armen stehen, beren erschöpfte Geduld nicht immer nachläuft, sondern berantommen läßt und endlich Nein! fagt. Nicht eher wird dieses Elend enden, als bis wir uns nicht mehr im Wirbel neuer Ausflüchte treiben laffen, vielmehr Abstand zu den Dingen nehmen und den Blid nicht auf ihre vorläufige, sondern auf ihre endgültige Auswirkung einstellen. Nicht eher wird es enden, als bis wir, die wir immer glauben, was wir gerne glauben wollen, nicht mehr diese unbefümmerten Menschen sind, die bereits ihre Wünsche für wahr halten, sondern belehrte Menschen, gebrannte Menschen, gefeite Menichen - und barnach bandeln."

## Nichtsnutige Verleumdung

pie beutschen Brunnen quellen wieder bier und bort, wenn auch das äußere Bild noch unerfreulich genug ist. Und schon dommt aus einem Winkel ein Verleumder und besudelt in einem Artikel "Sonderbare Beilige" auch eine festliche, von religiösem Seiste berührte Zugendbewegung. Der Mann heißt Schweder und gibt eine Korrespondenz heraus, womit er zahlreiche Blätter im Reiche speist — in diesem Falle vergistet. Nachdem er allerlei "Kurpfusche" und "neue Christusse" gebührend gebrandmarkt hat, besonders verärgert über ihre Selbeinnahmen, schreibt er über die "Neue Schar" des Muc-Lamberty solgendes:

"Wieder ein andres Genre des Dummenfangs verkörpert der ehemalige Orechslergeselle Mud-Lamberty aus Straßburg im Elsaß, der sich besonders Thüringen zum Schauplatz seiner Tätigteit erkoren hat. Auch er ist als moderner Christus frisiert und von einer Schar gläubiger Jünger und Jüngerinnen aus allen Volkstreisen umgeben, mit denen er in die Städte einfällt, die Schulen rebellisch macht und zunächst Kinder wie Erwachsene auf die Spielplätze zur Veranstaltung von Wandervogeltänzen herauslockt. Auch er beansprucht mit seinen Leuten selbstwerständlich Preiguartiere, läkt sich die Saschen mit Lebensmitteln und Geld pollstopfen und veranstaltet dann zum Abschluß des Fischauges Versammlungen, die ibm in manchen Städtden 2000 bis 3000 Mart Einnahmen bringen und in denen er eine äukerst konfuse neue Weltordnung predigt. Die "Mitteldeutsche Zeitung" in Erfurt bat sich die Mübe genommen, etwas der Vergangenheit dieses Naturapostels nachzuspuren, der sogar Seminaroberlehrern und Dichtern wie Lienbard und Schröer den Ropf verdrebt bat. Danach hat Herr Mud-Lamberty seinerzeit unter Admiral von Scheer gemeutert, lange Reit hindurch auf Helgoland gezessen und ist nach Ausbruch der Revolution nach Rassel entfloben, wo er sich im Kauptquartier der Obersten Beeresleitung als kommunistischer Soldatenrat auftat (?). Alle Anzeichen spreden dafür, dak er auch beute noch ein vertappter Propagandist ber Mostauer dritten Internationale ist (!), mabrend er sich in Thuringen als Deutschnationaler aufspielte, worauf ihm auch aus biesen Rreifen gablreiche Mittel gufloffen. Wieweit das bekannte Attentat auf Admiral Scheers Familie mit feinem gleichzeitigen Auftreten in Weimar, Gotha und Eisenach in Verbindung zu bringen ift, bedarf noch der naberen Reststellung (!!). Bedenfalls laufen auch diesem exaltierten Fanatiter allerlei Männlein und Weiblein nach, die sich ganz ähnlich wie die Gefolgschaft des Weltheilands Säußer betragen. Allerlei Standalosa, die sich in Erfurt, Gotha und Rubolstadt im Anschluß an das Auftreten dieses sonderbaren Beiligen abspielten, beweisen seinen verderblichen Einfluß auf die Rugend .. "

Hier wagt man also, den grauenhaften Mord im Jause Scheer mit jener freudigen Reigenspiel-Bewegung in Verbindung zu bringen! Und zahlreiche Blätter im Deutschen Reiche drucken diese ungeheuerliche Verdächtigung unbedenklich nach!

Aber Mud-Lambertys Jugendbewegung haben viele geschrieben, 3. B. Willy Pastor sehr ausführlich in der "Täglichen Rundschau", Prof. Weinel in der "Freien Volkstirche", ebenso "Das neue Deutschland", die "Sächsische Heimat" und andere, darunter ber "Türmer". Und keinem, soviel wir sehen, wurde dabei "der Kopf verdreht", sondern alle betonten das Symptomatische, das Festliche, das Stände-Verbindende bei dieser Bewegung, ohne sich über deren Dauer oder Tiefe bereits ein Urteil au bilden.

Herr Schweder ruft zuletzt die "Bentralregierung in Berlin" an, sie möge diesem
"Christus- und Apostel-Schwindel" so bald als
möglich "den Hals umdrehen". Wir möchten
unsterseits diese kriegerische Handbewegung
auf Mörder, Räuber, Diebe, Wucherer,
Schieber und — Verleumder beschränkt
sehen.

## Stimme von drüben

Shrfurcht erfüllt uns, wenn wir der Stimme eines unfrer gefallenen jungen Belden lauschen: dumal wenn die Stimme so rein und edel tont wie im folgenden Briefe. Es ist ein Feldbrief eines frühgereisten Neundehnjährigen an einen fünfzehnjährigen Freund; aber diese Worte tlingen wie eine Mahnung an die ganze deutsche Jugend. Wir erbaten von unsren Freunden die Erlaubnis, den Brief zu veröffentlichen:

20. Ottober 1917.

Mein lieber Alfred!

Ein schöner Morgen ist beute. Es ist noch früh. Im Osten glimmt der neue Tag rot berauf, im Westen steigen die golbenen Sterne hinab und nehmen eine duntle Nacht mit sich. Der Krieg ist für einen Augenblick vorbei. Nur hin und wieder fällt ein Schuf, oder ein Maschinengewehr bellt auf. 8ch bin eben zurückgetommen, babe für die Rameraben im Duntel Raffee geholt. Weißer Reif liegt auf bem Trichterfeld. Ich fike rot meinem Unterftand, Manteltragen hochgeschlagen, Ocde um den Leib gewidelt, und die Bereitschaftsdose der Gasmaste als Tisch. Die Rameraden find wieder schlafen gegangen. Ich kann tein Auge zutun. Der Morgen ift zu schön. Da fliegen die Gedanken heimwarts. Ich bin wie daheim...

Neben unserer Stellung liegt ein Dorf, das ein einziger Trümmerhaufen ist. So sähe beute mancher Teil unseres geliebten Vaterlandes aus, stunde nicht die lebende Mauer so fest da. Wir draugen wissen wohl, wofür wir tampfen, wofür wir jede Schaufel Sand in dunkler Nacht, in strömendem Regen und mit klammen, kalten Fingern ausheben: es ist zum Schutz unserer Lieben dabeim! Für ben einen ist's die Frau, sind's die Rinder, für den andern die Braut, für fast alle die Geschwister, die Eltern — die Mutter. & Sieh, Alfred, ich spreche als Freund zu dir. Weißt du wirklich, was eine Mutter ist? Es gibt nichts Höheres, nichts Beiligeres als Mutterliebe. Ich habe bir ichon einmal über die deutsche Frau, die deutsche Mutter geschrieben. Denkst du manchmal daran? In meiner Augendzeit habe ich auch manch hartes Wort gegen meine Mutter fallen lassen. Heute tut es im Bergen so web, wenn ich daran denke. Ich glaube, wir muffen erft ein bestimmtes Alter erreicht haben, um all die Llebe zu erkennen, die eine Mutter täglich auf ihre Kinder bauft. Dente nur an beine eigene Mutter, Alfred! Ift ihr ganzes Leben nicht Liebe für bich und beine Geschwister? Dente baran, wie raffte beine treue Mutter sich auf, wie tapfer war sie, als die Nachricht pon Gustavs Tod tam! Und für wen? Nur für euch, ihre Rinder. Euch wollte sie helfen, das Schwere zu ertragen, wo sie selbst so sehr der Stütze bedurfte. Du bist nun ihr einziger Sohn. Auf dich seken die Eltern die größten Soffmungen. Gustav war ein so aroker, herrlicher Mensch. Er hatte seine Butunft fest im Auge und steuerte ibr frob und tapfer entgegen. Jebe Schwierigkeit überwand er. Ich als sein Freund weiß, daß es ihm oft sauer, bitter schwer geworden ift. Du bift auch ein Mensch, ber tann, wenn er will. Das haft bu oft gezeigt. Ich weiß nicht, wie du in der Schule stehst, weiß nicht, was du leistest. Eins möchte ich dir aber als Sustavs treuer Freund, als dankbarer Verebrer und Freund beines Elternhauses sagen: Tu auch du dein Bestes, gib all deine Kraft ber, um etwas zu leisten! In der Schule und überall sei auf deinem Posten! Was

Der Curmer XXIII. 4

wollen wir anfangen, wenn wir die Heimat bis zum endgültigen Siege beschütt haben und tommen beim und finden da eine Augend, die sich vernachlässigt hat, nichts tann und nichts tut? Die in beinem Alter sollten auch einmal tämpfen, nicht mit unseren Waffen. Nein, sie sollen mit geistigen Waffen tampfen. Oder glaubst du, daß Franzmann, Rufty und Commy ganz besiegt sind, wenn der Friede tommt? Glaube mir, dann erst geht ber Rampf ums Dasein los, wo alle Rampfer sind. Manch eines wird da nicht mitmachen wollen. "Wo mir wohl ist, da ist mein Vaterland" — — und wird verduften. Go soll es boch nicht mit uns werden! Und ba bat jeder einzelne das Seine zu tun. Du auch. Sonft munichen wir bier braugen, daß eine der letten Rugeln uns trifft, daß wir fallen dürfen, wenn das Vaterland am bochsten steht. Seinen geistigen Untergang zu erleben, haben wir nicht verdient, die wir ihm bisher mit Geift und Waffen nur Erfolge gebracht baben. Ihr Rungen auf ber Schulbant, in der Lehre, auf den Universitäten seid die Butunft Deutschlands, für die wir sterben. Helft uns ben Sieg erringen, ihr helft uns Entbehrungen leichter ertragen! Lernt und arbeitet und strebt leuchtenben Beispielen nach! Dir muß ein Vorbild doch so leuchtend und flar por Augen steben, Gustap: bein Bruder! Sein arbeitsreiches Leben, bas ihm durch die Arbeit erst wert wurde, ist auch mein leuchtender Stern. Wolle Gott, daß ich werbe wie er, meinem Vaterland und meinen Lieben babeim zur Freude!

Aun Gott besohlen, kleiner Alfred. Denke einmal über meine Worte nach und werde mein Bundesgenosse im Kampse gegen Franzmann und Commp und alle die andern!

Mit den besten Bunschen für dein Forttommen verbleibe ich

Dein

Arnold Sc.

— Der Schreiber bieses Brieses wurde turz barauf verwundet und ist schon am 12. Nov. 1917 seiner Verwundung erlegen,

## Sin Junglehrerbund "Balbur"

hat sich in Hamburg gebildet (Sit: Schlüterstraße 20) und will, geleitet von Willi Lubewig, "alle beutschbewußten Junglehrer erziehen, sammeln, entflammen zur Wiebergeburt des deutschen Voltes". Diese Gruppe hat sich unter die "Schutherrschaft" des Türmer-Herausgebers gestellt; und da mir beren Leiter als ein lebenswarmer, frisch zupadenber, begeisterungsfähiger Deutscher angenehm betannt ift, habe ich biefe Beziehung nicht abgelehnt. Der Bund verlangt von seinen Freunden "bie Renntnis ber Quellen des deutschen Wesens in Glauben und Denten, Recht und Sitte, Buch und Bilb, Wort und Con, Sprache und Schrift". Diese Renntnis soll werden: "eine Cat für das eigene Gelbst, ein Vorbild für die Jugend, eine Erneuerung für das Volt". Willtommen find also "wefensdeutsche, willensfeste, wahrheitsstarte Baldurbrüder oder Lichtbringer", die nicht die Vorurteile einer Partei mitschleppen, sondern aus deutschem Herzen deutsche Art suchen, Lebrer und Nichtlehrer, die durchglüht und gewillt sind, mit heiligem Eifer und stiller Treue unfrer Jugend eine wahrhaft deutsche Erziehung, Erkenntnis und Ertüchtigung zu geben.

Das ist prächtig gefühlt. Wir wünschen bem jungen Bund, daß er nicht im Satungsgesiecht hangen bleibe, sondern lebendig wirte.

Ich bin nun allerdings persönlich Verbänden, Orden, Logen gegenüber zurückhaltend. Alles tommt eben auf den Geist an, der vom Führer ausströmt. Geist? Besser noch: auf das Herz und auf den Herzenstatt, der solche Gruppen beseelt, erwärmt, schöpferisch und festlich macht. Dann tönnen sich innerhalb des Gesüges prachtvoll segensreiche Lebensfreundschaften herausbilden. Die Sahungen sind nur Hilfsmittel.

Im Abrigen freut es mich, daß man sich hier auf festen deutschen Boden stellt, wenn man auch das Hakentreuz noch meinem Rosenkreuz vorzieht. Wie könnte die Jugenderziehung reich werden, wenn man anschauliche Lebensgemeinschaften wie Wartburg, Weimar, Narnberg, Wittenberg, Sanssouci,

Bapreuth usw. mehr in den Mittelpunkt der Betrachtung stellte! Wartburg: Walther, Wolframs Parzival mit der Gralslegende, die soziale Wohltäterin Frau Elisabeth, Luther, Bach—! Nürnberg: Sachs, Dürer, Vischer, die Dome, Malerei und Plastit, Schwant und Voltslied—! Sanssouci: Friedrichs Beldentum und sein Zeitalter—! Und überall müßte man Bild und Con recht anschaulich und eindringlich zum Wort hinzunehmen, auch Reigentanz, Lautenlied, Choral, Bühnenspiel...

So tämen wir zu einer festlichen, künstlerischen, religiösen Kultur und blieben doch auf deutschem Boden — bewust und trozig, auf dem einzigen Erdengrund, den uns Hah, Neid und Abermacht gelassen haben, den wir aber in ungeahnter Weise schöpferisch beleben werden.

### Rindernot

aß wir an leitender Stelle teinen Mann hatten, der mit Donnerstimme das Wort "Hungerblodade" und die andren ungeheuren Leiden und Leistungen des deutschen Volkes dem ganzen Ausland ins Bewußtsein zwangt Daß man statt dessen in unwürdiger, vollends zerrüttender Weise über unste "Kriegsschuld" haderte, aber weder die schwarze Schmach am Rhein noch die Kindernot zu bannen vermag!

Es sind in aller Stille etwa 800 000 Rinder der Hungerblodade erlegen. Und in die Millionen geht das nachwirtende Verderben, bas man mit keiner Statistik mehr fassen tann. Im Jahre 1913 starben in Preugen an Krantheiten der Atmungs- und Berdauungsorgane, Influenza, Tubertulofe und Lungenentzündung im Alter von 1 bis 15 3abren 32 350, im Jahre 1918 68 223 **Rinde**r, das bedeutet eine Zunahme von über 100 v. H. Es starben allein an Influenza im Jahre 1913 198 Kinder, im Jahre 1918 22 800, allein an Tubertulofe 1913 7425, 1918 11 738 Rinber. "Die Geschichte eines jeden Kindes von den Behntausenden, die hinftarben," ruft Generalsuperintendent Labusen, "ist eine Geschichte des Hungers, der Kälte, der Wohnungsnot, der bitteren Eranen, der Hoffnungslosigkeit. Das deutsche Familienleben ist schwer bedroht, ein dunkler Abgrund, der alles verschlingt, tut sich auf. Wer das herzzerreihende Elend überschauen könnte, ich glaube, der stürbe daran."

Mund Graf Harry Refler schreibt in ber "Deutschen Nation":

"Hunderttausende von Deutschen, Millionen von deutschen Kindern leben heute in diesem Elend. Langsam ist es emporgetrochen: vom Lumpenproletariat zu den Arbeitslosen, von den Arbeitelofen zu den kleinen gandwertern und Rentenempfängern, von diesen bis zu den auf mittleren Lohnstufen stehenden Arbeitern und Angestellten. Beute erreicht es schon Familien mit einem Wochenverdienst von 200 bis 250 M. Den Umfang dieses Elends ahnt man, wenn man hört, daß es am 15. September in Deutschland 730 000 Arbeitslose gab und daß die Arbeitslosen heute bereits nur einen Bruchteil der in Elend vertommenden Deutschen bilben. Die Einzelheiten dieses Schredens sind in jedem diefer Totenhäuser des Berliner Oftens und Nordens, dieser Totenhäuser eines Volles, die gleichen. In luftloser Enge, in viel zu wenigen Raumen viel zu viele Menschen. Dag vier ober fünf Erwachsene und Rinber burcheinander in einem Zimmer wohnen, ist fast die Regel. Ebenso daß drei oder mehr Menschen in einem Bette ichlafen. Das Mobiliar, die Tapeten, die Wände und Deden sind fast überall in einem Zuftande fortgeschrittener Verwahrlosung. Raum in einer einzigen Wohnung find alle Scheiben ganz . . .

Und wenn es die Eltern selbst nicht sagten, so würde der grauenerregende körperliche Zustand sast aller Kinder diese Verhungertsein zum Himmel schreien. Gerade der Dutchschnitt zeigt, die in welche körperliche Vertommenheit, die in welche Untermenschlichteit eine ganze Generation Versiner und deutscher Kinder durch den Junger versichen worden ist. Es gibt heute in der Charité sünsmal so viel Kinder mit Luberkulose und Rachitis wie vor dem Kriege. Auch sind die Fälle gleichzeitig viel schwerer geworden: vor dem Kriege war die Hälfte leicht, jeht sind drei Viertel sehr schwer. Man sehe sich

auf den mitgeteilten Photographien die Gesichter der Kinder an: das aufgeschwemmte, wässerige, blasse Fleisch, den form- und traftlosen Körper, die rachtlichen, verkrümmten Arme und Beine. Das ist der Typus des Nachwuchses."

Wir wollen dem Ausland nicht vorjammern, aber wir wollen diese wuchtigen Tatsachen auch nicht unterschlagen sehen.

## Der Meister des Lebens

Friste und eble Worte von Rudolf Paulsen finden wir in der "Christlichen Welt" (Ar. 48). Es ist nach unfrem Gefühl bas wichtigste Problem der Gegenwart:

"Wahrhaftig ist Christus niemals so entfernt von der Lebensbejahung gewesen, wie man das darstellt. Ist er irgendwo ein Muder? Verwehrt er irgendwo einem Pflänzchen Wachstum und Zeugung? Ist er nicht vielmehr der Weg, die Wahrheit und das Leben?

"Eine grundlegende Voraussehung für jebe sittliche Umwalzung ist allerdings die, daß wir, statt die Wirtlichkeit zu ibealisieren, das Ibeal zu verwirtlichen beginnen. Und das tann nur geschehen, wenn wir eines gründlich lernen: das organische Wachstum achten, unbedingt und zunächst und beginnend beim Rinde. Es handelt sich um nicht mehr und nicht weniger als die Verföhnung des Alters mit der Jugend. Wenn diese überhaupt möglich ist, dann muß sie jett tommen, damit alles Leben Gegenwart fei. Es gilt für uns alle, kindlicher zu werden, mehr Freude aufzubringen, mehr Humor zu haben. Dazu ist vor allem nötig, daß wir aus dem Alerandrinertum herausfinden, von dem umftridt wir vor lauter Aufheben das Schaffen vergessen. Die Unendlichteit der toten Wissenschaft hat den lebendigen Ader der Religion, die nach Lagarde ,unbedingt Gegenwart' ist, in einen Friedhof verwandelt. Das Kreuz von Golgatha, beffen Form den betenden Menichen mit ausgebreiteten Armen imbolisiert, ift nur für Menschen tot, beren Menschentum tot ift: ber lebendige Mensch fiebt in ibm den lebendigen Meifter bes Lebens."

Unter "Gegenwart" versteht Paulsen jenen wahrhaft lebenbigen Zustand, "wenn Religion die Ewigkeit in die Gegenwart zwingt", während er das "Geschrei der ungebärdigen Literaturfrösche", die kein Verhältnis zum Ewigen haben, ablehnt. Um so unangenehmer berührt es, wenn man in derselben Nummer die Verherrlichung eines modischen Tagesdramatikers liest, die besser in irgend ein Tageblatt passen würde.

## Vom Freudemachen

ie wenig gehört zum Freubemachen, sobald bas Herz gibt! Es ist nötig, daß man dies in einer Zeit, die am Mammonismus leidet, recht betont. Ich saß dieser Wochen ertrantt im Zimmer; da erklang auf meines Hause Diele zur Laute ein Lied, träftig und zart, eine wohlgeschulte junge Männerstimme. Der Fahrende trat näher und gab noch einiges zum besten, abschließend mit Meister Bach.

Dann erzählte er von seinen Eltern und von sich selbst. Sein Vater (Tenor) und seine Mutter (Alt) bilben zu Leipzig mit zwei andren Kräften ein Golo-Quartett für Rirchengesang. Ihr Leitwort: "Lasset uns singen von der Gnade des Herrn!" Wenn man sich einige dieser Programme durchsieht: welcher Reichtum an seelischer und klanglicher Schonbeit! "Christ ist erstanden von der Marter alle" — klingt schon seit dem 12. Rabrbundert. foll von einem Kreuzfahrer einem morgenländischen Stlaven abgelauscht und nach dem Abendlande beimgebracht fein; bann bas "Lieblich Engelspiel" des Heinrich von Laufenberg (1421); "Gottes Edelknabe" — "O Welt, ich muß dich lassen", Volksmelodien aus dem 15. und 16. Jahrhundert — Luther, Paul Gerhardt — die böhmisch-mährischen Gefänge — bis herab zu den gefälligeren, aber auch flacheren neubeutschen Weisen. Wieviel Schönes stedt im Volkstum, wieviel Ebelerz in der Tiefe, das sofort wieder aufklingt und zu Tage will, wenn man es eben braucht! Der Sänger heißt Walther Röthig. Er hat selber ein Heft mit 12 geistlichen und weltlichen Liebern zur Laute (zugleich mit Rlavierbegleitung) unter dem an Flaischlen gemahnenden Titel "Jab' Sonne im Perzent vertont und herausgegeben (Leipzig, Ralser-Wilhelmstr. 19). Bahllose Vortragsabende hat er den Krantenhäusern, Kinderschulen, Altersheimen, Blinden- oder Krüppelanstatten, Gefängnissen usw. gewidmet, läßt sich nur die nötigen Untosten ersehen und gibt — wie seine Eltern — seine Kunst eben aus der Freude am Schenken heraus.

Man ist glücklich, baß es solche Spenber noch gibt ober wieder gibt in Deutschland. Unter Röthigs Leitsätzen auf den Programmen steht das Wort: "Das, was mich singen machet, ist was im Himmel ist"... L.

## Hans Thoma und Christophorus

Peister Thoma hat im "Jans-Thoma-Buch", das ihm von R. J. Friedrich zum 80. Seburtstag gewidmet wurde (Lelpzig 1919, Seemann), gleichfalls den Christophorus mit seinen lieben Deutschen in Verbindung gebracht. Er schreibt dort:

"Epristophorus, ein wetterstarter Helb, Trägt auf den Schultern start Das liebe Christindlein. Sollte das so schwer denn sein, Daß es ihn drückt so arg? Ja, er trägt den Herrn der Welt! Das fällt dem Starten schwer, Wenn er durch wilde Wogen hin Das Zarteste, den Kindersinn, Wahren soll im tückschen Lebensmeer."

Und der Altmeister fügt diesen schlichten Versen, unmittelbar hinterher in Prosa übergebend, den Sat hinzu: "Wie gerne möchte ich glauben, daß der Herr der Welt die Deutschen für würdig erachtet, diese Christusträger zu sein!"

Wie gern, lieber Meister, stimmen wir in diesen Wunsch und Glauben ein! L.

Verantwortliches und Hauptschriftleiter: Prof. Dr. phil. d. c. Friedrich Lienhard Für den politischen und wirtschaftlichen Tell: Konstantin Schneizer Alle Zuschriften, Einsendungen usw. an die Christiteitung des Lürmers Wertlin-Wilmersdorf, Andolstäbter Str. 60 Orud und Verlag: Greiner u. Pfeisser, Stuttgart



## Der Einener

Herausgegeben von Prof. Dr. h. c. Friedrich Lienhard

11 28. Fahry.

Februar 1921

Meft 5

## Ewige Wiederkunft des Gleichen oder Aufwärtsentwicklung?

Von Rudolf Paulsen

Gegenwart oder Ewigkeit? Die Antwort ist gefallen: Gegenwart. Der seelische Reim der Masse deutschen Volkes hat sich als zu schwach erwiesen. Heute zu leben schien zuleht wichtiger als für morgen und für die Ewigkeit zu werden. Der Materialismus besiegte den Idealismus.

Der Anblid des vielen Sterbens, der Schnelligkeit der Verwandlung des Organischen in verwesenden Stoff beförderte die Anschauung, daß sich überhaupt nichts lohne, daß der Aufdau des Organischen, das so leicht zerstördar sei, nicht mehr wert sei als seine Zerstörung. Diese zunächst auf das Sinzelleden sich beschränkende Anschauung erweiterte sich allmählich auf Staat, Volt und Vaterland, und zwar je mehr, je weniger wahrscheinlich der Sieg erschien. Sin Teil der deutschen Weiblichteit, deren Seschlechtshunger durch die Varstellung wirtlicher und vermeintlicher Heldenhaftigkeit gewaltig anschwoll, kam der Sestimmtheit der Krieger mit Eros entgegen. Eros nämlich wie Vionpsos als Götter der Verwandlung des Toten ins Lebendige und des Lebendigen ins Tote sind Viesseitsgötter, sehr im Segensah zum auferstehenden Christus, der auf anderer Ebene aufersteht und Verwandlung nach oben meint, nicht sinnloses Wesen und Verwesen und Wiederwesen des Stoffes.

Der Eftrmer XXIII, 5

Digitized by Google

Wenn das Leben keinen Sinn hat, dann hat auch der Tod keinen Sinn. "Ob es Kaiser und Reich, Volk und Vaterland gibt, ist einerlei, wenn man nur im Laden alles kausen kann. Ich habe nichts als meine Diesseitigkeit, für die lohnt es sich nicht zu sterben, wohl aber zu leben, nicht zwar, um auswärts zu steigen, aber um genießend und abwartend der Metamorphose zu erliegen. Wozu soll ich ein Held sein, wenn es kein Jenseits gibt? Das Leben ist nichts als Tod und Leben, das kann ich zuhause auch haben. Dazu aber habe ich dort Eros. Das ist doch wenigstens etwas Greisbares." So sprach die Mehrzahl der Krieger.

Heute wissen aber schon viele, daß diese Art "Leben" kein echter Gott ist. Der erotische Taumel des Dionysos offenbart sich als Volkstod, der auf den Einzelnen zurückfällt. Heute sehen schon viele die Folgen, die jene Verehrung des Gottes der aufstieglosen Verwandlung nach sich hat.

Einstweilen aber, im Großen und Sanzen, hat der Kosmos atheos (die entgottete Welt) gesiegt über den Kosmos entheos (die gottähnliche und gotteigene Welt). Statt: Ein Volk, ein Gott, ein Herr heißt es: kein Volk, kein Gott, kein Herr; statt Volk: eine Menge, statt Gott: ein Götze, statt Herr: ein Sklav (der Feinde und der niedren Triebe).

Der Arieg aber ist nur der Beginn des Weltbrandes. Wäre er sein Ende, dann wäre auch unser Ende. So aber dürfen wir hoffen, aus Muspilli noch aufzusteigen, nachdem unendlich Vieles noch verbrannt sein wird. Europa war nicht mehr zu ertragen und ging in Flammen auf, weil es sich selbst nicht mehr ertrug. Unser Gott und Christus war in unseren Herzen alt geworden. Unbewußt wohl sehnte sich Europa nach dem Flammentode, nach dem "Stirb und Werde!" Einstweilen sind wir im Stirb, sterbendes Abendland, jawohl!, aber um zu werden!

Der einzelne hat noch viel in sich zu verbrennen; aber des Brandes im Volke wäre es nun genug. Wir bleiben nicht bei der Dauerrevolution "ewig im Aufruhr" stehen. Wir wollen wieder dauen. Auf ewig brennendem und seuerspeiendem Vulkan aber kann kein Bau stehen. Ein seelisch-sittlicher Himmel über Deutschland muß sich wölben; nur dann kann gedaut werden. Ohne diesen Himmel bauen wir nur Privathäuser, die die Flut des Geschehens allzurasch davonträgt. Ein Volkshaus bauen wir nur unter dem Frühlingsleuchten des Volkshimmels. Das alte trozige Bauen, das für die Ewigkeit sein will, muß uns wiederkommen. Also bauen wir keinen Kinopalast zur Ergözung der niederen Triebe an hastender Widerspiegelung der Gegenwart, sondern ein Jaus, das Ewigkeit umschließt, einen Dom für die obere Stockwerkwelt unseres als göttlich empfundenen Gelbst.

Das Organische müssen wir uns wiedererobern. Unorganisch ist die Welt, wenn "alles eins" ist. Und diese Meinung steht heute in Blüte, immer zwar mit körperlichen und nach unten messenden Maßen bestimmt. Auch freisich: "Alles ist von gleicher Höhe", hat keine Auftriedsmöglichkeit; aber gar dieses: "Alles ist von gleicher Niedrigkeit" treibt uns hinad. Wenn gut und schlecht eins sind, wie heute wieder gelehrt wird, dann hört jede Auswahl, jede Geltung der höheren Werte auf. Was kann dann Gott sein? Früher war Gott die Sonne, das Licht der Sehnsucht. Heute lehrt Paul Göhre Gott als "das unendliche Dunkel". Wer sollte sich da nach Gott sehnen?

Digitized by Google

Gewiß ist Gott dem Unerwachten unendlich fern, aber nicht dunkel, sondern leuchtend über alle Klüfte des Unendlichen. Wir nähern uns ihm in unendlich langer Wanderschaft, und je näher wir kommen, besto größer wird er. O Wunder, wir erleben den wachsenden Gott, in und mit unserem eigenen Wachstum!

Wenn Gott wachsend ist, dann ist die Karussellphilosophie der "ewigen Wiedertunft des Gleichen" abgetan. Eine Verwandlung von gleich zu gleich ist überhaupt nicht als Leben anzuerkennen. Ob sich eine auf sie abgestimmte Lehre Naturphilosophie oder dionysische Religion nenne, sie ist ethisch vollkommen fruchtlos, ist reiner Materialismus der unteren Hälfte, dessen Verwunderung durch Niehsche unverständlich ist.

War es nicht Christus, der jener Sphinx der Antike das Haupt abschlug? Dieser Sphinx, die nur einen Spruch weiß: "Laßt euch von mir fressen, auf daß ich euch verdaue, auf daß aus meinem Erkrement eure Atome sich wieder zusammenordnen, auf daß ich euch wieder fressen kann, wenn ihr wieder blühend vor mir steht! Unendlich oft habe ich euch schon gefressen, aber ich bin gut, ich werde euch noch unendlich oft fressen. Zwar wachse ich nicht und wachst ihr nicht, aber das Fressen und Gefressenwerden ist Selbstzweck."

Das ist, derb ausgedrückt, Niehsches Lehre von der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Diese Lehre ist nicht darum so schwer erträglich, weil etwa es nicht erträglich wäre, die gleiche Mühsal noch einmal auf sich zu nehmen, sondern weil der Weg bei keiner Wiederholung weiterführt. Die christliche Wiedergeburtslehre ist schwer erträglich, insofern man sie als Ausruhen auf der anderen Sbene auffaßt. Erträglich ist allein eine Wiedergeburtslehre der unendlichen Vervollkommnung. "Es gibt so viele Morgenröten, die noch nicht geleuchtet haben." Das war ein Lieblingssah Niehsches. Wenn sie noch nicht geleuchtet haben, dann können es nicht die gleichen sein.

Der ethische Wert der christlichen Lehre liegt darin, daß überhaupt etwas oben liegt. Das Neuheidentum aber läßt alles unten liegen, wo es liegt. Hier gibt es keinen Himmel zu erreichen. Aber wenn oben nichts ist, woher sollte der Trieb nach oben kommen? Dann bleibt nur: rundherum. Geht die Natur denn rundherum? Ist die Entwicklungslehre gar nichts?

Wir mussen allerdings versuchen, das Leibhafte mitzunehmen. Denn ein Jenseits der Urbilder oder reinen Geister ist auch uns unheimlich. Wie aber nehmen wir den Leib mit? Aur dann, wenn wir mit Goethe sagen: "Materie nie ohne Geist, Geist nie ohne Materie." Sagen wir das nämlich, dann ist die Unendlichteit des Wachsens gesichert.

Wenn wir den Leib mitnehmen wollen in ein Jenseits, nicht der ewigen Auhe im Schoße Abrahams, wohl aber in eines der Höherverwandlung, so gibt es dafür keinen besseren Führer als den "magischen Chemiker" Avvalis, der Naturphilosoph und mystischer Christ zugleich zu sein vermochte, dessen heißer Sedankenkunst es schon beinahe gelang, den Felsen in Fleisch zu verwandeln, auf daß nichts von der Selbstvervollkommnung Sottes ausgeschlossen sei. Für Novalis gab es keinen Tod der Materie, aber auch keinen des Seistes. Deshalb schien ihm Heimkehr zu Gott zu weiterer Vervollkommnung durch freien Willen möglich.

Er hätte das nicht einmal Tod genannt. Auch für ihn gab es keinen Tod, aber nicht, weil es nur ein materielles Leben gegeben hätte, sondern: ihm war Materie nie ohne Geist, wie er in "dunklen" Worten sagt: "Es ist dem Stein ein rätselhaftes Zeichen tief eingegraben in sein glühend Blut."

In ganz selksamer Weise vereinigte Novalis Diesseits- und Jenseits-Frömmigkeit, Natur- und Geistreligion. Vielleicht gelang ihm das im Gegensatz zum einsamen Nietziche, weil ihm das wundervolle Erlebnis Sophie geschenkt wurde. Freilich, Jaedel bekehrte sich vom Christentum fort, als ihm das liebste Wesen verloren ging.

Die Heimkehr zu Gott braucht nicht zu heißen: bann ist diesseits alles aus, braucht nicht zu heißen: Gespensterdasein, vielmehr kann und soll sie heißen: Borbereitung zu neuer Rosmoswanderschaft auf höheren Wegen zu höheren Rielen.

Aus dem Christentum und der Kantischen Philosophie scheinen mir noch immer die Gegenkräfte gegen die von der großen Masse jedenfalls nur sehr materialistisch aufzunehmende "Lehre von der ewigen Wiederkunft" zu kommen. Der Weg des Menschen der bloßen Wiederkehr ist die Kreisbahn, etwas ganz Totes und auf die Dauer Unerträgliches; der Weg des christlichen und des kantischen Menschen aber ist die Spirale der ewigen Sehnsucht. Bleibt nicht eine Kreisbahn flach und auf einer Ebene ewig liegen? Und ist es nicht ein rein mathematisches Sedankending? Wo im Raume, nimmt man den ganzen Raum, ist eine ewig sich wiederholende Kreisbahn möglich? Nur auf dem Schreibtisch des Philosophen oder im Sande vor dem sitzenden Denker doch. Wie will ein Denker so tollkühn sein, Sott die Voraussetzung der schöpferischen Unendlichkeit zu nehmen, Gottes Sehirn zu einem Kreislauf zu verengern?

Das Jenseits als start bürgerlichen Himmel mit Rache und Strafe werden wir ablehnen, wie wir überhaupt heute das Jenseits als Endstation ablehnen. Daß aber jenseits des Jenseits ein Diesseits auf höherer Ebene mit danach folgendem Jenseits auf höherer Ebene undenkdar sei, ist nicht einzusehen. Reine Lohnbuch-Religion, aber ein Weiterwandern im Spiralgang. Alle diese Vorstellungen müssen notwendig anthropomorph sein, da sie sonst zur ethischen Vervollkommnung nichts beizutragen vermögen. Das ewige Werden an sich als vollkommen zu nehmen, fruchtet uns nichts. Das Werden auf einer Ebene, das sich in den Schwanz beißt, ist mechanisch. Diesem mechanischen Werden steht das christliche Sein gegenüber; aber, wie wir es auffassen, nicht als Abschlußform, nicht als Erstarrung zum Gespensterbild im Jenseits, sondern als organisches Werden, als unendliches Wachstum des Geistes.

Sottes Gedanke von mir muß wachsen und so auch mein Gedanke von Sott. Die ewige Wiederkunft des Gleichen leugnet dieses Wachstum und ist auch darum lieblos, weil sie keinem anderen ein Weiterkommen gestattet. Daß das Ziel des Wachtsums im Unendlichen liegt, hindert keineswegs die diesseitige Vervolktommung. Am Jenseitsgedanken werde ich diesseits größer.

Mit dem guten Willen zum Leben rechtfertigt heute jedermann seine Saten nicht nur, sondern auch seine Schandtaten. Wir lernen daraus, daß wir zunächst

noch am Willen zum guten Leben festhalten mussen. Der aber verlangt, daß wir besser werden, und wenn wir wiederkehren, dann wollen wir es besser machen.

"Nach ewigen, ehernen Gesehen müssen wir alle unseres Daseins Kreise vollenden." Wohl, aber vollenden. Stirb und Werde! Wohl, aber "in höherer Begattung". Nicht, um im Flammentod zu verbrennen und dann wieder aufzustehen als dieselben, die wir waren, sondern als Wesen mit dem Keim in uns zu höherem Wachstum. Wie Otto zur Linde in der "Rugel" gute Gewißheit kündet:

"Gott ist original: nimmer dieselbe Strede Gehet er zweimal ab, nimmer im Pendelgang."



## Meine Väter Von Otto Linck

Einer von meinen Batern Muß Narr gewesen sein, Erzählte ben Leuten Märchen Beim Jahrmarktsfadelschein. Sie lachten und ließen ihn leben Und gingen froh nach Jaus, Er, ber sein Berzblut gegeben, Sah starr in bie Nacht hinaus.

Viele von meinen Vätern Dienten um Gold als Goldat, Bluteten in den Schlachten Und starben treu und grad: Sie liebten Glanz und Klingen Und stedten hoch ihr Ziel, Bis mancher in die Schlingen Der Leidenschaften siel. Einer von meinen Vätern Muß Mönch gewesen sein, Ließ Weib und Rinder fahren, Bog in die Belle ein:
Und suchte seines Lebens Geheimnisvollen Grund
Und marterte vergebens
Sich seine Seele wund.

Viele von meinen Vätern Hatten Hof und Land Und schritten hinterm Pfluge Mit schwielig harter Hand: Es schwanden ihre Tage In stetem Einerlei In Wind- und Wetterplage Und Wandervogelschrei.

Viele von meinen Vätern
Brachen so bas Land,
Viele von meinen Vätern
Erugen bas Schwert in der Hand,
Doch immer hör' ich leise
Des Narren Schellentritt,
Und immer macht die Reise
Der dunkle Bruder mit.



## Die Begegnung Von Juliane Karwath

(கேரியத்

osef kam eines Tages schon frühzeitig wieder, mit dem Wagen, müde und verzagt. Seine Hoffnungen waren wieder einmal zu Ende, seine Rörper hatte versagt oder seine Nervenkraft war plöglich wieder abgeschnitten. Er war mit allem fertig, erinnerte sich an nichts mehr, was eben noch Blan und sicherer Zukunftstraum gewesen war, sondern begehrte

nur zu dämmern und zu ruben. Und starrte por sich bin.

Schließlich hatte er nichts dagegen, daß ihm vorgelesen wurde, und so saß Michelene wieder an seinem Bett, folgte seinem vagen Wink und las ihm Rapitel aus der Kunstgeschichte, die sie ihm einst schon vorgelesen hatte. Er zerquälte sein dirn anscheinend wieder, über dies alles den Aufsah zusammenzubringen, den er schon früher geplant hatte, während hinter den herabgelassenen Vorhängen aller wilde Vogellärm des Parkes erscholl und das sanste Wiegen seiner Wipsel.

Und heftig stand es wieder in Michelene auf: Mach' dich frei! Eine Närrin bist du, wenn du an dem hängen bleibst, das du nicht einmal zu zerbrechen fürchtest. Kein Funken deiner Seele ist bei dem elenden Manne und würde bedauern, wenn du von ihm gingst. Kein Flämmchen Mitleid brennt in deiner Seele für ihn... Sie zuckte, etwas in ihr rührte sich: kanntest du einmal ... Mitleid? War nicht einmal vor grauen Beiten etwas da, in dem du kein Mitleid kanntest. War da nicht etwas, das dis zum heutigen Tag noch immer nicht in dir erloschen ist ...? Uch, Torheit... Und setzt sollst du vielleicht ... Mitleid kennen ...?

Sie warf diesen Gedanken weg und fühlte: er hat recht. Die Einsamkeit meines Schickfals hat mich zu verderblichster Phantasie geführt. Diese Tage inmitten des grünen Parkes, der kleine Narr ... haben mich verwirrt ... ich will doch. Nichts anderes ist in dem allem nötig, als daß ich ... will.

Und jett ist der Entschluß gefaßt: mit diesem hier wird ein Ende werden. Dies zertrümmerst du und rennst in die Sonne hinaus. Nichts anderes ist nötig, und du tust es!

Von der Vorstadt her, über den Park hinweg, schwamm, windgetragen, wieder jenes seltsame Harfenklingen, jene kleinen langsamen Aktorde, die, wie ihr schien, vorher ihren Tag begleitet hatten.

— Borüber: ich will. Ich habe kein Mitleid, und kenne es nicht. Und brauche es nicht.

Und während Zosef mit leicht rasselndem Atem ... o, wie sie diese Atmen haßte ... nach langem Grübeln ein wenig eingeschlasen schien, schrieb Michelene, an seinem Lager sitzend, mit kleinen, leichten Bleistiftzügen die Beilen an Reits, die ihn zu der entschenden Zusammenkunft bestellten. Er hatte den Platz dazu selbst vorgeschlagen: die alte Reitschule, jenen lautlosen alten Bau am Wasser, in dem sie ungestört sein würden. Sie nannte ihm die Beit und wußte: sie würde gehen.

So kam der nächste Tag, an dem er die Nachricht längst bekommen hatte. Sie wußte, er ließ sein Pferd satteln, er dachte an sie, er ritt.

Josef war in der unbefriedigendsten Stimmung. Er greinte und klagte. Immer noch war ihm nichts recht. In ihm schien kein Raum für den Gedanken, daß sie ihn alleinlassen könnte...

Aber sie tat es.

Sie kam mit Hut und Schleier in das trübe Krankenzimmer und sah seinen betroffen aufzuckenden Blick.

Lächelnd neigte sie sich über ihn, alle Kälte in den Augen.

"Ja, ich gehe, Josef. Einen kurzen Gang nur."

Sie sah zu ihm herab.

Lautlos — —

Sie verließ das Zimmer und gleich darauf drang die tiefblaue Maihelle unendlich auf sie ein.

Sie ging in der Sonne der Straße, wie von Melodien gewiegt. Die Lindenblätter waren nun heraus, sie fühlte das junge Leben mit allem Atcm über sich. Aller Gesang der Welt schien mit ihr.

Im Städtchen war Nachmittagsruhe. Nur die Gloden läuteten und die vielen alten Damen gingen in die Kirche. Verschlafen standen die Läden, keine Tür bewegte sich.

Michelene kam an den Fluß und sah die alte Reitschule. Ihr siel ein, wie sie vor Wochen hier zum erstenmal gestanden hatte und Albenhoven vor ihr aufgetaucht war.

Wo war er hin? Sie wußte nicht mehr, wohin er gekommen war... Sie sah nur das Haus, trat vorsichtig in den Dämmerschatten und stand vor Reits. Sie hielten sich.

"It es hier einsam?" fragte sie. "It das Haus leer?"

"Dier wohnt nur einer", sagte er. "Ein alter Mann, der nicht zu fürchten ist. Er sieht und hört nicht mehr viel, der alte Gürbig."

"Der Gürbig," sprach sie betroffen, "ber Mühlemacher?"

"Ja, der Mühlemacher. Du tennst ihn? Er war früher einmal in Orosidow. Und als die Sache im Parkhause ein Ende hatte, brachte ich ihn hier unter. — Sei nur unbesorgt. Er wird wohl drinnen in seinem Stüdchen sein. Aber er hört uns nicht. Und weiß nichts von uns —"

"Er weiß nichts von ... uns ..."

Reits hörte schon nicht mehr darauf. Er hielt sie fest, aus zärtlichen Augen zu ihr hinuntersehend:

"Nun, Liebling, es ist gut?"

Sein Con war triumphierend und voll der Sicherheit, mit der er gekommen war. Sie spürte: nicht ein Funke war in ihm, der anders dachte, nicht eine Sekunde war gewesen, in der er anderes erwartet hätte.

"Du gehst von ihm fort?"

"Ich gehe."

Sie sann. Sie fah ihn an. Ihr Berg klopfte gegen seine Bruft. Sie prefte

sich an ihn und hörte den schrillen ziehenden Schwalbenschrei von außen. "Ich gehe heute noch. Ich — zerbreche —"

Und auf einmal war es ihr wieder, als ob sie diese Worte schon einmal gesagt hätte. Einmal vor langer Beit. Sie klangen damals vielleicht anders, aber es waren die gleichen, sie hatte sie schon einmal gesagt und so ... getan.

Sie sah ihn an und zugleich überkam sie wieder die furchtbare Nähe und Vertrautheit seines Wesens, aber wie Ungeheuerlickeit war es auf einmal, die auf sie eingedrungen war, wie etwas, das Grauen und Unglück war.

Sie richtete sich mit erblaßten Lippen auf und suchte seinen Mund und wollte ihn mit jeder Fieber ihres Körpers festhalten und spürte deutlich, deutlich, wie es sich zwischen sie drängte, wie etwas wie eine ungeheure Hand zwischen sie griff, wie sich da etwas senkte...

Etwas war da...

Mein Gott, ctwas war da...

Und zitternd, hinfliegend, wie aus jenen Spiegeln zurückgestrahlt, wie aus jener Tanzmelodie im Mondschein geboren, wie von diesen Setunden selbst zurückgeworsen, erhod es sich in ihr wie eine furchtbare Vision, sie sah etwas ... weithin ... da war es ... war gestern erst gewesen ... sie fühlte allen Utem der Tat ... da hatten sie etwas zusammen begangen ... da hod es sich wie Schuld und Klucht und Grauen — —

"Wir waren zusammen," sagte sie leise auffahrend, "o, wir waren zusammen, Hubert, jest weiß ich es wieder... Und weiß, es war eine bose Sat..."

Sie starrte zu ihm auf, und, was am schrecklichsten war: sie sah einen Schatten davon, eben entfliehend, auch in seinen Augen — —

Er schüttelte den Ropf.

"Michelene —!"

"Es wird ... damals gewesen sein," sprach sie langsam und scheu, "jenes, von dem du sprachst ... ach, das wird der Nachhall in uns sein und alles kam, um ihn zu zeigen — Hubert —!"

"Michelene, laß dich doch von diesen wahnsinnigen Ideen nicht wieder anfechten —!"

Sie fuhr zurud.

"Es muß mir ein Zeichen sein. Und wird es immer wieder sein: was kam, sollte nur antworten, aber es durfte nicht wieder verbinden... Es zeigt nur, aber es darf nicht mehr wiederkehren. O, in mir schlief Schuld von einstmals her, ich kann sie doch nicht wieder tun! Ja, Jubert, ich wollte zerbrechen und es scheint mir nicht schwer, und ich fühle nichts dabei, glaub' mir, ich fühle nichts ... aber ich kann es doch nicht tun..." Sie starrte, sie sah Joses in seinem Bette, von Fliegen umschwirrt, sah seine kläglichen Züge, hörte den rasselnden engen Atem und fühlte allen Jah, allen Widerstand, den sie je empfunden hatte, alles wahnsinnige, schluchzende Freiheitsbegehren, und konnte, konnte doch nicht — —

Da war er vor ihr ... sie empfand, wie es in ihm zu zittern begann ... da war er und doch — und doch — — —

Sie fagte leise und nachdrudlich: "Bubert, es tann nicht fein. Es ist vorüber."

Und so viel er auch sprach und auf sie einredete, heftig, erregt, beleidigt und verächtlich — er wandelte sich dabei — aber sie sah doch immer nur den einen und hinter ihm jenes . . . Eine. Etwas wie ein Gespenst war da und ließ sich nicht bannen. Sie konnte — und obschon sie es dennoch versuchte, weil sie seine rasende Spannung und Empörung fühlte — sie konnte es nicht sesshalten. "Ich kann es nicht —"

Sie sah ihn auf einmal fortstürzen und stand und sah ihm nach und empfand plötslich etwas wie einen leisen Willen hinter sich, etwas wie Gemeinschaft, und mußte an den kleinen Mühlemacher denken: "Ich war einmal ein König, aber es ist lange vorbei — —"

Mein Gott, träumte, träumte sie das alles?

Sie hörte keinen Laut und konnte nichts entdeden, das Jaus war stumm und draußen zog der Fluß.

Da trat sie langsam in die Helle hinaus, und die traf sie wie ein Schlag, ihr siel ein, wie sie vorher in ihr gegangen war, gewiegt, gewiegt, und wie es sie jett in sie hineinstieß, arm, beraubt, wie sie immer gewesen war, armselig, armselig...

Sie lief zu dem Jügel drüben und begann ihn aufs Geratewohl zu ersteigen. Es war tein Weg. Aber sie drang vorwärts zwischen Gestein und Gestrüpp, tein klarer Gedanke war in ihr. Sie stieg und stieg und war auf einmal auf einer kleinen Waldwiese, über die die Jummeln summten. Ein wenig Rotblühendes war da, steile, junge Pflanzen, die sich im leichten Winde wiegten, und ringsum stand der dunkle Wald.

Eine Erinnerung kam ihr ... sie sah plötslich wieder jene Schonung im Walde, jenen rotblühenden besonnten Plat, und sah Hubert mit der anderen darüber hinsahren ... und warf sich auf den harten Boden hin und krallte die Hände in die Erde und schrie ihr allen Jammer, alle ratlose Verzweiflung zu ... bis sie ermattete.

Und aufblickend, gewahrte sie auf einmal, daß sich Scharen und Scharen von Schmetterlingen um sie versammelt hatten. Während sie so dalag und weinte, umkreisten sie Scharen und aber Scharen weißer Schmetterlinge...

In seltsamer Erschlaffung blieb sie liegen und fuhr erst wieder auf, als sie mertte, daß das Licht am Verschwinden war. Hier, mitten im Walde, begann schon Dämmerung. Aber noch war es nicht ruhig. Aur mit halben Kräften lauschte sie darauf, nein, es war nicht ruhig, irgend etwas war noch da.

Sie irrte eine Weile, bis sie den Abstieg fand und kam an einer ganz anderen Stelle ins Cal, die sie nicht kannte.

Nein, hier war sie fremd. Es schien ihr, als ob sie hier noch nie gewesen sei. Alle Umrisse schienen auf einnal unbestimmt, und merkwürdigerweise vermochte sie auch kein bekanntes Wegzeichen zu entbeden. Verwirrt ging sie hin und her, von den Leuten, die ihr begegneten, schien ihr keiner so, daß sie ihn ohne Sesahr hätte befragen können. So lief sie wie in einer sonderbaren Betäubung immer weiter, dis sie an einen Kellerschank kam, aus dem ihr wüster Lärm entgegenschallte. Ein paar Gestalten klettevten eben herauf, darunter ein italienischer

Orgeldreher mit dem ungefügen Instrument auf dem Rücken. Diese Unbekannten setzten sich im Dunkeln auf einmal in Trab und begannen ihr nachzulaufen.

Michelene erschraft und eilte immer noch mehr. Aber immer deutlicher hörte sie Schritte hinter sich drein kommen, immer schneller und drohender; es war, als ob irgend etwas, das mit ihr gespielt habe, noch immer bestrebt sei, sie einzubolen.

Und so ging die Jagd im Dunklen durch Säßchen und Säßchen, sie eilte und eilte, aber immer noch schallten die Schritte hinter ihr her.

Bis sich auf einmal der Weg wandte und sie zu ihrem Erstaunen das Parkhaus ganz nahe vor sich liegen sah.

Mit letten Kräften rif sie an der Glode und glitt durch das Tor.

Hinter ihr war es still geworden.

Sie kam in den Gartensaal, ohne etwas von allem ringsum zu sehen und fragte den Diener nach ihrem Manne.

Er erwiderte, daß der gnädige Herr schon schliefe.

Sie ging selbst nach oben und horchte flüchtig: ja, Josef schlief. Die trübe Luft berührte sie von neuem, aber sie vermochte nichts an sich heranzulassen, ging flüchtig in das Ekzimmer, ohne doch etwas genießen zu können, stand eine Weile gedankenlos am Fenster und beschloß, zur Ruhe zu gehen. Wenn Josef erwachte, würde er sie schon wecken.

Morgen? Morgen? Sie wußte nichts.

O, sie war müde. Sehr müde. Es war, als ob etwas Ungeheures ihre Araft erschöpft habe. Als ob sie einen Kampf durchkämpft habe, den sie überhaupt nicht überblicken könne. Wieder war es ihr, als ob Unendliches um alles Leben sei... War das ein Kampf mit Engeln gewesen?

O, was tat ich? Was tat ich? dachte sie. Aber es blieb bleiern in ihr, ohne Schmerz.

Dann, als sie einschlafen wollte, war es doch auf einmal, als ob der Gartensal wieder auf sie wirke. Als ob alles, was da unten an Sonderbarem beschlossen schien, von neuem zu ihr spräche. O, der Saal, der Saal. . Aber während sie den bösen Spiegelzauber wieder fühlte, war es ihr auf einmal, als ob es doch eher der Park sei. Der Park, der nur sein schweigsames Sein ins Spiel hineingegeben hatte, aber den sie in allem selbst kaum noch hatte kennen kernen können. Geheime Ströme hatte er ihr zugesandt, o, sie dachte wieder an die Nächte. . Er hatte mitgespielt und jetzt fühlte sie, wie alle seine Kräfte wieder auf sie gerichtet waren, als ob sie mitten in ihm sei. Aber ob sie in ihm rennen müsse . . weiter und weiter . . was war denn nur . . was hatte sie in dem allen vergessen? . . Aber plötzlich wußte sie es: es war das unendliche Spähen, die Erwartung. Da war es von neuem, dieses, das sie durch ihr ganzes Leben die zum heutigen Tag begleitet hatte, dieses Spähen nach den Menschen, nach der einen Se ele, die ihr zugehörte. Die Seele, die Seele, dachte sie und eilte mit versagendem Herzen und unendlichstem Suchen — . . .

Die Seele, die Seele — — — Auf einmal fuhr fie hoch.

Sie war im Zimmer, aber das Bett neben dem ihren war leer.

Josef war nicht da.

Sie saß regungslos.

Es war hohe graue Nacht. Leise berührte sie wieder aller Zauber, aber nur entfernt, etwas schlug in ihr, zitterte in ihr, aber halb versunken, sie sah um sich und ein Schauder floß plöglich durch sie.

Sie stand auf, nahm einen Mantel um und ging hinaus.

Die Hunde?

Es war doch ganz still.

Sie kannten sie ja. Sie kannten auch — Josef.

Sie ging wie nachtwandelnd durch das stille Haus in den Saal, fand die Tür nach dem Park offen, wie sie gedacht hatte und trat in die Nacht hinaus, die aber nur wie etwas Hohes, Antwortsoses über ihr stand.

Sie lief und lief, während die Zweige sie streiften, und immer noch war die gleiche sonderbare Angst in ihr, wie im Traum, das eine Suchen: die Seele, die Seele — —

Die eine Seele — — —

Aber etwas bewegte sich doch nicht mehr in ihr.

Sie lief und lief, und in ihr klang es wie eine Melodie, die wieder in ihr emporgekommen war, mit Angsten, die sie immer mehr erkannte, unter einem Zwang, den sie deutlich fühlte: die Seele, die eine Seele...

Und lief und lief wie durch Ewigkeiten und kam zu dem Weiher und fand Josef an seinem Rande stehen. Die beiden Tiere zu seinen Füßen.

Sie umschlang ihn und fragte:

"Was wolltest du tun?"

Er aber brach nur in Schluchzen aus.

So führte sie den zerbrochenen Mann durch den nächtigen Park zurück, und in ihr klang es immer noch wie eine Melodie, wie ein kleines Hämmern verklingender, gewandelter Dinge:

Die Seele, die eine Seele — — —

Diese solltest du finden.

Aur diese - - -

Und sie kamen wieder in das Haus und sie brachte ihn in das Zimmer und zu Bett.

Und saß neben ihm, bis er im Morgengrauen einschlief.

Um anderen Tage aber kam eine Depesche aus Henningsdorf. Der Oberjägermeister war in dieser Nacht verschieden.

Josef raffte sich auf, und sie verließen noch an dem Tage die Stadt und das Parkhaus und haben beides und alle Menschen dort niemals mehr wiedergesehen.

Michelene aber wußte später von dem allen nicht mehr, was Wahrheit und was — Traum gewesen war.

Ende



## Versunkene Schätze

## Sin Beitrag zur Deutschfunde an unseren höheren Schulen Von Paul Bülow

tets ist bei uns auch in der Vergangenheit zu Zeiten politischer und wirtschaftlicher Not und Verkümmerung die Musik eine Macht geblieben, die den deutschen Seist lebendig erhielt. In Dankbarkeit soll an dieser Stelle Karl Storcks gedacht werden, der vor Jahren in seinem Buche "Musik-Politik" auf diese Tatsache in tieseindringenden Aufsähen hingewiesen. Der Raum verdietet uns, das Thema "Musik und Schule" gerade in seiner Bedeutung für die Segenwart im einzelnen zu behandeln. Wir wollen den Blick auf versunkene Schähe im Wunderreich deutschen Meistertums der Musik lenken. Ja, unser in Not und Elend abgehärmtes und schwergeprüftes Volk hat noch "Schähe" — nicht dem Dämon des Goldes verfallene, sondern Edelgüter seiner innersten Berzenskultur, die es jeht wieder wachzurusen gilt.

Die deutschlundlichen Fächer sollen im fünftigen Lehrplan eine vorherrschende Stellung einnehmen: - durfen babei bie herrlichen Schöpfungen beutscher Musik aus Vergangenheit und Gegenwart unberüdsichtigt bleiben? Welch strahlende Namen sind es, die vom Barnaß der deutschen Tonkunst berableuchten! Sie alle muffen mit ihren Werken jum teuren, tiefbereichernden Gut unferes fünftigen Geschlechtes werden. Mit welchem Recht wird die genauere Kenntnis ber großen Meisterschöpfungen unserer deutschen Tonkunft den Schülern porenthalten? Sollen Bach, Beethoven, Mozart, Händel, Handn, Schubert, Schumann, Weber, Wagner, Lift, Brahms und Brudner unserer Jugend taum gehörte Namen bleiben? Sind diese Meister den hervorragenden Vertretern deutschen Dichttums nicht gleichberechtigt? Auch sie legen Zeugnis ab von den ebelsten und bochften Gefühlen der Menscheit, auch ihr Wert verdient den Bergen der Jugend anvertraut zu werden. Es muß mit allem Nachdruck bei Verwirklichung ber in Aussicht stebenden Schulreform die Berücksichtigung der Mustegeschichte im Rahmen ber deutschlundlichen Fächer gefordert werden. Auf die Frage ber musiktundlichen Unterweisung soll bier nun nach einer ganz bestimmten und bisher überhaupt noch nicht beachteten Richtung bin eingegangen werden.

Ein reicher, ungehobener Schatz liegt in vergessenem Schacht verborgen und wartet auf das Seschlecht, das diese Güter ans Tageslicht hebt. Wir meinen das Schrifttum unserer deutschen Musiker, wie es im Lause von drei Jahrhunderten entstand und unserm Volk noch kaum bekannt ist. Für diesen Zweig der Pädagogik ist eine völlige Neuarbeit von Grund auf nötig; doch sind die Schwierigkeiten zur praktischen Durchführung nicht unüberwindlich. Die Kenntnis der Musikgeschichte ist für ein gerechtes, tieser eindringendes Urteil über ältere und moderne Musikwerke eine Grundbedingung. Sie vermittelt reichste kulturgeschichtliche Kenntnisse von allgemeiner Bedeutung und vertieft somit auss wertvollste den Vildungsgang unseres heranwachsenden Seschlechts. Das Rüstzeug

dazu liegt in dem nur zu lange verkannten und unberücksichtigt gelassenen Schrifttum unserer deutschen Musiker.

Un der Spike dieses musikalischen Rulturschatzes steht nach Bedeutung und Umfang zweifellos Richard Wagner. Sagt boch Nietsiche von Wagners Profa: "Ich kenne keine ästhetischen Schriften, welche so viel Licht brächten wie die Wagnerischen: was über die Geburt des Runstwerks überhaupt zu erfahren ist, das ist aus ihnen zu erfahren." Allein aus Wagners Schriften ließe fich ein Schulbuch ausammenstellen, das den Schülern in idealer Weise Deutschkunde por Augen führte: Musik, Dichtkunst, bildende Runst, Geschichte, Religion, Philosophie, Rassenfragen, Volkskundliches — alles würde hier zu finden sein. Tatmutige Begeisterung zu weden, festen Willen und startes Deutschewuftsein zu stählen in ben Bergen unserer Jugend — bafür kann eine Erscheinung wie Richard Wagner und ihr Werk ein padendes Vorbild fein. Von den für die Schule geeigneten Schriften nennen wir besonders die "Mitteilung an meine Freunde", "Was ist deutsch?", "Deutsche Runft und deutsche Politit", "Uber deutsches Musikwesen", "Oper und Drama" (in Auswahl) und die als Lesestoff schon in den mittleren Rlassen sehr geeignete Novelle "Eine Pilgerfahrt zu Beethoven", sowie die für ben Religionsunterricht ber Oberklassen so wichtigen Auffätze im X. Band der "Gesammelten Schriften", vor allem die tiefgründige Arbeit über "Religion und Runft", beren Inhalt gegenwärtig wieder größte Bedeutung erlangt. Aus ben Dichtungen Wagners darf im Inhalt unserer tünftigen Lesebucher die Erläuterung des Lohengrin-Vorspiels und die Gralserzählung in ihrer vollständigen Fassung, Rönig Beinrichs Anrede an die Brabanter, Hans Sachsens herrliche Schlufrede, Waltrautes Erzählung vom Göttersaal in Walhalla ("Götterbämmerung"), Siegfried unter der Linde, sowie die bedeutsame Rede zur Grundsteinlegungsfeier des Banreuther Festspielhauses nicht mehr vergeblich gesucht werden.

Auch E. Th. A. Hoffmann, dessen Einfluß auf die ersten schriftstellerischen Arbeiten Wagners ich in meinem Buche "Die Jugendschriften Richard Wagners" (Leipzig 1917, Breitkopf und Härtel) darzulegen suchte, sollte nicht nur im literaturtundlichen Unterricht mehr gewürdigt, sondern auch als Musikschriftsteller von einzigartiger Bedeutung der Jugend bekannt werden. Als Meisterwerke der Erzählungskunst sind seine musikalischen Novellen "Ritter Glück", "Don Juan", "Die Fermate" und "Rat Krespel" zu rühmen. Sie sind ausgezeichnet durch seinstninige Schilderung der musikalischen und literarischen Umwelt des ausgehenden 18. Jahrhunderts und bieten tiese Offenbarungen wahrhaft genialer musikalischer Erkenntnis. In seinem Dialog "Der Dichter und der Komponist" erweist sich Hoffmann als Wegbahner Wagners. Wundervolle Ausstätz hat er der Kunst Bachs und Beethovens gewidmet. Für den Schulgebrauch möchte ich eine Auswahl der musikalischen Novellen, geeignete Stellen aus den Erläuterungen Beethovenscher Musik zum "Egmont"), sowie eine Zusammenstellung der Aussprüche Hoffmanns über das Wesen der Musik vorschlagen.

Rur wenige kennen bisher Robert Schumann in seiner Eigenschaft als Schriftsteller. Aber es wäre aufrichtig zu wünschen, daß dieser liebenswürdige, kundige Deuter ber musikalischen Kultur seiner und älterer Zeit auch mit seinen

Schriften weithin bekannt wurde und Schumannsche Denk- und Empfindungsweise über musikalische Runst und Rultur mehr als bisher in die Kreise der Musikfreunde eindringe und dadurch zur Gesundung des musikalischen Lebens der Gegenwart beitragen könnte. Gerade eines und für die Augenderziehung besonders Wichtige zeichnet das Schrifttum Schumanns aus: Die unerschöpfliche ethische Rraft der Musik wird immer wieder aufs neue von ihm betont. Die Vorzüge der Schriften Schumanns, Die nicht allein in bem immer wieder anregenden Ibeenreichtum, sondern auch in ihrer frischen, von sonnigem Humor erfüllten Individualität, bem lyrischen Stimmungsgehalt und bem immer neuen Bechsel ber Form liegen, machen sie gerade für die Schulerziehung geeignet. Für Schulzwede kommen außer den herrlichen Besprechungen der Schubertschen Kunft die Erzählung vom alten Hauptmann, die humorvolle Stidde "Der Stadt- und Rommunalmusikverein zu Kprig", die Erinnerungen an eine Freundin, der Auffat "Das Leben des Dichters", sowie ausgewählte Stellen aus den zeitgeschichtlich wertvollen "Fragmenten aus Leipzig", den Auffaten über Lifzt, dem Auffatzpellus "Der Davidsbundler" und aus ben "Musikalischen Saus- und Lebensregeln" in Betracht.

Ebenso für Rarl Maria von Weber sollte die Schule die Ehrenpflicht übernehmen, das schriftstellerische Wirken bieses Meisters wieder bekannt zu maden. Wegen ihres hoben ethischen Gehalts haben seine Arbeiten gleich Schumanns Schriften einen großen erzieherischen Wert. Sie sind nicht nur ein Zeugnis für ben scharffinnigen Geist des bedeutenden Conschöpfers, nicht nur ein reiches Abbild des damals herrschenden Zeitgeschmads, sondern die ganze Persönlichkeit bieses edelbeutschen Künstlers lebt in ihnen. Er ist in seinem Schrifttum ein Vorkämpfer idealer Runstauffassung, die Liebe zu einer tieferen und echt deutschen Runst will er dem Bublitum anerziehen. Er bekämpft das leere Modegeton und greift das wirklich Gute auf, das ihm in jungeren Talenten entgegentritt. Für bie Schule kommen neben ber entzüdenden bumoristischen und kulturgeschichtlich wertvollen Novelle "Der Schlammbeifer" vor allem die Fragmente aus Webers leider unvollendet gebliebenem autobiographischen Roman "Tonkunstlers Leben" in Betracht. Bei Besprechung bes "Wallenstein" tann auf seine humorvolle, ins Musikalische gewandte Barodie der Rapuzinerpredigt hingewiesen werden, die sich im fünften Rapitel dieser Fragmente befindet. Gine Einführung in die Rulturbedeutung des Theaters könnte den Schülern sehr passend mit Webers Aufsak "Anrede an das Bublikum" (1817) gegeben werden. Die hier niedergelegten ästhetischen Unfichten über Runfterziehung und fünstlerischen Beruf haben noch heute ihren Wert.

Das einzigartige geistige Rapital aus den Schriften Franz Liszts ist bisher so gut wie überhaupt nicht für die Allgemeinheit verwertet worden. Auch diese Arbeiten liesern einen gewichtigen Beitrag zur Runstpslege der Gegenwart und Bukunst. Sie enthalten für die deutschlundliche Erziehungsarbeit außerordentlich beachtenswerte Stellen, die in unsern pädagogischen Lehrbüchern einen Ehrenplatz einnehmen müßten. Die von Liszt ausgesprochenen Gedanken einer idealistischen Runstauffassung müßten gerade unsern Beitgenossen zur Reinerhaltung unseres deutschen Runstlebens nahegebracht werden. Wer hat unsere heranwachsende und ältere Generation auf Schriften Liszts wie seinen Aufstat "Sur Stellung der Künst-

ler" und seine Schriftenreihe "Essays" sowie die "Reisebriefe eines Baktalaureus ber Conkunft" hingewiesen? Wer kennt die großartigen Auffate Lifzts über "Tannhäuser", "Lohengrin", "Hollander" und "Rheingold", über die Wagner selbst in seinen Briefen mit größter Bewunderung und Anerkennung spricht? Auch ber heutige Leser, dem diese Werke vertraut sind, wird hingerissen von dem tiefen Gehalt und der Schönheit der Gedanken Liszts. Für unsere Jugend ist auch bei ihm wieder der ethische Gehalt seiner Schriften neben ihrer allgemein fünstlerischkulturellen Bedeutung hervorzuheben. Die Selbstlosigkeit dieses Rünftlers, Die Treue seinem Ideal gegenüber und das tatmutige Verfechten seiner Überzeugung - ein leuchtendes Vorbild echt deutschen Mannestums. Für den Deutschunterricht ist ein Quell herrlicher Belehrung in dem Thema List-Goethe-Weimar zu finden. Hierfür ist neben Liszts Abhandlung über die Goethe-Stiftung hinzuweisen auf seine eindrucksvolle Beschreibung bes Rietschelschen Goethe-Schiller-Denkmals in Weimar, die im deutschen Unterricht bei Besprechung ber großen Beimarer Dichterzeit zu berücksichtigen ware. Arthur Prüfer hat das Verdienst, dieselbe mit einer erläuternden Einleitung in einem Neudrud (Wunderhorn-Verlag, München 1917) weiteren Kreisen wieder zugänglich gemacht zu haben.

Eine Wiederbelebung der Schriften von Peter Cornelius heißt wirklich tostbare Edelsteine aus dem Schaffen eines tiefgemütvollen und von sonniger Frohlaune erfüllten Künstlers ans Tageslicht heben. Auch in seinen schriftstellerischen Arbeiten tritt uns der Schöpfer des "Barbier von Bagdad" als eine immer auss neue anregende und aus der Fülle reichen Geistes schöpfende und willig spendende Persönlichkeit entgegen. Für die Schule könnte eine wertvolle Ausbeute seines Schrifttums geschehen: seine Autodiographie, der liebenswürdige Lorzing-Aussah, die Aussäher Weimar und Liszts "Beilige Elisabeth" werden unsern Schülern edelste Semütsbildung und zeitgeschichtlich wertvolle Kenntnisse vermitteln. Seine Aussäher Wagners "Lohengrin", "Tannhäuser" und "Meistersinger", sowie sein letzter Aussaher Kunst und Richard Wagner" gehören zum Besten, was überhaupt über den Bapreuther Meister geschrieben worden ist.

Wir haben uns auf die Meister des 19. Jahrhunderts beschränten müssen, wollen aber darauf hinweisen, daß Ruhnaus "Mustalischer Quackalber" und Mathesons sowie anderer deutscher Musiker Schriften des 17. und 18. Jahrhunderts für den Literaturunterricht dieser Zeit wertvolle Belege dieten könnten. Für die Segenwart wären etwa Hugo Wolfs, Psitzners und Söhles Schriften zu berücksichtigen. Wie für Dichtungen aus alter und neuer Zeit wäre wohl auch eine Reihe musikgeschichtlicher Literatur aufzustellen und in geeigneten Ausgaben im Schulunterricht einzusühren. Dabei könnten sowohl einzelne Perioden zusammengesast werden, als auch die bedeutenden Vertreter des musikalischen Zeitalters im besonderen zu Worte kommen. Die Verücksichtigung musikgeschichtlichen Stoffes in unsern Lesebüchern ist für alle Stusen eine nicht mehr zu umgehende Notwendigkeit geworden.

Unseren Erziehern und Verlegern ist also damit im Dienste deutschen Wesens eine herrliche Aufgabe gestellt.



## Viele Pfade führen zur Stadt Gottes Von A. Kusche

n ruhig atmender Nacht liegt das Pfarrhaus, dunkel und verschlossen, als berge es ein Seheimnis. Nur aus zwei Fenstern zu ebner Erde dringt schwacher Lichtschein, irrt durch das Blättergewirr alter Bäume und läßt im Sarten schattengleich eine Männergestalt erkennen, die durch die schmalen Wege schreitet, wie von großer Unruhe getrieben. Sie strebt immer wieder zum Hause zurück, horcht nach den erleuchteten Fenstern hin und taucht dann wieder unter in Schatten und Stille.

Am Ende des Gartens ist der Ausblick frei; dort fällt blasses Mondlicht auf den Ruhelosen und bescheint ein junges Männerantlitz, das mit dunklen Blicken geradeaus in die sinkende Mondscheibe blick, fast flehend, als solkte ein Verstehen, Kraft und Hilfe von dem ruhevollen Gestirn kommen. Die Hände des Mannes liegen gefaltet auf der Mauerbrüstung; plöhlich drückt er sie vors Gesicht, und in tiesem, indrünstigem Flehen ringen sich die Worte aus seiner Brust: "Mein Gott, laß mir die Mutter nicht so sterben!" Dann wendet er sich langsam und geht dem Hause zu, öffnet vorsichtig die Haustür und steht gleich darauf am Sterbelager der Mutter.

Die Kranke stirbt einen langsamen Tod. Seit Tagen fühlen Mutter und Sohn seine Nähe, aber das unruhige Menschenherz pocht und pocht, als wäre noch viel nachzuholen, ehe der letzte Schlag getan werden darf.

Seit vier Jahren haben die beiden Menschen mit- und füreinander im Frieden des ländlichen Pfarrhauses gelebt; sie haben Sorgen und Arbeit geteilt, nachdem der junge Pfarrer die große, tiese Liebe seines Berzens hat einsargen müssen, weil er dem geliebten Mädchen nicht "der Rechte" war. Ihre Seelen haben sich einander mehr und mehr erschlossen, wie Buchblätter mit klarer, schöner Schrift; und der Sohn erkannte, daß die Wurzeln seines Wesens der Tiese der Mutterseele entsprangen und daß von dort sein Bestes kam: Kraft und Reinheit des Wollens.

Doch er erkannte auch, daß in all dem beglückenden Gleichtlang ein Attord sich nicht fügen wollte; gerade da, wo die stärtsten Saiten seines Wesens klangen. Sie gingen Jand in Hand die Jum Namen Christus; da mußten sie sich trennen. Nicht die Mutter empfand es so, aber er. Christi Gottesnatur war ihm nichts Erlerntes, nichts mit Wollen Geglaubtes; sie war ihm eine Offenbarung, die sich mit dem Wachsen seiner Seele erschossen hatte, wie sich der Auft der Blüte mit ihrer Schönheit und heiligen Zweckmäßigkeit entsaltet. Und weil dieser Slaube so ganz ein Teil seines Wesens war, gab es für ihn kein Verstehen für solche, die um ihn kämpfen und ringen. Die Mutter war immer eine Ringende gewesen; und sie war es jeht noch an den Pforten der Ewigkeit.

Wie oft im Laufe der letten Jahre hatte er versucht, ihr seine Glaubenszuversicht zu geben! Sie hatte meist mit stillem Gesicht seinen Worten gelauscht, nicht viel erwidert, sondern ganz turz und schlicht geantwortet, daß jede Seele ihren eigenen Weg zur Seligkeit gehen musse. Der junge Pfarrer litt unsäglich unter diesem Zwiespalt; die Mutter nicht; unfaßbar darin dem Sohne, der, wenn er auch nicht ans "höllische Feuer" glaubte, doch bangte, daß ihre Seele ausgeschlossen sein Verklärtwerden in Sott. Wie er jeht am Krankenbett der Mutter stand, in das geliebte, ach, so veränderte Antlitz sah, war sein ganzes Fühlen, sein ganzes Sein nichts als ein starkes, leidenschaftliches Vrängen, ihre Seele zu gewinnen.

Mit zarter Hand glättete er das verwirrte Haar der Kranten, rückte die Kissen zurecht; und als sein Blick ihrem offnen Auge begegnete, sagte er mit tieser Innigteit und zitternder Sorge in der Stimme nur das eine Wort: "Mutter!" Sie griff nach seiner Hand, wandte ihm voll das Antlitz zu und erwiderte mit leisem Lächeln im Blick: "Was sorgst du dich um mich, mein Sohn? Siehst du denn nicht, daß ich auch meinem lichten Biele zustrebe, wie du, wenn auch auf andrem Pfade? Uns trennen ja nicht Abgründe, Wüsten oder Sümpse, die selbst die Liebe nicht überbrücken könnte; uns trennt nur eine grüne Hecke voll Blüten und Vogelsang. Unser Augen können über sie hinweg; wir grüßen uns als Bielgenossen, und in dem Blühen und Singen zwischen uns atmet Gottes Liebe und reicht uns die Hand — die eine mir, die andre dir. So wandre ich der Ewigkeit zu. Könnte ich sicherer schreiten?"

"Ja, Mutter! Denn in dem allen ist nicht Christus, und ohne ihn kannst du nicht an Gottes Hand gehen."

Die Augen der Mutter wurden weit und groß, ihre eben noch lächelnden Züge tiefernst. Mühsam hob sie sich auf und entgegnete: "Aicht Christus? Frevle nicht an Gottes Liebe! Sie ist ewiger als die Ewigkeit, unendlicher als die ungeahnten Fernen des Weltalls, sie ist das Heiligste an Gottes Heiligkeit. Und du willst ihr Grenzen ziehen? Törichtes Kind!"

Ermattet sant sie in die Kissen zurück; erschüttert und ratlos schwieg der Sohn. Der Tag kam, und mancherlei Beruspflichten riesen den Pfarrer aus der Krantenstube. Er ging wie im Traum. Sein Blick, sonst so klar Menschen und Dinge erfassend, war unruhig; und wenn er redete, klang seine Stimme ihm selbst sremd, weither kommend; er hörte immer nur die letzen Worte der Mutter: "Törichtes Kind!" Trasen sie ihn? — Es zog ihn mit Angst und Liebe hin zu ihr, die nun von ihm gehen wollte, ohne daß die trennende Wand zwischen ihnen sant. Denn er sah nicht die blühende Hede, er sah noch immer eine harte Mauer aus kaltem, sestem Stein, über die kein Blick reichte. Aur flüchtig hatte er im Lauf des Tages dei ihr sein können, erst als die Sonne schon im Sinken war, konnte er wieder an ihrem Lager bleiben. Er war überrascht, sie kraftvoller zu finden als je in den letzen Tagen. Sie saß aufgerichtet in den Kissen, eine stille Heiterkeit im Gesicht, und ein Blick tieser Liebe grüßte den Sohn, als er sich neden sie sehre.

"Soll ich dir etwas vorlesen, Mutter?"

"Nein, laß uns lieber reden. Wie geht es Susanne Frank?"

"Sie ist heute mittag gestorben."

"Warft du bei ihrem Sterben?"

"Nein; aber eine Stunde vorher gab ich ihr das Abendmahl. Ihr Ende war wie ihr Leben: köstlich."

Der Türnier XXIII, 5

Die Mutter sah ihn aufhorchend an. Wieder diese bange Frage im Blick, als er sie bei diesen Worten anschaute. Sie begann von neuem. "Ja, ich weiß, Susanne Frank war fromm, und wir verstanden uns gut. Sie fragte mich einmal, wie ich zu Christus stände, und ich will dir wiederholen, was ich ihr damals antwortete; ich würde heute dasselbe sagen, drum geht es auch dich an. Ich sagte: Des Menschen Seele hat keinen bessern Freund, keine bessere Stütze als Christus. Ich liebe ihn von ganzer Seele, und sein Wort ist mir heilig und teuer, Wegweiser und Helfer. Ich gehe ihm nach mit Sehnsucht all mein Leben lang, daß ich ihn ganz begreise, und habe doch nicht mit solchen wie Sie, liebe Freundin, und mein Sohn es sind, sprechen können: ich glaube den vom Jeiligen Seist Empfangenen, den Gott in menschlicher Jülle. — Und doch, liebes Kind, fügte sie nach längerer Pause hinzu, "bin ich der festen Suversicht, daß er mir nicht ferner ist als dir, denn er entzieht sich keinem, des Berz nach ihm verlangt."

"O Mutter, dann hätte ja der Glaube nichts voraus vor dem Unglauben?!"
"Doch, mein Sohn, er ist leichter. Der Glaube ist Sieg, der Unglaube, der die Hände verlangend offen hält nach Erkenntnis und Wahrheit, ist Kampf; ihr seid die Gesättigten, wir sind die Jungrigen; ihr geht auf sicherem Wege und seht die Zinnen der Heimatstadt vor euch; wir wissen, daß auch uns diese Beimat offen ist, aber wir müssen Weg suchen in dunklen Tälern. Und nun sage mir, wer wird am offnen Tore seliger jauchzen, der Besichende oder der Ringende?"

Der Pfarrer antwortete nicht gleich; er hatte nicht den Mut, seiner Mutter zu widersprechen. Ihre Worte rüttelten an seiner Seele; ja, er fühlte, daß Schleier sielen von seinem inneren Auge. Hatte er Grenzen gezogen, wo Gott sie nicht gewollt? "Ich will beinen Worten nachsinnen", war alles, was er sagte.

Die Krante schloß die Augen. Das Sprechen schien über ihre Kräfte gewesen zu sein, denn eine tödliche Blässe breitete sich über das Gesicht. Sie lag jett ganz still und reglos. So verging der größte Teil der Nacht. Der Pfarrer war nicht vom Bett der Mutter gewichen; die große Schwäche des Herzens sagte ihm, daß das Ende nahe sei. Als schon ein leises Morgendämmern durch die Fenster drang, regte sich die Krante, schlug die Augen auf und fragte mit schwacher Stimme: "Bist du da, mein Kind?" Der Sohn hatte eben das Fenster geöffnet und sah, wie der erste Schimmer einer zarten Morgenröte sich über den Himmel zu breiten begann. Er trat ans Bett der Mutter und streichelte sanst ihre blasse Wange. Sie regte sich nicht bei der zarten Liebtosung. Ihre Haltung war ganz in Stille und geistiges Schauen gelöst.

"Ich habe wundervoll geträumt," sagte sie; "tomm, set' dich, daß ich's dir erzähle."

Die Veränderung der Kranken griff tief; ihre Ruhe hatte etwas Weltentrücktes und wehte den Aufhorchenden an wie Todeshauch. Sie wandte ihm das Antlit ganz langsam zu, als wollte sie das Bild, das ihre Augen schauten, nicht verrücken, umschloß die Hand des Sohnes mit ihren beiden immer noch so schönen Mutterhänden und sagte mit leiser, doch klarer Stimme: "Ich sah dich auf ein Tor zuschreiten, und als du davor standest, tat es sich weit, weit auf, und in einer

Flut von Licht und Glanz stand Christus und sprach zu dir: Romm, dein Glaube hat dir geholfen."

"Mutter," flüsterte der Sohn in tiefster Ergriffenheit, "und du? — und du —?" Die Sterbende legte sich zurück in ihre Kissen; ihr Antlik erblich mehr und mehr, aber in ihre Augen kam ein Leuchten seltner Art. Sie streckte beide Arme mit hingehaltenen Händen, als solle ein Rommender sie ergreifen und der Sohn hörte sie leise, in abgebrochenen Sähen sprechen:

"Gleich werde auch ich vor diesem Tore stehen — es tut sich auf — — ich schaue Christus ins Antlit. Er fragt mich nicht, was ich geglaubt von ihm — — er faßt meine Hände, und ich höre ihn sagen: Romm — — beine Sehnsucht — — hat dir geholsen."

Es waren die letzten Worte der Sterbenden. Der junge Pfarrer war am Bett niedergesunken. Aus seiner Seele war alle Unruhe gewichen; sie war offen für das Vermächtnis der Mutter, und seine Lippen formten Worte, die fast ohne sein Wollen sich hervordrängten, als klänge eine neue Saite in ihm, die er selbst noch nie vernommen. Die Mutter hörte ihn nicht mehr, aber vor sich selbst bekannte er: "Der Glaube ist eine Kraft, die Verge versetzen kann; die Sehnsucht aber ist nicht minder groß: denn in ihr ist die Liebe."



## Grhöre mich! Von Gustab Schüler

An dessen Hand die Sonnenmeere laufen, Erhöre mich, du ewige Ewigkeit!
Du fährst empor, mit Not und Tod zu taufen Und tünchst mit Blut das Tor der kranken Zeit. In unser Treiben schlug dein grimmes Schelken, In unsere Lügen donnerte dein "Nein!" In unsere wohlgewognen kleinen Welten Brach deine Flut zum Niederreisen ein.

O laß uns nicht im Unglüdsstrom erstiden, Erwürg' uns nicht, der aller Odem ist, Und stoß uns nicht von allen Lebensbrüden, Der du die Brüde in das Leben bist!



## Mindstat

## Eljässische Charakterbilder

2. Ferdinand Graf Edbrecht Durdheim

Ich mein Elfaß, frei von fremder Fron, frei von fremden Angewöhnungen, ein neues, selbständiges Volt werden. Die Aberzeugung, nicht das Gesubl allein, hatte mich ernächtigt, meinem Lande tühn zugurusen: Mein Elfaß, du wirst wachsen und groß werden unter beutschem Schube! Du mußt unter deutschem Schube gedelben, well bein innerer Kern urbeutsch geblieden ist!

Graf Dürdheim ("Erinnerungen", 1887).

gu Fröschweiler, im Mittelpunkt des Schlachtfeldes vom 6. August 1870, steht das Schloß der Dürcheims. Ihre Stammburgen sind die Ruinen Alt- und Neu-Winstein in den berrlichen Waldungen der Nordvogesen.

Graf Edbrecht Dürcheim wurde im Jahre 1812 auf Schloß Thürnhofen in Bapern geboren, wohln sich die gräfliche Familie, die im Elfaß reich begütert war, während der Schrecken der französischen Revolution begeben hatte. Sogleich nach dem Sturz Napoleons I. zog es unsere Elsässer nach der Jeimat. In kleinen Tagereisen über Berg und Tal ging es in der schweren "Berline" vorwärts.

8m Elsak wie im übrigen Frankreich waren durch den französischen Konvent alle Süter sowohl der Ausgewanderten wie der während der Schreckenszeit Hingerichteten für den Staat eingezogen worden. Diese Güter, die auf dem Lizitationswege angekauft werden konnten, fanden nur wenig Abnehmer. Erst nach Robespierres Sturz traten die "Acquérours de diens nationaux" zahlreicher auf und wurden durch Napoleon in ihrem Besit bestätigt. Was nicht veräußert wurde, eignete sich der Gewaltherrscher später als Krongüter (Domaines de la couronne) an.

So war es getommen, daß die nichtveräußerten Dürdheimschen Güter durch die Restauration 1814 dem Vater unseres Grasen Ferdinand zurüderstattet, durch die zweite bourbonische Restauration endgültig dem rechtmäßigen Besiter wieder übergeben wurden. Allein die langen, verheerenden Kriege hatten die Güter arg verschuldet. Die großen, zum Dürcheimschen Besitgehörenden Waldungen tonnten nur schlecht bewirtschaftet werden, verschlangen viel Grundsteuern und trugen wenig ein. Insolge der allgemeinen Hungersnot war auf Zehnten, Gedühren und Güterzinsen nicht zu rechnen. Immerhin gelang es dem alten Grasen, einen großen Teil seiner Wälber teils an die Eisenwerte Dietrich und Söhne in Niederbronn, teils an verschiedene Gütertonsortien zu veräußern und sich über den Verlust alten Familienguts durch Sicherstellung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse leiblich zu trösten. In den nach der pfälzischen Grenze hin sich erstredenden Waldungen — es sind die burgenreichsten in Mitteleuropa — hatte sich ein gut Teil Dürcheimscher Familiengeschichte abgespielt. Eine der solzesten Staditionen des Jauses war die Verteidigung der Burg Winstein und damit der letzten Scholle deutscher Erde im Elsaß durch Wolf Friedrich Edbrecht Dürcheim gegen die räuberischen Horden Louvois im Jahre 1676.

Wenn so ein Rūdblid auf die Seschicke der Dürdheime des Merkwürdigen und Charakteristischen schon genug bietet, so werden wir noch mehr gesesselt, wenn wir die Angehörigen und Freunde des Seschlechts — wie sie uns Edbrecht Dürdheim selbst geschildert hat — nun ins Auge fassen.

Unter ben Freunden der Eltern gebührt unstreitig "Goethes Lili" die erste Stelle. Unser Ferdinand hat ihr in "Lilis Bild" später ein Denkmal geseht. Ihre Söhne sowie ihre Tochter Lili waren dem Kinde freundlich; dem Jüngling und Mann sollten sie später noch näher treten.

Die "lieblichste Beschützerin" Ferdinands und seiner Geschwister war die 75jährige Mutter seiner Mutter, geborene Freiin von Bod zu und auf Bläsheim. Sie hatte ihren Gatten, der wie Lilis Gemahl ein Dürcheim war, im dreisigsten Lebensjahr verloren — er war Oberjägermeister des Herzogs von Württemberg gewesen — und dann nicht mehr geheiratet. In der kleinen Stadt Muzig, am Ausgang des Breuschtales inmitten eines reichen und schönen Geländestrichs, lebte sie zurückzezogen auf ihrem Gütchen und ließ von dort aus der Welt Strom heiter betrachtend an sich vorüberziehen. Ihr Heim war das "erste Paradies" unseres Knaben, der mit seinem Schwesterchen Louise die schönsten Tage der Kindheit dort verlebte. Muzig selbst ist ein niedliches Gebirgsstädtchen in üppigem Talkessel, mit hohen Weingärten umsäumt.

Mit dem Tode der Grokmutter im Rabre 1819 starb der Name des Geschlechts aus. beffen Ahne, Ritter Ruprecht von Bod, im 15. Jahrhundert lebenslänglicher Stettmeister ber freien Stadt Strafburg gewesen war und ber seiner Vaterstadt die nach ihm benannte Ruprechtsau, die schönste Straßburger Promenade, geschenkt hatte. Der Schwager von Ferdinands Grokmutter, der alte "Onkel Landsberg", eine originelle Gestalt des 17. Jahrhunderts, mit seidenem oder samtenem Rod, à la française geschnitten, mit großen Perlmutterknöpfen, kurzen Hosen, seidenen Strümpsen, langer, heller Weste mit groken Taschen, Schuhen mit Goldschnallen, dem tleinen Oreispik Louis XV. an der Seite — war ein flotter, eleganter Rapalier. Freund Robans und des Grafen Cagliostro, deren Leben er "so ziemlich mitgemacht hatte". Er hatte ben Eigensinn gehabt, als die Revolution ihn im Zahre 1793 zum armen Manne machte, sich auf seinem Schlosse zu Niederehnheim sestzuklammern und sich mit den Seinigen — trok Alois Schneibers Guillotine! — unangefochten auf seiner Burg zu balten. Er war vielleicht der einzige elfassische Ablige jener Zeit, der nicht geflohen ist. Daß seine Sattin ein stilles Opferleben bei ihm führte, läßt sich benten. Daß aber der Lebensgeist der "Sante" babei nicht geknickt worden, beweist ber Umstand, baß sie ihre Tochter mit reichen Renntnissen ausstattete — die beiden jungen Damen lasen Bergil und Horaz im Urtert und daß sie ihren Sohnen Frit und Alexander selbständig eine erste Ausbildung und Erziehung angebeiben liek. Hinter bem Rücen bes geizigen Barons machte die Mutter in der reichlichen Bersoraung ibrer späteren Offiziere Schulben über Schulben und mußte sich beshalb seiner beständigen bösen Laune versehen; dabei fand sie denn oft in der Schwester, Ferdinands Großmutter, eine warme und "couragierte" Berteibigerin.

Sein zweites Paradies erlebte der kleine Graf in seinem Geburtsort Thürnhofen, wohin die Eltern nach dem Tod der Großmutter verzogen. Ferdinand war inzwischen acht Jahre alt geworden. Mit der Mutter, dem Bruder und den Schwestern wurde wieder in der Familienberline in Begleitung von Bonne, Kutscher und Kammerdiener die Reise nach Bapern angetreten. Der Vater und der Bruder Gustav zogen nach Hagenau, der Alteste, Alfred, war schon Forstjunker am württembergischen Hof geworden.

Schloß Thurnhofen mit seinen geräumigen Salen und dem großen Park, die ausgedehnte Landwirtschaft, das große Bräuhaus in vollem Betrieb, die Viehherden, weitläufige Höse, Särten und Felder — alles trug dazu bei, den Sinn des aufgeweckten Knaben zu beschäftigen. Er lernte früh reiten, hatte sein Ziegenfuhrwert und führte ein regelrechtes Robinson-

leben. Gleichzeitig schlich er sich öfters in die ihm eigentlich verbotene Schloßbibliothet, las in Büchern, die er noch nicht verstand, und nährte seine Phantasie an einer uralten holländischen Bilberbibel. Aber das Zugendidyll nahm ein rasches Ende. 1821 begleitete ihn der Bruder Otto — nicht in der Familienberline, sondern in der "gelben Kutsche" — wiederum nach Straßburg, wo er in der Privatanstalt des Professors Redslob seine Schulzeit beginnen mußte.

Dürcheim ist ein Anabe gewesen, wie alle Anaben sind. Spiel, Sport und die "Ausbildung männlicher Aittertugenden" sessellen ihn nach seinem eigenen Geständnis mehr als die etwas schabsonenhaften und langweiligen Studien. Nur der Institutschef, Prosesson, wußte seinen Zöglingen den Unterricht eigentlich interessant zu gestalten und ließ den lebendigen Jungens — er selber jung von Gemüt — manches durchgehen. Genug, daß unser Deld sich genügenden Kenntnisse aneignete, um eine "leidliche Prüfung" zu bestehen und im Frühjahr 1828 als Juchs die Universität Straßburg besuchen zu dürsen.

Ferdinands Brüder Gustav und Otto hatten die militärische Lausbahn eingeschlagen und waren österreichische Offiziere geworden. Er selbst entschied sich für die Zurisprudenz. In seiner Muluszeit waren die Seschwister, darunter die Schwester Charlotte, die einen Grasen Degenseld auf Eydach (Württemberg) geheiratet hatte, bei den Eltern in Bläsheim im Unterelsaß anwesend. Aur Graf Alfred und seine Frau sehsten. Schöne Herbstwochen gestalteten sich der nun sast völlig vereinigten Familie zu den freudigsten. Auf häusigen Ausssügen wurde das heimische Land mit den alten Vogesendurgen, den malerisch gelegenen, durch Sage und Seschichte ausgezeichneten Schössern und Rlöstern besucht. Der alte Graf, der so lange Zeit in der Verbannung hatte zubringen müssen, tonnte sich nur als Elsässer recht wohl fühlen, und wie hätte es den jungen Sprossen den Reichsgeschlechts, das durch jahrhundertelange Bande an jenen herrlichen Landstrich geknüpft war, anders ergehen sollen! Za, die schöne Heimat mit ihren blühend umhergestreuten Vörsern und Städtchen, ihren reichen Saatsluren, geliebten Tristen und lockenden Weinhügeln, mit den waldigen Höhen, dem prachtvollen Münsterturm und dem deutschen Strom übte stets auss neue eine seste Anziehungskraft aus.

Und nun schlossen sich auch wieder innigere Freundschaftsbande mit der nahe bei Bläsheim in Arautergersheim begüterten Familie Türkheim. Bernhard von Türkheim, dem verwitweten Gatten der ersten Lili, einem starken Siedziger, war in fast allen Ehrenämtern, die er früher bekleidet hatte, sein Sohn Frih nachgefolgt. Dieser pslegte im Sommer sein in der Nähe von Bläsheim gelegenes Sut Thumenau zu bewohnen; und dort, auf einem reizenden Fleden, sollte unser Ferdinand bald seine Berzensbraut, Frih Türkheims liebliche Tochter Mathilde, wählen dürzen. Sein "drittes Paradies" stand ihm wieder im Essas bevor.

Vorerst aber galt es, die juristischen Studien zu beenden und die praktische Unterlage für das spätere Lebensglück zu gewinnen. Der junge Bräutigam schlug die Verwaltungslausbahn ein und sand dabei zunächst in dem damaligen Straßburger Präsekten sowie in dem Straßburger Bürgermeister, seinem zukünstigen Schwiegervater, wohlwollende und teilnehmende Förderer.

Als er dann, nicht sehr lange nach seiner Vermählung mit Freiin Mathibe, als Unterpräsett nach Sübfrantreich ging, waren die Fundamente seines Lebensbaus gelegt. Aus dem Idyll der Jugend war das Orama des Mannesalters geworden, und einen ernsten Mann und Character sehen wir fortan mit ernsten Aufgaben ringen.

Es ist ein reizvolles, immer wieder anziehendes Bild, das Graf Dürchem von seiner jahrzehntelangen Tätigteit in französischen Staatsdiensten entwirft. Durch Geburt, Familie und Freundschaft mit deutschen Käusern in enger Fühlung, durch Neigung und Interesse der deutschen wie der französischen Literatur aufgeschlossen, in geistigen und freundschaftlichen Beziehungen zu französischen Literaturgrößen wie Lamartine stehend, selbst dichterisch tätig, durch Geibel, Bodenstedt u. a. der neuern deutschen Dichtunst Freund: — es ist erstaunlich, wie geistig regsam der elsässische Aristotrat, der vielbeschäftigte Verwaltungsbeamte, gleichzeitig in seinen persönlichen und literarischen Beziehungen vor uns erscheint!

Seine eingehenden Schilberungen der französischen Politik und Verwaltung in den Jahrzehnten von 1836 dis 1870 haben für den heutigen Deutschen kaum mehr als ein geschichtliches und kulturelles Interesse; ein persönliches insoweit, als sie uns den Grazen als pflichteifrigen, erfolgreichen Diener des französischen Staats in den vielsachen Wandlungen und Umformungen dieses letztern zeigen. Wir verstehen es, wenn Dürcheim nach so merkwürdiger und wechselvoller Laufdahn dem französischen Staat mit einer — freilich oft getäuschten — Liebe anhing und daß es ihm zuletzt nicht leicht siel, sich von diesen ganzen Verhältnissen, die ein Menschaftstal in sich scholsen, loszulösen.

Dürcheim ist mehr "Verwalter" als "Polititer" gewesen. Das vielsach aufdringliche, abstohende Verhalten der Beruspolitiker; ihre Sucht, zur Geltung zu kommen und sich überall auch dort einzudrängen, wo sie sachlich und sachlich nichts zu tun hatten; dann vor allem die Aberlegung, daß die revolutionäre Bewegung in Frankreich sich troh Bourbonen, Orleanisten und Bonapartisten ins Unendliche fortzudehnen schien — alles und jedes ließ es ihm geboten erscheinen, der jeweils herrschenden Politik als kühler und zurüchaltender Beodachter gegenüberzussehen und sich um so entschiedener auf die sachliche Förderung und gestaltende Ausübung seiner Berussobliegenheiten zu beschäufen. Als interessantesten Vorsall seiner Präsettentätigkeit wollen wir die ihm obliegende Bewachung des nach einem ersten mißglückten Staatssstreich in Ham inhaftierten späteren Raisers Napoleon III. nicht unerwähnt lassen.

Dürcheims erste Gemahlin war früh gestorben, Mathilbens Schwester als zweite Gattin an seine Seite getreten. Im Zuli 1854 wurde er zum Generalinspettor der Telegraphenverwaltung ernannt, eine Tätigkeit, die ihm häusige Reisen durch ganz Frankreich, dis nach Korsika und Algerien hin, zur Pflicht machte. Seine Residenz konnte er frei wählen.

Er nahm seinen Hauptwohnsit auf Schloß Fröschweiler. Mathilbens einziger Sohn, Ebgard, war mit den Jahren groß und Soldat geworden. Drei Brüderchen, Erasmus, Albert und Albrecht, der lette 1854 geboren, wuchsen träftig heran und bereiteten den Eltern viel Freude. Der Papa war, wie erklärlich, viel auf Reisen — eine längere Amtsreise nach Algier beschreibt er höchst anmutig —, fand aber in den ruhigeren Zwischenzeiten Stimmung, sich der in eigene Regie übernommenen Landwirtschaft sowie der Erziehung seiner Kinder zu widmen. An dem häuslichen Slück sehlte nichts, da — sollte es plöhlich ganz anders kommen!

1870! Fröschweiler! Hammerschläge des Schickals auf ein noch nie im Lauf der Geschichte zur Auhe gekommenes Land! So viel tief Ergreifendes wir im Verlauf des Welttrieges erleben mußten: die Fröschweiler Erinnerungen unseres Dürckeim — ähnlich wie die derühmte "Fröschweiler Chronit" des dortigen Pfarrers Klein — halten jeden Vergleich aus. Am 26. Juli, mitten in den Vorbereitungen auf die herannahenden Kampftage, wurde der Graf dienstlich nach Meh berufen, um dort die Feldtelegraphie zu übernehmen, die seit dem italienischen Kriege der Swilverwaitung entrissen und dem Génie militaire übergeben worden war. Aur notgedrungen und aus Sefälligkeit verstand sich Dürckeim zur Ausübung dieser ihm im lehten Augenblick aufgenötigten Tätigkeit.

Berrissenn Herzens und mit den bangsten Ahnungen schied er von Frau und Kindern — bereits in der trüben Vorstellung, daß Frankreichs Sache verloren war. Verwirrung und Katlosigkeit waren allgemein, in der Armee wie in der Verwaltung, und als unser Telegraphen-inspekteur nun gar an dem gleichen Tag die Nachrichten von den verlorenen Schlachten von Spickern und Wörth — aus erster Hand — entgegennehmen mußte, da können wir uns einigermaßen die Seelenlage vorstellen, in der Vürckeim, der von den Seinen keine Nachricht hatte, mit eiserner Selbstüberwindung seine Pflicht tat. Wir atmen mit ihm auf, als er in Paris, wenige Tage nach der Schlacht, ersahren durfte, daß in Fröschweiler Vors und Kirche abgebrannt, das Schloß aber nur wenig beschädigt, und daß sein Sohn nach der Schlacht zum Kittmeister besördert, folglich gut durchgekommen sei.

Der Vater erlebte in Paris den Sturz des Ministeriums Ollivier und war Zeuge, wie sich in allen Stadtwierteln bereits das anarchistische Element regte. Doch war sein Dienst bald zu Ende, und er hatte das Slück, rechtzeitig über die Schweiz und Karlsruhe nach Weißenburg zu den Seinen zurückeilen zu dürfen.

Im Keller des Schlosses hatten bessen Bewohner mit dem Pfarrerspaare — eben dem Verfasser der "Fröschweiler Chronit" — und sämtlichem Jauspersonal den Tag der Schlacht (6. August) zugedracht und dann, als sie, die tapfere Gräsin voraus, das Licht des Tages wieder grüßten, sich in eifriger Samaritertätigkeit den Verwundeten und Sterbenden zu widmen begonnen. Aus dem Schloß war ein Lazarett geworden, in dem Hunderten von Hilsbedürftigen unter der standhaften und umsichtigen Leitung der Schloßherrin und tätiger Mitwirtung ihrer minderjährigen Söhne die erste Unterstühung zuteil wurde.

Während aber der älteste Sohn des vielgeprüften Grasenpaares, der als Mobilgardist im belagerten Straßburg gedient hatte, nach der Übergabe der Festung wohlbehalten den Seinen wiedergeschenkt wurde, bezahlte Mathildens Sohn dem Adoptivvaterlande seine Schuld mit dem jungen, hoffnungsvollen Leben. Am 30. August dei Beaumont leicht verwundet, starb er bald darnach im Spital von Mezidres am Epphus.

Wir übergehen die folgende schmerzliche und doch nicht hoffnungsbare Zeit, in der es galt, Frdschweiler und Umgebung aus den Verheerungen des Schlachtenwetters wieder einigermaßen aufzubauen und den Samen zu legen für die tommende Ernte — und für die tommende deutsche Zeit.

Als dann mit Rückehr des Friedens die Kirchen eine neue Epoche elfasslicher Geschickt eingeläutet hatten, war es Graf Dürckeim in erster Linie, der, aus eigenem Willen, die weltgeschicklichen Ereignisse des verflossenen Jahres innerlich bejahte und dem auch ungescheut allenthalben, wo es darauf ankam, Ausdruck verlieh. Viel Feindschaft und Shre trug ihm — der mit Bismard wiederholt wegen der zukünftigen Gestaltung der reichsländischen Verhältnisse ins Benehmen trat — sein offenes Betenntnis für die deutsche Sache ein. Mit treuer und zuweilen eistiger Liebe folgte er der politischen Entwickung in seiner engeren Heimat. Im August 1876 wurde er durch den Besuch des alten Kaisers Wilhelm ausgezeichnet, der das Schlachtseld von Wörth und die neuerbaute Friedenstirche von Fröschweiler in Augenschein nahm.

Freud' und Leib kehrten in den folgenden Jahren in Dürcheims Familie ein. Sein Sohn Erasmus — er war Freiwilliger in der deutschen Armee geworden — fiel in frühem Lebensalter einer tücksichen Krantheit zum Opfer, die er sich infolge dienstlicher Überanstrengung zugezogen hatte. Graf Albert übernahm Fröschweiser, und an der Stelle, wo so viel herbe Prüfungen dem alternden Grafen auferlegt worden waren, erblühte ihm durch die Geburt eines Entels und Stammhalters ein letztes, schönes Familienglück. Graf Ferdinand selbst hatte sich auf das seinem Sohne Wolf gehörige Gut Edla in Österreich zurückgezogen, um dort in milder, beschaulicher Ruhe seinen Lebensabend zu vollenden. Seendort schrieb er seine "Erinnerungen" (Neue Ausgabe in einem Bande: Stuttgart 1910, Metzlersche Buchhandlung).

Wir haben es vermieden, auf die mancherlei Wünsche und Beschwerden, die Graf Dürcheim im Hindlic auf den zuweilen nicht glücklichen Werdegang der deutschen Politik im Elsaß der nachsiedziger Jahre geäußert hat, näher einzugehen. Nicht schweigen aber dursten wir davon, daß er der erste Elsässer gewesen ist, der sich nach dem Nationalsahr 1870 vollbewußt auf den Boden dieser Politik gestellt hat. Bei einem zwar komplizierten, aber stetd zum Grundsählichen strebenden Charakter, wie es Graf Dürcheim war, wiegt eine solche Entscheidung doppelt schwer. Und sie ist die Brück, die den verehrungswürdigen Elsässer mit uns, den Nachlebenden, verbindet.

"In Berlin so wenig als in Strafburg selbst", so faßt er einmal seine Kritik zusammen, "hatte man weder den wahren Geist noch die moralische und politische Lage der Reichslande

richtig aufgefast und verstanden. Fürst Bismard hielt — nach allem, was er mir sagte, zu urteilen — unser Volk für viel selbständiger und politisch reiser, als es wirklich ist... Hier galt es, einer politisch noch ganz unzurechnungsfähigen, von fremdem Einfluß angekränkelten Bevölkerung den neuen Weg zu ihrer Genesung vor die Augen zu stellen... und ihre Geele mit deutschem Geist und Mut zu durchdringen."

Scharfe Kritit übt der Graf zumal an der Regierung Manteuffels und an der Liebedienerei gegenüber den Reichsfeinden — — Doch über alledem steht nun das wuchtige: Zu spät! Alsaticus

# Genfer Stimmungen

Ein Rudblid auf bie Völterbundstagung

er Vorhang fällt, das Stüd ist aus." An diese Worte des Sängers der Lorelei dachte ich am Abend beim Nachhausegehen, voll mit Eindrüden der eben geschlossenen, so überaus theatralischen lekten Sikung.

Eines der großen Probleme, das nicht endgültig mit lekter Klarheit gelöst wurde (wie in manden Bolterbundfragen beißt es auch hier variierend: Sucht Frankreich!), betrifft das Berbaltnis des Rates zum Bunde selbst. Der norwegische Bertreter Hagerup hatte gemeint, und in der Kolge haben mehrere kleinere Staaten sich mit ziemlicher Offenheit, je nach dem Grade ihrer Abhangigteit von Paris, bem angeschlossen: Der Bund sei mit einem Barlamente du vergleichen, und der Rat stelle die Erefutive, also die Regierung dar, die aber des Vertrauens der Versammlung naturnotwendig bedürfe. Frankreich hat sich durch Viviani, der stets die Rampfrollen beforgte, mabrend Bourgeois die falbungsvollen, theoretischen Bolterbundgebanten vortrug, jeder Abhangigteit besselben vom Bunde trampfhaft wibersett und sich an ben Buchftaben des Verfailler Pattes formlich getlammert. Und hier tommt eben einer ber wichtigften Puntte in Betracht, ber fich im täglichen Wirten bes Bunbes icon als ein ftetes Hemmnis und als Waffe der Reaktion bewährte. Ich meine die Bestimmung über die Einstimmigteit ber Beschlüsse in meritorischen (b. h. nicht formalen) Fragen. Also eine einzige entichlossene Macht, sei es Costa Rica, Benezuela ober Peru und Baiti, ist imstande, ben Beschluß der ganzen sonstigen Versammlung über den Haufen zu werfen. Natürlich ist diese Bestimmung nicht zugunsten der tleinen Länder geschaffen, sondern zugunsten Frankreich. Welchen Alpbrud biefer Paragraph erzeugt, bas tann man nur beurteilen, wenn man bie schwere, mühfame Geburt der Beschlüsse tagelang mit angesehen und erlebt hat. Diese Bestimmung aber muß verschwinden, wenn nicht ber Bund eine Art polnisches Parlament werden foll. Es wird jedoch einen bittern Rampf tosten und muß Frankreich erst abgerungen werben.

Das Verhältnis der beiden Körperschaften ist troß alledem dasselbe geblieben und die Macht liegt noch immer in den Händen des Rates, während der Bund das geworden ist, was ein respektloser Franzose "und parloto" nennen würde. Herr de Aguero (Kuba) hat mit Leidenschaft und Erditterung gegen die Allmacht der Großen troß seiner schneweißen Haare eifrigst angetämpst. Er beschwerte sich darüber, daß die Großen den Kleinen sogar ihre statutenmäßigen Rechte verkümmern wollten. Es handelte sich um die Wahl der vier nicht permanenten Mitglieder des Rates. Aguero fragte: Ob denn die ständigen vier Mitglieder wirklich alle Fragen, die an sie heranträten, beherrschen, ja ob sie auch nur etwas Wesentliches davon verstünden? "Ich wage darauf zu antworten, daß dies nicht der Fall ist." — Ein Widerspruch wurde nicht laut.

Herr Rowell (Ranada) ist ein noch schärferer Vertreter der Richtung, die sich von Europa, hauptsächlich aber von den drei Grohmächten, emanzipieren möchte. Herr Rowell hat nämlich beinache stets gegen England gestimmt, und sogar den Mut gefunden, den Patt von London

unmoralisch zu nennen. Er sprach die golbenen Worte aus: "Ich kann weder die Moralität noch die Gerechtigkeit noch Geseklichkeit eines Vorgehens anerkennen, wie die Zerstückelung eines Landes ohne dessen Zustimmung." — Ausgezeichnet, Herr Rowell! Sie ertennen also ben Bertrag von Berfailles nicht an, ber die Berftüdelung Deutschlands verfügt. Es muß ihm auch noch ber Protest zugute gehalten werben, ben er, gegen ben Widerspruch ber Entente. betreffs ber Aufnahme Armeniens einlegte. Er allein in ber ganzen Bersammlung fand ben Mut dazu. Der Bund sei souverän und dürfe nicht von auken beeinflukt werden. Die Theorie ist schon, die Praxis aber fiel kläglich aus. Dieselbe Rommission, die einstimmig die Aufnahme beschlossen hatte, beantragte nach dem Machtspruche von London die Verweigerung. Die armenische Frage hat die Versammlung bis zum lekten Tage oft und lange beschäftigt. Sie ist ein Gradmesser des Gewissens des Bundes. Danach gemessen fällt auch das Urteil Aber die Bersammlung ebenso streng aus, wie es die besten Köpfe aus ihrer Mitte in ihren Privatgesprächen zu fällen sich nicht scheuten. Wenn man die salbungsvollen Phrasen von Humanität, Teilnabme. Ailfabereitschaft börte, so kounte man sich nicht des widerlichen Gefühla erwehren. das dieses phrasenreiche Pharisäertum dem schlichten Zuhörer einflößen muß. Denn man fab es boch, wie bei dem wirklich menschlichen Antrage Rumäniens (wir find auch dem Gegner von gestern gerecht) man bestrebt war, die angebotene Silfe einfach zu vereiteln, und biese fie geradezu in Berlegenheit sekte. Wenn man solches Berfahren dem eigenen Berbündeten gegenüber sich genauer besieht, wenn man sich weiter des unschönen Montenegrofalles erinnert (auch ein Verbündeter), dann muß man über die Illusionen, die trügerischen Hoffnungen, die man in den Bund bei uns sette, geradewegs mitleidig lächeln.

Der argentinische Austritt hat viel Staub in der ganzen Welt aufgewirdelt; vielleicht aber wurde am wenigsten, mindestens öffentlich, im Reformationssaale davon gesprochen. Über die symptomatische Bedeutung und den nachhaltigen Sindruck des Falles ist um so weniger ein Zweisel möglich, als Amerika den Schritt billigt und somit die letzten Hoffnungen zum etwaigen späteren Beitritt der großen Republik zerstört. So ernst aber auch die Sache ist, entbehrt sie nicht eines ungewollten, also besten Jumors. Denn letzten Endes würde die Ausnahme Deutschlands nur die Verstärtung der Retten bedeuten, die uns Versailles auferlegt. Pueprredon hat selbst gemeint: In der Versammlung wäre Deutschland unschädlicher als draußen. Es gehört all die sanatische Aurzsichtigkeit Frankreichs dazu, uns auch dann nicht in der Nähe baben zu wollen, wenn man uns zum Binden in die Arena führt.

Oles aber, blese Sesinnung der französischen Regierung, die von der überwiegenden Mehrheit des Parlamentes und ersichtlich auch des Volkes unterstützt ist, sollten wir endlich begreisen, statt uns unheilvollen Täuschungen hinzugeden. Es war meine Pflicht, während dieser Tagung mit möglichst vielen und maßgedendsten Oelegierten sowie Bundeskreisen zur besseren Erkundigung in persönliche Berührung zu treten. Der knappe Raum allein, nebst manchmal der versprochenen Diekretion, verdietet mir, bezeichnende Aussprüche hier anzusühren: ich muß mich mit den allgemeinen Ergednissen der an der Quelle geschöpften Information begnügen. Um so sicherer aber kann ich unter bescheidener Ansührung meiner inzwischen durch die Ereignisse leider nur zu sehr bestätigten, vor drei Jahren erschienenn "Kriegsbilder aus Paris" auch jeht nach bestem Wissen und Sewissen erschienen das ist weder verschwunden noch im Grunde geschwächt; man dars sich nicht wieder von Phrasen täuschen lassen. Die auf kontinentale Politik gesehren Hossaus sie hie beste Art und Weise aus, wie man aus Deutschland möglichst viel und schnell herausholen kann.

Die standinavischen Anträge sind nicht mit der Energie gestellt und verteidigt worden wie der argentinische. Und Branting hat nach dem ehrenvollen Begrädnis sich noch ganz vergnügt und zufrieden über deren Behandlung geäußert. Die Anträge seien ja nicht abgelehnt, man werde nächstes Jahr darüber noch beraten. Auch in diesem Falle hat man in

Genf. jedenfalls im Reformationssaale, dieser Frage weit weniger Gewicht bejaelcat, als im übrigen Auslande und anscheinend auch in Deutschland. Aberbaupt war bei ben meisten Bertretern (eine Ausnahme bilbeten Lord Cecil, Rowell, Bipiani, Restrepo, be Aguero und Lafontaine) eine Apathie und Teilnabmlofiakeit zu fpüren. Die wohl bauptfächlich dem feblenden Glauben an den Ernit und die Rutunft der Sache, bei welcher fie mitwirten follten, entstammten. Und bier sei tura erwähnt: Am Schlusse der Tagung war diese Stepsis nicht nur nicht zerstreut. sondern start erhöbt. Allgemein wird in den makgebenden und urteilenden Kreisen wohl die Tatfache der Gründung des Bundes als ein gewiß wichtiges Ereignis angesehen, das aber mehr akademische Bedeutung hat und in der Braris weber die Kriege verbindern kann noch eine erhebliche Umwälzung in der Weltgeschichte bedeuten wird. Rurz muk ich noch die Wichtigleit erwähnen, die bier den Unstrengungen beigelegt wurde, wonach dem späteren Unschlusse Borarlbergs an die Schweiz der Weg offen bleiben soll. Die Aufnahme Österreichs soll nämlich in teiner Weise ein Hindernis für diesen Anschluk bilden. Aus der Eingabe der Lanbesreajerung an den Böllerbund ist der Gebeimvertrag zu erwähnen, der schon am 19. August 1798 zwischen ber französischen Regierung und einigen Notabeln aus Vorarlberg wegen des Anschlusses ihres Ländchens an die Schweiz geschlossen wurde. Ich möchte noch besonders berporbeben, wie alle Fragen unter dem Gesichtspunkte nur erwogen wurden, ob sie Deutschland nuken ober - schaben. Diese Frage hier fällt ersichtlich in die lettere Gruppe: minbeftens murbe fie als folde betrachtet und behandelt. Das burfen wir nicht peraessen.

Die größte Sensation dieser Tagung war entschieden der Nachmittag vom 15. Dezember. Der Präsident der gastfreien Schweiz, mit ihren drei Vierteln Deutschschweizern, sand den Aut, eine von allen Einsichtigen ties im Innern empfundene Wahrheit offen auszusprechen. Eigentlich enthält dieser Ausspruch vielleicht die einzige, schenfalls die größte Wahrheit, die im Reformationssaal in diesen fünf Wochen verkündet wurde. "Wir tönnen zwei dis drei Jahre, vielleicht auch mehr, bestehen ohne die Universalität; aber salls unsere Gesellschaft dazu verdammt wäre, zu lange ein nicht die ganze Welt umfassender Bund zu bleiben, so würde sie selbst den Reim einer langsamen, aber unvermeidlichen Ausschung in sich tragen." — Ein Völkerbund ohne Amerika, Rußland und Deutschland ist so zweisellos, so augenfällig tein Völkerbund, daß diese mutigen Worte einen tiesen, nachhaltigen Eindruck machten. Aber in derselben Setunde, wo der Name Deutschland siel, schnellte Viviani empor und verlangte laut das Wort.

Die Antwort von Biviani ist ein kennzeichnendes Ereignis und woh! geeignet, die hatnādigen Hoffnungen von Versöhnung und Vergessen zu zerstören. Falls sie dazu beitragen kann, den immer noch von Illusionen getrübten Bisch so vieler Deutscher zu klären und sie von dem fanatischen und tiesen Jaß der Franzosen endlich zu überzeugen, dann wäre diese Rede wie eine dittere, aber heilsame Pille zu begrüßen. Die Aufnahme Deutschlands würde, so meint der französische Delegierte, "für die Geschichte, für die Welt eine Immoralität bedeuten, die ihr Gewissen empören würde, vielleicht mehr als der Andlick des Blutes, dessen Zeuge diese Welt war". — Das Land von Kant und Schiller, von Humboldt und Wagner, von Virchow und Roch soll nicht wert sein, neben dem Mulatten von Jaiti, dem indischen Imam, dem Vertreter der Stipetaren, dem Neger von Liberia und Genossen Platz zu nehmen! Und das Gewissen würde revoltieren, dasselbe Gewissen, das die Hinschachtung eines ganzen Volkes vermeiden konnte — und nicht tat, und so gerne die angebotene Jilse übergangen hat. Das Gewissen des Völkerbundes — Fortsehung der 14 Punkte Wilsons; Schluß folgt, der vom Präsidenten Motta angedeurete Schluß.

Das ist die Antwort, bie man, wenn man ihn einer solchen würdigt, Viviani geben tönnte. Aber des brausenden Beifalles muß ich gedenten, den der französische Vertreter bei diesem Bunde — mit einigen wenigen rühmlichen Ausnahmen — fand. Es war wie ein



elementarer Sturm, und die Galerie von Diplomaten, Genfer Patriziern und Preffevertretern aller Länder tat mit vereinzelten Ausnahmen mit

Das dürfen wir nicht vergessen. Besonders nicht, wenn wir, wie im November 1918 auf Wilson, jeht unsere Hospstammen auf den Völkerbund sehen sollten. Und der fähigste Kopf der Versammlung, Lord Robert Cecil, kam selbst und sprach seine Bewunderung und Zustimmung zu dieser haßerfüllten Rede aus: — er, der vor wenigen Wochen von Versöhnung, unter Anführung seines eigenen Beispieles mit den Buren, gepredigt! Und, um die Rette zu schließen, kam von den Neutralen der Norweger Nansen, der ebenfalls seine tiese Verbeugung vor dem französsischen Säbel machte. Allerdings wünschte er platonisch, die Versammlung möge zu einem wirklichen Weltbunde werden; aber die Zustimmung zu Viviani zeigte, wie und wann nur der Eintritt Deutschlands ersolgen könnte. Ubrigens war es ja ganz naheliegend; man sprach gerade von dem Eintritt Österreichs; wenn Deutschland erst ein zweites Österreich geworden, bettelarm an Leib, Seele und Vörse, dann — warum denn nicht?

Am 18. Dezember — ber Achtzehnte ist immer ein schicklasreicher Tag für Deutschland gewesen — wurde die erste Tagung des Völkerbundes mit einer schier unerträglich iheatralischen Rede Hymans, worauf Motta schlicht antwortete, geschlossen. Der belgische Anwalt zählte die Leistungen der Session auf, was keine besondere Mühe weder durch Zahl noch Bedeutung machte. Er grüßte Armenien herzlich und versicherte das Land der Sympathien der ganzen Versammlung: dies nachdem kurz vorher vor den armenischen Delegierten die Türe schallend geschlossen. Er verherrlichte die neue Beit und den neuen Geist, nachdem das obligatorische Schiedsgericht sowie die Abrüstung abgelehnt waren. Er sang dem demotratischen Geiste der Gleichheit, Brüderlichteit ein Loblied, während das Scho der Rlagen der Delegierten Restrepo (Rolumbien) und de Aguero (Ruba) über die ungleiche, ungerechte Behandlung der Rleinen noch in derselben Halle nachzitterte. Er sprach von der internationalen Zustiz, die einen großen Schritt vorwärts getan habe; während die Beschwerden der deutschen Regierung über Eupen und Malmedy auch nicht mit einem Worte von der Versammlung gewürdigt und geprüst wurden.

Hymans meinte schließlich, ber Bund solle auf bemselben Wege unentwegt fortfahren: "Notre marche à l'étoile!" Ich weiß nicht, welcher Stern bem Berrn Immans ba porschwebt. Es ist — schon wegen seiner Abstammung — nicht der Stern von Betblebem. bessen die dristliche Menscheit gerade in diesen Tagen der Weihe und Einkehr mit Liebe gebenkt; es ist jedenfalls nicht der Stern Deutschlands. Gerechterweise sei erwähnt, es ist auch nicht so gemeint, und Herr Hymans ware gewiß bestürzt barüber, wenn ber Stern bes Bundes Deutschland den Weg des Heiles zeigen sollte. An diesem lekten Sikungstage hatte man den seit Wochen in einem bescheidenen Gasthofe harrenden Vertreter Österreichs, Mensborf, gnadigst bereingelassen. Die ein Waisentnabe sak der Arme, und boch sichtlich mit ber etwas kinblichen Gemütlichkeit des Wieners, stillvergnügt da, und nur der Schwede Branting hatte teilnahmsvoll einen Augenblick Notiz von ihm genommen und ihn begrüßt. Sogar Albanien wurde durch minutenlange Unterredung des britischen Bertreters Balfour ausgezeichnet. Der Österreicher aber war das verlassene Stieftind des Hauses. Ich dachte mir im stillen: Möge der Himmel uns selbst das Schauspiel einer solchen Aufnahme, weit schlimmer als alle Abweisungen, gnädigst ersparen! Hans Wram



### Hörbigers kosmische Sislehre

or sieben Jahren ließ der Mondforscher Philipp Fauth ein Werk fast von der Schwere eines diden Lexikondandes erscheinen. Er behandelte darin die neue Lehre des Wiener Hütteningenieurs Hans Hörbiger vom Eis als Weltbaustoff. Darnach sollen viele Rätsel, an denen sich bisher Astronomie, Meteorologie und Geologie vergebens versuchten, durch die Rolle des Sises ihre Lösung finden. Das Fauthsche Wert, beziehungsweise die Hördigersche "Glazialtosmogonie", verlangte ein gründliches Lesen, belohnte aber durch eine Fülle neuer Anregungen und fand zunächst mehr unter Ingenieuren Verbreitung als unter Astronomen von Fach. Begeisterung für die zahlreichen neuen Gesichtspunkte vermochte den Ingenieur Voigt zu einer kürzeren Varstellung der Hörbigerschen Lehre unter dem Titel: "Sis als Weltbaustoff".

Man erfieht daraus, daß die Glazialtosmogonie jedenfalls bei Leuten von reicher naturwissenschaftlicher Bildung eine gute Aufnahme findet. Auch bei Geistlichen und Lehrern soll sich rasch das Interesse dafür verbreiten, im Zusammenbang vielleicht mit dem Umstand, daß hörbiger die Sintflut in neuem Lichte betrachtet und sogar Stellen aus der Offenbarung Iohannis glaubt zum ersten Male richtig beuten zu tonnen. Diese Deutung ist freilich vielleicht mehr geistreich und tühn als sonderlich vertrauenerwedend. Wissenschaftlicherseits werben ber Glazialtosmogonie erbebliche Irrtumer und Berftoke gegen angeblich sichergestellte Gefeke jum Bormurf gemacht, "Autoritäten" werden gegen fie ins Feld geführt, andrerseits tann sie "Autoritäten" für sich geltend machen. Sie tritt ja auch nicht mit dem Anspruch der Unfeblbarteit auf, sondern mit dem Wunsch, daß die Rachleute ihre Behauptungen nachprüfen möchten. Sie ist sogar leicht lächerlich zu machen. Man braucht nur die Bebauptung aufs Rorn zu nebmen, die Mildstrake sei nicht sowohl eine ungebeure Sternanbäufung, als vielmehr ein Cisschleier ober ein Cisgewölt. Das unserem Sonnenspstem erbeblich näber fünde als die durch den Eisschleier bindurchschimmernde Kirsternwelt. Die Sonne mit ihren Planeten flöge banach, von dem ebenfalls gradlinig bewegten, aber nicht mehr kreisenden Eisschleier umgeben, automobilgleich in der Richtung auf ein bestimmtes Gestirn. Das ganze Sonnenlpstem mitfamt dem Eisgewöltgürtel sei das Ergebnis einer Riesenerplosion aus einer Sigantensonne. Ein eisumtrusteter, wasserreicher Planet sei in diese Muttersonne gestürzt und habe eine riefige Dampfexplosion verursacht, bei der die ganze Masse, die heute unser Sonnenlpstem samt Eisgewölk bildet, in den Raum hinausgeschleudert und mit jenen Drehbewegungen versehen worden sei, die zu den Planetenballungen führten. Man beobachte einmal den Auspuff einer schweren Güterlokomotive oder irgend einer Dampfmaschine: dem Schornstein dunachst treisen und wirbeln scharfumrissene Dampfmassen, in grökerer Köbe tommt das Dampfgewölk scheinbar zum Steben. Abnlich wie biesen Vorgang mag man sich ben Ursprung unstes Sonnen- und Milchstrakenspstems vorstellen, obwohl Kachleute die Möglichkeit des Bergangs in dieser Gestalt entschieden bestreiten. Läkt man aber einmal die Auffassung für einen Augenblid gelten, ber Mildsftragenschimmer, ber ja im Fernrohr verschwinde, sei Fixsternlicht im Widerglanz eines mächtigen Eisgewölkes, burch welches, ungeheuer viel weiter entfernt, die Airsterne und Airsterngruppen hindurchscheinen, so läkt sich doch schwer denken, daß Jahrhunderte und Rahrtausende lang jenes Eisgewöll in sich selber so starr und in seinen Riesenläden so beständig bleibt, daß jenseits befindliche Firsterne dauernd hindurchscheinen und nicht vorübergebend verdeckt werden.

Aber trohdem, auch wenn man diese ganze Rosmologie zunächst nur als einen Roman gelten läht, der nicht mehr Wahrheitsgehalt bietet, als die so lächerlich überschätzte, gar nichts ertlärende und gar nichts beweisende Rant-Laplacesche "Weltentstehungslehre", so enthält sie doch im einzelnen fesselnde Ansichten.

Der Mond, fagt Borbiger, ift von einer Eistrufte umfchloffen. Unter dem Gife ift Meer,



und ebenso ist es auf dem Mars, dem Aupiter und den meisten Blaneten. Von dem Cisschleier. der das Sonnenfystem umgibt und mit ihm durch den Raum fliegt, bleiben fortwährend Teilchen zurud, infolgedessen treffen sie auf die Blaneten und die Sonne. Unter dem Regen von Eistugeln verschiedenster Dide soll sich der Ring um den Saturn gebildet haben. Das Aufschmettern folder Eistörper foll auch zur Bildung der Erscheinungen beigetragen haben, die auf dem Aupiter und Mars dem Astronomen ein Rätsel sind, auf dem Zupiter die Streifenbildung und der rote Kled, auf dem Mars die Ranäle. Auch auf Erde und Sonnc übt der Eistugelregen die nachhaltigsten Wirtungen aus. Schon Robert Mayer hatte gelehrt, daß die Sonnenwärme auf ihrer Gluthohe burch einen Regen von Meteoren erhalten wird, die ihre ungeheure Seschwindigteit beim Einschießen in die Gaskugel, die uns als Weltofen dient, in Wärme umseken. Diese Meteore aber, sagt Hörbiger, sind zumeist, keineswegs ausnahmslos. Eiskörper. Unter dem ablenkenden Einfluß der Blaneten, insbesondere des mächtigen Rupiter, gestaltet sich die Bahn dieser verschieden diden Eistörper derart, daß sie je nach der Dide auf verschiedene Ronen des Sonnenballs auftreffen und die Erzeugung von Fleden, Kadeln und Brotuberanzen bewirten. In die Sonne einschiekend perursachen die grökeren Eiskörper ungebeure Dampfexplosionen, mit diesen ist die Fleden- und Fadelbildung verknüpft; ebenso erklärt sich die Brotuberanzenbildung aus dem Einschießen und Berdampfen kleinerer Eismassen. Die große Abereinstimmung, die Börbiger dabei mit der Statistit der Fleden-, Fadeln- und Protuberanzen-Baufigteit erzielt, ist überraschend. Rebenfalls hat er viel Mühe und Scharffinn auf diesen Teil seiner Lehre verwandt, wie man denn überhaupt glauben möchte, die beiben Freunde, Rauth und Hörbiger, müßten doch mit guten Gründen von der Wahrheit ihrer Anschauungen überzeugt sein, andernfalls bätten sie sich nicht die ungebeure Mübe gemacht und die großen Opfer gebracht, die ihnen die Berausgabe bes Wertes auferlegte. Aber es ist leiber schon mit vielen glanzend verfochtenen Theorien so gegangen, daß all der große darauf verwandte Scharffinn und all bas einer Theorie zuliebe übernommene Martyrium umsonst war.

Doch bören wir weiter. Bei den Dampferplosionen auf der Sonne wird Wasserdampf auch weit in den Weltraum hinausgeschleubert; als Feineis gelangt er auch in die Atmosphäre ber Erbe und wird hier ein Bestandteil ber Wetterbilbung. Von bem Eisregen aber, ber ber Sonne auströmt, gelangt ein Teil auch in das Angiebungsbereich der Erde. Er verursacht bier bie mannigfachsten Erscheinungen. So find bie Meteore, die wir am Nachthimmel seben, teineswegs alle Himmelseisen. Wohl die meisten sind Eistörper, die gleich den ebenfalls als Eistörper aufzufassenden Rometen im zurudgestrablten Lichte ber Sonne erglanzen. Es ist fogar möglich, bag folch ein Eismeteor, bas uns am Nachthimmel erschien, in die Atmosphäre ber Erde einschießend Gewitter und Sagelschlag bringt. Solche mit großer Plöglichkeit auftretenden und rasch vergebenden Erscheinungen wie Sewitterhagel sind Folgen des schrägen Einschusses einer Eisbombe in den Luftmantel der Erde. Der Eiskörper von zehn oder bundert Meter Dide geriplittert unter bem Einfluß ber viel böberen Temperatur ber Luftbulle, mag biefe Temperatur auch nach unsern Begriffen noch fubl fein. Die Teilchen biefes Weltraumschapnells behalten die Flugrichtung des schräg eingeschossenen Mutterförpers bei, sie reihen die Luft mit und übersäen in langem, verhältnismäkig schmalem Strick die Landschaft. Diese Erklärung des Hagelgewitters macht auf den Laien einen ebenso bestechenden Eindruck wie die Erklärung der Sonnenphänomene. Die meisten Eiskörper aber gehen über dem Aquator nieber und verursachen dort die täglichen, dem Sonnenbochstand folgenden gewaltigen Regenguffe, die mit großer Regelmäßigkeit einsehen und auch die jährliche Nilschwelle bedingen. Hörbiger bringt die Statistit der Sternschnuppenhäufigkeit, der Stürme und Orkane und der äquatorialen Regengüsse mit ber Urt in Eintlang, wie er sich ben Eistörperregen auf Sonne und Erde unter dem Einflug por allem des Jupiter verteilt benkt.

Vielleicht einen bebenklichen Gebrauch macht die neue Lehre vom Atherwiderstand. So ungeheuer winzig er ist, so verlangsamt er dennoch den Flug der Himmelskörper, so auch

des Mondes, und baber wird ber Mond der Erde naber und naber getrieben und ichlieklich mit ihr vereinigt werden. Schon früher find Monde ber Erde einverleibt worden, und grade biese Einverleibungsvorgänge oder Mondauflösungen haben die Eiszeiten und Sintfluten bewirtt. Der immer naber zur Erbe ichrumpfende Mond zieht bas Meer immer itarter an, es ebbt von den Bolen und schwillt am Aquator, auch das Luftmeer wird vom Mond über dem Aquator stärter angezogen, die polwärts erfolgende Luftverarmung bringt größere Rälte und Eistappen mit sich, in bem Stranbbereich bes gleicherwärts machtig geschwollenen Meeres werben täglich die Maffen angeschwemmt, die später als Schichtenbilbungen auftreten, zumal werben fo bie Rohlenlager gebilbet. Die getreuen Abbrude organischer Gebilbe in Berfteinerungen erklären sich aus dem konservierenden Einfluß des Frostes, der in jenen Eiszeiten jede Meeranspülung sofort gefrieren ließ, so daß Formen zartester Gebilbe erhalten blieben. Näher und naber tommt der Mond der Erde, also treist er dann auch schneller, schlieflich wandert cr täglich zwei- ober breimal mit sechzigsacher Breite über ben Himmel, als ein Schrecken, ber sich im Gedenken der Menscheit durch die Zahrhunderttausende erhalten und eine Spur noch in ber Offenbarung Johannis hinterlassen hat: in gang unverständlicher Weise ist ba von einem gläfernen Meere und von Dieren mit Augen hinten und vorn die Rede, das gläferne Meer foll einem Aristall gleichen und mit Feuer gemengt sein, und ein Drittel des Tages soll es nicht sichtbar sein. Das bezieht Hörbiger auf die Beit vor der letten Mondauslöfung: das gläserne, tristallgleiche Meer, mit Feuer gemengt, soll der nähergekommene, als vereist erkannte, im Sonnenlicht feurig mit sechzigfacher Breite erstrahlenbe Mond sein, die Augen vorn und hinten follen nicht die Diere, fondern foll das gläferne, triftallgleiche Meer felber haben in Geftalt ber Mondtrater . . . Mit dem Mond rast auch der Flutberg des Meeres täglich mehrmals um die Erbe, auch der Luftmantel ist in stürmischster Bewegung, und wenn nun gar der Mond unter bem Abergewicht der Erdanziehung mit seinen beformierbaren Teilen, also mit Gistrufte und Ozean, stärter erbwarts beformiert wird und die Kruste schliehlich bricht, bann geben Eistrummer und Wassermassen auf die Erbe nieder und folgt schließlich auch der erdige und metallische Rern; monatelang heult furchtbarftes Entseken um die Erde, es ist die Zeit, wie bie Offenbarung sie schilbert, daß gerren und Anechte, Starte und Schwache sich in die Boblen flüchten und Schut unter Felsbächern suchen, die Beit, wo man einen brennenden Berg ins Meer fliegen fah und Berge und Inseln verschwanden. Sobald aber der Mond auf die Erde niebergegangen ift, bort auch ber Wafferflutberg auf, die Waffer fluten nach Nord und Sub ab, überschwemmen ungeheure Gebiete bei gleichzeitigem Abschmelzen ber Gletscher: bas ift bie Sintflut. Möglich, daß diese neue Erklärung von Eiszeit und Sintslut in der romantischen Parlegung, die Fauth und Börbiger bieten, das besondere Interesse theologischer Rreise erregen; Geologen und Ingenieure wollen finden, daß diefe Erklärung hinfichtlich der Schichtenbildung und der Entstehung von Rohlenlagern sie mehr befriedigt als frühere Hypothesen.

Das Verführerische der Glazialtosmogonie liegt in der Reichhaltigkeit an Gebieten, auf denen sie bisherige Rätsel zu lösen scheint. Der Mann findet sich nicht leicht, der auf allen diesen Gebieten sachich zu Jause ist. Aber trot mancher offensichtlichen Verwegenheiten und Unwahrscheinlichteiten ist diese neue Weltbildungslehre doch von anregender Kraft. Sie stellt uns freisich eine Aberflutung der Erde in Jahrmillionen in Aussicht, und dem Urheber gefällt seine Teorie so gut, daß er sogar vom Untergang des größten Teils der Menschheit befriedigt ist, wenn nur danach ein noch stärteres und glücklicheres Geschlecht erblüht — um schließlich im Wasser zu enden. Insofern ist die Sache auch psychologisch interessant, und sollten sich unter der Lupe sachwissenschaftlicher Kritit alle hier gedotenen Kätsellösungen in eitel Nichts ausschen, so hätten wir den gleichwohl sehr- und anregungsreichen Fall vor uns, daß ein Forscher wie Hörbiger mit der ganzen Leidenschaft eines wahren Astronomen seine beste Kraft auf die Wahrscheinlichmachung von Irrtümern verwandte und selbst vielseitig gebildete Anhänger gewann.

**COD** 

### Bismarcks Schatten

er Cottasche Berlag, dem der dritte Band von Bismarcks Erinnerungen anvertraut ist, prozessiert mit des Raisers Bertreter, der gegen die Beröffentlichung Einspruch erhebt. Das Gericht hat zunächst gegen Cotta entschieden. Aber im Auslande laufen längst unbefugte Beröffentlichungen herum, jedenfalls durch Beruntreuungen der Berlags-Arbeiter. Wie nun? Soll das Bersteckviel in Deutschland weitergeben?

Hier hatte unser früherer Monarch eine Möglichkeit, Großzügigkeit zu bekunden. Er konnte da sagen: "Sut, was euch euer Gewissen erlaubt! Diese Dinge liegen hinter mir und unter mir. Ich habe getan, was ich getan habe — und werde meinem Herrgott Rechenschaft geben, nicht aber mit euch prozessieren." Diesen Anlaß zur Bekundung einer großartigen Gefaktheit ließ sich Raiser Wilhelm entgeben. Er bekämpft noch Bismarch Schatten.

Man darf es aber wohl ruhig und sachlich aussprechen: es ist ein verlorener Ramps. Das Urteil der Geschichte über die Entlassung Bismards und über die Abkehr von seiner auswärtigen Politik verdichtet sich unaushaltsam. Es wäre wünschenswerter, auch im Sinne des monarchischen Gedantens, der dritte Band läge allen Deutschen zugänglich in den Schaufenstern und auf den Arbeitstischen, statt daß wir nun in oft entstellter Form vom Ausland her, mindestens mit gehässigen Randbemerkungen, wesentliche Auszuge daraus erfahren.

Ein Mitarbeiter ber "Sübdeutschen Zeitung" stellt, auf Grund seiner Beobachtung ausländischer Blätter, das Wichtigste zusammen und durchwebt seinen Bericht mit eigenen Auffassungen, wobei er auf seiten Bismarcks stebt.

"Von den ausländischen Veröffentlichungen sind zur Renntnis der deutschen Presse getommen ber Auszug im "Tempo" (Rom), sowie bie mit Betrachtungen burchsette Wiebergabe in ber Reuen Burcher Beitung'. Gie beftätigen, was man icon porber mußte, bag ber britte Band, bessen Umfang auf 108 Seiten angegeben wird, gang ber Entlassung Bismards, sowie der Bersönlichkeit des Raisers gewidmet ist. Die Voraange bei Bismarck Entlassung steben in unauslöschlicher Erinnerung berjenigen, die damals die politischen Ereignisse mit Bewuktsein durchlebt baben. Über ihre Anlässe, Grunde und Ursachen bat Bismard selbst noch zu seinen Lebzeiten bas beutsche Bolt aufgetlärt burch bie Rechtfertigungen, Auseinandersehungen und Anklagen, die er in ben "Hamburger Nachrichten" veröffentlichen ließ. Sie sind gesammelt in dem breibändigen Wert von B. Hofmann: Fürst Bismard 1890-98. Rulekt baben die vertraulichen Briefe Wilbelms II. an Raiser Franz Rosef von Österreich, wie sie zu Anfang 1919 Rans Schlitter aus bem burch bie Revolution entriegelten Wiener haus-, Sof- und Staatsarchiv veröffentlicht bat, auch die Gegenseite zum Wort tommen lassen. Leider sind diese Selbstzeugnisse für den Raiser noch ungünstiger als alle Veröffentlichungen von Bismarkscher Seite, und selbst als jekt die Auszuge aus dem III. Band. Es gibt in diesen Kaiserbriefen Stellen, die einfach entseklich sind. Nach alledem tann ber Wert des nach so langer Zeit erst befannt werdenden III. Bandes nicht in Aberraschungen irgend welcher Art liegen, als vielmehr in der persönlich-eigenen Schilberung burch Bismard, in der Klarheit, Bilbhaftigteit, Bucht und Unerbittiichteit bessen, was Bismard über die verhängnisvolle vorzeitige Unterbrechung seines Lebenswerkes dem deutschen Volke selbst sagen wollte.

"Die ausländliche Presse gibt von den sachlichen Fragen (Windthorstbesuch; Rabinettsordre von 1852; russische Politit; Arbeiterschutzgesetzgebung und Sozialistengesetz) begreissischerweise nur das Gerippe und hebt um so mehr das Persönliche hervor, die Mitteilungen und Urteile über den Kaiser. Von übelster Vorbedeutung wird da gleich aus dem Jahre 1887 ein Brief des damaligen Prinzen Wilhelm, der bei all seiner überschwenglichen Verehrung für Bismarck sich nicht schut, ein Jahr vor dem Tode seines Großvaters und Vaters dem

Kanzler einen "Erlak" vorzulegen, den er an fämtliche Vertretungen Breukens im Reiche versiegelt geschickt wissen will, damit er im Augenblick seiner Thronbesteigung sofort überall bekanntgemacht werden könne. Der Erlak ist an die "Rollegen", die deutschen Bundesfürsten, gerichtet, und teilt benselben mit, wie der neue Raiser sich mit ihnen beraten wolle, ebe er befehle'. Denn' — fügt der Prinz an Bismard hinzu: pariert muß werden'. Bismard tunkt, ben unreifen, poreiligen, überspannten Seelenwärter ganz gehörig, indem er zurückschreibt: "Darf ich Ew. Agl. Hoheit ergebenst bitten, den mir gütigst übersandten Entwurf unverzüglich den Flammen zu übergeben. Dann läßt er eine zehn Seiten lange Belehrung über die Grundlagen der Reichsverfassung nachfolgen. Die Erziehung, die Bismard auf diese Beise mit dem ruchaltlosen Ernst seiner Aufrichtigkeit dem Thronfolger angedeihen laffen wollte, blieb umsonst. Ein zweites Beispiel, von Mitte März 1890, das schon die rasche Vollendung bes Bruches einleitete, spricht Bände. Der Raiser, taum von einem Besuch bes Zaren beimgetehrt, will benselben schon in Bälbe wiederholen. Bismard sucht ihn davon abzubringen. Er weiß, was der Raiser nicht gemerkt hat, daß die den Herrscher entzückende Aufnahme am Barenhofe mehr äußere Höflichkeit war als innere Warme. Der Raifer aber lägt fich nicht belehren. Das zwingt Bismarck, ihm den Star zu stechen. Gelassen zieht er aus seiner Mappe ein Altenstück bervor, und mit einem Blick barauf wiederholt er seine Warnungen. Es war ein Bericht des deutschen Botschafters in London, Fürsten Hatzelb, der recht abfällige Urteile des Raren über den Kaiser als alaubwürdig übermittelt verzeichnete. Der Raiser wird dadurch nicht etwa nachdentlich, sondern nur neugierig. Er will die Einzelheiten wissen. Bismard weicht aus, der Raiser befiehlt ihm, den Bericht vorzulesen. Der Ranzler lehnt es ab, so peinliche Dinge seinem Berrn sozusagen ins Gesicht mitzuteilen. Aber er halt ben Bericht noch immer offen in Händen; mag der Raiser, wenn er es nicht anders haben will, selbst sich den Bericht zueignen. Bismard hat sich nicht getäuscht. Der Kaiser kann seine Neugier nicht bezähmen, er reift den Bericht Bismard aus der Hand und liest ihn. Bleich, erregt, bricht er dann das Gespräch ab und reicht Bismard zum Abschied nur ganz oberflächlich die Hand, aus ber er nicht einmal den Helm nimmt. Statt dem Kanzler dankbar zu sein für die heilsame Bahrheit, überträgt er seinen Groll über die unangenehmen Auslassungen des Zaren auf ben Mitwisser und Enthüller. — Die Wiebergabe im "Tompo" gebraucht bei biesen und ahnlichen Bügen teilweise Wenbungen, die bei deutschen Blättern den Eindruck hervorgerusen haben, als habe Bismard ben Kaiser ,gereizt'. Davon ist in Wirklichteit keine Rebe. Das Verbalten Bismards ist durchaus erziehlich im besten Sinne. Die Unbelehrbarteit bes Raisers, dessen Mangel an Feinfübligteit zwingen den Kanzler zu talten Duschen; ein richtig gearteter Herrscher hätte dabei vielleicht im Augenblic einen roten Ropf bekommen, hätte aber bann die heilsame Lehre angenommen und wäre für die unbestechliche, stets mutige und mannhafte Aufrichtigkeit und Treu-Gesinnung des Ranzlers dankbar gewesen. — Der "Tompo'-Bericht erwähnt, Bismard habe wiederholt den Gedanken erwogen, ob er nicht freiwillig gehen follc, und bemerkt darüber: Hätte er deutlich gewußt, daß man ihn wirklich gehen lassen wolle, so hätte er es sich und dem Raiser bequemer gemacht. Dem wird dann im "Tompo" ein "Stimmungs-Umichlag' im entscheibenden Augenblid gegenübergestellt: "Der alte Trot, all jener Groll, die ganze Hakfähigkeit seines leidenschaftlichen Wesens wandte sich gegen den Bedrücker, um ihm nun gerade den Abschied möglichst schwer zu machen. Das Kapitel "Meine Entlassung" zeigt einen Mann, der nach allem, was er für den Staat geleistet hat, nicht still weggeben, sondern mit einem Krach zum Gehen gezwungen werden will. An anderer Stelle heißt es, Bismard sei immer bestrebt gewesen, "sich hinauswerfen zu lassen". Auch diese Wendungen, die an den Ausbruck des Raisers in den Wiener Briefen gemahnen: "Der alte Troktopf", werden den wirklichen Gedanken und Gefühlen Bismards nicht gerecht. Gewiß, das Gebenwollen hat ben Ranzler aus dem Gefühl unerträglicher Last heraus wiederholt angewandelt, aber bann tam immer wieder das Bleibenmussen im sich ermannenden Pflichtgefühl. Für Bismard Der Türmer XXIII, 5

346 Bismards Schatten

waren das teine Rampfe um perfonliche Geltung, sonbern qualende Sorgen um fein Wert. Er batte die unglückliche Veranlagung des Raisers zu tief erkannt, als daß der alte Erogtopf' ben jungen Starrtopf einfach hatte machen laffen und barauf vertrauen tonnen, bak ber Neuling ichon die Hörner verstoken werde. Bismard war tein Höfling und tein Mietling; dem hohen Verantwortungsgefühl des schöpferischen Staatsmanns tonnte nicht einmal bie Pflichterfüllung im Rahmen bes Beamtengesetes genügen. Er konnte sich nicht aus ben üblichen "Gesundheitsrücksichten", wie man es gern gehabt hatte, zur Rube feten laffen. Daß er es nicht getan bat, dem verdantte bas deutsche Bolt jenes wunderbare Schauspiel, bas von teiner Shatespeare-Dichtung erreicht wird, jenes in ber neueren beutschen Geschichte seit bem Freiherrn vom Stein nicht mehr bagewesene Bervortreten bes mahren, großen Demotraten unter ber unveränderten Treu-Gesinnung des überzeugten Monarchiften. Unter biefem Gesichtspunkt muß man auch das Schluftapitel des III. Bandes würdigen, worin Bismard das Wefen des Raifers ,mit feinster Bosheit und dem Anschein geschichtlicher Sachlichteit' ableitet aus allen Schwächen und Untugenden feiner Vorfahren, mabrend er von ihren Stärten und Tugenden nichts geerbt zu haben icheine. Gerade diefen Abichnitt wird man ausführlicher tennen lernen muffen; a. B. fpricht Bismard fcmerlich nur von ber "Ruhmfucht' Friedrichs bes Großen. Aber leiber muß bei bem Gebenten an Raifer Wilhelm I., bem ber III. Banb nochmals ben Boll bochfter Berehrung barbringt, ber beißenbe Grimm Bismards ju bem Urteil über ben Entel gelangen, daß derfelbe gerade von diefem einen feiner Ahnen nichts geerbt zu haben scheine. Man weiß, daß Bismard in ben letten Monaten und Bochen seiner Amtsführung von einer wahren Cassandra-Stimmung beherricht war. So sagte er, wie es in den Berichten heißt, ,mit tiesbewegten Worten schwere Beiten für das Reich voraus', und einer der letten Sate des Buches lautet: "Aus diesen Umständen sehe ich schwere Gefahren für Deutschland, doch auch für ganz Europa aufsteigen. Je später die Ratastrophe eintreten wird, um so furchtbarer wird sie sein!' Selten hat sich ein Prophetenwort auf lange Sicht so schauerlich erfüllt, wie diese Vorhersage Bismards jekt burch den Versailler Vertrag und die Revolution an Deutschland." ...

So weit der mehr sachliche Teil dieses Berichtes der "Süddeutschen Zeitung". In seinen folgenden Darlegungen betont dieser Verehrer Vismarcschen Genies, daß wir menschlich nach wie vor dem "so surchtbar gewandelten Schickal des Raisers teine Teilnahme versagen"; und wir fügen hinzu, daß jeder nicht unedle Deutsche diese Teilnahme und Dantbarteit auf die Johenzollern überhaupt ausdehnen wird; daß wir aber "politisch von Wilhelm II. vollständig und endgültig geschieden" sind. "Zetzt noch Wilhelm II. politisch im Volke halten zu wollen, das wäre das Unheilsamste, was wir betreiben könnten." Doch unterscheidet der Versassen zuställige Raiser-Person".

Die Mehrzahl der Deutschen neigt nicht zur Republit, sondern zu einem freiheitlich abgestuften Volks-Kaisertum und sieht lieber einen Monarchen als einen Präsidenten an der Spize der deutschen Staaten. Doch auch für diese Mehrzahl — und für die andren erst recht — hat sich Kaiser Wilhelm II. selber aus dem deutschen Gesamt-Schickslausgestrichen, als er vorzog, sich nach Holland zurückzuziehen. Sen diese Mehrzahl ist einst durch die Entlassung Vismarcks aus tiesste in ihren monarchischen Gesühlen erschüttert worden, während es die Linke war, die des genialen Reichstanzlers Sturz jubelnd begrüßte. Und die Linke — nun, die hat ja am 9. November 1918 dem Kaiser "gedantt"...





Die hier veröffentlichten, bem freien Meinungsaustausch bienenben Einsendungen find unabhängig vom Standpuntte des Berausgebers

## Zur "Freude an der Sternforschung"

Um aweiten Heft des Rahrgangs 1920 der Beitschrift "Der Türmer" findet sich, Seite 128-129, ein Auffat, "Die Freude an der Sternforschung", bessen Schluk d ein graes Mikverständnis hervorrufen könnte. Es wird dort eine internationale Gefellschaft der Liebhaber-Astronomen empfohlen, und es werden deren Leistungen in beredten Borten gelobt. "In England und Amerita", so wird geschlossen, "sind berartige Organisationen feit Rabrzehnten erfolgreich tätig, während bei uns erft Anfake festzustellen find." Wir tonnen nicht glauben, bak bem Berfasser bes Artitels die Bereinigung von Freunden ber Aftronomie und tosmifden Phyfit (B.A.B.) ganglich unbetannt geblieben ift, die "feit gabrzehnten", nämlich seit dem Mai 1891, besteht und auch einigermaken "erfolgreich tätia" war, ba a. B. Beobachtungen über peranderliche Sterne, über Sternschnuppen und Reuertugeln. über die atmosphärische Bolarisation seit langer Zeit infolge einer auten Organisation von ihren Mitgliedern planmäßig angestellt und den auftändigen Bentralstellen augeführt sind. Ein Blid in die Veröffentlichungen der führenden Rachleute, wie die Aftronomischen Nachrichten, den von Wislicenus begründeten Rabresbericht, das große Sammelwert der Alironomischen Gesellschaft über die Veranderlichen usw. aibt die Überzeugung, das die V.A.V. ibre Aufgabe richtig angefast bat, nämlich in unserem Baterlande, das schon vor dem Kriege mit Sludsgutern nicht übermäßig gesegnet war, die zahlreichen Freunde der Kimmelstunde so au schulen, dak nicht nur für ihre eigene innere Befriedigung, sondern augleich auch für die Wissenschaft etwas dabei beraustam. Die Mitteilungen ber V.A.B., die seit einem Rabr ben Titel "Die Simmelswelt" angenommen haben, find feit 1891 ununterbrochen erfcbienen und baben mancher auch von den engeren Fachtreisen als wertvoll anerkannten Arbeit Aufnahme gewährt. Lange ebe ber Auffat über "Die Freude an ber Sternforfcung" erichien, bat ber ehrwürdige Altmeister ber Aftronomie, Wilhelm Foerster in Bornim, früher Direktor ber Sternwarte in Berlin, in einem besonderen Schriftden mit dem abnlich lautenden Titel "Die Freude an der Aftronomie" feine Lieblingsschöpfung, die von ihm feit einem Menschenalter geleitete B.A.B., gefeiert und empfohlen. Sind da erst "Ansache festzustellen"? Allerbings — in einer Zeit, wo das deutsche Volk von allen Seiten gehaft, verhöhnt und ausgeraubt wird, eine internationale Gesellschaft mit deutscher Leitung aufzutun, so weit ist unser Bealismus nicht gegangen.

Berlin und Munfter, im Dezember 1920.

Ferd. Dümmlers Verlagshandlung als Rommissions-Verlag der Himmelswelt

Dr. J. Plahmann, Professor der Astronomie a. d. Univers. Münster, Herausgeber der Himmelswelt und Schriftschrer der V.A.P.

Paro

Digitized by Google

# Dildende Kunst, Musik

### Ernst Wachler

(Bu feinem 50. Geburtstag am 18. Februar)

n einem "Brief über Goethes Tasso" sagt Wachler, siebenundzwanzigjährig, einmal "Sie wissen es, wie sehr die tunstlerischen Bestrebungen von uns Freunden verschieden sich sien bei bie tunstlerischen Bestrebungen von uns Freunden verschieden sind von denen, die in der Form des Tasso sich spiegeln. Wir suchen unste Kraft, unseren Reichtum in der Eigenart der heimischen Saue; ihre Farben, ihr mannigsaches Volksleben, ihre große Vergangenheit tragen wir in unsere Versuche hinüber. Wir bewundern die erhabenen Schöpfungen des Altertums, ohne sie doch zum Muster zu nehmen. Dies alles sollte uns von Tasso trennen: was ist es nun, das uns so tief ihm verbindet? — Es ist die Semeinschaft einer Lebensanschauung, die unserer geschäftigen, von Unrast erfüllten Beit sehr fern liegt: der Sinn für Anmut des Lebens, für edlere Vildung des Körpers und Geistes, für seinere Geselligkeit..." (Abgedruckt in Wachlers erster Beitschrift "Der Kynast", I, Heft 2, 1398.)

Tiese Ablehnung der Form des "Casso" und das Betenntnis zu dem Lebensstil, den des Gedicht Goethes gestaltet — diese Paradoxie enthüllt uns das innerste Wesen des Brieschreibers. Es ist die Doppelung, die auch Niehsches Wesen spaltete, die in Goethe großartig schöpferisch wird — die deutsch ist schlechthin. Daß man überdeutsch sein müsse, um recht ein Sohn des Voltes der Mitte zu sein, das hat der Zarathustra-Weise durchlebt und durchlitten. Und es ist für die Geschlechter, die nach Goethes Tod aufstiegen, recht eigentlich kennzeichnend, daß sie in ihren größten Vertretern aus dem Dämmer der Romantik aufstreben ins Licht der klaren Form, die der Süden uns lockend in seiner Kultur zeigt.

Wachler ist keine Literatennatur: er sab die Kunst stets mit dem Leben zusammen und er fand das Leben um sich nur zu ärmlich, als daß er daraus hätte ehrlich und frei schöpfen tönnen. So ging sein Streben auf eine Lebensform aus, die zum Träger einer tunstlerischen Rultur werden konnte. Das Leben der Nation umschaffen — das hieß ihm: das Volk zu sich selbst zurückühren. So schwebte er lange zwischen rückgewandter Sehnsucht und freudigem Ergreifen des Gegenwärtigen, bis er in seinem Roman Osning (Leipzig, Berlag Sarafin) und in seinen Novellen Altestes mit Bungstem, fernste Bergangenheit mit schoner, ftarter Gegenwart verschmolz zu einem Kunstgebilde, das über die rein artistische Wirtung binausgreift ins Leben selber. Die Form ist nicht ganz rein, es schwingt Romantit und Dibattit im Unterton, aber der Roman ist mehr als ein Gebilbe der Sehnsucht: er spiegelt eine Lebensform, die Anmut und feinere Geselligkeit mit ritterlicher Waffenfreude und staatsmännischem Ernste vereinigt. Aber die Doppelung ist boch geblieben in seinem Befen. Nach bem "Ooning" entstand draufen vor dem Feinde das Orama "Die schone Melusine", das auf der Bubne ber Romantiterstadt Beibelberg 1919 seine Uraufführung erlebte. Aus bem alten Boltsbuch getreu berausgeschöpft, voll Sebnsucht, Waldgeflüster und Brunnenrauschen — ist die Dichtung dennoch flar, einfach und menschlich in der Idee: die Treue der ungleichen Gatten ist die Triebfeber des Ganzen.

So fließt Wachlers Schaffen auf ber Höhe seines Lebens aus der doppelten Quelle: der Sage und dem geformten Leben, wie es uns selbst in der Zeit der Bürgerlichteit noch entgegentrat in Fürstentum, Staat und Heer. Seh er zu dieser Rlarheit und Synthese getommen war, hatte er einen langen aber stetigen Weg durch das sodende Land der Romantit zurückgelegt. Nachdem der erste kühne Schaffensdrang verrauscht war, der vielversprechende Kraftdramen im Geiste Graddes zutage gesördert hatte, und der junge Dichter aus der Stepsis den Weg zum Glauben und zur Form suchte, sah er sich vereinsamt in dem chaotischen Treiben der großstädtischen Literatur. Damals in Berlin sand er — Ansang der neunziger Jahre — in Lienhards sprisch durchströmten Arbeiten, in der echten tiesen Waldpoesse und den großangelegten dramatischen Dichtungen, die an die höchsten Schösungen der abendländischen Poesse anknüpsten, eine Erfüllung seiner eigensten Sehnsuckt. Zugleich aber kam ihm mit dem älteren Freunde die Ertenntnis, daß allein die Flucht aus der Großstadt in ländliche Berhältnisse, eine Rücksehr in die Natur, in den deutschen Wald Rettung und Heilung des Geistes- und Kunstledens bringen tönne.

Aus dieser Besinnung und Heimtehr entsprang schließlich die Ibee des Theaters unter freiem Himmel, der Plan des Harzer Bergtheaters und seine Verwirklichung im Jahre 1903 dei Phale am Herentanzplatz. Aber auch hier schon schwebte Wachler mehr vor als eine Resorm der Szene — obwohl auch diese ihn und die um ihn (vor allem Jocza Savits) lebhaft beschäftigte —, auch hier war die Resorm des Lebens das höchste Ziel. Die Schaubühne sollte neu geboren werden aus dem Geiste des Voltes und aus der Natur, um ein erfrischender, erneuernder Born des Lebens für die Nation zu werden. Das Landschaftstheater als Feststätte unter Antnüpfung an die mythische Überlieserung des Ortes, das war das Ziel der Bewegung. Sie sand Beisall. Die Uraufführung von Lienhards für die Jarzer Bühne geschaffenem "Wieland der Schmied" trug nach denen der Wachlerschen Jahres-Festspiele "Walpurgis" und "Mittsommer" sowie des Trauerspiels mit Chören "Widutind" den Namen des Bergtheaters durch Deutschland und über die Grenzen hinaus: was z. B. die Gründung des ersten japanischen Theaters unter freiem Himmel bei Totio nach Wachlers Ideen — gesammelt in der Schrift "Die Freilichtbühne" — beweist.

Was die Reform der Szene angeht, die hier angestrebt und verwirklicht wurde, so gibt Jocza Savits' Schrift "Das Naturtheater" reichen Ausschuß darüber. Savits sah in Wachlers Bestrebungen eine selbständige Fortsührung der eigenen (auf der Shakespearedühne des Hoftheaters in München). Die von dem Münchener Oberregisseur selbst in Thale inszenierte Ausschung des "Ödipus auf Rolonos" bedeutete in dieser Richtung eine schofen Frucht des Geistesbundes zwischen Wachler und Savits. Das Problem des Chores war schon in Wachlers eigener Schöpfung, dem erwähnten Trauerspiel "Widutind", für das Spiel im Freien bedeutsam geworden. Wachler war durch die Notwendigkeit, ohne Pause fortzuspielen, zu dem Mittel der die Szenen zeitlich trennenden und zugleich verbindenden Chöre (in Musik gesetzt und gesungen) gekommen. Damit hatte er aber auch dem historischen Orama eine neue Tiefe, Vereinsachung und einen neuen dithyrambischen Atem gegeben. Vereinsachung und Stil, starter, naturhaft lebendiger Ahythmus — das war das Ziel dieser zenischen Reform, die das Orama vor den erhabensten Hintergrund stellte, den man sich denken kann.

Leider hat die Nation als Ganzes diese Bestrebungen nach anfänglicher freundlicher Aufnahme nicht in dem Maße verständnisvoll gefördert, wie sie es verdient hätten. Aber vielleicht gelangen wir doch noch einmal über das Cheater im Freien zu einem wahrhaften Nationaltheater, das eine Erfüllung der Sehnsucht Herders nach einer landschaftlich gewachsenen Kultur der Deutschen bedeuten würde.

Mit der Übersiedelung nach Weimar — von wo aus das Harzer Bergtheater begründet wurde — trat aber auch die andere Seite in Wachlers Wesen stärter hervor. War schon die frühe Berührung mit Niehsches Schriften (Ende der achtziger Jahre) entscheidend für die Entwicklung Wachlers gewesen, so träftigten die freundschaftlichen Beziehungen zu Niehsches intimem Freunde, dem Musiker Peter Gast, die in Weimar nach vorheriger literarischer Berührung sich festigten, jene andere auf das Heiter-Gegenwärtige, Formvolle, Starke, "Alassische" und Diesseitige gerichtete Seite in Wachlers Wesen erheblich. Was in den Aussahen seiner Beitschriften um die Jahrhundertwende und in dem Gesprächsbüchlein "Rhein-Dämmerungen" Ausdruck gesunden hatte, nahm immer klarere Gestalt an in der Seele des Dichters. Es tritt eine Obiektivierung ein in seinem Schaffen. Das dithprambische Element weicht mehr und mehr dem erzählenden. An den Novellen läßt sich dieser Prozes klar versolgen.

War nun die Zeit Bachlers trot allen Bemühungen noch immer recht ärmlich geblieben — gemessen an den Hochzeiten der Rulturen, die einen Afchnlus, Lope und Shatespeare hervorbrachten —, so brachte der von dem Dichter und seinen Gesinnungsfreunden lange flar porausgesagte Weltfrieg nun wirklich eine Steigerung bes Lebens, wie fie fich friebliche, allzu friedliche Beilen nicht hatten träumen lassen. Wachler erlebte — eine hohe Gnade des Schickals — als reifer Mann und Geist den unvergleichlichen Aufbruch des August 1914 mit als Jager-Offizier; er tampfte im Beften, machte ben Vorstoß zur Aisne mit, durchftreifte tämpfend und organisierend die weiten Ebenen des Ostens von Rurland bis in den Süden der Utraine. Den "Durchbruch von Brzezinn" hat er in einem gleichnamigen Büchlein als Feldzugs-Erinnerungen aus Russisch-Polen geschildert. Ferner brachte er eine Gedichtsammlung unter dem Titel "Rriegobeute" heim. Trot dem furchtbaren Ende hat ihm der Krieg aber ben Blid für das klassische deutsche Wesen recht geöffnet, das sich im Catleben des Kriegers, des preuhischen Soldaten klar zeichnet. Und es steht zu erwarten, daß sich die künstlerische Ariegsbeute über die kleine brische Sammlung hinaus erweitern wird in großen epischen und dramatischen Gestaltungen dessen, das Preugen-Deutschland groß machte und - macht, auch in Schmach und Not. Es trat am herrlichsten hervor in jenem mächtigen Aufwallen gerftorend-fcopferischer Rrafte, die vier gabre lang die Welt in Atem bielten.

Ernst Wachler vollendet am 18. Februar sein fünfzigstes Lebensjahr. Er ist in einem Menschenalter künstlerischen, geistigen und organisatorischen Wirtens zu einer der schärsstrumrissenen Persönlichkeiten des deutschen Geisteslebens geworden. Möchte ihm in den tommenden Jahrzehnten des Aufbaus Vollendung und Erfüllung seines höchsten Strebens beschieden sein zu seines und des Vaterlandes Heil!

Aus Ernft Bachlers Gefprachen "Rheindammerungen"

Zweites Gespräch

Das Gemitter. - Vom neuen Glauben

Winfrid. Sentrecht über dem Rhein! Abgrund unter uns! Rlothilde. Der Fels springt weit vor, auf dem dieser Pavillon steht. Winfrid. Welch ein Bilb!

Rlothilde. Dort steigt der Drachenfels auf, wo Siegfried den Wurm erschlug, und spiegelt sich im Strom; daneben die Wolkenburg, der Ölberg, die Löwenburg und die anderen Ruppen des Gedirges. Drüben, an seinem Fuß, leuchtet Jonnes mit weißen Jäuschen herüber. Seht, wie der Rhein, dreigespalten, die grünen Inseln unter uns umströmt: Grafenwerth und hier, uns zu Füßen, Nonnenwerth mit dem Rloster im dunklen Sebüsch. Zur Rechten die Weinberge, durch die wir ausstliegen, und hoch über uns, durch den Wald verbeckt, der Rolandsbogen, das Wahrzeichen des Helben, von dem der Ort den Namen trägt.

Winfrid. Spinnt sich nicht altersgraue Sage um dies Gemäuer? Saß hier droben nicht jener Ritter Toggenburg, der voll Sehnsucht nach der verlorenen Braut im Aloster hinüberblickte? Rlothilde. Es ist Roland selbst, bessen Braut den Schleier nahm auf die falsche Kunde von seinem Cod. Der Held, von weiter Fahrt zurück, und unfähig, ihr Gelübde zu lösen, erbaute an diesem Eck eine Burg, deren einziger Rest der Bogen ist. Das Mädchen welkte hin vor Gram; da zog Roland mit Kaiser Karl wider die Sarazenen und suchte den Tod bei Ronceval in der Schlacht. Die Burg sank in Trümmer in stürmischer Nacht: aber mich dünkt, die Geister der Toten umschweben diese Stätte, wenn oft des Abends Gesang und Spiel schwermütig von dem Kloster am Rhein herübertönt.

Winfrid. Es ist der Zauber der Vorwelt, der solche Stätten heiligt. — Wollen wir hier bleiben? Die Luft ist schwül, es zieht ein Unwetter herauf.

Rlothilde. Der Pavillon schützt uns, und diese Sitze sind bequem. Latt es nur tommen; hab' ich mich je davor gefürchtet?

Winfrid. Ihr wart ein mutiges Rind.

Rlothilde. Ist's nicht schlimm, wenn es Madden nicht sind? Doch wie glübt die Sonne! Es liegt wie ein Schleier por dem Auge. Wie undeutlich die Linien der Berge!

Winfrid. Bort Ihr ben fernen Donner?

Rlotbilde. Es wird schnell berauftommen.

Winfrid. Schon verdunkelt sich der Himmel; schwarzes Gewölt bedeckt die Sonne. Nur weit hinten noch eine weiße Wolke und zartes Blau. Der Wind erhebt sich; stärker und stärker! Der grünliche Strom wird bewegt. Wie frisch die Luft nun! Wollt Ihr Euch nicht in Euren Umhang hüllen?

Rlothilde. Ibr feid beforgt um mich!

Winfrid. Es wird sogleich nottun. Der Donner fommt näher! Wie flar die Berge werben, wie scharf ihr Umrig, wie leuchtend die Farben! Der Strom schäumt in kleinen weißen Bellen auf. Da, ein Blig!

Rlothilbe. Hier brechen sich die Gewitter, an Rolands Ed. Aun seht Ihr es über bem Strom!

Winfrid. Welch ein Schauspiel! Blit auf Blit, und immer rascher der Donner! Rolands unzerbrechliches Schwert Durendart, vor dem die Feinde fallen, wenn sie es auch nur aufleuchten sehen, das selbst Felsen spaltet: was ist es anders als der rotzuckende Blitstrahl? Sein Horn Olisant, das über weite Lande tönt: was ist es anders als der rollende Donner? Ersennt Ihr die Abzeichen des Gottes im roten Bart? Dem unsere Sichen, dem das Sichhörnchen, die rote Frucht der Eberesche heilig ist? Der unserem Donnerstag den Namen gab? Er selbst ist der Roland der Sage, der hier wohnt, dessen mächtiges Haupt der Wolfenschleier umhüllt, der Segner der Fluren, der Beschützer des Marktes!

Rlothilbe. Last stürmen, last regnen, mein Freund! Ich mag es gern, vom sichern Plat dem Wetter zuzusehn. So wild es tobt, so schnell zieht es vorbei. Seht, es wird heller; der Wind nimmt ab, und langsam verhallt schon der Donner. Der Himmel wird allmählich wieder blau. Die Vögel beginnen wieder zu zwitschern und zu singen!

Winfrid. Aun trieft Blatt und Blüte vom Guß, die Erde dampft, die würzig kühle Luft erquidt. Erneut scheint alles Leben und verjüngt. Und seht, mit mildem Glanz durchbricht die goldne Sonne das Gewölf, den funkelnden Regendogen wölbend!

Rlothilde. Wie ungludlich so viele Menschen von heut, die dies alles stumpf und gedankenlos schauen!

Winfrid. Ewige unaussprechliche Wunder der Natur! Wer, der mit offner Seele nur euch aufnimmt, glaubte nicht an die himmlischen Mächte! Ihr altert nicht, ihr Unsterblichen; und unsere Sedanten nur sind arme Bilder eures Seins. Ihr erscheint uns wieder, verjüngt und hold, strahlende Sestalten unserer Sehnsucht!

Rlothilde. Gedenkt Ihr der alten Sage von der Erneuerung der Welt, die uns als Kinder so geheimnisvoll anmutete?



Winfrid. Erst wir Erwachsenen begreifen sie. Die alten Götter voll Schulb und Verbrechen sind untergegangen, die Welt in Fruer verbrannt; da sinden sich auf dem Ibaseld blühende heitre Lichtgestalten: Wali und Widar, Balber und Höder, friedlich vereint, und aus dem grünen Gehölz tritt ein unschuldiges kindliches Menschenpaar: eine neue Sonne leuchtet, und Iduna reicht ihnen die Apfel der ewigen Jugend.

Rlothilde. Wie wollt Ihr dies deuten?

Winfrid. Auch bei uns versinten die alten Götter; auch bei uns erkennen die bitter Streitenden, daß sie Brüder sind und das Gold im Beimatboden ruht, das sie in der Fremde suchten. Im Feuer verbrennt die morsche Welt, und eine neue, strahlende taucht aus den Tiefen.

Rlothilde. Doch wieviel sehen ihren Rand, wieriel schwingen sich zu ihr empor?!

Winfrid. Wohl sind es wenige; doch die Sehnsucht nach ihr lebt in vielen Tausenden. Wann erscheint der Gewaltige, der dem Ausdruck und Sestalt gibt, was in allen edlen Jerzen dunkel wogt und drängt?

Rlothilbe. Daß er boch kame und vereinte, was heute noch zerklüftet und getrennt ist! Daß er den Grund uns schüfe für eine neue geschlossene Bildung!

Winfrid. Wir sind Kinder des Waldes und der Heide: warum verleugnen wir es? Beilig wie dem Inder, dem Griechen ist auch uns der sprießende Baum, das quellende Wasser, der Hauch der Luft, die Glut des Feuers und die himmlischen Gestirne. Auch wir bevölkern den stillen Hügel, den Wiesenhang, den See mit Elfen und Holdchen und Niren. Dies wuchernde Brombeergestrüpp, diese Bedenrose — leben sie nicht, atmen sie nicht gleich uns? Der Zauber der Mittsommernacht — wer fühlt ihn tiefer als wir Deutschen?

Rlothilde. Wenn unser Volt so wieder dachte! So empfande!

Winfrid. Unsere Sanger, unsere Kunstler empfinden so; hier trennt sie tein Betenntnis, teine Kirche. Wir alle sind Geschöpfe der Erde: Mensch und Tier und Blume und Fels; wer ware so beschränkt, nur dem Menschen eine Seele einzuraumen?

Rlothilde. Werden Lehrer aufstehen, dies zu lehren? Priester, dies zu verkunden? Winfrid. Wo ist hier ein Zwiespalt zwischen Wissen und Glauben? Zwischen der Anschauung des Forschers und des Künstlers? Diese Weltansicht, die natürlich ist für den Unverbildeten — hat in ihr nicht der größte Deutsche gelebt?

Klothilde. Ja, wir sind Kinder ber Erde, allverwandt. Holbe, gütige Mutter, wie bürften wir dich verachten?

Winfrid. Und unsere Erde ist ein Stern! Ein Stern unter Sternen! Ein Pünktchen in der Vielheit der Welten, im Glutmeer der Sonnen; ein Körnchen in der Unendlichteit des Alls! Söttlich die Natur, wie winzige Formen sie auch annimmt, wie unermessliche Räume sie auch erfüllt! Und wir leugneten euch, ewige Mächte, die wir euch vielmehr neu dem Volk offenbaren?

Rlothilde. Die Dammerung bricht herein. Gebn wir hinab!

Winfrid. Wer, der gleich uns denkt, möchte sich maßlos überheben oder armselig an der Welt verzweifeln? Klägliches, unwürdiges Schauspiel der Jahrhunderte, versintst du endlich? Wieder fühlen sich Menschen als das, wozu die Natur sie bestimmt hat: als die blühenden abligen Herren der Erde!

Rlothilde. Ein linder Abendwind weht zum Wald herauf. O holder Mai! O süke Lust, zu atmen und zu wirken!

Winfrid. Unsere Altworderen hielten Andacht in heiligen Jainen. Stehn wir ihrem Empfinden so fern? Bit nicht der Wald auch für uns ein Heiligtum?

Rlothilde. Wann gingen wir als Rinder das lettemal durch den dämmernden Wald? Winfrid. Es ist lang her.

Rlothilde. Dentt, es wäre wie einst; da träumten wir und freuten uns an Märchen. Aber träumen wir nicht auch heut und freu'n uns an Märchen?

Nachwort des Eurmers. Man wird dem obigen Gespräch eine gewisse lyrische und stilistische Annut nicht absprechen. Diese pantheistisch getönte Naturstimmung ist für Ernst Bachler bezeichnend; sie ziert auch seinen reizend einsehenben Roman "Ooning", seine Gedichte "Unter der goldenen Brude", seine Buhnenspiele "Unter den Buchen von Saknit,", "Solefische Brautfahrt", "Mittsommer" usw. — beren Titel schon Landschaftsstimmung atmen. Go find benn Marchen, Mythos, Sage und Geschichte nicht nur seine Stoffgebiete, sondern auch seine Kraftquellen, wie sie auch seinen wuchtigeren sprachträftigen schlesischen Landsmann Cherhard König speisen. Aus dieser Gestimmtheit heraus ergab sich der Gegensat, zur Grofftadt und die Gründung der ersten, planmäßig durchgeführten deutschen Freilichtbühne auf dem Herentanzplat im Harz. Was für unvergefliche Sommerabende haben wir dort verlebt! Wachlers Gattin — Räthe Daufa — spielte mit nie versagendem Einfühlungstalent die weiblichen Hauptrollen. Doch Ungunft der Zeitverhältniffe, Gleichgultigkeit eines großen Teiles der deutschen Presse und endlich in Bachlers leichtem, lebhaftem, schwebendem Befen eine gewisse Unseshaftigkeit hemmten den vertiefenden Ausbau sowohl der Barzer Felsenbühne wie auch Wachlers reizvoll anregendes Gesamtwert. Einig bin ich mit ihm, sofern wir beibe eine festlich gestimmte, einheitliche deutsche Kultur ersehnen. Doch in bezug auf das Christentum weichen wir voneinander ab: mir fällt es nicht schwer, die tosmische Stimmung des Zohannes-Evangeliums mit meiner deutschen Landschafts-Liebe zu verbinden. In beutschvöltischer Beziehung ist er etwa einem Abolf Bartels oder Wilhelm Schwaner, dem temperamentvollen Boltberzicher, benachbart. Zeht lebt in der Zugendbewegung vieles, was wir zur Zeit der "Heimatkunst" längst angeregt haben.



### Der Geist des Zeitalters im Drama

Berliner Theaterbericht

as tlar relativistische Orama der Ibsen, Bernard Shaw, auch das weniger bestimmt ausgeprägte Gerhart Jaupmanns, die völlig anarchistische Kunst Wedetinds tragen alle Symptome dramatischer Knochenerweichung an sich. Höchst charatteristisch und tennzeichnend ist es auch, wie dei Strindberg die Vernunstideen wieder herabgesunken sind, nur noch als Spuk- und Rlopfgeister fetischartig umherspuken und verzweiselte Ahnlichkeit haben mit den Gespenstern, Dämonen und Alcheringas, wie sie die Geele unserer armen Naturkinder beunruhigen.

"Der einzige Vorwurf der Dichtung ist die Erneuerung der Menscheit", sagt Georg Kaiser. Besser hätte er wohl gesagt, daß er eine solche Erneuerung als ein höchstes Ideal sur sie ausstellt. Eine derartig idealisch schauende Kunst wäre für unsere Zeit gewiß schon das Wichtigste und Notwendigste. Gerade an dieser Aufgabe, die er sich stellt, scheitert Georg Kaiser aber auch am allermeisten, und nur dieser neue Mensch erscheint bei ihm niemals, dichterisch gesehen und gestaltet, auf der Bühne, sondern bleibt eine vernünstige Idea. Er lagt uns nur fortwährend, daß ein neuer Mensch uns notwendig tut, aber der Vorhang fällt, indem er uns nur ein Programm zum besten gibt. Er bentt, aber er dichtet nicht. Auch Georg Kaiser zähle ich zu denen, welche die Vernunst zur Vordertür hinaustomplimentieren, und durch die Kintertür wieder in höchster Majestät hereinlassen, und damit die wildeste Stilverwirrung anstisten. Ob man wie ein Philosoph, ein Kant und Hegel, in abstratten Begriffen und reinen Ideen spricht und dentt, oder wie ein Shatespeare und Goethe in sinnlich-anschaulichen tontreten Gestalten und Handlungen dichtet und gestaltet, das macht einen Unterschied

aller Unterschiede aus. Diese Sehen in Handlungen und Gestalten verwersen unsere Jüngsten als das Untünstlerische, und wenn Kaiser den Satz bildet, dei ihm "donnere Seschehnis im Ausmaß einer Fingerspanne Katastrophen", so schwebt ihm dabei offenbar doch nur vor, Seschehnisse in einen abstratten Begriff zusammenzudrängen. Solches doktrinäre theoretisierende Denken aber ist das Sist aller Siste in der Kaiserschen Kunst. Sie kann nicht mehr sagen: "Hier sitze ich und sorme Menschen nach meinem Bilde", sondern sie denkt philosophischvernünstig und läßt nur noch Ideen über die Bühne spuken, graue Sedankenschemen, als Menschen maskiert.

Wenn nun aber gar Georg Kaiser in seinem Tanz und Spiel "Europa" den einzigen Vorwurf der Dichtung, die Erneuerung der Menschheit, in der Umkehrung betonen will, so ist das eine bloße Paradorie, ein satirischer Einfall, eine ironische Selbstverspottung, aus der nur kein Runstwerk mehr entstehen kann. Er verquickt die beiden alten Geschichten der griechischen Mythologie, die Sage vom Raub der Europa durch den Stier Jupiter und die von der Orachensaat des Radmos miteinander, — aber nur einen Mythus kann er gerade nicht mehr dichten, sondern wie ein Schulmeister steht er dozierend und erklärend neben den alten Mythen und legt ihren Sinn uns aus, legt seinen Sinn in sie hinein.

Im Reiche des Königs Agenor herrscht noch das "Goldene Zeitalter", die Zeit des ewigen Friedens, wo die Menschen noch nichts vom Kriege wissen. Eine höchst öde, langweilige, sturrise Welt, wie unsere Militaristen Moltte und Bismarck von ihr sprechen. Auch Georg Kaiser spottet über unsere Pazifisten. Kadmos und Zeus kommen und sorgen dafür, daß sich die Erde erneuert und in einen Schauplatz des ewigen Krieges umwandelt. Aber auch die Militaristen, die Kadmossöhne aus der Orachensaat, sind genau so burleste Geschöpse wie der König Agenor seinesgleichen.

Solange die Menschen vernünftig sind, haben sie uns allerdings immer wieder diese beiden Welten, entweder die des ewigen Rampses um das Dasein oder die des ewigen Friedens, als die beste der Welten vertündigt. Die eine Scylla, die andere Charyddis. Beide sind bloke Vernunftklitterungen, Welten in abstracto tonstruiert, Gedanken- und Ideenschemen. Seorg Raiser weiß uns auch nichts darüber zu sagen, und sitzt als Narr zwischen den beiden Stühlen. läßt von einem Dichter und einem neuen Menschen nichts verspüren, und macht tanzend und spielend auch nicht den leisesten Versuch mehr, dramatisch zu formen und zu gestalten.

Ebenso wenig bequemt sich Artur Schnikler in seinem "Reigen" (Reines Schauspielhaus) bazu, und es genügt ihm, Gespräche aneinanderzureihen, eine Reihe von Liebespaaren am Zuschauer vorüberziehen zu lassen. Auf jedes Weibchen kommen immer wieder zwei Männchen, auf jedes Männchen zwei Weibchen. Sie flirten miteinander und legen sich zusammen. Die Schniklerschen Menschengeschöpfe sind tschandalische Wesen niedrigster Ordnung, die jeder Seele, jedes Sefühls ermangeln, darum völlig interesselos sind, mit denen Dichtung, Orama gar nichts anzusangen vermögen.

Das Staatstheater brachte einen neuen Namen an die Öffentlichkeit: Rarl Zudmayer. In seinem "Kreuzweg" brodelt und gärt es noch völlig chaotisch durcheinander. Eine ekstatische Lyrik rauscht am Ohr vorüber und läßt ausmerken. Ein Dichter spricht. Er will aber erst noch werden. Von Maeterlind und Claudel kommt er her und schwelgt in Mysitt und Metaphysit. Es handelt sich im Orama darum, die menschliche Seele aus der Sesangenschaft der Sinne zu befreien — nur allzu sehr strebt auch der Dichter darnach, die Sinne und Sinnlichkeiten loszuwerden, in denen nun einmal alle Kunst wurzelt, und die nur nicht, wie Vernunft und Philosophie, so verächtlich auf die Sinne herabsehen kann und darf. Bei Zudmayer rächt es sich schon in ditterster Weise. Ein völlig hissoser Gestalter steht vor uns, kreuz und quer, traumhaft und phantastisch fließt ihm alles mögliche durcheinander, und nur verwirrt, verständnislos blickt der Zuschauer auf diesen Kreuzweg sinn- und zweckosen und Totschlagens.

Ein Gottmensch, Übermensch und ein Mensch, der die schlimmste aller Bestien ist, seiern in unserer zeitgenössischen Runst schon die tollsten Niehscheschen Orgien miteinander und quirlen bunt durcheinander. Wenn man doch nur den Gottmenschen und den Tiermenschen erschlagen wollte, damit der neue Mensch entstehen könnte, der sich damit begnügt und völlig glüdlich sühlt, weiter nichts als ein Mensch zu seint — Auch in der Tragödie von Hans J. Rehsisch, "Chauffeur Martin" (Deutsches Theater) führt diese Synthese Gott und Vieh einen Herensabat auf, — aber der Autor ist ein echter und rechter Etlektiker, der nicht in sich hinein horcht, sondern nur auf das merkt, was auf ihn herumgeht, alle Moden und Stilrichtungen zusammendringt, und vomiert, was er an Früchten von den Tischen anderer gespeist hat. Naturalismus kleidet er als Expressionismus, Sudermann, Georg Hischseld übersetzt er ins Georg Kaisersche und Tollersche, und alktäglichen Familienjammer will er mystisch, ekstatisch und visionär durchhauchen, aus Chauffeur Martins ifflandischer Seele einen Kampf um Gott hervorholen Vas Inferiore wird sublimiert, und das Sublime so inferior wie möglich heradgedrückt.

Rarl Schönherrs "Rindertragödie" (Rleines Schauspielhaus) bewegt sich in älteren Geleisen. Wenn unsere immoralistische Literatur heute in der Verherrlichung und Seligpreisung aller sexuellen Ausschweisungen, Perversitäten und Laster sich nicht genug tun tann, so begrüßt man einen Savonarola und Tolstoi als Vefreier, und nickt dantbar dem zu, der uns auch einmal wieder zuruft: Du sollst nicht ehebrechen. Aber Rarl Schönherr versichert uns nur, daß die Sünden der Väter und Mütter heimgesucht werden an den Rindern, doch im Grunde ist ihm das recht gleichgültig, und mit Gefühl und Empfindung, mit Vorn und Liebe ist er nicht bei der Sache, innerlich-seelisch weiß er uns nicht zu erregen und zu bewegen. Seine Sorge ist nur, dramatische Ronslitte, Spannungen, Erregungen zu ersinnen, sie technisch möglichst zusammenzubrängen, einheitlich in einen Verennpunkt zusammenzufassen und theatralisch zu werten. Alles ist bei ihm gut verstandesmäßig komponiert, kühle, logische Ropfarbeit, — aber zu wenig verspürt man bei ihm innerlich vom Leid und Jammer einer weidwund getroffenen Familienliebe, von seelischen, tieser erschütternden Ronslitten zwischen Eltern und Rindern.

Aber Hans Frands "Codiva", die uns das Staatstheater bescherte, schwebt der Geist Bebbels, und Pebbelisch ist hier alles gedacht, empfunden, konstruiert und aufgebaut. Es war immerhin das beste Orama, das wir letthin hier in Berlin gesehen haben, — schon darum, weil es nicht um jeden Preis ein völlig neues, noch nie gesehenes Orama sein will. Hans Müller aber stieg mit seiner "Flamme" (Lessingtheater) diesmal allzu tief herab in die Niederungen des allzu Perkömmlichen und wetteiserte mit Sudermann an Allkäglichkeit und Spiehbürgerei.

Damit ist aber auch die Reihe neuer Werte erschöpft, über die es sich überhaupt lohnt, ein Wort zu verlieren. Julius Hart

## Schemanns "Gobineau"

ber Auf des Voltes nach Helfern, Führern, Erlösern: nach Männern. Und wenn er auch in rauschenden Versammlungen nicht gehört wird oder in Parteiwut ertintt, so läßt sich doch die Voltsseele vom wüsten Zeitgeist auf die Vauer nicht niederhalten. Rann sie beim gegenwärtigen Geschlecht die rechte Hilfe nicht sinden, so richtet sie den hoffmungsvollen Blid in die Zukunft und sucht ihr Heil den ewig lebendigen Geschen der Vergangenbeit.

Da'wird zu rechter Zeit wieder der Blid auf einen Mann gelenkt, der schon vor dem Weltkriege als ein Führer zum Höchsten erkannt worden ist: auf den stolzen und eigenartigen Grasen Gobineau, dessen ganzes Leben, Forschen und Dichten der Entdedung, Verwirtlichung und Sestaltung des Sdelmenschen gegolten hat. Ein Fremder, ein Franzose — unser Velfer? So werden viele erstaunt fragen und hinter dieser Empsehlung eine alte deutsche Schwäche, die Vorliebe für alles Ausländische, vermuten. Gewiß, hüten wir uns vor der verhängnisvollen Neigung zur Internationalität, jett mehr, als je, wo nicht allein unser Staat, sondern unser ganzes Volkstum von inneren und äußeren Feinden aus höchste gefährdet ist! Aber wir dürsen auch den Blid für Unterschiede nicht verlieren, dürsen nicht vergessen, dat die Rehrseite jener Schwäche unsere Krast zur Allseitigkeit ist, die tief in unserem Volkscharakter begründete Fähigteit, je und je das Veste und Schönste aller Jonen und Zeiten dem deutschen Seiste durch innerliche Aneignung zu erobern und aus der dadurch gesteigerten eigenen Leistung die Fremde wieder segensreich zu bestruchten.

Dieser Blid aber sagt uns, daß auch Gobineau, der von seinem eigenen Volke Unverstandene und Abgelehnte, zu den lebendigen Kräften gehört, die wir für unser Leben, für Deutschlands Erneuerung brauchen tonnen. Vor allem: dieser Franzose ist uns tein Fremder mehr, er ift einer ber Unferen geworden, unferen Beften vertraut und verwandt, icopferifche Wirtungen ins deutsche Leben ausstrahlend. Vor etwa drei Jahrzehnten freilich konnte man die Renner und Verehrer des germanisch bentenden frangosischen Ebelmannes auch bei uns noch bequem übersehen. Damals nur einigen überlebenden perfonlichen Freunden und ein paar Orientalisten naber befannt, von einer tleinen, stillen Gemeinbe, den nachsten gungern Richard Wagners, mit empfänglicher Liebe umbegt, ist Gobineau heute ein Stud beutschen Geisteslebens, von manchen betämpft, von Ungabligen als Bortampfer und Führer einer neuen Geschichtsauffassung und Weltansicht auf ben Schilb erhoben. Aber auch viele, Die ben in Gobineau verkörperten aristofratischen Rassegebanten nicht in die erste Linie stellen oder nur mit Vorbehalt anertennen, tonnen der Gefamterfceinung des Runftlermenfchen Sobineau, seiner ritterlichen Anmut und Bobeit, seinem Belbenwillen und Geelenabel ibre Liebe nicht versagen. Daß er aber so eine Geistesmacht unter uns geworden ist, haben wir ben felbstlofen und unablässigen Bemühungen eines einzigen Mannes zu verdanten, des Freiburger Forfchers Ludwig Schemann, ber ein ichon zur Bollreife gediebenes Leben an die Eroberung dieses Mannes und seines Wertes sette.

Nachdem Schemann als meisterhafter Übersetzer und Herausgeber der Jauptwerke Gobineaus, als Schöpfer des (uns jeht leider verlorenen) Gobineau-Museums und -Archios du Strafdurg, als Begründer und Leiter der Gobineau-Vereinigung, durch auftlärende und tritische Schriften Erstaunliches für seinen Helden geleistet hatte, tronte er seine Ledensarbeit durch eine seit turzem vollendet vorliegende Gobineau-Viographie, zwei Tert- und zwei Quellendände. (Godineau. Eine Viographie. 2 Vände. Straßburg, K. J. Trübner, 1913 und 1914. Dazu gehören zwei Vände "Quellen und Untersuchungen zum Leden Godineaus". 1. Vand, Straßburg 1914; 2. Vand, Verlin 1920.) Die Zweiteilung in eigentliche Ledensdarstellung und in ergänzende Veröffentlichung von Urtunden, Vriesen, Proben aus halbverschollenen Dichtungen, Krititen, Einzeluntersuchungen u. dgl. ertlärt sich einerseits aus der Überfülle des zu bewältigenden Stoffes, dem aus Gobineaus Vielseitigteit und gewaltiger Schöpfertraft sließenden Reichtum, andrerseits aus der eigentümlich schwierigen Aufgabe, daß ein einzelner Mann, ohne wesentliche Vorarbeiten anderer, ein so verwickeltes Leden und ein so proteusartiges Schaffen allein darzustellen unternahm.

Gobineau betätigte sich als Publizist und Geschichtscher, Dichter und Bildhauer, Orientalist und Religionsforscher, Anthropologe und Ethnologe, Historiter und Polititer, Diplomat und Forschungsreisender: wer einem solchen Universalismus gerecht werden, wer in einer so vielseitigen Gedantenwelt die Einheit finden und in dem Geschaffenen und Gestalteten

den Schöpfer, die alles verbindende Persönlichteit suchen will, der muß mit dem Sinn für strengste Einzelforschung eine allseitige Ertenntnistraft verbinden, muß mit dem tritischen Wahrheitsblid des gelehrten Forschers die hingebende Liebe des tünstlerischen Gestalters einen. Wie tein zweiter war Schemann zur Bewältigung der ungeheuren Aufgabe berufen. Nicht umsonst hat er über drei Jahrzehnte lang seine ganze, unermüdliche Arbeitstraft an seinen Helden hingegeben. So ward er, der Hüter des Gobineauschen Nachlasse und Bewahrer wertvoller persönlicher Beziehungen und Erinnerungen, innigst vertraut mit allen Quellen und Urtunden dieses Lebens. Mit der immer tieser eindringenden Ertenntnis wuchs aber auch Schemanns Verantwortungsgefühl und Selbstritit, die ihn je länger je mehr von allen Überschäungen seines Helden frei machten. Vom rein "parteilschen Enthusiasmus" des unbedingt bewundernden Jüngers rang er sich durch zu jener Liebe, die den verehrten Meister nur im Lichte strengster Wahrheit sehen und zeigen will. Und so darf Schemann in der Cat von sich selber sagen, daß er die Wahrheit noch mehr geliebt habe als Sobineau.

Diese unbestechliche Wahrheitsliebe bewährt sich gleich beim Eingang bes monumentglen Bertes, ba, wo es die Hertunft und die Ahnen Gobineaus abschließend zu bestimmen gilt. Ottar-Barl, der Witinger, an den Gobineau als seinen Stammvater aus tieffter Uberzeugung geglaubt, bat von der Uhnentafel zu verschwinden, während auf ihr Mélac, der Pfalzverwüfter, und auf aukerebelichem Bege Ludwig XV. ibren Blak erbalten. Wobin geborte nun Gobineau? Der gesicherte Teil seiner Ahnenreihe weift auf bas Patriziat ber stolzen Sandelsstadt Bordeaur, wohin das Geschlecht aus Nordfrantreich, vielleicht sogar wirklich aus der Normandie, eingewandert sein mag. Rebenfalls zeigt ber "französische Germane" die Mertmale der nordischen Raffe in Gestalt, Gesichts- und Schabelbilbung mit mittellandischem Einschlag. Doch, wie bem auch fei, aus ben Abnen allein lakt fic bas Genie nicht erklären: feine Entstebung wird flets vom Gebeimnis umwittert bleiben. Der Biograph kann awar nicht umbin au zeigen, wie Ererbtes und Erlebtes. Raffe und Milieu fich in ber frühen Entwicklung wie im gangen Leben und Wirten Gobineaus ausprägen; aber feine Bergliederung und feine Forschung vermag das Mysterium des Werdens einer genialen Berfonlichteit in feste Begriffe und Formeln au faffen. Wir tonnen nur feststellen: ein Aurfrangofe tann niemals von einer naturtrieblichen Abneigung gegen alles Gallo-Romanische wie Gobineau beherrscht fein, vermag nie und nimmer fo eindringliches Verständnis für arisch-germanische Art zu bekunden, so entschieden eine icopferische Liebe im Dienste arisch-germanischer Belbenideale zu erweisen. Der germanische Gebante, die Überzeugung, daß Blut ein gang besonderer Saft ist, geboren zu ben Grundanschauungen Gobineaus; die Rassenidee beberricht in mancherlei Abwandlungen und Stärtegraden fein ganges Schaffen von der Frubbichtung "Manfredine" über bas große Raffenwert bis zu dem "Amadis", bem bie Abelsfrage verinnerlichenben Bobelied auf Cbelmenfchentum.

Sobineau war Pessimist, aber von heroscher Prägung. Dieser Pessimismus, die Lehre, daß die Edelrasse unabwendbarem, unausbleiblichem Untergang verfallen sei, hat viele abgestoßen. So wenig glücklich sein Leben war, sein Pessimismus ist doch nicht ein Aussluß diese Lebens gewesen: diese Weltansicht ist bei ihm ein Ergebnis philosophischer Erkenntnis, nicht persönlichen Erlebens. Das Verlangen nach Menschenliebe, nach Weltenwärme blieb diesem "Sonnenkinde" zeitlebens eigen, er hielt sich praktisch an das große Helbenwort: "Es ist der Grundgedanke großer Seelen, nicht zu zerbrechen." Wie Schiller oder Carlyle, die doch auch in die Abgrundtiesen des Lebens geblick haben, predigte und betätigte er das Evangelium der Arbeit, suchte er, seine düster-herosche Erkenntnis neutralissierend, seinem Dasein den bentbar höchsten sittlichen Wert zu verleihen. Auf dunklem Grunde erglüht sein heldenhafter Idealismus, seine Begeisterung sür die höchsten dem Menschen gestecken Biele. Diese Lebensauffassung gewann und betätigte schon der junge Godineau, der in Paris zu Beiten des Julikönigtums die eigene Persönlichkeit gegen Belt, Mode, Zunst- und Herdengeist durchzusehen hatte. Von diesen entschenden Sahren entwirft uns Schemann ein breit ausgeführtes Bild. Mit Staunen sehen wir den

Jüngling in faustisch universalistischem Orange die Welt umfassen, mit stürmischem Fleiß auf den verschiedensten Schieten schieten schietenschund und dichterisch sich betätigen: seine äußere Laufbahn führt ihn vom Dienste in einer Sasgesellschaft und als Hilfsarbeiter für Sprachen bei der Post über die Publizistit zur Politik und schließlich als Kabinettschef ins Ministerium des ihm befreundeten Docaueville.

Im Juni 1849, unter dem obsiegenden Bonapartismus, beginnt Godineaus dipsomatische Tätigkeit, die ihn erst als Gesandten nach Bern, dann nach Hannover und Frankfurt a. M. bringt. Auf diesen Posten verstärten sich die in frühester Jugend schon gewonnenen deutschen Eindrücke Godineaus. Am Deutschen Bundestag macht er die Bekanntschaft Bismarcks, dem er eine bedeutende Rolle in der deutschen Geschichte voraussagt; dort gewinnt er einen Lebensfreund in dem disterreichischen Vertreter Prokesch-Osten, Bismarcks vielgeschmähten Gegner, dessen bedeutende Persönlichkeit bei Schemann in neuem Lichte sich darstellt. Während dieser Zeit erscheint auch das Rassenwert des Grafen.

Ein aweimaliger Aufenthalt in Werlien (1855 bis 1858 und 1861 bis 1863), dem Lieblingsland seiner Augendträume, bringt reiche, in ibrem Werte recht ungleiche Erträge für den Religionsforicer. Ethnologen und Riftorifer. Auf biefelbe Reit geben auch die fpater in Stodholm entstandenen humorfeinen "Afiatischen Novellen" zurud, in denen der Dichter iene ferne Welt lebendig erstehen läkt. In Gobinegus Athener Reit (1864 bis 1868) erbli**dt Schema**nn den Gipfel seiner diplomatischen Tätiateit, aber auch den Beginn des Abstieges. Dort lebt der Dichter in ibm wieder auf, dort wird er zum Bildbauer, dort findet er in dem jungen Robert Bulwer Lytton, dem Sohn des Romanschriftstellers, einen gesinnungsverwandten Herzensfreund. Von Athen begleiten wir Gobineau nach Rio de Kaneiro, wo ibn die Kreunbschaft des trefflicen Kaisers Don Bedro für mancherlei Entbebrungen nicht ganz entschädigen tam. Es tommen dann die Erschütterungen des Krieges 1870/71, die Gobineau im Schlok Trpe mit seiner Gemeinde durchlebt, jugleich bemüht, seine patriotischen Pflichten zu erfüllen und darüber die Gerechtigfeit gegen den Reind nicht zu vergessen. Seine Schrift über den Rrieg "Frankreichs Schickfale im Jahre 1870" (bei Reclam!) bedt fconungslos die Urfachen bes sittlichen und politischen Niederganges Frankreichs auf. Durch die damaligen Erlebnisse wurde der Graf seinem Baterlande völlig entfremdet. Der Aufenthalt in Stocholm, getrübt auch durch eine berbe Kamilientragodie, die schmerzliche Trennung Gobineaus von seiner Krau und den Seinen, zunehmende Krantheit und aufregende Ereignisse erschüttern das seelische Gleichgewicht des Vielgeprüften: aber der ideale Freundschaftsbund mit der Gräfin La Cour bilft ihm selbst über seine schroffe Verabschiedung durch die Pariser Regierung binweg. Eine Külle von Arbeiten fällt in diese Notiabre, vor allem der eigenartige, die Rassenfrage verinnerlichende Roman "Das Siebengeftirn", bas Meifterwert "Renaiffance", Die fcon erwähnten "Alfiatischen Novellen", ber "Amabis" und zahlreiche Bildwerte. Bon ber Bilbbauerei hofft der an seinem Bermögen wie an seiner Gesundheit schwer geschädigte Mann nun leben zu können — eine bittere Täuschung! Der Vielgewanderte wird beimatlos. Der Rest feines Lebens, in das die Kreundschaft mit Richard Waaner noch ein lektes Licht bringt, spielt sich auf italienischem Boden ab. Zu Turin in einem Gasthofzimmer überrascht den Bereinsamten am 13. Ottober 1882 der Tod. In einem zusammenfassenden Schluftapitel gibt Schemann ein Bilb ber Gesamtgestalt Gobineaus, eine ebenso schone wie wahrhaftige Burbigung seines Charatters und seiner Bedeutung für die Gegenwart und die Rutunft.

Diese Bebeutung liegt nicht allein und nicht hauptsächlich im Rassegedanten, der in mancherlei Abwandlungen bei Gobineau erscheint und auch von Schemann durchaus als Problem kritisch gewürdigt wird; sie liegt im Heroismus einer Lebensauffassung, die ein lebendiger Einspruch gegen alles Niedrige, Gemeine und Herodziehende ist. Für den Kampf gegen den alles verflachenden Zeitgeist bietet Gobineau neben und mit unseren Großen die herrlichsten Waffen. Darum wird Schemanns Lebensbild unvergänglichen Wert besitzen. Rarl Berger

Digitized by Google

Nachwort des Türmers. Bei diesem Anlaß weisen wir, als Ergänzung zu Prof. Dr Bergers Besprechung, auf die "Neue Gobineau-Vereinigung" hin, die sich nach den Erschütterungen des Krieges und nach dem Raub des Straßburger Gobineau-Simmers an Stelle der älteren Vereinigung gedildet hat. Der leitende Ehrenvorsigende des Ganzen ist nach wie vor der verdienstvolle Prof. L. Schemann in Freiburg, während daneben Dr Lüdtte, als Vertreter der "Vereinigung wissenschaftlicher Verleger" (früher Firma Trübner), Justizrat Claß, Prof. Sebhard (Friedberg), General von Liebert, Prof. Tempel (Varmstadt), Freiherr von Wolzogen (Varreuth), Dr Schmidt-Sibichensels (Friedenau) und Freiherr von Manteuffel-Rathangen (Verlin) den Vorstand bilden. Anmelbungen an die Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, Berlin W. 10, Genthinerstr. 38.



### Aus Goethes Welt

mmer wieder fessel der "Faust" suchende Deutsche. Ein junger Schwabe, Karl Wizenmann, hat unter neuartigem Gesichtspunkt die große Dichtung ins Auge gesaßt. Sein Titel "Fausts Beimkehr" (Stuttgart, Greiner & Pseisser, 1921) deutet das Biel an. Das Werk erweitert sich zur Darstellung der ringenden, durch Labyrinthe der Nacht zu Gott heimkehrenden Seele überhaupt. Und so gibt er ihm den Untertitel "Der Weg zum Leben", saßt also die Dichtung — wie auch ich in meiner "Einführung in Goethes Faust" — wesentlich als Erlösungswerk. Aber Wizenmanns persönliches Eigentum ist der kühne Einfall, das Hereneinmaleins als Schlüssel zum ganzen Wert zu packen und zu deuten. So bilden denn die Worte oder vielmehr die Zahlen dieses närrisch klingenden Reimspiels die Rapitel-Ilberschriften. Und es gelingt dem lebhaft plaudernden, gedankenreichen Erklärer in der Tat, uns durch diese kabbalistisch anmutende Deutungsweise in sessenden Plauderei zu unterhalten.

Wir gehen auf Naheres absichtlich nicht ein und stellen kritische Bedenken zurück. Suche sich jeder Faust-Leser selber seine Stellung!

Der Herausgeber des "Kunstwarts", Ferdinand Avenarius, von Goethes zweitem Teil unbefriedigt, hat nun seinerseits Fausts Ende dramatisiert (München, Callwey, 1919). In seiner Zeitschrift (1. April 1919), legt er, Vischers Auffassung teilend, seine Gründe dar. Ihm hat unter andren Otto Trojan in besondrer tleiner Schrift ("Ferdinand Avenarius und Goethes Faust", Leipzig 1920, Alberti) geantwortet. Grundsählich ist nichts dagegen einzuwenden, wenn sich jemand vom Geist getrieben fühlt, einen "Faust" zu dichten. Vor einigen Jahren noch hat Ewald Ludwig Engelhardt unter diesem Titel einen "Deutschen Mythos" veröffentlicht (Artern in Thüringen). Doch Fausts Erlösung ist eine Frage allerersten Ranges. Hierbei klären sich bie Geister: hier steht der Rationalismus ewig dem tosmischen Idealismus gegenüber. Wir werden wohl einmal Gelegenheit haben, diese Grund- und Kernfrage auch im "Türmer" zu beleuchten.

Eine Spruchsammlung aus Goethes Werken, unter dem Titel "Die Weisheit Goethes" (Leipzig, Hesse Beder), legt uns Eduard Engel, dem wir ja auch ein Lebensbild des Dichters verdanken, als bezuemes Nachschlagebuch auf den Tisch. Es ist nach Stichworten geordnet und für weiteste Kreise bestimmt, die sich aus dieser unerschöpflichen Schatzammer versorgen wollen.

Ein überaus gehaltvolles Werk über "Goethe in seinem Verhaltnis zur Religion" (Jena 1921, Diederichs) schenkt uns Karl Justus Obenauer. Es hat im Unterton eine

leise Berwandtschaft mit Wizenmann, ist aber ganz und gar der Sache hingegeben und strokt von Belegstellen, die Goethe selbst sprechen laffen (genaue Quellenangabe mare boch wohl wünschenswert). Auch ist Obenauer geschulter als jener schwäbische Deuter bes Bereneinmaleins, in dem noch Zukunft gart. Man spurt auch bie und da — Obenauer ist mir personlich unbetannt — neutheosophische Untlänge, aber nur von fern, nur im hintergrunde. Mit wundervollem Catt zeichnet ber Betrachter Goethes Vielseitigfeit und macht es sich nicht bequem, etwa veraltete, unzureichende Schlagworte wie Goethes "Pantheismus" oder "Spinozismus" nachzureden. Erst recht rudt er ben Meister aus der Nähe des populären Darwinismus. "Bährend ber populäre Darwinismus das Geistige, das Konstante, das Primäre übersieht oder boch jum Setundaren macht, erklärt Goethe die organische Berwandtschaft ber Diere aus ber Ibee, aus bem ichopferischen Geift, also von oben. Nirgends wird feine geiftige Naturforfchung fo tlar wie bier; er fteigt nicht zur einfachen materiellen Urform, zur Belle, binab, aus ber fich alles entwideln foll: bies Einfachste und Lette ist die überzeitliche geistige Urform, der Eppus, die Idee" . . . Und fo tommt Goethe auch über den blogen Rreislauf hinaus: "Der reine Rreislauf, die ewig wiederholte Bewegung der Natur in derfelben Linie, beherricht nach Goethe bas All nur fo lange, als die Gefete ber Materie vorherrichend find, Uberall, wo die geistigen Kräfte überwiegen, da wird der Kreis durchbrochen oder so abgebogen, daß er gur Spirale wird, bie fich nicht mehr in demfelben Lauf zwedlos erschöpft, sondern in übereinanberliegenden Ringen aufwärts steigt, nach einem Bunkt, ber im Unenblichen liegt ... Das Wert des Geistes ist Steigerung" ...

"Fausts Heimtehr" nennt Wizenmann sein Buch; und Obenauer schreibt: "Ourch Konzentration ist der Dualismus von Geist und Materie in die Welt gekommen; nur durch die entgegengesetzte Tendenz, durch Küdtehr der in sich gesesteten Wesen zu Gott, durch Expansion wird der Dualismus überwunden."

Hier setzt der Verfasser den Kenner in Erstaunen, indem er unmerklich Goethes Gedanken weiterdenkt; 3. B. in der Art, wie er Luziser und Christus in seinen Bau einfügt. "Verselbstung" (durch Luzisers und Prometheus' Ich-Betonung) "und Entselbstigung" (durch die selbstlose Liebeshingabe der Christuskraft) "ist das Leben der Welt": so prägt er einmal diese Polarität. In diesem Zusammenhange lehnt er dann auch Goethes angebliches "Heidentum" ab; edenso jenen Liberalismus, "der in dem Christus Jesus nur den größten Menschen sieden sieden"...

Neben Büchern dieser Art — Wizenmann und Obenauer — ist ein "Rurzgefaßter Führer durch Goethes Faustdichtung" von Lorenz Straub in seiner strengen Sachlichteit geradezu ein Ausruhen (Stuttgart 1921, Strecker & Schröder). Wer noch nicht zu den größeren Werken von Traumann, Wittowski usw. greisen will, der mache den Versuch mit solchem Leitsaben.

Auch auf das neue Wert einer unphilosophischen Tatsachen-Natur sei hingewiesen: auf des sleißigen Wilhelm Bode "Schissale der Friederite Brion" (Berlin 1920, Mittler & Sohn). Der volkstümlich schreibende Forscher hat mit der ihm eigenen Abersichtlickeit diese Schissale "vor und nach dem Tode" der viel zu viel besprochenen stillen Estässerin zusammengestellt und ist mit Recht überzeugt "von der tadellosen ledenslänglichen Ehrbarteit unserer Friederite". Unter der Literatur über Sesenheim hätte er viclleicht ein schönes, wenig betanntes Wander- und Plauderbuch des Pfälzers August Beder erwähnen tönnen. Es sind dort reizvolle Kapitel über den nörblichen Wasgenwald, den Kampf am Wasgenstein und auch über "Goethes Wanderpfade" im Elsaß nebst ausführlichen Betrachtungen über "Sesenheim". Beders Wanderungen sanden in den sechziger Jahren statt; das Buch wurde 1903 zu Kassenstehen unter dem Titel "Wasgaubilder" (Thiemesche Oruderei) neu ausgelegt. — Bode saßt übrigens seine Studien über Goethe in demselben Berlag zu einem mehrbändigen Ledensbild des Dichters zusammen.



Die Rinder Bulfenbed

Ph. O. Runge

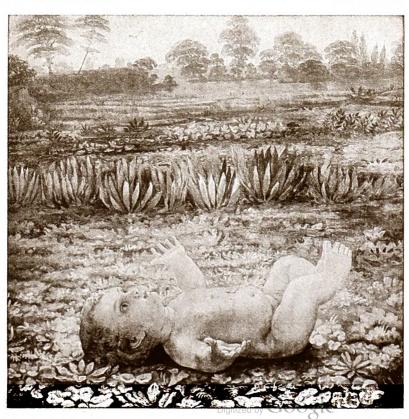

Alus dem "Morgen"

Bb. O. Runge

Aus Goethes Welt 361

Ein andrer Forscher auf diesem Gebietc, Heinz Amelung, sammelte die "Novellen" bes Meisters in einem hübschen und stattlichen Bande von 470 Seiten (Essen, Verlag Girardet). Auf diese Weise lernen die meisten deutschen Leser den Erzähler Goethe erst recht eigentlich tennen: denn wer wagt sich in das Gebiet der Lehr- und Wanderjahre, um sich bloß zu unterhalten und nicht vielmehr, um jene schwerbefrachteten Werte zu studieren? Und hier eben sind jene Novellen zerstreut; und mit der Nichtbeachtung der großen Prosassprungen geht dem deutschen Volke auch dieser Schaß anmutiger und kunstvoller Erzählungen verloren. Auch die Bruchstücke sind mit aufgenommen. So mag wohl das Ganze wie ein "neues Buch Goethes" wirten, ohne wissenschaftliches Beiwert.

Neben der sachlichen Art des Weimarer Goethe-Forschers Bode geht Alara Hofer in ihrem Buch "Goethes She" (Stuttgart 1920, Cotta) schäfer und herber ins Zeug. Da lesen wir gleich zu Beginn, daß Goethes Olympiertum nur Maste war: "dabinter sitzt das große Grauen". Und dann kommen als Auftakt ein paar Seiten grau in grau. "Christiane stirbt einen jammervollen Tod. August, Trauzeuge bei seiner Eltern Hochzeit, macht als Beibelberger Student Schulden, vom Bater her die Leidenschaft für die Weiber, von der Mutter her die su den Wein in den Abern . . . Mit Ottilsen kommt der Untergang ins Goethehaus . . . Das Ende ist hoffnungslose Zersplitterung". Schon ist man versucht, das Buch aus der Hand zu legen. Dann aber sammelt sich die Betrachtung immer mehr auf des Dichters She: die zwei Sestalten Frau von Stein und Christiane Bulpius treten in den Mittelgrund. Iene durchaus lichtvoll, Goethe in der Spannung edler Geistigteit zu erhalten bemüht; diese jedoch sinnlich, naiv-eigensüchtig, niederziehend. Das Buch sessen wenn man gegen diese Schwarz-Weiß-Malerei Bedenten hegt.

Indem ich diese Betrachtungen abschließe, kommen mir von dem französisch-nationalen Fanatiter und Heißsporn Maurice Barrès Außerungen zu Gesicht, die er an der Universität Straßburg verlautdaren ließ. Wie hat uns dieser schlaue, zähe Intrigant schon seit Jahrzehnten unser Elsaß planmäßig vergiftet! Da half und hilft teine Aufzählung von Gegen-Tatsachen: hier handhabt Machtwille alle Mittel, auch Verzerrung und Fälschung, um das "französische Genie" und das "Recht auf den Rhein" schwachtaft zu machen. Und so arbeitet Barrès nun auch im geraubten deutschen Elsaß, unbedenklich, unbelehrdar, fanatisch besessen vom allfranzösischen Machtwahn. Wenn Ahnliches — nur Ahnliches, denn dieser Propaganda sind wir nicht gewachsen — in Deutschland versucht wurde, so wurde dieser Versuch von vornherein von dem linksstehenden Deutschen selbst als "allbeutsch" niedergetobt. So hatte das Deutschtum im Elsaß teine nationale Stoßtraft; die Franzosen arbeiteten besser.

Run rebet also bort, an ber jungft noch so glanzenben beutschen Universität, siegreich iener Erzfeind beutscher Rultur. 2m 20. November bat er im ebemaligen Raiserpalast, jekt Palais du Rhin, einer Promotion beigewohnt, in ber ein junger Frangose seine Thesen über Goethes Einfluß in England verteibigte, und bei diefer Gelegenheit hat er in ber Universität Die Bufte Goethes entbedt, ber nach feiner Anficht "am beften die Wirtung barftellt, bie bie frangofifde Bivilisation auf bie an ben großen Strom grengenden Lander zu üben fic schmeicheln barf" (!). Das Allbeutschtum, sagt Berr Barres, habe bas Wert Goethes planmäßig entstellt, die besten beutschen Werte ber Rlassiter feien vom Ceutonismus (!) verschandelt worden. Der französische Geist sei berufen, diese Entstellungen aufzubeden und die Wahrheit (!) wiederherzustellen. "Der Rheinländer Goethe hat sein Leben verbracht in Beimweb (!) nad einem bessern Frankreich; bier bei uns hat er ben ersten Zutritt zu ben Dingen gesucht, wie wir sie auffassen, und in der Folge lernte er noch mehr, sie auszulesen und zu fchaten. Ich halte ibn für ben Borläufer und zugleich ben ewigen Bertreter ber Deutschlande - unsern Sonderbundlern porgreifend, behandelt uns Berr Barres stets als Vielzahl - bei Frantreich, und ich glaube, mit ihm tonnten wir den ewigen Streit der beiben Sivilisationen befänftigen und ausgleichen. Wann wird die Beit tommen, wo seine Abtonmlinge, sorgfältig Der Turmer XXIII. 5 25

Digitized by Google

ausgesucht, zu der Chre zugelassen werden, sich ihres Boschismus in der Berührung mit unserer Zivilisation zu entäußern?" Er habe schon 1914, sagt Barrès, diese Frage beantwortet. Zunächst, so habe er damals ausgeführt, müßten die verschiedenen deutschen Nationen für alle Zeit politisch und militärisch außerstande geseht werden, Frankreich zu schaen; dann müßten sie die in Frankreich zerstörten Häuser wieder ausbauen und den französischen Toten prunkvolle Grabmäler errichten. "Und wenn sie dann von unsere geistigen und moralischen Aberlegenheit nühlichen Gebrauch machen und sich unserer Erziehung unterwerfen wollen, werden wir sie sicherlich ermächtigen, Ruhen zu ziehen aus unser alten Kultur, die es schon Goethe erlaubte, sich glänzend zu entwickeln. Wir werden ihr grobes Leben durch den Sinssus unseres geistigen Lebens erheben. Die hervorragendsten Deutschen der verschiedenen freien Städte und der deutschen Staaten mögen, falls sie sich willig und fähig zeigen, in der Gesellschaft unsere Söhne zu lernen, wie ehemals in Straßburg zu den Vorlesungen unser französischen Lehrer zugelassen werden und ihre Sitten abscheifen. Aber eilen wir den Ereignissen nicht voraus; zunächst muß die deutsche Rasse durch die Zeit der Buße hindurch."

So spricht Maurice Barrès, Mitglied ber frangosischen Atademie.

Man weiß nicht, was an diesen Ausführungen abstoßender und krankhafter ist: die persönliche Dummheit dieses Mannes, der nichts von Goethes schroffer Abwendung von Frankreich gerade in Straßburg zu wissen scheint, oder sein nationalistischer Jochmut?

Hier ist selbst dem reinsten Willen jede Aussprache, geschweige denn Verständigung unmöglich. Naturen dieser Art wollen teine Wahrheit, sondern Macht. Ich habe, selber Ur-Elsässer, über "Goethes Elsas" auf der letten Tagung der Goethe-Gesellschaft im Mai 1920 den Festwortrag gehalten, der nun im neuesten Jahrbuch der Gesellschaft erschienen ist. Es wäre ebenso aussichtslos wie würdelos, wollte man Jerrn Barrès durch Zusendung einer solchen Arbeit zu erschüttern versuchen. Dieses angeblich so gebildete Frankreich, das uns deutschgestimmte Alt-Elsässer ausjagt, das bereits über hunderttausend Menschen von dort in einzigartiger Brutalität über den Rhein verdannt hat, beschuldigt uns Deutsche des "Boschismus" und rühmt sich überlegener Kultur, der wir sogar — unsen Goethe verdanken!

Bier ift die Grenze des Irrfinns überschritten.

### L.

### DEC

# Philipp Otto Runge

anftwelliges Gelände, das sich dem Lenz entgegenbreitet. Aus den seuchtglänzenden Schollen hebt sich ein Ouft der Verheißung. Die Wiese ziert sich mit hellem Grün im wachsenden Morgenlichte. Ein Regendogen spannt sich gläubig und vertlärt über den glizernden Himmel. Und die nahrhafte Luft ist schwer von Bukunft und Erwartung... So sehe ich dich, Philipp Otto Runge, du Frühvollendeter, du jäh gebrochene Hoffnung! Und wie sollte ich dich auch anders denken — dich, der du selbst ein Frühling warst und deine keusche, reine Seele der unverbrauchten, wartenden Landschaft schenktest?...

Wenn man Runge als den Begründer der deutschen Landschaftsmalerei gepriesen hat, so darf man dennoch niemals übersehen, daß die ersten Ausblide auf diese neuerwedte Runstart in Tieds "Sternbald", einem heute noch immer vernachlässigten Buche voll Fernsicht und Morgenröte, gegeben sind. Runge hat den Roman gelesen, ihm seine freudige Zustimmung geschentt. Was aber bei Tied nur als Erwartung, als Wunsch gemeint war, das wollte er — ein schaffender Künstler — der Wirtlichteit, der Erfüllung entgegenführen. Er zuerst versuchte es, Rlarheit und Entschiedenheit zu gewinnen, und eben darum ragt seine Gestalt ehr-

furchtgebietend in die Gegenwart hinein, weisend und mahnend. Dieser stille, besinnliche Pommer erlangte eine Wichtigkeit, deren er selbst sich gewiß am wenigsten bewußt war. Er liebte es, sich auszusprechen, seine Gedanken brieflich darzusegen, denn er fühlte, daß Ungekanntes zum Licht verlangte und daß man zunächst Abersicht und Bestimmtheit erreichen müsse. Man würde ohne Renntnis der kostbaren Briefe Runges Bedeutung sicherlich minder hoch einschähen, denn auch ihm begegnete, wie so manchen Romantikern, das schlimme Schissal, daß seine indrünstige Sehnsucht über seine Kraft hinauswies, daß er unvermögend war, die drängende Fülle der Ideen zu bannen und zu bestehen. Er selbst freilich sucht sich über diese schnmerzhaste Erkenntnis, die in den Stunden der Entmutigung aufdämmerte, hinwegzutrösten ("Freien ist gut, Nichtsreien ist besser auch in der Kunst so etwas, das besser sich kreie, der soll es bleiben lassen, und so gibt es auch in der Kunst so etwas, das besser ist als Kunstwerte machen"), wir Nachtommenden aber müssen minder besangen prüsen; uns liegt es ob, ohne Nebenabsichten und Seitenblicke nur das Wesentliche, Beharrende auszunehmen. Und wenn wir auch das Gewollte nicht vernachlässigen dürsen, so muß doch das Erreichte vor allem Seltung haben. —

Die Landschaftsmalerei, auf welche Runge entscheibenb hingewiesen, war bamals eine Runft, die scheinbar jeder sicheren Aberlieferung ermangelte. Goethe und sein Freund Meyer, welche durchaus dem griechischen Ideal anhänglich waren, hatten den Sak zur Regel erhoben: "Der Mensch ist ber bochste, ja ber eigentliche Gegenstand ber Runft". Man muß den Brief, den Runge gelegentlich der Weimarer Runstausstellung schrieb, mit Bedacht und aufmertenbem Lauschen zu burchbringen suchen: es ist, als sabe man die grok verwunderten Augen des Malers, die Überraschung darüber, daß ein so einseitig befangenes Siel wie das von Goethe geforderte überhaupt möglich, geschweige denn berechtigt sei. Und mit unzweibeutiger Sicherheit zeigt Runge den Weg, auf dem allein noch eine Hoffnung auf Erneuerung und Fortsetzung gegeben ist. "Es brangt sich alles zur Landschaft, sucht etwas Bestimmtes in biefer Unbestimmthoit und weiß nicht, wie es anfangen? Sie greifen falsch wieder zur Historie und verwirren sich. Ist benn in dieser neuen Kunst — der Landschafterei, wenn man so will - nicht auch ein böchster Punkt zu erreichen? ber vielleicht noch schöner wird wie die vorigen? Ich will mein Leben in einer Reihe Kunstwerke darstellen; wenn die Sonne sinkt und wenn der Mond die Wolten vergoldet, will ich die fliebenden Geister festhalten; wir erleben bie schone Beit dieser Kunst wohl nicht mehr, aber wir wollen unser Leben daran seken, sie wirklich und in Wahrheit hervorzurufen; tein gemeiner Gedante soll in unsere Seele tommen; wer das Schöne und das Gute mit inniger Liebe in sich festbält, der erlangt immer doch einen schönen Bunkt. Rinder muffen wir werden, wenn wir das Beste erreichen wollen."

Man betrachte die Kartons von Carstens und Genelli; es herrschte beinahe Furcht vor allem, was die sicheren, eindeutigen Umrisse zu zerstreuen oder zu verdämmern imstande wäre. Sanz anders Runge, der Verfasser der "Farbenkugel", der einem Goethe bei seinen optischen Studien wertvolle Hilfe darbringen konnte. "Die Farbe ist die letzte Kunst und die uns nur immer mystisch ist und bleiben muß, die wir auf eine wunderlich ahnende Weise wieder nur in den Blumen verstehen." War die Historienmalerei lediglich zu blasser Objektivität ausgeartet, zu flacher literarischer Senauigkeit, so verlangte Runge jetzt vielmehr die Erweckung des lebendigen Geistes, die Beseelung. "Alle Tiere und Blumen, die sind nur halb da, sobald der Mensch nicht das Beste dabei tut; so dringt der Mensch seinen Gefühle den Gegenständen um sich her auf, und dadurch erlangt alles Bedeutung und Sprache."

Es ist später von C. G. Carus in den "Briefen über Landschaftsmalerei" dieses Ziel weiter verfolgt und durch Goethes Theorien gehoben und gestüht worden. Auch Carus verlangt "die Darstellung einer gewissen Stimmung des Gemütslebens durch die Nachbildung einer entsprechenden Stimmung des Naturlebens". Damit sind unbedingte Möglichteiten

geboten. Gerade das, was man damals mit dem heute so abgenuhten Begriffe "Stimmung" bezeichnete, hat Fragen und Rätsel übrig, an benen ber Menschengeist selbstschöpferisch vollenden tann, welche einem jeden Beschauer unbegrenzte personliche Bezeigungen offen lagt. Staffage wird nicht unerbittlich verworfen, wohl aber meint Carus: "Immer wird bie Landschaft bas belebte Geschöpf bestimmen, es wird aus ihr selbst notwendig hervorgehen und zu ihr gehören muffen, folange die Landichaft Landichaft bleiben will und foll." Die Gemalbe feines Freundes David Caspar Friedrich, dieses abseitigen, gedämpsten Künstlers, dessen hoher Wert seit der deutschen Rabrbundert-Ausstellung 1900 erst pöllig erfannt und gewürdigt wurde, hat in den reifsten seiner wundersamen Bilder das verwirklicht, was Runge und Carus verlangten. Und wenn Carus die Landschaftsmalerei lieber durch das umfassendere Wort "Erdlebenbildtunst" bezeichnet sehen wollte, so begreift man beim Anblid ber Friedrichschen Gemalbe, daß bier in der Cat etwas nicht nur dem Namen nach Neues und Förderliches geschaffen wurde. Freilich fehlt die Staffage, die leidige Illustration auch hier nicht ganalich (Mädchen am Strande, Sonnenaufgang, Zwei Manner in Betrachtung des Mondes); aber Friedrich selbst hat gelegentlich mit gutmütigem Spotte dieses Verfahren verworfen und lediglich als Wegweiser für die untundige Menge ausgegeben. Bis in die Gegenwart freilich, dis zu Bödlin (Schweigen im Walbe) und Rlinger (An die Schönheit) hat dieses sentimentale Versehen sich fortgeerbt und manche der reinsten Wirtungen derb und aufdringlich zerstören helfen.

Es erscheint ohne Zweifel wunderbar, daß wir gerade von Runge, der als erster die Bedeutung der Landschaft so klar empfand und verkündigte, kein Landschaftsbild im engeren Sinne besigen. Aber indem er die Beseelung des scheinbar Unbeteiligten, Augermenschlichen verlangte und ersehnte, löste er das Bestimmte der Gegenstände durch Symbolik zur Arabeste auf. Er, der die Blumen über alles liebte, konnte fie nur mit Genien und Engeln bevolkert benten (freilich brauchte auch bas Ungekannte, bisher Unverständliche seiner Ansicht nach ber leisen Bermittlung); und so schuf er benn seine berühmten "Tageszeiten", in benen auch bas Unbestimmteste, das Unbewußte sich zum belebenden Ahnthmus auflöste. Die Landschaft fah er nicht mehr im Ganzen, als Ungeteiltes, er zerlegte fie allgemach in Blumen und Blüten, indem er einem jeden Einzelwesen besonders Aufmertsamteit und Teilnahme darbrachte. Und so stiegen denn aus der purpurnen Dammerung, aus Ahnung und innigster Hingabe, jene seltsamen Traumblüten empor, die tein anderer wie Görres so wundervoll zu ertlären verfucht hat — foweit Träume überhaupt in Worte sich fangen lassen. Er auch ist es, ber für biefe neue Weise ein neues Wort gefunden hat. "Sollen wir sie Arabeste heißen? Wir würden ihm unrecht tun, indem wir, was tiefer Ernst und Sinn gebilbet, vergleichen wollten mit dem, was bloß aus spielendem Scherz einer heitern Phantasie hervorgegangen. Die Arabeste ist die Waldblume in dem Zauberlande, die höhere Kunst aber windet Kränze aus den Blumen und tranzt bamit die Götterbilder. Nennen wir sie lieber daher Hieroglyphit ber Runft, plastische Symbolik." Der klare, ruhige Goethe, der gleichwohl diese Blätter gestochen sehen wollte, "zu großem Genuß für die Gegenwart und als ein würdiges Dentmal des deutschen Beitfinnes für die Nachwelt", tonnte fich in diefer flufternden Marchenwelt nur mubfam heimisch finden. Er sagte zu S. Boisserbe, indem er sie als "zum Rasendwerden, schon und toll zugleich" bezeichnete, die zweifelnden Erläuterungen: "Das will alles umfassen und verliert fic barüber immer ins Elementarifce, boc noc mit unenblicen Schönheiten im einzelnen. Da sehen Sie nur, was für Teufelszeug, und hier wieder, was da der Rerl für Anmut und Herrlickeit hervorgebracht, aber der arme Ceufel hat's auch nicht ausgehalten, er ist schon hin; es ist nicht anders möglich; wer so auf der Alippe steht, muß sterben oder verrückt werden, da ist teine Gnade." Wir heutigen Betrachter vermögen uns mit dieser Betonung des Pathologischen nicht mehr einverstanden zu erklären; hatte doch Goethe für alles Romantische nur 9bilipp Otto Runge 365

bie ablehnende Bezeichnung des Kranthaften! So herb verneinend widerrief er seine eigene wundervolle deutsche Jugend.

Und dennoch schuf Runge mindestens zwei Bilder, auf denen unmittelbar Landschaft gegeben ist, die uns Runde von dem aussagen, was er gewollt und erstrecht hat. Man betrachte den blühenden Garten auf dem Bilde der Hülsenbedschen Rinder. Da ist freie Sonne, saftiges Wachsen und Gedeihen. Nicht nur Staffage, sondern liebevoller Selbstzwed. Und dann aus der zweiten Bearbeitung des "Morgens" das nadte Rind, das im Rohlselbe liegt und sich dem ausbreitenden Lichte entgegenstrecht: — da empfindet man wirklich etwas von der Rühle und Frische, von der Unverbrauchtheit der Frühe. Man sühlt den Morgentau an den Halmen und Blättern, den weichenden Duft aus den schauernden Bäumen des Hintergrundes. Auch wenn man nicht die Frauengestalt aus dem zersließenden Nebel emporsteigen sähe, so begriffe man doch, daß hier das Wunder des immer neuen Lichtes gemeint ist, das Erwachen, das befreiende Schweben. Das ist ja die Gnade aller Runst, daß sie uns löst von Aufall und Umgebung und uns dem Wesen naheführt. Niemals ist sie am Ende, immer Beginn und Zutunft . . . Als Runge hier zur Farbe griff, da wußte er, daß nur durch sie alle Möglichteiten angedeutet und erschoft werden könnten, wahrhaft lebendiges Sein und Werden, Bewegung und Fülle des Lichtes. Dieses wunderdare Bild ist unmittelbarste Gegenwart, ist Erleben, ist erster Sag . . .

Was Runge erstrebt hat, war letten Endes eine Darstellung der Idee. Alls er sein Bild "Die Quelle" plante, meinte er, "das Bild soll eine Quelle werden im weitesten Sinne des Wortes: auch die Quelle aller Bilder, die ich je machen werde, die Quelle der neuen Runst, die ich meine, auch eine Quelle an und für sich." Aber geheime Sorge beschleicht ihn dennoch bei seinem übermäßigen Vorhaben, diesem Semälde auch noch alle ihm bekannten Blumen einzusügen, und er bekennt mit rührend freimütiger Verzagtheit: "Die Sache würde für jett sast mehr zur Arabeste und Bieroglyphe führen, allein aus diesem müßte doch die Landschaft hervorgehen, wie die historische Romposition doch auch daraus gekommen ist. So ist es auch nicht anders möglich, als daß diese Kunst aus der tiessten Mystit der Religion verstanden werden müßte, denn daher muß sie tommen, und das muß der seite Grund davon sein, sonst sällt sie zusammen wie das Haus auf dem Sande." Sicherlich fand er sich darum so häusig ratlos und ohne Gewisheit, weil er durch die Macht des Gedankens, durch die Verführung zum Abstratten sozusagen ins Luftleere gehoben wurde. Um so eifriger nahm er dann die Feder zur Hand, um gleichsam ausweichend in Worten zu künden, wozu ihm die malerischen Kräfte mangelten.

Bielleicht beruht die Wertschähung Runges, die er in der Gegenwart wieder genießen barf, sogar auf einem alteingesessenen Mikverständnis. Das "Publitum" — und in Deutschland gehört ihm die Mehrheit zu - möchte in der Runst vor allem Zwed und Erklärung seben; bie "Technit", die gute, tuchtige Malweise als solche, wird nur allzu willig beiseite gelassen und vernachlässigt über einer staunenden Ebrfurcht vor allem, was Gedante, Tieffinn beikt. Darum gibt es so manche, benen der literarische Schumann wichtiger erscheint als der "naive" Schubert, welche einen Beethoven nur als den Grübler, den "ringenden Titanen" gelten lassen. So erwuchs die Vorliebe für die Historie (Matart, Piloty, Raulbach), welche die tostbaren Reime, die sich in der Landschaftsmalerei unbeschützt auftaten, allzu rasch mit ihrem verfänglichen Schlingtraute überwucherte. Daber Runges Abneigung gegen Goethes Vorschläge, beren treubereite Nachfolge damals zur Vernachlässigung der Farbe führte und lediglich in der peinlich genauen Linie Erfüllung und Biel erblickte. Während man früher eine Susanna im Babe, die heiligen drei Könige, die Kreuzigung immer von neuem darstellte, indem man den Borwurf bei der Menge als so allgemein bekannt und vertraut voraussehen konnte, daß lie darüber die eindeutige, sichere Malerei nicht außer acht lassen und übersehen wurde, war man späterhin bemuht, allerlei perfonlich bedingte Ratfel und Begriffe bargustellen, beren

Lösung den Beschauer über die Mängel des Technischen, des handwerklichen Könnens allzu leicht hinwegzutäuschen vermochte. Die Malerei blied nicht mehr Zwed, sie wurde Mittel. Und so mußte notwendigerweise die geschmähte Atcliertunst ihre blassen, dustlosen Blüten im Glashause zu flüchtigem Leben ausschließen. Der Deutsche, vorwiegend Tdeenmensch, mußte sich aus dem sinnenfreudigen Frankreich neue Nahrung holen, ehe er imstande war, zwei auseinanderfallende Teile glücklich wieder zu vereinen und das in sich selbst beruhende Bunder der Farbe wieder völlig zu erkennen und auszunehmen.

Vielleicht hat Runge darum so eifrige Zustimmung gefunden, weil er der Ibeentunst geneigt war; aber man darf niemals vergessen, daß er bei aller Abstrattion, die sich in den vier Blättern der "Tageszeiten" tundgibt, dennoch insofern aller Veräußerlichung auswich, als er sich eben der Arabeste bediente, welche allein schon durch die Schwungtraft und innere Schönheit der Linien — auch ohne Kenntnis des Vorwurfes — zum lauteren, absichtslosen Genusse hinleiten mußte. Und wenn man seine träftigen, lebenstroßenden Kinderbildnisse betrachtet, die patriarchalische, ehrfürchtige Varstellung seiner Eltern, so versteht man, daß es versehlt ist, diesen Maler lediglich als blutarmen, überstiegenen Alchimisten zu bewerten.

Wenn man das ruhige, schmale, verträumte Antlik Runges betrachtet, das uns so gefakt, vertrauend und gläubig entgegenblidt, so wird man versteben, was Steffen fagt: "Es gibt wenige Menschen, die sich so gang als Fremblinge auf ber Erbe barftellen wie er. Alle feine Gebanten, bichterische wie tunftlerische, bewegten fich in einer bobern geiftigen Welt, in welcher er lebte, aus welcher jede Außerung entsprang . . . Wenn Runge unter seinen Freunden fag, erschien er im wahrsten Sinne kindlich. Die geringsten, gewöhnlichsten Ereignisse erhielten einen dichterischen Anstrich, und bas Unbedeutenoste erschien ibm marchenhaft... So sehr auch Novalis durch Bildung und Ansichten des Lebens von Runge verschieben war, so wurde ich doch immer an jenen erinnert. Novalis lebte in einer reichen Mothenwelt, wie sie sich geschichtlich gestaltet hatte, er lebte forschend, grübelnd, bildend in ihr, und sprach aus ihr heraus. Hier aber glaubte ich das Mythen erzeugende Organ inmitten einer talt reflettierten Beit unmittelbar mahrgunehmen." Diefer Sinnige, Anbachtige bat über Fragen der Religion nicht minder ernst und vertrauend nachgedacht wie über die Probleme ber Farbe. Ihm bedeutete das Schaffen in Wahrheit Gottesdienst; ohne die helfende Gnade erschien er sich nutlos und ohne Gewähr. "Wer mit bem rechten Glauben arbeitet, ber tommt nie zu Ende; in unserer eigenen Seele, da ist die unergründliche Tiefe, womit wir nie zu Ende tommen." Und: "Was bu in beiner ewigen Seele empfunden, bas ift auch ewig, was bu aus ihr geschöpft, das ist unvergänglich; bier muß die Runst entspringen, wenn sie ewig sein soll."

So stark war in diesem zarten, gebrechlichen Körper die Macht der Seele; so innig rang er nach Losgebundenheit. Und darum fand er seine Erfüllung in der leichten, schwebenden Arabeste, die wurzellos in den wiegenden Lüften treibt, die sich hinnehmen läßt von jedem Hauche, der aus der Ewigkeit herniederweht . . .

Dantbar dachten seiner die Aberlebenden. Goethe widmete ihm anertennende Worte: "Es ist ein Individuum, wie sie selten geboren werden. Sein vorzügliches Talent, sein wahres, treues Wesen als Künstler und Mensch erweckte schon längst Neigung und Anhänglichteit bei mir." Arnim und Brentano, die er durch seine töstlichen plattbeutschen Märchen "Von dem Machandelboom" und "Von dem Fischer und spner Fru" entzückt hatte, haben ihm preisende Verse nachgerusen; Görres schrieb einen ergriffenen Aufsah, und Steffens gedachte in seinen Lebenserinnerungen des Freundes voll Wärme und Güte.

Ernst Ludwig Schellenberg



### Volkstanz

bes Befreiungsjahres durch eine Wanderung und ein Fest auf dem Johen Meigner bei Kassel seierten, gehörten zu den Jauptpunkten der Tagesordnung nicht nur die Ansprachen eines Traub, Avenarius und Wyneten, nicht nur die Abgabe feierlicher Erklärungen über die idealen Biele einer auf alkohol- und nikotinsreie Lebensführung gerichteten Jugend, die am Busen der Natur neu erstarten wollte: sondern man gad sich auch mit einer Leidenschaft, die salt einem religiösen Betenntnis gleichtam, dem Singen alter deutscher Volkslieder und der Aufführung deutscher Volkslieder und der Aufführung deutscher Volksdieden und der Aufführung deutscher Volksdieden und der Aufführung deutschaft, die salt eine Volksdieden und der Aufführung deutschaft, die fassen weit mehr als nur einen äußeren Schmuck gleich den bunten Bändern ihrer Wandervogelklampsen — sie sasse uns auf als eine Losung zu neuem künstlerischen, körperlichen und geistigen Erziehungsziel.

Berfolgt man die Seschickte des Tanzes in seine Anfänge zurück, so ist er bei allen Völtern der Erde zunächst eine ekstatisch-religiöse Angelegenheit gewesen: fetischistische Abbildungen des Lebens der Sötter und Seister sollten zu zauberischen oder gottesdienstlichen Zweden gedoten werden, und die geniale Naivetät der Naturvölter konnte derartiges nicht ohne stärkste Stillsserung hervordringen. Eine leidenschaftliche innere Bewegung, die weder im Darstellen lebender Bilder noch im Absingen frommer Weisen ihr Senügen fand, riß den ganzen Körper zu mimisch-plastischen und vor allem zu rhythmischen Bewegungen hin — noch die Veitstänze und Tanzseuchen des Mittelalters zeigen, wie nahe diese Dinge den mystischen Abgründen, den religiösen Zenseitigkeiten des Seelenlebens stehen.

Von hier aus hat auch das Orama seinen heiligen Ursprung genommen. Der gleiche Weg von den dionysischen Gebirgstlüften zur flachen Ebene, ja stellenweis sogar zum siederdunstigen Sumpsland, den im Verlauf der abendländischen Kulturgeschichte die Schauspieltunst hat erleben müssen, ist auch der Tanztunst nicht erspart geblieben. Sie mußte es sich gefallen lassen, zum Volksvergnügen zu verslachen, und wenn sie auch dier vielsach noch im Dienst poetisch verklärten Liebesspiels geblieben ist, so hat sie doch auch die Kupplerrolle niedriger Erotit die zur Neige ausgetostet! Die schlüpfrigen Balletts der großstädtischen Ausstattungsstücke, die Schiebe- und Wackeltänze einer geschmacklich verrohten und verdorbenen Halbwelt lassen wahrlich nichts mehr von den sakralen Quellen jener uralten Kunst erraten.

Es bedeutete eine wichtige Renaissancerscheinung, als um die Wende zum 20. Jahrhundert eine Isadora Duncan die bisher unter rein virtuosen Gesichtspunkten betriebene Solotanztunst einer Otéro, einer Cléo de Mérode in den Dienst höherer tünstlerischer Aufgaben stellte. Von hier aus hat sich unter Mitwirtung der Maler und Runstgewerbler eine bedeutsame Aufwärtsbewegung entsaltet; und es bleibt nur zu bedauern, daß unsere schaffenden Musiter sich nicht ebenfalls entschlossen in den Dienst der modernen Terpsichore gestellt haben, so daß man noch täglich das sehr ansechtbare Vergnügen erleben kann, mangels anderer Literatur Meisterwerte von Glud, Mozart, Beethoven, Schumann "vertanzt" zu sehen, obwohl den betreffenden Stücken jede Tanzverwendung ursprünglich weltensern gelegen hat. Manchmal handelt es sich dann (sogar bei recht berühmten Tänzerinnen) um eine derartige Vertennung und Verzeichnung des musitalischen Inhalts, daß man lebhaft bedauern muß, solchen Misbrauch nicht mittels des geistigen Urheberrechts verhüten zu können. Aber auch in ihrem guten Teil bleibt diese Runst "l'art pour l'art", eine Gaumenreizung für wohlhabende Feinschmeder, eine Unterhaltung für übertultivierte Runstliebhaber, ja für raffinierte Snobs.

Diesenigen Kreise bagegen, benen die geschilberte Augenweibe-Tanztunst ebenso wie das etwas spiehige Lämmerhüpfen auf den Hausbällen des Kleinbürgerstandes nicht genügte, haben mit schönheitsdurstigem und liebevollem Herzen Ausschau gehalten nach den verborgen rinnenden Quellen des immer noch lebendigen Volkstums, und konnten gewissermaßen reiche

Ströme bald in Staubeden auffangen. Der gleiche, von echtem Kunstsinn geleitete Sammeleifer, der die immer seltener werdenden Schähe des Volkslieds und der Marchenwelt, der alten Bauernsitten und der Volkstunst nicht dem Verderben und Vergessen mochte anheimfallen lassen, hat auch die Tänze der alten Zeit und der abgelegensten Gegenden des Vaterlandes neu zu Ehren gebracht. Wissenschaftliche und populäre Sammlungen sind veröffentlicht worden (unter letzteren nenne ich etwa die zwei Hefte Sing- und Instrumentaltänze von Gertrud Meyer im Teubnerschen Verlag), und die volkstundlichen Zeitschriften bringen noch immer neues Tanzgut der Vergangenheit ans Licht. Hoffentlich wird bald einmal ein volkwertiges und umfangreiches Gegenstück dieser Art zum Zupfgeigenhansel, dem Liederbuch der Wandervögel, geschaffen werden.

Es ist eine gang neue, bobe und gutunfteträftige Rultur, die sich mit ben Boltetangen unserer fich aus der lichtlosen Enge der Mietstafernen binaussehnenden Großstadtjugend anspinnt; es sollte die Ebrenpflicht jedes beutschen Elternpaares fein, unter ben Buben und Mädchen das Interesse an diesen Bestrebungen zu weden und ständig zu begünstigen. Nicht in überfüllten, schlechtgelüfteten Raumen ahmen bier Pennaler und Badfische bas obe Rlirtspiel ber Erwachsenen nach, nicht wird bier eine verphilisterte Salonkultur mit ihrem Calmiglanz und ihrer gesellschaftlichen Unaufrichtigteit weitergereicht — sondern in Gottes freier Natur finden sich die Besten beiberlei Geschlechts in frischer Zugendlust harmlos und arglos aufammen. Ihnen bedeutet Canzen nicht Rotettieren und Girren, Affen und Geilen, sonbern eine kunftlerische Betätigung, die Auge, Ohr und Herz weitet, die zu einer tief beglüdenden Berrschaft über ben eigenen Rörper führt, welche die Lungen mit frischer Luft und die Seelen mit Sonne füllt. Man hört nicht das blode Stumpern auf verstimmtem Rlavier, beffen monotoner Stampfrhythmus nichts mehr mit musikalisch belebtem Befen zu tun bat: sondern die Sanzenden selber singen sich schlicht ein- oder zweistimmig ihre Lieder. Die einen unerschöpflichen Reichtum reigender Ginfalle bekunden, ober eine Flote, eine Geige bubelt, und eine Laute zirpt traulich dazu die Harmonie.

Bei solchen Unternehmungen mitgemacht zu haben, gehört zu ben schönsten Erinnerungen meiner Jugendzeit. Den verschiedensten Ständen gehörten wir an — Symnasiasten, Studenten, junge Rausleute, Beamtinnen, Seminaristinnen, ein Geiger und eine kleine Malerin — gemeinsam war uns nur der Licht- und Lufthunger der Großstadtkinder, der Schönheitsdrang und der Rameradschaftssinn, die Wanderlust und — daß wir alle tein Geld hatten. Das ist nämlich auch eine sehr wesentliche Seite der Angelegenheit: Hausbälle kosten so mancherlei an Bewirtung, an schönen Rleidern, und es ist ein Zeichen, daß da etwas von vornherein salsch war, wenn in den letzten Jahren vor dem Krieg das gegenseitige Übertrumpfen und Übersteigern der Ballmütter deutlich sichtbar wurde. Wir brauchten nur ein paar Stücke Brot und ein paar Apfel, seste Stiefel und einen Lodenvock, die Mädchen besahen bunte Bauernröcke — und dann hinaus im Sommer wie im Winter dis zur ersten freien Waldede oder unter die Linde zum Tanz! Das ist die in diesen schweren Zeiten von Natur gebotene Jugendgeselligkeit, wo keiner sich gegen den andern zu "revanchieren" braucht oder angeblich "nichts anzuziehen" hat.

Wenn sich die Volkstänze, die Volkslieder, die Volksmärchen wieder zum selbstverständlichen Gesamteigentum der Proletarier- wie der Bürgerjugend, zum gemeinsamen Boden für Stadt und Land entwickelt haben werden, erst dann wird man wieder von einer geistigen Einheit innerhalb des deutschen Volkes sprechen dürsen, die uns z. B. in der Reformationszeit so groß gemacht hat und heute von allen Einsichtigen so heiß vom Himmel herabgesleht wird. Von selbst kommt sie nicht, man muß sie schaffen, und jeder kann an seinem Teil dazu mithelsen.

Dr. Hans Joachim Moser

CELLED D.

# Cimuses Godepich Furures Godepich

#### Bethmann Hollweg · Preußentum und Deutschtum Abereisrige Monarchisten · Am die Sinheit des Reiches

ethmann Hollweg — seit seinem unrühmlichen Abgang von der weltpolitischen Bühne ein Schatten nur, jest nur ein Name. Ein Name, den auszusprechen unseren Lippen Bitternis bereitet, weil er unlöslich mit dem tragischen Geschick des Reiches verknüpft ist, weil sich in ibm zugleich Glanz und Elend des deutschen Voltes widerspiegelt. Wir sind, nachdem sich der leidenschaftliche Sturm gegenseitiger Anklagen und Bezichtigungen ausgetobt hat, der fruchtlofen Schulderörterungen überdruffig geworden, und fo hat Bethmanns grüblerischer Rechtfertigungsversuch, den er in seinen "Betrachtungen jum Beltfriege" niederlegte, verhältnismäßig geringe Beachtung gefunden. Von sozialistischer und demokratischer Seite wird neuerdings zu seinen Gunsten geltend gemacht, daß er eigentlich stets das "Rechte" (im Sinne dieser Leute) gewollt, aber nicht die Rraft besessen habe, es durchzuseten. Er sei gegen ben Einmarich in Belgien, gegen den U-Bootkrieg, gegen eine restlose Ausnützung ber militärischen Rraftquellen gewesen, aber er habe sich immer wieder, wenn auch unter geheimer Resistenz, bestimmen lassen, bas dem eigenen Urteil und Empfinden Gegenteilige mit seiner Verantwortlichkeit zu deden. In diesem lauen Lob ist, wie dessen Prager nicht zu merken scheinen, so ungefähr der schwerste Vorwurf enthalten, der gegen einen Staatsmann überhaupt erhoben werden tann. Es galt noch immer als die Gunde gegen ben Geift, fo einer bewußt wider scine bessere Überzeugung handelte. Bethmann selbst hat erklärt, er sei aus vaterlandischem Pflichtgefühl auf seinem Bosten geblieben, weil ein anderer an seiner Stelle auch nicht mehr hatte tun konnen. Aus diesen Worten klingt ein schauerlicher Fatalismus, der für den ganzen Mann bezeichnend ist. Freilich, auch mit einem anderen an der Spike hatte es schief geben tonnen, aber mit ihm, da gibt es doch wohl keinen Zweifel mehr, mußte es schief geben. Und sollte es nicht eine Stimme in seinem Innern gegeben haben, die da warnend an sein Gewissen pochte und die er zur Ruhe wies — wirklich nur aus dem höchsten ethischen Beweggrund, der Vaterlandsliebe, heraus? Es hieße Schönpflästerchen auftleben, wollte man um des frischen Grabhugels willen verschweigen, daß streberhafter Ebrgeig,

verbunden mit kleinlichster Unduldsamkeit, ein hervorstechender Grundzug seines Besens gewesen ist . . .

Bethmanns Gunde wider den Geist hat sich bitter geracht, an ihm und an uns, weil er, statt im Gefühl seiner Unzulänglichkeit als gerader Mann beizeiten abzutreten, por allem Volke eine Sache führte, an beren Gelingen er im tiefften Innern qualende Zweifel begte. Er trug öffentlich die Maske der Zuversichtlichkeit zur Schau, während dahinter ein stumpfes Angstgesicht der Verzagtheit lauerte. Dazu kam, dak er im Grunde eine Schlemihl-Natur war, einer, dem alles miklang, ber sich an allen Ranten stieß, über jeden Faden stolperte, und vor dem das Bufallsglud, wenn er einmal mit tapsiger Hand banach haschte, wie ein gautelnder Schmetterling auf und davon flog. Darin mag etwas Tragisches liegen, aber nicht genug, um ihn zum gescheiterten Belben zu stempeln, wie zeitgenössische Sentimentalität das wohl möchte. Man muß die psychologische Wirkung seiner Persönlichkeit auf das Volk während des gigantischsten aller nationalen Daseinstämpfe berücklichtigen, um zu ermessen, welches Unbeil von diesem Manne ausging. Von ihm her, aus seinen Reden und seinen Amtsgebarungen ergossen sich wahre Depressionswellen bis in die entferntesten Winkel des Vaterlandes. Er batte, ganz in der Vorstellung der gottgewollten Abbängigkeiten befangen, keinen Glauben an den Stern der Zukunft, und so kam es, daß um ihn herum sich eine Atmosphäre dämmernder Entschluklosiakeit zusammenballte, aus deren Nebeln dann das blutleere Miggebilde der Juliresolution unseligen Angedenkens hervorging. Wie ein grauer Schatten der Troftlofigkeit hat Bethmann all die Rahre über uns gestanden, und noch heute, wenn wir uns in die düstere Ratastrophenstimmung jener Tage zurücherseken, legt es sich wie ein atembeklemmender Drud auf unsere Lungen.

Aber wir wollen gerecht scin: Dem Sündenberg seiner Kanzlerschaft stehen Meriten gegenüber. Eigenschaften haben den Mann geziert, die wir ehedem als selbstverständliche Beigaben hoher Amtsträger hinzunehmen pflegten, die wir aber inzwischen weit höher einzuschähen gelernt haben. Bethmann ist nicht nur ein pflichttreuer, sondern ein hervorragend tüchtiger Verwaltungsbeamter gewesen, und er hat an der Stelle, die seinem Format angepaßt war, nämlich als Ressortminister, Bedeutendes geleistet. Fern sei es auch von uns, die menschlich-sympathischen Züge leugnen zu wollen, die Näherstehende ihm nachzurühmen wissen. Als Vereinsamter hat er sein Leben, das mit einem ungewöhnlich glänzenden Ausstriege begann, um mit einem ebenso ungewöhnlich jähen Absturz zu endigen, in Hohensinows lauschiger Entlegenheit beschlossen. Vielleicht von Selbstvorwürsen und Anklagen der Vergangenbeit gequält, mag er den Tod als einen nicht unwillkommenen Sast begrüßt haben. —

Und noch eins verdient gerechterweise gesagt zu werden: Bethmann Hollweg war durch und durch ein deutscher Typ. Ein Typ, wie man ihm, aufs Durchschnittsmäßige zurückgeschraubt, tagtäglich im deutschen Bürgertum dem er ja entstammt, begegnen kann. Durch diese Feststellung wird ein erheblicher Teil seiner moralischen Schuld auf den Rücken der Allgemeinheit übernommen. Der politische Fatalismus, der sich in Bethmanns Erscheinung ausdrückt, ist die ver-

hängnisvolle Grundstimmung des bürgerlichen Empfindungsbezirks. Von ihr aus leitet sich jene tiefeingewurzelte Verdrossenheit am staatlichen Miterleben her, die sich in einem friedseligen Erdulden des wüstesten Terrors äußert und vielfach bis zu einer nun beinahe schon krankhaften Scheu vor der Wahlurne ausartet.

\* \* \*

Ohne Zweifel: Seit dem Zusammenbruch ist das innerliche Interesse am Staatsgedanken, wie im allgemeinen so auch ganz besonders im Bürgertum, merklich gestiegen und aus der Not der Stunde heraus hat sich die Sehnsucht nach der blauen Blume einer neuen Neichseinheit ans Licht gerungen. Ja, eine frischere Zugluft streicht durch die dumpfigen Stuben bürgerlicher Geruhsamkeit, nachdem der Feind dem Jause Türen und Fenster eingeschlagen hat und die Mitbewohner nach Belieben an dem baufälligen Gemäuer herunpfusch...

Der fünfzigjährige Gedenktag der Reichsgründung hat schmerzliche historische Erinnerungen ausgelöft, doch aber auch bas Stärkebewußtsein im ftolgen Rudblid auf Geleistetes wachgerüttelt. Wie schon mehrmals im Verlauf unserer Geschichte steben wir wieder por dem Rernpunkt aller innerpolitischen Erwägungen, der fich in den beiden Worten Preugentum und Deutschtum ausbruckt. Die schidfalsschwere Frage, wie ber Ausgleich zwischen Preugen und bem Reiche auf harmonische Weise zu lösen sei, wird mit der am 14. August 1921 ablaufenden zweijährigen Sperrfrist atut, die bis zur Neugliederung des Reiches vorgesehen worden war. Damit seten für uns die selben Gorgen ein, von denen die Gemuter unserer Altvordern aufs heftigste bewegt wurden. 1848 schrieb der Bonner Strafrechtslehrer Friedrich Andreas Perthes in sein Tagebuch: "Es gibt kein Baus, keine Familie in Deutschland, welche nicht ihrer äußeren Lage und ihrem inneren Leben nach eine andere geworden wäre ... Was ist unserem Vaterlande weggenommen, deffen Fehlen dasselbe so schnell aus dem einen Zustand in den anderen versetzen konnte? — Dag ein Großes weggenommen ift, bessen Fehlen schnell ersett werden muß, das zeigt sich in der geschäftigen Bewegung, die überall sich regt, um ein Neues, freilich noch von niemand Gekanntes zu machen. Von allen Seiten laufen alle herbei, die sich bisher im Rampfe ober im Gegensat mit ber Regierung befanden und halten sich ichon dieses Rampfes wegen für befähigt und berufen zum Neubau Deutschlands. Die Berschiedenheit der Rampfesgrunde erscheint jett als gleichgültig ... Sie alle wollen bas unbekannte Ding finden, burch welches eine Große Deutschlands, wie sie bisher niemals war, aufgerichtet werden soll. Was ist das verlorengegangene Große, für das nun ein anderes gesucht werden foll? Deutschland hat Breugen verloren, weil Breugen das Königtum verloren hat ..."

Damals wie heute! Wieder "laufen sie von allen Seiten herbei, um das unbekannte Ding" zu finden. Die blindwütigen Eiserer auf der äußersten Linken können es gar nicht eilig genug mit der Bertrümmerung Preußens haben. Auf der Nethaut ihres haßgetrübten Auges ist nur all das Karikaturenhafte, das Verzopfte und, geben wir's ruhig zu, ins Einseitige Verzerrte des Preußentums haften geblieben, nichts aber von der auch heute noch vorhandenen einzigartigen, fride-

rizianischen Tüchtigkeit des preukischen Wesens. Ein förmlicher Sadismus, noch am gerftückelten Rörper die Rachegelufte zu tühlen. Auf ber andern Seite regen sich Gruppen und Grüppchen, um durch eine phantastische Bropaganda nach Art etwa ber mittelalterlichen Barbarolia-Schwärmerei barmlofen Taatraumern bie Sinne zu benebeln. Noch immer gibt es einfältige Leute (meist gute Seelen), die durchaus nicht begreifen können, daß zunächst doch einmal dem monarchischen Gedanken wieder der Boden geebnet werden muß, ehe es sich überhaupt lohnt, die donastische Frage aufzuwerfen. Mit einem Worte: Wichtiger als etwa die Hohenzollern ift Deutschland. Der merkwürdige, sogar bei ganz gebildeten Leuten anzutreffende Kinderglaube, alles würde mit einem Schlage gut, schon und in Ordnung sein, wenn nur ein Raiser über Deutschland ausgerufen wäre, ist ber monorchischen Ibee geradezu schädlich. "Wir muffen uns", schreibt Ewald Bedmann in den Deutschen Aufgaben, "als Menschen staatspolitischen Dentens immer wieder flar machen, daß zwar nicht die monarchiftische Staatsform, aber ein Monnrch uns zu der wirtschaftlichen, sozialen, politischen und völkischen Entwicklung geführt hat, an der wir zusammengebrochen sind. Soll uns ein Monarch. ein Raiser aus dem geschaffenen Chaos wieder herausführen, so müßte es ein Rraftmensch, ein ganz Großer sein, der sich nicht von Parteien und Parlas menten berufen und einseten läft, sondern traft seiner Berfonlichkeit einfach da ist. Einen solchen Raiser hat auch die Deutschnationale Volkspartei im Augenblick nicht zur Verfügung. Es ist gut, den monarchischen Gedanken ohne Bezugnahme auf einen lebenben Monarchen im Bolte zu pflegen, aber für den an den Quellen schürfenden Polititer bedeutet in unserer Lage der stete Ruf nach der Monarcie bas Eingeständnis eigener staatspolitischer Unfähigkeit, die durch bie Wiederaufrichtung der Monarchie verdeckt werden soll. Was wir brauchen, ist große positive staatspolitische Aufbauarbeit. Und erst wenn sie, sei es im Wege langsamer staatsbürgerlicher Erziehung, sei es durch den starten Willen eines Einzelnen, geleistet ist, kann und darf die Monarchie zur Hüterin und zur Kortentwidlung des Geschaffenen eingesett und der Monarch berufen werden. Gink jeht schon zum Zwecke der Aufbauarbeit und Gesundung eingerichtete Monarcie würde von vornherein durch alle Fehler unserer beutigen so gedankenarmen und tatscheuenden politischen Stumper dem Volke gegenüber kompromittiert werden, womit dem monarchischen Gedanken der denkbar schlechteste Dienst erwiesen ware. Eine heute aufgerichtete Monarchie wurde sich boch in Ermangelung des großen überragenden Monarchen bei der deutschen staatspolitischen Aufbauarbeit auf diejenigen Polititer ftugen muffen, beren ganze staatspolitische Fähigkeit sich in bem Rufe nach ebenberfelben Monarchie erschöpft. Gerade im Interesse bes großen monarchischen Gedankens darf es nicht heißen: Erst die Monarchie und dann Deutschlands Gesundung, sondern: erft Deutschlands Gesundung, und sei es mit eiserner biktatorischer Gewalt, und dann die Monarchie als Hüterin."

Es ist ja nun menschlich recht schön gedacht, wenn eine Vereinigung wie der "Bund der Aufrechten" das Gedenken an das ehemalige deutsche Kaiserhaus, an Doorn und Vieringen, im Volke wach zu halten versucht. Aber, um nicht am Ende eine gegenteilige Wirkung zu erzielen, sollte man sorgfältig alles vermeiden,

was an den byzantinischen Lebensstil der Vorkriegszeit erinnern könnte. Den wieder aus dem Moder der Vergangenheit ans Licht zu zerren, wäre wahrlich des Schweißes der Edlen nicht wert, und es stände übel um den monarchischen Gedanken, wenn dessen Anhängern nichts weiter als eine Ropie des alten Regimes vor Augen schwebte.

Unsere modernen Staatskünstler, die heute so vielerlei an der Reichsschöpfung Bismards herumzumäteln haben, überfeben gefliffentlich, daß Bismard mitebem Gebilde, wie er es 1871 genial zusammenschweißte, durchaus tein Definitioum, teine starre, unwandelbare Schöpfung geben wollte, sondern daß er als felbstverständlich annahm, es wurden später beutsche Staatsmänner die von ihm geschaffene Form verbessern, vervolltommnen, den lebendigen Geift der Staatsgesinnung in sie bineingießen. Alle Vorwürfe, die man heut leichtfertig gegen Bismard erhebt, fallen füglich auf die Epigonen zurud, die auf der vor 50 Jahren geschaffenen Grundlage nicht weiterzubauen verstanden haben. Der Gedanke des deutschen Einheitsstaates, dem heute zweifellos die Mehrheit des Reichstages zuneigt und der übrigens Bismarc, wie er durch die Einverleibung Rurhessens und Hannovers bewies, keineswegs fremd war, bedeutet eine grundfähliche Abkehr von den Lösungen, die Bismard 1866 durch den Ausschluß Osterreichs und 1870 durch den Busammenschluß der deutschen Mittel- und Rleinstaaten unter Preußens Führung zuwege gebracht hat. Im Gegensat dazu wollen die Anhänger des Einheitsstaates, wie der Bentrumsabgeordnete Universitätsprofessor Lauscher das auf dem rheiniichen Bentrumsparteitag ausführte, anknupfen "an die Planformen der großen deutschen Vergangenheit, wo die Gliederung des Reiches bestimmt war durch die Berschiedenheit der Stämme, wo alles, was deutsch war, im Rahmen des ergeren Stammesverbandes sein Eigenleben führte und dann darüber hinaus im Rahmen bes die Stämme zur Einheit zusammenschließenden Reichs den Segen der Zugebörigkeit zu einem die ganze Nation umspannenden Großstaat genießen durfte. Das Verhängnis dieses aus der germanischen Sonderart heraus entstandenen und ihr durchaus angepaften Gebildes war die Schwäche der Zentralgewalt gewesen, die .es den Teilen und ihren Beherrschern erlaubt hatte, sich zu einer Gelbständigkeit emporzuringen, die schließlich jum Berfall des Reiches führen mußte. Allein Diefer Ronftruttionsfehler ließ fich verhuten, wenn man im neuen Reich die Bentralgewalt genügend verstärtte, um sie gegen ausschweifende Machtgeluste ber Reichsglieder gesichert erscheinen zu lassen. Gelang dies, und gab man dann dem deutschen Volte seine natürliche Gliederung zurud an Stelle der kunstlichen, die ihm die dynastische Politik im Laufe des letzten halben Jahrtausends, namentlich aber des letten Rahrhunderts aufgenötigt hatte, dann durfte man hoffen, zu einem deutschen Reichshause zu kommen, das an Wohnlichkeit und Zwedmäßigkeit das einst von Bismard geschaffene und nun in Trummer geschlagene Reichsgebäude übertraf, das auch das österreichische Brudervolt wieder aufnehmen konnte. Also eine Neugliederung Deutschlands auf der Grundlage der Stammesart, der wirtschaftlichen und kulturellen Busammengehörigkeit, ein Deutsches Reich, zusammengehalten nicht durch die erdrückende Übermacht eines Hegemoniestaates, sondern durch

eine starte Bentralgewalt und das Gleichgewicht der deutschen Stämme, die gleichwertig und gleichberechtigt, in ihrem Zusammenschluß eine organische Einhelt statt der mechanischen des Bismarcschen Reiches bilden sollten."

Auf den ersten Blick wirkt diese Darlegung bestrickend. Aber wenn man genauer zusieht, so wird man finden, daß die ungeheure Schwierigkeit des Problems sehr vielen auch politisch gut beschlagenen Leuten noch nicht genügend klar zur Erkenntnis gekommen ist. Beachtung verdient, was ein "preußischer Junker" bierzu in den "Grenzboten" des näheren auseinandersett:

"Der Weg zum Einheitsstaate führt nur über Opfer an liebgewordenen Überlieferungen und wird insbesondere die Kreise der Rechtsparteien vor schwere Entschlusse stellen. Bier steben die Sympathie für den monarchischen Gedanken und die Anhänglichkeit an die Bismarciche Reichsschöpfung der unbewußten Erkenntnis gegenüber, daß eine völlige Rückehr zu den staatspolitischen Bustanden, wie wir sie vor der Revolution gehabt haben, nicht möglich ist. Soweit die Anbanger der Rechtspartrien das Alte wieder aufbauen wollen, kommt in Betracht, daß die Grundlage des Reiches von 1870 bis 1918 nicht so sehr der preußische Staat als die preußische Monarchie war, sofern es überhaupt einen Sinn hat, zurüchlicend zwischen beiben zu unterscheiben. Gelbst wenn es gelänge, die angeführten Loslösungsbestrebungen preußischer Provinzen bintanzuhalten — ber geographische Bestand bes Staates ware nicht ber politische Machtfattor der Monarchie von ehedem. Es ift schwer abzusehen, wie diese balb wiederhergestellt werden könnte, wo die Rräfte, welche die Staatsumwälzung im Reiche herbeigeführt haben, in ihrer Gegensählichkeit zum Alten zurzeit noch so stark sind, wie gerade in Preußen. Nach Lage der Sache aber können die Anbänger Preugens bei den bevorstebenden Wahlen nicht mehr erreichen, als sie bei den Wahlen zum Reichstag erreicht haben. Und daß auch dies keine enticheidende Wendung jur Wiederherstellung der fruberen Macht Preugens bedeutet, durfte wohl auf der gand liegen. Soweit aber ber Bunfc nach dem Einheitsstaat bei den Anhängern der Rechtsparteien vorhanden ist, sind sie sich in vielen Röpfen nicht klar darüber, daß der Weg hierzu schwerlich geebnet wird, wenn in einzelnen anderen Ländern Deutschlands Teilmonarchien entstehen. Hier kommen zuvörderst Bayern und Hannover in Frage. Die staatliche Entwidlung in Bapern brangt unaufhaltsam jur Wiedereinführung ber Monarchie, und kaum minder start ist das in Sannover der Fall. Werden aber im Suden und Westen Deutschlands Teilmonarchien neu errichtet, so bedeutet das, ba der Norden zweifellos noch nicht für die Wiedererrichtung der Monarchie reif ist, außer unausbleiblichen innerpolitischen Erschütterungen innerhalb des Gesamtkörpers des Reiches schwerwiegende dynastische Verwicklungen. Man wende nicht ein, das sei heute nicht mehr möglich. Die deutschen Erbfehler können auch hierfür wiederum einen dankbaren Boden abgeben."

Der Föderalismus wurde, und auch darauf muß nachdrücklichst hingewiesen werden, von Bismarck erst dann gut geheißen und angenommen, als Preußen start genug war, ihn zu ertragen. Das verkennen unsere heutigen Föderalisten. Bum großen Teil aber fordern sie unter der Flagge des Föderalismus duchaus

Verständliches und Berechtigtes, etwas, das auch im Rahmen des Einheitsstaates möglich wäre und dem in der Vismarcschen Reichsgründung im weitesten Maße Rechnung getragen worden ist: Die Verücksichtigung der deutschen Stammeseigentümlichteiten bei der politischen Gestaltung der einzelnen Reichsteile, ganz besonders auf tulturellem Gebiete, was gleichbedeutend mit einem verständnisvollen Eingehen auf die Erdsehler und Schwächen der deutschen Natur ist. Sie sprechen vom Föderalismus und meinen die Dezentralisation, meinen sie ehrlich in einem verständigen Grimm über den unsinnigen Zentralismus, den der Sozialismus und die Revolution uns in überreichem Maße beschert haben. Alle die Kreise, die die Staatsumwälzung billigen, sind ja unitarisch; gleichzeitig aber tun sie mit ihrem Zentralismus das Menschenmögliche, um den Einheitsstaat praktisch nicht lebensfähig zu gestalten.

Frhr. v. Liebig hat gelegentlich einmal das sehr weise Wort geprägt, daß der Bayer erst wieder Bayer, der Sachse erst wieder Sachse werden müsse, ehe man daran denken könnte, ihn zum bewußten Deutschen zu erziehen. Der Gedanke der Reichseinheit wird in diesem Sinne also eher gefördert als geschädigt, wenn die deutschen Volksstämme sich im Kraftgefühl ihrer berechtigten Eigenart gegen die Schablonisierung des politischen Lebens zur Wehr setzen. Aur ist eine scharfe Grenze zu ziehen zwischen diesen durchaus gutzuheißenden Bestrebungen und jenen rein partikularistischen Strömungen, in denen die verwersliche Tendenz obwaltet, um kleiner Augenblickvorteile willen womöglich noch mit Unterstützung des Reichsseindes die Absonderung vom Reiche zu betreiben.

Unendlich viel Fäben laufen in dem Problem der Neugliederung zusammen. Teils unbewuft aus mangelnder Sachkenntnis, teils bewuft aus parteitaktischen Gründen werden sie durcheinandergewirrt, und es ist nicht leicht, die Verknotungen bann wieder zu lösen. So ist es nütlich und notwendig, die frische Initiative. die heute in verschiedenen deutschen Volksstämmen zur Oberfläche dringt, in ihrem tieferen Busammenhange mit der preußischen Frage zu erfassen. "Gewiß ist die preußische Frage", wird treffend in den Deutschen Aufgaben bargelegt, "eine eminent deutsche Frage, aber nicht in dem Sinne, daß die deutsche Frage nur dur Bufriedenheit durch Preugen gelöst werden könne, deshalb ungelöst bleiben muffe, wenn Preugen und die Preugen staatspolitisch und vollisch vollkommen versagen. Huch nach bem Zusammenbruch hat sich benen, die heute so laut um Preugen rufen, mehrmals die Gelegenheit geboten, ihren Willen und ihre politische und sittliche Rraft zur völkischen Gesundung darzutun, aber wie vor dem Kriege und im Kriege, wie vor der November-Revolution und in ihr, so haben sie auch nach dem Zusammenbruch noch bis auf den heutigen Tag versagt. Und gerade Diefes Verfagen Preugens und ber Preugen bewegt die im Laufe ber Geschichte in den preußischen Staat geführten deutschen Bolksstämme, frei von ben Hemmungen bes bosen Willens einer preußischen Regierung, und frei von ben noch stärkeren Bemmungen des staatspolitischen und staatsmännischen Unvermögens preußischer Polititer ber jüngsten Vergangenheit und ber Gegenwart, nun ihrerseits felbständig nach eigener und beutscher Gefundung ju suchen. Es bedeutet eine hohe deutsche Aufgabe, diesen Wunsch und Willen nach politischer und völkischer Gesundung gerade der einzelnen deutschen Volksstämme zu fördern und zu stärken, selbst wenn der preußische Gedanke darunter leiden sollte, denn höher als dieser ohne lebensträftigen Inhalt muß uns der deutsche Gedanke stehen, der heute gerade durch das Versagen Preußens und der Preußen schwer geschädigt wird. Und wenn das Selbstbesinnen der deutschen Stämme auch die Preußen nicht nur aufrütteln, sondern sie endlich auch zur Stellung von Führern besähigen sollte, dann hätten die von den willen- und tatschwachen Preußen heute so verlästerten selbständigen Regungen der deutschen Stämme auch ihr Verdienst an der Lösung der preußschen Frage."

Die Tatsache, daß Preußen gegenwärtig und auf lange hinaus die Eignung zur Begemonie verloren hat, läßt sich nicht hinwegleugnen. Es hat keinen Zweck, mit den Ewiggestrigen unbekümmert um das Jett vom Lob der Vergangenheit zu zehren. Aber ebenso tagverblendet wäre es, Preußen als etwas gänzlich Erledigtes auf den Schutthaufen werfen zu wollen. Preußen ist — traurig genug, daß man's zweimal sagen muß — mehr als nur ein geographischer Vegriff und es ist R. v. Ventivegni aus vollem Herzen beizupflichten, wenn er der Maulwurfsarbeit eingesleischter Preußenhasser gegenüber im "Tag" die Notwendigkeit betont, daß beim Reichsneubau auch die spezifisch preußischen Eigenschaften, von der Revolution nur überwuchert, nicht vernichtet, der preußische Geist der Ordnung, der Arbeit und der Pflichttreue neben den liebenswürdigeren Gaben Süddeutschlands doch als notwendige Fundamentsteine werden Verwendung sinden müssen.

Aber wie so oft in der deutschen Geschichte bereitet sich auch bei dieser Schickslasfrage wieder das schmähliche Schauspiel vor, daß die frische Kraftquelle des Volkswillens, der ersichtlich zu einem neuen staatlichen Zusammenhalt hindrängt, zur Speisung der verschiedenen Parteimühlen misbraucht wird, statt in einem großen Sammelbeden nationaler Energie aufgefangen zu werden. Und dann: am grünen Sisch allein und von heut auf morgen wird ein Problem von solchen Ausmaßen nicht gelöst. Man mag den Sinheitsstaat als ideales Ziel vor Augen haben — nur auf dem Wege organisch er Entwicklung kann etwas Lebensträstiges hervorgehen, ganz gleich, ob sich der Prozes der Neuwerdung nun mehr unter dem historischen, wirtschaftlichen oder verwaltungstechnischen Sesichtspunkt vollzieht.





#### Studenten in Mot

Sie Notlage des größten Teils unserer deutschen Studentenschaft schreit zum Himmel. Die außerakademischen Kreise sind leider über diese bitter schmerzliche Frage nicht genügend unterrichtet; und so kommt es, daß Semester für Semester die Rabl der deutschen Studierenden zu bisher nie erreichter Höhe anschwillt, trot der unsagbar schweren wirticaftliden Verhältnisse und den geradezu troftlosen Butunftsmöglichkeiten in allen atabemischen Berufen. Im folgenden möchte ich einige erschütternde Einzelheiten aus der Notlage unserer Studentenschaft auf Grund von Mitteilungen aus berufenstem Munde an die Öffentlichkeit geben. Wir durfen uns durch das äußere Bild, das unser studentisches Leben bietet, nicht täuschen lassen. Jeder Eingeweihte weiß, daß dahinter nicht wenig verschämte und wirtliche Not stedt. Bis zum Kriege konnte ein Student mit einem Monatswechsel von 120-200 & auskommen, heute benötigt er bei bescheibensten Unsprüchen (vor allem auf einer großstädtischen Universität) 500—600 M. Aur der kleinste Teil ber Studierenden verfügt jest über einen solchen Buschuß - da beißt es selbst verdienen. Aus diesem Zwang des Nebenerwerbs ergibt sich ein unsagbares Elend Saben wir's doch erlebt, daß im letten Sommer z. B. in Berlin viele Studenten teine Wohnung batten, sonbern in Nachtlokalen, Wartefälen und Parks nächtlichen Aufenthalt aufgesucht haben. Ein geheiztes Zimmer kennen die wenigsten, die Beleuchtung wird auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Stundenlanges Brennen der elektrischen oder Gaslampe zum 8wede wissenschaftlicher Arbeit ist der Mehrzahl der Studenten unmöglich. Tief beschä-Der Türmer XXIII, 5

mend ift es, wie von gewiffenlofen Firmen diese Notlage aufs empörendste ausgenutt wird. Es gibt Buchhändler und Antiquare in Leipzig, die einem Studenten für schwere geistige Arbeit — 3. B. Ratalogisieren — einen Stundenlohn von 1.50-2 M gewähren! Mir sind Fälle bekannt, daß ein Student nachmittags von 1—5 Uhr in einem Blufengeschäft Martthelferdienste tut und dafür einen Gesamtlohn von 4 M (!!) täglich erhält. Auch die Nacht muß ju Silfe genommen werben, um den Lebensunterhalt zu ertämpfen. Wärterdienste in Nachtschichten werden übernommen, man verdingt sich als Kino-Portier, Zigaretten- und Beitungsvertäufer, Megschildträger; Conntags wird auf dem Dorf zum Tanz aufgespielt ober gar allabendlich in ben Nachtlofalen ber leichtfertigen Lebewelt des Großstadtsumpfes. – Ich erfuhr das Beispiel eines Kriegsblinden und seines Führers, die im letten Sommer von 30 Pfennig täglich "leben" mußten. Sie ernährten sich von Gerstgrütze und dem Markenbrot, das ihnen ein mitleidiger Backer umsonst gab. Jett hat die Schweizer- und Quaterhilfe sich ihrer erbarmt. Es ist vorgefommen, daß der Pedell einen por Hunger in der Universität zusammengebrochenen Studenten nach dem Rettor bringen mußte. Epileptische Anfalle von Schwertriegsbeschädigten (Ropfschuk!) und Unterernährten inmitten der Vorlesungen sind keine Seltenheit. — Eine Studentin verbraucht zur Durchführung ihres Studiums das kleine Vermögen ihrer Mutter und bezahlt die Rinsen vom karglichen Lohn ihrer Rontor- und Schreibmaschinenarbeit. körperliche und seelische Zusammenbruch dieser Studentin war unvermeidlich — die Mutter bitterer Not preisgegeben. Unvermögenbe 26

Studentinnen sind in solcher Notlage schwersten sittlichen Gesahren ausgesett. Erschütternde Beispiele sittlicher Versehlungen aus sozialer Not sind mir bekannt geworden. Alles in allem:— ein furchtbarer Einblick in das Dasein von Deutschlands künftiger Führerschaft!

Ein Antlage- und Tränenbuch ist die soeben erschienene, von uns noch ausführlich zu besprechende Schrift von Dr. Walter Schöne: Die wirtschaftliche Lage der Studierenden an der Universität Leipzig. Bearbeitet nach einer Erhebung des Allgemeinen Studentenausschusses im Zwischensemester 1920, Leipzig 1920 (Verlag von Alfred Lorent). Preis 3.80 M.

Studenten in Not — das heißt: Deutschlands Zukunft bedroht! So werden wir es als heilige Pflicht erachten, diese ernste Sache im Auge zu behalten und Wege zur Besserung und Gesundung zu zeigen.

Dr Paul Bulow (Leipgig).

#### Die Marburger Studenten

sind vor dem bürgerlichen Gericht nun ebenso freigesprochen worden wie zuvor vom Militärgericht. Der Staatsanwalt selbst hat Freisprechung beantragt.

Diese jungen Krieger waren als Zeitfreiwillige auf Veranlassung der Reichsregierung zum Schutze der Verfassung gegen die Aufständischen in Thüringen ausgezogen. Fünfzehn Aufrührer, von den Soldaten gefangen, versuchten trot deutlicher Verwarnung zu fliehen und wurden auf der Flucht erschossen. Die Soldaten handelten also in Ausübung ihrer Pflicht.

Nun erfolgten in den linksstehenden Zeitungen Beschimpfungen der angeblichen "Mörder" mit grober Entstellung der Vorgänge. Bis an die Grenze der Selbstausopferung haben die Studenten geschwiegen, um nicht in schwebendes Rechtsversahren einzugreisen. Sie fanden ihre Rechtscrtigung in dem triegsgerichtlichen Prozes, der am 19. Juni 1920 mit Freispruch endete. Aber die Zeitungsbetz gegen die Atademiter ging weiter. Mit Stichworten wie "Mörderschutz durch Kriegsgerichte" wurde nun auch die Militärgerichts-

barteit angegriffen. Man ruhte nicht, bis diefe aufgehoben war und alle militärischen Straftlagen den bürgerlichen Gerichten überwiesen waren. Doch das Schwurgericht in Rassel sprach abermals frei.

Um jedem dentenden Deutschen die Unterlage zu selbständigem Urteil zu geben, ist im Verlag von Theodor Weicher, Leipzig, der stenographische Bericht über die Verhandlung vor dem Kriegsgericht veröffentlicht worden (mit den Reden des Antlagevertreters, Kriegsgerichtsrats Dr. Suren, und des Verteidigers, Rechtsanwalts Dr. Luetgebrunn, nebst genauer Ortszeichnung.)

So gründlich verfährt man immer noch in Deutschland.

Und im "freien Sowjet-Rufland", das in Massenword und Hungersnot erstickt —?

#### Die Geister scheiden sich

pegend wirten kann, wissen wir leiber. Dier ein neues Beispiel:

In Kiel bewirkte ein Artikel ber "Republit", des Organs der USP, einen Massenaustritt aus der Landeskirche vom 27. bis 31. Dezember 1920. Zu Tausenden umlagerten die Menschen das Gerichtsgebäude, Polizei mußte Ordnung schaffen. Über 10000 Austritte binnen vier Tagen!

Dazu ein Gegenftud:

Bei dem demnächst beginnenden Bau einer zweiten Pfarrkirche in Bedum wird bie ganze Bauleitung umsonst besorgt, Steine, Zement und Kalk unentgeltlich geliefert, die Fuhren umsonst ausgeführt und ein großer Teil der Arbeitesstunden.

#### Die Streikseuche

hat in Deutschland den stärksten Umfang erreicht — in Deutschland, das so sehr der Erholung bedürfte. Nach einer in London veröffentlichten Statistik über die Streiks in den ersten sechs Monaten v. J. steht Deutschland mit 1866 358 Streikenden an der Spike, wonach Italien folgt, dann Frankreich und hernach erst, in bedeutendem Abstand, die

anderen Länder. Nach der im Band 290 der Statistit des Deutschen Reiches veröffentlichten Streikstatistit sind dei uns im Jahr 1919 durch Streits — die übrigens zu 98,7 v. H. Angriffstreits der Arbeitnehmer waren — 43,6 Millionen Arbeitstage verloren gegangen. In diesen Streits wurden 61,6 v. H. der betreffenden Betriebe vollständig stillgelegt.

Angesichts der Tragit, die aus diesen Zahlen spricht, ist die "Deutsche Metallarbeiter-Beitung" leichtfertig genug, in ihrer Nr. 48 zu schreiben: "Erfreulich für uns ist die steigende Bestigkeit und Intensität des wirtschaftlichen Streiks." So gewissenlos wird über eins der allerschwersten Probleme des wirtschaftlichen Lebens in diesem Fachblatt hinweggeschwaht!

Sclingt es nicht, den Streit so zu paden, daß er die Allgemeinheit nicht mehr schädigen tann, so geraten wir ins Chaos. Was für Zustände sind denn das! Sanze Städte dürfen in Duntelheit versett, Eisen- und Säuglinge schwer bedroht, der Staat um Millionen geschädigt werden — damit eine einzelne Gruppe ihre Sonderinteressen durchlett! Und dies ist tein Verbrechen, sondern nur "uneingeschränkte Vereinigungsfreiheit", Roalltionsrecht!

Es muß ein Weg gefunden werden, den Gewerkschaften diese Wasse zu nehmen, nachdem die Regierung entwassen ist. Sonst regieren jeht schon die Gewerkschaftssührer. Das settere taiserliche Deutschland mochte sich Streits erlauben, als die Sozialdemotratie noch Partei war. Zeht sind wir im Elend, und die Sozialdemotratie ist Regierung. Zeht ist der Streit, der die Allgemeinheit schädigt, Staatsverbrechen.

Wie verfährt Sowjet-Rukland?

Nach einem neuen Geset verlieren bort alle streitenden Arbeiter ihr Anrecht auf Lebensmittel. Bei Aufsässigteit erfolgt Verurteilung zu Zwangsarbeit. Den Berusperbänden ist es verboten, Streitkassen zu besitzen.

8wang also! Wann wird in Deutschland ohne 8wang die Besonnenheit siegen?

#### Wilson und der Aobelpreis

Man hatte einst, wenn wir nicht irren, in den Beitungen gelesen, das Nobel-Romitee denke bei Berleihung des Friedenspreises an Raiser Wilhelm II. In der Cat hat bis 1914 Deutschland unter ihm keinen Rrieg geführt. Nun hat der norwegische Storthing den Preis an Wilson gegeben. Der Mann des schmachvollsten Scheinfriedens, den je die Welt gesehen, eines Unfriedens, der immer neue Ausbeutung und immer neue Rüstungen im Gefolge hat, eines Zwangfriedens, der unseres tapferen Voltes Würde mit Füßen tritt — Wilson erhält nun als Belohnung dafür, daß er von vornherein an die Entente Munition geliefert und die Hungerblockabe der deutschen Frauen und Kinder nicht verhindert hat, 134 000 Kronen und 27 Ore. Es ist, wie eine Zeitung geistreich bemerkt, in heutiger Währung der Judaslohn von einst: 30 Silberlinge. Und die Zeitung fügt hinzu: "Springt ihr nicht auf, Menschen in Deutschland, Menschen mit ber unerschöpflichen Geduld, die ihr euch gewöhnt habt, jeden Verrat hinzunehmen und die ihr wenigstens biese Verhöhnung nicht binnehmen folltet -?!"

Nein, es springt niemand auf.

Unter uns: etwas hätte vielleicht Eindruck und Wirtung versprochen, ein Entschuß, eine Tat — wenn etwa ein berühmter deutscher Nobelpreisträger mit großzügig empörtem, burch das ganze Ausland laufendem Briefe seinen Preis nachträglich bei Heller und Pfennig zurückgegeben hätte, weil er sich verunehrt fühlte durch die Ehrung des wortbrückigen Wilson; und wenn dann, ebenso unmittelbar, etwa das deutsche Volk durch rasche Sammlung dem Verzichtenden begeistert zustimmend die ganze Summe ersett hätte, durch eine Tat also die Tat beantwortend. So ungefähr.

Aber — zu solchem Entschusse und zu solchem Widerhall sind wir nicht Temperament und nicht Nation genug. Und — nicht groß genug. L.

#### Georges Vergottung

ist nun durch seinen Freund und Schüler Gundelfinger, den Beidelberger Prosessor, der unter dem klangvollen Namen Gundolfschreibt, vollzogen worden. Das Buch heißt schlicht und monumental "George" (Berlin, Bondi).

Der schlechte Sänger Marspas ward von Apollo lebenden Leibes geschunden; der bessere Lyriter Stesan George wird hier bei lebendigem Leibe vergottet. Ein voreiliges Versahren: bei den Heiligsprechungen der katholischen Kirche bisher nicht üblich. Lettere hat den guten Geschmad der Distanz, auf den die angeblich zeitlosen, in Wahrheit zeitnervösen Jünger Georges verzichten. Statt den Mythos langsam um den Erkorenen wachsen zu lassen, beeilt man sich hier, aus subjektivster Nähe Mythos zu machen.

Wir ehren Stefan Georges Geschlossenheit, Würde und bedeutende lyrische Prägungskunst. Wir huldigen wie er dem Auslese-Gedanken. Das hindert uns nicht, Sprödes und Gekünsteltes in seiner nirgends unedlen, doch auch nirgends heiter-natürlichen Kunst abzulehnen. Bei ihm, dem Verwandten der französischen Parnassiens, ist alles bewußte Stilisierung — bis in den Bucheinband hinein. Und so stilisiert und konstruiert auch sein Kreis, dem wir im übrigen geistigen Gehalt und stilistische Zucht nicht absprechen.

Doch Zucht wird hier Inzucht; Verehrung wird Abgötterei. Man vergleicht den zarten Literaten, der sich schonend abseits halt, mit den Vollblutmenschen Dante, Shakespeare, Napoleon, Goethe. Was nicht in diese kunftliche Geschichtsphilosophie past, wird unterschlagen oder mit Intellettualisten-Hochmut verkleinert. Novalis verschwindet zugunsten Hölberlins, Richard Wagner zugunsten Nietsches. Dem Meister von Nazareth wird so nebenbei Leibverachtung unterschoben: die Götter starben, "als die eine übersinnliche Sottheit auftam und den Dienst der Wirklichfeit, der Leibwelt verbot". Zwischen dem Zeitalter Goethes und unserem Zeitalter der Zersettung steht "allerdings ein Genie": — Seinrich Heine. Vor ihm war "Voltaires Sprache

die letzte einheitliche glänzende Entfaltung des gesamtscanzösischen Spieltriebs"... "Aur George hat heute den lebendigen Willen und bie menschliche Wesenheit, die zuletzt in Goethe und Napoleon noch einmal Fleisch geworden, die in Hölderlin und Nietzsche zuletzt als körperlose Flamme gen Himmel schlug und verglützte"... Ja, Goethe bleibt zurück: seine "Welt ist nach Gefühle- und Bildungsart Rototo, d. h. gesellschaftlich-idyllisch, wie tief auch gespeist aus kosmischen Quellen—und eben jenseits aller Gesellschaft fängt George an"— steht also, vermuten wir, auch noch über Dante, denn dieser lebte aus stärkste in seines Beitalters Bluttreislaus.

Senug! Indem so der "Meister" hartnädig in die Reihe der Größten der Geistesgeschichte emportonstruiert wird, stellt sich schließlich eine Hypnose, eine Suggestion, eine Übertragung auf den redebetäubten Leser her. Dante und George... Goethe und George...

Ilber des Gottes Erdenwallen ersahren wir so gut wie nichts. Auch hier tein Wille zu reiner Tatsächlichteit; auch hier tein Wernögen sachlicher Gestaltung. Georges "Ratholizismus" ist seiner "Antite" angepaßt: zurechtgemacht beide. War es mir schon schwer, Gundolfs Rhapsobie "Goethe" zu verarbeiten, so widerstrebt dieser neue Monolog erst recht meinem ganzen geschichtlichen und asthetischen Empfinden.

#### An Stefan George

(Nach ber Beschäftigung mit Gunbolfs "George")

Wann werden die Posaunen deiner Schar Dein Ohr verletzen, edelspröder Sänger, Den sonst der Ungeschmack so leicht versehrt? Wann stemmt sich deine Faust in ihre Tuba, Erwürgend der Fansaren Uberlob?

Du weißt von jenem auserles'nen Meister — Er ist der Herr der Menscheit, und er bleibt Ihr Schirmgeist dis ans Ende dieser Welt — Daß er bedeutsam auf den Berg entwich, Als ihn das Volk aus edler Stille schrie Und mit dem Königsstirnband krönen wolkte. Erst spät am Abend, wandelnd auf dem See, Kam der Durchgeistigte zu seinen Jüngern

Und hatte irgendwo am rauhen Hange Den Strauch erblickt, aus dessen Dornen ihm Die einz'ge Krone zuwuchs, die ihm anstand...

Die Deinen sind wie jenes blinde Volk — Doch du bist nicht von jenes Meisters Art: Du hältst gefügig ihrer Krönung still. Und wie du gern mit Purpur und Kubinen Und Perlen dein gepflegtes Wort durchwirtst: So schütten sie Kubinen und Brillanten Und decken dich mit so viel Purpur zu, Daß du lebend'gen Leibes schon erstarrst Zum Götzen — allzu schwach, dich aufzuraffen Und jene Göttermache zu zerschmettern . . .

#### Graf Repserling und Audolf Steiner

£.

der etwas modisch gewordene, vielgelesene Philosoph und der ebenso bewunderte wie angeseindete Anthroposoph, sind in scharfe Aussprache geraten. In seinem Buche "Philosophie als Runst" behauptet Hermann Repserling (der schon im "Reisetagebuch eines Philosophen" die indische Theosophie einer kritischen Betrachtung unterzogen), Steiners "materia listisch gestaltete Geisteswissenschaft" sei ausgegangen von Hädelschen Ideen. Darauf erwidert Steiner in einer Stuttgarter Rede sehr schaft, zugleich sein Verhältnis zu Hädel beleuchtend:

"Run, meine febr verehrten Unwefenden, ich habe über Sadel geschrieben am Ende ber neunziger Jahre, und ich muß hier eine Catfache ermahnen: 3ch habe die Ginseitigleit ber Sadelichen Weltanschauung im Jahre 1890 in einem Vortrage über einen geistgemäßen Monismus im Wiener wissenschaftlichen Rlub bargestellt. 1890! Ich ging bann wiederum nach Weimar jurud und schrieb meinen Auffat in einer ber erften Aummern ber "Butunft". Sadel schrieb mir nach diefem Auffat, und ich sandte ihm den Abdrud meines Wiener Vortrages gegen den Sädelismus. Und Sädel knupfte dazumal jene Berbindung an, die dazu geführt hat, daß auch dasjenige, was notwendig war, aus der wissenschaftlichen und geistigen Entwickelung

der Zeit heraus als Auseinandersekung mit dem Hädelismus zu geben (denn er war eine Zeitmacht), - was dazu führte, daß Sädel in einer gewissen Weise sehr freundlich meinen damaligen Bestrebungen gegenüberstanb. Aber man sieht daraus, -- ich sage das wahrhaftig nur genötigt durch dasjenige, was von feindlicher Seite vorgebracht wird, ich habe es ja lange genug nicht gesagt, ich sage es nicht aus irgendeiner Unbescheibenheit heraus: Wahr ist es nicht, daß ich irgendeine Anknüpfung an Sädel gesucht habe, Sädel ist an mich, an diejenige Art und Weise der Bestrebungen herangekommen von sich aus, die ich gepflegt habe. Nicht ich bin Häckel nachgelaufen. Sadel, tropbem er Sadel ift, ift zu mir gefommen. Gerade so, wie ich der theosophischen Gesellschaft nicht nachgelaufen bin, sondern die theosophische Gesellschaft zu mir gekommen ift und meine Vorträge verlangt hat. Hermann Renferling lügt, wenn er fagt, ich sei von Häckel ausgegangen, denn daß er lügt, tann man nachweisen, wenn man das betreffende Rapitel meiner Auseinandersetzungen mit Sädel in meinen Einleitungen zu Goethes naturwiffenschaftlichen Schriften aus den achtziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts lieft. Wer die Behauptung aufstellt, ich sei von Sädel ausgegangen, trokdem vorliegt jene Auseinandersetzung mit Hädel, von dem darf man sagen: er lügt! wenn er auch Weisheitsschulen gründet . . . "

Und Ernst Uehli, der Berausgeber der Stuttgarter anthroposophischen Wochenschrift "Oreigliederung des sozialen Organismus", der wir das Obige entnehmen, geht seinerseits zum Angriff über und schreibt:

"Repserlings Dentungsart als solche, sein Urteil über die Geisteswissenschaft Steiners, sie gibt sich als besonders trasser und lehrreicher Fall, ist nichts als das in Philosophie umgesetze Epigonentum unseres naturwissenschaftlich-materialistischen Reitalters, das mit Büchner und Hädel begonnen hat"...

Ubrigens haut auch die Fischersche "Neue Rundschau" (Januar 1921) gleich in zwei Artikeln auf Kenserling ein.

#### Mehr Seele, ihr Deuschten!

as Gemüt ist verarmt, das Herz ist leer, weil nicht mehr gespeist aus höheren Welten . . . Diese Rlage gegen Nationalismus und Intelletualismus dringt ergreisend aus dem Briese, den mir ein aus englischer Gesangenschaft heimgekehrter Kämpfer — nachdem er vier Jahre an der vordersten Front gestanden — so recht aus seelischer Not heraus schreibt, "in trostloser Verzweislung um Deutschlands Zukunst, beim Anblid des eklen materialistischen Treibens hier in der Großstadt, wo alles und alles vor Gott Mammon anbetend auf den Knien rutscht"...

, "Ja, wo ist noch Gefühl, Herz, Seele? Unsere ,Wissenschaftlichkeit', unsere ,herrliche, allgemeine Bildung', dieses Bevorzugen des talten, nüchternen Verstandes, — das alles hat uns betäubt, um nicht zu sagen betrogen. "Es ist wissenschaftlich bewiesen": das wurde der zweite Gott der Deutschen neben Gott Mammon, und darüber vergaßen wir, Menichen zu fein, ja, darüber verloren wir Gott. 3m Kriege — ich danke Gott dafür — habe ich Menschen, einfache, schlichte, klare Menichen gefunden, starte Menschen, und das waren teine, die in Salons icon von Runft und Philosophie oder von Börsenerfolgen au sprechen wußten. Und doch waren sie mir wertvoller als jo viele unserer Sochschullebrer, die ja in ihren Reden doch nur -Signallaternen aufhängen, taufende, und man irrt und irrt durch die Nebel, und immer wo anders leuchten sie auf, wenn sie nicht schon erloschen sind" . . .

Caveant consules! Ihr deutschen Hochschullehrer: diese Klage junger Beimgetehrter, die frühgereift dem Cod ins Auge schauten, ist schon mehrfach aus Briefen an mein Ohr gedrungen. Und so heißt es auch hier weiter: "Einsache, fühlende Menschen sind wir draußen gewesen in den glühroten Nächten an der Somme, in den silbernen vor Loretto — und nun kam ich zurück, suchend, suchend nach Menschen, wie Sott sie mir im Kriege geschentt, und ich sinde kalte, kühle Menschen, die gleichgültig

aneinander vorübergeben, und bier in unserer Stadt noch gang besonders seelenlose Puppen, von Genuß zu Genuß taumeinde Geschöpfe. Und man kommt in die Hörfäle zurück — ganz anders als por dem Rrieg. Im innerften, tiefften Gefühl, im heiligsten Erleben da draußen hatte man in schweigenden Rachten die letten Fragen gepack; da waren Träume über die flandrische Ebene gczogen, Träume, glizernd vor Tränen eines weltweiten Sehnens, Tränen des Glücks, Gott zu haben — es war wie ein Rausch gesteigertsten Lebensgefühls in mir und in meinem (gefallenen) Freund, ja, mitten in all dem grausigen Sterben. Denn auf Schritt und Tritt war der Atem Gottes um uns, auf Schritt und Tritt fühlten wir die Nähe Gottes; und tief zu inneist ruhte die Gewißheit: bein letter Schritt ist auch ber erfte zu reiferem Beginnen. Und nun kehrt man in die Hörfäle zurud! Da steben die Leuchten der Wissenschaft und reden, und ihr tühler, talter, herzloser, achselzudender Verftand gibt Ropferkenntnis für das warme, zudende Menschenherz, legt Steine vor uns aus, funkelnde Steine, aber - Steine. Herz und Seele sind vergessen" . . .

So klingt es in diesem Briefe. So sucht das heimgekehrte junge Deutschland ein neues heiliges Feuer. Und wir wünschen ihm, daß es Menschen finde, nicht nur Methoden.

£

#### Das Krescendo

n all ben unerquissichen Verhältnissen ist ein Ducchblid in das schöpferische Germanien erfrischend und erhebend. Da schreibt Willy Pastor anlählich der Beethoven-Feier ("Sägl. Rundschau"):

"Die Gelehrten streiten barüber, an welcher genaueren Stelle des siedzehnten Jahrhunderts sie die "Entdedung" des Krescendo sestlegen sollen. Ach, diese Entdedung ist weit, weit älter, und dem Norden war sie schon vertraut im — germanischen Urwald. Überall werden die berühmten alten Schilderungen wiederholt vom Schlacht-

gefang ber Germanen, dem Barbitus, und noch teinem scheint es aufgefallen, daß sie bie Beschreibung eines regelrechten Rrescendo enthalten (neben Cacitus ist Ammianus Marzellinus zu vergleichen). Entdedung des Rrescendo, dieses stärtsten raumauflodernden Mittels der Musik, ist eine nordische Eingebung, und der Barditus, in bessen Schwellung die Menschenstimme die Oynamik des sturmbewegten Urwalds übernimmt, bringt es zum erstenmal zur Unwendung ... Wiederum aber steht Beethoven por allen übrigen da als Begnabeter. Die andren führen uns in Parks mit beschnittenen Baumen: Beethoven läßt uns die Luft des unberührten Urwalds atmen."

Hier liegt es nahe, eines hauptsächlichen Musikinstrumentes altnordischer Völker zu gebenken: der Lure, eines großen gewundenen Blasinstruments von etwa 2 Meter Länge. Darüber schreibt der bekannte Jugendschriftskeller Wilhelm Kohde in seinen trefslich geleiteten Hesten "Der Falke" geradezu begeistert:

"Es war eine der freudigsten Uberraschungen meines Lebens, als ich vor langen Jahren auf einer Lure blasen hörte. Es war nach einem Vortrage, den der Berliner Musithistoriter Professor Dr Ostar Alcischer im Verein Deutscher Studenten über , Germanische Schöpfertraft in der Tonkunst' hielt und ber im "Deutschen Bollswart" 1918, Beft 1-4 abgedrudt ist. Sang ungeabnte Ertenntnisse von der Sobe altgermanischer Rultur waren uns in dem Vortrage vermittelt worden, und dann hörten wir den Con der Lure — Rammermusiker Weschte blies sie -, wie der garteste, feinste Geigenton, und dann gewaltig, daß wir ganz benommen und erschüttert waren. Nie hatte ich ein ähnlich schönes Blasinstrument gehört. Manche alte Volksweise erklang in dem Raum und erwies die reichen Möglichteiten der Lure. Diese war aus bronzenem Blech geschmiedet, die echten Luren sind seinerzeit aus Bronze gegoffen worden. Mein Freund Bugo Bach, der mehr als einmal auf alten Luren geblasen hat, versicherte mir, daß die bronzegegossenen die neueren geschmiedeten an Schönheit des Tones noch übertreffen. Schon die Technik der Herstellung ist ein Wunder. Die Sermanen stellten sie um 1500 v. Chr. in Vollendung her, als es noch keine Rultur der Phönizier, Juden, Cherusker, Griechen oder Kömer gab; nur die Rulturen von Babylon und des alten Ägypten reichen gleich weit zurück. Beide aber hatten nur ganz einsache gerade Röhren als Blasinstrumente. Diese Technik ist so vollkommen, daß man sie die heute nicht wieder erreicht hat und solche Luren nicht mehr zu gießen vermag"...

"Die Luft bes unberührten Urwalds" — fagt Pastor: ja, und es ist zugleich ber Odem ber germanischen Scele, anschwellend und wieder verhauchend, zart und bis zum stärtsten teutonischen Ungestüm start.

#### Jugendbewegung

**S**in neuer Bund für Zugendwandern, der sich um den national gestimmten Schriftfteller Rogde fammelt, beift "Falte", vertreten burch sehr ansprechende Befte "Der Falte" (Bundesvater: Wilhelm Rogde, Neuhäuser bei Kirchzarten im Schwarzwald). "Deutschland ist von Sag erfüllt; es sagen viele, fie wollten die Welt beffern und fcreien doch selber den gaß aus. Wenn ihr zur Sonne emporblick, so werdet ihr dort das milde Antlit Jesu von Nazareth seben. Go tut den Ablerflug zur Sonne und holt die Liebe berab! Die Liebe hat eine Schwester, mit der sie gern geht, das ift die Frohlichteit. Wo fie Band in Band erscheinen, da erlischt selbst der dustere gaß, da machsen wieder Blumen zwischen ben Trummern. Sie haben auch einen Bruber, bas ift ber Stolg: wenn er mit ihnen Sand anlegt, wird schnell ein neues Saus errichtet fein" . . .

Im neuesten Heft "Wandervogel" (Greizenverlag, Hartenstein in Sachsen) fällt uns ein Aufsat auf: "Der trante Wandervogel". Krant? Woran? An der — "Rederitis". Es wird hier bestätigt, was schon neulich der "Türmer" beanstandet hatte: die jungen Leute reden zu viel. "Früher wurde gewandert, heute wird getagt. Früher wurde überhaupt nicht abgestimmt,

weil die Jungens ihrem Führer vertrauten und in Liebe zu ihm aufschauten; heute werden Führerräte mit Gejohl ein- und abgesett. Einst jubelte man dem Führer zu, der da am Feuer erflärte, wir wollen eine Räuberbande sein; dies war seine ganze Rede; heute muß man mindestens ein halbes Ougend Gegner mit großen Worten niedergerungen haben, um Führer zu sein"...

In demfelben Verlag gibt Willi Geißler einen "Greifenkalender 1921" für die "Neubeutsche Künstlergilde" heraus: Schwarzweißbilder, gute Landschaften, gesunde deutsche Kunst, mit ein paar expressionistischen Sprihern dazwischen, die uns weniger zusagen.

Ebenso erschien dort soeben "Aunst im Wandervogel" (meist reizend lebendige Exlibris) und "Die Musiker-Gilde" (Jahrbuch der neudeutschen Künstlergilden: eine "Erneuerung der Musik aus dem Geiste der Jugend heraus"). Es sammelt sich um diesen Hartensteiner Verlag in Wort, Musik und Malerei viel Leben; doch enthalten wir uns vorerst eines Urteils und stellen nur den guten allgemeinen Eindruck fest.

#### Der Schacher um Glfaß-Lothringen

as "Leipziger Tageblatt" (8. Dezbr.), knüpft unter der obigen Überschrift an die Beröffentlichungen des ehemaligen württembergischen Ministerpräsidenten von Weizsäcker ("Deutsche Revue") Betrachtungen über Elsaß-Lothringen. Man habe, heißt es da, innerhalb der deutschen Regierungen während des Krieges um unser Grenzland geradezu geschachert.

"Der Auffat Beigfäders führt in verborgene Rammern der Politit des wilhelminischen Deutschlands und enthüllt, mit welchen Fragen sich infolge höfischer Einflüsse (?) die höchsten deutschen Reichsstellen befassen mußten, mährend Deutschland um seine Existenz

kämpfte. Diese dynastische Hausmachtpolitik machte sich so stark geltend, daß 1916 der ehrliche Schwabe dem Raiser direkt ins Gesicht sagte: seines Erachtens führe Deutschland teinen Roalitionstrieg der deutschen Bundesfürsten zum Zwede der Landesverteilung. Schon der bloke Gedanke einer solchen Teilung des Reichslandes unter drei Opnastien zeigt, wie weltenfern man an den deutschen Höfen dem modernen politischen Empfinden stand. So tieftraurig die Feststellungen Weizfäders wirken muffen, fehlt dieser dynastischen Politik doch ein burlesker Zug nicht. Wie eifrig suchte man Württemberg durch , Kompensationen' zu tödern! Einmal war es ein Herzogthron im Often, bas andere Mal ein Feken Land, wobei man in München preußiiches Eigentum, in Berlin baprifches verschenkte. Wie muß es um den geistigen Bustand von Männern beschaffen sein, die im Rahre 1916 inmitten des ungeheuerlichsten aller Rriege Gebiete mit ihren Bevolkerungen vertauschen wollten, wie die nächste beste Handelsware! Solche Gedanten muten an wie die Moderluft aus lange verschlossenen Rellern und beweisen, wie lange Fürst Metternich seine physische Eristenz überlebt hat und wie lebendig der Geist seiner alten Rabinettpolitit an gewissen Stellen tonserviert worden war. Banrische, württembergische, badische und preußische Interessen kamen zur Sprace, wurden miteinander verglichen, gegeneinander abgewogen und ausgespielt: nur die elsässischen Interessen vermißt man bei den Verhandlungen; wohl hörte man die Spihen des reichsländischen Beamtentums, aber Stimme bes elfässichen Voltes brang nicht bis in die Ronferenzzimmer Deutschlands"...

Ich war seinerzeit in der Lage, die hier besprochenen Dinge im Gespräche mit dem Statthalter von Dallwitz und seinem Staatsselretär (Graf Rödern) unmittelbar mitzuerleben. Die Tatsachen sind richtig; die Schlußfolgerungen jedoch nicht gerecht. Im nächsten Türmerheft werden wir uns darüber unterhalten.



## Der Einmer

Herausgegeben von Brof. Dr. h. c. Friedrich Lienhard

28. Fahra.

Maärz 1821

Peft 6

### Der Ausklang deutscher Politik im Elsaß

Erinnerungen von Friedrich Lienhard

en äußeren Anlaß zur Niederschrift der folgenden Erinnerungen gibt ein Aussassi im "Leipziger Tageblatt" (8. Dez.). Dort ist unter dem schaffen Titel "Der Schacher um Elsaß-Lothringen" an die Mitteilungen des früheren württembergischen Ministerpräsidenten von Beizsäcker in der "Deutschen Revue" (Dezember 1920) angeknüpft. Die Tatsachen sind richtig. Ich habe sie in Straßburg in Sesprächen mit dem Statthalter von Dallwitz und anderen Beteiligten unmittelbar miterlebt. Aber die herbe Formulierung einer Anklage gegen das wilhelminische Zeitalter ist in diesem Fall ungerecht. Die Gründe iener Verfilzung liegen tieser und gehen weiter zurück.

Von Weimar fuhr ich einige Wochen nach Kriegsausbruch in die Heimat und erkundete die dortige Stimmung. Das Ergebnis war eine Schrift: "Das deutsche Elsaß" (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt), worin das begeisterte Mitgeben meiner Landsleute mit unserer gesamtbeutschen Sache sestgestellt wurde. In zahlreichen Tagesaussähen und in einigen anderen Schriften, worunter eine in der Schweiz für das neutrale Ausland erschien, war ich bemüht, in dieselbe Kerbe einzuhauen. Und in dieser Zeit hatte ich immer wieder Gelegenheit, durch persönliche Unterredungen mit dem Statthalter und mit seinem Staatssekretär übet die politischen Vorgänge auf dem lausenden zu bleiben.

Der vornehme Statthalterpalast wirkte diesmal besonders still. Ich hatte die hohen, hellen, vergoldeten Semächer mit den geräuschlosen Teppichböden vom Grafen Wedel her noch in gleichsam festlicher Erinnerung. Der sehr vermögende Graf pflegte von Zeit zu Zeit eine Anzahl ausgewählter Säste zu glänzenden Abendessen einzuladen. Er beobachtete während der Tafel klug und scharf und zog nachher, wenn man sich in den oberen Räumen zwanglos dei Vier und Zigarren unterhielt, die einzelnen, die er sich gemerkt hatte, ins Sespräch. Bei dieser Selegenheit sprach er auch mit mir, an meinen "Oberlin" anknüpsend, über die elsässische Frage, und schloß mit dem Wort, wobei er mir gelassen auf die Schulter klopste: "Aur ruhig abwarten! Steter Tropsen höhlt den Stein. Wir Hannoveraner sind auch ganz gute Preußen geworden." Graf Wedel war ein besonnener Diplomat des Abwartens. Doch das genügte nicht in einem heimlich so aufgewühlten Grenzland.

Sein Nachfolger, Herr von Vallwig, den ich nun traf, ein schmaler germanischer Langkopf, von einer zunächst nervös-freundlich anmutenden Redeweise und einer natürlichen Liebenswürdigkeit, empfing mich allein und führte den Sast sofort in sein Alrbeitszimmer. Im Au waren wir mitten in der elsässischen Frage.

Es wurden nun jene Dinge durchgesprochen, wie sie jeht Herr von Weizsäder in der "Deutschen Revue" mitteilt. Aber das wirkte denn doch von vornherein nicht als "Schacher". Das bedeutete vielmehr bei jenem gewissenhaften höchsten Beamten Elsaß-Lothringens eine sehr ernste und edle Sorge. Diese Besorgnis war unter dem gemächlichen Wedel, trot der Fälle Zabern und Grasenstaden, nicht zum vollen Bewußtsein ihrer Schwere durchgedrungen. Uns Alt-Elsässen und gesinnungsverwandte wachsame Alt-Deutsche, die sich mit uns in der "Elses-Lothringischen Vereinigung" zusammengefunden hatten, beschäftigte diese westliche Sefahr schon lange: eigentlich schon seit Beginn der Einkreisungspolitik und der Aushebung des Diktaturparagraphen, die bald nach Bismarcks Tod einsetzten. Ich bemerke, daß ich als freier Schriftsteller und Nichtpolitiker in alledem nur Gast und höchstens einmal Vermittler war.

Es handelte sich um ein altes Versäumnis. Dies Versäumnis reichte bis in die siedziger Jahre zurück. Nach dem Franksurter Frieden, als Deutschand Elsaß-Lothringen zurückgewonnen hatte, war die innere Einheit der deutschen Regierungen noch nicht so gefestet, daß man über das neugewonnene Land bereits endgültige Bestimmungen zu treffen wagte. Es war vor allem der tief eingreisende Gegensaß zwischen Nord und Süd, insbesondere die Eisersucht zwischen Bayern und Preußen, was hier hemmend wirkte. Dies aber erklärt sich nicht bloß aus den monarchischen Verhältnissen; hier lag auch alter Gegensaß der Stämme zugrunde: ein Gegensaß, der sich ja eigentlich zum Schaden unserer Großpolitik durch die ganze deutsche Seschichte zieht, beginnend vielleicht schon mit dem Schicksal eines Arminius und eines Marbod, einmal besonders grell hervortretend vor der unheilvollen Schlacht von Legnano, als der Schwadenkaiser Friedrick Rotbart vor dem Sachsen Jeinrich dem Löwen vergeblichen Fußfall tat. Diese unselige, altberüchtigte Eisersüchtelei der Deutschen wirkte bewußt oder unbewußt auch auf das staatliche Schicksal unseres Grenzlandes. Man wagte noch nicht,

uns die Autonomie zu geben. (Man lese dazu die Memoiren von Schneegans und die "Ara Manteuffel" der Frau von Puttkamer!) Andererseits konnte man sich weder für vollen Unschluß an Bayern noch an Preußen entscheiden; und so entstand jenes Zwittergebilde "Reichsland", das dem fernen Raiser unterstellt war und von einem naben Statthalter regiert wurde. Zwischen diesem Bochstbeamten nebst Verwaltungsapparat und andrerseits dem Volke entwidelte sich natürlich tein herzenswarmes patriarchalisches Berhältnis. Der Beamtenstab wurde, ba die Elfasser zumeist versagten, größtenteils aus dem übrigen Deutschland bis zum fernsten Ostpreußen berufen. Auch die starte militärische Besatung brachte Offigiere und Goldaten aus allen Gegenden des großen Vaterlandes. Und so entstand für die etwas schwerfällig und grollend im Hintergrunde verharrenden Alt-Eljässer ein Gefühl der Überfremdung. Auch war es etwas merkwürdig, daß wir mit dem anders gearteten Lothringen plöglich eine Staatseinheit bildeten. Dieses Unbehagen der schmollenden Eingesessenn wurde bedeutend vermehrt und wachgehalten durch den leidenschaftlichen Protest und die fortdauernde Bete der nach Frankreich ausgewanderten Volksteile und der hinter ihnen stehenden französischen Chauvinisten.

So vortrefslich nun auch die Mehrzahl unserer Beamten und Offiziere ihre Pflicht erfüllte; so großartig auch der wirtschaftliche Ausschwung des Landes sich allen einprägen mochte: es sehlte jene letzte Wärme, jenes freudige Mitschaffen am Gedeihen des Ganzen, jenes unbestimmt Belebende, was man in das Wort Beseelung zusammenfassen kann.

Dier sette nun mit wachsendem Erfolg die französische Propaganda ein. Und diefem dort ununterbrochen wachgehaltenen Revanche-Gedanten ichieben wir die Bauptschuld zu: auch am Weltkrieg. Es ist dem Fernstehenden kaum porstellbar, mit welchen Mitteln alterprobter Diplomatie und geschmeidiger Cattit die frangösische Unterminier-Arbeit in unserer deutschen Grenzmark gearbeitet hat. All die "Cercles" und "Souvenirs", alle die Vorträge und Vorstellungen, die unter unverfänglicher Flagge von Paris ber in Elfah-Lothringen ins Werk gesett wurden, hatten ben einen Zwed: ben Gedanken an die Wiebergewinnung burch Frankreich wachzuhalten. "Immer daran benken, nie davon sprechen", war die Losung, die schon Cambetta ausgegeben hatte. Bis in die französischen Geographie-Bücher hinein wurde dafür gesorgt, daß bieses Vergessen nicht eintrat. In den letten Rahren por dem Weltkrieg hatte der Gedanke Macht gewonnen und war besonders von der Gruppe um Maurice Barres verbreitet worden, daß man die östlichen Grenzmarten Frankreichs (Marches de l'Est) als ein zu eroberndes Rulturgebiet betrachten muffe. Man war bestrebt, Belgien, Luremburg, Elfaß-Lothringen und Westschweiz, also ben ganzen östlich angrenzenden Rand mit frangösischer Rultur und Denkart zu durchdringen. Insgeheim gab man dabei zu verstehen, daß man diesen vorbereitenden Rulturfeldzug einst durch eine politische und friegerische Eroberung erganzen wurde. Der beutsche Abgeordnete und Landesverräter Abbe Wetterle bat dies in Betreben, die er in fünfzig frangösischen Städten zu halten gewagt hat, ohne daß ihn der beutsche Reichstag hinausgeworfen, unmigverständlich angedeutet.

Diese allfranzössischen Bestrebungen, verschleiert burch das Seschwäh von der "Doppeltultur", sind in ihren Zusammenhängen inzwischen erhellt und durchschaut worden. Damals mußte man sich erst die Verknüpfungen tlarlegen. Ich habe während des Welttrieges in einer tleinen, vielverbreiteten Schrift der Sammlung "Schühengraben-Vücher" unter dem Titel "Welttrieg und Elsaß-Lothringen" das Wesentliche turz zusammengefaßt (Verlin, Verlag Sigismund). Und die zwei neuesten Seschichtscher unseres Landes, der Katholit Martin Spahn ("Elsaß-Lothringen", Verlin 1919, Ullstein) und der mehr freisinnige Karl Stählin ("Seschichte Elsaß-Lothringens", Verlin 1920, Oldenbourg) haben in besonderen Kapiteln sich mit diesen Vingen beschäftigt, indem auch sie beide mit Recht die elsässische Frage in die gesamte Eintreisungspolitik eingliedern. (Vgl. auch "Zehn Jahre Minentrieg", Vern, Verlag Wyß, mit satsmilierten Vriesen eines der Hauptfranzöslinge, dessen Vrieswechsel nach seiner Flucht in einem Kellerversted gefunden wurde!)

Darüber sprach ich gleich in unserer ersten Unterredung mit unserem Stattbalter.

"Darf ich Eurer Erzellenz offen aussprechen, was wir hierzulande am meisten fürchten?" sagte ich schließlich und faste meine Bedenken in ein Wort zusammen: "Das Kortwurschteln!"

Bo sehe noch, wie er die Hand ans Ohr hielt und vorgeneigt fragte: "Wie meinen Sie?"

"Das Fortwurschteln," wiederholte ich; "nämlich das Regieren aus Rat-losigkeit, was in Wahrheit kein Regieren ist."

"Ach so", erwiderte der Alt-Preuße, und war höflich genug, dem Alt-Classer beizustimmen und nun seinerseits die Frage zusammenzusassen. Mit dem rechten Beigefinger an den Fingern der linken Hand aufzählend, sprach er: "Wir hätten also solgende Möglichkeiten zu erwägen: Entweder die volle Autonomie, und das würde ich noch immer für ein Unglück halten; oder Anschluß Lothringens an Preußen, des Elsasses an einen süddeutschen Staat; oder Anschluß von ganz Elsas-Lothringen an Preußen, als besondere Provinz, mit Kompensationen an die süddeutschen Staaten." Ich hatte dabei die Empfindung, daß ihm persönlich diese Lösung die liebste gewesen wäre. Bögernd setze er dann hinzu: "Doch da stodt jetzt eben die Verhandlung an dynastischen Interessen."

Opnastische Interessen! Da war nun in der Tat das Stichwort erklungen. Dieses Wort ist mir genau in Erinnerung geblieden. Während es also drauken auf Tod und Leben um des Reiches Gesamtheit ging, hatten wir im Innern "dynastische Interessen" noch immer nicht überwunden! Ein trüb stimmendes Wort, allerdings! Doch wäre es, wie schon gesagt, nicht gerecht, wenn man diese Hemmungen bloß dem "wilhelminischen Zeitalter" auf das Schuldsonto setzen würde: das geht schon auf das Vismardsche Zeitalter und noch viel weiter zurück. Es offenbarte sich auch hier eben die alte innerdeutsche Eisersüchtelei überhaupt, die sich in anderen Formen immer wieder just bei den unpassendsten Gelegenheiten dazwischen drängt und großpolitische Einmütigkeit hemmt. Ist es denn jetzt bei den Parteien anders?

In diesen bunten und zwanglosen Gesprächen tauchte der Gedanke auf, ein Stud der ohnedies großen Rheinproving mit Lothringen zu einer "Moselproving" au vereinigen, Elfak aber als eine andere preukische Proving zu behandeln. Um Bapern zu "befriedigen", erwog man einmal, den Rreis Beigenburg nebst Biticherlandden der Pfalz zu überlassen, wohin diese Bezirte ja auch dem Volkstum nach neigen. Freilich foll bierauf der Bayerntonig mit bedenklichem Ropfichutteln erwidert haben: "E bifferl wenig!" Wieder überraschte mich ber Statthalter mit ber Frage, welche Empfindungen es wohi im Lande auslösen wurde, wenn man bas oft unbequeme Mülhausen etwa an Baden abtreten wurde. Württemberg sollte in der Cat Sigmaringen und andere "Rompensationen" erhalten, blieb aber ebenso kühl wie das ablehnende Nachbarland Baden, das von solchen Belastungen nichts wissen wollte. Weizsäder schildert die Verhältnisse richtig; aber auch er verschnappt sich einmal ganz artig: "Einen einseitigen Machtzuwachs (1) ber Nachbarn (Bayerns nämlich) tonnen wir nicht vertragen", fagt er zu Bethmann Hollweg (1916), bestätigt alfo, daß auch Württemberg "dynastische Interessen" batte! Ablenkend fährt er dann fort: "Ich glaube, es gabe kaum einen Politiker im Lande, der sich damit abfinden wurde. Auf Landvergrößerungen geben wir an sich durchaus nicht aus; die Rompensationspolitik (!) würde uns aber eventuell geradezu aufgezwungen werden (!)"... Also doch ein bischen Ruhhandel! Und bies auf dem Böbepunkt des furchtbaren Weltkriegs!

Nur darf man bei alledem nicht außer acht lassen, daß diese Verhandlungen in der Stille blieben und auf den Gang der großen Dinge keinen Einfluß hatten. Es war eine Gruppe von Alt-Esassern und Alt-Deutschen, besonders der schon genannten Essas-Lothringischen Vereinigung, die hierbei beratend der Regierung zur Seite standen. Manches drang allerdings in die Zeitungen und wurde dort und auch im Straßengespräch erörtert. "Unser Essas soll ja eine Fortsetung der Pfalz werden", meinte einmal eine Frau im Straßenbahnwagen gar nicht übel. Doch habe ich nicht in Erinnerung, daß man sich sonderlich aufgeregt oder dies als unwürdig empfunden habe. Es war eben einsach die Fortsetung vielzähriger Veratungen über eine noch immer ungelöste staatsrechtliche Frage, die schon in den Jahren vor dem Kriege das politische Denken beschäftigt hatte. Die einzige wirklich nach außen hervortretende Tat in dieser Reihe, die Ernennung des tüchtigen Alt-Essasser dem von dem keinen dem Statthalter, kam viel zu spät und blieb ohne Einfluß.

Man vergesse ferner nicht, daß damals in unserem Lande, wo der Kanonendonner der Vogesen nie aushörte, die militärische Herrschaft schlechthin im Vordergrunde stand. Die Zivilverwaltung saß wenig einflußreich am Kamin und hatte Beit, sich mit diesen Fragen theoretisch zu befassen.

Einer der interessantesten Abende dieser Art ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. General von Faltenhayn, der damalige Kriegsminister und zugleich Chef des Feldheeres, hatte die oberessässische Front besichtigt und saß nun mit uns deim Statthalter im kleinsten Kreise beim Nachtessen. Anwesend waren außer Herrn von Vallwig und seiner Schwester nur noch Graf Rödern mit Gemahlin und Tochter. So war denn eine undefangene Plauderei über die Weltlage möglich.

Als uns der General verlassen hatte, blieben wir anderen noch beisammen und sprachen über die elfässische Aufunft. Selbstverständliche Voraussehung war ja hierbei immer der deutsche Sieg. Unsere Besprechungen waren demnach ein Vordauen. Und es darf betont werden, daß sowohl der gütige, vornehm gesinnte Statthalter wie auch sein anpassungsfähiger Staatssekretär das Problem klar erfaßt hatten, ungeblendet in die schwierigen Verhältnisse Einschau hielten und voll schnen Willens für eine bessere Bukunft waren. Aur nebendei und andeutungsweise sei bemerkt, daß eine groß angelegte Beitschrift und auch eine Professur oder dergleichen bei diesen Plänen in Aussicht genommen wurden.

Nur wer im Lande gelebt hat, hat eine Vorstellung davon, wie gegenüber bem Auflauern und Dazwischenreden der Notabeln und der Barteien, gegenüber den Tuden von Westen ber und endlich gegenüber dem Dreinreden Berlins, des Reichstags und der Zeitungen der Linken eine Regierung hier in ihrer besten Rraft gelähmt war. Ich habe einmal der Vorlesung eines alt-elfässischen französelnden Privatdozenten der Geschichte an der Universität beigewohnt, kurz vor dem Weltkrieg: man hatte es nicht für möglich halten sollen, wie da an einer deutschen Universität in verstedter, aber unzweideutiger Beise Deutschland unter dem Beifallstrampeln der ihm befreundeten "Corolo-Gruppe" Herabsehungen erfuhr. Und die Regierung war machtlos. Ebenso wurde in den Monatsheften ber vorhin genannten Rundschau, hinter der französische Gelber stedten, in den berüchtigten "Cahiers alsaciens", fortgesett auf bas schärffte gegen bie Beftrebungen der deutschen Berwaltung gearbeitet. Es ist nebenber eine niedliche Satfache für fich, und zwar beutsch auch biefes, daß die schärfften Urtitel bierin (ohne Namen, in deutscher Sprache) nicht von einem Alt-Elfässer, nicht von einem Franzosen, sondern von einem Alt-Deutschen geschrieben wurden, der später in Berlin unter der jezigen Regierung an sichtbare Stelle trat und gegenwärtig meines Wissens Gesandter ist. So wurde die Unterminierung von seiten der allfranzösischen Propaganda in unserem Lande selbst unterstützt durch die linksstebende deutsche Presse: der hauptsächliche Beger im Fall Babern 3. 3. war ein dortiger altdeutscher (nicht alldeutscher) Winkelstribent. Oberst von Reuter, den ich kannte und mit dem ich den Abend vor seiner Freisprechung in langem, tiefernstem Alleingespräch verbrachte, ist mir als ein Mann von musterhafter Pflichttreue in Erinnerung, der uns Elfässer freilich insgesamt für zu "weich" hielt. Man tonnte ihm erwidern, daß seine altpreußische Auffassung auf uns freibeitliche, natürliche Süddeutsche als starr wirkte. Doch auch beute noch nicht wurde ich mir zu sagen getrauen, daß er allein und sein "Militarismus" am Baberner Fall schuld sei.

Faltenhann wirtte weltmännischer als jener altpreußische Oberst. Doch an jenem Abend mit dem Generalstabschef ging ich nachher noch lange in meinem Zimmer auf und ab. Ich war äußerst niedergeschlagen. Denn ich hatte etwas wie einen visionären Durchblick in die Geistesverfassung unserer Führer erhalten, hatte gleichsam zwischen den Worten die dahinter waltenden Kräfte oder vielmehr Unträfte herausgefühlt. Da sah ich einen gewaltigen Apparat an bewundernswerter Arbeit; auch die hervorragende Süchtigkeit einzelner war nicht zu be-

zweiseln. Doch immer wieder ging es mir durch den Kopf: "Rein großer Gedanke! Deutschland hat keinen großen, führenden, schöpferischen Gedanken! Du hattest heute abend die einzigartige Gelegenheit, mit dem Generalstabschef des Millionenheeres, das unser Deutschland verteidigt, mit dem Manne, der zugleich Kriegsminister ist, zusammen zu sein. Aber wo ist die allbeherrschen glutvolle Hauptidee? War dies alles?!"...

War dies alles?... So fragte ich schon früher einmal, als ich bei der Einweihung der Hohkönigsburg die Ehre hatte, Seiner Majestät vorgestellt zu werden. 8ch batte mich merkwürdigerweise viele Jahre hindurch in einem immer wiedertehrenden, auf denselben Grundton gestimmten Traum mit dem Raiser beschäftigt. Es war tagsüber, etwa durch Gespräche ober Bücher, kein nachweisbarer Unlag au folden Träumen gegeben. Und boch hielten mit unbeimlicher Bähigkeit biefelben Borftellungsbilder in meine Nächte Einkehr. Ich versuchte in dieser Traumwelt immer wieder, auf den Monarchen einzureden: das deutsche Bolt drobe sein Bestes ju verlieren, seine Seele. Aber es gelang nicht, an den Raiser beranzukommen; er borte gar nicht zu; er wußte schon alles und redete aliein. Nun tam die Sinweibung jener pruntvollen Burg, beren Ausbau fo viele Millionen gelostet batte. Und nun also, am 13. Mai 1908, nicht nur im Traum, sondern an einem sehr regenschweren Tage, sollte ich mit unserem Raiser endlich einmal sprechen dürfen. Ich batte im Auftrag der elfässischen Regierung das Festgedicht - nun, gedichtet tann man in soldem Kalle nicht gut sagen, doch immerbin verfakt. Der Brolog wurde von einem befreundeten Schauspieler auf tadellos stillhaltendem Busarengaul im Beroldsgewand ber Sidinger vor dem Raiserzelt gesprochen, worauf ein eindruckvoller gagdaug an uns geladenen Gaften vorüber fich in die rasch belebte Burg ergoß. Nachher, in einem oberen Gemach bes stattlichen Sauptturmes, tam ber Augenblic, wa mich ein Ministerialrat Seiner Majestät auführte. Der Borgang spiegelt sich wider in einem Rapitel meines Romans "Der Spielmann". Run wird dich der Raiser, dachte ich, über die elfässischen Sorgen, über bein eigenes Schaffen, über beine Bestrebungen innerhalb ber gesamten beutschen Rultur befragen, und du wirst frischweg Mann zu Mann den Mund auftun! Aber ber bochbebeutsame Augenblick ging ebenso belanglos vorüber, wie turz zuvor die Berleibung bes Roten Ablerordens 4. Rlaffe, den mir Berr von Bethmann Hollweg unter einem Torbogen, awischen einigen anderen Ertorenen, beglückwünschend in bie Band brudte. Der Monarch versicherte, niein Prolog habe ihm gut gefallen: "Gar nicht konventionell! Wir erwarten noch viel von Ihnen!" Fester Banbebrud - ber graue Mantel verschwand, das Gefolge hinter ihm ber, ohne bag ich auch nur den Mund zu öffnen brauchte ...

So ging diese "Unterredung" ebenso flink und flott vorüber wie jene kaiserichen Autos durch Landschaft und Flaggenschmuck hindurchsausten, als wir vor dem Tor der Burg wartend nach St. Pilt hinabschauten — hindurch und darüber hin, ein bewundernswerter Reichsapparat, dem das Außen und die Ausdehnung mehr galt als die geistige Durchdringung.

Un jenem festlichen Tage tonnte man, bei ber Betrachtung ber Burg, bes Raisers äußere Fachtenntnis und Einstellungsgabe bewundernd feststellen. Feber

Böller und jedes Wappen war ihm interessant. Heute scheint mir, bei unbefangener Rückschau, das Sanze im Lichte ernster Symbolik. Wo waren um den Kaiser her beseelende Dichter und veredelnde Denker? "Es soll der Sänger mit dem König gehen" — warum? Weil ihm der Sänger Seele zu geden hat. Mir saß die mittelaltersiche Reichs- und Kaiser-Idee groß und beledend im Blute. Unsere Besten im Elsaß waren von der Vorstellung besessend unsere gefährdete Grenzmark ganz besonders innig und vollwertig mit dem Reiche verbunden sein müßte. Selber in der Nähe der Hagenauer Barbarossa-Pfalz gedoren und ausgewachsen, hatte ich — schon lange Jahre vor dem Hohtönigsburgtage — den Dichter Gottfried von Straßburg, in meinem gleichnamigen Orama, auf den Wasgauhöhen zuletzt mit dem Stausenkaiser wandeln lassen. Und so gab auch mein Herold, als Bannermann der Hohenstaufen, in jenem Festprolog dem Reichsgedanken Ausdruck:

..., War einst ber Staufen Bannermann, Des Reiches Sturmfahne trug ich voran! Rotbart hieß, der mein Raiser war, Ocr unwergestliche Staufen-Aar, Vor dessen Schwaben und Alemannen Feindliche Scharen wie Schnee zerrannen, Mit dem ich auf Mailands Trümmern stand, Mit dem ich gedürstet im sprischen Sand ——

O Staufen-Volltraft, wie warst du kühn! Burgen wuchsen aus Wasgaugrün, Als sprengte Frühlingswucht das Land — Und zwischen den blühenden Burgen stand Hohtonigsburg, das Stausenschloß... Oas war von hier oben lustige Schau: Wir — Schwaben- und Alemancngau — Wir waren das Herrenvolt der Welt..."

Das war von meinem Staufen-Jerold allerdings stolz gesprochen. Das Reich der Johenstaufen sant, wie nun die Jerrschaft der Johenzollern. Wehmut überschattet den Geist. Die Johkönigsburg und das Raiserschloß zu Straßburg sind heute französisches Nationaleigentum. Dieses schöne deutsche Land zurüczuerobern: das war seit Jahrzehnten der beherrschende, mit zäher Willenstraft durchgesührte französische Rriegsgedante. Und die neuesten Pariser Beschlüsse beweisen, wie diesen gehässigten Feinden Deutschlands auch dies nicht genügt.

#### SKREYEXEKEYEK

#### Dem Schwane gleich.... Von Irmengard Freh

O meine Jugend war dem Schwane gleich! Wie seines Fittichs Schnee auf dunklem Teich. Ein wenig stolz, ein wenig einsam auch — Doch blendend rein der jungen Seele Hauch. Flaumweich dies Herz, von leiser Spur bewegt, Wie wenn im Hauch sich Schwanensieder regt: Und ungestüme junge Sehnsucht frei, Wie in den Lüften wilder Schwäne Schrei! Und war die Bahn ein tiefer See von Schmerz, War königliches Dulben, junges Herz, Dein stolzes Gleiten über Leid und Haft —

O schauernd Ahnen mächt'ger Schwingentraft! O meine Jugend, rein und stolz und wahr! Du weißer Schwan! — Gesegnet immerdar!



## Der Schmuck der Goldschmiede

#### Grzählung von Franz Hörmann

an schrieb den 13. Oktober anno Domini 1805. War ein wunderlieber Herbsttag. Da eilte Hochwürden Herr Johann Capistran Weber, Pfarrherr zu Attenhofen im Rothtal, so hurtig durch die Dorfstraßen, daß die langen Rocksche flatterten. O Jammer und Elend! In seinem Pfarrhäusel saß der wohlgeborene Herr Jakob Vonhofft, Kapitän

ber Raiserlich französischen Armee, und tat sich am Megwein gutlich!

Der Herr Pfarrer läuft zum Vorsteher der Gemeinde. Das Regiment Vonhofft verlangt halt eine contributio von 300 Gulden; ansonsten muß geplündert werden! Weil im nahen Städtel Weißenhorn die unter die Firste schon alles voller Kriegsvolk lag, hatte der Kapitän sich nach Attenhofen gewendet. "Ast gar ein stattlich Vorf, wo die Herren sicher eine gute Herberg und fürtreffliche Schnabelwaid sinden werden!" So hat submisses Pfleger vom Gericht Weißenhorn verraten.

Jest kommt Hochwürden in seine Behausung zurück. Dort hat sich's der Berr Kapitän bequem gemacht; in der Stubenecke steht der abgeschnallte Degen; in Pfarrers Lehnsessel ist gut siken, und der Meßwein ist ein wenig herb, aber nicht übel. "Die Gemeinde wird nachher in zwei Stund die dreihundert Gulden beieinander haben; geht freilich hart; das bare Geld ist rar in jeziger Zeit, und die gnädige Perrschaft in Weißenhorn holt auch zur rechten Zeit ihren Pfennig." Der Kapitän ist dessen zufrieden. Drei Tag will er rasten und der Gastfreundschaft genießen; dann weiterziehen mit den Seinen gen Günzburg zu.

Orei Tag sind lang; die Körnerhaufen auf den Dachböden schmelzen wie Schnee an der Märzensonne; die Erdäpfelteller werden leer, und den lieben Branntwein saufen die Vonhofftischen Reiter wie Brunnenwasser. Wie endlich der Herr Rapitän auf dem Dorfplat auf den Rappen steigt und laut zum Abmarsch tommandiert, da flüstert mancher Mund: "Deo gratias, daß sie furt sind!"

Um dieselbe Zeit schritt langsam und müde die Straße von Weißenhorn her ein gar anders gearteter Gesell. Ein Stoppelbart umzog das hagere Antlig. Lebhaft bligten die Augen. In einem schäbigen Lederranzen trug er seine Habe. Man konnte ihn wohl für einen alkernden Handwerksmann halken, der es rersäumt hatte, ein Mädchen zu freien. Ein Landstreicher, der durch die Welt fährt, schien er den andern. Vielleicht aber war er ein armseliger Tropf, dem der Krieg alles genommen hat. Armselig genug sah er aus; drum war er ungeschoren durch die endlosen Truppenzüge gekommen, die ihm begegneten. Da, wo die Landstraße beim Dorf Hegelhofen einen Rank macht, setzte sich der Alke in den Graben. Er nahm aus seinem Ranzen ein Stüdlein dürres Brot und begann es zu verzehren. Seine Augen schweisten hinüber zu den waldigen Höhen, die das Vibertal vom Rothtal trennen. Schwarz und finster schoben sich Rauchwolken zum Himmel, die Beichen unheilvoller Brünste. All das stimmte ihn noch trauriger.

Der Wanderer war der Goldschmied Wenzel Lostar aus Prag. Sein unruhig Blut hutte ihn auf Wanderschaft getrieben. Es war ihm verleidet, in stiller

Werkstatt tagelang zu siken und zu hämmern. Lieber zog er von Schloß zu Schloß und von Pfarrhof zu Pfarrhof. Das war ein anderes Leben! In den Schlössern tat man ihm die Silberschränke auf, und unter seiner Rand erwachten die Schäke zu neuem Leben. Plaudernd saß er in den Pfarrerstuben und polierte und perbesserte, und die frommen Wohltater waren wohl zufrieden, wenn sie die neue Pracht saben, die der bohmische Goldschmied zuwege gebracht hatte. Wenzel Lostar hatte zu seinem Sandwert eine stolze, beilige Liebe; mit truntenen Augen ab er die Herrlichteiten; er kannte alle Marken der Meister, und wenn er bei seiner Arbeit faß, verteilte er in eifrigem Gelbstgespräch Lob und Tadel an die Bruder einer Bunft. Manch Stud begegnete ibm, bas ibn an eigenes Wert gemabnte: an den Relch zumal, den er einst für den Herrn Rardinal von Olmut gefertigt batte: die ganze Stadt sprach davon, und selbst Gnaden der Berr Stattbalter bielt ihn bewundernd in den Sänden. Jeht aber war er in elender Lage. Diesmal konnte er nicht mit vollem Beutel Weib und Kind im heiligen Prag fröhlich grüßen. Bei ber Reichsstadt Wangen war er vom Soldatenvolk geplündert worden und batte sich nun mühselig und hungernd in die Weißenhorner Gegend geschlagen. Mein Gott! Wer so in ein Kriegsland gerät! Zum erstenmal war er ins Banrifche gegangen; hatte alle Privilegien erhalten — und nun dieses Schidfal gefunden!

Nun saß er immer noch an der Landstraße, die das Rothtal hinunterführt. Wie elend war ihm zumute! Er sah im Geiste aufsteigen die Burg von Prag und die Türme der Vaterstadt; eine Sehnsucht nur lebte in ihm; kein anderer Wunsch mehr, als: heim, heim zu Weib und Kind ins schöne, schöne Prag!

So arm aber, wie er aussah, war der Goldschmied nicht; freilich Geld hatte er keines mehr, und der schäbige Lederrangen reigte keinen Räuber. Aber eingenäht im Futter des Ranzens trug er ein köstliches Kleinod, das ihm auf allen Reisen ein Begleiter gewesen war. Wie oft hatte er es liebevoll betrachtet und sich baran ergött; nun sollte es seine Boffnung sein. Mühsam rif er in dem Ranzen einige Nähte auf: nach kurzem Suchen brachte er ein Päcklein zum Vorschein. Er löste den Raden auf und wickelte das Leinenband ab und bielt das Rleinod in Händen. In fliekendem Spiel schlangen sich gordene Bänder ineinander; die waren tunftvoll von Meisterband getrieben. Sie bilbeten die Buchstaben W und L in prächtiger Verschlingung; Rubine glanzten baran und, inmitten schimmerte eine wertvolle Verle. Es war Wenzel Lostars Meisterstück, das er einst zu Ptag der Bunft vorgelegt hatte; seitdem war es sein Stolz und seine Freude. "Nein, nein," so sprach er und hielt das Rleinob in den ganden, "verkaufen tu ich dich nit; aber weißt, verpfanben tu' ich bich und hol' bich wieber in befferer Beit. Gel, du bilfft mir beim ins beilige Prag!" Dann führte er ehrfürchtig bas Schmudftud an die Lippen, widelte es wieder ein und schob es in die Tasche des Rodes. Er stopfte den Ranzen fest und schnallte ihn zu. Mühselig stand er dann auf, stieg auf die Landstraße und ging weiter des Weges nach Attenhofen. Port will er bem Pfarrherrn fein liebes Wert verpfanden.

Seine Schritte näherten sich dem Dorfe, das zusammengeduckt mitten in der Ebene liegt und aus dem der Kirchturm wie ein Bollwerk emporragt.



Hochwürden Pfarrer Johann Capistran Weber war wieder zur Ruh' ge-tommen, nachdem die Soldaten das Dorf verlassen hatten. Er saß in seiner Stube und schrieb in die Chronit die bose Geschichte von dem Besuch der französischen Guardia. Da schlug der Ropfer an die Jaustür, und Wenzel Lostar ward auf Wunsch in des Pfarrers Stuben eingeführt.

Der Goldschmied blieb bescheiben bei ber Tur stehen und sprach: "Gruf Gott, Berr!" Der Pfarrer ichob bie bide Chronit zur Seite, blidte ben seltsamen Saft an und versette: "Gruß Gott entgegen, Mann! Was führt Euch ber?" Der Goldschmied hustete verlegen und gab zur Antwort: "Weiß nit, ob ich am rechten Plat bin und ob Ihr meine Bitt' hören wollt." Run schob der Pfarrer die Chronik noch ein Stud weiter, legte die Rielfeder jum Tintenfag und sprach: "Sest Euch nieder und redet. Wenn's geht, so belf' ich gern." Wenzel Lostar ließ sich auf einen Gessel nieder und legte den Ranzen auf die Rnie. "Ich sag's frei beraus, Berr; ich bitt' um Geld." — "Um Geld? Wie meint Ihr das? Goll's ein Almosen sein oder sonst etwas? Redet klarer!" — Der Goldschmied aber zog aus seinem Rod das tostbare Bädlein, widelte es auf und legte das Kleinod dem staunenden Pfarrheren auf den Diich. Dann iprach er: "Bettelmann bin ich keiner, Berr. Was Thr da feht, ift nit geraubt und nit gefunden. Ift mein Werk. Der lette Reft von meinem Sach; ist den Augen der Räuber entgangen. So bort: Ich bin der Goldschmied Wenzel Lostar aus Prag; hab' zulett im Rloster zu Isny gearbeitet; bin bei Wangen ausgeplündert worden; will nun heim nach Prag. Gebt mir fünfzig Gulden und eine Schrift dazu, und das Rleinod ist Euer, bis ich es wieder lofe." Johann Capistran Weber aber war ein vorsichtiger Mann; er überlegte bin und ber, ichaute icharf ben Goldschmied an und sprach: "Die Geschichte ift seltsam zu hören." Der Goldschmied bat: "Berr, tut's! Uber's gahr tomm' ich wieder des Wegs in Gottes Namen, und Ihr habt mir aus dem Elend geholfen." — "Aber Freund," fprach der Pfarrer, "wo soll ich das Kleinod verwahren in so gefährlicher Zeit?" — "Oh! Euer Haus ist groß, Herr." — "Es könnt' mir auch gestohlen werden; was dann?" Nun tam der Goldschmied mit seinem Plan: "Wißt was, Herr? Ich häng's Euch an die Monstranze; da ist es sicher vor Räubersband und just zu Prag im beiligen Dom hängt ein abnlich Zieratlein am gleichen Plag. Geht und erbarmt Euch; übers Jahr bin ich wieder bei Euch." Der Pfarrer lebnte sich im Sessel zurud und bachte nach. Dann sprach er: "Wohlan, es sei! Sind wohl viel Geld in jeziger Zeit, icone funfzig Gulden, wo man froh ist, wenn man fein Haus, Rod und Effen hat." Er holte aus der Rirche die Monstranze und stellte sie dem Goldschmied bin. Der war entzuckt von dem Werk und lobte es über die Magen; bald hing das Kleinod an ein paar Ringlein fest, und so zierlich schwebte es über dem Fuß des heiligen Gerätes, als ob es schon von Anfang da gehangen wäre.

Einstweilen aber war der Pfarrer in den Keller gestiegen; dort hob er einen Stein in die Höhe, und ein Kästlein kam zum Vorschein, dem der Pfarrer fünfzig Gulden entnahm. Dann brachte er das Versted wieder in Ordnung. Der Goldschmied wartete in der Stube. Der Pfarrer kam und war voller Freuden, daß der Monstrantia das Kleinod so wohl anstand. Dann nahm er aus dem Wand-

schrieft ein Blatt Papier, schnitt es forglich in zwei Teile und schrieb: "Am 13. Oktober Anno 1805 hab' ich Wenzel Lostar aus der Stadt Prag im Böhmischen dem Pfarrer Johannes Capistranus Weber zu Attenhosen im Rothtal einen Schmud verpfändt. Wer diese Schrift bringt und funfzig Gulden dazu, der soll das Rleinod wieder haben." Dies schrieb der Pfarrer doppelt, setze sein Sigill dazu und seinen Namen in zierlicher Form darunter. Mit großen Buchstaben aber schrieb der Goldschmied: "Wenzel Lostar aus der Prager Stadt" und malte einen Stern daneben, das alte Hauszeichen der Lostarleute. Eine Schrift nahm der Goldschmied, die andere der Pfarrer. Der sprach: "Also, da ist das Geld!" — "Vergelt's Gott, Herr," entgegnete der andere; "soll mich also das liebe Geld zu Weib und Kind glücklich führen." Der Pfarrer aber ließ ihm noch eine Schüssel Milch auftragen und hörte die Geschichte des Goldschmieds. Er freute sich, daß er ihm in so großer Not hatte belsen tönnen.

Am Nachmittag brach ber Golbschmied auf, sprach sein Gratias und machte sich auf den Weg der Donau zu, um über Regensburg und die großen Wälder Prag zu erreichen. "In zwei Monat will ich dort sein und über's Jahr wieder bei Euch. Herr! Behüt' Euch Gott."

Das Jahr verging. Der Goldschmied kam nicht. Immer noch hing das Rleinod an der Monstranz, das unerlöste Pfand der fünfzig Gulden. Oft und oft dachte der Pfarrherr von Attenhofen über den seltsamen Handel nach. War's am Ende doch ein Betrüger, dem er gestohlenes Gut abgesauft hatte? Oder lebte er nimmer? Und Prag ist weit. Wer kann fragen in so großer Stadt? Aber vertausen wollte der Pfarrer das Rleinod auch nicht; er wartete geduldig und wartete. So verging Jahr um Jahr, die am 16. Juni 1814 Hochwürden Johann Capistran Weber die Augen schloß zur letzten Ruh'. Still schlummerte dei den Alten der Schuldschein des Goldschmieds aus Prag; zierlich hing an der Monstranze das präcktige Schmucktück. Neue Pfarrherren walteten ihres Amtes zu Attenhosen im Rothtal; sie gingen hin zu ihren Vorsahren und machten neuen Plak. Man hatte sich gewöhnt an den Schuldschein; man betrachtete ihn als ein rührendes Erbstück ruheloser stürmischer Beiten. Manchmal erzählte ein Vater seinen Kindern die seltsame Geschichte von dem Schmuck der Monstranze zu Attenhosen im Rothtal.

Wenzel Lostar aber konnte nimmer kommen, sein Pfand zu lösen: er war tot. Er sah Weib und Kind und sein geliebtes Prag nimmer. Auf Kreuz- und Querwegen war er damals von Attenhosen weg glücklich in die alte Stadt Regensburg gekommen; er wanderte weiter und erreichte das Städtlein Cham, das schon im Walde liegt. Da wollten ihn die müden Füße nimmer tragen; er suchte Zuflucht im Siechenhaus, starb und ward auf dem Friedhos begraben. Zweiundzwanzig Gulden, die er noch bei sich trug, nahm der Spittelvater an sich; den schädigen Ranzen nahm die Magd, musterte den Inhalt und fand nichts Brauchdares. Sie stopste den Inhalt wieder hinein, schnallte zu und trug den Ranzen auf den Dachboden, wo sie ihn in eine Ede warf. Der Spittelvater aber nahm sich vor, wenn es Gelegenheit gäbe, einmal Nachfrage zu halten. Aber Prag ist weit.

Im Hause der Lostar in Prag war große Trauer, weil der Vater nimmer tam. Sie hielten ein Totenamt und trugen in Gottes Namen das Unglück. Der Runft-

schreiber der Goldschmiede aber schrieb in das Berichtbuch: "Wenzel Loskar ist den zweiten Aprilis Anno 1805 auf die gewöhnte Reis' in fremdes Land gegangen und nimmer heimgekommen. Es war um diese Zeit Krieg im ganzen Reich. Er war Meister seit 1790 und 1802 Vorsteher der Zunft. R. I. P.

Was aber der alte, verschollene Wenzel Lostar war, das wurde auch der Sohn: wandernder Goldschmied aus der Stadt Prag. Und dasselbe Jandwerk ergriff der Enkel; und als der sich alt und grau in Prag zur Ruhe setze, zog sein Bub wieder in die Fremde von Schloß zu Schloß, von Pfarrhof zu Pfarrhof: Die Silberschränke wurden ihm aufgetan und die heiligen Geräte machte er neu. Es war aber bei den Lostar eine Überlieferung geworden, daß vor vielen Jahren ein Ahn auf die Wanderung ging und nimmer heim kam; daß er ein wundersames Reinod bei sich trug und nimmer brachte. Die Zeichnung dazu lag wohlverwahrt im Schrank, wo sein säuberlich seit alten Zeiten alle Entwürfe ruhten, nach denen ein Lostar sein Gesellen-, Meister- oder sonst ein Prunkstüd verfertigt hatte. Und sooft ein Lostar auf die Reise ging, hielt er im Dom zu Prag eine Andacht, daß Sott ihm ein gnädigeres Geschick geben wolle als dem unglücklichen Uhnen, der Weib und Kind nimmer sehen sollte und von dem keine Kunde mehr in die geliebte Keinat drang. — —

Da tam das Jahr 1910 wie alle andern. Ruhig ging es seine Bahnen. Für die Lostar aber wurde es ein Jubeljahr. Da kam ein wandernder Goldschmied nach Cham und fertigte Reparaturen. Er vergoldete die Relche und versilberte die Rauchfässer. Er war ein lustiger Gesell und ein heiterer Plauderer, und gerne gab man ihm Arbeit. Nebenher trieb der kunstfertige Landsahrer einen Jandel mit antiken Sachen; mit Rennerblick suchte er aute Schränke, alte Figuren, alte Bilder und kaufte sie, wenn sie seil waren. Rein Dachboden, der ihm zugänglich war, blieb undurchsucht. Oft hatte er großes Finderglück.

Der Zufall führte ihn auf den mächtigen Dachboden des alten Spitales in Cham; ein ungeheures eichenes Baltenwert trug die Bunderttausende von Ziegeln; riefige Ramine ragten wie Säulen empor. Da lag in der Ede unter allerhand Gerümpel ein lederner Ranzen, schäbig, von Mäusen angenagt, mit einer Staubschicht bededt. Jahrzehnte mußte er schon daliegen; viele waren vorübergegangen und hatten ihm einen verächtlichen Blid zugeworfen; vielleicht hatten sie ihn neugierig angerührt; dann aber die schmukigen Finger betrachtet und ihm einen Fußtritt gegeben, daß er ein Stud weiterkollerte und der Staub aufflog. Der Goldschmied aber zog den Ranzen zu sich her und tat ihn auf. "Ei, ei," so sprach er, "das ist ja ein alter Goldschmiederanzent" Er erkannte das an den wollenen Lappen, die gang vermodert doch noch die Spuren zeigten, daß sie einst über viel blankes Metall hinweggeglitten waren. Und eine Bürste fiel heraus, wie die Goldschmiede sie brauchen, hart und scharf, aus Draht gearbeitet. Aun erwachte erst recht seine Neugier. Er zog den Ranzen an das Tageslicht, das hell durch ein Siebelfenster hereinströmte. Er raumte den Inhalt heraus; da tam ein Ledertafchlein zum Vorschein. Dies öffnete er, und seine Bande begannen zu zittern. Da las er und las und wollte es nicht glauben: "Wenzel Losfar aus der Stadt Prag. Anno Domini 1805." Er hatte die Spur seines Ahnen gefunden!

\*

Seine Erregung war groß. Erschüttert sette er sich auf die Treppe, die zum oberen Kornboden führt. Er stützte den Kopf in die Jand und versuchte seine Gedanten zu ordnen. Allmählich tam ihm das Unfaßbare zum Bewußtsein: sein Ahn war verschollen, und er, der Urenkel, sollte ihn wiederfinden. Er war dem Weinen nahe. Und blätterte weiter in dem Täschlein: da sielen noch einige Fetzen heraus: Privilegien des Inhalts, daß der Goldschmied Wenzel Lostar die Länder bereisen dürse zum Zwecke seiner Kunst. Und da! Was noch: die Quittung über das verpfändete Kleinod. Er sollte es sein, der mit der Schrift und den fünfzig Gulden den Schat wieder lösen durste.

Slückselig stieg er die Treppen hinunter in die Wohnung des Verwalters vom Spital. Er achtete nicht darauf, daß er voller Staub und Schmutz wurde; wie ein Heiligtum trug er den Ranzen in den Armen. Der Verwalter sah ihn eintreten und lachte: "Um Gottes willen! Was bringen Sie denn da des Weges? Das ist ja der alte Ranzen, der weiß Gott wie lang schon da droben liegt." Aber da wurde auch ihm warm ums Herz, und er schüttelte verwundert den Ropf, als er von dem glücklichen Fund hörte. Mit eigener Hand reinigte Hans Lostar, so hieß der Goldschmied, den Ranzen und konnte ihn nicht genugsam betrachten.

Der Spitalverwalter aber geleitete den Goldschmied zum Pfarrer der Stadt, und der war selig über so ein glückseliges Finden; er schleppte ein altes Totenbuch herbei — und sieh da, bald konnten sie voller Rührung lesen: "Anno Domini 1805 circa nativitatem Domini starb dahier im Siechenhaus ein unbekannter Wanderer am Grimmen und ward auf dem Freithof still begraben. Gott geb ihm die wahre Beimat. Soll ein Goldschmied sein. R. I. P. Amen." Das ganze Städtlein wurde für einen Tag aus seiner beschaulichen Ruhe geschüttelt. In allen Häusern erzählte man die wundersame Geschichte von dem Goldschmied, der seines Urahnen Ranzen fand; und mancher erinnerte sich, den alten Runden, der so staubig und vergessen zu haben. Hans Loskar stedte glücklich das Ledertäschlein zu sich; den Ranzen aber schiefte er wohlverpackt mit einem frohen Brief an sein Weib nach Prag.

Hans Loskar unterbrach seine Reise; er erkundigte sich und fand, daß Attenhofen fern im schwäbischen Rothtal liege. Da muß er hin. Die Bahnstation heißt Weißenhorn. Am andern Morgen sette er sich in den Zug. Das war freilich ein leichter Ding als die mühselige Wanderung, die sein Ahn zu machen hatte. Spät abends kam er nach Weißenhorn; er stieg ab im alten Gasthof zu den Hasen, und alles kam ihm wie ein Märchen vor; die Gäste warfen seltsame Blicke auf den Fremden, der so still vor sich hinträumte. Vielleicht war auch sein Ahn schon da gesessen und hatte den müden Körper gelabt. "Wer ist der Fremde?" fragten die Stammgäste, und flüsternd gab die Kelinerin die Antwort: "Ins Fremdenbuchschrieb er: Goldschmied aus Prag."

Am andern frühen Morgen schritt Hans Lostar die Landstraße hinunter, die nach Attenhofen führt. Busammengeduckt liegt das Oorf in der Ebene, wie damals. Trußig wie ein Bollwerk ragt der massige Turm in die Höhe. An der Stelle, wo die Straße beim Oorf Begelhofen einen Rank macht, da saß ein Bettel-

mann; Hans Losfar warf ihm glücklich ein Gelbstück in den hergehaltenen Hut. Balb schrilkte die Klingel am Pfarrhaus, und er ward auf Wunsch in des Pfarrers Stube geleitet. Der Pfarrer fragte ihn nach seinem Begehr. Ob hier nichts betannt sei von einem Schmucktück, das vor mehr als hundert Jahren ein Goldschmied verpfändet habe. "Ei freilich", versehte der Pfarrherr und beeilte sich, aus dem Aktenschrank die kuriose Schrift zu ho en, die Jochwürden Herr Johannes Capistran Weber geschrieben hatte an dem Tage, wo die französische Guardia abzog. Da zog auch Jans Loskar sein Ledertäschein hervor und zeigte die gleiche Urkunde. Er war der rechtmäßige Besicher des Kleinods geworden; das ist außer Zweisel. Der Pfarrer brachte die Monstranze, und mit Entzüden erkannte der Goldschmied den Schmuck, dessen Zeichnung und Entwurf er so oft in den Händen hielt. Sie nahmen zusammen das Zierat weg, das die Monstranze über hundert Jahr so treulich behütet hatte.

Statt der fünfzig Gulden aber erbot sich Hans Loskar, dem Gotteshaus zu Attenhofen einen prächtigen Relch zu schenken. und versprach kunstvoll auf einer Platte des Relches glückliche Geschichte einzugraben.

Dann eilte er glücklich ber Heimat zu. In der Tasche trug er des Urgroßvaters Ledertäschlein und, wohlverwahrt in einem seidenen Tücklein, den kostbaren Schmuck. Die Goldschmiede aus Prag hatten ihr Rleinod wieder gefunden,
und die schmerzvolle Lücke in der Geschichte ihres Geschlechtes hatte sich zugetan.



#### Oftern · Von Ernst Ludwig Schellenberg

Und als die Männer, die am Felsblod harrten, noch schlummernd lagen, unbewußt und schwer, da schritt Er schon auf dunkelblauem Meer der Zukunst, wie durch einen Frühlingsgarten.

Als Magdalena tam mit füßen Narden aus wachend überstandnen Nächten her, riß sie die Wächter auf: die Gruft ist leer! Sie taumelten wie sturmzerwühlt und starrten.

Doch Er, unsichtbar aufgerichtet, lehnte am offnen Grab, bas sie umsonst bemühte, und fühlte ihre unbeholfne Güte,

bie ratios blieb und sich verworren sehnte, und war der Lenz, dem sich die zage Blüte uneingestandnen Glücks entgegendehnte.





## Die politische Zukunft Deutschlands

Von Prof. Dr. Cd. Hehck

wei Richtungen sind in Deutschland unausgeglichen; die eine erteilt dem politischen Denken den "Primat", wie Leop. Kankes Ausdruck war, die andere behandelt die wirtschaftlichen Erreichungen als die nationalen und will die Diplomatie nach ihnen gerichtet wissen. Man kann nur nicht auch das Denken und den Willen anderer Nationen richten.

England hat zwei Jahrhunderte länger als wir seine wirtschaftlichen Bestrebungen auf dem Erdball verfolgt und wußte sie übereilungslos zu fördern und auf den sichernden Boden der Nationalmacht zu gründen durch stetig und solgerecht mitgehende Politik. Es ist auch nicht unwesentlich, daß verständliche und selbstgewisse Politik im Urteil der Völker ein Übergewicht von Achtung besesstigt, welches vielerlei Sinwände unwirksam macht. Die Achtung aller deutschen Tüchtigkeiten und Geistigkeiten reichte nicht als Gegengewicht gegen wachsende Abneigung.

Politischer Wille ist bas Schwungrad ber Gemeinsamkeit ber Volkskrafte und der Gelbstbebauptung ihrer Sittlichkeit. Richt erst die zerstörte Ordnung der Monarchie oder der Krieg sind die wahren Ursachen, das die deutsche Nation berart von entfesselter Gewinngier, Korruption, Untreue, Spielwut, solchem Uberhandnehmen aller betrügenden bestehlenden, hnänenhaften Verbrechen verwültet werden konnte. Dier ichwärte ein seit Rabrzehnten in die Bolkgesellichaft gekommener schleichender Giftstoff beraus, die Mitfolge aus den regierungsgerühmten "nur wirtschaftlichen Bielen", aus dem Ansehn des Geldes, welches jedes andere überbot, aus der Einbeziehung zahlloser, im Volke Geschmad und Sitte verderbender Geschäfte in den schonenden volkswirtschaftlichen Begriff, aus dem ganzen verwissenschaftlichten Materialismus. Nicht die unzähligen wohlbenkenden, redlichen einzelnen Deutschen, auch nicht die in dem großen Unternehmungsgetriebe eigentlich Tätigen. Duchtigen, Rleikigen verfielen ber üblen Folgerung dem hinschwinden von männlicher Unabhängigkeit, von Gewissenspflicht und Ehrgesinnung. Aber in allen Ständen und Schichten zeigte sich bavon, auch in denen, wo es die gerühmten Überlieferungen und den Standesichild verblinden liek. In seiner letten Schrift legte der sterbende Wilhelm Wundt dar, wie die lebrhaft überstiegene Pflege der wirtschaftlichen Guter der Weg ward, uns in die Stlaverei zu führen, von innen ber, in Zusammenwirtung mit dem äußeren Gegner. Getue in Runft und Rulturredseligkeit vermochten nicht Ersat zu sein für die wirkliche Bildung der älteren Reit und ihre daraktervolleren, schöneren Güter.

Wer aus der strengen Rechenschaft herausgerät, gewöhnt sich an die Illusionen. Wir haben darin mit allem gelebt, seit kein Bismard mehr die von ihm begründete Friedenspolitik in wachsamer steter Prüfung diplomatisch auf der Höhe hielt. Bu Bündnissen, über deren Tauglichkeit wir uns beruhigten, fügten wir die Chimäre, in Freundschaft mit der Pollarplutokratie etwann England au stürzen; nach Bank- und Geschäftsinteressen die ursprünglich die kürkische Freundschaft gebahnt hatten wurde die "Macht des Islam" zur Phantasiever-

nichtung des Britenreichs. Noch mit der Geschichte des Krieges und der schuldfreudigen Unterwerfung endet nicht das von allen Seiten gesponnene Vielgeslecht der getäuschten Einbildungen. Auch die jeht gerne gebrauchte Vertröstung mit dem Siedzigmillionen-Volk, welches man nicht erdrücken kann, verlangt durchdacht zu werden, sonst hilft sie nur zur Fortdauer der Selbsteinredungen und Vergänge. Die Bahl tut es nicht, sondern der Grad der Achtbarkeit und des Widerstands, den eine Nationalität der Schmelzbarkeit leistet. Millionen des deutschen Volkstums sind bereits zergangen jenseits der Grenze, welche Frankreich seit Jahrhunderten nach Osten rückt. Sanze germanische Volkstümer liegen unter dem Nasen der Weltgeschichte, weil sie zu Allem guten Willen hatten außer zur Einfacheit des positischen Verstandes. Erfahrungsmäßig aber am freiwilligsten zertaut die deutsche nationale Festigseit in der geschäftlichen Beeiferung.

Es ist aber sittlich nicht besser, wenn gewisse national gemeinte Illusionsrechnungen die Deutschen auf ihr "Wiederhocksommen" vertrösten. Eine solche
aus Broschüren angelesene Meinung geht dahin: Nunmehr müssen die gewaltigen
erneuten Weltkriege solgen, welche England an der Spike seiner Gruppierungen gegen Japan, dann baidigst gegen die Vereinigten Staaten sührt. Den
unermeslichen Bedarf an Kriegsgerät und Lieferungen hauptsächlich nachzuergänzen, fällt dann dem unmilitärisch gewordenen, technisch voranstehenden
Deutschland zu. Ganz Deutschland eine rastlose, riesige Erzeugungsmaschine sür Kriegslieferung, und so am letzten Ende, wenn alle erschöpft, geschwächt, verarmt
am Voden liegen werden wir die Reichen, Mächtigen sein! Dies die Slücksidee
und die Volksethik einer Utopie, deren mathematisch selbstgewisser Faden von
der Wirklickeit an jeder Stelle seicht durchschnitten wird.

Sewiß muß die nationale Wirtschaft und Arbeit aus vervielsachter Bedingung der Weg sein, uns nach und nach aus der ungeheuerlichen Belastung und Schuldtnechtschaft wieder herauszuringen. Doch kein neues Mal ohne politische Steuerung und Wegsicherung. England will uns nicht entwaffnet und beraubt haben, um von neuem in der Sefahr zu stehn, daß wir es überslügeln. Rurz vor der Eröffnung der Leipziger Messe 1920 wiesen schon die Londoner "Financial News" auf die Bedrohung hin, daß die abgestellte deutsche Kriegsmaschine mit ihrer bewiesenen gewaltigen Kraft fortab zur Mehrung einer deutschen "Friedensmaschine" von allüberlegener Leistung werde. Insbesondere würde England es als Herausforderung nehmen, würde Deutschland in Rußland nach Vorsprung trachten ohne irgendwelchen Vergleich mit ihm darüber. Minder mag es durch deutsche Umwerbung Frankreichs beunruhigt werden.

Anders als England trennt die französische Öffentlichteit das Politische von den finanziellen und wirtschaftlichen Augenmerten. Sie läßt diese die Angelegenheit der Fachleute und beteiligten Kreise sein, was deutsche Anknüpfungen solcher Art wohl ermutigen und ebnen kann, aber nicht auch weiteres. Soweit die Franzosen nicht öffentlich ermüdet und teilnahmslos sind, wollen sie mit der überzeugungsleichten Lebhaftigkeit. die zum Wesen des gallischen Elan gehört, politisch formulierte Ideen und Biele. In seinen nationalen Temperamenten wird Frankreich niemals durch wirtschaftliche Gesichtspunkte gedämpft und abgelentt werden.

Schwankt sein politischer Wille auch noch so in den Rurven des Auf und Nieder, so wird doch wieder und wieder sich mit erneuter Forderung die den Franzosen alteingelebte Lehre von der ihnen zukommenden Rheingrenze einstellen. Wie seit Rahrhunderten, wird jeder Teilerfolg darin sie zur weiteren Erfüllung anhalten. In die gleiche Richtung drängt die ernstliche Gorge um Frankreichs Bevölkerungszahl. Und binzu treten Gelüste, zwar mehr wirtschaftliche und generalstäbliche als eigentlich "nationale", auf unser rechtscheinisches Industriegebiet. Frankreich, wo Clemenceau Undank findet und man von der "Sabotage des Sieges" durch ihn spricht, und als Frankreichs Gefolgschaft Bolen, bedrohen das verkleinerte Deutschland noch im jetigen Bestande. Welches politisch gesunde und verlässige Verhältnis wir mit Rukland eingehen könnten und wer "Rukland" fein wird, wird zur Rlarung noch vieler Zeit bedürfen. Gelingt es, bei ben Bereinigten Staaten uns einen Ruchalt für die Lösung von Einzelfragen zu verichaffen, um fo beffer. Doch wird ber mögliche Drabt nach Bafbington immer mit-jener Geschicklichkeit und Rlugheit, die uns seit lange abhanden gekommen find, behandelt werden muffen. Mit Amerika oder mit Japan zielpolitische Gemeinschaften anbahnen zu wollen, ist abermals unnütze, nur Argwohn wedende Luftschlokbauerei. Wir haben doch jenen nichts zu bieten.

Visher haben England und Italien seit dem Versailler Frieden noch Argeres von uns abgewandt. Nicht um unserer Liebenswürdigkeit willen, sondern aus der unter ihnen verständigten Gleichgewichtspolitik, um dem neubelebten Imperialismus Frankreichs und den von ihm ermutigten Ehrgeizen, wozu auch die großserdischen, jugoslawischen gehören, Zügel anzulegen. Die englische öffentliche Meinung, die begreislich nicht so bald die Erinnerungen des Welttriegs überwindet, wird in der Verhehung gegen Deutschland erhalten namentlich durch die Planmäßigkeit und Macht der Northcliffe-Presse. Dieser leisten nun noch die deutschen Stimmen vielsach Vorschub. Begreislich — oder noch begreislicher als drüben — wirkt in Deutschland die Erbitterung gegen England nach. Sie führt aber auch zu mancherlei Urteilen und Kritiken, die nur schieß sind, zu Spottbildern und Zeitungsäußerungen, die auch von dem gerechten Engländer als lediglich beschimpfend ausgefaßt werden müssen.

Nun ist England an und für sich, angesichts des vielen Ungeklärten in der Welklage und der reichlichen Wolken am großbritannischen Horizont, auf den Fortbestand der "Entente" angewiesen. Um deswillen versteht es auch manches Peinliche duldsam in Rauf zu nehmen, sogar einen französisch-belgischen Militärvertrag, der in der Verwirklichung der "natürlichen Grenzen Frankreichs" ein nicht so harmloses Stück Vorankommen ist. Alle diese Sachlagen leiten nun die Gedanken noch auf den Völkerbund.

In der anfänglich von Wilson gedachten Form und Bedeutung war der Völkerbund eine den Möglichkeiten vorgreisende Schnellsertigkeit. Zu Versailles, wo sein Statut ausgearbeitet und bezeichnenderweise in den Frieden mit Deutschland hineinverarbeitet wurde, sollte er alsdann für den Dienst der Entente gestaltet werden. In Senf hat sich schon klarer gezeigt, was er selber zu werden gedenkt. Nicht gerade durch die endlosen Prosessoren und Juristentisteleien zu

ben Organisationsfragen und Beschlukanträgen, aber burch die zweckbewukten und bei aller Höflickeit mitunter erregten Aussprachen allgemeinerer Natur. Genauer besehen dreht sich die Internationalität dieses Weltbundes dahin, daß die mittleren und kleineren Staaten, belehrt durch den Weltkrieg, eine verbesserte Sicherung ihrer einzelnationalen Gelbständigkeit in ihm zu haben wünschen, und daß die fernwohnenden von ihnen sich genugtuungsvoll berufen sehn zur Mitbestimmung am Weltganzen. Anders als die Grokmächte den Bund vorerst noch statutarisch vorgeformt haben, bekundete sich ein gegen die großmächtliche Begemonie gerichteter Abwehrwille. Das erstreckt seine Bedeutung über die ganze Welt, aber nicht zuwenigst über Europa. In jenem Willen wurzelte auch das sich wiederholt kundtuende Verlangen nach der baldigen Aufnahme des besiegten Deutschland, wobei übrigens private Freundschaftsgefühle für diese "Schuldträger" bei ben wenigsten Delegationen in Genf zu spuren waren. Frankreich, welches vorweg die Ungunst erfuhr, daß der Bundesort nicht nach Brüssel, sondern in die parteilose Atmosphäre ber Schweiz verlegt ward, erschien in Genf gleichwohl in der unbefangenen Erwartung, erneut den beliebten Nimbus der uneigennükigen Verdienste für seine unbegnügte Frontstellung gegen Deutschland zu gewinnen. England mahrte achtsam die Vorbehalte seiner Handlungsfreiheit, betätigte sich als Mitalied wesentlich geschäftsmäkig, und mit vorschauendem Fernblick wog es aus allen Wahrnehmungen heraus, welche berechenbaren Werte und Kräfte die Weiterentwicklung des Bundes verheift.

Deutsche Politit sollte bessen auch fähig sein. Die Mitgliedschaft im Völterbund könnte ein Weg werden, wie wir noch am ehesten zu der vielberusenen Revision des Versailler Friedens gelangen, an die in Genf wiederholt gestreift ward. Was wir absehdar von Berechtigungen unserer Nation und unseres Volkstums militärisch nicht erkämpfen können, ist nicht unerreichdar im Rahmen politischer kommender Entwicklungen. Eine Gestieranstalt des Gegenwärtigen kann und will auch der Völkerbund nicht sein.

Die seit Jahren zum Blatt der Franzosenfreundschaft gewordene "Morning Post" in London nennt den Völkerbund im Rücklick auf die Genfer Tagung eine Verschwörung, worin die Freunde, Agenten und Narren Deutschlands tätig waren. Erwähnungswert für diesenigen in Deutschland, die von einer internationalen Affenversammlung sprachen. Beides trifft sehr weit an vielem vorbei, auch an den ernstlichen Beurteilungen in England. Soweit es gleichlaufende deutsche und englische politische Interessen gibt, gelangt deren verständigte Wahrnehmung zu besseren Aussichten durch eine gleichzeitige Begegnung der beiden Diplomatien im Völkerbund.

Alles in allem muß England nach wie vor sich wünschen, daß das Denken, Wollen und Können Deutschlands nicht im nur noch Wirtschaftlichen steden bleibt sondern daß endlich wieder ernsthaft mit einer deutschen Diplomatie zu rechnen sei.





## Eljässische Charakterbilder

3. August Schneegans

"Er war eine reich veranlagte Natur: gelftreich, von gebiegence humanistischer Bilbung, ein klarer Dialettiter als Zournalist und politischer Redner, mit geoßem Bied für die gelftigen Serömungen in der Gelchichte, babei mit bichterischem Schwung und Talent und von senstillem Gestabl."

Alberta von Butteamer,

in ihrem Buche "Die Ara Manteuffel", über Schneegans

du den einfluhreichsten Büchern über die elfässische Politik des lehten Halbjahrbunderts gehören die Memoiren von August Schneegans, die der Verfasser mit Recht als einen Beitrag zur Geschichte des Elsasses in der Abergangszeit bezeichnet.

Im Jahre 1904 erschienen, ist dieses Buch heute wahrhaft wichtig geworden. So manche Erscheinungen des elsässischen Boltscharakters, erfreuliche und beklagenswerte, treten uns dier mit plastischer Anschaulichteit entgegen. Der leitende Gedanke von Schneegane' Politik, der autonomistische, ist ja auch im Spätherbst 1918 wieder lebendig geworden; und die Bestrebungen, die in solchem Sinne einen kleinen Kreis von Deutschelfassern zusammenhielten, sind auch für die Bolitiker der siedziger Jahre eine zeitlang maßgebend gewesen.

Bu Straßburg, im Jahre 1835, wurde Schneegans geboren. Seine Mutter war noch weitläusig mit Friederike Brion verwandt. Der junge August besuchte das protestantische Symnasium, studierte klassische Philologie und trat frühzeitig mit literarischen Arbeiten hervor — deutschen und französischen Gedichten, in denen sich bereits der spätere elsässische Partikularist bemerkdar macht. Als Student hatte sich der unternehmungslussige junge Mann an einer Relse der Vertreter Frankreichs in der europäischen Donausommission beteiligt. Die Fahrt ging über Franksurt nach Ehüringen. Er sah die Wartburg, Weimar und schwelgte in historischen Erinnerungen. In Oresden sessen selse kunst. Aun ging es über Brag in den Orient. Feinsinnig sind die Beobachtungen, die Schneegans in der internationalen Gesellschaft, die er in Galah antras, machte. Schon jeht brachte er die seinen Manieren der Franzosen in Parallele zu dem "ausrichtigen" und "dauerhaften" Wesen der Deutschen, lernte von beiden Teilen, fühlte sich aber im Berzen der beutschen Sinnesart mehr zugetan.

Schneegans entschied sich früh für die Beitungsarbeit. Neben politischen Artikeln über ben Orient verfaßte er literarische Auffähe, die in größeren französischen Beitschriften Aufnahme fanden.

Nun tam ber beutsch-französische Krieg. Schneegans erlebte die Belagerung von Strafburg mit. Charatteristisch ist aus dieser Beit sein Geständnis, daß er — der als Mitglied des Gemeinderats eine geachtete Stellung unter seinen Mitbürgern einnahm — damals für "die kunftige Autonomie des Essasse" schwärmte. Für seine Deimat zu arbeiten, dafür hatte ihn schon Zahre vorher sein Freund Neffzer, der Chefredalteur des Pariser "Tomps", begeistert.

In überaus padenben Schilberungen lernen wir die verschiedenen Abstufungen in der

politischen Stimmung der damaligen Straßburger Bevölkerung kennen. Schneegans hoffte, daß die Eingeborenen sich bald an das deutsche Wesen gewöhnen würden. Treffend war seine Auffassung, daß Frankreich durch den Verlust des Elsasse sich viel mehr in seiner Eigenliebe als in seinem Berzen verletzt fühlen würde. Nach einer vorübergehenden Journalistentätigkeit in der Schweiz — wo dem nun etwas abseits der großen politischen Treignisse Stehenden die Erkenntnis aufging, daß das frivole Frankreich jener Tage die "Anhänglichteit der Elsässer nicht verdiene" — ging er als einer der elsässischen Abgeordneten der französischen Nationalversammlung nach Bordeaux und tauchte dort in weltgeschichtliche Ereignisse tragsischer Art unter. Sambetta, Thiers, Viktor Jugo treten auf, treffend beleuchtet, scharf charakterissert in ihrem Verhalten auf der politischen Jühne. Die Leichtscrtigkeit, mit der man die elsässischen Dinge in Bordeaux erledigte und die den elsässischen Patrioten so überaus wehe Tage bereitete, erscheint, von dem Miterledenden sast überhell beleuchtet, vor unserem geistigen Auge. Über den offiziellen, dokumentarischen Wert dieser Schilderungen braucht kein Wort verloren zu werden.

Vor allem aber ergreifend tritt uns die seelische Verlassenheit der elfassischen Patrioten in jenen Augenbliden entgegen; und das Wort des Strasburger Bürgermeisters Küß, des "großen Essassen": "Wir sind besser als diese Leute" bewährt sich, grade auch im Hindlick auf unseren Schneegans, durch die Tat. Küß' tragisches Ende in Vordeaux und die entsehlich geschmacklosen Theaterszenen an seiner Bahre zeigen uns die elsässische Treue und die französische Leichtherzigkeit auf dem Sipsel.

Trot aller bitteren Erfahrungen ließ sich Schneegans in seinem patriotischen Eifer nicht beirren. Er wanderte aus. Nach Lyon, wo er die Leitung einer Tageszeitung übernahm. Wieder erlebte er Enttäuschungen. Die hohe Finanz, die das "Journal do Lyon" förderte, verstand einerseits nicht die ideale Seelenstimmung des neu gewonnenen, aus Liebe zu Frankreich übergesiedelten Chefredakteurs; andrerseits erschwerte man ihm die Leitung des Nedattionsteils durch unbesugte, stümperhafte Einmischungen. Schneegans legte seine Tätigkeit nieder. 1872 zog es ihn nach der Heimat. Er kam rechtzeitig, um führend in die autonomistische Bewegung einzugreisen.

Und hier war es, wo er einen festen Strich zog gegenüber den Einmischungen in die essässischen Verhältnisse seit, wieder so unheilvoll schürten. Er schreibt unzweideutig: "Da nun einmal Elsaß durch die feierliche Abstimmung der Nationalversammlung auf ewig Deutschland abgetreten war" — man höre! — "und diese Abstimmung war bekanntlich mit erdrückender Mehrheit erfolgt, — so hatten Frankreich und die Franzosen die Pslicht, uns zu Hause tun zu lassen, was wir wollten, und sich nicht mehr in unsre Angelegenheiten zu mischen, namentlich nicht mehr von ihrem Standpunkte aus und in ihrem Interesse."

Der erste autonomistische Estässer neben Schneegans wurde Jartmann, der Abgeordnete von Münster. "Er hatte zuerst nach der Versammlung in Vordeaux, nachdem er sich über die einzunehmende Jaltung mit unseren früheren Freunden Ignaz Chaufsour, Aug. Dollsus, Fleischauex, Schühenberger verständigt hatte, die Fahne der Autonomie aufgepflanzt; er hatte es ausgesprochen, daß, da das Essas nicht mehr französisch sei, es elfässisch sein müsse und von Deutschland eine autonome Konstitution zu erhalten suchen solle, die es den andern deutschen Staaten gleichstellte." Angesehene Polititer, zumeist Freunde unseres Redakteurs, schlossen sich der neuen Bewegung an. Wir lernen sie tennen, z. E. slüchtig, z. E. in ihrem Verhalten scharf charakterisiert: Rable, Tachard, Schühenberger, Chaufsour, A. Dollfus, Schlumberger, Hartmann. Man stand, parteipolitisch gesehen, ungefähr auf nationallibetalem Voden; und in der Tat gelang es auch Schneegans, eine Reihe dahin gerichteter Vlätter in Altdeutschland für die elsässische Sruppe zu interessieren. Im "Elsässer Journal", dessen Leitung Schneegans fürderhin übernahm, legte er nun seine politischen Anschauungen nieder. Epochemachend waren dort seine "Lettres de Berlin", November 1876. Sie zeigen uns das oppositionelle

Verhalten der Protestler Winterer, Guerber u. a. im Reichstag und den Eindruck ihrer Reden auf die altdeutschen Rollegen. Rulturkämpferische Illusionen an Stelle sachlicher Befassung mit praktischen Tagesfragen; platonische Proteste gegen die Annexion anstatt realpolitischer Erörterungen elsässischer Fragen: man schüttelte deutscherseits den Ropf! 1876 hatten im Wahltampf die liberalen Autonomisten über Kleritale und Protestler (beides war ungefähr eins!) den Sieg davongetragen.

In der Reichstagssession des Winters 1877 sehen wir Schneegans, den Abgeordneten, wieder in voller Tätigteit. Er war es im wesentlichen, der die Versassungefrage für Elsak-Lothringen ins Rollen brachte. Er sagt darüber: "Ich begann allein, ich darf es wohl sagen, die Altion in Berlin. Ich entschloß mich, alles daran du wenden, um die Versassungen durchzubringen. Auf mein eigenes Risito veröffentlichte ich eine autographierte Straßburger Rorrespondenz, die ich den Zeitungen, den Reichstagsabgeordneten, den Delegierten des Bundesrats, den Ministern schiedte, und in der ich unser Programm auseinandersetze und unsere Wünsche sormulierte. Da das Komitee unserer Zeitung mir erklärt hatte, daß es mir für meinen Berliner Aufenthalt teine petuniäre Unterstühung mehr geben tonnte (oder wollte), so vertauste ich eine gewisse Anzahl Papiere und setzte mein Privatvermögen, das schon durch die Rosten der Wahl, welche mir nicht ersetzt worden waren, mitgenommen worden war, in den Dienst der allgemeinen Sache. Die Redattion der "Straßburger Korrespondenz" ruhte allein auf mir. Keiner meiner Freunde beteiligte sich daran. Dabei schrieb ich für das "Elsässer Journal" und war Mitarbeiter zahlreicher deutscher Zeitungen."

Man sieht: er arbeitete, zielbewußt und seinem Ibeal getreu, troß aller Schwierigkeiten, für sich fort. Und diese Schwierigkeiten waren nicht klein. Ein Piccolomini sand sich an seiner Seite: Rable, sein Freund, der mitten im dramatisch bewegten Rampf der Opposition verfiel. Schneegans' für Freundschaft sehr empfängliches, diederherziges Semüt trug schwerer an diesem persönlichen Mißgeschick als an allen politischen Segnerschaften.

Aber seine heißen Anstrengungen waren von schönem Erfolg gekrönt. Fürst Bismarck hatte seinen Mann erkannt, und nun war Schneegans mit einemmal der Vertraute und Berater des Reichskanzlers in der elsässischen Frage und Verfassungsfrage geworden. Wiederum tritt seine politische Tätigkeit in welthistorische Beleuchtung. Der Sieg war errungen. Die Grundlagen der Verfassung waren gelegt.

Man hätte glauben sollen, daß so schone und reale Erfolge im Elsah, namentlich unter Sleichgesinnten und Freunden, dem hochgemuten Manne Dant und warme Anertennung eingebracht hätten. Das Gegenteil trat ein. Jah, Mißgunst, offene Besehdung und Verfemung schlugen schwarze Flügel um dieses tapsren Mannes Jaupt. Die ganze Welt", schried man ihm, "ist auf Sie neidssch, und die, welche Sie Ihre besten Freunde nennen, sind Ihre erbittertsten Feinde. Eine ganze Menge von Leuten wartet nur auf den Moment, wo sie sich wegen ihrer Inferiorität an Ihnen wird rächen und wo sie Ihnen Ihre Erfolge wird düßen lassen lassen schlaß seine jehige Entwidlung verdankt, aber diese Sefühl und diese Überzeugung regen in kleinlichen Geistern nie Dankbarkeit und Ehrsucht an; "ils engendrent l'envie et la haine; o'est la revanche de l'impuissance qui se prépare contre vous." "Sie haben in Berlin den Sieg davongetragen," ries ihm ein offenherziger klerikaler Kollege zu, "aber merken Sie sich das wohl, wir werden davon im Elsah prositieren!"

Die elfässische Feber sträubt sich dagegen, im einzelnen die Beleibigungen und böswilligen Verkleinerungen zu verzeichnen, denen Schneegans in der eigenen Heimat fortan ausgesetzt war. Wir kennen diese seelenmörderische Art zur Genüge auch aus unseren Tagen. Genug hiervon!

"Ich war entmutigt, ich war grausam enttäuscht, mein Herz blutete." In diesen lapibaren Sat brängt Schneegans seine elsässischen Ersahrungen zusammen. Im Märchen des "Ritter Curtius", der sich in den Abgrund stürzen will, um sein Vaterland zu retten, suchte der Poesieverständige sich dichterisch und dichtend zu besteien. Aber der Mann, dem Politik Lebenselement war — und der doch erst in den Vierzigern stand — hätte in rein literarischer Betätigung kein volles Genüge sinden können. Und seine Heimat gänzlich im Stich zu lassen, das wollte ihm schwer zu Sinn. Vielleicht, daß Bismarcks Entgegenkommen unter den maßgebenden Männern im Elsas doch auch Nachfolge fand. Man suchte ihn im Lande zu halten und bot ihm die Stelle eines Ministerialrats an. Er lehnte nicht ah. Das Vertrauen Manteufsels (des Statthalters) und Herzogs (des Staatssetretärs) begleitete ihn auf diesem Posten. "Manteufsel und Herzog zogen mich häusig zu Rat, und ich hatte die Genugtuung, zu sehen, daß meine Ratschläge befolgt wurden."

Allein die schäliche Politik — gegen die wir bereits den Grafen Dürcheim Stellung nehmen sahen und die darin bestand, dem unbelehrbaren Willen des Voltes allzu viel Nachgiedigkeit zu zeigen, — wurde auch Schneegans zum Fallstrick. Nachdem er dem Statthalter noch einige für elsässsiche Regierungsposten in Frage kommende Persönlichkeiten namhaft gemacht hatte — darunter seinen Freund Rlein — sagte ihm dieser: "Sie sind ein Hindernis sür diese Herron. Sie sind auch ein Hindernis für die katholische Partei. Sie sind in der letzten Beit zu sehr hervorgetreten, als daß es nicht Anlaß zu allerlei Eisersüchteleien, Mißgunst und Haß gegeben hätte. Sie müssen also weggehen. Gott sei mit Ihnen, mein lieder Schneegans!"

Der Reichstanzler hatte den Befehl erteilt, Schneegans die erste freiwerdende Konsulstelle anzubieten. Am 6. Mai 1880 wurde er zum Konsul in Messina ernannt.

Damit war er für das Elfaß endgültig erledigt.

Bismard schäfte Schneegans' diplomatische Befähigung hoch ein. Und so war die Absicht, unsern Esfässer sein der ihn mißtennenden Heimat auf dem Hochland der internationalen Politit sich betätigen und soviel tragisches Mißgeschid in neuer Arbeit überwinden du lassen, ein schönes Vertrauenszeichen des großen deutschen Kanzlers. In Messina und später als Generaltonsul in Genua hatte Schneegans reichlich Zeit, seiner dichterischen Muse zu leben (Erzählungen).

Bevor er Deutschland verließ, lud er in Berlin einige Bekannte, darunter Spielhagen, Auerbach, Hopfen, die Grafen Herbert und Wilhelm Bismarck, zu einem Abschiedesessen ein. Und hier war es der Dichter Berthold Auerbach, der dem Scheidenden in herzlichen Worten die Anerkennung und Hochachtung der deutschen Freunde zu vermitteln kam. Im selben Sinne sprach Spielhagen.

"Sie haben Schweres durchgemacht, ich weiß es, schwere Kämpfe durchgekämpft, ich war Zeuge davon, aber Sie sind Sieger geblieben — und es war nicht leicht. Für dieses Kämpfen und wackre Festbleiben haben Sie meine und unser aller Jochachtung in ganz Deutschland", sagte Auerbach und umarmte den Essässer, der ihm in dewegten Worten dankte. Und Schneegans selber sagt, daß er nach schwerem, langem Kampf sich "legal und ohne Hintergedanken auf deutschen Boden gestellt" habe. Und den Bericht über jenes Berliner Abschiedsessessen schließt er mit den Worten: "Ich dankte allen Freunden, die mir geholfen hatten, mein wahres Vaterland wiederzussinden."

Uns aber geziemt, über alle Schranten der Zeit und des Schickals hinweg, die Worte in uns lebendig zu erhalten, mit denen August Schneegans von den Lesern seiner Memoiren Abschied genommen hat: "Joffen wir, daß allmählich auch über meiner geliebten Jeimat die Morgenröte des gesunden allmählichen Fortschritts leuchten wird..."

Schneegans starb am 1. März 1898, wenige Tage vor seinem 63. Geburtstag. Eine treue Lebensgefährtin, mit der er im Jahre 1887 die silberne Hochzeit hatte seiern dürfen, und mehrere Kinder haben ihn überlebt. Sein Buch, von seinem Sohn herausgegeben (Berlin, Paetel 1904), sollte jeder lesen, der sich mit elsässischer Politik beschäftigt.

**Ulfaticus** 



#### Vom Wesen des Staates

line tlare Ertenntnis vom Wesen des Staates ist Voraussekung für schöpferische

politische Betätigung. Rebe Beit muß sich von neuem Rlarbeit barüber schaffen. So müssen wir es dantbar begrüken, wenn zwei bervorragende Gelebrte. ber Theologe Reinhold Seeberg und der Historiter Martin Spahn sich der Untersuchung dieser Arnge widmen. Der Theologe Serberg ist ebenso geschichtstundig wie der Aistoriter

Spahn fich in der Bhilosophie und Ethik bewandert erweist. Beides muß sich erganzen.

Acinbold Seeberg bat in scinem jüngst in zweiter, neubearbeiteter Autlage erschienenen "Spstem der Ethit" (Verlag A. Deichert, Leipzig) in ticfschürfender Weise die dristliche Sittlichteit in der sozialen Boltsgemeinschaft und staatlichen Rulturgemeinschaft betrachtet. Als Gelebrte in dem Bräsidenten Wilson den Erlöser einer aus den Augen geratenen Welt erblickten. hielt in den Septembertagen 1918 Reinhold Seeberg seine Antrittsrede als Rektor an der Universität Berlin über das Chema: "Politik und Moral" (crschienen in "Wir heißen Euch hoffen", vier akademische Reben, Staatspolitischer Verlag, Berlin).

Den tiefen Unterschied zwischen beutscher und angelfächsischer Anschauung über bas Berhältnis der Moral zur Politik deckt Seeberg in klarer Darstellung auf Der Deutsche geht von Lutber, der Angelsachse von Calvin aus.

Luther lehrt, daß "Moral und Politit, Rirche und Staat, Glauben und Wiffen nicht nur dem Grade, sondern der Art nach von inander verschieden sind und beide Gebiete somit ibr eigengesekliches Sasein führen. Sodann erkennt Luther, daß die Moral nicht den geseklicten Charatter einer vorgeschriebenen Ordnung hat, sondern ebenso wie die Religion in das Gebiet des perfönlichen freien Lebens und Wollens des einzelnen Menschen fällt, während der Staat auf einer äukerlich rechtlichen Awangsordnung berubt. Der Staat foll und tann also nichts anderes critreben, als ein Zusammenwirten seiner Glieder zum Zwock der Erhaltung und Ordnung des Lebens eines Boltes. Hier gilt teine andere Regel, als die vernünftige Awedmäkiateit Und bier gibt es teinen böheren Erfolg als den, dak die Menschen zu gegenseitiger Förderung eine feste Lebensordnung einhalten. Diese cristrect sich, im Sinne Lutbers. nicht nur auf die Berstellung der Rechtssicherheit, sondern auch auf die Durchführung eines fortschreitenden Rulturlebens. Dies beides wird aber baburch erreicht, daß man die übertommenen geschichtlichen Ordnungen in Araft erhält und sie in etwaigen Bedarfsfällen innerbalb ihrer selbst verbessert. Rluge Aberlegung und sichere Entschiedenheit in der Handhabung ber ibnen zu Gebote stebenben Rechts- und Machtmittel sind bemnach die Aufgabe ber Fücsten. Benn fie aukerdem driftliche, ernft moralische Berfonlichkeiten find, so werden tie ibre Aufgabe besser, weil gewissenhafter und treuer durchführen. Aber darum behalten diese Aufgaben immer ihren rein naturgemäßen, durch verständige Geseke gebotenen Charatter und erlangen nicht etwa eine bobere driftlich-moralische Geltung."

Sanz anders bat sich die Anschauung auf dem angelfächsischen Boden unter ben Ginwirkungen des Calvinismus entwidelt. Calvin bat die Staatsordnung nach den Geboten Gottes berstellen wollen und ist der Ansicht gewesen, daß die aristotratische Republik die ideale Staateform sei, weil sie ben Bürgern die Freiheit verburge, sofern sie irgendwie doch auch an der Regierung beteiligt sind. Das sind antite und mittelolterliche Gebanten.

Aber hiese sind dann auf englischem Boden während der Kämpse Eromwells wieder erstanden und haben jett weltgeschichtliche Bedeutung gewonnen, indem sie der praktische. allem Prinzipienwesen abholde englische Geist festhielt und sie den konkreten Berhältnissen anpaste. Es entsteht damit zugleich eine besondere Spielart des Calvinismus, die man als Anglocalvinismus bezeichnen kann. Zwar sollte jede religiöse Gruppe, sofern sie nur christlich ist, ihre Lehren und Bräuche behalten, aber sie alle vereinigten sich zugleich in der Anerkennung gewisser religiöser und moralischer Wahrheiten. Und diese gelten für alle Staatsbürger und verleihen dadurch dem Staat eine Art religiösen und ethischen Charafters. Die Autorität, die nach Calvin den biblischen Gesehen zukommt, wird übertragen auf gewisse moralische Grundwahrheiten, die im weiteren Sinn als christliche anzusehen sind. Diese Wahrheiten sind an sich nicht verschieden von den Gedanken des Naturrechts, aber sie treten mit moralischer Autorität auf und gelten im praktischen Leben als christlich und evangelisch Auf dieser moralischen Autorität deruht die staatliche Ordnung. Sie ist nicht bloß ein Produkt der vernünstigen Aberlegung der Zwedmäßigkeit innerhalb der natürlichen Entwicklung des Volkes. Der Staat ist nicht die oberste Autorität, sondern ihm steht die Autorität der Meral zu. Aber nicht in den Vogmen der verschiedenen Kirchen kann und darf diese Autorität gesucht werden, sie wird ausgeübt von der "Sesellschaft" oder von der diese beherrschenden öffentlichen Meinung,

Und nun begreifen wir den Gedanten, daß der Gottesstaat, dessen Verwirklichung uns als ein stets zu erstrebendes und empirisch nie zu erreichendes Ziel erscheint, in England und Amerika verwirklicht sein soll, und daß das Angelsachsentum beansprucht, als ein Heiland der Welt Moral und Freiheit zu bringen Freilich, wer überlegt, daß die diesen Gottesstaat begründenden Ideale von Zeitungsschreibern und "Politikern" sowie von den hinter beiden stehenden Größtapitalisten abhängen, dem wird diese Neugründung des Gottesstaates wenig einleuchtend erscheinen.

Die ungeheure Täuschung, die in diesen angessächsischen Gedanken liegt, wird aber noch gesteigert, wenn man erwägt, daß die englische Positis stets die inner- wie außerpolitischen Fragen ausschließlich nach den Maßstäben des Erfolges und der praktischen Nugbarkeit behandelt, freisich auch nie deren vermeintliche Moralität zu unterstreichen verabsäumt hat. Weder ist semals die brüderliche Demokratie, von der man redet, hergestellt — an ihre Stelle trat in Wirklichteit die Aristotratie oder Plutotratie —, noch sind die zahllosen Kriege Englands je unter einem anderen Stern als dem des härtesten Egoismus der besitzenden Klassen gesührt worden, noch hat die neueste Zeit die Moral der englischen Politik sich zu erweisen vermocht.

Seeberg zeigt auf Grund einer solchen Darstellung vom angelsächsischen Geiste, wie Wisson sich als Kreuzsahrer fühlte und das englische Volt als das von Gott erwählte an Gottes Stelle sich besugt erachtet, in den Händeln dieser Welt zu richten. Der sozialdemokratische Abgeordnete Dr Ludwig Quessel hat in einer Arbeit über "Ratheder- und Kanzelimperialismus in England" (bei Seeberg nicht angeführt) nachgewiesen, wie die eigenartige Verquidung von religiösem und imperialem Fühlen schon seit Cromwells Zeiten in England einen Seisterzeugte, der die seindlichen Länder als Land der Amaletiter behandelt und die eigenen Kriegsscharen als Streiter Gottes begrüßt. Seit Cromwell fühlen sich die Stämme Albions von Gott zur Weltberrschaft auserwählt. Bei den Angelsachsen werden seitdem die politischen Ibeen in religiöse Gewandung gekleidet.

Es soll gewiß nicht geleugnet werden, daß hervorragende Engländer (meist waren es Schotten oder Tren) einer solchen Anschauung entgegengetreten sind; aber die allgemeine von Seeberg mit Recht als bedeutungsvoll hingestellte öffentliche Meinung ließ sich davon nicht beirren. Ein frevelhaftes Beginnen ist es jedoch, wenn deutsche Universitätsgelehrte (Namen zu nennen, erspare ich mir) die angelsächsische Meinung als der deutschen lutherischen Anschauung übergevordnet hinstellen. Dieselben Kreise priesen seit Kriegsbeginn die Höherwertigteit der angelsächsischen Demotratie gegenüber dem deutschen Anderssein. Eine grenzenlose Verirrung und Verwirrung ist dadurch in den Köpfen der politisch halbgebildeten Deutschen entstanden — und wie entsehlich ist dei uns deren Zahl! Sanz an der Oberstäche haftende politische Meinungen von Alltageliteraten wurden von Hochschlicheren als Ergebnisse staatswissenschaft wurden von Hochschlicheren als Ergebnissenschaft wurden von Hochschlicheren als Ergebnissenschaft wurden von Hochschlicheren von Hochschlicheren von Hochschlicheren von Kallen von Hochschlicheren von Hoc

Und für dieses entsehliche Unwissen in der Staatswissenschaft mußten die Gesehe der Moral herhalten. Der Staat und die Politik sollten nach den Grundsähen der privaten Moral beurteilt werden: Die Absicht des Staates ist unsittlich, denn er befolgt die egoistischen Tendenzen eines Boltes im Gegensah zur "Menschheit"!

Diese ungeistige und unmoralische Ansicht sieht ber tiesschauende Theologe R. Seeberg wohl vor sich, wenn er sagt: "Vor allem muß das wunderliche Mißverständnis vom staatlichen Egoismus abgestreift werden. Der Staat ist eben tein Ego wie die einzelne Person. Es ist daher auch tein Egoismus, wenn er die Lebensbewegung des Volkes im Gegensatz zu anderen Völkern zu behaupten strebt. Um was er ringt, regt die Arbeit und die Mühe langer Generationen an zu nuhringendem Schaffen. Die selbstische Genußsucht auf Rosten der anderen, die den Egoismus kennzeichnet, ist also undentbar in dem politischen Wirken des Staates. Es ist nur ein Spiel mit Worten, hier von Egoismus zu sprechen.

"Wir erinnern sodann daran, daß es sich bei Politit um Leitung des Sesamtlebens eines Boltes handelt, das in einem stetigen Werdeprozeß begriffen ist; hieraus ergibt sich zunächt, daß die Politit unmöglich allen Individuen oder Gruppen gleichmäßig Slüd verschaffen kann. In einem großen Entwidlungsprozeß werden naturgemäß die verschiedenen Teile des Organismus bald mehr, dald weniger Lasten tragen. Das bedrückt den einzelnen zeitweilig, auch wenn die scheindare Undilligkeit der Lastenwerteilung sich für das Ganze allmählich ausgleicht. Das nämliche gilt auch von den einander ablösenden Generationen. Es kann das Dasein ganzer Geschlechter in die Schatten des Winters oder in die hungrige Wartezeit der Aussaat fallen. Sie entbehren und leiden, damit es den Kindern oder Enkeln wohlgehe.

"Bo tann und soll in freier Liebe auf meinen Vorteil zugunsten einer anderen Person verzichten, aber ich begehe ein Verbrechen, wenn ich als Politiker einen Vorteil meines Volkes zugunsten eines anderen preisgebe: denn ich verzichte in diesem Falle ja nicht auf einen persönlichen Vorteil, sondern ich schädige die, deren Interessen wahrzunehmen meine Pflicht ist. Ich kann und soll den Glauben und die persönliche Begeisterung für das Gute in allen Menschen erweden, aber ich bin ein Tor, wenn ich die dauernden notwendigen Ordnungen des öffentlichen Lebens auf solche Begeisterung allein aufbauen will. Wir können keine Fabrit und keine Schule, keine Stadt und keinen Kreis so leiten, wie sollte es dann bei den tausendschen unendlich komplizierten Willensverhältnissen des ganzen Volkes möglich sein? Und wie sollte gar das Verhältnis der Riesenorganismen der Großmächte jemals nach den Regeln christlicher Liebe und gegenseitiger Rücksicht geordnet werden?"

Weiter ausgebaut ist diese mit treffenden Worten gezeichnete Varstellung von Seeberg in Martin Spahns tiefem Wert: "Die Großmächte" (Verlag Ullstein, Berlin).

Der Staat ist für Spahn ein Stud Boben und ein Stud Menschheit. Ein Staat tann nur entstehen, wo ein Stud Menscheit und ein Stud Boben, sei es von je oder als Folge einer Wanderung, zusammenwachsen. Seine Geschichte ist die Geschichte dieses Wachstums.

Zwischen ben Daseinsbedingungen jeder Bevölkerung, die an einer Staatsbildung teilhat, und der Natur des von ihr beherrschten Raumes bestehen besondere, tief reichende, unlösdare Verknüpfungen. Sie zu erkennen, ist die Uraufgade auswärtiger Politik. Seht einem Stüd Menscheit der Rüchalt an dem Stüd Boden verloren, worin es verwurzelt ist, und findet es ihn nicht beizeiten wieder, so zerbrödelt es. Es wird nach und nach zu staatlichem Bestande untauglich und droht zu bloßem Kulturdünger für andere Völker entwertet zu werden. Diese Folge mag sogar schon eintreten, wenn der Boden für das Wachstum eines Volkes zu schmal wird oder wenn er umgekehrt zu weiträumig ist oder seine Teile allzu zerstreut liegen.

Rein Staat, der eine Zukunft hat, darf auf eine tatträftige Raumpolitik verzichten, so wenig er die Bebung seiner Bevölkerung vernachlässigen barf.

Das Wachstum eines Staates, in dem der Trieb einmal aufbegehrte, muß in beständigem Flusse bleiben. Seine Grenzen sind regelmäßig nur Stütz- und vorläufige Haltepunkte für

ihn. "Natürliche Grenzen", wie das von den Franzosen zur Revolutionszeit in Umlauf gebrachte Schlagwort lautet, gibt es für keine Staatsbildung. Die Franzosen überführten sich selbst des Brrtums, indem sie das Schlagwort vornehmlich auf den Rhein angewandt wissen wollen, Flüsse aber noch nie, sei's nur zur vergänglichen Grenze, taugten.

Von solchen lebendigen, der Wirtlichteit des Staatslebens gerecht werdenden Anschauungen aus untersucht Martin Spahn die Vildung und Bedeutung der sesstaateneuropäischen Großmächte. Vor allem wird uns der tiesere Sinn der innereuropäischen Staatengeschichte offendart. Die allmähliche Überwindung des Universalmachtgedantens durch das
Werden der drei europäischen Großmächte (Frankreich, Deutschland und Österreich) bedeutet
einen Fortschritt in der ganzen menschlichen Kultur. Mehrere Staaten erster Ordnung wirten
sich nebeneinander aus und verzehren sich nicht in ununterbrochenen Kämpfen. Während die
Universalmonarchie des Altertums eine räumefressende Politit trieb, beschränten sich die Großmächte gewissermaßen auf ihr natürliches Herschaftsgebiet. Sie gehen zu einer räumewertenden
Politit über und helen aus dem Boden ein Höchstmaß staatlich verwertbarer Kraft. Die Verwaltungstunst ist die Grundlage großmächtlicher Raumpolitit. Der Hohenzollern-Staat wird
von Spahn als das Beispiel der erfolgreichsten Großmacht hingestellt, die von innen heraus
allmählich einen Ertrag errang.

Martin Spahn zeichnet die Versuche, eine beständig ruhende Ordnung des abendländischen Staatslebens herbeizuführen und damit eine Umbildung der Machtpolitit der Großmächte zu einer erzwungenen Selbstbeschräntung. Die Bildung von Pufferstaaten, die Lehre vom Gleichgewicht und die Verkündigung der natürlichen Grenzen sind die Wirklichteiten und Schlagworte dieser Versuche des Ausgleiches. Diese Gedantengänge, welche prattisch bereits längst erprobt wurden, sputen heute wieder in den Köpfen der sogenannten ethisch orientierten Polititer; mit ihrer Verwirklichung glauben sie eine reibungslose ethische Politit herbeizuführen. Spahn zeigt, welche gefährlichen Erschütterungen in der Politit diese rein künstlichen Strebungen bedeuten. Die Pufferstaaten bilden gerade die Sprungbretter, von denen aus die Großmächte in die Gediete der anderen vordringen.

Der Rampf um das linke Rheinufer war ein Ergebnis der Gleichgewichtslehre, wie Deutschland überhaupt die Rosten dieser Art ethischer Politik zu tragen hat. Erst Bismard machte dieser für Europa gefährlichen Unruhe ein Ende und führte eine raumpolitische Lösung herbei, die jeder Macht das sicherte, was sie zur Dedung und zum ruhigen Wachstum brauchte.

Dr. Hans Siegfried Weber



#### Das Kätsel des Todes

Chirurgen Karl Lubwig Schleich, der uns schon mit mehreren Büchern über letzte Lebensprobleme erfreut hat, plaudern zu hören. Schon seinem vielgelesenen Werke "Vom Schaltwerk der Gedanken" gibt er den Untertitel mit: "Neue Ansichten und Betrachtungen über die Seele". Ihn fesselt immer wieder das geheimnisvolle Wesen der Seele; Schleich plaudert zugleich wissenschaftlich und dichterisch über diese Seheimnisse Wan möchte sagen, daß der erste Aussah des soeden genannten Buches ("Das Sehlen und seine Apparate") sich geradezu wie ein wissenschaftliches Sedicht liest; und in dieser Richtung wirtt er nun weiter in zwei neuen Beröffentlichungen, deren hauptsächliche lautet: "Bewußtein und Unsterblichkeit" (Stuttgart 1920, Deutsche Verlagsanstalt, geb. 12 K), woran sich unmittelbar eine kleinere Schrift anschließt: "Das Problem des Todes" (Berlin 1920, Ernst Rowohlt, geb. 6.50 K).

Wenn man mit diesen Arbeiten eines Modernen den Vortrag eines anderen Kachmannes der früheren Generation vergleicht, a. B. die icon burchgearbeitete Rede des Wiener Rliniters Prof. Dr Bermann Nothnagel vom 25. März 1900, fo wird ein bemertenswerter Unterschied offenbar. Nothnagel betitelt seinen Bortrag "Uber bas Sterben" und beschreibt in ebenso facmannischer wie allgemeinverständlicher Weise ben biologischen Vorgang bes Todes in all seinen Abstufungen, Möglichkeiten und seelischen Wirkungen. Er kommt zu bem Ergebnis, daß nicht das physische Sterben irgendwie qualvoll sei, da die Natur den Scheibenden in einen wohltätigen Sammerzustand zu versenten pflege, sondern qualvoll sei nur die vorhergehende seelische Todesangst solcher Menschen, die sich aus irgendwelchen Grunden schwer vom Leben lösen. Doch auch da pflegen manche Krantheitsformen ben Willen zum Leben zu dämpfen oder zu brechen. Es ist, nach Nothnagel, unbedingte Satsache, daß der Sod auf bem Schlachtfeld oder durch Blitstrahl ober burch Schwert und Fallbeil absolut schmerzlos ist. Das innere Wesen dieses erstaunlichen Borganges, nämlich des Sterbens, bezeichnet auch er als "bis jest uns völlig verschleiert". Sein Vortrag klingt in eine schlichte Mahnung aus, bem Cod mit iener Rube des Beisen entgegenzugehen, wie fie einst ben großen Gotrates ausgezeichnet hat. Durch die edel abgetonte Betrachtung zieht sich eine bewufte Enthaltfamteit gegenüber den Fragen des Jenseits und überhaupt gegenüber metaphysischen Broblemen.

Der lebhaftere Berliner Fachmann entrollt nun vor unseren staunenden Augen ein viel farbigeres Bild; aber auch er bleibt mehr in der Schilderung der Borgänge haften. Es ist bezeichnend und zugleich ungemein belebend, wie bei Schleich fortwährend die Zellen, Sanglien und der ganze wunderbare törperliche Apparat bis in seine kleinsten Einzelheiten herangezogen werden, wobei er die sessende Anschauungsweise durch eingestreute Zeichnungen unterstüht. Dazwischen fallen geistreiche Bemerkungen, die sie in einer für diesen Plauderer besonders kennzeichnenden Art auf der Grenze zwischen dem Wissenschaftlichen und dem Abersinnlichen bewegen. Und hier ist der Punkt, wo der ruhig nachprüsende Leser feststellen kann, wie sehr Schleich nicht nur fortwährend die Grenzen überspringt, sondern auch die Bezirke in reizender Undewußtheit miteinander verwechselt, so daß der Philosoph ebenso stutzen muß wie der medizinische Fachmann.

Da überrascht uns ber Verfasser gleich im ersten Vortrag mit ber Feststellung, bag die Seele "die metaphysische Schöpferin des Leibes" sei; er nennt sie zugleich "eine proteusartige Urtraft" oder "eine Form der Welturfraft". Er unterscheidet von ihr das "Ich", das er ploglich "etwas Phyfifches" nennt. "Denn auch unfer Geift ift etwas Phyfifches (1), ein Aggregatzustand, eine Wirtung, eine Funktion unserer Ganglienzellen"! Wiederum an anderer Stelle faßt er sich dahin zusammen: "Seele ist ein metaphysischer Begriff; ihre Infarnation ist der Nervus sympathicus. Dieser hat sich ein Gehirn erschaffen im Entwicklungsaufstieg. Alle Geistigkeit ist an Apparate beiber gebunden. Berstand ist die logisch vollendete Aftion der Gehirnapparate allein. Bernunft ist Verstandesaktion in Harmonie mit dem Sympathitus"... So wirbeln fortwährend die Gebiete des Geistigen und des Rörperlichen ineinander, ohne bag wir zu einer letten Begriffstlarbeit tommen. Ja, man tann fagen, daß in der zweiten Schrift über das Problem des Codes die forperliche Betrachtungsweise ben Sieg erringt über bie bier ichwächer ichwingenbe metaphnische Ebrfurcht. bie ja freilich bei Schleich nie zu überhoren ift. Anknüpfend an bie Entbedung Weißmanns bezüglich der Unsterblichkeit der Einzeller (b. h. der primitiven Lebewesen, Protozoon, Batterien, Monaden), glaubt Schleich einen Dolchstoß in das Berz des Materialismus zu führen, wenn er betont, daß die Aufleinsubstanz der höheren Bellen unzerstörbar, stets zeugungsfähig. Abythmen-Kontakte auslösend ist und nur durch Feuer vernichtet werden kann. Und so kommt er zu dem Ergebnis, daß diese Substanzen sich fortwährend wie Rarten immer aufs neue mischen, springt aber ploglich mit dem Sage in die Betrachtung: "Wohlgemerkt berührt diese Form der Unsterblickleit ganz und gar nicht die Unsterblickleit der Seele, die ganz anders

geartet und betrachtbar ist." Und in jenem Zusammenhang warnt er dann dringend vor der — Feuerdestattung! "Ist es wahr, daß die letzen Kernwesen der kleinen Mosaiktästchen der Sewebe unsterdicht sind wie alle Sinzeller, so dürfen sie auch nicht durch Feuer vernichtet und ausgetilgt werden aus dem Rreislauf des Lebens, welches uns nunmehr nur wie ein Lehen, ein Pfand des Todes erscheint, dem alles Bewuhtsein tributpslichtig ist." Schleich merkt gar nicht, wie er sich auf diesen letzen Seiten seiner Schrift in einem ganzen Nebel von Redewendungen über das eigentliche Problem hinwegtäuscht, und dei aller geistreichen Sprachbeherrschung in materialistische Blickweise entgleitet, besonders in seinem Kamps gegen die Leichenverdrennung. "Reime genug müssen überig geblieben sein," schreibt er einmal, "um leidlich sirterten Vollkommenheiten den Ausstlieg nicht zu rauben, so daß der Geist (!), der Vortämpser auf jedem Schiet, nie ganz auf den Holzstößen verloderte" (!). Und dahinter: "Darum ist das Sichverdrennenlassen in noch postmortaler Selbstmord der Persönlickteit (!)". Welch eine Ausstlassen von seinen Chromosomen über die Ehrsucht vor der Allgewalt der in uns wirtenden metaphysischen Bestandteile!

Erst gegen Ende seiner Schrift, aber auch hier in heilloser materialistischer Berquidung, taucht die richtige Empsindung wieder auf, daß doch eigentlich das Todesproblem "zwei völlig voneinander zu trennende Sebiete hat" (mit andren Worten: daß die "Unsterdichteit" der Einzeller, die aber doch durch Feuer vernichtet werden können, gar keine Unsterdlichteit ist). Doch gleich vor diesem Sahe müssen wir solgende Prägung anhören: "Das Wiedergeben und Versenken unserer Verstorbenen in den Schoß der Erde vermittelt eben schon physiologisch die Auserstehung aller erkämpsten und herausgesteigerten Seistigkeiten (!), von welchen der Slaube aller Völker ahnungsvoll geträumt hat und welche in der Christustragödie herrlich gesteigert sind" — meint Schleich. Man besleißige sich also nur ja, die "erkämpsten und herausgesteigerten Geistigkeiten" zu begraben und nicht zu verdrennen! O ihr armen Geistigkeitent Denn "das Ich (!) bleibt nur bestehen bei der garantierten Wiederzeugung seiner Zellen"...

Man hat am Solug biefer kleinen Schrift bas Gefühl, daß der Chirurg selber mit seinen Darlegungen nicht recht zufrieden ist, benn er verweist auf eine folgende Erörterung.

Wenn man nach diesen geistvollen, aber nur Vorgänge umschreibenden Plaudereien das Schriftchen eines kleinen Verlages (Rassel 1920, Max Siering) "Über das Unsterblichkeitsproblem" zur Jand nimmt, so fühlt man sich in diesem Vortrag von Jans Altmüller wiederum gänzlich von geistiger Auft umweht. Es ist eine schöne Gesamtbetrachtung über die verschiedenen Ansichten, die sich im Laufe der Jahrhunderte um dieses erhabene Rätsel gesammelt haben, wobei der Versasser selber mit starter Geistgläubigkeit auf dem Boden der Unsterblichkeit steht.

Und greift man vollends zu einem der Bücher von Bô Jin Râ, etwa zu seinem "Buch vom Jenseits" (München 1920, Verlag der Weißen Bücher), so sind wir mitten in einer übersinnlichen, ja seherischen Betrachtungsform angelangt, wobei die Tatsache der Unsterblickeit unserer Seele als etwas ganz Selbstverständliches vorausgesetzt ist. Der Verfasser geht auf den äußeren Vorgang des Todes in keiner Weise ein, sondern knüpft etwa dort an, wo der Wiener Fachmann Nothnagel in seiner oden genannten Rektoratsrede geendet hat. Er will seinen Leser ermuntern und befähigen, die "Runst des Sterbens zu lernen" und sich auf die jenseitigen Aufgaben vorzubereiten, "wo eine liedevolle hohe Schulung ihn erwartet, die ihn aufwärts führt". Dabei kommt er zu solgendem Endergednis, indem er gleichsam wie ein Weiser und Wissender von der anderen Selte her spricht: "Du sollst aber keineswegs glauben, du müßtest nun auf der Erde das ängstliche, stets um sein Seelenheil besorgte Leben eines Heiligen führen. Ein Leben treuer Pflichterfüllung, voll Liebe zu allem Lebenden, voll Streben nach allem Guten und Schönen, nach Ordnung in beinem Willenshaushalt und nach Veredelung deiner Freuden, ein Leben voll fröhlichen Glaubens an die endgültige Erfüllung

beiner höchsten und geläutertsten Gehnsucht wird hier für dich das beste Leben sein, besonders wenn du gleichzeitig bestrebt bist, das zu sernen, was ich hier die Runst zu sterben nannte."

Es erinnert an Nothnagel, geht jedoch über ihn und Schleich erheblich hinaus, wenn wir da lesen: "Ist der Sterbende auch dis zum letzen Atemzuge vollbewußt, so tritt dennoch im Augenblick des Sterbens eine Art Schlummer für ihn ein, aus dem er erst erwacht, wenn das äußere Sterben bereits vollzogen ist. Im Augenblick dieses Erwachens, das einige Setunden, Minuten nach dem äußerlich tonstatierbaren "Code" erfolgt, findet er sich bereits in seinem geistigen Organismus auf der geistigen Seite der Welt...., ist also weit entfernt davon, sich für "gestorben" zu halten, denn er sindet sich selbstbewußt, wollend und wahrnehmungsfähig"...

Diese Erwachen im Tode seitzustellen, wäre nun eine wahre Freude für den Verfasser eines letten kleinen Buches, das wir hier erwähnen wollen. In Deutschland wäre ein Gelehrter gerichtet, der wie der Engländer Oliver Lodge, ein angesehener Physiter, ein Buch veröffentlichen würde, das zum großen Teil selbsterlebte — spiritistische Sizungen, und zwar Unterredungen mit seinem gefallenen Sohn, enthielte! Erich Schlaikjer las das Werk in dänlicher Abersetung, zwar selber Vater eines gefallenen Sohnes, doch sern von allem Spiritismus; und seine Beschäftigung damit spiegelt sich jeht wider in einigen Aussätzen, die er unter dem Titel "Die Welt der Gestorbenen. Ein Beitrag zu oktuken Problemen" veröffentlicht (Berlin 1920, Verlag der Täglichen Rundschau). Auch er kommt zur Meinung, "daß die Seele dem Leib wesensfremd sei und aus der Ewigkeit stamme"...

Dahin will's boch wohl letten Endes überall hinaus.



#### Die Robinsoninsel als Nationalpark

Leberraschend schnell hat der Gedante des Naturschutzpartes auf der ganzen Erde Anbänger gefunden. Im großen Stile ist in dieser Frage Nordamerita vorangegangen. 👸 Es besitt heute außer seinem vor fast einem halben Zahrhundert erstandenen Bellowstonepark, fast so groß wie die ganze Oberpfalz, noch eine Reihe großer Reservatgebiete für Tiere. Wir nennen da nur den Posemitépart mit seinen herrlichen Gebirgstälern, den General-Grant-Nationalpart, den Mariposa-Sain mit seinen Riesenbäumen, den Mount Rainier-Nationalpart mit seinen Gletscherlandschaften, ben Arizona-Nationalpart mit bem vielgenannten steinernen Balbe, den Chidamanga- und Chattanooga-Nationalpart, den von ber ameritanischen Bisongesellschaft im Gebiete der Felsengebirge und des Staates Montana geschaffenen Montana-National-Bison-Range und im äußersten Norben von Minnesota an der tanadischen Grenze die Superior-National-Game and Forst-Reserve. Britisch-Columbia hat die British-Columbias New-Game-Reserve, Ranada den Algonquin-Nationalpart in der Proving Ontario und den Great-Mountain-Part im Distritt Alberta geschaffen. Große Tierreservationen wurden auch in Australien begründet, so u. a. der Nationalpart auf dem Wisonporgebirge, ber Nationalpart bei Sponen, eine sehr groke Reservation in Queensland. Der weltberühmte botanische Garten in Buitenzorg auf Zava hat ein ausgedehntes Urwaldgebiet als Nefervation zugewiesen erhalten. In Nordbeutschland ist der Plan, einen vorerst 50 Quadratkilometer, später vielleicht um das Dreifache zu vergrößernden Naturschukpart zu schaffen, dur Cat geworden, seit ein großes Grundstud am Wilseber Berge in der Lüneburger Beide für diese 8wede angetauft und bald darauf der anstoßende "Totengrund" erworden worden ist und man weitere Gebiete durch Verträge gesichert hat. Die Schweiz hat im Unter-Engadin ihren ersten Nationalpart, das Bal Cluoza, ein wildes, schwer zugängliches Hochgebirgstal;

Der Eurmer XXIII, 6

Schweben eine Reservation von der Größe des Perzogtums Braunschweig im nördlichsten Lappland geschaffen. Und so ließen sich noch viele mehr und minder große Naturschutzgebiete, wie sie in den letzten Jahren erstanden sind, nennen. Jeht soll ein unter dem Namen "Robinsoninsel" jedermann bekanntes Gebiet zum Nationalpark und Zielpunkt der Touristen ausgestaltet werden.

Recht vereinsamt liegt im Stillen Ozean, westlich von der chilenischen Rüste, eine Gruppe von Inseln, zur Provinz Valparaiso gehörig. Die Jauptinsel, Mas a Tierra, ist 95 Quadrattilometer groß; die zweitgrößte, Masa Fuera, eigentlich ein einziger vultanischer Berg von 1837 Meter Höhe, ist um zehn Quadrattilometer tleiner; die drittgrößte, Sta. Clara oder Goat Island, ist nur 59 Quadrattilometer groß.

Sie Hauptinsel, von Balparaiso 565 Kilometer entfernt, ist dem Leser besser unter dem Namen Juan Fernandez bekannt. Sie wurde erst in der Zeit der Entdedungsfahrten nach Amerika aufgesunden, nach ihrem Entdeder benannt und ihm als Eigentum zugesprochen, ist aber noch Jahrzehnte nach ihrer Entdedung undewohnt geblieben, dis sich die Zesuiten im Jahre 1664 der einsamen Insel annahmen. Sie haben auf der Insel Ziegen und Schweine freigelassen, Tiere, welche bekanntermaßen leicht verwildern, und so zu dem nachmaligen Tierreichtum der Insel beigetragen. Durch sie kamen auch allerlei Sämereien zur Ausstreuung, so daß sich verschiedenste Auspflanzen auf der Insel ausbreiteten.

Als aber die Insel von den Zesuiten wieder verlassen wurde, siel sie in ihre frühere Einsamteit zurück, bis zu Ende des siedzehnten Jahrhunderts, einerseits durch die vorhandenen guten Berstede, andererseits durch den reichen Tierstand der Insel angelock, immer öfter Seeräuder das Eiland als willkommene Proviantquelle, gute Zussausstelle aufsuchten. Im achtzehnten Jahrhundert waren es besonders Schleichhändler und Schmuggler, welche immer wieder längeren oder kürzeren Ausenthalt auf Juan Fernandez nahmen. Aber auch die Piraten, welche als kühne Kaperer im englischen Dienste hinter spanischen Schiffen her waren, suchten die Insel heim und unternahmen von hier aus ihre Raubzüge nach den Küstenstädten Chiles und Perus.

Solch ein ganz besonders berücktigter Pirat war William Dampier. Und ein Steuermann dieses Dampier, der Schotte Alexander Selkirk, war es, der im September des Jahres 1704 Ungehorsams wegen auf Juan Fernandez ausgeseht, hier die Februar 1709 verblied, um welche Zeit er von einem englischen Schiff ausgenommen und dann das Vorbild für all die Robinsongeschichten wurde. Zuerst waren die Schicksale dieses auf Juan Fernandez Ausgesehten 1712 in Woodes Roggers: "Aoruising voyage round the world" erzählt. 1719 erschien dann Foes (Desoe) weltberühmt gewordener Roman: "The lise and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York", der den Abenteurer Robinson Crusoe jum Helben hatte, dem aber ebenfalls der Matrose Selkirk zum Vorbilde diente. Foes vielübersehter Roman bat zahlreiche Nachamungen — im Deutschen allein weit über hundert — gefunden.

Schwebte uns die Robinsoninsel als eine idyllische einsame Insel im Weltmeere, allem Weltstreite entrückt, vor, so war sie, wie schon aus dem Vorangegangenen ersichtlich, in Wirtlickeit eine Stätte unsäglichen Leides. All die schauerlichen Ereignisse, wie sie sich auf der Insel dald nach ihrer Entdedung abgespielt haben, schildert uns recht eingehend ein fast 1000 Seiten startes Buch, Benjamin Maternas 1883 in St. Jago de Chile erschienenes Wert: "Juan Fornandez. Historia verdadera de la isla de Robinson Crusoe". Wir lesen da von den wildesten Piraten, den "Brüdern der Küste", von dem "Austotter" Grasen Ludwig von Barmont, der eigenhändig dreißig unschuldigen Spaniern, mit denen er auss Meer hinausgesahren, das Messer ins Berz stöht, von Henry Morgan, dem König der Seerduber, dessen Unterbesehlshaber mit 40 Genossen die Stadt La Serena erobert und niederbrennt, von den Tausend Abenteurern, die Eduard Davis von seinem Schiff "Die Junggesellenfreude" aus besehligt, von den Schmugglern des achtzehnten Jahrhunderts, dem schon genannten Dampier. Im September 1739

Digitized by Google

waren eine englische und eine spanische Flotte ausgelausen, um im Stillen Ozean die Vorherrschaft zu erkämpsen. Beibe diese Flotten aber sielen einem Sturm zum Opfer. Die Spanier gingen sämtlich zugrunde, von den Engländern gelangten unter Lord Anson nur drei nach der Robinsoninsel. Von hier unternahm Anson seine großen Raubzüge gegen die Küstenstäde, durch die er seinen großen Reichtum, mit dem er nach vier Jahren nach England zurückehrte, errungen hatte. Aus seiner Beit stammen die herrlichen Haine von Kirschen, Pfirsichen, Pflaumen, die die Insel heute auszuweisen hat.

All diese Ausfälle der Feinde von der Robinsoninsel aus, unter denen Chile zu leiden hatte, ließen den Chilenen endlich doch die Wichtigkeit dieser Insel als militärischen Stützpunkt im rechten Lichte erscheinen und sie daran denken, Juan Fernandez zu besetzen und zu befestigen. 1750 wurden Soldaten und Sträflinge gelandet, es wurde die Stadt des hl. Rohannes nebst Rirche erbaut und ein Rastell errichtet. Aber schon ein Rabr darauf fielen alle Ansiedlungen einem Erdbeben jum Opfer. Jest wurde die Robinsoninsel eine Sträflingstolonie. Tagsüber hatten die Sträflinge schwere Arbeit zu verrichten, nachts wurden sie in die vergitterten Erdhöhlen zusammengetrieben, deren Eingange noch heute über dem Hafen der Stadt sichtbar sind. Als Napoleon I. auf der Höhe seines Ruhmes stand, hatten auch die Sübamerikaner die spanische Herrschaft abgeschüttelt und waren auch die Sträklinge der Insel freigeworden und nur die Mörder unter ihnen gebängt worden. Sowie in Europa Napoleons Glücksftern wieder unterging, tamen auch in Chile die Spanier wieder zur Berrschaft, die Robinsoninsel wurde wieder, dis 1817, ein Strafort für politische Verbrecher. Wieder tam es zur Befreiung, zum Abgange der Gefangenen, die Insel war wieder fast vereinsamt. Als aber auch unter den neuen Beberrschern von Chile und Beru Streit und Uneiniakeit sich einstellte, bald die eine revolutionare Partei, bald die andere die Oberhand bekam, ward die Robinsoninsel wieder die Gefangenenstätte für die politischen Gegner. Die stille Insel war wieder der Schauplak muften, morderischen Treibens. Die Gefangenen wurden auf das graufamste mißhandelt, nur daß die Gefangenen wechselten, indem eine Partei die andere ablöste, bie Gefangenen von heute bie Rertermeister von morgen wurden. Das hörte erft auf, als bem Eprannen Diego Portales ein Ende bereitet worden war. Und wieder war die Robinsoninsel das vereinsamte Eiland. Auf turze Beit sollte die Insel einen zweiten Robinson erhalten. indem Walfischfänger einen Schotten, namens Archibald Osborne, auf der Insel mit einem jüngeren Gefährten aussekten, der aber von einem Chilenen erschossen wurde. Ab und zu landeten Naturforscher auf dem Eilande. Schlieklich erwarb der Schweizer Alfred von Robt die Insel und gedachte sie zu einem Bufluchtsort für weltmüde Menschen zu machen. Jeht soll die vielgeprüfte Insel zum chilenischen Naturschutzpart, zugleich aber auch zu einem Zielpunkte für Touristen werden, zu welch letsterem Zwede die Insel auch verschiedenste Anziehungspunkte für den Fremdenverkehr, große Hotels und Bergnügungslokale erhalten soll. Dadurch mükte die nicht allzugroße Infel an ihren freien Kulturen starke Einbuße erleiden. Jedenfalls wird man die anderen Inseln der ganzen Gruppe in das Schutgebiet einbeziehen. Juan Fernandez hat im Westen grasige Flächen, im Osten Berge und Wälber, an der Nordfüste einen guten Hafen. Für den Naturhistoriter ist die Inselgruppe von großem Interesse. Sie bildet für die Palmen im Westen Amerikas die außerste Südgrenze; eine Palme (Chonta) kommt nur auf diefen Infeln vor. Von den auf den Infeln zu findenden Pflanzenarten find nahezu ein Orittel nur hier zu finden, also endemisch. Die Farne find porherrschend und erreichen noch Baumhöhe. Von Vögeln kommt eine Rolibriart und ein Cyrann nur auf Juan Fernandez vor. Verschiebene Käfer und andere Insettenarten sind der Insel eigentümlich. Jedenfalls ist es zu begrüßen, daß wieder ein Stud Erde vor dem Untergange seiner eigenartigen Dier- und Pflanzenwelt gerettet werden soll. Dr. Friedrich Knauer





Die hier veröffentlichten, dem freien Meimingsaustausch dienenden Einsendungen sind unabhängig vom Standpuntte des Herausgebers

#### Naturwissenschaftliche Bildung

Erwiderung auf einen Auffat von G. Stuter

m Septemberhefte des verflossenen Jahrgangs dieser Zeitschrift steht ein kleiner Aussauffat von G. Stutzer, der aus mehreren Gründen der Erwiderung von naturwissenschaftlicher Seite bedarf. Zunächst wegen einer Anzahl naturwissenschaftlicher Errtümer, die er in seinen tatsächlichen Angaben enthält. Hier das Verzeichnis.

4

- 1) Beile 1 ff.: Von Wachstum irgendwelcher Art tann bei Elfenbein außerhalb des Organismus nicht die Rede sein. Der Verf. ist im Unrecht, wenn er bei dem größten Teile seiner Leser durch Wiedergabe einer hingeworfenen Bemerkung eines jungen Assistanten naturwissenschaftlich irrige Vorstellungen erweckt.
- 2) 8. 29: Die Anordnung "Atome, Moletule, Elettronen" ift naturwissenschaftlich ohne Sinn. Der Ather der Physit ist nicht ohne weiteres ein Gas. (Die Relativitätstheorie leugnet ihn sogar!)
- 3) 8. 30: Ber Versuch über Ausbehnung burch Wärme läßt sich in ber beschriebenen einfachen Weise nicht anstellen.
- 4) 8. 34: Von dem Wesen solcher Ausbehnung kann der Verf. teine richtige Vorstellung haben. Es handelt sich dabei bekanntlich um Außerungen der Molekularbewegung und nicht um Quellungserscheinungen.
- 5) 8. 34: Für die Behauptung, daß auch der "härteste Kiesel und das sesteste Metall" Sas und Feuchtigkeit aufnehme und abgebe, wird man (von einigen Ausnahmefällen abgesehen) in wissenschaftlichen Werten vergeblich nach Belegen suchen.
- 6) S. 480, &. 1: Bei 2—3000facher Vergrößerung tann man nicht in den Atomen aller sogenannten unorganischen Gebilde wirdelndes Leben sehen, auch nicht bei einer Vergrößerung von 10 000. Vielleicht denkt der Verf. an die Brownsche Molekularbewegung, die indessen nicht dasselbe ist wie Bewegung in den Atomen. Auch Stuzers Angabe, die Molekule oder Atome (was gemeint ist, erfährt man leider nicht) seien "10 000mal kleiner" als ein Punkt, ist unrichtig. Diese Gebilde und erst recht die Elektronen sind erheblich kleiner.
- 7) 8. 8: Mit dem Ultramitrostop läßt sich die Molekularbewegung fester Stoffe wie Riesel und Eisen nicht beobachten.
- 8) 8. 20: Der Sah: "In jedem Wassertopfen des Mecres oder Landes sieht man schon bei einer nur tausenbsachen Vergrößerung eine unzählbare Menge der verschiedensten Tiere tribbeln, bei denen alle Vorgänge des Lebens erkennbar sind ..." gibt lediglich eine ganz landläufige starte Übertreibung wieder. Außerdem: Wenn der Verf. sich bemüht, zu zeigen, daß "unorganische" Stoffe beledt sind, so hat er nicht nötig, darzutun, daß das, was wir als Erde oder Wasser etwa erleben, Organismen enthält für das Wesen von Erde und Wasser als unorganischer Stoffe hergebrachten Sinnes hat das ja nichts zu sagen.

- 9) 8. 34: Daß der Verf. die Begriffe "positiv" und "negativ" im Anschuß an die Erscheinungen des Magnetismus mit "anziehend" und "abstoßend" identifiziert, läßt fast vermuten, daß ihm das Grundgeseh des Magnetismus fremd ist.
- 10) 8. 36: Einen Magneten tann man nicht in Atome pulverisieren. Es ist wohl auch noch nicht ausgemacht, ob die magnetische Kraft an das Atom unmittelbar gebunden ist.
- 11) 8. 37: "Das rätselhafte Stüdchen Radium der Frau Curie" (es handelt sich übrigens nicht um Radium selbst, sondern um eine Halogenverbindung des Metalls!) hat nicht nur die Größe des hundertsten Teils eines Stednadelknopses. Es gibt auch nicht Licht und Wärme ohne Gewichtsverlust ab. Ob schlechterdings von "Araft der Elektronen", die dabei eine Rolle spielen soll, geredet werden darf, möchte dahingestellt bleiben, vielleicht spricht man vorsichtiger von Energie innerhalb des Atoms.
- 12) S. 481, B. 4: Die Atome eines Apfels tonnen sich natürlich nicht in Zuder verwandeln, vielmehr bilben sich beim Reisen eines Apfels Zudermoletüle durch Zerfall und Verlagerung anderer.

Die vorstehenden Feststellungen hindern uns nicht — mit einigen Einschränkungen allerdings — juzugeben, daß der naturwissenschaftliche Grundgedante jenes Auffakes richtig ift. Auch um die ungenügend scharfe Fassung des Begriffs "Leben" und um die philosophischtheologische Auswertung des Ganzen will ich nicht mit dem Verfasser rechten. Wenn ich hier bas Wort ergreife, so geschieht bas vornehmlich beswegen, weil mir die Satsache an sich, bak ein so mit naturwissenschaftlichen Einzel-Brrtumern durchsekter Aussah in einer angesehenen Beitschrift bei einem wohl durchweg gut gebildeten Lesertreise anscheinend teinen Widerspruch fand, ein bemertenswertes Beichen für die weitverbroitete Geringschätzung naturwissenschaftlicher Bilbung zu fein scheint. Das Beispiel steht nicht vereinzelt ba. "Als Röntgen die Rathobenstrahlen entbedte", beginnt eine lehrreiche Plauderei eines sonst ausgezeichnet geleiteten Ralenders, und erwedt damit gleich zwei falsche Borstellungen auf einmal, die, daß R. wirklich die Rathodenstrahlen entdedt habe und die, daß Rathodenstrahlen und Röntgenstrahlen dasselbe feien. Und so barf man überzeugt sein, daß wenigstens zwei Drittel ber Türmerleser (vielleicht neun Behntel!) die beregten Unrichtigteiten des Stukerschen Aufsakes gar nicht als solche empfunden haben werden. Warum? hier tommen wir auf bas, was wir betlagen muffen: weil in unferem fogenannten naturwiffenschaftlichen Beitalter naturwiffenschaftliche Renntnisse als Bestandteil allgemeiner Bildung immer noch für etwas Nebensächliches angesehen und dementsprechend auch bei sonst hochgebildeten Leuten in mitunter erschreckend geringem Maße ober — was dem beinahe gleichkommt — in Berworrenheit vorgefunden werden. Beispiele: Zeder Gebildete schamt sich, wenn er nicht einigermaßen in der griechischen Mythologie au Hause ist (NB.: Unwissenheit in der germanischen ist bekanntlich nicht so schlimm!) und nimmt fic febr in acht, um fic teine Bloke zu geben, wenn von literarischen, tunftgeschichtlichen, musitalischen und schöngeistigen Dingen überhaupt die Rede ift. Er gibt aber ohne jede Scheu au, etwa als Großstädter die Getreibearten nicht auseinanderhalten zu können, nicht sagen au tonnen, ob der Baum da eine Ulme oder Efche, ein Strauch gafel oder Erle fei.

Sewiß sind auch Gegenströmungen da. Wie start das Bedürfnis Erwachsener nach naturwissenschaftlicher Bildung an und für sich ist, beweist die eine Tatsache, daß die volkstümlich-naturwissenschaftliche Zeitschrift "Rosmos" ihre Leserzahl vor dem Kriege in wenigen Jahren auf über 100 000 steigern konnte. Aber alle populär-naturwissenschaftlichen Zeitschriften und Bücher werden nicht das gutmachen können, was der Schulunterricht versäumt hat.

Mit diesen Feststellungen entfällt ein gut Teil des Vorwurfs, den ich dem greisen Verfasser wegen seines anregenden Aufsates eigentlich zu machen hätte. Weiß ich doch auch aus einer seiner Schriften, daß er noch im hohen Alter lebhaftes Interesse an naturwissenschaftlichen Fragen bekundet und sich bestrebt, auf dem Laufenden zu bleiben.

Dresben-Strehlen

Arno Lange



# Dildende Kunst, Musik

#### Karl Hauptmann, der Lhrifer

Der folgende Auffat war eben in Drud gegeben, als die Nachricht von des Olchters Cob (3. Februar) tund wurde. Am 11. Mai 1858 geboren, ist Serhart Jauptmanns alterer Bruder im Alter von 63 Zahren einer Herzschwäche erlegen, nachdem ihn im vorigen Zahre ein Schlaganfall heimgesucht hatte.

an hat wohl Karl Hauptmann als Lyriter gepriesen im Hinblid auf die darten Gebilde seines "Cagebuchs". Max Reger, Erich Wolff, Anna Ceichmüller und Ludwig Thuille haben sie in Musik gesetzt. Viel umfassender darf gesagt werden, daß er ein lyrischer Geist sei.

Als solder entschleiert er sich bereits in den "Sonnenwanderern", die, ohne nach Art Edsar Flaischlens sich getragener Prosa zu bedienen, doch in der Inbrunst ihrer Gefühle, der schwärmerisch-innigen Andacht zur Natur, der in aufrusartigen Sätzen hingeworfenen Sprache durch das Gewand der äußeren Form hindurch den Lyriter ertennen lassen.

Nicht eben ein Sedicht, aber Lyrit in Prosa ist auch der Roman "Mathilde", ganz abgesehen von den religiösen Liedgebilden, die hier dem Studenten Dominit in den Mund gelegt werden. Es sind Hymnen voll leiser Weihe — ein stiller Hymnus ist Mathildes ganzes Ledenslied. Das liegt zunächst in der Art, wie der Dichter seinem Stoff gegenübersteht; man tann sagen, er steht ihm gar nicht "gegenüber", kein Abstand trennt ihn, ganz hat er ihn in sich aufgenommen. Wir haben das sessendber", kein Abstand trennt ihn, ganz hat er ihn in sich aufgenommen. Wir haben das sessendber", kein Abstand trennt ihn, ganz hat er ihn in sich aufgenommen. Wir haben das sessendber", kein Abstand trennt ihn, ganz hat er ihn in sich aufgenommen. Wir haben das sessenstendber Schauspiel, wie ein Dichter seinen epischen Stoff lyrich erfaßt. Empfindungen, Sesühle, Stimmungen, Sedanten, seelische Worgänge vermittelt das Wert vor allem. Dahinter tritt selbst eine gewisse Untheit des Seschehenden zurück, und das Gegenständliche ist wiederum die ins einzelne lyrich durchset. Dem entspricht natürlich genau die zarte, scheue, ergreisende Sprache. Man hört den Dichter hier leise sprechen mit einer Bitte in Handbewegung oder Auge, daß ja niemand ihn störe! Etwas wie Weihe soll eintreten, wenn er das Seschied dieser armen Frau erzählt.

Noch stärter wirtt dieser lyrische Seist in den "Miniaturen", die man nicht unrichtig als Gedichte in Prosa bezeichnen würde, nicht im Sinne der äußeren Form, ganz jedoch nach ihrer inneren Gestalt. Vor allem ist es hier die Stimmung, in der sich das Lyrische auswirtt, und damit ohne weiteres auch wieder die Sprache. Man nehme die Stizze "Nacht" —: tann es Gesühlsmäßigeres geben? Sibt es irgend etwas Episches in diesem Miniaturbilde, außer eben der zufälligen ungebundenen Form? Das Lyrische braucht nicht in gebundener Gestalt auszutreten.

Noch umfassenber offenbart das "Einhart der Lächler", dessen Lebensanschauung, Lebensstimmung und Schickal wie ein verhaltenes Lied sind. Daher tommt es, daß eigentlich das Gegenständliche, also Epische, in diesem Roman fast zurückritt. Bestimmte Bilder scheinen nicht zu haften, wohl aber Einzelzüge; selbst die Entwicklung des Malers erscheint nicht als Hauptsache. Immer neu wird alles Begonnene aufgehoben, immer neu setzt das Wert ein wie eine von geheimnisvoll lyrischem Geist durchblasene Orgel. Stimmung ist auch hier die

Einheit. Die Taten, wenn solche überhaupt vortommen, die Ereignisse, wie sie im Epischen ben Menschen von außen erfassen, sind nicht das Wesentliche. Alles sieht der Dichter in den inneren Erlebnissen, Runstansichten, Gebanken, Stimmungen, dem Lebensgefühl seines Helden. Wie er die Dinge anschaut, das erscheint wichtig, was er von ihnen sieht, nebensächlich. Man nehme nur die ganz dem lyrischen Geist entflossene Sprache: "Wenn jest einmal die Seelen von Einharts Bater und Mutter rein für sich gegeneinander klangen" usw. Bunachst, daß bas gange Berk mit diesem Bedingungssat einsett, der nur halb ein Beitsat ist: Dies Unbestimmte entfernt sich in seiner geistig-feelischen Feinheit, die mit vielen Möglichteiten zu rechnen icheint, gleich ftart von ber Einbeutigteit bes Epischen. Ein echter Epiter, etwa Reller ober Goethe, bei dem beide Begabungen rund und für sich ausgebildet waren, würde etwa gefagt haben: "So oft", oder: "Manchmal geschah es, daß. .." Noch deutlicher wird das Lprifche in dem Zusammenklingen der Seelen, das hier taum mehr Bild ift. Ein Epiter fakt die Sache sozusagen nüchterner auf, er zeigt das Gegenständliche mit aller Schärfe und behaglicher Sattheit — Seelen bort er nicht klingen. So wirtt sich bas Gefühlsmäßige auf jeber Seite des Buches aus: mit Vorliebe gebraucht der Dichter das Inrische "wie" für das sachliche "als". Vor allem wird nicht im ftreng epischen Sinne gefchildert. Welche Luft entfalten etwa Homer ober Goethe im Beschreiben von Mauern und Gärten, Festen und Kämpsen, ber Gestalt Helenas ober ber Wilhelm Meisters! Im "Einhart" wird angedeutet, mehr veruorgen als veranschaulicht; jedes Wort hat seine innerliche Musit, die ganze Darstellung ist bnmittelbar innig. Der Abstand Einharts vom Dichter ist nicht entfernt so groß wie berjenige Goethes vom Wilhelm Meister — am besten ließe sich in diesem Puntte der "Werther" beranziehen.

Und nicht viel anders steht Rarl Hauptmann seinem Stoff im "Ismael Friedmann" gegenüber, wenn ich ihn auch für noch bewußter halte als die Einhartschöpfung.

Aber der Einfall des lyrischen Geistes erstreckt sich taum weniger auf das Gediet des Schauspiels. Vielleicht die feinste Lyrit finden wir beispielsweise in der "Bergschmiede", deren Bühnenfähigteit gerade durch die oft liedsormende Gefühlsmäßigteit gefährdet wird. "Des Königs Harse", "Der abtrünnige Zar", "Musit" sind eigentlich Balladen; von der Apritosen-Weichheit des "Moses" wäre zu sprechen — selten steht etwas rein Oramatisches diesen Sigenschaften beherrschend gegenüber. Stärter ist die Bühnengewalt in den ebenfalls halb lyrischen "Besendindern", um mit diesem Stück die Reihe der lyrischen Oramen Karl Hauptmanns zu schließen.

Wenden wir uns nach diesen Beobachtungen zu den etwa 130 Versgedilden des "Cagebuchs", das die vor turzem Karls bekanntestes Werk war, so sehen wir, wie sich sein lyrischer Geist zu seinen gefühlsmäßigen Prosa- und Schauspielschöpfungen eine Art Gegenstück geschaffen. Auch hier waltet musikalischer Geist, weniger lyrische Form im inneren Sinne

Wie in den "Miniaturen" oft nur eine leise Formung fehlt, um die Stude zu Gedichten zu machen, so klingen manche Stellen des "Cagebuchs" nur wie Rezitative:

"Romm! o tomm! und singe bein Lieb! Es erquickt wie ein frischer Quell. Matt und grau die Wolke zieht — Ach! — und bein Lieb dringt sonnenhell!"

Das nähert sich lyrischer Prosa. Dann aber steigt es gelegentlich auf zum hymnos:

"Im Dämmer ber Nacht, in Mondesduft es wehten die Schäume Nebelduft aus felsiger Klamm" usw. Noch höher hebt sich das Lyrische in dem wundervollen:

"In meiner Träume Heimat Blühst du noch, Klingt noch bein Lied.

In meiner Träume Heimat Rann teine Blume verwelten, Rein Lied tann verwehn. In meiner Träume Heimat If lichter Frühling Weithin in die Zeit — Du klingst und blübst darin, Und Lied und Blüten Fallen in die Ewigkeit Zu unscrer Liebe Ruhme.

In meiner Träume Heimat Rann teine Blume verwelten, Rein Lied tann verwehn."

An den tiefsten Bettungen des lyrischen Buches steigt eine gewisse innere Form wie von selbst auf, aber sie ist selten, und um so mehr hört man kleine Anklänge an Dehmel, Hölderlin, Liliencron, Björnson, C. F. Meyer, Heine, Schönaich-Carolath oder auch Goethe heraus — denn in der Form liegt die strengste Sigenart, die Ursprünglichkeit des Liedes, im weiteren Sinne jedes Gedichts.

Rarl Jauptmanns Stellung als lyrischer Dichter beruht daher auf dem eigenartigen Widerspruch: ein start lyrischer Geist ohne den Zwang lyrischer Formenschöpfung. Aberall sinden wir Musik, ja die reinsten lyrischen Beranlagungen; aber sichere Melodie, die traumhafte Erfüllung des Liedes, ist selten.

Auch Keller, Otto Ludwig, Cafar Flaischlen sind von dieser Seite anzusassen. Wie Karl Hauptmanns Spen großenteils lyrisch waren, so ist das Großhundert seiner Tagebuchgedichte gewissernaßen ein lyrisches Spos, das der überall gleich wirtsame Seist des Oichters eint. Man kann nicht aufhören zu lesen, ohne daß man irgendwie den Zwang zum Zuendelesen empfände. Man braucht nicht mit dem Sinsat zu beginnen, mit dem Schluß nicht abzusehen. Unsichtbar scheint alles in mannigsaltige Meere von Versen und Sprüchen eingeteilt. Grenzenlos als Sinheit zeigt sich das Ganze, selten ist die wahre Form durch ein einzelnes Sedicht begrenzt, weit flutet sie selbst über die Sesamtheit der 130 Stücke hinaus. Endlos erscheint alles, wie um den Wanderer die Natur. Sin Sesichtskreis des formhaft Begrenzten eröffnet sich nirgends — und eben das ist ein Merkmal des rein Musikalischen. Sin lyrisches Spos hat Karl geschaffen, eine musikalische Naturbibel, naturhafte Schriften der Musik.

Denn gehen wir auf die seelischen Sigenschaften dieser seltsamen Schöpfung über, so sinden wir vor allem Zartes, Feines, Reines wie Bergtristall, einen ganzen gläsernen Berg heller Durchsichtigteit, klarer Anmut, fast herbkalter Morgensrische, wie sie nur unter Sinwikung der Natur sich vollendet. Dabei ist das völlig Sewinnende dieser Runst die innere Wahrhaftigkeit, die im heutigen Dichterdeutschland überhaupt nicht allzu häusig, selbst von Rarl Jauptmann in keinem seiner andern Werke übertroffen wird. Niegends sindet sich die kleinste Verschiedenheit zwischen Sehalt und Bewegungsformung. Niemals hat der Dichter in seiner strengen Natürlichteit eine Gebärde der Bewegung nötig, wie etwa Wersel und Neuere. Ich sehe darin eine vorzugsweise germanische Sigenschaft. Ja manchmal verssormt der Dichter in seiner Schalkhaftigkeit irgend einen leichten hellen Scherz, ohne selber mit der Derausarbeitung ganz zusrieden zu sein, so glaubst du sein verlegenes Lächeln zu sehen. Se ist das Lächeln des unbedingten Wahrheitssuchers, der lieber ehrlich nach seinem Vermögen bildet, als sich zu Sespreiztheiten versteht. So etwa die anspruchslosen, aber eben durch diese Wahrhaftigkeit ansprechenden Verse: "Mir immer wieder unbegreissich." In dieser Richtung sinden sieder von zarter Rosenhaftigkeit, von einer sast mädchenhaften Lieblichkeit.

Diefer Vorzug allein schon wurde die Sammlung vor vielen andern herausheben und sie formgewandteren überordnen; dennschließlich entscheidet doch auch über den Dichter nur der Mensch.

Der geheime Glanz der Strophe, die glichernde Durchsichtigkeit der Sprace, eine gewisse jungfräulich unbekummerte Härte lassen bann plotlich erkennen, daß aus den Bersen nicht nur eine Begabung. sondern eben ein Charakter spricht.

Vielleicht noch eigenartiger wird die Sammlung baburch, daß sie zugleich die eines Weisen ist. Der Dichter ringt um Gott:

Rennt ihr die blauen Nächte, Mit weißen Sternen besät? Menschengemüter versinken Dief in Gebet.

Fast zu einem religiösen wird bas Erlebnis einer Liebe in ben fünf schweren Stroppen bes Sebichts "Gestorben":

Schwer und düster wogen die Gloden im Sal. Düster wogt es in meiner Brust und bang, Alles, alles gestorben mit einem Mal, Wo einst dein Lied ertlang.

Ebenso liegt dem Dichter, der überall sein echtestes Selbst sucht und nicht mehr als bas glaubt geben zu können, alles Naturhafte; Taleinsamkeit und Bergfreiheit, Quellrauschen und Waldwogen tun sich uns auf:

Dämmern Wolten über Nacht und Cal. Nebel schweben. Wasser rauschen sacht. Nun entschleiert sich's mit einemmal. O gib acht! Gib acht! . . .

Und aus tiefen Grundes Ousterheit Blinken Lichter auf in stumme Nacht. Trinke, Seele! Trinke Einsamkeit! O gib acht! Sib acht!

So start ist dies Gebundensein an die Weite und Vielfältigkeit des Alls und der Erscheinungswelt, das Brudergefühl gegenüber Stein und Pflanze, daß es kaum ein Einzelstück in dem ganzen "Tageduch" geben mag, das der naturhaften Abhängigkeit ledig wäre: ich möchte von Freilichtlyrik sprechen, denn nirgends kann sie der hellen Luft und bergigen Frische entraten. Vereinigen sich gar Gott- und Allgefühl, so entstehen formvolle Gebilde von sinn-bildlicher Gedrungenheit:

Ein Gefangener bin ich Das ist Menschenlos. Ganz gesesselt ging ich Lus dem Mutterschoß. Und mein flüchtig Leben Ward nur dargebracht, Ganz es einzusenken In die Erdennacht.

Hier haben wir die stärksten Eigenschaften des Lyrikers Karl Hauptmann beisammen: Religiösen Ernst, naturhafte Gebundenheit, vollkommenes Bild und Sinnbild, dumpfe Musik und keusche Strenge.

Einmal findet sich auch das Wort "Mystiter". Und so wiel das vielfädige Gewebe dieses Buches weiter dadurch eigen, daß es mystische, meistens Jatob Böhmesche, oder halbmystische mit pantheistischen Naturgedanten zu einer Einheit zu verschmelzen sucht. Es ist derselbe Boden, auf dem, nur noch pantheistischer, Bruno Willes "Offenbarungen eines Wacholderbaums" erwachsen sind.

Wie in einer Wertstatt sehen wir noch unbehauene Gebilbe, sehen ben Stoff zu möglichen Schöpfungen in Bloden und Splittern ausgestreut: Das alle Dinge unsere Mutter seien, daß alle Dinge lautlos wirten, daß der Mensch ein sehnsüchtig Gesangener, daß Offenbarung noch heute lebendig in den Großen, daß dem Augenblick, der echte Runst weckt, zeitlose Ewigkeit zukomme, daß der alles gestaltende Mensch nur ein flüchtig Lied sei.

In den Wind, in den Wind sing' ich mein Lied. Frage nicht, frage nicht, wobin es fliebt.

Treiben Blüten, treiben Liederseelen her. Frage nicht, frage nicht, wober? Wer gab' Antwort je, woher? wohin? Treibe selbst ein wehend Lieb babin.

In den Wind, in den Wind, taum erwacht, bin verweht, bin verweht über Nacht.

Mehr als fünfzehn Jahre später (1916) hat der Dichter dann 25 Sonette unter dem naturhaft mystischen Sahe: "Dort, wo im Sumpf die Hürde stedt" (Verlag R. Wolff, Leipzig) an die Sonne gebracht. Sonette fanden sich schon gegen Ende des "Tagebuchs" immer zahlreicher ein, ohne daß man auf eine so entschiedene Ausbildung hätte raten können, wie die Sattung sie in dem neuen Ringe erfahren hat.

Eine so starte lyrische Entwicklung nach eherner Form hin hätte man dem Dichter des "Cageduchs" (Verlag D. W. Callwey, München) taum zugetraut. Wir empfinden sie auch hier weniger als etwas Sezwungenes, weil die Runstgattung des Klinggedichts eine dilbhauernde Hand voraussetzt. Gerade die Bewustheit der Gestaltung verleiht ihm den Renaissancecharatter, um dessen willen wir das Sonett lieden. Hier wird mit antiter Strenge und Wucht persönliches Leben selbstherrlich und hämmernd in erzene Form gepreßt. Die 25 Steinbildwerte leidenschaftlicher Liede sind in mehrsacher Hinsicht bewundernswert. Dunkel, gedrängt, in knapper Panzerung sunkelt der seltsame Ritterzug der Gesichte unserem Auge vorüber, prachtvolle Vokalweiten umbranden unser Ohr:

Nun wach' ich neu; — noch büllen beiner leisen, verhaltnen Stimme süße Melodien die ganz versunkne Seele. Es verblühen wie Lumen einer Wildnis, die dich preisen,

Die letzten Reste Traum —: Und wieder treisen um beine Hulben, die aus Gram auffliehen in beinen Morgenglanz, die heißer glühen wie irdisch Keuer — meiner Sebnsucht Weisen.

Ob Tag, ob Nacht, verzehrt mich das Verlangen —: ich sehe dich im Abendwinde schreiten —
ich seh' dich hingegeben nächtiger Feier.

Hinein in glüher Moore Dunkelheiten —: und deine Rätselstimme wird noch scheuer, und wie von bronzenem Glanz glühn deine Wangen.

Wie uns hier die auch vor Harten nicht zurückschredende, stahlblaue Lautgebung wie eine dunkle Sturmwolke überzieht, an der doch die seinsten Lichter der zersplitterten Sonne zittern, das wird uns eindrucksvolles Erlebnis. In dieser steilen metallenen Sprache, hinter der eine Indrunst sonderzleichen sich verbirgt, scheint etwas vom Geiste Dantes und Petrarcas lebendig geworden.

Digitized by Google

#### Um Herrschaft und Freiheit

Reue Beitromane

ihr stillen Tage von Weimar und Jena, die fast so ruhig die Völker an der Donau wie hinten weit in der Türkei auseinanderschlagen ließen, denen die Olchtung nichts anderes war denn Kunst, Gegenstand wunschlosen Schauens! Ihr konntet's, weil euch Herschaft und Freiheit zunächst innerer Besit waren; wir haben sie vielleicht allzusehr im Bezirke irdischer Machtpolitik gesucht, und da haben wir beide verloren. Wo unsere Dichtung den Stoff aus der Zeit schöpft, da werden sie in uns ausgewühlt, all die Erinnerungen an stolze und düstere Tage, an Hoffen und Zagen, an Sieg und Niederlage, da sind wir nicht mehr bloß Zuschauer und Leser, sondern liedend und hassend Miterlebende, da wird uns das kühle Urteil getrübt surch das leidenschaftliche Gefühl, daß es unsere und unseres Volkes Sache ist, um die es gebt.

Ober wer tann icon beute, als fei es eine Mar aus Urgrofpatertagen, die Geschichte jener Bulitage von 1918 lefen, in benen der lette Stof, der Stof, auf den ein Bolt fein lettes hoffen gefett hatte, febl ging? Davon erzählt uns Rarl Rosner (Der Rönig. Weg und Wende. Stuttgart und Berlin, Cotta, geb. 18 M). Da steht der Kriegsherr auf seiner Warte, die ihm die Oberste Heeresleitung errichtet hat, da sieht und hört er, wie alle Dämonen des Kricges entfesselt werden auf die Minute, die ein anderer festgesett hat; er späht durchs Scherenfernrobr, er barrt der ersten Nachrichten, und wir wissen von vornberein, wie sie lauten und was sie bedeuten — wir haben ja alle jene Nacht durcherlebt, wenn nicht wörtlich, so boch im Krampfe der Spannung zwischen den Heeresberichten, im Bangen um die Entscheibung. Der König trägt keinen Namen, ebensowenig wie der Kronprinz, der Generalfeldmarschall. der Generalquartiermeister und die andern alle, aber das ist rein äußerlich; was wir erhalten, ist etwas wie die kinematographische Wiedergabe einer Woche, eigentlich sogar nur eines Tages aus Wilhelms II. Leben. An Molos Fridericus erinnert es, wie in den Ruhepausen des Geschehens die Bilder der Bergangenheit sich herandrängen, die Zugend, die Freunde in Wien und Petersburg, der englische Obeim, nicht zuleht der dräuende Schatten des großen Ranzlers; aus Erinnerung und Gegenwart formt sich ein Bild des lekten Trägers der Raisertrone, wohl der erste Versuch, die Tragik dieser Gestalt dichterisch zu erfassen. Rarl Rosner bat lange genug im Hauptquartier seine Menschen und ihr Leben beobachtet, er hat die Anschauung vertieft durch mancherlei, was inzwischen aus Archiven und Schreibtischen hervorgetreten ist, er ist ein Erzähler von hoben Graben — sein Buch läßt nicht los bis zum bittern Ende. Freilich ein Bedenken bleibt: ich will den Schatten des seligen Samarow und seiner geschichtlichen Romanklitterungen nicht beschwören, die nur stofflich die Neugier reizten, aber Rosners Form ist doch auch diesem Gegenstande nicht angemessen. Fridericus mag es recht sein, wenn Molo den Tag seiner Ruhmeshöhe zum Sinnbild seines Lebens macht; mit und in Wilhelm scheiterte aber ein ganzes Volt und wahrlich nicht erst in jener Julinacht: ist da bie Busammenziehung von dreißig Zahren in diese wenigen Stunden nicht zu gewaltsam? Die Tragik einer Persönlichkeit ist gegeben — ob in aller Wahrheit, kann man heute kaum schon sagen — die Tragit eines ganzen Voltes tommt für mein Empfinden zu turz.

Wir finden sie auch nicht in Bernhard Rellermanns Roman "Der 9. November" (Berlin 1921, S. Fischer), der das ganze lette Kriegsjahr umspannt, oder aber wir finden sie gerade da, wo der Verfasser die neue Morgenröte aufsteigen sieht. Denn er mag ja mit dem 9. November den Schlußstrich unter sein Wert setzen, er mag den Seist seines idealen Revolutionars frohe Votschaft durch die Lüste rusen lassen — uns, die wir sein Buch im Jahre 1921 lesen, ist der Glaube, wenn wir ihn hatten, arg erschüttert; wir wehren uns auch dagegen,

dak Opfermut und Begeisterung nur auf der Seite der Freunde des Friedens um jeden Breis waren, daß ihnen nichts gegenüberstand als die talte, seelenlose Macht, der Menschen nichts sind als das Material, aus dem man Divisionen formt — ach nein, der Militarismus hatte seine Auswüchse wie alles Menschliche, aber es ist falsch, wenn er wie hier nur als Erzeugnis einer Raste, nicht als tief verbunden mit Wesen und Geschichte des deutschen Bolkes erscheint. Drum ist das Zeitbild des Romans trotz seiner schier 500 Seiten zu eng, weil er eigentlich nur zwei Gegenspieler hat, ben General von Becht-Babenberg, den stellvertretenden Chef bes Generalftabes, und den Studenten Adermann, den neuen Beiland im flatternden Soldatenmantel. Beide sind sinnbilblich erhoht, und beide von ihrem Rreise umgeben. Bier aber versagt die Symbolit: Adermanns Gefolgschaft ist vorsichtigerweise nur angedeutet: schließlich ist ja auch die des Generals wichtiger, denn es ist der Roman eines Zusammenbruchs. Damit also der nötige fahle Weltuntergangsglanz über ihr liegt, muß der General Witwer fein, ein Berhältnis mit einer leichtfertigen Uriftotratin haben, fein Sohn, ein wüfter Frauenjäger, ihn bei ihr ausstechen, fast alle anbern Männer müssen Saufer, Spieler, Schieber ober Trottel sein. Die Kreise schneiden sich, indem die Generalstochter Acermanns Anbängerin und Geliebte wird. Aun ja, aber Rurfürstendamm und Tauengienstraße waren wahrhaftig nicht bas "alte Spftem", sie gebeiben auch gar frohlich unter bem neuen. Dag ber Dichter des "Tunnels" Vorgange und Personen in sich jagenden Bilbern, mit allen Kunsten eines Stilvirtuofen ichilbert, braucht taum gefagt zu werben. Der Roman bes Rebeneinander, ben Guktow in seinen groken Zeitgemälben einst anstrebte, bier ist er erreicht mit Mitteln, die noch weit offensichtlicher als bei Rosner der modernsten Kunst, dem Filmschauspiel, entlehnt sind. Wie da ein Bild verblaft, um allmählich die Umrisse einer sich am andern Ort gleichzeitig abspielenden Handlung hervortreten zu lassen, so springt hier der Dichter etwa von der Orgie in der Tiergartenvilla zum Schühengraben und wieder zurück; wie dort ein Bild abschließt mit einem sinnlichen Eindruck und wir erst später erfahren, ob wir ihn richtig auslegten, so arbeitet Rellermann mit Andeutungen und Berschweigungen; für fünftige Dissertationen über den Einfluß des Rinos auf die erzählende Dichtung wird dieser Roman eine Fundgrube fein.

Um Herrschaft und Freiheit ist nicht nur an den Fronten, nicht nur im Streit der Ibeen gerungen worden: ehe uns auf bem Schlachtfelbe bie Waffen entfanten, ehe bie rote Rabne auf dem Schloß flatterte, hatte die Blodade unfere Großstädte aus Kraftmittelpunkten in gefährliche Krantheitsherde verwandelt, in denen sich Gesunde verzweifelt gegen Unstedung wehrten. Bon biefen stillen Rampfern, Die fich bes letten Sinnes ihrer not taum bewußt waren, handelt Edith Galburgs "Burichoa" (Leipzig, B. Elifcher, 7 M, geb. 10 M); und was wir bei Rosner und Rellermann vermiften, hier ist es geschilbert: die Tragit, wenn nicht eines Voltes, so boch eines Standes. Das Buch veranschaulicht grell genug, was im Ranuarbeft in "Türmers Tagebuch" auseinandergesett wurde: verlassen von aller Welt mubt sich ber kleine Mittelstand, ber opferbereite, staatserhaltende, seine Ideale zu wahren, aber zermablen wird er zwischen zwei Müblfteinen, ber Gleichgültigfeit ber Besikenben, bem Bag ber Proletarier — der Mann steht im Felde, die Frau verbraucht sich bei der Arbeit, die Rinder verderben. Aur schabe, daß Ebith Salburgs tunftlerisches Können nicht die Stufe erreicht bat, die ihr Stoff erforderte: abgesehen von grotesten Ubertreibungen (solch ein Bezugsscheinamt habe ich in einer Arbeiterstadt nicht gesehen), versagt ihre Gestaltungstraft, je weiter die Erzählung fortschreitet. Sie redet zweiel in eigener Person oder macht ihre Menschen zu beutlich zu ihrem Sprachrohr, und so nähert sich ber Roman allmählich dem Tone ber sozialpolitischen Abhandlung, der Abschluß wird reichlich gewaltsam herbeigeführt, und die leise Milberung des Endes wirlt taum glaubhaft. Immerhin bleibt es ein start bewegendes Buch; aber warum geht Ebith Salburg eigentlich auf beutschen Boben, wenn sie ihre Personen österreichisch reben lassen will?

Mit politischer Macht und Freiheit stand es, als Schiller den "Wallenstein" schrieb, so jammerlich wie heute. Wie tommt es, bag wir tropbem neibend auf die Tage von Weimar und Zena zuruchliden? Es regt sich wohl ein Gefühl, als ob wir des Sieges nicht würdig waren, weil wir etwas verloren haben, was einst die Ahnen besagen: das technische Beitalter bat uns zu Handlangern gemacht, die Urgrofväter waren Menschen, wir Räder und Rädchen in einer Maschinerie. Darum gilt es erst einmal innerlich frei zu werden: so läkt in Willn Seibels Roman "Der Bufchahn" (Leipzig 1921, Infel-Berlag, 10 M, geb. 18 M) Gerhart Ollendiet, ber Sohn zweier Raffen, Europens übertunchte Höflichteit hinter fich und hofft, auf grünen Sübsee-Inseln den Einklang mit sich selbst zu finden. Als das Buch schließt, gleitet fein Schiff ber Heimat zu, nicht berjenigen, die er tannte und gemieden hatte, "sondern einer, die sich erst bildete und bereitete, jest während ihm die erste zogernde Gewißheit tam". Aun scheinen mir vierthalbhundert Seiten ein bischen reichlich, um zu zeigen, daß Europäer Europäer und Ranate Ranate ist; Tennyson, der seines Boltes bewußte Englander, wurde damit in ein paar Bersen (in Locsley Hall) fertig und brauchte nicht erst die Gegenfigur des rettungslos "verfühleeten", whistifreudigen Samburgers. Gewiß, ich freue mich ber Fulle erotischer Lanbschaftsstimmungen; in Trauer und Festesjubel, im Stranddorfe und Waldwinkel breitet fich das Infelleben aus, von samoanischen Sagen und Liedern weht es in dem Buche, raunende Stimmen flüstern bedeutungsschwere Runde, dazu spielen auch mancherlei Jumore durch die Blätter — nur die rechte Beziehung zu der Botschaft innerer Freiheit zu entbeden, von ber auf dem Umschlag zu lesen steht, das will mir nicht gelingen: die "samoanische Traumweis" ist gar zu dunkel.

Da sind die jungen Brausetopfe in Frik Philippis "Weltflucht. Roman einer Siedelung" (Leipzig 1920, R. R. Weber) anderer Urt. An Samoas Strand foliug zulett noch der Krieg seine Wellen, bier sind wir in Vortriegszeit und doch mitten in den geistigen Nöten unserer Tage. Dieser Zungmannschaft fühlen wir die Sinsamteit in den Städten nach; gewiß, wir icutteln den Ropf, benn wir find ja fo ichredlich viel tluger; aber daß folche Gedanken zur Macht im Nachwuchs des deutschen Volkes geworden sind, wir muffen es wiffen, wenn wir nicht blind und taub sein wollen. Dier macht eine Bandvoll Ernst: zwei geben voran und leben als Menschen in freier Freundschaft, und als Gott Eros mächtig geworden ist, in freier Liebe auf friesischer Scholle zwischen Nordsee und Wattenmeer, dann folgen andere, und die Siedlung ber neuen Menschen soll werden. Es tommt, wie es tommen muß; aber es wird teine Niederlage ihres besten Geistes. Sie lernen, daß die alten Ordnungen nicht gering zu achten sind, und zweifeln boch nur am Wege, nicht am Biel; sie begreifen, bak nicht Weltflucht, sondern Weltdurchdringung die Losung sein muß — Spreu sondert sich vom Korn, das Rorn aber wird aufgeben und Frucht tragen. Dazu helfen fie sich selbst und bilft ihnen die Allmutter Natur, die Welt des Meeres und der Düne, Sonnenglut, Winterftarre und Sturmeswüten. Es ist Philippis dichterisch beste Leistung, wie er die Auswanderer aus dem Steinmeer der Großstadt auf der letzten Landzunge umfangen sein läßt vom Walten ewigen und immer wechselnden Lebens; es erdrudt sie fast und gibt ihnen immer wieder neue Rraft: das ist ihr eigentliches Erlebnis, daß sie sich auch in der Einöde hineingestellt fühlen in den Ring des Lebens. Unsere Herzen schlagen mit dem Führer dieser Siedler, der dem steinernen Bismard zu Hamburg als Gruß der Seinen die Botschaft bringen will: "Die Zugend läuft nicht davon. Sie tommt wieder und ist erwacht."

Sebe Sott, daß dies der Odem unfrer deutschen Zukunft ist!

Albert Ludwig



#### Das Kindertheater

as Rindertheater ist eine der dringlichsten Kulturaufgaben der Butunst — vom morgigen Tage an gerechnet —, insofern es wie nichts anderes dem "inneren Ausbau" dient und damit beim Kinde anfängt. Man frage nicht dagegen: Haben wir nicht die Schule? und baut sie nicht Jahr um Jahr auf? Allerdings, aber mir will scheinen — nein, nicht nur mir, sondern sehr vielen —, als zeitige sie nach einer bestimmten Richtung

bin nicht genug Frucht.

Die Schulpädagogik ist zu lange, zu oft abseits vom Leben gegangen. Nicht nur bei ber Ausstellung der Lehrpläne haben die Laien gesehlt, sie sehlten auch bei den Nachprüfungen der Methoden — und kein Fach wird lebensnahe genug bleiben, wo nicht auch einmal die sogenannten "Laien" (die intelligenten Laien) dreinreden. Die Pädagogen haben einen Kreis gezogen, darin leben und sterben sie. Aber dieser Kreis ist zu eng, er umspannt nicht die Welt. Noch nicht einmal das Bischen diesseitiges Leben. Die Schullesebücher machen die Pädagogen selber, die Liederbücher und alles andere. Die Dichter und Musiker, die doch auch sozusagen davon was verstehen und auch oft von der Kinderseele was verstehen, und auch intelligente Mütter und Väter, die doch von der Kinderpsyche manchmal sehr viel verstehen, haben nie in das Zusammenstellen von Schulbüchern hineinreden dürsen. Das haben immer Schulmänner im Verein mit den Behörden ganz allein besorgt.

Was ich hier sage, das haben vor langen Jahren eine Reihe von Pädagogen und Rünstlern gefühlt, und haben gefühlt, daß es ein Mangel sei. Und haben darum seinerzeit die "Runsterziehungstage" einberusen, drei im ganzen, deren erster, in Berlin, der bildenden Runst, deren zweiter, in Weimar, der Dichtung, deren dritter, in Hamburg, der Musit und dem Canz gewidmet war. Auf diesen Cagungen hat man die Frage untersucht, wie man dem Kirde Runst nahebringen könne, hat auch eine ganze Reihe Reformvorschläge gemacht, von denen aber, soweit ich sehe, nichts Nennenswertes in die Schule gekommen ist. Der Grund liegt darin, daß die Schule ihrer ganzen inneren Struktur nach eine nachhaltige Beschäftigung mit der Runst nicht zuläßt, weil sie eben eine Lernschule ist. Und nachhaltige Beschäftigung mit der Runst wäre das einzige Mittel, um Wirkungen der Runst auf die Kinder hervorzubringen.

Es hat natürlich auch an großzügigem Wollen gefehlt. In der Lehrerschaft war das manchmal, dei einer Minderheit, vorhanden. Aber die Mehrheit sowie die Behörden wollten gar nicht den disherigen Charafter der Schule verändern lassen. Noch nicht mal ein anständiges Leseduch ist zustande gekommen. Wenn ein Leseduch von einigen hundert Seiten vielleicht ein Duhend leidlich guter Sprachstüde hat, das andere aber ausgemachter Sprachschund ist, wie soll dann das Kind Geschmack an "deutscher Dichtung" betommen? Die vereinigten Prüfungsausschüsse für Jugendschriften, die aus den deutschen Lehrervereinen hervorgingen, haben wenigstens das Durchschnittsmaß der Jugendschrift heben wollen und haben es auch wohl teilweise etwas gehoben, wenn auch in ihren Verzeichnissen noch manches Buch mit schlechter Sprache stedt. Sonst aber? Nun ja, es sind einige Versuche gemacht worden: man hat Kindern gute Musit dieten wollen, man hat versucht, Volksschulklassen in Museen zu führen und ihnen Meisterbildwerke zu erklären. (Lichtward in Hamburg versuchte das mit Volksschulkindern.) Allen solchen Versuchen lag der Gedante zugrunde, Kinder für die Kunst zu interessieren und sie mit ihr zu beschäftigen. Aber es ist dei den Versuchen geblieden . . .

Man wollte also, um das zusammenzufassen, dem Kinde Dichtung geben, man wollte es Bildwerte schauen lassen, man wollte es Musik hören lassen (auch Instrumentalmusik).

Alles dies kann man dem Kinde bieten durch das "Rindertheater", und kann man ihm sogar noch viel mehr bieten.

Was ist das Kindertheater? Nicht eine besondere Bühne für Kinder, sondern eine künstlerische Bühne irgendeiner Stadt, auf der an einigen Tagen der Woche — je nach der

Größe der Stadt mehr und öfter — gespielt wird für Kinder. Für die Kinder der oberen Klassen der Volksschulen vor allem; aber auch für die höheren Schulen. Die Klassen (alle Kinder) würden abwechselnd hingeführt werden und so jährlich wenigstens einige Aufführungen, etwa ein halbes Dugend, im Theater sehen. Die Grenze könnte etwa bei der dritten Klasse, also im 11. Lebensjahr, gezogen werden, denn für die kleineren dürfte die Sache noch nicht in Krage kommen.

Also es werden den Kindern Darbietungen gemacht, die nicht nur Oramen zu sein brauchen. Aber in erster Linie und soweit als möglich: Oramen, für Rinder geeignet. Die Ausbeute in der Rlassit dürfte nicht zu groß sein. Aber es tämen Märchenstücke hinzu. Es täme vielleicht eine Oper für Kinder hinzu oder ein Singspiel. Wenn die Dichter die Wichtigkeit der Sache gesehen haben, werden sie sich bewogen sühlen, auch für Kinder zu schaffen. Außer solchen dramatischen Vorsührungen aber tämen auch noch musitalische Darbietungen hinzu, leichte klassische Musik, Volks- und Kinderlieder-Nachmittage. Es tämen hinzu Nachmittage mit Reigen, Spielen und Tänzen, Nachmittage mit Märchenvorlesungen.

Was würde damit und mit anderen Dingen erreicht werden? Zunächst die Einwirtung dichterischen Worts auf die Kinder, die Einwirtung der Musik, die Einwirtung eines künstlerischen Bühnenbildes, eines Rahmens, der nicht nur bei den Dramen und den Märchenstüden, sondern auch bei den Kinder- und Volkslieder-Nachmittagen, auch bei den Reigen und Spielen usw. dastehen müßte, auf daß die ganze Zeit hindurch das künstlerische Bild auf das Auge des Kindes wirke. Bei Märchenvorlesungen würde die ganze Zeit hindurch ein schon abgestimmter Innenraum dastehen und das Auge des Kindes sesstalten. Es würde künstlerische Gewandung und Bewegung sehen, alles Dinge, die es vielleicht nie im Leben sonst sieht.

Ich behaupte, dies ist eine Kulturangelegenheit ersten Ranges, ist eine Sache, die das Leben und die Arbeit der Schule nicht stört, wohl aber wertvoll ergänzt; ja, so wertvoll, daß ich sage, das Kindertheater gehört als gleichberechtigte Bildungstraft neben die Schule.

Die Rosten lassen sich allgemein schwer berechnen. Man geht aber wohl nicht fehl, bas ein Eintrittspreis von etwa 2 *M* pro Rind reichen wurde. Die Zeit wurde durchweg nachmittags sein mussen, zwischen 4 und 6 Uhr, wo die Bühnen meist probenfrei sind.

Wenn das jahrelang gemacht würde, dergestalt daß jedes Kind jährlich mindestens sechsmal ins Theater täme, so müßte m. E. nach Jahren eine merkliche Veränderung in der geistigen Luft der Stadt zu fühlen sein. Wer sieht von den Kindern jeht mal ein Theater? Einige Auserwählte zu Weihnachten, wenn die Weihnachtsmärchenstüde gegeben werden. Wundert man sich dann noch, wenn die Kinder, nachdem sie aus der Schule entlassen werden, ins Kino begehren, statt ins Theater, das sie ja niemals sahen und von dem sie gar nicht wissen, was es bietet und tut?

## Das religiöse Erleben und die Hristliche Kunst der Gegenwart

s ist eines der flachsten Ergebnisse des vernünftelnden Verstandes, die Acligion als Mythos zu fassen und sie damit in die Sphäre des Asthetischen zu verweisen.

Wer das Leben seiner Seele unter der Wucht des religiösen Erlebnisses ersuhr, wer nur einmal das versunkene Auge eines Betenden betrachten konnte, dem wird die Gewisheit, daß die religiöse Seelensphäre tiefer liegt als das Reich der Kunst, erst recht tiefer als der Markt des handelnden Verstandes: im tiefsten, letzten Wesenstern des Menschen, in jenem "Einheitspunkte" der Mystiker, wo der Springquell der Individualität emporquillt aus der ewigen Gott-Substanz.

Alles Fragen und Tun der Menscheit führt letzten Endes an diesen Punkt und sinkt ohnmächtig nieder; alles ästhetische Erleben schlägt seine Wellen die an dies Gestade und versinkt in Schauer; nur eine Macht ist, die, wenn die Facel des Verstandes sinkt und die begleitende Muse bebend stehen bleibt, unsere zitternde Jand ergreift und sie legt in die des Unendlichen die Religion und ihr Mysterium.

So ist Religion lette Erfüllung allen Menschheitssinnes, Schlukattord in aller Menscheitsstreude, tiefste Antwort auf alle Menschheitsstragen; keine Antwort freilich, wie der suchende Verstand sie selbst sich, sondern eine Antwort der Gnade, die das Land der Seele übersslutet. Diese Antwort ist ihrem Wesen nach die gleiche für alle Zeiten; und doch wird sie verschieden erlebt, se nachdem die jeweilige Menscheit an sie herangeführt wird.

Für ben, ber mit offenen Augen in unsere Zeit sieht, kann kein Zweifel sein, daß unser religiöfes Erlebnis aus weltanschaulichen Gründen emporwächst. Das heiße Ringen für und wider, bas Suchen nach ber "neuen" Religion, die Wendung zum Buddhismus, die modernistischen Bestrebungen innerhalb der katholischen Rirche, all das zeigt, daß der Sinn der Religion für uns wesentlich darin liegt, daß sie Abschluß und lette Vertiefung unseres Weltbildes bedeutet; nur deshalb brennt die religiofe Frage fo beiß in unferen Sagen, weil fie geboren wurde aus unserem Verhältnis zu Welt und Leben. Nun aber ist die Weltanschauung des modernen Menschen, der innerhalb der Geistesentwicklung steht — und nur um diesen handelt es sich hier —, wescutlich bedingt durch Kant und seine Ergänzung durch den deutschen Idealismus. Diese Philosophie aber bedeutet im philosophischen Ringen der Menschheit die Aberwindung des uralten Problems, das dem Menschen auf der Seele brannte, seit er aus naturgebundenem Schlaf erwachend die Augen der Vernunft aufschlug, dessen Überwindung er im gleichen Augenblick in den Formen der Mythologie suchte, des Problems: Mensch und Belt, Subjett und Objett. Erft Rant hat uns, nicht in genialer, aber unbefriedigender Intuition wie einft Spinoza, sondern auf den muhevollen Wegen der Kritit, dieses Rätsels Lösung gezeigt, indem er das Objett enthüllte als Erscheinung, d. h. als Wert des Subjetts, in seiner raumlich-zeitlichen Gegebenheit bedingt durch Anschauungs- und Erkenntnissormen des Subjetts. Das "Ding an sich", das sich als schredende Vogelscheuche aus der Zeit des "dogmatischen Schlummers" durch die Sintflut der Kritit hinübergerettet hatte, wurde von Fichte zerschlagen, indem er die Rantische Ronzeption emporhob in die Bohe des Göttlich-Substantiellen, wo Gott alles in allem ist und das Ding an sich in seiner Einzeleristenz versinken muß. Damit lst der alte Qualismus gefallen, der die Welt zerrik in Geist und Materie; es blieb nur der Geist und seine unendliche Wirksamteit. Ein neues Sympathiegefühl ist geboren: Der Geift, ber im Raust meine Seele überwältigt, ist der gleiche, der im Cautropfen mein Auge entzückt —: lft er aber auch ber gleiche, ber im irren Auge bes gequälten Tieres bie Welt, fich selbst antlagt, ber Bilfe sucht im letten, frampfhaften Banbebrud meines rochelnden Rameraben, ben eben bie Granate zerrift, ber an seiner Schmach erstidt in ber Rlage bes vergewaltigten Rinbes? Noch eben blidten wir, geblendet vom Glanze der neuen Weltschau, in die Runde; nun ist es, als schlüge irgendwoher im Universum wilbes Dämonengelächter uns ins Gesicht: "Hanswürste!" Sollte Schopenhauer die richtige Folgerung aus Kant gezogen haben?

Aber selbst dem, der die Schatten der Welt nicht so tragisch und nur als Hintergrund saßt, dunkel, damit das Licht um so leuchtender strahlt, löst die neue Weltanschauung nicht die letzten Rätsel; denn ein anderes Problem steigt auf, dunkler und geheinmisschwerer alt das alte, das Problem, vor dem Rant seine Waffen stredt, dem gegenüber der deutsche Idealismus versagt, das Problem: Mensch und Gott. Die einsache Gleichung: Menschengeist — Gottesgeist, wie sie Jegel ausstellt, kann nicht richtig sein; welchen Sinn hätte dann dies dange Fragen unserer Seele, dieses Greisen nach Halt, dem Augustinus in seinem bekannten Worte unvergleichlichen Ausdruck gab? Wir Armen können nicht letztes Sein bedeuten. Aber wie stehen wir denn zu ihm, der da Wesensgrund aller Dinge ist?

Digitized by Google

Uns antwortet ein tiefstes Schweigen, das Schweigen der hohlen Unendlichteit. Das Oröhnen der Ewigteit erschrickt unsere Seele, der Boden versinkt unter unseren Füßen, und schauernde Nacht senkt sich nieder auf die Augen unseres Geistes. Doch da neigt es sich hernieder und umfängt unsere Seele als Christus-Mysterium, und traulich-nahe spricht göttliche Stimme uns vor: Vater unser!

Das ist unser religiöses Erleben. Es weint in ihm das wegmüde Suchen des Menschen der Jahrtausende, es zittern in ihm die Schreden der ewigen Einsamteit, in ihm rauscht das Entzüden dessen, den im Augenblicke des Versinkens ein träftiger Arm emporris.

Wi. steht die dristliche Kunst der Gegenwart zu diesem religiösen Erleben, dem sie doch Ausdruck geben will?

Wir haben is hier nicht zu tun mit vereinzelten Versuchen, diesem Erleben künstlerisch Sestalt zu geben, selbst wenn sie einer Erfüllung nahekommen sollten, was aber, soweit ich sehe, nirgends erreicht wurde, sondern mit der dristlichen Beitkunst im Großen, wie sie die religiös-ästhetischen Bedürfnisse unseres Volkes befriedigen will, mit der Kunst unserer Kirchen und Altäre.

Ein tlägliches Versagen gahnt uns da entgegen, ein vollständiges Fehlen des innetlich notwendigen, charattergebenden Stiles. Zede große Spoche in der christlichen Runst hatte ihren Stil, und dieser Stil war tiefstbedingter Ausdruck des jeweiligen religiösen Erlebens. Dieses aber war immer, wie auch heute, letzte Vertiefung und Abrundung der die Seelen ergreisenden gestigen Bewegung, Weihe der eigensten Lebensbetätigung der Zeit.

Berfucen wir die caratteristischen Büge in der Lebensgestaltung des deutschen Mittelalters zu erfassen, so werden wir zunächst auf den ersten Blid ertennen, daß der mittelalterliche Mensch der Welt wesentlich naiver gegenüberstand als wir Heutigen. Diese Naivität fragt nicht nach ber metaphysischen Bedingtheit und Berknüpfung ber einzelnen Erscheinungen, sonbern freut sich an ihrer bunten Fülle, erzählt und läßt sich erzählen. Bu bieser Freude am Erzählen aber tritt — auch hierin ist die Zeit dem Kinde verwandt — die Liebe zum Geheimnisvollen, die Hinneigung zur Mystik. Es erübrigt sich, unsere mittelhochdeutschen Epen und die altdeutsche Mystik zum Beweise heranzuziehen, es sei nur hingewiesen auf Meister Wolfram, bessen Parzival die harmonische Verschmelzung der beiden Elemente meisterlich barstellt. Wir wissen, daß man im Mittelalter teinen Dichter so sehr schätzte und verehrte wie den Beisen von Cschenbach. Die Religion aber bot diesem Doppelbedürfnis lette und unerschöpflich tiefe Möglichkeiten, und bas religiöse Erlebnis lag barin, bag biefer Grundcharatter der Lebensgestaltung in den Heilswahrheiten seine tiefste Befriedigung und ins Göttliche emporragende Verklärung fand. Wie sehr aber die cristliche Kunst des Mittelalters Ausdruck dieses religiösen Erlebens war, das zeigt — verglichen etwa mit der Sonnenruhe und Rlarheit des griechischen Tempels — der gotische Dom mit der unerschöpflichen Erzählungslust seiner Portale, seiner Fassaben, seiner Wasserspeier, mit der blühenden Mystlk seiner Kenster, seiner ganzen Raumgestaltung. Und es ist der gleiche Geist, der sich ausspricht in der naiven Aleinmalerei unseres mittelalterlichen Madonnenbilbes, in den Geheimnissen der Dürerichen Apotalppie.

Auf ganz anderem Wege kommt des Renaissance-Menschen religiöses Erlebnis und bessen künstlerische Bewältigung zustande. Ein unbändiger Schönheitsdurst hatte um jene Beit die Seele der Menscheit ergriffen, und ein Drang nach unumschränktester Lebensauswirtung wühlte in diesen Menschen — der Drang nach dem Übermenschen. Wie sehr auch dieser auf den ersten Andlick religionsseindlich aussehende Doppeldrang der Lebensgestaltung — in der Tat hat er sich häufig in negativem Sinne ausgeledt — der religiösen Vertiefung und Verklärung fähig war, also zum religiösen Erlebnis sühren konnte, das zeigt desse densseische Gestaltung in der kompositionellen Pracht und Größe der Disputa, zeigt das dämonische Ringen und die berstende Kraft in den Fresten der Sixtinischen Kapelle.

Und die hristliche Kunst der Gegenwart die unser religiöses Erleben gestalten will, das, wie oben gezeigt wurde, als letzte Verticfung der Weltanschauung und Erlösung aus ihrer Not geboren wurde?

Man möchte mit Niehsche bitter lachen: "Nie sah mein Auge etwas so Buntgesprenkeltes, — hier ist ja die Heimat aller Farbentöpfe!" Welch neues Leben glüht denn auf im Bilbe, das wir auf unsere Altäre stellen, in der Kirche, die wir uns bauen? Ist nicht unsere christliche Kunst von heute ein wässeriger Aufguß ererbter Formen, die wir nicht mehr mit Leben füllen tönnen, weil sie nicht zugleich mit unserem eigensten Erleben ans Licht traten? Wir wollen erzählen wie das Mittelalter, und werden zum — Historienmaler; wir ahmen seine taufrische Kaivität nach, und werden läppisch; wir wagen uns an uralte Symbole, in die sich mystische Schau des Mittelalters ergoß, und malen sie mit derselben unverschämten Gleichgültigkeit und Realistik, wie den Löffel einer Bauernküche; wir suchen die große, schönheitstrunkene Linie der Renaissance, und werden zum Cheater-Regisseur, erreichen den Grad der Unerträglichteit, wenn michelangelesses Kingen uns reizt!

Man tönnte hier mit Namen aufwarten, tönnte auch eble Ausnahmen nennen. Aber bas hieße den einen oder andern bloßstellen für die Fehler der Gesamtheit. Übrigens liegt bie Schuld nicht so sehr auf seiten der Schaffenden, als vielmehr bei den Auftraggebern — darüber wäre ein eigenes Rapitel notwendig.

Aber wie soll die religiöse Runst von heute sein?, wird man einwenden, und damit die Frage erheben, auf die nur das schaffende Genie die positive Antwort, die der Tat, zu geben vermag. Doch man kann dieser neuen Runst auch gedanklich näher kommen, wenn auch vorerst nur in negativen Bestimmungen. Zunächst ist außer Zweisel: die neue Runst darf nicht — wenn wir uns hier einmal auf die Bildtunst beschränken wollen — Historienmalerei sein, die das religiöse Geschehnis erzählt wie etwa den Tod Casars. Sie darf ebensowenig in den Märchenton verfallen und das religiöse Geschehen darstellen als Ausgedurt einer mythologisierenden Phantasie; beides verträgt sich nicht mit der bitterernsten weltanschaulichen Verankerung unseres religiösen Erlebnisses. Daraus aber ergibt sich als positive Bestimmung: Die neue Runst muß symbolisch sein, denn die Weite und Tiese unserse religiösen Erlebens kann nur durch bedeutungsschweres Symbol, das schrankenlos die ins Unendliche weiterklingt, künstlerisch bewältigt werden.

Viel weiter aber wird man auch nicht gehen tonnen in der Bestimmung dieser Kunst, es sei denn, daß wir uns auf Beispiele berufen könnten, auf das Werk eines Genies, das seiner Beit um Jahrhunderte vorausgeeilt war.

Aus dem deutschen Mittelalter dröhnt die Kunst eines Einsamen in unsere Tage, eines Gottbegnadeten, der aufleuchtete wie ein Meteor und im Duntel der Jahrhunderte verschwand, dis wir Gegenwärtigen dem Neuerstandenen die Palme reichen: Mathias Grünewald, dessen "Rreuzigung" französische Flachdeit sich nicht entblödet, sür sich in Anspruch zu nehmen, und deren Abgrundtiesen französischem "Esprit" so unerreichdar sind wie die Sternennähe des Faust. In diesem Hintergrunde zittern die Schauer und Schreden der ewigen Einsamteit; eine Schopenhauer-Seele hat sich hier ausgetlagt; dieser Christus ist erschütternöster Ausdruck und zugleich sieghafter Überwinder all unserer Menschennot; diese Mutter ist unsere Ohnmacht und unser Bersinken; Johannes unser machtloses Mitleid; Magdalena unsere Reue und unser Schrei nach Erlösung; der Täufer in seiner Standhaftigteit und der unbeierdaren Geste seiner hinweisenden Hand unsere unerschütterliche Possinung, die das Grab überdauert.

"Und schwer und schwerer hängt eine Hülle Mit Ehrsurcht. Stille Ruhn oben die Sterne Und unten die Gräber. Doch rufen von brüben Die Stimmen der Geister, Die Stimmen der Meister: Wir beiken euch boffen.

Was Soethe in diesen Versen aussprach, unser Menschenschildsal mit seinem Dunkel, seiner Not, aber auch seiner blühenden Ewigkeitshoffnung, das ist hier als Mystorium oruois religiöses Erlebnis geworden und hat sich künstlerisch Gestalt gegeben in einer Weise, die uns Heutigen den Weg zeigen kann.

Ferdinand Vergenthal

Paro

## Aus Richard Wagners Bezirken

as Werk des Meisters von Bayreuth ist noch lange nicht ausgeschöpft. Immer wieder gilt es, auf wertvolle Bücher dieses Bezirkes hinzuweisen und den Deutschen die Beschäftigung damit zu empsehlen.

Professor Dr E. Meind hat Richard Wagners Dichtung "Der Ring des Ribelungen" aus der Sage neu erläutert (I. Teil: Das Rheingold. Berlag &. G. Burmeister, Liegnik 1920). Wie Goethes Faust wird auch das gewaltige Ringdrama den Menschengeist immer wieder aufs neue beschäftigen. Aus ewig geltenben Geseten bes Mythos geboren, beherricht bas Wert Zeiten und Menschen. Das Welterleben gerade unserer sturmdurchtosten Zeit bat den Blid auf diese Kunstschöpfung gelenkt. In ehrfurchtsvollem Staunen haben wir ertannt, wie sich in diesem Beltendrama uralte und immer wieder neu erstehende Wirklichteit offenbart. Wir erschauern vor der Cat des Genius, wenn wir seinen Worten und Conen lauschen und ber Welt furchtbarsten Wahn und selig jubelnde Erlösung zugleich im Kunstwerk erleben. Wohl nur im Runstwert? Nein, gegenwärtig eben unter bem Eindruck all bes furchtbaren Weltwirrwefens, das unfere Geele durchbebt und sie ninmer ruben lagt. Unfer Erleben — das ist die Sendung und große Botichaft dieses Runstwerts! Aber auch der Forschergeist, der Ernst der Wissenschaft darf sich ihm nahen, und das geschieht in diesem Buch des hochverdienten Wagnertenners Meind, der in den "Bapreuther Blättern" wertvolle Beiträge und die Meistersingerund Parsifaldichtung in trefflichen Schulausgaben veröffentlicht hat. Eine vor Zahren erschienene Schrift des Verfassers über diesen Stoff wird jett von ihm auf Grund ausgedehnter Studien neu bearbeitet und beträchtlich erweitert der Offentlichteit übergeben. Urdeutsch wie der Stoff ist auch der Geist der Darstellung in dieser Arbeit. Meinde Erklärung der Ringbichtung geht aus von der Erschaffung der Welt, "wie sie fic fich dem Geifte der Germanen darftellte — benn lediglich germanische Borftellungen find es, die Wagner bei diefer Dichtung vorschwebten". Die Leuchttraft des Genius bannt althehrstes Sagengut zum erhabenen Runstwert. Bewundernd steben wir por Diesem Dichterbau, ber bis in Die fleinsten Einzelheiten. die jekt in muhlamer Arbeit scharfeindringender Forschersinn ergrunden muk. Rulturgut aller Beiten, Lander und Völker in sich schließt. Bu rechter Beitenwende gibt Meind bem beutschen Teile unseres Voltes mit diesem Buche Gelegenheit, Güter der Vergangenheit beilig zu halten und altehrwürdiges Sagengut zu pflegen. Das Charatteristische der Darstellung Meinch ist die Verbindung von Märchen und Sage bei der Erläuterung der einzelnen fzenischen Vorgänge das "Rheingolb". Jebe Szene wird mit ihren Hauptgestaltern nach diesem Gesichtspuntt behandelt. Die ausführlichen Literaturangaben, die bis auf die unmittelbare Gegen wart berücksichtigt sind, regen zu eignen Einzelstudien an. Renner dieses schier unüberseh baren Forschungsgebiets mussen dem Verfasser für die restlose und tiefgrundige Beherrschung ber gefamten für bieses Thema in Frage tommenben Literatur hohe Anertennung zollen. Unmöglich tann die Wissensfülle der Schrift im einzelnen aufgezählt werden, sie ist für jeden

sagenwissenschaftlich Interesserten eine Fundgrube der Belehrung und sollte vor allem in der Schule bei Besprechung der Ringdichtung eingehend berücksichtigt werden. Der musitalische, philosophische und ethische Sehalt des Wertes tritt in den Ausführungen Meinds ganz zurüd — es ist die Arbeit des mit einem erstaunlichen Maß von Gelehrsamteit ausgestatteten Philosogen und seinsinnigen Deuters, der sich in den Born des Sagengutes aller Zeiten versentte und die gewaltigste Schöpfung der musikdramatischen Literatur des verslossenen Jahrhunderts aus ihm heraus zu erläutern trachtet. Aus der Fülle des Inhalts dieser lehrreichen Schrift soll hier nur auf solgende wichtige Einzelheit hingewiesen werden. Schon in einem aussührlichen Aussahr der "Bayreuther Blätter" (Jahrgang 1919, S. 248 ff.) — "Wotan als Mondgott" — hat Meind die von Siede in einem Aussahr die Bedeutung der Grimmschen Märchen vertretene Ansicht weiter begründet, Wotan nicht ausschließlich als Windgott anzunehmen: "Er macht mit Recht geltend, daß einem so abstratten Wesen wie dem Winde gar tein sichtbarer Körper zutomme, da die ältesten Menschen ihre Götter ohne Frage sehen wollten." Diese Ansicht für Wotan als Mondgott zu bestätigen, nimmt Meind auch in seinem neuen Buche Sclegenheit.

Den schwierigen Zeitverhältnissen zufolge kann Meinds umfangreiche Arbeit erst in Teildruden erscheinen. Die übrigen Dramen der Ringdichtung werden folgen, und ein Einleitungsband wird dieses trefsliche Gelehrtenwert beschlichen.

Ricard Wagners Briefe an Frau Julie Ritter find im Verlag Brudmann (München 1920) erschienen. Nachdem erst turglich die Briefe Wagners an Sans von Bulow betannt geworden sind, erfährt das Wagner-Schrifttum mit dieser von Siegmund von Hausegger beforgten Beröffentlichung eine neue wertvolle Bereicherung. In ber Ginleitung werben vom Herausgeber die Beziehungen Wagners zur Empfängerin der Briefe ausführlich bargelegt. Von Wagners Oresbener Zeit an bis zu ihrem Tobe im Jahre 1869 ist die edle, feingebilbete Frau dem Rünstler menschlich die stets hilfsbereite Freundin geblieben und hat seinem Berk und Streben tiefes Verständnis und unerschütterlichen Glauben entgegengebracht. Durch die Gewährung einer namhaften Zahresrente hat Frau Ritter dem Meister während der Soweizer gabre über ichwere wirtichaftliche Sorgen hinweggeholfen. Die Brieffammlung umfaßt die Zeit von Marz 1850 bis Juni 1860 und enthält vor allem für das Thema "Richard Wagner und die Frauen" neue wichtige Aufschlüsse. hier sind es vor allem Wagners Beaiebungen au Ressie Laussot und Mitteilungen über sein Verhältnis au seiner ersten Gattin, bie Wagner bei aller Leidenschaft und Einseitigkeit seines Charakters bennoch als ein zartfühlendes, feingestimmtes Gemut zeigen - wie es ihn treibt, der edlen Freundin "das ganze blutende Leiden eines sebnsüchtig verlangenden, trostlos einsamen Berzens rüchaltlos offen au legen". In wundervollen Worten bat er seinen heiligsten Herzensgefühlen an vielen Stellen biefer Briefe Ausdruck verlieben. Daneben leuchtet der bobe künstlerische Drang, die fortreißende Rampfesnatur bes Runftlers aus biefen Brieffeiten hervor. Geine Erlebniffe im Rüricher Theaterleben, seine Beziehungen zu deutschen Theatern, das Schickal seiner Werke auf ben beutiden Bubnen und wichtige Gingelheiten gur Entstehungsgeschichte ber Ring-Dichtung und bes "Trifton" werden geschilbert. Auf eine sehr zeitgemäße Bemertung Wagners über fein Berhaltnis zum Rapitalismus im Brief vom 9. Dezember 1859 tann bier nur verwiesen werden! Das auf gutem Papier gedrucke und fein ausgestattete Buch sei jedem Wagnerfreund warm empfohlen.

R. Wagners universale Bedeutung. Anlählich der Erschließung der R. Wagner-Sammlung "Rudolph E. Hagedorn" im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig herausgegeben von W. Lange. Rainer Wunderlich-Berlag, Leipzig 1920. Der einleitende Aussiad des verdienstvollen Veranstalters dieser hochbedeutsamen Ausstellung, Herrn Direktorialassisstenten Dr. W. Lange führt uns in den Wert der kostdaren Sammlung ein, die der Rat der Stadt Leipzig Ende vorigen Jahres sür den Spottpreis von 30000 M erwerben konnte. Hermann Behn widmet dem

am 13. August 1917 in Hamburg verstorbenen Schöpfer diese umfassenden Sammelwertes warmherzige Gedent- und Erinnerungsworte. Artur Nitisch' "Erinnerungen an Richard Wagner", Rarl Schäffers verdienstvoller Aufsah über "Richard Wagner als Begründer und Vortämpfer der modernen Regietunst" sind weiterhin willtommene Beiträge des empsehlenswerten Heftes. Aus dem Kreise der "Neuen Zeitschrift für Musit" teilt Friedrich Schulze drei Briefe Theodor Uhligs an Franz Brendel mit. Von dem auserlesensten Stüde der Autographengruppe dieser einzigartigen Sammlung, dem eigenhändigen Entwurf der Rede bei der Grundsteinlegung des Feisspielhauses in Bapreuth, ist der Ansang diese herrlichen Zeugnisse lichtvollen Meisterringens als Fatsimiledruck dem Heft beigefügt. Wir schließen uns dem Wunsch des Herausgebers an, daß die Stadt Leipzig sich als Hüterin dieses aus treuen Händen übernommenen Sammelwertes bewähren möchtet Für die Wagnersorschung wird die Sammlung ein wissenschaftlicher Grundstod von bleibender Bedeutung sein, und es ist die Pflicht der beteiligten Kreise, sie immer umfassender unter Heranziehung des Sisenacher Wagner-Museums und unter Mithisse des Hauses Wahnfried zu einem nationalen Kulturwert des Bapreuther Kreises auszubauen.

In ben Bapreuther Bezirt gehört auch Artur Prüfers gehaltvolle Arbeit "Musit als tönende Faustidee" (Leipzig 1920, Steingräber-Verlag). Das Chema "Faust in ber Musit" hat zuerst Zames Simon in seiner bereits in 2. Auflage (1919) vorliegenden Schrift aus der früher von Richard Strauf, jest von Artur Seidl herausgegebenen Sammlung "Die Musit" behandelt. Das Brüfersche Buch ist aus Vorlesungen, die der Verfasser im Sommersemester 1919 an der Universität Leipzig gehalten hat, hervorgegangen. In Anlehnung an bie tiefeindringende Deutung der Schopenhauerschen Musikauffassung — Musik sei das Abbild, die Thee selbst — und in der Abertragung dieser erhabenen Auffassung vom Wesen der Musit auf die im "Faust" sich spiegelnde Weltseele wurde dem Buche der Titel "Musit als tönende Faustibee" gegeben. So versucht die Arbeit, das Wesen der Musik als könende Faustidee an ben Meisterschöpfungen ber Instrumentalmusit zu offenbaren und beschräntt sich babei auf Beethoven, Wagner und Lifat, benen die musikalische Lösung des Faustproblems am volltommensten gelungen ist. Die Einleitung behandelt Goethe und Beethoven, sowie den faustischen Sehalt ber Neunten Sinfonie. Zwar ift Beethoven eine Musit zum "Faust" zu schreiben nicht vergönnt gewesen, aber in seiner C-Moll-Sinsonie, bem Cis-Moll-Quartett und vor allem in ber Neunten hat er "beutsche Faustmusit" geschaffen. Sehr bantenswert ist ber Abbrud von Wagners vielen noch immer unbefannten Erläuterungen der Neunten Sinfonie, die im Unschluß an Faustworte eine wundervolle Deutung biefer gewaltigen Conschöpfung gibt. Aus den Beziehungen Wagners zum "Faust" sind die leider wenig bekannten "Sieben Kompositionen zu Goethes Faust" op. 5 erwähnenswert, jene bemertenswerten Wagnisse eignen musikalischen Schaffens des damals achtzehnjährigen Künstlers. Prüfer zählt diese Lieder der Soldaten. Bauern, Studenten, die Lieder Mephistos, Gretchens "Meine Ruh' ist hin" als Lied und "Ach neige, du Schmerzensreiche" als Melobram zu ben beachtenswertesten von sämtlichen Liebern Wagners. Leider haben sie in unsern Konzertsälen eine völlig ungerechtfertigte Bernachlässigung erfahren. — Für die musikalische Erläuterung von Wagners Faustouvertüre wird auf die meisterliche Darstellung seines tongenialen Freundes Bans von Bulow verwiesen. Dagegen wird von Lifats Faustspmphonie und vor allem von seinen beiden sehr unbetannt gebliebenen Constuden aus Lenaus Faust — "Der nächtliche Zug" und ber "Canz in ber Dorfschänte" — eine ausführliche Analyse gegeben. Für die beiden letten Werte legt Brüfer in seiner Darstellung eine vortreffliche Einführung von Professor Stade zugrunde, die diefer noch lebende Altmeister und eble Bortampfer des Lisztschen und Bapreuther Rreises bereits im August 1866 in der "Neuen Beitschrift für Musit" veröffentlicht hat. Ein am Schlusse beigefügter Schriftennachweis erleichtert den Weg zu eignen, ausführlicheren Studien.



Dr. Paul Bülow

Digitized by Google

## 

#### Iwischen Varis und London Milliardenrausch · Protestieren hilst nichts Sind wir wehrlos? · Das Erwachen

ie Pariser Beschlüsse sind wie ein Raltwassersturz auf die deutsche Öffentlichteit niedergewuchtet, die sich, in ihren Lebensansprüchen auf das bescheidenste Maß herabgestimmt, der kargen Spanne eines tonserenz-, putsch- und generalstreitlosen Beitabschnitts mit paradiessischem Behagen hingegeben hatte. Deutsches Träumen gedeiht auch zwischen Gefängnismauern, die Sphärentlänge geistiger Sehnsüchte übertönen das Rettentlirren, und bunte Hoffnungen flattern zum vergitterten Fenster hinaus — die plöhlich wieder die schwere Sisentür in den rostigen Angeln knirscht und die graubleiche Wirklichteit zu neuem Foltergange aufrüttelt. Der Henter steht vor der Tür...

Mievielcr bitterer Lettionen wird es noch bedürfen, ehe die unumstößliche Gewißheit in den beutschen Dickschelle Eingang findet, daß irgendeine der Gnade oder auch nur der Versöhnlichkeit ähnelnde Regung nie und unter keinen Umständen von dem Bunde der Feinde zu erwarten ist. Den Fehler, in der großen Politik Gefühlerücksichten gelten zu lassen, hat seither noch keine Nation uns nachzumachen sich bemüßigt gezeigt, und wir selbst würden auch in der ungemein trostlosen Lage der Gegenwart uns noch manchen schwerzenden Nackenschlag und manche herbe Enttäuschung ersparen können, wenn wir uns endlich, endlich doch daran gewöhnen wollten, den Dingen, und seien sie noch so graueneinslößend, zunächst einmal kühl und ohne Leidenschaftstrübung ins Auge zu sehen. Die Größe unseres peinlichen Erstaunens über die Ententebeschlüsse bietet nicht zuletzt einen zuverlässigen Maßtab für unsere politische Voraussicht, einen Gradmessersür den Unterschied, um welchen unsere Berechnung der politischen Werteinsähe von deren tatsächlichem Ergebnis abgewichen ist.

Die Pariser Friedenskonferenz vor zwei Jahren, die uns als lehrreiches Beispiel hätte dienen können, weist einen ganz ähnlichen Entwicklungsgang auf wie die jüngste Beratung von Paris, deren Beschlüsse uns in eine so namenlose Bestürzung versetzt haben. Ja, fast dasselbe Schaustuck spielte sich vor der Welt ab, für uns ein Trauerspiel, dessen schafte Wandlungen wir als klägliche Saleriebesucher aus der Ferne mit qualvoll pochendem Perzen zusehen durften,

ohne in unseres Gemütes Einfalt allzwiel von den geheimen Kräften der Regie zu ahnen, die hinter den Kulissen walteten. Beide Male begann der Auftatt zu den Verhandlungen unter den verheißungsvollen Vorzeichen einer scheindaren Mäßigung. Dann mit der theatralischen Wirtung eines Knallessettes platten die Willkürforderungen der Franzosen heraus und warfen alle mühsam errichteten Schranten der Vernunft über den Jausen. England, mit dem voreiligen Beisall wackerer Viertischpolitiker beehrt, erhob kühle und sachgemäße Einwände. Eine Überbrückung der tiefgeklüfteten Anschauungen schien unmöglich und damit eine Krisis herausbeschworen zu sein, über deren Rutnießung während der Swischenpause in der deutschen Presse mit breiter und behaglicher Redseligkeit geleitartikelt wurde. Kurz darauf vollzog sich zum Entsehen der Geblufften das Abslauen des englischen Widerstandes, die Annäherung der beiden ehrenwerten Partner, Lloyd Georges "Umfall" und die Einigung auf den Pakt zur Erdrosselung Deutschlands.

Was an dem sichtbaren Bühnenvorgang unverständlich bleibt, findet seine natürliche Erklärung, wenn man fich an ber Sand ber bier vor wenigen Wochen aufgestellten Formel die Catsache vergegenwärtigt, daß Deutschland lediglich als ein Sandelsobjett gilt, um bie Intereffengegenfake innerhalb ber Entente, infonderheit zwischen England und Frankreich, auszugleichen. Großbritannien ist jederzeit bereit, auch dem an sich Unmöglichen seine Bustimmung ju geben, sobald es gegen einen solchen irrationalen Wert den febr greifbaren irgendeines Vorrechtes beispielsweise in Rleinasien oder sonstwo eintauschen tann. Und warum etwa sollte sich Lloyd George gegen eine Verlängerung ber Besekung bes Rheinlandes sträuben, solange England mit Röln einen Handelsmittelpunkt erften Ranges in Sanden behalt? Es tragt England reiche Früchte ein, die Illusionen Frankreichs zu hätscheln. Bei uns aber hat man noch immer nicht das großartige Wesen britischer Staatstunst begriffen, die es mit meisterhafter Geschidlichkeit versteht, sich als im Schlepptau französischer Revanchepolitik segelnd binzustellen, während in Wahrheit sie den Rurs bestimmt und jederzeit in den Stand gesett ift, abzustoppen und aus dem Rielwasser zu schwenken, wenn es das britische Staatsintereffe erheischt. Bis zu diesem Beitpunkt, ber allem Ermeffen nach noch in weiter Ferne steht, sollten wir wenigstens soviel Gelbsterhaltungsinftinkt aufbringen, daß wir alle Unausgleichbarkeiten biefes Machtverhältniffes zu unserem Vorteil ausmünzen.

Solcher Unausgleichbarkeiten nämlich gibt es mehr als eine, nicht nur innerhalb der Entente, sondern, was vielleicht wichtiger ist, außerhalb deren engerer Interessengemeinschaft. Die Reparationsfrage ist nämlich infolge der tiefgreisenden Erschütterungen, die der Krieg auf das Wirtschaftsspstem der Welt ausgeübt hat, zu einer Angelegenheit geworden, die weit über ihre ursprüngliche Bedeutung hinausreicht. Deutschland stellt auch heute noch trotz seiner Niederlage ein so wichtiges Slied im Weltwirtschaftsorganismus dar, daß alle, auch die nicht am Kriege beteiligt gewesenen Staaten, an den in London zu treffenden sinanztechnischen Regelungen mittelbar oder unmittelbar aufs stärkse interessiert sind. Worauf es nämlich ankommt, ist im Grunde nicht der Umstand, ob Deutsch-

land den Schuldschein unterschreibt, sondern ob die Welt den Schuldschein anerkennt. Rurz, treffend und auch dem Laien verständlich wird in der "Glode" der für unsere politische Einstellung außerordentlich wichtige Sachverhalt folgendermaßen beleuchtet: "Was Frankreich braucht, ist ein sicheres, vollwertiges Vörsenpapier, mit dem es seine internationalen Verpflichtungen regeln kann und das auch im Inlande seinen sicheren Umlauf und seinen unerschütterlichen Wert hat. Die deutschen Zahlungen können nur dann die Grundlage dazu abgeben, wenn alle Welt einig ist, daß sie tatsächlich geleistet werden können. Es handelt sich also weniger um unsere Zustimmung zu den Selbsorderungen, die man uns auferlegt, als um die Anerkennung der Welt. Diese Anerkennung sehlt Frankreich und seinen Verdündeten. Sie sehlt nicht erst seit heute, seit dem Bekanntwerden der soeben gefaßten Beschlüsse, sie sehlt ihm von Anfang an, seitdem die Vestimmungen des Versaller Vertrages bekannt geworden sind. Die Vörse hat auf die phantastischen Entschädigungspläne ganz anders zurückgewirkt, als die Urheber dieser Pläne gehofft haben."

Eine französische Regierung, die den Spiegertraum vom alles zahlenden Deutschland heute aufgäbe, wäre morgen geliefert. Rennes kennzeichnet die verheerende Entwidlung biefes Spiels mit den Milliarden als eine Rolae bessen, was wir "Bropaganda" zu nennen gelernt haben. Das Ungeheuer ist der Aufsicht seiner Erzeuger entschlüpft, und so ergab sich in Paris die seltsame Lage, baf die mächtigften und klügsten Staatsmänner der Welt lauter "Abwandlungen des Unmöglichen" in Erwägung ziehen mußten. Llond George, ber große Berenmeifter. beteiligte sich lächelnd an ber Partie und gab sich ben Unschein, einen Fortschritt errungen zu haben, indem er Briand zu der Ansicht bekehrte, daß 2 + 2 nicht 12. sondern nur 8 ergäbe. Denn was ihm und seinen Ratgebern von der Londoner City als Biel vorschwebt, ist offenbar dies: Man will auf Grund der Schuldverpflichtungen Deutschlands einen Weltbund auf finanzieller Grundlage ausammenschweißen gegen die Deutschen. Man will Methode in den Wahnsinn ber Billionenforderung bringen, auch wenn man fehr wohl weiß, daß ein Sprung von 20 Milliarden Defizit Sandelsbilang zu 6 Milliarden überschuß völlig ausgeschlossen ist. Eine internationale Awangsverwaltung unter englischer Rührung, auf die das Londoner Brogramm hinaus drängt, wurde aber, darüber tann tein Aweifel sein, unser nationales Auftommen für alle Aufunft vereiteln. Mit Sänden und Ruken muffen wir uns dagegen wehren. Un Deutschland ift es, die Neutralen, auf die ja die Entente nach alter Ubung jeden nur erdenklichen Orud ausüben wird, laut und vernehmlich ju marnen. "Im Friedensvertrag und beutlicher in den Pariser Beschlussen", weist Dr. E. Zenny in der "Deutschen Tageszeitung" bin, "ist die Begebbarteit ber von Deutschland in die Sande der Reparationskommission zu legenden Obligationen vorgesehen, da die Entente, besonders Frankreich, bares Geld braucht. Diese deutschen Obligationen in Gesamthobe ber 42 Rabresraten sollen also in ber Form borfengangiger Papiere ben Neutralen in die Bande gespielt werden, wodurch die Neutralen an ber strengen Durchführung der neuen Abmachungen, über die jekt in London verhandelt werden foll, intereffiert werden. Die Neutralen wurden zu Spiefigefellen der Entente und

wären gezwungen, mit ihr bei der Aussaugung Deutschlands durch did und dunn zu gehen. Darin liegt der Wert der Unterschrift der deutschen Regierung für die Entente, denn durch die deutsche Unterschrift erst wird das Ententedittat zu einem Rechtsgeschäft und werden die deutschen Obligationen für die Entente begebbar."

Der Ausfuhrzoll, den die Pariser Abmachungen vorsehen, richtet sich zudem in erster Linie gegen die Wiederherstellung normaler wirtschaftlicher Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika, die als einer der wichtigsten Bunkte auf dem Brogramm des neugewählten ameritanischen Brasidenten verzeichnet steht. Seit bem Busammenbruch sind wir unablässig bemüht gewesen, uns die Gunst Ameritas und der Neutralen zu erringen. Unsere gar zu plumpe Spekulation auf die politische Auswertung menschlichen Mitleids mußte sich naturgemäß als verfehlt erweisen, da kein Volk ber Erde, die Deutschen vielleicht ausgenommen, sich burch Gefühlseinwirkungen bestimmen lassen wird, auch nur um eines Bolles Breite von der sicheren Bahn abzuweichen, die der nationale Eigennut vorschreibt. So bat man uns denn zwar bochberzig mit Gelbspenden, Spielzeug und Milchtüben bie Daseinsnot gelindert, politisch aber seither noch immer die kalte Achsel gewiesen. Bum ersten Male nun seit Friedensschluß eröffnet sich für Deutschland die Aussicht auf eine, wenn auch gewiß nur zeitweilige, Rudenstärkung von ber Seite Amerikas und der Neutralen ber. Damit ist der deutschen Diplomatie, wofern fie die freilich unumgänglich nötige Geschicklichkeit zu entfalten versteht, die bislang fehlende Gelegenheit geboten, den Widerstand gegen die Vernichtungsgelufte Frankreichs, die zum wesentlichen Teile der britischen Weltpolitik entsprechen, doch auch nach außen bin fest zu verankern.

In seiner großen Stuttgarter Rede hat Staatssetretar Dr Simons die Entschlossenheit burchbliden lassen, bei ber entscheidenden Wendung, die bie Dinge burch ben Parifer Weltumformungsplan genommen haben, nicht erft auf bas Eingreifen von außen her zu warten, dem überdies durch die Anberaumung der Londoner Tagung por dem Amtsantritt bes neuen ameritanischen Bräsibenten pom Reinde weitsichtig vorgebeuat worden ist. Der Propagandareise des Dr Simons nach dem Süden kommt überhaupt insofern eine erhöbte Geltung zu, als sie ein grundsäkliches Abweichen bedeutet von der bisher geübten Redetechnik unserer Aukenminister, die sich auf Darlegungen im Parlament beschränkten und sich burch eine solche Einengung ihres Mitteilungsbedürfnisses Pirtungen entgeben licken, die sich die englische, b. h. bestgeschulte Diplomatie der Welt, schon längst mit größtem Erfolg nutbar gemacht hat. Dr Simons ist, was ihm als Verdienst gebucht sein mag, einer gludlichen Eingebung gefolgt, indem er einmal den Beschönigungstiraden der feinblichen Staatsmänner mit unerwarteter Schnelligkeit in die Parade fuhr, jum andern aber der auswärtigen Politik des Reiches ju einer gewissen Volkstümlichkeit verhalf baburch, daß er sie statt in der abgeschlossenen Dumpfbeit des Reichstags in der freieren Luft Süddeutschlands zur Sprache brachte.

Dr Simons bat in einer Nebenbemerkung, die sich gegen ein im übrigen burchaus bochwertiges Stuttagrter Blatt richtete. Die Aufgabe gestreift, Die der Breffe in einer kritischen Lage wie ber gegenwärtigen aufällt. Das Blatt batte. unmittelbar bepor Dr Simons seine Rebe hielt, weitgebende Ameifel geäukert, ob es der Regierung mit ihrem Widerstande gegen die Entente auch wirklich ernst sei. So berechtigt diese Aweifel sind, man wird dem Staatssefretar des Auswartigen barin beiftimmen muffen, bak es pon einem bebenklichen Mangel an politischer Einsicht zeugt, biesen Ameifeln in einem Augenblid weithallenben Ausbrud au perleiben, wo es barauf antam, die Einigkeit ber Nation nach auken bin einbruckvoll zu verdeutlichen. Mit Schelten über Wantelmutigkeit ist schlieklich immer noch Beit, wenn eine verdorrte Band zur Feber greift und bestätigt, daß 2 + 2 nicht 12 und nicht 8. sondern vielleicht 6 sei. Die deutsche Bresse aller Richtungen bedarf, was ibre Mitwirtung an der Gestaltung unserer auswärtigen Berbaltnisse anlangt, noch gar febr ber Schulung. Es wird bei uns rechts wie links über auswärtige Bolitik mit geringen löblichen Ausnahmen auf eine merkwürdig altväterliche, um nicht zu fagen hausbadene Weise geschrieben, nämlich so, als ob wir ganz und gar nur unter uns und keineswegs der Belauschung durch eine stattliche Rabl von Rubörern aukerbalb unserer vier Wände ausgesett waren. Derart trifft die Presse ein erheblicher Teil von Schuld an dem leidigen Umstand, daß bie feinblichen Staatsmänner mit einer Fingerfertigfeit, Die sie langiabriger Ubung verbanten, auf ber Rlaviatur unserer Stimmungen berumspielen.

Bieviel nachhaltiger und wirkungsvoller batte fich, um einen weiteren Beleg für das Versagen unseres Presseapparates anzuführen, der Proteststurm, der erfabrungsgemäß nach Reindesbeschlussen wie denen von Baris einzuseken pflegt. nach auken bin gestalten lassen, wenn ibm durch die Bresse von pornberein die angemeffene Form und Eintleidung gegeben worden ware. Giner Breffe. Die fich ibrer Bedeutung voll bewukt ift. tann gegebenenfalls eine Rolle zuteil werden. nicht unähnlich der des Chors in der griechischen Tragodie. Auf die Gefahr bin. Unitof zu erregen, sei offen eingestanden, daß gerade in gewiß aufrichtig beutschgefinnten Rreifen bei folden Unlässen, bei benen es fich um furchtbar fcwere Entscheidungen handelt, ein zu lärmender, zu phrasenreicher Nationalismus prablerifc dur Schau getragen wird. Der Nationalismus, ber fich fo gebarbet, laut und eng, bat sich in der Feuerprobe nicht immer als der stärkfte erwiesen. Vor allen Dingen aber geben fich bessen Dolmetscher einer grundlichen Täuschung bin. wenn sie sich allen Ernstes einbilben, sie könnten auf diese Urt dem Ausland Achtung, dem Feinde Schreden einflößen. Muß uns denn wirklich erft ein neutrales Blatt, ber "Nieuwe Rotterdamsche Courant", halb ärgerlich, halb spöttisch zurufen: "Die Deutschen protestieren zu viel und zu aufbringlich. Demonstrieren bilft nicht." Man solle, so rat das Blatt, in Deutschland nicht jedesmal so verzweifelt tun, sondern auf praktische Auswege sinnen.

Wenn ber mit teinerlei Verantwortung belastete brave Ourchschnittsstaatsbürger sich an der Vorstellung eines nachten "Neins" und eines schroffen "Unannehmbar" berauscht, so mag das ohne weiteres seinem berechtigten Bornempfinden zugute gehalten werden. Von den verantwortlichen Stellen aber, und jede Re-

daktionsstube ist der Öffentlichkeit gegenüber eine solche, mükte boch unter allen Umitanden soviel Ruble abwagenden Verstandes gewahrt werden, das man auch bei grundfäklichtem Verbarren auf dem Ablebnungsstandpuntte boch nicht die pinchologische und taktische Seite ber Angelegenheit pollig auker acht lakt. Leiber bat sich gerade unsere Rechtspresse dieser Unterlassung in beträchtlichem Make iduldig gemacht. In ber Geichichte finden fich genug Beispiele bafur, wie jeber Beriuch. die Romantit in die Bolitit bineinzutragen, den Urbebern zum Berberben ausgeschlagen ist. Und es bat mit der Wirklichkeit nichts zu tun, es bedeutet Romantik wenn einem Volke in der erniedrigten Lage des unfrigen die "fcone Gefte" gleichsam als Die Erlösungsibee angepriesen wird, Die wie bas Schwert Alleranders den gordischen Knoten unserer unglückseligen Schickgleperstrickung mit einem Schlage gerbauen tonnte. Broteftfturme, Begeifterungswellen find obne Ameifel ftarte Rraftquellen, Die eine umfichtige Politik fich zunuke machen wird und beren sie sogar bringend bedarf, um die notige Schwungweite zu erlangen. Aber wie boch sind die aus solchen Quellen auströmenden Energiemengen au bewerten und auf welches Zeitmak ist ibre Dauer zu veranschlagen? Man überlege: Die vaterländische Begeisterung von 1914, die doch wahrlich echt, tiefgreifend und aewaltia war, begann bereits (nicht wahr, wir wollen uns boch nichts pormachen?) nach sechs Monaten Rrieg merklich abzunehmen . . .

Es ift, wenn wir uns. bar jeder romantischen Sinnestrübung, nur von der nüchternen Erwägung ber Tatiachen leiten lassen, burchaus teine Nebenfächlichteit. sondern eine Frage von ichwerwiegender Bedeutung, in welche Korm der Willensausbrud, eine gewisse Höchstgrenze ber Verpflichtungen nicht zu überschreiten. gefleibet werden foll. Auch ein Gerichtsurteil verschafft sich Ansehen und Geltung aukerbalb des Gerichtsfaals ledialich durch die Begründung, deren logische Uberzeugungstraft und Stichhaltigkeit. Ein hingedonnertes "Nein" wurde felbstüberbeblichen Einwänden zum Erok bei der Entente ein schallendes Hohngelächter und bei den Neutralen ein entsprechendes Coo bervorrufen. Die "Tägliche Rundfcau" bat - ziemlich vereinzelt unter ben gleichgerichteten Blättern - als Marfcziel für London die Absage unter Vorlegung äukerster eigener Unerbietungen geraten, d. b. also die ungemein gludliche Form eines Ungebots als Umweg zur Ablebnung, und von dem befanntlich durch und durch paterländisch gesinnten Blatt sind als babei maßgebende Gesichtspunkte folgende drei angeführt worden, die kurz zusammengezogen und hintereinander gruppiert sich etwa so ausdruden lassen:

- 1. Um die innere Front seelisch zu panzern und den vielen Kleinmütigen den Boden nachträglicher Vorwürfe abzugraben, muß deutlich zu erkennen gegeben werden: "Wir haben das Außerste und Menschenmöglichste angeboten; gegen das Unmenschliche aber lehnen wir uns auf."
- 2. Ein Angebot, das Deutschland machen und das sich vor jedem gerechten Auge als sehr weitgehend erweisen wurde, erzielt die Wirkung, die Entente bei den Neutralen noch ärger ins Unrecht zu seken.
- 3. Eine Ablehnung mit herrischer Geste wurde der Entente, Frankreich vor allen Dingen, hochwillkommen sein. Dagegen wurde es ein sehr viel größeres

Aufgebot agitatorischen Geschides bedürfen, um für ein Vorgehen gegen die Deutschen Anklang zu finden, wenn gegenüber dem unsinnigen, in den Wolken schwebenden Anspruch der Entente ein gutwillig zu zahlender Gegenbetrag sich sozusagen greifbar bietet, als wenn dies nicht der Fall wäre.

Das hier aufgestellte Erempel ist klar und einleuchtend. Allerdings, mit der Parteibrille auf der Rase mag manch einer daran auszusehen haben.

\* \*

Aus zahllosen Entschließungen, hinter denen gewiß viel Tüchtigkeit der Gessinnung steht, hat das Bekenntnis herausgeklungen, daß man lieber tot als Stlave zu sein wünsche, daß man ein Ende mit Schreden dem Schreden ohne Ende vorzöge und daß die Nation nichtswürdig sei, die nicht ihr Alles setze in ihre Ehre. Trefsliche, heldische Worte fürwahr, die nun aber schon zu oft, von jedermann und bei jeder Gelegenheit in den Mund genommen, allmählich in ihrem Marktwert auf die Geltung sesssschender Vereinsredewendungen herabgesunten sind. Unter siedenzig Millionen gibt es sicherlich Tausende und Abertausende von wirtlichen Helden — der Weltkrieg hat es dewiesen. Indes selbst wenn wir alle, die im Geiste hinter jenen Entschließungen stehen, mit in diese stattliche Zahl hineinbeziehen, so bleibt demgegenüber immer noch eine voraussichtlich weit größere Anzahl von Leuten übrig, die — das hat die Etappe und hat die Revolution bewiesen — die Stlaverei ganz sicher dem Tode vorziehen und auch in dem Zustand des endlosen Schredens die Voraussetzungen für ein Fortsristen ihres Parasiten-Vaseins vorsinden würden. Und — wäre dann die "Ehre der Nation" gerettet?

Und doch liegt in dem, was durch das dunkle Gestammel all dieser Entschließungen zittert, ein sinnfälliger Wirklichteitstern unter rauber Schale beschlossen. Aus dem Gefühlsmäßigen in das Politische übertragen, wurde er etwa so auszubeuten sein: Wenn durch ben schonungslosesten Gewaltdrud die Verzweiflung zum Alusbruch gelangt, dann braucht sie nicht, wie immer angenommen wird, die Bahn des Bolfchewismus einzuschlagen. Sie kann, was offenbar von der Entente nicht genügend in Betracht gezogen wird, unter Umständen auch eine ganz andere Richtung nehmen. Nirgends sind ja die Erfolge des Bolschewismus geringer, als im besetzten Gebiet. Es hat sich gezeigt, daß im Rheinlande gerade bie Arbeiterschaft die Trägerin des nationalen Gemeinschaftsgefühles ift, in boberem Grade fogar als bas Bürgertum, bessen Haltung, zumal soweit es kapitalistisch ift, burch wirtschaftliche Beeinflussungen zeitweilig starten Schwankungen ausgesetzt war. Ein beutsches Erland, auf beffen Schaffung die Entente zielbewußt binarbeitet, tonnte aber — rein theoretisch betrachtet — eine ähnliche Erscheinung zeitigen, wie sie in der gefürchteten Sinnfeinbewegung täglich und stündlich als unausrottbares Schreckgespenst den britischen Machthabern das Leben verbittert. Ein furchtbares Rutunftsbild, das aber im Grunde nicht abschredendere Züge trägt, als ber ruffifc-jubifde Bolfdewismus. Es gebort ichon ein gewiffer Mut bazu, sich diese Entwicklungsmöglichkeit (die im übrigen keineswegs als wahrscheinlich bezeichnet werden soll) genauer auszumalen. Kontreadmiral L. Glatel besitt biefen Mut, indem er im "Tag" eine Zukunfts-Rampfform als im Entsteben begriffen hinstellt, die er als "wirtschaftlichen Franktireurkrieg" bezeichnet und beren Rennzeichen, kurz ausgedrückt, "Sabotage gegen Leben und Eigentum des Gegners" sein würde. Das also etwa wäre das, was wir unter einem "Ende mit Schrecken" zu verstehen hätten. Es ist derjenige Kriegszustand, in dem sich die irischen Sinnseiner England gegenüber befinden. Ob der Deutsche die seelische Eignung für einen solchen auf der Kraft der Nerven beruhenden Verzweislungstampf besitzt, od er die Zähigkeit und die Ausdauer des Iren würde aufbringen können, das freilich steht auf einem andern Blatte. Aber mit derselben Verechtigung wie wirtschaftspolitische Sachverständige warnend die jezigen volkwirtschaftlichen Rustände in Österreich, Polen und Sowjet-Rußland als Zutunftsbilder eines jeder inneren Gesundungsmöglichteit beraubten Deutschlands uns vor Augen geführt haben, darf man auch in dem irischen Rampf der Sinnseiner eine "Warnungstasel" für die westeuropäische Politik der Zukunft erblicken.

Das natürliche Zusammengehörigkeitsgefühl des Volkes hat in den seelischen Leibenstagen zwischen Baris und London eine bemerkbare Stärkung erfahren. Und das, obwohl die Preußenwahl alle Gehässigkeiten des Parteienkampfes wieder einmal lichterloh aufflammen ließ. Die innere Einheitsfront ist zustande gekommen, ohne daß sie in dem Zusammenschluß der Parteien den entsprechenden sichtbaren Ausbrud bekommen hätte. Schlagender konnte sich die Unzulänglichkeit unseres gegenwärtigen parlamentarischen Systems und die Volksfremdheit unseres gesamten überalterten Parteiwesens gar nicht bartun. Die Parteien ohne Ausnahme haben während dieser fritischen Beit alles nur Erdenkliche getan, um ihre Unnötigkeit, ja ihre reine Schädlickeit für die Gesamtpolitit jedem verständigen Menschen dadurch vor Augen zu führen, daß sie, wie schon oftmals vorher, so auch in dieser Schickslauftunde, die geschlossene Stokkraft der Nation nach Kräften schwächten. Das aber andert nichts an der Catsache, bag, anders wie in Weimar und beim Berfailler Dittate, beute ber Parifer Forberung auch ein einmütiger Ablehnungswille in der deutschen Arbeiterschaft gegenübersteht. Ja, Rosen knospen am Galgenholz! "Die deutsche Einung", stellt Dr Stadtler im "Gewissen" mit Genugtuung fest, "ist im Bachsen. Erok schwacher Regierung. Erok Parteitampf. Erok Entente-Wühlerei. Allerdings darf man nicht nach der Oberfläche urteilen. Alles, was beute in Deutschland an der Oberfläche liegt, das ist unsertiger Zustand. Die Regierung ist heute Zustand, d. h. Chaos. Das Parlament ist heute Zustand, b. h. Bersegung. Die Presse ist heute Bustand, b. h. Miston. Der Friedensvertrag ist Bustand, d. h. gerissener Schleier über einem Bultan. Die deutsche Einung selbst ist dagegen ein tiefes Geschehen: ein langsames Erwachen, ein Sichbesinnen auf Werte, ein Umsichschauen in die Wirklichkeit, ein Sichgegenseitigaufrütteln zur Rräftesamnilung, ein Sichverstehen, ein Tatgemeinschafts-Denken."



# This decimand

#### Grinnerungan Karl Hauptmann

es ist ein webes und bedrudendes Gefühl, wenn man von einem Menschen geht, ben man lieb gewonnen, und fühlt ganz ploklich: Du siehst ihn nicht wieder. So ging mir's mit Rarl Hauptmann, als ich drei Tage por seinem Tode mit ihm an seinem Krankenlager alte liebe Erinnerungen austauschte. 8d suchte Erholung in Schreiberhau. Mit Stiern bahnte ich mir ben Weg zu bem verschneiten Sausel, bas er einst mit seinem Bruber Gerhart gemeinsam bewohnte. Eine Schneewebe hat die Haustür verschüttet. Ich tlopfe. Ein altes Mütterlein, bem ber Hausberr im Erdgeschof Obdach gewährt, öffnet mir und erzählt, daß ber Berr Dottor schwer ertrantt sei, man habe vor ein paar Tagen aus Breslau einen berühmten Arzt gerufen. Ich erschrede und muß an die Folgen des nicht unbebentlichen Schlaganfalls benten, ben der Dichter im Frühjahr erlitt. Ich sende meine Rarte ber Gattin. Sie empfängt mich berglich, und ich erfahre von seiner Krankheit.

Rarl Hauptmann schlief im Nebenzimmer, mochte aber durch unser Gespräch erwacht sein. Er erkannte mich an der Stimme und verlangte nach mir. Ich erschrede über sein Aussehen und verberge mühsam meine innere Erregung. Der Dichter ist aber erfüllt von Hoffnung.

"Das Jerz mussen wir erst turieren. Freilich muß Atropin dem müden aushelsen. Meinen alten Hausarzt, der dreißig Jahre mich turierte und mir befreundet war, mochte ich nicht mehr. Wir gingen dennoch als Freunde auseinander. Ein paar schlimme Tage habe ich hinter mir. Wir riesen Prosessor R. aus Breslau telegraphisch. Unser junger Mittel-Schreiberhauer Arzt assistiert ihm."

Ich faß an feinem Bette und fühlte Tobesnabe. Das Berg tat mir web, wie biefer grundgütige stille Beise voller Hoffnung mar. Ich trank mit ibm Tee, und er plauderte angeregt. Die besorgte Sattin und die Krankenschwester um ibn. Der Wind heulte um bas Haus und verwehte die Fensterkreuze, und wir sprachen vom Frühling. Blumen standen auf seinem Nachtschräntchen. Seine Sprache war langsamer und leiser als sonst. In seiner Wohnung hängen ein paar wundervolle Schneelandschaften. Darunter ein paar trokig verschneite Cannen. Und die marchenhaften Schneegruben, die in alpiner Majestät der Ramm tront. Ich febe Rarl Sauptmanns Augen leuchten, wie er einft mich von Bilb ju Bild führte und wie es jauchzend in feiner Bruft tlang: "Meine Riesenberge! Schneeschube unter ben Füßen — auf einem weiten Winterfelde stehen — Flodenwirbel um und um! — Dief unten traumbaft wie in Nebeln einzelne Butten! — Frei aufzuatmen! — Und dann jauchzend hinab wie auf Flügeln! -Binabgleiten über ben weißsamtnen Bang wie ein Windeswehen - so leife und leicht! -Raum, daß der Schnee stäubt! - Raum, daß eine Spur! — Und nur noch ein Lispeln und Rauschen ums Ohr. — Go hab' ich in tiefer Einfamteit oben geftanden - Totenrube rings - hab' rūdichauend bas Leben in ben Städten verlacht - bin von Rraft und Freibeit berauscht in mein winterliches Bergnest gesaust — und habe immer, immer wieder gefühlt, - ein Mensch zu fein!" - Damals griff ich begeistert zu seinen Werten. Geine Naturfreude mit ihrer dringenden Mahnung zum Schauen und Sinnieren klingt in mir. Seine Marchen und Sesichte betommen erft durch sein Blut Sinn und Rlang.

Der Dichter fängt von seinen "Armseligen

Besenbindern" an zu plaudern. "Oft bin ich in Oresben gewesen, um diefes Bunder ber Regie und Darstellung zu erleben. Es waren die schönsten Tage meines Lebens. Hanns Fischer murbe ich Freund. Das war ein Mensch, der die toten Dinge sprechen laffen tonnte, ber Marchen und Gefichte zu Leben brachte. Schade, daß man aus meiner Trilogie, Auf goldener Strake' nichts brachte l" Und er erzählte mir, welche Schwierigkeiten er hatte, sie an ersten Bühnen unterzubringen. Ich gestand ihm aufrichtig, bag ich seine "Musit" für sein bedeutendstes Drama hielt; ich hatte es vor gabren im Manustript gelesen gleichzeitig mit seinem "Abtrunnigen Baren". Meine Verfuche, es an einer mir befreundeten ersten Bühne anzubringen, scheiterten. Dusseldorf und Leipzig brachten es dann zur Uraufführung. Interessant war es mir zu hören, daß der Dichter felbst feinen "Abtrunnigen Baren" am höchsten wertete und daß dieser schon vor Kriegsausbruch 1914 vollendet war. Im Sommer hatte er Werner Sombart, dem bekannten Berliner Nationalökonom, der in Ober-Schreiberhau eine Villa besitt, das Manustript gegeben. Vom Dichter nach bem Urteile befragt, batte er in seiner markigen Urt zu ihm gesagt: "Lieber Hauptmann, und hattest du mit beinen 61 Jahren weiter nichts als diefen "Abtrunnigen Baren" geschrieben, du könntest dir getrost die sechs Bretter nageln lassen, du hast mehr als Causende von Menschen geschaut und der Welt gegeben. Der Zar wird auch nach hundert Jahren von dir zeugen!" "Aber ich dente nicht daran zu sterben! So Gott will, habe ich noch Manches zu geben!" Und dann erzählt er mir von seinen Planen. Gludlich war er barüber, daß der ehemalige Regent von Gera zu seinem Geburtstage den "Abtrünnigen Baren" im Frühjahr uraufführen wollte. "Auch Sie erhalten eine Einladung und muffen tommen. Denten Gie, Wegener als abtrunniger Bar! Der Fürst stellt ein ideales Ensemble zusammen!"

Eine Stunde verging. Mir war bange, bas anhaltende Sprechen könnte dem Kranken schaben. Ich verabschiedete mich oft, doch immer zog er mich wieder auf den Bettrand zurück. Ich ahnte, es war ein Abschiednehmen für immer. Das Schwesterchen mußte dies und das aus Truhen holen, das er mir noch zeigen wollte. Ein Wert, "Deutsche Dichterhandschriften: Rarl Hauptmann", herausgegeben von Dr Hanns Martin Elfter, zeigte er mir. Ich fah feine Rübezahlhandschrift, die fast teine Rorrettur aufwies. Er lächelte über mein Erstaunen. "Wir mußten freilich beim Drude manche Worte streichen, da weder ich noch meine Schreiberin sie entziffern konnten. Mit meinem inneren Schauen und Geftalten kann die Feber nicht Schritt halten. Schade, daß meine Sekretärin nicht da ist, ich hätte Ihnen gern ein Buch mit Widmung verehrt. Ich sende es Ihnen, ach nein, Sie muffen bald wiedertonimen. . . "

Ich habe ihn nicht wiedergesehen; ich wurde plöglich heimgerusen. Am Bahnhof empfingen mich die Meinigen, denen ich zwei Tage zuvor Grüße von dem Dichter sandte. "Rarl Hauptmann ist tot!" Det Telegraph war schneller als mein Zug. Ich vergaß in meinem Schmerze, die Meinen zu begrüßen. Meine Sedanken weilten bei dem stillen Träumer, dei der tiessinnerlichen Schöpfernatur, die voller Märchen, Wunder und Sesichte war. "Kommen Sie bald wieder!" Zu spät. Der grundgütige herrliche Mensch und Dichter ist zu seinen Traumgestalten und Wundern heimgegangen...

Joh. Reichelt (Egon Ritter), Dresben

# Sin Brief Hans Thomas an amerikanische Frauen

inen in seiner geklärten Weisheit wundervollen Brief hat unser Altmeister in Rarlsruhe, durch Frl. Elisabeth W. Erippmachers Vermittlung, eigenhändig und mit unverminderter Gelstesfrische an ameritanische Frauen geschrieben. Der uns freundlich zur Verfügung gestellte Brief lautet:

"Bo habe mich sehr gefreut über die Grüße ameritanischer Frauen, welche Sie so freundlich waren, mir zu übermitteln, und so bitte ich Sie, den verehrten Damen diesen Brief als Dantesgruß von mir betanntzugeben.

Ich fete meine hoffnung auf Befferung

unferer Weltzustände jetzt mehr als je auf das Element der Frauen. Sie stehen mit ihrem natürlichen Empfinden für das, was der Wenschheit gut und notwendig ist, näher als der so oft hochmütig verstiegene Mann, der von seinem Sewebe von Theorie und Prinzipien sich nicht loslösen kann, der sich auf Meinungen und Weltanschauungen eingeschworen hat und es für Untreue hält, von seiner selbstzebacenen Meinung abzuweichen.

Ich glaube, daß, wenn weise Frauen, von ihrem natürlichen Empfinden geleitet, mehr als bisher teilnehmen könnten an der Leitung des Staates, die Brutalität der Bölker gegeneinander gemildert würde.

Es ift vom Schöpfer geordnet, dag das Menschenwesen zweigeschlechtlich ist. Redes Geschlecht bat seine besonderen Eigenschaften. die im Gesamtwesen Mensch zum Ausdruck tommen: und die Eigenschaften, die im Weibe wohnen, durften wieder mehr zur Geltung tommen auch im öffentlichen Leben — es tönnte daraus Segen entstehen und Klarheit in die unheimliche Verwirrung, die unsere Beit über alle Völker gebracht hat. Die Frau ist durch die Familie mit dem Volke weit inniger verwachsen als der Mann. In der Frau lebt und wirtt das große Mitleid mit allem Lebendigen, das Mitleid, welches unser Abermenschentum — Abermannertum — so gerne abschaffen möchte. Das weibliche Element ist der hauptsächliche seiner Natur nach berufene Trager der Liebe, welche die Menschbeit verbinden sollte. die aus der von der Natur gebotenen Mutterliebe hervorwächst, bie da abnt, dak die Allzuvielen lauter "Geborene" sind — und ihre Körper Wohnungen der von Sott stammenden Menschenfeele.

Das Psalmwort: ,Ob Tausenbe fallen zu beiner Seite und gehen tausend zu beiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen', ist nicht für das Weib gesagt; denn wir wissen, daß der Mutter beim Tode ihres Sohnes ein Schwert durch die Seele geht. Das Weib in seinem Mitleid ist berufen, Wunden zu heilen; es würde gewiß, wenn es gehört würde, alles auswenden, um die Wunden zu verhüten, welche die wahnbetörten, haßerfüllten Völker sich schlagen.

Der Türmer XXIII, 6

In biefen urmenichlichen Gigenichaften find fic bie Frauen aller Bolter gleich. Überall ist die Frau die Hüterin von Haus und Herd - und wenn dies Haus auch fo arm fein follte, baß es nur aus bem Schok und dem Arme sich bilbet, mit dem sie ihr Rindlein warm hält; wenn es nur eine Krippe ift, in die fie ibr Rindlein legen tann, bei ben Tieren, welche die Mutterliebe ja auch kennen und rührenden Anteil an ihr haben. Das bindert freilich nicht, daß des Mannes Rraft ber Souk und Schirm feines Beimes fein soll; auch das ist naturgemäß, und wenn wir uns wieder einmal fragen lernen, wie wir uns natur- und fachgemäß einrichten muffen bei unserer Bilgerfahrt durch die Erdenwelt, durch die uns Freud und Leid getreulich begleiten, in der wir zwischen gut und bose ben bunteln Weg suchen muffen: jo wurde vielleicht die Zeit anbrechen, wo der Staat mit lächerlich wenig Gesetzen auskommen könnte - es brauchte ganz wenig regiert zu werden, weil die Raiser und Rönige der Menschheit zu der Weisheit gekommen sind, daß alle Dinge die Notwendigkeit in sich tragen, sich felbst ihrem Wefen nach zu ordnen. Es wurden wieder Menschen heranwachsen, welche die Rolle des Gelbstherrschens auf sich nehmen und bestrebt sein würden, sie mit all ihrem Fleiß zu erlernen. Dann tonnte eine goldene Beit anbrechen. Aber die liegt wohl immer fern und weit - boch mir scheint, daß hauptfächlich die Frauen berufen find zur Unbabnung biefer Beit.

So entblete ich den Frauen, die meiner in Amerika freundlich gedacht haben, herzlichen Gruß. Ich vertraue dem guten Geist, welcher die Menscheit führt, die ja doch weit tieser im Weltwesen gegründet ist, als unsere Schulweisdeit sich träumen läßt; unser Denken reicht nicht an diesen Schukgeist heran, das ist aber auch nicht nötig: der Mensch ist dazu berusen, vor dem ihm unbegreislichen Wunder der Schöpfung in staunender Ehrsurcht zu stehen und als Schwester und Brüder vor dem Urheber der Schöpfung in Anbetung. Möge mit dem Lobe Gottes auch wieder Friede und Freude einziehen in unser Trauertall Das ist der Gruß, den alle guten Men-

schen sich zurusen sollten — so laut, daß er das Jadergeschrei der Welt übertönt. Gott selbst führt die Friedsertigen zum Sieg, und er hat den Sanstmütigen den Besit des Erdreichs zugesichert. Den mitwirtenden Frauen am guten Werte, das die Menscheit immerfort zu schaffen bat.

in aufrichtiger Hochachtung ergebenst bankend Hans Thoma. Karlsruhe i. B., Januar 1921.

# Deutschamerikanische Hilfe an deutsche Schriftsteller

Mis zweiter Borsitzender der Deutschen Schillerstiftung zu Weimar bin ich mit der Not gablreicher Berufsgenossen genauer bekannt geworden. Ich wandte mich nun an einen nach Neuport ausgewanderten elfässischen Landsmann und bat ibn, einmal mit deutschamerikanischen Freunden eine Bilfsleiftung zu erwägen. Friedrich Michel, felber Oldter, ariff die Anreauna freudia auf, gab sie an seinen Freund Dr. Otto Glogau, den Vorsitzenden des "Gesellig-Wissenschaftlichen Vereins". weiter — und im Au waren, dank grofgügiger Werbung, über eine balbe Million Mart für die notleidenden deutschen und österreichischen Schriftsteller gesammelt. Wenn auch ein Teil hievon an den Staat abfliekt: cs bleibt uns doch eine stattliche Summe, die wir teils sofort, teils nach und nach zur Linderung der Not verteilen können.

So ift es uns benn eine angenehme Pflicht, den hochberzigen Spendern öffentlich Dank zu sagen: nicht nur für den ansehnlichen Betrag an sich, sondern auch im Hinblick auf die schöne Menschlichkeit, die sich in dieser tätigen Beziehung zwischen Deutschamerikanern und deutscher Kulturwelt bekundet. F. L.

#### Bänkelfänger in ben abgetrennten Gebieten

3n "Unsere Beimat" (Nr. 13, 1920, Beilage du den Els.-Lothr. Mitteilungen) findet sich ein sonst trefflicher Auffat "Bom Bolts-

lied im Elfah" aus der Feder von Karl Walter, Ludwigsburg. Diese Arbeit enthielt einen für mich nur teilweise berechtigten Sah: "Die tiessten und schönsten Volkslieder sind wohl die Balladen, aus denen so recht unmittelbar das Wesen des Volksgesanges spricht. Ich meine nicht die Lieder der Bankelsänger, die noch vor einigen Jahren herumzogen, meist Männlein und Weiblein, die schauerlichsten Mordtaten besangen und auch illustrierten."

Aus meinen Erfahrungen, aus meiner in Schlettstadt verlebten Augend, bin ich bier anderer Meinung. Ich behaupte kabn: in ienen trüben Reiten des III. Napoleons, da man eine "Generation opfern" wollte, um die deutsche Sprache auszurotten, erfüllten die Bänkelfänger eine nicht zu unterschäkende deutsche Rulturmiffion im Elfak und wohl auch in Lothringen. Sie bielten die Rüblung wach mit ber beutschen Volksgemutswelt. Es ist wabr, sie brachten meist schauerliche Moritaten, die auf einer Leinwand abgemalt waren. Nebenbei sangen sie aber auch recht gute deutsche Volkslieder, aus alter und neuer Beit, auch historische Lieber und Liebeslieber, allerdings manchmal nicht ganz einwandfreien Inbalts. Beständig tonnte bie "Moritat" nicht abgewandelt werden, wozu gewöhnlich nur ein Bild vorbanden war: und so wurden neben den Moritaten auch bie Texte ber gefungenen Lieber verlauft. Gebr genau erinnere ich mich aus ben siebziger Jahren dreier Lieber, die ich in Schlettstadt von "Moritatensängern" hörte; sie mögen als Beweis dienen, daß ihre Darbietungen gar nicht so schlecht waren. Ihr Lieberprogramm mag wohl dasselbe wie in den fünfziger und sechziger Jahren gewesen sein.

- 1. Lotte an Werthers Grab wie ich später feststellte, von einem anonymen Verfasser zum erstenmal gedruckt im "Deutschen Merkur", Zuni 1775;
- 2. das Gudtastenlied von Nadler: "Walzen möcht' ich mich vor Trauer";
- 3. das Carl-Ludwig-Sand-Lied, worüber ich kürzlich in den Mannheimer Seschichtsblättern Mitteilung im Jahrgang 1920 machte.

Richt minder zu unterschätzen in ihrer Hilfe zur Erhaltung deutschen Wesens im Elsak und wohl auch in Lothringen war die Arbeit der Rasperletheater- und der Wandertheater-Familien.

8ch sage Familien; denn sie arbeiteten meist nur mit eigenen Kräften; sie hatten einen Wohnwagen und eigenes Theaterzelt. Nicht ohne Wehmut tann ich jener waceren Leute gedenken, die uns Schlettstadter Buben und Magblein die duftenben Schönheiten der deutschen Marchenwelt offenbarten, wie Schneewittchen, Rottappchen, Dornroschen usw.; für die Erwachsenen brachten sie neben Schund die wertvollen Stüde der deutschen Voltsbucher. Aus meiner Erinnerung gable ich hier auf: Senoveva, Heymonskinder und por allem "Dottor Faust", aus dem auch allerdings einmal "Dottor Faust, der Zauberer der Hohfdnigsburg" gemacht wurde! Vom Rasperltheater wurde geboten "Rasperl und der Tod"; oder es wurde so gemacht, daß der Rafper die Rolle des Hanswurst in "Dottor Fauft, der Erzschelm und Erzzauberer" übernahm.

Diefe braven Leute, die unbewußt das Ihrige gur Erhaltung deutschen Boltstums im Elsaß beitrugen, waren meist Pfälzer und stammten aus der Pirmasenser oder Altleininger Gegend.

Wenn einer einmal die Geschichte der das Deutschtum erhaltenden Fattoren im Elfaß und Lothringen in den fünfziger und sechziger Jahren des letten Jahrhunderts schreibt — er darf diese lieben "Fahrenden", die so viel Poefie ins Land brachten, nicht vergeffen. Ein grokes Ereignis für Schlettstadt 3. B. in jener Epoche war, wie mir alte Leute crzählten, das Eintreffen beutscher Banbertheatertruppen, die im Theatersaal Vorftellung gaben. Neben vielem Schund, wie immer, brachten sie auch viel Wertvolles; und nur durch sie hat mancher elsak-lothringische Vollegenosse zum ersten Male Bekanntschaft mit unferen Rlaffitern gemacht. Wie mir alte Solettstädter versicherten, schlug man sich um Eintrittstarten zu diesen Vorstellungen, wie zur Hungersnot um Brot beim Bader.

Belche Lehren ergeben sich aus dieser er-

folgreichen Mithilfe biefer Kleinfünstler in vergangener Zeit für uns, die wir gegen die Verwelschung diefer urbeutschen Lande erneut antämpfen mussen?

Es hat sich in anerkennenswerter Weise por dem Kriege icon die bayerische Regierung in der Pfalz durch Gründung einer Musitschule für Wandermusitanten um die Bebung dieses Standes sehr verdient gemacht. Es ware nun zu empfehlen, daß irgendeine literarische Körperschaft sich dieser Wanderfanger und Sangerinnen - Moritaten scheinen ausgestorben zu sein -, ferner der Rasperletheater- und Wandertheater-Familien annimmt. Man tonnte fogar daran denten, um der Sache eine feierliche Form zu geben, für diesen Zweck mutatis mutandis den alten deutschen Meistergesang wieder aufleben zu laffen. Diefe Leute tommen überall bin, die Paßichwierigkeiten durfen noch jo groß sein, sie schlüpfen durch die Maschen und werden nach wie vor auf ihre Weise bas, was das Gemüt ergreift im ernsten und fröhlicen Sinne, ins elfässische und lothringische Dorf oder Rleinstadt bringen. Und wie nach dem Elfaß, fo zu unfren fcmerzvoll abgetrennten Brübern überhaupt.

Wist ihr, was es heißt, deutsche Volksgenossen, daß zurzeit in den elsaß-lothringischen Schulen kein deutsches Volkslied mehr crtont? S. A.

#### "Heliandfreuz":

ishelm Schwaner feiert den 25. Jahrgang seines "Volkserziehers" durch eine festliche Nummer. Die Lehrer und ihre Freunde, die sich nim dieses kernige Temperament sammelten, haben unter seiner starten persönlichen Wirtung eine besondre Lebensmelodie herausgearbeitet. Ihr Betenntnis sett mit deutschoöltlichem Antlang ein: "Die Volkserzieher verwalten mit das geistig-seelische Erbe ihrer germanischen Vorsahren" — fährt aber plöhlich fort: "die teinen Bluts-(Rassen-) und Religionshaß kannten, deren Beimat die ganze Welt war — in der sie als rechte Asentinder todtrokend kämpsten und lachend untergingen."

In diesen paar Worten stedt schon der ganze Schwaner. "Lachend untergingen"? Es mag manchem Tapfern wahrlich nicht ums Lachen gewesen sein, wenn er samt seinem Volkstamm unterging. Ein dischen Abersteigerung schwingt also in diesen Programmworten mit und bringt ganz leis einen unechten Schwung hinein, wenn wir auch die Ermunterung darin wohl verstehen.

Der überaus tätige Herausgeber der Germanenbibel, des Lichtsucherbuches, ber Uplandsblätter u. dal. ist aber im übrigen ganz und gar echt, auch wenn er einmal wuchtig danebenhaut. In ihm ift ein religiöser Grundton. Und in der Brägung seiner Frömmigkeit ist er ebenso eigenwillig und eigenwüchtig wie in feiner vollischen Gelbitgewachsenheit. Nun überrascht er uns mit einem neuen Sombol: er bat das Hakenkreuz mit dem Christentreuz zusammengezeichnet und nennt es das "Seliandfreug". In Diesem Wahrzeichen, schreibt er, "ist die tieffte Ertenntnis des Germanentums (,durch Nacht zum Licht'!) und die beiligste Erfabrung des Christentums (,durch Rreuz zur Krone'!) symbolisch Linie geworden" . . . In biefem Reichen beutet er auch seinen Begriff vom Sozialen: "Für uns ist jeder Erdensohn und Lichtsucher Weggenosse zum himmel, nicht etwa nur der Zugehörige irgendeiner politischen, religiösen und gesellschaftlichen Sippe: wir wollen über bas materialistische Besikverhältnis der altrömischen Broletarier hinweg zum geistig-seelischen Geschwiftertum des Aber- und Edelmenschen von der Art Refu Chrifti" . . .

In demselben Heft hält freilich Prof. Orews dem Herausgeber entgegen: "Ich glaube nicht an die von Ihnen erstrebte Verschmelzung von Deutschtum und Fesustum, da beide sich mir im Innersten zu sehr zu widersprechen scheinen" — und damit sind wir denn glücklich wieder in das für deutsches Wesen so bezeichnende "Meinen" auseinandergeraten, statt einem einheitlichen Lebensgefühl träftig Gestalt zu geben.

Es gab in diesem Rreise einen frommbeutschen Dichter, ber Jesus und Balbur in ber Luft geliebter beutscher Landschaft und nicht minder geliebter Sage und Seschichte vereinigt hat: Rarl Engelhard. Dieser Hesselft vor einigen Jahren allzufrüh gestorben. Und noch heute zittert Wehmut durch Wilm Schwaners Stimme, wenn er des jungen Freundes gedenkt: "Er war und ist uns Volkerziehern der sanste Johannes der Zwösserschaft, war uns der Baldurknabe am Fuße des Marterkreuzes..."

Der Versuch nun, das rollende Hatentreuz, Sinnbild des Sonnenrades, des fortwährenden Werdens, Vergehens und Wiederwerdens, mit dem feststehenden Christentreuz, an das die Menschheit zu Leid und Sieg gebunden ist, bildhaft zu vereinigen: — man darf bei aller Achtung vor dem Gewollten die Möglichkeit der Einheit bezweiseln. Sind zwei verschiedene Stusen. Doch wir fühlen, was Schwaner meint und will. Vielleicht wird einmal eine Aussprache die Klärung fördern.

#### Wandlung des Bildungsideals

ins erscheint sicher in unserer geistig unruhigen Zeit: es vollzieht sich allmählich eine Wandlung des Bildungsideals. Die Möglichteit einer "allgemeinen Bildung" wird immer mehr in Zweifel gezogen, ja, man kann schon offen aussprechen hören, die "allgemeine Bildung" sei in vielen Fällen ein Irrtum...

Es ist zunächst nur ein dunkles Gefühl, das aber, wer weiß wie bald, zu einem klaren Wissen werden wird und das gerade bei ben im besten Sinne religiös durchfluteten Menschen hervorbricht: daß die unserem Bolte por allem eigenen metaphpfifchen Rraftc burd die herrschende Bildung zu leiden scheinen. Es drängt zwar einstweilen von unten auf nach immer mehr Bildung — was als ein gutes Zeichen erscheinen konnte, wenn uns eben nicht die übliche Bildung felbst anfinge, zweifelhaft zu werben. Schlagworte, wie "Bildung ist Macht", sind an solchen Tendenzen des Bildungsbestrebens gewiß mit beteiligt. Ja, ich glaube, bak Tausende von Eltern unter der hypnotischen Wirtung dieses Wortes handeln, wenn sie alles daran setzen, die Kinder etwas "lernen" zu lassen, und das heißt: sie eine Schule besuchen zu lassen, die ihnen die Möglichkeit oder das Anrecht auf ein Amt oder einen höheren Beruf gewährleistet. Und so schwindet leicht aus dem Bewußtsein, was Bildung im tiefern, philosophischen oder religiösen Sinn sein könnte und müßte: ein vornehmer Charakter und ein seelenvoller, durchglühter Mensch!

Man könnte im Unschluß bieran fragen. ob ein Rünstler, ein Dichter, ein Maler "gebildet" fei, und wird ehrlich fagen muffen: im Sinne des jetigen Bildungsibeals nicht. Meist nicht. Schon daß die besten Runstler der Zeit sich ihrer metaphysischen Rrafte stärfer bewußt werden, scheidet sie oft und manchmal sehr start von den Vertretern des bisherigen allzu verstandesmäßigen, ja materialistisch durchbauchten Bildungsideals. Man könnte fagen, der Rünftler, der etwas leifte, fei auf seine Weise gebildet; aber schon die Tatfache, daß jeder Dichter wieder anders gebildet ist wie der andre, jeder Maler anders als der andre, fagt uns vielleicht, daß der Begriff "Bildung" bier nicht mehr paßt wenn man ihn nicht ganz bedeutend erweitert und vertieft.

Sier liegen Seheimnisse des Wachstums der Seele und des Seistes, um die wir uns mehr bemühen sollten. Gerade die Rünstler sollten dies tun: schon weil es sich auf die Dauer auch um die Fragen handeln wird, ob sie im Laufe der Zeit immer mehr im Volke allein stehen sollen oder ob sie Seelen sinden werden, die ihre Saben von Grund auf fassen wollen und können.

Rann mit "Bilbung" (immer wie sie heute noch meist verstanden wird) große Runst erreicht und nachgelebt werden? Tunst erreicht und nachgelebt werden? The Ertenntnis, daß es zum mindesten zweiselhaft ist. Immer mehr entziehen sich auch nicht der Ertenntnis, wie oft und wie sehr Runst erst gewürdigt wird, nachdem sie autoritativ geworden ist. Im tiessten Grunde, glaube ich, wird der wirkliche Künstler, wenn er ganz ehrlich sich ausspricht, geneigt sein, abzu-

leugnen, daß das Beste der Kunst mit der Bildung erreichdar sei. Künstler und Propheten wenden sich doch mehr oder minder an den Sesamtmenschen. Große Kunst, ähnlich wie Religion, wurzelt immer tieser als Wissen und Bildung meist wurzeln (es mag Ausnahmen geben). Denn der Mensch sist gewiß nicht nur so ein weißes Blatt, auf das der "Bildungsgang" nun etwas schreibt, und es dadurch erst wertvoll macht: der Mensch ist von Ansang an eine lebendige Seele; und ich glaube, unsere Bildungsschätung hat uns doch allzu sehr vergessen lassen, welche Möglichkeiten der Entwicklung diese Seele hat.

Ich möchte hier keine voreiligen Schlüsse ziehen, möchte nur bitten, das jeht angesichte der Volkshochschulen wieder viel erörterte Problem der "Bildung" tiefer zu durchdenken. Rarl Röttger

#### Soldatisch, sozial, seelisch

In diesen drei Worten mit gleichem Anfangebuchstaben prägen sich die drei Schichten des gegenwärtigen Weltkriege aus, der bekanntlich noch nicht du Ende ist.

Das Soldatische ist der äußere Ring. Diese Stuse ist für uns ehrenvoll verloren. Nun sind wir im wirtschaftlichen oder sozialen Rampsabschnitt. Man sucht uns nun wirtschaftlich zu erdrosseln. Werden wir innere Einheit und äußere Gesundung erringen? Während ich diese Worte schreibe, sucht uns wieder ein Streit Licht und Wasser abzusperren. Und in London droht die schwere Konferenz! Wir sind noch lange nicht gesund.

Die dritte und tiefste Schicht ist das Seelische, das freilich schon seit Kriegsbeginn aufgerührt ist und das andre durchdringt. Wird uns etwas wie eine sittlichreligiöse Erneuerung aus dem Pfuhl des Materialismus herausreißen?

Ich weiß nicht, wie sich bas beutsche Bolt in seiner Gesamtheit entscheiben wird. Doch ich hoffe auf eine Auslese der Ernsten und Edlen. Wenn es diesen gelingt, auf bas Sanze Einfluß zu gewinnen, so ist die

britte Schlacht gewonnen — und von hier aus, vom Seellschen aus, können wir auch die soldatischen und sozialen Niederlagen in Sieg zu verwandeln hoffen. Aut vom erstartten Seelischen aus! Nicht anders.

Schon F. A. Lange hat in seinem Buch über die "Arbeiterfrage" (1865) nur dann der zu erwartenden großen Arbeiterbewegung Erfolg versprochen, wenn sie zugleich mit einer völligen ethischen Erneuerung aller Beteiligten — oben und unten — verbunden ist. Dies ist, wie auch Troeltsch im "Runstwart" hervorhebt, die jeht noch nicht der Fall.

Und doch ist etwas im Werden; nicht nur bei uns; troth des neuesten Pariser Wahnsinns. Dieser noch fortdauernde Krieg bedeutet dennoch den Bankrott einer Epoche und einer Geistesstimmung — in ganz Europa. Wenn wir doch hoffen dürften, daß Deutschland in der neuen Geistesstimmung voranginge!

#### Vom neudeutschen Stil

Deber Stil entspricht bem Seelenzustand, ben er zu prägen sucht, falls wirklich Außen und Innen, Ausdruck und Wefenheit sich beden.

Der Seclenzustand, ben wir dem Deutschen der Segenwart als heilend und erhebend empfehlen oder wünschen, ist immer wieder: Besonnenheit und Beseelung. Besonnenheit als gesammelte Kraft; Beseelung als Verinnigung und Verherzlichung. Jenes als das Starte, dies als das ergänzende Zarte. Beides zu edler Einsacheit vereinigt.

Demnach sei der neudeutsche Stil tein aufgeregter, händefuchtelnder Expressionismus! Man lerne von der Gedrungenheit der Germanen in Mythos und Märchen, in Sage und Legende! Und man lerne vom Stil der Germania eines granitenen Lacitus! Das steht den Führern unseres zerrütteten Volkes wohl an und gibt uns wieder Würde, gibt uns Zucht. Denn solcher Stil bekundet Gehaltenheit und Spannkraft.

Also Vereinsachungstraft, Veredelungstraft, Vertlärungstraft — da stedt die Aufgabe bes neudeutschen Stils. Rnappe Kraft, reine Ruhe, edle Einsachheit! Ein klarer und gesunder Stil, der weder der Tiese noch der Bartheit oder des sarbigen Oustes zu entbehren braucht! Solche Melodie und Rede fällt sofort ins Ohr, wie jene Tonarten der alteren Musik in ihrer oft herben, oft so ergreisenden Kraft und Einsalt.

Was braucht wohl der Deutsche mehr: neue Reizungen und Aufpeitschungen — ober seelische Kraft?

Hier scheiben sich die Gelster. Die Aufgeregten werden nach wie vor weiter gewirbelt, weiter gepeitscht, Stlaven der Dämonen. Die Gesestigten aber, denen die Engel der Weishelt und der Liebe dienen, haben die Kraft, sich selber und ihren Trieben ein donnernd Halt zuzurusen. Endlich doch muß einer anfangen, diesem sinnlosen Treiben von Baß und Behe Einhalt zu gebieten. Es fange jeder mit sich selber an!

Uns ist die Welt tein Beglüdungsparadies, sondern ein edles Schickalsfeld. Uns ist die Welt eine Aufgabe. Diese Aufgabe heißt: durch die Kräfte des Innern die Umwelt zu erforschen, zu ordnen und zu verklären.

Wenn uns diese Aufgabe bewußt wird, so wird unser Deutschland eine Insel ber Besonnenheit und ein Sain ber Lebensverklärung inmitten des weiter brandenben Bölterchaos.

#### Zwei Bilder

Die "Berliner Illustrierte" brachte gegen die Jahresneige auf ein und demselben Bogen zwei Bilber, die in ihrer Gegenfählicteit taum zu überdieten sind So in unmittelbarer Folge geschaut, erhellen sie blitartig die dämonische Tiefe unserer gesellschaftlichen Berklüftung.

Erstes Bild. Filmschauspieler mit Gemahlin. Natürlich! Der Film regiert. Sind die "Filmsterne" nicht die einzigen Lichtquellen in der grabesdüstern Nacht, die über Deutschland brütet? Lässig lehnen die beiden in den Polstern ihres Sosas. Vorzüglich genährt. Cabellos getleidet — wenn auch nicht gerade nach dem Geschmad des Wandervogels. In den Augen das füße Wohlgefallen, sich als Größe gefeiert zu wissen. Von Rampf und Sorge teine Spur in den Mienen. Hier heißt leben: sich ausleben. Bum Beitvertreib tillert jedes mit einem Schofhundlein. Prächtige Tiere das, nicht wahr? Sicher auf der letten Ausstellung mit bem Grand prix gefront. Man fieht's ihnen gleich an, daß sie mit Lilienmilchseife gewaschen und mit den feinsten Kämmen frisiert werden; daß sie sich viel auf Rissen und Teppichen vergnügen dürfen, für die Racht warme, flaumige Bettchen haben und aum Ausgang ein seibenes Mäntelchen...

Ameites Bild. Gine Mutter mit drei Rinbern. Hintere Rellerwohnung in Berlin. Der Sonne durfte das Gelag wenig befannt sein. Auch tunftliches Licht ist da fremd. Unter dem Bild ift bemerkt, daß die Glübbirnen abgenommen sind - vom Gerichtsvolldieber! In einer Ede liegen etliche Blechwaren jum Vertauf. Der Raum dient nicht blog jum Schlafen, Wohnen und Rochen, sondern auch noch als Laben. Der Micter ist namlic Rlempner. Wie ein bittendes Opfer stebt die junge Mutter da, abgehärmt, von der Schwindsucht angefränkelt, den Blid in furchtbarem Wiffen aufgehellt --- eine mater dolorosa ber Millionenstadt. Und dann die Rinder: getreuzigte Jugend! Elende Aliden um den schwächlichen Leib sind ihre Gewänder. Rein Raben Wasche lugt an ben freien Gelenken hervor. Ein immerwährendes Frieren um ibre Büge. Bum Berbrechen dunn wachsen die Beinchen aus dem schwerfälligen Schuhwerf heraus. Man braucht tein Spezialarzt für Kindertrantheiten zu sein, um zu erkennen, wie bitter biese Wesen an den Folgen dauernder Unterernährung leiben. Und bei dem altesten der Geschwister: welche Ratlosigkeit, welche schrechafte Verwunderung in den tiefgebetteten Augen! Das ist ein einziger Aufschrei der Seele: was soll all das Web und all die Wirrsal um mich ber !? ... Brgendwo auf belebter Straße wird der triegsbeschäbigte Klempnermeister mit englischen Bigaretten handeln...

8wei Bilber: Tiertult bort — und Propaganda für deutsche Rinderhilfe hier! Was sich wohl ber Schriftleiter bes Ullstein-Blattes gedacht, als er sic nebeneinander gereiht? Ernst Jaud

#### Die Aotgemeinschaft der Geistigen

Die Notgemeinschaft der deutschen Wiffenschaft hat die Bedeutung eines schuchternen Anfanges zum Busammenschluß ber geistigen Arbeiter Deutschlands. Bei biefem ersten Schritt barf aber nicht stehen geblieben, vielmehr muß über diese viel zu eng gesteckte Grenze hinaus eine geschlossenc Einheitsfront der Geistigen angestrebt werden. Sie, die bisher nur die Waffen für andere geschmiedet haben, sollten endlich einmal auch an fich felber benten und den Willen aufbringen, sich mit Ungestum aus der ihnen auferlegten Afchenbrobelrolle zu befreien. Det Weg zum Aufftieg läuft bem, ben die gandarbeiter einschlugen, schnurstrads entgegen: nicht von einem Generalstreit ber Gehirne, fondern von der außerften Sochftspannung der Leistungen ist das Beil zu erwarten. Die noch gang im Unvollkommenen stedenbe Organisation der Geistigen muß ausgebaut, mit allen Mitteln gefördert, die zahllos zersplitterten Gruppen und Grüppchen auf eine grokzügige Grundlage gebracht und solchermaken zu einem wirklichen Machtfaktor des öffentlichen Lebens zusammengeschweift werden! Im neuen Staat und zu dessen eigenem Auken darf Wissen und Elend nicht verschwistert bleiben.

"Die Künstler (im allerweitesten Sinn!)", so ruft Walter von Molo anseuernd in der Zeitschrift "Der geistige Arbeiter", "müssen sich endlich darauf besinnen, daß sie Kämpser sür den Geist, das heißt Kämpser gegen alles zu sein haben, was die Geistigteit schädigt, was sich ihr stumpssinnig brutal entgegenstemmt. Die Steuergesetze, die den Künstler als "Seschäftstreibenden" nehmen, die Dummbeit im beutigen Deutschland, das nur durch den Geist gerettet werden tann, den

Künjtlerstand als "Beruf", als ergebene Milchtuh anzusehen, ihm kin Ausnahmsrecht zu gewähren (außer vielleicht die Zensur), muß dis aufs letzte betämpft werden. Die Schaffendeu müssen endlich die Spießbürgerlichteit ablegen, sich ihrer jämmerlichen Lage zu schämen, sie müssen sich endlich zusammenichließen und alle Sonderklüngelei fahren lassen, sie müssen kämpfen! Die Nevolution, die wahrhafte Nevolution, von der so viel geschwaht wird, war noch nicht, sie wird dann anheben und Deutschland erretten, wenn die Geistigen einig sind, einig in Aufrichtigkeit und Entschossenschaften, im Gefühle ihrer Verantwortlichteit."

#### Das Beutespstem

Seit der Abschaffung der Monarchie besteht in Deutschland die Herrschaft der Parteien, zu der die republikanische Staatsform lediglich den Prunkrahmen abgibt. Es genügt, einige der markantesten der allerletten Zeit entnommene Beispiele hervorzuheben, um Form und Linie der Entwidelung deutlich zu machen:

1. Abschaffung der Sprenämter. Diese Posten, die bisher ohne Entgelt ausgeübt wurden, werden fast überall da, wo die Sozialisten in den Gemeinden die Mehrbeit haben, jeht so mit Diaten ausgestattet, daß nicht nur etwa die Auslagen erseht, sondern höchst einträgliche Nebenverdienststellen geschaffen werden.

. Anrechnung der Dienstjahre. Damit die Futterkrippe nur auch ja die zum Rande gefüllt sei, werden die auf früheren Posten dei Gewerkschaften usw. (also im Dienste der Partei) verbrachten Jahre auf die Pension angerechnet. (Scheidemann, Leinert usw.) Beliedt ist auch das System der langfristigen Anstellungsverträge, wodurch man erreicht, daß dei einer Verschiedung in den Machtverhältnissen der Parteien der bisherige Amtsinhaber mit Riesensummen abgefunden werden muß.

3. Abergangsgelder für Staatsminister. Diesenigen Parteihäuptlinge, die aus irgend einer parlamentarischen Zusallstonstellation heraus mindestens drei Monate (1) hindurch den Minister gespielt haben, erhalten Anspruch auf eine "Entschädigung", die das Sehalt von fünf Vierteljahren ausmacht. Es bleibt iedem überlassen, sich auszurechnen, was in Zusunft dem verarmten Deutschland ein Ministerschub tostet! Zugleich ist ein Ansporn für die Schaffung immer neuer Ministerposten gegeben.

Das Beutespstem ist also, wie aus diesen flüchtigen Andeutungen hervorgeht, bereits vorzüglich ausgebaut. Und da wagt man es, von oben her dem Bolke Sparsamkeit und Steuermoral zu predigen!

Wie war's bei Bismard? Er mußte bic paar Tage Gehalt, die er zu viel erhalten hatte, nach seinem Abgang bei Heller und Pfennig zurüczahlen ... Etwas von dieser Übersparsamkeit wäre ja wohl auch heute und gerade heute dem Staat bekömmlich.

## An die Türmer=Bezieher! Der Berlag hatte damit gerechnet, daß die Druckkosten bei Beginn des neuen Jahres

geringer werden und ihn zu einer Erhöhung des Bezugspreises des "Türmers" nicht zwingen würden. Nachdem er sich in seinen Erwartungen getäuscht sieht, kann der Berlag die bedeutenden Opfer, die er zugunsten der Berbreitung des "Türmers" brachte, nicht mehr allein tragen, sondern muß seine Abnehmer ditten, sich einen kleinen Preisausschlag gefallen zu lassen, ber den einzelnen Bezieher kaum merkbar belastet, dem Berlag aber die Möglichkeit gibt, den "Türmer" im disherigen Umfang weiter zu führen. Der Bezugspreis für das Viertelzahr ist vom nächsten Hefte an 15 Mark, das macht auf das Heft ausgerechnet nur rund 80 Pfg. mehr. — Allen Lesern Dank für die Treue, mit der sie auch in Zeiten wirtschaftlicher Not am Türmer sesthalten!

Derantwortlicher und Sauptichriftleiter: Prof. Dr. phil. h. c. Friedrich Lienhard. Für den politischen und wirtschaftlichen Teil: Ronftantin Schmeiger. Alle Zuichriften, Ginsendungen uiw, an die Schriftleitung bes Turmers, Berlin-Bilmersborf, Audolftabter Strafe 69. Drud und Berlag: Greiner u. Pfeiffer, Stuttgart

# Der Türmer

# Monatsschrift für Semüt und Seist

Herausgeber:

Professor Dr. phil. h. c. Friedrich Lienhard

Dreiundzwanzigster Jahrgang • Band II
(April bis September 1921)



Stuttgart

Sürmer-Berlag Greiner und Pfeiffer

Drud von Greiner und Pfeiffer, Stuttgart

Digitized by Google

## Inhalts=Verzeichnis

|                                          |       | lajte                                   |       |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| <b></b>                                  | Seite |                                         | Seite |
| Brauer: Sommernacht                      | 229   | Aremser: Ein Gleichnis                  | 235   |
| Sichader: Schidsal                       | 159   | Kühn: Dem Führer                        | 170   |
| Findelsen: Sonntagnachmittag             | 89    | Leng: Blübend steigt ein Rauch ins Blau | 80    |
| Forstreuter: Junge Frau                  | 304   | Lienhard: Luther zu Worms               | 17    |
| v. Freytag-Loringhoven, Gunda: Das       |       | — Luthers Einzug auf die Wartburg .     | 94    |
| 8iel                                     | 311   | v. Münchhausen, B.: Freundschaft        | 164   |
| Friedrich: An Deutschland                | 231   | Paulsen: Stille Stunde                  | 298   |
| Gäfgen: Elisabeth                        | 92    | Reuting: Schalwalb                      | 167   |
| Gerbrecht: Wir                           | 381   | Schwarz: Die Flamme                     | 243   |
| Sobineau: Olaf Tryggwason                | 236   | — Versuchung                            | 309   |
| Krannhals: Die Linde blüht               | 149   | v. Taube: Wie die letzten Goten         | 21    |
| Aopell                                   | len 1 | ınd Stizzen                             |       |
| Baburin: Doch von morgen an              | 299   | Langsborff: Erinnerungen                | 18    |
| Baudissin: Der wächserne Schlüssel       | 367   | Naade: Das Gewitter                     | 230   |
| Durian: Der weiße Wolf 150               | 222   | Pauls: Ein lübischer Junker             | 81    |
| Findh: Die Ahnentafel                    | 90    | Sachse: Freude                          | 16    |
| Rrannhals: Sonnenaufgang                 | 93    | Sperling: Beim                          | 310   |
| Rrahmann: Eulenspiegels lehte Rast .     | 7     | Westphal: Sehnsucht                     | 168   |
|                                          | Auf   | fäße                                    |       |
| Anton: Für und wider die Passionsspiele  | 114   | France: Grenzland der Naturwiffenschaft | 26    |
| Bach: Was müffen wir für die körperliche |       | Francé: Der Rampf um die Cheops-        |       |
| Erstartung unserer Jugend tun? .         | 291   | pyramide                                | 253   |
| Bähr: Luther-Notgeld                     | 192   | Genähr: Nochmals Kirche und Welt-       |       |
| v. Berchem: Strategische Rücklicke .     | 98    | versöhnung                              | 402   |
| — Das Finale des Weltkrieges             | 390   | Grießinger-Mehger: Beethoven — Ber-     |       |
| Biedenkapp: Männer der Großindustrie     | 183   | bart — Schumann                         | 412   |
| Bornhat: Bismard und Bülow als Leiter    |       | Grunewald: Stilrichtungen deutscher     |       |
| der deutschen auswärtigen Politik.       | 251   | Malerei im 19. Jahrhundert              | 333   |
| Bousset: Karl Friedrich Schinkel         | 44    | Sarten-Boende: Die Deutschameritaner    |       |
| Bülow: Die wirtschaftliche Lage unserer  |       | und wir                                 | 104   |
| Studentenschaft                          | 174   | - Deutsche und ameritanische Erziehung  | 395   |
| — Zwei Bücher der Deutschtunde           | 260   | Sag: Bum 18. April 1921 (Luther) .      | 23    |
| Oriesmans: Beseelte Lebenssorm           | 217   | Baug: Das Fehlurteil gegen den britten  |       |
| Elster: Knut Hamsun                      | 41    | Band                                    | 29    |
| — Wilhelm Spect                          | 257   | Havemann: Das Rebentiner Ofterspiel     |       |
| Finch: Die Ahnentafel                    | 90    | im Dom zu Lübeck                        | 196   |

|                                           | Selte | e                                       | 5eite |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| Herwig: Der Geschichtschreiber der Stadt  |       | v. Münchhausen: Eine neue Art Lite-     |       |
| Rom                                       | 121   |                                         | 108   |
| Hend: Luther auf der Wartburg             | 95    | F                                       | 187   |
| — Weswegen haben wir teine Politik        | 377   | Plagmann: Ein halbes Jahrhundert        |       |
| Hoffmann: Wofür starben sie?              | 73    |                                         | 319   |
| — Berufsberatung                          | 247   | <b>,</b>                                | 165   |
| Holstein: Allerlei vom Sehen der Dinge    | 232   | Schellenberg: Diotima                   | 190   |
| Huch: Über die raumbildende Kraft des     |       | *************************************** | 266   |
| Geistes                                   | 363   | Schmelzer: Spengler und Brepsig         | 312   |
| Remmerich: Offultismus und Mystit .       | 398   | Schoenfeld: Einsam, arm und alt         | 382   |
| L.: Vier Lebensbilder                     | 36    | Schrickel: Herm. Anders Krüger          | 327   |
| — Allerlei Kunstgaben 112.                | 264   | Schröder: Gibt es eine deutsche Volks-  |       |
| — Kirche und Weltverföhnung               | 179   | feele?                                  | 160   |
| — Franz Bein                              | 411   | Schuber: Arbeiter und Sozialisierung .  | 305   |
| Len: Beethovens spätere Beziehungen       |       | Seeliger: Günstige Folgen des Welt-     |       |
| zu seiner rheinischen Beimat'             | 338   | trieges                                 | 315   |
| Lienhard: Das Herz Europas                | 1     | v. Taube: Die Persönlichteit Jesu       | 181   |
| — Jugend und Geschlechtsnot               | 145   | Wähler-Erfurt: Das Herz Deutschlands    | 171   |
| Lillenfein: Deutsches Menschentum in      |       | Wiegt: Johann Michael Sailer            | 244   |
| Briefen                                   | 118   | Sitelmann: Russische Erinnerung         | 385   |
| Ludwig: Deutsche Jakobitendichtung .      | 404   | 8003mann: Ein Rüdblid auf die Dante-    |       |
| Luther: Aus einem Brief an Lutas Cra-     |       | arbeit der letten Jahre in Deutsch-     |       |
| nach                                      | 25    | land 329.                               | 407   |
| Moser: Luther als Tonseker                | 52    | — An Dante (Zu seinem 600. Todes-       |       |
| Müller-Freienfels: Einc neue Religions-   | •     | tage)                                   | 361   |
| philosophie                               | 262   |                                         |       |
| Bespr                                     | ochen | e Schriften                             |       |
| Alabemische Berufe                        | 249   | Engelhardt: Rabindranath Tagore als     |       |
| Alberto (Bernhard Schuler): Divina        |       | Mensch, Dichter, Philosoph              | 36    |
| Comedia                                   | 331   | Euden, R.: Lebenserinnerungen           | 40    |
| Am Scheibewege. Berufsbilber              | 250   | Culer: Dantes Söttliche Romödie         | 409   |
| Bach: Die Anpassung des Unterrichts-      |       | Förster: Graf Schlieffen und der Welt-  |       |
| planes an das Klima                       | 294   | frieg 98.                               | 391   |
| Baffermann: Dantes Romodienverbeut-       |       | v. François: Marnefchlacht und Cannen-  |       |
| soung                                     | 329   | berg                                    | 99    |
| Baumgarten-Crufius: Deutsche Beer-        |       | Frenffen: Jatob Alberts                 | 113   |
| führung im Marnefeldzuge 1914 .           | 393   | Frentag-Loringhoven: Beerführung im     |       |
| Bernhardi: Eine Weltreise 1911/12 .       | 102   | Weltfrieg                               | 392   |
| Berre: Das Rlima von Berlin               | 294   | Fuchs: Der Seist ber bürgerlich-tapi-   |       |
| Buat: Lubenborff                          | 99    | talistischen Gesellschaft               | 181   |
| - Die beutsche Armee im Weltfrieg .       | 392   | Saupp: Student und Alleohol             | 177   |
| v. Cramon: Unfer öfterreich-ungarifcher   |       | Geude: Goethe und das Weltratfel .      | 323   |
| Bunbesgenoffe im Beltfrieg                | 99    | Gener: Theosophie und Religion, Theo-   |       |
| Doftojewsti, geschilbert von feiner Toch- |       | sophie und Theologie                    | 131   |
| ter Aimée Dostojewsti                     | 37    | Glaser: Lukas Cranach                   | 266   |
| Ebetle: De profundis, Der Parifer         | i     | Sopcevic: Ofterreiche Untergang         | 109   |
| Briede pom Standpunkt der Rultur          |       | Harnad: Marcion                         | 200   |

| Znhalts-Verzeichnis                       |              |                                         | v     |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------|
|                                           | Gelte        |                                         | Geite |
| Bedin, Alma: Arbeitsfreude                | 134          | Plathoff: Bismards Bündnispolitik .     | 251   |
| Befele: Dante                             | 410          | Pochhammer: Dantes Göttliche Komö-      |       |
| Hempel: Dantes Söttliche Komödie.         | 332          | die                                     | 332   |
| Holle: Allgemeine Biologie                | 28           | Rakel: Deutschland                      | 260   |
| Hönig: Ferdinand Gregorovius, der Ge-     |              | Rembrandt-Bibel                         | 265   |
| schichtsschreiber der Stadt Rom           | 121          | Rembrandts Handzeichnungen              | 265   |
| Jakubczyk: Dante. Sein Leben und seine    |              | Rembrandts wiedergefundene Gemälde      | 266   |
| Werte                                     | 408          | Rittelmeyer: Steiners Persönlichkeit    |       |
| Jauch: Zwölf Zeichnungen zu Ludwig        |              | und Werk                                | 131   |
| Findhs Jakobsleiter                       | 112          | Rocoll: Ein Malerleben                  | 264   |
| Jellinet: Das Weltengeheimnis             | 26           | Rühlmann: Rulturpropaganda              | 137   |
| Renserling: Der Weg zur Vollenbung        | 64           | Sandro: Fluchtnächte in Frankreich .    | 132   |
| Kohl: Das Ziel des Lebens im Lichte       |              | Schemann: Paul de Lagarde               | 39    |
| der obersten physikalischen und bio-      |              | Schleiermachers Briefwechsel mit seiner |       |
| logischen Naturgesetze                    | 27           | Braut                                   | 119   |
| Ronig: Dauer bes Sonnenscheins in         |              | Schöler: Helben der Arbeit              | 183   |
| Europa                                    | 294          | Scholz: Religionsphilosophie            | 263   |
| Rrauß: Die Urfachen unferer Niederlage    | 99           | Schöne: Die wirtschaftliche Lage ber    |       |
| Rritik des Weltkrieges                    | 98           | Studierenden an der Universität         |       |
| v. Rubl: Der beutsche Generalftab in      |              | Leipzig                                 | 174   |
| Vorbereitung und Durchführung des         |              | Smetal: Altwiener Theaterlieder         | 355   |
| Weltfrieges                               | 99           | Sped: Menschen, die ben Weg verloren.   |       |
| - Der Marnefeldzug 1914                   | 99           | — 8wei Seelen. — Joggeli. — Ein         |       |
| - Frangbiifch-englische Rritit des Welt-  |              | Quartett-Finale                         | 257   |
| frieges                                   | 391          | Spengler: Untergang des Abendlandes     | 63    |
| Lambert: Dante Alighieri. Neues Le-       |              | Spidernagel: Fürst Bülow                | 251   |
| ben (Vita Nuova)                          | 409          | Steinhausen, G.: Der Aufschwung ber     |       |
| Lübbe: Dantes Göttliche Komödie           | 330          | deutschen Kultur vom 18. Jahrh. bis     |       |
| Maderno: Die deutschöfterreichische Dich- |              | dum Welttrieg                           | 261   |
| tung ber Gegenwart                        | 3 <i>5</i> 5 | Steinhausen, Wilhelm                    | 112   |
| Marées, H. v., Briefe                     | 118          | Thode: Paul Thiem und seine Kunst .     | 113   |
| Meier-Gräfe: Hans v. Marées               | 118          | Vanderlip: Was Europa geschehen ist .   | 274   |
| Müller-Löbnig: Der Wendepunkt des         |              | Viëtor: Hölderlin                       | 190   |
| Weltfrieges                               | 98           | Wahl: Goethes Schweizerreisen           | 120   |
| Nötling: Die tosmischen Bahlen ber        | 30           | Wähler: Die Thüringer Bevölkerung .     | 171   |
| Cheopspyramide                            | 254          | Wekell: Von Falkenhayn zu hinden-       |       |
| Öhler: Weimarer Weihgeschenke dum         | 20.          | burg-Ludendorff                         | 99    |
| 75. Geburtstag der Frau Elisabeth         |              | Windischgräß: Vom roten zum schwar-     | -     |
| Förster-Niehsche                          | 349          | zen Prinzen                             | 102   |
| Olfdi: Dante Alighieri, La Divina         | 045          | Bürth: Leiden Christi                   | 112   |
|                                           | 331          | 8wehl: Die Schlachten im Sommer         |       |
| Pfister: Peter Brueghel                   |              | 1918 an der Westfront                   | 391   |
| plifier. Peter Stuegger                   | 117          | 1910 un vet wenttom                     | 031   |
| Đ                                         | ffene        | Halle                                   |       |
| Ewige Wiederkunft des Gleichen oder       |              | Nochmals: Kirche und Weltversöhnung     | 402   |
| Aufwärtsentwicklung?                      | 323<br>107   | "Was euch nicht angehört"               | 34    |
|                                           |              |                                         |       |

|                                                                   | Liter        | atur                                                        | <i>a</i>     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Der Geschichtschreiber ber Stabt Rom                              | Geite<br>121 | Homer                                                       | Geite<br>187 |
| Deutsche Fakobitendichtung                                        | 404          | Rnut Hamfun                                                 | 41           |
| Deutsches Menschentum in Briefen                                  | 118          | Rrüger, Herm. Anders                                        | 327          |
| Diotima                                                           | 190          | Sailer, Johann Michael                                      | 244          |
| Ein Rüdblid auf die Dante-Arbeit der                              |              | Sped, Wilhelm                                               | 257          |
| letten Jahre in Deutschland . 329.                                | 407          | Strategische Rüdblide                                       | 98           |
| Eine neue Art Literaturgeschichte                                 | 108          | Vier Lebensbilder (Tagore, Dostojewsti,                     |              |
| Eine neue Religionsphilosophie                                    | 262          | Lagarbe, Euden)                                             | 36           |
| Für und wider die Passionsspiele                                  | 114          | Zwei Bücher der Deutschlunde                                | 260          |
| <b>93</b> il                                                      | dende        | e Runst                                                     |              |
| Allerlei Runftgaben 112.                                          | 264          | Luther-Notgelb                                              | 192          |
| Cheopspyramide, Der Rampf um die                                  | 253          | Schinkel, Karl Friedrich                                    | 44           |
| Das Redentiner Ofterspiel im Dom zu                               |              | Stilrichtungen beutscher Malerei im                         |              |
| Lübed                                                             | 196          | 19. Jahrhundert                                             | 333          |
| Franz Hein                                                        | 411          |                                                             |              |
|                                                                   | M            | ufit                                                        |              |
| Becthoven — Herbart — Schumann .                                  | 412          | Brudner, Anton                                              | 266          |
| Beethovens spätere Beziehungen zu                                 |              | Luther als Conseker                                         | 52           |
| seiner rheinischen Heimat                                         | 338          | Bu unserer Musitbeilage                                     | 54           |
| Türm                                                              | erø 🤉        | <b>S</b> ageb <b>uc</b>                                     |              |
| Das Lafter ber Chrlichteit - Deutschland                          |              | Rnigge in und außer bem Baufe — Die                         |              |
| nicht schuld?—Protestversammlung!                                 |              | Möglichteit einer Sintflut — Slüc-                          |              |
| — Vergebliche Hoffnung auf Segen —                                |              | liche Schuldner, unglüdliche Gläu-                          |              |
| Leipzig-London-Oberschlessen                                      | 55           | biger — Der Weg Stinnes'                                    | 270          |
| Am Grabe — Auch Masse — Schinder-                                 |              | Orden und Galgen — Das unpolitische                         |              |
| hannes und Ordnungsbestie. —<br>Amerika, der rettende Engel — Die |              | Leipzig — "Königliches Schweigen" — Die Sünden der andern . | 342          |
| lette Waffe                                                       | 123          | Des Bürgertrieges zweiter Teil? —                           | J-12         |
| Weltpolitische Möglichkeiten — Die                                |              | Beamte und Arbeiter — Die Gefahr                            |              |
| Sozialdemotratie als Schrittmacherin                              |              | für Europa                                                  | 414          |
| des Rapitalismus — "Illusions-                                    |              | ·                                                           |              |
| gewinne ber Industrie"                                            | 199          | •                                                           |              |
| An                                                                | f der        | Warte                                                       |              |
| Amerikaner am Rhein                                               | 215          | Blog teine Einigkeit!                                       | 211          |
| Armes Wien!                                                       | 360          | Darmftabter Ibpll, Gin                                      | 350          |
| Bismard - Englands Eideshelfer                                    | 149          | Der Fall eines Augendführers                                | 66           |

| Inhalts-Verzeichnis                    |       |                                         | VII   |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
|                                        | Geite |                                         | Gelte |
| Der Herr Major und — die andern .      | 429   | Norwegischer Prozek, Ein                | 356   |
| Der Wert des Auslanddeutschen          | 141   | Norwegische Studenten und das Ver-      |       |
| "Den Manen Friedrich Nietsches"        | 349   | welschungsfest der Straßburger Uni-     |       |
| Deutschamerikanische Versöhnungsge-    |       | versitāt                                | 134   |
| banten                                 | 352   | Parifer Friede, Der, und das dristliche |       |
| Deutsche Gesinnungslumpen              | 352   | Weltgewiffen                            | 350   |
| Deutsche Kindernot                     | 281   | Produktive Wirtschaft                   | 142   |
| Deutschösterreichische Dichtung        | 354   | Putsch von rechts?                      | 72    |
| Dieb und Literat                       | 70    | Rabindranath Tagore und die deutsche    |       |
| Die geistige Not der deutschen Dich-   |       | Öffentlichteit                          | 278   |
| tung                                   | 285   | Reigen-Unfug, Der                       | 69    |
| Die Rlassenversöhner                   | 211   | Scherl, August und die "Woche"          | 285   |
| Die rote Welle                         | 72    | Sibirischer Nachtlang                   | 287   |
| Die stillen Doutschen                  | 422   | Sind die Menschen durch den Krieg       |       |
| "Eine beachtenswerte Unterrichts-      |       | jchlechter geworden?                    | 137   |
| methode"                               | 71    | Sollen Frauen Richter werben?           | 282   |
| Einhämmern!                            | 136   | Sozialistische Jugend                   | 66    |
| Einer von der Technischen Nothilfe .   | 143   | Spengler in Logos-Beleuchtung           | 63    |
| Ein Schrei nach Gerechtigkeit          | 426   | Stieftinder der Bolfchewisten, Die      | 287   |
| Ein Vorschlag zum Thema Studenten-     |       | Sven Bedins Ermunterung                 | 134   |
| not                                    | 431   | Tagore, Geheimrat                       | 279   |
| Erwerbslosenzüchtung                   | 142   | Tag von Berfailles, Der                 | 351   |
| Gedächtnisfeier für Dr. Karl Stord zu  |       | Unheimliche Bahlen                      | 65    |
| Olsberg i. 9B                          | 432   | Verführung als Betrug                   | 358   |
| Gegen das Zigarettenrauchen der Ju-    |       | Bergiftung ber Rinderfeelen             | 358   |
| gend                                   | 430   | Verrobte Zugend                         | 281   |
| Sorti und Hauptmann                    | 427   | Verfagen ber Familie, Das               | 358   |
| Harnad, Abolf                          | 208   | Vom Baldurbund                          | 359   |
| Heraus aus der Sacgasse!               | 286   | Vom Beliandfreuz                        | 65    |
| Beggefindel an der Arbeit              | 360   | Vom Lebenswert Rubolf Steiners          | 131   |
| Huch, Ricarda                          | 421   | Wagner, Siegfried                       | 132   |
| Im bolschewistischen Rugland           | 144   | Wahres Christentum                      | 206   |
| Repserling gegen Steiner               | 64    | Wandervogelgeist und Religiosität       | 213   |
| Rinder und "weißer Schrecken"          | 216   | Wartburg und Ratholizismus              | 283   |
| Rinofultur                             | 212   | Warum ist ber Deutsche unbeliebt?       | 425   |
| Rommissionen bei der Arbeit            | 142   | Wie man Schundpostkarten bekampft .     | 431   |
| Lebenszeichen                          | 139   | Wie sieht's im Elfaß aus?               | 70    |
| Luthertage am Fuße ber Wartburg .      | 210   | Wie wehrt man sich gegen Buhnen-        |       |
| Marcionismus                           | 209   | fcmug?                                  | 67    |
| Mehr Betenntnis                        | 216   | Wo bleibt die nationale Buhne Ber-      |       |
| Mehr lebendige Anschauung!             | 283   | lins?                                   | 68    |
| Nachdenkliches aus der vierten Klasse. | 138   | Wo bleibt die Sühne?!                   | 280   |
| Nachtlang zum 19. April 1921           | 207   | But Erziehung des Parlaments            | 423   |
| Rach sibirischer Gefangenschaft        | 132   | Bu unserer Musitbeilage                 | 288   |
| Neudeutsche Gemeinschaftsstätte        | 210   | Zwei Bücher aus der Geisteswelt Lien-   |       |
| Reue Rechtschreibung?!                 | 214   | harbs                                   | 423   |
| Nicht vergreisen, beutsche Zugend!     | 67    | Zwei Rabel                              | 284   |

| Runstbeilagen                           | und  | Illustrationen                   |      |
|-----------------------------------------|------|----------------------------------|------|
|                                         | Beft |                                  | Beft |
| Breuer: Maiabend                        | 8.   | Gartner: Beimwarts               | 11   |
| Eichhorn: Schinkels Agl. Schauspielhaus |      | Haag: Am Bobensee                | 9    |
| — Schinkels Skulpturensaal im Alten     |      | Bein: Einsamkeit                 | 12   |
| Museum — Schinkels Schlofbrücke         |      | Rönig: Blid aufs Dorf            | 11   |
| — Eingangstor zum Schloß Glienide       | 7    | Thiemann: Mondnacht              | 10   |
| AD                                      | tenb | eilagen                          |      |
| Rnab, Armin: Vier Gedichte von Richard  |      | Müller-Berrned: Morgen - Bergiee | 10   |
| Dehmel                                  | 7    |                                  |      |
|                                         | Bri  | efe                              |      |
| Auf den Beilagen.                       |      |                                  |      |
| Singesandte                             | nei  | ie Schriftwerke                  |      |
| Auf ben Beilagen.                       |      | ÷, ·                             |      |





# Herausgegeben von Prof. Dr. h. c. Friedrich Lienhard

28. *Fahr*g.

April 1921

Moeft ?

## Das Herz Europas Sine Rede von Friedrich Lienhard

Am 17. Januar b. 3. sprachen zu Weimar Rubolf Euden und ber Verfasser unmittelbar hintereinander. Während ber greise Philosoph über seine Eindrücke in Amerika plauberte, hatte ich meinerseits bas auf sich selbst gestellte Deutschtum als Stoff gewählt. Das Folgenbe ist eine ungefähre Wiedergabe meiner Rebe.

it einem Hohelieb auf den Schaffenden, auf das Schöpferische, das Ewige im Menschen, hat der verehrte Herr Vorredner geschlossen. Ein schöneres Stichwort konnte mir nicht erklingen. Die Ehrfurcht vor dem Schöpferischen im Menschen, vor jenem geheimnisvollen

Feuer, das in manchen nur als Funke glimmt, in andern jedoch zur vollen Flamme entfacht ist, dildet Kern und Stern der idealistischen Lebensanschauung. Seit 1874 hat Rudolf Euden auf dem Lehrstuhl zu Jena die deutsch-idealistische Philosophie verkündet, hat also das Werk durchgeistigter Denker wie Fichte, Schelling, Hegel und des gesinnungsverwandten Dichters Friedrich Schiller wieder ausgenommen und in würdiger Weise fortgesett. Seit Jahrzehnten, lange vor dem Weltkrieg, hat er den Deutschen zugerusen: Vergest das Beste nicht! Das Beste aber in allem äußeren Getriebe ist eben jene innere Leuchtkraft, die wir kurz in das Wort Seele zusammenzusassen pflegen. Wir hatten in Deutschland, wie überall in der Welt, eine außerordentlich entwickle Arbeitskultur; doch nicht in gleicher Weise hatte sich entwicklt die Innenkultur, das Reich der Seele.

Mit dem volkstümlichen Gebrauch des Wortes, Idealist" verbindet sich nun allerdings leicht ein geringschätziger Beigeschmad. Unter einem Idealisten versteht Der Karmer XXIII, 7

Digitized by Google

man im gewöhnlichen Leben meist einen etwas weltfremben Blanemacher, einen Utopliten oder Illusionisten. Dies aber ift nicht das Wesen des mabren Idealismus. Den Ibealisten wie den Realisten zeichnet in gleich ausgeprägtem Make ber Catfachenfinn aus: jener achtet bie Catfachen ber aukeren Welt und fucht fie burch Beobachtung zu ordnen, burch Ordnung zu beberrichen; biefer ehrt nicht minder die Catfachen der inneren Welt, die man durch Erlebnis und feelische Erfahrung zu geminnen pflegt. Beibe können fich alfo portrefflich ergangen. Dagegen schlieken sich gegenseitig auf das schroffste aus Beglismus und Materialismus. Der lektere bat fich berartig in die Materie verkrallt, daß er den Rudweg zum Gebiet der Seele verloren bat. hier berrichen Besikgier und Genuksucht. Und dies eben ist in den letten Rabrzehnten überall in der Welt, leider auch in unserem beutschen Vaterlande, eine Sauptgefahr geworden. Materialismus. Mechanismus, Mammonismus baben bas Lichtreich ber Seele perdunkelt. Und dies tobt sich nun im Schieber- und Wucherer-Gesindel aus, das die immer gesteigerten Löhne der Arbeiter durch noch mehr gesteigerte Wucherpreise bobnlächelnd in die eigenen Taschen lenkt.

Hinter allem Wirtschaftlichen lastet ein unermegliches feelisches Clend: der Egoismus in allen Farben und Formen.

Für unser Deutschland ist dies ein besonders schweres Verhängnis. Denn obschon natürlich überall auf Erden Idealisten zu finden sind: wir Deutschen mit unserer Philosophie und Musik, mit unserm Dichten und Denken haben als Rernzelle Europas ganz besonders die idealistische Lebensanschauung auszustrahlen und eine vorbildliche Volksgemeinschaft zu sein.

Es geht durch die Menscheit auch heute die alte Zweiheit. Lassen Sie mich an einem einfachen Beispiel diesen Segensat veranschaulichen! Ich las einmal eine unscheindare Mitteilung, an die der volkstümliche Dichter Heinrich Sohnren eine eindringliche Betrachtung angeknüpft hat. In einem übervollen Berliner Stadtbahnwagen steht ein kleines Mädchen an der schlechtverschlossenen Tür; diese springt während des Fahrens auf, das hartbedrängte Kind fällt hinaus, wird zerschmettert und den Eltern als Leiche nach Hause gebracht — unmittelbar vor dem Weihnachtsabend. Schmerzlich ergeht sich nun Sohnren in dem Gedanken, ob denn niemand in all dieser Masse das Kind beachten, festhalten, beschüßen konnte. Und in der Tat: hierdei wird uns der ungeheure Gegensat zwischen Mensch und Masse bewußt. Auch mir drängte sich der Gedanke auf: So wie diese Kleine, so wird in dem undarmherzigen, egosstischen, mit Elsenbogen arbeitenden Massentreiben um uns her die Seele hinausgedrängt, das Barteste und Edelste in uns, und bleibt zerschmettert unter den Kädern liegen.

Vergest das Beste nicht! Wenn wir uns jett, wo Deutschland so brangvoll eingekeilt und eingekreist ist wie jenes Kind, nicht auf unser Bestes und Eigenstes besinnen, so sind wir vollends verloren. Der Weltkrieg ist noch lange nicht zu Ende. Erst war es ein soldatischer Krieg: jett ist er sozial und seelisch zu führen. Die Lage, in der wir uns besinden, brauche ich Ihnen nicht zu schlbern. Eingekreist waren wir lange schon diplomatisch, dann durch Wassen-Ubergewalt. Schwere Wolken drohen nach wie vor im Westen und im Osten: dort der Bund, insbesondere

Frankreich, das nur auf einen Anlaß lauert, über uns herzufallen und uns wirtschaftlich vollends zum Sklavenvolk zu machen, indem es den Erdrosselungsfrieden von Versailles weiter ausdeutet; und drüben der Bolschewismus, der darauf erpicht ist, ganz Europa in ein Chaos zu verwandeln, um dann seine etwaigen Ibeen auf Trümmern aufzubauen. Und bei uns, in der Mitte? Leider Berrissenheit!

Dies ist die Lage. Was aber kann uns allein retten? Ich möchte es in die Worte zusammensassen: Besonnenheit und Beseelung. Das erstere wäre Sache der wirtschaftlichen und politischen Realisten; das zweite jedoch gehört in das Gediet des geistigen und des seelischen Idealismus, wo wir Dichter und Schriftsteller, Redner und Erzieher zu arbeiten haben. Wenn es gelingt, aus der gehässigigen Partei-Rechthaberei zur gemeinsamen volkswirtschaftlichen Selbstbessinnung durchzudringen und die Mammonsfrage zu lösen, so werden wir Einheit herstellen. Oh, dieser deutsche Parteihaber! Heute erst wieder bekam ich eine tiesbekümmerte Zuschrift, wie dieser Parteihaß sich dis zur niedrigsten Verleumdung zu schärfen vermag. Doch wenn es gelingt, aus der sittlichen Verwilderung emporzusteigen zur Beseelung, so wird uns Reinheit beschieden sein. Besinnung und Beseelung — Einheit und Reinheit! Das ist es, was unser Deutschland inmitten des Völkerbrandes in einen gleichsam heiligen Hain verwandeln könnte, in eine Felsinsel inmitten der Brandung.

Allerdings steht über einem solchen Werdegang das altheilige Wort: "Stirb und werde!" Diese Entgiftung geht nicht ohne Opfer ab. Wir müssen allen die Führenden, aus der Eigensucht emporsteigen in die hinreißende, mitreißende selbstlose Liebe zum Ganzen.

Lassen Sie mich auch dies an einem Beispiel deutlich machen! Viele von Ihnen sahen hier im Theater Wildenbruchs "Lieder des Euripides", mit der innigen und edlen, ja feierlichen Vertonung von Botho Sigwart. Dort ergreift uns im zweiten Aft eine wundervolle Szene, wenn auch das Ganze etwas ungriechisch und zu gefühlvoll anmuten mag. Der Dichter Euripides liebt ein junges Madchen, bessen Herz aber einem fern in Sizilien weilenden Krieger gehört. Diese Rämpfer haben bort eine furchtbare Niederlage erlitten. Der lette Reft der Althener ist in einem Steinbruch gefangen. Sie sind dadurch am Leben geblieben, daß sie durch Lieder ihres großen Landsmanns Euripides die Aufmerksamkeit und Achtung ihrer Sieger errangen. Einer der Athener ist entronnen, bringt die Runde zu bem zufällig getroffenen Dichter nach Salamis und hat nun, der einfache Mann, ebe er in sein Dörfchen beimkehrt, ben einzigen Wunsch, diesem großen Sanger und Wohltäter noch persönlich danken zu dürfen. Als man ihm nun bedeutet, daß er ja eben vor Euripides stehe, bricht er in die Anie und strömt erschüttert seinen Dank aus: "Sieh, ich bin von beinem Volk nur ein Geringster! Einmal aber, als beinem ganzen Volke du gehörtest, Großer, hast du auch mir gehört! All die Verschmachtenden, die du getröstet, so wie du mich getröstet, alle die Toten geben mir ben Auftrag: Dichter ber Deinen, wir lieben bich!" Mit ganger Innigkeit hat der Romponist in diese Stelle ebenso sein Gefühl eingeströmt, wie der Dichter selbst, dessen lette Sehnsucht wir bier in Erschütterung mitfühlen. Der tiefergriffene Sanger aber umarmt ben "Boten ber Liebe", ber ihm scines

Volkes lang und heiß ersehnten Dank bringt, und nennt ihn "Bruder". Er ist emporgewachsen über sein niederes Ich, emporgewachsen über die eigensüchtige Liebe zu bem einzelnen Mädchen in die größere und selbstlose Liebe zu seinem ganzen Volke. Mit der Jand zu der atemlos lauschenden Elpinike hinüberdeutend, ruft er tief ergriffen: "Sagt ihr. ich habe den Weg gefunden zu dem Land, wo Liebe blüht!" Ja, wo die wahre, die allumfassende, die schöpferische Liebe blüht! Nun zieht er selbst mit ihr nach Sizillen, singt die Sefangenen frei und führt die Liebenden zusammen.

Und hier ist noch eine Szene, die schmerzlich an unseren eigenen Zustand erinnert. Während oben die Sieger in Reigentanz und Festgesang jauchzend schwelgen, hört man aus dem Steinbruch den dumpfen Rlagechor der Unterlegenen: "Ourst verzehrt, es nagt der Hunger — o Attita, ewig verlorenes Land!" Da vergeht selbst den Siegern der Genuß des Sieges: "Horcht, sie denken an ihre Heimat! Horcht, sie klagen um Attika!" Und sie lassen ab vom Weingelage. Dann, als dem beseelenden Dichter die Befreiung der Gefangenen, die Herstellung versöhnlicher Stimmung gelungen ist, dann erst kann in diese gereinigte Luft die himmlische Macht wieder herabsteigen. Söttin Athene wird sichtbar. Und alle rusen ihr betend zu: "Göttin, segne das Vaterland!"

Wird auch uns Deutschen bieser Segen beschieden sein?

In solcher Sorge um das deutsche Vaterland hat Ernst von Wildenbruch schon lange Jahre vor dem Weltkrieg (1889) ein geradezu seherisches Gedicht dem deutschen Schulverein gewidmet:

"Wenn ich an Deutschland bente, Tut mir die Seele weh, Weil ich ringsher um Deutschland Die vielen Feinde seh"..."

Der Gedanke überwältigt ihn: Wie nun, wenn einmal dieses Deutschland nicht mehr wäre?!

"Und wenn ich also benke, Wird mir so weh, so schwer, Wie wär' die Welt, die reiche, Alsbann so arm und leer!"

Denn die Menichen würden fragen:

"Wie kommt es, daß die Völker Sich heut' nicht mehr verstehn? Wo ist sie hingegangen Die große, stille Macht, Die eines Volkes Seele Der andren nah gebracht?"

Und sie würden klagen:

"Die Welt hat teine Seele, Sie hat tein Deutschland mehr!" Deutschland und Seele sind also hier geradezu als gleichbedeutend angesprochen. Und so klingt auch Wildenbruchs Gedicht in die Mahnung an das deutsche Volk aus: "Bleib' dir selber getreu!"

"Und warte, bis die Menschheit, Die heut' am Alter trantt, Burud zu ihrer Secle, Bu bir zurudverlangt! Das wird nach langen Jahren Voll still ertragner Pein Deutschlands Vergeltungsstunde An seinen Feinden sein."

Wahrlich, eine edelste Vergeltung! Sie besteht in nichts anderem, als in bem, was auch wir als vornehmite Aufgabe Deutschlands auf unserem seelischen Gebiete immer wieder betonen. Wildenbruch nennt uns die "Geele ber Welt". Es ist genau dasselbe, was wir eingangs als das Schöpferische oder das Ewige im Menschen hervorgehoben haben. Es ist nicht etwas, das im Verstande sitt: diese schöpferische Rraft glüht vielmehr in einem wahrhaft lebendigen Herzen. Und so hat man uns oft das Herz Europas genannt. Hölderlin spricht im Rahre 1799 in einer seiner Oden von Deutschland als dem "heiligen Berzen der Bölker", Graf Stolberg nimmt 1815 in derfelben Strophenform denselben Gedanken wieder auf: "Ja, Herz Europas sollst du, o Deutschland, sein! So dein Beruf!" Mehrere andere Sanger, 3. 3. Arndt, Hoffmann von Fallersleben und Hamerling, haben den Gedanken gestreift, besonders eindruckvoll Emanuel Geibel (1861): "Macht Europas Herz gesunden, und das Heil ist euch gefundent" Lagarde noch gibt der Empfindung Ausdruck, daß er einstweilen noch immer glaube, Deutschland sei das Herz Europas. Eben an diese Empfindung oder gläubige Aberzeugung hat Ernst von Wildenbruch unbewußt angeknüpft, als er uns die Seele der Welt nannte. Diesen beseelten Menschen, die sich der Dichter in Deutschland besonders zahlreich wünscht, steht immer wieder gegenüber jene unbeseelte Maffe, fei es rechts ober links, oben ober unten, bie ein Friedrich Rieksche in die Worte "Gefindel", "Vielzuviele", "Fliegen des Marktes" zusammenballte. Und eben darin, in dem Suchen nach dem Edelsten im Menschen, nach dem Schaffenden, nach dem Schöpferischen, was Nietsiche sogar jum "Ubermenschen" steigert, sind ber große, dichterisch durchhauchte Rulturphilosoph und Sprachtunstler, der auf bem Silberblid erlosch, und ber leidenschaftlich sein Deutschland liebende Wilbenbruch, der die letten Sommer seines Lebens dort oben am Horn verlebt hat, bei aller Verschiedenheit herrlich eins. Rett erft, in dieser Beleuchtung zurudschauend, versteht der denkende Deutsche vollends, was der bedeutende Kulturkritiker Paul be Lagarde und der Philosoph Euden, was Wilbenbruch mit jener Mahnung und Niehsche mit seinem Ingrimm eigentlich gemeint haben.

Und richten Sie nun Ihre Blide auf jene Nachbildung des Euphrospne-Denkmals, die unfern von Goethes Gartenhause steht! Dort hat Ernst von Wildenbruch gegenüber den antik angehauchten Worten Goethes, aus der berühmten Elegie, seinen eigenen Anschauungen vom Ewigen und von der Schöpferkraft im Menschen Ausdruck gegeben:

Sonnenaugen bliden in das Ew'ge, Vor dem Ewigen ist kein Vergangnes . . . Alles Gegenwart und ew'ges Heut'!"

Wache Seelen haben Sonnenaugen! Darin immer wieder stedt jenes Gebeimnis, von dem wir ausgegangen sind: das Geheimnis der Erneuerungskraft. Bermöge diefer Rraft kann ber Menich "von innen bauen", wie fich Meister Wagner in bezug auf die besondre deutsche Fähigkeit einmal ausdrudt. "Es ist das Wesen des deutschen Geistes, daß er von innen baut" — indem er nämlich, nach Schillers Wort, den "reinen idealischen Menschen" in sich zur Entfaltung bringt. Und dies eben ift die große Erkenntnis des Idealismus. Er weiß, daß gleichsam in des Menichen Mitte eine Sonnenkraft ist, burch beren Ausstrahlung die Umwelt erhellt und durchwärmt und verklärt werden kann. Und fo wie diese Sonnenkraft oder diefes ichopferische Berg in des Menschen Mitte leuchtet, so sollten wir Deutschen in Europas Mitte ein Bolt ber Befeelung ober ber Leuchtfraft fein. Tene Einkreisung aber, die erst diplomatisch, dann in Form des Weltkrieges und jett in wirtschaftlicher Drangsalierung Deutschland zu erstiden bestrebt ist, tann unter geistfräftig ausgenütten Umständen, wenn wir die rechte innere Rraft entgegenseken, geradezu unser Segen werben. Wie hat boch unser tampfenbes und hungerndes Bolk gegen so erdrückende Ubermacht Herrliches geleistet! Lakt uns stets dankbar bessen gedenken! Es scheint ja wohl Anlage und Schickal unseres national instinktarmen Volkes zu sein, daß erst die Not das beste Feuer aus uns beraushammern muß, wie es auch nach 1806 geschehen ift.

In diesem Sinne habe ich einst versucht, Schillers Entwurf zu einem großen nationalen Gedicht, dem man den Titel "Deutsche Größe" gegeben hat, zu vollenden: grade im Hinblid auf die Einkreisung und ihre Wirkungen. Auch dort sind wir die Mitte Europas genannt. Durch die Feinde erst recht auf die Mitte verwiesen, der Kolonien beraubt, am Ferndrang verhindert, ziemt es uns um so mehr, in dieser Drangsal unsere beste Kraft, unsre eigenste deutsche Kraft der Eindeutschung oder der Beseelung zu entfalten. Und so schrieb ich damals in zwei Strophen jenes Gedichtes:

"Eingekreist hat uns der Brite, Doch erst recht im Orang der Mitte Lernt sich kennen deutscher Geist. Aufgeschaut in Weltallsferne! Auch im Kranz der Wandelsterne Ist die Sonne eingekreist! Sonnenhaft, o Volk der Würde, Trage deiner Sendung Bürde! Sei das Herz und sei der Kern! Und verwandle flücht'ge Trauer In ein Leuchtgebild von Dauer: Bleib' der Völker Connenstern!

Mit einem innigeren Wunsch können wir wohl nicht schließen, als daß es einem genesenen Deutschland der Selbstbesinnung und der Beseelungskraft vergönnt sein möge, in diesem erhabenen Sinne seine Sendung zu erfüllen.



### Gulenspiegels letzte Rast Von Ernst Krakmann

n der Jerberge zur "Güldenen Gans" scholl an diesem Jerbstabend aus der Schankstube lautes Lachen fröhlicher Zecher. Am langen Tisch saßen wohl an die zwölf behäbige Stadtbürger, jeder vor sich den Becher mit goldklarem Weine. Aber nicht wie ansonsten pflogen siediesmal ein Gespräch in politicis oder von Jandelssachen. Denn aller Augen waren auf einen Mann von etwa fünfzig Jahren gerichtet, der am Ende der Tafel saß, der einzige, dessen faltenreiches, verwittertes Gesicht ernst blied inmitten der Lachenden. Seine klaren grauen Augen blitzten über die trinkenden Bürger hin wie Spott.

"Hört, Ihr seid mir ein sonderlicher Kauz, Meister Till," gröhlte der Dicke mit der funkelnden Nase, "ein sonderlicher Rauz! Das Tun der Menschen scheltet Ihr all verkehrt und töricht, und Ihr selbst treibet erst recht lauter verkehrte Narrenstreich"! Wie reimt sich das?"

"Damit ich das Krumme grad biege", entgegnete der Fremde ungerührt. Da scholl eine rauschige Lache in der Runde, daß die schwammligen Bäuche tanzten und die Gesichter sich ohnmaßen röteten. Dem Dicken rollten die Lachtränen aus den Auglein. Er schlug auf den Tisch:

"Ourch Narrheit wollet Ihr Verkehrtes gradbiegen, ha, ha, ba, Eulenspiegel, das habt Ihr gut gesagt!"

"Den Teufel durch Beelzebub austreiben", trähte eine dunne Stimme, die dem jungen Raspar Sammetbogen gehörte, dem Sohn des reichsten Tucktausherrn der Stadt. Er war ein schmächtiger Junge, dem Wein und Liebe sichtlich besser mundeten, als es seinem zarten Körperlein zuträglich sein mochte. Aber unter der niederen Stirn, über die sein flachsblondes Haar gestrichen war, schien nicht allzu viel Witz zu wohnen.

Behäbig schritt die güldene Sanswirtin in der Schankstube umher. Am Bürgertisch füllte sie selbst jeden leeren Becher, den ihr flinkes Auge erschaute. Dabei streifte Eulenspiegel manch wohlgefälliger Blick.

Die Wirtin war eine entschlossene, den wirklichen Dingen zugewandte Frau. Auf Kurzweil und Träume achtete sie nicht viel und Eulenspiegels Schwänke schätte sie nicht hoch. Als Wittib mußte sie ihrer zwei sesten Arme gar wohl gebrauchen, wollte sie ihr Schankgewerbe blühend erhalten, so wie sie es vom güldenen Sanswirt überkommen hatte. Und sie verstand sich so wohl darauf, daß ihre Herberge und Saststube nie leer standen und die Gulden sich schwer im Spind häuften. —

Da kam an einem Herbsttag Till Eulenspiegel zu ihr, der alte Landstreicher. Er schien müde und heimlich krank. Und die Straße schien ihn nimmer zu freuen. Er blied Tag um Tag, der Zeche ward er nicht bang. Die Wirtin aber begann ihm von Stund an freundlich um den Bart zu reden und wollt' ihn zum Bleiben bewegen über den Winter. Nicht etwan der cristlichen Nächstenlied wegen — die schäfte sie bloß des Sonntags in währender Predigt. Aber ihr scharfer Verstand hatte gleich wohl erfaßt, daß ein Mann wie Eulenspiegel ihrem Sewerbe ein gar guter Lockvogel sein müßte, wenn er allabends in der Schankstube mit den Sästen

seine Kurzweil trieb. Und deshalb überredete sie ihn zum Bleiben. "Sill", sagte sie, "was wollt Ihr doch jeht noch wandern, da uns der Winter schon vor der Türe steht? Rastet doch dis zum Lenz in meiner Herberg und lasset's Euch wohlgehn! Und um die Zehrung traget mir nur keine Sorge. Ich schlage mir's zur Ehr' an, einen so hochberühmten Mann zu herbergen, und meinen Gästen möget Ihr an langen Abenden gar anmutig die Zeit kürzen!"

Eulenspiegel lächelte schlau. Denn er burchschaute die Wirtin. Aber zur Lekt williate er doch ein.

Denn Till ist alt geworden. Alt und müde. Und wenn er es auch niemalen hätte zugegeben, so plagte ihn doch, und sonderlich im Jerbst, das Zipperlein in den wegmüden Beinen. Und es kam manchmal ein großes Ruhesehnen über den alten Landsahrer, daß ihn ein wohlbestelltes Haus schier ein irdisch Paradies dünkte. Die Jerberge zur "Güldenen Gans" konnte es aber auch leicht einem verwöhnteren Mann antun, als er es war. Da lag das alte Haus mit hohem Giebeldach in der engen Wassertorgasse, reinlich und blank. Die grünen Butzenfenster wehrten dem Blid der Straßengänger. Erat man aber durch das Tor ein, über dem das Wahrzeichen des Hauses hing, die goldene Gans in einem Kranz von Weinlaub und Trauben, aus Eisen gar kunstreich getrieben, so empfing den Gast eine große Schankstube mit brauner, mannshoher Tannentäselung und einem mächtig großen Rachelosen im Ed. Da stunden am Vordbrett Krüge und Becher, schön geschnikte Bänke und Stühle luben zu beschaulichem Trunk.

Der Wirtin eigene Stuben aber lagen trepphoch und waren gar vornehm und wohnlich. Denn sie war reich.

Blicke Till aus dem Fenster seiner Stube, so sah er einen schönen, wohlgepflegten Garten mit alten Apfel- und Birnbäumen. Da freute er sich heut schon auf die Zeit der Obstblüte...

Und so blieb er in der Jerberge wohnen. Des Abends saß er unter den Gästen, meist still und fast mürrisch. Denn seine alten Schwänke freuten ihn nimmer. Nur dann und wann ließ er etwan ein Wörtlein fallen, das traf wie ein sausender Gertenhieb, und dann brüllte die Gästeschar vor unbändiger Jeiterkeit. Er selber freilich lachte nie.

Die Wirtin war seiner wohl zufrieden. Denn nicht allein der Herbst und die kühlen Abende zogen die Gäste in ihre Stuben. Sie wußte gut, daß sie mit Eulenspiegel richtig gerechnet hatte, daß er die Bürger zur "Güldenen Gans" locke, mehr als den Ehefrauen der Ehrsamen mochte lieb sein.

Da war nun die Ganswirtin recht in ihrem Clement, so man zu sagen pflegt. Das Gesinde hatte karge Schlafenszeit, denn die Alte war selber die Rührigste im Haus. Am liebsten aber weilte sie in der Vorratskammer bei den geräucherten Schinken und Würsten, die man ihr nicht oft genug bringen konnte. Denn ihre Gäste machten starte Zehrung.

So stund sie eines Vormittags in der Kammer, als ein leichter Schritt sie zur Tür aussehn ließ, in der ihre Nichte Gertraud erschien, das Töchterlein einer weitverschwägerten Muhme der Ganswirtin, und eben jenes Kaspar Sammetbogen verlobte Braut. Vöse Zungen wollten wissen, daß der Verspruch der Jungfer Gertraud nicht lieb war...

Die Wirtin begrüßte die Jungfrau mit lauten Worten. Gertraud bestellte eine Vitte der Mutter, nicht eben gar dringlich, wie es schien. Dann kam sie ein wenig unvermittelt auf den neuen Gast der Wirtin zu reden. Sie habe vernommen, daß Eulenspiegel bisweilen seltsame Reden führe, die fast traurig anzuhören seien und herbe. Die Wittib lächelte verschmitzt: "Das weiß die Jungser von ihrem Liebsten, nicht?"

Gertraud schob geringschätig schmollend die rosige Unterlippe vor.

"Aber wollet Ihr mir nicht in die Stube folgen, liebstes Nichtlein?" Gertraud ging hinter der Wirtin über die alte braune Holztreppe empor. Sie trug ein dunkelgrünes, reiches Kleid, aus dessen ein sansten, kluges Gesicht mit lieben, träumenden Augen sah. Die langen, schwer dunkelblonden Böpfe aber hingen ihr über den Rücken und waren mit buntem Band zusammengehalten.

Oben führte die Wirtin ihren Sast aber nicht in die eigene Stube, sondern etliche Türen weiter, zu Tills Gemach.

Die Jungfrau war herzlich erschrocken, daß die schalkische Wirtin sie gleich zu Eulenspiegel führte. Eill saß in einem weichen Polsterstuhl sinnend beim Ofen, in dem das erste Feuer knisterte. Er erhob sich sogleich, als die Frauen eintraten, und verneigte sich mit wohlziemendem Anstand, als ein Mann, der am Jose des Polenkönigs der Zucht und Sitte wohl wahrgenommen hatte.

Einen Augenblick standen die Jungfrau und der alte Landfahrer in gegenseitigem Anschaun verloren. Sie hatte ihn sich so anders gedacht! Da sah sie einen stattlichen Mann mit schönen, einfach edlen Bügen, mit großen grauen Augen, die ruhig rein, fast kindlich fragend in ihre blicken. So schön dünkten sie diese Augen, daß sie nur immer sie unverwandt anschauen mußte und ganz des Unziemlichen in ihrem Betragen vergaß. Sein Haar und der kleine Schnurrbart waren schon merklich grau und sein verwittert Sesicht mit Runzeln und Rinnen durchzogen, wie eines alten Seemannes.

"Will die Jungfrau nicht niedersiten?" Er wies mit einladender Jandbewegung auf einen großen Armstuhl in der Erkernische. Gertraud wurde durch sein Wesen und höfisches Betragen zutraulich und nahm den Platz ein.

Dann begann die Wirtin den Grund des Besuches zu erzählen.

Vor etlichen Abenden seien die Säste mit Eulenspiegel wieder beisammen gesessen, unter ihnen auch der Jungser Bräutigam, der Kaspar Sammetbogen — Eulenspiegel lächelte unmerklich —; aber als sich die bereits trunkenen Zecher weggehoben hatten, da sei Eulenspiegel mit einigen trinksessen Zurückgeblieben und hätte Reden geführt, die gar nicht schalksnärrisch klangen. Und das habe gestern der —

"Nein, gar nicht närrisch waren sie", wiederholte er, und sein Antlitz erschien mit einemmal bitter und alt. "Und solche Worte dünken Such wohl seltsam im Munde des alten Schalksnarren?"

"Sprecht nicht so," fiel ihm die Jungfrau fast zornig ein, "seit gestern weiß ich's besser."

Eine Weile lag Stille über ihnen. Dann wechselten sie einige alltägliche Worte und Gertraub verließ Tills Stube.

Digitized by Google

Nun begann der Winter in der Stadt sein Spiel. Die Sonne lag des Morgens schwer und träge am Himmelsrand wie ein trunkener Zecher, und wollte sich nicht zum mühseligen Gang über den schneegrauen Himmel ausheben. Dann rieselten die Floden still und heimlich nieder und dämpsten in den Gassen der Stadt jegliches laute Geräusch. Des Landesherrn Standbild am Brunnen hüllten sie in ein weißes Laken, und auch auf der güldenen Gans in der Wassertorgasse blieden etliche Floden hängen, so daß sie schier ein weißes Gesieder bekommen hatte, wie eine wirkliche Gans. Die Wassertorgasse blieb jeht ganz in winterliche Schatten gehüllt, denn sie war schmal, und die Sonne nahm sich nicht mehr die Mühe, eigens der güldenen Gans wegen über die hohen Siedeldächer zu klettern und in die Gasse zu lugen. Aber in Eulenspiegels Stude war sie jeglichen Tag zu Gast und malte warmrote Streisen und Lichter an die Wand.

Till lebte nun schier gleich einem Einsiedler. Des Tages verließ er kaum sein Gemach, abends ging er nur mehr selten in die Schankstube zu den Sasten, so daß die besorgte Wirtin ihn mahnen mußte. Dann aber kam ein grimmer Wiß über ihn, dann trieb er tollen Schabernack mit den Sasten und schonte keinen. Aber gerade nach solchen Abenden trugen die Zechbrüder das meiste Verlangen.

Till aber schien für einen, der es sehen wollte, wie ein heimlich tranker Mann. Daß er, der Wirtin zunut, in der Schankstube den Schalksnarren sollte spielen, das verdrok ihn bitter.

Und den ganzen Tag, den ganzen Abend freute er sich dann insgeheim der Dämmerstunden, da sich wieder seine Tür auftun und Jungfrau Gertraud zu ihm in die Stube treten würde.

Denn nach jenem ersten Begegnen war Sertraub bald wiedergekommen, und schließlich lief sie beinahe jeden Winterabend im Dämmer zur Muhme Sanswirtin, um bei Till zu sigen und seinen Reden zu lauschen. Und endlich wurden diese Stunden für die beiden Menschen zu einer heimlichen, lauteren Feier.

Wenn aber Gertraud ausblieb, dann pflegte Till ein altes, vergriffenes Buchlein hervorzuholen und andächtig darin zu lesen, als sei es Gottes Wort.

So traf ihn Gertraud eines Abends, als heftiges Schneetreiben die mehreren von den Gästen am gewohnten Gange zur "Güldenen Gans" hinderte.

"Was leset Ihr ba, Meister Till?"

Er wies ihr das Buch. "Lauter alte Liedlein sind's. Ein lieber Gesell, mit dem ich lange zusammen meine Straße fuhr, hat's mir gelassen. Sonderlich dies eine da lese ich gerne im Winter, daß ich mich desto mehr des Frühlings freuen möge. Wollet Ihr's hören?

"Unter der linden an der Heide da unser zweier bette was . .

daß er bei mir laege, wesses iemen, — nu enwelle got! — so schamte ich mich. Wes er mit mir pflaege, niemer niemen bevinde das, wan er und ich und ein kleines vogelin, Tandaradei! das mag wol getriuwe sin!"

Dann schwiegen sie beibe. Leise war der stille Abend ins Gemach getreten und neigte ibre Berzen zueinander.

"So seltsam ist dies: so lieblich und rein hört sich das Liedlein, wie Nachtigallensang — und doch — ist's Sünd' und Schand'..."

"O Jungfer Gertraud, wenn Ihr Euer Tun und Meinen nach dem Glauben der Mensch en wollet richten und biegen — dann wird Euch allzeit sündhaft und töricht erscheinen, was einzig rein und gut ist!"

Er war aufgesprungen und stund mit erhobener Faust vor ihr und seine Augen funkelten sie drohend an.

"Ich mein's ja im Berzen nicht so," wandte sie erschrocken ein, "ist mir ja so lieblich und rein erschienen — aber —; ja, wenn wir nur tup dürsten, wie uns das Berz treibt!" — Sie seufzte schwer auf.

"Wie saget Ihr da? Wie Euch das Herz treibt?" Er sah warm und mild zu ihr nieder. "Armes Kind, dünkt mich, Ihr habet auch einmal ins Sonnenland gesehn..."

Wieder wob die Stille zwischen ihnen heimliche Fäben. Dann sagte sie ganz leise: "Aber eines hat mich oft wundergenommen, Meister Till. Ihr seid doch ein weltgewandter, kluger Mann, kennet die Menschen um und um, vermöget französisch und wällisch parlieren und habet seine Sitte: wie kommet Ihr zu dem Leben, so Ihr geführt?"

Er lächelte. "Wenn's die Jungfer nicht beschwert, will ich's ihr wohl weisen! — Da war ich ein Rnabe, droben am Beiberand, und fab in die Wolken und über bas endlose rotblühende Moor in eine ewige Ferne. Schon dazumalen schien mir all Menschenwerk klein und schwach wie ein Spott an der Schöpfung Gottes. Und da ich mählich aufwuchs, saben meine scharfen Augen da und bort Unziemliches und Törichtes und Schlechtes. Und meine Mutter sah ich manchmal allein siken und weinen, und wenn ich sie fragte, so strich sie mir wohl sachte über das Baar und sagte leise: Das verstehst du noch nicht, mein Bubel!' - Sie war eine stille, blasse Frau, meine Mutter... früh gestorben ist sie —— Und so nahm ich allerorts beimliches Leid, Falschheit und Verkehrtes wahr. Das qualte mich oft in ben Nächten, und ich dachte, ob dies benn so sein muffet, ob es sich die Menschen nicht alle gut machen und einander hilfreich sein könnten zu eines jeden Luft und Glud. Und glaubte immer mehr, es mußt' ein Sonnenland fein - irgendwo. Da ich jung war und kindisch, da vermeinte ich, es musset dort sein, wo die Sonne niedergeht, wenn sie uns in Nacht zurüdläßt, und lief abends ihr nach durchs Moor. Denn oft hatte ich meine Mutter des Abends der Sonne zu bliden seben und bang seufzen, und in der Nacht hörte ich sie dann weinen, wenn es dunkel war . . . Aber ba ich verständiger ward, sah ich, bag bas Land in uns gelegen, daß es unser eigen Tun und Handeln sei! So verträumte ich meine Tage in der Beibe. Und vermeinte endlich, ich muffe den Menschen ben Weg in mein Sonnenland weisen."

"Und was ist's mit jenem Land?"

"Dort sind die Menschen alle frei und dürfen handeln, wie ihnen ihr Berg gebeut. Richt durch veraltete Satung und Meinung der torichten Nächsten sind sie dort gebunden, einzig ist ihnen Maß und Richtschnur das Berz und — die Liebe. Denn wisset: die Menschen haben noch nicht lieben gelernt! — Und daß sie nicht mehr des Leibes erbarmliche Notdurft für ihres Lebens Riel und Abgott balten. sondern ihre Seelen in Schönheit wandeln lassen, in Schönheit und klarer Rarmonia. So bab' ich mich vermessen, ben übelberatenen Menschen ein Führer zu werden. Aber nicht als Prediger und gleichwie ein Lehrmeister wollt' ich's anftellen! Denn Ihr muffet wiffen, von meinem Mutterlein, die ehdem ein gar luftig, fröhliches Ding gewesen, da hatte ich ein Fünklein unbandigen Wikes überkommen, so man den Mutterwit heißet! Nedten und spotteten meiner die übrigen Jungen, so zahlt' ich's ihnen allemal bar wieder heim mit gleicher Munz. Und so kam's wohl auch, dak ich's den Menschen durch die Tat wollte zeigen, wie sie allzeit verkehrt und niedrig handelten, daß ich ihnen ein narrisch Berrbild und eine Frake vormachte, daß sie brin ihr eigen wahres Bild erkenneten. Den Spiegel ber Weisheit wollt' ich ihnen fürhalten. Und nie ward ich verlegen um neue Streich'. Aber glaubet mir — war alles vergebens! Und da zog ich fort vom Nause. Saß mir wohl von altersher etwas im Blute, das mich in die Ferne trieb. Waren die Menschen in der Heimat so töricht und niedrig — ei, konnten sie nicht anderswo besser sein? — Und so zog ich meine Strake, bald bierhin, bald borthin, immer weiter ins blaue Unbekannte. Aber ach - fo fehr fich auch Berg und Sal wandelten — die Menschen blieben einander ewig gleich . . . Sehet, werte Jungfrau, so ist mir zur Lett all Treiben der Menschlein so verkehrt und niedrig fürtommen, daß ich nur immer mehr hab' höhnen muffen und ihnen tolle Schwant' treiben, nur jum Argernis, nimmer jur Befferung. Aber die Menichen lachten und machten ben lieben Schalfsnarren aus mir, und zum End', da war ich so voll ber Bitternis, daß ich gar nimmer wußt', was ich einst gewollt mit meinem Spotten. Da trieb ich Narrenstreich', nur mehr ber Narrheit willen."

Er schwieg, und sein runzeliges, verwittertes Landstreichergesicht sah im roten Slutlicht des aufzuckenden Ofenseuers auf einmal erschreckend müde und verfallen aus. "Aber ist mir nit wohl dabei gewesen, könnet's mir glauben, Jungfrau Gertraud! Und immer, wenn mich der Menschen Unverstand und Bosheit wegtrieben von einem Ort, so wandert' ich wieder tagelang und war alleine mit mir. Und sehet — so ward ich endlich gewahr, daß ja das Wandern das beste Teil in uns ist, eine ewige Fahrt nach der blauen, verhüllten Ferne, nach der wir eine unzähmbare Sehnsucht tragen, so wir nicht von Grund aus verderbt und unnüß sind. Und mählich sernt' ich das Wandern nur des Wanderns wilsen, daß ich immerdar uuterwegs sei . . . So ist Till zum alten Landsahrer geworden."

Er saß lange traumverloren. Dann war ihm, als hätte ihm jemand ganz sanft das Haar gestreichelt, ein leiser Laut wehte durchs Gemach — wie Seufzen oder Schluchzen? oder Weinen? — und als er aufsah, war er allein.

Und es erging ihm seltsam in diesen Tagen. Als er vor mehr als eines Mondes Frist in die "Güldene Gans" eingezogen, da war er müde und hatte im Herzen gefroren, obschon draußen noch hellstrahlend die Sonne schien. Und

nun, da es rings Winter ward, da glomm in ihm heimlich ein Warmes auf, das in seiner Seele wie ein stilles Licht großwuchs. Er wußte nicht Rat darum und sagte es Gertraud. Die lächelte glücklich:

"Rennet Ihr selbst nicht mehr Euer altes Sonnenland?"

Er aber schüttelte traurig das Haupt: "Daran bin ich lang schon irre worden und verzweifelt! Ich kann nimmer dran glauben, Gertraud. Kaum weiß ich, daß ich einmal es in Träumen gesehn . . . ."

"Ihr sollet aber dran glauben, Till!" schalt sie ihn heftig. "Könnet Ihr denn gar nicht verhoffen, daß irgendwo und irgendwann ein Wort von Euch, eine Tat von Euch in eine fruchtbare Seele fiel und dereinst wird Ernte bringen — wer weiß es, und sei es nach hundert Jahren und Tagen..."

Lang ruhten ihre Blide ineinander und hielten sich stand und zuckten nicht erdwärts. Dann sprach Till, und seine Stimme kam weither: "... Wenn ich das glauben dürfte!" Aber es lag das Hoffen und das Glüd eines Lebens in den Worten.

So verstrichen diese Abende, einer für den andern, und der ganze Winter war ihnen wie ein einziger stiller Abend, da sie zusammen im warmen Zimmer saßen und trausicher Reden pflogen. Daß dazwischen wohl auch anderes, weltliches Tun lag, des vergaßen sie beide ganz und gar.

Und Till erzählte ihr von seinen weiten Fahrten: ins Polenland etwa, durch weitträumende, endlose Ebenen von Sand, mit sanstwelligen Jügelzügen und mannigsach gekrümmten Flußläusen, von jenen weiten Niederungen, über denen die Sonne in niegesehener Pracht, in funkelnden, grünrotgoldnen, strahlenden Himmelsfarben auf- und niederging—; er sagte ihr von den fernen, eisstromumssossenen Vergriesen der Alpen, über die er, törichter Pilger spottend, in das ewige Sonnenland Italia gezogen die nach Rom zum Papst, und wie er sein Sonnenland auch dort nicht gefunden—; und er sprach von Städten und Landen und ihr ward, als würde die Welt nun erst, da er sie ihr zeigte, reich und schwer an einer inneren Schönheit, die aus der Tiese seiner Seele kam. Denn er sah Schönheit in allen Dingen, an denen jeglich er achtlos vorüberging, sein Sinn ersaste das Seheimnis aller Jarmonie und inneren Klarheit.

Und wie sie ihm zuhörte an jenem Abend, der Wochen und Monde lang währte, da lag endlich dies ganze reiche Leben vor ihr ausgebreitet wie ein wundersames Bild, dies Leben, das ein einziger großer Hymnus auf die ewige Fernensehnsucht der Menscheit, auf das Himmlische im Menschen war, das ihn aus allem Dust und Unrat aufwärts hebt, jene Sehnsucht, deren sichtbares Symbolum die blaue, träumende Ferne ist...

Und sie erfaßte es in seinen letzten Tiefen — dies Leben eines ewig rastlosen, nie friedsamen Sehers und Propheten, verkannt von allen engherzigen, dumpstöpfigen Menschen des staubigen Alltags, von allen, so Kaspar Sammetbogen hießen und ihn für den lachenden, tollen Schalksnarren hielten.

"Was suchet Ihr das Sonnenland, Till? Seid Ihr doch selber mitten dein ... und sein König!"

Und merkten es beide nicht, wie mählig die Tage längerten und die Sonne wieder in die Wassertorgasse zu lugen begann, wie dem Schnee auf den Dächern nimmer wohl war und er nur in finsteren, kalten Winkeln hoden blieb. Und wie nächtens der Wind lockende Weisen sang, hoch in den Lüften.

Aur eines fühlte Till in dieser Beit. Ihm kam dunkel aus fernen Tagen ein Bild heran, das er lange vergessen und das ihn nun mit einer weichen, milben Wehmut erfüllte, wie ein Glück, nach dem man die Hand nicht gehoben . . .

Und als er an einem Frühlingsmorgen in den Sarten blickte, da stand das lichte Wunder vor seinen Augen: da waren über Nacht alle Knospen gesprungen, und nun waren die alten Bäume in schimmernd schneeiges Weiß gehüllt, das von der Sonne durchleuchtet ward und nur noch weißer schien in ihrem goldenen Slanz, ein rauschendes, seierliches Weiß, das ganz reglos und stumm im Morgenstrahl des aussteigenden Tages schwebte, an das die Lüste ringsum in fürchtigem Staunen nicht zu rühren wagten.

Das Wunder!

Ein leiser Schritt ließ ihn zurücksehen. Es war Gertraud, die sich mit ihm des Blütensegens freuen wollte. Seine Augen umfaßten sie mit einem innigen Blick und, ohne vom Fenster zu gehen, hob er an und sagte ihr ein Neues, von dem er dislang nie erzählt.

"All die letzten Tage her, da ging von Euch ein dunkles Erinnern aus. Und ich wußte nicht, was es sei. Aber jetzt, da ich in diese Blüten sehe, steht es wieder vor mir: an meine erste Liebste erinnert Ihr mich, Jungfrau Gertraud! Sie glich Euch, so dünkt mich's heute wie sich kaum Schwestern je gleichen, und ihre Stimme klang wie Euere braunen Augen. Und mich lockte das Glück in ihren schneeweißen Armen, das Glück des Jauses und der nährenden Scholle — aber dunkel zog mich etwas in mir in die Ferne, eine unstillbare Sehnsucht — nach dem Sonnenland. Und ob mir das Jerz mochte brechen, ihr und mir — ich mußte dem dunklen Drängen in mir folgen, ich gab Jerdglück und Wiegenlied dahin sür die unstete Ferne, für ein irrendes Leben auf den Straßen aller Lande, ließ mein weinendes Lieb und zog fort, das Sonnenland suchen — und din Till Eulenspiegel geworden . . . "

"Und ist's Euch leid darum?" Ihre Stimme zitterte unter verhaltenen Tränen, ohne Rlang, halb Frage, halb Trost.

Er sah ernst und schweigend auf die weißen Blütenbaume. Dann wandte er sich langsam zu ihr, und ein glückliches Lächeln zog wie ein Leuchten über sein Antlit.

"Lust und Leid — wie's kommt, wie's fällt! Was hätte mir Herdglück und Werkeltag frommen mögen — wäre ich glücklich gewesen dabei? So hab' ich tun müssen, wie es mich trieb, und hab' mein Leben müssen leben, wie ich's getan, so und nicht anders, und war bennoch und aber doch glücklich genug in all meinem unstillbaren Sehnen und Leid, sern von Herd und Haus und Hof und Weib und Kind und Menschen — immerdar unterweges in ewiger Fahrt —"

"Und zu Misericordia ist mein' Hochzeit!!" Wie ein Schrei schlug es aus ihr, und in haltlosem Weinen brach sie auf Tills Stuhl nieder.

Er sah erschüttert in tiefstem Mitleid auf sie. Und als ihr Weinen versiegt war, hob er sie sanft auf und sah sie fragend an:

"Und zürnet Ihr mir, daß ich Euch die Pforten eines Landes aufgetan, das Ihr nur von ferne könnet sehen, das Euch immerdar verschlossen bleiben muß? Daß ich Euch Herrlichkeit gezeigt, die nur Euer Sehnen erregt, Euch den Werkeltag nur schmerzlicher macht?"

"Nie und nimmer kann ich Euch dieshalb zürnen, Till! Der Blick in Euer Land war meines Lebens Sonnenzeit und Glanz und wird mich wärmen in kalken Tagen. Und so ich Kinder haben werde, will ich sie Euer Land glauben und suchen lebren! So soll Euere Saat nicht vergeblich gewesen sein!"

Ein glüdliches Lächeln lag auf seinem Untlik.

"Ich danke Euch, Gertraud", sagte er. "Ich danke Euch, daß Ihr mich ein lettes Mal hoffen lasset. Und so mag ich denn einmal noch mit dem alten Kinderglauben in die blaue Ferne wandern — ins Sonnenland —"

"Ihr wollet — fort?!"

Er nickte. "Was soll es uns frommen, wenn ich fürder noch weile, Jungfrau? Glaubet, es ist besser so, für Euch — und mich!"

Sie hatte das Haupt gesenkt. "Ihr möget recht haben," sprach sie mit schwerer Stimme, "besser für uns beide."

Dann hob sie ben Blid zu Eulenspiegel.

"So lebet wohl, Meister Till! Weiß Gott, Ihr seid mir der liebste aller Menschen geworden!"

Sie trat einen Schritt näher und hob ein wenig die Arme, als wollte sie ihn umhalsen. Und da legte Eulenspiegel ganz sanft den Arm um ihren Nacken und zog sie an sich. Sie lehnte das Haupt zurück und sah ihn lang — lang an. Dann aber neigte er sich sachte über sie und küßte sie auf den Mund.

"Lebet wohl, Jungfrau Gertraud!"

Er ging langsam aus dem Gemach. Unter der Ture sah er sich noch einmal nach ihr um, die bis an die Wand zurückgewichen war und sich mit beiden Händen an die Täfelung klammerte.

Des andern Morgens im ersten Dämmer trat Till aus der Herberge zur güldenen Gans und ging gemächlichen Schrittes zum Wassertor. Niemand hatte sein acht, noch schliefen die Bechtumpane, noch schlief die Stadt. Am Tore nickte neben dem Schlagbaum der müde Wächter.

Aber Till wußte nicht, daß ihm Gertraud gefolgt war. Unter der Linde, draußen beim Tore, blieb sie stehen und blickte ihm nach, die die Tränen ihre Augen umflorten. Nun lag vor ihr der Werkeltag, Haus und Herd und ein lichtloses, leeres Sein. Und während die Ferne ihn ihren trüben Blicken entzog. fühlte sie, wie ihres Lebens bester Teil mit ihm entschwand.

Und Eulenspiegel zog fürbaß. Bei der letzten Wegkrümmung hielt er an und sah lange auf die Stadt zurück. Dann aber ging ein leises, ein wenig schmerzliches Lächeln über sein Gesicht, er wendete sich und schritt immer festeren Fußes dahin, in den Aunzeln seines verwitterten Antlitzes glänzte ein heimliches, tieses Glück auf, indes das alte, ewig junge, graue Auge lächelnd in der blauen Ferne zu ruhen begann.



# Freude Von Margarete Sachse

in heller Tag, ein golbener Tag, ein Tag voll blanken Jauchzens!

Ou fühlst eine heimliche, sebernde Macht in dir: die Fähigkeit, wieder wie als Kind beseligt vor einem knospenden Baum zu stehen, oder bei einem verlorenen Musiklang aus verschlossenen Fenstern her bebend mitzuklingen. Kein Fenster ist dir verschlossen und keine Tür. Dich erreichen Ton und Licht, sie spinnen goldene Brückenfäden zu dem seinen, strahlenden Lebenskern in deinem Herzen.

Freude ist Gewalt. Freude ist Macht. Schmerz läßt sich verbergen: er arbeitet nach innen, als Förderer im dunklen Schacht, als beladener Berbeischlepper neuer Werte, die er dem Gestein abgerungen hat. Freude strahlt unbehindert nach außen. Sie ist nicht Mittler des Elements; sie ist das Element selbst. Darum wird sie misverstanden und gefürchtet, wie alles Elementare.

Die Menschen sind in ihrer Seele so dürftig geworden, daß sie nur atmen, leben, sich nähren und kleiden wollen. Sie sind wie die dunklen winterlichen Morgenstunden. Sie ertragen nur das künstliche Licht, das ihnen zur Arbeit leuchtet. Oder sie wersen die Seele in einen Taumel, in dem sie nicht atmen kann. Wenn die große wirkliche Sonne kommt, verbergen sie sich in erschrockener Scham.

Wäre es nicht an der Zeit, die Fähigkeit zur Freude wieder zu weden? Den bösen Schutt der Sorgenlast und den der materiellen Lust herunterzukehren und das blanke Stück reiner Empfänglichkeit wieder bloßzulegen? Es ist noch da, ist in allen denen, die sich innere Spannkraft bewahrt haben; sie haben sie nur nicht mehr erkannt, weil sie so lange andere Arbeit tat.

"Spannkraft? Arbeit?"

Ja, auch zur Freude gehört Arbeit: die bewußte, oft so schwere Einstellung des Menschen auf sein besseres Selbst, auf die Kräfte, die in ihm wirken, auf die Quellen, die in ihm rauschen. Müde und enttäuscht kehrt er heim von den größten Wundergaben, die Kunst oder Natur ihm boten; er hat sie nicht erfassen, nicht verarbeiten können; die Bilder seiner Not sind mit ihm gegangen; sie haben ihn keinen Augenblick verlassen; hart wie Felsengestein hat sich ihre Qual vor den Brunnen seines Innern gewälzt. Wohl hörte er etwas wie fernes Brausen in seiner eigenen Tiefe; er fand nur nicht die Kraft, ihm den Weg nach außen zu bahnen.

Von innen aber muß strömen, was von außen empfangen will; es liegt in jedes Einzelnen Macht, den Becher des Glücks nicht ungekostet vorüberzulassen. Es gibt keinen Mund, zu dem er sich nicht lockend neigte, aber manch einen, der sich ihm verschließt, weil er seinen kühlen, hellen Inhalt nicht sofort erkennt.

Freude wird nicht immer aus Süßigkeit, aus Licht geboren. Sie wird um so frischer rieseln, je fühlbarer sie noch den Kältehauch ihres dunklen Ursprungs an sich trägt.

Verschüttet, o verschüttet nicht den Freudenwein! Seid stark für seine goldne Sabe, seid offen für seine gesundende Kraft! Seht jeder Stunde an, was sie von euch will: Könnte sie nicht euch etwas schenken? Könntet ihr nicht ihr etwas geben? Ihr Seschenk oder euer Seschenk weiterreichen an die Andern, die noch mit durstenden dunksen Augen stehn?

Nichts ist so schöpferisch wie die Stunde des Glücks, so anstedend nichts wie die tiefe innere Freude, wenn sie die spendende Güte des Mitteilens hat. Diese Art Güte ist der heiligsten Offenbarungstraft selber verwandt, die unsre Seele in reiner Bewegung erhöht:

"Blühe! Und der Wunder darfst du warten, die dir wirkt die große Gottnatur."



#### Luther zu Worms

(18. April 1521)

#### Von Friedrich Lienhard

Einst gab es einen Deutschen, das war zu Worms am Rhein: Der stand mit seiner Bibel und sprach sein wuchtig Nein. Er wußte wohl: nun geht es ums Letzte, um den Tod, Wie einst am Hunnenhofe in jener Nibelunge Not.

Doch eifern ftand und einsam ber Mönch, gefaßt und bleich. Im Fadelflimmer pruntten die Berr'n vom röm'schen Reich In fahler Pracht, Gespenster, und starrten auf ihn ein — Doch Martin Luther wagte bennoch sein beutsch und trotig Rein !



# Erinnerungen Von Sandro Langsdorff

Im Heft 4 (1920) brachte ber "Türmer" die vierte Flucht des inzwischen als Buch erschienenen Wertes "Fluchtnächte in Frankreich" von "Sandro" (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt). Die Leser werden auch die folgenden, bisher unveröffentlichten Erinnerungen mit Vergnügen lesen. Der Türmer

ein Will, da draußen fegt graues Gewölk über die düstere Landschaft, und der Sturmwind zaust tüchtig an zwei einsamen Kiesern in der Heide, die wie ein Freundespaar aus der Einsamkeit in die Weite bliden. Der Wind singt heute ein Lied von Ernst und Erschauern, von rätselvollem Schickal, das über der Erde noch schwebend dahinjagt, und doch blitzt die Sonne ab und zu aus den trüben Wolken, mit ihren Lichtbliden vom kommenden Frühling träumend.

Mit des eisigen Windes Singen kommt mir ein Zurückfinden zu alten Tagen, die trot ihrer eintönigen, ernstgrauen Färbung Sonnenblike und Sternblicke bargen, weil in unseren Herzen der nahe Frühling geahnt ward.

Weißt du noch etwas von unserem Pelz, eigentlich nur einer Pelzweste, und doch war es ein Pelz mit seiner eigenen Seschichte, ein ganz besonders seiner Traumpelz. Er war ursprünglich gar nicht einmal mein Eigentum, aber weil Vater ihn so gerne trug, wollte ich ihn auch haben, was mir den Namen "Rorsar" eintrug, sozusagen die Bezeichnung eines Menschen, der alles, was ihm gefällt, gerne an sich reißen möchte. In diesem Falle aber scheiterte der Korsarenwunsch an dem Fels väterlichen Einspruchs.

Es kam das Schickal; aus dem Korsaren wurde ein recht kleiner, bedauernswerter Junge, der hinter französischen Gefängnismauern viel Zeit zum Nachdenken und Sichbesinnen hatte, und der im Winter oft erdärmlich fror. Und dann kam "er" mit einemmal, der gute, alte Pelz vom Vater — der Korsarenwunschpelz —, und mit ihm so viel Liebes aus der Jeimat, das ein stürmisches Sehnen im Jerzen nach Freiheit entfachte. Der Pelz hielt warm wie Mutterarm, ein innig-leises Slücksgefühl des Verbundenseins mit der Jeimat durchströmte den inneren Menschen und gab wieder Mut und Hoffnung für das Grau der öden Gefängnistage und trüben Nächte der Possungslosiskeit und des Vangens. Und doch war die große Einsamkeit auch unter Menschen und Leidensgenossenossen in mit, jene tiefe, tiefe Sehnsucht nach einer mitschwingenden, mitleidenden und mitjubelnden Seele. —

Da treuztest du meinen Weg, gerade als ein völliger Stumpfsinn des dämonischen Einerleis mich umnebeln wollte, nahmst leise meine Hand, und zusammen fanden wir wieder den Weg ins Licht, und die erstarrten Seelen erwachten und schlugen im jubelnden Gleichtlang des Sichfindens, der Freundschaft und Liebe.

Weißt du noch um jene wundersamen Frühlingsnächte hinter den Sitterstäden in der schönen Stadt Avignon, der Stadt mit der hohen Papstburg und den Sagen inmitten erblühender Landschaft, die wir nur ahnten, aber nicht sahen?

Die Natur und ihre Schönheit waren uns versagt, und doch war es so frühlingshold in jenen Nächten. Wir lagen zusammen auf dem weichen Pelz, der unser Kopftissen war — ringsum schlief längst alles —, der Mond geisterte zu uns herein und am Himmel, dem einzigen für uns sichtbaren Wahrzeichen Gottes während anderthalb Jahren, leuchteten so greisbar-klar unzählige Sternenwelten, und es dustete durch die Fenster herein der Odem des Frühlings. Der Wind harste um die alten, traurigen Mauern von Sehnsucht und Liebe und zauberte sonnige Träume in die Berzen der verhärmten Schläfer.

Da sprachst du zum erstenmal von beinem innersten, tiessten Menschen und erzähltest und wurdest nicht müde der Erinnerungen, die nun wie leuchtende Sonne aus deinem Berzen brachen und auch mich durchglühten. Wir schauten ein jeder beim andern in ein weites, schönes Land, unser Jugendland, das ewig im Berzen klingt, und der Frühling da draußen jenseits der Mauern, den wir ahnend in unserem Blute fühlten, rührte uns ans Berz. In jenen Nächten offenbarte sich uns wieder die ewige wunderbare Natur und Gott; der unnennbare Allgeist der zeitlosen Ewigkeit brannte in heller Flamme in unseren Berzen. "Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Sesetz in mir", jenes tiesste Wort des Königsberger Meisters sagtest du mir damals, und mit dem Sternenschimmer da draußen leuchtete unser Inneres auf.

Dieses Erleben machte uns wieder start und aufgeschlossen sür die Rameraden, und abends saßen wir dann im Kreis. Die mit Gefahr eingeschmuggelte verbotene Klampse stimmte an in vollen Attorden, und wir sangen sie alle unsere schönsten deutschen Volkslieder mit dem Erinnerungstlang aus der Wandervogelzeit. O Volkslied, du tiesste Offenbarung des deutschen Gemüts, du Weinen und Lachen in Moll und Dur der sich im Singen befreienden Seele, welch eine Fülle von Kraft ruht in deiner Tiese! Und dann träumten sie wohl wieder alle im Schlaf von ihrem Heimatland mit glücklichen Sesichtern in der kahlen Öde der Avignoner Gesängnismauern.

Alles Johe, Sole und Erhabene klang wieder auf in den tiefsten Rätselgründen der verängstigten Scelen, die zu sehnendem, ringendem Leben aus dumpfem Traum erwachten.

Schön und innig waren sie, diese einsamen Mondnächte der Frühlingsahnung mit dem ganzen nächtlichen Zauber versunkener Verträumtheit. Die Sterne leuchteten zu uns grüßend herein, und der göttliche Odem wob um uns im Wesen der Allnatur und erwachte in unseren wandernden Seelen. Es war troß Kerker, Hunger und Elend eine freie Zeit des Wachsens in uns.

Alter Korsarenpelz, so manch lieber Traum ward uns auf dir geschenkt; ob der Mistral in den Lüften wühlte, die Sterne blitzten oder der Regen rann, immer war es jener tiefste Klang göttlichen Wesens, der uns wie ein leises, liebes Abendlied der Mutter in den Schlaf sang. —

Es ist noch früh am Morgen und wir breschen. Oben in den Deckbalten der Scheune hängen dide, dide Spinnweben wie in einem verzauberten Schlosse, und an der Rückwand der Diele leuchten kleine Luftlöcher wie fröbliche Sterne

auf. Die Arbeit summt monoton, im Takt tanzen die Staubwirbel, aus denen zwei Lichter ruhig und stet leuchten. Da tauchten wieder lebhafte Erinnerungsbilder in mir auf: Weißt du, Will, wie uns auch in allem Wirbel und Gespanntsein der Flucht zwei leuchtende Dinge den Weg erhellten, daß wir kämpften und nimmer stille standen!

Wir waren schon viele Nächte gewandert, da gelangten wir auf verschwiegener Furt auf eine von Wasser umspülte Insel. In einem weitverzweigten Weidenbaum schnitten wir uns ein Nest für den Tagesausenthalt, und dann träumten wir in den sonnigen Tag hinein und lauschten dem Nauschen der Wasser, die unser Siland märchenhaft umkosten. Wir lasen die wie ein Heiligtum auf allen Fluchten bewahrten Briefe einer sonnig-starten Königin, die stets dei mir war, und wir sprachen von der wunderseinen Weiblichkeit unserer Mädels, die uns Königinnen waren, hoch und hehr, und die uns doch nach allen Irrsahrten und wanderndem Erleben still und groß ans Herz nehmen würden, in inniger, mütterlicher Frauenliebe, weil wir noch immer ihre Jungen geblieben.

Die voranschreitende, Runen deutende germanische Frau und edle Königin war das eine Leuchten tief in unserer Seele wie Singen des sehnenden, lauschenden Frühlings.

Es tam der Abend und mit ihm ein Alpenglühen alles verzaubernder rotgoldener Glut. Und siehe, drüben aus der starren Felswand wuchs es empor, Mauer nach Mauer, Zinne um Zinne, ragende Türme einer hohen Gralsburg. Wir sprachen von der Heimat, dem Vaterland, und wir erkannten, daß unser Vaterland der Selbstverständlichkeit nun war ein Vaterland, das in Sehnsucht wieder errungen werden wollte. Das, was uns im Herzen brennt beim Lesen der großen Oichter und Denker, das was uns bei den Tiesen und Höhen Beethovens und Schuberts ans Herz greift, das Land eines Luther, Thoma und Schwind — wo das Volkslied so aus der Seele klingt und eine sieghafte Jugend mit dem Heldensinn ringender Wahrheit in den Frühling eines neuen Seschlechts und einer neuen, innerlichen Zeit wandert, die Menschen in Liebe und Treue eint —, das ist unser Vaterland.

Fichte sagt einmal, so tief und wahr, dem Sinne nach etwa folgendes: "Vaterland ist kein Gebilde, das an Zeit oder Naum gebunden wäre, sondern ein Ewigkeitsklang in unseren Berzen, ein Geistiges!" Wie jene germanische Lichtburg im Abendrot vor uns erwuchs, so ward unser Vaterland in uns aus einem tiesen Glühen innerster Ewigkeitsgewißheit, das geheimnisvoll aus Traumesgründen der Seele ins Bewußtseln emporstieg.

Deutschland, das Land der ewigen Sehnsucht! Nietsche prägte das Wort: "So liebe ich allein noch meiner Kinder Land, das unentdeckte, im fernsten Meere; nach ihm heiße ich meine Segel suchen und suchen." —

Und nun, mein Jung, vorwärts in den Sturm und die Nacht, wir sind auf der Flucht, auf der Heimkehr ins Vaterland, noch immer wandernd ins Land unserer ewigen Sehnsucht. —



## Wie die letzten Soten Von Otto Freiherrn von Taube

1.

Wie vom Vergeshang die letten Goten, Am Vesuv geschlagen, nach dem Strand Niederzogen mit des Heeres Toten Und verließen ihres Ruhmes Land ——

Langsam Abschied nehmend auf die Schiffe, Die ein rätselhafter Freund gesandt, Rundige Führer an dem Steuergriffe, Schwanden sie hinweg nach Thulesand:

In das Land, das nie ein Blid gesehen, Wo kein Ruf hin über Wellen drang; Und es blieb allein ihr Ruhmeswehen Und ein niemals schwindender Gesang — —

Also wund und also weh geschlagen, Also hart geächtet und verkannt, Werden, Deutsche, wir in diesen Tagen Aus der Zukunft Lichtgefild verbannt.

So wie sie ein Ansat ohne Reife, Ein Versprechen, unermehlich groß, Und nach einer kurzen Ruhmesstreife Schon verfallen dunklem Todeslos.

Und wir suchen nächtlich ein Gestade, Und wir suchen nächtlich einen Port: Unerforschlich winken Gottes Pfade, Unerklärlich zieht uns Gottes Ort.

Und, den letzten Blick dem Strand entrissen, Heben wir zum Himmel unste Jand, Unste Segel schweigend aufzuhissen, Hin zu seinem — unstem — Thuleland. Wer stand wie wir? Shaut um, wer hat wie wir Dem ganzen großen Weltkreis widerstanden, Wer wies so vielen Banden So standhaft seine Wehr? Und wenn sie brach Vor Übermacht und wenn wir ließen nach, Euch, Deutsche, frag' ich hier: Wer stand wie wir?

Jedweber Macht Sind Grenzen zugedacht; Wir sind nicht Gott. Orum sind wir überwindbar. Doch tiefstens unauffindbar Quillt eine Quelle, die uns nie versiegt. Was denn verschlägt es, wo wir heut' besiegt? Gott helf, wir stehen hier. Wer stand wie wir?

Von unsrem Holz Sind wir, von unsrem Stolz. Schreit nur den Sieg aus, schlächterische Horden, Der ist euch leicht geworden: Der Uberzahl erliegt der beste Held, Und wider uns erstand die ganze Welt. Trutz, Feinde, beugt euch hier! Wer stand wie wir?





#### Zum 18. April 1921

eil jenen starten einseitigen Naturen, welche willig an der Breite ihrer Bildung opfern, was sie an Kraft und Tiefe tausendfältig wiedergewinnen! Das sind doch Menschen, welche den Haß oder die Liebe gebieterisch herausfordern, ... sie sind doch harmonische Charattere, denn ein schönes Gleichmaß besteht zwischen ihrer Kraft und ihrem Streben."

So lesen wir bei Treitschte.

Luther war solch eine Natur: stark, einseitig und boch harmonissert. Es ist das Seheimnis von der Seelengröße unserer Seisteshelden, daß in aller Nauheit des Handelns, des Lebens, der Ideen die "schöne Seele", die Harmonie der seelischen Kräfte es ist, die ihr Tun durchglüht. Diese Harmonie gibt die wahre, innere Freiheit, von der unsere Klassister singen, diese Freiheit, gedoren aus der Zucht des Empfindungslebens. Sie ist besonders deutsch, und durch sie sind beutsche Männer große Männer geworden. Die Freiheit war es, welche Luther an jenem 18. April 1521 beständig machte. "Eyn Christen mensch ist eyn freyer herr über alle ding und niemandt unterthan", so schrieb Luther; und er fordert uns auf "den ynwendigen genstlichen menschen zusehen was dahu gehöre daz er eyn frum frey Christen mensch sey und hensse. Aur ein Seist, der turz zuvor so über die "Freiheit eines Christenmenschen" schreiben konnte, ein Mann, der sich völlig geläutert hatte, konnte auftreten, wie Luther an jenem Tage zu Worms.

Wir aber, die wir hingingen, in Verfallles zu unterschreiben, täten gut, uns gelegentlich daran zu erinnern, daß wir eigentlich das Volk dieser freien Männer, der Luther, Fichte, Bismard sind; und der 18. April 1921, der Tag, an dem 400 Jahre zuvor Luther das berühmte "Hier stehe ich" gesagt haben soll, böte schlechterdings Gelegenheit, solches zu tun.

Vergegenwärtigen wir uns jene Sachlage!

Nachem man durch die Bannbulle im papstlichen Lager, durch Verbrennung dieser Schrift "von wütender Grausamkeit" auf Seite des Gegners die sesten beiderseitigen Sesinnungen tapfer kundgetan, gab es in Worms zwischen Raiser, Fürsten, Rom endlose Verhandlungen, ob man wohl jenen großen Erzbösewicht zu einer mündlichen Disputation vorlassen solle. Seine Majestät, der jugendliche Raiser Karl V., hintertried jede Vermittlung die Glock Zwölf; der fanatische Auntius Aleander, Bibliothetar und Protonotar des heiligen Vaters, der ständig vor Mord zitterte, schürte dessenungeachtet mit lobenswertester Ausdauer; und nur nach langem Jin und Per gelang es unter besonderen Bemühungen des weisen, aber in diesem Falle vor allem schauen Friedrich von Sachsen, Luther vor den Reichstag zu zitieren.

Sein Zug nach Worms wurde für ihn ein Riesenerfolg. Er war der große geseierte Mann seiner Zeit, dem alles entgegenrannte, um nur einmal die vielumschriene Berühmtheit sehen zu können. In Ersurt gelang es den Universitätsprosessoren mit Rektor Rubeanus an der Spize, die Begegnung besonders seierlich zu gestalten. Und wenn sich dem kühnen Reformator im letzten Augenblick vor Worms auch noch manches Gesponst entgegenstellte: die

Ibee der Gewissensfreiheit, die Kraft der Standhaftigkeit trieben ihn dorthin, wo er bestehen sollte. Kurz vor Worms suchte der kaiserliche Beichtvater Glapion den herannahenden Luther vom Wege abzulenken, indem er ihm allerhand Hoffnungen von privaten Beratungen und Verständigungen vortäusche. Aber Luther blied davon undeirrt. Dann liest er einen öffentlichen Anschlag, das Sequestrationsmandat, aus dem er erkennen muß, daß von einer Disputation keine Rede sein könnte, daß er nur gerusen wurde, um zu widerrusen. Ein Schreckschuß grober Art! Jede Verständigung wird aussichtslos sein, das verrät der Geist dieser lieblichen kaiserlichen Vorboten. Doktor Martinus erschrickt hestig, zittert und ist wie vor den Kopf geschlagen. Doch weiter, weiter, dies sind nur Mätzchen, die seine große Sache nicht beeinträchtigen werden!

Und Lutber betrat Worms. Da gibt es ein großes Rennen des Volkes: jeder will ibn seben, ibn sprechen, fragen, begrüken, oder dem Rämpfer für die evangelische Freibeit Glück wünschen. Gans bunt burcheinander tommen und geben Grafen, Freiherrn, Ritter. Abelige. Geistliche und Laien. Ein Reitgenosse weiß zu berichten, daß "ihn umbgeben ob den 2000 menschen bis zu seiner Kerberg". Aber Aleander, ber papstliche Auntius, bebt, schreibt bem Bizetanzler Mebici, dak der groke Rekermeister seinen Einzug gebalten und mit seinen damonischen Augen im Rreise umbergefeben babe. In einem fleinen Saal bes bischöflichen Balastes splite nun Lutber erklären, ob er der Verfasser der poraelegten Schriften wäre und ob er gewillt, sie zu wiberrufen. Kür ben Reformator gab es natürlich nur eines: Bekennen und Bebarren. Aber siebe, er abgerte und bat um Bedenkaeit. Die Gelebrten streiten sich barüber. ob Luther bewuft ober intuitiv erkannte, daß dies nicht der gegebene Augenblid wäre, mit Erfolg zu sprechen. Diefer tleine Saal tonnte nicht die Menge fassen, die er wirklich braucht. die ibm Resonanz bot, por der Raiser und Stände Angst batten. Das wukte man schlauerweise. Aber der Dottor Martinus, den man für ängstlich hielt, weil er aufgeregt hin und her guckte, machte ber ganzen Inquisitionsversammlung einen Strich durch die erhabene Rechnung; und Seine Raiserliche Majestat bewilligte "aus angeboren.r Gnade" einen Cag zur Vorbereitung. Allein am nachsten Tag, am 18. April, wurde die Sache anders. Zuvörderst muß bemerkt werden, daß man es jeht doch für gut hielt, Luther in einem größeren Saal vorzuladen. Die Menge benutte die Gelegenheit, brang in ben Raum, um bem wichtigen Ereignis beiwohnen zu können.

Da stand nun das Mönchlein und hielt eine Berteidigungsrebe, um Verständnis für seine Schriften wachzurusen. Er legte dar, daß es ihm unmöglich sei, seine Bücher, darinnen er "über christlichen Slauben und Sitten so einfältig und evangelisch gehandelt" habe, seine Bücher gegen das Papstum und die Papisten "und damit gegen Leute, die mit elender Lehre und Beispiel die Christenheit gestig und körperlich verwüsten", endlich seine Bücher gegen einzelne "hervorragende" Leute, die jene römische Tyrannei schüten — turz, daß er unmöglich alle diese Schriften widerrusen könne. Demütig bekannte Dottor Martinus, auch ein irrender Mensch zu sein und bot sich damit an, jederzeit aus der Schrift eines Irrtums sich überführen zu lassen. Allein den Kampf für die evangelische Freiheit, den Streit um Gotteswort vergist er nicht. Nach Worten der Demut däumt sich in der Brust des Resormators der frühere Trot um so mehr auf. Blind gegen alle Sesahr, blind aller Majestät und Herrlichteit, vor der er stand, kühn nur im Sesühl der Sewissenscheh, blind aller Majestät und Herrlichteit, vor der er stand, kühn nur im Sesühl der Gewissenscheh, blind aller Majestät und Herrlichteit, vor der er stand, kühn nur im Sesühl der Gewissenscheh, blind aller Majestät und Herrlichteit, vor der er stand, kühn nur im Sesühl der Gewissenscheh, blind aller Majestät und Herrlichteit, vor der er stand, kühn nur im Sesühl der Gewissenscheh, blind aller Majestät und Herrlichteit; "denn das sist die Wirtung des Gotteswortes auf Erden, wie Christus sagt: Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert, denn ich bin kommen, den Menschen zu erregen gegen seinen Vater."

Das ist die Sprace eines beutschen Ibealisten. Bedingungslos, gewagt bis zum Außersten, aber aufrichtig, unverständlich für den Durchschnittsmenschen. Die ganze hohe Versammlung mag vielleicht einige Augenblice vor Erstaunen den Atem angehalten haben. "Wol hat der Doctor Martinus geredt — vor dem herrn Kaiser und allen fursten und stenden in latein

und deutsch. Er ist mir vil zu kune." So sagte noch am selben Abend der weise vorsichtige Kurfürst Friedrich zu Spalatin. Der Sprecher des Reichstages ist über Luthers ganze Rede empört und legt in Langem und Breitem dar, daß des Resormators Worte ungenügend seien. Sie wollten ja nur das "Fa" oder "Nein" hören. Und so hob denn Luther wieder an und bemühte sich, eine schlichte Antwort zu geben, "die weder Hörner noch Sähne" habe. "Weder den Papst, noch den Konzilia allein vermag ich zu glauben, da es sesssschuh daß sie wiederholt geirrt und sich selbst widersprochen haben —— so halte ich mich überwunden durch die Schrift, auf die ich mich gestüht, so ist mein Sewissen im Sotteswort gesangen, und darum kann und will ich nichts widerrusen, weil gegen das Sewissen zu handeln gesährlich ist. Sott helse mir! Amen."

Das sind also die berühmten Worte des großen deutschen Mannes. Die Selehrten haben auch da viel darum gestritten, ob er das bekannte: "Dier stehe ich, ich kann nicht anders" wirklich gesagt haben soll, aber man ist sich jeht darüber klar geworden, daß dieser Wortlaut (der wohl in einer zeitgenössischen Wittenberger Chronik steht) ins Reich der Fabel zu verweisen sei, wie ja Selehrte in solchen Fällen zu sagen pslegen. In der Tat aber war seine ganze Rede ein "Dier stehe ich"; und wenn der Sprecher des Reichstages nach diesen Worten ironisch bemerkt: "Leg Dein Gewissen hin, Martinus", so zelgt es deutlich, wie wenig damals, edenswie heute, jedes Handeln nach dem Gewissen verstanden und gewürdigt wird. Man war über die Behauptung empört, daß Konzilien irren könnten. Nie hätten sie begreisen können, daß ein harmloser Mönch, ein deutscher Prosessor der Theologie sich untersangen könnte, dieses Riesengebäude, die "kable convenue" in Hunderten von Jahren errichtet, Stein für Stein im Sesühl der Übermacht und selbstverständlichem Übereinkommen — daß ein einziger Mensch diese "res publica christiana" je zu durchbrechen fählg wäre. Man entließ Luther bald nach jenen Worten, weil es duntel wurde und Unruhe entstand.

Das Wormser Eblet war die Antwort auf seine Kulturtat. Aber es blieb unausgeführt. Unser großer Ethiter Fichte, den man in diesem Zusammenhang einen der echtesten Männer von Luthergeist nennen durfte, sagt einmal in seiner Sittenlehre von 1812: "Die Wahrheit zu sagen auf jegliche Gesahr, entwickelt im Menschen unmittelbar das Gesühl und das Bewußtsein seines höheren, über alle irdischen Folgen erhabenen Selbst; ein solcher kann gar nicht so untergehen und verschmelzen mit der Sinnlichkeit, und an dieses höhere Selbst knüpft sich bald alles Gute und Sittliche an."

In blesen Zeilen liegt das lutherisch-evangelische Streben, so zu handeln, wie es die innere Stimme, die Idee, das Gewissen gebietet. Luther legte durch seine Gewissenstat, gegen die zu handeln "gefährlich" sei, den Grundbau für jede weitere deutsche Geisteskultur. Er brachte die Formel für das Gedankenwerk von der inneren wahren Freiheit, das Kant, Schiller, Fichte vollendeten. Er gab die Richtung allen Deutschen, die zum Jandeln geboren wurden.

G. Haß

#### Parto

#### Aus einem Brief an Lukas Cranach

Meinen Dienst, lieber Gevatter Lukas! Ich segne und befehle Euch Gott: ich laß mich eintum und verbergen, weiß selbst noch nicht, wo. Und wiewohl ich lieber hätte von den Tyrannen, sonderlich von des wütenden Herzog Georgen zu Sachsen Händen, den Tod crlitten, muß ich doch guter Leute Nat nicht verachten bis zu seiner Zeit.

Man hat sich meiner Zukunft [Kommens] zu Worms nicht versehen, und wie mir das Geleit ist gehalten, wisset ihr alle wohl aus dem Verbot, das mir entgegen kam. Ich meinte, Kaiserliche Majesiat sollte einen Ooktor oder fünfzig haben versammelt und den Mönch redlich siberwunden; so ist nichts mehr hier gehandelt denn so viel: "Sind die Vücher dein?" "Za"

"Willst du jie widerrufen oder nicht?" "Nein!" "So beb dich!" O wir blinden Deutschen, wie kindisch handeln wir und lassen uns so jammerlich die Romanisten affen und narren!

Sagt meiner Gevatterin, Eurem lieben Weib, meinen Gruß, und daß sie sich dieweil wohlgehabe! Es müssen die Auden einmal singen: Jo, Jo, Jo! Wie die Juden triumphierten am Karfreitag.] Der Ostertag wird uns auch tommen, so wollen wir dann singen Halleluja. Es muß eine kleine Seit gelitten und geschwiegen sein. "Ein wenig seht ihr mich nicht, und aber ein wenig so seht ihr mich "(Joh. 16, 16), spricht Christus. Ich hoffe, es soll jeht auch so gehen. Doch Gottes Wille, als der allerbeste, geschehe hierin wie im himmel und Erden! Amen. . .

Bu Frankfurt am Main, Sonntags Cantate, Anno 1521.

D. Martinus Luther



## Grenzland der Naturwissenschaft

**Q**ie gefamte naturwissenschaftliche Literatur, so weit sie sich an den Lefertreis der

Sebildeten wendet, steht heute im Zeichen der Arise, der Hilfsbereitschaft, wenn man so sagen darf. Und darin liegt etwas Rührendes und Tröstliches zugleich. Es gewährt Beruhigung, sich von dem steten Funktionieren des großen Gesetzes zu überzeugen, nach dem seder Notstand, sede Disharmonie sofort eine Entwicklung auslöst, Bewegungen, welche die Bestrebung haben, das Disharmonische auszugleichen und der Not zu steuern. Es ist dabei gar nicht so wichtig, daß gleich die ersten Bersuche in dieser Richtung Ersolg haben; wichtiger und das wahrhaft über die Sorge des Tages Erhebende ist, daß die Bewegung andauert und überhaupt nicht ruht, dis der Ausgleich gefunden ist.

Das Wissen um dieses Gesetz erklärt es, warum derzeit jedes andere Problem zurückgetreten und auf einmal eine einheitliche Front in der populärwissenschaftlichen Literatur entstanden ist, in der jeder mit bestem Willen auf seine Weise beitragen will zur Lösung der seelischen Not, die instinktiv von jedem als die Ursache aller anderen Krisen, unter denen unser
Volk und mit ihm alle anderen Völker leiden, erkannt wird.

Der großzügigste lette Bersuch in dieser Richtung stammt von R. Jellinet, ber seine in der Boltshochschule zu Danzig gehaltenen Borlesungen unter dem Titel: "Das Weltengebeimnis" herausgegeben hat. (Stuttgart, Ente, 1921.)

Dieses Werk hat etwas tief Erschütterndes. Es ist von einem Enthusiasmus und einem lauteren Wollen, von einer idealen Gesinnung getragen, die auch dort, wo man nicht mitgehen kann, zu achtungsvoller Ausmerksamkeit nötigen und freudig im Berzen wiederklingen wird. Noch ist der deutsche Idealismus nicht ausgestorben, es gibt also noch die Kräfte, durch die der beutsche Geist die Höhen, von denen er herabgeglitten ist, wieder erreichen kann. So sagt man sich in der Freude darüber.

Der beglückende Wert dieser Einsicht ist so groß, daß daneben der tatsächliche Inhalt des Werkes eigentlich beinahe zurückritt. Und in der Tat, viel wichtiger noch als das sofortige Aufsuchen des richtigen Weges ist es, daß man überhaupt einen sucht und sich mit dem Materialismus der Zeit nicht zufrieden gibt. Die Irrtümer lassen sich richtigstellen, eine schlechte Gesinnung wird aber selbst Wahrheiten, die in ihre Hände gelangen, mißbrauchen.

Bellinet strebt mit seinen Vorlesungen eine harmonische Vereinigung von Naturund Geisteswissenschaften, Philosophie, Runst und Religion an. Wieder ist dadurch in seinem Wert an einem äußerst lebensfördernden Punkt eine entschiedene Richtung eingeschlagen. Wenn er es auch nirgends ausdrücklich sagt, so schwebt doch seinem ganzen Streben als Ideal ber harmonische Mensch vor und damit wieder eine, ja vielleicht die einzige Möglichteit, die Übel, welche die Menschele erfaßt haben, zu heilen. Denn ganz zweisellos ist die Ein-

seitigkeit, mit der sich der Mensch, und auf Deutschland angewandt, mit der sich unser Volk seit seinem klassischen Seitalker von dem Ideal der Harmonie abgewendet hat, die Ursache des unleugdar eingetretenen Verfalles. Und wieder ist es zunächst weit wichtiger, sich in dieser Erkenntnis zu vereinigen, als sich von vornherein zu trennen im Meinungsstreit darüber, ob die Fassung, die Jellinet gewählt hat: die Hauptübel von Deutschland seien heute Militarismus, Kapitalismus und Materialismus, zutrifft oder nicht.

Aber in dieser Fassung spricht sich bereits das aus, was dieses Buch nicht zum Gemeingut, sondern wieder nur zum Ausdruck der Überzeugungen einer Seite machen kann: es legt sich auf ganz bestimmte, von vornherein gesaßte, von außen an die Erkenntnis herangetragene Meinungen sest.

In einem großzügigen, von bewunderungswürdig vielseitiger Belesenheit zeugenden Aussau wird versucht, ein Bild der Welt zu entwersen, ausgehend von den großen und kleinen Bausteinen, wie die Gestirne und die Elektronen genannt werden, über das "Reich des lebendigen Leibes", bis zu den seelischen Erscheinungen und zum Reich des Geistes, wie die Kulturbetätigung der Menscheit genannt wird. Dieser ist der größte Teil der Oarstellungen gewidmet, in einer Zergliederung einiger Hauptfragen über die Rassen, Sprachen, das Rechtsleben, Wirtschaftsleben, Familienleben, den Gottesbegriff und den Begriff einer überindividuellen Gottheit, was alles von dem Standpunkt einer Appothese angeschaut wird, für die der Ausdruck des "Uberbewußten" geprägt wird.

Mit der Annahme oder Ablehnung diefer Sppothefe steht und fällt die ganze Bedeutung der Fellinetschen Arbeit, darum sei mir erlaubt, mich nur auf diese eine Erörterung zu beschränken.

Das Aberbewußte wird als eine mystische Tatsache eingeführt, als ein unbeweisbares, schlechthin Gegebenes, das nur durch intuitive Kräfte von dazu besonders Begnadeten, eben den großen Mystikern der Menscheit, erkannt werden könne, dessen Aberprüfung unmöglich und der Wissenschaft entrückt ist.

Damit wird diese Lösung des Weltgeheimnisses zur Parteisache und ist der wissenschaftlichen Erörterung entrückt. Die Gründe hierfür sind seit Kants Kritik der reinen Vernunft zur Grundlage der Wissenschaftsichre selbst geworden, die aufgehoben würde, wollte man beweislosen Behauptungen einen Wert als Träger und Stühen eines Gedankenbaues einräumen.

Senau das gleiche gilt für einen zweiten, mit dem gleichen heiligen Ernst subjettiven Aberzeugtseins vorgetragenen Versuch, zu einer Lebensregelung auf Grund der Naturwissenschaften zu tommen, der L. Rohl zum Verfasser hat (Das Ziel des Lebens im Lichte der obersten physikalischen und biologischen Naturgesetze. München 1921, Georg Müller).

Dieser Name hat allen Anspruch, besondere Ausmertsamteit für ich zu fordern, ist es doch bekannt, daß sein Träger während des Krieges durch namhaste Ersindungen im Felde hervorgetreten ist. Wie sollte man da nicht aushorchen, um so mehr, als darin von einer "mathematischen Beweissührung und demzusolge von der Unwiderleglichteit der gefundenen grundlegenden Sähe" gesprochen wird.

Auf die einsachste Form gebracht, ist die Lehre Rohls die solgende: Es gibt in der "Welt" dreierlei Energien: die physitalische Energie, deren zahlloser Verwandlungen sich die Technit bedient; dann die Energie der lebendigen Natur, die turz als Formenergie bezeichnet wird, "da ihre am meisten in die Augen springende Arbeitsleistung die der Darstellung und Erhaltung einer bestimmten, sast tonstanten Form ist"; und die moralische Energie, welchen Begriff der Verfasser (S. 104) nicht "im schwankenden Begriff der Umgangssprache", sondern "im eindeutig festgelegten der Physit" gebraucht.

Alles übrige in dem Buch ist "Mechanit" und Rechnung mit diesen Begriffen, und tatfächlich unanfechtbar, — wenn es erlaubt ist, an den Grundlagen dieser Rechnungen festzuhalten.

Aber ich habe mich bemubt, die innere Konstruktion des Werkens durchsichtig zu machen, um zu zeigen, wo das Willkurliche liegt. Woher nimmt der Verfasser die Berechtigung,

bie moralischen Triebträfte des Menschen den physitalischen Energien, also dem Licht, der Wärme, der Elektrizität ohne weiteren Beweis gleichzuseten? Diesen Beweis, auf den alles ankommt, ist er noch schuldig geblieden; an sich ist der Beweis, wenn auch von anderen Grundlagen aus, nicht absolut unmöglich und einem so seinen und gedankenreichen Ropf wie L. Rohl muß es leichter als anderen gelingen, diesen Weg zu sinden.

Und so kann sein überaus interessantes Werk nur als Abschlagszahlung hingenommen werden. Unter der vorläusig vorweggenommenen Voraussehung, daß seine Grundlage sessehe, kann man wirklich zu der Notwendigkeit kommen, daß nur die Vermehrung der moralischen Energie das Siel des Lebens und der Sinn der menschlichen Welt sei. Aber die Sicherung der Grundlage ist noch erst zu erarbeiten.

Ein britter Versuch, den Ringenden, die das Wissen der Zeit um Rat fragen, die Not der Seele zu lindern, stammt von dem bekannten national gerichteten Pädagogen H. S. Holle (Allgemeine Biologie als Grundlage für Weltanschauung, Lebensführung und Politik. München, 1921, Georg Müller). Nach dem Mystiter, dem abstrakten Theoretiter, ist er der Realist. Praktisches, unmittelbares Wirten schwebt ihm vor — und diese Ungeduld schlägt Brüden, die nicht jeder begeben kann.

Es ist gar tein Sweifel: es ware herrlich, wenn unser Bolt, oder, da ein einzelner in einer ihm entgegenwirtenben Umwelt nicht fein Gefet befolgen tann, wenn die Menscheit biefen Gebanten von der Befeelung und baher Wesenseinheit alles Seins, von den Gesetzen ber Organisation, von innerer und völlischer Reinheit, von ibealer, aufs Ganze gerichteter Erziehung und Anpassung nachleben wurde. Es ist aber ebensowenig ein Zweifel darüber, daß folches die Menschheit fo lange nicht tann, bevor nicht jedem einzelnen die Notwendigkeit, so leben und denken und daher handeln zu müssen, von selbst aufgegangen ist. Und an Die Notwendigteit, diese überzeugende Rraft zu entfalten, dentt Holle nicht. Benn er faat, das uralte, unserem Volt vererbte Naturgefühl sei die naturgemäße Mutter einer Naturphilosophie, die den berechtigten Anspruch erheben darf, die Führung des Lebens, sowohl für den einzelnen wie für das Bollsganze wiederzugewinnen, dann ist damit Annahme ober Ablebnung seines ganzen Werkes auf einen Sat gestellt, der wohl für die gilt, die einen Rest jenes uralten Naturgefühls noch in der Brust haben, aber gar keine Aberzeugungskraft für jene besitkt, die eines solchen Gefühles bar sind. Und will man auf Wirklichkeit wirken, muß man mit Wirklichteiten rechnen. Die ebenso wahre wie betrübliche Tatjache ift, daß das deutsche Bolt nicht mehr diefelbe Busammensetung bat, wie seine Vorfahren, daß jenes Volt, das sich Holle als Lefer vorstellt, gar nicht mehr da ist! Un diesem Punkt rollt sich eine ganz wichtige Frage auf, die weit über den Rahmen einer bloken Würdigung von Schriften hinausleuchtet und für fast alle Bücher ber Beit, für ganze politische Parteien, Philosophien, ja beinahe für alles gilt, was an aufbauenden Kräften derzeit bei uns tätig ist.

Das ist die Struktur des Volksganzen, in dem und auf das man wirkt. Ein Stück notwendiger Statistik, das man kennen muß und von dem aus der Entscheid fällt, ob auch der beste und idealste Gedanke wirkungslos verhallt oder sich in wirkende Rraft, eben jene moralische Energie umwandelt, deren absolutes Wirken Rohl voraussetzt.

Und diese Struktur ist, man mag sie untersuchen, von welcher Seite man will, im vorliegenden Fall keine solche mehr, daß man im Volksganzen noch "Naturgefühl" voraussehen kann. Nur eine enge Auslese und zwar gerade jene, der heute im Beitalter der unbedingten Mehrheitsbeschlüsse weniger denn je die Führung zukommt, ist ihrer Herkunst, seelischen Unversehrtheit und Bildung nach überhaupt im Stande, solchen idealen Erwägungen die Führung ihres Handelns zu überlassen.

Daher mussen alle diese, auch die aus reinstem Berzen tommenden und der besten Einsicht entspringenden Mahnungen und Winke, wie man wieder den Weg zur Gesundung sinden kann, sich entweder damit bescheiden, daß sie nur auf einen ganz engen Kreis beschränkt bleiben

und, da die Lebensdauer eines Buches früher erlischt, als sich dieser Rreis erweitert, nach einiger Beit zum Büchereifossil und historischen Dokument werden. Oder sie müssen zu dem, was sie bringen, noch eine andere Arbeit leisten. Nämlich eine Beweissührung, welche Junderttausenden und Millionen einleuchtet. Eine solche tann im Zeitalter des flachesten und ödesten Materialismus freilich nur eine materielle sein.

Die Arbeitermassen wurden von der "Brauchbarteit" (allgemein verwechselt Dentunfähigteit das momentan "Profitable" mit dem Richtigen) der Marxschen Lehren in dem Augenblick überzeugt, als ihre Führer ihnen sagten, durch Organisation und Streits könnte für weniger Arbeit mehr Lohn erworden werden. Die Menschen werden wieder aufhorchen, wenn die Verkünder neuer Wahrheiten — und das gilt nun für die ganze Preiheit, der diese Betrachtungen gewidmet sind — ihnen sagen: Man könne es prodieren, daß sie recht haben. Wenn man diese oder jene ihrer Lehren befolge, werde dieser oder jener, nicht nur subjektiv einbildbare, sondern objektiv festskellbare Nuhen eintreten. Das ist die Sprache, die die Welt heute versteht. Und alle, die sie sprechen, haben Erfolg, wenn ihre Worte auf Wahrheit beruhen. So war der Siegeslauf der Naturwissenschaften und der auf ihnen erbauten Technik überhaupt beschaffen. Und das sollten alle jene verstehen, die mit blutendem Herzen den Versall sehen und ihre Kraft hingeben, das Sute, das sie erkannt haben, den Menschen zugänglich zu machen.

In dem Übersehen dieses Punktes aber ist die wahre Ursache, warum so viel der besten Leistungen brach liegen bleiben wie Samenkörner in einer Erde, die man nicht fruchtbar macht. R. H. Francé



#### Das Fehlurteil gegen den dritten Band

rei Gerichte, zwei Stuttgarter und ein Berliner, haben vorerst die buchhändlerische Verbreitung des versandbereit vorliegenden III. Bandes von Bismards "Sedanten und Erinnerungen" verboten. Wird sich in den weiteren Instanzen diese Fehlurteil gegen den dritten Band wiederholen? Die ganze Welt lächelt: Oh diese Deutschen! Der Deutsche, soweit er ruhigen Bluts ist, zucht die Achseln: man kennt sie ja, unsere Juristen! In Wirklichteit kommt freilich bei diesem Gerichtsurteil der Rechtsverstand ebenso zu kurz wie der gesunde Menschenverstand. Erschrecke der Leser nicht, wenn wir dies ihm nachweisen wollen; die Sache läßt sich leicht allgemein verständlich und entscheden machen.

Der Einspruch der Rechtsvertreter des Kaisers gegen die nunmehrige Veröffentlichung des III. Bandes stütt sich auf das Urheberrecht. Bismard hat nämlich in diesen letten Teil seiner Erinnerungen an ihn gerichtete Briefe des Kaisers sowie von dessen Vater aufgenommen, und Briefe sind unter Umständen Schriftwerke, die den Schutz des Urheberrechtes genießen. Für seine eigenen Briefe kommt zutreffendenfalls der Kaiser als Versasser, für die Briefe seines Vaters als Erbe des Versasser in Betracht. Die sechs Briefe Wilhelms II. — wir haben von ihnen Renntnis nur aus den Prozestberichten sowie aus den ausländischen Veröffentlichungen — fallen, abgesehen vom letten, der einen Slückwunsch zum Jahreswechsel 1888/89 enthält, in die Prinzen- und Kronprinzentage des Kaisers in den Jahren 1887 und 1888; die zwei Briefe Friedrichs III. aus den Jahren 1881 und 1886 gehören gleichfalls der Kronprinzenzeit dieses Kaisers an. Der Inhalt sämtlicher Briefe ist politischer, staatsgeschäftlicher Art. Der erste Brief des Kronprinzen Friedrich Wilhelm (nachmaligen Kaisers Friedrich) vom 17. August 1881 wendet sich gegen die damals in der Presse erörterte Erhebung Badens zum Königreich, der zweite vom 28. September 1886 gegen die von Bismard vorgeschlagene Einleitung des Prinzen Wilhelm als künstigen Thronsolgers in die auswärtige Politik. Von den

Briefen des Prinzen dzw. Kronprinzen Wilhelm (nachm. Raifers Wilhelm II.) beschäftigen sich drei mit den politischen Bedenken des Reichskanzlers gegen die von Hofprediger Stöder betriebene Art der Inneren Mission und gegen die Beteiligung des Prinzen Wilhelm an dieser Stöderschen Agitations-Bewegung; ein Brief ist das Begleitschreiben zu einem dem Relchskanzler unterbreiteten Erlaß, den Prinz Wilhelm für den Fall seiner Thronbesteigung an die deutschen Bundesfürsten zu richten beabsichtigte; ein fünfter Brief knüpst an Bedenken an, die Vismard aus Anlaß von Randbemerkungen des (nunmehrigen) Kronprinzen zu einem politischen Bericht aus Wien geäusert hatte, und vertritt gewisse militärische Ansichten gegenüber den politischen Sesichtspunkten Vismards. Dieser Inhalt der Briefe ist von vornherein zu beachten; man sieht, es handelt sich in keiner Weise um literarische, schriftstellerische Schöpfungen, wie sie das Urheberrecht allein im Auge hat.

In die beiden ersten Bande der "Gedanken und Erinnerungen" hat Bismard gleichfalls Briefe von Kaiser Wilhelm I., Kalser Friedrich III., König Ludwig II. von Bayern ausgenommen. Reinem Menschen ist es damals eingefallen, hiegegen eine Einwendung aus dem Urheberrecht zu erheben. Der lederne Jurist wird einwenden: Wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Der ledendige Jurist zieht aus diesem Vorgang einen anderen Schuß. Er fragt sich: Handelt es sich bei dem jezigen Einspruch überhaupt um den urheberrechtlichen Schuß-Zweck oder soll das Urheber-Recht in diesem Fall nur als Mittel zu einem ihm fremden Zweck, nur als Vorwand zur Verhinderung einer politisch unbequemen Veröffentlichung benutzt werden? Die Antwort kann nach Lage der Sache nicht zweiselhaft sein, und der lebendige Jurist würde in diesem Falle aussprechen: Dazu ist das Urheberrecht nicht da, das ist ein Mißbrauch des Urheberrechts. Daß keines der drei Gerichte sich mit dieser Vorfrage auch nur beschäftigt hat, deutet schon den Grundsehler ihrer Entscheidung an.

Diese Entscheidung grundet sich weiterhin auf das an sich ganz richtige, aber viel mikbrauchte Reichsgerichtsurteil vom 7. November 1908. Darnach sind Briefe als Schriftwerte im Sinn des Urheberrechts nur bann ju erachten, wenn fie fich als eine individuelle Geiftesicopfung darftellen, wenn fie dem Erfordernis der literarifchen Bedeutfamteit genügen, die entweder auf einem originellen Gedanteninhalt oder auf einer besonderen tünstlerischen Formgebung beruhen tönne. Das Urteil des Landgerichts Stuttgart sett an die Stelle der "individuellen Geistesschöpfung" die "individuelle geistige Sätigkeit" und begnügt sich damit, daß in den fraglichen Briefen "die Individualität ihrer Berfasser in einer Inhalt und form bestimmenben, daratteriftifchen form jum Ausbrud tommt", bag biefe Briefe "nach Inhalt und Form ein burchaus individuelles Gepräge tragen". Man ertennt auf den ersten Blid die grundstürzende Abweichung vom Reichsgerichtsurteil. Das geistig Schöpferifce, die literarijche Bedeutfamteit entfällt für das Stuttgarter Gericht völlig, entscheidend ist nur noch das Individuelle. Aber dann müßte jeder gewöhnliche, alltägliche Brief unter das Urheberrecht fallen. Wenn die Frau Stadtglode an die Frau Lästerzunge einen Brief schreibt, so entwidelt sie bamit zweifellos eine "geistige Edtigleit"; dieser Brief wird auch ein "durchaus individuelles Gepräge" tragen, und in seinem Inhalt sowohl wie in seiner Form wird die "Individualität" der Verfasserin "darakteristisch", sehr charakteristisch zum Ausdruck tommen. Niemand aber wird den Brief der Frau Stadtglode wegen seines individuellen, charafteristischen Gepräges für eine Geistesschöpfung ertlären und ihm literarische Bedeutsamteit zusprochen. Verfatt dagegen ein Schriftsteller, ein Satiriter "Briefe einer Stadtglode", dann sind dies literarische Schöpfungen, selbst dann, wenn sie sich an "individuellem Gepräge" und "darakteristischem Ausdruck" mit dem wirklichen Brief einer wirklichen Stadtglocke nicht meffen tonnen. Gang das gleiche gilt von den Raifer-Briefen im III. Band. Gelbftverftandlich sind sie das Erzeugnis einer geistigen Tätigkeit, selbstredend kommt in ihnen die Individualität ihres Verfassers in Inhalt und Form zum Ausbruck, natürlicherweise tragen sie ganz

individuelles Gepräge, aber dies alles macht sie nicht zur Geistes-Schöpfung, verleiht ihnen teine literarische Bedeutsamkeit. Vielmehr sind diese Briefe gar nichts anderes als Zwedbriefe, geschrieben zu einem ganz bestimmten Zwed politischer Klärung, Rechtfertigung, Einflußnahme. Sie sind nicht in sich ruhende geistige Schöpfungen, sondern Außerungen zu einem praktischen Zwed. Als solche können sie niemals unter das Urheberrecht fallen.

Das Landgericht Berlin faßt den Rechtsgrund noch untlaret und noch verzwickter. Danach werden Briefe dann jum urheberrechtlich geschütten Werte, wenn sie enthalten "die erfictliche zwedbewußte oder auch nur zwedentsprechende Ausprägung eines durch Überlegung erkannten Inhalts, und zwar insbesondere dann, wenn sie erkennen lassen, daß sich der Berfaffer bemühte, tein Bort mehr oder weniger oder anders zu sagen, als es geschehen ift, obwohl ibm zahlreiche andere Ausdrucksmöglichkeiten zu Gebote standen", und dies alles findet das Berliner Gericht an den fraglichen Briefen. Bei dieser Begriffsumschreibung müßte man beinabe binter jedes Wort ein Ausrufungszeichen machen, sie ist ein wahrer Rattenkönig von unzutreffenden Merkmalen. Was zunächst den mit "insbesondere" eingeleiteten Satz anlangt, so würde dadurch die Angemessenheit und Knappheit des Ausbrucks zum entscheidenden Grund für die urheberrechtliche Eigenschaft eines Briefes gemacht. Dies ift aber eine quaestio facti, eine Catbestandsfrage, die das Gericht gar nicht entschen tann. Wie sollte ber Richter barüber befinden tönnen, ob der Raifer in den fraglichen Briefen "tein Wort mehr ober weniger" gebraucht hat als notwendig war, und dak er feines "anders" gefagt hat als es geradeso gut batte gescheben tonnen? Wie will das Gericht nachprüfen, ob dem Briefschreiber "andere Ausbrucksmöglickteiten" zu Gebote standen oder ob er mit Überlegung gerade diesen und nicht einen anderen ibm ... w Gebote stebenden" Ausdrud gebraucht bat? Doch der ganze Gesichtspuntt ist für die urheberrechtliche Frage völlig belanglos und unbrauchbar. Es gibt viele flücktige, nachlässige, geschwätzige, weitschweifige Schriftsteller, niemand aber wird ihren Briefen ben urbeberrechtlichen Schutz wegen dieser ihrer Eigenschaft absprechen. Nebenbei gesagt ist es durchaus unzutreffend, daß den Raiserbriefen im III. Band jene Eigenschaft zukäme, die bas Berliner Gericht ihnen andichtet; es sind darin der Worte gerade genug zu viel und bei nicht wenigen Ausbruden ware zu wunschen gewesen, daß ber Raifer von "anderen Ausbrudsmöglichteiten" Gebrauch gemacht hatte. Bon bem allgemeineren Merkmal, bas von bem Berliner Gericht aufgestellt wird, gilt dasselbe, was schon oben zu dem Stuttgarter Urteil bemerkt ift. Eine "zwedbewußte ober wenigstens zwedentsprechende Ausprägung eines durch Aberlegung ertannten Inhalts" tommt jedem Brief eines beliebigen Briefschreibers zu, und wenn das Berliner Gericht meint, einige dieser Raiserbriese insbesondere seien "entfernt von den Briefen des alltäglichen Lebens", so unterliegt das Gericht dabei einer Säuschung. Über das "Alltägliche" sind diese Briese lediglich erhoben durch die Stellung des Versassers und durch die (politische, staatsgeschäftliche) Wichtigkeit ihres Inhalts. Beides sind aber keine Merkmale literarischer Bedeutsamkeit. Sonst müßte man jeden politischen Brief eines Thronfolgers scon als solchen unter den Schut des Urbeherrechts stellen. Ebenso schief ist der weitere Ausspruch des Berliner Gerichts, diese Raiserbriese seien "persönliche politische Bekenntnisschriften". Selbstverständlich kommen in den Briefen die persönlichen politischen Auffassungen des Raifers zum Ausdruck, und bekennt sich der Berfasser darin zu seinen politischen Auffassungen — zu diesem Behuf schreibt er ja gerade die Briefe. Aber "Bekenntnisschriften" find es nicht; nicht das Betenntnis ist ihr Ursprung und Anlaß, sondern ber prattifche Awed, zu bessen Darlegung und Erreichung es unumgänglich ist, daß ber Berfasser seine Meinungen "betennt". Übrigens ist der ganze Ausdrud "Betenntnisschrift" angefichts des porliegenden Tatbestands fremdartig und widersinnig. Wenn das Berliner Gericht meint, der sachliche Inhalt der Briefe "tönnte fast wörtlich als politische Arbeit eines beliebigen Verfassers veröffentlicht werden", so drückt es sich da ungeschickt aus. Falls es "jeder beliebige" Berfasser sein könnte, so würde den Bricken ja das Individuelle kehlen. Das

Sericht will sagen, der sachliche Inhalt der Briefe könnte als selbständige politische Arbeit herausgehoben und veröffentlicht werden, müsse also denselben Schutz genießen wie eine politischwissenschen Arbeit. Auch hierin greift das Gericht sehl. Von einer "Arbeit" hat der Anhalt der Briefe ganz und gar nichts an sich; vielmehr ist gerade dies ihr Mangel und wegen diese Mangels tritt ihnen ja Bismard entgegen und dieses ihres Mangels wegen führt er sie als Beispiele an, daß sie gar nichts Gründliches, Ourchdachtes, Aberlegtes, Erarbeitetes haben, nichts von allem dem, was eine "Arbeit" ausmacht. Eine "Arbeit", die man in der Tat in ein staatsrechtliches Wert übernehmen könnte, ist die lange Belehrung, die Bismard dem Prinzen über die Grundlagen der Reichsverfassung und das Verhältnis des Raisers zu den Bundessürsten angedeihen läßt; der Inhalt der fraglichen Kaiserdriefe aber ist damit auch nicht entsernt zu vergleichen.

Das Berliner Gericht wählt ein Beispiel. Es fagt, man könne biesen Raiserbriefen mit noch weniger Recht die Eigenschaft eines Schriftwerks absprechen, als dem Briefe Beethovens an den Wiener Magistrat, welcher Brief die pädagogischen Theorien Beethovens entwidle, im wesentlichen aber geschäftlichen Inbalt babe; trokbem babe bie preukische Sachverständigenkammer diesen Beethoven-Brief unbedenklich als Schriftwerk im Sinn des Urheberrechts anertannt. Gewiß; aber wie fonnte die Sacpverständigentammer zu diesem Anerkenntnis gelangen? Weil Beethoven, ber Conschöpfer, eine literarische Berfonlichkeit ist, und weil bei literarischen Persönlichteiten, zumal bei so hochgeschätten und vielbewunderten wie Beethoven, jede Spur ihrer geistigen Catigteit mit ber Beit literarisches Interesse gewinnt. Raifer Wilhelm II. aber ift teine literarifche, er ift eine politifche Perfonlichteit; auch bei ihm mag vielleicht alles, was von seiner Hand stammt, Interesse gewinnen, aber nur politisches, geschichtliches oder seelentundliches, nicht aber literarisches Interesse. Politische, gefdidtlide, menfolide Bebeutfamteit fallt aber nicht unter den Schut des Urheberrechts, sondern nur literarische Bedeutsamteit. Bur Verdeutlichung der ganzen Sache bieten sich andere Bergleiche bar. Angenommen, es ware nach ber Revolution im Königlichen Schlosse zu Berlin ber "Sang an Alegir" als unveröffentlichte Niederschrift bes Raisers aufgefunden ober es waren unter ben gleichen Umftanben Reifebriefe bes Raifers von feinen Nordlanbfahrten angetroffen worden und es hatte diese Sachen ein Berlag an sich gebracht, um sie zu veröffentlichen, so batte hiegegen mit Grund und Rug der Schut des Urheberrechtes angerufen werben tonnen. Denn gleichviel welches ber Wert ober Unwert biefer Rieberschriften gewesen ware, es waren literarische Schöpfungen, Erzeugnisse von literarischer Bedeutsamteit gewesen, Schriftwerte, beren literarische Berwertung nach ben allgemeinen Berbaltnissen bes schriftstellerischen Schaffens batte in Betracht tommen tonnen. Die im III. Band enthaltenen Raiferbriefe bagegen waren zwar möglicherweise gleichfalls um Geld verwertbar gewesen, aber nur weil man sie politisch hatte ausschlachten, geschichtsschreiberisch benuten ober journalistische Sensation mit ihnen hatte erregen konnen ober weil ein Sammler sie für ein bemertenswertes "menschliches Dotument" erachtet hätte. Um ihres literarischen Gehalts und Wertes willen aber hatten sie niemals einen Martt gefunden; ihre Bedeutung liegt ausschliehlich auf politischem, geschichtlichem und allenfalls noch auf menschlich-seelischem Gebiet.

Amtliche Schriftsude sind vom Schutz des Urheberrechts ausgenommen, und die Serichte hatten zu erwägen, ob die Raiserbriese im III. Band nicht etwa amtlichen Schriststuden gleich zu erachten seinen. Sie verneinen das, und das Berliner Gericht erklärt ausdrücklich, die Briese seinen vom Raiser bzw. damaligen Prinzen Wilhelm als Privatperson geschrieben und nicht zu amtlichem Sebrauch. Auch das greist sehl. Wenn ein Prinz, der jede Stunde auf den Raiserthron berusen werden kann, mit dem verantwortlichen Staatsmann des Reichs sich über Dinge ausspricht, die innen- wie außenpolitisch von größter Tragweite sind oder werden können, so ist dies keine Privatunterhaltung. Und wenn der Kronprinz des Deutschen Reichs (nachmal. Raiser Friedrich) den Reichskanzler und preußischen

Ministerpräsibenten auffordert, einer Erhebung Badens zum Königreich entgegenzutreten, oder wenn er es nach dem Wesen seines Sohnes für untunlich erklärt, denselben in die auswärtige Politik einzusühren, so ist das kein privater Meinungsaustausch. Bielmehr liegen in solchem Fall Handlungen und Außerungen vor, die sich amtlichen Handlungen und amtlichen Schriftstüden aufs nächste nähern. "Amtlich" im eigentlichen Sinn sind sie nur insofern nicht, als der Briessicher noch keine solche amtliche Stellung einnimmt, daß ihm eine unmittelbare amtliche Sinwirkung möglich wäre. Aber der Sache nach sind diese Briesse durchaus von amtlicher Bedeutung; man darf ruhig sagen, es sind amtliche Schriftstücke in privater Form. Auch unter diesem Gesichtspunkt fallen sie nicht unter das Urheberrecht.

Nach alledem noch der Haupt- und Grundfehler jener gerichtlichen Entscheidungen. Sie setzen ganz außer Augen, daß das Urheberrecht ein Erwerds-Schut-Seset ist ganz genau so wie das Gebrauchsmuster und das Patent. Aur solche Schriftstücke, denen literarischer Erwerdswert zukommt, gleichviel ob derselbe beabsichtigt ist und nuthar gemacht wird oder nicht, können unter das Urheberrecht fallen. Nicht aber kann das Urheberrecht gebraucht werden als Notdehelf zur Abwehr anderen rechtswidigen Mißbrauchs mit fremden Schriftlickeiten, geschweige denn zur Hintertreibung eines sachlich völlig gerechtseiten Gebrauchs selbstempfangener, nicht mit dem Verlangen der Wahrung des Seheimnisses übersander Briefe. Dieser Fall liegt aber hier, wie schon Eingangs erwähnt, vor. Nicht um dem Kaiser oder seinen Erben ein literarisches Eigentums- und Vermögensrecht und den Nutzen der etwaigen Verwertbarkeit dieses Rechts zu wahren, ist der Einspruch gegen den III. Band ersolgt, sondern aus Gesichspunkten, die außerhald aller literarischen Beziehungen und Verhältnisse liegen. Hier dem Urheberrecht stattzugeben ist eine Verkennung des Wesensgrundes dieses Gesetzes.

Es ist wenig erfreulich, daß in einer so klar und einfach liegenden Sache Urteile möglich gewesen sind, die in jedem Bunkt der Rechts-Uberlegung und dem Rechts-Verstand zuwiderlaufen. Aber auch unter einem allgemeinen Gesichtspunkt sind diese Urteile zu bedauern. Gewiß kann niemand wünschen, daß die Gerichte politischen Wandlungen Einfluß auf ihre Rechtsprechung gestatten. Aber wie unter einer Glasglode abgesperrt von allen Zeitvorgängen kann sich der Richter doch auch nicht halten. Es hat etwas Lächerliches, wenn selbst jetzt, da ber Raifer des Thrones und Reiches verlustig ist, das mit ihm sich beschäftigende Werk Bismarcks nicht erscheinen kann um einer Formalität willen. Und die Lächerlichkeit steigert sich ins Närrifche, wenn es außer der Macht der Gerichte liegt, das Erscheinen dieses Werts im Ausland und seine Berbreitung innerhalb Deutschlands im Weg der Rudübersetung zu verbindern Und in diesen vor der ganzen Welt beschämenden Zustand sind wir geraten: der Schweizer, der Italiener, der Niederländer, der Engländer fann uns fennen lehren, was für uns und in unserer Sprache geschrieben, was auch an sich in keiner Weise ansechtbar oder strafbar ist, trokdem aber um der unzureichenden Verstandesschärfe richterlicher Bersonen willen uns vorenthalten bleibt. Habent sua fata libelli. Aber wer hätte gedacht, daß das Vermächtnis Bismards an die deutsche Nation in seinem wesentlichen Schlufteil selbst bann noch begraben bleiben müßte, da die in ihm ausgesprochene düstere Voraussage nur allzu Prof. H. Haug schauerlich sich bewahrheitet hat?



Digitized by Google



Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch bienenden Einsendungen sind unabhängig vom Standpuntte des Herausgebers

#### "Was euch nicht angehört..."

olitisch denkenden und sorgenden Freunden des Deutschtums sind ernstliche Bebenten darüber aufgestiegen, daß die "Einheitsfront" ber Deutschgefinnten gegentüber den drohenden Feinden deutscher Art erschüttert werden könnte, wenn innerhalb der deutschen Christlich-Religiösen eine Spaltung entstünde infolge der Bestrebungen, das Alte Testament von seiner dogmatischen Stellung als christliche Glaubensgrundlage zu verdrängen. Dies lieke sich noch bören, wenn es sich dabei nur um Politik oder politische Diplomatie des Tages handelte; hier aber geht es um Wesentliches, um das deutsche Christen-das Wort der Engel im Faust: "Was euch nicht angehört, müsset ihr meiden; was euch das Innere stört, burft ihr nicht leiden!" Man muß sich von vornherein darüber klar sein, daß es eine wahre Einheit ohne strenge Scheibung nicht gibt. Ohne eine Ausscheibung bessen, "was uns nicht angehört, was uns das Innere stört", kann eine in der äußern Form etwa erreichte Einheit ibre innere Einheitlichteit nicht wahren, ist sie nur eine Schein-Einheit, die von innen her, durch diese innere Uneinheitlichteit, allmählich aufgelöst wird. Einheit muß auf Gemeinsamteit beruhen, und Gemeinsamteit beruht auf Scheidung. "Wer nicht mit mir ist, ist wider mich!" spricht Christus.

Es tut nicht gut, einen Rampf gegen bas Undeutsche zu führen mit undeutschen Truppen im eigenen Heere. Die Tschechen haben den Österreichern üble Streiche gespielt, und der Bolfcewismus in den Reihen der Deutschen hat unsern Niederbruch beschleunigt. Es ist aber noch lange nicht so arg, wenn man die Torheit begeht, mit Undeutschen vermischt undeutsche Mächte lahmlegen zu wollen, als wenn man im innern Wesen des Deutschtums selbst, das in der Geschichte seine Rämpse zu führen, seinen Geist zu bekunden hat, undcutschen, ja widerdeutschen Wesenheiten eine maßgebende Macht überläßt. Dabei muß freilich vorausgesett werben, daß die Überzeugung feststeht: Kern und Wesen einer Kultur sei die Religion, und daß für uns Deutsche als Rulturvolt keine andere als die cristliche Religion in Frage kommen kann. Sann ergibt es sich von selbst, daß wir nie etwas für unsere Art und Kultur zu erreichen hoffen bürfen, wenn nicht ber reine Geift biefer unferer Religion in allen Außerungen, Hanblungen, Rämpfen und endlich auch Siegen die beseelende, bestimmende, eigentlich führende Macht ist. Alle noch so giüdlichen Teilerfolge von heut oder morgen hätten keine wesentliche Bedeutung, wenn sie errungen würben aus einem unreinen, ungefesteten, unebrlichen Geiste, ber es aus etwelcher "Opportunität" vermeibet, vor allem bas zu sein, bem er Reich und Sonne in der Welt gewinnen will.

Ober will man sagen: bis zur Erreichung der Reinigung und Festigung unserer beutschen Religion sei es noch ein weiter Weg; darüber seien die Forberungen des Tages nicht

zu versäumen? Gewiß nicht! Aber noch weniger darf es unterlassen werden, je weiter der Weg ist, um so eher mit dem Beschreiten sehr ernstlich zu beginnen. Das ist und bleibt das Hauptgeschäft, die eigentliche Aufgabe: dies zu sich selber Kommen des Deutschtums in einem seiner Art religiös entsprechenden Christentum.

Das ist ja eben das Große an unserem Volkstum, daß es, um eine ihm rein entsprechende Religion sein eigen nennen zu dürfen, das Christentum selber reinigen muß, daß also, damit dies Deutschum zu sich selber kommen kann, Christus selbst — für unsere religiöse Vorstellung — zu sich selber kommen muß. Wie weit der Weg sein möge, die diese Erkenntnis ein völkisches Kulturgut werde: es ist wahrlich nicht so schwer, als Erlebnis menschlicher Seele, das reine Bild des Heilands sich vor Augen zu stellen und ins Herz zu sassen. Wer einmal vor ihm gestanden, wie Faust vor der Natur stehen wollte: "ein Mann, allein", ohne alle Vorurteile, Lehrmeinungen, An- und Einbildungen, der wird keinen Augenblick mehr an ein Alles Testament denken, dessen von bedürfte, um an diese einzige heilige und lebendige Persönlichkeit zu glauben. Diese Stellung hat die deutsche Seele von je gesucht, und in diesem Suchen nach dem reinen Christus hat ihre tiese Religiosität bestanden. —

Es wird überall nicht nuglos sein, über die Bedeutung der Scheidung für die Einheit wie ber Religion für die Rultur fich zu verftandigen; aber in diefem Falle der Ausscheibung des Alten Testamentes aus den deutsch-driftlichen Glaubensgrundlagen sollte es genügen, nur genau zu wissen, was überhaupt damit gemeint ist. Nämlich keineswegs eine gänzliche Verwerfung — bas wäre ebenso vermessen wie töricht! Nur was barin als eine uns grundfremde Gottesvorstellung, die des rächenden und rechnenden Gottes, und eine bementsprechenbe "Moral" sich kundgibt, nur das ist und war von je eine gleich große Gefahr für den deutschen Geist wie für den dristlichen Glauben; und nun und nimmer sollte das als unsere eigene Glaubensgrundlage gelten. Oarüber hinaus aber enthält das Alte Testament doch die reiche Fülle psalmistischer und prophetischer Aussprüche, den religiösdichterischen Gefühlsausdruck überzeitlichen und übervölkischen Gottesglaubens, woraus so unenblich viele fromme Seelen sich Wohltat, Trost, Erhebung, Verbindung mit dem Göttlichen gewinnen konnten. Dies bleibt, nach Ausscheidung alles "uns nicht Angehörigen", als eine gewaltige "Einheit" menschlicher Religiosität, die man sich sehr wohl zu einem unvergleichlichen Andachtsbuche zusammengestellt denken dürfte; wie ich das schon in meinem Aufsake: "Alttestamentliche Heilandsworte" (Tägl. Rundschau v. 27./28. 12. 1920) türzlich ausgesprochen babe.

Im übrigen besitzen wir beutschen Christen doch noch ein ganz anderes "Altes Testament", das wir uns nicht nehmen lassen wollen: das ist das Geisteswerk unserer großen Apstiker. Mit dem lebendigen Christus der Evangelien als persönlicher Erscheinung der reinen Gottesidee verbunden ist dies unseres Glaubens wahre Grundlage, ganz uns eigen, deutsches Christentum, als Kern und Seele der für unser Volkstum erhofften Religion der Zukunft.

Bapreuth, 12. 1. 21.

Hans von Wolzogen



# Dildende Kunst, Musik

#### Bier Lebensbilder

an hat in ben letten Jahren in unserem deutschen Geistesleben immer wieder ben Namen des Bengalendichters Rabindranath Tagore in rühmlicher Weise nennen hören, besonders seitdem er im Jahre 1913 durch den literarischen Nobelpreis ausgezeichnet worden. Aun unternimmt es Emil Engelhardt, diese ungewöhnliche Erscheinung insgesamt den Deutschen nahe zu bringen: den Dichter und Denker ebenso wie ben Menichen ("Rabindranath Cagore als Menich, Dichter und Philosoph", Berlin 1921, Furche-Berlag, geb. 60 M). Es ist für Europäer nicht leicht, sich auf indische Geistigkeit sachgemäß einzustellen; und man tut recht wohl daran, dem gar so leicht umgefärdten Neubuddhismus oder der neuen Theosophie mit Borsicht zu begegnen. Es tommen da mitunter Gebilbe beraus, die letten Endes weder indisch noch europäisch sind, besonders weil uns nordischeren Menschen die tropische Abgestimmtheit der Nerven und des Blutes fehlt, die für jene Geistesverfassung eine Urt Vorbedingung ist. Engelhardt hat nicht unrecht, wenn er aus eigener Erfahrung vermutet, daß nur solche einigermaßen an die großen Inder herankommen, die einige Beit in ben Eropen gelebt haben. Bulett bat ja Graf Repferling ben Berfuch gemacht, Die großen Rulturen und Religionen Afiens mit europäischem Denten und Empfinden zu erfassen. Es mögen dabei artige und auch geisthaltige Reiseplaudereien und persönliche Eindrücke Wertvolles bieten; jedoch der Beigeschmad des Merkwürdigen und Fremdartigen, auch des Personlichen wird sich nie völlig überwinden lassen. Es besteht darin sogar der eigenartige Reiz dieser Art von geistiger Einstellung; angeregt und belebt kehrt der denkende und fühlende Weltsahter aus solden Fernen in die Rultur und Geistesluft der Beimat und an seine eigentlich beutschen Pflichten zurud.

Dies vorausgesett, tonnen wir auch einer Beschäftigung mit dem bedeutenben bengalischen Sichter (Tagore, verengländert, wird übrigens Tagur ausgesprochen) Körderung abgewinnen. Der beutsche Berfasser bes vorliegenden Lebensbildes hat sein Bert zugleich mit reichen Abersekungsproben burchwirtt, die er träftig einzudeutschen bemüht war, wobei er sogar oft ben Reim benutte. Ich wage nicht zu urteilen, ba ich die Vorlage nicht kenne, wie weit ibm dies gelungen ist. Es gehört schon ein ganz ungewöhnliches sprachliches Einfühlungstalent bazu, so eigenartige Dichtung nachzuschaffen und beutschbürgerlichen Unterton zu vermeiben. Auf alle falle sind wir aber bem Verfasser für diese Belebung bes Buches bantbar. Auch sonst liest sich das Wert sehr leicht und angenehm, ob er nun vom Leben des seingebildeten Inders, von seiner reichaltigen Dichtung oder von seiner tiefgründigen Weltanschauung sprickt. Einmal faßt er seine tiefe Berehrung des Dichters in ein paar Sage zusammen, die bas Wirten biefes abgeflärten Geistes sehr schon tennzeichnen: "Die wahren Dichter haben alle burch ihre Tiefen- und Innenschau die Kraft zur Beilung der Menschheit gefunden. So ist auch Tagore Dichter, Rulturfrititer und Führer zur Bobe in einem, ein Seber und ein Beiler. Dieser ichopferische Mensch ist ein Priester einer reineren Menschlichteit, ber bas Leben tennt und verstebt. Und ber auch die Menschen versteht mit all ihrem Leid, ihrer Schwäche und Schuld. Das Umfassenbe seines Dichtens und Denkens, das Ausschöpfen aller letzten und feinsten Möglichteiten in Wort und Con, das Einfassen der innersten Regungen und schattenhaften Enipsindungen des Menschenherzens in Vers und Prosa stellt ihn unter die ganz Großen." Und so möchte Engelhardts Buch auch für unsere aufgewühlte Zeit ein Wegweiser sein, nicht nur zu Rabindranath Cagore an und für sich, sondern auch zu den hoheitsvollen Ewigkeitswerten schlechthin, die von dieser Persönlichkeit ausstrahlen.

Die äußere Erscheinung des indischen Ariers wird in folgender Weise gezeichnet: "Diese gepflegte Gestalt mit dem wallenden angegrauten Lodenhaar und dem langen schönen Bart, die hohe, sast verklärte Stirn und die stolze edle Nase, dieses samtene adelige Auge — das alles ist nicht Abbild eines Pogi, der wie ein Halbwilder unter die Tiere und ins Didicht gegangen ist. Hier ist ein Vertreter höchstentwickelter beseeltester Männlichteit und Menschlichteit. Die schlicht vornehme, ganz außergewöhnlich geschmadvolle und stilsichere Einrichtung von Tagores Schule in Schantiniketan verrät einen so sein gepflegten Seschmad und einen lebendigen Sinn für Schönheit in der Alltagsübung, daß wir uns nur wünschen können, alle unsere Schulen und Wohnungen möchten so geschmadvoll eingerichtet sein wie jene. Und Tagores Rleidung, dem Landesüblichen angepaßt, ist von einer vornehmen und geschmacssicheren Schlichteit. Man merkt dem allen an, daß hier ein Mensch seine Welt aus seiner Seele gestaltet hat. Nicht im mindesten aufbringlich, sondern ganz selbstverständlich und wohltuend unmittelbar empfindet man, daß hier eine Persönlichkeit, ein ausgeglichener Mensch von quellender Innenkraft seine Umgebung aeprägt bat."

Wir begreifen sehr wohl, daß alles, was an Ebelsinn jeht wieder aus dem zusammengebrochenen und verwilderten deutschen Volk emportrachtet, sich nach Bundesgenossen und ermunternden Vorbildern umsieht. In solchem Zusammenhang ehren wir auch diese Bemühung um einen edlen arischen Geistesverwandten. Doch wollen wir darüber nicht vergessen, daß wir doch schließlich das Tiefste aus unserer so überaus reichen deutschen und germanischen Natur und Kultur hervorholen können, wenn wir nur mit dem rechten Blid und den rechten Mitteln in unsere seelischen Tiefen eintauchen.

Weit gewaltiger war auf unser deutsches Seelenleben schon seit Jahren die Einwirtung ber neueren Russen und darunter gang besonders eines Dostojewsti. Es ist zu bezweifeln, ob diese Sinflusse auf unser mannliches germanisches Denken auf die Dauer segensreich und ftahlend sind. Zedenfalls ist es an der Beit, diesem Hauch aus Often gegenüber sich mit Gelbstbesinnung zu wappnen. Wir bewundern die bobrende Psphologie dieser großen Russen; aber ibrer ziellosen seelischen Bergliederung gegenüber richtet sich etwas in unserem deutschen Wesen endlich doch abwehrend auf. Der Russe ist sehr leidensfähig; er weiß das Weh der Menscheit und insbesondere die Schwermut der russischen Seele mit wundersamer Weichheit nachzufühlen und ergreifend zu gestalten. Nicht in demselben Rage aber hat er den männlichen Willen, biefes Leid umzuschmieden in sieghafte Buftande. So hat auch Doftojeweti mit feinen notleibenben Brübern im Zuchthaus gelebt, hat mit ihnen gegessen, geschlafen, gearbeitet, wic er selbst in seiner aufrichtigen und einfachen Art im Tagebuch eines Schriftstellers (1880) hervorbebt. Bedoch über bem tiefgrundigen Pipchologen ober Seelenzergliederer überfeben wir leicht das Religiöse in diesem Dichter. Dieses Religiöse hinwiederum hat durchaus russische Färbung, verbindet sich auch mühelos mit dem Nationalrussentum oder dem gläubigen Panflawismus biefes großen Geftalters.

Aber dies alles hat uns des Dichters Tochter vor kurzem ein Buch vorgelegt, durch das wir recht eigentlich einen lebendigen Begriff von Dostojewski erhalten. (Dostojewski. Geschilbert von seiner Tochter Limée Dostojewski. München, 1920. Reinhardt.) Die Berfasserin holt ziemlich weit aus, indem sie mit der Abstammung ihrer Familie aus Litauen beginnt, wobei sie Wert legt auf das normannische Blut. Immer wieder tehrt sie gern auf diese Abstammung zurück und erklärt manche Charakterzüge ihres Baters aus dessen zussenschafter Blutmischung.

Man ist erstaunt, wenn man d. B. liest: "Der Charafter meines Vaters ist ein echt normannischer Charafter; sehr rechtschaffen, sehr gerade, offen und kühn. Dostojewski sieht der Gefahr ins Gesicht, weicht vor ihr nicht zurück, versolgt unermüdlich sein Viel, indem er alle Hindernisse beseitigt, die er auf seinem Wege sindet. Seine normannischen Vorsahren haben ihm eine ungedeure moralische Kraft vererbt, wie man sie selten bei den Russen sindhet, diesem jungen und solglich sehr schwachen Volke." Wir sehen dann im Lauf des Buches, wie sich der "Litauer" oder "Normanne" immer mehr ins Russische kieligiosität mitwächst. Gegen Schluß nennt sie dieses von ihrem Vater so geliebte russische Resigiosität mitwächst. Gegen Schluß nennt sieles von ihrem Vater so geliebte russische Volk, sagt sie, "fühlt sich in seinem Stolze auss tiesste verleit dei dem Sedanken, von einer Jandvoll Träumer und Ehrgeiziger regiert und deren Launen unterworfen zu sein; es kämpste gegen die Radetten und fährt fort, gegen die Volksewiti zu tämpsen; es verteidigt sein Ideal, seinen großen christlichen Schaß, den es sür die Zukunst bewahrt, den es später der Welt mitteilen wird, wenn die alte, aristokratische und feudale Sesellschaft endgültig zusammenbricht."

Das Vorwort des Buches ist aus der Schweiz datiert, wo die Verfasserin als Verbannte lebt; ihr ganges Vermögen ift in den ganden der Bolichewiften geblieben, und fie ift gezwungen. selber ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Go können wir Westeuropäer natürlich nicht feststellen, wie weit aus dieser Darstellung und bei solchen Außerungen persönliches Empfinden den Tatbestand farbt. Das Buch muß bemnach mit einigem Vorbehalt gelesen werden. Go a. B. in den Bemerkungen über Turgenjew und seine Gegenfählichteit zu Dostojewsti; auch in ibren Bemerkungen über den vermeintlichen "Snobismus der baltischen Barone" (Seite 259). der in Rugland angeblich "das größte Unbeil" angerichtet habe. Aus sachtundigen deutschen Rreisen konnte barauf erwidert werden, daß der baltische Abel allerdings stolz war auf seine Unabhängigkeit, oft glanzende Angebote des Raiserhauses abgelehnt und sich nie por Citeln und Rapitalisten gebeugt hat. Unders allerdings waren die sogenannten "Petersburger Deutichen", die von den echten Balten ob mancher Gefinnungslosigfeit im Grunde verachtet wurden. denn sie waren oft royalistischer als der gar selbst und hatten vom Deutschen nur den Namen behalten, dem sie etwa ein "off" anhängten. Doch waren sie teineswegs alle feudalen Urfprungs, viele sogar germanisierte Letten und Esthen und standen dem baltischen deutschen Abel und dem deutschen Dichten und Denken meist feindlich gegenüber. Wie weit auch Diefe Kreise, die immerhin noch ein Element der Ordnung und des Fleißes im zerfallenden Chaos des Russentums darstellen mochten und daher dennoch als unentbehrlich empfunden wurden. ein Gegenstand des Neides und der Verleumdung der Slawophilen waren, kann natürlich bochstens vermutet, nicht festgestellt werden. Und so ließe sich von fachmännischer Seite ber manche Einzelheit des überaus fesselnden, schlicht und wahrhaftig geschriebenen, doch perfönlich gefärbten Wertes beanstanden.

Das Reinmenschliche in Dostojewstis Wesen bleibt in alledem das eigentlich Anziehende. Ergreisend ist es, die leuchtende Totenseier zu lesen. "Es war der wahrhaft dristliche Tod, wie ihn die orthodore Rirche allen ihren Gläubigen wünscht, ein Tod ohne Schmerz und ohne Scham", wie ihn die Verfasserin hervorhebt. Ein ungeheures Trauergeleite brachte die Leiche in das Alexander-Newstitloster, wo Studenten in lebhaftester persönlicher Anteilnahme die ganze Nacht die Trauerwache hielten. Auch in diesem Schußtapitel betont die Verfasserin noch einmal die religiöse Aufgabe des Russentums. "Die russische Revolution bedeutet das Erwachen ganz Assiens. Wir werden Schähe des Slaubens dort entdeden, beredte Apostel aufsinden, die gegen den Atheismus Europas zu kämpsen wissen und es von seiner tödlichen Krankheit heilen werden."

Damit wird also dem russischen Geiste eine Aufgabe zugewiesen, die mit nicht weniger Recht vom deutschen Idealisten für sein eigenes Bolt in Anspruch genommen werden tann.

Immer wieder seit Fichte haben ernste und edle Führer der Deutschen mehr nationale Würde und ein stärter ausgeprägtes Gefühl für unsere besondere seelische Sendung verlangt. Zu diesen Kulturkrititern und unermüdlichen Anregern gehört auch Paul de Lagarde. Es ist erstaunlich, daß dieser hervorragende Charakterkopf jeht erst von Ludwig Schemann eine gründliche Würdigung ersahren hat. Unter dem Titel "Paul de Lagarde. Ein Lebensund Erinnerungsbild" hat dieser bekannte Vorkämpfer Gobineaus nun auch diesem vielgenannten und wenig gekannten Deutschen ein sehr beachtenswertes Buch gewidmet (Leipzig, 1919, Erich Matthes).

Schemann hat eine bewunderungswerte Einfühlungstraft. Er gibt sich ber Perfönlichteit, die er zu gestalten unternimmt, nicht nur mit Gefühl und Verstand, sondern zugleich mit ganger Erlebnistraft hin: er lebt mit seinem Helben. In ber Borrede betont er selbst, daß ein Unhauch des Helden seines Buches auf ihn übergegangen sei. "Wie nur je im wirklichen Leben, habe ich diesen als gegenwärtig empfunden; ich sah, ich hörte ihn im Geiste, wie vor 30 und 40 Rahren, und mein größter Wunsch war es, meinen Lefern von ber Wärme, die aus seinem Blid, seiner Stimme auf mich einströmte, mitgeben zu tonnen." Wir burfen wohl sagen, bag dies dem Verfasser durchaus gelungen ist. In sechs Abteilungen betrachtet er Lagardes Leben, ben Gelebrten, ben religiöfen Denter und Neuerer, ben Bolititer und Babagogen, und ichliekt mit einem zusammenfassenden Rapitel über die Gesamtgestalt und den deutschen Mann das gewichtige Buch ab. Schemann steht ber allbeutschen Dentweise nabe und macht aus seiner scharfen Stellung gar tein Behl. Auch ift er geschult genug, tritische Beleuchtungen zaglos und frei in sein Wert einzufügen, um den oft recht berben Göttinger Gelehrten und Rampfer ju tennzeichnen. Obicon nach einer Bestimmung Lagardes bie auf der Göttinger Bibliothet lagernden Briefbestände erst zwei Jahre vor seinem hundertjährigen Geburtstage dort an Ort und Stelle bem Benuter überlaffen werben durfen (alfo um 1927), hat Schemann boch recht daran getan, nicht bis dahin zu warten, sondern durch seinen Hinweis auf diesen Kulturbenter gerade jett die zerrissene Gegenwart zu befruchten. Und die Freunde und Renner Lagardes, obenan feine ehrwürdige, inzwischen verstorbene Witwe, baben benn auch bem Verfasser ihren vollen Segen mit auf den Weg gegeben.

Den bedeutenden Gelehrten Lagarde und auch seine Gesamtpersönlichkeit kennt das große deutsche Volk nur wenig. Verbreitet sind seine "Deutsche Schriften", von denen der Verlag Eugen Diederichs eine hübsche Auswahl veröffentlicht hat. Man ist auf das höchste erstaunt, beim Durchblättern dieses Vuches immer wieder auf Sähe zu stoßen, die geradezu sür die unmittelbarste Gegenwart geprägt scheinen. Sis ist in diesem Mann etwas vom "ewigen Deutschen", das immer wieder in den Zeiten der Not hervordricht, wo völkisches und religiöses Empfinden zusammenzuwirten pflegen. Lagarde ist an sich nicht leicht zugänglich, weil sich manches zeitlich Begrenztes und gleichsam Schrullenhaftes in seine großzügigen Gedanken und Bekenntnisse einmischt. Auch Schemann sagt: "Nicht durch ein weit geöffnetes Eingangstor, sondern durch eine Hede von Gedörn und Gestrüpp gelangen wir in diesen reichen Fruchtgarten; und ehe wir sein Jaus betreten, haben wir uns über mancherlei Schutt — friedliches oder seindliches Kerumschlagen mit abgetanen Zeitgrößen, auch wohl gelegentlich allerpersönlichste Idiospnkrasien, — den Weg zu bahnen. Was aber drinnen ertönt, ist am allerletzten eitel Harmonie, ganz abgesehen von dem herd Eigenartigen des Stiles, der nicht selten an die alten Tonarten und Schlüssel erinnert."

Es ist diesem gediegenen und gefühlsstarten Werte Schemanns, dessen Bayreuther Kulturideale öfters hindurchschimmern, weiteste Verbreitung zu wünschen, obschon man voraussieht, daß bei der eigenen Kämpferstellung des Verfassers das Buch in manchen Kreisen gründlich totgeschwiegen werden dürfte. Andererseits ist diese persönliche Färdung, besonders im Anhang, für den unbefangenen Leser ein Reiz für sich.

Jedenfalls glauben wir auch heute mit Lagarde und halten es in einer Hauptsache genau

40 Bier Lebensbilber

wie er, der einmal schreibt: "Ich werde nicht müde werden, zu predigen, daß wir entweder vor einer neuen Zeit oder vor dem Untergang stehen. Vorläufig glaube ich noch, daß Deutschland das Jerz der Menscheit ist. Darum glaube ich auch vorläufig noch an die Pflicht, Deutschland über die Lage der Dinge zu orientieren."

Von hier aus ist nun zu dem freilich ganz anders gestimmten, doch nicht minder ibealistischen Philosophen und Rulturdenter Rudolf Eucken tein großer Schritt. Auch er gehört zu jenen Deutschen, die seit Jahrzehnten, in einer nicht herben, vielmehr freudigen und ermunternden Conart, die Deutschen an ihre Seele, an ihre geistige Aufgabe erinnert haben. Doch erst seit dem Jahre 1908, als man ihm den literarischen Nobelpreis zuerkannte, ist dieser lebensvolle Philosoph und Ethiker eigentlich in weiteren Kreisen bekannt geworden. Wir sind bem Verfasser der "Lebensanschauungen der großen Denter", die wohl sein bekanntestes Buch sein durften, herzlich dantbar, daß er uns nun in einem nicht sehr umfangreichen Buche seine "Lebenserinnerungen" geschentt hat (Leipzig 1921, Roebler). Bir feben ben Oftfriefen aus seiner Baterstadt Aurich hineinwachsen in die Gymnasial- und Universitätsjahre; wir sehen ibn nach turzer Wirksamteit in Berlin, Husum und Frankfurt zu Basel gleichzeitig mit einem Friedrich Niehsche die Dozentenlausbahn glüdlich aufnehmen und dann schon im Jahre 1874 zu Jena die Stätte seiner Wirksamkeit finden, der er treu geblieben ist bis zur letzten Beit. Dies ist das persönlichste seiner Werte, gleichsam eine Einführung in sein Werden und Wachsen, in sein Ringen um eine der großen idealistischen Überlieferung zwar getreue, aber doch eigenartig geprägte Weltanschauung. Die Darstellung ist einfach und offen und gibt dem Leser neben dem Perfönlichen zugleich einen Aberblid über die kulturgeschichtliche Entwicklung ber legten Jahrzehnte. "Ich kann nicht von großen Caten berichten," schreibt der hochbetagte Philosoph, der soeben seinen funfundsiedzigsten Geburtstag feierte; "ich war auch nicht an bedeutenden politischen Wendungen beteiligt; aber ich tonnte den inneren Lauf des Lebens verfolgen und darüber hinaus für notwendige Forderungen wirken." Und darin umgrenzt sich in der Tat Eudens schöne Doppelwirtung: neben dem Ausbau einer eigenen Philosophie, die etwa auf Fichte zurückgeht, strahlte der Ethiker gleichzeitig seine sittlichen Forderungen aus und wirkte im Rampfe gegen die Veräußerlichung des Lebens auf seine Schüler und auf weite Laienkreise sehr belebend. So zieht sich durch dieses Erdenwallen eine Linic von überaus edler Einfachheit. Und das Werk tlingt in Conen der Dankbarkeit aus: "Daß ich aber dazu die nötige Rraft und Frische besitze, das verdante ich an erster Stelle der glücklichen Gestaltung meiner personlichen Geschide. Ich muß es als eine große Gunst betrachten, daß ich zunächst burch das Verhaltnis zu meiner Mutter eine seelische Vertiefung erhielt, der auch die Weihe bes Schmerzes nicht fehlte, und daß ich dann durch meine eigene Familie und im eigenen Hause ein schönes, reiches, geistig bewegtes Leben führen burfte." Wir wunschen bem Berfasser von Herzen, daß sein vornehm durchgeführtes Leben harmonisch zu Ende klingen, und daß die deutsche Welt sich in seinem Geiste weiter bilden moge.

Es wird nun letten Endes darauf ankommen, ob sich Neubeutschland fernerhin von der Fremde her zu stark beeinflussen oder gar verwirren lassen wird oder od endlich jene Bewegung schöpferkräftig einsetzt, die wir alle ersehnen: eine große, kräftig durchgeführte Bestunung auf unser eigenstes deutsches Wesen und Vermögen.



#### Knut Hamsun

eute erst, da des jüngsten Nobelpreisträgers Shrung einlädt, Umschau zu halten über die Werte des nach Ibsen größten norwegischen Dichters, ist es möglich, Knut Hamsun als Menschen und Schaffenden gerecht gegenüberzutreten. Denn sede Betrachtung seiner Romane, Oramen, Novellen blied notwendigerweise Stückwert, weil die Schöpfungen, herauswachsend aus dem unfertigen Leben des Dichters, immer nur einen Teil, einen Abschnitt seines Seins und Wesens offendarte. Jeht, da sich sein Kampf um die Weltanschauung zum ruhevollen Besitz der Welteinsicht und Weltweisheit entwickelt hat und die Läuterung der Gefühlsstürme in das rhythmische Schwingen eines ewigkeitsverbundenen, alleinheitlichen Gefühlsmeeres vollendet ist, fällt es wie Schuppen von den Augen des Betrachters diesem Leben und Werte gegenüber: all dies Werden und Kämpfen erscheint als eine stete Entwicklung so einfach, klar, selbstwerständlich, wie die große Natur ringsum.

Eine Urtraft sturmte einst in das Leben hinaus, gegen Leben und Alltag an. Die grenzenlose Gewalt und zügellose Wildheit der Leidenschaften, die fessellosen Triebe der Sinnlichkeit und die Gier, Leben und Weib einzusaugen, zu umfassen in amoralischer Fülle und Freiheit, die fiebrische Unruhe empfindlichster Nerven und die immer wache Tätigkeit einer brunftgeschwellten Phantasie konnten ben Träger Dieser Kräfte nur im Gegensak zur banalen Wirklichkeit, jum Durchschnittsmenschen bringen. Diefer Gegensat verbundete fich mit bem beweglichsten Geiste, bem schärfften Wike und ber maklosesten Verzweiflung. Das Sein war ihm nur Wirrfal und Chaos, war in ihm fo fehr außer Rand und Band, daß ihm vor ihm felbst grauste. Einzige Nettung blieb die Narrenkappe und Narrenschelle, blieb dem Alltagsmenschen ins Gesicht zu schlagen in John und wahnsinnsverzerrtem Schmerz. Das Satanische aus ben elementaren Diefen ber menschlichen Natur mit graufamer Wollust zur Berrichaft zu bringen in Bosheit, Tude und Buten gegen Liebe und Geliebte, buntte Aufgabe für bie ichaffenden Rrafte. Samfun gab sich in seinen ersten Werten ganz bin den Grimassenstimmungen, in benen sich sein Ich und die Umwelt verzerrt barbietet auf Grund seines seelischen Buftandes, einer Verwirrung in seiner Natur, ber caotischen Stürme von Blut und Leibenschaft. Der Mund war, nach Bebbel, im Solbe bamonischer Gewalten. Bollftanbig ließ sich diese Seele freilich nicht unterdrücken von der Groteste, der Tragitomödie des Rampfes um bas tägliche Brot und um Anerkennung. Sie klagte zwischen ben toll begenden Fieberdelirien eines qualvoll gepeinigten und sich selbst peinigenden Menschen aus in lyrischen Rhythmen, sie gab sich hin an zarteste, leuchtende, klingende Träume und verflog sich ins Land der weiten Schau. Freilich nur, um stets wieder aufzuwachen im schauerlichen Alltagegrau. Um diefen Widerspruch zwischen Innen- und Augenwelt nur immer wieder als eine stetig neue Verwundung, Lasterung, Ertrantung, Selbsttötung zu empfinden und sich an die Lebensenergie, den Selbsterhaltungstrieb zu klammern, weil sonst die Berzweiflung und das Chaos der Triebe aur Gelbstvernichtung trieb.

Das war der junge Knut Hamsun, der Hamsun der "Mysterien", deren psychologischer Impressionismus sein Innerstes enthüllt als einen blutenden, wundenzersetzten Kadaver, den einzig noch das Künstlerische vor dem Untergang im Nichtmehrbewußtwerden rettet. Dieser Hamsun schritt an den Grenzen des Wahnsinns hin. Weil ihm aber die Natur das Vermögen der Selbstbeobachtung und der Gestaltung gegeben, ward er zum Bändiger aller Triebe, die zur entsesselten Ausstellen, und ward die Vivisettion der eigenen Seele letzten Endes zu errettendem Betenntnis.

Die Krisen wandten sich nun gegen die Umwelt. Das Ich ward abgetan und blieb ben zuströmenden Entwicklungen, den Besehlen der eigenen Blutquelle überlassen. Der Kamps mit der Ausenwelt muste durchgesochten werden: in massoser Polemik, in rachgieriger

Satire an Heimat, Vaterland, Menschen und Mitteln, an Christiania, "dieser seltsamen Stadt, die niemand verläßt, ehe sie ihn gezeichnet hat". Sein Hohn galt Norwegen und dessen braven Bürgern. Tobseind ist er in den Romanen "Neue Erde", "Redakteur Lynge", in den Oramen "An des Reiches Pforten" und "Abendröte" allen Menschen, die nicht ehrlich und ohne Scheu den Rampf aufnehmen mit dem Welträtsel. Todseind allen Deuchlern und Cliquenmenschen, allen Alltagsnaturen, Berussengherzigen und Naturbeschränkten, allen Philistern in Männer- und Frauentracht. Ohne dabei belehren zu wollen. Er hat es nur zu sehr erlebt und erkannt, daß dieser Menschenmasse nicht zu helsen ist. Also bleibt jeder Versuch, als ethischer Prediger zu wirten, lächerlich, und es bleibt nur die von seinem gewaltigen Talent unterstüßte, hinreißende Ofsenbarung eines allgemeinen Etels übrig mit der Facel der Stepsis oder mit den Nadelstichen einer hellhörigen Ironie, aus einem vultanischen Temperament heraus und mit dem Willen, nicht vom Streben nach der Eroberung des Alls zu lassen.

Denn allgemach steigt er aus den düsteren Tiefen des "Hungere" empor zur Befreiung der Materie. Durch die Flucht aus der Stadtwelt in die Natur. Wie immer, wenn rettungslose Seelennot das Innere des schöpferischen Menschen auseinandertreibt. Und von diesem Augenblick an beginnt Hamsun zu wachsen, wird ganz Ich und ganz einsam. Die Läuterung beginnt, und fernad versinken bisherige Bilber. Ablassend von Satire und Sesellschaftskritik, vom Brodeln der Widersprüche, verzichtend auf alle Selbstanalpse und Selbstauälerei gibt er sich nun nur hin seinen reinen Sesühlsmächten, der Musik seines Blutes und seiner Sehnsucht süksesten Träumen. Er wirft sich ganz dem großen "Pan" in die Arme, nur noch erlebender, liebender Mensch.

Und schafft sein schönstes Buch "Pan", durch das er sich die Grundlage für sein Berhältnis zur Welt erobert. In offenbarer Selbstbiographie findet der Jäger am Waldesrand, ein norwegischer Franzistus von Assifi, die Einheit mit dem All, mit der Natur und wenigstens cinen Bezirk im menschlichen Sein und Ich, der ihm ganz zugehört. Denn kaum sett die Berbindung mit den Menschen neu ein, steht auch die Passion wieder auf und zerrüttet den ruhigen Gang seines Schickals mit der furchtbaren Last einer Doppelliebe: zu der Dame von Welt und dem Rinde der Natur. In diesen Gestalten wird die blutende Zerrissenheit des Dichters lebensvolle Form: awischen der Welt der Kultur und der Einsamteit der Natur zerrt ihn sein Leben hin und her. Es bleibt seine ewige Enttäuschung, die nur die Weisheit des Alters überwinden kann, bag er sich weder in der einen noch in der anderen zu vollenden vermag: weil in ihm ein Blut regiert, das über die einengenden Geseke der Rultur in entscheidenden Augenbliden ftets hinwegfturmt, wovon die wunderfuße Gefchichte einer Liebe "Bittoria" bauerndes Beugnis ablegt, oder das die Einsamkeit der Natur auf die Dauer nicht erträgt. Der scharfe Blid fieht überall die Grenzen: am furchtbarften in der Welt der Wirklichkeit, die ihm bis zur gemeinsten Erivialität und trivialsten Gemeinheit nahekommt, in der "Rönigin von Saba". Solange er absolut im Banne seines Blutes ift, tann er sich nicht loslösen von den Martern der Sinnlickeit, den Nervenwidersprüchen. Es bleibt einzig die Flucht in noch größere Einsamkeiten, in noch kulturfernere Natur, als die Heimat bieten kann.

Er beginnt, durch die Welt zu schweisen, jagt Illusionen nach, schäumend vor Phantasie und berstend vor Sehnsuck. Ein Bruder Gorkis, wandert er hungernd, elend, im Dienste niedriger Arbeit durch die Länder: Amerika, Texas. Als Fischer lungert und qualt er sich auf einem alten Aussenschieft, Kabeljau fangend, in Neufundland herum und löst sich auf in die grenzenlose Monotonie des Meeres. Die endlose graue Öde des Wassers ruft nach Ergänzung in der Buntheit des Orients, in den Märchen von Tausend und einer Nacht. Er klettert im kaukasischen Nomadenbergland, zwischen den Eisgipfeln des Rasbeck umher und nimmt in ziellosem Umherschweisen das All in sich auf: da endlich wird er dar aller Bitterkeit. Ab sinkt von ihm die Widerspruchsqual moderner Kultur und Zivilisation, die Passionsnot der Weibes-

liebe; er wird innerlich frei und groß. In den Wanderjahren redt sich der Dichter Hamsun binaus über seit und Mitmenschen.

Als er heimkehrt, kann er sich still und durückgezogen auf einen Hof sehen und Landmann werden, eine Familie gründen, Wurzel sassen, in Frau und Kindern ausgehen, kann er das Weltleid, das ihn versolgte, überwinden und zu optimistischer Weltauffassung als jubelnder Lebenskünstler durchdringen, der das Vasein dionysisch oder apollinisch, dithyrambisch oder sachlich, in voller Weltverbundenheit anschaut und gestaltet. Aun nähert er sich antiten Victern: er baut eine Welt auf das "sinnlich sassich Schöne" — nach einem Worte Goethes — und nicht auf das sittlich Schöne. Aus ihm spricht der griechische Gott: alles ist gewachsen, geworden, geschafsen, Aussluß einer großen Natur, nichts ist erdacht, getünstelt, gemacht: in den Romanen "Die Stadt Segelsoß" und "Kinder ihrer Zeit" mit der Weisheit des Alternden.

Bamfun ift nun jum Typus des Dichters an fich geworden. Er tennt tein Urteil, teine Bernunftsbegrenzung, keine Berstandesbefehle. Er kennt nur die Natur, das All und den Menschen und weiß einzig, daß er sich der inneren Gewalt seines Erlebens hingeben muß, die ihn zwingt, die Natur, das All, die Menschen immer wieder zu offenbaren. Er ist so sehr dem All vergottet, daß er außerhalb des Daseins steht und das Leben wie ein ungeheures Spiel des Augenblics, das Gott regiert, ansieht. Er ist immer im Banne des Ewigkeitsgefühls der Unendlichkeit, durch und durch universal. Darum braucht er nun nicht mehr zu kämpsen. Denn seine Universalität läkt ihn auch in dem, was ihn in früheren Aabren und Werken auker sich brachte, heute das Welträtsel, das Wunder des Seins fühlen: allüberall ist Leben, ist Gott. Und allüberall vermag er fein Ich, fein fubjettives Sein zu spiegeln, zu genieken, zu vertiefen, vermag er zu erleben, daß er lebt. Im moralischen Tenseits von Gut und Böse. so auch allen sonstigen Lebenserscheinungen gegenüber nun "allwissend". Letzen Endes bleibt in allen Daseinsformen das einzig Wertgebende, wirklich Seiende nur das Menschliche, der Mensch. Was sind Beruse, Charattere, Nationen? Nichts, wenn nicht Menschen! Das Menschlice ist das Ewiggöttliche, das "unzählige Freuden" spendet. Menschlich ist aber nur, worin bie Seele lebt: wo er sie spurt, ist sein Dichtertum wach. Darum widmet er sein Leben nun befonders halbdumpfen, untlaren, dunklen Gefühlsnaturen. Die glastlaren Tatfachennaturen. die "wissen", was sie tun, sind ihm nur Mechanismen. Natur, Leben waltet nur bort, wo noch Geheimnisse sind. Hier wird er zum Dichter des Unsagbaren, Unaussprechbaren, und bier rübrt er an die Grenzen des menschlichen Wortes, an den Segen des Menschseins, den "Segen ber Erbe".

Für die Offenbarung dieser Innenwelt steht Hamsun ein außerordentliches Gestaltungsvermögen und eine seltene Sprachgröße zur Berfügung. Von Haus aus Impressionist, entwickelte er sich nach allen Richtungen hin: zum subjektivsten Ichton und zur sachlichsten Objektivität, zur höchsten Einfacheit und zur raffiniertesten Koletterie, zu derbster Natur und graziösester Kultur. Es ist, als ob für ihn, der zuerst so überhist und in hehender Aufregung dichtete, seine Grenzen des Handwerts vorhanden wären: die Gesamtheit seiner Werke offenbart jede Art des modernen Dichters vom plaudernden Feuilletonisten dis zum stilstrengen Epster, vom eleganten Salonschilderer dis zum phantasiereichen Reisenden, überall aber Dichter, ganz und gar Dichter. Voll Wit und Geist, Humor und Tronie, Ernst und Schwermut, Klage und Verschlagenheit, Offenheit und Sartasmus, Tolpelei und Genuhsucht. In einem ihm eingeborenen Rhythmus. Bald in heißem Atem, bald in knappster Prägnanz durch die die Tiesen des Lebens ausbrechen, bald hastig, überquellend, drängend, unruhig, bald geseilt, schwebend, wellenatmend, visionär, dithyrambisch, voll Anschauung, Plastik, innerer Slut und bebender Lebendigseit, unentrinnbar in ihrer Gewalt: die Welt Knut Jamsuns.

Sie ist durch und durch modern. Die sichtliche Verworrenheit heutigen Empfindungslebens, die suchende Religiosität heutigen Menschentums, das Grübeln mit dem Gefühl, wie heute üblich, erheben auf sentimentalem Grunde sein Wert zu einer Eymphonie der Zeit. Hamsuns Romane sind aus dem Leben für das Leben geboren, nicht nur Literatur, nicht nur Kunst, sondern so sehr sich der Asthetister zu den neuesten Schöpfungen Hamsuns bejahend stellen tann, doch mehr als nur asthetische Sinne zu ahnen vermögen: Weltoffenbarung.

Dr. Hans Martin Elfter



## Karl Friedrich Schinkel

Rum bundertften Sabrestag bes Berliner Ronigliden Schaufpielhaufes

Jeber die weitgreifende und tiefgehende deutsche Bürgerkultur des sechzehnten Jahrhunderts, deren äußeres Kleid die wuchtigen Nenaissancebauten sind, waren die Schieden des Dreißigjährigen Krieges getommen, und die Kultur war vernichtet.

Erit ein balbes Rabrbundert n ch dem Ende des Krieges finden sich neue kulturelle Ansäke. Friedrich I., der erste preukische Könia, will repräsentieren. Das Kleid ist ihm nicht Leben, aber er will das Leben im Rleide zeigen. Da erstehen die mächtigen Barocbauten, die Schlüter in Berlin binstellt, das Schlok, mit seiner breiten Kassabe und seinem weiten, boben Tore und seinen langen Rluchten; ibm schrägüber bas Zeugbaus. Ein Glanzstud ber baroden Bauart. Dann folgt ber große Ronig Friedrich II., biefer feltene Menich, biefer Halbgott, dieser Mann der Schlachten, der jahrelang draußen lebt in Butte und Saus und unter dem Reltdach und beffen Geist boch ewig bei den Sternen ist. Deffen Geift in den wilbesten und schwersten Beiten des Krieges so unendlich viel an Rultur in so unendlicher Feinhelt zusammengetragen, in sich sammelt und verarbeitet, daß er ein Genius künstlerischen Schaffens wird. Unter das Reltdach folgen ihm die Gedanken von Sanssouci, und er errichtet diesen wunderbaren Bark und diesen Bau, in dem er sich alle Rulturen des Westens, die ibm feinblich waren, unterwarf, in sich vereinigt, in sich neu macht. Alles spielt und jaucht in eigenem Ertennen und eigenem Wollen. So und nicht anders muk das Rototo Friedrichs des Großen verstanden werden. Dann will ber Groze reprasentieren, er will der Welt sagen, die ibn nach bem Siebenjährigen Rriege wirtschaftlich für verloren balt: "Ich bin ba, und ich werde es schaffen." Und ba sekt er den mächtigen Bau des neuen Balais in den Bart von Sanssouci binein. Nach ihm Friedrich Wilhelm II., der König, der nichts mehr weiß von Feldherrngröße und dem Beltdach ba drauken. Der gebeimnisvoll Reichtumer zu erspüren hofft und Gelbmacher und Bfuscher und sonst was besoldet. Er baut sich freilich noch das feine Marmor-Balais. aber es ist nachgeboren. Erbteil, bas nicht mehr selbst erworben, nicht mehr wahrbaftiges Rleib.

Dann ist es zu Ende. Die Napoleonische Zeit und der völlige Zusammenbruch kommt. Eine Zeit der Armut und Aleinheit, der Sorge und des Sichbesinnens, der Ansammlung frischer neuer Kräfte auf die Befreiungskriege hin: eine wunderdare Zeit, denn nach aller Not jest wahrhafte innere Erneuerung. Stein, Hardenberg, Jork, seid gegrüßt! Der Preußentönig aber, Friedrich Wilhelm III., und die seinsinnige Königin Luise, die Mutter des Landes, suchen das schlichte Kleid ihrer Zeit und ihres Wesens, und sie erbauen sich das Schloß "Still im Lande", das schlichte Landhaus in Pares. Wie es heute daliegt in seiner Schlichteit, ein hohes Erdgeschoß und ein Siedelstod und ein breites, tief auf die Terrasse niedergehendes Dach. Die ganze Front über und über eingehüllt von dem grünenden Schmud des Eseus, der zu einem mächtigen Baum geworden. Orinnen aber spielen Schlichteit und Anmut miteinander. Dort hängen die Fähnchen, mit denen die Prinzentinder ihrer Zugendtompagnle, den Rameraden, voranzogen. Dort wohnt die Erinnerung an die Kornblume, die die Oorstinder der Königin zum Seschent brachten. Oort wohnt aber auch die Erinnerung an die Cat Friedrich Wilhelms III., der als erster sein Land freigab und freie Bauern schus.

Silly Vater und Sohn, die Erdauer von Parek, waren die Lehrer Schinkels. Er, ein Pastorensohn aus Neu-Ruppin (geb. 1781), hat ganz früh den Vater verloren, und auch in jungen Jahren dann die Mutter, besuchte in Verlin das Symnasium und war ein mäßiger Schüler. Siedzehnjährig verläßt Schinkel die Schule und wird, durch Silly bewogen, Architett. Das Schickal gab ihm das große Seschent, zu den besten Lehrmeistern zu tommen, und der ungeheure Schmerz seines jungen Ledens, der frühe Tod des jungen Silly, ward für ihn wiederum ein besonderes Seschent des Himmels; denn nun brachten es die äußeren Verhältnisse mit, daß er, obwohl kaum zwanzigiädrig, die gesamten Sillyschen Arbeiten übernahm. Der so früh reisen Persönlichkeit, der sein außerordentliches Können, sein sestes und seines künstlerisches Wollen, ohne Stolz, dennoch frei und frank zur Schau trug, sand Verständnis in den weitesten Kreisen, vor allen Vingen bei dem König selbst. Und so ward er, troß seiner jungen Jahre, der königliche, der Verliner, der beutsche Baumeister für eine neue Zeit.

Das war das erste Besondere dieser Zeit, daß sie ganz arm war; und aus ganz geringen Mitteln heraus mußte die Architektur das Kleid dieses Lebens und Seins zeichnen. Es konnten nicht mehr Schlösser gedaut werden wie das Berliner, nicht mehr Bauten errichtet werden wie das Zeughaus; dazu sehlten die Mittel. Aber auch der Geist des Barocks war hin, und der Geist des Rokoto war gewesen. Was einst Friedrich dem Großen Geist und Wahrheit war, das war nun mit all dem Kleinkram, in all dem Goldzierat verstaubt, überdeckt, plundrig, abgetan, zopsig. Aus dem Reichtum heraus hatte jene Zeit geschaffen, aus der Armut heraus schus Schied; und was mehr ist: aus der Erkenntnis, daß eine zerdrochene Zeit zurüd müsse zu den allerersten einsachen und reinsten Quellen: zur Schlichtheit, zur Wahrhaftigkeit.

Schlichteit, nicht die barode Form in ihrer Aberfülle, nicht das feingliedrige Zierwerk des Rofoto, sondern zurüd zur ganz einfachen und klaren Linie und Pläche! Das ist die Leistung Schinkels, des Senies. Er geht zurüd auf die klassische griechische Form, er lebt und webt in ihr; aber er ist sicherlich kein einseitiger Hellenist gewesen, er hat griechischen Klassiskmus zum deutschen gemacht, und dann hat er den freien und offenen Blid behalten für alle anderen Baustile; ja, seine ganz besondere Liede war die Gotik.

Die Gotit tam vor siebenhundert Jahren über die Welt als die große Offenbarung, daß alles Niedrige und Lichtgedämpste des romanischen Stiles abgelöst sei, daß das Licht sluten dürse durch die hohen Hallen und die schlanken hohen Fenster, daß die mächtigen Hallengewölbe getragen werden könnten von den einzelnen, schlanken, himmelstrebenden Säulen. Das war ein Aussauchzen in Licht. Es war Schinkel nicht vergönnt, den großen gotischen Dom zu errichten, den seine nimmermüde Hand wieder und wieder in sorgamst ausgearbeiteten Entwürsen niederlegte. Ganz besonders wollte er für Berlin und das ganze Vaterland vor den Toren Berlins den großen Erinnerungsdom für die Kämpser der Freiheitstriege schaffen. Der Plan kam nicht zur Ausssührung. Doch blieb ihm immer der Gedanke der höchste, daß gerade da, wo es sich um das Letzte und Tiesste handele, um die Verherrlichung des Todes, um die Varstellung des Todes in seiner Sieghastigkeit, die gotische Form die einzige sei, die diesem Gedanken gerecht würde. Mit dem Hades, dem Schattenreich der Griechen, konnte er nichts ansangen, sein Seist wuchs darüber hinaus zu der wahren Freiheit des Gottesmenschen, des Erlösten. Das war ihm Gotik.

Fast allen Berliner Bauten liegt ber griechsche Klassissmus, frei übertragen in deutsches Empfinden, zugrunde. Und wie er deutsch empfand und auch so ganz anders als die von ihm so hoch geschätzten italienischen Meister, das zeigen seine überaus seinen Bauten in Potsdam und sonst draußen, dort, wo ihm Gelegenheit ward, das Bauwert mit der Natur zu verbinden und Garten und Haus in eine Form zu bringen. Schloß und Park Charlottenhof, was ist das für eine Einheit! Schloß Slienide mit seinen laubigen Terrassen, seinen Pavillons und Gartenhäusern!

Eines der ersten großen Bauwerke Schinkels ist das Schauspielhaus. Das Königliche Schauspielhaus stand schon immer auf dem Gendarmenmarkt zwischen den beiden mächtigen Ruppelkirchen. Aber zweimal brannte es nieder; und im Jahre 1817 bekam Schinkel die Aufgabe des Neubaues. Es ist errichtet worden im Jahre 1820 und eingeweiht im Mai 1821. Die ungemeine Schwierigkeit, die sich für den Baumeister mit diesem Bau dot, war die: der König verlangte aus Pietät und aus Sparsankeitsrücssichen, daß die Aberreste des niedergebrannten Jauses benutzt würden und daß doch zugleich viele neue Forderungen einen völlig neuen Grundriß verlangten. Schinkel hatte seinerseits einen ganz anderen Gedanken: er wollte ein Amphitheater bauen, wie es ihm als die beste Verkörperung eines solchen Kunsttempels erschien. Er mußte seine Pläne fallen lassen und nun seine so bestimmt begrenzte Arbeit neu errichten. Und was hat er trot all dem geschaffen! Ein einzigartiges und ganz eigenes Werk, ein Werk, noch heute auch dem modernen Cheaterbaumeister immer mustergültig.

Was aber ist nun das wahrhaft Große an diesem Schinkel-Gebäube? Das erste wesentliche Stüd nannten wir die Rüdkehr zur Einsachheit in Linie und Fläche, und dazu kommt nun das zweite, die volle Zweddienlichkeit. Kein einzelnes Stüd ist für sich da und will selbst etwas sein, sondern alles einzelne gibt sich dem Ganzen und seinem Zwede hin, und in diesem Dienst am Ganzen wird es wahrhaft schön.

Einsacheit und Zweddienlichteit und deutscher Geist der Neugeburt: von diesen Gesichtspunkten sehen wir auf das Gebäude. Da sind die Wagerechten der breit ansteigenden Treppe und als Abschluß des ersten Stockwerkes nichts als die ganz gerade, weit fassende



Schinkels Agl. Schauspielhaus

Gertrub Eichhorn



Linie, und sie wiederholt sich im Siebelwert zum zweitenmal. Und zwischen den Jorizontalen stehen die Vertitalen, die starten, mächtigen jonischen Säulen, und in den beiden Siebeln, die einander überragen, findet sich nun in tlaren, scharfen Winteln Jorizontal und Vertital zusammen. Zu dieser klaren Linienführung tommt das zweite Schönheitselement, die Verteilung der Flächen. Nichts an Schmuck, nichts als unzählige Fenster, als Löcher, und doch liegt das Ergreisende, Große und Schöne in nichts anderem als in der wunderbaren, harmonischen Verteilung dessen, was zwischen den Oingen liegt, der Fläche.

Erst nachdem in all dieser Einfacheit und Zweckdienlichkeit die Form gegossen, ruft Schinkel, der Meister aller Künste, nun alle zusammen und gibt jedem einzelnen den Platz, in Schönheit zu wirken. Da werden die prachtvollen Friese in den Giebeln lebendig, da stehen die Figuren auf der Treppenestrade sicher und sest an ihrem Platz und all die einzelnen Figuren auf dem ersten Stockwert, die Urnen und Schalen die hin zu dem Pantherwagen und dem Pegasus, der auf dem Fries die mächtigen Flügel schwingt.

Was sind wir Berliner reich in diesem einen Gebäude, und wissen es kaum!

Treten wir ein in das Schauspielhaus. Es ist ungemein schmerzlich, daß der Theatersaal uns keine reine Freude mehr geben kann. Wir haben die Zeichnung des alten Saalcs und sehen die Reinheit und Schönheit seiner Formen, die aus Armut kam. Als die reiche Zeit gekommen war, stieß man sich an der Schlichtheit, modernisierte, vertünchte, verzierte: das ist das heutige Bild. Aber dennoch haben wir im Innern den ganzen Schinkel. Wir haben ihn, wenn wir den Konzertsaal und seine Nebenräume betreten. Da ist er echt, unangetastet. Und was ist das für eine Pracht! Die Feinheit der Maße, die den Raum so wohlig macht, in Treppenausgängen und Umgängen, in Galerien. Die Freudigkeit der Farben, die Verbindung des Kunsthandwerts in dem sein gearbeiteten goldenen Sitterwert der Empore, in den Statuen und Büsten an den Wänden, in den Sihen, in den Nebenräumen, die so harmonisch gegliedert und in ihrer Farbigkeit so bezwingend wirken, das alles klingt zusammen in vollen Alkorden, ist Eins, ganz Eins.

Das führt nun dazu, Schinkel als den allseitigen Künstler kennen zu lernen, als das wahrhafte Runstgenie. Er könnte ebensogut Maler sein. Von ihm stammen viele feine Landschafts- und Genrebilber: ich denke an das entzüdende "Geschwisterpaar mit dem Vogel". Und dann wieder die handwertliche Kunst, die er doch gleich ganz tünstlerisch, ganz seelisch erfaßt. Die Dekorationsmalerei — zu wieviel Aufführungen hat nicht Schinkel selbst das ganze Deforationswerk geliefert! Das Schinkel-Museum in Berlin birgt eine Fülle bieser Schätze. Ganz besonders aber verstand er es, das kleine Kunstwerk, die Handwerkskunst in seine Dienste zu stellen, neu zu beleben, ihr neue Bege zu weisen, denn neue Bege mußten gefunden werden, weil man binausgerissen war aus dem alten Material und dem alten Schaffen. Schinkel gestaltete den Gijenguk, dieje primitipste fünstlerische Arbeit zu einem wirklichen Runstwerk, er half dem Möbelhandwerk auf und zeichnete selbst die Möbel bis ins kleinste. Er wandte sich der Söpferei und Fapencebildung zu. Die Borzellanindustrie arbeitete in seinen Mustern, er lehrte die einfach fünstlerisch schienen Gewebe zu schaffen. Es war Schintels Geist, Schintels Zeit schlechthin. Alles gediegene Schönbeit, einfache und doch persönliche Kormenschönbeit. ob es ber Laternenpfahl auf einsamem Plake, ber Chrenftuhl im Schlosse ober bie Taffe im Burgerschrein war. Man sehe sich nur einmal ein einzelnes Werk näher an, folge ihm wirklich bis ins kleinste, in seinem zeichnerischen geistigen Ausbau und in seiner kunstgewerblichen gediegenen Ausführung. Das Schönste, was ich von dieser kunstgewerblichen Art kenne, ist das eherne Tor, das in das Alte Museum hineinführt.

Das alte Museum im Lustgarten, diesen herrlichen Bau, der dem Schauspielhaus zeitlich folgte, schätze ich in seiner klassischen Ruhe und seiner klassischen Schönheit noch höher ein als das Schauspielhaus. Dort ist dies eiserne Dor. In den seinen, so wunderbar abgewogenen Figuren, in dem Gerant des Efeulaubes, in der Liniengliederung, die doch fest



Schintels Stulpturenfaal im Alten Mufcum in Berlin

Gertrud Eichborn

die Vielheit des einzelnen umschließt, hält und bannt — ein Werk allererster Größe! Und doch will dieses Werk nun wieder an sich nichts sein, es fällt nicht heraus, sondern es sitt so bewußt an seiner Stelle, es hat ganz bescheiden — nichts weiter zu sein als das Tor, der Singang zu einem Tempel der Runst. Durch dieses Tor geht es in die große Rotunde, die Ruppelhalle, dort wo im Säulenumgang die Götter und Heldengestalten thronen, wo das Geländerwert in seiner seinen durchbrochenen Arbeit die Gaserie umschließt und zurückgesehnt an den Wänden wieder Statuen stehen, Götter, Halbgötter, Helden. Die großen Menschen gestalteten ahnungsvoll ihre Götter, und die Götter segneten die Helden, die zu ihnen emporwuchsen. Das ist der Gedanke dieses Bauwerkes.

Einfacheit, Rlarheit — 8weddienlichteit — Zusammentlang aller Künste und aller Kräfte: man sehe dieses Schintel-Schaffen im Alten Museum als die Offenbarung von alle-

dem und blide dann auf den Dom, der dem alten Schinkel-Dom folgte! Der alte Schinkeldom konnte nicht mehr genug repräsentieren, als die Zeit reich geworden war. Die Wilhelminische Zeit schuf den neuen Dom, diesen Prohendom, diesen Bau sinnloser Uneinheitlichteiten, diesen Bau mit seinen unzähligen Ruppeln, Galerien und Erkern, mit seinen hundert
Figuren dis hin zu dem Christus, der als der reiche Mann erscheint. Bon diesem Dome aus
denke man an Schinkels Kirchen, an die ganz kleinen, bescheidennen, unbedeutenden, die kaum
einer in Berlin kennt, dort in Moadit, im Norden, am Rosenthaler Tor. Und diese anspruchslosen und doch so vielsagenden Bauten vergleiche man mit den Kirchen, die uns die letzten
Dezennien in Berlin schenkten, dis hin zu dem bunten Bautastengebilde der Kaiser-FriedrichGedächtnistirche im Tiergarten!



Eingangstor jum Schloß Glienide, erbaut von Schinkel Der Kürmer XXIII, 7

Gertrud Elchhorn

Noch ein Beispiel. Dem schönen Schlofportal gegenüber steht das Begas-Denkmal des alten Kaisers Wilhelm. Ist dieses Dentmal sein Kleid? Hat es auch nur eine leise Ahnung feines Befens, seiner Schlichtheit, seiner Größe, die doch in seiner Schlichtheit lag? Der alte Helbenkaiser stand an seinem Ecksenster in seinem schlichten Palais — er wohnte nicht im Schloß — und sah die aufziehende Wache, grüßte seine Soldaten und grüßte sein Volk, das ibm zujubelnd vor den Fenstern stand. Das war der alte Beldenkaiser, das war ihm Pflicht, die er für sich erkannte auch in diesem kleinen Dienst Tag um Tag. Da stand er im einfachen Militärmantel, und mit dieser Gestalt vergleiche man das Bild des Denkmals am Schlosse! In hundertgestaltigen Trophäen, buntschedig zusammengewürfelt, prozend auf Macht, Stolz, Reichtum, wächst das Denkmal empor. Einzelkram, unzählig viel, schön Gearbeitetes, aber geiftlos beieinander, Rleinfram, ber fich nie zu einem Bilbe ber schlichten Grofe des alten Raisers zusammenschliekt! Was helfen ba die Artaden und Säulengänge, was hilft da die Friedensgöttin, dic des Kaisers Pferd geleitet — es ist alles Allegorie und Phantasie und Aufput, doch ohne wirkliches Leben. Heute erst verstehen wir den tiefen Fehler eines solchen Bertes, aber wir empfinden ichmerglich, wie wir in dem Aberreichtum tapitalistischer Beit unfrei und unschön und unwahrhaftig wurden.

Aber heute verstehen wir auch, aus der Armut heraus, welch eine Größe in solch einem Denkmal wie dem von Schinkel stedt, das er Scharnhorst errichtete. Es steht im Norden Berlins auf dem Invaliden-Friedhof. Auf dem schlichten zweiteiligen Sodel erhebt sich sarkophagartig der Oberbau. Wie umwebt ist der Sarkophag von einem reich sigürlichen Fries, dann folgt der schlichte Sarkophagdedel in ganz feinen graden Linien und auf ihm der eherne, sterbende Löwe. Das ist Scharnhorsts Geist und Scharnhorsts Werk.

Groß ist die Zahl der Schintelbauten und der Schintel-Kunstschöpfungen in Berlin und Umgegend und auch in anderen Orten. Ich will in dieser Erinnerung nur ganz kurz noch auf einige Bauten hinweisen. Die Schlokbrücke, die von dem Lustgarten am Schlok zu den Linden führt, mit ihren Statuen. Man achte auf das durchbrochene Geländer, — eine ganz hervorragende Eilenarbeit — und auf die harmonische Berteilung der Statuen. Die alte Wache unter den Linden — das erste Schinkelwerk in Berlin — was kann solch ein alter Wachkaiten boch zugleich schön sein! Und doch ist er nichts als eine kleine Kestung, ein typischer Militärbau; und dabinter so ganz anders, so ganz wie ein feines seidenes Gewebe, die Singakademic, mit ihrem Giebelfries und dem Schinkelwahrzeichen am First, dieses muschelartige Zierstück, das wir so oft wiederfinden an seinen Bauten. Wir erwähnen noch kurz die beiden Palais des Brinzen Karl und des Brinzen Friedrich Karl auf der Wilhelmstraße, bzw. am Wilhelmsplak, die Baugewerkschulc, den einzigen ganz groken Bau, der in Riegelsteinen errichtet ist. Die Fassade und Inneneinrichtung ist auch heute noch ein Muster für alle technischen Erbauer. Und wie reich ist hier der Künstler in der freien Erfindung des besonderen Schmucwertes, in den feinen kleinen Blastiten in Majolika, die die Türe umrahmen und die Abschluklinie des ersten Stockwerkes bilden. Dann die Torhäuser am Potsdamer-Plak, die beute in allem Gewirr jenes Ortes und dieser Beit es schwer machen, sich auf Schinkels ebeleinfache Gedanken, Plane und Hoffnungen und auf sein Werk zurückzufinden. Von auswärtigen Bauten seien furz genannt das Stadttheater in Hamburg, die Wache in Oresden, der Leuchtturm in Urcona, Rirche und Rathaus in Zittau.

Beteiligt war Schinkel ferner an der Restauration des Kölner Domes und der Marienburg. Beiden Arbeiten gab er sich mit ganz besonderer Innerlickeit und seinstem Verständnis für die historische große Aufgabe hin. In ausführlichen Gutachten hat er sich über diese Arbeiten ausgelassen, und gerade in unseren Sagen der Not um die Mariendurg dringt uns das so start ans Berz, was er damals über diesen königlichen Bau der deutschen Ordensritterschaft schreibt. "Der Eindruck der Wirklickeit hat nun bei mir den früher nur durch Zeichnungen erhaltenen um vieles übertroffen, und als ich, um mein Urteil bei mir sester zu begründen,

diejenigen Werke des Mittelalters in die Erinnerung zurückrief, die in diese Gattung fallen, so mußte ich bekennen, daß bei keinem wie beim Schlosse Marienburg Einfacheit, Schönheit, Originalität und Konsequenz durchaus harmonisch verbunden sind."

Die aber die Größe seiner Werke in dieser Einheit und Konsequenz liegt und in ihr die Schönheit ausstrahlt, so ist er der Meister selbst, in diesen Linien erbaut. Das Werk und sein Schöpfer wird ganz eins im innersten Wesen. Die großen Forderungen, die er an sein Werk stellt, stellt er mehr noch an den Schöpfer des Werkes, an sich. Die persönliche Klarbeit und Freiheit des Geistes ist es, die aus ihm spricht und ihn nun auch zu dem führenden Geist macht, ihm den starten Einsluß auf seine Zeit schaffer: auf seine Zeit und auf die unsrige, die ihr Abbild ist, nur daß unser Zusammenbruch und unsere Not viel größer ist als die seiner Zeit, unser Kingen viel schwerer, in diesen Tagen oft hoffnungslos. Aber die Arbeit soll dennoch Stück um Stück getan werden, in bewuster und stüller Rücktehr zu jenen Quellen.

Auf dem Nordfriedhof steht Schinkels Fichtegrabmal, eines seiner ganz töstlichen Werke. Wie bei dem Scharnhorst-Denkmal charakterisiert der Ausbau den Helden. Da steigt schlank empor ein eiserner Obelisk, hart, metallen und doch wie persönlicher Rlang; und in diesem anstrebenden Klingen ist der ganze Fichtegeist schöpferisch wiedergegeben. Auf der Vorderseite das kleine Medaillon mit dem Kopfe des großen Philosophen; um den Obelisk herum das rankende Grünwerk, dann das eiserne Sitter — das ist alles.

Nahe dem Fichtegrab steht das Schintelgrab. Auch sein ist von dem Meister selbst. Das ist so einzigartig wie sein Schaffen. Es war für jemand anders bestimmt, aber als dann der



Gertrud Eichhorn

Meister starb, glaubte man ihn und sein Gedächtnis nicht besser einen zu können, als in seinem eigenen Werk. Die schlichte grade Stele gibt den Schinkeltopf und oben das Schinkelwahrzeichen, die Muschelsorm, von der ich sprach. Ich schliche mit dem Wort auf Schinkels Grade: "Was vom Himmel stammt, was uns zum Himmel erhebt, ist für den Tod zu groß, ist für die Erde zu rein."

Hermann Bousset

# Quther als Tonsetzer

es Cages und des Mannes von Worms haben nicht nur die Protestanten als Gesamtheit, sondern insbesondere auch die Tonkünstler und alle Freunde der evan-🎗 gelischen Kirchenmusik in freudiger Dankbarkeit zu gedenken. Hat doch eine alte volkstumliche Überlieferung das herrliche Lied von Gott als der festen Burg, dieses klingende Rampfpanier des Brotestantismus, aus der Helbenstimmung dessen entstehen lassen, der soeben auf dem Reichstag vor Raifer und Fürsten mit glühenden Augen und geballter Faust gerufen batte: "Hier stehe ich, ich tann nicht anders, Gott helfe mir, Amen." Dieser Zusammenhang ist dann von der historischen Rritik wieder vielfältig auseinandergerissen worden, hauptsächlich mit ber Begründung, Melodie und Cert seien nicht por 1529 gedruckt worden, und es sei böchst unwahrscheinlich, daß Luther dieses Lied der Lieder habe volle acht Jahre unbenutt im Schreibtischtasten liegen lassen. Dagegen hat Friedrich Spitta (früher in Strafburg, jest in Göttingen) den Nachweis zu führen versucht, daß das Lutherlied trosbem miinnerster Notwendigkeit aus dem Jahr 1521 stammen musse, und mogen die Theologen diese Gründe auch anzweifeln — jeder künstlerisch Schaffende wird sich bei der Lektüre von Spittas einschlägigen Schriften gewiß schon rein gefühlsmäßig auf seine Seite stellen. Die anderen berangezogenen Anlässe von 1525 bis 29 waren nicht der Art, diesen machtvollen Gesang bervorloden zu können, und daß das wenigstens im Entwurf vorhandene Lied vielleicht jahrelang auf die lekte Feilung und die schlieklich daraushin gewagte Drucklegung hat warten muffen, begegnet nicht nur bei Bunderten genialer Runftwerte aller Beiten, sondern ift auch gerabe für Luther anderwärts belegbar. Mag bem in Einzelheiten sein wie ihm wolle, worauf genauer einzugeben bier nicht ber Ort ist - so lange die gelehrten Hymnologen nicht ben bundigen Beweis geführt haben, daß das Lied nicht 1521 geschrieben sein tann, wird die allgemeine Volksstimmung weiter berechtigt sein, es als ben Belbenpsalm von Worms zu singen.

Wenn Luther als Dichter dieses und vieler anderer Kirchenlieder nie angezweiselt worden ist, so ist die Frage nach der Autorschaft der Singweisen start umstritten und schwierig genug zu lösen.

Ich war früher (d. B. im Novemberheft 1917 ber Süddeutschen Monatshefte) leiber aus mangelnder Kenntnis der weitverbreiteten Auffassung gefolgt, Luther als schöpferischen Tonseher gering einzuschähen, habe aber diese Meinung inzwischen völlig geändert und 1920 im Archiv für Musikwissenschaft den aussührlichen Nachweis zu erdringen versucht, daß wir in Luther auch den Ersinder der weitaus meisten Melodien seiner Lieder und damit einen der wichtigsten deutschen Komponisten überhaupt zu sehen haben. Daß diese Singweisen untereinander großenteils das gemeinsame Merkmal eines geschlossenen, sehr charatteristischen Persönlichteitsstils zeigen, war schon längst aufgefallen. Da man also einen bedeutenden Meloditer als ihren Urheber annehmen mußte, war man bei der Suche nach einem solchen auf Johann Walther, den trefslichen Torgauer Hof- und Stadttantor sowie nachmals ersten Oresdener Hostapellmeister verfallen. Nun wissen wir zwar, daß Walther dem Reformator 1523 bei der Einrichtung der "Deutschen Messen musitalische Sekretärdienste geleistet und gelegentlich der Perausgade des frühesten evangelischen Chorgesangduches an den Singweisen noch hie und da geglättet und geputt hat. Aber gerade Walther selbst, der es am

besten wissen mußte, hat ausdrücklich bezeugt, daß der Reformator "unter anderen" eine der wertvollsten und umfangreichsten Luthermelodien, das deutsche Sanktus "Zesaia dem Propheten das geschah", erfunden habe. Daran schließen sich eine ganze Reihe weiterer, gut beglaubigter Zeugnisse anderer Zeitgenossen aus Luthers nächster Umgedung, die des Resormators Romponistentum preisen und sogar erzählen, daß man im Lutherhause in Melanchthons Segenwart Didos Abschiedsworte (also aus der Aeneis des Vergil) in einer mehrstimmigen Vertonung Doctoris Martini gesungen habe. In einer gedruckten Wittenberger Schulkomödie hat sich sodann ein Tonsak "Non moriar sod vivam" ausdrücklich als von Luther herrührend erhalten (neu herausgegeben dei Breittops & Härtel und für den prattischen Gebrauch der Rirchen- und Schulchöre eingerichtet vom Oresdener Areuzkantor Pros. O. Richter 1917), übrigens zu einem Tert, der auch sonst in Luthers Beziehungen zur Musit eine bedeutende Rolle gespielt hat, da er seine Bekanntschaft mit dem größten deutschen Tonseher seit, Ludwig Senst, 1530 von Roburg aus vermitteln sollte.

Weiter habe ich kürzlich im Archiv für Musikwissenschaft ein fliegendes Blatt (Wittenberg 1546) veröffentlichen dürsen, auf dem die vierstimmige Harmonisserung der altkirchlichen Psalmodie gelegentlich des 64. Psalms dem Reformator durch großgedruckte Unterschrift "Voctor Mart. Luther" zuerkannt wird; es stammt aus dem Berbster Archiv.

Weiter erschien bei ber Erörterung dieser Frage bas damals übliche Verhältnis zwischen Melodieerfinder, Textdichter und kontrapunktischem Bearbeiter als beinahe entscheidend, und ich habe ausführlich nachzuweisen unternommen, daß damals die Personalunion der beiden ersteren eine allgemein anerkannte Selbstverständlichkeit war, die bei Volksliedern nur höchst selten und bann ausbrudlich verlassen wurde. Und um geistliche Volksliedtechnik handelt es fich bier, nicht um bie literatenhafte Produttionsweise obenbrechselnder Bumaniften. Diefen beiden selbsticopferischen Funktionen des Wort- und Conerfinders, die ichon bei der Gestaltung ber Strophenform ineinanderflossen, stand damals die mehr reproduktive Runft des Polyphonisten, der die langst porhandene Singweise zum Motettentenor redte und stredte, um ihn dann mit motivischen Begleitstimmen zu umranken, als durchaus andersartige Denksorm gegenüber, und auf biefem Felbe allein hat fich Johann Walther mabrend ber in Betracht kommenden Zahrzehnte einen Namen gemacht. Das heute noch Lebendige, Unsterbliche an ber Luthermusik sind nicht die Kirchenliedmotetten Waltherscher Brägung (er war übrigens durchaus nicht der Einzige auf diesem Gebiet, wie etwa ein Blid auf G. Rhaws reichhaltiges Chorbuch von 1544 lehrt, das türzlich in den Denkmälern deutscher Tonkunst neu gedruckt worden ift), sondern es sind die Melodien, wie sie sich heute wieder zu ihrer schlichtrhythmischen, monobischen Urgestalt zurückentwickelt haben. So hat sie Luther selbst m. E. zunächst zur Laute bantelfangermäßig improvisiert, und ber als Musiktheoretiter wie als antilutherischer Theologe gleich bedeutende Joh. Dobned v. Wendelstein (Cochlaeus) hat bedeutsam genug bie eigentumliche Szene auf uns gebracht, wie Luther 1521 eine große Wirtshausgesellschaft burch feine Lauten-Stegreiftunft zur Begeifterung bingeriffen babe. Aus folder Umgebung ftammt fichtlich fein leibenschaftliches Liedpamphlet von den Bruffeler Martyrern, bas als frühestes von allen Lutherliedern gedruckt worden ist (1523), von hier neben all der herrlichen Erlebnishprit perfonlichster Pragung auch bas Wormser Lieb "Ein' feste Burg ist unser Gott".

Höchst merkwürdige Schickale hat diese Melodie durchgemacht. Erstmals stand sie in einer (heute verschollenen) Ausgabe des Wittenberger Alugschen Sesangbuchs von 1529. Schon im Jahr danach sang man sie im fernen Riga, also muß sie sich mit Windeseile verbreitet haben. Lange wurde als früheste Riederschrift der sogenannte Radesche Luthertoder angesehen, die Altstimme einer handschriftlichen Motettensammlung, deren Schentungsvermert von Joh. Walther an Martin Luther 1530 sich aber als gefälscht herausgestellt hat. Tropbem mag der Band zu den "Partes" gehört haben, aus denen Luther gern mit Freunden und Hausgenossen mussigiert hat. In der sast gleichlautenden Frühfassung als Motettentenor

zeigt die Weise bereits allerlei kontrapunktisch-rhykbmische Abwandlungen und Verkünskelungen. boch babe ich ibre Urgestalt im Bachjabrbuch 1917 wiederberzustellen versucht. Sigentumlich find darin iene Sontopen, die durch verfrühten Einsat besonders leibenschaftlich betonter Hauptfilben (pathetische Borwegnahmen) entstanden sind. Als dieser Motettentenor aus dem Tongespinst des taktierten Kantoreichors in den Sopran wanderte, um auch von der ganzen Rirchengemeinde mitgesungen werden zu können, mukten derart verzwickte Abnthmen sich naturgemäk etwas ablæleifen. So treffen wir die rhothmisch teilweise vereinfachte (isometrierte) Beise in ben Cantionalen des beginnenden 17. Kahrhunderts an; der berühmte Leipziger Thomaskantor Seth Calvifius hat ihr 1597 zuerst die heute übliche melodische Glättung im Stollen auteil werden lassen, und der geniale Nürnberger Sans Leo Bakler ibr gebn Rabre später eine Harmonisierung geschentt, die mindestens ein Aabrbundert lang mit Recht als klassisch gegolten bat. Metrisch pollkommen gusgeglichen wurde sie erst in den Rabren des Westfälischen Kriedensschlusses, als an Stelle des harmonisch begleitenden Chores allgemein die akzentlose Orgel als einziges Aktordfundament des Massenchorals trat. Wir Heutigen persteben ibren aktordischen Berlauf ungefähr so, wie sie von Sebastian Bach mehrkach interpretiert worden ist. dem sie ia auch zum Grundaerüst einer seiner gewaltigsten Chorastantaten gedient bat. Dr. Friedrich Relle bat sich einmal vor 30 Rabren der böchst lebrreichen Aufgabe unterzogen, alle irgendwie bedeutsamen Bearbeitungen der Melodie aus älterer Reit zufammenzutragen, und man fiebt dort mit Erstaunen, welch weitgebende Wirtungen von Lutber schon als dem Conseker dieser einzigen Weise ausgegangen sind. Möge der berrliche Kampfgefang, ben bezeichnenberweise Ratob Menerbeer poreinst so bocht unfromm und sinnwidrig für den Bariser Opernrummel seiner "Hugenotten" mikbraucht bat. fünftig wieder in einem gludlicheren Deutschland gewaltig ertonen. Es beift bort: "Und wenn die Belt voll Teufel wär" - nun, sie ist wahrlich voller Teufel . . . Trokdem soll und darf es beiken: "Nebmen fie den Leib, Gut, Ehr', Rind und Weib, das Reich muß uns doch bleiben!"

Dr. Hans Joachim Moser

#### ~000(<del>2000</del>))))) or

### Zu unserer Musikbeilage

Kunächst heißt es Kriegsschulden tilgen, wenn wir nach langer Zeit der Druckswierigkeiten endlich vier Vertonungen Dehmelscher Gedichte bringen — zugleich als musikalischen Nachruf an den verstorbenen Dichter. Debmel hat sich stets für die Bertonungen seiner Gedichte interessiert; mit musitalischem Ohr begabt, war er sehr wählerifch und mit Austimmung sparsam — um so mehr barf es bemerkt werden, daß er die vorliegenben Rompositionen des heute etwa vierzigjährigen Franken Dr Armin Anab persönlich gutgebeißen bat. Der Romponist, der zu Rothenburg ob der Tauber als Amterichter lebt, bat in den lekten Rabren durch seine Lieder (nach dem Wunderhorn, nach Mombert, nach Georae) immer mehr die Aufmerkamkeit auf sich gelenkt. Als Schüler des Würzburgers Mener-Olbersleben wurzelt er nicht so sehr auf ber von Wolf ausgehenden Schule berer, die in raffiniert gestaltete Rlapierstude den Cert hineindeklamieren, sondern er greift auf Schubert mit bem Grundsak zurud, daß die Gesangsmelodie unbedingt als primares Element anzuseben sei. während das Rlavier nur den Stimmungskommentar zu liefern habe. So bleibt Anab bei allem Anteil am harmonischen "Romfort der Neuzeit" stets plastisch und leicht verständlich. Rumal in ben litauischen Liedern bekunden die feinen Caktwechsel einen beute nicht alltäalichen Sinn für rhythmische Biegsamkeit und ursprüngliche Melodik.

Freunde der Runst des Komponisten versenden übrigens soeben einen Aufruf zur Substription auf sein Jauptwert "Zwölf Gesange aus des Knaben Wunderhorn" (20 K). Näheres erfährt man durch Ostar Lang in München, Wagnerstraße 2.



# Cirmers Cagebuch Enkokokokokok

## Das Laster der Chrlichkeit Deutschland nicht schuld? · Protestversammlung! Vergebliche Hossnung auf Segen Leipzig — London — Oberschlesien

bwohl wir in London unser Gegenangebot um ein Beträchtliches erweiterten, sind die im Falle der Nichtanerkennung der Pariser Beschlüsse angedrohten sogenannten Sanktionen gegen uns in Kraft geseht worden.

In dieser Feststellung drudt sich knapp umrissen der Mikerfolg aus, den der beutsche Aukenminister vom Londoner Ronferenztisch beimgebracht bat. Die Entschlossenheitsstimmung, für die sich Dr Simons durch seine subdeutsche Werbereise einen Resonanzboden zu sichern bemüht war, hat sich den Londoner Einflüssen gegenüber nicht als stichfest erwiesen. Die weltpolitische Lage wäre, wie an dieser Stelle dargetan, für geschickt gefaste deutsche Gegenvorschläge zum mindesten nicht ungünstig gewesen. Daburch daß man diesen Gegenvorschlägen aus kleinlichen Angstgrunden eine Form gab, die lediglich durch innerpolitische Rudfichten bestimmt war, wurde die Eröffnungspartie so gründlich verpfuscht, daß es den taktisch weit überlegenen Gegnern verhältnismäßig ein leichtes war, den deutschen Bartner in wenigen Zügen mattzuseken. Es ist schlechthin unverständlich, wie Dr Simons, der doch von Lloyd George mit dem lobenden Reugnis eines intelligenten Menschen bedacht worden ist, sich zu dem faulen Trick herbeilassen konnte, an Stelle des Gesamtwertes der 42jährigen Annuitäten von 226 Milliarden Mark mit der maskierten Ziffer von "nur" 50 Milliarden Mark Gegenwartswert herumzujonglieren. Die deutsche Öffentlichkeit ist derart allenfalls einen halben Tag lang über die wahre Höhe unseres Angebots im unklaren gehalten und regelrecht geblufft worden, außerhalb Deutschlands aber hat sich gleichzeitig eine völlig irrige Vorstellung festgesett, indem nun alle Welt rein zahlenmäßig 226 mit 50 in einen für uns äußerst schädlichen Vergleich setzte. Eine weit schlimmere Nachwirkung aber haben wir für die Folgezeit von jenem unglüchseligen Brovisorium zu erwarten, mit dem der Außenminister, von gerissenen Einbläsern verleitet, im letten Augenblick die verfahrene Situation zu retten hoffte. Das einmal ausgesprochene Wort, so gern er's jekt wohl möchte, läkt sich nicht tilgen. Mit diesem übereilten, nach dem Urteil der Sachverständigen unerfüllbaren Zugeständnis hat der Feindbund für zukünftige Verhandlungen im voraus eine erheblich verbesserte Unterlage gewonnen. Legen wir noch etwas zu, so sind wir von der Anerkennung der Pariser Beschlüsse nicht mehr allzuweit entfernt.

Es ist überhaupt schwer einzusehen, wie wir je auch nur zum kleinsten biplomatischen Teilerfolg gelangen könnten, wenn wir unsere Politik nun in der Tat nach der neutestamentlichen Weisung einzurichten gebenken, laut welcher Boses nicht mit Bosem vergolten werden barf. In einem Spiel, bei bem erfahrungsgemäß nach Strich und Faben gemogelt wird, zieht ber Ehrliche immer ben fürzern. Den machiavellistischen Rampfmethoden der Ententestaatsmänner gegenüber bat jedenfalls die Objektivität, die Sachlichkeit, die Rechtsideologie, deren sich ein redlicher Deutscher vom Schlage des Dr Simons befleißigt, herzlich wenig Aussicht, sich durchzuseken. Als Llond George ein höchst dusteres Bild von der Lage ber Sieger erstehen ließ, hat er auf des deutschen Außenministers empfindsames Gemüt einen so nachhaltigen Eindruck erzielt, daß Dr Simons die tausendmal viel schlimmeren Nöte des eigenen besiegten, unterlegenen, geschlagenen Landes porübergebend gang vergessen zu haben scheint. Anders wenigstens läft sich taum erklären, warum er nicht die Schlagfertigkeit aufbrachte, die Gegenfrage zu stellen, wie denn dem bankrotten Gläubiger gar erst der bankrotte Schuldner wieder auf die Beine belfen solle.

Der Ausgang der Londoner Beratung ist wenig rühmlich für uns. Trothem geht es wie ein Ausatmen durch die Bevölkerung. Der seelische Druck, den die ständige Androhung der Strasmaßnahmen hervorries, ist endlich gewichen. Die Gesahr, die ständig im Dunkeln lauert, übt oft durch ihre lähmende Wirkung einen relativ größeren Schaden aus, als der ist, den die vollendete Tatsache selber schafft. Die Volksgenossen, auf denen die Faust des Unterdrückers lastet, dürsen gewiß sein, daß wir übrigen, die wir noch von ihr verschont sind, des Opfers volle Schwere zu ermessen wissen. Mit der Besetzung der rechtsrheinischen Industriestädte und der Errichtung der Zollschranke hat der Feindbund seinen eigentlichen Haupttrumpf aus der Hand gegeben. Ob der Gewinn sich lohnte oder ob, wie der englische Arbeiterführer Clynes vorausgesagt hat, in spätestens sechs Monaten sich die ganze Spekulation als ein Fehlschlag herausstellen wird, bleibt abzuwarten.

Ein beutsch-nationales Blatt, die "Süddeutsche Zeitung", ist gerecht genug, dem deutschen Außenminister einen Posten auf das Pluskonto zu verduchen: "Endlich einmal ist die deutsche Schuld am Kriege, wenigstens die alleinige Schuld, ausdrücklich zurückgewiesen worden im Angesicht der feindlichen Staatsmänner, im Angesicht der ganzen Welt. Es ist freilich nur in ganz "korrekter" Weise geschehen, nur unter Berufung auf das künftige Urteil der Seschichtssicheng, nur unter Vorbehalt eines späteren Wiederaufnahmeversahrens gegenüber dem "rechtskräftig" gewordenen Urteil von Versailles. Aber unser Volk ist bescheiden geworden in den Ansprüchen an seine Staatsmänner; man schlägt es schon hoch an, daß überhaupt einmal ein deutscher Vertreter auf einer Entente-Konferenz die Lügen-Grundlage des Versailler Vertrags in Frage gestellt hat."

Nun gibt es aber in den Augen eines richtiggehenden deutschen Linksraditalisten kein unerhörteres Vergeben als das, an der ausschlieklichen Schuld Deutschlands am Weltkriege zu zweifeln. Protestversammlung! In Berlins rauchigen Vergnügungslokalen, in denen abends der tiefste Nackenausschnitt und bas schlankste Damenbein prämijert wird, ballen sich die Arbeitermassen, burch schreiende Plakate der U.S.P.D. herbeigelodt. Es ist lehrreich, eine der typischen Aufbehungsreden festzubalten, in denen das Broletariat zu weltpolitischen Betrachtungen angeregt wird. Folgen wir daher einer telegrammhaft furzen Berichterstattung der "Deutschen Tageszeitung". Emil Barth bat das Wort: "Rrieg, Blut, Millionen verwesender Menschenkadaver und noch kein Ende, Elend, Hunger, Arbeitslosigkeit die Folgen. — Und wer ist schuld baran? — Der Untersuchungsausschuk im Reichstag bat erklärt, wir nicht, wenigstens nicht alleine. — Genossen, verehrte Unwesende, lagt euch nicht täuschen, das ift nicht mabr. Wir allein sind die Schuldigen, die unselige preußische Militärkamarilla, das verfluchte Hohenzollerntum und auch du selbst, Proletarier. Wer von euch hat nicht gejubelt, als es losging in den Augusttagen 1914, wer hat nicht den schwarz-weiß-roten Sammerlappen berausgehängt, wer hat nicht die Mordgefänge angestimmt "Beil dir im Siegerkrang! Die Wacht am Rhein!' Wer hat nicht gejauchtt, wenn die Siegesnachrichten tamen, wenn ein Unterseeboot ein Verbrechen begangen, wer von euch hat nicht mitgewirft an dem Riesenzerstörungswerk, wer hat den Bestien in Menschengestalt den Gehorsam verweigert, als es im Spätsommer 1918 galt, den Berktörungen in Nordfrankreich die Krone aufzuseken? — Und nun jammern wir in erbarmlichster Weise über Unrecht und Vergewaltigung, nun wollen wir nicht zahlen, nun wollen wir wieder Freunde sein. Das ist eine neue Berausforderung der Entente, und diese bat, so lange wir nicht unsere Schuld bekennen und den festen Willen zur Wiedergutmachung zeigen, nicht nur das Recht, sondern fogar die Pflicht, uns fo ju behandeln. — Die heraustommen aus bem Elend? "Rriege, ichreien die Deutschnationalen, mit ihrem Chracfühl im dredigen Breukenmaul, Anschluß an Mostau' die Genossen von links, die gemeinen, verantwortungslosen, vor Dummheit vergehenden Rommunisten, diese Totengräber bes deutschen Proletariats. Nein, nichts von dem, nur ein Mittel gibt es, neue Verhandlungen mit der Entente, und zwar spätestens in 14 Tagen, sonst haben wir eine Hungersnot, gegen die der Steckrübenwinter 1916/17 ein Baisenknabe war, eine Arbeitslosigkeit, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Wie aber au neuen Verhandlungen kommen? — Nichts leichter als das, durch neue annehmbare Vorschläge. Die 216 Milliarden in 42 Jahren sind gleich 25 Milliarden Goldmark sofortige Barzahlung. Können wir diese zahlen? Jawohl, sogar das Doppelte und noch mehr. Wie? Mit dem Geld und Gut, mit dem die Henkersknechte des deutschen Volkes, die Hyanen des deutschen Wirtschaftslebens, von Stinnes angefangen bis hinab zu Dernburg, das deutsche Volt seit Rabr und Tag bestohlen, das sie nach bem Auslande verschoben haben. Riesengeschäfte sind mit dem Auslande gemacht, in Deutschland selbst ganze Felder, Fabriten, Sauserblocks. Strakenzüge an das Ausland verschachert worden, wo ist aber das Geld — auf den ausländischen Banken. Nicht ein Pfennig ist dafür nach Deutschland bereingekommen, geschweige denn Robstoffe und Lebensmittel. Aussperrung der Arbeiter, Erhöhung der Arbeitszeit, Berabdrüdung der Erwerbslosenunterstükung. Deshalb Vorschlag an die Entente: Für Bezahlung der 25 Milliarden deutscher Wiedergutmachungsichuld ftellen wir die auf ben neutralen Banken rubenden Brivatguthaben zur Berfügung. Beschlagnahmt sie durch den Bolterbund, und wer sich von Neutralen dieser Beschlagnahme widersent, über den verhänge man die Wirtschaftsblodade. Da konnte der Bolkerbund zeigen, ob er wirklich der Völkerversöhnung dienen wolle. Gleichzeitig damit ein besonderes Denunziantengeset des Reichstages, dessen Wirkung großartig sein wurde. Wer so verschobene Gelder zur Anzeige bringt, erhält die Rälfte davon ausbezahlt, wer aber innerhalb 14 Tagen nicht freiwillig sein verschobenes Gut anmelbet, bem wird außerdem noch sein gesamter Besik in Deutschland beschlagnabmt. Wenn ber Reichstag fich dazu nicht bereit findet, weg mit ihm!" Dies sei der einzige Ausweg, der Handel würde einen ungegenten Aufschwung nehmen, die Balutg steigen, Hunger, Elend und Teuerung wären ju Ende, der mahre Friede wiederhergestellt. Die rettende Tat zu vollbringen, sei Aufgabe des deutschen Proletariats, aber eines einigen, nicht in sich zerrissenen Broletariats. "Erkennt das Broletariat nicht seine Aufgabe, verharrt es weiter in Uneinigkeit und Zerrissenheit, dann ist es nichts anderes wert, als daß es im Dred verrect ..."

Frenetischer Beifall. Fäuste ballen sich im Tabaksqualm. Die Schäbel glühen. Ein rotes Tuch entrollt sich flammend. Und nun — auf in den Lustgarten zur Demonstration! Natürlich; denn was liegt näher, als zu krakehlen, zu demonstrieren, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, während der Feind immer tiefer ins Land eindringt. Heil Deutschland dir!

Der Eisenbart-Rur, man nehme den Schiebern das Geld ab und zahle die beutschen Verpflichtungen auf einem Brett, wurde auch ber anständige Burgersmann mit freudigem Herzen zustimmen, wenn nur zuvor das Breisrätsel gelöst ware, auf welche finanztechnische Art dem Schiebertum beizukommen ift. Denn leider hat sich bislang eben dieses Schiebertum hundertmal gerissener erwiesen als der plumpe, tapfige, schwerfällige Bureaukratentank, den man nach endlosen Ausschuftüfteleien gegen ihn in Bewegung gesett hat. Soeben erst legt Parvus in der sozialistischen Wochenschrift "Die Glode" in aller Deutlichkeit dar, daß unser rubmvolles Steuerspftem Marke Erzberger bicht vor dem Ausammenbruch steht, und daß darum die Erwartungen ber Entente, soweit fie fich auf einen weiteren Ausbau des deutschen Steuerwesens, im besonderen auf die Vermehrung der Verbrauchssteuern richten, völlig aussichtslos sein muffen. Parvus beginnt mit einer Kritik des groken Steuerwettrennens, das in Deutschland ausgebrochen ist, und das jeder finanzwissenschaftlichen Voraussetzung spottet. "Das wirtschaftliche Leben des Landes ist von einem komplizierten Net von Steuern umsponnen, das die wirtschaftliche Entwidlung schlimmer hemmt, als die mittelalterlichen Rollschranken. Vor allem aber sind die Steuersäke so aukerordentlich gesteigert worden, daß der Steuermechanismus versagt . . . Der Zweck der diretten Steuern ist, das Einkommen zu treffen, ohne das wirtschaftliche Leben

zu stören. Man will den Ertrag der Industrie bzw. des gesamten Gewerbefleißes treffen, nicht aber diese selbst. Die Sache ist aber infolge der übermäßig hohen Steuersähe umgekehrt geworden. Der Industrielle wie der Kausmann und der Landwirt berechnen jeht im voraus die Steuern, die sie zu zahlen haben werden, und schlagen derartig die Preise auf, daß ein entsprechend höherer Gewinnertrag berauskommt."

Der Rritifer verweift auf die Verteuerung der gesamten Erzeugung, zu der auch das direkte Steuersystem zwangsläufig hinführe, und erklärt: "Man wurde die Wirkung dieser Verteuerung durch die überspannten Steuersätze leicht wahrnehmen können, wenn nicht noch andere Faktoren der Teuerung da wären, die diese Wirkung verschleiern, die aber jum Teil selbst durch sie hervorgerufen worden sind, und wenn nicht vor allem durch den Valutasturz eine allgemeine Geldentwertung stattgefunden hätte." Weiterhin kommt Parvus auf die besondere Tragitomödie unseres Steuersnstems zu sprechen, nämlich barauf, daß der Staat, um einem großen Teil der Bevölkerung die durch die Steuerpolitik übermäßig verteuerten Lebensmittel bezugsfähig zu machen, Zuschüfse zahlen muß. Nach ber Denkschrift, die unsere Delegation in London vorgelegt hat, betrugen diese Buschüsse für das gahr 1920 rund 10,8 Milliarden Mart. Da der Ertrag des zehnprozentigen Lohnabzuges nur auf 61/3 Milliarden Mark geschätzt wird, so stellt Parvus fest, daß der Staat mit der einen Sand nimmt, was er mit ber anderen gibt, und daß er außerdem noch vier Milliarden dazuschlagen muß. Inmitten dieser Transaktion, die ju nichts führt, stedt aber der Steuerbeamte, der bezahlt werden muß, dazwischen steden Arger, Streitigkeiten und bureaukratischer Rrempel, mit bem man alle Geschäfte belastet. Go kommt Parvus zu ber beinahe grotesten, aber leider nur zu berechtigten Frage: "Wer bezahlt also die Steuern, die der Staat erhebt? Der Staat selbst!" Und um nunmehr wiederum die Londoner Hoffnungen auf ihr gebührendes Maß zuruckzuführen, zieht Parvus den Schluß, daß jede weitere Steuererböhung nur weitere Teuerung und weitere Geldentwertung mit sich bringen mußte. "Das ist es," fo fagt er, "worauf man in London hatte verweisen muffen. Statt beffen verwidelte man sich in Widersprüche, indem man einerseits die Unerträglichkeit der bereits bestehenden Steuerlast nachwies und andererseits die Schaffung von neuen Steuern versprach. Was wir treiben, ist feine vernünftige Steuerpolitik, es ist fistalifche Schaumichlägerei. Es ift dasfelbe verberbliche Verfahren, wie bei der schrankenlosen Banknotenemission. Aur daß wir beim Gebrauch der Notenpresse auf Grund der früheren sehr trüben eigenen und fremden Erfahrungen uns wenigstens bewußt sind, daß das zu einer Teuerung und Geldentwertung führt, während wir beim ichrankenlosen Gebrauch der Steuerpresse noch nicht über die Folgen klar geworden sind. Es sind aber genau dieselben: Teuerung und Gelbentwertung. Beides wirkt auch jusammen: Wir erheben hohe Steuern, die uns in Banknoten bezahlt werden, die wir drucken."

Man wird diesen Darlegungen eines sehr weit links gerichteten Sozialisten, der, mag man sonst über ihn denken wie man will, in wirtschaftlichen Fragen einen bemerkenswerten Scharfblick bewiesen hat, in vollem Umfange beipflichten

müssen. Die außenpolitische Nuhanwendung, die sich unsere führenden Männer leider noch lange nicht eindringlich genug klargemacht haben, läßt sich erschöpfend in zwei Sähe zusammenfassen: Wir können unsere Kriegsschulden nicht mit Steuern zahlen. Wir können sie nur durch wirtschaftliche Leistungen abtragen."

Weshalb stöft man so häufig auf mistrauische Gesichter, wenn man bem Ausländer gegenüber vom deutschen Clend spricht? Deswegen, weil gerade in ben Lebensbezirken, in benen sich ber Ausländer bei uns zu bewegen pflegt, ein Talmiglang entfaltet wird, ber in gar teinem Verhältnis fteht zu unserer sonstigen wirtschaftlichen Lage. Wir gleichen gewissermagen einem verlotterten Frauensimmer, das unter dem letten Seidenflitterkleid die Lumpen verbirgt. Von denen aber, die aus dem Ausland zu uns kommen, seben die meisten doch nur die äußere Kassabe und nicht bas, was binter ihr ift. So entsteht auch bei den Mitaliedern ber verschiedenen Ententekommissionen, soweit sie überhaupt seben wollen, bie Suggestion, daß es Deutschland weit besser geht, als es den Anschein babe, daß es in schnellem Aufstieg begriffen sei und daß es "alles zahlen" könne, wofern nur ber gute Wille in ihm porhanden sei. Und sind wir nicht selbst zu einem guten Teil schuld baran, daß solche verhängnisvollen Eindrude auch beim neutralen Beobachter auftommen, regen sich nicht in uns schon wieder jene unseligen Emporkömmlingsmanieren, die uns in zwei Jahrzehnten aller Welt verhaft gemacht baben? Gerade in die Londoner Woche hinein fiel die Meffeschau von Leipzig. "Es sind", berichtet die "Roln. Volksztg." in einem Stimmungsbilde, "achtzig Frangosen nach Leipzig gekommen. Man war stolz und sprach bavon wie von einem Erfolg: Deutsche Leistungsfähigkeit bat ihren Saf bezwungen. Sie brauchen nicht zu taufen, fie sollen nur seben, sollen ben Eindrud mitnehmen, daß in Deutschland wieder gearbeitet wird. Dann wird auch . . . . - Rein, dann tam London; tamen Meldungen aus Duffelborf, Duisburg, vom Rhein: ein General, zweitausend Mann, ein Dugend Flieger, entwaffnete Sicherheitspolizei, Bollarenze . . . Man las, las noch einmal, man sah einander an, begegnete nur gleich ratlosen Bliden. Und man fragte überall in die Menschenmenge hinein, die von Ausländern wimmelte: , Was fagt ihr nun dazu? Ift denn keiner unter euch, deffen Nation sich auflehnt gegen dieses grausame Schauspiel? Ihr seid in Leipzig und babt Augen im Ropf und - ihr schweigt. Sie schweigen; benn in Musterkoffern ift tein Plat mehr für Politik. Sie schweigen, zuden die Achseln und kaufen weiter. Das ift seltsam, fast überraschend: in den Geschäftsbüchern der Leipziger Aussteller bleibt London, bleibt der 8. März ohne Notiz." Und nun die Schluffolgerung: Leipzig ist ein Wahrzeichen bafür, daß wir die Lähmung, die von London tam, überwinden werden. Und man hofft: "daß die achtzig aus Frankreich und die Tausende aus den anderen Ländern Menschen seien, nicht — Abvokaten, und daß sie aus Leipzig den Eindruck mitnehmen: Ein Volk, das so viel noch zu leisten vermag, ist unentbehrlich für die Welt, ist nicht zu vernichten — auch nicht burch "Sanktionen"..."

Grün ist die Hoffnung — trot Dusselborf, Duisburg und Bersailles. Aber ein kleines muß ja der Feind einsehen, was für Kerle wir Deutsche doch eigentlich

sind, muß er mit Tränen der Rührung den alten Konkurrenten in uns wiedererkennen, den er vom Markt zu verdrängen sich die heillosesken Anstrengungen auferlegt dat — — —

Nein, die gedankliche Verbindung zwischen Leipzig und London kann nur bann für uns von Wert sein, wenn wir jegliche Gefühlsschwärmerei von vornherein ausschalten. Dann allerdings! Im Handelsteil ber "Voss. Btg." finden sich Ausführungen eines nüchternen Beurteilers, die nicht nur ben Börfianer angehen: "Wer die großartige Schaustellung deutscher Industrieerzeugnisse auf der Leipziger Messe gesehen bat, wird von den Arbeitsträften in der deutschen Wirtschaft auf allen Gebieten einen febr ftarten Eindrud empfangen haben. Aber eine Frage barf bei ber Freude über biefen Eindrud nicht unterdrudt werden: Werden die Arbeitvenergien, deren Beugnisse bier in Erscheinung treten, überall so geleitet und so angewendet, wie es der Notwendigkeit der deutschen Wirtschaft unter dem Drud von London entspricht? Die Beobachter der Leipziger Messe rühmen vielfach stolz die ungeahnte Vielgestaltigkeit der deutschen Erzeugung, die sich in den ausgestellten Waren bartut. Es soll nicht geleugnet werden, daß diese Bielgestaltigkeit ebenso imponierend wie verwirrend auf den Beschauer wirkt. Entspricht die Vielartigkeit, mit der wir zahlreiche Artikel des täglichen Bedarfs produzieren, entspricht die Buntheit der mehr oder minder überflussigen Luxusartitel, die nicht nur der Ausfuhr, sondern auch dem Inlandsbedarf bient, der Otonomie der Rrafte und Stoffe, die ber deutschen Wirtschaft nach dem Rriege bochstes Gebot fein sollte? Der nüchterne Beobachter wird zur Verneinung neigen muffen. Damit bie wirtschaftlichen Rräfte, die trot aller Note der Beit doch vorhanden sind, aber so fruchtbar wie es notwendig ist, für den Wiederaufbau eines zusammengebrochenen Landes angewendet werden, bedürfen sie einer neuen geistigen Leitung. Es wird in wirtschaftlicher Beziehung in der Produktion gerade auf dem Gebiete ber Fertiginduftrie nach ber Busammenfassung ber Rrafte gewisser Vereinheitlichungen, der Ausschaltung von Überfluffigem bedurfen. Daß für die Rationalifierung der Arbeit das Feld noch fehr weit ift, zeigt die Meffeschau mit großer Eindringlichkeit. Diese Ideen wirtschaftlicher Neugestaltung muffen immer wieder in den Vordergrund gerückt werden, um so mehr, als die Mehrzahl der praktischen Geschäftsleute ihnen heute noch sehr steptisch, wenn nicht feindlich gegenübersteben. Ein Einwand, der auch von denen, die die Notwendigkeit dieser wirtschaftlichen Formen grundsäglich anerkennen, immer wieder auftaucht, soll hier nur gang turg gestreift werben. Man sagt: Gewiß ware eine solche Rationalisierung des wirtschaftlichen Aufbaues erwünscht, aber zunächst wurde sie mit der Busammenlegung von Betriebsarbeitsträften einsehen, die Arbeitslosigkeit vermehren und badurch schwere soziale Gefahren heraufbeschwören. Um der Beschäftigung willen muffe man porläufig alles beim alten laffen. Demgegenüber muß davor gewarnt werden, daß man sich bemubt, Beschäftigung an Stelle produktiver Arbeit zu sehen. Die Beschäftigung darf nicht Selbstzwed werden. Um für den Augenblid die Beschäftigung von Menschen zu erleichtern, darf man nicht den Weg zu einer Erhöhung der Produktivität der Arbeit verbauen. Wenn in der Ubergangszeit Rrafte freigesetzt werden durch den Prozes der Rationalisierung, so wird die damit verbundene soziale Last von der Allgemeinheit leichter getragen werden können, als es heute der Fall ist. Auf die Dauer wird die Möglichkeit, alle Arbeitskräfte des Landes produktiv zu verwerten, erhöht werden durch die Rationalissierung der gewerblichen Arbeit."

Alle noch so sinngemäßen Anstrengungen zur wirtschaftlichen Gesundung aber sind schließlich doch zur Erfolglosigkeit verdammt, wenn dem Reiche die ibm unentbehrlichen Rraftquellen gewaltsam abgeschnitten werden. Es ist auf der Londoner Tagung deutscherseits mit höchstem Nachdrud darauf hingewiesen, daß bie Voraussehung der deutschen Sahlungsfähigkeit das Verbleiben Oberschlesiens bei Deutschland bedinge. Die Beimattreue der Oberschlesier hat sich inzwischen durch das Abstimmungsergebnis auf das eindringlichste bewährt. Wenn trogdem in der Südostede dieses seit Jahrhunderten deutschen Landes eine Reihe wichtiger Industriebezirke polnische Stimmenmehrheit aufweift, so ist dabei der unter französischer Duldung und Körderung verübte schamlose und wüste Terror der Polen von ausschlaggebendem Einfluß gewesen. Die derart gefälschten Ergebnisse werden nichtsbestoweniger von der Obersten Rommission aum Anlak genommen, um eine Regelung der endgültigen Grenze zu Polens Vorteil durchauseten. Dieser Versuch muß rechtzeitig und mit aller Entschiedenheit zurudgewiesen werden. Das ganze Abstimmungsgebiet, das geschichtlich immer zusammengehangen hat, bildet ein untrennbares Sanzes. "Eine Teilung des Industriegebietes, sofern es lebensfähig sein soll, ist" — führt die "Kreuzzeitung" aus - "eine glatte Unmöglichkeit, nicht allein schon wegen der geschichtlichen, sondern besonders wegen der wirtschaftlichen und technischen Zusammengehörigkeitsfaktoren. Der Felderbesit ber großen Bergbaugesellschaften erstreckt sich fast überall auf mehrere Kreise; die einzelnen Teile des Industriegebietes sind von der gemeinsamen Versorgung mit elektrischen Anlagen, mit Aut- und Trinkwasser abhängig, und schließlich ergeben sich hinsichtlich der Transportmöglichkeiten, der Eisenbahnen, Wasser- und Landstraßen die gleichen Bedingungen, die gegen eine Teilung des Abstimmungsgebietes sprechen."

Das, sollte man meinen, ist jedem einsichtigen Menschen klar. Aber nach den hinterhältigen Bestimmungen des Friedensvertrages von Versailles liegt das letzte Wort beim Obersten Rat in Paris. Ihm hat die Interalliierte Kommission einen Vorschlag zu unterbreiten über die in Oberschlessen unter Berücksichtigung der Willenskundgebung der Einwohner sowie der geographischen und wirtschaftlichen Lage der Ortschaften als Grenze Deutschlands anzunehmende Linie.

Der Kampf um Oberschlesien ist also keineswegs beendet. Er geht weiter. Darüber aber sollten sich bei aller Affenliebe zu Polen die Ententestaatsmänner klar sein, daß Deutschland die in London vorgeschlagenen Leistungen auf keinen Fall mehr als erfüllbar in Aussicht stellen kann, wosern seinem berechtigten Verlangen, Oberschlesien ungeteilt zu behalten, nicht entsprochen wird.



# The over the contraction of the

#### Spengler in Logos-Beleuchtung

n einem Sonderheft der angesehenen Beitschrift "Logos" (Tübingen, Siebed, 1921, Beft 2) wird Spenglers "Untergang des Abendlandes" von Fachleuten einer Beleuchtung unterzogen. Der Erfolg dieses Buches, so wird im Geleitwort ausgeführt, "bat bewiesen, wie leicht ein tübner Unternehmergeist sich dessen bemächtigt, was nur der geweihten Sand des Genies aufgehoben bleiben sollte". Es ist Pflicht der Rritik, "die ohnehin gepeinigte Psyche des Volkes vor einer Theorie zu bewahren, die geeignet ist, die Kraft zu lähmen, mit der dieses ernste und großartig zuversichtliche Deutschland sich zusammenzuschließen strebt in der Idee seiner selbst und seiner Kultur." Die deutsche Wissenschaft darf es nicht dulden, "daß dem Volle, und sei es in noch so bestechender Form und mit noch so glänzender Beredsanikeit, eine Sypothese aufgedrängt wird, deren Fundamente einer gewissenhaften Prüfung nirgend standhalten." Spengler erweist sich als ein Schriftsteller, "ber sich allen tiefften Problemen des Denkens nicht gewachsen und nicht wahrhaft mit ihnen vertraut zeigt". Sein Buch wird gerabezu ein "Blendwert" genannt. "Fast sieht es so aus, als kunde sich in dem "Untergang des Abendlandes' der Untergang eines Zeitalters an, das sich von den absoluten und ewigen Werten zu weit entfernte und deshalb dazu tommen mußte, an sich selbst zu verzweifeln."

Dann beginnt der Baseler Philosoph Rarl Fosl. Er kommt zu dem Urteil, daß sich der Berfasser dieses "taleidoskopischen Buches" von einer "befremdenden Desorientiertheit und in völliger Selbsttäuschung befangen" zeigt. Spengler will die Seele und faßt nur

das Tote; er will faustisch sprechen, aber von seinen zwei Seelen siegt Mephisto. "Meinte Goethe wirtlich wie Spengler, das Vergängliche sei nur ein Gleichnis wieder des Vergänglichen? Wollte er einen absoluten Symbolismus lehren, d. h. einen absoluten Relativismus, der sich im unendlichen Kreislauf selber verschlingt? Nein, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis — aber des Ewigen, einer Sonne der Wahrheit, die niemals untergeht."

Nach dieser Abhandlung beleuchtet Prof. Eduard Schwark (München) das Verhältnis der Hellenen zur Geschichte; und seine kritische Betrachtung reicht in der Tat aus, "um nachauweisen, daß die These, der antite Mensch habe kein Organ für die Vergangenheit gehabt, eine grundlose Behauptung ist, auf der nicht einmal eine symbolische Morphologie, geschweige denn eine historische Erkenntnis der hellenischen Seele ausgebaut werden kann".

Der Heidelberger Gelehrte Wilhelm Spiegelberg kommt mit einer ägyptologischen Kritik zu Worte und faßt sein Gesamturteil dahin zusammen, "daß Spengler, soweit die ägyptische Kultur in Frage steht, seiner Aufgabe nicht gewachsen war, weil er diese Kultur nicht genügend kennt".

Bu ähnlicher Ablehnung kommt aus demselben Heidelberg Ludwig Curtius in seiner Betrachtung "Morphologie der antiken Kunst". Er nennt Spenglers Versuch, den er als zivilisationsmäßig "ungläubig, skeptisch, tief unglüdlich" bezeichnet, "gänzlich gescheitert". "Er riß uns selber mit, aber kaum erkannten wir die Fahrt seines Sefährts, stiegen wir ab und slohen zurück. Eine Welt trennt uns von seinem Geist."

Es muß bem Leser überlassen bleiben, bie anderen gründlichen Abhandlungen des stattlichen Hestes selber nachzulesen. Ergebnis? Spenglers Talent, die entferntesten Gestalten und Begebenheiten über Jahrtausende hinüber behende durcheinanderzumischen, bleibt auch nach diesem gänzlich ablehnenden Heft von Fachmännern ein unbestritten reizvolles Spiel — aber doch eben ein Spiel, das Gedantenspiel eines geistvollen Relativisten.

#### Repserling gegen Steiner

n einem Heft, das unter dem Titel "Der Weg zur Vollendung" Mitteilungen der Gefellschaft für freie Philosophie (Schule der Weisheit) aus Darmstadt bringt (Verlag Otto Reichl), wendet sich Graf Hermann Renserling gegen Steiners auch im "Türmer" mitgeteilte Gegenwehr. Seinerseits schreibt er nun: "Dag er mich ichlantweg einen Lügner schimpft, von gelinderen moralischen Vorwürfen zu schweigen, und dies in einem fo unqualifizierbaren Con, daß die Stuttgarter Hauptzeitung sich veranlagt fah, bagegen "als eine Herabwürdigung des Achnerpults, einc Beleidigung der Zuhörerschaft, ja eine Bergiftung der öffentlichen Moral" Verwahrung einzulegen, beweift, daß nur zuviel vom Demagogen in diesem Manne stedt; seine Rampfesweise ist baklich und schlechthin illoyal... Steiner deshalb gerichtlich zu belangen, was ich wohl tonnte, lebne ich ab, denn seit dieser Erfahrung tommt er für mich nur mehr als Untersuchungsobjett in Frage. Ich berühre ben Fall überhaupt nicht, um mich zu verteidigen ober anzugreifen, denn wie immer Steiner du mir stehe, ich empfinde keine Feindschaft gegen ibn; wie ich 1919 einem seiner Verehrer erlaubte, ein freundliches Urteil über feine Dreigliederungsideen, das ein Privatbrief von mir enthielt, in die Beitung zu seken, so habe ich auch keinen Ginfpruch dagegen erhoben, bag die Darmftatter Unthroposophen ungefähr gleichzeitig mit Steiners Angriffen gegen mich meine wohlwollende Stellung zur Anthroposophie in der Presse als Reklame ausnutten, und lasse mich seither durch die gegen mich in Szene gesetzte Rampagne (in Heidelberg wurden, einige Tage nach meinem bortigen Vortrag, große

Mengen der omindfen Dreigliederungs-Nummer unter ben Studenten verteilt) nicht abhalten, für die Sache einzutreten, soweit sie vertretbar ist. Ich berühre den Kall nut deshalb, um an scinem Beispiel recht deutlich zu machen, wie reinlich man zwischen "Sein" und "Können" unterscheiben muß. Von Steiners Sein kann ich unmöglich einen gunstigen Eindrud haben; noblesse oblige; wer auf bobere Einsicht Anspruch erhebt, sollte verantwortungsbewußter sein. Aber als Rönner finde ich ihn nach wie vor fehr beachtenswert und rate jedem kritikfähigen Geift von pfychiftischer Beanlagung, bie feltene Gelegenheit des Daseins eines solchen Spezialisten auszunugen, um von und an ibm zu lernen. Ich kenne nicht bloß die wichtigsten Schriften, sondern auch seine Antlen, und habe aus ihnen den Eindruck gewonnen, daß Steiner nicht allein außerordentlich begabt ist, sondern tatsächlich über ungewöhnliche Ertenntnisquellen verfügt. Für den "Sinn" fehlt ihm jedes feinere Organ, deshalb muß er alle Weisheit abstrakt und leer finden, die sich nicht auf Phanomene bezieht; aber was er über solche vorblingt, verdient ernste Nachptūfung, so absurd manches zunāchst klingt und so wenig vertrauenerwedend fein Stil als Offenbarer seines Wesens wirkt, weshalb ich es lebhaft bedaure, daß sein mir völlig unerwartet gekommenes Vorgeben gegen mich mir die Möglichkeit raubt, mit ihm felber perfonliche Fuhlung zu nehmen..."

Das Heft zu durchblättern, ist förbernd: Reyserlings Urteile über Neu-Erscheinungen enthüllen sein eigenes Wesen immer deutlicher in seiner merkwürdig schillernden Vielseitigkeit. Um Schluß liest man Berichte über die Tage der Weisheit in Darmstadt, die in Abende von "höchster Geselligkeitskultur" auszuklingen pslegen: sie sind "auf den Ton der höchsten internationalen Salonkultur abgestimmt" und auf den "höchsten anwesenden Weltmannstppus"...

Rubolf Steiner ist übrigens am 27. Februar 60 Jahre alt geworden. Pfarrer Rittelmeper hat ihm eine Festschrift gewidmet. (München, Verlag Kaiser.) Wir hoffen barauf zurüczukommen.

#### Vom Heliandfreuz

du unfrer Bemerkung im letten Türmerheft schreibt uns der Herausgeber des "Bolkserziehers":

Lieber Türmer! Seit meinen Kinderjahren ringe ich mit dieser Möglichteit, die Einheit der zwei verschiedenen Stufen des "Kreuzes"

in mir herzustellen. Ich habe mich im Berferterzorn mit allerlei Volt da draußen und daheim, da oben und da unten in Wort und Schrift herumgeschlagen und habe manchen **Somi**g und Denkzettel neben Siegeslorbeer und ehrenhafter Genugtuung davongetragen; aber ich habe auch schon frühe weinend über meine Leidenschaft und "Tumbbeit" vor Gott auf den Knien gelegen... Und zwischen diesen beiden Polen und "Rreuzen" bewegt sich noch bis auf den heutigen Tag des Gilberjahres mein Leben. Ich möchte alle feisten "Friedens"-, Rriegsund Revolutionsschieber auftnüpfen und ihr Hab und Gut an die betrogenen Armen verteilen; und weiß andererseits, daß nur völlige "Abrüstung" bis auf den lekten Haßgedanken Menscheit und Welt "erlösen" kann. Ich lese mit wahrer Wonne Tolstoj, Dostojewski und Gorfi; Shakespeare, Byron und Shellen; Pascal, Michelet und Rolland; Dante, Leonardo da Vinci und Mazzini; Emerson, Walt Whitman und Thoreau — d. h. ich liebe die Seelc dieser Völker um uns herum und "hasse" doch diese Trokki, Lenin und Sinowjew, diese Lloyd George, Northcliffe und Gren; diese Clemenceau, Millerand und Briand; diese Sonnino, Luzzati und "Nathan"; blese Wilson, Gerard und Morgan: wie ist fo etwas nur zu vereinigen? Gewiß, sie haben es leichter, die mit Friedrich Wilhelm Förster, 21. 9. Fried und Theodor Wolff dem starten Deutschtum "stolz" entsagen und sich der "Welt" der Feinde friedebettelnd an den Bals werfen; ober die mit "Deutscher Beitung", "Allbeutschen Blättern" und Huntel-1 Tanzmann-Schriften auf Christentum und Menschenverbrüderung höhnen und "pfeifen"; aber ich gehöre weber zu jenen "Linken" bes Pazifismus, noch zu biefen "Rechten" bes Der Turmer XXIII, 7

Militarismus. Mir ist diese "bequeme" Parteiftraße allzu — bequem. Mir liegt mehr die Art des "fanften" Nazareners, der das "Otterngezücht" zürnend von sich wies (Matth. 3, 7 und Matth. 12, 34), gelegentlich mit "Geißeln aus Striden" zwischen bie tempelichanderische Sandlerbande schlug (Joh. 2, 15) und der am Marterholze bat: "Vater, vergib ihnen; benn sie wissen nicht, was sie tun" (Lut. 23, 24). Schon vor zehn Jahren habe ich mit Peter Rosegger, der "auch so Einer" war, über diese allerschwerste Germanen- und Chriftenfrage ernste Briefe gewechselt - der entscheidende ist im "Lichtsucherbuch" S. 79, Sp. 2 zum Abdruck gekommen. Aber die lette Antwort auf die Frage des Beliandfreuzes tann mir wohl nur Einer geben: ber mein Berg mit allen seinen Schwächen und Stürmen, seinen Gluten und Tranen bis in die kleinste Falte kennt — GOTT Gelber. Ihm habe ich im Heliandfreuz mich selber und damit mein Werk zum Opfer gebracht. Ich hoffe, Er wird es gelten lassen. . . Wilhelm Schwaner

#### Unheimliche Zahlen!

ach den neuesten Feststellungen gibt es jett in Deutschland 6 Millionen Geschlechtstranke. Man könnte geneigt sein, diese wahrhaft erschreckende Bahl anzuweiseln, wenn sie nicht von dem Vermerk begleitet wäre, daß es sich um das Ergebnis einer amtlichen Erhebung handele.

Daß nach Kriegen von längerer Dauer die Zahl der Seschlechtstranten eine starte Auswärtsbewegung zeigt, ist eine dem Statistiter wohlbekannte Tatsache. Immerhin ist die Vorstellung, daß nahezu jeder zehnte Mensch in Deutschland geschlechtstrant sei, auch dann im höchsten Grade niederschmetternd, wenn, wie ja wohl anzunehmen ist, in anderen Ländern ähnliche Verhältnisse herrschen sollten. Rein mechanische Abwehrmaßnahmen, auch wenn sie tief in das staatsbürgerliche Einzelleben eingreisen, werden niemals zu einer Besserung führen, solange auf der andern Seite um politischer Voltrinen willen die sittlichen Grundlagen der Fa-

milie hartnädig untergraben werben. In ber Stadt Hannover wurden allein der Beratungsstelle 241 geschlechtstrante Kinder im Alter dis zu 14 Jahren zugeführt. In anderen Großstädten ergibt sich ein gleiches Bild der Verwiderung. Was aber geschieht von Staats wegen zur sittlichen Hebung der Jugend?

#### Der Fall eines Zugendführers

mir haben im "Eürmer" die Jugend-bewegung um Muck-Lamberty erwähnt und ihn gegen eine schwere Verleumdung in Schutz genommen. Ereignisse der letten Beit zwingen uns nun, diesen Jugendführer unzweideutig abzulehnen. Es liegt eine ganze Reihe von geschlechtlichen Verfehlungen gegenüber der ihm vertrauenden Weiblichkeit vor. Und wie im Fall Georg Raiser entwidelt man auch hier Verschleierungsdünste, insofern man für diesen Enthaltsamteits-Apostel, der in der Rirche Marienlieder singen ließ und selber gröblich unenthaltjanı war, Ausnahmerechte beansprucht. Aber der Rern der Sache ist das getäuschte Vertrauen. Bier wurde Inbrunft mit Brunft verwechselt und der unbeherrschte Erieb mit religiösen Phrasen verbrämt.

Eine Jugendbewegung ist ins Berz getroffen: in der Beziehung der Geschlechter. Es wird lange dauern, die sich das Vertrauen wiederherstellt. Und es lätt sich nicht denken, daß sich edle Weiblichkeit fortan noch solchen abenteuerlichen Lebensformen anvertrauen wird

Wird die "Neue Schar" mutig und flar genug sein, zu erfassen, worauf es aufommt? Man muß es der Bewegung selber überlassen.

Unberührt davon bleibt die bereits von andren Wandergruppen neubelebte Freude am altdeutschen Reigentanz, am Volkslied, überhaupt an Licht und Luft und Rhythmus. Dieser Lebensverklärung wünschen wir gutes Sedeiben.

Und noch eins. Hatte die Bewegung diese Seite ihrer Lebensbetätigung vom "Wandervogel" übernommen, so liegt die andre — gleichfalls nicht schöpferisch-selbständige — Betätigungsform auf dem Ge-

biete der Siedelungsversuche, die ja jett häufig sind. Bu beiden an sich so schonen Bestrebungen, zu jenem Frohsinn wie zu dieser Arbeitsgemeinschaft, gehört unbedingte Lauterkeit und Charakterfestigkeit des Führers. Und der hat versagt.

#### Sozialistische Jugend

in Auffat im sozialbemokratischen "Vorwärts" über ein Buch, das aus dem weimarischen Reichsjugendtage der Arbeiterjugendvereine hervorgegangen ist, beginnt also:

"Aus all den Reden unserer Parteigenossen, aus unzähligen Beitungsartikeln, aus den Verhandlungen des Parteitages in Rassel und den Distussionen der Parteivereine spricht eine tiefe Sehnsucht: Wir wollen nicht nur theoretisieren über sozialistische Biele, sondern auch sozialistisch leben, nicht nur eine schöne Zukunft erkämpfen, sondern auch die Gegenwart heller gestalten. Unser Gemeinschaftsleben soll neue, freundliche Formen bekommen, soll ein Stud Gozialismus fein. Das Streben gebt dabin, nicht nur politische und wirtschaftliche Dinge zu andern, fondern auch ben Menschen in all feinem geiftigen und feelischen Bollen und Bedürfniffen. Das heißt: bei ber Form des Zusammenlebens, bei der Geselligfeit des Arbeiters anfangen"...

Das sind Erkenntnisse und Wünsche, du benen wir das Blatt beglückwünschen. Dies beißt aber zugleich etwas sehr Wichtiges erkennen: daß nämlich eine Partei allein mit ihren Dogmen — set's rechts oder links — nicht ausreicht, um Kultur zu schaffen. Denn die Plattform eines edleren Menschentums, das sich in neuen freundlichen Formen auslebt, ist allen gemein. Aur heißt die hier sich gestaltende Wärme nicht mehr Sozialismus, sondern schlicht deutsch und ohne Fremdwort Brüderlichkeit.

Sehr fein und richtig fährt der sozialdemokratische Verfasser fort, seine Unzufriedenheit mit dem bisher unschöpferischen Sozialismus auszusprechen:

"Die Befriedigung wurde - und wird noch - barin gefucht, die Wirtschaftseinrichtung ein wenig ,feiner' als der Nachbar zu haben, was durchaus nicht bedeutet, daß sie geschmadvoller ist; in der Rleidung sich sehen laffen zu können. Dabei wird bem Gebot der Mode gehorfam gefolgt. Die Geselligkeit der Arbeiterschaft, ihre Pflege des Schonen, Gefang, Dichtkunft ufw., hat noch zu teiner befonderen, veredelten Form geführt. Der Gesellschaftsball, auf bem teine seelischen Beziehungen gefnüpft werben, ebensowenig. Der fünstlerische Vortrag, für ben man in bem duntlen Drange nach Schönheit und Licht willig fein Scherflein opferte, wurde nur ju häufig die tühle Verstandesarbeit eines Runftlers, zu dem man in teine innere Verbindung tam, den jeder für sich anhörte, von dem sich jeder still zurückzog, ohne mit dem Nachbar links und rechts einen Banbedrud, einen Blid gewechselt zu haben. Und jeder trug wohl im Bergen bas Gebnen nach tiefinnerster Gemeinschaft." . .

Wir brücken bem Verfasser die Hand. Er ist auf dem rechten Wege, zu erkennen und festzustellen, was grade auch dem Sozialismus bisher fehlt: die Seele.

#### Aicht vergreisen, deutsche Jugend!

Insere Zutunft ist nicht das Vereins-🖊 meiertum. Es schmerzt, zu sehen, wie unsere Jungen Jugendringe gründen, die in Landesjugendringe gefchloffen werden, bie wieder den Reichsjugendring bilben. Die Weltjugenbliga zerfällt in Landesgruppen, die sich in Ortsgruppen gliedern. Die Ortsgruppen der politischen Jugenbbunde gehören dem Landesverband an, der ein Teil des Reichsverbandes ift. Wohin man blidt, Nachäfferei des Alters ohne eigene Kraft! Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende, Schriftführer und Raffenwacte werden gewählt. Die Mitglieder dahlen an die Gruppen, die Gruppen an die Verbande Gelbbeitrage. Der Reichsjugendring bat ein Sauptarbeitsamt,

das in seiner hauptamtlichen Tätigteit ... Und so weiter!

Santt Bureaufratius reitet um!

Legt Deutschlands Jugend damit wirklich den Grund zu neuem Kulturschaffen? Die Verbände besitzen Geschäftsstellen und drucken Briefformulare und Umschäge — aber wo ist denn hier das wahre, warme, neue Leben? Ram es ein sichereres Zeichen für die Mechanisierung unserer Kultur geben, als solche "Jugendbewegung"? Wann wird unsere Jugend in freien Freundschaftsbünden die Fessen zur seinschen und geistigen Wiedergeburt? Beinz Burthardt

#### Wie wehrt man sich gegen Bühnenschmutz?

Der anständige Teil der Deutschen ist jetzt in peinlichem Zwiespalt. Man mutet unfrem ohnedies erschütterten, verwilderten, sittlichen Gefühl auch auf der Bühne eine noch nie dagemefene Schamlosigfeit in geichlechtlichen Dingen zu. Auch der Wiener Schnikler hat in diefer Binficht feinen Namen beflect: er hat eine Reihe von Einaktern, die alle auf den körperlichen Geschlechtsatt hinauslaufen, die keineswegs nach der Bubne rufen, die er felber einft gurudgehalten und die ein Staatsanwalt als Unzucht bezeichnet hatte — in der frecheren Luft der Gegenwart auf die Bühne gestellt. Aun wehrt sich das Publikum gegen diesen Schmuk wie gegen die "Pfarrhaustomödie", wie gegen Wedekinds Tanz um die Dirne. Man ist dieses hündischen Gebarens satt. In Munchen, Wien, Berlin und an andren Orten greift man zur Gewalt, da andres nicht mehr hilft.

Der Berliner Bericht eines Augenzeugen besagt über eine solche Schlacht: "Direktor Sladet ergriff nach dem ersten Zwischenfall das Wort und erklärte, daß es sich um eine Kundgebung nationaler Soldaten, die schon unter Kapp (?!) getämpst hatten, handele. Es sei aber Vorsorge getroffen und 200 Polizisten seien anwesend. Das ganze Haus sei umstellt und niemand tomme

beraus. Alle Leute, die nun in den Auftritten, die sich jest abspielten, gegen den "Reigen' ertlärten, wurden verhaftet. Dann ergriff der Direttor Gladet noch einmal das Wort und sagte: "Wer von den bezahlten Lausejungens (!) noch im Saal ift, der verlasse den Saal." Es meldete sich ein Herr, der gegen den Ausdruck protestierte und berausgelassen werden wollte. Der Direktor erflarte: "Rein, Sie werben verhaftet und kommen nach dem Alexanderplas." Die Vorstellung ging bann weiter. Es war aber ziemlich unruhig, benn fortwährend verließen Zuschauer unter Protest den Saal. Ich jah vor dem Theater eine Dame, die mit einem Polizeioffizier sprach und m. E. ganz richtig sagte: Die öffentliche Aufführung des Reigens' sei eine Schweinerei und die Polizei sollte sich nicht dazu hergeben, derartigen Schmut zu beschüten. Vor dem Theater hatten sich etwa 100 bis 150 Personen angesammelt. Schukpolizei und Theaterangestellte stellten jeden Zivilisten fest, der sich gegen das Stück aussprach."

So wurden an dieser Kunststätte (!) 34 Personen, darunter fünf Frauen sestigenommen und mußten über Nacht im Polizeigefängnis bleiben, die sie am andren Morgen vernommen wurden!

Die Rigen-Unzucht aber geht weiter. Sogar für die "Rinderhilfe" wird das Stück gespielt!

Einen eigenartigen Beigeschmad betommt die ekelhafte Sache dadurch, daß die Aufführung burch Rechtsbruch erfolgt ift, mabrend nun die sittliche Entruftung getnebelt wird! Wir stehen vor der sonderbaren Catsache," schreibt ein Berliner Aritiker, "daß die Buchausgabe des "Reigens' durch rechtskräftiges Urteil als ungüchtig bezeichnet und bei den Buchhändlern beschlagnahmt worden ift, während sie gleichwohl in einem in jeder Beziehung öffentlichen Haus allabenblich gespielt wird! 3m Publitum begreift man diesen Bustand einfach nicht, halt die Aufführung für unrechtmäßig, glaubt an eine Verböhnung der, Gesethe und greift zur Gelbsthilfe, weil niemand anders belfen will. Der juriftische Formelfram liegt nun aber fo, dag bie Buchausgabe auf Grund eines Paragraphen verboten ift, während für die öffentliche Aufführung ein anderer in Frage kommt, der zur Voraussetzung hat, daß an der Aufführung Argernis genommen worben ift. Det Staatsanwalt tann also nicht einschreiten, wenn fich nicht Leute bei ibm melben, die an der Schmukerei Argernis genommen haben und ihn jum Ginichreiten auffordern. Wer also nicht will, daß selbst Männer und Frauen, die sich nichts baben zuschulden tommen lassen als völlig erlaubte. entrüstete Zwischenrufe, von Kriminalbeamten ins Polizeigefängnis geschleppt werden und dort die Nacht verbringen müssen: wer nicht will, daß Menschen sich polizeilich muffen feitstellen laffen, lediglich weil fie sich vor dem Theater gegen ein hundisches Stud ausgesprochen haben, der gebe sofort auf seinem Polizeibureau die schriftliche Erklärung ab, daß er an der Aufführung Argernis genommen habe und das Einschreiten des Staatsanwalts verlange. Rann man bie Erklärung dort nicht entgegennehmen, lasse er sich die Adresse des zuständigen Staatsanwalts nennen und sete sich unmittelbar mit ihm in Verbindung."

Alfo so steht's jest in Deutschland! Die tollsten Aufruhr-Tumulte genügen noch nicht, der Staatsanwaltschaft zu beweisen, daß hier Argernis gegeben wird! Was für "Premierenschlachten" hat man einst in Berlin erlebt, als wir noch nicht — Freistaat waren! Jest greisen Schuhmannsfäuste ein, um Unzucht zu schützen.

Das Publitum wird eine Form finden muffen, sich gegen diesen Schimmelpilz ber Schamlosigkeit zu wehren.

#### Wo bleibt die nationale Bühne Berlins?

Berliner nicht zusammen und sichert sich eine in ihrem Spielplan durchaus national und religiös gestimmte Bühne vornehmen Stils?

Es ist in Berlin schon seit langen Jahren einer rührigen Gruppe gelungen, eine innmer

wachsende Menge Berliner in den Freien Volksbühnen zu sammeln und Vorstellungen zu ermöglichen, die dem Seiste dieser großen Theatergemeinde entsprechen. Es mag wohl sein, daß es wesentlich Seist vom Seiste der Linksparteien ist, was hier zum künstlerischen Ausdruck kommt. Das Verdienstvolle dieser Leistung bleibt davon unberührt. Tatsache ist jedenfalls: es gibt in Berlin zahlreiche Gruppen und Einzelmenschen, deren Zusammenschluß sofort die Bildung einer Theatergeme inde ermöglichen würde und, wie jener Vorgang deweist, bereits ermöglicht hat. Das gleiche gilt übrigens von jeder anderen großen Stadt.

Beshalb nun begnügen sich die nationalgesinnten Berliner damit, durch ihre führende Presse bloß schelten au lassen? Weshalb genügt ihnen die Feststellung, daß völkisch oder religiös gestimmte Dichter auf den üblichen Bühnen nicht zu Worte tommen und zu unfruchtbarem Schweigen verdammt sind? Weshalb gehen sie nicht ihrerseits zum Angrissüber und bilben eine nationale Bühnengemeinde?

Muß man etwa darauf antworten, daß in ben deutschgestimmten Beclinern gegenüber bem internationalen Boltsteil zu wenig tulturbildende Kraft stede? Oder gelingt es ihnen nicht, eine wirtungsstatte Einheit herzustellen? Oder fehlt es an tatträftigen Führern?

Es ist boch eine Schanbe, daß es ben wahrhaft beutschen Bürgern Berlins nicht gelingt, auch nur eine einzige Bühne im ganzen großen Berlin zu gewinnen ober zu besehen, die dem nationalen Gedanten dient!

#### Der Reigen-Unfug

Qun wurde glüdlich auch Leipzig von der Reigenseuche heimgesucht. Direktor Vieweg vom Schauspielhaus wußte das unter seiner Leitung neu eröffnete "Rleine Theater" in der Elsterstraße nicht würdiger einzuweihen (!) als mit Schniglers erotischen Skiden! Allabendlich füllt sich der Theater-

jaal mit Buborern aus allen Bevolkerungsschichten — ja, diese scheuen sich nicht vor dem Zwange, beim Eintritt ins Theater eine Ertlarung abgeben zu muffen, baf jie wüßten, was ihnen bevorsteht und sie daher teinerlei Einwendungen erheben würden (und Karten nicht von Personen unter 18 Jahren benuten lassen). Diese traurigen Vorsichtsmaßregeln - vorgeschrieben und ausgeführt in den Tagen, da unerbittliche Feinde an ben Grundfesten unseres Reichsbaues rütteln und deutsches Besen zu zerstören trachten, da bobnvoll einem zermürbten und ohnmächtigen Volk der Fehdehandschub unerhörter Erpressungen zugeworfen wird — zeigen mit unverhüllter Deutlichkeit, wie der Charakter des Studes in Wahrheit und — wie unjer Volk beschaffen ift! Gegen diese Entdeutschung und Entweihung unserer Bühne hat einer der namhaftesten Vertreter der Leipziger Universität unter dem Beifall Tausender in der Pleißestadt ein mutiges Manneswort gejprochen - ein tapferes Beichen ebler Wurbe im gleignerischen Erug dieser verlotterten Beit. Geheimrat Volkelt schidte den "Leipziger Neuesten Nachrichten" ein Eingesandt, das in der Nummer vom 23. Januar ds. 38. veröffentlicht wurde — das aber gegenüber der Seuche genau ebensowenig Eindruck macht wie die derbsten Larmizenen.

Aber die Deutschen werden sich dies alles merten. Alle diesenigen, die in dieser trüben Gegenwart noch wagen, deutschen Edelsinn, echte Würde und gemütstiese Innerlichteit sich zu wahren, werden sich innerlich zu einer Gegenstimmung sammeln, wie bereits am Abend des 10. Februar in Leipzig eine Protestversammlung stattgefunden hat.

Bensur und Staatsanwalt schweigen — beutsches Volt, wo bleibt die sittliche Wucht, die oft so befreiend aus beinen Besten herausbrach?! Wer schafft dir des Reiches wahre Seele, besteit von diesem Schmut und dieser Niedrigkeit einer erbärmlichen Beit?! Mit des neudeutschen Dichters ernster Mahnung schließen wir dieses schwerzliche Kennzeichen deutscher Würdelossiet:

"Bist du denn ganz erloschen, du deutscher Edelsinn?

Bhr Herzen der ftarten Stille, feid ihr benn gang babin?

Heraus, du Sonne von innen, zerflamme den üblen Dunst!

Heraus vor allem wieder, du heil'ge deutsche Runit!"

Dr Paul Bulow

#### Dieb und Literat

🛸 in Theatraliker, im Geschwindstil bes Filmschauspiels mehr aus dem Nervengeflecht arbeitend als aus der Scele, veruntreut anvertrautes Gut: er betrügt die ihm vertrauenden Freunde um Hunderttausende und wird als Dieb vor Gericht gezogen. Sofort erhebt sich in der ihm befreundeten Bresse ein einstimmiger Aufruhr! Man rechtfertiat, versteht alles, verzeiht alles, bedauert den pinchischen Zustand und telegraphiert an die Staatsanwaltschaft, - turz, man versucht den Fall zu einem psychologischen Problem umzubiegen und läkt es dabei an Dreistigkeit nicht fehlen. Vor Gericht wird tühl festgestellt, daß der unbedenkliche und selbstbewukte Schriftsteller sehr beträchtliche Veruntreuungen begangen hat, obwohl er von seinem Verleger in den letten zwei Rabren an die zweihundertrausend Mart bezogen. Den Richtern gegenüber sucht der Betlagte in wahrhaft größenwahnsinnigen Worten sein Verhalten zu rechtfertigen und seine Ausnahme-Bedeutung zu betonen, vielleicht vom Verteidiger ju solchem Phrasenschwulst ermuntert, damit der Fall pathologische Farbe erhalte.

Es lohnt nicht ber Mühe, auch nur mit einem Wort auf dieses Seschwäh einzugehen. Das Sericht hat den Schuldigen auf ein Jahr und seine mitschuldige Frau auf vier Monate ins Sesangnis geschickt. Dort mag Seorg Raiser darüber nachdenken, daß es in jeder Lebensgemeinschaft eiserne Sesehe gibt, die man nicht zu brechen versuchen darf, ohne selber zu zerbrechen. Dem beutschen Wolk aber muß man aus diesem Anlaß aufs neue einschärfen, sich in seinen Grundinstinkten

durch Verschleierungstünste und große Worte nicht irre machen zu lassen Damit sei dieser Fall abgetan. Das an sich so naheliegende reinmenschliche Mitleid noch besonders auszusprechen, hat hier gar keinen Zweck, so lange die Grundbegriffe derart verbogen werden.

#### Wie sieht's im Glfaß aus?

🍞 an schreibt uns: "Nachdem ich die Beobachtungen über "Elfaß-Lothringen' im 3. Beft des "Türmers' gelesen hatte, reizte es mich ungewöhnlich, an Ort und Stelle die Richtigkeit der Beobachtungen des Herrn ,Alfaticus' ein wenig zu prufen. Ich hatte über Weibnachten und Neujahr bazu Gelegenheit. Nach jenen "Beobachtungen" zu schließen Sbie bedeutend weiter zurudliegen! D. E.] ware bie Lage im Elfaß etwas rubiger geworden. Ich babe davon nichts gemerkt. Eber ist das Segenteil ber Fall. Bauern, Arbeiter, Beamte, Geiftliche, alle ertennen heute, bag fie anderen Blutes sind als ihre Befreier'. Richt nur einzelne Stände oder politische Parteien sind oppositionell gestimmt, sondern (man tann es mit bestem Gewissen behaupten) die große Mehrzahl der Elfässer, namentlich in evangelischen Orten. Und in tatholischen Gegenden forgt die klerikale Breffe bafür. daß der Widerstand gegen alles, was französisch ist, zusehends zunimmt. Man braucht nur klerikale Blätter zu lesen, um sofort zu seben, was für ein frischer (Ost-) Wind webt. Abbe Bagy-Colmar ichreibt im Elfassischen Rurier': ,- - Für Lehrpersonen (aus Frantreich!), welche eine religiös-sittliche Erziehung den Kindern nicht zu geben vermögen, muß es heißen: Hinaus aus unseren Schulen! Für ein Schulspstem — —: Hinaus aus unserem Lande, und zwar schleunigst! Sprachenfrage und die Frage des religiösen Unterrichts hat die Geiftlichen aller Ronfessionen zusammengeführt, die geschlossen gegen das frangosische System tampfen. Einig geht mit ihnen in biefer Frage bie sozialistische Presse.

Sanz eindeutig ist die Stellung der Bauern und Winger. Die gange lettjährige Weinernte liegt noch in den Rellern. Billige franzölische Weine überschwemmen das Land. Die Ausfuhr nach Deutschland ist unmöglich (Valuta!). Der Abvotat Labergerie bat fürzlich das elfässische Rebland besucht und berichtet in der Nummer vom 6. Ranuar der Revue de Viticulture' über die Eindrude. die er über die Lage im Elsak gesammelt bat. Ich greife einige Sate beraus: ,2luch im Elfaß beginnt man den Wechsel des Systems zu verspüren. Das Geld kommt nicht mehr zeitig genug an, die Arbeiter können sogar nicht mehr bezahlt werden.' - , Nehmen wir uns in acht, daß dieses System in den wiedergewonnenen Provinzen nicht zu demselben Resultate führt und bei der Bevölkerung Rlagen zeitigt, die von den dort noch vorbandenen deutschen Agenten ausgebeutet würden!' - ,Während unserer Durchreise durch das Elfaß haben wir ichon bei unseren dortigen Freunden ein Vorurteil feststellen tonnen, welches bie lebhafte Tätigkeit ber deutschen Agenten beweift.' Wenn Berr Lab. zu diesem Urteil kommt, bann muß es wohl wahr fein. - Ein Bürgermeister eines Rebortes fragte mich: "Rommst du allein aus Deutschland?' - ,Wen hätte ich denn mitbringen follen?' - ,40000 Preugen! Dann ware alles wieder gut!' - Dugende folder Außerungen durfte ich in 14 Tagen hören, besonders auf der Bahn. — Das Theater ist ein anderes Schmerzenskind. Der sozialistische, Republikaner' (Mülhausen) schreibt: In derfelben Runfthalle, wo jest Variétésoten Triumphe feiern, soll früher das Bublitum Beethoven, Mozart, Wagner, Schiller, Goethe belauscht baben. Soll unser Musentempel ein Parifer Tingeltangel werden? Läuterungsgeist tut not! Rampf diefem frivolen, antielfässischen Parifer Bourgeoisgeist mit ber bewährten Waffe altelfässischen Geistes!' — Um 16. Jan. d. J. ist in Colmar ein neuer Lehrerverein gegründet worden mit dem Ziel: ,Sicherung ber erworbenen Rechte, Bekampfung ber Sonderrechte der Lehrer aus Innerfrantreich'. Die feindliche Presse nennt den neuen Verein

,Amicale B', lies: ,A. boche'. — Die Frage der Rekrutierung verursacht am meisten böses Blut. In Belsort haben sich einige meiner Bekannten geweigert, Dienst zu tun. Folge: 6 Monate Gefängnis. In der Silvesternacht sangen junge Burschen in der Straße Martirchs ein Lied mit dem Rehrreim: ,So leb' denn wohl, du deutsches Vaterland!' —

Ich könnte noch viele Beispiele aufzählen. Doch wollte ich Ihnen nur zeigen, daß augenblicklich von einer Beruhigung nicht die Rede sein kann; im Gegenteil: immer schärfere Opposition..."

#### "Sine beachtenswerte Anterrichtsmethode"

Riese Worte stehen unter zwei Bilbern n einer Unterhaltungsbeilage des "Vorwarts". Schulkinder stehen vor einer Fahne aufgestellt, die eins der Rinder hält; links bebt eine Lehrerin einem wahrscheinlich widerspenstigen Kinde die Jand hoch und lehrt es die republikanische Fahne "grüßen", rechts ziehen grüßende Jungens an der Fahne vorüber. Die Erklärung fagt dazu: "Dic Bilbungsbestrebungen unserer Partei gehen, wie wir das an anderer Stelle ausführlicher barlegen, erfolgreich ihren Gang. Auch in Deutschöfterreich sucht man nach Rräften so zeitig wie möglich auf die republikanische Unschauung ber Bugend - icon ber Schuljugend -- einzuwirken. Lehrer und Lehrerin unterweifen die Kinder, in welcher Weise sie der Staatsfahne Gruß und Chrerbietung entgegenzubringen haben: eine höchst beachtenswerte Unterrichtsmethode, die auch in anderen Ländern Nachahmung finden sollte."

Dies wachsenbe Staatsgefühl freut uns herzlich. Man beachte, wie die Worte "Partei", "republikanisch", "Staatssahne" sich hier reizend ineinanderschlingen, um diese "höcht beachtenswerte Unterrichtsmethode" schmachaft zu machen! Was hättet ihr denn aber wohl früher gesagt, wenn man die Kinder der Kalserzeit zu solchen Grüßen methodisch gezwungen hätte?!

#### Putsch von rechts?

was die Rechtsparteien tun tönnten, wenn sie durch einen Putsch die Entwicklung beschleunigen wollten. Joffentlich läßt sich selbst der hitzigste Rechtsnationale nicht zu solcher verbrecherischen Dummheit hinreißen. Es geht eben wieder eine Warnung durch die Blätter. Unseren Feinden draußen und den Radikalisten im Innern tönnte gar kein größerer Gefallen geschehen.

Es gibt nur eins, was uns wahrhaft fördern tann: das Erstarten eines edlen Volksbewußtseins. Diese Erstartung aber kann durch Putsche nur zerrüttet werden, grade durch Putsche von rechts. Denn bei der Rechten, bei den bürgerlichen Parteien insgesamt, setzt man stärkeres Nationalbewußtsein von vornherein voraus. Der Rommunismus lauert ja nur auf solche Unlässe, auf solche Vorwände. Tut ihm den Gefallen nicht!

Etwas andres ist es mit der stillen Sammlung und Fühlungnahme, wie es einstmals in den Tagen der "Tugendbünde" war. Jeht ist seiderprobte Deutsche die gemeinsame Sorge der beste Kitt. Nicht zu viel Wesens machen von äußeren "Organisationen"! Die in uns wirkenden geistigen Urträfte beleden! Sich stärten an großen Ahnen! Auch nicht zu viel Zeit verlieren mit Hader gegen die unaushaltsame Zersehung! Von Zeit zu Zeit eine klare, unzweideutige, wuchtige Außerung reiner Gesinnung und ein wirtsamer Aufruf deutschen Gewissens — immer mit dem Ziel, die deutsche Sendung in ganzer Kraft und Reinheit herauszuarbeiten!

So werben wir von innen heraus, langfam und ficher, Berren unferes Schicfals.

#### Die rote Welle

Die Sprengung der Siegesfäule gegenüber dem Reichstag sollte eigentlich das weithin hallende Signal zum Losdruch dieses abermaligen Bolschewistenaufstandes geben, der ganz und gar russischer Abklatsch ist. Es mutet sast symbolisch an, daß lediglich das Versagen

einer verdorbenen Bündschnur, nicht wie uns amtliche Darstellung weiszumachen versucht hat, das Eingreifen der Ordnungsbehörde den fürchterlichen Anschlag vereitelt hat.

Wenn (wie es im Augenblic, da diese Beilen in Druck gehen), den Anschein hat, die Aufruhrbewegung in Mitteldeutschland zum Stillstand tommt, so wird dies weit mehr bewirkt durch die innerliche Unzulänglichkeit des ganzen Butschunternehmens als etwa burch die Abwehrmagnahmen der Regierung. Wie geradezu jammerlich erscheint angesichts der Riesengefahr für den Bestand des Reiches die Haltung eines Hörsing, der aus Schlotterangst por den kommunistischen Machthabern das wüste Verschwörertum durch Amnestieversprechungen zu bekehren versuchte, statt die beispiellos verhöhnte Staatsautorität, deren lekter Aredit vor dem Auslande auf dem Spiel steht, mit Maschinengewehren zu verteibigen. Selbst bei dem größten Teil der Arbeiterschaft batte diesmal ein energisches Eingreifen der Regierung Verständnis und, wenn nicht offene, so doch geheime Zustimmung gefunden. Denn für den Arbeiter zwischen 18 und 50 Jahren, der gewaltsam in die Rote Garde gestedt wird, ift dieser brüderliche Militarismus doch im Grunde teineswegs erfreulicher als der, um dessentwillen er die Revolution von 1918 gemacht hat.

Einer politischen Organisation gegenüber, die das zunftmäßige Verbrechertum als Stoßtrupp benutt, ist irgendwelche Schonung so unangebracht wie nur möglich. Oder steht der gegenwärtigen Reglerung, die doch vorwiegend bürgerlich ist, das Wohl und Wehe der tommunistischen Partei höher als das des übrigen Ocutschlands?

Bei der Verhaftung der Siegessäulen-Uttentäter drang ein Rommissar mit zwei Mann in das Bolschewistennest. Auf seinen Donnerruf "Hände hoch, oder wir schießen!" hoben die fünfzehn schwarzmastierten, die an die Zähne bewaffneten Vitrinhelden die Jände in die Jöhe.

Die Moral dieser Aberrumpelungsgeschichte ist lehrreich. Besonders für die Reichsregierung . . .

Derantwortlicher und Hauptschriftleiter: Prof. Dr. phil. b. c. Friedrich Llenhard. Für den politischen und wirtschaftlichen Teil: Konstantin Schmeizer. Alle Zuschriften, Sinfendungen usw. an die Schriftleitung des Tarmers, Berlin-Bilmersdorf, Audolftädter Straße. 69. Prud und Verlag: Greiner u. Pfeiffer, Stuttgart



Maiabend

Beilage jum Türmer

Karl Breuer



# Der Einrice

Herausgegeben von Prof. Dr. h. c. Friedrich Lienhard

28 Fahra.

Maai 1921

Marft 8

# Wofür starben sie?

Von Arthur Hoffmann-Grfurt

reisig, die vor dem Kriege in enger Gemeinschaft zusammengehört hatten, seierten nun — zehn Jahre nach der Trennung — ein erstes Tressen. Wir Lebenden — noch neunzehn, und mit uns unsere Toten! Um Worte Fichtes sammelte sich der Kreis, und der Geist des deutschen Idealismus erfüllte eine Stunde der Besinnung. Was dort im Innern lebendig wurde, sei hier denen bezeugt, die mit auf dem Wege sind nach dem "neuen Deutschland"...

Es war im Winter 1807/08, da rang in Berlin ein Kreis seelisch aufgeschlossener, geistig tiefer Menschen darum, die Zeichen der Zeit — einer Zeit des äußeren Zusammenbruches wie heute — zu erfassen. Dort gab Fichte der Frage nach dem Sinn der Opfer des Krieges die Antwort: "Für eine Ordnung der Dinge, die lange nach ihrem Tode über ihren Gräbern blühen soll, verspritzten sie mit Freudigkeit ihr Blut." Sie gingen auf in der "verzehrenden Flamme der höheren Vaterlandsliebe, die die Nation als Hülle des Ewigen umfaßt, für welche der Edle mit Freuden sich opfert".

Dazu ein zweites Bild: Wir sehen Fichte einer ganz anderen Aufgabe hingegeben. In Jena hat er im Sommer 1794 eine Schar junger Menschen um sich versammelt. Er empfindet tief mit ihnen, wie ernste Lebensfragen in denen drängen, die über die Angelegenheiten eines bloßen Brotstudiums hinaus tiefere Der Kurner XXIII. 8

Digitized by Google

Belange kennen und größere Aufgaben meistern wollen. Solchen Lebendigen — und "wir Lebenden" wollen uns zu ihnen rechnen — gibt er am Schlusse einer Vorlesung die Worte mit: Das ist "der an uns ergangene Ruf, daß wir es sind, die für die Vervollkommnung anderer zu arbeiten haben. Lassen Sie uns froh sein über den Anblick des weiten Feldes, das wir zu bearbeiten haben! Lassen Sie uns froh sein, daß wir Kraft in uns fühlen, und daß unsere Aufgabe unendlich ist!"

In diesen beiden Worten eines der größten geistigen Führer unseres Volkes ist alles beschlossen, was unsere heutige Besinnung an letzen und tiefsten Gedanken sinden könnte. Es wird nur meine Aufgabe sein, diesen reichen und tiefen Sinn ein wenig zu entfalten, so daß Tröstung und Stärkung uns daraus zusließe.

Wofür starben sie? Auf diese Frage, die in Stunden ratloser Verzweiflung wie in Augenblicken stillerer Trauer bei so vielen Tausenden angeklopft hat, die noch heute längst nicht schweigt und noch lange — bald stärker, bald schwächer — aus dem Tageslärm und den Tagestämpsen herausklingen wird, auf diese Frage die schlicke Antwort: "Für eine Ordnung der Vinge."

Es ist nichts von Grund auf Neues, das der Denker uns mit diesen Worten aufschliest. Es liegt ja vielmehr auch das in ihnen, was der religiöse Mcnsch nach Stürmen der Verzweiflung als seinen Ankergrund sindet, und wobei er nach Leid und Schmerzen ausruht und sich geborgen weiß: das gläubige Vertrauen darauf, daß ein göttlicher Wille das für unsere Augen oft Sinnlose am Ende doch zum Sinnvollen, zum Guten wendet.

Wir wollen es heute dabei bewenden lassen, an diese Lösung unserer Frage, die dem religiösen Menschen gegeben wird, wenn sein Ringen ernst ist, nur kurz du erinnern. Es hat sich ja unsern Gedanten ein Führer beigesellt, der — so tief auch er von einem Gotteserlednis durchdrungen war (Fichte hat uns eine "Anweisung zum seligen Leben" geschrieben) — beim religiösen Erleden nicht halt machte, sondern auch mit einem vertieften "Wissen" darum rang, letzte Lebensfragen zu erfassen. Was seine Weltweisheit erschlossen hat, davon möge uns etwas ausgehen. Versuchen wir es so zu erfassen, welcher Sinn darin liegt, daß unsere Toten für uns sterben mußten, und daß wir nun für sie leben sollen.

"Für eine Ordnung der Dinge." — Es ist wirklich eine letzte und tiefste Lebensfrage, die sich in diesen Worten ankündigt. Das erfassen wir ja alle leicht, daß das verworrene Geschehen um uns auf eine Gestaltung hindrängt. Aber welche Ordnung ist es denn nun, für die die schwersten Opfer eben doch nicht zu groß sind?

Schauen wir in unsere Zeit hinein, dann sehen wir Tausende sich geschäftig regen, um eine gewisse "Ordnung der Dinge" mit gestalten zu helsen. Wir stehen alle mitten darin in diesem Getriebe und haben alle mit teil an diesem Gesiste, so daß eine klare Auseinandersetung mit ihm zuerst nottun wird. Es sehlt nicht an solchen, die verkündet haben — und auch nach ärgsten Enttäuschungen noch daran sesthalten —: daß das große Ringen gegangen sei um die Interessen des wirtschaftlichen Lebens. Es soll gewiß nicht verkannt werden, daß es für ein Volk eine ungemein wichtige Aufgabe ist, wie es sein Wirtschaftsleden gestaltet. Die Unterhaltung unseres äußeren Lebens — die Sorge also um Nahrung, Wohnung

und Rleidung, die Förderung der Gütererzeugung und die Regelung des Verbrauches — das sind Dinge, die mit ihren Auswirtungen weit in die feinsten Verzweigungen des kulturellen Lebens hineinreichen und deren Vernachlässigung sich daher bitter rächt. —

Alber benten wir nun daran, wie unfer Beitalter mit folden Aufgaben fich abgefunden bat. Gewiß, es war ein Aufstieg, ber uns stolz machen durfte, als aus dem Volle der Dichter und Denker, das das Ausland fich gern als Träumer und Schwärmer dachte, eine im Wirtschaftsleben führende Weltmacht wurde. Als in jeden Winkel unserer Beimat hinein die neuen Errungenschaften der betriebfamen "modernen" Menschen drangen. Alls in jede verstedte Butte neuzeitliche "Auftlärung" bineinleuchtete. Als jeder Ropf anfing, wirtschaftliche und soziale Probleme aufzufangen, klug mitzurechnen, geriffen mitzumarkten. Aber wiffen wir denn heute noch immer nicht, was mit folder "Ordnung der Dinge" letten Endes über uns kam? Sehen denn heute so viele immer noch nicht, wie gute und richtige Gedanken uns zum äraften Unbeile wurden, als in einer schwachen Stunde — einer Stunde, die etwa von den Gründerjahren an nach Rabrzehnten au rechnen ift — unfer Volk sie hemmungslos seine Seele überwuchern ließ? Rühlen wir noch nicht alle, daß es nun, nachdem der wirtschaftliche Geist in solcher Entartung wie eine verheerende Seuche unter uns hauft, ein Frevel ist, die "Ordnung der Dinge", für die die Unseren starben, die wirtschaftliche zu nennen? Wir muffen einmal uns ganz klar werben über die furchtbare feelische Not, die über uns gekommen ift, weil unfer Bolk seine mabre Sendung vergag. Den jungen Menichen, die Richte in Rena durch seine Vorlesungen über ibre eigentliche Bestimmung zu einem neuen Leben aufrütteln wollte, prägte er ein Bild ein, das auch auf uns wirken muß mit ber erschütternben Bucht, die solcher sicheren Erkenntnis des wahren Wesens einer innerlich verarmten Reit innewohnt: Kichte zeigte seinen görern die "Menschen ohne Ahnung ihrer boben Wurde und des Gottesfuntens in ihnen, zur Erde niedergebeugt, wie die Tiere, und an den Staub gefesselt; fab ihre Freuden und ihre Leiben und ihr ganges Schicffal, abbangig von der Befriedigung ibrer niedern Sinnlichkeit, deren Bedürfnis doch durch jede Befriedigung zu einem ichmerzhaftern Grade ftieg; fab, wie fie in Befriedigung dieser niedern Sinnlickeit nicht Recht noch Unrecht, nicht Beiliges noch Unbeiliges achteten; wie sie stets bereit waren, bem erften Einfalle die gesamte Menschheit aufzuopfern; fab, wie fie endlich allen Sinn für Recht und Unrecht verloren, und bie Weishelt in die Geschicklichkeit, seinen Vorteil zu erreichen, und die Pflicht in die Befriedigung ihrer Luste setten; sah zulett, wie sie in dieser Erniedrigung ihre Erhabenheit, und in diefer Schande ihre Ehre suchten; wie sie verachtend auf die herabsahen, die nicht so weise und nicht so tugendhaft waren, als sie. Sab — ein Anblid, ben man nun endlich in Deutschland auch haben kann — sah diejenigen, welche die Lehrer und Erzieher ber Nation sein sollten, herabgefunken au den gefälligen Sklaven ihres Berberbens, diejenigen, die für das Reitalter ben Con ber Weisheit und bes Ernstes angeben follten, forgfältig borchen auf ben Son, den die herrschendste Corheit und das herrschendste Laster angab." -"Sah Talent und Runft und Wissen vereinigt zu dem elenden Zwede, durch alle

Genüsse abgenutzten Nerven noch einen seinern Genuß zu erzwingen." Das ist eine Abrechnung, die aus der Zeit vor hundert Jahren zu uns herüberklingt, als wäre sie für diesen Sag geschrieben. Nicht der Geist maßvoller wirtschaftlicher Besonnenheit, den auch seder einzelne von uns betätigen und sich wahren muß, wohl aber der Ungeist händlerischer Verkommenheit, der keine anderen wertvollen Belange kennt als solche, um die sich nach Heller und Pfennig markten und seilschen läßt, dieses Unwesen, zu dem ein Volk von ganz anderer innerer Prägung entartete, empfängt hier sein vernichtendes Urteil.

Was fordern unsere Toten von uns? Wir stünden mit leeren Händen vor ihnen, konnten wir noch so tief in flug errechnetem Besitze mublen. Wir waren arm auch nach äußeren Siegen und mußten verzweifeln, wenn aus ben Augen ber toten Brüber und Freunde, der Weggenossen, die uns vorausgingen, immer und immer wieder die Frage ju uns fprache: "Und ihr?", konnten wir jur Untwort nichts anderes in uns lebendig werden lassen, als die flinken Gedanken vom besten Profit, die sich am Ende boch immer unfruchtbar im Rreise breben, als bas öbe Geklapper klug berechnender Schlusse - ware in uns nichts anderes zu finden als das Begriffenet mit den weiten Maschen, das eine geistig so überlegene Beit fich von geschäftigen ganden hat spinnen laffen, damit die Bedenken und Einwände anständiger und sauberer Menschen, die hin und wieder doch nicht ganz zu übertonen sind, nur ja nicht einmal irgendwo einhaken konnten und an all ben jum Jang ausgelegten Faben unangenehm gerrten. Denn fiele bas Gespinft eines Tages zusammen, bann stunde ber Mensch unserer Tage so nadt und erbarmlich da, daß auch die hartgesottensten unter ben "Wissenden" von heute bei Dieser Vorstellung schon ein Grausen padt — und wie mussen wir erft solch ein hellsehendes Schauen empfinden, wenn wir eben bessen voll bewußt sind, daß die Forderung unserer Toten über unserm Leben steht.

Wie ordnen wir aber die Dinge nun anders, wie gestalten wir ein solches Leben neu? Entsinnen wir uns an dieser Stelle des "Vermächtnisses", das ein anderer Großer im Geiste uns hinterlassen hat:

"Sofort nun wende dich nach innen! Das Zentrum findest du da drinnen, Woran tein Edler zweifeln mag. Wirst teine Regel da vermissen, Denn das selbständige Gewissen Bst Gonne beinem Sittentag."

Es ist also "nicht braußen, da sucht es der Tor; es ist in die, du bringst es ewig hervor". Der Ordnung der Dinge, die sich ihre Grundsätze von der nach außen gerichteten Begehrlichteit vorschreiben läßt, tritt eine Lebensgestaltung von einem inneren Zentrum aus gegenüber. Haben wir diesen Punkt nur recht erfaßt, dann sind wir zu der entscheidenden Stelle unserer heutigen Besinnung aufgestiegen. Aber nehmen wir es doch ja recht ernst mit diesem Erfaßthaben. Es ist nichts gewonnen, wenn wir uns der Stimmung unserer Feierstunde einmal hingeben und schonen Worten mit freundlicher Zustimmung lauschen. Was nun noch auszusühren ist, um den Gehalt unseres Fichteschen Tertes auszuschöpfen,

das will weniger verstanden und begriffen als vielmehr gelebt werden. "Jandeln! Jandeln! Das ist es, wozu wir da sind." Es dreht sich auch in dieser Stunde nicht um ein besinnliches Schauen, sondern um ein tatkräftiges Ausbauen.

Jeder wird mit solcher Neuordnung bei sich selber anfangen mussen. Wir sind als Kinder unserer Zeit vielfältig in die Schlingen verstrickt, aus denen das Leben gelöst werden muß. Keinem bleibt es erspart, daß er sich immer wieder einmal dabei ertappt, wie ein nüchtern erwogener, auf sein liedes Ich nur zu genau eingestellter Zweck ihm der Maßstad aller Dinge ist. Bis in die kleinsten Verrichtungen und die auf den Verkehr von Bruder zu Bruder hat diese geistige Verrottung, diese Verkümmerung jeder Regung selbstloser Hingabe übergegriffen. In solchem Umfange konnte, als wir dei der Scheidung des Wesenlosen vom Wesenhaften versagten, eine Geistesart unserer Herr werden, die im Grunde uns fremd und vielmehr in den Systemen des englisch-amerikanischen Pragmatismus heimisch ist, und die von sinnloser Verblendung eingetauscht wurde für edles deutsches Geistesaut.

In vielen anderen, die immerhin für ihre Lebensordnung größere Ausammenhänge suchen, sputt der Irrtum nach, daß der Sinn und Wert auch des Menschentums sich restlos begreifen lasse, wenn wir von dem Zauberworte "Entwicklung" einen recht ergiebigen Gebrauch machen. Entwicklung aus dem Leblosen zu den Anfängen des Lebens hin, von der Pflanze zum Tier, vom Tier zum Menschen, vom Menschen zum Übermenschen. Der Mensch, vorwärts getrieben von einer großen rätselhaften Woge, die ihn emporhebt — aber ausgelöscht alles, was auf innerlich erschauten Tafeln als Gesetz seines Lebens über ihm stand. Kann das die neue Ordnung sein? Wir müssen die Frage verneinen. Und wenn auch diese Zeitkrantheit des deutschen Dentens sich besser einprägen und dann leichter meiden läßt, wenn wir ihr ein Kennwort geben, so sei es genannt: Es ist der Viologismus — in einer Sondersorm: der Monismus —, der an seinem Teile geholsen hat, dem deutschen Geiste Quellen lebendigen Wassers zu verschütten.

Endlich ein weiterer Abweg. Ich nehme hier das Kennwort voraus: Es ist schließlich noch die Geisteshaltung des Pspcologismus, der wir mit weiten Schichten unseres Volkes versallen sind. Wir hatten gelernt, in seelische Zusammenhänge tief hineinzuschauen, hatten uns daran gewöhnt, jedes Erlebnis zu zerfasern und zu zergliedern, kamen schließlich dahin, mit psychologischen Methoden es dem Seiste vormessen zu wollen, wie hoch er sich erheben oder vielmehr nicht erheben könne, weil ja alles durch "Gesehe" des Naturgeschehens geregelt sei. So schlich sich das Mistrauen und Unverständnis des Psychologismus gegenüber der schöpferischen Tat der großen sührenden Persönlichkeiten ein. Das Wort "Führertum" wurde im Wortschaße einer Zeit überhaupt gestrichen, deren Lebensformen dann daran zusammenbrachen, daß in ihnen alles so hohl geworden war.

Ich habe geflissentlich hier ein paar Schlagworte eingestreut, habe mich dabei verweilt, die Lehre einiger Modeströmungen im Geistesleben unserer Zeit kurz darzulegen, um zu zeigen, wie es dem Suchenden heute gar nicht so leicht ist, sich zu der wahren Ordnung, die künftig erblühen soll, hindurchzusinden. Es sind uns von allen Seiten her schon längst geschäftig und rührig Hilfsmittel dafür an-

geboten worden, wie wir mit dem Leben weiterkommen könnten. Hier heißt es sorgfältig prüfen, damit nicht ein falscher Lockruf uns täusche. Entsprechend dem Ernste unserer Gegenwart, in der wir an einen neuen Anfang gestellt sind, ist unsere Berantwortung gewachsen für die Wahl des richtigen Weges, für die nach dauernden Hochzielen gerichtete Lebensführung. Und — das wird uns in diesem Zusammenhange nun besonders deutlich — es ist im Grunde doch das Bekenntnis dazu, wie wir uns für das neue Werden doppelt und dreifach mitverantwortlich fühlen, was sich in dem Leitgedanken unserer Zusammenkunft, "Unsere Toten und wir", aussprechen sollte.

Nehmen wir in unser Bewußtsein zu dem starten Gefühle der Verantwortlickeit noch einen zweiten Leitgedanken auf: den der Hingabe, so sind wir schon nahe zum Kern der neuen Ordnung vorgedrungen, deren Wesen ein letzter Teil unserer Besinnung uns nun erkennen lassen soll. Es ist freilich schwer, sich über diese Belange verständlich zu machen. Die Schwierigkeiten wechselseitiger Verständigung liegen hier darin, daß es dem nur noch an realistische Erwägungen gewöhnten, einseitig ding- und seinsgläubigen Menschen unserer Zeit vorkommt, als werde in einer fremden Sprache gesprochen, wenn ihm die schlichten Grundgedanken des deutschen Idealismus, die Grundzüge einer Sollensgesetzlichteit, die letzten Sinn- und Wertzusammenhänge aufgezeigt werden sollen.

Und doch: "Es ist daber tein Ausweg: Wenn ihr verfinkt, so verfinkt die ganze Menschheit mit, ohne hoffnung einer einstigen Wiederherstellung." Das "Bbr" in diesem Sake meint biejenigen, die sich ber beutschen Sendung bewukt sind, eine Rultur der Innerlichkeit zu schaffen und einen solchen Lebensstil all den tausenbfachen äußeren Bemmungen gegenüber tatkräftig durchzuseken. Sie find oft febr unpraftifch, diefe Menichen im Geifte. Bringen fie es boch etwa fertig, mitten im schönsten Geschäfte ein lautes Salt zu rufen, weil ein inneres Gesek es ihnen verbietet, aus ihrem Handeln einen — wüsten Schacher werden zu lassen. Dann spielt das gewaltig überlegene Lächeln um die Lippen der anderen. Wenn es hoch kommt, wenn sie es überhaupt für eines aufgeklärten Ropfes würdig halten, dann beginnen sie beredt zu beweisen, wie es verfehlt sei, das Leben nach höheren Leitgebanken zu richten, "weil es sich nicht ausführen lasse, und weil denselben in der wirklichen Welt, so wie sie nun einmal ist, nichts entspreche; ja - so führt Fichte diese Erwägung weiter fort - es ist zu befürchten, daß der größte Teil der übrigens rechtlichen, ordentlichen und nüchternen Leute so urteilen werbe, benn obgleich in allen Zeitaltern die Anzahl derjenigen, welche fähig waren, sich zu Ideen zu erheben, die kleinere war, so ist doch . . . diese Anzahl nie kleiner gewesen, als eben jego". Was soll nun werden, wenn der Geift diefer vielen, die Richte mit so scharfem Spotte die Rechtlichen, Ordentlichen und Nüchternen nennt, das allgemeine Leben ju bestimmen sich anmaßt? Wir haben von dem Rechte, bas den Bucher und das Schiebertum bedt, von der Ordnung, die heilloseste Berwirrung organisiert, und von der Nüchternheit, die furchtbarste Kälte ist, bod übergenug als Gift in unserm Volkstörper siken, das endlich berausbeilen muß. Fichte fahrt an der zulett angeführten Stelle fort: "Wenn es unmöglich ist, in diesen den einmal ausgelöschten Funken des höheren Genius wieder

anzufachen, muß man sie ruhig in jenen Kreisen bleiben, und insofern sie in demselben nühlich und unentbehrlich sind, ihnen ihren Wert in und für denselben
ungeschmälert lassen. Aber wenn sie darum nun selbst verlangen, alles zu sich
herabzuziehen, wozu sie sich nicht erheben können, wenn sie z. B. fordern, daß
alles Gedrucke sich als ein Rochbuch, oder als ein Rechenbuch, oder als ein Dienstreglement solle gebrauchen lassen, und alles verschreien, was sich so nicht brauchen
läßt, so haben sie selbst um ein Großes unrecht." Dieses Unrechtes, das von den kalten
Verstandesmenschen ausgeht und unsere Arbeit an uns selber und an den uns anvertrauten Menschen hemmen will, müssen wir uns mit allen Kräften erwehren.

Es gehören zu solcher Wehrhaftigkeit natürlich Mut und Selbstvertrauen. Ja, was als haltlose Schwarmgeisterni so oft migverstanden und verspottet worden ift, der deutsche Idealismus, das bat sich letten Endes zu bewähren als die rücksichtslose Forderung, der unbeugjame Wille, die entschlossene Sat, aus dem endlosen Strome der Vielzuvielen endlich herauszutreten, die dem außeren Erfolge als dem Trugbilde eines Lebenszieles nachjagen und von bent Scheinwejen des "Fortschrittes" sich getragen und getrieben fühlen. Es sind oft belächelte und vom mobernen Menschen "natürlich" längst "übermundene Dinge", die eine idealistische Lebensordnung so — dem bequemen Berkommen entgegen — wieder in ben Mittelpunkt stellt: Das selbständige, unbestechliche Gewissen, bas dem edlen Menschen die "Sonne seines Sittentages" ist; gläubiges Aufschauen ju bem Ewigen, bas im geschichtlichen Leben jich jeine Gestaltungen schafft; magvolles Sichbescheiden ben weiten Zusammenhängen gegenüber, in die ber einzelne sich eingeordnet weiß: Bertrauen auf das Rührertum, zu dem begnadete Menichen berufen find; Ehrfurcht vor kulturicopferischer Sat, wo immer fie aus dem Alltaglichen leuchtend bervorbricht: Hingabe an das, was als der lekte Sinn des Lebens und der höchste Gebalt alles Geschehens über uns steht und als das Absolute im Wandel der Zeiten unverruchar beharrt. All diese einzelnen Einsichten, die beutsches Forschen aus tiefen Schächten zutage förderte und eine nur zu oft pergessene und schamlos verleugnete Aberlieferung uns als Erbe anvertraute, fügen sich zu bem inneren Kerne zusammen, zu dem "Bentrum da drinnen, daran tein Edler zweifeln mag". Saben die Rämpfer draugen uns, die wir es ernft nehmen mit unserer Nachfolge und mit dem Verständnis ihres Opfers, eine solche Gewikheit neu erstritten, bann eben war, was als ein gewaltiges Gescheben über Europa hinwegging, für uns eben doch tein Unterliegen, sondern ein Sieg. und dann wird die Untergangsstimmung, in die viele sich jest verlieren, einer Morgenrote weichen, die ftrahlender als je zuvor über bem Abendlande aufgebt.

Das ist die Botschaft, die wir aus unserm Thema heraushören können, wenn jeder von uns ist oder wird, was er werden soll. Dazu muß freilich jeder sein Damaskus erleben; die große innere Entscheidung für das neue Leben sett ein, wenn jeder dessen inne wird, daß auch an ihn eine Berufung zu Höherem erging. Es klingt vermessen, muß aber doch einmal ausgesprochen werden: der Niedergang oder Aufstieg unseres Volkes hängt auch davon mit ab, wie wir heute auseinandergehen. Bleibt es dabei, daß unsere Feier wieder nur klingende Worte ertönen ließ, denen keine Taten solgen, dann komme das Schicksal

über uns. das auch wir so selbst als unser verdientes Los bestätigten. Dann sei es aber auch bas lette Mal gewesen, bak wir pon "unsern Coten" sprachen, Denn was in dunkeln Stunden verzweifelten Seelen oft icon zu droben ichien. das wird dann erst mabr: sie sind dann erst tot für uns, und selbst unser Leben wird, wofern wir es weiter fo nennen wollen, ein leeres Schauspiel, beffen wir uns ichamen follten. Kangen wir aber in dem Augenblide, in dem ein boberer Gebanke in uns Wurzel schlug ober ein Willensantrieb in uns gündete. so bak das Reuer der Läuterung und der Begeisterung für unsere Sendung auf unser ganges Wesen übergreift — beginnen wir in dieser Stunde bamit, an uns selber eine neue Lebensordnung burchauführen, dann steben die Verklärten uns als Meggenossen wieder zur Seite und lassen ihre Kand nicht mehr aus der unseren. Allerorten bricht dann aus dem, was jest so wust barniederliegt, Neues, Lebenspolles. Rugenbliches und Startes durch. Sei es in der Art, wie einer zum andern wieder in reinerem Vertrauen, mit ehrlicherer Achtung und mit Liebe redet: sei es in der schlichten Selbstverständlichteit, mit der wir uns in eine einfachere Lebensbaltung fügen, indem wir alle Nöte burch Bescheidung unserer Unsprüche überwinden: fei es in ber Freudiafeit, mit ber Blumen in ein Fenster gestellt ober Korm und Karbe eines Rleides feiner abwägend und unbeirrt durch modische Launen gewählt werden. Im Streite politischer Aberzeugungen spricht sich weniger Sak und mehr Bersteben aus. Eine Sochzeit wird mit tieferer Anteilnahme als "bobe Beit" gefeiert; einem Rinde wird frober entgegengegangen. 3m Gebete kreisen die Gedanken näher und freier und gesammelter um das Hohe über uns. — Wo soll man anfangen und wo aufbören! Die neue Ordnung, die neue Lebensbaltung wird unerschöpflich sein in der Fülle dessen, was vom "Bentrum da drinnen" aus gestaltet werden will und neu werden tann. Freuen wir uns beffen und danken wir es dem Schickfal und mit ibm seinen Wegbereitern, daß wir zur Eroberung solchen Neulandes bestellt worden sind, daß die Berufung zu solchem Neuaufbau an uns lauter erging als an frühere Geschlechter. Uns ist ein neuer Unfang gegeben. Berfteben wir die Reichen ber Reit!

#### ALKENE KENE KENE KEN

### Blühend steigt ein Rauch ins Blau Von Walther Lents

Blühend steigt ein Rauch ins Blau tief aus Cales Morgengründen. Alles will ins Lichte münden, alles strebt zu weiter Schau! Wie sich's laut im Walbe regt, Jubel tönt aus vollen Rehlen, höher wird und höher schwelen Fahne, die ein Wind bewegt

leuchtend um der Berge Wand und verfließt im Weitersteigen Leusch ins uferlose Schweigen. Aufgeschlagen liegt das Land.



# Sin lübischer Junker Aovelle von Eilhard Erich Pauls

e "Susanne von Holstein" war eine schmude Schnigge gewesen, als sie im Gefolg ber stolzen Roggen, der schnellen Briggs und breiten Rutter ausgesegelt war, um gegen König Christiern zu kriegen. 🗴 Damals läuteten die Gloden von Sankt Marien ihren Segen frejgebig ben üppig geschwellten Segeln nach, damals winkten die schönen Mädchen pom Ufer ber mit bunten Tüchern, und die Ränder der Trave waren beidseits pom bunten Berbst strahlend vergoldet. Das Fähnlein war zu früh an die Stange aebunden, selbst die schmude Schnigge, so leichtfüßig sie auf den blauen Oftseewellen getanzt hatte, war gerupft worden und kehrte trübsinnig heim mit zusammengerollten Segeltückern und liek die Flagge am Mast wie ein zerzaustes Aungfernkranglein bangen. Dezemberregen war da, kalt und unfreundlich, und eine frühe Nacht, hinter ber fich die arme "Sufanne von Holftein" schamvoll verbergen konnte, und Runter Alf Schwerin schaute über die Bordwand ins graue Wasser hinein. bas fo unluftig mar wie er, übers ichwer hangende, verdorrte Schilf hinweg, bas so mude war wie er, zu den Treidlern hin, die seine gute Schnigge am Taue beimzu zogen, langfam, und Junker Alf Schwerin hatte keine Saft, nach Lübed mit ber Brügel in seiner Jade beimzutommen, Die Ronig Christiern von Sanemart ben Bansestädten bereitet hatte. Aber ba tam ein Reiterlein ben Treibelsteg geritten, ben schmalen Steg zwischen ben stinkend moorigen Tilgenwicsen und der trägen Trape, nur die Treidler, gebudt in ihren schweren Tauen bangend, die matten Augen por sich auf die Füße geheftet, achteten seiner nicht. Junker Alf sab, daß es ein Angbe war, der auf besinnlichem Eselein fürbag ritt und trog Abend, Regen und Dezemberkalte froblich und ichier übermutig hinaussang. Das konnte freisich ein irbiich Knäblein fein, bas feine Beine in zerriffenen hofen von Efels Ruden herabbaumeln ließ und nicht fror, weil es aus zu turzen Jadenarmeln die Bande tief in die Hosentaschen vergrub. Das Eselein trabte allein vergnüglich seinen Weg. Es fonnte freilich auch in eines so etwa zwölfjährigen Menschenkindes jungen Augen ein belles Leuchten sein, das wußte alles Junker Allf, welcher aufgesprungen war und sich weit über Reeling legte. Aber das wußte Funker Alf auch, obwohl er schweren Bergens war, daß keines niederen Sterblichen Augen durch abendnächtlichen Dezemberregen wie zwei Sterne ober leuchtende Reuer herüberstrahlten. Nun hörte der Junker auch, was das Reiterlein vom Esel her ohne eigentliche Melodie, nur so in einem unendlichen Jauchzen vor sich hin sang, und wenn es Worte waren und nicht bloß Seligkeit, so blieb es in des Junkers Ohren haften:

"Weil ich nichts hab', hab' ich alles. Weil ich arm bin, bin ich reich. Denn ich schenke, schenke, schenke, — schenke euch mein himmelreich."

Junker Alf Schwerin, dem die Schnigge gehörte, rief die Treidler an, die standen sofort und reckten sich auf, langsam und mit tiefem Stöhnen und ließen die "Susanne von Holstein" gleiten, aber der Junker wunderte sich nicht, daß keiner von ihnen den Jesusknaben hatte reiten sehen. Es war ihm, dem reichen

Abelsmanne einer sehr reichen Jansestadt, schon lange klar geworden, daß da ein falscher Satz zum wenigsten in der Vibel stand, und der war geschrieben, wenn er nicht wo anders auch noch zu lesen war, bei der Geschichte vom armen Mann mit Namen Lazarus, und lautete: Es begab sich aber, daß der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Denn der Junter meinte, es müsser Mensch eine Seele haben, der zur Seligkeit kommen wollte. Und der Junker meinte, daß Armut die Seele töte auf Erden.

Nur, daß er das aus seinen Gedanken heraus hinspintissierte. Gedanken aber waren wie die Segeltücher seiner Schnigge, die zusammengerollt an die Rahen gebunden schräg gegen den Mast hingen. Das war jedoch ein ander Ding, wenn die Segel gehißt wurden und das Tuch knatterte, schlagend im Winde, und dann warf sich der Wind in die geblähten Segel und füllte sie zum Bersten. Dann machte die Schnigge einen Satz, und es gab keinen schnelleren Vogel weit über die Ostsee als die "Susamme von Holstein". Das war dann Leben, und Leben war mehr als Denken. Es sollte nichts erdacht werden in der Welt, meinte der Junker, es sollte nur erlebt werden.

Und so hatte das Eselreiterlein, das in dem Dunkel dahinten entschwunden war, in einem hingegossenen Rubel gesungen:

"Weil ich nichts hab', hab' ich alles. Weil ich arm bin, bin ich reich. Denn ich schenke, schenke, schenke, schenke euch mein himmelreich."

Junter Alf blicke auf, als die Treibelknechte wieder anziehen wollten. Aber er fürchtete sich vor der Heimatstadt. Lübeck lag hinter dem Walde, und noch eine Nacht wollte er zwischen sich und die Heimkehr schieben. So ließ er halten und die Schnigge am Ulfer vertäuen.

Am anderen Morgen hatte der Junker Schwerin für sich und zwei seiner Freunde, die mit ihm an Bord der "Susanne von Holstein" gewesen waren, von seinem Israelsdorfer Jose her Pferde kommen lassen, und im ersten Frühdämmer ritten sie selbdritt durch den Wald, auf dessen weichem Boden die Juse ihrer Pferde lautlos blieben, und in dessen Nebelseuchte ihre Leiber gestaltlos verschwammen. Denn es wäre dem Junker nicht lieb gewesen, mit der Schnigge im Hafen zu landen, überall und sofort als Besiegter, Geschlagener, Geprügelter erkannt. Er schämte sich und wollte sich schier im nassen Walde verkriechen.

"Ich wäre nicht heimgekehrt," begann ber Junker —

"Wenn die Demut nicht zu Sause war", lachte sein Begleiter.

"Ich bin nicht stolz auf Gelb und Gut. Ich bin nicht stolz auf Ruhm und Ehr" —." Der dritte der Reitenden sang, fast ebenso ohne eigentliche Melodic wie das Knäblein auf seinem Sel, als die Schnigge am dunklen Ufer entlang geglitten, in einem Spotte hin. "Wenn die Demut nicht wär", wenn die Demut nicht wär"!"

Bunter Alf antwortete still bin ohne Empfindlichkeit.

"Die Demut ist mein Madden, und es gibt kein zweites wie dieses auf der Welt."

Es war ihm gar nicht recht, daß die andern beiden lärmend zustimmten. Ihm schien der Wald von ihrem Schreien in seiner morgenfrühen Underührtheit geschändet zu sein, und es schien ihm ihr Zubel nicht zu seiner Demut zu passen.

Alber die Freunde machten von sich aus den Vorschlag, daß sie am selben Abend noch zu ihm in die große Burgstraße, wo die Dennut ihm in seinem weiten Hause die Wirtschaft leitete, zum Essen kommen wollten.

"Wer wird uns sonst in der Heimatstadt begrüßen?" sagten sie. "Weil wir geschlagen sind und ein Stück lübische Ehr' haben im Winde zerflattern lassen. Sie werden uns alle bose Gesichter schneiden, die Natmannen und Bürgermeister und die Fräulein vom Zirkel. Aber die Demut schlägt die schnen Augen zu Voden und knizt uns einen holden Willtommen."

Es war ihm nicht recht so, dem Junker Alf, der an sein Mädchen dachte, aber er tröstete sich damit, daß ihm dis zum Abend ein langer Sag allein mit seiner Liebe geblieben sei. Und Junker Alf war leicht zur Dankbarkeit gestimmt.

Auf dem Beiligengeistlamp trennten sie sich, und Runter Alf hatte noch einen tleinen Weg, den er allein in seinen Gedanten reiten tonnte. In trübem Wetter, auf naffer Strake, unter schwerem himmel ritt er babin, er stabl sich beim. schaute scheu auf, wenn ein Mensch ihm entgegenschritt und verstedte sich in seinen Mantel. Es war nicht bloß deshalb, daß er zu den Besiegten gehörte. Er war freilich dann auch zum Diebe an dem Ruhm seiner Vaterstadt geworden, er batte ibre Ebre geschmälert. Und es wäre das nur eine Gerechtigkeit gewesen, wenn er all fein gab und Gut nun wegwerfen mußte, damit er felbst arm fei, der andere arm gemacht habe. Vielleicht doch, daß fein Geld und Reichtum der Beimatftadt einen Schaden wieder ausfliden könnte, den ihre Ehre durch ihn gelitten. Er blidte traurig vor sich nieder. Aber er war nicht deshalb traurig, daß er sich vielleicht vor der Urmut fürchtete. Die Urmut hatte ibm fein Madchen geschenkt. Denn Demut tam nicht aus dem Kreise ber Birkelbamen, sondern war eines Landstörzers Tochter gewesen. Aber sie wurde wieder in die Armut binein muffen, und er fühlte es wohl, Ocmut war ein kleines, feines Mädchen geworden in seinen schützenden Sanden, die Demut war gang gewiß nicht heimisch, wo heiße Armut war. Es war nicht deshalb, daß er sich doch seines Reichtums schämte. Der Aubel der Knabenstimme tlang noch in seinen Ohren:

"Weil ich nichts hab', hab' ich alles. Weil ich arm bin, bin ich reich. Denn ich schenke, schenke — schenke euch mein Himmelreich."

Was war ihm denn all sein Reichtum, daß er den Jubel des Knaben hätte teilen dürfen? Er wußte schon, daß ihm aus all ihrem Nichtssein und Nichtshaben heraus die Demut mehr geschenkt hatte als er, wenn er sie mit weichen Tuchen kleidete und um ihren seinen Jals goldene Kettlein hing. Er schämte sich auf einmal seines Reichtums — eigentlich nur, weil er überhaupt tief im Gesühl der Scham steckte und weil er meinte, daß es ihm mit Recht zugeteilt war, ein allgemeines Gesühl besonders tief in seiner reizbaren Seele zu empfinden. Und er schänte sich seines Reichtums, weil doch weder ihm noch den Jansekausseuten das rote Gold geholfen hatte, glüdlich zu sein.

Und er hatte doch Ocmut und hatte sie lieb. Vielleicht, daß das arme Mädden glüdlich war, weil sie ihn lieb hatte.

So ritt Junter Alf durch das Burgtor in die Heimatstadt ein und sah den Siebel seines Jauses und sprang vom Pferde.

Eine turze Beit stand er allein in der weiten Diele. Beischlag und Küche waren leer, graue Fliesen auf dem Boden, weiß gekalkte Wände. Er sah sich um und fühlte ein Unbehagen sich ankriechen. Eine breite Treppe wand sich in die Jöhe. Fast hossenungslos blickte der Junker hinauf. Warum hing schön Demut noch nicht an seinem Jalse? Und schluchzte und jauchzte, daß nur er wiederkommen war, und schmeichelte und tröstete, daß aller Rummer verslöge? Und war doch von Ansang an ein warmer Sonnenschein gewesen, stille Wärme, aber die zu Herzen drang. Er blickte durch das weite Gartensenster hinaus, beinah in Angst, denn draußen begann rasch eintretende Dezemberkälte die grünen, blinden Scheiben mit Eisblumen zu überziehen. Es war immer Klarheit um schön Demut gewesen von da an, wo sie den ersten bescheidenen Schritt in diese Diele gesetzt hatte. Ein halb Dutzend Jahre waren es her, und aus einem weichen Jüngling war ein Mann geworden, der in Schande geworfen aus verlorenem Kriege heimkam und mit sich und dem Seinen nichts anfangen konnte. Und aus einem zehnjährigen Mägdlein, das wie ein verängstet Vöglein an seine Brust gestattert war, erblühte eine Jungsrau und nahm von seinem Derzen Besitz.

Er war einst über die Heide geritten und kehrte müde auf müdem Saule zur Stadt zurück. Der Hund ließ die Zunge hängen und trottete hinter dem Pferdeschwanz. Die Herbstsonne wollte in Glut verscheiden, da stand das Mägdlein vor ihm, barbeinig und in dürftigem Röcken mit langen, dünnen Gliedmaßen, und die ectigen Schultern zucken durch das zerrissene Kleid, aber das goldene Haar leuchtete durch den Staub der Wanderstraßen, umstrahlt vom Heiligenscheine der Abendsonne. Und die hellblauen Augen waren mit Tränen gefüllt.

"Rommt zum Vater, Herr!" hatte sie gebeten.

Allso hatte Junter Alf sein Pferd an einen Baum gebunden, und abseits der Straße lag im Beidekraut ein sterbender Mann, ein Bettler, Schmutz im weißen Barthaar. Junker Alf kniete nieder, als der Bettler Mühe machte, sich zu erheben, und hörte das sterbensmüde Flüstern.

"Das Madchen! Meine Cochter!"

Und die Bande griffen in seinen Urm, hielten sich getrallt.

Funker Alf hatte hinübergeschaut, einen Blid nach bem Mädchen, und einen Blid in die Angst ihrer Augen, die ein erstes Mal den Cod im Menschenleben erfannten und sich weiteten, einen Blid, der schier erschroden war und warm, weich wurde, um den schmalen Körper, dann hatte er des Sterbenden Jand aus der Verkrampfung glatt geschmeichelt.

"Ich sorge für das Kind!"

Und der Sterbende ließ sich ins Beibekraut zurückfallen und flüsterte seufzend den Namen des Mägdleins:

"Demut!"

Das kniete nieder und kußte des alten Mannes matte Augen.

In dem Sterbenden war aber mit dieser letten Tröstung der Widerstand gegen das Sterben versunken, der Widerstand gegen alles, was menschlicher Wille gesangen halten konnte. Eines nur war noch in ihm, kein Erleben mehr und kein Einzelmenschentum, es war der Rest, der schale Rest, der Ertrag eines Menschenschläße. Das hatte er noch zu sagen, und Junker Alf hörte und verstand:

"Du hast mich betrogen, Gott, und darum fluche ich dir!"

Der Junker machte eine Bewegung, als wollke er den Mund des Sterbenden schließen.

"Du bist verächtlich geworden mit beiner Welt, und darum verachte ich dich." Ein haßerfüllter Blid löste sich noch einmal aus den brechenden Augen des alten Mannes, das war der lette, welcher den Junker traf und sich an ihn heftete.

"Aber du bift zunt Teufel geworden in den Reichen, und darum baffe ich euch!"

Der alte Mann streckte sich, und Junker Alf schloß ihm die toten, haßerfüllten Augen. Das Mägdlein hatte gehört und in ihrer Seele aufgenommen, was sie nicht verstanden hatte. Sie folgte willig dem Junker, weinte, aber lich die Tränen trocknen, denn eine sachte Hand führte sie. Eine sachte Hand und weckte die Sonne, die still in ihr wärmte.

So hatte es begonnen. Junker Alf schreckte zusammen und warf die Erinnerung einer kurzen Minute von sich. Er schritt zur Treppe hin, da kam die Demut berab und barg sich an seiner Brust.

Es waren auf einmal alle auf der Diele und starrten nach der Treppe, die im Hause waren, Stallknecht und Magd und Köchin und Gärtner, und flüsterten miteinander und duckten sich voll Scheu, wenn des Herren Blick sie traf, und wiesen einander nach den beiden, die auf der Treppe sich umschlungen hielten. Und Demut weinte.

Da zog der Junker sein Mädchen in ein Zimmer hinein und schloß die Tür sest hinter sich, und das arme Mädchen warf sich erneut an ihn und verbarg den Ropf auf seiner Schulter. Es war seiner Schulter eine schwere, schwere Last. Und Demut weinte.

Da wußte der Junker, daß er sein Mädchen im Wiederfinden verloren hatte. Einst war es anders gewesen. Einmal hatte er Abschied genommen von einem kleinen Mädchen, das seit drei, vier Jahren in seinem Hause aufwuchs, das er sah, wenn es seinen Weg kreuzte, und vergaß, wenn es aus seinen Augen war. Er hatte nur einem kleinen, fremden Mädchen die Hand zum Abschiede reichen wollen. Ein seuchter Blick, scheu von unten aufgeschlagen, fragend, suchend, hatte sein Berz getroffen. Da hatte er sie in seine Arme genommen, und sie hatte weltenfern gesächelt, als er sie ein erstes Mal küßte. Da waren sie in Judel ineinander gestossen, auch hatten ihre erste scheue Liebe gekostet, ehe der Junker das Pferd bestieg. Im Abschied gewonnen, im Wiedersehen verloren. Junker Alf war nicht zornig, nur müde und traurig und schüttelte den Kopf, wenn er um sich Reichtum

Er wollte die Tranen trodnen, die noch immer flossen.

und Behaglichkeit erblickte.

"Es tommen Gafte heute abend, Demut", sagte er und ergriff ihre Hande. "Richte dum Essen."

Ganz verzagt antwortete das Mädchen: "Es kommt auch einer, mich zu sich zu nehmen."

Des Junkers Hände zuckten doch im Schmerze, und sein Gesicht verzerrte sich zum Borne. Aber das Mädchen, ohne den Blid aus ihrer Demut zu erheben, bleich im Antlit und zitternd, strich den Born und das Beleidigtsein aus seinem Gesichte.

"Richt so, Alf", flusterte es. "Ein Prophet ist aufgestanden." Aber die Demut floh vor ihm aus dem Zimmer.

Junter Alf erfuhr es von seinen Leuten, ehe der Abend kam. Er brauchte nicht danach zu fragen, sie waren voll davon, und die ganze Stadt war voll davon, daß die Niederlage der Hanseslotte eindruckslos an ihnen vorübergegangen war. Ein Prophet war aufgestanden; von der Nampe vor der Jakobikirche aus predigte er zum Volke. Seit Tagen schon und war in dieses Haus gedrungen. Junker Alf hörte und zuckte verächtlich die Mundwinkel. Er glaubte an alle Wunder, aber darum glaubte er an keine Propheten.

Am Abend kamen die Freunde. Und Demuts Augen, die den Tag über in Betrübnis gewesen waren, taten sich zu rundem Entsehen auf. Von draußen brachten sie die scharfe Kälte mit, die jählings über das Land gesallen war, drinnen trieben sie es zu heißem Übernut.

"Sie haben gar keine Beit für die Prügel, die König Christiern uns ausgeteilt hat", schalt der eine. "Sie haben den Propheten und laufen ihm nach."

"Orei Roggen sind untergegangen," antwortete Junker Alf, "und dreimal einhundertundzwanzig Mann sind in der Ostsee ertrunken."

Schon Demut seufzte tief, aber ber Junter lachte sie aus.

"Ein Nichts ist das gewesen", schalt der Freund. "Denn sie toben darüber bin und folgen bem Bropheten."

"Es waren alles Lübeder Bürgersöhne", antwortete Junker Alf. "Bring' Wein, Demut, wir wollen sie feiern!"

"Denn wir leben", antwortete ber Freund. "Sie aber ertranken."

Demut ließ den Wein bringen, aber sie trank nicht, saß abseits und lauschte nach draußen, von wo sie den Propheten erwartete. Gelächter, Lärm und Lieder rauschten an ihr vorüber, denn nur ein Sang war in ihr, der trieb sie aus diesem Hause, und das war ein Lied, das von weither fordernd klang. Ein alter Mann lag im Heidekraut, sterbend, und das Mägdlein kniete vor seinen Flüsterworten.

"Und weil die Welt versinkt, versinkt — trinkt, Brüder, trinkt!" sangen die Freunde.

Einmal stand Demut wohl auf, dem Liede folgend, das in ihrer Seele sechs Jahre lang geschlafen hatte und wach geworden war, und trat zu des Junkers Stuhl heran.

"Ich höre die Worte des alten Vaters", flusterte sie.

Junter Alf sah kurz zu ihr auf. Dann riß er sie zu sich auf seine Knie. Die anderen brüllten im beifallenden Zubel, schön Demut wagte erschroden kaum sich zu wehren. Mit lodernden Augen, trunken, aber nicht vom Weine, zehrte der Junker an ihrer Gestult. Und flüsterte heiser die Antwort des alten Mannes.

"Du hast mich betrogen, und darum fluche ich dir!"

Soon Demut schüttelte schmerzlich den stillen Ropf.

"Du bist verächtlich geworden, und darum verachte ich dich."

Schön Demut antwortete ganz leise, und wenn Junker Alf es nicht wußte, konnte er ihr Flüstern nicht verstehen.

"Ich habe dich lieb gehabt."

Da lachte Junker Alf. Er prefte nur einen letten Ruf auf die Lippen des Mädchens.

"Aber du bist zum Teufel geworden in den Reichen, und darum hasse ich dich!" Und sprang auf, schön Demut flüchtete vor ihm. Und er hob sein Glas, trank und zerschmetterte es an der Wand.

"Nichts rührt uns die Not der Kleinen," schrie er, "denn sie tanzen über ihrer Schande. Wir leben und leben im Besitze. Darum trinkt, Freunde, trinkt! 21ch, es ekelt mich, ich habe Überdruß an diesem Leben."

Die Freunde tranken und zersplitterten wie er ihre Gläser an den Wänden. Da führte schön Demut den Propheten in den Saal. Der stand und schaute mit grimmig flackenden Blicken gegen die übermütige Freude an. Schüchtern verschwand Demut an seiner Seite. Junker Alf ging ihm lächelnd entgegen.

"Also du hast mir mein Mädchen gestohlen?" Er hielt ihm ein Weinglas hin und spottete, als jener es ihm aus der Hand schlug.

"Das Mädchen," antwortete er hart, "habe ich gerettet." Aber Runker Allf lachte laut.

"Go predige uns, Prophet!" forberte er verächtlich.

"Komm zu den Armen", antwortete der andere. "Oem Volke predige ich, nicht den Reichen." Und ging und zog das Mädchen mit sich fort. Es folgte ihm gesenkten Hauptes, und es war dem Junker ein letzter Schmerz, daß sie sich nicht ein armes Mal nach ihm umschaute. Aber er lächelte herb. Er wandte sich den Freunden zu.

"Wir wollen wissen, was den Janseleuten wichtiger geworden ist als die Schande ihrer Waffen", sagte er. "Wissen will ich, was mir mein Jab und Gut verleidet hat", fügte er leiser hinzu und forderte die Freunde auf, ihm zu folgen.

Auf dem Koberg vor der Jakobitiche fanden sie den Jausen Volkes. Im frischgefallenen Schnee stand er, und nur von diesem Schnee aus ward der abendbunkle Platz erleuchtet. Die Sterne flimmerten hernicder, und in der Kälte ihrer Lumpen drängte sich die Masse des armen Volkes. Sie achteten nicht auf die paar Vornehmen, die in Pelze gehüllt sich unter sie mischen. Sie slüsterten bang miteinander. Ein paar Weiblein knieten nieder und beteten, die alten Männlein vom Beiligengeistspittel zitterten und waren wie verängstete Kinder. Ein junger Vurschstieß einen heiseren Schrei aus. Aber ihre Augen waren auf die Rampe gerichtet, wo sich der Rotdornenkranz in der Last jungen Schnees um den Turm der Jakobistische legte. Ihre Augen brannten und gierten nur nach einer Ede der Rampe. Und wilde Schreie rangen sich aus ihrer Brust, als der Prophet dort erschien.

Es schnitt dem Junker noch einmal durch das Herz, daß schön Demut in ihrer süßen Anmut neben dem Manne stand, vor allem Volke stand und sich preisgab. Denn es war Gier in den Bliden der erregten Männer, es wuchs Haß aus den Augen der wilden Frauen. Sie waren außer Band und Fesseln gekommen, die Besiglosen Lübecks, die Armen und Gehehten. Die ohne Seele waren, dachte der Junker.

Der Prophet hob die Hand, da legte sich das Schweigen der Sterne auf die Mäuler der Menge. Ach, Junker Alf sehnte sich zur Sterneneinsamkeit hinauf.

"Wehe Sodom und wehe Somorrha!" begann der Prophet. "Denn der heilige Sott ist der Welt Sünden überdrüssig geworden. Und wehe Babylon, der großen Hure am Meer! Ich habe die laute Stimme aus dem Tempel gehört, die zu den sieben Engeln sprach: Sehet hin und gießet aus die Schalen des Bornes auf die Erde. Und der Engel Gottes wird die Schale ausgießen in dein Meer, und es wird Blut als eines Toten, und alle lebendige Seele stirbt in dem Meere. Heute oder morgen!"

Sie stöhnten in Angst und duckten sich vor dem Brausen der Prophetenstimme. Der streckte seine Hände gegen die Sterne und warf den Fluch Gottes über die Menge.

"Denn sie haben Gott nicht die Ehre gegeben, darum sollen sie in Schande kommen", schrie der Prophet. "Sie haben zum goldenen Kalbe gebetet, darum werden sie in den Mist getreten. Und wenn Gott ihre Roggen vernichtet hat und ihre Flotte zerschlagen, so begann der Tag des Gerichtes. Heute oder morgen!" schrie der Prophet.

Und als ein Winseln der Bangnis ihm antwortete, jauchste er über die Menge weg: "Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt!"

Junter Alf riß seine Freunde heftig zusammen. Und die drei schlugen eine gelle Lache an, die peitschte über den Platz.

Daß schön Demut ihr Antlit mit den Händen bedeckte, sah nur Junker Alf. Aber der Prophet fuhr im Jähzorn empor, und wütende Fäuste, wilde Schreie zuckten gegen den Junker. Und der Prophet geiselte die Wut.

"Der Herr ist grimmig ihrer Unzucht", schrie er und überschrie sich, daß sie ihn hören mußten. "Darum hat er beschlossen, die Erde zu vernichten. Heute ober morgen! Warum seid ihr bange und fürchtet euch vor dem Tode? Ihr seid nicht schuld —" Und sein John riß die letzte Bändigung von ihrer Wut. "Ihr gehet in Gott ein, wann die rote Flut euch brennt. Wenn ihr sterben müßt, sterbt ihr ihretwegen. Ihr seid ja auch ihretwegen gestorben, wenn es gegen König Christiern ging." Und sein schneibendes Lachen hallte in ihrem Gellen, ihrem Schreien, ihrem Wüten wieder.

Sie drangen auf Junker Alf ein. Denn Junker Alf stand allein, und als er sich umsah, wußte er, daß seine Freunde entwichen waren. Er lächelte kaum. Er sah ihnen ruhig entgegen und genoß die Verächtlichkeit ihres Wahnsinns. Geiser auf ihren Lippen, Haß in ihren Augen, Messer in ihren Fäusten. Junker Alf wartete noch. Er hörte ein leises Weinen in allem Lärm. Ehe der erste Schlag ihn traf, sprang er zur Nampe empor und stand neben dem erschrockenen Propheten und neben Demut. Demut suchte den Propheten zu schügen vor ihm. Das sah er und das fraß an seinem Herzen. Dann schrie er gegen das Volk an.

"Port steht mein Haus!" schrie er und wies gegen die Burgstraße. "Thr kennt mich. Gebt bin, benn ich schenke euch meine Habe."

Und er lachte.

Sie stutten, sie gierten, sie brüllten, und sie liefen übereinander weg, daß sie Ersten waren beim Rauben.

Junter Alf wendete sich jum Propheten.

"Ich hab' noch einen Pelz auf dem Leibe, den schenke ich Euch", sagte er. "Da Ihr doch nicht mit den andern um die Wette laufen könnt." Sein Verachten tonnte nicht herzlicher werden, da jener den Rock nahm.

Schon Demut weinte nicht mehr. Aber sie ging nicht mit dem Propheten, als der pon dannen schied.

Junker Alf war allein auf der Rampe. Ringsum zertretener Schnee, oben die Einsamkeit der Sterne, aber im Herzen eine Leere, die wehe tat. Ein wenig lauschte er in die Ferne, wo der Lärm der plündernden Rotte verklang. Dann schritt er hinweg, müde, überdrüssig.

Brgendwo fand er einen Wagen auf der Straße stehen. Als er unter ihn kroch, grunzte ihm ein Schwein entgegen.

"Weg da, hier liegt ein lübischer Junker", sprach er und legte sich zum Schlafen. Die Sterne tanzten in jäh fallender Kälte, und eisiger Winter strich durch die Straken.

Aber auf seinem Selein ritt der zwölfjährige Knabe durch die Straßen und ließ die nacken Beine herunterbaumeln, und das selige Leuchten seiner hellen Augen strahlte durch Nacht und Winterkälte. Und dieses selige Leuchten traf den schlafenden Junker und weckte ihn und füllte seine Leere mit dem Lichte dieser hellen Jesusaugen. Aun hörte der Junker auch, was das Reiterlein vom Esel her ohne eigentliche Melodie, nur so in einem unendlichen Jauchzen vor sich hin sang, und wenn es Worte waren und nicht bloß Seligkeit, so blieb es in des Junkers Obren baften:

"Weil ich nichts hab', hab' ich alles. Weil ich arm bin, bin ich reich. Denn ich schenke, schenke — schenke bir mein Himmelreich."

Und Junker Alf schloß seine Augen und schlief sein. Am anderen Morgen fanden sie seinen erfrorenen Leib.

## WAS BURNEST AS

## Sonntagnachmittag · Von Kurt Arnold Findeisen

Und manchmal Klingt durch Wände ein Rlavier, Gedämpft am Sonntagnachmittag. Du bist allein im Haus. Und nur der Pendelschlag Der Uhr ist noch bei dir.

Dann spielt ber frembe Spieler beine Qual, Und alles Gestern brängt sich wieder näher An bein mit Müh' zur Ruh' gebrachtes Herz. Du lächelst kahl. — Und beine Wünsche springen auf wie Späher — —



Digitized by Google

# Die Ahnentafel Von Ludwig Finch

Pie Ahnentafel ist die mathematische Feststellung der Unsterblickeit. — Als ich diesen Satz geschrieben hatte, schlug mir das Gewissen. Man hat mir meine Ahnenzahlen nachgerechnet, und mehrere richtige Mathematiter bewiesen mir — mit algebraischen Gleichungen

und Wurzeln —, daß sie falsch seien; jeder kam zu einem anderen Ergebnis. — Mir selbst siel die Rechnung nicht schwer. Ich bin in der Mathematik einmal beinahe durchgefallen; ich konnte mich also nicht auf meine eigenen ungenügenden Renntnisse verlassen, sondern habe einfach, wie früher auch, abgeschrieben. Die Zahlen stehen in dem "Taschenduch für Familiengeschichtsforschung" von Friedrich Weden. Übrigens hat mir ein freundlicher Mathematiker auch ausgerechnet, bei welcher Ahnenzahl wir auf das eine Elternpaar im Paradies zurücktommen. Ich will auch gar nicht recht behalten. Wir können zuletzt immer noch Einstein anrufen. Der wirft uns dann alle miteinander um.

Nein, mit Mathematit habe ich nichts zu schaffen. -

Aber Schickal stedt in einer Ahnentasel, ewiges Leben der Zelle, Untergang und Erneuerung. Alle diese Sausende von Menschen haben einmal gedoren werden müssen, und das war vielleicht gar nicht immer so einsach. Sie alle mußten irgend etwas lernen und sich einen Hausstand gründen; sie mußten sich einmal verheiraten, und auch das konnte Schwierigkeiten haben. Slück, Rummer, Leid und Not gingen an keinem vorüber. Und alle mußten sie einmal gestorben sein, sie konnten die Summe ihres Lebens ziehen, und nach vollbrachtem Sagwerk hinüberschlummern. Viele Tränen sind um alle geweint worden. Jedes war ein Vater ober eine Mutter.

Wenn man dies bedenkt, wird man vorurteilslos; Ahnenforschung macht frei. Man wird so klein dabei vor dem Sensenklang der Zeit, und doch wieder froh und krastbewußt, und willens, selbst wieder einen guten Weg zu gehen. Es gibt nichts zu prozen dabei. Denn dicht neben dem Ruhmvollen, das dem Ehrsüchtigen den Kamm schwellen lassen kann, steht das Arme und Traurige, das in Gottes Namen in jedes Menschen Leben vorhanden ist. Das macht wieder sein demütig. Auf und ab, Berg und Tal, Wellenbewegung — das ist die Ahnentasel. Und wer sie richtig versteht, der freut sich an ihrem Wechsel und ihrer Weisheit. Spiegel des Menschenlebens!

Nein, es sind keine toten Jahlen, die so nüchtern mit mathematischen Gleichungen abzutun sind. Überall steht etwas zwischen den Beilen, Arbeit von Jänden, Flammen von Hirnen, Zuden von Herzen. Nicht um mich zu brüsten oder um mich zu schämen, sondern um an einem Einzelfall die Vergänglichkeit des Irdischen und das Überspringen des Funkens zu erweisen, blättre ich in dem lebendigen Buch. Ein greiser Forscher, Dr. Gottfried Maier, hat es mir gebunden. Es umfast 2200 Ihnen.

Mein ältester Ahne väterlicherseits trägt die Sahl 1128 508. Er hich Hartmann Haupt, 1352 selig, und seine Tochter Haile Haupt. Sie heiratete den Frih Gaisberg, Stammvater der Herren von Gaisberg; und da steht auch gleich noch ein anderes edles Geschlecht, Jakob Walter Ruhorn von Fürstenselb, Bürgermeister zu Stuttgart 1498, — stiftet mit seiner Frau den Ölberg zu St. Leonhard in Stuttgart.

Alt Sebastian Finch, † 1644, wurde von einem Anaben morgens 8 Uhr an seiner Einfahrt mit der Armbrust durchschossen.

Johannes Brenz von Weilberstadt, der Reformator Württembergs, gibt seine Sochter Agathe dem Ranzler Mathias Hafenreffer von Tübingen zum Weibe.

Der Vogt Konrad Fauth von Cannstatt wurde 1517 enthauptet.

Der Bürgermeister Johann Hegel wandert aus Kärnten nach Großbottwar ein und wird der Stammvater des Philosophen Hegel und des Dichters Karl Philipp Conz.

Johann Valentin Andreä, Doktor der Theologie und Abt von Bebenhausen, sinnt auf die Albberge hinüber. Ronrad Hartmann von Efferenn, Abelsritter zu Köln, klirrt mit seinem Schwert. Elisabeth Sdle von Plieningen, Major von Brecht, die Besser von Ulm, die Kapff von Schorndorf zahlen ihren Sold. Die Seele wandert. —

Meine Ahnen mütterlicherseits stehen nahe an meinem Herzen. Sie haben sich aus engen Verhältnissen heraufgeschafft zu starten Menschen. Viele waren Handwerker. Und da man nichts von ihnen kannte als ihre Armut, so grub ich nach. Und grub ihre Wurzeln aus: 52 Bürgermeister, Schulzen und Magister, darunter die berühmten Bürgermeister Joh Wyh von Reutlingen, Philipp Laubenberger, der Meisterjäger Michael List von Pfullingen, der Stammvater Friedrich Lists, Johann Felder, Burgvogt auf Einsiedeln 1480. Daneben auch viele "kleine Leute", Weber und Totengräber; eine, Ratharina Dorn, 1578, wird bei ihrem Tod "Badreiberin" genannt. Einer, Johann Jatob Reiff, Stabschultheiß in Oberhausen, erhält beim 50jährigen Ehejubiläum 1770 einen Eimer Wein von der Gemeinde. Einer, Urban Fasnacht, genannt Krummhals, wird 1675 wegen Hererei verbrannt; dasselbe Schickal hatte vor ihm schon eine Ahnfrau, Maria Schmid, erlitten. Eine Unglückliche hat sich 1768 in der Schaz in Pfullingen erträntt, nachdem sie drei Tage umhergeirrt.

Ein Vorfahre, Daniel Votteler, Hutmacher, hatte 3 Söhne. Der eine ging 17jährig nach Paris zur französischen Revolution und starb dort im Spital, im "Sasthaus zum Herrgott"; man würde ihn heute Ebelspartatist geheißen haben. Und, was bezeichnend ist: er war Nachtwandler. Der andere Sohn wurde Pfarrer zu Neuweiler; der dritte ist mein Urgroßvater. —

Dann wieder taucht die Glodengießerfamilie Kurt auf, welcher der Dichter Hermann Kurt entstammte, die abligen Familien von Wernwag und von Mansperg, die alten Namen Bantlin, Eisenlohr, Gayler, Knapp, Laiblin, Fizion, aber auch die Kindsvatter, Käsbohrer, Windbeer, Sterneißen, Mutschelbeck, Schreijäch, Kiefuß und Kübelwein.

Und da, halt: Anna Maria Jud von Mehingen. —

Man hat mich gefragt, ob ich bei meinen Forschungen irgendwann auf einen Juden gestoßen sei, und ich mußte antworten: auf teinen einzigen. Und da stand eine leibhaftige Jud vor mir, geboren 1601. Aber wie war das: ihr Großvater stand schon im Kirchenbuch, Hans Jud, Krämer in Mehingen, die Familie war schon lange dort ansässig — Maria, Johannes, Abelheid, Auberlin —, und sie hieß schon 1454 so. Es muß also ein Abername gewesen sein, für einen, der taufmännisches Talent entwickelt hatte; es gibt ja so viele Kaiser, König, Pfaff und Papst, von denen nie einer die Würde seines Namens bekleidet hatte. —

Auch der Bürgermeister Johannn Georg Göppinger, der 1713 die Schwefelquelle, den Heilbrunnen von Reutlingen entdeckte, war mein Vorfahr; er entstammt einer alten Reutlinger Rotgerberfamilie. —

Und am Ende der langen Ahnentafel stehst Du, Mensch von heute, allen schuldig und verpflichtet für einen kleinen Baustein, einen Eindruck des Leides, einen Hauch in der Seele. Was bist du, was willst du aus deinem Leden machen? Eines Tages wirst auch du zur Ruhe gegangen sein und nur in deinen Kindern sortleben, als Keim, als Funke, als Ahnherr. Wirst du ein Bereicherer gewesen sein, ein Halt und eine Pforte — oder eine mathematische Bahl?



## Glisabeth Von Hans Gäfgen

In ein Gedicht von überird'icher Schone Schloß er Elifabeth, fein Beib. Die Verse schmiegten sich, wie duntle Mantelfalten, Um ihrer Geele filbermilbes Gein, Und ihre leife, leicht verhängte Stimme War in den Worten, die fein Stift geschrieben. Der Duft des Abends, der aus Wiesen tam, Die alle Blüten dieser Erde trugen, Das Leuchten jener erften, ftillvertlarten Nacht. All Diefe feltfam großen Beiligkeiten, Sie waren eingeschloffen in Das Lieb. Doch als er tam, von ihrem Blid ju fprechen, Vom märchenhaften Auge der Elisabeth. Da stodte seine Hand, und ihr entfiel der Stift. Er fag und fann, und viele Worte tamen, Doch teines ichien ihm wert, zu bergen, Das er empfand, wenn ihre Blide ineinander fanten. Er murbe Mann. Er murbe Greis. Und das Gedicht ward nie vollendet.



# Sonnenaufgang

## Skizze von W. A. Krannhals

anz still ist's ringsum. Die Blumen schlafen und die Bäume atmen in tieser Ruhe. Dunkel umhüllt die Nacht mit weichem, warmem Schleier Wiesen und Wälder und die Wohnungen der Menschen.

Romm, set' dich zu mir unter diesen Strauch! Sieh, wie regungslos die goldnen Volden herabhängen, wie matt sie leuchten im Vunkel unserer Nacht! — Goldregen. — Ganz weit und leise klingt ein feiner Ton, dann ist's wieder ganz still. — Die Erde schläft. — — —

Sieh dort! Das Häuschen! Ein feiner Strahl dringt gelblich durch die Fensterläden in unser Dunkel. — Aun ist er wieder fort — Auhe, tiefe Stille. — —

Von Osten her naht ein kühler Hauch; er legt sich auf Brust und Arme, umfächelt dein Gesicht, rührt an den goldnen Blüten, an den Gräsern, und streicht mit linder Hand über die weichen Ruppeln der Bäume. — Dann wieder einer. Stärker, kräftiger, wie ein Wedruf: "Wachet auf, es nahet gen den Tag!" Sieh, wie die Blüten die Röpschen heben, verschlasen blinzelnd, hier eins, dort eins. — Es ist so kühl! — War das nicht ein Vögelchen? Nein, es ist wieder ganz still. — Ganz hoch oben am Himmel kommt eine helle Flut gezogen, langsam erfüllt sie den Raum, und wie ein seiner Silberregen sinkt es zur Erde nieder. Es wird licht. Sieh, wie die Gräser sich dehnen und heben. Sitternd streckt das Espenlaub seine Armchen in die kühle Morgenluft. Ganz fern ruft schüchtern ein Vöglein; ein anderes antwortet, da wieder eins und wieder, immer lauter und schneller — hier — dort. Aus dem Häuschen wirbelt Rauch auf. Ein Hund schlägt an! —

Und immer lauter wird es. Die Vögel jubeln und zwitschern, baben sich in den kleinen Rinnsalen, plustern sich ihr Federkleid zurecht. Die Bäume neigen sich und biegen sich und raunen sich zu, was sie geträumt. Das helle Licht überströmt Wiesen und Wälder, und immer lauter klingt es und tönt es, und es ist ganz hell — aber matt und hart. Die Jähne erheben ihre Stimme, man hört Menschen, die Pferde klirren mit ihren Ketten. Der Tag ist da!

In tönenden Alkorden klingt es und summt es, schwirrt und jubelt, raschelt und singt und jauchzt es: Der Tag ist da! Hoch aus den Lüften kommt ein seiner, klingender Ton. Nichts ist zu sehen, und doch hörst du ihn! Lerchen! — Und dann ist es auf einmal still, wie tot. Nur einen Augenblick lang, als schöpfe die Natur Atem. Und die Wärme steigt, und das Licht, und es könt wieder und jauchzt, und ein Duften zieht durch die Lüfte.

Auf einmal schweigt das ganze klirrende Konzert. Wiederum ein Atenholen der Natur. Anders als vorher, banger, süßer! Ou selbst hältst den Atem an, als käme nun etwas Großes, Gewaltiges!

Ein Windstoß beugt die Grafer - Da!

Ein goldiger Blit zuckt durch das klare, silbrige Licht des Himmels. — Wieder einer — wieder einer — leuchtender — sieghafter —

Deine gand bebt leise in der meinen - --

Und dann plöglich bricht eine goldige, rötliche Welle in die erwachte Natur. — Die Sonne, die Sonne! Und ein Leuchten legt sich auf Feld und Wald, auf Busch und Strauch, bligt in den Bächen und funkelt in den Fenstern der Menschen, und stürmisch bricht es wieder los in schwellenden, jubelnden Tönen, es jauchzt und klingt aus sern und nah, aus Höhen und Tiesen; hoch aus den Lüsten jubelt cs in der trunkenen Freude des neuen Tages: Sonne, Sonne, goldene, warme Sonne!

### SKEKEKEKEKEKE

## Luthers Sinzug auf die Wartburg

(4. Mai 1521)

### Von Friedrich Lienhard

Der Schmied von Ruhla geisterte im Forst Und hämmerte sein "Landgraf, werde hart!" Die Schmiedewucht, vor der das Sisen borst, Rlang in Jung-Siegfrieds donnerstarter Art. Der Wald war von dem Geisterklange voll. Da war es, wo am Hang ein Hufschlag scholl, Wo Rosse schnoben rasselnd berghinan —— Bei Sisenrittern saß ein Ruttenmann.

Die Nacht sank. Schwer und dröhnend schlug ein Tor. Von Facelslammen quoll's da droben vor Und schien unheimlich, ein gefang'ner Brand, Vom Wartburghof hinaus ins deutsche Land. Dann hoben sie den Mönch herad vom Roß, Langsam verzog sich Reitersmann und Troß, Der Burghauptmann schritt mit dem Gast empor: "Hier Euer Stübchen! Dottor, tretet ein!" Und Martin Luther war mit Gott allein.

Nun faß, was einft durch manches Herz gebrauft Un ritterlicher Bucht, in Luthers Faust:
Sie ballte sich, doch nicht zu Sport und Spiel,
Sie ballte sich um einen Feberkiel
Und geistgewaltig um das Tintenfaß,
Das festen Burfes auf dem Teufel saß.
Sie schuf und schuf, es wuchs das Pergament — —
Dann stand getürmt das deutsche Neue Testament!



# Mundshau

## Luther auf der Wartburg

uther in der Einsiedelklause auf der bergenden Landgrafenburg ist den Deutschen bildhafter, volkstümlicher geblieben als der Streiter der Ablah-Thesen im damals doch noch recht zu den Randstaaten gehörenden Wittenberg. Sicherlich spielt die Romanuit hinein. Doch wie so manches Mal zeigt auch die Volkserinnerung naiv ein historisch sehr seines Sefühl. Die zehn Monate auf der Wartburg sind der biographische Punkt, da der noch halbsateinische Prosessor sich in den Reformator der Nation verwandelt, in den machtvollen Volksmann, der die deutsche Erneuerung am richtigen Ende anpack.

Der Wormser Reichstag mußte es Luther lehren, bei dem christlichen Abel deutscher Nation, ihren regierenden und oberen Ständen, die objettive Bildung und Dentgründlichteit einigermaßen herunterzutaxieren. Nicht, ob der Gebannte seine Schriften gegen den Vorwurf der Reherei rechtsertige, nicht dies hatte interessiert, sondern der in Luther verkörperte Vorstoß gegen hierarchische und römische Autorität. Die Besuchenden vom Abel und entsandten Vertrauenspersonen, von denen in Luthers Wormser Perberge es nicht leer ward, besagten auch alle nichts anderes, als was auf der Reise hierher über Weimar und Frankfurt das zuströmende Volt gezeigt hatte, wenn es das Rollwägelchen aus Wittenberg au dem stattlich mittrabenden Reichberold erkannte: die spannungsvolle Allgemeinerwartung durch den neuernden mutvollen Reher. Christlichen Standes Besserung! Auch in rechtlicher und weltlicher Beziehung! Artisten und Deutungen, die über so vielerlei Ratlosgeseit und Hilfsosgeteit ausseleuchten. Die Erregung, die Macht, die für Luther vorhanden ist, hat er mit Augen gesehn — und die er gut tut, in die Jand zu nehmen. Denn sie ist Ungeduld am Rande des öffentlichen Aufruhrs. Nur ein Teil davon, kaum der heftigste, ist der Unwille über die kirchliche Habsucht, Entsittlichung und Appigsteit.

Es ist wohl tulturgeschichtlich überaus vielsagend, wenn der papftliche Runtius beim Reichstag, Alegnder, die geglüdte Reichsächtung des tapferen Ablakbetämpfers durch ein gutgetanntes ovidifches Bitat nach Rom schreibt: "Singt Triumph, und nochmals Triumph, wir haben sie im Sarn, die heißersehnte Beute!" — aus des Opidius' Lehrbuch der schlüpfrigen Liebestünfte. Aber doch nur mit minderer Belesenheit ist das durchschnittliche Deutschland reichlich ebenso entartet, von materieller Gier verflacht und mittelbar entsittlicht. Während die Deutschen zur staufischen Mittelalterzeit die edelste Standesverpflichtung und eine hochgesinnte schöne Dichtung aus fich entwidelt hatten, verdankten sie ihr seitheriges Berunterkommen bem platten Materialismus, der nun einmal so einseitig nicht in die deutsche Veranlagung bineinpakt und der daher immer bei uns zur zerfressenden Krankheit wird. Schmäblicher, als andere Nationen so baltlos entarten, waren die Deutschen ihres Besten verlustig geworden und batten sich ringsum verachtet und verhaßt gemacht, nicht allein nur in den von der Hanse, wie man beute sagt, "wirtschaftlich erschlossenen" Ländern. Luthers Schrift (1524), worin er "Raufbandel und Wucher" auseinanderhält, gibt nur gemilderte Vorstellung von dem maßgebenden Ausbeutungsgeist, von der "gewissenlosen" und "lieblosen" Erdrückung der nichthändlerischen Stände, wobei es Luther noch an mancherlei Renntnis fehlte, u. a. wie politisch gefügig das

Raisertum den monopolistisch die täglichsten Bedürfnisse bewuchernden patrizischen Trustgesellschaften geworden war, welche auch die Wahl Rarls V. finanziert und gemacht hatten. Das damalige Gesamtbild führt uns hier zu weit. Man entnimmt es sich annähernd aus den letzten Entwidlungen neuerlich bei uns, da die Verschiedenheiten gering sind; sie find eber Parallelen, a. B. den tücktigen, gebildet regen Kräften, die heute vorzugsweise in der Technik sind, welchem um 1500 das noch selbstachtungsvolle Handwert entsprach, wohin auch die Rünste noch gehörten. Auch damals gab es die gutsinnig redliche deutsche Mehrheit. Aber diese war in sich selbst lahm, bedeutungslos, vertretungslos, seit die reichsfürstliche Anbahnung politisch-sozialer Besserungen (i. 3. 1500) balbigst von der geschäbigten Plutotratie wieder mittels des taiserlichen Bebels unterbrückt worden war. Bis auf einzelne Inseln der Bildung, die auch im süddeutschen Patriziat nicht fehlten, war in bem Gangen dieser beutschen Oberfläche die Seistes- und Bergensbilbung gleichermaßen erloschen, wie Dichtung und eblere Literatur. Das Gemeingültige sind Gelbmachen und üppiges Geldzeigen, sind genühliche Lebensideen, leer bis zur Berblodung der Moden und Vergnügung, bie zur Verzotung des Wikes und der Mosterienbubne. Und über dem roben Getriebe waltet der Bag und Entrechtungstampf aller Stände wider alle, worin fic die vollste materialistische Auflösung der politischen und nationalen Gemeinschaftsethit darstellt. Reine "Sammlung der Geister", weil dafür Bildung, Entschluktraft, Einigteit zu weitgebend zerstört waren. Spintisierende Quackalber aus den unteren Ständen genug, predigende Sacpfeifer und Bauernhirten; bürgerliche Bereinsmeierei in Fülle, Mystiter und Theosophen, und wenn die Konventitel fromm gebliebener Laien sich verzichtvoll zurückziehn, so will die 8deenbrüderei, in der Art der bekannten Swidauer, um so zuversichtlicher helfen. Aber nun in diesen Jahren des Wormser Reichstags ziehn sich die größe ren Bewegungen der Unzufriedenheit auch icon jufammen, verschiedene zur gleichen Beit, nur bezeichnend unter sich zerspalten, unverbunden losschlagend: die Ritter des Sidingenschen Aufruhrs, der große Aufstand der Bauern, des länblichen Bundichuhftandes, nicht mit den übelften fozial- und reichspolitischen Reformgedanten, ferner die bilderstürmerischen, wiedertäuferischen, tommunistischen Bewegungen, diese mit dem typisch sich entwidelnden Macht- und Blutrausch und der sultanischen Lusternheit der Führer.

Zwischen bem allen ist es von gar nicht abzuschähenber segensvoller Wichtigkeit, bak bie eine Perfonlichteit, die dem Chaos gewachfen war, während der Frist der noch unfertigen Gärungen jene Wartburgzeit gehabt hat. Erstaunlich bleibt uns doch immer dieser Durchbruch ber überlegenen, allseitigen Vollnatur. Bu Worms der zwar innerlich Sichere, por großen Berren boch noch Befangene, auch Ungeschiette; weltlich bas Mundel ber turfächsischen Amtsberren, an beren Instruktionsfäden er sorgsam so bugsiert wird, daß er mit dem hellen Nichtwiderruf, der fein Teil ift, durch die sachlich zwedlose Beranstaltung hindurchtommt. Noch ift er das mutige "Mönchlein", welches Teilnahme, Achtung, doch nicht gerade starten Eindrud abgewinnt. Zwei Tage haben Luther gesagt, was er ist, was die anderen sind, bis zu Raiser und Rurfürsten hinauf, so auch jener anständig mit ihm verhandelnde Trierer, der, wenn Luther einlentt, mit träftigen Pfründen und gutem Schuk ihn gegen die enttäuschte Öffentlichteit versichern will. Die Sicherheiten sind nunmehr in Luther allein: Entscheidung, selbstgewisse Saltung, herrenartiges Befehlen. Den Reichsherold, der ihn von Wittenberg holte, sieht er auf der Rückfahrt nun auch mit anderen Augen an, fertigt ihn als Briefboten an den Raiser ab und läkt ihn rechtzeitig umtehren. Er selbst ist fortab Unstanz und Macht; die geistlichen und weltlichen Instanzen sind nicht mehr ihm zu Baupten. Begreiflich ist, wie dieses Berrschaftsgefühl in seiner Neuheit etwas Hochbetontes annimmt, zumal er auf der Wartburg niemanden um sich hat, mitberatend und an ihm feilend. Aus Wartburgschriften, welche die Wittenberger Freunde lieber nicht zum Drud geben, sieht die Etstase dieses Kraftgefühls beraus, auch aus Auffündungen des heimischen landesherrlichen Schukes, welcher doch wahrscheinlich Luther bis in dieses Aspl bewahrt hatte. "Ich halt, ich wollt Ew. Kurfürstlichen Gnaden mehr schützen, denn Sie mich schützen tonnte." Solche Sachen musse Sott allein schaffen.



Aber auch das war geschichtlich unerläglich, daß er so an Kurfürst Friedrich schreiben mußte. Bon da ab war er der Obere, beginnt er Resormator über den fürstlichen Landesberren zu sein. Über Kämpfern gleich ihm dürfen keine höchsten Kriegsherren geschont und zuständig bleiben.

Die Bedeutung der wichtigsten Wartburgtat — neben dem übrigen Fleiß —, daß er den Laien das Neue Testament in die Jand gab, tann hier nur gestreist werden. Es war nicht die erste Abersehung, welche entstand. Aber es war diesenige Entschließung und war die Verdeutschung, die aus dem Auftreten eines Wittenberger Theologen die Resormation im deutschen Volke, und mit diesem zusammen, gemacht haben. Auf das Lesen des Volkes hin hat er dort in der Wartburgstause die Heilige Schrist zu sibertragen begonnen. Nicht auf die erakte Wiederaade der bellenistischen oder bedrässchen Münzen. Make und Gewichte.

Und hat in ihr gezeigt, wo die deutsche Sprace zu finden sei. Im traftvollen Reichtum des mündlichen Gebrauches, im tragenden Rhythmus der Sähe, in dem feinhörigen Gefühl der mündlichen Kormensprace. Nicht bei den "Kanzleien- und Buppenschreibern".

Wer 1520 in dem Rranachichen Rupferstich sich Luthers Bild betrachtete, der hätte gewißlich am wenigsten gedacht, biefer lateinische verstubierte Brediger in ber Monchofutte, mit ben cdigen Badenknochen im boblen Gesicht und mit ben auf ihren Gedantenkreis eingestellten Augen, der werde ein Rabr später als ein unrasierter Runter Röra durch die Wartburgwälber streifen! Es war ihm nötig. Das jahrelange Abermak an Gedanken- und Schreibtischerregung machte torperliche Rolgen geltenb. Es tam zur rechten Stunde: auf ber Bergburg tonnte es gelinbe übermunden werben. In biefen Erilmongten tam Lutber zur neuen Restigung feiner pon einfachen Eltern mitgegebenen Gefundbeit. Wenn Sans pon Berlepichs, bes Burgamtmanns, Ruche bem boblen Monch die Wangen rundete, so bat auch dies Rabr ben inneren Lutber gerundet. Das Frobmannliche, Die wundervolle Verbindung der zornigen Kraft mit Freundlichtit, Rube und scherzendem Humor beginnt sich beranzubilben, nebst jener portrefflichen Nervenpolitit, welche für all solche, die ihn nur aufhalten — weniger Segner, als balbaufriedene Mitganger, Benorgeler feiner Schriften, feiner Bibel, feines Deutsch ufm. - bas Stereotypwort "bie Efel" feitlett, fie turafertig grob in biefen Sad ausammentut und drinläft. Que ben Sinnen des Junter gorg tommt in feine Schriften eine neu erfrifchte Bilblichtelt, bar Bogel klingenber Schall, die raufchenden Zweige, die fcmalenden Kohlenmeiler in den Wäldern.

Dann entschließt er sich zum Abschied. Die Reichsacht, auch die Rücksicht, daß niemand Luthern agen, hausen und ihm Vorschub leisten dars, bei Güterverlust, wischt er, wie man mit der Hand durch die Luft streicht, von sich weg. In Wittenberg ist aus dem Dilettantismus der Zwickauer und Rarlstadts Prophetentum der ideenmäßige Unfug geworden und bald die randalierende, kirchenschänderische Roheit. Orum ist Zeit, daß er wieder sichtar werde. In Hosen und Wanns des reisenden Ritters, mit flotter roter Rappe, die Hand nit Vorliebe auf den Schwertknauf stügend, hinter sich den Reitknecht, so kommt das Mönchlein nach Wittenberg zurück.

Bu Worms war die befreundete Sorge gewesen, daß der Aberzeugungsmann nur nicht gar so unpolitisch sich und das begonnene Wert verderbe. Zu Wittenberg, als er unter die aufgerührte Bürgerschaft tritt, ist er mit ruhiger Joheit derjenige, von dem nun das Weitere hier erfolgen wird. So stiftet er wieder Ordnung und Vernunft, gelstlich und weltlich; und über die frohaufatmenden mittelbeutschen Fürsten weiter pflanzt sich dis ans Reichsregiment die rücksichtsvolle Erkenntnis fort, daß von dem antlichen Reichsächter erheblich wohl auch das Weitere im Reich abhangen wird. In jenen Wartburgmonaten, da er das Neue Testament übersetzte, scheiden scheichschen scheichen schein schein scheich die zwei deutschen Lebenswelten: die in ihrem "nur-wirtschaftlichen" Materialismus sittlich und sozial bankerott gewordene, und die durch Luther wieder zu Ernstlichseit, Ehrbarkeit, Seistigkeit und zu neuem öffentlichen Semeinschaftsssinn hinangesührte, auch von uns so tiesersehnte Welt der edlen deutschen Ordnung. Prof. Dr. Ed. Hend



## Strategische Rückblicke

in ausgezeichnetes Buch "Rritit des Welttrieges" (Leipzig 1920, Verlag von R. F. Roehler, Preis 20 K), dessen ungenannter Verfasser ein würftembergischer Seneralstäbler sein soll, hat in Fachtreisen berechtigtes Aussehen erregt, wenn man auch mit den Urteilen des Verfassers nicht durchweg einwerstanden sein tann. In schwungvoller Sprache geschrieben, gibt es auf 243 Seiten einen knappen und guten Überblick über die militärischen Operationen der schweren 4 Kriegsjahre und ermöglicht es auch dem Laien, sich ein Urteil über die kriegerischen Vorgänge zu bilben.

In weiten Volkstreisen war bisher die Meinung verbreitet, daß während des Weltteiges nur die politische Leitung versagt habe, daß aber die Jeerführung ihrer Aufgabe in vollem Umfange gewachsen gewesen sei. Dem ist leider nicht so. Ausgezeichnet und über jedes Lob erhaben waren nur die Leistungen unserer braven Truppen. Auch die Armeesührung hat teilweise Vortrefsliches geleistet. Es sei hier nur an Tannenderg erinnert. Die Oderste Heerführung dagegen hat vielsach versagt, nicht nur in den ersten Kriegswochen, die zur Marneschlacht gesührt haben, sondern auch noch später unter Falkenhann. Bei Ubernahme des Oderbesehls durch Hindenburg war unsere militärische Lage bereits derart schwierig geworden, daß auch ein Hindenburg nicht mehr viel daraus machen tonnte. Bei der letzten entscheidenden Offensive im Frühjahr und Sommer 1918 hat aber auch er nicht das Höchste zu erreichen vermocht. Sie bietet der Fachtritit viele und berechtigte Angriffspunkte.

Es find nunmehr bereits 3 Rabre verflossen, seit wir mit banger Hoffnung dem Ergebnis biefer letten entscheidenden Offensive, die Rettung oder Untergang bringen mußte, entgegengesehen haben. Wir haben seitdem einen gewissen Abstand zu den Ereignissen des Weltrieges gewonnen und können hieraus die Berechtigung schöpfen, uns, wenn auch noch kein abschliekenbes Urteil, so boch tritische Gebanten über bie Geschehnisse zu machen. Eine wahre Hochflut militarischer Literatur ift feitbem erschienen. Sie entspringt teils biefem Beburfnis, teils bient sie der Rechtfertigung eigener Handlungsweise. hindenburg, Faltenhann und Ludendorff baben gesprochen, eine Anzahl von Armeeführern oder deren Generalstabschefs oder sonstige an bervorragenbster Stelle tätig gewesene Offiziere baben sich geäukert. Es ist für den Laien nicht leicht, sich in dieser Rochflut aurechtaufinden und die Spreu pom Weizen au scheiben. Denn auch viel Wertloses ist vorschnell auf den Markt geworfen worden. Vieles hat auch nur für den Rachmann Interesse und ermüdet den nicht fachmännisch vorgebildeten Leser, der sich nicht in militärische Einzelheiten verlieren, sondern ein in möglichst inappen Strichen gezeichnetes Bilb in sich aufnehmen will. (Gehr empfehlenswert ift übrigens hiezu: Rungmann und Schwarg. Der Weltfrieg in sprechenden Bilbern, Selbstverlag. Rarlsrube, Lessingstrake 23.) Es sei nun in nachstehendem der Versuch gemacht, auf jene Erscheinungen der neuesten Kriegeliteratur aufmerksam zu machen, die biesem Awede dienen tonnen und die teilweise noch nicht gebührende Beachtung gefunden haben.

Hier seien vor allem genannt "Graf Schlieffen und der Weltkrieg" von Obersteutnant Förster (Berlin 1921, Verlag Mittler & Sohn, I. Teil 10 K, II. Teil 13 K). Der erste Teil behandelt in geradezu meisterhafter Weise den Schlieffenschen Operationsplan und die deutsche Westoffensive 1914 die zur Marneschlacht, der zweite Teil unterzieht die Ostoffensive 1915 in Galizien und Rußland einer eingehenden Würdigung und tommt hiedei zu einem allerdings ziemlich vernichtenden Urteil über den General v. Falsenhapn. Ein dritter Teil wird sich mit der Hindenburgschen Heerschung beschäftigen. Man wird ihm mit Spannung entgegensehen dürsen. Besonderes Interesse hat in den weitesten Rreisen begreislicherweise die Marneschlacht erregt. Wird sie doch nicht so ganz mit Unrecht als der Wendepunkt unseres Kriegsglücks betrachtet. Das Beste hierüber ist von Oberstleutnant Müller-Lödnig, einem Württemberger, "Oer Wendepunkt des Weltkrieges" (Berlin 1920, Mittler & Sohn, 10 K). Eine

nicht minder treffliche Darstellung bringt General v. Ruhl, der Generalstabschef Rluce, in feinem "Der Marnefeldaug 1914" (Berlin 1921, Mittler & Gobn, 35 M). Die glangende Führung der 1. Armee durch Generaloberst von Rlud findet hiebei besonders eingehende Würdigung. Eine außerordentlich flare, knappe und übersichtliche Schilderung der Marneschlacht findet fich endlich in dem I. Teil des Buches von General v. François "Marnefchlacht und Tannenberg" (Berlin, Berlag August Scherl, 50 K), während der 2. Teil — Tannenberg sich mehr in Sinzelheiten verliert, die vorwiegend den Fachmann fesseln werden. Aber die Einleitung des rumänischen Feldzuges hat Oberstleutnant Wehell eine kleine, sehr interessante Studie "Von Faltenhann ju Bindenburg-Ludendorff" gefdrieben (Berlin 1920, Mittler & Sohn, 4 M), bei der Faltenhann gleichfalls schecht wegtommt. Bu erwähnen und sehr zu empfehlen sind endlich noch "Der deutsche Generalstab in Vorbereitung und Durchführung bes Weltkrieges" von General v. Ruhl (Berlin 1920, Mittler & Sobn, 15 M) sowie das gang ausgezeichnete Wert des österreichischen Generals Alfred Rrauf "Die Ursaden unserer Riederlage" (München, Lehmanns Berlag, 16 K), ein treffliches Buch, das insbesondere die Busammenhänge von Politik und Kriegführung in geradezu musterhafter Beise beleuchtet und im übrigen auch interessante Einblide in österreichische Berhältnisse gewährt. Wer sich für lettere interessiert, Räheres über die Persönlichteiten der österreichischen Generalstabschefs Conrad und Arz und ihr Berhältnis zur beutschen Obersten Beeresleitung, das leider, besonders unter Faltenhann, nicht ungetrübt war, erfahren will, dem sei das Buch des Generals v. Cramon "Unfer öfterreich-ungarischer Bundesgenoffe im Weltkrieg (Berlin, Mittler & Sohn, 16 K) warm empfohlen. Von den Stimmen unserer Feinde wird das Buch des Generals Buat "Ludendorff" (Rochler & Volkmar, Leipzig, 18 K) zweifellos berechtigtem Interesse begegnen. Die Person bes Generals erfährt bort eine awar nicht gerade wohlwollende, aber immerhin in manchem nicht so ganz unzutreffende Beurteilung, bie sich bemüht objektiv zu bleiben, soweit dies bei einem Gegner möglich ift, und ber man Sachtenntnis und gutes Urteil nicht absprechen kann. Die Verhimmelung Fochs und seiner Strategie dagegen ist übertrieben und abzulebnen.

Wenn ich in nachstehendem nun versuche, in knappen Umrissen jene Hauptmomente kurz hervorzuheben, die nach meiner Meinung in erster Linie unsere schließliche milikärische Niederlage herbeigeführt haben, so bin ich mir wohl bewußt, daß eine erschöpfende Behandlung im Rahmen dieses kurzen Aussaches ummöglich ist. Dierüber könnte man diese Bücher schreiben. Ich muß mich daher darauf beschänken, diese Hauptmomente nur kurz anzubeuten.

Es licgt in der Natur des Stoffes, daß hiebei die trefflichen, teilweise glänzenden Leistungen unserer Heerführer, die ja allbekannt sind, außer Betracht bleiben, und nur jene Momente hervorgehoben werden, denen eine Mitschuld an unserem schließlichen militärischen Busammenbruch beigemessen werden kann. Sie lassen sich in fünf knappe Worte kleiden: Marneschlacht, Ostoffensive 1915, Saloniki, Verdun und Westoffensive 1918. Diezu kommt noch das Versagen der Österreicher. Die anderen, zweisellos ausschlaggebenderen Gründe unseres Zusammenbruchs sind bekannt. Sie brauchen daher nicht weiter erörtert zu werden. Hier soll nur von militärischen Vingen, soweit sie sich auf die Leitung der Operationen beziehen, die Rede sein.

Buerst die Marneschlacht. Sie war letten Endes das Ergebnis eines falschen Aufmarsches. "Fehler im ersten Aufmarsch lassen sich im Verlauf eines Feldzuges nur selten wieder gutmachen", sagte schon der alte Moltte. Der Schlieffensche Aufmarsch und Operationsplan war ausgezeichnet. Er war im höchsten Grad genial, klar, einfach und folgerichtig. Er bezweckte mit dem Durchmarsch durch Belgien und Verlegung des Schwerpunktes auf den rechten Flügel die Überraschung des Feindes, die uns denn auch in vollstem Maße gelungen ist, im weiteren Verlauf die Einkreisung und Vernichtung des feindlichen Beeres. Er hätte folgerichtig durchgeführt nach menschlichem Ermessen zu einem schnellen, durchschlagenden

.

und friegeentscheidenden Gieg im Westen führen mussen und auch tatfachlich geführt. Bierüber ist sich die gesamte militärische Kacktritik so ziemlich einig. Den wenigen anderslautenden Stimmen, insbesondert den Verfechtern einer Oftoffensive, die sich hiebei auf den alten Felbmarschall Moltte berufen, fehlt jede Beweistraft. Es wurde zu weit führen, dies hier näher zu begründen Man lese bei Körster oder Rubl nach. Noch auf seinem Totenbette soll der alte Schlieffen, zu dem alle, die ihn kannten, das unumstökliche Vertrauen batten, dak er uns unfehlbar zum Sieg geführt haben würde, gerufen haben: "Macht mir nur den rechten Flügel stark!" Gerade das Gegenteil hiervon ist 1914 geschehen. Schon im Frieden ist sein genialer Aufmarschplan von seinem Nachfolger, dem Generaloberst v. Moltte, start verwässert worden, indem der linke Flügel (6. und 7. Armee) in Elfah-Lothringen auf Rosten des rechten übermäßig stark gemacht wurde. Dies war ber Urgrund allen Abels, das in der Folge daraus entsprang. Anscheinend konnte man sich nicht dazu entschließen, Elsak-Lothringen und eventl. Süddeutschland vorübergehend einem seindlichen Einfall preiszugeben. Nach Ansicht Schlieffens war der beste Schuk Süddeutschlands ein voller Sieg über die Franzosen und Engländer. (Denn auch mit diesen als Gegner hatte Schlieffen bereits gerechnet.) Und darin hatte Schlieffen sicher recht. Betört durch strategisch belanglose Anfangserfolge der 6. und 7. Armee und durch eine allau optimistische, unrichtige Beurteilung der Lage beim Obertommando der 6. Armee unterließ jedoch die Oberste Beeresleitung die spätestens Ende August unbedingt gebotene Berschiebung starter Kräfte von dort zu Klud an den rechten Flügel. Nicht genug, daß dies unterblieb, wurden auch noch 2 Armeetorps, ausgerechnet vom rechten statt vom linten Klügel, gerade in den kritischen Tagen Ende August nach dem Often verschoben, wo sie weder verlangt noch notwendig waren. Denn Cannenberg wurde vor ihrem Eintreffen und ohne fle geschlagen. So tam es, daß Rlud vor Paris angelangt, viel zu schwach war, um die ihm durch den Schlieffenschen Blan zugedachte Rolle einer Umfassung und Bertrümmerung des französisch-englischen linken Flügels durchzuführen. Er kam vielmehr, durch Maunoury aus Paris in der Flanke angegriffen, selbst in eine schwierige Lage, die er jedoch durch ein ausgezeichnetes Manöver zu meistern und in einen vollen Sieg über Maunoury umzuwandeln im Begriffe war, als ihn wie ein Donnerschlag aus heiterem Himmel der durch Oberstleutnant Hentsch, Abteilungschef im Generalstab des Feldheeres, überbrachte Befehl zum Rudzug traf.

Wie kam das? Was war geschehen? Rlud war genötigt gewesen, zur Abwehr des Angriffs aus Paris Krafte, die bisher im Unichluf an die Nebenarmee Bulow fublich der Marne gefochten hatten, berauszuziehen, und sie an seinen rechten Flügel nach Norden, in die Segend weftlich des Ourcq, zu werfen. Hierdurch war zwischen ihm und Bulow eine klaffende Lucke von etwa 30 km Breite entstanden, die nur von Ravallerie und schwachen Detachements notburftig geschütt war. In diese Lude begannen die Englander, wenn auch nur sehr zögernb und vorfichtig, allmählich einzubringen. Die Führung der Engländer in den erften Kriegewochen und im Marnefeldzug war nebenbei bemerkt überaus kläglich. Kluck hatte recht, wenn er vor ihnen teinen allzugroßen Refpett hatte. Anders Bulow. Er hielt den rechten Flugel seiner Armee und, in unrichtiger Einschätzung der Lage bei Rluc, auch dessen Armee für derart gefährbet, daß er die Gesamtlage beider Urmeen für unhaltbar ansah und sich infolgedessen trok gunftiger Fortschritte des eigenen linten Flügels, der einen vollen Sieg über die Armee Foch errungen hatte und sich eben anschiedte, die französische Front zu durchbrechen, zum Rückzug entichlog. Rudzugsentichlug und Rudzugsbefehl in ber Marneichlacht gingen von Seneral v. Bulow aus. Das steht unbestreitbar fest. Bulow, der im Frieden bobes Ansehen genoß und auf bessen Urteil die O.H.L. viel gab, befand sich allerdings in schwieriger Lage und scheint die Nerven verloren zu haben. Über seiner Armeeführung schwebte von Anfang an tein gunstiger Stern. Bielfach wird ber Oberstleutnant im Generalstab Hentsch, der ben Rudzugsbefehl an Rlud überbrachte, als Urheber bes Marneungludes bezeichnet. Dies ift unrichtig Hentsch handelte im Rahmen seines Auftrages. Allerdings bätte er auf Grund

seiner Weisungen Bülow den Rückug ausreden sollen. Anscheinend war er aber durch die überragende Persönlichkeit Bülows beeinflußt. Nachdem Bülow zurückging, konnten die anderen Armeen auch nicht mehr vorne bleiben. So nahm das Verhängnis seinen Lauf und damit war der Marnefeldzug endgültig verloren.

Es besteht heute tein Zweisel mehr, daß der Rūdzug in der Marneschlacht unnötig war, daß diese vielmehr zu einem vollen Sieg über die Franzosen ausgestaltet werden konnte, zwar zu keinem Sieg in durchschlagendem, seldzugsentscheidendem Schlieffenschem Sinne, — dazu war man vom Plan des Altmeisters von Andeginn an zu sehr abgewichen — aber immerhin zu einem recht respektablen "ordinären" Sieg, der unsere Lage wesentlich verbessert und uns vielleicht einem baldigen Frieden näher gebracht hätte. Ein einwandfreier Zeuge, der französische General Bajolle, äußert sich hiezu wie solgt: "Aber was wäre geschehen, wenn Klud den Vormarsch gerade auf Paris sortgeseth hätte, wie ihm ausgetragen war? War Paris in der Lage sich zu verteidigen? Sicherlich nein! Es wäre eine politische und militärische Ratastrophe geworden, die einen entscheidenden Einsluß auf den Ausgang des Krieges gehabt hätte."

Ein vollgerüttelt Mag von Schuld, dag es nicht fo tam, trifft die Oberste Beeresleitung. Sie war unzulänglich von Anbeginn bis zum Ende des Marnefeldzuges und zwar in einem Maße, das man nicht für möglich gehalten hätte. Nicht nur, daß sie aus noch nicht ganz aufgeklärten Gründen in Roblenz und Luremburg viel zu weit hinten blieb und infolgebeffen gerade in den tritischen Sagen jede Abersicht und Leitung verlor, sondern auch ihre spärlichen Anordnungen stellen eine Reihe schwerster Fehl- und Mikgriffe dar und waren zudem durch die Ereignisse meist überholt. In den tritischen Tagen der Marneschlacht ließ sie die Bügel völlig schleifen und war "inéxistante" (nicht vorhanden), wie ein französischer Krititer boshaft, aber treffend bemerkt, obwohl eine Reibe schwerwiegendster Anordnungen zu treffen gewesen ware. Dem General v. Moltte, bessen edler und vornehmer Charafter über jeden Aweifel erbaben basteht, barf man hieraus teinen Vorwurf machen. Er war vor eine Aufgabe gestellt worden, die seine Kräfte weit überstieg, und war zudem trant. Daß aber in seinem engeren Stabe sich tein einziger fähiger Ropf befand, war ein geradezu tragisches Verhängnis. Denn an fähigen Röpfen hat es im beutschen Generalstab teineswegs gefehlt. Dies haben die späteren Ereignisse bewiesen. Ein schwächlicher Rechtfertigungsversuch bes bamaligen Chefs ber Operationsabteilung strott von Unrichtigkeiten und tann als miklungen angesehen werden.

Nach dem Busammenbruch Molttes übernahm Kaltenbann mit fester Sand die Bügel ber Obersten Beeresleitung. Er hat sich hierzu nicht gedrängt, wie vielfach angenommen wirb, sondern ist vom Raiser bestimmt worden. Das Erbe, das er zu übernehmen hatte, war auch nicht gerade verlodend. Seine Wahl hat sich in der Folge als nicht gerade glüdlich erwiesen. Der Gebante liegt nabe, wie gang anders alles batte tommen können, wenn gindenburg damals schon mit der Oberleitung betraut worden ware. Nach Erstarrung der Westfront im Stellungstrieg galt es nun, die Entscheidung im Often zu suchen und unverzüglich vorzubereiten. Faltenhapn hat sich nicht rasch genug hierauf umgestellt. Viel junges Blut ist bei Ppern und auf französischem Boben noch unnüt geopfert worden. Daß dort vorerst leine Feldzugsentscheibung mehr zu erhoffen war, ist zu spät ertannt worden. Als man sich dann enblich, viel zu spat, zur Oftoffensive 1915 entschloft, wollte Kaltenhann bie Russen nur "labmen", während Bindenburg sie zu vernichten und im Often reinen Sifch zu machen bestrebt war. Ein höchst unerquidlicher Streit Bindenburg-Faltenhann war die Folge, bei dem Faltenhann mit Hilfe des Raisers schließlich gesiegt hat. Die Folge bavon war, daß auch im Often die Front schließlich im Stellungstrieg erstarrt ist und daß man auch über die Russen nicht jenen burchschlagenben Erfolg erzielt hat, ber sie zum Frieden geneigt hatte machen tonnen. Ein solcher Erfolg lag im Bereiche des Möglichen, wenn man gindenburg gefolgt ware. (Naberes bierüber fiebe Förster II. Teil!) Statt bessen waren die Russen nur zeitweise allerdings "gelähmt", tamen aber 1916 bei Lugt sehr zur Ungeit wieder und brachten fast alles ins Wanten.

Auch mit Conrad wußte sich Fallenhann nicht zu stellen, was nicht zum Vorteil der gemeinfamen Sache ausgeschlagen ist.

Falkenhann war mit dem Ergebnis der russischen Frühjahrsoffensive 1915 zufrieden. Die von ihm beabsichtigte "Lähmung" bes russischen Gegners war erreicht. Seine enbaultige Niederwerfung und Bertrümmerung hatte er im Gegenfah zu Hindenburg für unmöglich erachtet und nicht angestrebt. Nun ging es gegen Serbien, ein Lieblingsplan Faltenhanns, mit dem er sich schon lange getragen hatte. Faltenhann gebührt das Berdienst, das Bunbnis mit Bulgarien zustande gebracht zu haben. Der serbische Feldzug verlief zwar erfolgreich. Das lekte und bochste Ziel Schlieffenscher Strategie, die Vernichtung des Gegners, wurde aber auch bier nicht erreicht. Der Gegner entlam, wenn auch ichwer geschäbigt, um später neu geträftigt bei Saloniti wieder aufzutauchen. Es hat vielfach befremdet, daß die verbündeten Armeen nach der Eroberung Serbiens an der griechischen Grenze haltgemacht haben, anstatt reinen Tisch zu machen und Saraill ins Meer zu werfen, was damals wohl möglich gewesen wäre. Man hat dahinter politische, höfische und verwandtschaftliche Rücksichten vermutet, um Rönig Ronstantin teine Ungelegenheiten zu bereiten. Diese Gründe mögen immerbin mitgesprochen haben, allein ausschlaggebend waren sie nicht. Es haben auch gewichtige militärliche Gründe mitgesprochen, denen eine gewisse Berechtigung nicht abgesprochen werden tann. Faltenhann macht geltend, daß die bulgarische Armee außerhalb des Baltantriegsschauplates nicht zu verwenden gewesen wäre. Sierin mag er recht haben. Durch ihre Unwesenbeit wurden aber bei Saloniti immerbin 2-30000 Mann Ententetruppen gebunden, die dann auf dem Welttriegsschauplak feblten. So brachte die bulgarische Armee wenigstens einen indiretten Nuken für die Gesamtoperation, während sie andernfalls nuklos gewesen wäre. Diese Gründe sind stichhaltig und nicht von der Sand zu weisen. Andererseits blieb die Bestbeule Saloniti aber doch andauernd eine große Gefahr. Es hat sich 1918 nach dem schmäblichen Verrat der Bulgaren schwer gerächt, daß bei Saloniki seinerzeit nicht schon 1915 reiner Eisch gemacht worden ist, wie Conrad gewollt hatte. Mit dem Zusammensturz der bulgarischen Front por Salonifi ist unsere militärische Lage erst völlig hoffnungslos und unhaltbar geworden. Es war also boch ein Fehler, 1915 vor Salonili haltzumachen. Nicht allgemein bekannt ist übrigens, daß sowohl Graf Copcevic in seinem interessanten Buch "Osterreichs Untergang usw." (Verlag Karl Siegismund, Berlin, 15 K), das allerdings viel Klatsch enthält, als auch Prinz Windischgrät in seinem nicht minder fesselnden "Vom roten zum schwarzen Prinzen" (Ullftein, Berlin, 20 M) ben Baren Ferdinand von Bulgarien gang offen eines schmäblichen Doppelspiels und infamen Verrats der Mittelmächte bezichtigen.

Dann tam 1916 Verdun! Die Wahl dieses Operationszieles wird zwar von Kindenburg in seiner milben Art gebilligt. Man kann aber doch wohl auch anderer Meinung sein: die Mebraabl der Kritif stebt beute auf lekterem Standpunkt und verurteilt diese Operation aus schärste. "Die Bölle von Verdun" war eine nuglose Menschenschlächterei. Vor Verdun ist der gute Rest unserer unvergleichlichen Armee, der uns von 1914 noch geblieben war, unnük geopfert worden. Seitdem war das Instrument des Keldberrn schartig geworden. Kalkenbann sucht in seinem Buch Berdun zu rechtsertigen, vermag bierbei aber nicht zu überzeugen Bernhardi macht in seinem ausgezeichneten Wert "Eine Weltreise 1911/12" (Birzel, Leipzig, 63 K), das eine Fülle tiefer Gedanten und treffender Beobachtungen enthält, in seinen etwas temperamentvollen Sagebuchnotizen eine leise Unbeutung, als ob Liebedienerei gegen den Aronprinzen bei Berdun im Spiele gewesen sei. Dies wäre überaus schlimm und ist selbstrebend unbewiesen. Recht geben muß man wohl Bernhardi, wenn er am Schlick erarinmt ausruft: "Faltenhann und Bethmann sind unser Unglud." Auch General Buat bezeichnet bie Operation gegen Berdun als "ungeheuren Mikgriff". Die "Ausblutungstheorie" Kalkenhapns führte nur zu unserem eigenen Verbluten. Der Angriff auf Verbun muste spätelbens Ende März eingestellt werden, nachdem sich berausgestellt batte, dak es nicht im ersten Anlauf

wie Lüttich ober Antwerpen genommen werden tonnte. Die Fortsehung des Angriffes über diesen Beitpunkt hinaus war ein John auf alle Regeln der Kriegskunst und hat uns nie wieder gutzumachenden Schaden gebracht. Über Verdun und den nicht rechtzeitig vorausgesehenen Eintritt Rumaniens in den Weltkrieg ist Falkenhapn dann auch zu Fall gekommen. Als Armeeführer hat er dann Besseres geleistet, denn als Oberseldherr.

Run tamen hindenburg-Ludendorff und mit ihnen ein neuer Geift. Freilich aus ben überall erstarrten Fronten liegen sich teine Operationen im Geiste Schlieffens formen. Man hatte Mühe genug, das Bestehende zu halten. Bielverheißend begann die Offensive in Btalien 1917. Doch auch bier wurde bant ber Unfähigteit des Rührers der öfterreichischen Isonzoarmee, des Feldmarschall Boroevic, das strategische Endziel, die Vernichtung des italieniichen Beeres, nicht erreicht. Näheres hierüber bei Rrauß, ber selbst hervorragenden Unteil am Gelingen bieser Operation hat. Wenig bekannt ist die Tatsache, daß damals bei richtigem Berhalten Boroevics ber König von Italien mitgefangen worden wäre. Die vom ungenannten Berfasser ber "Rritit des Welttrieges" an die richtige Durchführung der Offensive geknüpften Folgerungen, die schon von einem Vormarsch ber Deutschen über die See-Alpen nach Subfrankreich träumen, sind boch wohl etwas zu weitgehend und phantastisch. Immerhin wäre von einem burchschlagenden Erfolg in Btalien auch eine gunftige Rudwirtung auf die Gesamtlage zu erwarten gewesen, insbesondere wenn die Offensive nach dem Borichlag des baperischen Generals v. Rrafft, des damaligen verdienten Generalstabschefs Otto v. Belows, mit dem Hauptnachbrud von Tirol aus eingeleitet und durchgeführt worden wäre. Doch hiezu erklärten fich die ofterreichischen Bundesbruder bamals außerstande, um spater 1918 biefes Mandver mit einem völligen Fiasto bant verfehlter Durchführung zu wiederholen.

Wir nabern uns dem letten Att jenes weltpolitischen Dramas, der großen Bestoffensive 1918, beren Vorbereitung und Durchführung in den ganden gindenburg-Ludenborffs lag. Bum ersten Male seit ben Augusttagen 1914 war es wieder gelungen, eine zahlenmäßige Überlegenheit an der Weftfront zu versammeln. Der lette entscheidende Schlag mußte gelingen, wenn er richtig geführt wurde. Leiber ist er nicht richtig geführt worden. Anstatt die Rräfte zu einem großen einheitlichen Schlag und in einer Richtung vorzuführen, die strategifche Auswirtung bot, verzettelte man die Kräfte und trieb Zermürbungsstrategie, wo nur ein großer einheitlicher Schlag in operativ wirksamster Richtung b. i. in Richtung Lens und St. Pol gegen Calais und die Somme-Mündung zum Biele führen konnte. Dem herben Urteil, das sowohl der ungenannte "Aritiser des Weltkrieges" als auch General Buat über die Art und Beise fällen, wie damals die Operationen auf deutscher Seite geführt worden sind, muß man leider zustimmen. Buat bemängelt vor allem das Fehlen jedes höheren strategischen Gedantens. Der Geist Schlieffens schwebte nicht über den Angriffen. Sie wurden durch ihre Bäufigkett nicht besfer und endeten schließlich bei Reims mit einem schrillen Migerfolg. Die von Lubendorff in seinen Erinnerungen vorgebrachte Begründung seiner Anordnungen klingt nicht gerade überzeugend. Mit einem abschließenden Urteil wird man aber vorerst noch zurückalten müssen, bis alle Umstände, die einer richtigen Durchführung angeblich im Wege standen, restlos geklärt sind. Soviel durfte aber heute schon feststehen, daß das Ziel des 1. Angriffes im Marz 1918 falsch gewählt war und schwerlich zu dem angestrebten durchschlagenden Enderfolg hätte führen tönnen. Auch ist es befremblich, daß nicht auf der ganzen Westfront gleichzeitig angegriffen wurde, um ben Gegner am Bericieben feiner Referve zu verbindern, wie bies Roch fpater uns gegenüber richtig gemacht hat. Statt bessen ließ man ihm schon Beit, seine Reserven stets an die bedrohten Puntte zu schieben, und schaltete zwischen den einzelnen Sauptangriffen unzeitgemäße Operationspausen ein. Nach dem Mislingen des 2. Angriffes auf Calais war zu erwägen, ob es nicht zwedmäßiger gewesen wäre, jede Hoffnung auf Erzwingung einer gunftigen Entscheibung aufzugeben, die Angriffe abzubrechen, um wenigstens bas Kriegsinstrument noch möglichst intakt zu erhalten. Auf eine siegreiche Beenbigung bes Krieges war

taum mehr zu hoffen. Die Überlegenheit des Gegners wuchs mit jedem Tage. So tam denn, was tommen mußte: der Zusammenbruch! Seit 18. Juli 1918 mußte jedem sachverständigen Militär klar sein, daß der Endsieg nicht mehr zu erzwingen war.

Franz Freiherr von Berchem



## Die Deutschamerikaner und wir

ima Hedin, die Schwester des berühmten Weltsahrers, die jüngst ihr Ameritabuch herausgebracht hat, kommt zu der gleichen Ersahrung mit den Schwedisch-Ameritanern, wie wir Deutsche mit den Amerikanern deutschen Stammes. "Mit den Schweden in Amerika hat es eine merkwürdige Bewandtnis. Sie lieben Schweden, aber sie sind vor allem anderen amerikanische Bürger. Vielleicht verletzt es uns Schweden, und man ist verwundert über gewisse politische Sesichtspunkte. Aber man muß diese Schweden nach den Verhältnissen beurteilen, unter denen sie leben."

Schon wenn man turze Zeit in den Vereinigten Staaten gelebt hat, geht es einem auf, eine wie verwickelte, schwierige Frage das Verhältnis von Reichsdeutschen und Deutschameritanern ist. Bleibt man längere Jahre drüben, so wird diese Frage immer tieser und brennender. Die ganze Tragit des Zusammengehörens und doch Getrenntseins geht einem auf. Man leidet sich durch alle Zustände von dem ersten Schmerz an durch rastlose Verzuche zum Ausgleich, zum Wiederzusammensügen, durch den ohnmächtigen Zorn des Verzichts durch bis zur Oreinergebung und endlich zum Anfang einer bejahenden Annahme der Tatsache hin.

Und dann tommt man heim und findet, daß man im Vaterland kaum eine Ahnung von diesem Weltproblem hat!

Wenn in unserm ersten Winter in Neuport (1911—12) eine Deutschamerikanerin auf Englisch sagen konnte: "O, alle deutschen Frauen sind dumm", so empörten wir uns und wunderten uns ebensosehr, wenn man uns fragte, warum wir denn nach Amerika gekommen wären, wenn wir doch unser "Papiere nicht herausnehmen" wollten, d. h. uns um die amerikanische Bürgerschaft bewerben. In allen den Jahren unsres Aufenthalts drüben haben wir ganz selten Deutschamerikaner getroffen, die verstanden, daß wir gekommen waren, um Land und Leute zu studieren und zwar gründlich, durch Mitarbeit und Mitseben. Meistens lächelte man zu solcher Erklärung und glaubte uns nicht.

Diese scheinbar kleinen Zeichen sind nun doch von allergrößter Bedeutung und Tragweite. Deshalb sind auch weder Empörung noch Staunen angebracht, ja, man kann so weit gehen, zu sagen, daß wir Deukschen letztlich diesen Arieg verloren haben, weil wir uns beibes nicht abgewöhnt hatten, vielmehr weil wir über beibes nicht hinausgekommen waren.

Die Frau, die da alle deutschen Frauen für "stupid", dumm, hielt, war aus der zweiten oder noch wahrscheinlicher schon britten Generation, das heißt, ihre Großeltern waren aus Deutschland eingewandert, ihre Eltern radedrechten noch einiges Deutsch, sie selbst wußten noch, was Ja und Nein heißt und die Worte Sauertraut und Frankfurter waren ihr geläusiger als Amerikanern anderer Abstammung. Deutsche Frauen kannte sie nur von Neueingewanderten, die meistens aus einsachen Verhältnissen tamen oder als vom Leben Abelbehandelte, jedenfalls nicht als sichere, elegante, weltgewandte und vor allen Dingen englisch sprechende Damen. Deshalb der falsche Begriff, der aus vielen salschen Urteilen und Darstellungen in der englischen Presse, sowie der meistzugänglichen Literatur ergänzt wurde. Sewandte, sich gut anziehende deutsche Frauen hält man für Ausnahmen. Satsächlich ist uns Deutschen sauch das, was der Amerikaner "smart" nennt und was er von allen menschichen Vorzügen am höchsten einschätzt, nicht oder eben nur ausnahmsweise gegeben. Der "smartness", einer

Mischung von Klugheit, Schlauheit, Schnelligteit und Energie haben wir eine Reihe von Sigenschaften entgegenzusehen, die wir mit Recht höher bewerten, die der Amerikaner aber nach seiner Veranlagung und seinen Verhältnissen nicht so gebrauchen und deshalb auch nicht so verstehen und anerkennen kann.

"Um Hinmelswillen," sagte unser irisch-amerikanischer Briefträger um 1915 herum, "wenn bloß die Deutschen hier nicht herüberkommen! Dann müßten wir alle gründlich und ordentlich werden. Das gibt ein Unglüd!"

Und viele Volkstreise hatten vor diesem "Unglud" eine sehr wirkliche und anhaltende Angst. Mit "smartness" läßt es sich so gut leben. Dabei reißt man sich nicht ab, das paßt zu dem ganzen Riesenland mit seinen in ungeheure materielle Weiten gehenden Aufgaben. Man sieht das auch vollständig ein, wenn man nicht rettungslos in eigenen Tdeen verbohrt ist, sondern andern Gegenden und Leuten Gerechtigteit widersahren lassen will. Die Amerikaner sind anders, mussen und sollen anders sein und in ihrer Eigenart erkannt und geachtet werden.

Ja, die Ameritaner — die Angelsachsen brüben — Aber die Deutschameritaner? Die doch nicht. Die gehören doch nicht dazu. Die müssen doch uns Deutsche verstehen, sich nach allen deutschen Werten reden, sich das volle deutsche Wesen ersehnen!

So glauben wir Reichsdeutschen. Und daß es nicht so ist, daß es so etwas gibt wie dieses beutschsprechende oder schon nicht mehr deutschsprechende Ameritanertum, das ist unsäglich schwer für uns zu begreifen, und dann als Tatsache zu verarbeiten. Immer wieder rennt man sich zuerst den Ropf ein, täuscht sich, wiegt sich von neuem in Illusionen. Man schüttet einem langjährigen Bekannten über irgend etwas Deutsches oder Amerikanisches sein Herz aus und glaubt sich nach wie vor auf gemeinsamem Boden; da wird plözlich sein Gesicht lang und länger, ein seltsames Kältegefühl überschleicht einen — Aha! Der Amerikaner! Noch zweiselnd troß mancher gleichen Ersahrungen schaut man das bekannte Antliß an. Es ist amerikanisch. Das Deutsche ist momentan wie ausgewischt, selbst die angelsächsischen herabgezogenen Mundwinkel erscheinen. Man hat den einen Punkt berührt, bei dem alles Gleichsühlen und Miteinandergehen aushört. Amerikaner drüben, Deutscher hüben.

Sefprach im Berbft 1914.

"Unerhört! Diese Lügerei, diese Engländer - - "

"Ra, und die Franzosen usw." -

"Es ist einfach nicht zu glauben usw."

"Und diese Unverschämtheit hierzulande!"

Das andere Gesicht wird lang. "Unverschämt? Da gehen Sie denn doch zu weit —" "Wieso? Warum machen die deutschen Elemente hier nun nicht den Mund auf — —" Das amerikanische Gesicht ist da.

"Sie meinen, wir Deutschameritaner sollten ——? Was tonnen wir jetzt tun? Wir mussen ruhig verhalten —"

- Gefprach 1919 im Mittelweften.

Frau A. A. und ich über Kriegsursachen, Waffenstillstands- und Friedensbedingungen, allgemeines deutsches Leben und Wefen. Ich schon sehr vorsichtig. So verstehen wir uns eine Weile sehr gut. Aber dann kommt es.

"Die deutsche Erziehung! Ja, da gehen eben unsre Wege auseinander. Dier in Amerika erziehen wir unsre Kinder zu selbständigen Menschen. Jedenfalls ist es unrecht, wenn man — wie B.s — die Kinder hier noch durchaus deutsch erzieht."

"Aber wie tonnen reichsbeutsche Eltern ihre Rinder anders als deutsch erziehen?"

"Reichsbeutsche? Haben B.s es denn versaumt, zu rechter Zeit ihr erstes Papier herauszunehmen? (Während des Krieges ging das nicht mehr.)

"Soviel ich weiß, ist es nie ihre Absicht gewesen, Amerikaner zu werden."

Frau N. N. richtet sich auf. Das amerikanische Gesicht ist längst da.

Digitized by Google

"Sie sollten jedenfalls die Absicht haben. Wenn man lange Jahre in diesem Land lebt und seine Vorteile genicht, soll man auch Vürger werden."

Die alte Geschichte! Zum wievielten Male setze ich — ber Sache wegen — jetzt mit sehr viel mehr Ruhe als vor 7, 8 Jahren — auseinander, warum ich es nicht für nötig, ja unter Umständen für unehrenhaft halte, selbst bei langjährigem Aufenthalt in einem Land dessen Bürger zu werden.

"Wir genießen boch nicht nur die Vorteile des Landes, sondern geben ihm auch unfre Arbeit, unser Wissen und verbrauchen unser Geld hier. Wie viele amerikanische Zahnarzte z. B. leben in Deutschland und denken nicht daran, Deutsche zu werden, noch denkt Deutschland daran, sie dazu zu bewegen."

"Wir sind ja auch hier nicht Deutschland. Wir haben bier gang andere Verhaltnisse -- usw."

Und das ist richtig. Amerika mit seiner Einwanderung aus aller Herren Länder mußte das Problem der Bürgerschaft anders auffassen und anfassen als wir. Ob es nun richtig geht oder falsch —: jedenfalls gibt es keine deutschen Maßstäde für drüben. Ebensowenig freilich ist der Amerikaner berechtigt, wie wir es in unendlichen Abwandlungen hörten, zu sagen: "Wenn man es in Deutschland machte wie wir usw." Der Fehler liegt also auf beiden Seiten. Aber in der klaren Erkenntnis der Fehler nähert man sich schon der Behandlung und möglichen Lösung der eigentlichen Frage: was fangen wir nun mit den Deutschamerikanern an und sie mit uns?

Was wir voneinander erwartet und verlangt haben, stimmt nicht, hat auch nie gestimmt, obgleich es vor dem Kriege für viele oberflächliche Beobachter danach aussah. Wir im Baterland dachten, drüben versprengte, nach deutschem Geistesleben hungernde Boltsgenossen mit deutscher Kultur beglücken zu müssen. Die aus deutschem Stamm in der "neuen Welt" glaubten, ihren zurückgebliebenen Brüdern Demotratie, Freiheit, Großzügigkeit vermitteln zu sollen. Beide erwarteten voneinander Verständnis für diese ihre Ideen und Bestrebungen und verlangten Treue und Dankbarkeit. Und das wäre schließlich auch das Natürlichste in der Welt und könnte einen idealen Austausch und Ausgleich geben.

Wir müssen es beiberseits aufgeben, einander anzuprahlen oder abzukanzeln und zwischendurch in aufflammender Brüderlickeit zu umarmen. Solange wir Deutschen nicht nüchtern und würdig sein können in Urteil und Behandlung anderer Bölker, schwanken wir mit unser Seschichte ruhig weiter wie bisher — himmelhochjauchzend, zu Code betrübt. Solange wir die Deutschamerikaner nicht in aller Rlarbeit aus ihrer Besonderheit heraus betrachten lernen, kommen wir zu keinem richtigen Standpunkt ihnen gegenüber. Mögen wir dann vernünstige Kritit üben, uns auch energisch gegen falsche Auffassungen oder Zumutungen ihrerseits wehren, wie sie das Recht ebenso gegen uns haben. Wir müssen uns aber zunächst einmal in klarer Weise trennen, um danach auf neuer Grundlage so viel Gemeinsames zu pflegen wie möglich.

Die Deutschameritaner sind verschieden genug von den Englisch-Amerikanern oder allen den übrigen Bindestrichtern. Sie werden uns stets naber bleiben. Aber sie stehen außen. Wenn wir damit scharf und klar gerechnet hatten, ware es uns und ihnen besser gegangen.

Vielleicht klingt das alles ein wenig hart für die treuen Helfer drüben, die Tausende von Deutschamerikanern, die jeht jahrelang unermüdlich für das alte Vaterland gewirkt und alle die schweren an sie gestellten Aufgaben so tapfer erfüllt haben. Die Einsichtigen aber wissen seicht und wie es gemeint ist. Klarheit über Tatsachen ist im Grunde das Liebevollste, was es gibt An der Entwicklung der Deutschamerikaner im allgemeinen läßt sich nichts mehr ändern. Wir Deutschen werden gut daran tun, unse Kraft gesammelt und geschlossen zu halten und uns aus eigenem Volk und Boden erneuernden Ersah zu schaffen.

Toni Barten-Boende





Die dier veröffentlichten, dem freien Meimingsaustausch bienenden Einsendungen sind unabhängig vom Standpuntte des Herousgeders

## National oder Übernational?

ach einer Predigt von Pfarrer X. hatte ich eine Aussprache mit ihm, da et gehört hatte, daß ich anderer Meinung sei über seine darin ausgesprochene Ansicht.

Er sagte etwa: Wir Deutsche sollten uns nicht aussehnen gegen das uns von den Feinden auserlegte Joch; erstens hätte es keinen Sinn, da wir ja machtlos seien (das ist natürlich richtig) und dann sei es einfach der uns von Gott auserlegte Opfergang, den wir schweigend und duldend antreten müßten; Gott selbst habe uns ja kurz vor dem Sieg das Schwert aus der Hand gerissen! (Gegen dies letztere könnte man freilich einwenden: Nein, wir waren nicht "getreu dies an den Tod", ließen die Waffen sallen, als es ans "Letzte" ging, drum konnten wir auch die Siegeskrone nicht erreichen.) Wir sollten auch nie wieder nach äußerer Macht streben, sondern nur noch nach Verinnerlichung, da darin unsere Sendung bestünde.

Kann das nun richtig sein? Darf man von einem ganzen Volt als bewußte Cat verlangen, wozu immer nur die einzelnen reif und fähig sind? Und wird eine solche Unterwerfung eines ganzen Voltes, ein solches doch erzwungenes Opfer und infolgedessen eine innere Unwahrheit nicht viel eher Schlappheit, Feigheit und Ehrlosigkeit im Gefolge haben, wie es sich auch schon bei uns zeigte — statt Verinnerlichung?

Clausewih sagt: Eine seige Unterwerfung eines Volkes, das nicht die ans Lette ging, wirtt wie Sift zersehend in dessen durch viele Generationen. — Und hat nicht Paul Ernst recht, der kürzlich im "Sewissen" sagte: Nur die Reisen werden besser durch Unglüd und Niederlagen, die Gemeinen (Rleinen) aber schlechter —? Rann und darf ein ganzes Volk sich nur Verinnerlichung als Ziel sehen? Muß es nicht, um kräftig und lebensvoll zu bleiben, auch nach außen hin gedeihen und wachsen wollen? Wird es nicht zugrunde gehen, wenn es tein Ziel des äußern Hochtommens hat, und heißt es nicht lähmend auf das Volk wirken, wenn man es abbält, alle seine Kräfte anzustrengen, um wieder hochzukommen?

Wird ein guter Familienvater, auch wenn er noch so sehr davon durchdrungen ist, daß die Seelen seiner Kinder das Wichtigste sind, nicht ihnen tropdem auch ein irdisches Haus bauen? Dürfen und müssen wir diesen gesunden Gedanten des Wachsen- und Blühenwollens, auch nach außen, nicht auch auf das Volk anwenden, statt immer gleich von "Weltmachtgedanken" verwerfend zu sprechen?

Pfarrer A. sagt mir noch, er habe sich — allerdings in sehr schweren Kämpfen — zum übernationalen Denken durchgerungen. Sollte uns da nicht Fichte ein besseres Vorbild sein, ber sich in den Beiten von Deutschlands tiesster Erniedrigung vom Kosmopoliten zum nationalen Denker gewandelt und diese Wandlung nicht als eine Rückwärts-, sondern als eine Auswärtsentwicklung ansah?

Johannes Müller sagte einmal das gute Wort: Nach dem einzelnen tommt erst sein Volt und dann erst die Menscheit, sonst überspringt er eine Stuse. Und dies Wort half schon vielen einen richtigen Standpunkt gewinnen.

# Dildende Kunst, Musik

## Sine neue Art Literaturgeschichte

nsere Literaturgeschichten sind Seschmads-Urteile ihrer Berausgeber. Sie geben also, mit Ausnahme der kurzen Angaben über Leben und Buchtitel, keine objectiven, sondern subjektive Werte. Ze nach dem Urteilsvermögen ihrer Herausgeber ist demnach ihr Wert höchst verschieden, und wir haben törichte und kluge, verärgerte und begeisterte, kurz- und langledige. Aber auch die lehtgenannten haben nur ein kurzes Leben und müssen nicht nur der Nachträge wegen, die den inzwischen ausgetauchten Sternen gelten, sondern vor allem auch wegen des dauernden Geschmadswandels ihrer Berausgeber und — der Leserschaft bei jeder neuen Ausgade umgearbeitet werden. Es wird keinem verständigen Menschen einfallen, ihren oft außerordentlich hohen Wert herabsehen oder ihren Nutzen, ja ihre Notwendigkeit bestreiten zu wollen. Der Gebildete macht bei ihrer Benutzung schon von selber die Abstriche, die ihm nötig scheinen, um ein seiner Überzeugung nach objektives Urteil zu erhalten.

Aber fie haben einen tiefgehenden Mangel, der zunächst am Beifpiel der auffallenden Neu-Erscheinung aufgezeigt werden foll. Nehmen wir an, ein Dichter "entbedt" irgenbeine neue Art des Vers-Aufbaus, er ichreibt etwa die Worte seiner Gedichte mit lauter Grokbuchstaben und sett den Reim statt ans Ende des Verses an den Anfang. Riemand, der die zeitgenössische, auf das Berblüffen ausgehende Neigung aller Kunstbetätigungen verfolgt, wird leugnen, daß so etwas jeden Tag auftauchen tann. Wenn biefer ausgedachte Rall eintritt, und der Dichter nur folgerichtig zehn Rabre lang bei seiner Narrheit bleibt, fo tann es gar nicht ausbleiben, daß er zunächst wenige und bann mehr Rachfolger findet. Und auch das ist in Deutschland selbstverständlich, daß er Gelehrte findet, die in fremdwortseligen und von dunkelen Worten starrenden Auffähen diese neue Dichtung als die große Erfüllung preisen. Immer wieder wird die, von der Angit ruditandig zu icheinen gejagte Leferichaft in die neue Lehre "eingeführt", und je vertrampfter die schwulftigen Gake der Bropbeten, je unfinniger bie Wortbreie bes Dichters find, um so esoterischer leuchten bie feierlichen Gesichter ber Renner. Nirgends bringt die Mobe ins Volt, teinem Leibenden trodnet sie bie Trane, teinem Froblichen entbindet sie die Seligkeit seiner Seele, kein wandernder Student singt das Zeug, es ist lediglich für einen kleinen Kreis da, und zwar für einen Kreis von Keinschmedern, die nach Ablauf der zehn Jahre ebenso gierig eine neue Mode aufnehmen. Man wird zugeben muffen, daß wir ähnliche Erscheinungen gehabt haben und noch haben.

Reine Literaturgeschichte, auch die ernst zu nehmende nicht, kommt um die Auffallende Neu-Erscheinung herum. Und da diese sich nicht in den Rahmen der geruhigen und gesunden Entwicklung einfügt, so muß ein besonderes neues Rapitel ihretwegen eingebaut werden. Nun wird den Gründen nachgesorscht, die zu dieser Seltsamheit möglicherweise die Erklärung geben könnten, man gräbt in der Geschichte des Schrifttums nach und entdedt natürlich jedesmal "Vorläuser", um vollständig zu sein, müssen die Propheten des neuen Lichtes genannt

und ihre orphischen Deutungen angezogen werden, mussen die Schuler aufgeführt, vielleicht auch die (selten fehlende!) Zeitschrift besprochen werden.

Und so hat sich die Auffallende Neu-Erscheinung schließlich einen breiten Plat in allen Literaturgeschichten erzwungen, lediglich auf Grund eines psychologischen Gesets, das all diesem zugrunde liegt. Scheindar gleichberechtigt — wenn der Schreiber die Mode auch noch so lebhaft ablehnt —, steht die eitele Narrheit weniger Ouhend Alcidiades-Naturen neben der stillen großen Kunst der Zeitgenossen verzeichnet. Wer ausmertsam Literaturgeschichten der lehten 20 Jahre liest, wird um Belege kaum in Verlegenheit kommen.

Dies Beispiel der auffallenden Neu-Erscheinung zeigt also, wie das Wert-Urteil des Schrifttum-Darstellers beinahe gegen seinen Willen umgebogen werden kann ins objektiv Unwahre. Denn es soll sich ja in unserem Beispiel nicht um eine Entwicklung der lebendigen Dichtung, sondern um eine Berblüffungs-Mode einzelner Berstiegener handeln, an der nicht nur das Volk, sondern auch alle großen Schaffenden der Zeit in freundlicher Nichtachtung vorübergegangen sind. Und die nach weiteren zehn Jahren ohne irgendwelche Spuren hinterlassen zu haben vergessen ist. Die unechte Art, die sich nicht sortpflanzen konnte und nur eine krankhasse Zusallsbildung war, ist von den Literaturgeschichten jahrelang verkannt und als neu gefundene neben die lebendigen echten Arten gestellt worden.

Das Volt in seiner Mehrzahl ist ganz gewiß nicht fähig, gute und schlechte Kunst zu unterscheiden, ja, es ist vielleicht nicht einmal fähig, gute Kunst wirklich restlos zu genießen. Immerhin hat es aber doch einen gewissen Instinkt für das Gesundwüchsige und lehnt widernatürlich Entwickltes ab. Mindestens aber ist sein Urteil in höchstem Maße wertvoll für die Geschichte seiner eigenen inneren Entwicklung! Ich glaube deshalb, daß neben den eingangs erwähnten Literaturgeschichten, die uns den Geschmad ihrer Herausgeber bieten, auch eine neue Art dringend nötig wäre, die uns den Geschmad des Volkes, der breiten Masse der mehr oder minder Gebildeten zeigt.

Bst es nicht ein Unding, daß unsere Literaturgeschichten, die den wenigen Causend Käusern und Lesern irgendeiner sich literarisch gebärdenden Mode gewichtige Rapitel widmen, die am melsten gelesenen Schriftsteller unserer Cage überhaupt nicht einmal mit Namen nennen! Wer es nicht glaubt, der suche einmal Courths-Mahler oder Wothe oder Schstruth oder May im Namensverzeichnis irgendeines dieser Werke!

Diese Schriftsteller waren nicht literarisch wertvoll genug?

Wie würden Sie über eine Botanit denken, die das Sänseblumchen als zu gemein und die Erle als sorstlich zu wertlos nicht behandelte? Würden wir uns nicht mit Recht einen Gelehrten verbitten, der uns eine Auslese von Pflanzen nach seinem Geschmad als Botanik darböte! Nicht viel anders aber ist dies hier. Das Schrifttum ist eine Gesamtheit, in der seine und vielfältige Abergänge vom Wertvollen zum Wertlosen, vom Aleinen zum Großen vorhanden sind, und man kann aus dieser organischen Masse, in der jede Belle die andere trägt, jede von jeder getragen wird, nur gewaltsam Teile herauslösen und als "wichtig" besprechen. Im Gewordenen sollte es für die Wissenschaft keine Wert-Urteile geben, "was ist, ist vernünstig", lehrte Begel, und das Schlechte hat seinen "zureichenden Grund" nicht weniger als das Sute. In dieser Gesamtheit ist, entwicklungsgeschichtlich gesprochen, jeder Teil gleichberechtigt dem anderen.

Eine wissenschaftliche Darstellung dieser Sesamtheit kann gleichzeitig eine Seschmadsauslese geben, irgendwie notwendig ist das jedoch keineswegs. Und wenn sich die Arbeit zur Aufgabe stellt, neben den Arten die Menge des Vorkommens, neben der Würdigung durch den Verfasser die Aufnahme im Volk, neben den Inhalten auch die Auflagenzahlen zu nennen, so wäre das, wie ich glaube, ein wissenschaftlicher Gedanke von gewissem Wert.

Olesem Gedanten möchte ich hier Schritt machen. Zunächst wollen wir höchst literarischen Leute doch recht porsichtig in dem Glauben an die Unsehlbarteit unserer Wert-Urteile sein. In

einer pitanten kleinen Zeitschrift höchster geistiger Prägung finde ich einige der eben genannten Namen fast in jeder Nummer mit allerbösester Berachtung gebrandmarkt. Und neulich stand dort der Sat: "Sie fragen, ob ich von den Genannten einmal etwas gelesen hätte —, Gott soll mich davor bewahren!" Aber sie als Pest des Schrifttums hinstellen — ja, davor bewahrte den Perausgeber der Gott der Chrlichteit nicht!

Nun, ich habe einige Bande dieser "Pest" gelesen und kann versichern, daß sie recht mäßig waren, aber doch eigentlich mehr unbedeutend als bose, schlecht, geschmackverderbend. Mit allem Gewicht meines Urteils aber und im Bewußtsein, damit heute etwas Ungeheuerliches auszusprechen, will ich dies sagen: Sie waren an dichterischem Wert durchaus nicht geringer als ein Outend der allergepriesensten Modegötter des literarischen Marktest Sie sind nur unliterarisch, sie wirken ein wenig unbeholsen, sie sind etwas Mode von vorgestern. Sie machen die Vertrampfungen und gequälten Wortstellungen nicht mit, die heute unbedingt dazu gehören. Sie haben die alte Dichterfreude am Fabulieren, am Interessanten beibehalten, und sie lieben es, einen Knoten nicht nur zu schürzen, sondern auch freundlich zu lösen. Das hat gewiß nichts mit ihrem Wert zu tun, ebenso gewiß darf ihnen aber daraus doch auch tein Unwert zugesprochen werden.

Aber dies ist kein wesentlicher Tell meiner Darlegungen, und ich erwähne es nur, um die Allzuliterarischen irrezumachen im Glauben an ihren Geschmad. Wer die Geschichte der literarischen Würdigung etwa Shakespeares im Lause der Fahrhunderte kennt, wird ohnehin zur Bescheidung neigen. Wenn aber selbst ein so überragendes Genie von ganzen Geschlechtern übersehen werden konnte, wie schwierig mag es dann sein, diese unbeträchtlichen Leutchen mit ihrer unglaublich fruchtbaren Tätigkeit zu beurteilen!

Eine Seschichte des Schrifttums, wie ich sie hier fordere, hätte als Maßtab die Voltsgeltung zu nehmen, es wäre also eigentlich eine Seschichte der Auflagenzahlen. Dat man nie daran gedacht, etwa die Voltsgeltung Shakespeares graphisch darzustellen durch eine Linic, die durch ein System ansteigt und abfällt, dessen Stusen je ein Tausend Neu-auflage bedeutet? Mich will bedünken, daß das wertvoller wäre als manche gelehrte Untersuchung über die Druckschler-Unterschiede der einzelnen Folio-Ausgaben. Viclleicht wäre es auch möglich, die Zahl der Aufführungen in gewissen Zeitabschnitten sestzustellen und auf dem gleichen Blatte die Zahlen der Aufführungen etwa Goethes und Schillers, edenfalls in Linien neben den Shakespeareschen herlausen zu lassen. Und wie wertvoll müßte etwa ein Blatt sein, das ähnlich die Auflagenzahlen der gelesensten Romane von 1800—1832, die der Sedichtbände von 1880—1920 aufzeichnete! Ich glaube, daß manche dieser Seiten geradezu Offenbarungen bringen könnten über die Entwicklung des Schrifttums — und der Volksbildung.

Selbstwerständlich nicht über den literarischen Wert. Ich wiederhole das, um nicht etwa den Gedanken austommen zu lassen, als ob dieser neue Ausbau der Literaturgeschichte die disherigen überfüssig machen oder irgendwie ersehen könnte. Bei manchen Dichtern wird geradezu die Seschichte ihrer Auslagen eine Darstellung des Ungeschmads ihrer zeitgenössischen Leserschaft sein, wie denn überhaupt diese ganze Wissenschaft durchaus ein doppeltes Sesicht zeigt, ein literarbistorisches und ein volkspsyclogisches.

Nun würde aber die Untersuchung nicht bei der gewiß oft mühsam festzustellenden Auflagenzahl und ihrer bildlichen Darstellung haltmachen dürfen. Wichtiger noch ist es, die Ursachen auszubeden, weshalb das Volk in seiner Gesamtheit heute einen Dichter aufnimmt, den es vor einigen Jahrzehnten ablehnte, heute einen ablehnt, der der Liebling ihrer Ettern war. Mannigsache Einflüsse können da mitspielen, und mit der Wendung vom "Wandel des Geschmaches" ist es nicht getan. Vielleicht hat ein anderer Dichter als Vermittler die Brücke zu dieser schwierigen Runst geschlagen, vielleicht ein Kritiker sich dauernd und laut für ihn eingeseht. Für diesen dat eine Zeitschrift, eine Scsellschaft geworben, jenem hat ein versorener

Krieg oder der Umsturz den Boden der Wirkungsmöglichkeit entzogen, einem deitten wurde es zum Verhängnis, daß der Fürst ihn bevorzugte, ein vierter ist gar durch eine Oper über ihn auf der Leiter der Volksgeltung wieder hinaufgestiegen. Oft wird auch der Titel eines Buches stark mitbestimmend sein oder die Schlüpfrigkeit des Inhalts oder die Langweiligkeit der Fabel.

Dieser Literaturgeschichte wird es nicht unterlaufen, baß sie etwa bas weitaus verbreitetste Volksbuch überhaupt nicht kennt, wie das mit dem "Munchhausen" tatsächlich in einer ganzen Reihe der bisherigen der Fall ift. Sie wird Bescheid um den Geschmad des Boltes wissen wie ein Leihbibliothetar. Sie wird ben ungeheueren Unteil ber Jugendlichen am Schrifttum, ber sich etwa in ber Berbreitung ber Grimmschen Marchen ausspricht, aufbeden und nicht wie die bisherigen die Rinderbücher als unliterarisch beiseite schieben. Sie wird aufraumen mit ben Mobegoken, die mit Larm ibre fparlichen Auflagen vertrelben. Sie wird aufzeigen, wie ungeheuer lebendig noch heute die (ach, fo totgeschlagenen!) Geibel und Scheffel und Schiller sind, mabrend von den bochgelobten Dichtern der Moderne nicht ein Lieb auf Aneipen und Wanderfahrten gefungen wird, nicht ein Sitat im Bolte lebendig ift. Sie wird die Aberlegenbeit der natürlichen, der beiteren und der erhebenden Runft (Baumbach, Wilh. Busch, Schiller) über die gefünstelte, unbefriedigende für die Seele des Voltes in überwältigenden Darstellungen zur Anschauung bringen. Und sie wird überhaupt erst eine Scheidung zwischen der lebendigen, d. h. der von den Gebildeten und Ralbgebildeten des Boltes in ihrer Mehrzahl aufgenommenen, und der toten Kunst, d. h. der von literarischen Ratteenzüchtern gepflegten, möglich machen. Wie vieles wird uns durch eine solche Darstellung unbeträchtlich werden, was heute auch der Ablehnende nur mit würdiger Vorsicht ablehnen darf, wie manches wird wertvoll werden muffen durch feine Wirtung.

Denn das möckte ich zum Schluß aussprechen: Dickter, die eine so tiese und breite Wirtung ausübten, wie etwa Karl May oder Julius Wolff, kann man doch nicht mit den billigen Spottworten "Indianerschmöker" oder "Butenscheibenromantiker!" abtun. Derartige Urteile mag die literarische Wissenschaft den politisch-literarischen Parteien und Eliquen überlassen, die ein Interesse am Totschlag der genannten haben. Mich duntt eine starte Wirkung immer die Folge einer starten Ursache, und eine solche in der Kunst dieser Männer oder in der Zeitstimmung der damaligen Leserschaft auszudeden, kann nur bereichernde Erkenntnisse bringen. Vielleicht ist das Volk gar nicht so dumm, wie die nichtgekauften Dichter glauben!

Der übelste Seschmadsverderber der Leserschaft zu Goethes Zeiten war Rokebue, er war gewiß literarisch ebenso minderwertig, ja vielleicht noch tieferstehend, als unscre Vielschreiber. Daß Goethe ihn aufs lebhafte bekämpfte, versteht sich von selber. Und doch lehnt er das Schelten einiger literarischen Jünglinge auf diesen Mann kuhl ab: "Aur nicht gleich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet!" Und zu Edermann sagt er über Rohebue die höchst merkwürdigen Worte, die ich der Literaturgeschichte der Volksgeltung als Leitwort vorsehen möchte: Was zwanzig Jahre sich erhält und die Neigung des Volkes bat, das muß schon etwas sein! —

Ich habe ein tiefes Mißtrauen gegen die berühmte Nachwelt, die den von seiner Zeit völlig verkannten Dichter plöglich ausgräbt und in leidenschaftlicher Liebe liest. Mir ist kein Beispiel aus der Seschichte des Schrifttums bekannt, daß ein Dichter, der seiner Zeit gar nichts zu geden hatte, nach 100 Jahren allgemein gelesen worden wäre. Dazu veralten schon die Sprache und die äußeren Formen der Dichtung viel zu schnell. — Ich habe im Gegenteil dies gesunden: Jeder Dichter, den die Nachwelt als ewig pries, hatte auch schon dei Ledzeiten einen starten Widerhall in seinem Volke. Wie sollte es auch anders sein, wenn Kunst etwas Lebendiges und auch der Künstler ein im tiessten seinen Volke eng verbundener lebendiger Mensch, ja, nur die Steigerung aller Eigenschaften seinen Beit und seines Volkes ist! Wer seiner Zeit nichts zibt, wird auch der Nachwelt nichts zu sagen haben, und wer das Ohr seines



:11

Volkes bei Lebzeiten nicht hat, wird, wenn man ihn einmal wieder entbedt, immer nur eine Kuriosität sein. Zene vielgepriesene Nachwelt wird ebenso ungerecht sein wie die Gegenwart, und wird ihre Nöte und Freuden, ihre Kunst und ihre Dichtung so hausenweis haben, daß sie wohl zum Ausgraben Leute haben wird — denn es gibt immer Totenausgräber von Berus — aber ganz gewiß teine überflüssige Zeit und Lust und Fähigteit zum Lebendigmachen!

So stellt sich mir also der berücktigte "Publikums-Erfolg", den alle Erfolglosen so laut bespötteln und so leidenschaftlich insgeheim ersehnen, doch ein wenig wertwoller dar, als er gemeinhin auch von der literarischen Wissenschaft gewertet wird. Wohl hat das Volk eine Menge Lieblinge, die vor dem Urteil der Gebildeten und der Nachwelt keinen Bestand haben — das Volk ist unersättlich in seinem Lesehunger, und da es seinen guten Magen kennt, kann es sich gelegentlich auch geringwertige Nahrung in Mengen zumuten. Aber es lehnt unerbittlich das Widernatürliche, das Gesuchte, das Verstiegene, das Unorganische ab.

Und es liebt neben ben Unwürdigen in aller Naivität gleichzeitig auch jedesmal die großen Dichter feiner Beit!

Von diesem Gesichtspunkte aus würde eine literaturgeschichtliche Darstellung, wie ich sie oben vorschlug, doch auch eine wertvolle Ergänzung der bisherigen in dem Sinne sein, daß sich Urteile dauernden Wertes aus ihr ergeben mussen.

Börries, Freiherr von Münchhausen



## Allerlei Kunstgaben

I.

a legt uns ein annoch unbekannter Schwabe Namens Paul Jauch allerliebste "Swölf Zeichnungen zu Ludwig Finchs Jakobsleiter" (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt) für den billigen Preis von nur 10 Mart zu Beurteilung vor. Man vergist das Beurteilen vor diesen duftigen, versonnenen Blättern aus der schwäbischen Landschaft. Finch leitet sein kurzes Vorwort mit den Säsen ein: "daß man mit dem schwarzen Bleistist Lust und Farbe wiedergeben kann, ist keine neue Entdeckung; daß man aber mit einem Bleistist malt, das ist Paul Jauchs Eigentum". Wir wollen dieses "malt" nicht zu eng fassen; man könnte vielleicht besser sagen: daß man mit dem Bleistist beseelt und durchsonnt, daß man Ferndust um die Berge ebenso einfängt wie die stille Seele einiger Lilien oder einer Fensterecke, das versteht dieser seine Künstler, der nur mit einer Reihe von Bleististen aller Härtegrade arbeitet. Ein Landsmann Mörikes strahlt hier seine goldtlare Seele aus, weltsern, verträumt, wie diese zarte Stimmung über der Sommerlandschaft, deren Wipsel und Blumen er so leicht und licht mit dem durchgeistigten Selände vermählt.

Um die träftigen, ja leidenschaftlichen Zeichnungen "Leiden Christi" von Peter Würth (München, Patmosverlag, 13 K) zu würdigen, müßte man sich über die Auffassung der Sestalt Christi verständigen, worüber eben die inneren Vorstellungen auseinandergehen. Wir übersehen nicht das gleichsam Dramatische dieser trastvoll angepackten Sestalten und Vorgänge, wenn uns auch diese Menschen um den Heiland her oft gar zu vertiert, zu verbrecherhaft abstoßen. Die Ausdrucktraft des Künstlers hat sich an einem Dürer und Grünewald geübt; und diese einfach-trästige Schwarzweißtunst hilft der glutvollen Innerlichteit nach. Doch das Grauen und die Verrentung des dramatisch bewegten Pathos überwiegt zu sehr die sieghaft leuchtende Ruhe, die vom Sesicht des Hellands ausgehen und die Segentraft bilden müßte.

Aber wer tann das heute? Der Furche-Berlag (Berlin 1921) schenkt uns ein sehr hubsches Berk über Wilhelm Steinhausen mit 36 ein- und mehrfarbigen Bildtafeln nach teilweise bisher unweröffentlichten Gemälden (Halbleinenband 60 K). Dieser greise, mit Hans Thoma befreundete und geistverwandte Maler hat sich öfters der Christusgestalt gewidmet. Man findet in biefer vorliegenden Runstgabe eine Reihe von Motiven aus der heiligen Geschichte. Es ist seltsam auch hierbei, wie sich das eigene Ich in der Gestaltung der Beilandszüge widerspiegelt — nicht nur bei Albrecht Bürer. Zeber sucht hier unwilltürlich auf ben Grund seiner Seele ju tauchen und sein Bestes veredelt und durchgeistigt wiederzugeben ober jum überperfonlichen Eppus zu erheben. Steinhausens Selbstbildnis hat einen feinen Leidenszug; biefen Zug findet man auch in Miene und Haltung seines Beilands. Alemand wird die Innigkeit und Seelenhaftigkeit dieser kunstlerischen Selbstbekenntnisse bestreiten; boch möchte man Steinhausens einsamer Bergensfrommigteit etwas von ber Rraft und Gesundheit unfres gugleich gemeinschaftsfrohen großen Johann Sebastian Bach hinzuwunschen. Mit unbeeinträchtigter Freude lagt man immer wieder des edlen Runftlers Familienbildniffe, diefe läglich-ruhigen, in fich geschlossenen Ropfe und Gesichter, auf fich wirten; und selbst im farbigen Nachbrud tommen hier allerlei Landschaften zu eindrucksvoller Wirtung. Zu allebem hat Dr Ostar Beper cine ebenfo ausführliche wie liebevolle Einführung gegeben, wobei es zu begrüßen ist, daß er grabe bem Rünftler und seinen Ausbrucksmitteln befondre Aufmerksamkeit zugewendet bat. Es ist eine gute, dreiteilige Auswahl (Bildnisse, biblische Stoffe, Naturblider); und die technische Wiedergabe dieser tiefernsten Kunst ist außerst lobenswert.

Sanz in das niederdeutsche Gelande, an die friesisch-dithmarische Wasserkante, verfett uns Guftav Frenifen mit feinem Wert über Ratob Alberts (Berlin, Grotefcher Verlag 1920, Halbleinenband 50 K). Das ist niederdeutsche Runft, die sich über Dusselborf, Munchen und Baris erdfraftig ju fich felber beimgefunden bat. Der Runftler, an der Munbung der Eider geboren, besonders von der großen, stattlichen Mutter mit prachtvollem Erbteil ausgestattet, erfahrt bier von bem betannten Erzähler eine fein harafterisierende Darstellung, die schon burch fich felber fesselt. Eingeführt hat sich ber Ciberstedter Maler einst durch fein Gemalbe "Beichte auf Hallig Oland", das bei ber ersten Sezession jener sogenannten Vereinigung ber Elf (worunter Max Liebermann, Ludwig von Hofmann, Leistitow, Rlinger, Starbina) vertreten war. Man empfand sie natürlich junächst als troden; boch zwei gabre später schon sagte berselbe Rrititer, es ware mertwurdig, das Bild betäme etwas Stilles, Vornehmes, Altes, wie eine eble Patina. Dies tonnte von bem gangen Schaffen biefes Nordfeckunftlers gelten, pon ben satten stillen Farben seiner Innenbilber ober Moorlandschaften wie von ben Bilbniffen biefer berben Gesichter mit ben schmalen, geschlossenen Lippen, Diefer Salligbewohner, benen man bie Schweigsamteit und Schwerblütigfeit von weitem schon ansieht. Was für ein traftiges, im Rampfe gegen die Natur gab beharrendes Boltstum! Man mag einerseits an Leibl, andrerfeits an die Hollander denten, doch Alberts ift ein Eigener, "ein Mann von auter, nordischer Art, ehrlich, frisch, klug und demutig vor dem, was wir nicht wissen können".

Derselbe Verlag veröffentlicht fast gleichzeitig die Sabe eines meisterhaften Runstschriftscllers: Henry Thode, der im vorigen Jahre zu früh verstorben ist, hat "Paul Thiem und seine Runst", als Beitrag zur Deutung des Problems deutscher Phantastit und deutschen Naturalismus, aussührlich gewürdigt (Berlin, Grote 1921, geb. 60 K). Haben wir es bei Alberts wesentlich mit niederdeutschen Stoffen und Gestalten zu tun, so begegnen sich in diesem andren neudeutschen Bollkünstler mehrere Strömungen, die zugleich verschiedene Seiten seines Wesens beleuchten. Raum glaubte man in einer märchenhaften Phantasie sein Wesen als mit Bödlin verwandt feststellen zu können, so springt er uns mit dämonischen, humoristischen und burlesten Gebilden dazwischen; und kaum haben wir uns mit dieser übermütigen malerischen Sprache befreundet, so taucht unser Blid in Landschaften unter, die weiter nichts sein wollen als hingegebene Freude an Form, Farbe, Stimmung eines besellten Stücks Natur. Se stedt in diesem Maler zugleich ein Musiter und ein Dichter. Sein Sinn für das Unheimliche, für das Peroische, für das Komische hat sich an der Realität geschult, überspringt aber diese zugleich in übertreibendem Spiel der Einbildungskraft und erzielt nicht nur in der Linienführung,

(

sondern auch im Kolorit eigentümliche Wirkungen. Wir legen auf Thodes Prägung "impressionistisch-phantastisch" nicht viel Wert; tünstlerische Individualitäten pflegen solche Benennungen zu sprengen. Hier ist eine starte Persönlichteit, die sich übrigens auch in Oichtungen und ässtelischen Betrachtungen geäußert hat; das vorliegende Buch teilt, zwischen zahlreichen Bildern, auch Aphorismen und sonstige Gedanken reichlich mit. Bei Thodes meisterhafter Art, sich in die Seele eines schaffenden Menschen zu versenken und den Stoff klar zu gliedern, bedarf es über dieses letzte Wert des hervorragenden Kunstbetrachters keines besondren Lobes.

Was aber Phantastit der Gestaltung betrifft, so tommt doch teiner dieser Modernen dem Niederländer Peter Brucghel nahe, dem Kurt Pfister im Inselverlag eine Ausgabe widnnet (mit 78 Vollbildern, in Halbeinen 24 K). Dieser ältere der betannten Maler aus dem 16. Jahrhundert — im Oorse Brueghel bei Breda gedoren — hat einen so verschwenderischen Ubermut im Ersinden und Gestalten, daß man aus dem Staunen über solche verwegene Ausdruckstraft gar nicht heraustommt. Dabei diese sauerngesundheit und spahaste Bauernderheit! Er läßt mit überlegenem Humor seine Menschen tanzen und stampsen, essen und zechen und freien, vollblütig wie sie und gleichwohl über ihnen stehend, als ob er sich über diese ganze animalische Behagen mit philosophischem Ingrimm lustig machte. Es ist nicht nur Freude am Gesichtsausdruck, den er mit martiger Charakterisierungskraft herausarbeitet, es ist zugleich Freude am Gewinnmel und an delsen Bandigung und Sliederung. Er war nach außen "ein stiller und vernünstiger Mann, der nicht viel Worte machte", wie sich Carel van Manders ausdrückt, doch in seiner Phantasie muß es sputhast genug ausgeschen haben. Pfisters gedankenvolle Einleitung, zu sehr die seelische Bwiespältigkeit betonend, endet in Moll; sie hätte daneben des Künstlers Ausdrucksfreudigkeit stärfer hervorheben können.

Wir werden im nächsten heft noch auf einige andre schone Saben binweisen.



## Für und wider die Passionsspiele

efördert durch den "Bühnenvolksbund" — eine "sittlich und entschieden religiös gerichtete Bereinigung" wesentlich wohl katholischer Teilnehmer —, tritt zurzeit die "Große deutsche Volkspassion" in die breitere Öffentlichteit. Dies "Unternehmen der Herren Faßnacht" hat den Zweck, das alte Oberammergauer Passionssspiel in allen größeren Städten, späterhin auch in den kleineren zur Aufführung zu deringen. Die Vorbereitungen dazu führen jeweils die Ortsausschüssse des genannten Bundes aus. Eben werden hier in Mannheim Vorbereitungen in allergrößtem, an Reinhardt gemahnendem Stile getroffen, um "in besonders großem und würdigem Rahmen eine Reihe Aufführungen des Passionsspieles zu veranstalten". Seit längerer Zeit schon dazu berusen, aktuelle Ereignisse künstlerischer Art breiteren Volkschichten — wobei gar nicht etwa nur an untere Schichten des Volkes gedacht ist — durch Presseartikel, Vorträge oder Flugschriften in ihrer Bedeutung nahe zu bringen und zur rechten Einstellung und Erlednismöglichteit Hilfe zu leisten: sahen wir uns veranlaßt, auch anläßlich der Aufführung der Passionsspiele eine Einsührung in deren Wesen zu geden. Da die Spiele vielerorts noch stattsinden werden, so dürfte jene auch für weitere Areise von Interesse seine kritische Betrachtung wird sich daran anreihen.

Wie hier — bei startem Andrang — so wird auch anderenorts die "Große Deutsche Volkspassion" als "Novität" angesehen werden. Und in der Cat handelt es sich dabei auch um etwas, was in dieser Art und Weise noch nie so dargeboten wurde.

Doch nur scheinbar ist dies ein Neues. In Wirklichkeit ist es ja nur Wiederbelebung von etwas sehr Altem. Neu daran ist lediglich der Rahmen, innerhalb dessen ein altes Bild neu erscheint. Ob dieser dazu paßt, d. h. wie das Neue — die Darbietungsform mit Aus-

nutung aller Errungenschaften moderner Bühnen und Saaltunst — mit dem Inhalt in Eintlang gebracht wird, der im alten Rahmen früherer Jahrhunderte so einzigartig zur Seltung kam, muß die Aufführung erweisen. Wir wollen uns jedenfalls einmal Wesen und Wirtung der Passionsspiele vergegenwärtigen, um zur rechten Einstellung ihnen gegenüber zu gelangen. Dies geschieht am besten durch einen tieseren Blick in die Seschichte ihrer Entstehung und Entwicklung. Was wir an klarlegenden Arbeiten darüber haben, sind meistens größere Werke, die den wenigsten der Leser zugänglich sind, noch auch ihres schwierigen Stosses wie der gelehrten Sprache wegen ihnen willtommene Lektüre böten. Es sei nur erinnert an Autoren wie Milchsack, Lange, Hartmann, an Wundts Aussührungen allgemeinerer Art im 2. Band seiner Völkerpsphologie oder an solche unsres unvergeßlichen Albrecht Dieterich, des genialen Beibelberger Erforschers der Entstehung von Tragödie, Mysterienspiel u. a. So dürfte eine allgemeinverständliche, geschichtliche Betrachtung nicht unwillkommen sein.

Einen gewissen Weltruf haben sich die Oberammergauer Passonsspiele erworben. Sie sind neben den Brixlegger und Erler Passonsspielen, die jedoch nie zu größerer Bedeutung gelangten, die einzigen, die sich aus alten Beiten in das 19. und 20. Jahrhundert herübergerettet haben. Shemals war das anders. Da gad es taum einen Ort — bis in den entlegensten Waldwintel hinein —, wo nicht in der Passonszeit solche Spiele aufgeführt worden wären. Es handelt sich also dabei nicht nur um eine hier oder dort auftretende Erscheinung (wie man etwa vermuten könnte, wenn man hört und liest vom Alsselder, Heidelberger Spiel oder von Oberammergauer, Augsdurger, Weilhelmer oder Freiburger Texten), sondern um einen damals sass fast überall anzutreffenden "Brauch", der mehr ist, als nur das, was man Brauch, Sitte, Mode, Beiterscheinung zu nennen pflegt.

Wann entstanden nun diese Passionsspiele und wie? Das älteste uns erhaltene Stück stammt aus dem 14. Jahrhundert. Es ist die sogenannte Frankfurter Dirigierrolle mit Spielanweifungen und Stichworten ber in ibrer Reihenfolge aufgeführten Personen, samt ber vollständig erhaltenen Kassung des Bassionsspieles, allerdings aus späterer Beit als der Regictert. Gerade diefer zeigt uns aber, daß es sich dabei um eine schon zur Blüte gekommene Erscheinung handelt. Wo ist ihr Anfang zu suchen? Es erhebt sich für uns die gleiche Frage wie angefichts des antiten Dramas. Während aber für die lettere trot Nietsche und Dieterich die Antwort immer noch aussteht, ist diese für die unsre als gegeben zu betrachten. Es ist erwiesen, dak sich das Bassionsspiel aus dem Kultus des Mittelalters, aus der katholischen Mekliturgie beraus entwidelt hat, und zwar aus jener bes ersten Ostertags, die hierfür die nötigen dramatischen Reime enthielt. Seit bem zehnten gahrhundert lagt sich allgemein ber "Brauch" feitstellen, bei der Matutin (Frühgottesdienst) des Ostersonntags ein besonderes Stück einzuschalten, das den Gang der drei Marien zum Grabe und deren Oftererlebnis dabei zum Inhalt hatte. Es war zunächst nur für den Vortrag durch Liturg bzw. Rezitator (Evangelist) und Chor baw. zwei Balbchore in Form von Frage und Antwort bestimmt. Bald schritt man jedoch, ganz und gar darin der Boltseigentümlichteit, alles zum äußeren Ausdruck, zur Darstellung zu bringen (Expressionismus der Gotik) natürlich Folge leistend, dazu, diesen Einschub als Spene bu behandeln. Man dramatisierte ihn. Damit hatte man zugleich auch den ersehnten "frommen Erfah" für bie von ben Prieftern ber Rirde ausgetilgten beibnifd-germanischen Frühlingsspiele. Das biblifch-driftliche Drama, wie es im Passionsspiel in feiner ausgeprägteften Form vorliegt, nimmt feinen Anfang alfo im 10. Zahrhundert mit der fzenischen Darstellung des Sanges der drei Frauen zum Grabe Zesu, das in der Rirche hergerichtet war. Dabei wurde von Anbeginn Musik verwendet - junachst Gefang, der dem Choralichat ber Rirche entnommen war. Dann wurde auch Instrumentalmusik herangezogen, zur Unterstreichung des Charatteristischen, wie es die Jandlung verlangte: Floten, Posaunen, Orgel u. a. Damit war zugleich, wie fpater bei Bachs Rantaten, der Unfang zum hinaustreten bes Studes aus der Rirche in die "Welt" gegeben und seine Erhebung zu einem, vom "eigentlichen" Rultus

201

losgelösten, selbständigen Gebilde. Die liturgische Szene ward Orama, das ursprünglich kirchlich sirierte Rultusgebilde ein Runstgebilde, freilich eines mit ganz besonderem Gepräge. Im Rerne kultisch, war es doch jenseits von Rirche wie Welt, rein religiös, rein menschlichgöttlich und damit kosmisch, wie es das Wesen der großen Runst überhaupt ist. Dies gilt für Frankreich, Italien, England, Holland, Spanien genau so wie für die deutschen Lande.

Der Passionstert der vier Evangelien bot Möglichkeiten der Dramatisierung genug; und fo entstand nach und nach — bezeichnenderweise der immer größer werdenden, bis zur Brunthaftigteit sich steigernden Inszenierung nach von Frantreich ausgehend — das Passionsbrama, bas bie gefamte Leibensgeschichte gesu barstellt. Als wollte die Rirche jener Beit bas ju felb-Nånbiger Ausbildung zum Runftwert binftrebende Rultusdrama mit aller Gewalt in den Mauern ber kirchlichen Regie halten, so mutet es uns an, wenn wir horen, daß in diesen alten Spielen die "Rirchensprache", d. h. das Lateinische herrschte, und daß der "Prozes der Umsetzung in bie Volkssprache überaus zögernd vor sich ging". Langsam erreichte das feiernde Volk, daß an das lateinische Spiel eine gereimte Abersehung in "seiner" Sprache angefügt wurde. Diese wurde ichlicklich zum Mittelpuntt der Aufführung, der fremd empfundene lateinische Teil fiel weg. Das Passionsspiel war damit "verweltlicht". Es wird fortab unter freiem himmel aufgeführt — wie einstens das antite Orama. Damit war weiterer Ausgestaltung — z. B. der Einführung größerer Massen, grotester Gestalten, analog den antiten Possenreißern oder allegorisierender "Moralfiguren" — die Möglichteit gegeben, aber auch dem Einschleichen zerstörender, entweihender Elemente. Mehrfach mußte denn auch gegen das "rohe Spiel", das oft mehr Posse denn Passionsdrama war, vorgegangen werden. Es war das in den Zeiten, bapon weltliche wie kanonische Urkunden klagen, daß Bolk und Rlerus einem unglaublichen Annismus verfallen waren.

Die Entwidlung, die eingesetzt hatte, war nicht mehr aufzuhalten. Die Gefahr ber Verweltlichung lag in der Beimfzene selbst. B. J. Mofer macht besonders aufmerksam auf die "Weltlichteit der Maria Magdalena, die in Wiener liturg.-lat. Osterspielen des 13. Sabrhunderts (!) schon die reinen Operettenschlager singt, und auf die Späße des Salbenträmers, der den Frauen die Spezereien verkauft". So bildete sich das Drama jenseits der Kirche heraus. Es verweltlichte sich rasch, griff nichtbiblische Stoffe auf. Das Theater forderte sein Recht und jog nun seinerseits der Rirche gegenüber seine Grenzen. Wo sollte nun da das Passionsspiel seine Stätte haben? Für die "Bühne" war es zu ausgesprochen religiös, tultisch; für die Rirche war es schon zu sehr Drama, inszeniertes, gemimtes, "verweltlichtes" Stud geworden. So war es auf Schaffung eigener Aufführungsstätten angewiesen. Sie schaffen zu können, hing ab von allerlei Gesichtspunkten, zumal von dem äußeren wie inneren Interesse ber Umwelt. Dieses sich dauernd zu erhalten, war schlieklich - von kleineren unbedeutenden Erscheinungen abgesehen — nur den Oberammergauer Passionsspielen beschieden. Im Besit eines eigenen, Rabrbunderte alten Spieltertes bat diese Gemeinde seit alters ber in ihren Gemeindegliedern von Geschlecht zu Geschlecht die Pflege dieses Spiels als edle Abetlieferung gepflegt. Und die aus Stolz und Begeisterung kommende Crefflickeit der Darstellung wie die herrliche Natur, die dem Ganzen zugute tommt, hat auch immer von auswarts, vom 8n- und Ausland, Menschen zu den Passionsspielen zuströmen lassen, die finanziell das Unternehmen immer wieder sicherstellten.

Jest wird also, vom Volksbühnenbund veranstaltet, ringsum im Reich das Oberammergauer Passonsspiel zur Aufführung gebracht. Einem ernsten Betrachter können Bedenken dabei kommen. Es entsteht doch zunächst nicht, seinem eigentlichen Ursprung und Wesen nach, aus eigenem Rultusleben heraus, sondern wird seweils von auswärts als ein "Unternehmen" der "Herren Fassnacht" dargeboten. Indessen kommt einem aber ja zum Bewustssein, daß heutzutage alles umgekehrt ist; daß vor allem aber zu solchen Spielen schließlich doch nur die kommen, die von sich aus das Bedürfnis dazu baben. Mit anderen Worten: daß solch

ein wahrhaft riesiges Unternehmen möglich ist, beweist, daß es unbedingt auf sichere Teilnahme rechnen tann. Gesicherte Teilnahme ist aber stets Ausdruck für vorhandenes Bedürfnis nach dem Dargebotenen. Somit tommt diesem Passionsspiel in gewissem Sinne ein vorhandenes örtliches tultisches Leben entgegen. Es fragt sich nur, ob es ihm entspricht und genügt? —

Weder der Kirche zugehörend noch dem Theater, gehören solche Spiele zu den Dingen, die dem Menschen das Höchste und Innerste — in allgemein kultischer Form — veranschaulichen, und die er hin und wieder braucht, um des Zusammenhangs mit jenem, den das rohe Leben oftmals zu zerreißen droht, erneut gewiß zu werden. Es wird da dem Frommen, der niemals den Theaterraum betritt, in gleichem Maße wie dem Freigerichteten, der nicht zur Kirche geht, ein Dienst erwiesen. Versöhnung der Gegensätze oder doch wenigstens besserzes Verstehen mag der Segen solcher Tat sein, vorausgesetzt, daß die Aufführung unste durch Betrachtung von Geschichte und Wesen der Passion bedingte Forderungen erfüllt.

Dies war jedoch nicht der Fall. Unste Vermutung, daß das alte Bild nicht in den neuen Rahmen passe, bestätigte sich. Es stellte sich das Sebotene nur allzusehr dar als ein "Unternehmen", das "sechshundert Mitwirtende" auf die Riesenbühne bringt, wie es auf den Plataten hleß. In nichts, aber auch in nichts unterschied sich die Aufmachung, einschließlich Retlame, im allgemeinen wie die Darbietung im besonderen von der unserer Kinos oder Zirkusse. Wieles — z. B. die Sethsemane- und Osterszene, die modern silmartig ausgeputzte Maria Magdalena und die ganz abscheulich geschminkte Mutter Maria wirtten tatsächlich als Ritsch — war angesichts des Stoffes noch schlimmer als das, was man so nennt, war auf gröbste Massenwirtung berechnet, die jedoch selbst den Massenmenschen zuletzt anwidern muß. Das sprach sich denn auch in vorzeitigem Verlassen des Saales durch viele wie in der Absehrung durch die — tünstlersich gut beratene — Hauptpresse aus. Es wurde darin hingewiesen auf die "Außerachtlassung des Wichtigsten: des mystisch en Moments" und daß "diese Spiele in der krassen Naturalistit der Aufsührung auf den Erwachsenen als Ritsch, auf das Kind — und es waren Hunderte von Kindern da — wie ein schechter Film oder Schundliteratur wirten". Das ist ein starter Vorwurf — aber er trifft zu. Er bestätigt unser Wahrnehmung.

Wir bedauern, daß der Deutsche Bühnenwoltsbund sich in einer Theaterstadt wie Mannheim nicht besser einzuführen gewußt hat.

Angstlich wurde auch die Musik dessen gemieden, der einzig und allein dazu berufen gewesen wäre, bei einer sochen großen Passonsaufführung zu Worte zu kommen: Joh. Seb. Bachs Passonsmusik. Statt dessen eine kaum erträgliche, überlange Pausen füllende und Szenen melodramatisch (!) begleitende sacharinsüße Orgelmusik und einige Chöre welschen Gepräges; alles ohne Saft und Kraft, auf Effekte angelegt, nicht einmal technisch einwandfrei. Inmitten solchen Treibens dann der Christus, von Fahnacht dargestellt, anfänglich zu weich, dann aber start und ergreisend, durch und durch echt erscheinend, ohne Pose (nur leiber geschminkt), sichtlich ganz innerlich. Unmittelbar dachten wir an Naas-Berkow und seine immer noch nicht genug bekannte und anerkannte Schauspielerkunst.

Nur in soldem Geiste können wir uns die Aufführung eines Passionsspieles vorstellen, die unsen Forderungen, zu denen uns Geschichte und Wesen des Passionsspieles berechtigen, genügt, sofern dies überhaupt möglich ist. Nötig ist ja sold eine Passionsaufführung überhaupt nicht: das wirklich religiöse Gemüt, das seinen Gott im Geist und in der Wahrheit andetet, braucht sie nicht; der "noch nicht religiöse" Mensch fühlt sich wiel mehr abgestoßen als "dur Betehrung geneigter", wie die hinter der großen Deutschen Volkspassion stehenden Kleriter meinen; der tünstlerisch gerichtete Mensch hat in Bachs Passionen alles, was er braucht, und erlebt erschüttert in diesen Condidern all die Begebnisse, die, bühnenmäßig dargestellt, ihn enttäuschen. Aufführungen von Passionsspielen oder ähnlichen Spielen, wenigstens in der Art des besprochenen Unternehmens, haben wir als Sehende abzulehnen. Dr. Karl Anton

## Deutsches Menschentum in Briefen

ben, daß nur die innere Erneuerung die äußere herbeiführen könne. Das Bott den, daß nur die innere Erneuerung die äußere herbeiführen könne. Das Bott "Verinnerlichung" steht in Sefahr, ein Schlag- und Tagwort zu werden, das mit dem Tag sich abnützt und vergeht. Verinnerlichung ist Tat, nicht Rede. Die "bewegte Innerlichteit", die ein Riertegaard forderte, ist jene rastlose Arbeit des einzelnen an sich, für die das längste Menschenehen zu kurz ist. Das Wesen solcher Arbeit, ihre unerbittliche Schwere und nie zu erschöpfende Schönheit, veranschaulicht sich am eindringlichsten im Vorbild. Orei Selbstzeugnisse von ganz verschiedener Art, von Menschen vergangener, ganz verschiedener Generationen liegen vor mir: während sie scheinbar der Zufall aneinanderreiht, wird ihre tiefe Semeinsamkeit — die Arbeit am inneren Menschen — offenbar werden.

Das bilbnerifche Lebenswert von gans von Marbes, in ber Schätzung ber Gegenwart noch immer im Wachsen begriffen, gehort ber Runftwissenschaft an. Der beste Renner bes Meisters, Rulius Meier-Gräfe, hat seinem umfassenden breibändigen, nicht jedem zugänglichen Marbes-Werk schon 1912 eine gedrängte, zur Einführung ausgezeichnete Darstellung folgen laffen (3. Auflage, 1920, bei R. Piper, München). Diefer Studie tritt jett (im gleichen Berlag) ein Briefband zur Seite, der auf 250 Seiten eine Auswahl von hohem Wert bietet. Die große Mehrzahl der Briefe ist an Konrad Fiedler gerichtet, der seit 1868 das äußere Dasein des Kunstlers sicherte; wenige Briefe im Eingang der Sammlung gelten dem Baron Schad, mit dem es eben 1868 zum Bruch tam; andere vorzugsweise dem Bildhauer Abolf Hildebrand und dem Bruder Georg. Mit geringen Ausnahmen datieren die Zeilen aus Italien, aus Rom, das die zweite Heimat des 1837 in Elberfeld geborenen, aus einem alten, in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden weitverbreiteten Ritter- und Raufberrengeschlecht stammenden Künstlers wurde. Ex fide vivo — aus Treue leb' ich: selten ist der Wappenspruch eines Geschlechts in einem späten Sproß so zur sinnfälligen Berkörperung geworden, wie in Sans von Marées. Fast jede Seite dieser, sprachlich oft ungelenken, aber inhaltlich starten und ergreifenden Betenntnisse ist ein Zeugnis solcher Treue. Von Natur träntlich, der Anlage nach reizbar und schwierig bei großer Zartheit des Empfindens, bis an sein Lebensende ohne jeden wirtschaftlicen Erfolg seines Strebens, ersteht dieser "Rembrandt, der durch die südliche Welt hindurch ging", aus seinen Briefen als ein unermüblich Ringenber, ber an teinem Tag dem Menschen und dem Wert genug tut. Wert und Person, Künstler und Mensch sind ihm eins. "Abel ber Gesinnung" ist ihm "für Runsttreibende und Runstfördernde die conditio sine qua non". "Die Gefinnung ist es, die das Eun des Menschen lentt, und in dieser kann man sich vervollkommnen"; immer von neuem wiederholt er es sich und anderen, "daß der Rünstler auf seine menschlicen Eigenschaften die größte Aufmertsamteit verwenden soll"; daß er ein Mensch ist, macht es ihm so schwer, ein Runftler zu sein, und doch ist das eine ohne das andre nicht möglich: "So tann er sich auch unmöglich der Aufgabe entziehen, ein ganzer, womöglich durchläuterter Mensch zu werden". Stets hält er sich gegenwärtig: "jede Regung zum Wahren und Guten soll man sorgfältiger hüten, als irgend eine andere Sache", denn er glaubt "unerschütterlich an die Lebenstraft alles dessen, worin nur ein Körnchen des Echten und Guten enthalten ist". Damit war ihm auch der Leitsak für sein gesamtes Schaffen gegeben. Sehen lernen ist alles - diese für einen bilbenden Runstler wichtigste, für einen Deutschen besonders schwer in bie Tat umzuschende Erkenntnis war sein Lieblingsspruch. Sein beißes Bemühen, dem er in immer neuen Schöpfungen Erfüllung zu geben strebte, bleibt es, "Vorstellung und Darstellung in eins zusammenfließen" zu lassen. Aber er weiß: "Rünstlerstand" ist "der wahre Stand ber Unzufriedenheit mit sich"; so unablässig er ersehnt, "das Beste und Feinste", was er empfindet, "auszubrūden", "das Empfundene und Extannte rein von Seele und Hand abzulösen" — es gibt tein Genug, tein restloses Zufriedensein, und mitten in einem "Arbeitssturm" wie nie nimmt der Tod dem noch nicht Fünfzigjährigen den Pinsel aus der Jand. Aber Mensch und Wert steht das wundervolle Wort, das er wenige Jahre vor dem Ende bescheiden-stolz niederschried: "Ein gewisser Zusammenhang mit dem Besten und eine wenigstens große Gesinnung wird dem Verständigen aus diesen Sachen entgegenleuchten". Der Maler und Zeichner, zumal der werdende, wird aus Marées Vriesen Unschähderes für seine Kunst lernen tönnen; nicht minder werden es alle jene, die wissen, was es bedeutet, mit Recht von sich sagen zu dürsen: tlar und ehrlich sein, sich selbst offen zeigen — dieses Vestreben war "der ganze Vorgang meines Lebens"...

In einem Briefe Marbes vom Januar 1883 findet sich die Stelle: "Vor einer dauernd ruhig innerlichen Beschäftigung schreden bie meisten Menschen beutzutage zurud und feben nicht ein, daß sie baburch das turze Dasein noch mehr verturzen." Eigentümlich bedeutsam wird biefe Bemertung im hinblid auf eine zweite Beröffentlichung, beren im gleichen Bufammenhang gedacht fein moge: Die zweite Auflage von "Friedrich Schleiermachers Briefwechsel mit feiner Braut" (Verlag Friedrich Andreas Perthes, Al.-G., Gotba). Mit Bewunderung siebt man aus diesen Blättern einen Reichtum, eine Diefe, eine Rartbeit feelischen Besitzes sich entgegentreten, der wahrhaftig traft innerlicher Beschäftigung menschliches Dafein nicht nur nicht verfürzte, sondern recht eigentlich verlängert und vervielfacht zu baben icheint. Ein bald vierzigjähriger, in mannigfachen Berzensschickfalen gereifter Mann verlobte sich Schleiermacher im Sommer 1808 mit der um 20 gabre jungeren Benriette von Willich, der Witwe seines nach kurzer Che verstorbenen Freundes. In Landsberg hatte der jugenbliche Student für die Tochter bes Pastors Schumann geschwärmt; während ber Schlobittener Bauslehrerzeit hatte die anmutige, siebzehnjährige Gräfin Friederite Dohna sein Berg gefangen genommen; in Berlin, wo er als Geiftlicher an der Charité feine Wirkfamteit beginnt, verbindet er sich in leidenschaftlicher Freundschaft mit der geistreichen "Unempfinderin" Henriette Berg; in Cleonore Grunow endlich, der unglücklichen Gattin eines Berliner Predigers, glaubt er die Gefährtin fürs Leben gefunden zu baben. Der Rampf um diese in Gewissenspein schwantende Frau, Verzicht und tiefste Niedergeschlagenheit werfen ihre Schatten über Die ersten Briefe zwischen ihm und Henriette von Willich, Die, gludlich an ber Seite ihres Mannes, zu dem doppelt so alten, schon berühmten Berfasser der "Reben über die Religion" und ber "Monologe" wie eine Cochter aufschaut. Außerlich unter dem Ginfluß eines schweren Schickfalsschlages, innerlich unmerklich, in feinster Abwandlung andert sich bas Bilb. Henriette fieht ihrer Entbindung entgegen; aus bewegtem Beitgefühl heraus schreibt ihr Schleiermacher: "Wenn ... Bitten etwas über bich vermöchten, so möchte ich bich bitten, gib uns jett einen Rnaben: Die funftige Beit wird Manner brauchen, Manner, Die eben in Diefer Periode ber Berstörung das Licht erblickt haben, und Söhne, wie ich sie von dir und Chrenfried erwarte, mutig, frob, besonnen, das Beilige tief ins Berg begraben, werden ein köftliches Sut sein"; im nächsten Brief melbet die jäh und hart getroffene junge Frau den Tod ihres Mannes. "Ou mußt mein Vater sein in dem größten Sinne," ruft sie in ihrem fassungelosen Schmerz, "du kannst es gang - ich gebe dir meine gange innere Liebe aus Bergensdrange - ich lehne mich ganz auf bid." Und er, ber mitfühlende Tröfter, ber hinreißende Vertunder ber "ewigen und beiligen Ordnung Gottes", der treue Berater in der Erziehung der kleinen Willichschen Rinder wird mehr als Henriettens Vater: die Freunbschaft wird zur Liebe, die dem auf langer Brrfahrt suchenden Mann Erfüllung, der niedergebeugten jungen Frau ein neues Leben voll ungeahnten Glüdes bringt. Es hieße die Zartheit der immer inniger werdenden Derzensgemeinschaft, die einen Toten als unverlierbaren Dritten in sich aufnimmt, entweihen, wollte man die Worte, in denen sie sich entfaltet, in Bruchstüden wiederholen oder ihr Wesen anbeutend zu umschreiben suchen. Man muß das selber lesen. Diese Henriette, "die kleine Pastorin", die in schlichter Demut neben den "großen Schriftsteller", den "berühmten Brofessor"

tritt — in ihrer, wie er selber sie tennzeichnet, "herrlichen Berbindung von Lieblickeit und tiesem Gefühl mit leichtem Frohsinn, Stärke und Herzhaftigkeit", und dieser männliche Mann, in dem seurige Kraft und unschuldige Innigkeit sich paaren — wir verdanken ihnen ein Denkmal der Liebe, in dem zwei Menschen in ihren seinsten seelischen Regungen sich offenbaren und immer reiserem Menschentum sich entgegenbilden. "Schleiermacher ist ein Mensch, in dem der Mensch gedildet ist, und darum gehört er für mich in eine höhere Klasse" — dies Urteil Friedrich Schlegels sindet im vorliegenden Brieswert seine volltönende Bestätigung; ebendürtig steht daneben das verehrungswürdige Streben der geliebten Frau: "wahrhaft lebendig zu sein in allen Teilen (ihres) Wesens". Vergegenwärtigt man sich mit den beiden Menschen, die im Mittelpunkt stehen, den Kreis gleichgestimmter Freunde, mit dem sie in steter Wechselbeziehung des inneren Sedens und Nehmens stehen; vergegenwärtigt man sich die Beit — der unschien, ach, so ähnlich —: "in welcher nichts, durchaus nichts sieher ist als der gegenwärtige Augenblick" — so ermist man mit dem Ideal der Berinnerlichung unseren Abstand davon. . .

Der Blid des Malers Hans von Marées war inbrünstig nach außen gerichtet, um seben zu lernen und das Gesehene zu gestalten; ganz nach innen gesenkt, in die Tiefe des Gemüts ber Schleiermachers und Henricttens, um das eigene Ich durch die Liebe immer reicher und belebter zu machen. Des Innen und Außen gleich mächtig, beibe Welten in seiner Persönlichteit und in seinem Wert zur Einheit meisternd, begegnet uns in diesem Zusammenhang ein letter und zugleich größter: Goethe. "Goethes Schweizerreisen" betitelt sich ein Buch' in dem Hans Wahl, der verdiente Direktor des Goethe-Nationalmuseums in Weimar, sammelte, was Goethe aus ber Schweiz schrieb, was er bort in fein Tagebuch aufnahm, bichtete und zeichnete (Verlag Friedrich Andreas Perthes, A.-G., Sotha). Ein glücklicher Gedanke läßt uns hier nacheinander den fast sechsundzwanzigjährigen, den dreißigsährigen und den achtundrierzigfahrigen Goethe durch die Schweiz begleiten und gibt uns damit eine Entwicklungsgeschichte im Querschnitt, von der Schwelle bis zur Bobe des Mannesalters. Lili, Charlotte, Christiane sind die drei Erlebnisse der Liebe, die in die drei Reisen bineinklingen. Rünglingshaft, von der Gewalt der Natureindrücke überwältigt kämpft der Goethe von 1775 darum, bas Geschaute und Empfundene in Wort und Beichnung zu fassen. Vier Rabre später - und der Dreißigjährige zieht selbst mit staunenswerter Rlarheit die Summe von damals und jekt: ... wenn wir einen solden Gegenstand zum erstenmal erbliden, so weitet fich die ungewähnte Seele erst aus und es macht dies ein schmerzlich Bergnügen, eine Überfülle, die die Seele bewegt und uns wolluftige Tranen ablodt; durch diese Operation wird die Seele in sich größer, ohne es zu wissen, und ist jener ersten Empfindung nicht mehr fähig; ber Mensch glaubt verloren zu haben, er hat aber gewonnen; was er an Wollust verliert, gewinnt er an innerem Bachstum. . . . Gefühl und Ausbruck, ber naturselige Mensch und ber gestaltheischenbe Runftler baben ibr wunderbares Gleichgewicht gefunden. — Der Goethe endlich von 1797, der in Italien war, seine Karbenlebre entbedt, mit Schiller sich begegnet bat, ordnet mit überlegener Rube bie Eindrude von Land und Volk in sein unermekliches Weltbild. Was dieses weltweite Auge schaut, vom Rleinsten zum Größten, vom Leblosen zum Belebtesten; wie der geistmächtige Wille das Geschaute in der Persönlichkeit und im Runstwerk bandigt und verklart — dies nie fertige und doch in sich immer vollendete Wachsen steht, nicht mehr nur Borbild, sondern ehrfurchtgebietendes Symbol außer allem Mag und über aller Reit. Wie fcrich doch Goethe vom Regenbogen, der über ben fturzenden Wassern des Rheinfalls fich bob? "Er ftand mit seinem rubigen Juk in dem ungeheuren Gischt und Schaum, der, indem er ihn gewaltsam zu zerstören brobt, ihn jeden Augenblid neu bervorbringen muß."

Beinrich Lilienfein



## Der Geschichtschreiber der Stadt Rom

Qurz vor dem Ariege veröffentlichte Johannes Hönig die literarhiftorische Studie "Ferdinand Gregorovius als Dichter" (Stuttgart 1914), und, auf der Grundlage diefer l Arbeit hat er jeht den Bau der Biographie des ostpreußischen Romfahrers errichtet. (Ferdinand Gregorovius, "Der Geschichtschreiber der Stadt Rom". Mit Briefen an Cotta, Franz Rühl und andere. Von Zohannes Hönig. Stuttgart und Berlin, Z. G. Cottasche Buchbandlung Nachfolger, 1921.) Hönig betont, daß er Gregorovius vom Standpunkt des Literarhistoriters betrachte, wenn er auch die Absicht habe, ein Bild der Gesamtperföulichteit zur hundertsten Wiederkehr des Geburtstages dieses seltenen und imponierenden Mannes zu geben. Er hat sicher eine fleißige und notwendige Arbeit geleistet und besonders das Duntel, in das Gregorovius jeine Zuzend absichtlich hüllte, aufgehellt. Es ist auch taum etwas da gegen zu sagen, daß er Gregorovius vorzugsweise als Dichter sieht, dem Weltgeschichte den epischen Stoff lieferte; ebenso tonnte ein Bistoriter vorzugsweise den Fachgenossen seben, der mit besonderer dichterischer Einfühlungstraft gestaltete. Aber mir scheint, als bliebe immer ein Reft, ein wesentlicher und ausschlaggebender Rest, ungelöst und als bedürfe es wiederum eines Dichters, um ben tragifchen Belben Gregorovius zu erfassen und wiederzugeben. Aber jede fachliche Einordnung wird der Geschichtscher ber Stadt Rom immer hinausragen, immer hinaussehen mit einem fremden, geweiteten, tragischen Blid, sehnsuchtsvoll und erschütternd. Man sieht meist bei einem bedeutenden Menschen nicht die bestimmende Wirtung ber geiftigen Welt, ber er entstammt, ben Ginflug ber Beitibeen, bie er in feiner Augend enticheibend aufnahm. Natürlich wird ein tüchtiger Biograph, indem er fleißig sein Material ausammenträgt, auch auf den Grund stoken, in dem sein bedeutender Mann wurzelte, das tut auch Hönig, fr ilich als Wiffenschaftler, ber nur bas nachweisbare ficht. Aber er tann mit seinem Material nichts anfangen, die geistige Schau, die intuitiv ertennt, fehlt ihm, wie die schopferische Rraft, die aus Stoff ein Lebendiges macht. Das ist tein Borwurf, sondern nur eine feststellende Bemertung, die, wie die Dinge heute liegen, der Bissenschaftler sich sogar als Lob anrechnet.

Ferdinand Gregorovius erwachte in der von Fortschrittsideen erfüllten Luft der vierziger Rabre zum Bewuhtsein. Er war zum Cheologen bestimmt, brachte es auch zum Randidaten und stand sogar zweimal predigend auf der Ranzel. Innerlich aber war er seinem Amt schon ganzlich entfremdet. Nicht war es der expressionistisch-revolutionare Trot, der ihn beseelte, bas Vorrecht eines jugenblichen Genies, bas, geschwellt von unsagbaren Butunftswerten erft perschlägt, ehe es die Bindung an das Übertommene findet und zum organischen und freien Schaffen anbebt, sondern es war eine Infigierung mit Beitideen, eine Durchsetung bes Gefühls mit satirischem Intellektualismus. Politisch Demokrat, religiös liberal oder ganglich Freigeist, als Schriftsteller satirisch und kritisch, außerlich einfacher Privatlehrer ohne Aussicht auf Amt: so lebt cr inmitten seiner Königsberger Freunde und taum vor ihnen sich irgendwie auszeichnend. Abel, Offizierstand, Geistlichteit, Staat — gegen alles steht er in Opposition, unfruchtbar und belanglos. In diefer von giftiger Luft erfüllten Bufte vegetiert er, irgendwie aufrecht erhalten von einem dumpfen Gefühl, daß ihn irgendein Weg ins freie oafenreiche Land führen musse, wo die großen beseelenden Dinge des Lebens offenbar werden. Aun gerät er (durch einen Bufall von außen gesehen) nach Italien — es war die Flucht von Metta nach Medina, die jeder große Mensch in seinem Leben ausführen muß — und nun tommt er in die heroifche Natur Roriitas und feiner Bewohner, jest fofort folagt fein Berg in bengroßen Rurven ber Berge und geschichtlichen Ereignisse — in bem Wert "Rorfita" ist dieser Bergichlag. Eine größere Offenbarung wird ihm balb darauf: Rom. Auf diesem "tragischen Cheater", wie er Rom einmal nennt, sieht er Weltgeschichte sich auswirten, der einzelne wird Der Türmer XXIII, 8

Digitized by Google

٠.

1.

tlein, die Ibeen stehen auf und handeln. Der Plan zu einer Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter steht deutlich im blendenden Licht des zeugenden Bliges: fast zwei Jahrzehnte schafft er an jenem Wert, das ebensoschen Rom wie ihn selber zum Mittelpunkt bat.

Die weltgeschicktlichen Schauer, die ihn umwehten, die ungeheuren Hintergründe, die sich ihm auftaten, kanden aber keinen freien und jungfräulichen Geist, sondern das Feld, auf dem die Ernte reisen sollte, war unheilbar durchsekt mit den unschöpferisch vernünftigen Fortschrittsideen; er konnte, seiner durch die Zeit bestimmten Natur nach, in der Weltgeschickte wie in der Geschichte Roms nicht das Auswirken einer göttlichen Tdee sehen, eines Schörferwillens, sondern wollte durchaus nur das Sesch der Rausalität erkennen, einen vernünftigen Kreislauf von Ursache und Wirkung Geduldig und stossch ging er diesem vorgestellten Kreislauf Schritt für Schritt nach und doch zuweilen innehaltend und verzückt auf die dunklen und geheimnisvollen Ströme lauschend, die unter seinen Füßen melodisch erklangen. Ein traaischer Zwiespalt veriß sein Wesen, der Ausdruck dieses persönlichen Zwiespaltes ist die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter: Weltgeschichte als Selbstbekenntnis.

Reiner der Freunde hat ihn je lachen schen. Gregorovius tonnte nicht lachen. Die Menscheit, unter dem Joche der Notwendigkeit keuchend, er selber sich als Menscheit unter dem Joche fühlend — wie konnte er anders als ein tragischer Held leben? Die Helterkeit, die nur den Menschen beseelt, der als Kind Gottes am Berzen des Vaters liegen durfte und das rhythmische Spiel dieses Herzens, das man Weltgeschichte nennt, erlauschte — diese Heiterkeit mußte Gregorovius fremd sein. Ihm ziemte der heroische Ernst, die stoische Pflichterfüllung; er konnte nur gehoben und getragen sprechen, als Mensch, Dichter und Philosoph. Die Briefe an Cotta, an den Jugendfreund Rühl und andere, Briefe, die in Hönigs Vand mehr wie dreihundert Seiten umfassen, sind alle von jener tragischen Gehobenheit erfüllt, trochem sie kaum tiesere Vinge, sondern lediglich Fragen des praktischen Lebens erörtern. Gregorovius hatte das statuarisch-strenge Selbstbewußtsein des tragischen Helden; es prägt den kleinsten Vingen, die es durchdringt, ihren besonderen Stil. Selbst wo er lyrisch empfindet, ist dieses Empsinden auf tragischem Grund erblüht, ist leuchtende Wehmut, wie etwa del Leopardi. Dadurch aber hat alles, was er singt, einen hallenden, geheinnisvollen Unterton, Hinterton, es schwingt wie Abendläuten noch lange nach, und namenlose Gefühle hüllen den Leser wunderbar ein.

Dicker, fast jeden Satz seines Lebenswertes, wie der übrigen Bücher, begleitende hallende Rlang, macht die Lektüre der Geschichte der Stadt Kom zu einem zauberhaften Genuß. Die Historie ist gleichsam nur der Resonanzboden; man hat nie den Eindruck, Geschichte zu lesen. sondern eine Dichtung. Die Geschichte Roms im Mittelalter mag so oder so sich abgespielt haben: der Dichter ist immer wahr; in Gregorovius' dichterischem Ingenium konnte sich die Geschichte nur so sriegen — als eine zwischen der Eroberung Roms durch Alarichs Horden und dem Sacco di Roma eingespannte weltgeschichtliche Tragodie, eine der vielen, die die Menscheit auf ihrem Leidenswege durchmachen muß, seuszend unter dem Joch des Rausalitätsgesetzes.



# Cimues Eagebuch zoroxoxox

## Am Grabe · Auch Masse Schinderhannes und Ordnungsbestie Amerika, der rettende Engel Die letzte Wasse

aiserin Auguste Viktoria, die fern der Heimat die Augen schloß,

ist keine "politische Frau" gewesen — wenn die "Rote Fahne" und ber Franzose Pertinar es übereinstimmend versichern, muß es wohl s wahr sein. "Sie war eine Nebenperson", bemerkt ein englisches Blatt mehr im wohlmeinenden als herabsehenden Sinne. Wirklich? Ereignisse und Gestalten erfahren im Licht späterer Forschung oft eine überraschende Umbeutung. Bur steilen Bob', auf der Fürsten stehn, dringt des Untertanen Blid nur selten empor, und im Dunsttreis des Böfischen erscheinen die darin mandelnden Persönlichkeiten unscharf und verschwommen. Gewiß, es sind an sich durchaus carafteristische Büge, aus benen sich das Porträt der Raiserin zusammensett, wie es im Volke lebt und wie der Fernerstehende es zu überprüfen bisweilen Gelegenbeit batte. Wir wissen, daß die Raiserin eine treue Gattin, eine sorgende Mutter, eine durchaus häuslich veranlagte Natur und frommer Werke Stifterin gewesen ist. Aber was verrät das alles von dem inneren Wesen der Frau? Sie starb, und Jag, Parteigezant und niedriger Rlatich tamen auch über ihrer Leiche nicht zum Schweigen. Im Hoblspiegel unterliegt jedes Ding der Berzerrung, und es bedarf nur einer kleinen Berrudung ber moralischen Perspektive, um aus ber Tugend ein Lafter zu machen. Ein raditales Arbeiterblatt suchte die Tote, die ibrer Beit als Musterfrau im bestburgerlichen Sinne galt, bem menschlichen Mitgefühl seiner proletarischen Leser durch die Rennzeichnung "bigott und beschränkt" zu entruden, und eine demokratische Zeitung gar wußte ihr Andenken heimtüdisch zu verunglimpfen dadurch, daß es aus einem Parifer Boulevardblättchen einen Abschnitt der Memoiren der Prinzessin Luise von Roburg übernahm, in denen es u. a. heißt: "Als sie Raiserin geworden war, sab sie in ihrem Gatten in übertriebenem Maße den summus episcopus. Anstatt daß man Unsinn über Rom, bie driftliche Bivilisation und das Altertum schwatte, batte sie ihren Satten aufklären und ihn von seinen unsinnigen Borstellungen befreien muffen, die mit Anrufen von Wotan und des Gottes Thor vermengt waren. Es war nicht leicht,

:111

Snade vor den Augen der Raiserin zu finden. Ihre Anforderungen an die Vollendung der deutschen Tugenden waren so groß, daß sie eine Art von wohlwollender Polizeibeamtin aus mir machte. Pessimistisch und sitteneifrig, ganz eingenommen von ihren häuslichen Pflichten und ihren Forschungen auf dem lutherisch-religiösen Gediete, denen sie mit Eifer und mit Feindseligkeit gegen andere Religionen diente, glaubte sie Deutschland erziehen zu können."

Das dem frangösischen Geschmad entsprechende Geschwätz der eitlen, leichtsinnigen und maklos eingebilbeten Roburgerin, die freilich teine gelehrige Schülerin für die Erziehung zur Tugendhaftigkeit gewesen sein dürfte, vermag die pon Gewährsleuten unvergleichlich vertrauenswürdigeren Grades wiederholt angedeutete Tatsache nicht zu verdunkeln, daß der seelische Einfluß der Raiserin auf ihren Gemahl sich mit den fortschreitenden Jahren ersichtlich verstärtte. Im Großen hauptquartier war man sich klar barüber, welchen Salt ber Raiser an ihr hatte, und man fürchtete Anfang 1918, als die Raiferin infolge eines Schlaganfalles wegzusterben drobte, einen Nervenzusammenbruch des Monarchen. Ihren wachsenden Einfluß politisch auszunuten, lag ihr völlig fern. Rein frauenhaft veranlagt und ohne jeden Ehrgeiz, eine Rolle zu spielen, war sie lediglich darauf aus, wo es nur anging, Barten zu milbern, Schroffheiten auszugleichen, verföhnend zu wirken. Un sich unbedeutende Büge lassen die Vermutung berechtigt erscheinen, daß sie mit ihrem gesunden und ungetrübten Instinkt mitunter Fehler sab, die der Umgebung verborgen blieben und die sie nicht verhindern konnte, da sie des Calentes zu intrigieren ermangelte. Sie war keine Kaiserin Friedrich, die auf jedem Gebiete mitraten, mittaten und bahnbrechen wollte. Auguste Viktorias sympathisches Unvermögen, einer abweichenden Auffassung anders als auf frauliche Art Geltung zu verschaffen, äußerte sich fein und rührend bei Bismarcs Entlassung, als sie dem Fürsten nach der ungnädigen Berabschiedung burch ben Raiser einen Strauß Rosen überreichte. Gine mit intimeren Borgangen offenbar vertraute Perfonlichkeit bestätigt in der "Sudd. 8tg.", daß sie die politische Lage bisweilen mit praktischem Blid überschaute. "Wohl als erste hat sie in den hinter uns liegenden Jahren die Gefahr erschaut, in der das Reich und das Hohenzollernhaus schwebten, hat mit schwerer Sorge schon im Berbst 1914 die Dinge im Hauptquartier beurteilt und in ihrer Art — aber ganz anders, als 1870 die Bismard verhaften fürstlichen Damen — eingegriffen. Intuitiv erkannte sie Bismards Größe, burchschaute sie bie Jammerlichleit ber Bethmann und Müller und ber übrigen "Lenter unserer bamaligen Geschide. Im April 1915 ließ sie in Charleville Tirpik zu sich kommen, der — er kannte ja die Raiserin — ihr ganz ungeschminkt die Lage schilberte und es beklagte, daß ber Raiser hier umgeben und eingeschlossen sei in einer weichen Masse. Da wehrte sie nicht etwa ab, ba spielte sie nicht etwa die beleidigte Majestat, sondern sagte: , Ja, leider ist es so! und versprach, alles, was sie konne, für Heranziehung Bindenburgs und für größere Energie der Kriegführung zu tun. Sie hat ihr Versprechen gehalten, sie hat die berühmte Busammentunft des Raisers mit hindenburg in Bosen zustande gebracht, hat die beiden dann auch, wie sie da im Gespräch beieinander standen, photographiert und dafür gesorgt, daß das Bild Millionen von Deutschen vor Augen kam; benn diese einfache Frau wußte besser als mancher Minister, was Propaganda sei und wonach das bang schlagende Herz des Volkes frage."

Über der toten Raiserin hat sich die Gruft geschlossen, und in dem kleinen Tempel, den der alte Frit als Pantheon für seine antiten Statuen in einem verstedten Winkel von Sanssouci errichten ließ, schlummern nun auf immer bie Aberreste eines Menschenlebens, das in Glanz begann und in Gram und Trübsal endete. "Widerliche Lobhudeleien" hat das führende Rommunistenblatt zusammenfassend all die Rundgebungen der Trauer und des Schmerzes genannt. bie der weitaus größte Teil des burgerlichen Deutschland jum Ausdruck brachte. Wie anders als mit einem ohnmächtigen Schimpfwort batte auch bas Leiborgan bes Berrn Bolg seiner Wut über die unverkennbar tiefe, nicht nur gablen-, sondern mehr noch gefühlsmäßige Teilnahme bes Volkes an dem hinscheiden ber ebemaligen Landesmutter Luft machen follen, an deren Perfönlichkeit auch der ärgfte Saffer des dynastischen Gedankens in den mehr als dreißig gabren, während beren fie ber öffentlichen Rritit ftandhalten mußte, teinen Fled und teinen Matel hat aufweisen können. Seit der Revolution haben wir so häufig den Aufmarsch ber Arbeiterbataillone erlebt, so ausschließlich beherrschten sie allein das politische Strafenbild, daß damit ber Begriff "Masse" erschöpft zu sein schien. Was aber am Begräbnistage ber letten Königin von Preugen nach Potsdam pilgerte, war teineswegs nur die offizielle Welt des versunkenen Raiserreichs, sondern - auch Masse, und zwar ein endloser Bug von Graumelierten, die doch irgendwie auf einen politischen Generalnenner zu bringen sein muffen. Sie insgesamt dem beutschnationalen Parteibestande juguschreiben, ware bequem, aber höchst oberflächlich. Mancher demokratische, mehrheitssozialistische, vielleicht gar kommunistische Sauptling wurde am Ende bei naberem Buseben sein blaues Wunder erlebt haben. Und lediglich Reugier hat sicherlich auch nicht diese Massen in Bewegung gesett, die doch ihrerseits auch nur wiederum symbolisch ein gewaltiges unsichtbares Deutschland verkörperten. Der Tod der Raiserin war in diesem Betracht nur der außerliche Unlag, ein Gefühl zum Durchbruch zu bringen, das seit den Novembertagen bis jest in immer steigendem Mage sich bemerkbar gemacht hat. Nicht als ob in der stummen Demonstration einer Anteilnahme, die selbst bie Seelen der unteren Schichten vorübergebend mitschwingen ließ, nun etwa ber Wille zur Monarchie sich greifbar beutlich bekundet hatte. Dies anzunehmen ware ein Trugschluß und eine verhängnisvolle Täuschung, vor ber nicht genug und eindringlich gewarnt werden kann. So schnell verharscht im Volksempfinden nicht der Zwiespalt zwischen Schein und Sein, unter dem wir im Raiserreich Wilhelms II. gelitten haben. Aber wie sich im Gedächtnis ber ginterbliebenen die Vorzüge eines Verstorbenen länger und frischer erhalten als dessen Nachteile und Fehler, so ist bei noch so icharf kritischer Einstellung mit dem Rudblid auf das vorrevolutionare Deutschland doch gleichzeitig die Erinnerung an unendlich viel Wertvolles verknüpft, das wir als etwas Gelbstverständliches hinnahmen, bessen Berluft wir beute aufs bitterlichste verspuren und demgegenüber die "Er126 Curmers Cagebuch

rungenschaften der Revolution" auch vom Standpunkt des Arbeiters aus betrachtet vorläufig nur einen recht mäßigen Erfat bedeuten. Der dumpfe, mehr oder minder bewufte, unbezwingliche Drang, der die Bevölkerung an den Babudamm trieb, auf dem der Totenzug der Raiserin dabinrollte, der innere Impuls, ber unterschiedslose Scharen von Deutschen nach Potsdam zog, ist im Rern als das erfte hoffnungszarte Unzeichen eines wiedererwachenden Bewuftseins deffen zu deuten, mas wir verloren haben. Nicht der Salmiprunt des alten Raiferreichs ist es, nach dem die Sehnsucht der Stillen im Lande geht. Damit, daß wir Bettler geworden sind, daß wir ben Sturg aus strahlender Bobe in ichauerliche Tiefe taten, könnten wir uns abfinden. Daß wir aber ethisch so auf den Hund gekommen sind, daß sich in dem Charakterbild unseres Volkes alle diejenigen Büge fast spurlos verflüchtigt haben, die bei allen Emportommlingsmanieren uns doch jahrzehntelang die Achtung der Welt in hohem Make sicherten, das ist, was den qualenden Zweifel aufkommen läßt, ob wir des nationalen Aufschwungs überhaupt noch fähig sind. Wenn auch fernerhin Treue und Redlichkeit, Pflichtgefühl, Ordnungssinn und Unbestechlichkeit ein leerer Wahn bleiben im neuen Deutschland, wenn von der obersten Spike der Staatspyramide her nicht bald der Anfang gemacht wird, nach unten bin die ethische Rebung durch das praktische Beispiel zu propagieren, dann wird der Verfall unaufhaltsam sein. Tausende und aber Tausende quer durch alle Parteien empfinden dies mit größter Eindringlichkeit, ohne daß die Machthaber der Republik eine Ahnung davon zu haben scheinen. Die Bulbigung, die das unsichtbare Deutschland ber toten Raiserin barbrachte, war im Grunde ein Betenntnis jum Friderigianischen im Sobengollerntum.

Eine Woche bevor die deutsche Raiserin ihre lette Fahrt antrat, bewegte sich durch den Norden Berlins ein anderer Trauerzug: der Rommunistenführer Sylt wurde im Zeichen des Sowjetsterns zu Grabe getragen. Er gehörte zu den Männern ber "Aktion", von benen erwiesenermaßen einige hundert genügen, um Deutschland von beute zu morgen regelrecht auf ben Ropf zu stellen. Die theoretisch einwandfreie Feststellung, daß der Putsch in Mitteldeutschland im Gegensat zur vorjährigen Aufstandsbewegung im Ruhrgebiet nicht als politische Handlung, sondern als ein "räuberisches Privatunternehmen" zu betrachten und daber rein kriminalistisch zu bewerten sei, läßt die weit wichtigere praktische Frage unbeantwortet, was benn nun eigentlich für die Zukunft geschehen soll, um eine Wiederholung berartiger Vorkommnisse zu verhindern. Daß die Sondergerichte abschredend wirken werden, erwartet tein Mensch. Die meisten Mordbrenner find entkommen, und eine Gelegenheit, die Verurteilten zu begnadigen, wird sich schon finden. Ungeniert verkundet die "Rote Fahne": "Formiert euch neu zum Rampf. Steht geruftet. Bald heißt es wieder: Sturmriemen unters Rinn!"

Paul Levi, noch vor kurzem Vorsitzender der kommunistischen Partei, ist mit Schimpf und Schande davongejagt worden, weil er sich Moskau gegenüber nicht die zur Hundedemut unterwürfig gezeigt hat. Aus Levis Anklage- und

Verteidigungsschrift geht unzweideutig hervor, daß es der Abgesandte des russischen Exetutivkomitees gewesen ist, der den Anstoß zu dem Putsch gegeben hat. Radets Plan, der "über den Ropf des hirnlosen Deutschland hinweg die Weltrevolution nach den Ententestaaten tragen" möchte, findet seine stärkste Stüge in der lauen Haltung der Regierung, die es stillschweigend duldet, daß ein Netz von Hetzentralen das Land durchwuchert, daß Sprengstoffe aufgehäuft werden, daß ganze Beereshaufen sich auf ein Signal der Verliner Bentrale hin zusammenrotten und so das Vorgesecht der Weltrevolution auf deutschem Voden eröffnet wird.

Statt diefer allezeit latenten Gefahr offen ins Auge zu sehen und die entsprechenden Abwehrmagnahmen zu treffen, betrachtet die Regierung die ganze Angelegenheit als erledigt, sobald es unter forgfältigster Schonung der Aufrührer gelungen ift, einen der periodisch immer wieder auffladernden Teilbrande zu löschen. Eine Regierung, die ernst genommen sein will, muß in jedem Butsch, von welcher Seite er auch tomme, das ichwerfte Berbrechen gegen ben Staat erbliden. "Die Motive zu einer Umfturzbewegung", legt R. v. Bentivegni überzeugend im "Cag" dar, "tonnen unmöglich vom Staat berückfichtigt werden, wenn er nicht von Aufruhr zu Aufruhr taumeln will. Die Beweggründe zu berartigen Sandlungen beruhen auf Werturteilen, über die unter politisch verschieden Denkenden eine Einigung schlechterdings nicht möglich ist. Für den Staat genügt es, daß man ihn vernichten will, um seinen Gegner niederzuschlagen, wobei es praktisch belanglos ist, welche Grunde den letteren zu der Cat veranlassen. Die Tatsache, daß ein Staatsgebilde aus einer Revolution hervorgegangen ift, erklärt zwar etwa folgende Revolutionsversuche, kann sie aber in ben Augen der Staatsgewalt nicht entschuldigen. Der Staat tampft hier um sein Dasein und ist nicht unparteiischer Richter; logischerweise sind diesem Daseinstampf alle anderen Aufgaben nterzuordnen. Soweit muß Übereinstimmung berrichen zwischen allen politischen Parteien, die nicht den gewaltsamen Umsturz des Staates fordern, und selbst die letteren nehmen nur insofern eine Sonderstellung ein, als sie diese Grundsätze zwar nicht für den bestehenden, sondern erft für den von ihnen erstrebten Butunftsstaat anerkennen."

Die überzeugten Demokraten und alle diejenigen, die ihre Verfassungstreue so gerne betonen, sollten daher eigentlich im Rampf gegen den Umsturz die schärssten Rämpen abgeben. "Hier aber tritt deutlich das große Rätsel in der modernen deutschen Demokratie zutage; ein Rätsel, das nicht seine Lösung im Wesen der Demokratie an sich, sondern in der Psychologie ihrer Anhänger sindet, die von der pazisistischen Gedankenblässe angekränkelt sind. So ist die schwächliche Unentschlossenie im Rampf gegen den Rommunismus zu erklären, die diesem den Mut gibt, auch in aussichtslosen Fällen die Aufruhrfadel zu entzünden. Mitläuser, grüne Burschen, Gesindel sindet sich leicht zusammen, wo die Autorität des Staates sehlt. Es scheint eben nicht allzuviel riskiert, mit diesem Staat Schindluder zu treiben."

Was nütt es, wenn selbst in Rreisen, die der Regierung nahe stehen, die Erkenntnis dammert, daß mit der bisher geübten Taktik der Duldsamkeit der

phi-

111

bolschewistischen Sydra nicht beizukommen ist! Die sozialbemokratische Rebenregierung verlangt, daß der Proletarier geschont werde, auch wenn er ein Plunberer und Mordbrenner ist. "Wir sind die letten," so seufzt das Bentrumsergan, die "Roln. Volksztg." aus tieffter Not und händeringend, "die politische Meinungen mit Maschinengewehren austreiben möchten, aber gegen den Fanatismus des Berbrechens hilft nur der Fanatismus der Ordnung; da die Rommunisten es nicht anders wollen, mag denn die Parole lauten: Bie Schinderhannes! hie Ordnungsbestie! Sie berührt nicht nur bei uns, sondern auch in allen andern Rulturstaaten den Rern des Broblems, ob und wieweit der Sozialismus zu praktischer Politik tauglich ist. Immer wieder ist an dieser Stelle darauf hingewiesen worden, daß der Zwang unserer Notlage Sozialisten und Bürgerliche mit der Nase darauf stößt, gemeinsam die Ordnung zu schaffen und gemeinsam die Ruinen wieder aufzubauen. Diesem Zwange versagen sich die Sozialbemokraten auch heute noch; sie fühlen sich bem kommunistischen Rauberhauptmann geistesverwandt, dem bürgerlichen Ordnungsfanatiter wesensfremd: sie möchten sozialistische Kamilienpolitik treiben, finden aber nicht die Autorität. sich gegenüber den jungern Geschwistern durchzuseben, und hemmen so jeden gesunden Fortschritt."

Das sind Ausführungen, die den Nagel auf den Kopf treffen. Sie sind sicherlich auch zahllosen Anhängern des Bentrums aus dem Berzen gesprochen. Aber glaubt die "Köln. Bolksztg." im Ernst, daß ihre Partei jemals gewillt sei, den "starken Mann" gegenüber dem Kommunismus herauszukehren, wenn sie sich durch die Übernahme dieser Rolle die Aussicht auf eine gelegentliche nutbringende Koalition mit der Sozialdemokratie verscherzen würde?

Die Reichsregierung hat die innere Gefahr mit halben Maknahmen bis jum nächsten Emporfladern bampfen konnen. Bor bem Unbeil aber, bas sich finsterdrobend von außen ber gegen das Reich beranwälzte, ist sie - einfach ins Mauseloch getrochen. Das Bittgesuch an Barding bedeutet wohl die ungeheuerlichste Belastungsprobe, die jemals das Nationalempfinden eines Bolkes zu tragen gehabt hat. Daraus, daß trok der trüben Erfahrungen mit Wilson in unserer verzweifelten Lage noch einmal Amerikas Vermittlung zu erlangen versucht wurde, soll schlich ben Urhebern dieses Schrittes tein Vorwurf gemacht werden. Der Ertrinkende greift schlieflich selbst nach einem Strobhalm. Aber die Form, der die Regierung Simons-Fehrenbach ihrem Hilferuf gab, war schmählich und taum wohl jemals ist ber erstaunten Welt ein Schauspiel von io volltommener nationaler Gelbstaufgabe geboten worden. Wenn die Leiter der deutschen Angelegenheiten, wie es doch offenbar der Fall gewesen ist, einfach nicht mehr wußten, was sie tun sollten, wenn sie ganzlich ratios den tommenden Entscheidungen entgegensaben, dann war es ihre verfluchte Pflicht und Schuldigkeit abzutreten. Riemals unterm "perfonlichen Regiment" ift so ins Blikblaue hinein Politik getrieben worden. Das selbstherrliche Borgeben der Simons und Fehrenbach über die Ropfe des Voltes und des Parlamentes hinweg stellt alle jene spontanen Kundgebungen Wilhelms II., die seinerzeit das Toben der Demokraten und die Misbilligung aller Vaterlandsfreunde hervorriesen, weit in den Schatten. Und nun komme noch einer daher und behaupte, daß wir in der Republik und unter der Demokratie vor politischen Überraschungen besser geschützt seien als früher!

Aber Amerikas Herzmuskel wacht das Hirn. Von dieser einfachen Erwägung hätte Deutschlands Vermittelungsersuchen an den amerikanischen Präsidenten zum mindesten ausgehen müssen. Amerika als Kontinental-Kommissionär — das ist die Formel, die sich als günstigenfalls für uns erreichdar aus dem Wust der heillos durcheinandergeratenen weltwirtschaftlichen Interessen herauswirren ließe. Das will besagen: "Aus ureigenstem Interesse stellen sich die Vereinigten Staaten zwischen die europäischen Gegenkontrahenten, um über die wirtschaftliche Brück hinweg eine Entspannung der politischen Lage zu ermöglichen."

Das wäre nicht Phantasie, sondern, wie Treutler im roten "Tag" des näheren auseinanderset, "greisdares Gedild realer Tatsachen insoweit, als Amerika mit dieser Aufgade die Chancen in die Jand bekäme, einerseits die Gewähr für die pünktliche Bezahlung der von den Westmächten eingegangenen Schulden zu erhöhen dadurch, daß es die mitteleuropäischen Staaten in den Stand setze, die Forderungen der Alliierten zu erfüllen, andererseits seinem eigenen Jandel in der gesamten alten Welt frischen Auftried zu geden. Und da nun einmal in der Weltgestaltung von heute die Wirtschaft den Gang der Politik in ihren letzten Ausstrahlungen bestimmt, wäre Amerika so auch besähigt, diese maßgedend zu beeinstussen, ohne sich direkt einzumischen. Hardings Hauptgrundsat in seiner Botschaft, sich nicht in die Angelegenheiten der Alten Welt verwickeln zu lassen, bliede mithin bestehen, und Amerikas Europahandel wäre nicht nur gesichert, sondern könnte sich zu höchster Blüte entsalten. Damit erreichte der republikanische Präsident — die zu einem gewissen Grade wenigstens —, was Wilsons Phantastereien nie gelingen konnte, "Weltrichter" zu sein."

Wenn aber nun alles versagt, wenn keinerlei Hemmung irgendwelcher Art diejenigen zurückzuhalten vermag, die in der endgültigen Vernichtung Deutschlands das Ziel erbliden? Dann, so antworten die "Grenzdoten", ist die einzige Waffe, die einem Volk in unserer Lage noch verbleidt, die passive Resistenz. Völker, denen eine solde Lage weniger neu ist, haben sie längst mit Erfolg angewandt, so neuerdings erst die Inder. "Man möge kommen und uns verwalten. Es wird eine bittere und schädliche Aufgabe für den Feind seine. Die Industrie und der Zentralverband des deutschen Großhandels, auch eine Reihe örtlicher Wirtschaftssattoren sind der Regierung mit gutem Beispiel vorangegangen, indem sie zum Bopkott aller nicht unbedingt notwendigen seinderzeugten Waren aufriesen. Die Gesellschaft hat hier den Staat zu erziehen. Versagt die Gesellschaft nicht, so ist ein großer, vielleicht der entscheidende Schritt auswärts von der tiessten Lage deutscher Geschichte getan. Bleibt Deutschland diesmal seit, so wird sich die "Reparationsbill" als ein Schlag ins Wasser er-

weisen. Allerdings mussen wir bereit sein, zu leiden. Aber der Feind, der uns jest nicht mehr goldene Berge verspricht, sondern Leiden so oder so, macht uns den Entschuß leicht, wenigstens so zu leiden, daß er mitleide... Der Rheinzoll, d. h. im wesentlichen eine der deutschen Wirtschaft auserlegte Kohlensteuer, wird unser Wirtschaftsleben ebenso schwer belasten, wie die Aussuhrpfändung ihm Lebensadern verstopft. Wir sind weit entsernt, das Ertragen dieser Unannehmlichkeiten als leichtes Wert hinzustellen. Bluten aber mussen wir so oder so. Dieser Weg aber hat den Vorteil, daß für den Feind dabei sich tein wirkliches Plus ergibt. Er ernährt vielleicht einige Schergen niehr auf deutschem Boden. Aber er erhält nichts, was ihm die eigenen Vollzugskosten des Wirtschaftstrieges, der stets zweischneidig ist, ersetzte, geschweige denn darüber hinaus einen Aberschuß abwürfe. Er wird vermehrter Släubiger in Papiermark, die sich ganz entsprechend entwertet, und zerrüttet dafür mit dem europäischen seine eigenes Leben."

Daß sich die englische Seschäftswelt bei den eigenartigen Wirkungen der Sanktionen keineswegs sonderlich wohl fühlt, tritt immer deutlicher zutage. Die "Daily Mail" warf vor kurzem die Frage auf, wer der Übermensch sein werde, der das Ruhrgediet mit seinen zwei Städten mit über einer halben Million Einwohner und mit seinen sechs Städten von über hunderttausend Einwohnern, mit seinen hunderten Rohlenbergwerten und seinen vielen tausenden Fabriken verwalten werde. Diese Ausgabe würde eine ungeheure sein, um so mehr, als die deutschen Direktoren, Ingenieure und Arbeiter ihre Mithilse dabei verweigern würden. Das Blatt versicherte, daß kein Engländer die Verwaltung dieses Sebietes zu übernehmen Lust haben werde...

Es sind fünfzig Jahre her, daß wie heute Simons für das unterlegene Deutschland, Thiers im Namen der besiegten Franzosen Milberungen verlangte. "Niemals", rief er, "werde ich in diese Forderungen einwilligen, niemals. Sie wollen unser Land in seinen Finanzen und in seinen Grenzen ruinieren. "Dann nehmen Sie es ganz, verwalten Sie es, ziehen Sie die Steuern ein. Wir werden uns zurückziehen und Sie werden das Land regieren, soweit dies die Welt zugibt."

Belfort wurde auf diese Art für Frankreich gerettet. Zweifellos war die politische Lage für die Franzosen 1871 in Andetracht der englischen Rückendeckung nicht so ungünstig, wie sie umgekehrt für uns Deutsche heute ist.

Aber die mannhafte Sprache des französischen Unterhändlers ist es, die uns mit Neid erfüllt. Uns Sieger von damals, die wir heute bekledert die Hintertreppe herausschien, wenn man uns die Vordertür vor der Nase duschlägt.



# This decimand

#### Bom Lebenswerk Rud. Steiners

s ist unter obigem Titel zum 60. Geburtstag des vielumfehdeten Anthroposophen (27. Februar) ein gehaltschweres Sammelwert erschienen (Munchen, Verlag Chr. Raiser, 354 S., geb. 28 M). Un biesem von dem bekannten Berliner Pfarrer Lic. Dr Friedrich Rittelmener berausgegebenen Huldigungsbuche tann fortan weder Feind noch Freund vorübergehen. Es sind nicht nur Mitglieder des engeren Kreises, die hier das Wort erareifen. Der Nürnberger Hauptprediger D. Dr Christian Seper ist z. B. kein Anthroposoph, weiß aber doch äußerst bedeutsam über "Steiner und die Religion" zu fprechen. "Wer bie Geschichte Swedenborgs tennt, weiß, wie verhängnisvoll schnell seine theologischen und philosophischen Beitgenossen mit ihm fertig geworden sind. Ein gleiches brobt jest gegenüber Steiner. Auch hier beginnt das Reden über und gegen ihn, bevor man ihm aufmerksam zugebort bat. Un dieser Berfünbigung gegen die Vorsehung möchte der Verfaffer diefer Beilen nicht Unteil nehmen. Darum hat er, obwohl er nicht zur anthroposophischen Gesellschaft gehört und aus eigenster Erfahrung all die Hemmungen tennt, die einem modernen Theologen den Zugang erschweren, in Wort und Schrift (D. Dr Geper, Theosophie und Religion, Theosophie und Theologie, Nürnberg, Fehrle & Sippel, 2. Aufl. 1919) auf die Bedeutung Steiners für Religion und Theologie bingewiesen, und benütt mit Freuden die Gelegenheit dieses Buches, um es wieder zu tun." Und Pfarrer Rittelineper bittet: "Nicht um eine Steinermode beraufzuführen, baben wir geschrieben, fondern um die Beften, Freiften, Ernfteften auf allen Gebieten zur Prüfung berauszu-

fordern." So schreibt er felbst benn über Steiners Perfonlichfeit und Wert", auch über seine Stellung jum Deutschtum; ber norwegische Dozent Dr Richard Eritsen über "Steiner und die Philosophie", Prof. Dr Hans Wohlbold über "Steiner und die Naturwiffenschaft"; Dr Erich Schwebich, Berlin, betrachtet Steiners Verhältnis zu Soethe. Prof. Dr Bermann Bedh jum Morgenland, ber Schweizer Dr Roman Boos zur Politik: während Lehrer Michael Bauer Steiners Beziehungen zur Badagogit, Ernst Uebli seinen Einfluß auf die Runft darlegt und der Breslauer Stadtbibliothetar Dr Richard Dedo mit einem Überblick über das literarische Werk bes Gefeierten bas Sanze abschlieft.

Für diefe Manner war - wie auch für ben Dichter Christian Morgenstern - Die Begegnung mit Steiner ein Erlebnis. Etwa wie es an einem Beispiel Ernst Uehli veranschaulicht, dem der Besuch im Atelier zu Dornach "ein funstlerisches Ereignis von "Ungefähr Lebensbedeutung" geworden. 30 Menschen, den verschiedensten Nationalitaten angehörend, hatten sich im Atelierraum versammelt. Steiner im schlichten weißen Bildhauerkittel sprach einiges über die (bort der Vollendung entgegengebenden) Gruppen. Außer den einzelnen Teilen befanden fich noch eine Anzahl Modelle und Vorarbeiten im Atelier, Beugnisse eines jahrelangen Ringens nach endgültiger Gestaltung. Alle diese Arbeiten einem Leben abgerungen, das neben der ungeheuren Arbeitslast, die der Bau mit sich bringt, eine unerhörte Fulle von wiffenschaftlicher, schriftstellerischer, sozialer und Vortragstätigkeit in sich schließt. Was er als Rünstler sprach, war bis in jedes Wort hincin martant und geistdurchformt, aber von einer Einfachbeit, hinter der alles Persönliche zurudtrat. Mitten im Anblid dieser Werte erhielten seine Worte eine tief ergreifende Resonanz... Das Wert gab einen unauslöschlich haftenden Hintergrund"...

So tommt jeder dieser Mitarbeiter dazu, von einem besondren Ende her Steiner als eine "epochale" oder "phanomenale" Erscheinung zu verehren, wobei natürlich andre Zeitgenossen oder Meister der Vergangenheit leicht ein wenig neben dem Helden des Festtags verblassen.

Die "Dreigliederung des sozialen Organisnnus" hat viel Staub, viel hähliche Fehde aufgewirbelt. Vielleicht bahnt dieses Buch eine mehr sachliche Besprechung an.

## Siegfried Wagner

wird auf unsen Bühnen gröblich vernachlässigt, während der "Reigen" seine Unzucht tanzt. Das Publitum hat also gar keine Möglichkeit, sich über diesen Tontünstler ein sestes Urteil zu bilden. Immerhin dringt auch durch die Berliner Kritik — anlählich eines von ihm dirigierten Konzertes — etwas wie eine Ahnung durch, was hier hätte werden können, wenn man diese Begabung nicht von ihrem Wirkungsseld abschösse. In der gewiß unbefangenen "Welt am Montag" liest man, in derlinerhaftem Tone freilich, bereits solgendes:

"Als einst einer meiner Studiengenoffen den Triftan-Schöpfer, von der gewährten Ehre beglückt, in seiner Vaterstadt berumführte, geschah es, daß der Meister seinen jungen Anbeter unterbrach: ,Ach was, ich bin ja nur der Wotan. Der Siegfried tommt erft noch nach.' Sollte diese bescheibene, so unwagnerisch erscheinende Regung nicht stärtst bei der Schurt des spateren Bayreuther Thronerben aufgetaucht sein? Die Vornamenswahl und das "Siegfried-Boyll" spraden bafür. Trifft dies zu, so war solche boldnaive Hoffnung natürlich eine Utopie. Denn daß der Hochdau einer Seistesgröße just von ihrem Sohn übertrumpfend mit einem Turm gekrönt werden tonnte, verneint alle Erfahrung. Freilich ist umgekehrt die Annahme der alles behufs hirnlicher Sandlichteit in eine

πĽ.

Aufichale quetichenden Rlogtopfe, daß Geniefohne insgesamt Aullen seien, gleich irrig. Ein wie gegenteiliges Beispiel bietet allein die Familie Bach! Doch unter diesem Vorurteil hat so mancher lebenslang zu leiden gehabt. Auch Siegfried Wagner. Dieser unterbreitete in der Philharmonie mit dem Saalorchefter und dem Tenoristen Walter Kirchhoff, der Sachlage nach als Dirigent (was er von Natur nicht ist), allzu kleinmütig sein Programm mit Vater Richard und Großvater List (die ihn selbst nur schädigten) aufzupugen trachtend, Bruchstüde aus eigenen Bühnenwerten: Wittichs Sonnengesang aus "Banadietrich" und Vorspiele zu dem Märchenspiel ,Un allem ist Hütchen schuld', zu "Gonnenflammen', "Friedensengel' und zum "Schmick von Marienburg'. Wer mit aufmertsamen, durch Unverständigkeit unverdrehten, gutwillig eingestellten Rennerohren da hineinlaufchte, wird mir beiftimmen: Ein burcaus berufener, trefflich geschulter, lobwürdigem Biel juftrebender Rompenist! Volkstümliche Thematik, logisches Sinnen und Spinnen, durchsichtig-feines Orchesterfiligran! Vor allem angenehm mobefeinbliche Melodienblute! Allerdings auch Fehler. Zwei. Ererbte. Langenliebe, librettistischer Sprachschwulft. Erwurbe er einen Freund, der ihm das Rotstifteln und das Bersfeilen beibrächte, sonst auch seinem in dem einfamen, engen, Wahnfriedlichen (friedlichen!) Treibhause gehinderten Naturwuchs noch nachträglich aufhülfe, so schüfe er uns vielleicht die lang ersehnten Bolksopern im Stil, in der Linie, im Wert etwa wie seines Meisters humperdind ,hansel und Gretel' ... "

## Nach sibirischer Gefangenschaft

enn man Sandros padende, von Anfang bis zu Ende fesselnde "Gluchtnächte in Frantreich" (Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt) liest, möchte man ein neubeutsches Heldenbuch wünschen, das die Leistungen dieser im Dulden wie im Trozen
gleich zähen und wagemutigen jungen Deutschen sammelnd festhält. Ahnliche Gedanken
weden die Betrachtungen eines sibirischen

Sefangenen — des Lehrers Martin Müller — der im vorigen Jahre zurückgetehrt ist und im "Boltserzieher" ein paar sehr ernste Tone anschlägt. Wie anders fanden manche dieser leidgereiften Belden ihr Vaterland, als sie sich's auf ihren Leidensstationen erträumt hatten!

"... 8ch darf eigentlich nicht sprechen von ber Anute der Rofaten, von den Arreftstunden im Leichenhaus zwischen Toten, von dem absichtlichen Zugrunderichten-Wollen unfres Blutes, von dem großen Sterben, das durch uns ging... Aber wir haben uns nicht unterfriegen lassen! Achtung haben wir unseren russischen Vorgesekten doch abgezwungen. Wenn wir nachts draußen auf den Trümmern unferer Arbeit in den fternefuntelnden Simmel die Beethovensche "Heilige Nacht" sangen, bann schlichen sie beschämt wie die Sunde von dannen. Und wenn ich sie am anderen Tage traf, so konnten sie meinen Blid nicht ertragen und wurden beim Sprechen verlegen. Unter sich haben sie uns seit jener Beit die stolzen steinernen Germanen genannt. Und wenn wir bebürdet zur Arbeit zogen, so blidten sie scheu binter ben Fenstern bervor."

Dieser Heimgetehrte — nach fünfjähriger Gefangenschaft! — überhört auch im Russentum nicht den Schrei nach Liebe und gedenkt mit tiesem Dank einer edlen Wohltäterin wie der Schwedin Else Brandström.

"Ich dachte des einfachen Russen, den ich mir von der Straße Mostaus nahm und mir Führer sein ließ in dem himmelstrebenden Prachtbau der Erlösertirche: wie er vor dem Gemälde der Abendmahlspende aus der Seele von Millionen sprach. mit der Hand auf die Zwölse weisend: "Siehe, das sind die unblutigen Kommunisten." Und ich verstehe dieses Verlangen nach Liebe, das im russischen Volte ringt und Wahrheit werden will, aber nicht durfte und nicht darf, da allzuviel Volksfremblinge und Eindringlinge am Werte...

Und was mich die ersten deutschen Worte und Blide fühlen ließen, das weiß ich jetzt: Sch hatte die deutsche Lichtburg nur geträumt...

Der Schrei der Liebe geht auch hier wie brüben ungehört vorüber. Der große Naza-

rener steht noch immer vor der Eur; und wo er durch die Straßen schreitet, weichen sie gar scheu ihm aus und meiden seinen Weg...

Und wenn man auch das Bildnis der Schwedin Else Brandström in Silber graben lätt — es ist ja doch nur Göhendienst. Es tat mir vor vierzehn Tagen so weh, als ich ihr Bild da drüben an der Wand im Rasten neben einer ameritanischen Straßensignalstation hängen sah. Der Heldin selbst wohl auch; denn ihr Sesicht ist gar so trübe. Hat gar nichts mehr an sich von dem Glanz, der auf ihm lag, da sie durch die Typhusreihen schritt...

Ich sehe sie noch, wie sie am Stamme sat bei uns dahinten in der Barade, in der es nie hell wurde. Ich sehe noch den Lageraltesten der deutschen Offiziere, wie er sie abhalten wollte, zu uns hereinzukommen und selber draußen blieb, da sie doch ging.

Und wenn ich weiß, daß in Stolp jener Frau, die sich ebenso geopfert wie die Else Brandström, die in Sibirien die Kranten gepflegt wie ihr eigenes Rind, das sie bei sich hatte, die sich in unseren Reihen die Poden, den Typhus geholt, und doch nicht müde ward, die nach ihrer Heimtehr drei Monate in Deutschland umbergereist, um Wege schnellerer Hilfe zu öffnen, die bereit ist, noch einmal hinüberzugehen, wenn es gilt: wenn jener Frau, nachdem sie endlich eine Bleibe gefunden, am ersten Tage verboten wird, in die Ruche der Hauswirtin zu tommen, daß sie genotigt ist, in die Kneipe zu geben, um ihren Durst zu löschen: und wenn das noch dazu die Vorsteherin des Stolper Wohltätigteitsvereins ist ...

Dann tlingt uns wahrlich viel nach John. Dann werden's auch manche verstehen tönnen, wenn in unsern Berzen eine serne Sehnsucht nach Sibirien tlingt. Mag's auch wie halber Wahnsinn scheinen. Das ist die Tragit aller Beimtehrer, die die Sefangenschaft die zum letzen Tropfen haben austosten müssen."

Nicht doch! Das ift nur vorübergehende Erübung. Deutschland ift jest euer Arbeitsfeld!

Diefer Heimtehrer bekennt einmal, daß er, troß alledem, "an des Eismeers Küste ein Reich Gottes gesehen" — weil sie alle, diese Schidsalsgenossen, in Liebe und Creue fest zusammenhielten. Wird er einmal in Deutschland dieses Reich Gottes erleben?

## Sben Hedins Ermunterung

ei F. A. Brochaus, Leipzig, erscheint ein Buch von Alma Hedin, "Arbeitsfreude" (Was wir von Amerika lernen können). Dem Buch seiner Schwester schied Sven Hedin ein Vorwort voraus, worin er "mit unerschütterlicher Aberzeugung zwei Prophezeiungen auszusprechen" wagt:

"Bum ersten: Wenn die Bolltit der Entente noch längere Beit von demfelben unversöhnlichen Saß bestimmt wird wie jetzt, so treiben wir in Europa einer Ratastrophe entgegen, mit der verglichen der Welttrieg ein Kinderspiel gewesen ist.

Bum ander n: Unter allen Umftänden wird Deutschland einmal sich wieder erheben, sich erholen und seine alte Größe und Macht wiedergewinnen.

Das deutsche Bolt besitzt alle Boraussetzungen, um in der Welt eine führende Rolle zu spielen. Seine Arbeitsfreude, seine Gründlichteit, seine Eprlichkeit, sein Handel und seine Industrie, seine Wissenschaft und Runst stehen so hoch oder höher wie die aller andern Bölker. In Organisation und Disziplin aber waren die Deutschen so weit gelangt, daß sie vier Jahre lang der ganzen Welt standbalten konnten, und daß sie erst zu besiegen waren, als die Abermacht sich nach beutschen Ruster organisiert hatte und die Deutschen durch ihren Selbstmord dem Feinde zuvortamen. Der ganze Weltkrieg drehte sich um Deutschland.

Ein zerschmettertes und vernichtetes Deutschland würde in der Mitte Europas einen leeren Raum zurüdlassen, der wie eine Krebestrankheit den ganzen Erdteil in Fäulnis versehen und die christliche Kultur dem Untergang entgegenführen würde. Ein Volk, das eine so unerhörte Prüfung wie den Weltkrieg überlebt hat, das gleichzeitig mit Fronten nach allen Richtungen gekämpst hat, und das am Ende noch von seinem eigenen verbluteten Bundesgenossen seine Seich gelassen wurde —

ein soldies Volt ist berusen, zu einem viel höheren Grad von Entwicklung emporzusteigen, als es vor den Tagen der Prüfung besaß"...

Den Deutschen ruft Sven Bebin zu: "Bört auf mit der schändlichen und feigen Berleumdung der Armee und der militärischen Führer, die euch von Sieg zu Sieg führtent ... Ich möchte jedem Deutschen zurusen: Schweige, arbeite und ersete durch felsenfestes Bufammenhalten den Parteihader!"

## Aprwegische Studenten und das Verwelschungesest der Strafburger Universität

n dem sonst so feierlich ruhigen alten Festsaal der Universität Kristiania fand im
Oktober 1919 eine sehr erregte Akademikerversammlung statt, wo die Geister des kalten
Nordens mit südländischer Leidenschaft aufeinander platten. Die französische Studentenschaft hatte ihre Rommilitonen in Norwegen
zum Verwelschungesfest der Strafburger Universität eingeladen.

Trokdem Norwegens öffentliche Meinung von Northcliffe und Alliance Française mit bewundernswürdiger Beharrlickleit bearbeitet worden waren, hatte der norwegische Studentenausschuß doch so viel Beurteilungsvermögen, daß er sagte: "Aus Neutralitätsgründen ist es uns unmöglich, dorthin zu geben." Eine Minderheit, allerdings eine febr einflußreiche, war aber anderer Meinung. Ihr geistiger Führer war der Polarforscher Prof. Dr Frithjof Nanfen. Er hielt auf jener Versammlung auch die Hauptrede. Er führte barin aus, daß es nicht ein Siegesfest sei, zu dem die norwegische Studentenschaft nach Stragburg eingeladen fei, sondern es fei cin Fest, auf welchem Elsag-Lothringens Wiedervereinigung mit Frankreich gefeiert werden foll, ein Fest, wodurch der Sieg des Rechtes über den preußischen Militarismus zum Ausbrud gebracht werden foll! (Der berühmte Polarforscher war damals wohl noch nicht zur Ertenntnis gelangt, daß es z. B. auch in Frankreich so etwas wie Militarismus

gibt?) Welter führte er aus: Die Gefahr, welche ber beutsche Militarismus für die Freiheit der Nationen war, ist nun abgeschlagen; die französische Zugend zog in den Rampf gegen ihn und siegte — deshalb hegt die große Mehrzahl des norwegischen Voltes so starte Gefühle für Frankreich. Wir sind eingeladen und wollen dabei sein, mitzuseiern den Sieg der französischen Lebensauffassung über den beutschen Militarismus.

Nach Professor Nansen sprach Nils Collet Bogt, der berühmte lyrische Dichter; er meinte, in Straßburg würde ein Auferstehungssest (!) geseiert werden und Frankreichs Siegestag sei auch Norwegens Siegestag, deshalb müßten sie absolut nach Straßburg!

Bierauf bestieg ein junger Bistoriter -Worm-Müller — das Podium; aber er tam nicht weit, benn es gab einen gewaltigen Standal: die "Neutralisten", die bis daber aus Respett vor den zwei Großen - Nansen und Collet-Vogt - rubig waren, schlugen nun einen gewaltigen Rrach. Nachbem die germanischen Parteigänger Frankreichs sich ber "Neutralisten" etwas gcräuschvoll entledigt batten, tonnte Worm-Müller seine Rede zu Ende bringen, man war dann bubsch unter sich. Auf Vorschlag von Prof. Chr. Collins wurde zunächst folgender Gruß an die französische Studentenschaft geschiedt: "An Frankreiche, in Strafburg jur Feier ber Befreiung versammelte Studenten senden wir alteren und jüngeren Alabemiter unseren warmen Gludwunfch und die Versicherung unserer tiefen Empathie. Wir teilen Gure Freude, ba wir die elfaß-lothringischen Brüder wieder vereint mit Frankreich seben, wir hissen unsere dreifarbige Flagge, deren Farben uns an Frantreich erinnern, zu Ehren von Franfreichs Bugend, bankerfüllt für beren Beldenmütigfeit im Rampf für Freiheit und Recht." Man sieht, die gallische Abvotaten-Dialettit ging nicht so spurlos an unseren nordgermanischen Brübern vorüber.

Bulett wurde einem Ausschuß noch das Recht übertragen, eine Abordnung für das Straßburger Verwelschungssest zu ernennen. Dann ging man auseinander, fühlte sich ganz als Gallier, denn beim Scheiden sangen diese

"Germanen" (!) stehend die Marseillaise und brachten ein neunfaches "Vivo la Franco!" aus!

Nun, die Abordnung der Minderheit, an beren Spige der Historiker Worm-Müller und ein Herr Meyer-Myklestad standen, reiste nach Straßburg.

Von elsässischer Seite war der Historiter Worm-Müller vorher auf die altdeutschen elfässischen Klassiter, Erwin und Goethe, nebst Sesenheim aufmerksam gemacht worden, mit der Bemerkung, daß diese Reise der Nordgermanen zu dem Verwelschungssest der Straßburger Universität auf die germanisch fühlenden elsaß-lothringischen Kommilitonen, und es seien deren nicht wenige, einen bitteren Sindrud machen müßte. Stolz überreichten die Norweger eine seidene Flagge dem Straßburger welschen Studentenausschuß und entschuldigten sich, daß es beileibe nicht Vochereundlichteit der Mehrheit gewesen sei, die teine Abordnung senden wollte.

Meyer-Myllestad schrieb bann einen Panegyritus über diese Tage des Freudenrausches in Strafburg, brei lange Alrtitel, in "Alftenposten", einem vielgelesenen norwegischen Blatt frangolischer Richtung (Ar. 55 und 60, 1920). Es wurde von altelfässischer Seite (Realdirector Dr Beyer) versucht, "Aftenposten" zu veranlassen, einen Kommentar zu eben jener Mener-Mntlestadischen Brofa über "Strasbourg" zu bringen, der sich in völlig sachlicher Weise mit dem befaßte, was die Norweger in Strafburg nicht gesehen und nicht gehört hatten. "Aftenposten" tonnte dies aber nicht gut tun, denn einer seiner Hauptschriftleiter war gerade zum Ehrenlegionsritter ernannt worden — und schwieg also die Arbeit tot. Des Rechtes der germanisch fühlenden Elsak-Lothringer — sowohl Alt-Elfaß-Lothringer als auch neue — scheint fich leider auch niemand in unferem Deutfchland so recht annehmen zu wollen. Als "Aftenposten" nichts weiter von sich boren ließ, wurde der Versuch gemacht, besagten Rommentar dem norwegischen Studentenausschuß vielleicht burch Vermittlung der beutschen Studentenschaft zu unterbreiten.

Die Meinung, daß der "Allgemeine deutsche Studentenausschuß in Göttingen" B. william

mt.

+ .-

biese Aufgabe mit Freuden tun würde, war aber irrig: die Göttinger meinten nämlich, dies könnte — ausgerechnet das Berliner Auswärtige Amt tun. Aun wurde dieser Kommentar direkt an den norwegischen Studentenausschuß in Kristiania geschickt. Es ist nicht bekannt geworden, was aus diesem Schriftstuck geworden ist. Verlesen wurde es aber wahrscheinlich nie in einer Studentenausschußversammlung—ebensowenig gedruckt.

Die erwähnten Hauptereignisse spielten sich im Oktober und November 1919 ab. Der Dezember tam, und da geschah ein Bunder: aus dem leidenschaftlichen Parteigänger Frankreichs und Freund der Verwelschung der Straßburger Universität Frithjof Nansen wurde im Dezember, als es gegen das liebe Weihnachtssesst ging, ein Deutschenfreund.

Der rührige Brodhaus-Verlag übermittelte damals unserem Volk Nansens "Freiluft-Leben" — und ertra für den lieben deutschen Leser hatte der gute norwegische Ontel eine Trostpredigt als Vorwort geschrieben! Ist das nicht rührend?

Nohmen wir vergleichsweise einmal an, die Aussen hätten seinerzeit die Aussississerung der Universität Helsingsors sestlich begangen, und eine Minderheit deutscher Studenten hätte sich dort vertreten lassen und der verrußten Universität eine deutsche Flagge überreicht: — was hätten wohl Nansen und all seine norwegischen Verwelschen dazu gesagt?

### Sinhämmern!

as war's, was der feinbliche Zeitungsstab so großartig verstanden hat: die ganze erreichbare Welt in den Banntreis ihrer Vorstellungen zu zwingen, derb und unbedentlicht Und das ist's, was der mehr vernünftelnde als wollende Deutsche nicht versteht.

Ach, die verderbliche Temperamentlosigkeit des Ourchschnittsdeutschen! Der nicht einmütig-großpolitisch zu denken vermag! In Berliner Zeitungen wurde mehrmals darauf hingewiesen, so von W. v. Massow, wie rasch der durchschnittliche deutsche Leser wichtige, politisch äußerst verwendbare Tatsachen zu

vergessen pflegt. "Überall schon redt bie Wahrheit, die wir ichon versunten glaubten, aus der Flut ihre Hand empor, und wir ergreifen sie nicht! Gewiß, es steht ,in der Beitung' und wird allgemein gelesen. Wenige Tage fpater ift es von den meiften vergeffen. Das Ausland borcht einen Augenblick auf und wartet, was der Nächstbeteiligte, Deutschland, dazu sagt, und da es nicht viel ist, was es darüber zu boren bekommt, so endet bie Sache mit Achselzuden. Balb werden wir wohl so weit sein, daß es schon mit Achselzuden anfängt. Was hätten unsere Gegner aus bem Suchomlinow-Prozef gemacht, wenn sie die Sache so zu ihren Gunsten hätten verwenden tonnen, wie das Ergebnis in Wahrheit für uns sprach! Roch nicht ein Vierteljahr ist es ber, seit der ebemalige Safentollettor von Neuport, Dudlen Field Malone, mit wichtigen Enthüllungen über die von ihm amtlich geprüfte Ladung des Dampfers Lusitania' hervortrat und in öffentlichen Reben die damaligen amtlichen Lügen der Wilson-Regierung brandmarkte. Auch das wurde in allen deutschen Blättern gewissenhaft vermertt, auch zum Teil ausführlicher erläutert. Wer weiß beute noch etwas von diesem wichtigen Zeugnis über die Brteführung des ameritanischen Voltes in einem Falle, der für den späteren Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg gegen uns grundlegend geworden ift? Reuerliche bedeutungsvolle Urteile über die Schuldfrage aus dem Lager der ehemaligen Neutralen und auch Ameritas finden in Deutschland nur geringen Widerhall. Als der Englander Morel seine Landsleute über die Schändung ber weißen Raffe burch die schwarzen Franzosen im Rheinlande auftlären wollte, mußte et bittere Rlage erheben, daß er durch die öffentliche Meinung in Deutschland nicht unterstützt werde. Als mir im August 1920 amtlich beglaubigtes Material über die Untaten der Schwarzen im Rheinlande an beutschen Frauen und Madchen zur Berfügung gestellt worden war, lehnte eine angesehene Zeitschrift eine Veröffentlichung darüber mit der Begründung ab, daß sie das Thema schon einmal im Mai (1) behandelt

habe..." Und noch ein Beispiel zu bieser eleinen Blütenlese! Vor einiger Zeit hat Berr Paloologue, der ehemalige frangofische Botschafter in Petersburg, seine Erinnerungen aus ber Zeit des Kriegsausbruches veröffentlicht. Sie sind an sich nicht viel wert. Nach dem Urteil eigener Landsleute ist er mehr "Romancier" als Historiker, und sein beutscher Rollege aus jenen Tagen, Graf Pourtales, bat ibm nachgewiesen, daß er mehr als fraftig gefluntert bat. Aber es ist boch gerade recht bezeichnend, daß diefer Mann, bem es auf eine Handvoll freie Erfindungen nicht antommt, um feine Erlebnisse und Verdienste in bengalischer Beleuchtung spielen au lassen, offenbar im Gifer bes Geschäfts vergessen hat, einen Schleier über eine Catface zu breiten, die die französische Regierung ihrem Volke bisher ängstlich zu verschweigen und zu verhüllen beflifjen mar: es ist die Catsache, daß die ruffische Mobilmadung der deutschen vorausging und dies der frangofischen Regierung bekannt mar. Wo bleibt die Ausbeutung biefes Geständnisses in der deutschen Bresse?"...

In einer ähnlichen Betrochtung schreibt Dr Berbert Stegemann: "Wir Deutschen haben noch immer nicht das Wefen der Propaganda recht begriffen. Wir steden noch in den Rinderschuhen eines weltfremden Idealismus, der da glaubt, das Gute und Ecte werde sich schon von selbst durchseten" - ja, ober wir gehen so plump ins Zeug, daß man icon von weitem die Absicht mertt Man muß bei Paul Rühlmann ("Rulturpropaganda, grunbfähliche Darlegungen und Auslandsbetrachtungen", Charlottenburg, Deutsche Verlagsgejellschaft für Politik und Scschichte) nachlesen, "in wie vorbildlicher Weise die einzelnen europäischen Großstaaten dieje kulturpropagandistischen Aufgaben gelöst baben. Allen voran Frankreich, dem die alte Tradition von der Überlegenheit der frangosischen Rultur, des lateinischen Genius dabei zustatten tam, und das in gabem Selbstoewußtsein und in unerschütterlichem nationalen Willen seine geistigen Fangarme über ganz Europa, über Amerika, über die gesamte zugängliche Welt ausstrecte.

Der Eurmer XXIII, 8

Unter dem Schlagwort des "Genie Latin' ward Südamerika, ward Spanien, Belgien mit einem Neh von wissenschaftlichen, künstlerischen und sonstigen geistigen Beziehungen alter Art übersponnen, und die reisen Früchte dieser mit Geldopfern, Alugheit, Umsicht und Catt durchgeführten Propaganda fielen Frankreich im Weltkriege als reise Früchte in den Schoß..."

Aber nun sehe man sich einmal das Wesen der französischen Schule an: wie da nationales Empsinden von früh an eine selbstverständliche Grundlage des ganzen Unterrichts bildet, besonders in Geschichte und Volkstunde!

# Sind die Menschen durch den Krieg schlechter geworden?

Sine Frage, die heute manchen bewegt! Hat Spengler recht? Sind wir im Untergang?

Vergleichen wir äußerlich bie Handlungen ober Sinnesart ber Menichen por bem Rriege und heute, so mussen wir allerdings urteilen: ia, durch den Krieg ist die Menschheit von der erreichten Rulturhöhe beruntergestürzt: bas deutsche Volk scheint wie einst burch ben Dreißigjährigen Krieg in verworrene Verhältnisse zurudgesunten. Lug und Trug beherrschen die Welt, wild wirbelt der Cang um das goldene Ralb, Genuß ohne Maß ist bas Scheinglud, nach bem jeder einzelne mit allen Rraften strebt; jedem ift bas niebere Ich die Gottheit, der er alles opfert. Die Kräfte, die sich selbst befreiten, werden zu einem tobenden Meer, das gegen die Deiche brandet. Die Deiche brodeln, fturgen -- und bemmungslos ergießen sich die Fluten über bas Land.

Das ist die Sachlage.

Aber wie das Meer das gleiche ist, ob es friedlich glatt in leichten Wellen ans User schlägt oder ob es aufgepeitscht als Sturmflut die Deiche zerreist und sich ins Land ergiest — so ist der Mensch der gleiche, ob er im Schuse sciedlicher Ordnung sein Feld bestellt oder ob er entsesselt die Schranten niederreist, in die ihn das Gemeinschaftleben zwang. Abermachtige Naturträfte sind

es, dort wie hier, die beide zum Aberwallen bringen. Mit gleicher Bewunderung und mit gleicher Betrubnis sehen wir die Verbeerungen, die beide anrichten.

Das Meet bleibt immer das gleiche. Aber ber Wind verwandelt sein Außeres bis zur Unkenntlichkeit. Der Mensch bleibt immer ber gleiche: aber ber Geist, von dem er sich treiben läßt, macht ihn zum Schöpfer oder zum Vernichter.

Nach Freiheit strebt ber Mensch als nach bem höchsten Gut; boch die Lebensgemeinschaft mit andern sordert für jedes Nehmen ein Geben, zwingt also zur Beschränkung. Leicht fügte sich der Mensch dieser Notwendigteit im Frieden, als Freiheit und Beschränkung sich in auszeglichenem Sbenmaß die Wage hielten. Doch als der Krieg zur Wahrung der Freiheit die größte Voschränkung ersorderte, verwandelte sich das ruhige Miteinander beider Kräfte in ein aufgeregtes Widereinander. Und schließlich, nach der langen Kriegsspannung, brach die Ichsucht ungehemmt heraus.

Und boch: die Menschen sind durch den Krieg nicht schlechter geworden. Aur die notwendigen Fesseln sind nacheinander gefallen, so daß die Schsucht zur ungehemmten Berrschaft kam. Was können wir tun, um unser Volk emporzureißen aus den Siefen?

Der Wind ist es, der das Meer beweat: ber Geift ift es, der den Menschen treibt. Last uns die ganze Kraft sammeln auf den rechten Geist! Was ist der rechte Geist? Es ist der Geist freiwilligen, selbstlosen Dienstes, der dort aufbaut, wo der Geist sclbstfüchtiger Bügellosigfeit niedergerissen hat. Der Geist sei rein, ihr Jungen, der im neuen Vaterlande herrschen soll! Dieser sittliche Stold muß der Zugend in Fleisch und Blut übergeben! Es gilt, den reinen Geift zu ftarten und zusammenzufassen zu schöpferischer Rraft. Es gilt den Geist ber Gelbstlosigkeit, den Geist des Idealismus, den heiligen Geist der Mabrheit zu ermutigen. Er wirft icon in den verschiedensten Formen, Gruppen, Gemeinschaften - aber fie alle follen fich eins fühlen als bie zum Aufbau Berufenen! Best ift not, über die Verschiedenheiten hinwegzuseden, sich zusammenzuschlieken zum Geistestampf gegen den einen Feind. Jeht muß reine Liebe gegen Selbstzucht, Geist gegen Stoff, Aufdau gegen
Zerstörung wachgerusen werden. Lakt uns
nie vergessen, daß wie Rampfgenossen sind; und zwischen Rampfgenossen gibt es
nur Wetteiser in Liebe.

Diese Liebe, die Cod und Leben gusammenkettet: sollte die nicht gleichstrebenbe Bewegungen zueinanderziehen? Es muß fo sein! Ich sage nicht: es ist Pflicht bes Christen dafür zu sorgen, daß es so sei; denn was beißt Pflicht gegenüber der alle Gebote verdunkelnden Liebe! Aber raume jeder Christ in sich die Hindernisse aus dem Wege, die der fräftigen Ausstrahlung biefer Licbe entgegenstehen! Dann wird der Ebelmensch alle Mitstrebenben mit seinem beiligen Reuer ansteden. Mehr Feuer! Der Protestant barf den Ratholiten nicht mehr als Gegner betrachten, nicht mehr ber Ratbolit den Protestanten mit Ungläubigen auf eine Stufe stellen. Ich weiß, co gibt in beiben Lagern viele, die in diesem großen heiligen Rampfe ein Miteinander statt des Gegeneinanders wollen. Diese sollen sich bie Banbe reichen. Sollte der heimliche Bund aller Christen und Idealisten nicht stärter sein als die Untergangs-Stimmung?! Werner Leopold

# Nachdenkliches aus der vierten Rlasse

s ist während des Sommers. Im selben Abteil "vierter" Wagenklasse sind ein paar Geschäftsreisende, die also offenbar noch keine Schiedergewinne erzielten (diese Gattung kommt gelegentlich noch vor), ferner ein paar Frauen und Mädchen von einsachem Außeren, ein paar Gemüsebauern, die mit ihren Körben in die nächste Großstadt wollen, einige Arbeiter und dann noch drei oder vier Gestalten von nicht ganz vertrauenerweckendem Aussehen.

Bei einem bekannten Babeort steigen ein alter Herr in försterähnlicher Rleidung und zwei Damen ein. Eine von ihnen wird von der anderen als Frau von So und So angeredet. Darob überraschte Gesichter ber Umsigenden! Man mustert die Neuankömmlinge; allerlei Empfindungen spiegeln sich auf den Gesichtern. Dem alten Berrn wird sofort Plat gemacht, die Damen finden schlieklich auch noch Sike. Der Greis ist franklich; er fängt in der redseligen Art alter Leute alsbald eine Unterhaltung an; die eine Dame ist still und ersichtlich bedrückt; die andere dagegen, Frau von So und So, lebbaft und energisch. Sie sitt aufrecht ba, ohne sich anzulehnen, aber sie tut teineswegs fremd; bald leitet sie die ganze Unterhaltung, als ob sie niemals anderswo als in der vierten Klasse beimisch gewesen ware. Die Lebensmittelpreise geben einen Anknüpfungspunkt für das gemeinsame Interesse. Manche Mienen, Die zuerst diese Angehörige "ber anderen Rlasse" beargwöhnt batten, bellen sich auf; eine Atmosphäre des Verstebens ist geschaffen.

Und während die Unterhaltung, geführt von dieser Dame, die früher nicht in diese Klasse, will sagen Wagentlasse, gehörte, offensichtlich zu allseitiger Zufriedenheit weiter geht, steigen im Stampfen des Zuges Gedanten über Gegenwart und Zukunft auf...

Ist nicht die vierte Rlasse ein Symbol für unser jetiges Deutschland? Oder könnte fie es nicht fein? Deutschland fahrt jest vierter Rlaffe unter ben Nationen. Vom Ausland ber bemüht man sich, uns zu denjenigen Völkern zu stellen, die zum vierten Stande gehören, d. h. die von der Sand in ben Mund leben muffen. Aber erstaunlicherweise ist bei uns diese Sachlage keineswegs erkannt; man redet sich krampfhaft ein, es ware wohl nur halb so schlimm, wenn man auch wohl jammert barüber, daß dieses und jenes an gewohnten Aukerlichkeiten fehlt. Vor allem aber haben leider weiteste Rreise des deutschen Voltes nicht genug innere Baltung und Burbe, ein ichweres Geschid willig auf sich zu nehmen und daburch zu überwinden - so wie Frau von Go und Go bier im Wagenabteil.

Aber die Beit der Balutagewinne wird einmal aufhören; viele Leute, die jett als "neue Reiche" aufgebläht "zweiter" fahren, werden wieder bescheidener werden. Und bie "vierte" wird dann der Ausdruck der allgemeinen wirtschaftlichen Lage sein. Dann wird es als unumgänglich erkannt werden, Gemeinschaft in der Notlage zu lernen.

Eins ist ja freilich klar: allein durch die Tatsache des Vierter-Klasse-Hahrens wird die nötige neue Gesinnung nicht entstehen. Aber diese ist doch schon da, wenn auch einstweilen nur in kleinen Kreisen, von denen die lärmende Öffenklichkeit nichts merkt. Wenn äußere Umstände die Berührung mit weitesten Kreisen fördern, dann kann und wird diese vorhandene Gesinnung sich ausbreiten. Gereiste und geläuterte Naturen, wie Frau von So und So, können und werden dann die Führer sein; schon bei dieser Unterhaltung hier im Wagenabteil war das ja zu beobachten. Denn die Mehrzahl der Menschen braucht Führer.

Wer inneren Gehalt hat, braucht bas Zusammentommen mit Menschen, die, nach Fichtes Ausbruck, nur von Furcht und Hoffnung getrieben werden, nicht zu scheuen. Denn auch in der "vierten" und gerade in ihr bieten sich reiche Möglichteiten, für den Neuausbau zu wirten. Nämlich für den seelischen Neuausbau der einzelnen Menschen, der die grundlegende Voraussehung für alles andere ist, was die Zukunft zu schaffen sordert. Dr. W. Richter

## Lebenszeichen

Als ich vor nahezu breißig Jahren A. Damaschte in Berlin tennen lernte, galt
berselbe noch als eine Art Kuriosität und war
neben Vegetariern und Naturmenschen nur
mehr wie ein wunderlicher Settenheiliger angesehen. Und doch hat er schon damals vertündet, was er heute noch tut, heute, wo
Tausende es ihm begeistert nachtun: das
Evangelium vom deutschen Vodenrecht.
Aber auch andere Psadsinder tommen nach
der Herrschaft intellettueller und materieller
Aberstiegenheit, die uns moderne Söhne
Babylons entarten ließ, nur erst spät, vielleicht zu spät zu Wort. Einer der tühnsten
ist zweiscllos S. Gesell, welcher der gesamten
Unnatur unseres Geldwesens zuleibe geht,

das er auf einen gesunden, volksorganischen Boden zu stellen versucht. Freiland und Freigeld! Diefer Schlachtruf wird im neuerstehenden Deutschland nicht mehr verstummen, wie man sich auch zu ihm stellen mag. Überall entstehen und mehren sich Vereinigungen, deren Losung die innere Volkseinheit ist und die sich um den Namen wahrhaft beutschfühlender Männer großen Andentens scharen, benen ber vollische Geist viel schuldig geblieben ift. Im Mittelpunkt all dieser Stromungen steben Namen wie J. G. Fichte, P. be Lagarde und R. Chr. Pland. Un Bichte, den Vertreter eines gefestigten Nationalbegriffs, lebnt sich D. Stapels vornehm gehaltene Zeitschrift "Deutsches Vollstum" an. Auch bie "Bungbeutiden Stimmen" grunden auf Flotes voltischer Bedeutung im Sinne seiner späteren aus der schlechtweg universellen Formel herausgetretenen Vollsgestalt. R. Ch. Planck hat außer in Sohn und Tochter in F. Schöll einen beredten Unwalt gefunden. Der lettere bat in einer trefflichen Schrift: "Rarl Christian Planck und die deutsche Aufgabe" ein klares Wesensbild des gerade auch für die Gegenwart bedeutsamen schwäbischen Denters gegeben. Freilich überhebt uns all das Gute und Wahre an den Gebankengängen Plands nicht ber Aufgabe, uns für eine ungewisse Zukunft das anzueignen, was von Raum und Zeit noch lange nicht überholt sein dürfte und was uns von jeher am meiften fehlte: ben Inftintt für nationale Selbsterhaltung.

Wenn wir uns aber von Grund aus vorbereiten wollen auf eine abermalige Erstartung des deutschen Namens in der Welt, dürfen wir an nichts vorübergehen, was unsere reichsinnere Einheit herbeizusühren vermag. In dieser Hinsicht enthält die Schöllsche Schrift, welche freilich die jetzt vielempsohlene Steinersche "Dreigliederung des sozialen Organismus" ablehnt, eine Reihe sachlicher Vorschläge, die an sast alle in dieser Richtung marschierenden Resormbestrebungen anklingen. In diesem Busammenhange darf denn auch der "Deutsche Arbeitsbund" nicht unerwähnt bleiben, welcher sich die Forderung aller Siedlungsgenossenschaften nach

bem Vorbild ber Rolonie Völpte, über welcher der Name des Hauptmanns a. D. Detlev Somude steht, zur Aufgabe gemacht bat. Auch in der "Arbeitspartei" wird die berussstaatliche Forderung einer biologisch begrünbeten, rein deutschen Reichs- und Rechtsordnung erhoben und damit die Aberwindung unseres innerhäuslichen Parteielenbs angeftrebt. Mit ahnlichen Arbeitszielen melbet sich auch die Genossenschaft "Bergfried" an, unter bem Motto: "Liebe gur Cat". Thre Siedlungspraxis will angewandtes Denten sein, weshalb sie auch ihrerseits die Landfrage als entscheidenden Versuchsboben an ben Unfang aller volksverjungenden Reformmöglichfeiten sekt. Go fann die Abkebr von der zetsekenden Großsiadtatmosphäre als ein gemeinsames Mertmal aller im Vorbergrund stehenden Erneuerungstriebe bezeichnet werben. Munbet boch felbft G. Stammlers vornehme und nicht leicht zugängliche Anschauungspädagogit in scinem "Laus Bühlerberg" in den Siedlungsgedanken aus. Mit Stammlers geisthaltigem Spruchwerk "Worte an eine Schar" begegnet sich — freilich näher auf Raum und Zeit eingestellt — M. H. Böhms "Ruf der Jungen", ein Ruf, der in weitesten Rreisen unseres Volles gebort zu werden verdient. Auch die von hobem sittlichen Ernst getragene Schrift Th. Bertrams "Der Frontsoldat, ein beutsches Rultur- und Lebensideal" fügt sich bem vaterländischen Chor beherzigenswerter Mahn- und Richtworte gludlich ein. Daß Bertram, gegenüber jenen Bauleuten der Revolution, welche so manchen Edstein verwerfen zu dürfen glaubten, im "Feldgrauen" ein für Gegenwart und Zukunft bedeutsames Symbol erblick, ist erfreulich, und es hätte dabei teineswegs der Parole bedurft: "Los von Altweimar!"

Im Hindlid auf unsere leider in manchem Belang unerquidlich gewordene Volkssele wie auch auf unsere im Vordergrund stehende materielle Not wird jeht von nicht wenigen das, was J. Popper-Lynteus in seiner Schrift: "Die allgemeine Nährpslicht als Lösung der sozialen Frage" zum unsehlbaren Heilmittel macht, ernstlich in Erwägung gezogen. Popper-Lynteus' soziale Austunft,

welche sich zunächst vom Pegelstand wissenschaftlichen, technischen und moralischen Fortschritts nicht weiter abhängig macht, ninmt in feiner "Nährarmee" eine geradezu militärtiche Gestalt an und zeigt, daß man auch auf dieser Seite nicht ohne den vielgeschmähten Geift von Potsbam, ohne den tategorischen Befehl burchtommen zu tonnen glaubt. Sanz auf die seelische Umwälzung gestimmt, mit der jeder Einzelne bei sich anzufangen bat, ist der "Volkstraftbund". Geine philanthropische Weitmaschigkeit ist schon gemeint; und soweit nicht unerläßliche völkische Notwehr in und außer dem Reichshause in Betracht tommt, wird man seiner Friedenspredigt gerne beipflichten. Auch der "Deutsche Volkshausbund", der sich gegen den zur Beit lebhaft aufblühenden Organisationsfanatismus wendet, stellt uns vor allem vor den umfassenden Glauben an Menschen und Menschenliebe. Vergessen wir aber auch hier nicht, bag wir nur insofern bem Menschentum dienen können, als wir in der Lage find, unser Volkstum, auch wenn es nottut, in rüchaltloser Gegenwehr zu behaupten!

Beinrich Schäff-Ballwangen

# Der Wert des Auslanddeut-

Durch ben Friedensvertrag hat Deutschland seinen tausmännischen Kredit eingebüßt. Schon durch den Verleumdungsseldzug ist uns während des Krieges unser moralischer Kredit genommen worden: dann durch die Ausbürdung des "Schuldbetenntnisse", gegen das wir nicht durch Gegenbeweis ankämpiten; endlich durch Schiebertum, Wuchertum, Kaub und Diebstahl, die in unerhörter Weise bei uns ihr Spiel treiben.

Leiber haben sich auch in das Auslandsgeschäft zweiselhafte Sitten eingeschlichen: der einst so geachtete deutsche Raufmann hat auch da an Kredit verloren Damit dropt uns der letzte Halt zu weichen, wenn wir nicht Gegenträfte spielen lassen. Wir mussen die Welt wieder an uns glauben machen!

Saben wir nun Personen, die Mittler des deutschen guten Leumunds sein tonnen?

Saben wir Personen, die befähigt sind, uns den hochwertvollen Arcdit des Ansehens zurüchzugewinnen? Wir besitzen sie und zwar in unseren Auslandsbeutschen. Die Auslandsdeutschen sind zum größten Teile gewillt, erneut in das Ausland zurüczutehren. Sie tennen nicht nur die Märkte dieser Länder, sie kennen auch die Sitten dieser Bölker und wissen am ehesten, wie der Weg des Vertrauens zu uns wieder gangbar zu machen ist. Sie können gewissermaßen eine lebende Beweissührung für die guten Sitten Deutschlands sein.

Wie jedoch die Auslandsdeutschen so zu den Trägern des guten Ruses Deutschlands werden können, ebenso können sie naturgemäß zu einer schweren Gefahr für den moralischen Kredit Deutschlands werden, wenn ihnen nicht die gute kaufmännische Sitte geläusig ist. War vor dem Kriege der Auslandsdeutsche in seinem Tun und Unterlassen schwenzen ein entscheidender Faktor für unjere Handelsanknüpfungen, soweit das Vertrauen in Frage kam, so ist heute seine Verantwortung außerordentlich.

Nun find aber leider die Auslandsdeutschen in ihrer Heimat teilweise in einer Weise behandelt worden, die aller nationalen Weisheit und völlischen Bruderliebe widerspricht. Das sagt, nebenbei bemerkt, ein Nichtauslandsdeutscher. Es war oft nicht möglich, den Auslandsdeutschen Wohnungen zu verschaffen; es war auch nicht möglich, ihnen die ihren Renntnissen zukommenden und die ihnen erwünschten Beschäftigungen zuganglich zu machen. Nicht anders steht es mit ber Enticabigungsfrage. Bier bat man ben Auslandsdeutschen teilweise mit einer Barte behandelt, die in ihm die Stimmung erweden tonnte, daß er als - Auslander und nicht als Deutscher bewertet werde. Noch schlimmer steht es mit der Steuerfrage. Die Besteuerung des Auslandsdeutschen ist leiber so augeschnitten, bag man es keiner ber in Frage tommenden Perfonlichkeiten verübeln tann, wenn sic mit schmerzlich wenig Vaterlandsgefühl und außerordentlich viel Verbitterung den Staub der Beimat von ben Füßen schüttelt. Auf diese Weise gewinnt man sich wirklich keine willigen und freudigen Streiter für den Kampf um den deutschen, moralischen Kaufmannskredik, der uns so bitter nötig ist. An dem Vermögen der Auslandsdeutschen will der Staat kleine Ersparnisse machen — und dafür vernichtet er Millionenwerte; und was noch schlimmer ist: Werte, die so kostbar sind, daß sie nicht mit Geld zu verwerten sind. Senn Auslandsersahrungen, das auf persönliche Veranntschaft beruhende Vertrauen der Fremdstaatler zu einem Deutschen, das sind Vinge, die nur durch Jahre erlangt werden; das sind Werte, die noch gerettete Bruchteile aus der händlerischen Grohmachtstellung Deutschlands sind.

Wir brauchen neu: Bertreter deutscher, noch immer vorhandener Wehlhabenheit im Auslande. Wir brauchen die Stimmen der materiell bis zu gewissen Grenzen gesicherten Deutschen im Auslande, die dem Fremdstaatler durch ihr Tun und Handeln beweisen: das ist Deutschland!

Sollen wir verbitterte und mittellose Auslandsdeutsche hinaussenden? Dar wäre dann ein zweiter verlorener Jandelstrieg.

G. Buet

### Rommissionen bei der Arbeit

in Bilb macht die Runde durch die illustrierten Blätter: "Inbetriehsetung" irgendeiner Anlage durch eine Regierungstommission.

Man sieht einen Schacht. Darin einen Arbeiter. Einen. Am Rande des Schachtes stehen an die zwölf Herren mit den bekannten Alttenmappen unterm Arm — die Kommission. Die Kommission steht und — gudt dem einen Arbeiter zu.

Früher, als wir noch ein wohlhabendes Bolt waren, arbeiteten zwölf und einer führte die Auflicht — —

## Bismarck — Englands Sideshelfer

pie "Times" veröffentlicht Stüde aus Bismards 3. Band in offenbar volltommen tendenziöser Entstellung und mit Bufähen, die als solche vom Urtert nicht zu unterscheiben, dagegen ganz auf die englische Geschichtseinstellung zugeschnitten sind.

So wird das geistige Erbe des größten deutschen Staatsmannes mißbraucht, um die englische Politik vor der Welt zu rechtsertigen! Dieser haarsträubende Fälschertrick ist nur möglich gemacht worden durch das Verbot deutscher Gerichte, das die Veröffentlichung des Wertes im Wortlaut untersagte.

## Produktive Wirtschaft

pie Einrichtung des Wohlfahrtsminifteriums mit seinen zahllosen "Kommissariaten", Wohnungs- und Micteinigungsämtern hat bisher an zwei, nach amtlicher Berechnung "nur" anderthalb Milliarden verschlungen!

Ein Leser richtet an die "Voss. Stg." eine Buschrift mit der schüchternen Anfrage, ob es nicht am Ende besser gewesen wäre, wenn man diese unerhörte Summe — zum Bau von Wohnungen verwendet hätte.

Statt Wohnungen beschert man uns Amter, die ihrerseits wieder Unterkünfte haben müssen. Statt durch Belebung der Bautätigteit neue Arbeitsmöglichteiten zu schaffen und dadurch die Erwerbslosenziffer heradzumindern, stampft man immer neue Beamtenscharen aus dem Boden.

## Erwerbslosenzüchtung

n der Gesamtheit der Erwerdslosen nichts als den "Bürgerschred" zu sehen, ist ungerecht. Man sollte sich auch hier vor Berallgemeinerungen hüten. Das Los der Bolksgenossen, die von ehrlichem Arbeitswillen beseelt sind und keine Beschäftigung sinden können, ist denkbar bitter, denn wenn die Unterstützung, die der Staat gewährt, auch relativ hoch erscheint, so genügt sie doch kaum, um dei den heutigen Pressen auch nur das nackte Leben zu fristen. Wie sehr der Hunger die seelische Widerstandskraft zermürdt, haben wir alle mehr oder weniger in den Blockadejahren ersahren.

Die Schuld baran, bak viele ernstlich Arbeitswillige trot aller Bemühungen keine Beschäftigung erlangen tonnen, trifft in zahllofen Fällen die fogenannten Arbeitsamter, beren Praxis nur zu oft an die der Kriegsgesellschaften gemabnt. Fälle, in benen einem Arbeitgeber binnen vierzehn Tagen acht bis gebn "Arbeitswillige" augewiesen werden, bie gar nicht baran benten, die Arbeit aufzunehmen, sie im Gegenteil sofort unter ben nichtigften Vorwänden wieder niederlegen, etwa weil kein "Rino" am Orte ist (!), und die dann obne weiteres wieder in den Genuk ber Arbeitslosenunterstützung treten, sind alltäglich und in Masse quellenmäßig nachzuweisen. Die "Deutsche Tagesztg." macht sich erbötig, mit einer Rulle von Beweisen aufzuwarten und ein Arbeitsamt zu nennen, wo feit Wochen ein Dugend von Angestellten aus einem Bestande von etwa tausend Erwerbslosenunterstützungsempfängern nicht in ber Lage ift, einen einzigen Sandlanger zu dauernder Arbeit anzuhalten. "An vielen Orten macht es so ben Anschein, als würden Erwerbslose mit vollem Vorbedacht gezüchtet, um eine verlägliche Armee von Desperados unter denen aufzuziehen, die gern arbeiten möchten. In berselben Richtung liegt es, daß ruhige Arbeiter aus ben Betrieben gebrangt und durch auffässige Elemente erset werden, wie es 3. 3. in ber Berliner Metallarbeiterschaft planmäßig geschehen ist und geschieht. Den Sipfel biefer unerträglichen Unmöglichteiten bildet schließlich die Forderung der örtlichen Betriebsräte, auswärtige Arbeitswillige nicht eber zu beschäftigen, als bis der lette Arbeitslose des eigenen Ortes eingestellt ist. Damit wird tatsächlich erreicht, daß der arbeitswillige Familienvater aus dem Nachbarorte feiern muß, ohne daß die Arbeitslosenunterstützungsempfänger des eigenen Ortes sich bequemen, zur Arbeit zu gehen, so daß diese einfach liegen bleibt."

Durch berartige Bustande wird kunstlich für einen Reservebestand gesorgt, dem die kommunistischen Parteien je nach Bedarf das Kanonensutter für ihre Putsche entnehmen können.

## Siner von der Technischen Nothilfe

ein Oberprimaner des Schiller-Gymnasiums zu Charlottenburg, Karl Albrecht, hat in einem Gedicht die Empfindung dieser jungen Leute, die helsend in den Tagen des verbrecherischen Streits einspringen, zum Ausbrud gebracht ("Die Räder"):

#### Rächtliche Beimtehr

O, angstvoll, diese Lust des nächtlichen Nachhausegehens!

Wir find so müde vom vielen Herumhantieren, vom Schlackenziehen, Kotslöschen, Maschinenschmieren.

Wir wachen nur, daß etwas Fürchterliches geschehe, unversehens!

Uns hat die Arbeit zu Brüdern gemacht. Als wir antraten, sagten wir zueinander: Siet Wir trugen weiße Kragen und bewegten uns in sein gezirkelten Gesten.

Dann aber zischten Leuchtraketen, und Schüsse peitschten

und Schreie schlugen durch die Nacht. Wir mußten schaffen und zitterten vor Lust und schwitzten wie sonst nie!

Da padte Etel uns vor langerträumten, blumengeschmudten Festen.

Unfere Arme bewegten sich hart, und unfere Augen brannten.

Wir zogen die Facen aus und standen tiefatmend mit offenen Brüsten,

wir schufen! während die Stadt nun schllef und die Menschen

fic scautelten an des Craummeeres Küsten. Und nach Stunden war uns, als ob wir schon jahrelang uns kannten

Als wir nach dem Schichtwechsel bann auseinandergingen,

taten wir nicht wie andere, die beim Abschied sich noch viel Liebes sagen.

Unsere Arbeit hatte in uns die immer heudelnden Worte zerschlagen!

Und wir hörten nur immer das Werk, das Werk in uns singen.

## Im bolichewistischen Rugland

an vergist es zu leicht wieder in Deutschland, wie furchtbar das gepeinigte Rußland dahinstirbt unter seiner terroristischen Käterepublik. Im Wochenblatt "Licht und Leben" sinden wir einen Brief, der aus der Gegend von Odessa im August 1920 geschrieben ist und Anfang 1921 hier ankam. Da beist es:

.... Wir im Lande der sogenannten Freibeit sind gebunden mit Retten, mehr als Stlaven. Unser Leben ist eine täglich aufreibende Angit. Ibr habt feine Vorstellung, wie es bier in der lügnerischen Freiheit zugeht! Alle Tage muffen wir auf bas Verteilen gefaßt sein. "Rommuna' (Besiggemeinschaft)! Das Land gehört ber Regierung. Die Bevölkerung muß es bearbeiten. Die Regierung gibt den Bedarf an Nahrungsmitteln, Kleidern usw. Aber wie wird bas fein! Die Frau ist für frei erklärt. Es gibt teine Che mehr. Die neugeborenen Rinder werben der Mutter nach einem Monat abgenommen und in Rleinkinderanstalten erzogen, wo wahrscheinlich auch die Wochnerinnen aufgenommen werden sollen. Es soll also tein Familienleben mehr geben. Die Rinder sollen alle nach ihrem, dem bolschewistifcen, Programm erzogen werden. Es wird in allen Schulen eingeführt. Die Waisenkinder in Obessa durfen nicht mehr in die Rirche geben, auch beten durfen sie nicht. In unsrer Nähe ist es auch verboten worden im Waisenhaus. Die Spruche im Betsaal follen von den Wänden entfernt werden. Ein Rindergarten ist aber eingeführt. Drei jüdische Lehrerinnen unterrichten die Kinder von 3-7 gabren, bamit sie von den Eltern entwöhnt werden. Viele behaupten, man wolle sie alle entführen! Welche Angst! Ach ich kann euch nicht alles schreiben. Ein Grauen ohne Ende befällt einen beim blogen Gedanken an dieses Elend. Der alte, liebe Sott ist verworfen. Verehrt werden ihre Oberften Lenin und Trotti. Das sind die jehigen Weltregenten, die hier statt des alten Gottes verebrt werden. Auch andere ver-

ebren fie noch, die schon tot find: Rosa Luremburg, Liebtnecht und Bebel. Ihr werbet sie ja tennen. Wir gehen einer Glaubensverfolgung entgegen, die schon begonnen bat, wovon es heißt, daß die Menschen gesichtet werben wie ber Weizen. Ich tann euch ja nicht alles ichreiben. Es find nur Bruchftude, die ich so herausgreife. Fast jeden Tag wird Weizen, Gerfte, gafer, Welfctorn ufw. geliefert, ohne Ende, ohne Geld. Meines Wissens bat die Gemeinde 3 Schachteln Wagenschmiere, eine Kanne Schmierol, einen halben Sack grobes Salz und etwas Tabak bekommen. Go wird es fortgeben, und das ist nur der Anfang. Arbeit und kein Essen! Eine ewige Abbangigkeit! 2 Pfund Butter muß man in der Woche von der Rub abgeben, das macht bei 6 Rühen 12 Pfund wöchentlich. Dabei ist die Weide troden und nur wenig Mild. Von der Benne muß man 2 Gier wöchentlich abgeben. Mich trifft es 40 in ber Woche. Wie lange noch, dann legen die Hühner nicht mehr, was dann? Aber das ist alles noch das Wenigste. Nun sollen auch die Rleider beschlagnahmt werden. Da konnt ihr euch benten, wo man die paar guten Feken ausbewahrt, die noch vorhanden sind: versteckt oder vergraben sind sie. Manche Leute saben nach, da waren sie zermurbt. Go geht es, dort zernagen sie wahrscheinlich die Mäuse, und da will man sie uns nehmen. Ein Leben, daß Gott erbarm'! Auch die Betten, ja sogar die Möbel will man uns nehmen, und die kann man nicht versteden. In Obessa hat man alle reichen Leute geplündert und ihre Sachen nach Großrußland fortgeschafft. Viele Eisenbahnwagen voll Frauen und Mütter, höherer und mittlerer Stande, wurden an die Front geschickt. Dort haben sie Chinesen und viel anderes Voll, die brauchen Frauen. Bald brachte man viele wieder zurud, die meisten unheilbar geschändet. Die Spitaler sind voll, und Medizin ist teine ba. Nun leben wir auch in diesen Sorgen. Es beißt, die städtischen Frauen sind alle zuschanden, man muß vom Lande nehmen... Ich trage Schürzen von Buderfaden, unfere Rinder haben Rleider gleichfalls von Buderfaden ... "

Verantwortlicher und Hauptschriftleiter: Prof. Dr. phil. h. c. Friedrich Llenhard. Für den politischen und wirtschaftlichen Tell: Ronstantin Schmelzer. Alle Zuschriften, Einsendungen usw. an die Schriftleitung des Türmers, Berlin-Bilmersdorf, Rudolstädter Straße 69. Orud und Verlag: Greiner u. Pfeisser, Stuttgart



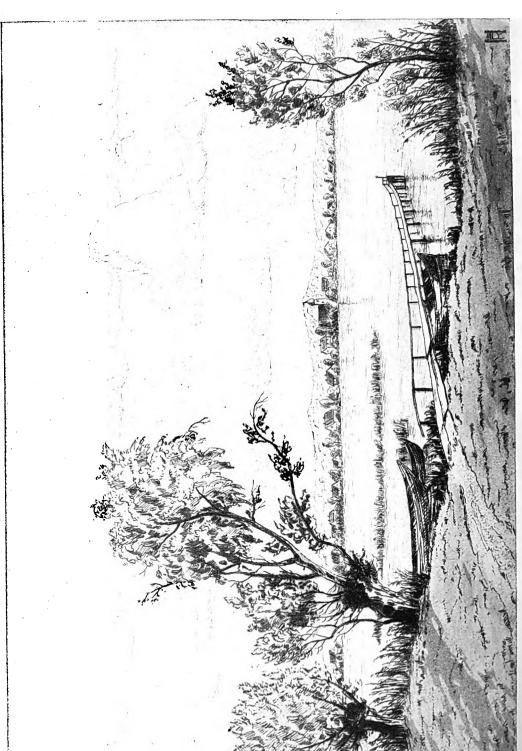



Herausgegeben von Brof. Dr. h. c. Friedrich Lienhard

28. *Fahra*.

*Funi* 1921

Meft 9

# Jugend und Geschlechtsnot Von Friedrich Lienhard

an awingt uns, noch einmal auf den vielzuviel besprochenen Kall eines Thüringer Jugendführers zurüczukommen. Ich nehme die Anregung hiemit auf; vielleicht ergeben sich fruchtbare Gesichts-🔰 punkte.

War es nötig, daß Eugen Diederichs, der Jenenser Verleger, in seiner Reitschrift "Die Tat" (Mai) den folgenden Sat schrieb? "Darum möchte ich öffentlich und hoffentlich weithin vernehmbar ein perfönliches Zeugnis gegen all die gemeinen Verbächtigungen ablegen, die bewußt gegen Muck und seine Schar ausgestreut sind, und all denen, die sich sittlich entrüsteten, und nicht zum letzten Friedrich Lienhard sagen, worum es sich eigentlich handelt."

War dieser Ton wirklich nötig? Die Worte "gemeine Verdächtigung" und "bewußt" nebst "sittlich entrufteten" sind in solcher Verflechtung mit meinem Namen in einen Sak zusammengekoppelt, daß die Verfilzung kaum zu lösen ist. Nicht schön, Herr Nachbar! Außerdem trübt es die Sachlage.

Wie ist diese Sachlage? Wir waren im "Türmer" für jene Bewegung eingetreten. zurudhaltend freilich in bezug auf die weitere Entwicklungs-Möglichkeit, und hatten sie gegen die nichtsnutzige Verleumdung, sie könnte mit dem Mord im Bause Scheer zusammenhängen, kräftig in Schuk genommen. Abmiral Scheer wohnt nur ein vaar Schritte von meinem Jause entfernt, ich konnte ihn personlich sprechen. Doch eine sehr gewichtige Mitteilung aus vertrauenswürdigem Munde

Der Türmer XXIII, 9

Digitized by Google

ließ mich dann aufhorchen; der Fall des Erfurter Mädchens kam hinzu; das Argernis ward allgemein. Dennoch schwieg ich, dis ich in der "Täglichen Rundschau" öffentlich zum Sprechen aufgefordert wurde, worauf ich meine unzweideutige Ablehnung dieses Jugendführers aussprach ("Tägl. Rundschau", 28. Febr. 1921). Ühnlich äußerten wir uns im "Türmer". Und dazwischen wurden Gerüchte nachgeprüft oder Tatsachen gesammelt, um möglichst Klarheit herzustellen.

Es hieß in jenem knappen Auffat: "Wird nun die Neue Schar fähig fein, zu erfassen, worauf es ankommt? Wird sie Kraft und Mut genug haben, in aller Bestimmtheit zwischen ihre unbezweifelbaren Ibeale und den bisherigen Rührer einen Trennungsstrich zu ziehen und die Unverletbarkeit des Sittengesetzes um so stärker zu betonen? Ober wird sie nach moderner Methode verschleiernd entschuldigen und alles verstehend alles verzeihen? Das muß man der Bewegung selber überlassen. So könnte trok allem das Lebendige, das in dieser schwer erschütterten Gruppe und in ihren einzelnen Mitgliedern stedt, doch noch Butunft haben. Obwohl man fich schwerlich benken kann, daß nach diesen banebuchenen Vorkommnissen irgendwie edle Weiblichkeit oder gar Mütterlichkeit sich fortan noch diesen abenteuerlichen Formen des Zusammenlebens anvertrauen könnte. Grade hierin, in der gegenseitigen Beziehung der Geschlechter, ist die Sache ins Berg getroffen. Das Vertrauen ist dabin." Und die Versuche abweisend, in öffentlichen und brieflichen Aukerungen die verlorene Sache zu retten (ohne dak man die Catfachen nachprufte), ichloß ich: "Wir geben auf diese Versuche, ben naturhaften, in Wahrheit unbeherrschten Führer zu rechtfertigen, nicht mehr ein. Was zu sagen war, ift gesagt. Wir muffen es ablebnen, über Grundgeseke menschlicher Sittlichkeit, vor allem über Bahrhaftigkeit und über Ritterlichkeit, an irgendwelcher Erörterung teilzunehmen. Eine Jugendbewegung ist zusammengebrochen. Vielleicht wird es den Besinnlichen unter den jungen Leuten beilfam fein."

Und nun will uns Eugen Diederichs sagen, "worum es sich eigentlich handelt". Als ob wir andren, die wir seit dreißig Jahren durch das stillere Buch wirken, disher geschlafen oder gesaselt hätten, spricht er: "Orum ist es an der Zeit, zu euch, deutsche Jugend, zu reden." Jaben wir andren wirklich sein Herz und keinen Blick für die Not? Jaben wir nicht mit der gleichen Not gekämpst — nur stiller, als es jett Brauch ist? In zahlreichen Stellen meiner Werke (man wird sie nächstens in einem Buch gesammelt sinden), etwa im "Thüringer Tagebuch" (Abendgespräch mit einer Mutter) oder im "Oberlin" (Viktors Aussprache mit dem Steintalpfarrer) usw. habe ich in meiner Art meine Auffassung von wahrer, veredelnder, aus dem Trieb in den Seist emporsührenden Liebe zu prägen gesucht. Bekanntlich redet aber der moderne Mensch am Mitmenschen vorbei, der ihn dann hinwiederum zu belehren trachtet über Dinge, die wir längst selber gedacht und gesagt und — vermutlich nicht schlechter gesagt haben.

Worum also handelt es sich? Diederichs sagt es uns: "Als sich in der Stunde jener inneren Auseinandersetzung zu der Neuen Schar sagte, kein geistiger Mensch, mag er in bürgerlicher Che oder in frei gewählten Beziehungen leben, lebt sich sexuell aus, war ein allgemeines Staunen. Ich sah tief in das Denken all jener

hinein, die da glauben, wenn sie die Triebhaftigkeit ihrer Gefühle in natürlicher Gestal. ang lebten, seien sie auf dem Wege zur Narmonie mit Gott und den Gesehen des geistigen Lebens ... Aber alles geistige Leben will Hemmung des Triebes durch Erkenntnis ... Es ist die tragische Schuld Mucks, daß er letzen Endes zu dem Geist, der vom Unendlichen herkommt, noch kein Verhältnis hat und in der Triebhaftigkeit seiner polygamen Veranlagung stehenbleibt."

Nun, wir haben dies unsrerseits im obengenannten Aufsatz folgendermaßen zusammengefaßt: "daß ein mehr triebhafter als geistesstarter Fanatiter und Ekstatiter hier wieder einmal Inbrunst mit Brunst verwechselt hat..."

Emil Engelhardt, der jett auf Schloß Elgersburg eine durchgeistigte Sommerfrische auftut, hat soeben in einem lesenswerten Büchlein "Erlöserin Liebe" in dieselbe Richtung gewiesen. Auch er will über das Steckenbleiben im Seschlechts-Seschwätz empor in die Jauptsorge jedes Menschen, der aus dem Dumpfen ins Helle trachtet: in die Sorge um Veredelung der Seele.

Es ist einsach nicht wahr, daß "die Frau" wesentlich "das Kind" will. Dieser naturalistische Sesichtspuntt ist eine unrichtige Verallgemeinerung. Die Frau freut sich selbstverständlich am Kind, doch ebenso sehr wie der Mann am Werk. In tausenderlei Formen strahlt sich der Liebesdrang und die Mütterlichkeit der Frau in das Werk aus: am Krankenbett, in Fürsorge, in Schule, Runst, Gartendau, Haushalt und dergleichen mehr, wobei wir der Frau weitherzig Spielraum lassen, wie ich schon in dem Kapitel "Die vergessen Königin" (Thüringer Tagebuch) vor Jahren ausgeführt habe. Liebe will sie freilich, ja; doch Liebe, die Zauberin, nimmt viele Formen und Farben an; und ihre reisste Form ist die Süte, ihre zarteste Form ist die ritterliche Verehrung. Und so verteilt sich das Seschlechthaste gleichsam in alle Poren, quillt in das Seelische empor, vor allem in das Perzliche, und verwandelt sich in Seist.

Wahre Liebe! Ach, wie wundervoll und selten ist ausgereifte, wahre Liebe! "Nichts ist heiliger und größer" — ich lasse nun meinen Oberlin sprechen (S. 153) — "auf Erden und im Himmel als die wahre Liebe. Das haben Sie vielleicht oft gehört; aber wenige erleben dies behre Geheimnis. Mein großer Swedenborg bat recht: nichts ift seltener. Es fehlt hienieden gewiß nicht an edlen Freundschaften, an guten bürgerlichen Chen, an gärtlichen oder noch mehr an sinnlichen Regungen und Leidenschaften. Aber die wahre eheliche Liebe ist von Urbeginn ber im Simmel beschlossen und stellt alles andre in Schatten. Wer nicht von ihr berührt und aeweiht worden - verfteben Sie mich wohl: ich meine ben feelischen Vorgang, nicht die bürgerliche Ehe an und für sich — der behält in allem scheinbaren Glück ein Suchen in sich sein Leben lang. Bedenken Sie, was das liebende Weib dem ebenbürtig liebenden Satten gibt; auf Tod und Leben den ganzen Körper und die ganze Seele! Welch ein Bund! Und da sie aus der rechten Liebe sind, so lieben beide mit vereinten Kräften Gott und ihre Mitmenschen, denen Gutes zu tun ihre größte Wonne ist. Und so berühren sich Himmel und Erde in einem wahrhaft bis in die tiefste Seele liebenden Chepaar; und es zittert ein Strahl von ihrer Liebe burch das ganze Universum hindurch bis mitten in das Berg Gottes, der solder Liebe Ursprung ist."

Berftört mir dieses kosmisch gegründete Geheimnis nicht, diese Beiligkeit wahrer Che, wahrer Liebe, ihr Jungen! Und wenn ihr von der Heiligkeit der Mutterschaft sprecht, so seht unmittelbar daneben die Beiligkeit der Vaterschaft!

Im Ning des Hauslehrers, in dem eben genannten Roman "Oberlin", steht sein Losungswort: "Durch Reinheit start"; und die Losung des ideal gestimmten Kreises um den Dichter Pfessel heißt: "Bereint, um besser zu werden". Man tönnte hinzusehen: "und um besser zu machen". Arbeit genug, edelste Arbeit! Wenn du, mein junger Freund, einem Mädchen in die Augen schasst, das mit dir in tiesstem Verständnis an sich arbeitet und für andere das Erwordene ausstrahlt, das durchglüht ist wie du von Sehnsucht nach dem Gral oder nach dem erblühenden Rosenkreuz: so seid ihr ja eins, weil ihr im Göttlichen eins seid, in der Wanderrichtung nach dem Reich der Meister der Weisheit und der Liebe. Ein Schein von den ewigen Zinnen ist im Glanz eurer Augen: und wenn ihr einander anschaut, erblickt ihr nicht in euch das Tier, sondern einen Abglanz der seligen Stadt, in die — wie Beatrice mit Dante — Hand in Hand zu wandern die tiesste Seligkeit und aller wahren Liebe letzte Erfüllung bedeutet.

Ich las dieser Tage ein kühnes und kluges Buch einer dichterisch gestimmten Seele: "Hermann Löns und die Swaantje". Das weibliche Wesen, das dieses Buch wagte, hat viel von der eigenen Seele preisgegeben, indem sie zugleich Einsicht schuf in des Dichters Wesen. Aber der Grundgedanke ist in ihr mächtig geblieben, und das ist das Erhebende an dem Büchlein: entsage, versag' ihm den Leid, um ihm die Seele zu schenken — und seine eigene, durch Legehren zerrüttete Seele zu retten, zu kräftigen, daß sie schöpferstark werde!

Das ist herrlich gedacht, Swaantje! Schöpfer soll der Mann am Weibe werden. Es beweist, daß diese ebenso weibliche wie dichterische Natur aus seelischem Feinempfinden seherisch das Nechte geahnt hat. Aus solchen Wunden blühen Rosen auf.

Alle Achtung vor zeugender Vaterschaft! Aber es ist nur eine der Formen des Schöpfertums. Vaterschaft ist nicht immer Väterlichkeit, so wenig wie tierhafte Mutterschaft bereits Mütterlichkeit bedeutet. Und ein Weib kann durch und durch mütterlich sein, ohne leibhafte Mutterschaft durchgemacht zu haben.

Das nun abgelaufene Zeitalter, hinter dem der Weltkrieg donnernd die Eisentore zugeschlagen, wußte wenig von wahrer Liebe und seelischer Schöpfertraft. Sein Trachten war auf Macht und Besit gerichtet. Namen wie Wedekind oder Strindberg, auch Sudermann, Schnikler, Dehmel — doch wozu Namen! — spiegeln im Schrifttum den "Rampf um das Weib" wider. Was heißt das? Es heißt nichts andres, als was überhaupt durch jenes Zeitalter ging und jetzt noch nachgrollt: Besitzier auf dem Sediete der Erotik — wie Besitzier durch das wirtschaftliche Leben und durch die Politik der Völker ging. Die damit verbundene Trauer, Reue, Qual, und vor allem der Etel und die "Weiberverachtung", heben den Grundzug sinnlicher Begierde nicht auf.

Will sich die Jugenbewegung eine große Aufgabe stellen, so überwinde sie diesen Materialismus auch in der Erotik! So schreibe sie über den Sor-

bogen zur neuen Zeit: Ehrfurcht vor der Seele des Weibes! So helfe das kameradschaftliche Weib dem ritterlich verehrenden Mann in der Entfaltung der schöpferischen Gemüts- und Geisteskräfte! So überschäte man nicht die Zeugung, die wir wahrlich achten, schähe jedoch um so mehr das Schöpfert um!

Die Entfaltung solcher Ebelkräfte setk Kampf voraus. Kämpft ihn zusamment Genüßlinge — auch wenn der Genuß in der Gier nach dem Kinde besteht, wo Schicksale das Kind versagen! — sterben den Strohtod und kommen nicht nach Walhall. Es muß das edelste Ziel jedes rechten Menschen sein, ob Mann oder Weib, das Leben heldisch zu führen, sei's als Mutter oder Hausfrau, sei's als Helferin und Heilerin oder in andren Formen der liebenden Betätigung. Das Leben ist voll von Opfern, Wunden, Beschämungen, Niederlagen — aber dem treu Beharrenden wird es doch zuletzt ein Siegesfeld.

Das rufen wir allen Jungen zu, die in geschlechtlicher Not sind. Die Schicksale wie die Naturelle sind auf dem Geschlechtsgebiet verschieden: doch das Ziel ist Sieg des Geistes und Vorherrschaft des Herzens.

Es hat den kinderreichen Bach nicht gehindert, Deutschlands größter Musiker zu sein; doch das andre große B der Tonkunst, Beethoven, hatte weder Weid noch Kind. Parzivals nächst dem Gral über alles von ihm geliebtes Weid Kondwiramur schenkte dem Satten Zwillinge; Isolde, die Lustverlorene, hatte zwei Männer und keine Kinder. Es mag in mancher leidvollen Seschlechtsgemeinschaft Schicksalsein, auszuhalten; in andrer falscher und verlogener Sehe aber befreit und erlöst der gordische Knotenhied des großen Alexander. Sehe jeder, wo er bleibe — wenn nur Seist und Semüt doch zuletzt den Sieg behalten, so daß die Seele, die Kernzelle, das höhere Ich in alledem wächst und reift, nicht verkümmert.

## SKEKEXEKEKEKE

## Die Linde blüht · Von W. A. Krannhals

Die Linde blüht.
Ihr sonnenschwerer Duft
Läßt tausend goldne Bienen trunken singen
In aller lichtdurchslossenen Sommerluft,
Daß heimlich fast die Bäume selber klingen
Ein Lied der Freude und der Sonnenlust.
Nun trink auch du vom herben Trank des Lebens
Und sei gewiß: Lebt nur in deiner Brust
Der Sonnenglaube, hoffst du nie vergebens!
Die Linde blüht,
Die harten Schatten weichen,
Bald wirst auch du mir selig deine Hände reichen.



# Der weiße Wolf Von Wolf Durian

Der Versasser, ber das Trapperleben aus eigener Anichauung tennt, hatte im Preisausschreiben des Türmers einen Preis gewonnen, jedoch jene getrönte Novelle auf eigenen Wunsch zurückgezogen und durch die folgende ersetzt.

D. T.

m Herbst war das Fräulein Constantia Mac Pherson nach Fort Nelson gekommen. Und als Josua Clark mit seinem Freund die Treppe zum Trinksalon herausstieg und mit dem Nagelstiesel die Tür aufstieß, traf er sie dabei, wie sie mit aufgeschürzten Röcken stand und den Holztisch scheuerte. Er blieb stehen und starrte sie an, denn er war auf diese Begegnung durchaus nicht gefakt.

Weil er nun in seinem Erstaunen also die Tür versperrte, blied Soames, seinem Freund, nichts übrig, als auf der Treppe stehen zu bleiben. Dies tat er in Gelassenheit und spuckte nur einmal mißbilligend aus, denn er war ein sehr ruhiger Mensch und hieß unter den Trappern in Columbia allgemein Sam, der Türke, eben weil er so ruhig war. In diesem Land stellte man sich unter einem Türken einen sehr ruhigen Menschen vor.

Aber Sam, der Türke, beliebte, bei Gelegenheit einen guten Spaß zu machen. Und jetzt, als er auf der Treppe warten mußte und nichts sah, als vor sich die dicke Wolfspelzjacke seines Freundes und neben sich die Bretterwand des Stiegenhauses, siel ihm ein besonders gelungener Spaß ein. Er zog den Coltrevolver aus der Tasche, spannte den Hahn und tat einen Schuß über Josuas Schulter weg gegen die Schenkstube.

Dieser Schuß hatte eine Wirkung, die Sam, dem Türken, ziemlich merkwürdig erschien.

Die Rugel war dicht am Ohr des Fräuleins vorbeigepfiffen und hatte die Fensterscheibe zertrümmert. Da hatte das Fräulein laut aufgeschrien, denn sie war eine zarte Natur und solche Art Gruß nicht gewohnt. Endlich — und dies schien Sam, dem Türken, so merkwürdig — hatte Josua sich auf den Schuß hin blikschnell umgewandt, mit einem Gesicht, in dem der Zorn durch jede Muskel zucke, und den Arm mit der geballten Faust erhoben, als wollte er zuschlagen. Nach dem Freund schlagen . . .

Erst als Sam in der Tür stand, begriff er. Und er sagte, indem er den Revolver langsam in die Tasche stedte:

"Hm, Jo, das Frauenzimmer hat wohl Eindruck auf dich gemacht."

Dabei ließ er die Blide erst zu dem Fräulein, dann nach dem Freund hin schweisen, der verlegen am Armel seiner Pelzjacke zupfte. Spuckte aus und setzte sich auf die Bank vor dem Ramin, in dem behaglich das Feuer prasselte. Bog eine Stummelpeise aus der Tasche, stopfte sie mit Tabak, und widmete sich einer eingehenden Betrachtung der Person des Fräuleins Constantia Mac Pherson. Und nachdem er sie von oben die unten und von den Schuhen wieder die oben besehen hatte, wandte er sich ab, nahm die Pfeise aus dem Mund und spuckte ins Feuer.

Connie war dick, und zwar unangenehm dick. Es lag in ihrer Dicke etwas Schwammiges. Ihr Gesicht war farblos, aufgedunsen, ohne greifbaren Ausdruck. Der Mund war breit und dumm, die Lippen wulstig wie bei einer Negerin aus dem Süden. Ihr Haar war fettig und roch nach Küche; es sah aus, als ob sie sich den toten Pelz eines Tiers mit Leim auf den Ropf geklebt hätte. Dazu die schlechten Kleider, die sie trug, die dicken roten Arme und Hände, die aufgeschlagenen Röcke, die plumpen Beine, die darunter sichtbar waren ...

So sah Fräulein Constantia Mac Pherson aus. Und doch war etwas an ihr, was vielleicht darin ausgedrückt war, daß man sie "Fräulein" nannte. Als ob sie von einem Dunstkreis umgeben wäre, der die Sinne der schwerblütigen Männer erregte wie elektrischer Strom.

Sie wußten von Frauen so gut wie nichts, waren gar nicht eingestellt auf sie, von benen man sagt, daß sie den Sinn des Daseins bedeuten. Jo und Sam lebten ohne Sinn, ähnlich den Tieren, die nur leben und nicht fragen und doch in manchen Dingen an Größe uns übertreffen.

So war die Art dieser Männer, daß sie, was sie taten, langsam taten und von Grund auf, daß sie ganz davon erfüllt wurden und nicht vergessen konnten, sondern immer tieser sich einbohrten, die sie ans Ende gelangten. Sie saßen stumm und ließen den geheimnisvollen Strom auf ihre Sinne wirken, wie er von dieser Frau ausstrahlte. Langsam begannen sie sich zu erwärmen; von innen heraus.

Das Fräulein hatte sich indes von ihrem Schred erholt und fühlte sich bewogen, eine Unterhaltung anzuknüpfen.

"Nein, Sie sind aber einer!" sagte sie. "Einen so erschrecken!" In Sams, des Türken, Gesicht verzog sich keine Miene. Reglose Stille.

Connie betrachtete ihre roten wulstigen Hände und ließ sie wieder ans Rleid fallen. Dabei wurde sie gewahr, daß ihr Rock noch aufgeschürzt war, und bückte sich und löste die Nadeln. Nachdem auch dies geschehen war und noch immer keine Beränderung der Lage eintrat — die Männer saßen da und schwiegen beharrlich — siel ihr nichts mehr ein, womit sie sich beschäftigen könnte. Verlegen lehnte sie am Tisch, trat von einem Fuß auf den andern und verdarg schließlich die Hände auf dem Nücken. Dabei schielte sie heimlich nach den Männern hin. Sie war die Männer so anders gewohnt von der Stadt her, aus der sie kam. Sie rang mit sich, was sie diesen da sagen könnte; aber ihr siel nichts ein. Da wurde ihr unheimlich. Sie zögerte noch und blickte prüsend auf Josua Clark, der in seinem Pelz am untern Ende des Tisches saß und sie unverwandt anstarrte. Und er erschien ihr wie ein hungriger Wolf, der nur auf den Augenblick wartet, um sich auf die Beute zu stürzen. Plöhlich bückte sie sich, faßte klirrend den Wasserimer, in dem die Wasschürste schwamm, und lief aus der Tür.

Sesprochen wurde erst am nächsten Morgen über sie. In Nebelschwaden schwamm die Sonne wie ein großer roter Pilz, und der Nelsonfluß floß dampfend am Fort vorbei durch die Schlucht. Das Ranu lag am Steg bereit und schaukelte auf dem Wasser. Da öffnete sich die Tür des Hauses, und Jo und Sam, die Trapper,

traten heraus und hinter ihnen der Landlord des Forts, ein vierschrötiger Norweger, der in einer roten Wolljack steckte und die Büchsen mit Pemmikan auf dem Arm trug, den die Hudsonbai-Rompagnie den Trappern zur Wegzehrung gab. Langsam schritten die drei Männer zum Steg, wo das Ranu lag. Jo stieg dann als erster ins Boot und verstaute die Pemmikanbüchsen, die der Landlord ihm zureichte. Darauf unterhielten sie sich noch ein wenig.

"Mit Bobel soll's heuer nichts sein," sagte der Landlord, "'s ist Luchsjahr."

"Wollen zusehen", brummte Sam, der Türke.

"Haltet euch an die Füchse. Ich sag' es jedem. Für die reinen Silber zahlen sie jeht zweihundert dis dreihundert Vollar. Im letten Frühjahr hat einer zwei Stück vom Creek gebracht. Beim See oben hat er sie geschnappt, oder war's am Schwarzen Fluh? Ich weiß nimmer."

"Werden Kreuzfüchs gewesen sein", lachte Sam.

Und er stieg nun auch ins Boot.

"Jabt ihr alles?" frug der Landlord.

"Warum sollten wir's nicht haben?" sagte Sam. Und bann, indem er langsam die Rette abwand, die das Ranu am Steg hielt, sagte er noch:

"Jabt da 'ne Neue eingestellt, Knoddy, hm?"

"Ne Neue?"

"Das — Fräulein", erklärte Jo.

"Ach so, das Fräulein", lachte der Landlord. "Ja, die kommt von der Stadt." "So so, von der Stadt", brummte Sam und spuckte ins Wasser.

Da trieb die Strömung das Ranu davon, und Josua Clark setzte die Ruder ein.

Im Blochaus am Schlangenfluß lohte ein mächtiges Feuer im Kamin und strahlte Wärme und Behaglichteit aus. Der Teetessel bing in den Flammen, pfiff und sang und stieß Wolken von Wasserdampf aus. Sam, der Türke, sag vor bem Feuer auf einem Holzklot. Über ben Knien hielt er ein frisches Biberfell und schabte mit stumpfem Messer die Saut- und Fleischreste von dem weißen Leder. Er rauchte seine kleine Pfeife dazu und summte das Lied vom Feuerwehrmann vor sich hin. Das tat er, weil er guter Dinge war. Draugen trieb der Schnee, und der Novembersturm heulte und rüttelte an der Tür der Hütte und trieb hohe Schneewehen an der Bretterwand auf. Überall lag der Schnee knietief, und zu ihren Gangen legten die Trapper die Schneereifen an. Der Fang mar gut. Viele Bifam, elf Nerze, siebzehn Biber betrug die Herbstausbeute am Fluß. Zett mar es vorbei mit den Fallen unter Wasser. Gestern waren die Männer draußen gewesen am Flug und hatten die Eisen geborgen; die beim Biberdamm und auch alle Otter- und Bisameisen, die sie da und dort am Grund des Flusses und in den Uferhöhlen liegen hatten. Denn schon lag wie eine feine Haut die erste Eisbecke über dem langfam fliegenden Baffer. Über Nacht tonnte es einfrieren. Dafür lagen jest die Fuchseisen aus jum Winterfang. Und auch zwei schwere Barenhaten waren seit gestern gespannt; einer am Griflybaum, an bem seit brei Tagen ein frisches Webzeichen war. Den andern hatten die Manner über dem Flug drüben an der Rablen Halde gelegt und um einen starken Baumstumpf verankert. Dort

waren sie gestern auf einen Grifty gestoßen, der aber wie toll den steilen Jang hinaufgaloppierte, als er die Männer eräugte, und im Waldesdickt verschwand, noch ehe Jo, der die Büchse mit hatte, seinen Schuß andrachte. Es war ein Fremdbär, denn die vom Revier lagen jett in den Winterhöhlen verstaut und schnarchten.

Bett erft fah es beimlich aus in der Butte und begannen die Trapper fic behaglich zu fühlen im Nest. Es war noch in jedem Winter so gewesen: wenn sie ankamen, nachdem sie zwei Tage lang vom Nelsonfluß ber durch den Wald gestampft, war es obe und talt in der Hutte am Schlangenfluß. Fingerbick lag ber Staub auf Fangeisen und Gerätschaften, und es sah fremd und aufgeräumt aus in der Bude. Dabei pfiff der Wind durch die Fugen ins Haus, und die Tür hatte sich vielleicht in den Angeln gesenkt, oder der Ramin war eingefallen. Die Arbeit begann. Alle Schäben wurden geflickt. Dann ging's in den Wald, und war viele Tage zu tun, bis nur das Brennholz zur Stelle war für die lange Winterszeit. Dazwischen hinein zogen die Männer wohl aus und nahmen die Buchsen mit und schossen den ersten Birsch ab im Jahr. Denn nach einer Woche Pemmitan — gemahlenem Rindfleisch in Fett — hatten sie ehrlichen Bunger nach frischem Wildbret. War Holz und Fleisch in ber Butte, lagen die Cisen für den Berbstfang im Flug, dann fing das Leben erft an. Aber es war noch keine rechte Säuslichkeit in diesem Leben im Berbst. Die beiben Männer wechselten ab mit bem täglichen Runbgang bei ben Fangpläten. Und in dieser Beit nahm, wer guten Tag hatte, seine Buchse vom Nagel und streifte die Wildwechsel ab im Revier. Vereinzelte Grifty liefen noch, und es gab genug Cariboos, Elche und Wapitis. Erst wenn in ben Nächten ber Wolf heulte und der Schnee reichlich fiel, wenn die Eisen aus dem Fluß gezogen wurden und die Fuchsfallen ausgelegt waren, begann das trauliche Leben in der Bude. Zeht erst sab es nach etwas aus darin — Zo sagte: "Die Bude hat Leben bekommen."

Sam, der Türke, war mit dem Biberfell fertig geworden und warf es in die Sche. Er griff nach dem Haken und schürte das Feuer an, daß die Funken im Ramin hochwirbelten. Dann warf er einen frischen Holzklot darein, reckte die Arme und ließ die Finger knacken. So versank er ins Brüten, stemmte breit die Ellbogen auf die Knie und stütte das Kinn in die Hände. Stundenlang konnte er dasitzen, ins Feuer starren und seinen Gedanken nachhängen. Früher hatte er schon so getan, aber in diesem Jahr war es ihm Gewohnheit geworden. Sierig erfasten die Flammen die frische Nahrung und loderten auf, daß das Wasser im Ressel ratterte und zischte. Feuerschein erleuchtete den Raum und vertrieb die zuckenden Schatten. Die Bude lebte

Bündel von Pelzen hingen überall an den Wänden. Bisamhäute, die beim Abstreisen umgestülpt auf Reisen von Weidenholz gespannt worden waren und nun aussahen wie aufgeblasene Mondfische. Hirschlangen und ausladende Schaufeln von Elchen ragten sparrig zur Decke auf. Stibretter, Eishaden, Stöde lehnten umber, an Holzpsiden aufgereiht hingen Fangeisen in allen Größen, dabei Pelzjaden, indianische Leggins für die Zeit der grimmigen Kälte und eine Menge Riemenzeug. Von einer riesenhaften Wapitistange pendelte Sams Büchse herab und der Patronengurt, den er nie trug, weil er die Patronen immer in der Tasche

hatte. Grißlyfelle und Hirschdeden lagen am Boden umher und über der Bank an der Wand. Und was da alles umbergeftreut war: Tierschädel, Riemenzeug, Rugelzangen, Tragschlaufen, Tabakbeutel, eine breite Doppelart, Cisenfeilen, Fallenschlüssel und Spannhebel, Rleidungsstude, Waschbeden, Wasserstiefel, sogar eine Biebharmonika, die Jo einmal herausgebracht hatte. In der Ede beim Ramin lag ein Haufen Bären- und Wolfsbeden übereinander; bier ichliefen die Männer. Bei der Tur, in einem flachen Rorb aus Beidengeflecht, schlief Buch, ein dunkelbrauner kleiner Pelz, der sich von all den Pelzen, die anderswo umberlagen und hingen, kaum unterschied, nur daß er sich atmend leise hob und senkte. Ein kleiner gahmer Bobel, der den Trappern Hauskate und Spielzeug war. Uber seiner Schlafftelle hingen Bundel von Angelleinen; Rute und Fangnet ftanden dabei. Daneben Weidengerten und eine unvollendete Flechtarbeit, die hilflos die Ruten von sich spreizte. Es war kein Ende der Dinge, die im Lauf von sechs Wochen in bem einen Raum sich aufgestapelt hatten, in bem zwei Männer einen tanabischen Winter lang nebeneinander hausen sollten. Und doch war da nur ein Ding, das Rierat sein sollte: der kable Schädel eines Grifin mit dem schimmernden Raubergebif, der auf dem steinernen Sims des Ramines stand und den Rram des Alltaglebens umber beherrschte in seinem fahlen Weiß mit dem stummen Blid aus den schwarzen Augenhöhlen. So stand der Schädel da oben, bleich, totenstarr, unbeimlich — ein gewaltiges Zeichen. Über all bem lag ein dicker Nebel von Rauch und Tabaksqualm und Wasserdampf und durchsetze sich mit dem Gemenge der Gerüche: Moschus ber Bisamfelle, Pelzgeruch verschiedener Urt, Faulgeruch ber verwesenden Fleischrefte, die von den frischen Bälgen geschabt und niemals aufgetehrt wurden. Dufte von gedorrten Fischen und geschmorten Bilbbraten, Cabatgeruch und Geruch von Stiefelfett, Schneeschubwachs, Teer und schmelzendem Tannenharz, das in goldgelben Tranen aus den Holzscheiten perlte, Geruch von nassen Rleibern, die da jum Trodnen hingen, von den Bärenfellen, unter benen die Männer schliefen, von dem kleinen Bobel, der wie jeder Marder roch, endlich Geruch ber Männer selbst, die sich weder häufig noch grundlich wuschen. Gebeist wurde stets, gelüftet nie. Die Bube lebte.

Und Sam, der Türke, saß da vor dem Feuer in sich versunken und träumte. In verschwimmenden Umrissen stieg die Gestalt einer Frau vor ihm auf, und sein Berz begann zu pochen. Es zog ihn dahin, dumps, mit unwiderstehlicher Macht. Es war, als sei ihm die Haut zu eng geworden. Nimmer satt konnte er werden von dem weltsernen Leben hier außen. Es füllte ihn nimmer aus. Er war gar nicht bei der Sache wie früher; seine Gedanken verloren sich oft. Dasisken und träumen . . . und wenn er so dasaß, erwachte eine undestimmte Freude in ihm: daß er wußte, wohin gehen, um satt zu werden. Und daß er eines Tages heimlich sich dahin ausmachen würde. Er zitterte vor Erregung, wenn er daran dachte. Ihn verließ der kühl abwägende nüchterne Verstand, wenn er die süße Begier des einen geheimen Gedankens schlürste. Er vergaß den Freund, die gemeinsame Arbeit, daß Winter war und Eiseskälte wurde, daß der Fluß gefror, daß die Schneestürme lauerten und die Wölfe heulten in der Nacht. Nie dachte er daran, wie er dahin kommen sollte. Eines Tages würde er eben dort sein; er und das Fräulein

würden dort sein. Und er würde sagen: "Berzeihen Sie, Fräulein, daß ich Sie damals erschreckt habe mit dem dummen Revolver." Und: "Gerne will ich Ihnen den Revolver schenken. Aber nur, wenn es Ihnen Spaß macht, Fräulein." Oder er würde sagen: "Fräulein, wie schöne Haare Sie haben!"

Vieles fiel ihm nun ein, was er ihr sagen wollte, wenn er erst bort sein würde. Und dann dachte er darüber nach, wie er sich bei ihr in gutes Licht sehen könnte. Rasieren wollte er sich und die Haare aus dem Gesicht kämmen; dann sah er beinahe so gut aus wie der Manager der Rompagnie, der im Frühjahr immer nach Fort Nelson kam. Die Biberjacke würde er anziehen und den Patronengurt umschnallen und die Büchse lose über der Schulter tragen; das machte einen flotten Eindruck. Und in die Pelzmüke wollte er einen Flügel vom Blauhäher stecken. So siel ihm manches ein.

Dann starrte er trübe vor sich hin in die Slut und empfand dies Dasein in der Hütte wie schwere Last. Tag um Tag schob er die Last vor sich her und tat seinen Teil der Arbeit. Die Zeit floß dahin. Immer mehr verdroß ihn die Arbeit und die Tatsache, wie ein Tag um den andern verging, ohne daß er schlüssig wurde, wann und wie das getan werden sollte, was er tun mußte. Es wuchs gegen ihn an wie Gewitterwolken. — So saß er beim Feuer und dachte im Kreise und siel von einer Stimmung in die andre.

Oraußen war es Abend geworden. Das kleine Fenster der Hütte stand blaß im Dunkel. Sam, der Türke, bückte sich und warf ein Holzscheit auf die Slut. Als die Flammen aufzuckten, knirschten Schritte durch den Schnee heran. Mit einem Fußtritt wurde die Tür aufgesprengt, und Josua Clark trat ein, verschneit und durchfroren, die Büchse über der Schulker und in der Hand ein silbergraues Bündel. Sine Wolke frischkalter Winterlust trug er mit sich herein. Und er lachte vergnügt und hielt das Bündel hoch:

"Sallo, Sam! Der erfte Fuchs!"

"Well", knurrte Sam, der Türke, und schob die Pfeife in den andern Mundwinkel. Das war alles.

Der kleine Zobel im Korb erwachte, entrollte sich, blinzelte und schnupperte mit der kleinen feuchten Schnauze umber. Darauf streckte er sich lang und gähnte, steckte den spisen Kopf wieder unter den Leib, rollte sich ein und schlief.

Der fremde Grifly ließ die Männer nicht ruhen. Nun hatte er in der vergangenen Nacht einen Stein in das Eisen auf der Rahlen Halbe gewälzt. Und als es zugeschnappt war, hatte er den Köder gefressen — eine saftige Sirschkeule.

"Der kennt sich aus", sagte Sam, der Türke.

Sie waren zusammen ausgezogen, um nach dem Bären zu sehen.

"Besser als du bei den Frauenzimmern", meinte Jo.

"Rennst du dich bei denen so gut aus?" frug Sam kalt.

"Besser als du schon."

"Sab' nichts bavon bemerkt."

"Jast ja dein Schießeisen losgebrannt wie 'n besoffener Cowbon am Zahltag."
"Und wie sie dich gesehen hat, ist sie davongelaufen."

Digitized by Google

Es geschah zum erstenmal, daß sie unter sich von dem Fräulein sprachen. Nun erkannte jeder, daß der andre noch "daran" dachte, und das war es, was jeder im geheimen wissen wollte. Oder lieber nicht wissen wollte. Es trat eine leichte Verstimmung zwischen ihnen ein.

"Wollen ihn hetzen", sagte Jo. Er meinte den Grifty. "All right," brummte Sam, "ins Eisen tritt der nicht." Also gingen sie daran, "ihn zu hetzen".

Sam, der Türke, stieg den Berg hinauf die zum Wald und stellte sich dort an. Jo wollte das Unterholz an der Rahlen Halbe durchstöbern und den Bären, wenn er da irgendwo stedte, nach dem Wald zu treiben. Es wurde aber nichts daraus, weil der Bär nicht da war. Dafür begann es zu schneien; bald siel der Schnee so dicht, daß man kaum drei Schritte weit sehen konnte. Jo erstidte fast vor Schnee. Schnee siel vom Himmel, Schnee stäubte von den Wüschen auf ihn, durch die er sich zwängte, und seine Füße stedten im Schnee. Eine Weile tappte er aufs Seratewohl umher. Aber das Sestrüpp zwang ihn oft zu Umwegen. Bald kannte er sich nicht mehr aus und glaubte, die Nichtung verloren zu haben. Er blieb stehen und rief laut: "Hallo!"

Doch der Zufall hatte ihn richtig geführt. Als er rief, stand er keine zehn Schritte weit von Sam, des Türken, Platz entfernt. Sam hörte ihn rufen, gab aber keine Antwort.

Seit er da oben am Waldrand stand, sieß der Gedanke nicht von ihm ab, daß Jo sich um das Fräulein bekümmerte. Und wie er nun so damit groß getan hatte, als ob er — Sam — der Geprellte wäre, und er selbst der Jahn im Korbe. "Sich besser auskennen" — "besossener Cowboy" — da steckte etwas dahinter. Sollte der verd... — Sam wies den Verdacht weit von sich. Seine Sitelkeit wollte um keinen Preis daran glauben: er, Sam, der Türke, sollte so im Jandumdrehen abgetan und übertölpelt werden können? Er stelkte sich vor. daß er tiesern Sindruck auf das Fräulein gemacht haben müsse als Jo, dieser aufgeblasene Lasse und Grünschnabel. Ja, das war ja alles dummes Zeug, was er sich da einbildete. In der Dummheit hatte Jo so dahergeredet. Aber wie er so stand und der Schnee auf ihn siel, krochen wieder die schlimmen Gedanken an ihn heran: wenn nun doch zwischen Jo und ihr ein Sinverständnis ... Hol's der Teuselt!

Nun war es vorbei mit dem schönen Traum. Verdacht und Erbitterung lähmten die Gedanken. Ja, nun würde er nicht mehr an das Fräulein denken können ohne das verfluchte Gefühl, daß sie mit Jo im Einverständnis sei. Wenn ihm Jo Hab und Gut gestohlen hätte, Sam würde es leichter verschmerzt haben als dies, daß er ihm seinen Traum gestohlen hatte. Und nun er sich schon mit dem Verdacht beschäftigte, malte er sich ihn in krassen aus und verbohrte sich darein. Der Widerstand erhöhte die Begierde. Jeht wurde das Fräulein zum Engel und Jo zu einem Teufel an Bosheit und Verschlagenheit. Ein Dieb war er, ein Schust, der ihm in heimlicher Tücke das Teuerste auf Erden geraubt hatte. Und Sams, des Türken, bemächtigte sich plöhlich maßlose Erbitterung. Das war dem Augenblich, als Jo aus dem Dickicht rief.

"Schrei dich heiser, du ...", knirschte Sam vor sich hin.

Aber als Jo nun in der Not seine Büchse abschoß, rief er ihm doch. Jo trat auf ihn zu und fragte:

"Warum hast du denn nicht gleich Antwort gegeben?"

"Hab' keine Lust gehabt", sagte Sam, der Türke, kurz, warf die Büchse über die Schulter und schritt durch das Schneetreiben davon.

Jo stand verblüfft. Aber da ging ihm ein Licht auf. Und er pfiff durch die Bähne und sagte laut vor sich hin: "Also darum." Obwohl dies keinen Zweck hatte, denn niemand hörte ihn. Aun ging plöhlich eine Wandlung in ihm vor: mit einmal erschien ihm das Fräulein von Fort Nelson überaus begehrenswert.

Ro war von leichterer Urt als Sam. Das kam por allem daber, weil er ein Dukend Jahre jünger war als Sam, der Türke. Das Fräulein hatte tiefen Eindruck auf ihn gemacht, und er hatte dies nicht vergessen. Aber so schwerfällig war er nun doch nicht, um aus sich selber eine Folgerung aus diesem Eindruck zu ziehen. Bo war jung und ließ sich beeinflussen. Ware Sam, der Turte, nur ein wenig Diplomat gewesen — aber er hatte so wenig Anlage dazu wie ein Griflybar —, batte er es über sich gebracht, bei dem kurzen Wortwechsel eine kleine spöttische Bemerkung über das Fräulein hinzuwerfen, so ware für Ro der Fall erledigt gewefen. Aun war das Gegenteil eingetreten. Jo erkannte, wie wichtig das Fräulein Sam, dem Türken, war, und er fagte fich beshalb, daß sein Gefühl ihn damals richtig geleitet hatte, daß das Fräulein in Wahrheit begehrenswert war — und da begehrte er sie plötlich mit Feuer und Flamme. Nichts hätte ihn jett davon abbringen konnen. Un Starrköpfigkeit war er bem Freunde ebenbürtig. Nicht aus Neid auf Sam begeisterte er sich — solches lag seiner schlichten Seele fern —, er fühlte sich nur bekräftigt in dem, was in ihm schlief. Und nun wurde go mit einmal froh jumut. Ihn ftorte es nicht, in Sam den Nebenbubler ju miffen. Kur ibn waren teine Gewitterwolfen vor dem Himmel geballt. Beit und Raum behinderten ihn nicht, zu schwärmen. Er war noch jung...

In diesem Augenblick löste sich ein Schatten aus dem Dickicht und glitt im Schneetreiben wenige Schritte von Zo entfernt vorüber.

Es war der Grifly.

Jo sah ihn, und sein Derz zitterte. Er hob die Büchse an die Wange. Der Bär wurde ausmerksam, stand still . . . Da trachte der Schuß. Ein turzes wütendes Ausbrüllen. Der Grißly nahm an. Jo riß aus, so schnell er konnte, und lief durch den Wald. Und der angeschossene Bär brüllend und heulend hinter ihm drein. Jo versor die Besinnung nicht. Sich stellen und wieder schießen konnte er nicht, denn der Bär saß ihm dicht auf. Also wählte er im Lausen einen geeigneten Baum, erfaßte den nächsten Alst und schwang sich hinaus. Es war höchste Beit. Der Bär lief gleich an, richtete sich auf und führte mit der Brante den Schlag nach Jo. Und schlug ihm so die Büchse weg, die Jo recht gerne mit auf den Baum genommen hätte. Er hatte sie über den Arm gehängt; von da hing sie ihm während des Kletterns herunter, und so hatte der Bär sie erwischt. Nun, Jo dachte, es ist besser, er schlägt mir die Büchse weg als das Bein, und stieg empor die zu einer Stelle, wo der Stamm sich teilte, und in der Sabel machte er es sich bequem.

Und bann fah er sich in aller Ruhe ben Baren von oben an. Der Bar faß

auf seinem Hinterteil und blickte seinerseits zu Jo hinaus. Er schien nicht begreisen zu können, wie der Mann so schnell da hinaus gelangt war. Daraus erhob er sich, lehnte sich gegen den Baum und versuchte, ob er den Mann nicht mit der Brante erreichen könnte. Dies war versehlt, und der Bär sah es auch ein. Zudem schwerzte ihn beim Strecken des Körpers die Schußwunde im rechten Hinterschenkel empfindlich. Mit lautem Jaulen suhr er hastig zurück und begann die Wunde zu lecken. Nachdem er sich damit eine Weile beschäftigt, setze er sich hin und überlegte, und da siel ihm wieder der Mann auf dem Baum ein. Er erhob sich nun und umschritt den Baum brummend und hinkend, um zu untersuchen, ob er dem Mann vielleicht von der andern Seite beitommen könnte. Jo sah, daß er es mit einem Altbären zu tun hatte. Eben war er dabei, sich die Pseise zu stopfen, als der Grißly sich auf der andern Seite des Stammes aufrichtete und in grimmiger Sehnsucht zu ihm aufblickte.

"Hallo, Jad", sagte Jo und hielt das Zündholz über die Pfeife. "Mmmmm", machte der Bär und setzte sich am Stamm nieder. Jo wartete ab und rauchte. Das Schneegestöber ließ indessen nach.

Er will mich belagern, dachte Jo. Der Grißly hatte sich am Stamm niedergetan und schien in Gedanken versunken. Doch hob er von Zeit zu Zeit den dicken Ropf und sah zu dem Mann empor, nur um sich zu vergewissern, ob er nicht inzwischen fortgeslogen sei. Denn er hatte schon mehrmals in seinem Leben mit den zweibeinigen Tieren zu tun gehabt und wußte, daß man ihnen jede Schlechtigteit zutrauen mußte. Jo gab die Hoffnung auf, daß der Bär ihn vergessen würde. Sine Stunde verrann, und der Bär war noch immer da.

Da geschah eine Wendung der Lage. Jo fiel nämlich ein, daß er seine Pistole in der Tasche hatte. Er zog sie heraus und betrachtete sie liebevoll. Es war eine automatische Pistole mit acht Patronen im Magazin. Aber wie nun schießen, da der Bär dicht beim Baumstamm lag? Jo nahm die Pseise aus dem Mund, steckte sie in die Tasche und spannte die Pistole. Arratsch! ... das Einschnappen des Verschusses machte den Bären ausmerksam, und er sah am Stamm empor, als wollte er sagen: was für eine Teuselei hast du jeht wieder vor?

"Hallo, Fact!" sagte Fo freundlich. Der Bär brummte und rührte sich nicht. Da hatte Fo einen Einfall. Er nahm die Müge vom Ropf und warf sie vom Baum herab und zwar so, daß sie einige Schritte weit seitab zu Boden siel. Sogleich erhob sich der Bär und lief darauf zu. Dreimal knallte die Pistole; der letzte Schuß tras. Der Bär brüllte auf und fuhr mit dem Ropf nach der neuen Wunde herum. Fo gab die übrigen füns Schüsse ab, von denen vermutlich mehrere trasen. Nun wurde der Grißly erst wild...

Als Sam, der Türke, in seinem Groll von der Rahlen Jalde abstieg, hörte er Jos Büchsenschuß und stand still. Er dachte an den Bären, und daß es ein ausgewachsener und starker Bär sein müßte, sonst hätte er nicht das Eisen mit dem Stein entspannt. Junge Bären kennen solche Listen nicht. Und da kamen Sam, dem Türken, Gewissensbisse. Das Sefühl der Rameradschaft siegte über den Groll. Er durste den Freund da oben nicht hängen lassen, troß allem nicht... So kehrte er um und stieg den Berg empor. Aber er fand Jo nicht und lief lange

Beit im Schneegestöber umber. Er durchquerte die Büsche und suchte. Schnee fiel auf ihn. Oft brach er die Anie ein. Aber er achtete es nicht. Das Gewissen schlug ihm.

"Ich muß ihn finden", sagte er sich. Und er arbeitete sich eine Stunde lang durch Schnee und Buschwerk. Vergeblich. Schon ermattete er unter der übergroßen Anstrengung. Er mußte im Schnee die Richtung verloren haben. Dieser verdammte Schnee, der jede Spur verwehtet Er überlegte, ob er einen Schuß abgeben sollte zum Zeichen. Da vernahm er Pistolenschisse; erst drei, dann fünf. Er suhr auf und stürzte durch die und dunn vorwärts dahin, woher der Schall der Schüsse kam...

Der Grifin sah ihn kommen und nahm ihn wütend an. Sam, der Türke, kniete sich hin, setzte gelassen die Büchse ein und schoß den Bären auf fünf Schritte durchs Jerz. Jäh stand der Bär. Rlappte das Maul auf, neigte den dicken Ropf zur Seite und siel schwer in den Schnee. Er war tot.

Sam, der Türke, schob eine neue Patrone in den Lauf der Büchse und ging zu dem Bären. Jo war vom Baum gestiegen. Man fällt sich in diesem Land nicht gerührt um den Hals. Was sie nun fühlten, äußerte sich bei den Männern in einer leichten Verlegenheit, als sie sich da bei dem toten Bären begegneten.

"'n guter Bar", sagte Jo schließlich.

"Bu viele Löcher in der Dede", knurrte Sam, der Türke. Dann streiften sie ihm das Fell über die Ohren.

(Schluß folgt)



## Schicffal

#### Von Reinhold Sichacker

Ich weiß, daß einst die duntle Stunde naht, Wo du die Hand erhebst, um uns zu trennen. Wo matt zu Boden flattern wird mein Rat, Und beine Wünsche mich nicht wiederkennen.

Ich weiß, daß dich ein Rausch mir rauben wird, Um dich auf trügerische Höh'n zu führen, Daß deine Seele einst frostzitternd irrt Bor längst vergegnen, längst verschlofinen Türen.

Ich weiß, es naht! — — Aun seh' ich Tag für Tag Den Glanz in beinen Augen mir erblassen, Aun harre ich auf jener Stunde Schlag, Wo ich dich machtlos muß ins Dunkel lassen!



# Sibt es eine deutsche Volksseele?

Von Dr. A. Schröder

an rebet heute gern von Vereinfachung und Verinnerlichung. Man möchte sich dabei auf das Tiefste und Innerste echten deutschen Volkstums besinnen. Man will, daß ein gewisses großes Etwas sein hohes, ureigenstes Lebenslied singe: die deutsche Volksseele. Aber gibt es denn das überhaupt? Ist es nicht möglich, wahrscheinlich, fast ganz sicher, daß nur ein poetisch-romantisches Gedankenspiel hinter dieser Volksseele steht?

Seele! Wir sagen: Ich glaube, hoffe, liebe aus tiesster Seele! Wir sprechen von einem Erfülltsein der Seele, sei es, daß eine jubelnde Freude oder ein trüder, drückender Schmerz den Inhalt bringt. In den Zeiten der Empfindsamteit gehörte es zur geistigen Bildung, das Seelchen unter sanften Tränen gar oft zu streicheln, und heute, unter der verwirrenden Last einer politisch düsteren Segenwart, lockt es wohl auch so manches Mal, sich still besinnlich und weich entsagend aus das seelische Selbst zurückzuziehen. Freilich, wir wissen es längst, unsere Seele ist keine einheitliche Substanz, die in bestimmter Vollprägung in irgendeinem Teile unseres Körpers zu suchen wäre. Wir haben zwar nur ein Ich, so sehr sich auch Körperliches und Seistiges im Lause der Jahre wandeln mag, aber dieses Ich bezeugt sich in verschiedentlichen seelischen Funktionen, in einer Fülle von Ausstrahlungen, Reizsamkeiten, Gefühlen und Stredungen. Wir können dieses Mit-, Neben- und auch Widereinander kurz als Seele benennen, aber es ist und bleibt ein Wort mit schwebenden und schwankenden Werten, ein schillerndes, sladerndes, vieldeutiges Wort.

Auch bei der deutschen Volksseele wird niemand im Ernste behaupten können, daß sie ein ganz greifdar bestimmtes einheitliches und eindeutiges Gebilde sei. Wenn man einen ihrer Lobredner fragen würde, was und wo und wie sie denn eigentlich ist, so würde er wohl nicht gleich eine knappe und treffende Formel zur Verfügung haben. Und dennoch, es gibt manche deutsche Eigenart oder manchen deutschen Lebensstil, wir können von einem deutschen Volkstum reden wir haben gewisse deutsche kulturseelische Ahnthmen und Schwingungen. Sie sind zu beobachten und festzustellen, mag es sich um das Deutschland Karls des Großen handeln, oder sei es im Reformationszeitalter gewesen, möge die Trübsalwelle des Preißigsährigen Krieges darüber geflutet sein oder habe die Ara Vismarcks den zeitgeschichtlichen Jauptton abgegeben. Deutsche Grundstimmung spricht auch jeht, wo wir ein armes, niedergebrochenes Deutschland sind. Wir haben nun einmal das Gefühl, es gibt ein innerstes, geistig-seelisches Deutschland, ein unverwüsstliches Gesinnungsdeutschland als ein wirkliches beutsches Edelgut.

Will man dieses innere Besitztum genauer beschreiben, so kann wohl von dem bekannten Satze Richard Wagners ausgegangen werden, deutsch seine beine Sache um ihrer selbst willen tun. Natürlich zeigt uns der Alltag eine beängstigende Fülle von brutalen, oft rein egoistischen Rütlichkeitsabsichten, von

mehr oder weniger versteckten Neben- und Hintergedanken; aber man barf doch nicht fagen, daß eine bloke konsequente Nüklichkeitsphilosophie ein deutsches Bbeal sei. Es wird doch von den Besten und Ebelsten aller Stände und Berufe als nicht deutschaemäk und darum als nicht richtig empfunden, dak sich iene allzu praktische Tagesklugheit als höchste Lebensweisheit spreizt. Höher stellt man beispielsweise den Seift von 1813 und 1914, den Seift der selbstlosen, opferfreudigen Hingabe an einen groken Gebanken, in diesem Kalle also an die gemeinsame Vaterlandsidee. Ober es ist die Idee der reinen tiefen Wissenschaft. Es ist alte, gute deutsche Gepflogenheit, daß der Gelehrte ein halbes und fast ganzes Leben daransett, um sein Sonderproblem zu wälzen und einigermaßen zu lösen, auch wenn es dem nächsten Tagesbedürfnis so fern liegt, daß manche über solch beikes Bemüben lächeln, das so herzlich wenig einbringt. Der Idealismus deutscher Wissenschaft ist eine zarte, aber zähe deutsche Gewissenssache. Sanz ähnlich liegt es beim beutschen Runstlertum. Es wird als Gunde wider den heiligen Geist der Runst empfunden, wenn jemand um des materiellen Gewinnes willen seine künstlerischen Aberzeugungen wandelt oder gar preisgibt. Friedrich Rebbel hat sich lieber beinabe au Code gehungert, als daß er auch nur eine Zeile ohne die volle Zustimmung seines inneren kunftlerischen Menschen batte schreiben mögen. Er ist keine vereinzelte Erscheinung.

Man hat gemeint, den deutschen Idealismus zu Tode spotten zu können. Er hat ja auch seine wunderlichsten Überstiegenheiten und Weltfremdheiten gehabt. Aber das Berrbild ist nicht das wahre, gute, schone Urbild. Gesunder, lebenswarmer Idealismus ist Rraft und Freude. So sieht und erlebt es bewuktes deutsches Menschentum. Darum ist Schiller immer noch der Liebling der Nation, und Richte hat es ungezählten Menschen aus der Seele gesprochen, aus einer lebensstarken beutschen Seele, wenn er sagt: "Die Rraft bes Gemutes ist es, welche Siege erkämpft." Diefer Ibealismus ift glübender Wille zum Recht, nicht zum formalen, buchstäbelnden Juriftenrecht, sondern zu einem innerften seelischen Recht, ein Wille zum sieghaft Guten, der sich auch dann nicht unterkriegen läkt, wenn er, nach seinen sichtbaren Mißerfolgen bemessen, zunächst tatsächlich zu unterliegen scheint. Es ist kein Zufall, wenn im deutschen Märchen die Tugend schlieklich doch ihren Lohn und bas Lafter seine Strafe findet. Rührende Büge gartsinniger Rudfichtnahme durchweben das alte deutsche Recht. Wo eine arme Wöchnerin ift, da burfen die Zinshühner nicht geholt werden, und der "arme Sunder" oder "arme Mensch", bem ein hochnotpeinliches Verfahren brobt, tann durch einen Fürsprech allerhand Erleichterung, wohl gar einen vollen Freispruch bekommen. Dem wegmuben Wanderer steht es frei, aus einem Obstgarten zur augenblicklichen Sungerstillung einige Früchte abzubrechen, und ber arme Teufel, der nichts zu beigen hat, soll sich ruhig am lichten Tage das unbedingt nötige Quantum holen aus bem Gemeindewalde. Der echt deutsche Gedanke solcher vollstumlichen Rechtssitte gipfelt in einem wie selbstverständlichen Auf Treu und Glauben. Man darf hier auch an den berühmten mythologischen Seidenfaden benten, der fester balt und abgrenzt, als Steinmauer und Eisengitter. Auch das großzügige, "fröhliche Ungefähr" des Abmessens, 3. B. durch Hammerwurf nach rudwärts, mag einem in Der Türmer XXIII, 9

. Digitized by Google

den Sinn kommen. Die Zeiten und die Verhältnisse haben sich geändert, aber noch immer lebt das Ideal deutscher Rechtsgesinnung, mit dem Zuge zum eigentlichen Rechtsgesiste, der im besonderen Falle auch das in gewichtigen Anschlag bringt, was man mildernde Umstände nennt.

Oft bing das Rechtliche gerade bei den Deutschen mit dem Religiösen aurammen. Mit Ehrfurcht beugte man sich den seltsamsten Gottesurteilen. Altgermanische Gebankenkreise und driftliche Glaubensmotive gingen barmlos nebenund durcheinander. Die Germania des Tacitus erzählt von germanisch-religiösem Reingefühl, und ber große Geschichtschreiber Beinrich von Treitschle betonte, Die Deutschen batten in religiösem Betrachte wohl nicmals auf der Bank der Spotter gesessen. Niemals aber konnte sich beutsches Empfinden auf die Dauer an nur eine Deutung bes Religiösen binden. Mittelalterliche Mostik gebort ebenso zur deutschen Frömmigkeit wie der aufklärerische Rationalismus des 18. und 19. Rabrbunderts: deutsch ist der lutherische Protestantismus, deutsch aber auch die ganz undogmatische Religiosität unserer modernen Monisten und Vantheisten. Selbstverständlich ändert das nichts an einem gewissen übernationalen Charafter des Religiösen: aber der Deutsche schaut es mit seinen Augen, vernimmt und verarbeitet es mit feiner Seele. Und da nun deutsche Frömmigkeit ein febr vielstimmiges Instrument war und ist, so klingt als wesentlicher Grundton eine religiöse Dulbsamkeit. Maa sein. dak ein Richtungsfanatismus gelegentlich unliebsam von fich reben macht; es werden zulett boch immer wieder Diejenigen Stimmen gebort und geschätt, die der Auffassung sind, es sei ein Greuel und Argernis, wenn man ebrfurchtslos in das seelische Beiligtum eines anderen bineinrenne.

Der Deutsche liebt es, von Beit zu Beit einen bewuften, selbstsicheren Blid in das eigene Volkstum zu tun, und natürlich erklärt sich da manches aus den längstvergangenen Tagen. Die gute alte Reit malt bubiche Stimmungsbilber. und sebnsüchtig blickt man auf die stillen Gassen und alten Nester zurück, in benen noch keine Automobile sausten und wo alles so friedlich, behaglich, gemächlich war. Nach dieser Seite hin bat ja Wilhelm Raabe viel Liebes und Gutes gedichtet. Aberhaupt wendet sich ber Deutsche gern von der allzu gegenwärtigen Segenwart ab, besonders in politisch trüben Reiten, und baut sich seine freie, sinnige Beglwelt. zieht sich ganz aufs innere Wünschen und Sehnen zurud und errichtet Luftschlösser für die Autunft, wenn ibn eben nicht gerade die Boesie des Bergangenen gang gefangennimmt. Eine liebenswürdige Tagträumerei tann entsteben, die vielleicht gar ber nächsten Tagespflichten vergift, und die von den Nichtbeutschen in ihren letten Gründen und Schwingungen einfach nicht verstanden wird. Dafür eignet aber dem Deutschen ein eifriger, freundlicher Wille, das Nichtbeutsche zu persteben. b. b. es nach Kräften zu idealisieren und daraufbin möglichst boch einzustellen. Deutscher Stolz und weltbürgerliche Fremdtumelei sind oft einen Bund eingegangen, zumeist einen recht unguten. Aber beutsches Beimgefühl siegte so manches beffere Mal. Beimatklänge haben etwas Erregendes, Gewiffenschärfendes. Scheffel prägte das Wort "heimwehbewältigt", und die Leser des "Ettebart" niden verständnisinnig. "In der Heimat ist es schön!" Das kann für den richtigen Deutschen gar nicht anders sein. Wäre es die eintonigste oder die bunteste Landschaft, man legt Gedanken und Gefühle hinein, um sie dann verklärt wieder zurückzunehmen. An manchen Punkten des deutschen Vaterlandes haften besondere Gemütswerte: der Rhein, die Wartburg — überall, wo geschichtliche Erinnerungen mitreden und wo Frau Sage ihren hold geheimnisvollen Zaubermantel schlägt, da pulsiert auch wie von selbst der Herzschlag deutschen Wesens.

Der Zug zum romantisch Sinnierenden wird ergänzt durch ein, man möckte sagen, traftvoll technisches Wollen und Können. Das Volk der Dichter und Denker hat für Handel und Wandel, Industrie, Handwerk und Landwirtschaft anerkannt Großes geleistet. Deutscher Erfindungsgeist hat die Welt in Staunen gesetzt, deutsche Organisationstüchtigkeit ist auch von den Feinden gewürdigt worden. Etwas von deutscher Seele war auch in dem vielgeschmähten Militarismus, und sie lebt nach wie vor im deutschen Beamtentum, trotz vereinzelter Korruptionserscheinungen, denen durch den Seist des Ganzen sofort die verdiente Mißbilligung wird. Praktisches Raten und Taten kennzeichnet den modernen deutschen Schulund Erziehungsbetried, und undeschadet jenes wissenschaftlichen Idealismus ist man redlich und reichlich bemüht, eine gesunde Verdindung von Wissenschaft und Leben zu pflegen und immer weiter auszugestalten. Der Rhythmus der täglichen Arbeit in Fabriken, Werkstätten, Kontors, Bureaus, auch wenn es kleine, unscheindare sogenannte Fronarbeit wäre, ist für deutsches Seelenleben vom Jauche des Pflichtgedankens umweht und trägt darum ein gewisses Glücksmotiv in sich.

Ein deutsches kulturseelisches Etwas wird man also schon feststellen können, wenn es auch, wie bereits angedeutet wurde, nicht immer in idealer Reinkultur auftritt. Der Rechtsgedanke hat zur Rehrseite eine öbe Rechthaberei. Das Personlichkeitsstreben läuft nicht selten in der Richtung einer starren Eigenbrödelei. Die beutsche Gemeinsamkeitskraft verzettelt sich so schnell in den Sonderbestrebungen ber Parteien, Gruppen, Verbande, Vereine. Um eines schönen Bringips willen werden leicht die Alltagswirklichkeiten und Alltagsmöglichkeiten vergessen. Dem forschen, geraden Zugreifen fallen theoretische Zweifel und Bedenklichkeiten in ben Arm. Sentimentalitäten machen sich breit, wo nur ganz realistische Rüchternheit entscheiden sollte. Und so könnte man noch manches Aber anfügen. Goethe tat es einmal in sehr zugespitzter Form, indem er sagen zu muffen glaubte, das deutsche Volk sei "so achtbar im einzelnen und so miserabel im ganzen". Selbstverständlich ist's ein ungerechtes Urteil, begreiflich nur, wenn man die damalige politische Jammerlage berücksichtigt — und heute wurde Goethe vielleicht erst recht auf solchen Ausspruch gestimmt sein; immerhin liegt bas Korn Wahrheit darin, daß dem deutschen Volksganzen nicht zu jeder Beit die gleiche Wucht und Burde eignet, d. h. daß seine Gesamtseelenkultur auch einmal dem eigentlichen Ideale herzlich wenig nahekommt. Doch das Ideal selbst ist unverwüstlich! Und so mag man ruhig weiter von deutscher Rraft und Treue reden, von deutscher Rechtlichkeit und Grundlichkeit, von all dem Innersten des deutschen Volkstums, das die Dichter besungen und die Gelehrten sozusagen noch besonders bewiesen haben. Es find viele Tone und Farben, aber zulett ift's doch eine große Melodie und ein großes Bild, sofern man sich nur eben auf ein deutsches Bören und Seben versteht. Rulturbetrachter wie Riehl, Frentag, Scheffel, Raabe, Wagner lauschten

den lauten und leisen Rlängen des immer und allzeit Deutschen, und viele andere haben es auch getan, wenn sie es auch nicht so bewußt deuten und darstellen konnten.

Also man braucht keinem Deutschfanatismus das überlaute Wort zu reden und man darf doch erfüllt sein von der schlichten, hohen Wirklichkeit einer deutschen Volksseele. Sie ist keine bloße Phantasie, auch wenn manche phantastisch von ihr geschwärmt haben. Sie ist quellfrisches Innenleben, das auch dann gelebt wird, wenn etliche nichts davon zu spüren scheinen. Sie läßt sich nicht in eine kurze Formel pressen, denn sie ist eine wahre Fülle von Leben.



# Freundschaft

#### Von Börries, Freiherrn von Münchausen

Geruhig Leben, lieber Freund, mit bir! Die wachsen sacht und freundlich uns die Stunden, Gleich früchteschweren Ranten am Spalier Ganz klarer Freundschaft gütig aufgebunden!

Teilnahme da, wo du ein Herz begehrst, Mitarbeit dort, wo dir ein Kopf mag nützen, Achtung, wenn schweigend du ein Tor verwehrst, Zuspruch, wo dich ein Wort vermag zu stützen.

In allem Wefentlichen brubergleich, So daß tein Wörtlein nötig mehr uns beiden, Und jeder doch an Sigenem fo reich, Daß die Gespräche immer neu sich kleiden.

Mir ift, als ob ich jede Stunde brach' Wie eine reife Frucht von tiefen Zweigen, — Wie schmedt mit dir behaglich das Gespräch, Wie schmedt behaglich auch mit dir das Schweigen

So gehn wir durch die Tage, und die sind Um uns wie Ranken Weines an der Laube, Und jede wiegt die Traubenbrust im Wind Und drängt zur Lippe jedem eine Traube.



# Dunkle Welten

# Von Fr. Schaal

Triedsam leuchten die Sterne herein in unsere Erdennacht. Jeder der dan Jahllosen Lichtpunkte hat seine besondere Klarheit. Woher dies Wunder des ewigen Glanzes, des Leuchtens aus Fernen, die kein Maß erreicht? Wenn das Dämmerungsdunkel sich über die Erde

breitet und die Rosenglut am Abendhimmel erblaßt, dann flammen sie nacheinander auf, die lieblichen Sterne, wie Lichtlein, die eine unsichtbare Hand entfacht. Aberwältigend ist der Sindruck, den unser Gemüt empfängt, wenn wir in der feierlichen Stille der Nacht zum strahlenden Sternengewölbe emporblicken.

Sternenlicht — wie überaus zart flimmert es am Nachtdom! Ein Außerirdisches offenbart sich uns in der silbernen Pracht. Sind dort nicht die leuchtenden Pfade, die nach dem Lande der Ewigkeit, nach der seligen Allheimat führen? — Ein alter ehrwürdiger Glaube sieht dort die Stätten, da die Verklärten wandeln und da in einem Meer von Licht die Gottheit wohnt. Hier unten Rampf des Lebens, Blutvergießen, Kriegsgeschrei, Unrast, Sorge, Krankheit, Furcht und Tod — dort oben stille Klarheit, ewiger Friede, heiliger Schimmer, Abglanz des Unendlichen.

Woher das wunderbare Leuchten? — Die Nacht senkt sich hernieder, wenn die Sonne am Abendhimmel unter den Sesichtskreis tritt. Diese allein ist es, die uns das Licht des Sages spendet. Würde sie erlöschen, dann würde ewige Nacht den Erdball decken und alles würde in Rälte und Sis erstarren. Sin ungeheurer Slutball ist die Sonne, und so gewaltig ist die Fülle ihres Lichtes, daß es uns auf der 20 Millionen Meilen entsernten Erde die Augen blendet. Und glühende Körper, von leuchtenden Gasmassen umhüllt, sind alle die viel tausend, ja die vielen Millionen Sterne, die in der außerordentlichen Entsernung uns nur als Lichtpunkte erscheinen. Sin Heer flammender Welten, die kein Sterblicher zählt, hat also der Schöpfer in das endlose All hinausgestreut, und er hat jeglicher dieser Welten den lichten Pfad durchs Sternenreich gewiesen.

Dunkle Körper, Planeten genannt, umkreisen die Sonne in ewigem Wechsel und weichen nicht aus ihren Bahnen. Auch unsere Erde ist eine dieser dunklen Welten. Von sich aus könnte sie weder Licht noch Wärme auf ihrer Oberfläche erzeugen. Sie ist da einzig auf die Sonne hingewiesen, und diese ist eigenklich die Spenderin des irdischen Lebens. Unter all den zahllosen Welteninseln kennen wir nur eine, und zwar eine dunkle, die lebende Wesen beherbergt, gerade unsere Erde. Unter ihren Bewohnern ist einer, der die Welt in sein Bewußtsein faßt und der denkend zum Himmel emporblickt — der Mensch.

Manche Gelehrten behaupten, die Erde sei überhaupt der einzige unter allen Weltkörpern, auf dem Leben vorhanden sei; auf allen übrigen sehle es an den notwendigen Bedingungen, an Luft, Wasser, einem gewissen Maß der Wärme usw. Aber, möchten wir fragen: Wer kennt alle Bedingungen und alle möglichen Formen des Lebens? Sibt es nicht schon hier auf Erden niedere Lebewesen, die ohne den

166 Shaal: Duntle Welten

Sauerstoff der Luft leben können? Rann nicht der Gedanke auch in einem Organ wohnen, das anders beschäffen ist als der halbkugelige Markklumpen unseres Gehirns? Die Bedingungen, unter denen wir leben, sind wohl auf keinem anderen Rörper des Sonnenspstems vorhanden. Damit ist aber noch nicht gesagt, daß nicht unter wesentlich anderen Bedingungen Seschöpfe von völlig anderer Beschäffenheit eristieren könnten, und es ist die Möglichkeit vorhanden, daß jeder Planet die Stätte eines besonders gearteten Lebens ist.

Daß die Sonne selbst lebende Wesen beherbergt, kann allerdings nicht angenommen werden, denn in einer Slut, die das Eisen zu Dampf verslüchtigt, kann sich kein organisches Gebilde gestalten. Ist sie auch nicht der Sitz des Lebens, so spendet sie doch in verschwenderischer Fülle die lebenschaffenden Kräfte Licht und Wärme, denen außer uns Erdenbewohnern vielleicht unzählige, unseren Blicken verborgene Geschöpfe auf anderen dunkten Welten ihr Dasein verdanken. Ucht große Planeten mit einem Gesolge von insgesamt 27 Monden und mehr als 800 kleine Planetoiden wandeln um die Sonne, und alle erwärmt und beleuchtet sie.

Eine solch stattliche Zahl von dunklen Begleitern hat die eine Sonne. Sollten ihre Millionen Schwestern einsam ihre Straßen ziehen? Wir werden wohl nie imstande sein, ihr Planetengesolge wahrzunehmen, da schon der nächste Firstern, a Centauri, vier Lichtjahre von uns entsernt ist (250000 mal so weit als die Sonne). Wohl sehen wir mit Jilse des Fernrohrs eine Menge Doppelsterne, ja drei- und viersache Sterne, sogar im Sternbild des Orion eine Gruppe von sechs zusammengehörigen Himmelskörpern, aber das sind selbstleuchtende Sonnen, die um den gemeinsamen Schwerpunkt kreisen. Planetarische Körper, die ihr Licht von dem Gestirn empfangen, dessen Begleiter sie sind, konnten dis jeht noch nicht bevbachtet werden. Und doch hat man Beweise dafür, daß einzelne Firsterne solche dunkle Begleiter besigen.

Der Stern Algol im Sternbild des Perseus macht innerhalb dreier Tage (69 Stunden) einen gang merkwürdigen Lichtwechsel durch. 59 Stunden hindurch leuchtet er als Stern 2. Größe ohne an Licht zu- ober abzunehmen. Dann aber finkt seine Helligkeit binnen 5 Stunden auf die 31/2. Größenklasse, um dann in bemselben Zeitraum sich zur ursprünglichen Lichtftarte zu steigern. Nachbem also ber Stern 59 Stunden in Rube verharrt ist, wechselt er sein Licht innerhalb ber 10 weiteren Stunden. Diese ganz eigentümliche Erscheinung rührt nach der Unsicht unserer Sterntundigen daher, daß der Stern von einem für uns unsichtbaren Begleiter umfreist wird, der beim Beginn des Lichtwechsels vor den Algol tritt und jene 10 Stunden zum Borübergang gebraucht, wobei er einen Teil der Oberfläche des leuchtenden Hauptsterns verdect. Es findet somit alle 3 Tage eine teilweise Algolverfinsterung statt, deren Beuge wir auf der über 50 Lichtjahre entfernten Erde sind. Nabe ein Dugend weitere Sterne zeigen einen abnlichen Lichtwechsel wie Algol. Andere Firsterne, wie 7 in der Leier, wechseln sogar mehrere Male in der Lichtstärke. Daraus tann geschlossen werben, daß sie von zwei ober mehr bunklen Rörpern bealeitet sind.

Es mussen ganz gewaltige Massen sein, die imstande sind, den Hauptkörper so zu verdunkeln, daß wir den Vorgang in der ungeheueren Entsernung wahrzu-

nehmen vermögen. Wenn sämtliche Planeten gleichzeitig vor die Sonne treten würden, was allerdings ganz ausgeschlossen ist, so würde auf dem nächsten Firstern kaum etwas von einer Verdunklung bemerkt. Verdeckt ja der gewaltige Jupiter nur etwa ein Hundertstel der Sonnenobersläche! So können wir es auch niemals wahrnehmen, wenn kleinere dunkle Körper vor die Firsterne treten, und wir erfahren nichts davon, wenn sie von ganzen Scharen von Planeten umkreist werden.

Unter den Millionen dunkler Welten, die durch das weite Universum hingestreut sind, mag manche sein, die in vielen Stücken unserer Erde gleicht und Licht und Wärme in demselben Maße wie sie empfängt. Warum sollten dort nicht Wesen von menschenähnlicher Beschaffenheit leben können? Und wenn unter dem Planetengesolge jedes Firsterns nur eine Beimstätte geistbegabter Geschöpse wäre, so wären dies schon Millionen bewohnter Welten, und auf allen würden unsere Brüder wandeln. Vermessen wäre es von dem Menschen, wenn er behaupten wollte, er auf seiner kleinen Erde sei das einzige vernünstige Wesen im endlosen All. In dem großen himmlischen Vaterhause sind viele Wohnungen, und die Erde ist nur eine derselben. Nicht die Glutbälle, die ein Lichtmeer umwogt, sondern die dunklen Welten, in deren Nacht die Gestirne hereinblicken, die von außen her Licht und Wärme empfangen, sind die Wohnstätten des Lebens, das sich aus dem Ounkel dum Licht durchringt.



# Schälwald Von F. Reuting

Mich zog Musik hinan die steile Halbe Wie holder Zwang, der mir im Traum geschah... Was ich dort oben, jäh erwachend, sah, Das Lehte war's vom jungen Sichenwalde.

Wahllos geworfen, bleichend lagen da Biel hundert junge Stämme, die das kalte Metall gefällt, bevor noch mancher alte Baumriefe fiel, dem Cod vertraut und nah.

Doch eh', entmarkt, entseelt die Hülle sprang, Da löste unter harter Hände Streichen Sich los der feine, erdenfremde Klang.

Die Halbe tönte, und wie über Leichen Die Weise ihre warmen Wellen schwang, Fühlt' ich, mitschwingend, allen Rummer weichen.



# Sehnsucht Von Helene Westphal

m eines Menschen Sehnsucht wissen, heißt seines Wesens Tiefen kennen. Da ist einer, der läßt sie frei und hell schreiten durch einen leuchtenden Tag. Und da ist einer, in dem liegt sie dumpf und unerlöst, und er leidet an ihr wie unter einem Fluch.

Ich kannte ein Mädchen aus dem Volk, nicht jung mehr und nicht schön. Breit und stark die Sestalt, voll ungeweckter Mutterkräfte, und im Antlitz erdschwere Unersöstheit. Ihre Augen waren wie verhangen. Das Lächeln hatte Mühe, durch sie hindurchzukommen, und kam dann und war verirrt und fremd. Und der Sedanke stieg nur langsam in ihnen auf. Sie war eine von den Dienenden, deren Kräfte man braucht in den Häusern. Die Stunden und Tage von ihrem Leben, viele Stunden und viele Tage, verkausen um fremdes Seld. Nichts will man von ihnen als ihr willig Tun. Nicht webt sich ihres Wesens Wärme und ihrer Hände frische Freude in das Leben des Hauses, darin sie dienen. Aur jenseits der innersten Türen schaffen sie. Kein Platz für sie ist an der Stätte, da des Jauses Seele in Königskleidern geht. So Stunden hier und Stunden da. So ausgefüllte, unerfüllte Stunden gaben ihren Tag.

Manchmal stand ich bei ihr und wollte von ihrem Leben wissen, und horchte hinter ihren Worten in sie hinein und suchte ihre Sehnsucht. Aber ich stand vor ihren Augen wie vor einer Wand. — Wofür schaffte sie? Nur um die Stillung ihres Hungers? Nur um den Schlaf der Nacht? Nur um des Lebens bloßeste Nachteit? Ob sie nicht Feierabendstunden hatte, darin die Sonne rot in sie hineinschien? Raum! Ihr Zuhause war nur ein Winkel in der Stude der bössaunigen Wirtsfrau, und war nur ein Bett und war kein Zuhause. War kaum ein Winkel noch zum Verkriechen; denn die heimliche Scheelsucht der Schlafgenossen in dumpfiger Stude machte auch vor Träumen nicht halt. Sin Tier, das sich die Wunden leckt, hat dazu sein heimlich Plätzchen. Sie nicht. — Aber hatte sie Wunden? Und brauchte sie mehr als nur den fleißig erschafften Schlaf? Hatte sie Sehnsucht?

Einmal glaubte ich es zu wissen. Da kam sie, und es schlug ein Scheinen aus ihr, das war wie Freude. Sie hatte ein Heim. Eine Rammer mit Bett und Stuhl und Tisch, und eine Küche mit einem Perd. Erschafft, erdient mit der Kraft ihrer Arme und hundert hingegebenen Stunden! — Und ich füllte in Sedanken die Wände mit rotem Abendschein. Ein Heim, darin ihre Sehnsucht sich erlösen konnte — oder auch nur ein Winkel zum Verkriechen. Ich wußte es nicht. — Aber das Bett in der Wirtin Stude war billig gewesen. Und nun war es Winter. Um die Kammer warm zu haben für Sonntag und Abendstunden, reichte nicht ihr Verdienst. Da spannte sie ihre Kraft und reckte den Tag noch mehr und zerlegte ihn noch mehr in Stunden für fremden Dienst. Aber es war nicht genug. Und sie kam spät heim und müde, und trug ihr Bett in die Küche. Da war die Wand warm von der Nachbarin Herd. — So schaffte sie und schlief an ihrer Sehnsucht vorbei, und trieb die Tage an sich selbst vorüber, und wußte es nicht.

Aber manchmal kam etwas wie ein leises Strömen in ihr Wesen, so als gingen heimliche Quellen. Dann klang ihre Stimme anders als sonst: "Am Sonntag muß ich nach Bause!" Und ich lauschte den Quellen nach und fühlte, daß dieses Muß aus Tiefen kam. Nach solchen Sonntagen tat sie sich wohl ein wenig aus, und aus ihren spärlich tropfenden Worten baute ich mir das Bild. Der Vater war Nachtwächter in einem Dorf, drei Wegstunden sort. Ein Invalide mit hölzernem Bein, aber mit stählernem Willen. Der straffte ihn, daß er schaffte, als wäre er gesund. Orei Stunden Schlaf — dann holte er dem Bauern sein Mehl aus der Mühle und suhr sein Semüse zu Markt. Ich sah den lahmen Mann durch die Mondnacht gehen, wie ein Schatten die Häuser entlang. Ein Hund schlug an und bellte sich in Wut, und wurde müde an der immer wiederkehrenden Sestalt. Wohl konnte der Lahme ihren Schlaf nicht hüten, und doch waren die Oörsser voll Nühe, wenn sein heiseres Horn vor ihren Fenstern klang. Wenn die Sterne gingen, ging auch er.

Von der Mutter sprach sie nicht viel. Aur daß sie wusch dei Fremden, und sich die alten Finger noch zerried. Manchmal lag ein Paket in der Rüche. "Das ist für die Mutter", sagte sie kurz, und ich wußte, es steckte ein Wochensohn darin. — Aber einmal kam sie und war wie zerstört. Die Mutter war krank. Da nahm die Angst alle Dumpsheit von ihrem Gesicht, und ich sah zum erstenmal durch ihre Augen tief in sie hinein. Tief — und stand doch wie sie selber fremd vor der innersten Tür.

Die Mutter wurde gesund, und alles war wieder, wie es gewesen. Aur daß der Frühling kam. Es war ein Weiches in der Luft, etwas, das locken wollte und lösen. Oraußen, wo sie wohnte, waren die Gärten voll Frühlingsblumen. Und die Fenster taten sich kaum mehr zu. Die Nächte kamen spät. Wie ein Band lag der Wald um die Vorstadt. Die Tannen waren voll Kerzen. Weiße Birken standen in Schleiern und die Buchen im hellen Festkleid. Sah sie es? Und rief sie der Abend hinaus und der Sonntag? Aber der Wald hatte keine Stimme für sie, weil sie ihre eigene Stimme nicht kannte, und sie wußten nichts voneinander. Sie saß am Fenster, die Sterne kamen und der Mond rund überm Wald stand. Und horchte, wie ein Kind im Nachbarhause schrie und die Waldleute heimkamen vom Stadtgang. Und stand auf und war müde und ohne Sedanken.

Einmal brachte sie mir ein Bilb. Aus Drang nicht. Sie dachte, es würde mich freuen. Es stand auf ihrem Tisch, weil sie glaubte, es müßte da stehen. In ihrem Leben stand es nicht. War nur eine verwischte Spur, die sie nachzog in hündischem Sehorsam. Und in der Schublade lag ein Pädchen umbundener Briefe. Die nahm sie heraus, wenn der Sonntag vor ihrem Fenster stand, und las sie und band sie wieder zusammen. Und die Jände waren nicht wärmer und die Augen nicht naß. Briefe, die an ihr vorübergeschrieben. Doch stumpfe Sewohnheit löste allsonntags das Band. Ich staunte, was sie mir sagte, und wie sie es tat. Als spräche sie von Alltag und Alltagstun. Der Mann war gefallen im Kriege, und sie hatte noch seinen Ring. Das Bild und den Ring und die Briefe — nicht mehr. Ich sah seine harten Züge und den kantigen Kopf, und fühlte den harten, kantigen Willen. Er hatte sie nicht erlösen können, und sie las sich an seinen Briefen

nicht frei. — Was soll ein Mensch mit dem andern, wenn seine Sehnsucht an ihm nicht schreiten lernt! —

Aber von dem Tage an wartete ich auf ihre Stunde, und die Stunde kam. Das war, als die Gefangenen heimkehrten aus den Ländern der Feinde. Da war einer, der war ein Nachbarssohn gewesen in ihrem Dorf und war Tischler. Den hatten sie zum Krüppel geschossen im Krieg. Aber mit dem heilen Arm richtete er sich die Werkstatt, und mit dem heilen Arm holte er des Nachtwächters Kind in sein Leben, und sie wurde sein Weib. — Seltsam war das, als sie es mir sagte. Es kam wie ein Staunen aus ihr, so, als sauschte sie auf sich selbst. Da stand ein Mensch vor seines Lebens Stunde.

Ich fab fie dann lange nicht. Aber einmal, an einem Berbsttag voll letter Sommerwärme, tam ich vom Bald ber ber Stadt zu. Ich ging an den Rauschen porbei mit den ichragen, freundlichen Dachern. Und die Berbitblumen ftanden bunt an den gaunen. Ein Hobel klang durch ben späten Sag. Da schaffte noch einer und pfiff, als bachte er froblicher Dinge. Und war doch icon Feierabendzeit. Ich ftand am Raun und fab ein Stud von einer Wiege werben, und wufte um die starte, reife Freude, die um dies Kind sein wurde. — Da stand am gaus ein Rirschbaum und trug noch beimlich einen Blütenzweig. Seltsam schaute ber in den werdenden Herbst und war wie ein Gebet. Ich wies darauf und ging, und wandte mich, als ich ben Hobel schweigen borte. Da stand der Fejernde am Baum und hatte die Pfeife im Mund. Und der Mann und alles um ihn war voll Abendglud. — Vom Raus ber rief es ibn. Weich war die Stimme und warm, und ber Mann und die Stimme wußten tief voneinander. Die Frau stand auf den Stufen, und ich sab in ein Gesicht, bas ich zu kennen glaubte und boch niemals gekannt. Da war ein Mensch, ber von sich selber wußte und wach geworden war zu freudiger Erlöstheit. Die Augen waren offne Turen. Ich sab hinein in ihres Wesens Tiefen, daraus die Stimme gestiegen und all die strömende Stille um sie ber. Und ich wußte, daß sie in Reife stand.

Da wandte ich mich und rief nicht hinein in ihr Leben, und ging und fühlte um mich die starke Ruhe des Abends. Und ich kam heim und war voll Feierfreude, und wußte um eines mehr von aller Dinge endlicher Erfüllung.

#### KEKEKEKEKE

#### Dem Führer! · Von Julius Kühn

Balle beinen Willen au unwiderstehlicher Bucht: Schleudre ihn in die haltlosen Bilndel der schwächlich Gescharten und pflanze bein Wesen wie eine Standarte auf die brüchige ginne der Zeit!



# Mindstan

# Das Herz Deutschlands

Eine Charatteriftit ber Thuringer

bas Gebiet zwischen Harz und Thüringerwald, das wir allgemein Thüringen nennen, wählten, um Unruhen und Anarchismus hervorzurusen und von hier aus ganz Deutschland in den Strudel des Umsturzes hineinzuziehen. Sie wissen nicht bloß, daß Thüringen wegen seiner blühenden Industrie und start belegten Bergwerke ein wirtschaftlich bedeutsames Land ist, sondern sie rechnen vor allem mit den Bewohnern, mit ihrem Charatter. Und in der Tat erklärt der Stammescharatter zu einem guten Teil, warum Mitteldeutschland zum Tummelplaß der bolschewistischen Elemente genommen wird.

Die Bildung des Thüringer Stammes und seine Seschickte ist eigenartig verworren; aus der Ausammensetzung der Bevölkerung Thüringens ist ihr Wesen, ihr Charakter zu verstehen. Wie ich in meiner Schrift "Die Thüringer Bevölkerung" (Langensalza, Wendt & Rlauwell, 1920) näher erörtert habe, bildete sich der Stamm der Thüringer ungefähr um 300 nach Christi Geburt aus Cheruskern, die im westlichen Thüringen seit Christi Geburt siedelten, und Angeln und Warnen, die aus Norddeutschland gekommen waren. Mit ihnen vermischten sich in den folgenden Jahrhunderten Schwaben (Sueden), Franken, Friesen, Flamen und vor allem auch Slawen. Desselben Schlages sind die Bewohner des Landes östlich der Saale, das ursprünglich nicht zu Thüringen gehörte, jeht aber politisch mit dem Thüringer Staate und der Provinz Sachsen verbunden ist, da dieses Gebiet am Ansang des zwelten Jahrtausends von dem Stamm der Thüringer kolonissiert und durch diese Besiedelung zum thüringischen "Osterlande" geworden ist.

Es ist natürlich, daß diese Mischung der verschiedenen Stämme, die zu Thüringern geworben find, im Bergen Deutschlands einen Ausgleich ber Eigenarten ber verschiedenen Volksstämme in körperlicher und geistiger Dinfict herbeigeführt hat. Durchschnittlich sind bie Thuringer Menschen von mittlerem Höhenmaß. Sie werden zwar im allgemeinen den nordwestlichen Germanen zugerechnet, die den germanischen Langgesichtstypus überwiegend zeigen, aber gerade unter ihnen findet sich boch sehr häufig auch das breite Gesicht, das Kennzeichen der Slawen. Denken wir blok an den groken Tbüringer Martin Lutber, dessen Gestalt diesen breitgesichtigen deutsch-slawischen Eppus widerspiegelt! Vielleicht ist aus der Art der Bildung des Chüringer Stammes, der Mischung der verschiedenen Stammesgruppen, auch die Sehnsucht nach Rusammenfassung aller beutschen Stämme, nach beutscher Einbeit und Stärke au erklaren, die in den Thuringern von jeber febr wach war. Es ist wohl tein Aufall, dak gerabe auf thüringischem Boden, im Ryffhäuser, der "gute Raiser Friedrich" (ursprünglich Raifer Friedrich II., nicht Friedrich I. Barbaroffa) rubte, der bier neu ersteben und Deutschland zu neuer Einheit und Größe führen follte. Von Thuringen aus ist diese Raisersage weiter über beutsche Lande getragen und verbreitet und gemeindeutscher Gedante geworden. Rubolf Bacharias Beders "Nationalzeitung der Deutschen", die in Gotha herausgegeben wurde, verfolgte mit Geschid und leiblichem Glüd um 1800 herum bieselbe Tenbenz, die Gegensate awischen Nord und Süb zu überbrüden, das beutsche Volk zu einen.

Nun ist dabei nicht zu übersehen, daß die wesentliche Vorarbeit des politischen Zusammenschlusse gerade von Thüringern geleistet worden ist, nicht äußerlich, sondern innerlich, seelisch. Den Thüringern als Bewohnern der deutschen Mitte war ein vermittelnder Tried eigen. Wenn heute Evangelische und Ratholische sich in religiösen Fragen zusammensinden, dann geschieht es wohl am ehesten in der Mysit eines Meister Edebart, der in Thüringen geboren ist und länger hier gewirtt hat. Vielleicht ist aber als bestes, tiesses seelisches Einigungsmittel für uns Deutsche, die wir uns zum guten Teil nach unserem Sesühl entscheiden, die Musit anzusprechen. Die deutsche Musit ist doch erst mit Johann Sebastian Bach geboren worden, der ein Kind der thüringischen Stadt Eisenach war und bessen Vorväter sechs Menschenalter hindurch als tüchtige Organisten und Kantoren in Thüringen gewirtt hatten. Und wieviel Musiter zweiter und dritter Größe, von den Tagen der Reformation dis in die Gegenwart hinein, sind nicht im Herzen Deutschlands dem ganzen deutschen Volk geschenkt worden!

Sicherlich haben die Thuringer von allen Deutschen am meisten weiblichen Charatter. Sie sind außerordentlich lentbar, beeinflugbar. Auf ihr Gemut, ihre Stimmung ist von größtem Einfluk die Natur des Landes gewesen, die Mittelgebirge im Norden und Suden, die bewaldeten Bügel und die grunen fruchtbaren Täler und Auen. Nicht minder jedoch ist die Eigenart der Shüringer auf die Besiedelung des Landes durch die verschiedenen Stammesteile aurückzuführen. Ihr Stammescharatter bilbet ein Gemisch von nord- und sübdeutschem Wesen, er wirkt auf Nord und Sud ausgleichend und vermittelnd. "Mittelbeutsche" sind die Thuringer auch in diesem Sinne, nicht bloß äußerlich der geographischen Lage nach. Süddeutsche Beiterteit und Gutmütigkeit, auf dem Lande mit etwas Derbheit im Ausdruck gemischt, nordische Regiamteit und Arbeitsfreudigteit, allerdings ohne alle preuhische Schneidigteit und Steifbeit, slawische Lebenslust und Freude am Schmausen und Bechen, am Tanzen und Musizieren finden bier eine fruchtbare Stätte. Es wird in beutschen Gauen, abgesehen von den oberbeutschen Gebirgsgegenben, taum so viel und so gut gesungen wie in Thuringen. Das scheint vor 700 Jahren auch Walter von der Vogelweide zum Überdruß erfahren zu haben, sonst würde er kaum warnend feine Stimme erhoben haben: "Wer bas Unglud hat, an ben Ohren ju leiben, bem rate ich, Thuringen fern zu bleiben, sonst wird er narrisch (taub)." Und wie Walter, so klagt Wolfram von Cichenbach über bas laute, lärmende Treiben an dem Hofe des Thüringer Landgrafen Hermann. In der Chüringer Heimatliteratur (Anton Sommer, August Ludwig, Otto Rürsten u. a.) bilbet ein Hauptthema bas "Fressen und Saufen"; wie man sonst vor dem Weibnachtsfeste einen "beiligen Abend" feiert, so begeht man in manchen Gegenden Thüringens — und das ist bezeichnend! — vor dem Schweineschlachten den Vorabend als "Schweinsabend".

Bewahrt aber haben sich die Thüringer von jeher ihre geistige Regsamteit, ihre begeisterte Teilnahme für alle Fragen des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens. Von Thüringen aus ist ja auf politischem Gebiete die freiheitliche burschasschliche Bewegung ausgegangen, hier hat später die liberale, demokratische und vor allem sozialistische Politik in allen Schattierungen, auch der radikalsten Art, den besten Nährboden gefunden. Dier ist im Mittelakter die Reformation besonders freudig begrüßt worden und teilweise über Luthers Siel hinausgeschossen in Thomas Münzers und Karlstadts tirchlich-sozialen Versuchen; noch heutzutage gilt die theologische Fakultät der Thüringer Universität zu Jena als eine der liberalsten. Im Bauernkriege rotteten sich viele Tausende von Thüringer Bauern zusammen, um sich wirtschaftliche Freiheit zu erkämpsen, um die alten Lasten, die sie zu Knechten machten, abzuschütteln. In Jena verwirtlichten zuerst Ernst Abbes Schöpfungen, die Zeißwerke, sozialen Geist in der Wirtschaft. Auf die Erziehungsweise des ganzen deutschen Volkes übten zahlreiche Thüringer einen außerordentlich großen Einsluß aus: nach dem Oreihlgfährigen Kriege der gothalsche Herzog Ernst der Fromme, später Salzmann, der Gründer der Erziehungsanstalt Schnepfen-

thal, und Friedrich Fröbel, der Begründer der Kindergärten und der Erziehungsanstalt Keilhau bei Rudolstadt. An den Weimarer Musenhof Karl Augusts, der den literarischen und künstlerischen Größen seiner Zeit aus ganz Deutschland eine gastliche Stätte gewährte, braucht kaum erinnert zu werden. Überall und allezeit nehmen wir in Thüringen ein freies Leben und Streben wahr.

Indessen, das allzu starke Stammesgemisch hat mit der Natur des Landes zusammen auf das Gemüt mehr eingewirkt als auf den Willen. Das Gemütsleben ist außerordentlich entwidelt, nicht tief, sondern oft recht flach, so daß man mehr von Gemutsduselei reben muß. Ausgelassene Beiterteit wechselt febr raid mit Ausbruchen von Born und But; ebenso findet sich häufig Didköpfigkeit, die aber nichts mit niedersächsischer Rähigkeit zu tun bat. Was wir schlechthin Charafter nennen, haben die Thüringer im allgemeinen nicht. Biederen Nordund Subbeutschen fällt immer wieder auf, wie gerade die rabitalften Arbeiter in den Fabriten vor den Meistern und sonstigen Leitern triechen, jedenfalls wenig Gelbstbewuhtsein an den Tag legen. In allen Fragen des Lebens, politischen, gesellschaftlichen, religiösen, beobachten Die Thuringer wenig Restigkeit, lassen sich vielmehr, ber eigenen Stimmung und ebenso ber fremden Stimmungsmache äußerst unterworfen, hierhin und dann wieder dorthin treiben, ba ihre Beurteilung im großen und ganzen dem Gefühl entspringt. Alare Aberlegung, Besonnenheit geht ihnen gänzlich ab. Die März-Unruhen im vorigen und in diesem Kahre sind von hier aus zu verstehen; die sonst gutmütigen, gemütsduseligen Thüringer sind hauptsächlich von Nichttbüringern, die infolge des Weltkrieges in die Waffenindustrieorte und Berawerte Thuringens geströmt waren, angestachelt und von diesen mitfortgerissen worden, ebenso wie in biefem gabre von den geriebenften deutschen und ruffischen Bekern; nur dem Gefühle, nicht dem küblen Verstande folgend, baben sie sich teilweise zu Grausamkeiten binreiken lassen. für die lekten Endes doch nur wenige verantwortlich gemacht werden können.

Und wie gerade nach dem Kriege troß aller Schwierigkeiten, ein eigenes Heim zu gründen, hier in Thüringen "ins Blaue hinein" von allzu jungen Menschen geheiratet wird, dafür erbringt die Statistit den betrüblichen Beweis. In dieser Charakterlosigkeit und Verantwortungslosigkeit, zum mindesten Unzuverlässigkeit, liegt die bedenklichte Schwäche der Thüringer. Naturgemäß ist damit auch eine gewisse Formlosigkeit verbunden. Norddeutsche, die klipp und klar ihre Meinung sagen und auch von den Thüringern ein kurzes Sichentschließen erwarten, gelten als "ungemütlich". Knappe Formen in der Ausdrucksweise, Korrektheit im gesellschaftlichen und öffentlichen Verkehr sind unbekannt, ja teilweise verhaßt. Z. B. kann man deim Reisen in Thüringen immer wieder beobachten, wie wenig die Vorschriften der Sisenbahnverwaltung beachtet werden, sei es, daß es sich um Sinhalten der Wagenklassen oder um die Rauchbestimmungen handelt. Das vertrauliche Du bietet man allzu leicht an. Die Vereinsmeierei ist dei dem regen, vielseitigen, wenn auch nicht immer tiesen Interesse arg ins Kraut geschossen.

Vielleicht hat auch Luther, der seiner Hertunft nach doch sicher ein Thüringer war — ob mehr ein thüringisch-franklicher oder thüringisch-slawischer Mischling, ist nicht ohne weiteres zu entscheiden —, eine starte Abneigung gegen diese geringe Festigkeit und die Unzwerlässigkeit seiner Landsleute empfunden. Er hat einmal geäußert: "Ich din kein Thüring, gehöre zun Sachsen", und ein andermal: "Ich din ein harter Sachse." Und von den Bewohnern des ihm wohlbekannten Erfurt, der Hauptstadt Thüringens, sagt er, sie lebten nur dem Genuß und ließen es an Tatkrast und Weisheit sehlen.

Die gefühlsmäßige Einstellung der Thüringer hat aber auch ihre Vorzüge. Thre gemütvolle Art hat sich liebevoll mit all ihren Beschäftigungen verwoben: mit Liebe und Freude pslegen sie, besonders auf dem Lande und in den Kleinstädten, ihre Blumen vor dem Fenster oder im Vorgarten. Troß geringer Bezahlung arbeiten die Thüringer "Wäldler" mit Lust und Liebe an Puppen und Spielsachen für die Kinder; in Fröhlichkeit und Ausgelassenheit

singen sie ihre innigen, oft gefühlsschwülstigen Lieder, besonders wenn am Abend die Burschen und Mädchen durch das Dorf ziehen. Sie haben Sinn für Romantik.

Freisich die Tiefe des Geistes und Gemütes, die sich in der Einsamkeit und Abgeschlossenheit nicht nur des einzelnen Menschen, sondern des ganzen Stammes ausdildet, geht den Thüringern zum guten Teil ab. Johann Sedastian Bach aus Eisenach und Richard Wagner, dessen Mutter eine thüringische Müllerstochter war, mögen den Thüringer Typus noch am meisten und in ihren Höhepunkten vertreten, jedoch der Meister Edehart, der in Hochheim bei Gotha gedorene mittelalterliche Mysitter, Martin Luther, Goethe, dessen Vorsahren in Berta dei Sondershausen, in Sangerhausen und Artern wohnten, mit ihrer tiesen, eindringlichen Art bilden doch mehr eine Ausnahme und bestätigen somit die Regel. Es ist geradezu ein Unsug, Männer wie Meister Edehart, den Sproß einer ritterbürtigen Familie, über deren Herlunft wir gar nichts wissen, und Goethe, dessen nichtsbüringische Mutter auf den Sohn den bestimmenden Einsluß ausgeübt hat, als echte Thüringer anzusprechen.

Bei seiner Lage ist der Thüringer Stamm nach außen nie abgeschlossen gewesen, wie 3. B. zu seinem Glüd der friesische, er wird auch nie diese Ruhe sinden, er wird stets ein Tummel- und Vermischungsplat aller deutschen Stämme sein; denn Thüringen war und ist das Durchgangsland, das Bindeglied nicht nur zwischen Nord- und Süddeutschland, sondern auch zwischen dem nördlichen und südlichen und neuerdings auch dem östlichen Mitteleuropa. Die Flüchtlinge und Vertriedenen von Deutschlands Ost- und Westgrenze suchen nach der Besetzung deutscher Gediete durch Franzosen und Poladen ihre Zuslucht hauptsächlich im Berzen Deutschlands; die Folge wird sein, das ahringer Völkden noch untermischter und bunter wird als bisher.

Dr. Martin Wähler-Erfurt

# Die wirtschaftliche Aotlage unserer Studentenschaft

or kurzem habe ich im "Türmer" dem Thema "Student in Not" in einem Alarmruf Ausbruck verliehen. Die Notlage unseres jungakademischen Nachwuchses verschlichen von Tag zu Tag. Erschüttert sehen die berusenen Stellen diesem nicht wieder gutzumachenden wirtschaftlichen und geistigen Versall im hoffnungsvollsten Teil unserer Jugend entgegen. Leider ist die breite Öffentlichteit über die dieterenste Wirklichteit der trostlosen Lage unserer Studierenden nicht genügend unterrichtet. So mag es kommen, daß nicht nur Semester für Semester troß der schweren wirtschaftlichen Verhältnisse und der verzweiselten Zukunstsmöglichkeiten in den akademischen Berusen die Zahl der Studierenden zu bislang nie erreichter Jöhe anschwillt, sondern daß auch vor allem die Öffentlichkeit noch nicht für ein wirklich durchgreisendes und Jilse leistendes Liedeswerk an diesem Teil unserer Jugend gewonnen wurde.

Sehr sachlich über alle einschlägigen Fragen zur Notlage unserer Stubentenschaft unterrichtet die Neine Schrift von Dr. Walter Schöne: Die wirtschaftliche Lage der Studierenden an der Universität Leipzig. Bearbeitet nach einer Erhebung des Allgemeinen Studentenausschusses im Zwischensenseter 1920, Leipzig 1920 (Verlag von Alfred Lorenty). Aus ihrem Inhalt soll das Wichtigste und für die Allgemeinheit Wissenserte mitgetellt werden. Wir wollen zunächst ein möglichst objektives Bild jener betrübenden Notlage zu gewinnen suchen, um dann Wege zur Hisselistung zu zeigen.

Unter welchen Entbehrungen, seelischen Kämpsen und Enttäuschungen lebt heute die Mehrzahl der deutschen Studentenschaft! Diese Gruppe von 60 die 70 000 jungen Menschen bilbet gegenwärtig einen Kreis für sich inmitten unseres nationalen Lebens. Das von ihnen in heißer Schlacht bewiesene soldatische Reldentum hat sich auf dem Boden der Reimat in ein stillstart duldendes, seelisch-wirtschaftliches Helbentum gewandelt. Es ist daber tief zu belagen und aufs schärffte zu verurteilen, wenn ein neues "Singspiel", betitelt: "Es zog ein Bursch hinaus", in unechter Romantit und weichlicher Rübrseligkeit deutsches Studententum vollkommen entstellt breiten Massen allabenblich por Augen führt. Dieses Studententum gibt es in Deutschland nicht mehr. Es bat fich im Gegenteil nach bem Rriege ein gang neuer, ich möchte wohl fagen: tragischer Enpus entwidelt, bem bie Mehrzahl unserer Rungakademiker jett angehört: es ist berjenige, ber zwar in ber Berufsvorbereitung begriffen, aber nebenberuflich tätig ift und oft auch wegen feiner wirtschaftlichen Bedrangnis das Studium, des Nebenerwerbs wegen, auf eine längere Reihe von Rahren ausdehnen muß. Also Studium und nebenberufliche Tätigkeit geben bier ausammen — eine verzehrende, unbefriedigende Ralbbeit bier wie dort, die schwere seelische und förperliche Schädigung nach sich ziehen muk. Aber diesen gegenwärtigen Durchschnittstyp auf unsern Universitäten (besonders in Großstädten) sind gewiß einige Angaben aus Schönes Schrift willtommen. Wenn diese Ergebnisse zunächt auch nur lotale Bedeutung haben, so werden sie doch in ihren wesentlichsten Punkten für die gesamtbeutschen Berbältnisse in unserer Studentenschaft zutreffen, wie aus folgenden beiben Beispielen zu erseben ift.

Nach einer Mitteilung im Innungsamte der Stadt Halle hat ein Hallescher Bauunternehmer im vorigen Jahre vierzig Studenten als Handlanger (!!) beschäftigt. Bei allen Handwertsmeistern in Halle laufen sortwährend Gesuche um Beschäftigung von Studenten ein. — Zu einer Art Selbsthilse ist die Universität München geschritten. Sie plant die Gründung einer eigenen Oruckerei für wissenschaftliche Arbeiten, Oissertationen usw., um das Erscheinen der vielen ungedrucken wissenschaftlichen Abhandlungen zu ermöglichen. Es soll zu diesem Zwecke die Oruckerei des früheren Ministeriums pachtweise mit den Beamten und Wertführern übernommen werden. Das technische Personal werden Studenten sein, die sich neben dem Studium täglich vier Stunden in der Oruckerei beschäftigen, um sich ein Eristenzminimum zu sichern.

Sehr lehrreich ist die Dauer des Ariegsdienstes bei unserer studierenden Jugend. Sie betrug nach Schönes Angaben bei 6,44% der Studierenden bis zu 12 Monaten, über 12 bis 14 Monate bei 14,06%, über 24 bis 36 Monate bei 17,76%, über 36 bis 48 Monate bei 21,10% und über 48 Monate bei 34,80% der Studierenden. Bei den übrigen rund 6% sehsten entweder die Angaben hierüber, oder es kam Ariegsdienst überhaupt nicht in Frage. Das werden hauptsächlich solche Studenten gewesen sein, die durch Absperrung oder Internierung, Dienst im Grenzschuß oder in einem Freiwilligenverband mehrere Semester verloren haben. Wir sehen also: mehr als die Hälfte jener zum Zwischensemester zugelassenen Studierenden hat durch den Arieg mehr als drei Jahre verloren. Dies wird auch, allgemeiner Schähung zusolge, sur die gesamtakademische Ariegsteilnehmerschaft die Ourchschnittszahl sein. Was allein liegt alles in dieser Tatsache!

Auf eines soll hier nachbrücklichst hingewiesen werden. Beim Gesamtüberblick über bie wirtschaftliche Lage der Studenten ergibt sich, daß die Ausländer durchweg günstig gestellt sind. Diese Tatsache hat in der Öffentlichteit so gut wie teine Beachtung gefunden, und doch bedeutet das Ausländerstudium bei uns wenigstens in dieser Hinsicht ein schreiendes Unrecht. Durch den traurigen Stand unserer Valuta ist es ausländischen, in ihrem Lande wirtschaftlich nicht gerade gut gestellten Studenten trozdem ermöglicht, auf unsern Hochschulen recht beschaulich und sorglos ihren Studien obzuliegen. Das ist doch troz der Bezahlung des Rolleggelds in Goldwährung eine durch nichts gerechtsertigte Bevorzugung unserer heimischen Jugend gegenüber. Angesichts unserer außenpolitischen Lage müßten die deutschen Universitäten den Ausländern die Rosten des Studiums bei uns ausnahmslos zu recht be-

trächtlicher Höhe in Form einer "Aulturabgabe ausländischer Studenten" steigern. Dier sollte endlich einmal mit der verhängnisvollen deutschen Nachsicht und Gutmütigkeit Schluß gemacht werden.

Es ist weiterhin bemertenswert, daß der größere Teil unserer Studentenschaft noch immer aus minderbemittelten Familien stammt; die Mitglieder des neuen Reichtums werden sich wohl huten, sich durch ernste, entsagungsvolle Arbeit zu einem ehrenvollen wissenschaftlichen Biel durchzutämpfen. Unter den Leuten dieser Art findet sich meist der schiederahnliche Typ des Nur-Vergnügungs- und Bummelstudenten, mit all der abstoßenden Aufmachung aus der Detadenz des gegenwärtigen Zeitalters.

Erschütternd sind die Erhebungen über das Gesamteinkommen, d. h. in fast allen Fällen über ben verfügbaren Betrag des Monatswechsels. Etwa 30% ber Leipziger Studentenschaft müssen mit weniger als 200 Mark monatlich ihren Lebensunterhalt bestreiten. 32% verfügen über Zuschüsse von 200 bis 300 K, und 16% über 300 bis 500 K. Nur etwa 4% verfügen über ein höheres monatliches Einkommen. Wie sollte das auch anders sein, da es sich bei unsern Studenten in der Mehrzahl um Söhne von Beamten und Lehrern sowie Rentnern und Pensionaren handelt, die bekanntlich durch den Krieg am meisten gelitten haben. Was aber beweisen diese leidkundenden Sahlen? Daß etwa 90% ber Studierenden in ber Lebenshaltung weit hinter bem ungelernten Arbeiter im Alter von 19 bis 21 Jahren zurückstehen. Was dem Arbeiter an Steuern und Beiträgen vom Arbeitseinkommen abgeht, wird kaum das wesentlich übersteigen, was der Student an Rolleggelbern und wissenschaftlichen Hilfsmitteln braucht. Bei der Mehrheit der Studierenden beträgt das monatlice Eintommen etwa die Hälfte oder ein Drittel des Eintommens eines jüngeren ungelernten Arbeiters. Die Mehrheit der Studierenden hatte vor dem Kriege etwa einen Monatswechsel von 100 bis 150 M, der als knapp ausreichend bezeichnet werden tonnte. Im Awischensemester betrug das bäufigste monatliche Einkommen gerade das Doppelte (über 200 bis 300 M), während die Kosten der Lebenshaltung etwa auf das Zehnbis Elffache gegenüber ber Beit vor bem Rriege gestiegen sind (Schone). Die wirtschaftliche Lage ber Mehrheit unserer Studierenden ist nur noch mit berjenigen der Arbeitslosen zu vergleichen, wobei lettere wenigstens die ihnen sichere staatliche Unterstützung erhalten. So find Studentennot und Arbeitslosennot zwei ernste innerpolitische Probleme unserer Reit.

Seiner verzweifelten Notlage kann der Student am wirkfamsten nur durch Nebenerwerb steuern, und in welcher Art dies geschieht, habe ich in dem Artikel "Auf der Warte" an besonders bezeichnenden Beispielen verdeutlicht. Stodt einem nicht das Berz, wenn biefe jungen Menschen in ber Vollkraft ihrer Jahre sich als Kaffeehausgeiger, Filmstatist, Büchereiaushelfer, Abendeassierer einer Theatergesellschaft, Rinoportier, Rellner, Zeitungsvertäufer, Mekfrembenführer ober Handarbeiter im Handwert und in der Industrie verdingen mussen? Um dabei nur auf neuen Widerstand zu stoßen: benn meistens tritt die organisierte Arbeiterschaft dazwischen und vereitelt auch diese Absicht um kärglichen Erwerb — bei der gegenwärtigen Lage des Arbeitsmarktes nicht einmal ohne begreifliche Gründe. Beschämend, das sei hier nochmals ausdrücklich hervorgehoben, ist die Entlohnung diese Nebenerwerbs, der, wie Schones Erbebungen zeigen, in den meisten Fällen eine schamlose Ausbeutung der Notlage dieser Studierenden ist. "Privatstunden kommen in allen Preislagen vor; am häufigsten wurden hiefür 2 bis 3 .K gezahlt. Der Beitaufwand betrug hiefür einschlieklich Vorbereitung und Weg bis zu 75 und mehr Stunden im Monat. Für kaufmännische Sätigkeit wurden zweimal je 1 bis 2 K und 2 bis 3 K, einmal 4 bis 5 K bezahlt; der Zeitaufwand betrug in vier Fällen über 50 Stunden. Für die Cätigkeit in Universitätsinstituten wurde in einem Falle 1 M, im anderen 3 bis 4 M bezahlt; der Beitaufwand betrug in einem Falle über 50 bis 75 Stunden, im anderen über 75 Stunden, ber monatliche Ertrag hiefür belief

sich in einem Falle auf 50 bis 95 M, im anderen auf 75 bis 100 M. Diese Beispiele zeigen beutlich, wie dringend nötig eine Organisation des Nebenerwerbs für Studierende ist."

Und daneben noch nun die Bewältigung der eigentlichen sacwissenschaftlichen Aufgaben; es gilt für den Studenten eben die Aufbietung aller Kräfte im schweren Konkurrenztampf der Zeit. So herrscht — und das ist ein Trostbild in dunkler Zeit — auf unsern Hochschulen ein Geist ernster, hingebungsvoller Arbeit, der sich allen Zeitnöten zum Trotz sest behaupten will.

So tämpft und darbt die Mehrzahl unserer Studenten sich durch die Bitternisse des Studiums, in Dürftigteit und Knappheit geht man hier den dornenvollen Weg zum tünftigen Beruf. Wer dann glücklich in zäher Arbeit ans Ziel gelangte, geht in der meist entschädigungslosen praktischen Vorbereitungs- oder Wartezeit in einer Reihe von akademischen Berufen neuen Kämpfen und Mühen entgegen. Hiedei darf auch eine betrübliche politische Folgeerscheinung nicht vergessen werden, auf die Prof. Dr. Robert Gaupp in seinem sehr beachtenswerten Hefte "Student und Alkohol" (Berlin-Dahlem 1921) mit Recht hinweist: die wirtschaftliche Notlage schafft jene unglückliche Stimmung der Verärgerung unserer akademischen Jugend, die hoffnungweckende junge Geister mit den Ideen radikaler Zeitströmungen erfüllt und sie damit gänzlich aus der Bahn ernster und sachlich-wissenschaftlicher Arbeit drängt.

Was soll und muß geschehen angesichts ber erschütternden und schier hoffnungslosen Rotlage unferer Studentenschaft? Bur Beantwortung Diefer ernften Frage ist zunächst einmal eine grundsähliche Entscheidung notwendig. Es tann nicht allen geholfen werden; das ift nach Lage ber Dinge ausgeschlossen. Welchen aber soll nun geholfen werben? Wie ich glaube, kann barüber die Meinung aller übereinstimmend lauten: nämlich benjenigen, die ihr Leben und ihre Gefundheit im Rriege eingesetzt haben. Richt um den "Dant bes Vaterlandes", nicht um ein Geschent handelt es sich babei, sondern um die selbstverständliche Pflicht, die Nachteile nach Möglichkeit auszugleichen, die den Kriegsteilnehmern durch ihre Pflichterfüllung unverschuldeterweise erwachsen sind. Ich muß es mir verfagen, die Leiden und Note dieser jungen Menschen zu schilbern, bie nach ben furchtbaren Einbruden und nervenzerruttenben Erlebniffen bes Rrieges nun ihr schulblos aufgehaltenes und verteuertes Studium muhsam beenden muffen. Eine unsagbare Tragit liegt über bem Dasein dieser jett ftill dulbenden Belben. Ihnen muß die helfende gand ber Offentlichteit und maggebender Beborden zuerst entgegengestredt werben. Hier bat bisber so gut wie alles versagt, vor allem auch in ben an sie gestellten wissenschaftlichen Leiftungen bei den Prüfungen. Was für unsere Schule gilt, sollte bier noch weit mehr beachtet werden; wir tonnen von der Augend einer schwer ringenden Gegenwart nicht basselbe verlangen wie in glüdlichern Tagen unseres Voltes. Echter Wille und treue Arbeit wird etwaige Mängel und Luden auch späterhin tapfer und recht nachaubolen wissen. Dies Vertrauen können wir auf die Rämpfer der Weltkriegsschlachten wahrlich feten!

Vom übrigen Teil der Studentenschaft tommt für das von mir gedachte Jilswert nur die bescheidene Zahl von hervorragend Begabten und Fleißigen in Frage, deren wissenschaftliche Befähigung und Würdigkeit außer allem Zweisel steht. Darin aber vor allem gebe ich Schöne recht, wenn er sagt: "Wenn von der Besserung der wirtschaftlichen Lage der Studierenden geredet wird, so ist es sehr wohl am Platze, du überlegen, ob manchem nicht besser geholsen wird, wenn er statt unzureichender Stipendien die Ersenntnis mitninmt, daß es unter Umständen tein Unglück für ihn oder seine Familie ist, wenn er auf diesen Leidensweg mit dem zweiselhaften Ausblick auf Erfolg verzichtet und sich damit begnügt, der nächsten Seneration diesen Weg gangdar zu machen." Und diese wichtige Entscheidung müssen künstig Etternhaus und Schule im rechten Augendlick nach reistlicher Überlegung und Erwägung aller maßgebenden Umstände zu fällen imstande sein. Wirtliche Männer, trastvoll waltende und schafsende Persönlichteiten braucht Deutschland seht überall; möge also die Jugend ihre

Digitized by Google

Blide nicht zu einseitig und blind vertrauend nur auf die akademischen Berufe lenken. Beachtlich erscheint mir auch der Vorschlag, sich für einige Zeit zunächst ins praktische Leben zu begeben und dann erst, wenn noch immer der feste Wille zum Studium vorhanden ist, zur Universität zu gehen.

Also statt der Vermehrung des geistigen Proletariats lieder eine wenn auch noch so bescheidene Eristenz im außerakademischen Leden, die nach anfänglichem Widerstreben manchem schließlich doch Zufriedenheit und Segen schenkt. Das ist der erste erfolgversprechende Weg zur Verminderung der studentischen Notlage.

Der zweite Weg aber wird Sache weitester Kreise unserer Öffentlichkeit sein. 3ch möchte ibn anregen unter bem Namen einer "Altakabemiker-Spende für bie notleibenben Studierenden der deutschen Universitäten". Da es in Deutschland etwa 21/2 Millionen Afademiter gibt, wurde bei Beichnung eines Mindestbeitrages von einer Mart (ber in ben meisten Fällen wohl überschritten wurde) eine namhafte Summe für biefes Hilfswert zur Berfügung steben. Die Organisation bieser Atabemiterspenbe (bie auch in eine Dauerorganisation mit festem Jahresbeitrag ber Beteiligten umgewandelt werden konnte) mukte von den Universitätsbehörden ausgeben und selbständig von der Gesamtheit der Studentenschaft praktisch verwirklicht werden. Reder Student opfert täglich eine oder mehrere Stunden für die Eintragung der Altakabemiker auf die amtlich beglaubigten Reichnungsliften: die Eltern und Verwandten unterstützen die Sammlung in den jeweiligen beimatlichen Bezirten. Die atademischen Berufsvereinigungen werden diesem Allswert jede Unterstükung gern ausagen und diese Sammelarbeit erleichtern. Sehr wichtig ist es, daß sich an biesem Hilfswert auch Randel. Industrie und Technik beteiligen, schon um ihrer selbst willen, benn sie würde die Verödung und Vernichtung unserer höheren Rultur am empfindlichsten treffen, Solche Hilfeleistung im Augenblid der höchsten Not ist nicht allein von rettendem Gegenwartswert, sondern zukunftwerbendes Rapital. Der deutsche Student wird es sein, der mit ganzer Rraft zu seinem Teil den wirtschaftlichen, technischen und geistigen Getrieben unseres nationalen Daseins wieder Lebensmöglichkeiten verschaffen soll. Boltswirtschaft und Studentenschaft schließen so den engsten und hoffnungsvollsten Bund. Fehlt das eine Glied, so geht auch dem andern der Lebensatem aus. In diesem Zusammenhang möchte ich eines anregen: eine Bückerfpende des deutschen Verlags- und Sortimentsbuch andels an die Studentenschaft. Sie wäre ein wichtiges Bollwerk gegen die erschreckend zunehmende Prolekarifierung der Rultur in allen Schichten. Wie viele Studenten darben nicht nur an leiblicher Nahrung. sondern auch an Büchern! In den Bibliotheken und Instituten sind die begebrteften Bücher jest stets verlieben; und die wirtschaftliche Lage erlaubt es dem Studierenden nicht, sich aus getauften Buchern über Die Groftaten beutschen Geistes zu unterrichten. Bieviel geistiges Ebelgut gebt da unsern Aungakabemikern verloren!

Orum auf! Ans Wert! Alte Herren und Burschen heraus! Hände und Herzen auf — es geht um Deutschlands heiligste Güter! Auf unserer gebildeten Jugend ruht unsere Hoffnung, dem politisch zertrummerten, geistig und sittlich entwürdigten Deutschland wieder rettende Kräfte zuzuführen. Ja, wir brauchen ein entschlossens und im Dunkel der kommenden Tage willensträftiges Geschlecht, das gegen die Feindschaft einer ganzen Welt den germanischen Geist wird verteidigen müssen. Wenn's gelingt, so wollen wir Miterlebende dieser großen vaterländischen Not stolz sein auf alle Opfer zum Segen deutscher Geisteskultur.

Dr. Paul Bülow



# Kirche und Weltversöhnung

Au Anfang des Fahres 1919 stand in einem kleinen katholischen Schweizer Blatt eine bedeutsame Mitteilung. Die Berner protestantische Landeskirche hatte beim Genser Kirchenregiment angestagt, ob man sich einer Aktion des Verbandes der

ameritanischen evangelischen Kirchen zugunsten einer Weltversöhnung anschließen wolle — und hatte eine scharfe Abweisung erhalten. Merkwürdigerweise war diese Mitteilung in den großen Schweizer Blättern nicht zu finden.

Schreiber dieses wollte sich darüber Alarheit verschaffen. Denn er hielt es nicht für möglich, daß die Airche Calvins, die immer noch in Genf, einem soldisant Schweizer Aanton, ihren Hauptsig hat, so wenig von christlichem Geiste erfüllt sein sollte. Ich drückte daher der Genfer Airchenregierung, falls sie sich Bern gegenüber so schroff und ablehnend verhalten haben sollte, mein größtes Bedauern und Erstaunen aus, unter Hinweis auf die Leiden des deutschen Bolles, auf die Zurückbehaltung der Gesangenen, auf die Fortsetzung der englischen Hungertur und dergleichen mehr.

Auf einem amtlichen Briefbogen, mit Genfer Staatswappen, lief nun folgende Antwort ein, die in Ubersetung also lautet:

Proteft. Nationaltirde von Genf

Genf, 15. April 1919.

In einem an das Konsistorium der Genfer Nationaltirche gerichteten Brief betlagen Sie, daß es in seiner Antwort an die Synodal-Rommission der Berner reformierten Kirche die deutschen Kirchen angeklagt habe, im Laufe des Krieges Verzicht darauf geleistet zu haben, das Gewissen ihrer Nation zu sein.

Die Leitung unserer Kirche wird Ihnen keineswegs amtlich antworten. Aber erlauben Sie dem stellvertretenden Schriftführer derselben — ehemaligem Pfarrer, altem Mitglied und Vizepräsident des Konsistoriums, ehemaligem Moderator der Pfarrergesellschaft, ehemaligem Vorsisenden des Ausschusses zur 4. Calvinjahrhundertseier in Genf, einer Festlichkeit, der viele Deutsche beiwohnten — erlauben Sie ihm, Ihnen zu antworten.

Er wird dies in aller Offenheit tun und ohne etwas von den Gefühlen zu verhehlen, die sich in den Berzen von vier Fünftel der Christenheit äußern.

Als Deutschland, durch die Anstrengung zweier Generationen die Adhne bewaffnet, sich sicher glaubte, zu siegen und die Welt zu erobern, und einen ungerechten Krieg erklärte, hätten die protestantischen Christen, zum mindesten einige unter ihnen, protestieren sollen. Es wurde nichts daraus, und die Modilmachung geschah unter allgemeiner Begeisterung, ohne widerstrebende Stimmen. Die Kirchen nahmen an diesem verbrecherischen Akt teil durch den Mund ihrer Vertreter und mit großzügigen wiederholten Kundgebungen.

Alls die deutsche Armee, indem sie unterschriedene Bersprechen mit Füßen trat, wie einen gewöhnlichen Fetzen Papier den Bertrag zerriß, der die Neutralität Belgiens garantierte, zum Argernis aller, und dieses edle und unglückliche Land verheerte, dewahrten die deutschen Kirchen schandvolles Schweigen und schienen selbst dieser schandhaften Ubeltat Beifall zu zollen.

Welches war aber die Haltung der deutschen Kirchen, als dieselbe Armee sich anschiedte, die barbarischen Befehle ihrer Generale, die dadurch nur zu berühmt geworden sind, auszuführen: als sie auf ihrem Wege ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung alles niederwarf, brannte und sengte, die Zivilen zu Hunderten niederknallte, ohne eine Spur von Vorwand hierzu zu haben, einzig um die Völker zu terrorisieren und um leichter zun Ziel zu gelangen?!

Da noch hatten die deutschen Kirchen die Feigheit, zu schweigen oder, trok erdrückendster Beweise, die Unverschämtheit, zu leugnen. Wer unter diesen sogenannten Christen hatte den Mut, seine Stimme zu erheben, als der scheußliche Gebrauch der Verschleppung anfing, als

man die Väter ihren Frauen und Kindern entrih, die Söhne ihren Müttern ohne Kücksicht auf Menschlichteit — als das schauderhafte System der Torpedierungen anhub und mit unerhörter Grausamkeit fortgeseht wurde, mit Versenkung sowohl von einfachen Raussackteischiffen, Verkehrschiffen, angefüllt mit Reisenden beiderlei Geschlechtes, und Hospitalschiffen als auch Kriegsschiffen — als die Verwendung von Gistgasen Tausenden von jungen Leuten unerhörte Leiden und einen schrecklichen Tod brachte! Einmütig hätten alle, zum mindesten aber die Vessen unter ihnen, ihren Auf erheben müssen mit: Das ist schacht, das ist grausam, das schriftentum, dem anzugehören wir uns rühmen. Das muß aushören! Aber wo war in Deutschland dieser Gewissenzus?

Die Christen dieses Landes haben also darauf verzichtet, das Licht, das Salz, die Stimme Christi zu sein.

Wie in der Erzählung der Versuchung hat ihnen Satan zugerusen: "Ich gebe dir alle Reiche der Welt und ihren Ruhm, wenn du mich andetest" — und im Gegensatz zu dem, was der Herr tat —: da ihnen nach den Reichen der Erde gelüstete, konnten sie nicht der betrüglichen Versuchung widerstehen und haben sich dem Versucher zugeneigt; sie haben, soviel es an ihnen lag, das Wert des Teufels vollendet, sie haben jenen Beisall gezollt, die es verrichteten, unter dem Fluch der Christenheit, zum Erstaunen der Nachwelt, zur Entrüstung der Engel und Seligen im Himmel, zum Schmerze Christi, der sie von ihm sich entsernen sah, und zur Freude aller Mächte der Sünde, die im Weltall in Tätigkeit sind

Haben wir da nicht das Recht gehabt, zu sagen, daß die deutschen Kirchen Verzicht geleistet haben, das Gewissen ihres Volkes zu sein? Daß sie einen großen Teil der Verantwortlichkelt haben am Massenmord mehrerer Millionen junger Leute, die seit August 1914 gefallen sind, und daß sie, ehe sie wieder in die Gemeinschaft der Christenheit aufgenommen werden können, aus der sie sich freiwillig entsernt haben, ihr Unrecht einsehen, den Weg der Demut gehen und helsen müssen im Maße des Möglichen, das Schlimme wieder gutzumachen, das unter ihrer Mittäterschaft geschah?

Was sind die Leiden der Deutschen, von denen Sie in Ihrem Brief sprechen, verglichen mit jenen, die sie anderen Völkern beibrachten? Deutschland leidet an Knappheit der Lebensmittel und an Teuerung! Wir leiden auch daran, und die Völker, die es mit Füßen getreten hat, leiden darunter noch mehr wie es. Seine interessierten Klagelieder rühren uns keineswegs; und übrigens haben wir aufgehört, zu glauben, was es sagt. Die Verichte, die an uns von über dem Rhein kommen, stimmen nicht ganz mit den Schreien seiner Herzensangst. In Deutschland gibt es heute Leute, die sich nicht scheuen davor, gegenüber ihren eigenen Volkgenossen zu den barbarischen Methoden ihre Zuslucht zu nehmen, die man sie gelehrt hatte gegen den äußeren Feind anzuwenden, und sich auch den Praktiken des Volschewismus hinzugeden, im übrigen ein etwas gemilderter, übertragener und auf alle Weise unterstützter Volschewismus, den Deutschland erfunden hat — und dessen schen Stein in die Luft geworfen, und er fällt dir jeht auf die Stirne zurück.

Im ganzen — wir beklagen Ihr Volk, das jeht die Strafe für seine Verfehlungen trägt, um nicht zu sagen für seine Verbrechen, aber wir erwarten, ehe wir ihm wieder unsere Achtung und Freundschaft zuwenden, einiges von ihm, wozu es, wenigstens für den Augenblick, wenig geneigt erscheint, einzuwilligen.

Empfangen Sie, mein Berr, meine ergebenen Gruge.

Alexandre Guillot, Pfarrer.

Meine Antwort fiel turz aus. Denn ich mußte nach des ehrwürdigen Herrn Pastors eigenen Worten annehmen, daß er meinen Worten, als eines Deutschen, wenig oder teine Glaubwürdigteit beimessen würde. Dies sagte ich ihm denn auch und drückte mein Erstaunen aus, daß ein Geistlicher einer neutralen Republik solchen Standpunkt einnehmen konnte.

Bei einem Franzosen könnte man ja diesen einseitigen Erguß begreislich sinden. Ich verwies auf den Schweizer Ernst Sauerbed: "Die Schulbfrage vom Standpunkt eines Schweizers", und auf das Wert Bernhard Shaws: "Peace Conference Hints". Ich machte serner darauf aufmerksam, daß ihm als Pfarrer Matth. 7, 1 nicht unbekannt sein dürfte, und bezüglich des Jungermordes an uns lenkte ich die Aufmerksamkeit des Genfer Herrn auf den Bericht der standinavischen Arztekommission unter Führung von Prof. Johannson, Stockholm, Prof. Bergmarck, Upsala und Prof. Brandt, Aristiania, worin zu lesen ist: "Am wenigsten zu beklagen sind die Toten, mehr zu beklagen sind diejenigen, welche durch die "englische" Krankheit siech für ihr Leben wurden".

Bum Schluß bemerkte ich noch, daß die Forderung nach Reue und Demütigung eines Volkes, das sich tapfer gegen ein Übermaß von Feinden wehrte, eine vollständige Neuheit in der Geschichte sei. Die Erfüllung solcher Forderung hieße unsere Toten verleugnen und entehren.

Es sei noch bemerkt, daß die Verner Kirchenbehörde, der ich den ganzen Jandel mitteilte, mich vollständig ignorierte. S. H.

Nachwort des Türmers. Dieser Brief eines Geistlichen aus der französischen Schweiz, den unser Mitarbeiter hier der Öffentlichteit übergibt, ist in seiner leidenschaftlichen, ganz und gar widerchristlichen Feindseligkeit ein Musterbeispiel, wie es in den verhetzten Seelen des gegnerischen Auslandes und der von ihm beeinflußten Völker aussieht. Von den Sistgasen, Verschleppungen, Kriegsverbrechen und was sonst auf seiten der Feinde Deutschlands gegen uns geschah — tein Wort! Für diesen Vertreter des Christentums sind nur wir Deutsche die Teufel — die andren aber, einschließlich der Schwarzen, die Rächer und Retter alles Edlen in der Welt. Da ist kein menschlicher Zugang möglich, keine Erörterung; das ist Erkrantung der Sehorgane und des Urteilsvermögens, wobei sich das Seschehen im Reiche der Welt heillos durcheinandermischt mit den Vingen des Gottesreiches.

#### DOM:

# Die Persönlichkeit Jesu

ober Auffassung des Christentums sind einige seiner heftigsten Widersacher mit einem großen Teile seiner Anhänger, gewisse Meinungen betreffend, einig. Beide seinem darin die Religion der Riedrigkeit, der sich niedrig haltenden Demut. Der Unterschied liegt nur darin, daß die einen dies gut heißen, die anderen es ablehnen. In der Feststellung des Catbestandes weicht Niehsiche durchaus nicht von einer landläufigen Art Pastoren ab. So haben Gegner und Bekenner beide zur heute meistverbreiteten Auffassung des Christentums beigetragen.

Wir vermochten nie, uns ihr zu unterwerfen. Allein: so lehrten Diener am Wort mit Lobe, lehrten Weltweise mit Tadel; es war schwer, andere von dem zu überzeugen, was einem vorschwebte und sich nach unmittelbaren Eindrüden gebildet hatte; nach den Wirtungen der evangelischen Worte im Kindersinne. Allerdings wissen wir auch: es gibt noch andere, die uns gleich empfinden und es ausgesprochen haben. Nirgends jedoch — und darum mit solchem Aufatmen — haben wir in jüngster Zeit die uns richtig dünkende Auffassung so klar die ins Letzte gestaltet gefunden wie im Abschnitt "Die Persönlichteit Zesu" des Wertes "Der Geist der bürgerlich-tapitalistischen Sesellschaft —Eine Untersuchung über seine Grundlagen und Voraussehungen" von Bruno A. Fuchs (München und Berlin, Verlag Oldenburg, 1914).

Dies Buch ist eine der vielen wichtigen Untersuchungen, die von Max Webers Auffah: "Die protestantische Ethit und der Geist des Rapitalismus" angeregt wurden sim Archiv für

Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bb. XX und XXI). Es verlangt eine Fortsetzung, ba cs jene Grundlagen nur bis in die Beit des heiligen Augustinus verfolgt. Die Frage, inwiefern bas Befenntnis zur driftlichen Lehre fich mit einem "aktiven Leben in ber Belt" verbinden laffe, hat den Verfasser zum Verweilen bei ihrem Urheber bestimmt; und er versucht "auf Grund der Evangelien, zumal der eigenen Worte Jesu" ein Bild von seiner Perfonlichteit zu gewinnen. Als "Zentrum von Zesu religiösem Erleben" stellt sich dar: "bas innige Bewußtsein seiner Einheit mit Gott". Gott ist ihm "ber liebende Vater; die Menschen seine Rinder; sie und die Welt eine Schöpfung Gottes aus Liebe". So tritt denn bei Jesu die Liebe in den Mittelpunkt des Seins und des Lebens; darin scheidet sich seine Gottesauffassung von der jübischen, der furchtbestimmten; vor dem willturlich schaltenden, heischenden "Willensgott". Die Liebe Jesu hat aber auch nichts gemein mit dem antiken "Eros", den wir bei Plato am besten kennen lernen. Eros ist Sehnsucht nach Höherem; dem Eros wohnt das Streben nach Höherem inne; damit zugleich auch "die Furcht, fich an Unedles, Dieferstehendes zu vergeuben". Ist ferner bas Erstrebte erreicht, so ist es zugleich verbraucht; es tritt Sattigung ein ober Beiterstreben; das Berhältnis zwischen Liebendem und Geliebtem hört mit der Bereinigung auf. Bei Zesus dagegen ist die Liebe etwas, wobei "das Ich Kern und Zentrum alles seelischen Geschehens ist, etwas, wobei sich bas Ich in seiner ganzen Totalität einsetz, etwas, was den agnzen Menschen ergreift und umformt". Bom Ich bestimmt, ist sie nicht bestimmt vom Geliebten, unabhängig von dessen Besik und Art. "Sie zielt nicht" — wie die Liebe der Antiken — "auf die Bereicherung des Ichs, fondern stellt sich als eine aus eigener Fülle siegreich auf die Umwelt übergreifende, in der Aktion stets wachsende Seclenkraft dar."

Hätte Nieksche anders gesehen, wir meinen, bier gerade hätte er "schenkende Tugenb" gefunden, die nur königlichem, reichem, sicherem und freiem Gemut entströmen kann. Und gerade bem entsprechen Zesu Banblungen und Worte, von benen Fuchs die wesentlichsten beleuchtet. Er weist auf sein Verhalten zu den Pharisäern, zu Zöllnern und Sündern; beim Worte "Gebet dem Raiser, was des Raisers ist" darauf, wie sehr er "die äußeren Institutionen ber Welt auf sich beruhen ließ" als etwas, das innere Freiheit gar nicht berühre. Er faßt zusammen: "Eine Welt, in der Macht und Reichtum, Stand und Besitz die fast allein normgebenden Faktoren waren (auch in der heutigen Welt sind sie's zum überwiegenden Teile noch), sucht er mit aller Macht darauf hinzuweisen, daß ihre Guter, ihre Werte im Vergleich zum Finden des eigenen Ich völlig irrelevant find." Die Darlegung gipfelt in folgendem: So ist "ber Standpunkt Besu ber ber selbstgewissen Rraft, ber fest in sich ruhenden Personlickeit, die von diesem unerschütterlichen Zentrum aus voll echter erbarmungsvoller Liebe und mit einer wundervoll erhabenen, so ganz und gar nicht ressentimentsmäßigen Tronie auf biefe Welt herabblidt. Das ist eben der Standpuntt des Menschen, der Gott in sich und sich in Gott gefunden und die tiefsten Werte des Lebens in der eigenen Bruft entdeckt bat. Que diesem Plus an Kraft, die aus solcher Ronzentration des eigenen Ich überreich bervorquillt. kann er sich auch zum Verachtetsten, Armsten, Niedrigsten berabbeugen, ohne irgendwie fürchten zu muffen, sich bamit an das Niedere zu verlieren."

Wir möchten frohloden, wenn wir anschauen, was für ein triumphierender, er hebender Stolz aus sold einer Persönlichteit spricht. Im Mittelalter war übrigens diese Auffassung nicht unverbreitet: Stolz mit Christentum mochte sich wohl vertragen; es gab driftlichen Stolz. Was sind nicht Bernhard von Clairvaux, Ludwig der Heilige von Frankreich und andere katholische Größen für selbstsichere Menschen bei wunderbar bescheiner Demut! Wie sicher ist Franz von Assist in deutscher Auffassung das — bis an die Grenze der Rechtgläubigkeit kühne — Freiheitsbewußtsein Meister Echharts! Der hier besprochene Abschritt des Fuchsschen Wertes hilft, meinen wir, alter Anschauung wieder auf.

Otto Freiherr von Taube



# Männer der Großindustrie

Zoethes faustischer Held findet die lekte Lebensbefriedigung darin, dem Meere Land abzugewinnen und Menschen Wohnstätten zu bereiten, also Gelegenheit zur Unterbringung überschüssigen Volkszuwachses zu schaffen. Der Industriegrunder ist in ber gleichen Lage. Er schafft Berdienstgelegenheit für Tausende von Händen. Er gebort zu ben Batern, die von den Söhnen erzeugt werden muffen. Auch bier muffen Beifviele mehr fruchten als Worte, die Beispiele aber muffen ber Jugend nabegebracht werden. Allbekannt, aber auch fast nur allein als Beispiel bekannt ist ber Schöpfer der Rruppwerke. Schon gang unbetannt ift die Satfache, bag ber Schöpfer ber bamit vereinigten Grufonwerte ein bervorragenber, vertannter Physiter und Aftronom gewesen ift. Aber es gibt, wenn auch nicht gleich wuchtige, so boch mehr ermutigende Beispiele zu Dugenden. Mehrmals haben im beutschen Sprachgebiet einfache Arbeiter ganze Städte geschaffen, in Österreich z. B. ber Tuchmachergefelle Liebing, der ob seiner Berdienste um die Industrie geadelt wurde. Unter ben beutschen Industriegrundern (vgl. auch "Belden der Arbeit", Lebensbilder großer Manner bes beutschen Wirtschelebens, von Syndikus Bermann Schöler. Otto Elsner, Verlagsgei... Berlin. Geb. 12 M) haben wir geistvolle Manner, die unter die nationalen Erzieher zu rechnen find. Im folgenden geben wir zwei Beispiele, die wir auch um deswillen hierher seken, damit man Waffen habe gegen das Gerede, als ob das Bürgertum nur aus Rapitalistenkanaille bestehe.

Neben Friedrich List und Rohann Ratob Sturz steht als einer der edelsten Vorkämpfer bes deutschen Boltes, als Förderer seiner gewerblichen und geistigen Unlagen Frik Sartort. Batte er nur allein das Verdienst, in Deutschland die erste Dampfmaschinenwertstatt begründet zu haben, so mükte man ihm bafür größten Dank wissen. Es war keine Rleinigkeit, Deutschland im Dampfmaschinenbau von England unabhängig zu machen und überhaupt ein Unternehmen zu wagen, vor dem Bekannte und Verwandte nicht genug glaubten warnen zu muffen. Auf der Burg Wetter an der Ruhr schuf Harlort eine Werkstätte für eiserne Knechte, genannt Feuer- ober Dampfmaschinen. Außerdem gründete er ein Rupferwerk, ein Pubbel- und Walzwert, einen Hochofen, eine Dampftesselschmiede. Er hat das erste größere Klußdampfboot gebaut und den Rhein hinab durch die Nordsee in die Weser gesteuert. Im Rahre 1825 baute er die erste Brobe-Eisenbahn, um sie den Behörden zur Nachahmung vorzuführen. Bedenkt man, wie umwälzend der Dampf auf die Entwicklung aller Verhältniffe im vorigen Jahrhundert gewirlt hat, so begreift man, wie verdienstlich und folgenreich Hartorts Gründung einer Dampfmaschinenfabrit auf beutschem Boben gewesen ist. Auch bachte er gar nicht baran, fich eine Alleinvertaufsstellung zu schaffen. Er war weit davon entfernt, seine Geschäftserfahrung ängstlich zu hüten, obwohl er ein Recht dazu gehabt hätte. Mußte er ja doch Urbeiter und Techniter für schweres Gelb aus England herüberholen, und manchen berselben mußte er sich vom Galgen herunterschneiben. Denn infolge ber brüben gezahlten hohen Löhne bekam Hartort meist nur solche Leute, die infolge eines Bergehens Grund hatten, sich aus dem Staube zu machen. Trokbem aber gönnte Hartort jedem Landsmann Einblick in seinen Betrieb und war mit Rat und Cat behilflich, wenn andre sein Beispiel nachahmen wollten, obgleich sic in absehbarer Beit seine Nebenbuhler werden mußten. Die Natur habe ihn zum Anregen, nicht zum Ausbeuten geschaffen, sagte er; ähnlich wie Friedrich List von sich bekannte, ein unwiderstehlicher Trieb seines Herzens dränge ihn, den Armen und Bedrüdten beizustehen.

Hartort war aber nicht nur gewerblicher, sondern auch sozialer Bahnbrecher. Mitten im gewerblichen Leben stehend, täglich mit Arbeitern vertehrend, wußte er, was außer den Verdienstgelegenheiten dem deutschen Volk noch mehr nottat. Den Unterricht nannte er das höchste Sut eines Volkes. Er tämpfte für den Fortschritt und für den Rechts- und Volksstaat. Aber er wußte auch, daß Volksbildung und Hebung des Volksbildnerstandes, also der Lehrer,

unerläßliche Vorbedingungen dazu waren. Er selber hatte weder höhere noch Hochschule besucht. Gleichwohl wurde er durch seine ungemein volkstümlichen Schriften zur Jedung des Arbeiterund Lehrerstandes einer unsere größten Volkserzieher. In seinen "Bemertungen über die preußische Volksschule und ihre Lehrer" schried Hartort 1842: "Der Verfasser über Gelehrter, Lehrer noch Staatsdiener, sondern ein in gewerblichen Unternehmungen ergrauter Gewerbsmann; doch sind ihm die Beichen der Beit nicht fremd geblieden, und unter allen Volksäutern hat er gediegenen Unterricht als das Höchste ertannt." Bur Schaffung guten volkstümlichen Schrifttums verweist Hartort auf englische und ameritanische Vorbilder: "Man zeige mir einen deutschen Gelehrten, welcher schribt und lehrt wie Franklin." In Rohmäßter und heribert Rau traten bald solche Männer auf. Im Jahre 1843 rief Hartort in Dortmund den "Verein sur die deutsche Volksschule und für Verbreitung gemeinnühiger Kenntnisser ins Leben. Seistlichkeit und Bureaukratie machten dem Verein schwer zu schaffen, aber er seite sich durch.

Als bemertenswerteste von Jartorts Schriften erschien 1844 "Bemertungen über die Hindernisse der Gesittung und Befreiung der unteren Rlassen". Darin sordert Jartort für die Fabritanten ein Spstem der wechselseitigen Unterstügung, sowohl in Krankheitsfällen als wie in Iwalidität, und dessen staatliche Unterstügung zugunsten der Arbeiter, allgemeine Versicherung zur Unterstügung in Krankheitsfällen für die unteren Klassen, eine Höchstarbeitszeit, Verbot der Kinderarbeit in Fabriten, Sorge für dillige Nahrungsmittel und Wohnungen, Schaffung von Verkehrsmitteln, Gründung von Siedlungen und eine nach der Mündung der Oonau und Kleinassen gerichtete Auswanderungspolitit, wie sie später Lagarde und Jentschessünder gesichtete Auswanderungspolitit, wie sie später Lagarde und Fentschen. Auch Erzählungen und geschichtliche Abhandlungen hat der vielseitige Industriebegründer geschrieben.

Im Sommer 1919 starb 94jährig in Frankfurt a. M. ber Begründer einer gutgebenden Gerberei, Martin Man. 76m wurde ein ausgezeichnetes Verbaltnis zu seinen Arbeitern und Angestellten nachgerühmt. Der Mann bat aber nicht nur Verdienstaelegenheit für viele Hande geschaffen, nicht nur als Stadtverordneter politisch und sozial gewirkt. Er war auch wissenschaftlich bis ins bobe Alter tätig. Sprachforschung und Sterne fesselten ihn am meisten. Er schrieb "Beitrage zur Stammtunde ber beutschen Sprache", ein hochst fleißiges, urwüchsiges und verdienstliches Buch, ferner: "Sind die fremdartigen Ortsnamen in der Provinz Brandenburg in Oftbeutschland flawisch oder germanisch?" Den in der Hauptsache richtigen Sak, Römer, Griechen, Perser und Sanskritleute (b. h. arische Inder) seien aus dem Schofe der Keltgermanen bervorgegangen und aus Europa gefommen, vertrat er schon zu einer Zeit, als man in Kacktreisen darüber nur mit mitleidigem Lächeln quittieren zu müssen glaubte. Martin Man kampfte mit Leidenschaft bagegen, daß man die Germanen als Barbaren hinstellte, die alle Rulturwerte erst aus dem Süden bekommen hätten. Viele Worte, die man als römisch ober griechisch erklärte, leitete er aus bem Germanischen ab. Die hochmutige Behandlung, die ihm ein Universitätsprofessor wegen seiner wissenschaftlichen Ansichten zuteil werden liek, war durchaus ungerechtfertigt. Martin May war ein seltener Vollmensch, Industriegründer, Geschäftsmann, Wolititer und Gelehrter. Auch als Woltserzieher muk man ibn ansehen, benn burch Vortrag und Schrift wirkte er für Verdeutschung der himmelskundlichen Gelehrtenausbrücke.

Deutschland ist das Land, das die größten Musiter hervordrachte. Schon im 2. Jahrtausend vor Beginn unserer Zeltrechnung konnte man hier, wie die Funde posauncnähnlicher Luren beweisen, Musit machen so gut wie in Babylonien, das in äußerer Rultur sicher viel weiter voraus war. Wundern wir uns also nicht, daß auch aus Deutschland im 18. Jahrhundert die ersten tünstlichen Künstler, die Musitautomaten, gekommen sind und sich die Welt erobert haben. Johann Gottfried Kausmann wurde 1751 in Siegmar dei Chemnitz geboren. Erst lernte er bei einem Strumpswirker, dann bei einem Uhrmacher. Ohne je Unter-

richt in der Musik genossen zu haben, machte er sich mit Erfolg an die Herstellung von "selbsthandelnden", d. h. automatischen Musikinstrumenten. Bei Jean Paul, Goethe, M. M. v. Weber sinden wir die Ausdrücke der Bewunderung für die Rausmannschen Musikinaschinen. Um das Jahr 1800 hatten Musikautomaten aus dem in Oresden gegründeten Geschäft bereits ihren Weg nach Österreich, Italien und Rußland gefunden. In seinem Sohn erhielt Rausmann einen Schäftsgehilsen und Mitersinder. Mit ihren Musikautomaten machten Vater und Sohn Kunstreisen. Der Erfindungsgeist des Enkels brachte das Oresdener Haus zu weiterer Blüte. Die Oresdener "Altustiter" besuchten mit ihren tünstlichen Künstlern Rußland, England und Schottland. Ihre Musikmaschinen eroberten sich den Erdball; die Oresdener Musikindustrie gab vielen Händen Arbeit. Das Haus besteht heute noch. Erst Edisons Erfindung des Phonographen scheint ihm argen Wettbewerd bereitet zu haben. Auch der Begründer des Oresdener Jauses war also als Industriedegründer, wie man sieht, mehr als ein gewöhnlicher Mensch. Und so könnten wir hier noch manch andere Industriedegründer als vorbildliche, bewundernswerte Männer vorführen, z. B. die Oechelhäuser in drei Geschlechtern.

Der Arbeiter, der heute auf das Schlagwort von der Sozialisierung eingeschworen ist, muß sich endlich einmal klar machen, was Hirnarbeit bedeutet und wie die Gründung von erdballbeliesernden Geschäften und Industrien doch auch eine ausreibende Sache ist. Rommt dies Verständnis nicht beim Arbeiter zum Durchbruch, bildet er sich ein, das Rapital mache alles, und wenn das Rapital sozialisiert werde, so gehe die Geschichte auch, dann ist teine Rettung. Der gewerbliche Arbeiter neigt nur zu leicht dazu, sich allein für den Schöpfer, den Geschäftsherrn aber für den Schröpfer zu halten. Das ist aber nur selten der Fall, sicherlich nicht bei den Industriebegründern.

Die Tagesarbeit des Wilhelm Siemens, des Bruders unfres Werner Siemens, der in England zum "Industriekapitän" geworden war, wird uns von einem, der täglich mit ihm in Berührung kam, folgendermaßen geschildert. "Um 9 Uhr morgens trat sein Gekretär bei ibm an. Da gab es Arbeiten für einen ober ben anbern wissenschaftlichen Berein zu erledigen. Dann waren Korretturen zu lefen, Briefe und Ansichten über wissenschaftliche Gegenstände, genaue Beschreibungen neuer zum Patent anzumeldender Ersindungen zu dittieren, dann, nach einem Spaziergang, der aber mehr ein Rennen war, die Geschäfte zu erledigen, die ibm seine Stellung als Vorsikender zweier industrieller Gesellschaften auferlegte, bann Arbeiten porzunehmen, die mit seinen Öfen und metallurgischen Berfahren zusammenhingen. Darnach wurden Befucher und Austunftsucher vorgelassen. Nachmittags wohnte er den Vorstandosikungen gelehrter Gesellschaften oder den Direttorenversammlungen seiner verschiedenen Industriegrundungen bei. Die Abende wurden wiederum in einem oder dem andern wissenschaftlichen Verein verbracht. So verlebte Wilhelm Siemens seine Tage, Monate und Jahre." Was das Nerven kostet, jeht wissenschaftliche oder technische Probleme, dann Fragen der Löhne und Preise, dann Berechnungen, Lizenzen, Patentschriften vorzunehmen, Besucher abzufertigen, während im Vorzimmer ein halbes Dukend weiterer Besucher darauf wartet, porgelaffen zu werden, wie das aufreibt, Herz und Hirn trank macht, davon macht fich der Handarbeiter und technische Angestellte keinen Begriff. Wilhelm Siemens erlag daher auch verhältnismäkig früh einem Berzleiben. Er wurde nur 61 Zahre alt. Schon 17 Zahre vor seinem Tode batte er einmal völlig alle Arbeit aussetzen müssen. Sein Bruder Werner, der Elettriker, schrieb ihm damals — und das ist auch belehrend: "Bor etwa sechs Zahren, also etwa in deinem Alter, fing auch bei mir das "Oberstübchen" an "aufzumucken", wie der Berliner sagt! Seit ber Zeit muß ich meinen Ropf schonen."

Wie schaute doch der alte Arupp auf sein Leben zuruck? "Von meinem vierzehnten Jahr an hatte ich die Sorgen eines Familienvaters und die Arbeit bei Tage, des Nachts Grübeln, wie die Schwierigteiten zu überwinden wären. Bei schwerer Arbeit, oft Nächte hindurch, lebte ich bloß von Rartoffen, Raffee, Butter und Brot, ohne Fleisch, mit dem Ernste eines bedrängten Familienwaters, und fünfundzwanzig Jahre habe ich ausgeharrt... Meine letzte Erinnerung aus der Vergangenheit ist die so lange drohende Gefahr des Untergangs"...

Wenben wir unsern Blid vom Eisengewerbe zur Herstellung geistiger Bilfsmittel, etwa zur Berausgabe frembsprachlicher Wörterbücher und Unterrichtswerte! Auch Berleger sind ja Brotgeber. Der name Langenscheibt ift allgemein befannt. Der Grunber bes großen Verlagshauses, taufmännisch gebildet, wanderte nach seiner Lebrzeit zunächst ein Rabr lang zu Fuß durch Deutschland und vervolltommnete währenddem seine französischen Sprachtenntnisse. Beimgekehrt, beschloß er, ein neues Unterrichtsmittel für diese Sprache zu schaffen. Nach vierjähriger Nachtarbeit (die Tagesstunden mußten größtenteils andern Zweden dienen) gab er feine heute wohlbefannten "Unterrichtsbriefe zur Erlernung ber frangofischen Sprache" heraus. Einen Verleger hatte er bafür nicht finden können, so wurde er sein eigener Verleger. Langenscheidt hat bann verschiedene grofangelegte Aborterbucher herausgegeben, die Sabrzehnte allein an Borbereitung, über eine Million Mark an Auslagen, einen ungeheuren Briefwechsel mit Gelehrten und Mitarbeitern und eine taum vorstellbare Arbeitsverteilung erforberten. Wie aber war nun ber Arbeitstag eines solchen Mannes? "Seine Arbeitszeit begann nachts um zwei Uhr und dauerte bis morgens neun Uhr, dann einige Stunden der Ruhe und Wiederaufnahme der Tätigkeit von nachmittags zwei Uhr bis abends um neun ober gehn Uhr. Als Sprechstunde stand lange Zeit im Berliner Abregbuch bie Stunde von sechs bis sieben Uhr früh angegeben; er wollte sich dadurch lästige, ihm die tostbare Beit raubende Besucher fernhalten. Von dieser Sprechstunde wurde auch niemals Gebrauch gemacht bis auf einen Fall, wo ein polnischer Student früh um sechs Uhr um ein Behrgeld vorsprach."

Wie kamen wir aber benn auf diese Schilberungen aus dem Tagewerk von Sirnarbeitern, insbesondere aber Industriebegründern? Der Arbeiter sollte begreifen lernen, daß andere Leute, die nicht Handarbeiter sind, noch ganz anders schaffen als er, daß ohne solche Riesenleistungen einzelner Millionen und Abermillionen von Arbeitern schlechterdings keine Berdienst-gelegenheit noch Daseinsmöglichkeit gefunden haben würden. Und die Arbeitsleistungen allein, obwohl weit über das Maß hinausgehend, was ein Handarbeiter schon für größte Bumutung halten würde, schaffen noch keine Industrie. Ideen müssen da sein, besondere Begabungen, die man durch keine Sozialisierung herbeizaubern, leicht aber wegekeln kann.

Die Verbeamtung aller Betriebe bebeutet Austreibung des heiligen Geistes. Eine Million, eine Billion Ourchschnittsmenschen schafft nicht das Neue, das der einzelne Begabte hervorbringt. Gleichstellung des Begabten im sozialisierten Betriebe mit allen anderen bedeutet aber nicht freie Bahn dem Tüchtigen, sondern dessen Unterdrückung, denn er ist allenthalben in der fürchterlichsten, zum John einladenden Minderheit. Von der Masse geht teine befruchtende Geisteskraft aus.

Dr. Georg Biedenkapp



# Dildende Kunst, Ulusik

# Homer

as 19. Jahrhundert, das man mit Recht das Jahrhundert der Wissenschaft nennen kann, hat auch der klassischen Philologie einen wunderbaren Ausschwung gebracht. Das Charakterzeichen dieser neuen Blüte ist die Kritik, und diesem kritischen Bestreben ist es zu verdanken, daß die Philologie zu einer historischen Wissenschaft wurde. Das slächenhafte Bild der Antike gewann dadurch erst die wahre plastische Anschallicheit, und der ungeheure Reichtum der alten Kultur offenbarte sich darin, daß immer neue Seiten ihres Wesens entdeckt wurden, und daß sie auf die veränderte Fragestellung neue und überraschende Antworten gab.

Allein es dürfte heute teinem Zweifel unterliegen, daß die tritische und historische Methode im Vollgefühl ihrer Kraft die ihr von der Natur gesteckten Grenzen weit überschritten hat. Wir bezeichnen diese Erscheinungen mit den Ausdrücken des Kritizismus und Historizismus; in den Worten liegt der Ursprung ausgedrückt. Die Kritit soll und darf immer nur ein Durchgangsstadium sein, wie es der Zwivel für den Parzival des alten deutschen Gedichtes ist. Sobald sie zum Selbstweck wird und sobald über der zerlegenden und trennenden Tätigkeit die große Einheit des Kunstwertes und noch mehr die große Einheit der Persönlichkeit verloren geht, schlägt der Segen in sein Segenteil um.

Ein Musterbeispiel für die Hyperkritik unserer Wissenschaft ist der "Atheismus des Genies", wie er in der Behandlung der großen Werte und Männer des Altertums zum Ausdruck tommt. Weder die Evangelien noch Jesu Persönlichkeit, weder das Alte Testament noch die Historiker sind davon verschont geblieden. Das eigentliche Urbild aber ist doch immer noch Homer. Wie sich an diesem Dichter einst die ganze philologische Methode in der alexandrinischen Gelehrtenschule entwickelt hat, so hat seit F. A. Wolfs Prolegomena auch die Entwicklung der modernen Philologie an diesen Stoff angeknüpft. Bezeichnend ist es, daß man heutzutage in wissenschaftlichen Werten kaum noch von Homer redet, sondern nur von der homerischen Frage, und daß der Titel "Ilias" den "Liedern oder Gedichten der Ilias" Platz gemacht hat.

Die sogenannte homerische Frage breht sich lehten Endes darum, ob ein Dichter Homer, wie ihn der nawe Leser annimmt, gelebt hat oder nicht. Die Ansichten stehen sich schroff gegenüber, mögen auch im einzelnen noch so viele Kompromisse ausgestellt sein. Auf der einen Seite steht die Wissenschaft. Sie lehnt den einen Dichter als Verfasser der Ilias ab. Bezeichnend für diesen Standpunkt sind die beiden lehten großen Werke über Homer von Ulrich von Wilamowis-Möllendorff und Erich Bethe, die zwar, dem Zuge der Zeit folgend, der Einheit eine gewisse Bedeutung einräumen — namentlich Bethe hat in dieser Beziehung sehr seinssings Beodachtungen gemacht —, die aber dennoch die alte Methode und den alten Grundsach des kritischen Zerlegens durchaus anwenden. Die Jauptstüßen für diese Theorie sind die unzweiselhaften Widersprüche, die sich in Ilias und Odysse sinden. Sie sind nicht zu leugnen, z. B. kann keine Interpretationskunst die Tatsache verbergen, daß Pylaimenes, ein Führer der Paphlagonier, im fünsten Gesange seinen Tod sindet, und im dreizehnten binter der Babre seines Sohnes einbergebt. Zu den sachlichen Differenzen treten sprachliche

^Si

Unterschiede, die zweifellos beobachtet sind; alles aber findet seine Krönung in den Unterschieden des Stiles, auf die man besonderen Nachbruck gelegt hat, da man den verschiedenen Stil als das untrügliche Kennzeichen verschiedener Oichter ansieht.

Im anderen Lager stehen, man darf wohl sagen, fast ohne Ausnahme, die Poeten und Literaten unserer Zeit. Ich nenne nur Namen wie Herman Grimm, Friedrich Lienhard, H. St. Chamberlain, Theodor Zell, Willi Pastor. Sehr mit Recht hat Lienhard an einer Stelle seiner "Wege nach Weimar" die Verteidigung des wissenschaftlichen Standpunktes durch Wilamowitz gereizt genannt; allerdings hat er an derselben Stelle ebenso klar erkannt, daß es für den Laien unmöglich ist, den Fachmann zu widerlegen. Auf jeden Fall erkennen wir auch in der homerischen Frage eine bedauerliche Vifferenz zwischen Wissenschaft und Leben.

Prinzipiell dürfte es nun einleuchten, daß die Homerkritik niemals mit denselben Mitteln, die sie anwendet, geschlagen werden kann. Mag der wackere Sancho Pansa seinen Esel in dem einen Rapitel versieren und ihn im anderen unbekummert darum in rührender Treue doch wieder zur Jand haben, was der Autor selbst entschuldigt, mag Hauff in seinem "Lichtenstein" es mit der Chronologie der Tage noch so unbekümmert nehmen, ohne daß wir es merken, mag Thakeray in dem Roman The Newcomes die Mutter des Bräutigams auf der einen Seite sterben und auf der andern wieder leben lassen, mag ein Dichter wie Heyse durch die blaue Brille, die er neben sich auf dem Tisch liegen hatte, in die Landschaft hinaussehen, mag du Bois-Reymond auf seinen eigenen Schultern stehen, das und hunderterlei gleicher Art wird niemals einen überzeugten Gegner bekehren. Das Urteil über die Widersprüche ist und bleibt subjektiv. Die Rückehr zu dem einen Dichter Homer kann nur geschehen, indem zunächst seine Werk als eine einheitliche Romposition klargelegt wird. Dann wird im weiteren Verlauf hinter dem Werke auch der Schatten des Mannes immer deutlicher ausstelegen und von dem belebenden Blute des Odysseus trinken.

Man hat im Altertum für die Tlias 51 Tage berechnet und sich seit Jahrhunderten über einzelne Beitbestimmungen wader die Köpfe zerbrochen und zerschlagen. Die mathematische Rechnerei ist natürlich Unfinn, aber ber übertriebene Gebanke verhindert nicht bie Richtigfeit bes Grunbsages, daß zeitliche und örtliche Beränderungen bie Szenen und Alte der Ilias sondern. Man muß dabei nur das Zusammengehörige zusammenfassen. Die Ilias crächlt vier Schlachttage, davon sind der erste und vierte für die Griechen siegreich, der zweite und dritte ungludlich. Als Einleitung geht das erste Buch poran, als Schluß folgt das vierundzwanzigste. Während die beiden umrahmenden Tage an Ausdehnung nicht allzu verschieben sind (Gesang 2-7 und Gesang 19-23), sind dagegen die beiden mittleren Tage nach bem Pringip gegenfaklicher Lange gehalten: zwei Gefange (8-9) steben neun Gefangen (10—18) gegenüber. Wie schon aus dieser Übersicht hervorgeht, halte ich die Einteilung ber Ilias in 24 Gefänge burchaus nicht für spät, sondern für ein Werk des Dichters. Der Parallelismus einzelner Gefänge gibt dafür ganz bestimmte, m. E. unwiderlegliche Beweise. Auch treffen die alten Überschriften fast durchweg den Kern des für die Handlung wichtigen Inhalts, und der Schluß der Gefange ist überall ein tiefer Einschnitt. Ligaturen liebt Homer babei bier im Großen wie sonst im Rleinen.

Es ist nun offenbar, daß der Dichter die beiden einrahmenden Teile in gleicher Weisc disponiert hat und ebenso das Mittelstüd der beiden mittleren Tage. Unwillkürlich wird man an die Romposition eines griechischen Tempelgiebels gemahnt. So umfassen, um nur einige Punkte herauszugreisen, das erste und das letzte Buch jedesmal einen längeren Zeitraum von 12 + 9 Tagen. Der erste und der vierte Rampstag haben den gleichen unterbrechenden Schluß, dier in der allgemeinen Bestattung, dort in der Bestattung des einen Patrollos. Dagegen sind die beiden mittleren Tage wirklich nur einsache Tage. Man spürt an diesem Zeitumfang, wie aus dem großen, weiten Meer des troschen Krieges die gewaltige Episode von dem Zorn Achills langsam und allmählich emportaucht, um ebenso langsam und allmählich

wieder zu versinken. Ferner hat der erste Schlachttag einen großen Aweikampf am Anfang (Menelaos — Paris) und ebenso einen bedcutenden Zweitampf am Ende (Ajas — Hettor). In ber Mitte aber steht Diomedes' Aristie, beren Gipfelpunkt ber Sieg über die Götter ist. Genau so ist der vierte Schlachttag, nur mit Ronzentration auf den einen Helden Achilles. eingeleitet durch sein Zusammentreffen mit Aeneas, und schließt mit dem Sieg über Bettor. In der Mitte aber steht der vielverrusene 21. Gesang, dessen Höhepunkt deutlich der allgemeine Rampf der Götter gegeneinander ist. Man greift die Gleichheit und die Steigerung mit Handen. Liegt aber im ersten Schlachttag der Atzent auf dem Anfang, denn Menelaos' Sieg mit deu feierlichen Opfern soll entscheiben, so ist natürlich in Achills Siegeszug der Triumph über Bettor der entscheidende Schluß. Wie am Anfang das erste Duell unterbrochen wird durch die berühmten Helena-Szenen, so stehen bei Hektors Tod am Ende die Bitten und Klagen der Eltern von der Mauer herab. Wird im zweiten Buche bei dem ersten Auszug der griechischen Armee die Parade abgenommen, wobei die Regimenter und ihre Obersten charakterisiert werben, so zeigt uns bas 23. Buch in abnlicher Ausführlichteit die Belben noch einmal, aber biesmal nicht bei bem Auszug zum triegerischen Werte, sonbern bei ben festlichen Leichenspielen nach siegreicher Schlacht. Ich erwähne dies besonders, weil fast alle Krititer den sogenannten Schiffstatalog als spät ansehen, nur Grimm hat hier bas kunstlerische Gefühl bewahrt. Wer ihn aber eliminiert, bringt im Grunde den ganzen Bau der Blias zum Ginsturz, benn es ist hier so wie bei einem fünstlichen Gewölbe, daß die Loderung einer Säule ober eines Steines die Symmetrie und Restigkeit des Gangen gefährbet.

Es ist eine alte Weisheit, daß bei Homer die direkten Reden eine so große Rolle spielen, daß man an der Zugehörigkeit des Werkes zu der Alasse der Epen zweiseln könnte. Aschylus, der den entscheidenden Schritt zur Tragödie tat, nannte seine Oramen "Brosamen von dem reichen Mahle Homers", und Plato nannte Homer den "Sipfel der Tragödie". Man kann ja mit Leichtigkeit diese Worte in moderner Art nur stofflich und übertragen aussassischen, sie sind aber auch formal durchaus zutrefsend. Besser als viele Worte dürste hier ein praktisches Erempel wirken, und ich hoffe, in der nächsten Zeit Szenen aus Homers Ilias vorlegen zu können, bei denen auch nicht ein einziges Wort hinzugesett oder verändert ist, und die trozdem ein so lebendiges dramatisches Leben zeigen, daß des Wunderns kein Ende sein wird. Wir vergessen ja heute alzu leicht, daß die homerischen Spen sür den lebendigen Vortrag der Rhapsoden bestimmt waren. Daß diese dabei die Worte durch Gesten und andere schauspielerische Mittel unterstützt haben werden, liegt auf der Hand, und es ist kein Zufall, daß ein Schauspieler wie Kainz die Ilias so liebte.

Für die Person eines Dichters spricht allein schon ber merkwürdige Mischbialett ber homerischen Sprache. Als charakteristisch führe ich aber noch einige bestimmte individuelle Büge an, z. B. seine Vorliebe für Nestor. Es kann keine Frage sein, daß Homer einzelne Helben mit größerer ober geringerer Borliebe behandelt, so tommt jum Erempel ber große Ajas trob feiner Capferteit und Bedeutung oft schlecht weg, dagegen hat der Dichter aus eigener Wefensart und Weisheit dem alten Pylier sicher vieles in den Mund gelegt. Wenn der anfängt, von der alten guten Zeit zu erzählen, wenn der so niedlich und gewaltig sein Jagd- und Kriegslatein zum besten gibt, dann meint man den alten Bater Homer selbst zu hören. — Ein zweites ist der pessimistische Zug Homers. Der populärste Gebrauch seines Namens verbindet sich mit dem Ausdruck des Lachens, aber Burthardt und Alehsche, zwei gleich poetische Naturen, haben auf den trüben Zug des griechischen Gefühlslebens hingewiesen. "Die Griechen waren ungludlicher, als die meisten glauben." Für Homer ist gang besonders sein Verhältnis zu ben Göttern hier anzuführen, das so unendlich verschieden beurteilt worden ist. Es ist für jeden unbefangenen Betrachter durchaus individuell, nur verschwommenes Gerede von Volksauffassung und Volksdichtung tann bas vertennen. Die Götter leben bort droben im ewigen Lichte, fie zanken, streiten und verwunden sich, sie weinen und teilen Ohrfeigen aus und spinnen ۳.

Intrigen, aber sie bleiben immer die Sötter. Reine menschliche Befangenheit bindet sie, fast sind sie jenseits von Gut und Böse. Und drunten wandeln die armen Sterblichen und tragen Leid und Sorge. Achilles spricht es im 24. Gesange am schönsten aus:

"Alfo bestimmten die Götter der elenden Sterblichen Schickfal, Bang in Gram zu leben; allein sie selber find forglos."

Wem tame nicht unwillturlich Hyperions Schickfalslied in den Sinn? Man tonnte auch noch als charakteristisch auf die deutlich erkennbare Abneigung Homers gegen den Krieg hinweisen, so merkwürdig dies für den Dichter der Blias erscheinen mag.

Aber zum Schluß stehe noch ein Hinweis auf die lebendige Frische der Ilias, die selbst allermodernsten Gepräges nicht entbehrt. Das Bild der Volks- oder Soldatenversammlung des zweiten Gesanges tönnte aus unserer Zeit stammen. Die Diszipsin im griechsichen Heere ist durch den zehnjährigen Krieg untergraden. Achill selbst ist dafür ein Beispiel. Bei dem Besehl zu einem entscheidenden Angriff steht die Militärrevolte in bedenklicher Nähe. Sie wollen nach Haus. Was gehen sie die Könige und deren Liebeshändel an? Wie da Therstes sich zum Wortführer ausschwingt, wie er, der lahme, bucklige Kerl mit der scharfen Zunge, den Ofsizieren das bessere Essen und die höheren Bezüge vorwirft, wie er, der natürlich immer in der Etappe sich ausgehalten hat, nun der erste Mann im Schimpsen ist und mit seinen Beldentaten prahlt, wie er die inneren Konslitte der obersten Beeresleitung geschieft auszunusen welf, all das wird einem wie eine neue Welt ausgehen, wenn man es nur einmal fertig bringt, die blaue Brille der Philologie oder die schwarze Brille unangenehmer Schulreminiszenzen abzulegen.

Goethes Wort soll der Schlußstein sein, man kann es nie genug zitieren: "Der für dichterische und bildnerische Schöpfungen empfängliche Geist fühlt sich dem Altertum gegenüber in den anmutigst ideellen Naturzustand versetzt; und noch auf den heutigen Tag haben die homerischen Gesänge die Kraft, uns wenigstens für Augenblicke von der furchtbaren Last zu befreien, welche die Überlieferung von mehreren tausend Jahren auf uns gewälzt hat."

Dr. Veters

### Diotima

ie man lange schon verloren gewähnt, die Briefe der Susette Sontard sind gefunden und veröffentlicht worden. Und zwar hat Frida Arnold, die Srohnichte Hölderlins, die Entelin seines Halberuders Karl, die vergilbten und zum Teil verdlasten Papiere, die in ihren Besit übergegangen waren, dem Perausgeder Dr Carl Viötor anvertraut, der nun im Inselverlag zu Leipzig eine mustergültige Ausgade veranstattet hat. Was man disher nur vermuten und ahnen durfte, ist nun zu sühester Sewisheit geworden —: ja, es war eine reine, schmerzliche Liebe, und Diotima erwiderte sie mit der spät erschlossenen Seele einer zu früh Verehelichten, die an der Seite ihres geschäftsgewandten, aber leeren Satten durch arme Tage wandelte. Erst als der schlante, milde, versehnte Hölderlin als Erzieher ihr Haus betreten, erwachte der verhaltene Frühling ihres Perzens, und schimmernde, teusche Blüten

Hölberlin schied Ende September 1798 — er war im Dezember 1795 eingetroffen — nach einer offendar scharfen Auseinandersetzung mit dem mißtrauischen, eisersüchtigen Hausberrn und wandte sich nach Homburg v. d. Höhe zu seinem getreuen Freunde Sinclair. Und nun beginnen die Briefe, die uns hier überliefert sind; freilich sehlen ihrer eine bedauerliche Anzahl, und Hölderlins Schreiben sind sicherlich nach Susettes frühem Dahinscheiden vernichtet worden — aber ber Gewinn, der uns aus diesen alten, wehseligen Blättern emportaucht, ist ein so reger und bleibender, daß man dem Schickal dankbar ist, das uns diese Zeugnisse bewahrt und überliefert hat.

taten sich auf mit einem weben Lächeln, als ahnten sie einen Frost, ber sie niederbrechen wurde.

Seitdem der Geliebte das Haus verlassen, ist Öde und Trauer gesommen, Leere und Schwermut. "Man begegnet mir, wie ich vorher sah, sehr höflich, bietet mir alle Tage neue Geschenke, Gefälligkeiten und Lustpartien an; allein, von dem, der das Perz meines Herzens nicht schonte, muß die kleinste Gefälligkeit anzunehmen mir wie Sift sein, so lange die Empfindlicheit dieses Perzens dauert." Aus diesen wenigen Worten steigt das Bild des Gatten empor: ein wenig schlau, ein wenig hart, ein wenig ungeduldig — tein Ganzer und Schter. "Du weißt, daß ich leicht trübsinnig bin" — man glaubt es der Verlassenen willig. Und dann eine hohe Tristanempfindung, unendlich ergreisend in ihrer plöhlichen Auswallung: "Die Leidenschaft der höchsten Liebe sindet wohl auf Erden ihre Befriedigung nie! — Fühle es mit mir: diese suchen wäre Torheit — . Miteinander sterben! — Doch still, es klingt wie Schwärmerei und ist doch so wahr — —, ist Befriedigung."

Und sie kann nicht fern dem Geliebten weilen; so sucht sie Wege und Mittel, wenigstens kurze Ausammenkunfte zu bewirken und einen flüchtigen Briefaustausch; immer wieder benkt fie auf neue Plane und Versuche. Und sie findet rührende Worte der Entschuldigung, um sich zu entlasten; echt weibliche Scheu flüstert aus den Zeilen: "Deine zarte Seele stöft sich gewiß baran, und Ou leibest mit mir. Aber verbenten tannst Ou mir es nicht, weil ich es nur aus edler Absicht tue, das Schönste und Beste unter den Menschen nicht zugrunde gehen zu lassen." Ihre einsamen, gescheuchten Gedanken sammeln sich nur um dieses eine: dem Geliebten helfen und raten zu burfen. Immer und immer wieder beteuert fie ihre reine, unlösliche Buneigung, ibr lettes, innigstes Fühlen und Glauben: "Du kennst mich ja und Du hast tausend Beweise, wie mein Berg Dir hingegeben ist; und Du weißt, daß wenn man gegen bie Liebe fehlt, man sich selbst am meisten verwundet." - "Und so mit mir verwebt bist Du, daß nichts Dich von mir trennen tann. Wir sind beisammen, wo wir auch sind, und bald hoffe ich Dich wiederzusehen... Sei nur noch gludlich (wie wir es meinen)." Und bann wieder ber schwermutige Bersuch einer Entsagung, eines rettenden Berzichtes, kaum selbst begriffen und voll zitternden Leides: "Meine Beit war icon vorbei; aber Du folltest jest erst anfangen zu leben, zu handeln, zu wirten; lag mich tein Binbernis sein, und verträume nicht Dein Leben in hoffnungslofer Liebe." Sie wunscht ihm vor allem einen ratenben, rettenben Freund, benn "Ou bift zu reich an Rraften und immer zu voll, um für Dich zu bleiben und nur auf Dich zu beruhen". Und ferner: "Deine eble Natur, ber Spiegel alles Schönen, barf nicht zerbrechen in Dir. Du bist der Welt auch schuldig zu geben, was Dir verklärt in böherer Gestalt erscheint, und an Deine Erhaltung besonders zu denten." O welche Unschuld und werbende Treue! Wahrlich, diese Frau war Holberlins würdig; man fühlt, daß ihm in ihrer milben Nähe Schönheit und Erfüllung entgegenkeimte. Einmal findet sie Trost und Ermunterung in beinabe hymnischen Worten, die an Hyperions lette Offenbarungen erinnern: "Und wir sollten nicht vertrauen? Wir, die wir täglich Beweise ber herrlichen auch uns belebenden Natur haben, die uns nur Liebe zeigt, wir sollten Rampf und Uneinigkeit in unserer Brust begen, wenn alles uns zur Ruhe der Schönheit ruft?"

Und dann wieder bangt sie vor dem seligen Wunder der erneuenden Liebe, das sich in ihr und durch sie offenbart: "Ich erstaune oft über mich, daß ich schon so weit in die Jahre der Vernunft fortgerückt din und doch so jung mir scheine." Und es stimmt töstlich zu ihrer schmiegsamen Ruhe und jungfräulichen Zartheit, wenn sie sich gern in Lila und Weiß kleidet, "ganz nach Deinem Geschmad". So sehen wir sie in ihrer Stille, den "Hyperion" in der Hand, und noch einmal durchlebend, was ihrem Dasein Fülle und Erfüllung gegeben; sie such saud, und Sammlung zur Lektüre, denn "Gute, schöne Bücher in einer dazu nicht passenden Stimmung zu durchblättern und nicht mit ganzer Aufmerksamkeit zu lesen, halte ich für Entweihung; sie gehören nur dem, der sie ganz fühlt und verstehen kann". Und noch ein reises, nachdenkliches Wort dieser einsamen, edlen Dulberin, das so ganz ihr vertrauendes, gläubiges Berz enthüllt und ihre tiese Erkenntnis des lehten Weltgrundes: "Ich kann das Wort Zufall,

welches ich geschrieben, nicht wieder aus dem Kopf bringen, es gefällt mir nicht, klingt so klein und kalt, und doch sinde ich kein anderes. Könnte man nicht auch sagen, die geheime Vertettung der Dinge bildet für uns etwas, das wir Zufall nennen, was aber doch notwendig ist? Wir können wegen unserer Kurzsichtigkeit davon gar nichts vorhersehen und erstaunen, wenn es anders kommt wie wir meinten. Doch gehen die ewigen Naturgesehe immer ihren Gang, sie sind uns unergründlich, und eben darum tröstlich, weil auch das uns noch geschehen kann, was wir nicht einmal ahndeten und entsernt hofften."

Abrigens bietet diese kleine Briessammlung auch dem Historiter einiges Neue, insosern Diotima über ihre Reise nach Weimar Bericht erstattet und über ihre Besuche bei Schiller und Wieland. (Als sie damals in Jena dem Schüger und Berater ihres trauten Freundes, den sie doch verschweigen mußte, gegenüberstand, wie hastig und dankbar muß ihr gequältes Herz geschlagen haben!) Das Wesenkliche und Entscheidende aber bleibt doch jener volle, reine Klang der Liebe, vor dem wir uns ehrsürchtig und hingegeben beugen. Wir bliden auf die Büste Diotimas, welche dem Buche beigefügt ist, auf diese klaren, unverhüllten Züge (Heinfe rühmt einmal ihren "reinen, schönen, tizianischen Teint"), und wir begreisen, daß diesem Leben ein rasches Ziel geset war. Innerlich ausgeglüht von geheimer Sehnsucht, so ist sie dahingegangen, von der Hölderlin gesungen: "Du ruhst und glänzest in deiner Schöne wieder, du sübes Licht!" Und man erinnert sich jener anderen Verse, aus denen eine Abwehr tönt gegen alle diesenigen, die mit schielender Ungeduld, mit besteckten Känden zu diesen frommen, bebenden Bekenntnissen greisen wollen:

"An das Göttliche glauben Die allein, die es selber sind."

E. L. Schellenberg



# Luther-Aotgeld

chnitt mal Stein gleich Geld! Dieser rätselhaft erscheinende Rechnungsansat sindet seine Erklärung durch die junge Ehe zweier altbewährter graphischer Bervietsfältigungsversahren. Sie ist berufen, der Gebrauchsgraphit eine neue, blühende Provinz zu erobern. Die edle Griffelkunst, die sich seit zeher willig in den Dienst des täglichen Bedarses gestellt hat, wird in ihren tünstlerischen Entsaltungsmöglichteiten allzuhäusig durch Forderungen geschmacklicher Unkultur gehemmt. Ein Beispiel stehe für zahlreiche andere.

Als die Hartgeldnot, eine der traurigen Ariegsfolgen, über das metallverarmte Deutschland hereinbrach, regte sich in den Gemeinden der Wille zur Selbsthilse. In Form von kleinen Geldscheinen wurde Papierscheidemünze geschaffen. Gold-, Silber-, Nidel-, Rupserstüde verschwanden aus dem Geldverkehr. Aluminium- und Eisengeld können infolge Beschränkung der dem Reiche zur Verfügung siehenden Mittel nicht in ausreichendem Maße geschlagen werden. Auf der Suche nach einem geeigneten Ersahzahlungsmittel entstand das Porzellangeld, das als wertvoller Aussuhrgegenstand in die Hände meist ausländischer Sammler wanderte. Im Inlande haben es die Wenigsten gesehen.

Der ins Riesenhafte angewachsene Bedarf an Scheibemünze mußte also von den Gemeinden gedeckt werden, troß aller Unzuträglichkeiten, die in der damit verbundenen Wiedertehr vorväterlich kleinstaatlicher Währungszerrissenheit zu erblicken sind. Aus Gründen der Wohlseilheit überragt im Ortsgeld der Papierschein die Metallmünze. Wer sogleich gehofft hatte, mit dem Papiernotgeld einen gewaltigen Ausschwung des graphischen Gewerdes zu erleben, sah sich zunächst enttäuscht. Die Sile, mit der das Notgeld die Oruchressen verlassen mußte, die notgeborene Forderung allerniedrigster Herstellungskosten, ermöglichten in den ersten Monaten zumeist Geldscheingebilde der Art, die einem geläuterten Seschmad ein Oorn im Auge war.

Später, nachbem die ungebefferten Beitverhältnisse die Notwendigfeit längerer Beibebalbes Erfakaelbes tuna zwingend dartaten, auch als sich die Sammler seiner als eines begehrten Gegenstandes in steigendem Maße bemächtigten, wurde größere Sorgfalt auf die Verwendung fünstlerischer Entwürfe Es entstanden gelegt. bunte Geldbildchen, auf denen ein oft entzückender Humor sich auslebte. die auch einem verwöhnterenGeschmad entaeaentamen. Immer aber noch



(Schriftseite auf allen Scheinen gleich)

wirkten die kleinen Raumabmessungen der wenigen Zentimeter im Geviert einem großzügigen Bildeindruck selbst dort entgegen, wo der Entwurf zu ihm emporgestrebt hatte. Hinzu kam die weicher Wirkung zuneigende Linienführung und Farbgebung des reinen Steindruckverfahrens. Das Liebigbild blieb immer noch in gefährliche Nachbarschaft gerück, das Spielerische des beschränkten Formats ließ sich auf diesem Wege nicht überwinden.

Wie so oft im Sange der Entwickelung, kam auch hier ein äußerer Anlaß der bedrängten Kunst zu Hilfe. Am 7. April des Jahres 1521 wurde der Begründer der protestantischen Kirche, der Reformator und Bibelübersetzer Ooktor Martin Luther auf der Reise zum Reichstage

nach Worms, wofelbit er für seine neue Lebre ben Rechtfertigungstampf in eigener Berson führen follte, von feiner lieben und getreuen Stadt Erfurt mit festlichem Gepränge empfangen. Die Feier dieses Tages von weltgeschichtlicher Bebeutung beschloß der gegenwärtige Stadtmagistrat durch Herausgabe eines eigenartigen Aubiläums-Luther-Notgeldes besonders denkwürdig zu gestalten. Die Ungunst der Beiten verbot die Brägung jeder äukerlich tostbar gearteten Schaumünze. Was laa näber Der Türmer XXIII, 9



Begrüßung Luthers in Erfurt am 7. April 1521 (Roter Unterbruck, Nr.-Bezeichnung L)



Luther in Unterredung mit Staupit im Augustiner Rloster zu Erfurt (Gelber Unterdruck, Nr.-Bezeichnung U)

als ber Gebante, zum Papiergeldschein zu greifen? Der bekannte Erfurter Maler und Graphiter Alfred Kanf erhielt den Auftrag, fünf Begebnisse aus dem Leben Luthers im Bilde festauhalten. Im Schwarzweißverfahren sinden seine inzwischen geldgewordenen Entwürfe hier Wiedenstellschen.

Es ereignete sich das unerwartet Neue, das in seiner verblüffenden Einfacheit überraschte und in Fach- und Sammlertreisen sogleich begeisterte Aufnahme fand. Der Rünstler ging in seinen

Entwürfen auf den Holzschnitt zurück. Er brachte diese lange hintangesette ölteste graphische Ausbrucksform wieder zu Ehren. Den Holzschnitt sertig auf die kleine Form anzuwenden, untersagte sich von selbst, infolge der verhältnismäßig baldigen Abnuhung, der die Holzsplatte unterworfen ist. Er fand einen Ausweg in der See zwischen Holzschnitt und Steindruck. Die auf den Stein in der Größe von 7 zu 9 cm mechanisch übertragene Holzschaft lieserte Abzüge von starter, urwüchsiger Bildhaftigkeit, die großzügige Wirkung auf engstem Naume deutlich erkennen läßt. Des Rätsels Lösung war gefunden.



Luther bei ber Bibelübersetzung (Grüner Unterbruch, Ar.-Bezeichnung Th)

Von ber ftorenben ber früheren Unrube Bilbdenspielerei ist nichts mehr zu bemerten. In Rlachen aufgeteilt, steben Licht und Schatten in gefättigter innerer Rube zueinander. Eine Welt im tleinen wirtt groß und tief. Zeber ber Scheine, 50 Pfennige an außerem Wert geltenb, erwedt ben Einbrud eines Urbilbes. Eine von fleinlichen Sonberwünschen unbepor-Rünstlerband munbete arub mit sicherer Messerführung den Span aus ber Platte, ließ fteben, was stand, besserte nichts nach, glättete nicht, feilte

nicht aus. Die Formensprace ist flacig und tantig, nicht geziert und nicht gerundet. Eine in Einzelbeiten fich verlierende Beschreibung ber bildlichen Parstellungen erscheint unnotwendig. Sie spreden wirklich für fich felbit. Die zwischen mächtige Saulenpaare find fie zwischen kernige Lutherworte in fentrechter Aufreihung quabratisch eingespannt. Daß sparsamste Liusbruckmittel vollauf binreichen, Rraft und Stärte tiefer Empfindung zu vermitteln, zeigt jener Schein in erhöhtem Mage, auf dem ber Bibelüberfeger



Luther in ber Augustiner Rirche du Erfurt predigend (Blauer Unterbruck, Ar.-Bezeichnung E)

aus dem Dammer der Wartburgzelle der hereinstrahlenden Sonne zugekehrt ift.

Die Entstehungsart der den Bilbern beigegebenen Schriftworte rechtfertigt einen besonderen Hinweis. Nicht in der Starre toter Satschrift beigesetzt, wurde sie bildgleich handgeschnitten, so wie es dem schaffenden Künstler der Augenblid eingab. In der Anordnung der Puntte, Zeichen und Raumfüllungen sich von der Enge der Handwertsregel lösend, wuchs der einzelne Buchstade vom Kern nach dem Rande, nicht etwa vom Umriß nach dem Innern hin, wie es bei gewöhnlichen Schriftzeichnern des Landes leibiger Brauch ist. Nach dem Entwurfe

selbst, nicht nach einer Durchpausung erfolgte der Schnitt in die Platte, jedem einzelnen Teile das wurzelechte Gepräge gebend.

Die Bilbhaftigteit der Vorberfeiten wurde burch die Anbringung des den Verwendungszweck dartuenden Textes auf die - ber ganzen Reibe gemeinsame - Ruckeite weiter verstärtt. Die auf ihr ktäftig hervortretende gotische 50 des Mittelfeldes, Luthers Wappen und das Erfurter Rad in ben Strahlenkränzen ber fleineren -Seitenfelder links und rechts, bezeugen



Luther als Reformator (Bioletter Unterbrud, Nr.-Bezeichnung N)

die geschickte geometrische Raumausteilung, die durch den serneren unerläßlichen Bestimmungstert ergänzt wird. In der Reihenbezisserung wurden statt der Zisserzeichen 1 die 5 die Buchstaben L, U, Th, E und R — zusammengestellt den Namen Luther ergebend — geseht. Die Druckausssührung ersolgte schwarz auf sattsarbigem Grunde: rot, gelb, grün, blau und violett. Durch welliges Wasserichen und Wertpapiermaserung auf der Rückseite sind Fälschungen erschwert. Der Prägestempel ist im Ton des Unterdruckes ausgeführt.

So wurden als Schlufglieder einer Rette äußerer Zufälligkeiten, ein kunstlerisch vollwertiger Geldersak, und in der Verbindung von Holzschnitt und Steindruck ein geeignetes Mittel gefunden, geschmacklichem Niedergang der Gebrauchsgraphit zu wehren und das Anwendungsgebiet dieses wichtigen Zweiges der Griffelkunst fruchtbar zu erweitern.

Walter Bähr



## Das Redentiner Osterspiel im Dom zu Lübeck

m unseren ehrwürdigen Dom, Heinrichs des Löwen hehres Denkmal in unserer Stadt, hängt der Frühling eben seine grünen Schleier, und Auferstehungsgedanken weben durch dieses vornehmstille Seitab, mag auch das kirchliche Osterfest längst vorüber sein. Heute hat sich drinnen alles zusammengefunden, was am geistigen Leben deutscher Art bei uns noch Anteil nimmt — vom Bürgermeister die zum Schuljungen —, alles, was sich noch ein Herz bewahrt hat für die jungsrischen Vorstöße zur Verinnerlichung und zur Heimführung unseres Volkes zu seinen wahren unzerstörbaren Schähen durch künstlerische Darbietungen. Die Jugend, die auf den Schlachtselbern den Lohn nicht sand, im Neiche der Runst wird sie ihn sinden. Hier gibt es nur Ausbau und ehrfürchtiges Streben bei frohem Geben. Geschäftstüchtigkeit, planmäßiges Treesühren und gewissenlose Kräftevernichtung im Gegeneinanderwüten der Parteien haben keinen Kurs.

Die Mitglieder der Gümbel-Seiling-Truppe der Frau Maria Haide aus Starnberg, einer Truppe von Laien-Schauspielern, dabei junge Studenten und Schüler, wollen uns, nachdem das Schauspiel an die 500 Jahre aus den Kirchen verbannt war, auf geweihtem Boden das alte Redentiner Osterspiel vorspielen.

Ich habe schon am Abend vorher an einer töstlichen Aufführung hans Sachsischer Romöbien und Fastnachtsspiele durch die Truppe in der Ausa eines unserer Realgymnasien meine Freude gehabt. Die Gestalten des selig duselnden und haltlos schmunzelnden Betrus, der sich auf Erben ungehörig vergnügt hat, und des fahrenden Schülers, der einträgliche Aufträge ins "Paradies" übernimmt, stehn mir noch in ihrer brastischen Romit, wie sie der kindlichtünstlerischen Freude an den irdischen Gebrechen auch der Heiligen, der Einfältigen und Selbstgerechten entspringt, vor Augen. Es war da eine so frischzupadende Redheit in der holzschnittderben Charafterisierung zum Ausdruck gekommen, daß sie uns alle erquickt und mitgerissen hatte. Die übermütige Launc, mit der diesen Einfällen ohne alle anspruchsvolle Umrahmung plastischste Gestalt gegeben worden war, hatte so zündend gewirkt, daß wir allen Elends umber hatten vergessen können und wieder an das unverwüstlich schöpferische Leben unseres Volkes zu glauben anfingen. Man spürte etwas von jenem Genie, das die Zeitgrößen auf der Weltbuhne so gang vermissen lassen. Gottlob! so gab es boch noch unverrottetes Leben, das nicht vor dem Erfolg der geistigen Armut am Boden kroch und winselte; so gab es noch deutsches Sut, an das tein Franzos mit seiner hohlfrechen Triumphatorlaune und seiner tulturlosen Sucht, zu zerstören ober zu besubeln, herankonnte.

Wie werden diese jungen Künstler sich wohl im Rahmen eines Kircheninnern mit einem biblischen Stoff abzusinden wissen? Die Frage beschäftigte mich, wenn ich auch nicht einen Augenblick zweiselte, daß ihrer hingabefähigen Jugend auch dieses Werk gelingen werde. Ganz

neue Kräfte mußten sich hier offenbaren. Hier tonnte ein Heiliger ja nicht mehr durch sein Allzumenschliches interessieren. Es galt hier, selbst Menschen, ja Teusel dem Eindruck des Heiligen dienstdar zu machen. Aur eigenes religiöses Fühlen vermag Perzen zum Himmel zu erheben, vermag im tünstlerischen Gestalten einem religiösen Drange des Aufnehmenden genugzutun und verschüttete Empfindungen selbst da wieder zum Leben zu erwecken, wo man sich auf seine glaubenslose Vernünstigkeit etwas zugute zu tun liedte. Solche Kräfte der Seelen aber sollten uns nun mit den geringsten Mitteln ein gewaltiges Geschehen in stilvoller Abrundung und Durchdringung so vor die Sinne stellen, sollten Licht und Schatten, Jumor, Tragit und Erhabenheit in wechselnden Vildern ohne Sentimentalität so ineinander verweben, daß der Eindruck ein der Bedeutung des Vorwurfs entsprechender wurde.

Das Bild ber nächtlichen Rirche mit bem versammelten "Bolt" war ber würdigfte Rahmen für ein Wert lebensvoller und starter Volkstunft von der niederdeutschen Urt dieses Ofterspiels. Das primitive Bretterpodium füllte das Mittelschiff unter der Orgel der Breite nach so ziemlich aus. Diese Buhne empfing ihr Rampenlicht von einer Reihe Rergen, die auf einem Brett in halber Sohe des Podiums befestigt und von einer hinter jeder aufgehängten Papierfahne gegen das Publikum abgeblendet waren. Der Zugang zur Bühne geschah über Treppen rechts und links von einer Rapelle rechts ber. Als einziges Bühnenrequisit bemerkte man eine dreistufige Erhöhung im hintergrund, die als Grab, Eingang zur holle und Sodel für einzelne Gruppenbilbungen dienen tonnte. Rund um diese Buhne herum hatten die Zuschauer es sich in Rirchenftublen und Banten, wie auf allem was eine erhöhte Sitgelegenheit bot, bequem gemacht. Der Balton im Ruden der Schauspieler unter der Orgel war ebenso besetht wie seitwarts davon eine noch höhere Galerie dicht unter ben Wölbungen der Dede. Die Sauptmenge füllte das lange Mittelfdiff ber Rirche, bas, von nur wenigen Rergen burchichimmert, wundersam in rötlichgelber Dämmerung verschwamm, aus der geisterhaft das riesige Kreuz vor dem Altar sich loslöste. Wer sich nicht sehr frühzeitig eingefunden batte und doch nach vorn vorzurücken wunschte, mußte sich vor benen, die sich bereits eingenistet hatten, als erfindungsreicher und verwegener Turner produzieren und über Buhne und hohe Stuhllehnen hinwegklettern. Auch ließ es sich die Nächstenliebe nicht verdrießen — zwar nicht eben Gichtbrüchige durchs abgededte Rirchendach herabzulaffen, aber doch alte Mütterchen und würdige Gelehrte aus grauenvollem Gebrange über den Feuertreis der Rampen hinweg in die friedlichen Grunde unter die jum Schauen Bestellten hinunterzubugsieren. Sicher stimmten alle biese kleinen Borgange portrefflich jum Geift der waderen Rurnberger Meistersinger wie des Dichters unseres Ofterspiels und auch zur Auffassung und Ausgestaltung biefes Spiels durch die Starnberger Truppe, die endlich, nachdem Orgel und gemeinsamer Gesang die Aufführung eingeleitet hatten, ihre Engel porschidte.

Was soll ich von dem Werte sagen? Dieses 1464 auf dem zum Rloster Doberan gehörigen Hofe Redentin bei Wismar in Mecklendurg wahrscheinlich von einem Geistlichen ursprünglich plattdeutsch niedergeschriedene Osterspiel ist jedem zugänglich. (Oat öllste Mätelbörger Osterspill von Peter Ralff up Redentyn in heutiges Mätelbörger Platt överdragen von Gust. Struck, Rostock 1920. Außerdem Ausgaben von Fryde, Bremen 1874, C. Schröder, Norden und Leipzig 1893 u. a. Der der Aufsührung zu Grunde gelegte Text: Ausgabe von Gümbel-Seiling. Leipzig, Breitkops u. Härtel.) Es gilt als ein Wert, das in dezug auf die kraftvolle Charakterisierung der Figuren in seiner Zeit kaum seinesgleichen hat. So wie es hier zur Darstellung gedracht wurde, übte es eine sichtlich sehr starte Wirkung auf die Gennüter aus. Es war ein Gottesdienst, wie er eindringlicher nicht wohl gedacht werden kann. Gar manchem werden diese Gestalten unvergestlich bleiben. So die edelschlanke des auferstandenen bartlosen Christus mit dem hoch emporgeschwungenen langen schmalen Rreuz, mit dem weißen Untergewand und dem purpurroten Mantel. Welch ein leidenschaftlicher Ausdruck hohen Ernstes und reinsten Wollens glänzte aus seinen Augen! Welch eine geistige Rraft belebte und



banbigte seine sicheren Bewegungen! Wie hell leuchtete biese Zugend! Und wie herrlich in Rlarheit hintonend war sein Pathos! Die gemessennen Bewegungen und Deklamationen der Erzengel, bas unbewegliche Binausschauen ihrer Blide, bas teine Starrheit war, vielmehr ein Versunkensein in ewige Herrlichkeiten verkundete — das alles rührte dadurch, daß es wohl an Ricchenstatuen und Gemälbe erinnerte und doch mehr war als sie — gegenwärtiges Leben und entzudte zugleich burch ben inneren Abel ber schönen weißen Gestalten. Und bas um so eigener, ba bie kleineren Engel neben ihnen in weißen Rleibern, mit roten Bachen, wohlgetämmt, gang ben stumpfen, eigensinnigen Ausbrud kleiner Bauernmabels hatten, bie zu hohen Würden gelangten. Geradezu wundervoll aber wirtte unter den zur Heiligteit Erlösten Abam. Ich werde mir den ersten Menschen kunftig als beseeltes Wesen taum noch anders als so porstellen können. Michelangelos Berkörperung in ber Sixtina ist boch eben nur bie Bertörperung eines Gottesgebankens; hier war alles zum Sichbewuftwerben ringenbes Eigenleben in ber Erscheinung. Die in biesem schweren inneren Ringen etwas vorgetrummte, noch ungelente und gleichsam in ihrer Kraft ungelöste stattliche Gestalt im lila Gewand, die trampfhaft sich ballenden Rande, die unter einem Beben ber Schultern sich versteifenden Arme, die ganze in ihrer Derbheit und Herbheit schöne und innige Jugendlichteit des Spielers und dazu biefe gläubig leuchtenben Augen — bas alles machte bie Beiligung, die Entlaftung von aller Sunde, eine Seligkeit, die an sich selbst noch nicht zu glauben wagt, geradezu sichtbar. Die Stimme aber tonte fo fonor wie buntle Feiergloden — einfach — fast einfältig. Auch bie anderen Beiligen waren icon und traftvoll caratterisiert. Vor allem noch Jeremias mit dem Theologeneifer bes Propheten und die feingliedrige, durchgeistigte Gestalt Johannes bes Täufers, - tein Grübler, aber ber Aftet in ber Bufte, ber große Ahner und frohe Verkunder, ber sein Blut überwunden hat, der Vorläufer seines Berrn.

Und um das Lichte durch die schwärzesten Schatten zu heben, raste das höllische Volt des gefährdeten Luziser über die Bühne, eine Herde grotester Frazen. Er selbst, der Fürst des Bösen, in seiner fahlen Hählichteit fast beängstigend neben dem kleinen in seiner teisenden Bösartigteit possierlichen Satan. Und um beide herum das übrige polternde und fauchende Gelichter, geschwänzt, mit Molchstämmen und schwarz wie die Abgründe der Sünde. Selbst hier aber gab es nirgends zur Manier Gewordenes. Wort, Gebärde, Bewegung muteten überall an wie unmittelbar aus dem Erleben entsprungen.

Zwischen ben beiden Gruppen aus dem Jenseits bewegten sich die erdigen Gestalten ber Grabwächter, des Pilatus und der Hohenpriester, scharf und tantig umrissen, in ihrem Fühlen am Boden flatternd, in ihren Gedanten in das Triviale verstrickt. Auch die Vertreter dieser Rollen halfen mit vielem Geschied das Ganze zum harmonischen Kunstwert abzurunden.

Es ward wohl jedem Auschauer offenbar, daß bei einer Aufführung wie dieser jede Kulisse, als von der Umrahmung durch Kirche und Zuschauer abtrennend, nur als eindruckzerstörend hätte empfunden werden können. Die Bildhaftigkeit des Menschenmaterials in seinen wechselnden Gruppierungen genügte für die Verlebendigung der Dichtung völlig.

Als ich durch die Nacht heimging, erfüllte mich eine große hoffnungsvolle Freude. Kann beutsche Jugend die Jerzen so erheben, so braucht uns um ein Wiedergesunden des Volkes nicht gar so bange zu sein. Eine Durchgöttlichung wird immer nur in wenigen Menschen vor sich gehn. Wendet sich aber eine Kunst an alles Volk, wie diese, so wird ihre Segnung wenigstens allen zuteil werden, die berufen sind, und sie wird damit imstande sein, diese vom Tage zu reinigen und zu erlösen. Und da din ich des frohen Glaubens, daß deutscher Seist, der so erst einmal geweckt wurde, jeden niederen Feindes endlich Herr werden muß, wälze er sich num gierig draußen an den Grenzen auf den billigen Lordeeren oder drinnen im schweißlos erworbenen Papiergeld herum. Man öffne nur getrost überall im Lande diesen Schauspielem die Gotteshäuser!



# Cirmers Eagebuch Enrororor

### Weltpolitische Möglichkeiten Die Sozialdemokratie als Schrittmacherin des Rapitalismus "Illusionsgewinne der Industrie"

/n der Nacht vom 10. auf den 11. Mai hat sich der Reichstag für die Annahme des Ultimatums entschieden. Die Begleitumstände biefes hochpolitischen Vorganges sollten so bald nicht vergessen werden. Es war eine Falstaffiade, wie sie selbst im parlamentarischen Leben Neudeutschlands noch nicht geschaut worden ist. "Schon die Tage vor dem Entschluß", schildert Dr E. Jenny im roten "Tag" scine Eindrücke, "boten ein erbärmliches Schauspiel. Wo ein Beros redenhaft hatte emporwachsen muffen, da machte sich ein klägliches Gewimmel der Parteizwerge breit. Seit Wochen dauerte es, ohne daß eine Regierung austande kam. In der lekten Nacht vollends ging's zu wie in einem Ameisenhaufen. Ropflos war das Volk, denn es besak keine Regierungsgewalt mehr. Ratlos, hilflos, ohnmächtig lief das Gewimmel burcheinander, das sich zu einem Entschluß hatte aufraffen sollen. Wie auf einer Alimmerleinewand tauchten neue Reichstanzler und neue, bunt ausammengewürfelte Ministerien aus bem Dunkel und verflogen wieder. Ein ausländischer Berichterstatter melbete seinem Blatt höhnisch, alle Stunde gabe es ein neues Rabinett. Niemand wußte mehr aus noch ein."... Und dieses Geschiebe hin und ber, dieses Aufsteben und Wiederumfallen, dieses Gewisper und Röpfeausammensteden in geheimen Rlausen, dieses Fangballspiel mit der Verantwortlichkeit von Bartei zu Bartei währte so lange, bis der Bräsident der Republik mit Fahnenflucht drohte und der Außenminister andeutete, daß bei weiterem Bögern die von der Entente gestellte Frist verpaft sein wurde. Da endlich, unter diesem äußersten Drude, tam jenes klägliche Ja justande, aus dem die ganze beillose Rerfahrenheit unseres gegenwärtigen Regierungsspstems berauszitterte. Denn das konnte ja eine blinde Frau mit dem Krücktock fühlen: nicht die Sorge um das Reich, sondern um die Wählergefolgschaften bat ben Gesalbten des Bolles die Entscheidung so grausam schwer gemacht.

Nun ist sie gefallen, und die liebe deutsche Seele wird, wosern keine Zahlungsstockung eintritt, wenigstens in der Reparationsfrage für das nächste halbe Jahr Ruhe haben. Es wäre nuklos vergeudete Zeit, nachträglich über die Gründe des

200 Lütmers Tagebuch

Kür und Wider zu streiten. Auffallend ist, daß bei der Erörterung, ob Annahme oder Ablehnung das kleinere Abel fei, ber wirtschaftliche und ethische Gesichtspunkt den weltpolitischen so völlig in den Hintergrund drängte. Immer und überall ftand im Mittelpunkt die bange Erwägung: Ronnen wir gegebenenfalls das Diktat erfüllen? Es soll hier gewiß nicht für die politische Immoral eine Lanze eingelegt werden, aber daß eine Überspikung des ethischen Gefühls in der Politik ganz und gar unangebracht ist, wird außerhalb der deutschen Grenzpfähle kein Mensch bezweifeln. Abolf Grabowsky bezeichnet es in der Zeitschrift "Das neue Deutschland" sehr mit Recht als einfach widerfinnig, wenn man bei uns mit Vorliebe deshalb auf England schimpft, weil es nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht sei. "Eine entsetzlich egoistische Nation, so sagt man. Als ob die Aukenpolitik eines Staates darin bestände, den Vorteil der anderen mahrzunehmen! Im übrigen sind es weniger unklare Pazifisten, die derart reden, als stramme Allbeutsche, die für Deutschland selber eine Machtpolitik sogar zu einer Zeit empfehlen, wo wir gar teine Macht mehr einzuseten haben. Vermeine ich, einen Staat jur Vernachlässigung des heiligen Egoismus bringen ju konnen, so bin ich wahrscheinlich ein sehr guter Mensch, aber sicher ein sehr schlechter Bolitiker. Die Aufgabe tann vielmehr nur sein, eine Lage berzustellen, in der mein beiliger Egoismus mit dem beiligen Egoismus des anderen übereinstimmt."

\* \*

Diese Aufgabe ist es, an der sich die deutsche Diplomatie wieder aktionsfähig machen könnte. Zeit dazu wäre es. Denn langsam beginnt sich der Nebel über dem weltpolitischen Chaos zu zerteilen und gewisse seite Umriklinien treten deutlich erkennbar auf dem bisher verschwommenen Vilde hervor.

Den Angelpunkt der internationalen Lage bildet die Flottenrivalität awischen England und Nordamerita. Sie brangt, wenn teine Einigung auf ein die Machtverhältnisse der beiden Wettbewerber ausgleichendes Bauprogramm erfolgt, mit natürlicher Zwangsläufigkeit auf eine gewaltsame Entladung des Interessegensakes bin. Die auswärtige Politik Englands sowohl wie Amerikas zielt darauf ab, sich durch Bundnisse für den Kriegsfall zu sichern. Frankreich als die nunmehr stärkste Militärmacht des Kontinents kommt hierfür in erster Linie in Frage. Das Rabinett Clémenceau war bereit, um den Preis der Auslieferung Deutschlands unters englische Chejoch zu kriechen, d. h. den Bündnisvertrag mit England zu unterzeichnen. Der französischen Sitelkeit erschien aber die Rolle einer Buhlerin begehrenswerter, die sich ohne feste Bindung von zwei Rapalieren zugleich aushalten läft. Ein solches dreiediges Verhältnis, wie Briand es als Nachfolger Clémenceaus als einen rocher de bronze zu stabilisieren persuchte, liegt aber keineswegs in Englands Sinn. Daber Llond Georges graziofe Fuktritte. Die Zuwendungen aus dem deutschen Konto werden in dem Augenblick eingestellt, wo die Dame Frankreich ernsthafte Neigung zu einem Techtelmechtel mit Washington verrat. Es gehört die ganze fleinburgerliche Einfalt eines Rablabendpolitikers dazu, wenn der "Borwarts" sich das Eintreten Llond Georges für Oberschlesien so auslegt, als habe die mannhafte Haltung der deutschen Sozialbemokratie in der Ultimatumsfrage den englischen Staatsmann zu der Einsicht bekehrt, daß es nunmehr an der Beit sei, den "Weg der Gerechtigkeit" zu beschreiten.

Die Besetzung des Auhrgebiets, Frankreichs sehnlichstes Biel, ist durch die Annahme des Ultimatums fürs erste verhindert worden. Aus dieser Situation ergeben sich für die nächste Aukunft der französischen Politik drei Möglichkeiten, die Dr Östreich, der während des Krieges auf einem Außenposten in Südamerika tätig war, knapp und klar wie folgt kennzeichnet:

"Die Franzosen entschließen sich, entweder allein gegen Deutschland vorzugehen, ohne sich um die Bustimmung Englands, Nordamerikas, Italiens, Belgiens und Japans zu kümmern, sich die deutsche Beute zu sichern und sich so schnell wie irgend möglich start gegen jeden Sinspruch der anderen Alliierten zu machen. Der englisch-nordamerikanische Gegensat käme ihnen dabei zu Hilfe. Nordamerika würde wohl niemals zugeben, daß England Frankreich zur Ohnmacht herabdrückt. Andererseits hätte England ein übermäßiges französisches Erstarken zu befürchten und müßte für die Zukunst vordauen, indem es sich auf dem europäischen Festlande nach anderen Stüßen, und zwar auch gegen Frankreich, umsähe: in erster Reihe kämen dafür Deutschland und Rußland in Betracht.

Die zweite Möglichkeit wäre, daß die Clemenceau-Partei ans Ruber käme und das von England vorgeschlagene Bündnis einginge, das seine Spike gegen Nordamerika richtet. Dann würde Nordamerika genötigt sein, sich an Englands und Frankreichs Gegner anzuschließen, in erster Neihe außer China an Deutschland und Rußland, und sie so schnell wie möglich noch vor der Katastrophe aktionsfähig machen.

Die dritte Möglichkeit wäre, daß Frankreich für Amerika optiert: dann würden wieder England und Italien sich andere Verbündete suchen müssen, und wieder in erster Reihe Deutschland und Rugland."

Die ganze zukünftige Politik der übrigen Mächte, vornehmlich also Japans, Italiens, Belgiens hängt von der Lösung ab, die der englisch-nordamerikanische Gegensat und der englisch-nordamerikanische Wettkampf um Frankreich finden. Deutschland aber, das Ausgleichsobjekt, wird wie ein Seismograph alle Kurvenschwankungen dieses unterirdischen Gestaltungsprozesses vorweg an sich verspüren — wie es nun einmal deutsche Art ist: bald himmelhoch jauchzend, bald zu Tode betrübt.

Ist es wirklich richtig, angesichts der kritischen, auf unabsehbar wichtige Entscheidungen zutreibenden weltpolitischen Lage bei unsern Entschlüssen immer nur fast ausschließlich die wirtschaftliche Seite der Dinge zu berücksichtigen? Heißt das nicht, mit Insektenaugen in die Zukunft bliden? Durch das fortwährende angstvolle Hinstarren auf den Riesenberg übernommener Lasten verkümmert das Sehwerkzeug und versperrt sich selbst den Ausblick über des Stromes Weiten. Dem Führer der Volkspartei, Dr Stresemann, hat ganz offenkundig das weltpolitische Sewissen geschlagen und er hat unverkennbar die zum lehten Augenblick geschwankt, ehe er sich unter dem Druck der wirtschaftstheoretischen Ratgeber der Partei zögernd entschloß, einem verkappten Erzberger-Rabinett die Führung des

Staatsschiffes zu überlassen, bessen Steuerung nach festem außenpolitischen Rurs damit wieder einmal auf lange Beit hinaus vereitelt ist.

Die Unnahme des Ultimatums stellt uns nach fast dreifähriger Verbandlungsperiode vor festgefügte, vollendete Satsachen. Damit schwindet aus der öffentlichen Diskuffion der Streit um das "Annehmbar" oder "Unannehmbar". der die Gemüter ähnlich erhitt hat wie die Auseinandersetung über die Schuldfrage am Kriege. Die Entgiftung der innerpolitischen Luft hat also einen weiteren Fortschritt gemacht. Fehlt nur noch, daß wie die Gefolgschaft der Extremisten von links auch die derer von rechts zugunften einer ruhigeren Auffassung der Sachlage abbaut. Der Rechtsradikalismus nährt sich von der Hoffnung, daß wir durch ein gewaltsames Aufbäumen das Joch der Entente abschütteln könnten. Die "Allbeutschen Blätter" rieten bem "beutschen Bolte" noch vor turgem, es folle sich aufraffen, "ben Versailler Friedensvertrag in Feken reiken und den Feinden vor die Füße werfen". Was soll nun solch unsinniges Beißen in die eiserne Rette, das dieser nichts, wohl aber den eigenen Zähnen schadet? Ahnliche, fast schon mehr pathologisch anmutende Außerungen sinden sich indessen immer wieder auch in sonst gang vernünftigen nationalen Blättern. Von der Politik gilt noch mehr als von anderen Gebieten, daß die gute Gesinnung nicht den Mangel an Talent entschuldigt. Wem das psychologische Augenmaß für die Dinge ringsum so gang abgebt, dem sollte wenigstens die Gelegenheit genommen werden, noch andere anzusteden. In einer Plauderei "Eine Stunde bei Lubendorff" berichtet Rurt Borsborff in der "Deutschen Zeitung" über eine Unterredung mit dem Keldberrn, der dringend vor allen Unbesonnenheiten innerhalb und aukerhalb des Staates warnt. "An Krieg ist nicht mehr zu denken . . ., auch ein Auflehnen gegen bie Entente zwedlos . . . ", so geben seine Gedankengange. "Die Sanktionen werden hingenommen werden muffen, vielleicht bergen fie den Unfang unferer nationalen Wiedererweckung."

Ludendorffs Zeugnis sollte doch eigentlich genügen. Und im übrigen: die Weltgeschichte läßt sich ihren Lauf nicht auf Generationen hinaus vorschreiben. Das darf uns ein Trost sein.

Der Raditalismus beider Richtungen scheint endlich den Höhepunkt seines Erfolges hinter sich zu haben. Die Massen sind einsach des unholden Treibens phantastischer Heißsporne müde. Es finden sich immer weniger Dumme, die gewillt sind, illusionistische Rastanien aus dem Feuer zu holen. Ein erfreusiches Beichen der Gesundung, aber man täusche sich nicht darüber, daß der große innerpolitische Ronssitt, der Machtlampf zwischen Sozialismus und Rapitalismus, deswegen noch lange nicht einer Lösung oder auch nur einem Ausgleich näher gedracht ist. Das Ultimatum haben neben dem Bentrum vor allem die Sozialdemotraten mit ihrer verantwortlichen Unterschrift gedeckt. Wieweit die übernommene Verpslichtung praktisch durchgeführt werden kann, bleibe hier unerörtert. Sicher ist, daß die Sozialdemotratie alles tun wird und muß, um die Verpslichtung zu erfüllen. Dr Paul Lensch, ein Sozialdemotrat, gegen den zurzeit ein Ausschlußversahren schwebt, untersucht nun in der "Deutschen Allg. Stg." die Frage, wohin

die Sozialdemokratie durch die ihrer harrende Aufgabe geführt wird. Leute, die man aus einer Partei entfernt, sind gewöhnlich weniger von des Gedankens Blässe angefränkelt, als es bem boben Bonzentum um seiner Gläubigen willen lieb ift. Und wirklich verdient, was Lensch darlegt, Beachtung: "Daß durch ein noch so phantastisches Steuerspftem, durch dessen Ausbau die Sozialdemokratie hoffen bürfte, die Hauptlast von den Schultern der Arbeiterklasse abzuwälzen, die Ententeforderungen nicht annähernd erfüllt werden können, darüber ist sie sich selber natürlich völlig klar. Wodurch denn aber sonst? Aun, durch nichts anderes, als burch einen instematischen Ausbau des - Rapitalismus. In der Tat kann nur die rationelle Ausgestaltung dieser Produktionsweise, als deren historische Eigenart Marr die unerhörte Steigerung der gesellschaftlichen Produktivkräfte pries. die Möglichkeit wenigstens in Aussicht stellen, den übernommenen Verpflichtungen gerecht zu werben. Die Einverleibung ber modernsten technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften in den Produktionsprozeß, die bisher das Zwangsgesetz nur der Konkurrenz waren, wird in Zukunft auch das Zwangsgesetz der Politit bilden. Normenbau und Eppenwesen, Psychotechnit und Taylorspstem, Dinge, die in letter Zeit dem deutschen Wirtschaftsleben sich zu nähern begonnen hatten, werden ihm in Zukunft das Gepräge aufdruden. Und alles das unbeeinflußt von sozialistischen oder sozialisierenden Eingriffen, sondern lediglich gestellt unter den einen Gesichtspunkt: Steigerung der Produktion, und zwar nicht um den gesellschaftlichen Reichtum in Deutschland, sondern um ihn in den Gebieten der Landesfeinde zu heben."

Diese trübe Voraussage, beren Erfüllung eine tiefe geschichtliche Ironie bergen wurde, hat viel Wahrscheinlichkeit für sich.

Sollen wir uns darüber freuen, die Sozialdemokratie in einen tragischen Zwiespalt gedrängt zu sehen, dem sie eigentlich nur durch ihren Rüczug aus der Regierung entrinnen kann? Wem nicht das Wohl der Partei über das des Reiches geht, wem die Überwindung des inneren Jaders und das Verwachsen zur Volksgemeinschaft sehnlichstes Ziel ist, und wer da wünscht, daß Deutschland dermaleinst wieder nach außen hin bündnissähig werde, der wird diese Frage aus vollem Jerzen verneinen. In der soeben beendeten Phase des Ringkampses hatte der sozialistische Segner das Übergewicht; in der kommenden wird voraussichtlich das großkapitalistische Unternehmertum die Vorteile auf seiner Seite haben.

Der Handelsteil der Blätter bietet gerade jest in den Abschlicherichten des verslossenen Geschäftsjahres ein Spiegelbild der geradezu wüsten Profitorgien, die sich auf den Trümmern unserer Wirtschaft ausgetobt haben. Die Ausnießer all dieser Riesengewinne auf Rosten der Allgemeinheit sind doch leider nicht nur in den Gesinnungstreisen des "Berliner Tageblatts" zu suchen. Auch innerhalb der Rechtsparteien machen sich mächtige Gruppen und Rliquen breit, die ihren Sonderbestredungen mit naiver Gelbstverständlichkeit das nationale Mäntelchen umzuhängen wissen. Aur so ist es auch zu verstehen, wenn der Arbeiter stets geneigt ist, in jedem Angehörigen der nationalen Parteien so etwas wie einen Rapitalisten zu sehen, obwohl die kapitalistische Oberschicht an sich ziesernmäßig

204 Eürmers Cagebuch

nur einen geringen Bruchteil der Parteien darstellt. Im Diretten Migverbaltnis bierzu ist seit der überhasteten Neugestaltung des Rechtsflügels in den Novembertagen der Einfluß dieser Gruppe auf den Gesamtapparat ständig gewachsen, sie ift es, die mehr oder minder offen unter fortwährender Bervorkehrung des wirtschaftlichen Momentes die allgemeine Marschroute regelt. Es lägt sich recht wohl denken, daß bei andersartiger, gerechterer Machtverteilung Bositiveres, eine wirkliche Aufbauarbeit, hatte geleistet werden konnen. Das besitlose Bürgertum, ohne bessen Stimmenzahl die Wirkungsmöglichkeit der Rechtsparteien auf ein Nichts zusammenschrumpfen würde, hat sich diesen doch nur angeschlossen im Vertrauen auf die zielbewußte Innehaltung einer wahrhaft "deutschen" und "nationalen" Politik, und sicherlich auch ohne zu ahnen, daß von Bartei wegen jemals das Gesamtwohl des "Bolks" zugunsten der Erstarkung einer Oligarchie von Gelbsacks Gnaden hintenangestellt werden könnte. Unter dem strupellosen Ausbeutungsspstem des Unternehmertums während der Verfallszeit hat das nichtkavitalistische Mitglied der Rechtsparteien genau so zu leiden gehabt wie der Sozialdemokrat, und es ist nur erstaunlich, mit wieviel größerer Lammesgeduld der "Bürger" diesem schädlichen Treiben bis heute zuschaute. Allmählich freilich beginnt es denn doch in den Röpfen zu dämmern. Warum also nicht offen aussprechen, was ist? Es sei aus einer Anzahl von Zuschriften nur eine erwähnt, die typisch für alle dem hier berührten Zwiespalt Ausdruck verleiht: "Die Porzellanfabrik Fraureuth A.-G.", schreibt uns ein Lefer, "bat im letten Jahre (in Rlammern stehen die Zahlen des Vorjahres) einen Bruttogewinn von rund 1900000 M (463000) erzielt. Un Abschreibungen wurden gebucht 693000 M (147700). Der Reingewinn betrug rund 1206000 M (320000), die Dividende 35 % (25 %). Von einer anderen Porzellanfabrik wurde mir glaubhaft berichtet. daß sie 55 % Dividende verteilt, dazu noch eine Aktie zu 1000 M geschenkt habe." Und er fährt fort: "Solange unser Volk bei Gegenständen des täglichen Bedarfs in dieser schamlosen Weise bewuchert und ausgeräubert wird, haben wir kein Recht, in den Forderungen unserer Feinde etwas Ungewöhnliches, Ungeheuerliches, Verbrecherisches zu erblicken."

Der Schreiber meint offenbar, es handle sich um Ausnahmefälle. Er irrt. Wenn der Raum zur Verfügung stände, könnten wir Hunderte ähnliche oder noch viel schlimmere Dividendenergebnisse aufzählen, wie sie die Hochstut der Geschäftsberichte noch täglich heranspult. Überall das gleiche: troß Einschräntung der Produktion sind durch ungeheuerliche Preiserhöhungen größere Gewinne erzielt worden, als es relativ selbst vor dem Kriege dei voller Ausnuhung der Betriebe der Fall war. Unzählige Firmen besinden sich offensichtlich in tödlicher Verlegenheit, wo sie überhaupt mit ihren phantastischen Gewinnen bleiben sollen. Die Schiffswerst und Maschinenfabrik E. Tecklenborg A.-G., Vremerhaven beispielsweise hätte etwa 50% Dividende verteilen müssen. Um dies zu verschleiern, erhielten die Stammaktionäre dividendenberechtigte Genußscheine in Höhe von 3 Millionen nominal geschenkt. Danach verblieben nur noch 25% Dividende. — Die Verlin-Gubener Jutsabrik A.-G., Verlin, verteilte eine Dividende samt Vonus mit  $46^2/_3$ %. Das erschien den Herren Attionären zu wenig, weil nicht in Einklang stehend mit

dem Reingewinn! Sie bekamen daher ein Pflästerchen in Form einer Kapitalerhöhung von 3 Millionen Mark. Die neuen Aktien werden zu pari, also zum Nennwert, den Aktionären angeboten. Da der Rurs der alten Aktien am 30. März auf 838 stand, können sie also zu ihren  $46^2/_3\%$  Dividende sich ebenfalls noch die Möglichkeit verschaffen, weitere Tausende von Mark durch Verkauf der neuen Aktien an der Vörse "hinzuzuverdienen". Sämtliche Maschinen, die 4 Gebäude und die 2 Grundstücke samt Geräte und Fuhrwerk stehen nur mit 1 M zu Buch. Die Firma kann infolgedessen Abschwengen überhaupt nicht vornehmen . . .

Aber das alles sind ja "Illusionsgewinne der Industrie", belehrt uns der Göttinger Professor Felix Vernstein in der "Voss. 8tg.". "Sie sind zum großen Teil Zersekungsgewinne einer tranken Volkswirtschaft. Sie sind der Niederschlag einer teilweisen Rücktrömung in den großen Verluststrom, welcher infolge der sortschreitenden Geldentwertung die Substanz unseres Volksvermögens zu unwiederbringlichen Teilen ins Ausland hinausschwemmt." Zersekung ja, hingegen Illusion? Will uns der Herr Professor Bernstein etwa weismachen, daß die gebündelten Tausender, die in den weiten und geheimnisvollen Taschen eines Vrohnenheeres nichtstuender Aktionäre verschwunden sind, ins Neich der "Illusionen" gehören? Nein, diese Auslegung verschleiert den klaren Sachverhalt, trübt und verwässert ihn.

"Obwohl ich Anhänger der Mittelpartei, also deutsch-national bin, kann ich nicht selten den Rampf der Linksparteien gegen den Rapitalismus verstehen." So schließt die oben zitierte Zuschrift. Viele, die gern in Lumpen gehen würden, wenn sie der "deutschnationalen" Idee dadurch auf die Beine helsen könnten, denken das gleiche. Allein — sie sind ja nur Stimmvieh, auf das der Rat der Großen überlegen herabsieht. Das besitzlose Bürgertum ist lange Zeit hindurch der geduldige Schleppenträger des Rapitalismus gewesen. Es hat sich seit der Revolution mit Recht den wilden Sozialisierungsbestrebungen der Arbeiterschaft als einer für unser Wirtschaftsleben höchst bedenklichen Pferdekur widersett. Andererseits aber hat es keinerlei Veranlassung, den kapitalistischen Zug zu unterstüßen, den ein kleiner aber mächtiger Kreis der Politik der Rechtsparteien immer nachdrücklicher aufzwingt.



# 2ht beevomen

#### Wahres Christentum

or andrer Stelle dieses Türmerhestes hat ber Leser Gelegenheit, in die verhetzte Seele eines westschweizerischen Geistlichen einen Einblid zu tun. Dier lassen wir nun, aus dem Munde ameritanischer Quater, wahres Christentum, das Christentum helsender, schöpferischer, tatträftiger Liebe, zum Ausdruck tommen. Der Brief dieser für Deutschand so hilfstätigen — Quater (Versasserie: Joan Mary Fry) steht in der "Franksurter Zeitung". Es heißt darin:

"Wir streben nicht banach, Anhänger für ein bestimmtes Glaubensbekenntnis zu gewinnen oder jemand zum Anschluß an unsere besondere religiöse Gemeinschaft zu veranlaffen; vielmehr wollen wir die Menfchen davon überzeugen, daß das Christentum prattifche Gesinnung ist und in sie dringen. nach biefem Glauben zu handeln. Wir streben nach der Erfahrung und finden sie durch dies bestätigt, daß es möglich ist, in dieser Welt unter der Voraussehung zu leben. daß Liebe stärker ist als Haß und daß alle Menschen in Wahrheit Sohne eines Vaters find, beffen Wefen Liebe ift ... Weil Jesu Leben und Lehre für uns die einzige praktische Lösung der Schwierigkeiten des Dafeins in der materiellen Welt bebeuten, wünschen wir allen Menschen innig die Erfahrung ber individuellen Verbindung mit dem Urquell aller Liebe, die man "Bewußtsein der Gottes-Gegenwart' nennen tönnte. Dieses Bewußtsein, welches wir auch als ,bas innere Licht' bezeichnen, ist jeder Menschenseele erreichbar. Dies zu erfahren, beißt eine neue Stellung im außeren Leben einnehmen, neue Macht barüber gewinnen, und ist ein starter Ansporn, diese zur Offenbarung göttlicher Liebe und Schönheit zu verwenden.

"In einer Welt jedoch, wo wir tatfachlich eng mit unsern Mitmenschen verbunden find, genügt es nicht, diese Erfahrung bloß als Einzelwesen zu machen: sie muß und kann vielmehr in Gemeinschaft gewonnen werden, und wir halten es für die wahrste Undacht, wenn sich eine Gruppe von Personen bereithält, zusammen zu warten, um diese gemeinschaftliche Verbindung mit Gott zu finden. Wir glauben, daß es dazu nicht ber Vermittlung eines Priesters ober geschulten theologischen Lehrers bedarf; eher wurde eine solche Einrichtung die Wirtung des göttlichen Geiftes hindern; allerdings aber muffen wir uns in einen Zustand ichweigender Aufnahmefähigteit verseben. Diefe Unbacht, im besten Fall, stellt eine seltsame Verbindung äußerer Rube und tiefinnerlicher Attivität dar, die sich nicht leicht beschreiben läßt und die nicht ohne starte Seelenanspannung erreichbar ist. Ein jeder andächtige Teilnehmer muß danach streben. Denn fie ist etwas weit anderes als eine Gruppe pon Einzelerfabrungen in Gemeinschaft: es ist keine mechanische Vermengung, sondern eine organische Berschmelzung geistiger Erfahrung, ein torporatives Empfinden des Göttlichen, wobei menschliche Unterschiebe in einer tieferen Einbeit untertauchen, wo menschliches Wollen eins wird mit dem Willen des Geistes und die ganze Versammlung zu einem Instrument für den Gebrauch der erlösenden Kraft der Liebe felbst wird. Die Kraft einer solchen geistig verschmolzenen Genossenschaft zu schopferischer Arbeit ist von weit größerer Intensivität als die Kraft einer Anzabl unverbunbener Perfonlichkeiten.

Vielleicht ist es eben diese Art von An-

bacht, beren Sie bier in Deutschland bedürfen und die Sie suchen sollten als einen ber machtigften Fattoren jenes neuen geiftigen Lebens, welches fich gerade jest in Threr Mitte entfaltet, noch faum feiner Rraft bewußt. Vielleicht bedarf es gerade jenes Sinnes ber Bingabe an die Liebe, der die notwendige Vorbedingung ist zur Erfahrung ber Führung burch die Liebe. Ein Att des Willens, des Glaubens, des Hoffens ist erforderlich, damit die Rinder des Lichts in Ihrem Land sich nach ihrer Weise verbinden zu einer gemeinsamen Erfahrung weltüberwindenden Lebens. Der Ruf, den wir hinaussenden möchten, beift nicht, sich einer Gette anschließen, nicht eine neue Rirche gründen, sondern jene Mittel anwenden, welche die Seele zum Bewuktfein ihrer wahren Beziehung zu Gott und Mensch führen können und das Christentum — nicht zu einem Glaubensbekenntnis — sondern zur freudigen Verwirtlichung ,bes Weges, der Wahrheit und des Lebens' machen.

"Viele Leute fragen oder haben gefragt, warum die Quater vor andern aus den sogenannten feindlichen Nationen nach Deutschland getommen seien. Die Antwort ift eine doppelte: Einmal, weil es ja eine unserer Grundanschauungen ist, daß in allen Menschen, welcher Rasse ober Nation auch angehörend, der Same des göttlichen Lebens von dem Vater der Liebe eingepflanzt ist, daß darum alle Menschen Brüder und als solche zu behandeln sind, nicht bloß in der Theorie, soudern wirklich in der Praxis, daß barum tein Mensch als Feind angesehen werden darf oder als außerhalb des Bereichs ber Hilfe und des Dienstes der andern Mitglieder ber Brüberschaft stehend. Und zweitens, weil bas Wesentliche ber Brüberlichkeit eben barin bestebt, benen zu Hilfe zu kommen. die in Not sind, und eben da, wo es an Liebe und nötiger Dienstleiftung fehlt, eine Fulle davon auszugießen.

"Mit solchen Gebanken etwa reichen wir unsern beutschen Freunden die Jand. "Freunde" sagen wir, nicht in einer engen kirchlichen Umzaunung, von Glaubensbekenntnissen umgeben, sondern draußen in der großen weiten Welt Gottes, wo sein Geset der Liebe immer weiterwirkt, sobald die Menschen sich bieser tragenden Kraft anwertrauen wollen, wie der Schwimmer sich dem tragenden Ozean anwertraut"...

In diesem Briefe ameritanischer Christen stedt in aller manchmal befremblichen Ausbruckweise nicht nur religiöse Weisheit, sondern auch praktischer Sinn, der sich einmal sogar — an einer hier nicht mitgeteilten Stelle — in den Ausdruck "Methode Jesu" verdichtet. Der Pfarrer aus dem "neutralen" Genf sollte dieses Schreiben aus dem uns politisch feindlichen Ausland durchdenken.

#### Nachflang zum 19. Abril 1921

Die deutsche Raiserin ward unter der Teilnahme aller Volkskreise im Park von Sanssouci beigesett. Und jener trauerumflorte Sonnentag bedeutet den ersten öffentlichen Schritt zum Wiederausstieg eines königlichen Deutschlands der Berzenseinheit, eines Berzogtums der neuen europäischen Mitte — vorausgesett, daß die von rechts und die von mitten den Anschluß nach links finden können.

Der 19. April hat die ganze Seelenbarbarei unserer Parteiregierung enthüllt. Rein amtliches Wort der Teilnahme und erst recht kein Erlaß über die innere Teilnahme der führenden Männer des "Volkes" und Staates! Sogar Hemmungen und offenbare Verhöhnung: tein ehemals königliches Gebaube in Potsbam und Berlin, wo boch die tote Landesmutter breißig Jahre lang zu Sause war und wo sie viel Gutes, nie Bofes an ihrem geliebten beutschen Volk getan, tein Schloft trug Rabne balbmaft ober Trauerflor! Diese Gefühlbrobeit ist nicht auszudenken. Die Verantwortung trägt Herr Lüdemann, berfelbe Berr, der burch feine Leute den Glinider Zollernprinzen für geistestrant ertlären laffen wollte, um für "feinen" Staat Riesenlandbesit zu enteignen.

Rultusminister Jänisch verbietet die öffentliche Teilnahme der Schulen Großberlins an den Leichenfeierlichkeiten in Wotsdam. Er

verbietet es sogar zweimal und fordert vollen Unterricht am 19. April! Auch auf Schulen dürfen Fahnen nicht halbstock gesetzt werden. Reine Anweifung an die Schulen über ein Wort der Andacht, etwa zu Beginn oder zum Schluß des Unterrichts! Abends wird in der Staatsoper — die ehemals königlich war und in der sich nun feiste Schieber auf den Fürstensiten wälzen -- "Cavalleria rusticana" und "Bajazzo" gegeben! Das ist dasselbe Bild wie am Abend des 9. November 1918, wo die "befreite" Jugend über die Leiche Deutschlands tanzte, dasselbe Bild wie in Weimar, wo der Zyniker Erzberger sein Sprüchlein über den Zusammenbruch niederschrieb: "Erst tu dein' Sach', dann trint' und lach'!" (Oder fdrieb er's umgekehrt?)

Am 19. April wallfahrteten ungezählte Tausende nach dem Trauerpart von Sanssouci — wo einstmals der Große Frih gelebt, gedacht, gesorgt und groß gehandelt —, zogen in endlosem schwarzen Zug der Dankbarkeit und des frommen Glaubens an der toten Raiserin vorüber: es war ein tief ergreisendes, erschütterndes Bild. Und ebenso ergreisend, wie die alten siegreichen Feldmarschälle und Senerale geehrt wurden — selten sind soviel Tränen der Trauer und der Hoffnung ineinander geslossen... Diese Tränensaat wird gute Ernte tragen.

Die Regierung des Interregnums, die bei Liebknechts Cotenfeier alle Räder in Berlin stehen ließ, hätte sich geehrt und hätte ihre Stellung gefestigt, wenn sie am 19. April einfachste Anstands- und Menschenpflicht erfüllt, wenn sie Achtung vor Leid und Tod geoffenbart hätte.

Der 19. April bedeutet nicht etwa die Hoffnung auf einen neuen Hohenzollernkönig — der Traum ist wohl vorläusig ausgeträumt. Auch wir von "rechts" sehnen uns weder nach einer Wiedetholung des Gestrigen, sondern wir verlangen nach einer seelisch reinen und starken, innerlich könighaften Persönlichkeit als "Repräsentation" der Volksidec. Die Tote im Part von Sanssouci war solch eine mütterliche Königin; und zu ihr wallsahrtet in solcher Ertenntnis seit dem 19. des Ostermonds in langen Zügen das

dankbare deutsche Bolt und offenbart damit seine geklärte Ronigssehnsucht.

Wilhelm Schwaner

#### Adolf Harnack

feierte dieser Tage (7. Mai) seinen 70. Ge-Dieser Sohn eines Theologieburtstag. professors aus Dorpat begann seine Laufbahn als Kirchenhistoriker an der Universität Leipzig, tam 1879 nach Gießen, 1886 nach Marburg und gleich banach (1888) nach Berlin, wo er zu den höchsten Stellen emporstieg. Soll man seine Titel und Ehrungen alle aufzählen? Er wurde Dottor der vier Fatultaten, Mitglied der Atademie der Wissenschaften, Generaldirettor der Staatsbibliothet, Brafibent der Raifer-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wiffenschaften, Wirtlicher Geheimer Rat mit dem Titel Erzellenz, Ranzler des Ordens Pour le mérite für Wissenschaft und Rünste und erhielt den erblichen Abel . . . Nach dieser Seite hin also ein echter Vertreter des glanzenden taiferlichen Deutschlands, einer unfrer wahrhaft bedeutenden Gelehrten von europäischem Weltruf. Ihn zeichnet, neben dem raftlosen Fleig und Sammeleifer, vor allem die Fähigkeit des denkenden Geschichtsschreibers aus: die Fähigkeit, sich in große Busammenhänge hineinzufühlen und sie mit entsprechender Rlarheit großzügig und fesselnd darzustellen. Sein dreibändiges "Lehrbuch der Dogmengeschichte", das seinen Ruf begründete, ist just in den Jahren erschienen, das Wilhelminische Zeitalter begann (1886—1890). Und man verzeichnet dabei gern: es ist noch ein Verdienst Vismarck, daß der große Gelehrte auf das Berliner Arbeitsfeld gerufen wurde. Durch diese Berufung wurde der Streit um das Apostolitum in den neunziger Jahren unter Harnacks Mitwirtung besonders lebhaft und fruchtbar; sein vermittelnder Liberalismus suchte bestimmenden Einfluß nach rechts und links auszuüben. Das Apostolikum besteht noch in der preußischen Agende, hat aber mehr liturgischen Charafter als dogmatischen Zwang.

Am meisten gelesen von Harnacks Büchern ist sein "Wesen des Christentums". Es ist

merkwürdig, daß dieses Werk, das weit bis in die Laienwelt hinein verarbeitet wurde, grade um die Jahrhundertwende erschienen ist. In jenen Jahren wirkten neben Harnacks Vorlesungen noch zwei Wücher in ähnlichem Sinne: ganz links Hädels "Welträtsel", ganz rechts Chamberlains "Grundlagen des 19. Jahrhunderts".

So ist Erzellenz von Jarnad, der zugleich ein hervorragender Organisator oder Ordnungsmeister und geistvoller Redner ist, als Fachmann wie als Persönlichteit ein wahrhaft würdiger Vertreter deutscher Wissenschaft und Weisheit. Die schematische Entlassung vom Umte ("Altersgrenze") hat auch diesen berühmten Mann getroffen; aber er hat noch Arbeit und Würden genug. Seine Forschungen aus dem Gediete des Urchristentums hat er soehen getrönt durch ein umfangreiches Wert über Marcion (Leipzig, Hinrichs), dessen Stoff ihn lebenslang beschäftigt hat.

Wenige Laien ermessen, wie schwer es ist für einen theologischen Forscher ersten Ranges, seine Schüler zwischen Orthodoxie, Pietismus und Liberalismus, zwischen Naturwissenschaft und historischer Kritit, zwischen Religion des Derzens und tirchlicher Politit und Dogmatit — sicher hindurchzusühren. Dazu gehört starte menschliche und synthetische Kraft. Und Harnad gehört zu den wenigen Bedeutenden, die — jeder in seiner Art — diese vielfältige Ausgabe in ein Ganzes zu vereinigen wußten.

#### Marcionismus

as ist das? Scheinbar eine ketzerische Religion der ersten driftlichen Jahrhunderte. Aber in Wirklichkeit ist das Problem, das dabei im Mittelpunkt stand, gerade beute wieder lebendig.

Im Anschluß an Harnacks neues Buch spricht darüber in der "Christlichen Welt" (Nr. 18) Abolf Jülicher:

"Worin besteht nun die religiöse Eigentümlichteit des Marcionismus? Er ist die schröfiste Reaktion gegen den jüdischen Seist, der im Christentum der Großtische durüdgeblieden war; eine Reaktion, die nicht Der Kamer XXIII. 9

blok mit dem wirklichen Paulus das jüdische Heilspringip: ,Aus gerechten Werten' augunften eines neuen: ,Aus Glauben' ober durch Gottes Gnade allein' verwirft, sondern teine Außerung judifder Frommigteit, auch nicht die der herrlichsten Psalmen oder ber größten Propheten als Frommigfeit mehr gelten lakt. Richt nur die Religion des Neuen Testaments ist eine andre als die des Alten, sondern der Gott des Neuen ist ein andrer als der des Alten, die Moral ist eine andre: und immer liegt nicht blok ein Unterschied der Stufen vor, sondern ein Segensat im Befen. Der Gott bes Evangeliums ift gut, er ift die Gute, die Liebe, und nichts als dies; der Gott des Gefetes ift gerecht, b. b. die Gerechtigkeit des Bergeltens nach bem Grundfat ,Auge um Auge. Bahn um Bahn', eine Gerechtigkeit, die aus Selbstsucht stammt und dem Eigennut dient, wie bei dem alttestamentlichen Gott so bei seinem Lieblingsvolt, den Auden. Diese Gerechtigkeit schlägt notwendig bald in Graufamteit um, balb in willtürliche Bevorzugung von Lieblingen; erlaubt doch ber Rudengott seinem Voll, Agypter und Ranaaniter zu bestehlen trok seines eignen siebenten Gebotes!" . . .

Rurg: der Leser wird mit Erstaunen feststellen, daß hier bereits (um 150 n. Chr.) Forderungen erhoben werden, die jest im sogenannten "Deutschristentum" wieder lebendig find. Bei Marcion aber - er war ein reicher Schiffsreeder aus Sinope am Schwarzen Meer — geschah bies merkwürdigerweise im Anschluß an Paulus. Für ihn und seine Unbänger ist der Heiland etwas völlig anderes als der von den Auden erwartete Messias: "Er ift ber Erlöfer schlechthin; er erlöft fie nicht wie ber Aubenmessias, für einen Gottesstaat, wo sie wieder ein Ausbeutungsobjekt für ihren Schöpfer-Souveran fein wurden, sondern für ein Dasein, das in allem, auch in den sittlichen Ibealen, diesem irbischen entgegengesett, nicht einmal mit bem Worte "Geist" richtig umschrieben, nur als gut sein, Gütesein, Liebesein — wo ber gute Gott alles in allen ist — bezeichnet werben kann." So kommt Marcion zu einer Art Mythos: ber Schöpfer ber irbischen Welt (ber Demiurg) ist nicht ber eigentliche allumfassenbe große Sott, von dem der Beiland herkommt, sondern ein untergeordnetes Wesen...

Doch wir brechen ab. Ein Hinweis auf jene fernen Gedankenströme bei Marcion, im Manichäismus, im Gnostizismus ist nur insofern für die Allgemeinheit wichtig, als wir selber jett wieder in religionsphilosophischen Kämpfen stehen und neue Reinheit religiösen Empfindens aus dem Materialismus herauszuarbeiten suchen.

#### Luthertage am Fuße der Wartburg

🕵 in glānzendes, großzügiges Programm! Glodenläuten, Festzug auf die Wartburg, Gruß eines Blaferchors vom Bergfried herunter, Kurrendegesang auf den Pläken, Festreden am Denkmal, in den Rirchen und in festlich übervollen Sälen, und am Abend Lienhards Festspiel "Luther auf der Wartburg". Dazu Tagung des Evangelischen Bundes und der Luthergesellschaft, geistgefüllt alles, voll Sehnsucht alles nach reineren, stärkeren Zeiten, Menschen und Völkern, in benen wieder das Gotteswort eine Kraft bebeutet, und vor allem nach einer genialen Führerpersönlickeit. Diese eigenartige Mischung von historischer Rückschau, betender Emporschau und hoffender Ausschau gab dem Sanzen eine wuchtige Gesamtbedeutung, wobei freilich der Himmelfahrtstag ein wildes Schneegestöber herabwirbeln ließ, als wollt' er andeuten: Es ist noch nicht Zeit zum Festefeiern, ibr Deutschen! . . .

Um 11 Uhr abends, zur selben Zeit, als vor 400 Jahren Luther die Burg betrat, leuchtete das Kreuz in die Nacht, und die Gloden der Stadt Eisenach wurden geläutet.... Und in Berlin, in denselben Tagen, das Ultimatum der Entente und im zerrissenen Parlament tobendes Seschwähl Haben wir zweierlei Deutschland? Welches wird siegen?

#### Neudeutsche Gemeinschaftsstätte

**Q**uf Schloß Elgersburg i. Thür., mitten im Herzen Deutschlands, umrauscht vom ragenden Cannenwalde, umweht von heilender Bergesluft, hat sich die "Neudeutsche Gemeinschaftsstätte" ihr Beim gesucht. Auf der alten Elgersburg, die ihm in verstehender und hochberziger Weise von dem jezigen Besiker, Herrn General v. Weld, zur Verfügung gestellt wurde, hat der ehemalige Pfarrer Emil Engelbardt, bekannt durch seine treffliche Fichte-Ausgabe und neuerdings durch sein Werk über Tagore, den Versuch gewagt, ein Familienasyl zu schaffen, d. h. einen Ort, wo alle diejenigen, welche der Ruhe und Erholung bedürfen, wirklich daheim und geborgen sind, wo ihnen durch Aus- und Ansprache, durch Runft und religiose Führung eine Richtung und ein Biel gegeben werben foll. Die großen, lichten Räume des prächtigen Schlosses schon verleihen der weltmüden Seele eine innere Helle und sammelnde Einkehr. Alkohol und Tabak werden nicht geduldet, das Rauchen wenigstens nur in beschränktem Make: auch neigt die Richtung dem Vegetarismus zu. Die Hauptsache aber bleibt ber innere seelische Wert, der Mut des Bekenntnisses und der Abseitigleit.

Am 1. Mai, während über Deutschland brohende Wolken hingen, sand die Burgweihe statt. Abends zuvor wurden die Säste im großen Saal empfangen. Es gab Musik für Violine und Klavier, Lieder zur Laute, gemeinschaftliche Volkslieder. Emil Engelhardt legte sodann in teilweise treuhumoristischer Form Rechenschaft ab von den Zielen, die er bereiten möchte, schilderte die Entstehung des Planes und das Glüd des Findens einer Heimstätte. Der Schloßherr übergab dem neuen Mieter die Burg in dewegten Worten sursche zures gutes Wert unter dem Segenswunsche, der am Eingang zum Jose prangt: Treu dem Jerrn!

Der 1. Mai wurde durch eine Morgenfeier begonnen, in welcher Engelhardt seine religiösen Ziele darlegte, welche hingerichtet sind auf ein Erwachen der inneren Kräfte, auf ein Hinneigen zum Ewigen und Alleinen, auf Erwedung der Chrfurcht und Zwersicht—
alles im Sinne Fichtes, den sich die Burggemeinde zum Paten erkoren hat. Späterhin
gab ein kurzer Vortrag über "Deutschlands
Geistesaufgang" noch weitere Aufschlüsse,
namentlich auch im Hindlick auf ein neues,
gesestigtes, verinnerlichtes Deutschtum, das
seiner großen Sendung bewußt werde: zu
beseelen, zu verbinden, zu reinigen, geistig
zu erstarten.

Nachdem am Vorabend schon Lulu von Strauß und Torney durch Vorlesung einiger ihrer starten Balladen erfreut hatte, sprach der bekannte Schriftleiter der "Täglichen Rundschau", Dr Manz, verschiedene Dichtungen neuer Poeten (Ina Seidel, Münchhausen, Lienhard, Flex, und ein humoristisches Rapitel aus "Jürn Jacob Swehn, der Amerikafahrer"), während draußen der Abend über die Berge kam und in die hohen Balkonsenster dunkelte. Oazu wieder Lautenlieder und eine Violinsonate von Jändel. Rerzen brannten auf den Tischen, und man sand Menschen, die in den Pausen auch schon miteinander schweigen konnten...

Möge das edle und verheißungsvolle Werk, das sich hier bereitet, sich entsalten und zu ernster und früchteschwerer Reise gedeihen! Der Ansang war voll Ertrag und Hoffnung. E. L. Schellenberg

#### Bloß keine Ginigkeit!

Das Siroler Bolt hat sich fast einmütig zu dem Anschluß an das Reich bekannt. Aber auch außerhalb der Tiroler Grenzpfähle erhält sich der Anschlußgedanke lebendig, obwohl die staatlichen Stellen unterm Druck der Entente die Bewegung eher dämpfen als fördern. Ernstlich gefährdet wird ihre Stoßtraft leider burch die innere Uneinigteit. Hier handelt es sich nun doch wirklich um ein überparteiliches Ziel. Macht nichts! Bezeichnend ist, was der sozialdemotratische Führer Ludo M. Hartmann gelegentlich einer Rundgebung in Wien schrieb: "Bürgerliche Rreise sind in der Regel tein gutes Material für Strakenbemonstrationen. Nichtsbestoweniger war der große Plat vor dem Rathause in Wien am letten Sonntag vormittag schwarz von Menschen, welche die Organisationen der Berussstände unter der schwarzrot-goldenen Fahne zu einer großen Anschlußdemonstration ausgeboten hatten. Die Sozialdemokraten haben an dieser Kundgebung nicht teilgenommen, natürlich nicht aus Segnerschaft gegen das Ziel, sondern um der reinlichen Scheidung willen."

Also: mit bem Berzen fühlen wir uns eins, aber um "ber reinlichen Sonderung" willen versagen wir unsere Teilnahmet Führer anderer Parteien benken leider ebenso. Es wäre ja auch gar zu schrecklich, wenn einmal "Proletarier" und "Bürgerliche" ein Stüdchen Wegs zusammengingen und sich als ein einig Volk von Brüdern fühlten!

#### Die Klassenversöhner

of ist natürlich ironisch gemeint, und der Normärtsartifol, der diese Mornärtsartifol Vorwärtsartikel, der diese Uberschrift trägt, sucht die Arbeiter scharf zu machen gegen bie Bürgerlichen und ihre Bemübungen. eine Rlassenversöhnung anzubahnen. "Bählt einmal die Worte "Rlassenversöhnung", "Uberbrückung ber Rluft', "Verschmelzung ber Völker im Volke', die tausende in Broschüren und Programmen, in Aufrufen und Sakungen, in Volkshochschulreden, Vorträgen und Entschließungen und Gesprächen: es ist eine Sintflut von Geschwäh und Salbe. Seine Prediger sind die "Geistigen" im Dienste des Rapitalismus, sind Geistverwandte in allen Berufen. Zumal in der Volksbildung, die nun der Gaul sein soll vor dem Karren im Sumpf, geben die Rlaffenverföhner um, die ehrlich-unehrlichen Naivlinge. Sie verföhnen nicht, weil sie verföhnen wollen, weil sie sich herablassen, weil sie sich erst eine andere Jace anziehen, wenn sie zu den Arbeitern gehen, weil sie eine geistige Treppe nötig haben, weil sie trok allem nie und nimmer beraus können aus ihrer vernagelten Welt . . . Der Geist Gottes ist hungrig über den Wassern, der brausende Wind geht über die Bürgerwildnis, und die lugenden Trodenplätchen grüßt der Frühling. Grüßt die Boten und Beugen des neuen Weltreiches der Arbeit, streut das Blühen und die Hoffnung in den Wind: Alle müssen Sände werden an einem Wert, Arbeiter an deinem Wert.

Alle? Allo doch wohl auch die verhaßten Bürgerlichen? Dann wären wir ja mitten im Verföhnungsproblem Oder schwebt dem Verfasser etwa ein Bild vor: wie teuchende Stlavenmassen des Bürgertums die Steine schleppen zum Tempelbau der Arbeiterschaft?

Wie kommen solche Pharaonenträume in das Haupt eines Sozialisten?

#### Rinofultur

Das Kino ist eine Macht geworden. Es hat Freunde und Feinde, wobei die Gegnerschaft überwiegt. Das liegt nicht eigentlich an der Sache selbst, denn das Rino kann eine Einrichtung werden, die sich neben dem Theater seben lassen dürfte. Es gibt schon heute Lichtspieltheater von solchem Wert und Einfluß, daß manches Schauspiel- und Opernhaus, von Lustspiel-, Romödien- und Operettentheatern gar nicht zu reden, nicht mehr damit wetteifern kann. Aber was manches Theater auf den Hund gebracht hat, das hat auch viele Kinos auf ein erbärmliches Tiefmaß hinuntergedrückt: der geld hungrige Nur-Geschäftsmann. Bier ware einzuseken, wenn an eine Rinokultur gebacht werden sollte.

Ein Mithelfer konnte babei die Ronturreng fein. Es ift ein Fehler, wenn eine Behörde ber "Rinoseuche" (von der in gewissem Sinne hinsichtlich mancher Volksschichten gesprochen werden muß!) badurch glaubt entgegenwirken zu können, daß sie die Neueröffnung von Kinos erschwert ober verhindert. Denn wer ins Kino gehen will, der wird das tun, auch wenn er ein paar hundert Meter weiter zu wandern hat. Darüber muß man sich von vornherein klar fein, daß man weder ein gesekliches noch ein moralisches Recht wird finden können, das Rino gang zu beseitigen; es kann also nur eine Veredlung des Kinos in Betracht fommen,

Das Theater als Gesamtbegriff steht insofern freilich höher als das Kino, weil dieses nur selten erst die Bohe einer Runststätte erreicht. Das liegt mit darin, daß es seine wahre Aufgabe noch nicht ertannt hat, benn sonst wurde es sich nicht mehr dazu versteben, literarisch gedachte "Dramen" darzubieten und so aus einer Dichtung ein Berrbild zu machen. Es gibt allerdings eine dramatische Rinofunst für das Auge, aber sie ist durchaus vom gesprochenen Bühnenbrama verschieden; nicht nur graduell, sondern grundsätlich. Hier muß also eine Umtehr und Einkehr erfolgen. Schon heute wenden sich viele Rinos von jenem verzwitterten "Orama" ab und echter wirkenden kinematographischen Darstellungen zu, wobei großartige Naturaufnahmen, historische Ereignisse, Massenszenen usw. im Vordergrunde stehen. Um das Gesagte an zwei Beispielen einigermaßen klarzumachen, sei erinnert an "Rose Bernb", nach dem Drama von Gerhart Bauptmann, und an "Cabiria", nach einem italienischen Entwurf d'Annunzios. Als bramatischer Film war "Rose Bernd" für jeden auch nur einigermaßen tunftlerisch und ästhetisch empfindenden Menschen, ja ich möchte behaupten: für jeden Rulturmenschen das Unerträglichste und Widerwärtigste, was auf biefem Gebiet verbrochen werben tann; dagegen wies "Cabiria" ben Weg an, ben das Rino geben muß, wenn es sich zu seiner Bedeutung entwickeln will. Ich betone: entwideln. Es ware in Erwägung zu ziehen, ob man nicht gerade jett, wo viele Theater in der Versenkung zu verschwinden droben, sich dazu entschließen sollte, städtische Lichtspielhäuser zu errichten. Oas Kino ist und wird es mehr und mehr — eine öffentliche Ungelegenheit geworden in demfelben Make, wie es die Theater sind oder gewesen sind. Da ware es Sache der Gemeinden, sich darum zu fümmern.

Aber welches Mittel hat Gemeinde ober Staat, hier wirksam vorzubeugen? Die Polizei scheidet heute ja, wie es scheint, fast völlig aus. Auch die Gerichte üben auf diese Dinge keinen Einfluß aus. Die Ronkurrenz verspricht gewiß manches, aber nicht alles.

Der gute Wille ber Kinobesither und -leiter? In ratloser Verzweiflung klagte mir einmal der Direktor eines Lichtspieltheaters, wie er mit allen seinen Versuchen, Runft zu bieten, gescheitert sei. "Ich leide seelisch geradezu furchtbar unter dem schlechten Geschmad des Publikums, das mich zwingt, Schund zu bringen und Schmarrn auf Schmarrn zu bieten. Mich etelt biefe Ware, aber ich muß sie führen. Bring' ich Gutes, bleibt mir das Die Masse will Gensation, Haus leer. Schauerbramatik, verlogene Romantik, Mist." Er wies auf die Singspielhallen hin und auf die Operettentheater, die den Geschmad des Publikums auf ein so erbärmlich niedriges Maß herabgedrückt und die Leute innerlich so vollkommen entwertet hatten. Aber wenn er auch mit den Variétés und den Operettenkitschen recht haben mag, so sind sie doch nicht die Urfache der Geschmadsverderbnis und Rulturverwilderung; sie sind vielmehr auch nur eine Frucht der Buftande im allgemeinen. Wenn man ichon einen Schuldigen braucht, so möchte ich - mit geziemender Achtung - auch die Presse nennen. Eine Mitschuld trifft sie ganz bestimmt. Beil sie die Kinos ebensowenig wie die Variétés und Operettenbühnen bisher für ganz voll genommen hat. Es ift eine alte Erfahrung, bag folche Institute, die von der ernsten Kritik nicht beachtet und im allgemeinen nur mit einer wohlwollenden Waschzettelempfehlung abgetan werden, sehr schnell auf die ihnen zuerkannte künstlerische Bedeutungslosigkeit berabsinken und dort festwachsen; ja sie entarten mehr und mehr, weil sie in der ernsten Rritit feinen Büchtiger zu fürchten, feinen mittatigen Belfer zu erwarten haben. Selbst die hervorragendsten Lichtspielhäuser Deutschlands haben die Anerkennung der Presse als ernst zu nehmende Rultur- und Runststätten noch nicht gefunden; auch sie werden bewaschzettelt, aber nicht kritisch begutachtet; ihre Aufführungen werden nebenher im "Lotalen" ober unterm "Vermischten" abgetan, während manches Schundtheater seine Saten im Feuilleton nachgeprüft und nachgewogen sieht. Diese Nichtachtung wirkt schädigend. Es würde manches anders werden, wenn man ben Kinos die Berechtigung, für voll genommen zu werden, zuerkennen und sie einer ebenso ernsten, unbestechlichen, sachlichen Kritik unterwerfen wollte, wie man sie disher den Bühnen hat zuteil werden lassen. Dier hat die Presse eine dem Volksganzen, der deutschen Kultur schuldige Pflicht noch zu erfüllen.

#### Wandervogelgeist und Religiosität

In der Jenenser Zeitschrift "Die Cat" (Maiheft) tommt Else Strop im Anschluß an die Vorgänge in der "Neuen Schar" zu beachtenswertem Ergebnis. Sie faßt die Bewegung als einen verstärkten Vorstoß des Wandervogelgeistes in dieMasse und zu den Erwachsenen auf; wobei wir hinzufügen, daß die zweite damit verbundene Idee der Siedelungsged ante ift, der ja auch an allen Enden neue, edlere Lebensgemeinschaft sucht. Eigenes stedt also nicht in der "Neuen Schar". Und das "Eigene" (Christus-Vorläufer und bergleichen Täufertum und Zeugertum) ist "Naturhaftigkeit und Robedentlich. mantit, das ift der Wandervogel", schreibt die Verfasserin. "Nicht nur die Herbheit und der Stolz eines selbstgewählten harten Lebens liegt den Fahrten und dem einfachen Lebensstil des Wandervogels zugrunde, sondern es ist auch viel Augendphantastik und Rausch dabei, so wie im Indianerspiel der Jungen kindlicher Idealismus und spielerische Ubertreibung liegt." Und so sind auch die Fahrten, Tänze und Handwerke der "Neuen Schar" und ihres früheren Führers "Romantit und tonnen tein Beilmittel für den heutigen Bustand des Volksganzen sein, falls sie mit dem Unspruch auftreten wollen, Kulturarbeit zu leisten und Pioniere eines neuen Lebensstils zu bedeuten, benn sie weichen ben Catsachen, die uns jest zunächst unabänderlich bestimmen, einfach aus, sie überwinden sie nicht durch Durchbringung und Läuterung"... Die Verfasserin bezweifelt, ob das wahrhaft Gute im Wandervogel bereits "religiös" zu nennen sei. "Religiös ist der Wandervogel nur in dem Sinne, wie alles stark und innerlich voll gelebte Leben an sich schon religiös ist. Diese Art von Religiosität allein ist es, die jener Schar zugesprochen werden kann, die aber im wesentlichen Sinne noch nicht wahre Religiosität bedeutet, denn eine solche kann niemals von der Körperlichkeit ausgehen, sondern muß von geistigen Forderungen her bestimmt sein. Doch es spricht ein noch viel stärkerer Einwand gegen Mucks wahres religiöses Führertum; das ist seine erotische Haltlosigkeit"...

Also darin scheint man nun auch im Rreise von Eugen Dieberichs einig zu sein. Die folgenden Ausführungen freilich, daß Religiosität (auch die echte) und Sexualität "aus gleicher Quelle" fließen, sind zu beanstanden. Wir wiffen von manchen Beiligen, daß fie durch garenden Sexualismus hindurchgingen, bis sich die religiösen Gegenträfte gestärtt batten: wir boren von einer Maria Magbalena, kennen das milde Christuswort von jener Sünderin, die viel geliebt hat und ber viel verziehen ist, haben auch Kenntnis von schwärmerisch-erotischen Orgiasten, diefen Stümpern und Zerrbildern echter Religion im grotesten Stil eines Knipperdolling. Doch viele andre religiöse Menschen, voll kvon Liebestatkraft, sind nicht durch sexuelle Büsteneien hindurchgegangen, sondern haben gleich von vornherein in der Berggegend, im Gemütsbegirt ihre wefentlichen Beugungsträfte gefammelt.

Else Stroh schließt mit den Sätzen: "Darum muffen wir es ablehnen, Muck als religiös begnadet und schöpferisch anzusehen, sondern wir mussen ihn als einen Menschen der jungen Generation erkennen, in dem der Wandervogelgeift besonders lebendig geworben ist und die Gabe empfing, sich noch viel sichtbarer für andere Menschen darzustellen in Rede und Gebärden, als es der neuen Augend des Wandervogels sonst gelingt. So erscheint in Muck auch die erotische Haltlosigkeit der neuen Jugend symbolisiert — jene Hemmungslosigkeit"... die, mit alten Formen und Aberlieferungen brechend, junachit in caotische Formlosigkeit gerät. Und indem sie ihm die "religiose Glorie" nimmt, fügt sie hinzu: "Mag er für andere den Heiligenschein des Täusers noch weiterhin behalten — wenn es jene fördert, so mögen sie an ihn glauben —, aber uns übrigen steht es nicht an, die starte Lebendigkeit eines Menschen der neuen Generation, der geistig die primitive Religiosität eines Mormonenhäuptlings entsaltet, mit echter Religion zu verwechseln."

#### Neue Rechtschreibung?!

ft es der Sorgen und der Orohungen ringsumher noch nicht genug? Muß der Unfug — es ist in dieser Zeit Unfug! — eines Umfurzes der Rechtschreibung uns auch noch aufgehalst werden? Hat wirklich der deutsche Geist, belastet die an die Grenze der Leistungsfähigkeit, jest nichts Lebenswichtigeres zu verarbeiten?

In einer Zeitungsnotiz liest man:

"Aus dem Reichsministerium des Innern wird mitgeteilt, daß die Vorberatungen im Reichsministerium des Innern nunmehr zu bestimmten Ergebnissen geführt baben, die zurzeit den Unterrichtsverwaltungen der Länder zur Prüfung übersandt worden sind. Lehnen sie diese Vorschläge ab — die Entscheidung hat der Reichsschulausschuß in seiner nächsten Sitzung Anfang Juni zu treffen —, so ist damit die Frage einer Neuordnung ber Rechtschreibung vorläufig verneint. Stimmt der Reichsausschuß bagegen den Vorschlägen zu, so ist der Beitpuntt getommen, sowohl weitere behordliche Stellen als vor allen Dingen auch die weiteste Öffentlichkeit zur Stellungnahme zu veranlassen. Das Reichsministerium des Innern plant für diesen Fall die Herausgabe einer Dentschrift, bie einen ausführlichen Bericht über die bisherigen Verhandlungen sowie die wissenschaftlichen Gutachten der Sachverständigen und ihre endgültigen Vorschläge enthalten würde"...

Wir hoffen, daß Schriftsteller, Verleger und die ganze wissenschaftliche wie wirtschaftliche Welt sich einmutig dieser aufdringlichen Reformwut widersehen. Das geht nicht nur die Schule, das geht uns alle an. Deutschland steht am Abgrund — und es resormiert seine Rechtschreibung!

#### Amerikaner am Rhein

in Mitarbeiter ber "Räber" plaubert über seine Eindrücke, die er von den ameritanischen Truppen am Rhein empfangen bat:

"Diese Nankees sind gewiß nicht die schlechtesten Truppen des bunten Völkergemisches, bas von der baprischen Pfalz bis nach Cleve die "Wacht am Rhein" hält. Große breitbrustige Gestalten sind es, alle im ersttlassigen Rleid (ben Meter Stoff durfen wir mit 550 bis 600 Mart bezahlen), die hohe Schildermütze viel zu tief ins wunderbar glattrafierte Gesicht gezogen, energisch und zielbewußt im Auftreten, jeder einzelne bis zum Pferdepfleger berab im vollen Bewuftsein, Vertreter einer bevorzugten Nation zu sein. Unenblich zivilisiert sind diese Leute, wenn man etwa von dem chaving gum (Raugummi) absieht, der unablässig von dem tadellos plombierten Gebif bearbeitet wird.

Mur der Altohol ist imstande, die guten außeren Formen bisweilen zu verwischen. Eine Rlasche Wein mit Verstand zu trinken, ist der Amerikaner überhaupt nicht fähig. Er stürzt einfach alles ohne Genuß hinunter. Sett ist das Lieblingsgetränt, das sich schon vormittags der common soldier bei dem hohen Stand ber Dollarvaluta leisten kann. Die bierbei vorkommenden Ausschreitungen werben aber sofort mit einer für uns unbegreiflichen Rigorosität durch den allmächtigen M. P. (Military policeman) eingedämmt. Es ist keineswegs eine Seltenheit, daß ein doughboy (Schlammjunge, ein Spikname für die Umerikaner aus der Schükengrabenzeit), der, von den luftigen Geftgeistern erfaßt, dem M. P. nicht augenblidlich Folge leistet, taltblütig niedergeschossen wird. Die Disziplin, die absolute Unterordnung, ist bei den Vertretern der Nation, die sich auf ihre "Freiheit" so unendlich viel einbildet, auf die Spike

Der ganze Menschenschlag ist viel spontaner als wir geschichtlich so sehr belastete und

bedächtig gewordene Europäer. Das zeigt sich im Gerichtswesen, wo ohne große Untersuchungen sofort das Urteil nach Gutdünken gesprochen wird, das zeigt sich an der Geistesgegenwart, mit welcher bei allen Unglücksfällen die flinken Burschen eingreifen, an dem raschen Tempo der Regimentsmusik, an dem enorm gesteigerten Automobilismus. Selbst ber deutsche Wachtmeister, ber am Goebenplak in Roblenz steht und die Lastautos und ratternden Motorräder mit den seitlich angehängten bathtubs ("Badewannen") porbeiläßt, ist schon halb amerikanisiert: die Trillerpfeife im Munde muß er die Arme wie Schlagbäume nach links und rechts schwenken und so den Autoperkehr regeln, genau wie sein Rollege in Neunort.

Das sind so die Außerlichkeiten, wo man bem amerikanischen Wesen immerhin noch nachgeben kann. Versucht man aber irgendwie geistig mit ihnen in Kühlung zu kommen, so erlebt man groke Überraschungen. Der Umeritaner versteht uns nicht. Wie ein Schachbrett hat er die riesige Fläche des neuen Rontinentes aufgeteilt. Da gibt es keine sorgfältige Berücksichtigung von allerband organisch berausgewachsenen Geltungswerten (man denke an unsere diversen baprischen, rheinischen usw. "Eigenarten"). Er hat keinen Sinn für das zeitlich Gewordene, weil er selbst keine Geschichte hat, und teinen Sinn für Rabl und Maß, weil er selbst schrantenlos sich ausdehnen konnte. Und wir verstehen den Amerikaner nicht. Die für uns widersprechendsten Eigenschaften sind harmonisch in ihm vereint. Der kalte Fanatismus der alten Puritaner mit dem Prinzip der Notwendigkeit der Arbeit verbindet sich mit dem schrankenlosen Egoismus und dem Streben nach Glückeliakeit. d. h. nach dem Besitz eines möglichst boben Banktontos, daneben wieder eine eigenartige Naivität mit der Oberflächlichkeit einer reichoptimistischen Lebensauffassung, schrankenlose Unterordnung unter die öffentliche Meinung bei absoluter Unfähigkeit eines eigenen persönlichen Urteils ... Söchste Bivilisation bei völligem Mangel jeglicher Geiftestultur."

#### Rinder und "weißer Schrecken"

In der "Mitteldeutschen Zeitung" findet sich folgendes Stimmungsbildchen aus Erfuct:

"Rieber mit dem weißen Schreden!" So stand in diden Lettern auf einem der vielen Schilder, die am Sonntag mit zur Maifeier in den frischgrünen Buchenwald binauszogen, und der es trug, war ein Knopf von höchstens acht Rabren. Sehr ernst schien er sein hobes Amt gerade nicht zu nehmen, denn ein paarmal, als er mit dem gleichaltrigen Mädel an seiner Seite über (hoffentlich!) kindhafte Dinge schwatte, verlor das Schild das Gleichgewicht, und der Kampfruf gegen den weißen Schreden neigte sich in den Strafenstaub. Aber es ging ein Mann den Kindern zur Seite, der machte ein gar grimmiges Gesicht und seine Augen glühten Sag und Born auf lächelnde Zuschauer...

Spät nachmittags führte mir ein glücklicher Bufall den Schildträger in den Weg. Ich rief ihn an. Er guckte mißtrauisch zu mir herüber, blieb aber stehen. Mit ihm einige kleine Genossen, die auf roten Papierfähnchen behaupteten, daß mit ihnen Volk und Sieg sei. ,Gag' einmal, mein Rleiner,' so redete ich den achtjährigen Kommunisten an, ,bu warst boch heute früh mit dabei und hast das Schild getragen?' ,Ja', gab er zu und tam nun etwas näher. Ich legte recht viel väterlichen Ton in meine Stimme und fragte: ,Was heißt benn das eigentlich, was da auf beinem Schild stand?' ,Ich weeß nich', wehrte ber Rleine ziemlich deutlich ab. Aber ich ließ nicht loder und fragte weiter: , Nanu, weißt du denn gar nicht, was das ist, ein weißer Schreden?' , Nee' (ber rabitale Preitäsehoch wurde etwas verlegen). , Jaben sie benn bas au Rause nicht gesagt? fragte ich bringenber. ,Nee!' ,Aber ich weiß, 'rief plöklich ein kleines Mabel dazwischen, ,bas sind die Reichen! Da drebte sich der achtjährige Politiker langsam zu der Awischenruserin um, und in seinem Gesicht lag unendlich viel Geringschätzung, als er jest langsam sagte: "Du dummes Luder, das beest doch Borschassels!

Da überließ ich die hoffnungsvolle deutsche Zugend ihren politischen Auseinandersehungen und schritt dem Wald zu. Aber kein Sonnenstrahl drang durch das dunkte Gewölk, und vom himmel kam ein leises Weinen"...

#### Mehr Bekenntnis

Folgendes Gespräch greifen wir aus einer Tageszeitung heraus.

"Sie waren boch, wie mir Ihr Prinzipal erzählte, während des Krieges lange Zeit als Offizier im Felde?"

"Gewiß, vier Jahre lang."

"Haben Sie auch das Eiserne Kreuz bekommen?"

"Jawohl, bereits im Jahre 1914."

"Verzeihen Sie, aber dann verstehe ich nicht, daß Sie nicht das schwarzweiße Band tragen. Ein jeder deutsche Mann müßte doch stolz darauf sein, in diesem größten aller Kriege für sein Vaterland mit der Waffe in der Hand eingetreten zu sein. Ich würde mich an Ihrer Stelle jedenfalls nie ohne jene Auszeichnung sehen lassen."

Diese Unterredung spielte sich im besetzten Sebiet zwischen einem englischen Seneralstabsmajor und einem früheren töniglich preußischen Offizier ab. Allerdings sei gerechterweise bemerkt, daß letzterer sein schwarzweises Band regelmäßig zu tragen pflegte. Er hatte es nur zufällig an jenem Sage nicht angelegt.

Immerhin mag sich ein großer Teil beutscher Kriegsteilnehmer jene Worte des Engländers hinter die Ohren schreiben. Denn sie treffen schließlich einen der Grundfehler des nationalen Bürgertums: den schläfrigen Mangel an Bekennermut.

Verantworklicher und Hauptschriftleiter: Ptof. Dr. phil. h. c. Friedrich Lienhard. Für den politischen und wirtschaftlichen Teil: Konstantin Schmeizet. Alle Inschriften, Einsendungen usw. an die Schriftleitung des Türmers, Berlin-Wilmersdorf, Audolstädter Straße 69. Drud und Verlag: Greiner u. Pfeiffer, Stuttgart.



mondnacht

Beilage zum Türmer

gitized by GOOR C M. S. Thiemann



# Der Cirmer

Herausgegeben von Prof. Dr. h. c. Friedrich Lienhard

28. Fahrg.

2Fn1i 1921

Moeft 10

# Beseelte Lebensform Von Heinrich Driesmans

s gibt zwei grundgegensäkliche Arten, das Leben anzuschauen. Die Menschen der einen Art erbliden überall nur Unvollkommenes, Mikbildetes, Widerstreitendes, Häkliches und Niedriges, und gelangen damit zur restlosen Verachtung alles Lebens, an dem sie nichts Gutes

und Schönes mehr gelten lassen. Die Menschen der anderen Art dagegen erkennen jede Lebenserscheinung ihrem Daseinszweck angemessen und vollendet in sich, sie sehen überall schöpferisches, werdendes Leben am Werke, das sich naiv entfaltet und darstellt wie es kann; und die Unvollkommenheiten und Mishildungen erscheinen ihnen nur als die Folgen der Schranken, welche widrige Verhältnisse, Notdurft und Niederdruck dem Wachstum auferlegen. Das macht, weil die Menschen dieser Art selbst schöpferischen Lebens voll sind, darum leuchtet ihnen das schafsende Leben der Natur ins Auge, in deren Wachsen und Werden sie sich liedevoll versenken und deren heilsam schaffende Sewalt sie anspricht, während die andern nur die kalte Teufelsfaust gewahr werden, die sich allem Lebensdrang entgegen tücksich dallt. Weil das Auge der Schöpferischen "sonnenhaft" ist, vermag es überall das Licht zu erblicken, und weil in ihnen des Sottes hohe Kraft, vermag sie Söttliches zu entzücken, wo andere nur wirres Durcheinander und rohe Lebensgier sehen, die sich im wilden Kampf ums Dasein verzehrt.

. Es liegt also immer an dem, was der Mensch dem Leben entgegenbringt, ob es ihm sein Füllhorn ausschüttet oder nur die leeren Hülsen sehen läßt.

Der Turmer XXIII, 10

Der größte Lehrmeister darin, das Leben in seinem schöpferischen Werden au erkennen und sich liebevoll hineinauversenken, war Goethe, als er, am Strande des Lido bei Benedig mahrend der Ebbe sich an der "Wirtschaft der Seeschneden, Patellen und Taschenkrebse" erfreuend, in die Worte ausbrach: "Was ist boch ein Lebendiges für ein köftliches, berrliches Ding! Wie abgemeffen zu feinem Bustande, wie wahr, wie seiend!" Als seinen negativen Gegenpol aber erkannte er in späteren Rabren seinen Rugendfreund Fr. S. Racobi, der gar nichts pon der Natur erwartete, weil sie ihm seinen Gott verberge. "Als wenn die Augenwelt dem, der Augen hat, nicht überall die geheimsten Gesetze täglich und nächtlich offenbarte! In dieser Ronsequenz des unendlichen Mannigfaltigen", schliekt Goethe, "sehe ich Gottes Handschrift am allerdeutlichsten. Die andern aber kommen mir por wie Menschen, die fämtlich eine Sprache sprechen, aber in ben perschiedensten Dialetten, und jeder glaubt, auf seine Weise drucke er sich am besten aus; von dem, worauf es eigentlich ankäme, weiß aber einer so wenig zu sagen als der andere: sie tanzen mit wenigen Ausnahmen alle am Hochzeitsfeste, und niemand hat die Braut gesehen." Besieht man es genau, so grundet sich nach Goethe doch zulett nur ein jeder auf ein gewisses inneres Behagen an seinem Dasein. Der Claube, die Zuversicht auf das Bischen, was man ist oder sein möchte, beseelt einen jeden, und so möcht' er sich auch den andern machen, eigentlich dem andern sich gleich machen, und dann, benten sie, ware es getan. Erft bekomplimentieren sie sich von der Seite, wo sie sich gerade nicht abstoßen; zulett aber, wenn jeber ehrlich wird und seine Individualität herauskehrt, fabren und bleiben sie auseinander.

Von Gott dem Vater stammt Natur, Das allerliebste Frauenbild; Der Menschengeist ihr auf der Spur, Ein treuer Werber fand sie mild.

Die Deutschen haben von Natur wenig Sinn für Schönheitskult und schöne Form, die ihnen zu weich und kraftlos erscheinen. Das Markige, Derbe, Edige. selbst Berrbild und Raritatur reizen ihr Auge mehr, alles was zu Widerstand und Rampf herausfordert. So mangelt ihnen auch die Liebe zur harmonie untereinander, und Zwist und Zwietracht sind ihr Lebenselement, aus dem sie im furor teutonicus immer erst rechtes Feuer und Rraft gewinnen. Dem gegenwärtigen Geschlecht aber insbesondere ist der liebende Geist abhanden gekommen, wie er unseren großen Dichtern und Denkern, ben überdeutschen Rant, Berder, Schiller. Goethe eigen war, welche jede Erscheinung des Lebens als ihrem Auftand angemessen, in sich vollendet und schon empfanden, und forderten, den Menschen nie als Mittel, sondern als Zwed an sich zu werten und zu achten. Unseren Zeitgenossen dagegen gilt der Mitmensch fast nur noch als Mittel zu ihren Zweden. Sie pflegen einander wie Tiere bloß noch auf den Augen abzuschätzen, den sie bringen können. Einer bemerkt am andern vor allem bas Fehlerhafte. Lästerliche und Rägliche, an dem man sich stößt und ärgert, oder das Romische und Mikbildete, über das man sich erlustigt. Das Gute aber in jedem, auch dem Geringsten und Unwertesten, findet kein gutiges und liebevolles Auge mehr. Wie wenige

haben die zartfühlende Überlegenheit, wenn sie ihren Mitmenschen in widerwärtigem Zustand antreffen, die gute statt die böse Aber in ihm anzuschlagen und ihn so von sich selbst zu erlösen, wie ein Arzt den Patienten!

Denn Patienten, das ift Leidende, sind wir heute alle, und wir Deutsche mehr benn je in unseren gedrudten und verfahrenen Verhältniffen. Wir, die von einer ganzen Welt Migwollender und Feindseliger umringt find, hatten es mabrlich viel mehr nötig, gute Seiten aneinander aufzuspuren und zu ftarken, um uns gegenseitig baran aufzurichten. Wie talt und lieblos, abfällig und gehässig pflegt man dagegen nur immer über seine Mitmenschen abzuurteilen, wo sie irgendwie Mängel verraten und sich Blöße geben; und man findet in der Schadenfreude bas reinste Vergnügen, einander mit verlegenden Bemerkungen zu bedenken, statt burch liebevolles Eingehen und zartsinniges Versteben sich gegenseitig innere Hilfe zu leihen. Aber wie Taumelnde auf verlassener Strafe stößt man sich noch gehässig in den Graben, während ein ganzes Volk wankt, das überall Feststehende und Pfeiler brauchte, sich daran zu halten, um nicht vollends dahinzustürzen. Alle edleren und vornehmeren Triebe und Handlungen werden verdächtigt und ihnen gewöhnliche, selbstische oder gar verborgene niedrige Beweggrunde unterstellt. Man will durchaus nicht mehr gelten lassen, daß sich etwas irgendwie über die Alltäglichkeit erhebt, und ruht nicht, bis man jeden Menschen gang gemein gemacht bat, einen wie den andern. Irgendwelche "Größe" erträgt man nicht mehr, und so muffen auch unfere Großen baran glauben, als Menschen völlig auf die Ebene ber Gewöhnlichkeit herabgezogen zu werben. "Wie selten ist noch wahre Freundschaft," fagt Gräwell, "wie selten zieht sich jemand von einem anderen auf eine schöne Art zurud! Statt ihm, wenn er glaubte Anlaß zu haben, das Verhältnis zu brechen, dies in ausführlicher Aussprache begreiflich zu machen, zieht er es vor, ihn auf einmal zu schneiden. Gestern war er noch sein intimster Freund, heute tennt er ihn nicht mehr. Wenn man zurudblick, sieht man mit Schmerz, wie wenige Menschen wirklich sittlich und schön handelten, wie wenig das Zartgefühl bei ihnen ausgebildet war." Das Weib galt dem alten Deutschen als etwas Geheimnisvolles, Beiliges, Göttliches, und unsere großen Dichterdenker empfanden in ihm das Ewig-Weibliche, das uns hinanzieht. Die Zeitgenoffen aber pflegen fast nur noch annisch vom Weibe zu sprechen als blokem Geschlechtswesen und Gegenstand gewisser Luftinstinkte; und die Bote bildet die Würze ihrer Unterhaltung.

Es scheint heute gar nicht mehr in Frage zu kommen, daß der Mensch auch eine Seele habe. Man fragt nicht mehr, welches seelisch-geistige Erlebnis man an einem Mitmenschen haben kann, sondern nur noch, ob er ein guter Unterhalter und Sesellschafter ist, mit dem man sich die Zeit angenehm vertreibt, oder welche anderen äußerlichen Vorteile er bietet. Wer dagegen seelischer Kultur obliegt und seine materiellen Interessen darüber versäumt, verfällt der Vereinsamung. Von "Seele" pflegt man überhaupt fast nur noch mit einer gewissen Ironie zu sprechen wie: das ist eine "gute Seele" oder eine "Seele von Mensch", wenn nicht mit rohem Spott und Hohn wie von einer Angelegenheit für alte Weiber. Es gilt geradezu für unmännlich, weichlich und weibisch, "Seele" zu zeigen. In der guten Sesellschaft wird alles, was seelische Stimmung geben könnte, als

abgeschmackt permieden: und die üblichen, mehr oder weniger wikigen und geistreichen Tischreben bei mobibesetter Tafel forgen bafür, dak keine berartige Stimmung aufkommen kann. Man unterhält sich über alltägliche Ungelegenheiten, über das Neueste in Runft und Mode, über die Fortschritte der Wissenschaft und Technik, aber man bütet sich ängstlich, ein Thema zu berühren, das zur Berinnerlichung des Lebens führen könnte, aus Furcht, sich lächerlich zu machen. Man läkt sich babei von ersten Runftlern die beste Musik machen, von Sangerinnen Urien und Lieber portragen, die man mehr ober weniger aufmerklam, lässig ober gelangweilt über sich ergeben lakt. Aber wo findet man sich einmal zu einer folchen Gesellschaft zusammen, die sich selbst ein stimmungsvolles Gedicht vornimmt, um Stimmung baran zu gewinnen und ein feelisches Erlebnis zu baben, ober in seelischem Austausch ben Menschen im andern zu erleben und sich beim Auseinandergeben als Menschen, an benen man sich innerlich erhoben bat, die Hand au drücken, und nicht blok als kalte Gesellschafter, die sich nur aum Reitpertreib aufammengefunden? Wer auch nur eine solche Anregung geben wollte, würde etwa mit der ironischen Bemerkung abgetan: "Ach ja, Seelenkultur baben wir alle febr nötig", und bann wurde man lachend barüber binweggleiten?

In seiner "Schule der Weisheit" zu Darmstadt betreibt Graf Renserling eine Art "Seinskultur", die doch wohl auf unfere Seelenkultur binausläuft. Nehmen wir an, daß er dabei nicht blok ein Konventikel für einen kleinen auserlesenen Rreis im Auge habe, sondern Sendboten in die Welt schicken wolle. um seelische Rultur in die große Gesellschaft zu tragen, etwa wie die Bukprediger des Mittelalters in Reiten schwerer Not den Gläubigen au Bergen redeten und sie por Gott auf die Anje zwangen. Nehmen wir an, die Brediger der Seinstultur des Grafen Repferling redeten den Leuten der gebildeten Rreife in ähnlicher Weise ins Gewissen, um sie vor der Menschenseele als dem Geheimnisvollen, Beiligen und Göttlichen in uns auf die Rnie au awingen, in Ehrfurcht por bem höchsten Sein und Wesen, das wir kennen, etwa mit Goethes Worten aus dem "Meister", wo er vom "Menschen des Gebeimnisses und der Kraft" spricht, daß ber Menich ein göttliches Gebeimnis ift. Ein folder Seelenprediger follte fich einmal in einer Gesellschaft erheben, um die Gaste aufzufordern, von ihrem oberflächlichen gesellschaftlich-konventionellen Geschwät abzulassen und sich als Menschen zu fühlen, rein nur als Menschen, abgesehen von allem Wissen und Können, vom Unterschied ber Fähigkeiten, von Rang, Titel und Stand, das Ewig-Menschliche ineinander zu erleben! Dann wurden die einen über foldes tatt- und geschmadlose Ansinnen die Miene verziehen, während die andern durch Scherze barüber bie Gesellichaft zum Lachen brachten. Sollte man aber wirklich bie Sache ernft nehmen und ernst dabei bleiben, und gar den Versuch machen wollen zu einer seelischen Aussprache, dann würden die meisten bilflos und perlegen wie Rinder poreinander stehen, und keines wurde mit der Seele des andern etwas anzufangen wissen. Der Seelenprediger aber durfte schliehlich als taktloser Storenfried ber auten Gesellschaft mit sanfter Gewalt binauskomplimentiert werden: und bies unter beutigen Verhältnissen nicht einmal gang mit Unrecht, da die Gesellschaft sich auf ben leichten, gefälligen äukeren Ton eingestellt bat, ber alles SeelischPersönliche als störend und stimmungverderbend ausschließt. Damit wäre aber die Mission des Grafen Repserling gescheitert, da der guten Sesellschaft mit "Seele" nicht beizukommen ist, baw. da sie an ihre Seele nicht herankommen läßt, und ihr also nicht zu helsen ist. Worin unterscheidet sich noch eine solche gute Sesellschaft von einer gewöhnlichen Schiebergesellschaft? Dort verkehrt man mit besserem Takt und Anstand und unterhält sich sein und geschmackvoll über Runst und Mode, während man hier nur rohen materiellen Senüssen bei lärmender Unterhaltung und Paukmusik frönt. Aber dort wächst die Seelenstimmung so wenig von innen heraus, wie hier; und somit unterscheidet sich die gute von der üblen Sesellschaft nur dem Grade und der äußerlichen Kultur, nicht dem Wesen nach. Zur Zeit unserer großen Dichterdenker gab es auch tüchtige Praktiker und Seschäftsgrößen, aber sie versäumten nicht, zugleich seelische Kultur in ihrem Jause zu pslegen, was damals von vornherein und aus dem ganzen Zeitalter heraus zum guten gesellschaftlichen Ton und seiner Sitte gehörte. Wollen wir heute wieder dazu kommen, so muß eine ganze Umgestaltung der Erziehung vorausgehen.

Die äußerliche Entwaffnung des deutschen Volkes ist auf Gebot unserer Gegner durchgeführt worden. Innerlich aber stehen unsere Volksgenossen einander noch bis an die Bähne gerüftet und feindselig gegenüber; nicht nur politisch in ben Parteien, sondern auch innerhalb aller dieser und überall Mensch gegen Mensch voll Mistrauen und Arglift. In der Hochflut der Rüftungsbewegung der neunziger Sahre forderte der damalige religiöse Sozialreformer M. von Egidy "innere Abrüstung" als erste und alleinige Vorbedingung für den endlichen Völkerfrieden, ohne welche alle äußeren Rüftungsbeschränkungen verlorene Liebesmüh seien. Die Deutschen haben diese innere Abrüftung nötiger als die anderen Völker unserer Gegnerschaft, die in sich einig und geschlossen dastehen. Es ist etwas Zentrifugales in der Natur der Deutschen, das sie immer von ihrer Art hinwegtreibt, in der Fremde nach anderer vermeintlich höherer Art zu suchen, die sie daheim vermissen. Sie mögen einander am wenigsten leiden, der Deutsche kann den Deutschen nicht recht vertragen, vielleicht weil er an ihm immer wiederfindet, was er flieht: die Formlofigkeit, und vermift, was er sucht: beseelte Form. Weil wir keine abgeklärte Lebensform, keinen deutschen Lebensstil miteinander haben, wie die andern Nationen in ihrer Art, zieht es deshalb vielleicht den Deutschen nach der Fremde? Die gegenwärtige Abschließung und Einkreisung, die allgemeine Achtung von der übrigen Völkerwelt scheint aber wie vom Schicksal barauf berechnet, bas zerfahrene und zersplitterte, in sich verfeindete deutsche Wesen zu zwingen, endlich au lernen, liebevoll und verständig aufeinander einzugehen und Seele gegen Seele zu erschließen, um so miteinander befeelte Lebensform zu gewinnen und aus dem deutschen Bolke eine einmütige, hochgemute deutsche Gemeinde zu machen.



#### Der weiße Wolf Von Wolf Durian

(Soflus)
Weigen über dem erlegten Bären geschlossen,

bielt nicht an awischen ben Freunden. In Ginsamkeit floffen ibre Tage bin. Einer fak au haufe und schürte das Reuer, und der andre 🗴 war drauken im Schnee und las die Küchse auf, die in den Eisen hingen. Noch nie war der Fang so ergiebig gewesen. Schnee fiel täglich, und die Rälte sette ein. Der Flug war gefroren. Die Wölfe beulten in den Nächten por Hunger. Da ging das kleine Raubzeug, vom Hunger getrieben, in Menge ins Eisen. Rot- und Silberfüchse, langbaarige Stunkse, por allem Nerze, seit bas Eis im Rluk Riiche und Frosche verwahrte. Die Belabundel bauften fich an den Wanden der Bude. Aber die Männer batten keine Kreude daran. In der Einsamkeit ihrer Wege dachte jeder an die Frau. Und wie sie sich immer mehr in sie versenkten. wuche sie empor zwischen ihnen zu einer dämonischen Macht. Und bie Männer febrten sich ab poneinander, denn die Macht der Krau überwog die Gefühle alltäglicher Freundschaft. In ber Not ware einer für ben anbern gestanben, immer noch: aber, da keine Not war, in der Gleichform der Tage der Arbeit strebten die Gebanten der Männer auseinander. Sie wurden sich Last und schwiegen sich aus. So war der neue Austand, in den ibre Krankbeit eintrat: stundensang saken sie abends in der hütte beisammen und sprachen kein Wort. Wer an der Reibe war, erhob sich morgens schweigend vom Lager und ging aus der Kutte ohne ein Wort. Und wenn er kam, trat er ein ohne Gruk, und der andre wandte sich nicht nach ibm um. Zeder nabm schweigend seinen Teil an der Beute des Tages in Arbeit und verzog fich bamit in einen Winkel ber Bube. Rebe Reibung zwischen fich permieden die Männer, um Worte zu sparen. Reiner ließ fich geben. Mit foldatischer Bunktlichkeit widelte fich die tägliche Arbeit zwischen ihnen ab bis ins Rleinfte - ohne ein Wort. Reder wußte, wann er an der Reihe war, den Rundgang zu machen, jeder wukte, wie grok sein Anteil war an der Arbeit mit dem Kang des Tages. Jeber hatte sein eigenes Gerät. Wer an der Reihe war, tochte das Essen, gof Tee auf, spaltete Holz, holte Wasser... Es war ein unerträglicher Austand. Und die

Sam, der Türke, war zu einem Entschluß gekommen. Wie Jo eines Abends in die Bude trat, wandte Sam, der Türke, sich um und sagte: "Hallo!" Jo erschrak so, daß er den Fuchs fallen ließ, den er über der Schulter trug. Sogar der kleine Bobel fuhr erstaunt aus dem Schlaf. So ungewohnt war das ausgesprochene Wort in der Bude geworden.

Männer fühlten das wohl.

"Gib ihn her — den Fuchs", sagte Sam. "Bläst 'n frischer Wind draußen. Wirst 'n heißen Tee mit Rum verdauen können."

Dabei rüdte er auf dem Rlot vor dem Feuer zur Seite, daß Jo da Plat haben sollte. Jo war noch immer sprachlos. Aber er bücke sich und hob den Fuchs auf und setze sich neben Sam zum Feuer. Sam, der Türke, nahm den Fuchs

übers Anie, drehte ihn hin und her, befühlte die Dichte des Pelzes, blies die Haare auf...

"Ift auch 'n Kreuzsuchs. Aber 'n hübsches Stück", meinte er und zog mit dem Messer den Querschnitt über die Rehle des Tieres.

"Ja", sagte go und schlürfte aus der blechernen Tasse.

Schweigen. Sam streifte dem Fuchs die Decke über den Rumpf. Er hatte sie um die Faust gewickelt und zog daran, während er über dem nackten Fleisch in leichten Messerstrichen die Haut zerteilte.

"Hm," fagte er dann, "ich wollte dir etwas fagen, Jo."

Und er erhob sich und warf den entkleideten Tierkörper in weitem Schwung aus der Tür. Da würden ihn sich die Wölfe schon holen in der Nacht. Als er zum Feuer zurückam, trafen sich die Blicke der beiden Männer. Sam blieb stehen und sagte:

"Wir wollen uns trennen."

"Gut", sagte Jo trokig.

Un diesem Abend wurde nichts mehr zwischen ihnen gesprochen.

Früh legten sie sich schlafen. Als Jo am andern Morgen erwachte, lag der kleine Zobel neben ihm unter den Fellen und streckte sich voll Behagens, denn er liebte die Wärme. Sam, der Türke, war verschwunden. Mit ihm seine Büchse und ein Paar Schneeschuhe. Jo überlegte nicht lang. Er machte sich sertig und trat aus der Hütte. Da lief die Spur der Schneeschuhe in zwei blauen Stricken über die Schneedede hin, floß in der Ferne zusammen und verlor sich dem Walde zu. In diesem Augenblick dachte Jo nicht an die Frau, sondern nur an den Freund. Er sagte sich: ich will hier nicht ohne ihn leben. So hing er die Büchse um, band sich die Schneeschuhe unter die Füße und lief der Spur nach in weit ausholenden Zügen. Er war ein geschickter Läuser. Dort, wo der Berg absiel, verschwand er wie ein Pseil in einem Schweif hoch ausstäubenden Schnees.

Er hatte Glück. Gleich im Walb war Sam, dem Türken. ein Riemen der Bindung gebrochen. Viel Zeit verging, die er mit froststarren Fingern aus dem Riemen der Büchse ein neues Stück Leder geschnitten und die Bindung instand gesetzt hatte. Und als er eben die Bretter wieder unter den Füßen hatte, sah er 30 kommen. Er erwartete ihn in vollkommener Ruhe. Als er Sam erreicht hatte, sagte 30 nur:

"Rehr' mit mir um, Sam. Es ist so leer in der Bude."

Und mit einem Blid auf die geflickte Bindung:

"Ich dachte schon immer, daß dir noch mal die Bindung zum Teufel gehen würde. Du mußt dir neue Riemen schneiden."

Sam, der Turke, tehrte mit ihm nach der Bube gurud.

\* \*

In der Nacht war die große Kälte eingetreten. Die Wölfe kamen bis vor die Tür der Bude und heulten. Die Trapper ließen sie heulen und schliefen. In früheren Jahren hatte Sam, der ein guter Schütze war, durchs Fenster auf sie geschossen, wenn der Mond schien. Oft hatte er zehn und mehr auf die Decke gelegt

in einer Nacht. Aber jett konnten die Wölfe heulen und gegen die Tür springen, daß sie in den Fugen krachte. Sam, der Türke, schlief.

Die Krankheit der Männer hatte ihren Höhepunkt erreicht. Vergessen war die Freundschaft. Und der Geist der Frau stand riesenhaft zwischen ihnen. Sie bewachten sich jetzt. Sie schlichen umeinander herum, wie Verberlöwen um einen gefallenen Hirsch schleichen. Es war ein furchtbares Leben.

Eines Abends schnitt Sam, der Turke, aus einer Hirschhaut die neue Bindung für seine Schneeschube. Ro sab ihm zu und sagte höhnisch:

"Machst dich wohl reisefertig?"

"Mag fein", sagte Sam, der Türke.

"Laufen manche schneller als du."

"Ich schieße besser als manche", sagte Sam in eisiger Rube.

"Ich fürchte bich nicht", schrie Jo. "Ich folge bir boch!"

"Bute bich!" fprach Sam, der Turte.

So stand es zwischen den Männern. Da gab es keine Heilung mehr. Einmal, als 30 vom Rundgang kam, war kein Feuer im Kamin, und die Bude lag in Racht und Eiseskälte. Er entschloß sich sofort. Warf die beiden Rotsüchse ab, die er trug, schnallte die Schneeschuhe an und schritt zur Tür hinaus. Es war eine mondhelle Nacht. Wie ein Band von Silber schimmerte weithin der vereiste Fluß. Und unter den Schneeschuhen splitterte knisternd der gefrorene Schnee zu seinen Kristallen. Aber nirgends eine Spur. Jo traute den Augen nicht. Er lief um die Hütte und suchte überall. Keine Spur. Aber das war ja nicht möglich! Selbst wenn Sam auf Schneereisen gegangen wäre, da müßten doch Abdrücke sein. . Jo holte sich Schneereisen aus der Hütte, legte sie an und tat ein paar Schritte damit. Die Abdrücke waren deutlich erkennbar. Ropsschüttelnd band er sich die Schneereisen wieder ab und ging in die Hütte zurück. Da klang aus einem Winkel böhnisches Lachen.

"Hute dich — du!" sprach Sam, der Türke, trat zum Kamin und schlug Keuer. Seit dieser Stunde bakten sie sich.

Am andern Morgen erhob sich Sam, zog seinen Pelz an, hing die Büchse um, band sich die Schneeschuhe unter die Füße und verließ die Bude offenkundig. Jo richtete sich auf und sah durch die offenktehende Tür, wie Sam den Stock in den Schnee stieß und ablief. Da stand er auf und warf die Tür laut schallend ins Schloß. Zwei Stunden darauf schloß er die Bude zu und folgte Sams Spur. Den ganzen Tag über lief er hinter ihm her und erreichte ihn abends dei der Waldschlucht, wo die beiden Arme des Schlangenskusses sich vereinigen. Sam, der Türke, hatte dort haltgemacht und war eben dabei, über einem kleinen Feuer in seinem Blechkessel Schnee zu schmelzen, um Tee zu kochen. Jo sah von weitem den glimmenden Punkt des Feuers und war auf der Hut. Diesmal kam er ja nicht, um den Freund zu holen, weil "es so leer in der Bude war". Es ging um die Frau. Es ging ums Leben. Jo war sich darüber klar.

Sam, der Türke, sah ihn kommen. Er stellte den Blechtessel ab, nahm die Büchse auf und ging ihm entgegen. Als er noch etwa fünfzig Schritte von ihm entscrnt war, kniete er sich hin und legte die Büchse an. Jo stand still und schrie: "Schieß zu, du feiger Hund!"

So hatte Sam es nicht gemeint. Er senkte die Büchse und ließ den andern berankommen.

"Was willst du hier?" fragte er, als Jo ihm gegenüberstand. "Well," sagte Jo, "wir wollen zusammen zu dem Fräulein gehen."

Es war, als sollte in dieser Nacht die Freundschaft wieder erwachen. Das Feuer verglomm. Aus ber Afche schwelte ein fahles Band jum tiefen blauen himmel der Sterne. In der Ferne heulte ein Wolf. Die beiden Männer fagen da und redeten zueinander. Sie sollten Lose ziehen, schlug go vor. Aber es wurde verworfen, und sie nahmen sich ernsthaft vor, zusammen zu dem Fräulein zu gehn, ihr zu sagen, wie es um sie stand, und ihr zu überlassen, zwischen ihnen zu wählen. Und dann sprachen sie über das Fräulein. Wie schön sie sei, und welche guten Eigenschaften sie habe. 3m Lauf ber Beit hatte sie zahllose gute Eigenschaften angenommen in der Phantafic der Männer. Zeder hatte seine eigene Legende um sie gedichtet. Die Manner kamen in Stimmung. Sie erzählten sich von den Blanen, die jeder ausführen wollte, wenn die Wahl des Fräuleins auf ihn fallen sollte. Sie verabredeten, daß dem Burudgewiesenen die Bude mit allem Belzwert und Gerät gehören folle. So großmutig waren fie gestimmt und fo sicher jeder seines Siegs über den andern. Ja, sie wollten gute Freunde bleiben und einander nichts nachtragen. Es sei nicht ausgeschlossen, daß das Fräulein eine ihr ähnliche Schwester habe. Da wollten sie sich später gegenseitig mit ihren Familien besuchen. Bielleicht konnten sie alle zusammen einmal einen Winter in ber Hutte verleben. Dann wurde erst Betrieb in der Bube sein.

So sprachen sie miteinander. Aber daß sie sprachen, war verdächtig; Leute ihrer Art schweigen sich aus, wenn sie wahrhaft fühlen, oder reden von nebensächlichen Dingen. Reiner traute dem andern. Sie wagten nicht, zu schlafen. Als das Gespräch zwischen ihnen versiegt war, und sie sich zum Feuer gelegt hatten, um zu schlafen, beobachteten sie sich heimlich. Jo überlegte, wie sie morgen früh über die Schlucht gelangen sollten. Über der Schlucht lag nämlich ein Baumstamm, auf dem für einen nur Plat war. Wer sollte zuerst hinüber?

Als der Morgen graute, erhob er sich lautsos vom Boden. Nach langem Bedenken war er auf den Einfall gekommen, den Stamm zu überschreiten, während Sam noch schlief. Jenseits der Schlucht wollte er ihn erwarten. Vorsichtig nahm er Schneeschuhe und Büchse auf und schlich sich auf den Zehenspiken zum Abgrund hin, wo der Baumstamm lag. Aber Sam, der Türke, schlief nicht. Er sah, wie 30 sich heimlich fortschlich, um in Fort Nelson der Erste zu sein. Und blinde Wut kam über ihn.

Er richtete sich auf, ergriff die Büchse ... Jo stand auf dem Stamm und schritt vorwärts.

Da frachte ber Schuß...

An diesem Tag erhob sich der Schneesturm. Es begann ein wildes Heulen unter den Geistern des Waldes. Die Stämme bogen sich krachend und splitternd, ihre Wipfel peitschten gegeneinander, Aste brachen, und viele Stämme hoben sich

aus den Wurzeln und stürzten. Der Schnee fegte in rasenden Wirbeln über den Boden her vor dem Sturm. Darauf war nichts mehr zu sehen vor Schnee und Sturm. Es war unmöglich, dagegen anzukämpfen.

Der einsame Mann, der da schritt, wurde vom Sturm erfaßt und zu Boben geschleubert. Seine Schneeschuhe zerbrachen. So lag er da und konnte nichts tun als am Boden sich anklammern und alles über sich ergehen lassen. Tag und Nacht raste der Sturm. Die Kraft des Mannes erlahmte; zur Hälfte lag er im Schnee verschüttet, seine Slicder erstarrten. Er versuchte, vorwärts zu kriechen, um Schutz zu suchen. Da ergriff ihn der Sturm von neuem und rollte ihn den Berghang hinab. Rücklings siel er auf einen gestürzten Stamm und blied da liegen, halb bewußtlos. Seine Kleider waren zersett, die Büchse zerbrochen, der Beutel mit Lebensmitteln verloren, die Mütze auch. Der Sturm riß es fort, und der Schnee begrub es. Dazu ein stechender Schmerz im linken Fuß, der sich beim ersten Sturz in der Bindung des Schneeschuhs überdreht hatte, Schmerzen im Rücken und an den Knien, Nasenbluten. Aber er lag hier sicher und fand Schutz vor dem Sturm. Er wagte sich nicht zu rühren und lag dicht an den Baumstamm gepreßt den Rest der Nacht hindurch.

In den Morgenstunden ließ der Sturm nach. Aber das Schneien hielt an, und die gelbgrauen Schneewolken ballten sich so dicht, daß der Tag kaum durchdringen konnte. Sam, der Türke, stand auf und fluchte. Reine Büchse mehr, keine Schneeschuhe, nichts zu essen, kein Ressel! Da fiel ihm ein, daß er noch Tadak hatte. Er zog die Pfeise aus der Tasche und stopfte sie in Gelassenheit. Sechs Streichhölzer verlöschte ihm der Wind nacheinander, aber er strich geduldig das siebente an, und da brannte die Pfeise. So stand er in der Einöde und rauchte, und Fluten von Schnee sielen über ihn.

Er sah zum Himmel auf und stellte die Richtung zum Nelsonfluß fest. Und in dieser Richtung arbeitete er sich durch den Schnee. Sein Fuß schmerzte so, daß er hinken mußte. Aber er hinkte vorwärts.

Stundenlang schleppte er sich, ohne zu ruhen. Und wo er zusammenbrach, blieb er liegen. Es war um Mittagszeit. Er fühlte ein heftiges Stechen in dem verrenkten Knöchel und zog den Stiefel aus. Es tat ihm wohl, den entzündeten Fuß auf Schnee zu legen. Er fühlte Junger, holte die Pfeise aus der Tasche und rauchte. Nach zwei Stunden wollte er weiter und versuchte, den Stiefel anzuziehen. Raum brachte er ihn über den Fuß, so start war der inzwischen angeschwollen. Als es ihm endlich gelungen war, fühlte er solche Schmerzen, daß sich ihm eine steile Falte in die Stirn grub. Er versuchte, zu gehen. Es schien unmöglich. Da stand er still und fluchte. Und diß die Zähne zusammen und ging vorwärts durch den Schnee. Mit jedem Schritt versank er dis an die Mitte der Waden im Schnee. Oft brach er ein dis ans Knie, und die Falte in der Stirn grub sich tiefer vor Schmerz. Manchmal taumelte er wie ein Betrunkener, zuweilen blied er stehen und fluchte. Bis zum Abend hielt er durch. Dann brach er wieder zusammen und lag eine Weile bewußtlos.

Er wandelte auf einer Wiese voll flammender Alpenveilchen. Es war Abend, und die Luft wehte lau, und die Orosseln flöteten aus dem dunkelnden Gesträuch.

Fernher wehten die Klänge einer Ziehharmonika. Er horchte hin: es war das Lied vom Feuerwehrmann. Da wurde er lustig, weil er das Lied vom Feuerwehrmann hörte. Es war sein Lieblingslied. Und er begann sich im Takt der Melodie zu wiegen und sang:

"I am the Firefighter jo-ho-ho-hooo."

Plözlich fiel ihm ein, daß es Jos Ziehharmonika war. Er erkannte sie wohl, weil sie beim Luftholen immer keuchte und pfiff. Und wie er daran dachte, kam Jo selbst über die Wiese gegangen. Er sah skattlich aus. In der Müze hatte er einen Flügel vom Blauhäher steden und um die schimmernde Biberjacke lag der Vatronengürtel. Die Büchse trug er lose über der Schulter.

"Willst du zu effen haben?" frug ihn Jo.

"Natürlich", sagte er. "Hab' verdammten Hunger nach dem weiten Weg. Ich gehe nämlich zu dem Fräulein."

Auf einmal war eine Menge guter Dinge da; Hirschfleisch und Tee und auch zwei Pakete Preisterntabak. Sie agen und rauchten. Jo sagte:

"Ich hab' ein kleines Loch in der linken Schulter; seitdem hab' ich falsche Luft."
"Das kommt daher," erklärte er — Sam —, "weil du das Fräulein haben wolltest."

"Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, daß das Fräulein eine ihr ähnliche Schwester hat", meinte Jo.

"Nicht ausgeschlossen", gab er zu.

Plöglich galoppierte der Bär über die Wiese. Jo schrie:

"Laß mich! Laufen manche schneller als du."

Aber er hielt Jo bei der Hand und sagte:

"Ich schieße besser als manche."

Und er kniete sich hin und setzte die Buchse ein, da merkte er erst, daß die gute alte Winchester zerbrochen war. Der Bär warf sich auf ihn und stieß ihm die kalte Schnauze ins Gesicht. Er wehrte sich, so gut es eben ging. Aber der Bär war stärker als er und biß — —

"Teufel!" Sam fuhr auf. Und starrte in die grünlich funkelnden Augen eines großen weißen Wolfs.

Er rif den Revolver aus der Tasche und seuerte. Als der Pulverdampf sich verzog, waren die grünlich sunkelnden Augen verschwunden. Wildes Seheul erscholl von allen Seiten. Es war Nacht. Hinter zersetzten Wolken schwamm der Mond. Sam, der Türke, richtete sich auf und zog den Stiesel auf. Der Knöchel war blutunterlausen und pulste erhitzt; Sam legte Schnee darauf und band sein Halstuch darum. Dann lehnte er sich mit dem Rücken gegen einen Baumstamm, holke die Pfeise vor und rauchte, denn er mußte sich wach erhalten. Nach einiger Beit tauchten über der Waldblöße die Schatten einiger Wölse auf. Sie standen beisammen und schienen zu beraten. Dann setzten sie sich wie auf ein Beichen gleichzeitig in Bewegung und liesen auf den Mann zu. Ein starker Wols von weißer Farbe führte. Sam gab drei Schüsse ab. Da stoben sie auseinander und tauchten lautlos ins Dunkel des Waldes. Im nämlichen Augenblick liesen von der entgegengesetzten

Richtung in langen Sähen zwei starke Wölfe gegen Sam an, aber er sah sie zu rechter Zeit und schoß. Der vordere brach zusammen und heulte laut auf. Dann schleppte er sich hinkend und klagend davon. Der andre Wolf hatte schon beim Knall des Schusses das Weite gesucht. Noch eine Patrone stedte im Revolver. Sam fühlte bleierne Müdigkeit; aber er brachte es über sich, zu wachen, dis der Morgen graute. Da sank ihm der Kopf hintenüber, und mit dem Revolver in der Hand schlief er ein.

— — Das Fräulein glitt über den Schnee auf ihn zu und neigte sich über ihn.

"Welch schönen Revolver Sie da haben! Nein, Sie sind aber einer!" sagte sie. Und sie ergriff seine Hand, in der der Revolver lag, und hob sie sanft empor. Er wollte etwas sagen, aber die Stimme versagte ihm.!

"Sie schießen so gut, Herr Soames", sprach das Fräulein. Sie saste ausdrücklich: "Herr Soames." Und dabei versuchte sie, den Schuß abzuziehen, indem sie auf Sams Finger drückte, der im Abzugsbügel der Waffe lag. Ihm trat der talte Angstschweiß auf die Stirn. Er durfte die letzte Patrone nicht verlieren.

"Fräulein!" schrie er, "Fräulein, lassen Sie los! Es ist mein letter Schuß."

"Oh," lächelte sie, "ich zeige Ihnen das Ziel, Herr Svames. Wir werden gut treffen." Und mit leiser Stimme sagte sie:

"Nun feben Sie über ben Lauf!"

Er blickte über den Lauf und sah Jo auf dem Baumstamm über der Schlucht. Da krachte der Schuß.

Sam ichredte auf. Es mar etwas geschehen. Aber er brachte seine Gebanken nicht mehr ausammen. Um ihn drebte sich alles: Bäume, Schnee, himmel ... er schien auf einer Drehscheibe zu siken. Plöklich stand wie mit fühlbarem Rud bie Welt um ihn still. Er fand sich langsam zurecht und entbedte, daß er im Traum ben Revolver abgeschossen hatte. Mit verächtlicher Gebärde marf er bie Waffe von sich. Der Schnee schludte sie auf. Er wollte ben Stiefel anziehen, aber es gelang ihm nicht. Did geschwollen und erstarrt lag der Fuß vor ihm, als gehörte er nicht mehr zum Rörper. Er mußte ihn erst mit Schnee reiben, bis wieder Leben in ihn floß. Aber den Stiefel brachte er nicht mehr darüber. Da warf er den Stiefel bem Revolver nach. Grimmiger Sunger nagte in ihm. Er fühlte sich matt und willensschwach. Er wollte doch nun aufsteben und konnte nicht. Schlieklich gelang es ibm. Er wand das Tuch um den kranken Fuß und taumelte gedankenlos vorwärts wie ein Betrunkener. Eigentlich war ihm nun leichter zumut. Er fühlte die Schmerzen im Fuß nur dumpf und ärgerte sich nimmer, wenn er in ben Schnee einbrach. Ihm war, als ginge er im Traum. Manchmal brebte fich ber Boben unter ihm ein wenig, aber er ging sicher. Er konnte gar nicht fallen und auch nicht still steben. Immer weiter mußte er geben, Tag und Nacht, immer weiter — immer weiter - Uber er konnte nicht mehr denken. Seine einzige Empfindung war: Hunger, furchtbarer Hunger. Immer weiter ging er wie ein Uhrwert, bas jemanb aufgezogen und dann vergessen hatte, und das nun lief, solange noch Kraft in ihm war, lief bis ans Ende. Gegen Abend fah Sam den weißen Wolf wie ein Gespenst durch die Ebene jagen. "Sieh, der ist nun hinter dir her", sagte er sich, aber es

berührte ihn weiter nicht. Aur immer gehen, immer weiter — bis ans Ende — — Da brach er in die Knie. Und wie er lag, war es, als hielte der Schnee ihn fest. Es gelang ihm nicht mehr, sich aufzurichten. Aber noch immer war die Kraft in ihm. Auf allen Vieren kroch er vorwärts, wühlte sich durch den Schnee. Weit schleppte er sich so. Mit einmal sah er sich den grünlich funkelnden Augen gegenüber. Da stieß er einen heisern Schrei aus und siel mit dem Gesicht in den Schnee.

Der Wolf umfreiste ihn langsam, stand dann stille und beobachtete. Wie der Mann sich nicht rührte, glitt er in zwei lautlosen Sprüngen an ihn heran und duckte sich in den Schnee. Da wälzte Sam, der Türke, sich auf die Seite, öffnete die Augen weit und starrte in die grünen Augen des Wolfes. Und sein Antlik wurde sahl, wurde zu einer Frake übermenschlichen Grauens. Er blickte in einen Abgrund von grünlich gleißendem Licht. Und in dem Licht stand ein schmaler Schatten. Und der Schatten wuchs und schwoll, glühte wie diamantenes Feuer und senkte sich langsam durch seinen Blick dis auf den Grund seiner Seele. Da schnellte mit letzter Kraft der Mann vom Boden auf und stürzte sich auf das Tier. Die Messertlinge blitzte; der Wolf stieß ein wildes Knurren aus und die sich sest. Schnee stäubte über den zuckenden Knäuel der Leiber.



#### Sommernacht Von Helene Brauer

Noch steht des Turmhahns Schattenriß Auf blassen Himmel hingetuscht, Die Rirche, Fledermaus-umhuscht, Wächst auf, ein Berg von Finsternis.

Aus müden Fenstern blintt es schwach, Doch von den Rosenbüschen bricht Ein Leuchten her von weißem Licht Und hält des Partes Steige wach.

Die Rronen ragen schattenreich, Sie wogen nicht und atmen kaum, Ein Lauschen schleicht von Baum zu Baum; Schwer sinkt der Tau auf Blatt und Strauch.

Die Nacht hebt an, die reif und start Dem Tage Glanz und Prunt entreißt, Mit Blüten wie mit Lichtern gleißt Und silbern überrauscht ben Part.



#### Das Gewitter Von M. Naacke

d fühl's noch immer...

Es war eine Stunde gut nach Mitternacht. Da holte mich die Mutter aus warmem Bett. "Romm, komm, mein Kind, wir müssen bereit sein! 's kann sein, der feurige Wagen — du weißt, vom Pro-

pheten Elias — kommt uns holen."

Ich hatte schon reichlich geschlafen; jett aber war ich ganz munter und atmete dem entgegen, was werden sollte. Beschuht und in einem Mäntelein, saß ich auf einem Stuhl zwischen Vater und Mutter und fühlte mich: Perle im Golde!

Bu schön war's: Das Zimmer schwarz und dunkel — und dann so ein Blik: schneeweiß und alles hell! Taghell!

Durch die Glastür sah man die Bäume, die standen erwartungsvoll. Wie meine Seele!

Da leuchtet es wieder so weit und weiß. "Das geht noch all in die Breite," sagte mein Vater und zählte: "Eins, zwei, drei, vier" — es rollte ein schwerer Donner —, "das ist nun etwa in Leipe, die haben dort sicher starken Regen."

Dann aber kam ein Heulen, ein Achzen, ein Krachen und Klirren: die Glastür sprang auf — und herein brachen Sturm und Donnerhall und Regenflut!

Der Vater stand auf, schalt ein Weniges, daß wieder die Riegel nicht eingestellt seien, machte Ordnung und kam naß überstäubt zurück. Und kaum, daß ich den seuchten Flausch seines Rockes wieder in meiner Linken fühle — die Rechte hatt' ich im Schoß der Mutter und meinen Kopf in ihrem Arm — da wurde es draußen ganz groß und gewaltig: das Rauschen, das Achzen, das Rollen und Toben — dann alles rot; man sah kein Möbel, keinen Vater, keine Mutter, nur rot — alles rot und nochmals rot — und immerzu heulendes Krachen — —!

War das der Wagen?

Nun, dann reisen wir zusammen, Vater und Mutter und ich, denn meine Hände hielten fest. Ich war ohne Angst, ganz bereit, ja voller Neugier, was nun würde — — —

Doch da ward es langsam still — still — still und dunkel.

Dann Vaters Stimme: "Mach' Licht!"

Dann Mutters Hände am raschelnden Zündholz — und dann, nach all dem großen Flammen und Leuchten, solch ein kleiner, erbärmlich-verächtlicher Lichtschein! Und ich schier heulend: "Ist alles aus?!"

Da kam wieder ein weißes Bligen vom fernabziehenden Wetter; der Vater sagte: "Läppisches Geflacker", und löschte das Licht.

Da sah ich die Bäume draußen nun wieder still, ganz still im mildweißen Wetterleuchten. Jetzt Vaters Griff um meinen Mantel; und alsbald sat ich auf seinem Arm; ganz fest. Und bei den sansten, immer wieder fallenden Lichtern von draußen ging er zur Tür und hinaus, stand auf der Schwelle und atmete

tief: "Nun trinke, mein Kind, trinke den Gottesodem! Es ging ein Mächtiger bier vorüber."

Der Vater trat über die Stufen hinab, eilende Wasser liefen um seine Stiefel. "Frau," rief er, "komm doch heraus; 's ist alles vorbei, der Regen, der Sturm und die Not."

Er nahm die Müte vom Ropf:

"Du Großer, der du hier gingst, man spürt deinen heiligen Odem. Viel Macht ist dein — viel Macht! Und siehe: du bist uns gnädig gewesen."

War je ein Mensch "bereit", so war's dies Kind im spiegelnden Widerschein zweier goldener Herzen . . .



#### An Deutschland Bon Paul Friedrich

Deutschland, du lebst in meiner Seele wie ein Lied, Wie eine unverwundne Totenklage, Wie eine tiefe, dunkle Schicksalsfrage, Deutschland, du lebst in meiner Seele wie ein Lied!

Deutschland, du bift in meiner Seele nur ein Traum Von einer Welt, die mir im Junern lebt Und die allein in gläubigen Berzen hebt Zum Licht die grünen Afte wie ein Baum.

Deutschland, wann wirst du einmal wirklich sein? Richt mehr Orplid und nicht mehr Avalun? Wann wirst du fest im Grund der Dinge ruhn, Im Reif der Schöpfung als ihr lichtster Stein?

Deutschland, mich schreckt heut nicht dein rauh Gewand, Und nicht des armen Aschenbrödels Leben, Die Stricke nicht, die deinen Leib umgeben In deiner Trauer demutvollem Stand.

Denn sieh, ich fühle mächtig mich umweihn Künftigen Geistes Sturm, der mich umkreist. Sei unverzagt — die graue Hülle reißt — Mein Land, du wirst einst doch vollendet sein!



#### Allerlei vom Sehen der Dinge Plauderei von Christine Holstein

s muß um das Sehen in der Kindheit etwas unbeschreiblich Zauberhaftes sein, gleichsam als ob ein frischer Morgenglanz über allen Dingen ruhe. Immer fand ich Bilder oder Gegenstände, die als Rind mein helles Entzücken erregten und sich mir unauslöschlich einprägten, ärmlich und unbedeutend, wenn ich sie im späteren Leben wieder sah. Meine Seh-Erlebnisse machten das größte Slück meiner Kindheit aus. Einige will ich hier erzählen.

An einem grauen Spätherbsttage ging ich mit meiner Mutter auf den Kirchhof. Wir gingen einen steinigen Feldweg hinan; das Gras an den Rainen war fahl, der Himmel farblos trübe, Nebel über den gestürzten Aderschollen. Plözlich sah ich durch das Grau der Landschaft eine blaue Blume leuchten. Ich stand wie gebannt, ein unbeschreibliches, märchenhaftes Glücksgefühl überkam mich. Die blaue Blume war ein verspätetes Stiesmütterchen. Ich nahm es mit nach Hause, pflanzte es in einen Blumentopf und habe das kleine Erlebnis nie vergessen.

Ein andermal stand ich vor der Tür eines Kramladens und wartete auf meine Mutter, die drin etwas einkaufte. Die Mutter blieb lange, und ich stand und blidte gelangweilt auf den Kirchturm, der sich gerade mir gegenüber erhob; und allmäblich fesselte der Kirchturm meine Aufmerksamkeit mehr und mehr. Meine Kinderaugen maßen den Turm vom Erdboden bis zum goldenen Knopf in der blauen Luft, er erschien mir auf einmal so riesengroß, weiter umspannte mein Blid die Rundung des grünen Helmes, heftete sich auf die runde Uhr, forschte durch die Schallöcher ins Innere, wo man die Glocen schweben sab — alles Dinae. über die ich bisher hundertmal binweggesehen, ohne sie ausdrücklich in mein Bewußtsein aufzunehmen. Aber in diesem "Bewußtwerden" lag wohl jenes eigentümliche neue Glück, das mich jett erfüllte. Das Gefühl, daß es mir mit andern Dingen wahrscheinlich ebenso gehen würde wie hier mit dem Kirchturm, daß ich wohl noch nichts "richtig" gesehen, daß es die ganze Welt noch neu zu entbeden gab. Mit bem Bewuftwerden meine ich freilich nicht das erste bewufte Seben, sondern das erste Sicklarwerden über die Beschaffenheit eines Dinges. Es gibt verschiedene Grade des Bewuktseins.

Ich glaube, daß sich die Fähigkeit des Sehens beim Kinde sehr allmählich und gleichlaufend mit dem Erwachen des Bewußtseins entwickelt. Das Kind starrt zunächst mit leerem Blid auf seine Umgebung, ohne sich ihrer bewußt zu werden. Wahrscheinlich, daß sie ihm wie ein ungegliedertes buntes Chaos erscheint, welches aber doch einen leisen, leisen Eindrud des Bekanntseins in ihm hinterläßt, und diesen immer deutlicher. Das erste klar bewußte Sehen ist sicher nichts Plözliches und Sprunghaftes, sondern ein fließender Abergang von einem Bewußtseinszustand in den anderen. Wenn aber einen Menschen dis in seine erwachsenen Jahre tieses Dunkel umgab und er dann plözlich in unsere Welt der

Formen und Farben versett wird, so sind seine ersten Empfindungen nicht freubiger Urt. Ich borte pon einem blindgeborenen jungen Madchen, dem durch eine Operation das Augenlicht geschenkt wurde. Ihr erster Eindruck war Furcht und Entseken por ihrem Arate, dem ersten Menschen, den sie fab. Sie war junächst förmlich unglüdlich. Alles erschien ihr so riesig, so unheimlich, allein ben Anblid von Kindern und Blumen konnte sie ertragen, bis sie sich endlich in die Welt fand. Von dem geheimnisvollen Raspar Hauser, der seine Rinder- und Jugendiabre in einem finsteren Gefängnis augebracht hatte, sagt ber Bericht: Als man ihm die Welt zum ersten Male vom Turm aus zeigte, habe er das Gesicht mit ben Bänden bededt und erklärt, es sei ibm zumute, als wären ibm alle Dinge so furchtbar nahe, daß sie seine Augen berührten. Interessante Beispiele für eine geistige Entwidlung obne Gesichtseindrude. Als Raspar Sauser zum erstenmal in die Welt fab, erblicte er fie nicht mit dem bammernden Bewußtsein eines Rindes, dem sich zuerst nur einzelne glänzende oder bunte Gegenstände herausheben, sondern die Fülle der Bilder stürzte über ihn herein und berührte ihn beshalb so unbeimlich nah, weil ja das perspettivische Geben, das Ertennen der Abstände und Tiefen des Raumes erst allmählich entwickelt wird. Bei dem jungen Mädden aber rührt das anfängliche Entsehen wohl daber, daß es sich in den Jahren seiner Blindheit aus Gehörs- und Tasteindrücken eine Geelenwelt geschaffen hatte, der die wirkliche nicht entsprach.

Als was sich die Dinge dem Auge darstellen, abgesehen von ihrer praktischen und sinnvollen Bedeutung, einfach als Licht- und Farbeneindrude im Raum, bas können nur die kleinen Kinder wissen. Sie verbinden noch nicht wie wir mit jedem Ding einen festen sprachlichen Begriff, der es begrenzt und einengt. Ein Baum etwa ist für sie etwas ganz anderes als für uns — etwas so Grokes, Rauschendes. Wogendes, Grünes. Aus der Tiefe unserer Kindbeit steigt uns noch manchmal ein Erinnern auf, unbestimmt, zerflatternd, wenn wir es festhalten möchten, als ob da riesenhafte schwankende Gestalten und seltsame Ungeheuer gewesen seien, zungelnd, farbenleuchtend. Alber ein solches schrankenloses Seben ist nur einem Kinde möglich, das noch nichts von der Sprache weiß. Die Sprache bat Ordnung in die Welt gebracht und gleichsam den Dingen feste Umrisse, freilich auch eine gewisse Starrheit gegeben. Wohl ist etwas von den Dingen in die Worte geflossen, unter benen wir sie uns vorstellen, etwas von dem Gefühl, das ibr Anblid in uns erregte. Bei dem Wort Rose berührt uns etwas von dem Duft und der Lieblichkeit einer Rose, und so bei allen Worten: Wald, Wind, Korn, Gras, Wolken. Aber etwas von der Starrheit des fest umgrenzenden Wortes bangt boch auch ben Dingen an. Wir betrachten sie nicht mehr poraussekungslos. sondern immer unter ben hertommlichen Begriffen, seben "Wälber", "Felber", "Häuser". Manchmal aber ergreift uns irgendein Anblick, etwa der einer zauber schönen Landschaft, so tief, daß uns die überkommenen Worte so unzureichend so hart, jo schwer, so arm, so nuchtern bafür erscheinen; bann ist es uns so eng, als ob wir in unserer Sprache gefangen seien. Dann möchten wir sie sprengen, möchten gang neue Formen finden, um das Wesen eines Dinges auszudruden Der Elirmer XXIII, 10

Digitized by Google

— und können es doch wiederum gar nicht anders sehen, als unter den überlieferten Begriffen.

Freilich würde wohl ohne diese Verankerung der Welt mit der Sprace unser Gedächtnis viel unbestimmter, undeutlicher, schwankender sein. Wenn man sich einen Eindruck fest einprägen will, so muß man sich während der Minuten des Betrachtens über die sprachlichen Bezeichnungen seiner Einzelheiten klar werden. Eindrücke: Landschaften, Bauten, Bilder, Waffen, Geräte, für die wir keinen sprachlichen Ausdruck zur Hand haben, lassen sich kaum annähernd getreu ins Gedächtnis rusen. Reine Licht- und Farbeneindrücke schwanken sehr in der Erinnerung, besonders auch in den Größenverhältnissen. Worte wie Baum, Blume, Haus, Turm enthalten in sich ein gewisses Maß der Oinge. Ohne sie kann die Phantasie ins Ungeheuerliche vergrößern und verändern.

Aber vielleicht stammen aus der tastenden Erinnerung an die früheste Kindbeit der Völker — wo das Wort noch nichts sest machte, wo alles Gedächtnis noch schrankenlose Phantasietätigkeit war — jene seltsamen, phantasischen Gestalten, Riesen, Prachen, Faune, Niren, wie sie die Mythologien und Sagen der Menscheit bevölkern.

Auge und Ohr sind die geistigsten Sinne, ja sie sind es so sehr, daß sie die Logik einer materialistischen Weltanschauung sprengen, denn sie weisen mit ihrer Freude am Schönen rätselvoll über das Stoffliche hinaus.

Der streng durchgeführte Materialismus muß alles abweisen, was sich dem ewigen Kreislauf des Stoffes nicht als notwendig und sinngemäß einfügt. Gewisse Sinnesreize, etwa die Lust an Speise und Trank, entsprechen dieser Forderung, denn sie dienen der Aufrechterhaltung des Stoffwechsels im menschlichen Körper, ebenso wie andere der Erhaltung des Menschengeschlechtes dienen. Auge und Ohr fügen sich auch in die materialistische Weltanschauung, insofern sie einen Feind erspähen, Gesahren wittern. Aber nun kommt etwas, das mit der Aufrechterhaltung der stofslichen Welt gar nichts zu tun hat.

Woher diese geheimnisvolle Freude an der Schönheit, an den Bildern der Welt, dem Goldglanz der himmlischen Sestirne und den Formen und Farben der irdischen Dinge, eine so unschuldige, ties beruhigende Freude, dei welcher der Mensch gleichsam aus der engen Jülle seines Körpers heraustritt und in den Dingen ausruht, wunschlos, selig, wo sein armes, kleines Ich ihm versinkt und er selbst zur großen, weiten Welt wird! Dies nicht nur bildlich gemeint! Denn die Welt mit der Fülle ihrer Bilder läßt ja wirklich eine Spiegelung im menschlichen Seiste zurück, daß er sie nun als Welt der Vorstellung in sich trägt. Nun erst, durch das Unterscheiden, ist das Denken möglich. Und wie seltsam, daß der Mensch manche Dinge als schön, manche als häßlich empfindet, etwa daß ihm Schmutz und Mißgestaltung Etel und Pein erregen, daß er mit aller Kraft nach Reinheit und Schönheit strebt! Und daß der Anblick der Sonne mit ihrem strahlenden Licht in allen Völkern die ersten Sottesvorstellungen weckte! Und daß der Anfang aller Kunst, des schöpferischen Nachbildens der geschauten Dinge, sich zuerst Bilder der Sötter zu gestalten strebt! Und schölisch, daß diese geschaute

Welt mit ihren Kämpfen und Gegensähen von Licht und Finsternis, Schmuk und Reinheit, Sturm und Stille ihr Widerspiel findet in einer zweiten "seelischen" Welt, deren sich der Mensch nun erst bewuht wird und die er sich nun in tiefer Sehnsucht "schön" gestalten möchte!

Wie bringen wir aber diese Freude, Sehnsucht und immerwährende Steigerung unter in der nach bestimmten Gesehen von Zahl, Maß und Gewicht ewig gleichförmig sich abwickelnden Weltmaschinerie des Materialismus?

Bereits im Schauen entfliegt die menschliche Seele den engen Schranken der mechanischen Weltanschauung und schwingt sich ahnungsvoll in Höhen, wohin kein Materialismus ihr folgen kann.



#### Sin Gleichnis Von Werner Kremser

Es fuhr der Blit ins glastendheiße Sommerfeld, Von schwüler Wolkenballung lang umdüstert. Und wo ein Fünklein eben erst geknistert, Steht rings in Flammen schon die Welt.

Bo sichelfroh die Garbe stand, Braust rote Lohe durch das Land Und ist ein grausam Bild enthüllt, Draus Weltgeschehens tiefste Lehre quillt:

Die Spreu zerstiebt in Flammenschmerzen — Stahl wird, was ebel war und erzen.

Die Flamme losch in eisigkaltem Strahl; In dunklen Trümmern tasten heise Sorgen; Run, Deutschland, sinkt dein Abend — — Oder graut dein Morgen?

Run wirst du Asche oder du bist Stahl!



### Olaf Trhggwason

#### Vom Grafen Gobineau. Verdeutscht von Hans von Wolzogen

reihundert Mannen, junges Blut, mit heller Haut und blonden Haaren, schön, beiter, stolz und voller Mut, so waren wir vom Land gefahren. Redwer verdankte, was er war, der hoben Asen Abnenstamme, ber Helben, Kön'ge, Götter Schar; und Odins Blut, in heller Flamme glüht' es aus jedem Augenpaar. In unsern Banden ihre Kraft wallt auf zum Rämpfen, zum Gewinnen, und keine Rinde hemmt den Saft, berauschend durch die Welt zu rinnen. Wir rührten mit der Sohle kaum der Erde Grund, uns drängt' es nur bis in den bochften Atherraum ob aller Wetter Donnerspur. Gradaus den tühnsten Weg gegangen, niemals zurüd, allzeit vorauf ein einzig Streben und Verlangen: wir nahmen jauchzend unsern Lauf. In unsern Bergen lebte nie Furcht vor des Schickfals Widerschlägen, Verachtung hatten wir für sie, Trog trat dem Wandel tühn entgegen. 3m Grund der Seele hatten wir den Schak des Selbstvertrauns geborgen. die Hoffnung rissen wir mit Gier griffscharf aus allem Grau der Sorgen. In unsern Hirnen klang und sang es, und lachend wie bei Festes Glanz zum Zubel hellen Schellenklanges pollführte Leichtsinn seinen Tanz. Selbst unfre hohen Götterväter auf ihrem Thron im blauen Ather boten das stolze Bilb nicht bar, das unser jedem eigen war. -

Wir fuhren aus auf vierzehn Schiffen, von Seehundsfellen wohlbedeckt, und holzgeschniste Orachen griffen um jeden Bug, wild aufgereckt. Un starten Masten, nach der Regel des Tauwerts, eines hier, dort zwei, wie Flügel spannten sich die Segel

dem Hauch der Winde weit und frei. Rings um die schwanten Riele bieben die Ruder stetig in das Meer: aufschäumt die Flut, und Tropfen stieben in losem Wirbelflug umber. Wir hatten Bogen, Pfeile, Speere, Armbrufte, Schleubern, Kriegers Gut, und jede Waffe, jede Wehre bereit, zu trinken Beldenblut. Uns waren starte Schwerter eigen, Rundschilde von getriebnem Stahl, und Dolche auch, nicht für die Feigen! Was dir gefällt — du hast die Wahll Go Leib an Leib, trot Tod und Wunden, je dichter, desto besser geht's! Nicht einer ward bei uns gefunden, der nicht gelobte, fest und stets, im Rampfe, nadt auch, ohne Waffen, ben Cob in seinen Arm zu raffen! --Im Bauch der Schiffe bargen wir, was uns die lange Zeit vertreibe: in großen Fässern gutes Bier, die schönste Stärkung mattem Leibe. und daß man heitre Bilfe hatte, um abzulenten unsern Sinn, verlocten uns zum Spiel am Brette Turm, König, Narr und Königin. — Raum lösten wir vom Land das Tau. wie lag das Meer so tlar und heiter, wie war der Himmel hell und blau, wie trägt die Woge sanft die Streiter gleich Schwänen durch die Fluten weiter, die Lüfte wehen lind und schön, nur gute Zeichen, die uns grüßen: die Tiefe singt zu unsern Füßen, die Sonne lacht von l'chten Höh'n. Frei burch bas Grün kristallner Wellen taucht bis zum farb'gen Grund das Aug', Delphine aus dem Schaume schnellen. die Ruftern sprühen feuchten Bauch, und garter Muscheln bunte Scharen, fie schwimmen, mit uns im Verein, und senden all im Weiterfahren ibr Lebewohl uns binterdrein. -Doch wie? Was sag' ich? Meeresgötter,

Seegeister, Ägirs Rinder — ja! ich sah — ich sag's und schwör's: ich sah Sirenen, lođenb süße Spötter ich fab fie, nicht in irrem Babn, mit Brust und Armen hold im Spiele bicht angeschmiegt an unfre Riele: sie ziehn uns durch ben Ozean! -Wir führten unfre Ruber fraftig, der günst'ge Wind, er war geschäftig, die Wimpel, die vom Maste wehn, wie Flammen bin und ber zu brehn. O treib uns, Wind, treibt uns, Zephyre! Treibt uns, ihr Fluten, allgesellt, daß teiner seinen Pfad verliere jum höchsten Ruhmesziel ber Welt! Wir riefen uns: "Ihr Brüber, eilet! Er, der uns nachfolgt, nahe schon, daß er mit uns den Ruhm nicht teilet: nichts bleibe Olaf Tryggwason! Ein Tag - zwei Tage - taum noch brei, und er ist da, er ist dabei! Auf! Zwischen zweien Morgenröten erringen wir den Sieg im Streit! Nicht als der Helfer aus den Nöten zu naben, laffen wir ihm Beit: sein Name wird ben unsern toten, wir sinken in Vergeffenheit!" So schauten wir zurück in Bangen, wir faben schon ibn angelangen, das kleinste Segel fern im Meer, wir dachten, daß es seines war', und unfre fleh'nden Rufe brangen zu allen Mächten der Natur: "Verirrt, verwirrt ihm Weg und Spur!" —

Da, eines Morgens um die Stunde, wenn seine blasse Stirn verhüllt der letzte Stern der nächt'gen Runde — horch, was "der Wölse König" brüllt — soas schnellste Boot trug diesen Namen): "Die Friesen oder Styren!" — Ja! Wohl zehn gewalt'ge Schiffe tamen auf uns heran — schon näher — nah! Wir richten uns auf rasche Zeichen in Doppelstellung Rand an Rand. Das sind nicht mehr die schwanengleichen, sind gier'ge Möven, tampfentbrannt — so warfen wir uns mit Hurra auf unsrer Beute dichten Hausen.

Bum Lachen war es, wer uns sah wie Kinder gegen Riefen laufen! Die Masten, berghoch aufgetürmt, sie schienen droh'nde Todesgeister und boch — und boch: es wird gestürmt! Geentert wird! Wir werden Meister! Fest unfre Schnäbel in die Flanken vergebens stießen sie zurück -die Schwerter sausten, Schwerter sanken gerungen ward mit Wechselglud den Tag hindurch, in langen Stunden, allein ihr Schickfal war bestimmt: gepackt, geschleppt, gefällt, gebunden ber lekte Glanz des Ruhms verglimmt! Wie trunken waren wir vor Lust: dies — meine erste Helbentat, der erste Schritt auf kühnem Pfad! Ein Heilruf brang aus jeder Bruft: "O großes Glück! Du heller Stern! Und — Olaf Tryggwason war fern!" —

Der Tag darauf — o welch ein Tag! Und dann die Nacht - Nacht ohnegleichen! Ja, glaubt mir nur, wer's glauben mag: die Sterne selbst, die silberbleichen, wie sie uns brunten trinken sabn, sie zogen beller ibre Babn, und jeder leuchtet, jeder lacht erstrahlend durch die dunkle Nacht. Die Toten schliefen, blutbedect, auf ihres Ruhmes Bett gestreckt, und auch auf ihren kalten Stirnen welch Lichtglanz wie von hohen Firnen! Sie opferten ein turzes Sein dahin für ein unsterblich Leben, und als verklärte Geister schweben sie über uns in sel'gem Schein. Um ihre Leiber keine Klage, wie Siegessang vom Schlachtentage mischt sich's in unsern Jubel ein. Die Wunden schleppen sich heran und heben ihre vollen Becher. Des Meeres Woge wiegt die Zecher im Glück, wie nimmer sich's gewann. — Als dann der Morgen, rosig jung, lächelnb entstieg ber Dämmerung, da blidt' ich über Schiffesbord, und mit ben Lüften haucht mein Wort: "O Wolke, schöne Wandrerin,

du weike Wolke, goldumglübt, du Bimmelsblüte, hold erblüht, o lose bich und zieh dahin, soweit des Ozeans Fluten rinnen, zieh zu der Einen, fern von hinnen, und fag' - o fag' ihr, füß und leife, sing ihr dies Wort und diese Weise: O du der Seele liebes Eigen, die beiner Seele Eigen ist vernimm ihr Wort, sie tann nicht schweigen: du Traumbild, das sie nie vergist, du Götterwesen, das mich leitet jum Gipfel meiner Ruhmbegier, das vor mir ber im Rampfe schreitet, als meine Fabne, mein Panier! Gebente mein! — Ach bor' mein Bitten! Gebenke, wenn der Tag beginnt, gedenke, wenn mit leisen Schritten dich Nacht in dichte Schleier spinnt, gebenke mein zu allen Beiten, in jeder Stunde bente mein, lak tein Verlangen bich verleiten, tein Sinnen, das nicht würdig bein! Die wie durch Zauberkraft der Feen mich fest an meinem Schwertgurt hält: gebenke mein - o lag bich fleben! -Nur mein, nur mein in aller Welt! Du weiße Wolte, rof'ge Wolte, zu ibr, zu ibr, daß sie's erfährt: der Sieg ward mir und meinem Volke, und bald — bald bin ich ihrer wert! — Sie ruft nach dir! Fort ohne Weile! -Doch nein! Ich brauche bich nicht mehr: sieh da, das Schwälbchen! - Fliege, eile, o flattre, gleich bem schnellsten Pfeile, du Schone, faß all mein Begehr in beine garten Flügel ein: fag' ihr -: gebente, bente mein!" -

Ein Leu, der noch kein Blut geleckt, der jung sich selber noch nicht kennt, das Feuer nicht, das in ihm brennt, nicht welß, was ihm die Glieder reckt, wonach sich scharf die Rlaue streckt, warum der Zunge rote Glut ihm kalt und dürr im Rachen ruht — doch sah er, wie vor seiner Kraft; ein Angesicht im Schreck erblich, und hat ihn erst der Wundersaft

des Bluts berauscht - bann kennt er sich! Und wieder will er - wiedersehn ben flücht'gen Feind, so bleich und bang, will noch einmal den Rampf bestebn. will wieder trinken, was er trank. Er geht umber, er sucht und giert im Felfengrund, im Buftenfand, er steht und lauscht, er lugt und stiert, im Spüren, Lauern gleich gewandt, er birgt sich, und im Augenblick mit einem jähen Sprunge fliegt er seiner Beute aufs Genid; boch wenn er im Verborgnen liegt, zu zähmen weiß er seine Wut, und wie sein glühend Auge spaht, hält er der Stimme Kraft in Hut, daß sein Gebrull ihn nicht verrät. Er kriecht am Quellenrand geduckt, wenn er den scheuen Birsch beschleicht. die gift'ge Natter nimmer zuckt. wenn seine Cake sie erreicht, der Wüste Flügelroß, der Strauß, — ein Gurgelgriff — er atmet nicht. Das Nashorn haucht sein Leben aus, dem sein Gebig die Knochen bricht. Der Rüsselschwinger Elefant fühlt seinen Ruden schwer umspannt; auch über Panther, über Tiger bleibt er ber königliche Sieger. Doch auch sein Prüfungstag ist nah: Ein Buffel bort - ein Buffel ba der senkt das Haupt in grimmem Born, der andre nimmt sich scharf in acht, ein britter steht icon auf ber Bacht. ein vierter dräut mit spikem Horn, vorsichtig rückt ein fünfter an der Löwe blickt ihn grollend um: ein Rreis von Lichtern ringsherum, grausamer Augen Zauberbann: an hundert Buffel! Siehst du das? Das ist ber mitleiblose Bag! Das ist das Ende, das dir droht! Das ist des großen Helben Tod! Was ist ein Büffel? Schmuzig Vieh in Gumpfen beim, ein feiger Wicht: nur wiebertauen tonnen sie und brüllen - Dummres fab man nicht. Der erfte beste Rlegel mag ihn zwingen, seinen Rarr'n zu ziehn

und treibt mit einem Stachel ihn durch heiße Straßen Tag für Tag. Doch wird er Viele, wird er Masse, vergift er Niedrigkeit und Scheu, wahnsinn'ge Wut entflammt bem Sasse und vor dem Buffel finkt ber Leu! Ach, diese Masse, biese Bahl! Schmachvollste aller Schickfalsgaben den Faulenden im tiefen Tal, die Wert nicht in sich selber haben! Würmer zerfressen Sichenwälder, Mäuslein beschäd'gen reiche Felber, im Rerter der gefangne Mann erliegt bem schändlichen Gewimmel des Ungeziefers, das tein Himmel aus Tobesgrüften scheuchen kann. Was sagt ihr? Seelengröße gehe als Sieger aus dem Kampfe? — Wehe! Ein stinkend Wasser, sumpfentstammt, verlöscht, was rein in Gluten flammt, und Ebelart muß jeben Tag, getettet in verfluchtes Eisen, gehett von frecher Peitsche Schlag als der Gemeinheit Sklav sich weisen. —

Nun fanden Rampf auf Rämpfe statt vor jedem Strand des Rattegatt: all unfre Gegner fanken jäh, an vierzig Segel, in die See, in Fegen flog ihr Belbentum, mit ihren Flaggen auch ihr Ruhm da ploglich, rings, in Gier nach Rache tommt uns ein neuer Feind gefahren: feht: Bauern, Birten finb's in Scharen! Sie mengen sich in unfre Sache. Aus allen Weilern ihres Landes, aus allen Buchten ihres Strandes, ein. Nebel, häuft es sich und fällt fällt über uns, umfaßt und stellt uns bicht auf allen freien Wegen mit schwarzem Groll und schweren Schlägen: Lastschiffe, Barten, Galeassen und ob wir hundert töblich fassen, zu hundert tehren sie zurück. Wahrhaftig, kein vergnüglich Stud, mit solchem Bobel sich zu schlagen, sein Blut, sein Glud baran zu wagen! Bohl manches stumme Auge spricht: "Und Olaf Tryggwason kommt nicht!" —

Die nächsten Tage waren arg, und unser Schickal fürchterlich; von unsern vierzehn Schiffen barg nur eine arme Dreizahl sich, wir waren nur noch hundert Mann, und jeder wund, und all in Not, das Glück zerging, das Blut verrann, und ach — und unfre Ehre tot! — Wie? Geben wir es auf, das Spiel? — Getroft! Wir machen's wieder gut! Nur Rache! Rache unser Biel! — — Was Olaf Tryggwason nur tut? — Auf! Sei'n wir klug! Noch einen Stoß, nur einen burch ben Schreckenstreis ein Cobesopfer reißt uns los: ich brach hindurch! Nichts hält mich mehr: "Jch schwör' euch blut'ge Wieberkehr!" — Und ich war heil! Ich mußte lachen, so ganz verlassen sab ich mich! So menschenleer mein leder Nachen! Am Bug mein Drache windet sich in roter Glut, in rotem Blut, schier schlägt er wie der Pfau ein Rad, hei ja, so stolz auf seinen Mut, auf seine Chre, seine Sat! -Ein karges Spiel nur bleibt uns noch, doch sicher ist die Wiederkehr. Fänd' Olaf Tryggwason ich doch auf meinem Wege burch bas Meer! Nicht ahn' ich, was da werben soll? Nur Hand und Herz sind hoffnungsvoll: was mir das Schickfal heut versagt, wer weiß, ob mir's nicht morgen tagt?! Indessen sant das Schiff — und sant — "Hebt's, Leute, hebt's auf glatte Bahn!" — Ein hartes Wert war da getan, das rege Meer lag leer und blank doch nun — wer sieht's? — Wir alle sahn ein weißes Segel sehn wir nahn -: "Ach! Unser Stern! Ich kenn' ihn schon! Zu uns kommt Olaf Ernggwason!"... Er war es nicht! — Mein Auge drang zum fernsten Borizont hinaus. Die Stunde dehnt sich — dehnt sich lang wer hält — was bannt dich doch zu Haus? Warst du es nicht, der uns versprach: "Olaf Tryggwason folgt euch nach"? Drauf wir: "Aur eine kurze Weile gönn' uns allein den Waffengang!

Wir wissen ja, bu tommst in Gile und nimmft bie Ehren in Empfang. Sie feien bein, nur eins gewähre: laß unfrer Götter Augen schaun, daß wir ben Belbenkampf im Meere für Leib und Leben uns getraun!" -Wo weilst bu? Wo nur? Schwer beladen von Schmach und Unheil sink' ich hin! Du zauberft, ahnft nicht meinen Schaben, gefällt vom Stärkern, als ich bin! O zweifle nicht an meinem Mute! Glaub' nicht, ich könne neibisch sein! Rein töricht Graun in meinem Blute und neibisch - bir? O nein - nein - nein! Ich rufe bich nur, daß mitsammen wir treu verbunden und bewährt dem Feind ben Rachebrand entflammen, der ihn so sicherer verzehrt. O tomm, von meinem Ruf gezwungen, die weite Luft erfüllt der Ton, beherrscht die Wogen, sprengt die Lungen: "Romm, komm doch, Olaf Tryggwason!"

So bang erspäht auf fernem Pfab, das Schiff bort, seht, es wächst - es naht nun biegt - nun fliegt es - stürmt im Nu auf unfern armen Trummer zu: "O schaut! Erkennt ihr, was ihr saht?" — - Es war ein sächsischer Pirat! -Es ftößt auf uns, ein Blig in Wettern, als wollt' es uns zu Staub zerschmettern. Was? Dulden wir den ersten Stok? Gewiß nicht! Nein! Gerad drauf los! Was noch um scheue Vorsicht sorgen? Bum Ruhm ber lette Augenblick! Wir fallen eher heut als morgen im Sturm erfüllt sich mein Geschick. "Ha, Falten, Falten ihr von Norge, des Nordens Falken, tühn beschwingt: nur ums Gefolge traget Gorge, das mit uns in den Abgrund sinkt!" ---Leichtfüßig stießen wir bas Schiff, das morsche, in die Fluten fort und sprangen auf des andren Bord, daß Schred und Furcht ben Feind ergriff. Ein Wirrgebrang, ein Wutgetriebe, nicht viel Geschrei, boch Bieb auf Biebe! Nach allem greifen rasche Sände: Fangmeiser, Arte, Ruberstangen,

das Schwert stößt zu, der Dolch macht Ende aus Fäusten werben Eifenzangen. Göttliche Wut! Sie schwillt und schäumt hei, wie zu Wogen sie sich bäumt! Der wilde Tod, was aufrecht stund, er schmettert's nieder auf den Grund. Hirnschalen krachen jach entzwei, und Bahne brechen just im Schrei, und immer rinnt und rinnt das Blut und rieselt nieber in die Flut. Das ist des Eisens heil'ge Zeit, der Höllendrachen Festlichkeit! Man rast, und mordet, und vergist, was man bem Leben schuldig ift. Ein Ratfel ift's bes wirren Geiftes: nur "toten — toten — toten" beißt es. — Im Unblid unfrer fleinen Babl, dicht vor bem Ende ohne Wahl, bereit, ins Schattenreich zu tauchen, mit manchem, ber es nicht gebacht, wer fragt noch, welche Wehr zu brauchen? Pechfeuer, glühend angefact, entbrannter Geelen Wiberschein, fliegt es ins fremde Schiff hinein! Es zuckt und wogt im Wirbelbampf, es schwantt und springt im Flammenkampf von Glut Erstickte würgen sich, die Letten fallen — noch steh' ich: in weber Tobesseufzer Glut werf ich mich mit Verzweiflungsmut, zerschlage, stürze und vernichte, was noch lebendig ich ersichte da — plötlich — fühl' ich mich gepactt: ein Sachsenrede ist's, halbnadt, geziert mit einem Bernfteinschmud, er drängt mich an des Schiffes Planken ich stoße zu - mit einem Ruck im Wasser lagen wir und sanken! Los reig' ich mich vom toten Leibe ich komme hoch — ich treibe — treibe von breiter Woge Macht geschwächt, ward ich ihr Spielball, bin ihr Anecht. Ich leuche — ringe — dort: ein Trümmer! Ein schmaler Balten! Lette Kraft umklammert ihn: ein Halt, ein Haft! Mut! Mut noch einmal, matter Schwimmer!-Im selben Augenblick, sieh bort: die Flamme überwallt den Bord, und der Vernichtung Krallen greifen

ins Sprührad roter Feuerreifen, in alle Fugen gierig bringt bie graue See — das Schiff versinkt: ein Nu! — Und nichts mehr rings umher als ich — mein Balken — und das Meer! —

Da war ich nun, fern allen Bielen in blinder Unermeklichkeit --die Wogen hoben sich und fielen, gefühllos trugen sie mich weit: auf meine Planke starr gestreckt, so lag ich, ein verlorner Mann, ans Holz geklammert, blutbededt, nur ein Gebante in mir: "Wann wann gleitest bu, mein Leib, hinab machtlos ins falte Wellengrab?" Wie langfam - langfam schlich bie Beit! Allmählich sinkt die Nacht hernieder so schwer das Haupt, so schwach die Glieder -sie fühlen nimmer Schmerz und Leib. "O traurig Opfer!" haucht mein Mund: "Obin, sei gnabig, mach' ein Enbe, daß endlich ich im Meer verschwände und fande Ruh' auf seinem Grund!" --Das Auge schloß ich — war mir's doch, als ob ich eben leis entschlief? Da wedt mich ein Gefühl, das tief in meiner Seele sich vertroch: ich blide um - ich hebe mich das Haupt emporgeredt zur Schau: was seh' ich? Droben breitet sich ein Himmel, schleierlos und blau, und taufend Sterne, strahlend ichon, sie leuchten mir aus ihren Böh'n. Und dort, der Stern — mitleidig mild schaut er auf meines Leidens Bild mein Berg — benn sprechen konnt' ich nicht aus seiner Tiefe will's erklingen: "Ich kenne bich, bu reines Licht! zu bir empor, o lag mich bringen! Ich kenne bich, bu gibst zurück mir jener Tage füßes Glück, da ich an ihrer Seite faß, in ihren holden Augen las, da ihren Lebenshauch ich sog, mich auf ihr Blondhaupt niederbog und ihre seibig weichen Loden mit meinen Händen zärtlich strich

und por bem Worte schier erschroden, doch mutig fragte: "Liebst du mich?" Ach, all bie Qualen, so vergebens, die Schwüre, ach, die Seligkeit! Du liebster Stern, am Biel bes Lebens woran erinnerst bu mein Leib? Nein, vor bem nahen Tobe nicht verhülle mir bein Angesicht!" -Ein Schimmer überfloß die Wellen: der Mond, da steigt er glänzend auf! In seinem Silberlicht erhellen die dunklen Fluten sich und schwellen zu hehren Leuchten, schwant im Lauf. Ich aber schwamm die lichten Bahnen, zurückgelehnt bie bleiche Stirn, ach, ohne Hoffen, ohne Ahnen was war's? Mir schwindelte mein Hirn! Die Wirklichkeit, so grau gestaltet, erlosch im Dunkel, flammengleich, und meine Seele weit entfaltet die Flügel in des Traumes Reich: vergessen war, was sie geschabet, die Flut, die mich in Not gebadet! Da sah ich über aller Weite den ganzen Himmel neu belebt, als ob ein Feuer ihn durchgleite, das sich aus fernen Tiefen hebt. Er schmüdt' sein Rleid mit Scharlachbändern, und Wölkchen, wandelbar im Tanz, wie Muscheln weiß mit rof'gen Ränbern, erglühn vor ihm in goldnem Glanz. Die Morgenröte war's, die holde: ber Nebel ballt sich, wogt und weicht, er öffnet sich dem Strahlengolde und senkt sich wieder und verbleicht. Das Dunkel schwindet. Hell und munter taucht nach der leichten Kinder Art die frohe Nixe auf und unter, Seerosen licht um sie geschart. Ich sah das Schilf im Schaumgewelle, wie, von der Lüfte Hauch bewegt, es taumelnd in der frischen Helle die zarten Häupter senkt und regt. Ich fah — ich hör': ein Böglein singt, ein Vöglein fliegt — es flieht — ist fort! Wie lustig schwebt's und zwitschert dort! Frei schwimmt mein Körper auf den Wogen ich lausche — luge — fühle kaum: mein Auge folgt, wo mir's entflogen -

dem Vöglein folgt es — ist's ein Traum? Auf einem Giebel läßt sich's nieder, auf eines Hauses moos'gem Dach das meine ist's, ich tenn' es wieder! Es ist ganz nah — und ich bin wach! Die Blüten feh' ich's ganz umranten, als wie zum Feste steht's geschmudt. Am Zweig bie Rofe feb' ich schwanken: wie mich bes Lieblings Gruß beglückt! Ach, alles grüßt! Wie glaub' ich's gern: das Haus erwartet seinen Herrn. Die goldnen Ahren feb' ich fpriegen auf meinem erntereichen Land, und Glödchen klingen von den Wiesen an meiner Stiere Nadenband. Die starte Färse, die nach mir mit ihren schönen Augen schaut, bis an die Kniee steht das Tier im buftig fetten Weidetraut. Weit durch das Tal dahin verteilt ist meiner Knechte Schar am Wert, und meine Renntierherbe weilt unter ben Eichen bort am Berg. Ich aber — ja, wo bin benn ich? Wo zart bas Laub der Birte schwebt, in ihren Schatten lagr' ich mich, des Bilbes froh, das vor mir lebt. Und wie ich lieg', und wie ich schau', was fühlft bu, wellenkalte Sanb? Die weichen Finger einer Frau, die halten gartlich bich umspannt. Die liebe Hand, die treue Hand, ach, ihre Sand! Rannst bu's verstehn? Die Stimme, mir fo traut bekannt. sie spricht: "Du wirst nicht untergebn! Ein festbestimmter Plat ift bir für Rommezeiten aufgespart. Der Tob halt seiner Sense Sier jurud vor beiner Ebelart. Er scheut der hohen Götter Sinn: nicht was zu blühen erst beginnt, nur folche Abren mabt er bin, die reif für seine Ernte sind. Und wenn einmal ein junger Sproß bem frühen Schlage fiel zu Raub, war's, weil nur matt bas Blut ihm floß, und seine Seele füllte Staub. Du aber, ber in seinem Sein ber großen Abnen Seele trägt,

berufen, daß noch hellrer Schein des Ruhmes um bein Haupt sich legt, du, felbst ein toniglicher Selb, ber du zum Vater ausersehn Belben, Erobrern, Berrn ber Welt: gewiß, du wirst nicht untergehn!" Sie fagt' es taum, fie schwieg noch taum, ach, was verscheuchte mir den Traum? Versinken sah ich Land und Strand, ber Weiher mit ben Rosen schwand, in Zufalls Armen schwamm ich hin ob ich im Reich bes Todes bin? Mein Leben glich ber Biene, bie den Stod umflog und fand ihn nie! Doch nein! Mein Auge öffnet sich, noch hört mein Ohr, noch fühl' ich mich, umgeben noch von Licht und Schall, am Nand des Nichts und doch im All! — Unglücklicher, so bist bu wieder Spielball der Winde und der Flut, ein Sandforn in ber Wogen Wut? Ich steig' empor, ich sinke nieder, ein ew'ger Abgrund brunten ruht, und Klänge tönen aus den Tiefen, als ob mich Horn und Zimbel riefen so rauscht mein lettes Lebensblut! Ein Augenblick wie ein Gebanke! Geschleubert an den Rand der Planke wend' ich das Haupt, mein Aug' erfaßt ım Oft - was? - eines Schiffes Maft?! -

Nicht weitab zieht es seinen Pfad ich ruf' — ich schrei' —: es wendet — nabt! Es hort mich - feb' ich's? - Glaub' ich's? Ra! Es tommt zu mir! Es ist mir nah! Die Woge fällt — ich stürz' hinab — Enttäuschung! Unheil! Tod und Grab! — Oh, einmal noch — ich tauch' empor, die Flut in ihrem grünen Flor, nun trägt sie bober mich benn je: ich überschau' die ganze See ich schrei' — ich brüll', aus aller Kraft ich wink' — ich schwing', im Au gerafft von meinem Leib, ein Gürtelband, es flattert — fliegt mir aus der Hand auffahr' ich, jach emporgeschnellt: das Meer, der Himmel, alle Welt, rührt sie mein brennend Angesicht, mein Rasen und mein Ringen nicht?!

Hochauf auf meines Trümmers Holz:
"Hier bin ich!" Toll vor Hoffnung ich!

Das Meer, um meine Füße rollt's
und grollt und heult und windet sich:
"Hier bin ich!" meine Arme breit' ich —

Das Schiff! Es sah mich sicherlich!

Es sinkt — es steigt — gleich ihm begleit' ich sein wogend Nahn, und näher gleit' ich:
"Hier bin ich! hier!" Bin wieder ich!

Nur zu! Nur zu! Dic Sinne schwinden — endlich am Steven — hab' ich ihn?
Bezwungen ist das Meer! — Sie winden ein Seil hinad, sie ziehn — und ziehn: es hält mich, hebt, ich schweb', ich sliege, den Bord, den Boden fühl' ich schon — ich steh' — ich seh': zwei Augen sohn mir lachend ins Gesicht — ich liege im Arm des Olaf Tryggwason!

Nachwort des Türmers. Es ist uns eine Freude, diesen glutvollen Jelbensang des Grasen Gobineau in Wolzogens lebensvoller Verdeutschung bringen zu dürsen. Die Dichtung erinnert an Lord Vyrons lyrische Spen; und etwas vom Peroismus jenes Dichters ist ja auch im Peldeninstintt des französischen Schriftstellers und Venkers, der seinen Stammbaum auf den Normannen Ottar Jarl zurüczuführen bestrebt war. In der Stockholmer Zeit hat er das Gedicht geschrieben (vgl. Schemanns Lebensbild II, S. 369!), das soeben übrigens noch in einer andren Verdeutschung erscheint (Kartenstein, Erich Matthes). Es ist ein wertvoller Beitrag zu Gobineaus durchaus heldischer Lebensauffassung, die auch den Lesern meiner "Wege nach Weimar" bekannt ist, wo sich gleich der erste Vand ("Sobineau auf Ojursholm") neben der größeren Vetrachtung im sechsten Vande ("Gobineaus Amadis") mit dieser Seite des tapferen und liebenswerten Mannes beschäftigt.

#### XEXEXEXEXEXE

#### Die Flamme · Von Hans Schwarz

Ich fuhr hernieder vom Woltensich, Die Nacht meine Mutter, mein Vater der Blich, Muß all meine Tage in Farben sprühn, Ich bin eine Flamme, blau, rot und grün! Ich darf nicht rasten, ich weiß nicht Halt, Ich bin nur Glut, ich hab' nicht Gestalt, Und sah mich wer sterbend heut niedergeduckt, So bin ich ihm morgen entgegengezuckt.

3ch bin eine Flamme — es rast mit mir fort, Die Jand, die mich hielte, ist bald verdorrt, Das Jaus, das mich bärge, ist bald verzehrt, In mir ist ein Durst, der begehrt und begehrt, In mir ist ein Gluten, ist Einsamsein, Bin ewig stumm, bin nur fladernder Schein, Wer mir begegnet, dem geb' ich mich hin, Reiner, der jemals mich sah, wie ich bin! Ich bin die Flamme, die keinem gehört, Die Wasser nicht bändigt, die Fluch nicht beschwört, Mein Vater der Blich, meine Mutter die Nacht, Die haben so unstet und wild mich gemacht!



#### Johann Michael Sailer

ch habe ihn nie klein, nie sich ungleich, nie stolz oder eitel, nie gereizt, nie entmutigt, nie erzürnt oder verdrießlich, und wenn auch zuweilen tief verletzt und betrübt, doch nie außer Fassung, nie leidenschaftlich bewegt, stets seiner selbst würdig gefunden, habe ihn stets als ein Musterbild vor mir stehen sehen, an dem man sich erheben, erbauen und lernen konnte, ein Mann, ein Christ zu sein."

Der das schrieb, war ein Mann, bessen Zeugnis wuchtigster Beweis ist: der Kardinal-Fürstbischof Diepenbrod; und der, dem diese verklärenden Zeilen gelten, war Johann Michael Sailer, der Schusterschin aus Aresing bei Schrobenhausen im Bapernlande. Dies reine, große, fröhliche, gottselige Kinderherz hat alle erwärmt, erleuchtet, gebessert, die in seine Näche tamen, und nur die kalken, engen, niedrigen, hochmütigen Pharisäer und Philister blieben dieser Leben und Liebe wedenden Sonne unzugänglich. Wie der hitzige Diepenbrod selbst bekehrt wurde, so wurde auch der wild-geniale Brentano und seine unruhige, geistsprühende und slammenherzige Schwester Bettina, der schrosse König Ludwig I., Christoph von Schmid und unzählige andere von Sailer bezaubert; und das Merkwürdige ist, daß er von den Protestanten ebenso geehrt und geliebt wurde wie von den eigenen Bekenntnisgenossen.

Wie heißt die Kraft, die solche Wunder wirken kann? Es gibt nur eine; sie heißt: wahres Christentum. Und dieser gute Christ war ein ebenso guter Deutscher. Eine gänzlich unzeitgemäße Erscheinung, wie man sieht; und gerade die Unzeitgemäßheit Sailers macht ihn zu einem guten Arzt für die tranke Seele unseres Volkes. In ihm steckt etwas von der Volkstümlichkeit Luthers; und wenn er nicht ein so vortrefslicher katholischer Seelenhirt geworden wäre und sein heiliges Amt über alles gestellt hätte, würde er sich als ein zweiter Pestalozzi und sogar nur als ausgezeichneter Schriftsteller einen großen Namen haben machen können Nun ist er uns aber gerade als katholischer Priester so wert, denn er gibt uns den Glauben an die Möglichkeit eines nicht nur kühl-höslichen, sondern herzlich-zutraulichen Zusammenlebens der seit mehr als 400 Jahren bekenntnismäßig getrennten Christenbrüder im alten gemeinsamen deutschen Vaterhause.

Die Dulbsamteit Sailers entsprießt nicht dem sandigen Boden eines rationalistischpantheistischen Allerweltsglaubens oder sogenannter Naturreligion und Auch-Christentums,
sondern sie ist eine herrliche, duftige Blume des warmen, gesegneten Erdreichs der vollen,
tiesen, apostolischen Betenntnistreue. Die Dulbsamteit Sailers gilt dem Recht des Andersdenkenden und hat nichts zu tun mit jenem verwaschenen Agnostizismus, der jede Ansicht
und jede Aberzeugung gelten läßt, weil er selbst es zu teiner eigenen festen Ansicht und Aberzeugung zu bringen vermag. Sailer wurde von den einen (wie z. B. dem damaligen Aronprinzen Ludwig) für einen argen Römling gehalten; und der Berliner Nicolai donnerte gegen
den vertappten Jesuiten, der mit seinem anstedenden Pesthauch noch das ganze protestantische
Deutschland verderben werde. Die anderen wiederum sahen in Sailer einen geheimen Freimaurer, Settierer, Illuminaten und halben Protestanten, der den Weg der Boos, Sohner,

Lindl usw. gehe. Es war den Strengen ein Argernis, daß er seine Vollesungen und seinen Unterricht in deutscher Sprache abhielt; daß er seinen Schülern Schriftseller wie Jerder, Campe, Lessing, Rlopstod, Lavater, Rlaudius, Gellert usw. empfahl; daß er am Silvestertage 1786 den Tod des großen Friedrich — also eines nichtsatholischen Fürsten — erwähnte; daß er den Erzengel Gabriel ohne Flügel malen ließ usw. In der Anklageschrift gegen Sailer heißt es: "Unaushörliches Schreuen von der Liebe des Allvaters und Jesus dem Sündenfreund — dadurch wird die Liebe zum Guten nicht bezwecket und die Furcht für die Strass gehemmet, die nach Zeugnis der Schrift und Tradition so heilsam ist." Sailer trug in frommer, mild-heiterer Gelassenheit alle Verleumdungen und Vertezerungen und ließ sich auch durch seine Verabschiedung nicht irremachen. In diesen Tagen der herbsten Prüfung übersetzte er den Thomas von Kempen; und man kann auch heute noch sagen, daß kein anderer Übersetze so sehr Seist vom Seist des großen Mystikers vom Niederrhein war; wer Sailers deutschen Thomas von Kempen kennt, will nicht wieder von ihm lassen.

Sailer ist sein Leben lang ein überzeugter Ratholik geblieben und ist nicht in einem einzigen Buntt ben wahren und wesentlichen Lehren seiner Rirche untreu geworben. Aber er wies jeden "Berkeherungs- und Berfolgungseifer" weit von sich, und als giftigstes Unkraut auf dem Ader Gottes ericbien ibm "der Gifer für die Wahrheit, der — arm an Licht und reich an Bitterteit - den herrn selbst verfolgt wie Saulus . . . " Ein andermal sagte er, es sei des Chriften Art, verfolgt zu werden, aber niemals, felbst zu verfolgen. Berfolgen sei stets Spur bes Antidriftentums! Immer wieber tommt Sailer in feinen Schriften (bie 41 Banbe füllen!) auf biese erste Christenpflicht: Liebe und Dulbsamteit ju sprechen. Besonders icon und ausführlich schreibt er darüber im letten Teil seines "Vollständigen Lese- und Gebetbuchs". Über das Verhalten zu nichtfatholischen Mitchristen heißt es da: "Erstens sollen wir recht oft bie große Bahrheit bebenten, bag ein Gott alle Menichen erichaffen hat, bag ein Chriftus für alle ohne Ausnahme gestorben ist, daß alle Menschen als Menschen unsere Brüber find . . . Zweitens muffen wir unfer Berg und unferen Mund forgfältig bewahren, daß wir teinen Andersglaubenden richten ober gar verbammen. Dem, der Berg und Nieren durchforscht, muffen wir bas Urteil über unsere und frembe Geligkeit heimstellen . . . Wir Geschöpfe wollen unfere Mitgeschöpfe, wir Schuldigen unsere Mitschuldigen, wir Erlöften unfere Miterlöften richten? Drittens, wenn wir nun gar keinen Menschen richten und verdammen burfen, um wieviel weniger sollen wir über unsere Mitchriften bas Verdammungsurteil aussprechen, über sie, die an einen Christus mit uns, an eine Taufe mit uns, an ein Evangelium mit uns glauben, ob sie gleich in vielen Dingen bas Evangelium anders verstehen als wir? . . . 86 fage nicht: Ibr mußt gegen eure Religion gleichgültig werben. Bleibt eurer Religion, bleibt der Wahrheit getreu und haltet euch fest an sie; aber diejenigen, die sie nicht erkennen, mußt ihr nicht verdammen . . . Diertens: nährt in eurem Bergen teine Abneigung gegen bie Nichttatholiten und auch tein verachtenbes Mitleiben, sondern betet jum Bater bes Lichts, daß alle, die irren, den rechten Weg finden. Ihr könnet eurer Religion keinen ärgeren Schandfleden aufheften, als wenn ihr benen, die nicht baran glauben, mit Verachtung und lieblosem Spotte begegnet. Wie soll es driftlich-gerecht sein, diejenigen, die sich nicht zu unserer Rirche betennen, heibnisch zu haffen! Fünftens: in Jandel und Wandel mit ben Andersglaubenden butet euch, sie auch nur um einen Beller zu betrugen. Betrug ist Betrug. Sechstens: Wenn ein Clender auch von einer anderen Religionspartei an eure Tür antlopft, so denkt, es sei euer Nachster und helft ihm, so gut ihr tonnt. Sehet ihn nicht mit dem Auge des talt vorübergehenden Leviten an, sondern gießet mit dem warmen Bergen des Samariters Ol in seine Bunben. Der Vater im himmel, ber es im Verborgenen sieht, wird es euch hundertfältig vergelten, daß ihr das Kuntlein eurer Barmherzigkeit vor fremdem Elend nicht ausgelöscht habt."

Sanz besonders lieb und wert wird uns Sailer durch die Anklage gemacht, er habe in seiner Berteidigung des Christenglaubens zu sehr jene Aberzeugungen und Sefühle betont,

bie allen Christen gemeinsam sind. Das heißt also — in der Sprache der katholischen Theologie geredet: die demonstratio religiosa und die demonstratio christiana nimmt bei Sailer einen größeren Raum ein als die demonstratio catholica. Das natürliche religiöse Empfinden und Erfassen des Daseins und Wirtens Gottes, der Unsterblichteit unserer Seele, der sittlichen Freiheit und sodann des Wesens der diblischen Offenbarung — alles das ist von Sailer breiter und eindringlicher behandelt als die Beweise für die Alleingültigkeit und Alleinwahrheit der katholischen Trennungslehren. Sailer predigt eine Kerzensreligion und seine schaffe Stellungnahme gegen allen Rationalismus — oder wie man heute so gerne sagt: Intellektualismus — erklärt auch seinen Rampf gegen Kant und andererseits ein gewisse Ausammenklingen der Sailerschen Religion mit Rousseau-Tönen und mit Herder-Goethe-Schleiermacher-Harmonien. Dabei bewahrt sich Sailer gerade in seinen apologetischen Schriften eine wunderbare Frische, Anschallichteit und Eindringlichteit der Sprache.

Die Neigung Sailers zur Mystik verführt ihn nie zu Ounkelheit und Überschwang. Das Grübeln verschleiert die natürliche Wahrheit: "Wenn du den Spiegel anhauchst, daß er deine Sestalk nicht mehr zeigen kann, so lege die Schuld weder auf den Spiegel noch auf deine Sestalk, sondern wisch' die Dünste weg und halte in Zukunst den Odem zurück." Der echte Sailer spricht in folgenden Sähen zu uns: "Wenn der Herr selber käme, seinen Tempel zu reinigen, wovon würde er ihn reinigen? Erstens von den Tierhändlern und Seldwechslern; zweitens von den Spinnwebenkrämern; drittens von den kleineren Heuchlern, die die Religion zur Larve, und von den großen, die sie zum bloßen Kappzaume des Volkes machen." Diesen Mißbrauch der Religion zur politischen Unterdrückung hat unseres Sailers ganze Entrüstung erregt. Mit Recht — denn nichts hat auch in unseren Tagen der christlichen Kirche so geschadet wie die napoleonische Ausstalfung der Bischse und Pfarrer als "heiliger Gendarmerie".

Von den philosophischen Systemen hielt Sailer nicht viel: "Im Grunde sind es nur alte Romobien und neue Romobianten." Den Aristotelianern seien die Rartesianer, biesen bie Leibniz-Wolfianer und biefen wieder andere "Aner" gefolgt; und nach den heutigen Anern werden in Butunft immer neue Uner auf ber Beitbuhne fpielen, "bis alle Fluffe im Meere werden verschlungen sein". Was wurde erst Sailer zu unserem heutigen Uberangebot von "Anern" und "Iften" und "Ismen" fagen? Allen Religionsfeinden halt Sailer ben Sat entgegen, daß zwar die äußeren Religionsgestalten zertrummert und begraben werden tonnen, aber niemals der Gottesglaube selbst: . . . "das Religionsgefühl erwacht wieder in einem schöneren Morgen, und alle Herzen, die mit ihm den Himmel verloren haben und die Größe des Berluftes fühlen, jauchzen dem Aufgange der Sonne entgegen." In seinen "Abungen des Geistes" predigt er den Christus der Liebe, den Christus, der das einzige Heil der Schulbund Schmerzbeladenen, der Frieden und die Zuflucht für alle gelehrten und ungelehrten, reichen und armen, großen und kleinen Ruhelosen ist. Das Herz spricht mit überwältigender Macht für die Wahrheit des Evangeliums — was wollen dagegen alle zweiflerischen Spizfindigteiten des menschlichen Verstandes sagen? Dem bitteren Broblem des Abels in der Welt nimmt Sailer die ätzende Spitze mit dem Trost, daß Gottes Führungen wunderbar und unerforschlich find. "Wenn wir gleich nicht begreifen, wie es zugehe, daß bei biefer Alliebe Gottes soviel Trrtum und Gunde und Clend in der Welt fei, so ist es doch gewiß, daß Gott alle selig haben wolle. Für das "Daß' wollen wir danken und bei dem "Wie' anbeten." Wenn uns Gott eine schwere Burbe auflegt, so legt er seine Sand unter, damit die Burde nicht zu schwer drude. Und dann: ist nicht das Leid dieses Daseins der beste Todestrost? "Die Armen, Bebrängten, die nie ein weiches Leben und auch kein müßiges geführt haben, leiben am gebuldigften und fterben am frohesten."

Die Überzeugung, daß ohne Gott die Welt, das Leben, der Mensch unlösdare Rätsel sind, daß ohne Gott die Menschen ins Tierische zurückerfallen, daß ohne Gott teine Wahrheit, teine Sittlichteit, teine Güte dentdar sind — diese Überzeugung ist auch der Ausgangspunkt der Erziehungslehre Sailers. Die Moral ohne Gott ist ein Uhrzeiger, der die Stunden zeigen soll, aber die schwersten Gewichte, die das Uhrwerk treiben sollten, hat man ausgehängt! Die Liebe erzieht — das war Sailers A und O in seinen vielen pädagogischen Werten. Sei erst selbst das, was andere durch dich werden sollen! Dem wissenstolzen und büchergelehrten Züngling ruft er zu: "Viel weiser als du, ist — die dich gebar!"

Fern lag unserem Sailer eine Unterschätzung der Wissenschaft und Kunst — und gerade der Geistliche, so meinte er, kann die Wissenschaft nicht entbehren. Aber die Überhebung und Unduldsamkeit der Gelehrsamkeits-Proten war ihm ein Greuel. Sinmal scherzt er: "Die Jäger sind toleranter als unsere Gelehrten. Jene lächeln nur, wenn ich von des Hasen Ohren, die dei ihnen Löffel heißen, rede; diese schelten mich einen Narren, wenn ich nicht zu allen ihren Löffeln schwöre — und wie könnt' ich das?" Und dann wieder: "So wenig man auf einem gemalten Pferde, und wenn es ohne Fehl gezeichnet wäre, Kurier reiten kann, so wenig man Myrons Kuh melken kann — und die an Myrons Kuh und die Zeichnung ohne Fehl ist noch weit hin —, so wenig kann auch das aufgeklärteste Wissen durch sich allein das Menscherz in Ordnung bringen."

Mit seiner Sammlung "Die Weisheit auf der Gasse oder Sinn und Gelft deutscher Sprichwörter" hat Sailer im Sinne der Grimms gearbeitet und ein wahrhaft deutsches Wert zustande gebracht. "Man möchte meinen, die deutsche Vernunft hätte von den frühesten Beiten die zu uns herad nichts getan, als Sprichwörter gemacht: so reich ist unser Vaterland daran." Wir Deutsche sind noch Genossen der einen Sprache — dies eine Band dindet uns noch alle . . . Was tein Roloh, was tein Marmor retten konnte, hat uns ein Sprichwort, das von Mund zu Munde ging, ausbewahrt." Als "köstliche Reliquien des alten deutschen Sinnes" preist Sailer mit Recht diese Sprichworte. Solches Deutschgefühl kennzeichnet auf Schritt und Tritt diesen katholischen Priester, der in seinem Buch "Uber Erziehung für Erzieher" die Forderung stellt: "Der Erzieher muß ein deutscher Mann sein, um seinen jungen Freund zum deutschen Mann heranziehen zu können."

In jeder Schrift Sailers finden sich Sähe, die für unsere Tage geschrieben zu sein scheinen. Was wir seit dem November 1918 erlebt haben, ist ein Beweis sür des alten Sailer Worte: "Der lebendige Slaube an Sott, an das ewige Leben, an die ewige Serechtigkeit ist die letzte Stühe der öffentlichen Sittlichkeit. Und wenn ein Volt, eine Nation demoralissert werden soll, so draucht es nichts, als diese letzte Stühe der Sittlichkeit umzuwersen." Und wie er in seinem herrlichen Judelruf auf die Ewigkeit des Christentums die aus dem Schutt des Umsturzes neu entstehende Nirche begrüßt, so hätte er auch, von der Unzerstörbarkeit seines deutschen Volkes begeisterungsvoll durchdrungen, jedes Anzeichen neuen deutschen Ledens in der Wüste unserer Jammertage gepriesen. "Nicht Worte bilden den reinen Patriotismus; er muß gedoren werden von innen heraus und ist nur da gedoren, wo die Pietät ledt, die in ihrer Nichtung gegen Gott Religion heißt und in ihrer Nichtung gegen das gemeine Wesen: Vaterlandsliebe."

#### Berufsberatung

ine der dringenbsten Aufgaben der Jugend- und Volkserziehung und der sozialen Arbeit ist die Berufsberatung. Sie stellt ein großes volkswirtschaftliches Kapital dar. Ein Staat, der — wie der unsere — nach einem verlornen Kriege den erheblichsten Teil seines Volksvermögens eingebüßt hat, muß sich daran gewöhnen, in den Händen und Köpfen der ihm verbleibenden Bewohner sein Volksvermögen zu sehen. Schon aus diesem Trunde muß die Berussberatung eindringlich behandelt werden, damit jeder den richtigen Beruf ergreise und so sein Scherssein zur Jedung des Ganzen beitrage.

Einst war die Beruswahl einsacher als heute. Der Beruf des Jägers, des Fischers, des Landmanns, des Kriegsmanns u. a. m. wurde von Geschlecht zu Geschlecht vererbt. Die enggeschlossenen Zünfte regelten den Zustrom neuer Kräfte selbst. Jedoch die immer stärter hervortretende Arbeitsteilung schus eine sich stetig vermehrende Zahl von Berusen. So wurde es für den einzelnen immer schwieriger, sich selber einen Überblid über das Ganze des sein verästelten Berusssssssssylven der auch nur über eine einzelne größere Berussgruppe. Daraus ergab sich die Notwendigkeit einer organisierten Berussberatung.

Durchgesett hat sich jedoch die Ertenntnis dieser Notwendigkeit erst in den letten Jahren, besonders infolge der durch den Arieg und seine Nachwirtungen sich zeigenden Störungen im sozialen Organismus. Die ersten bemerkenswerten Schritte zur Schaffung einer planmäßig ausgebauten Berussberatung sind: die Entschließung des deutschen Jandwerks- und Gewerbetammertages vom Jahre 1917 und der am 15. November 1917 vom Abgeordneten Hammer im Preußischen Abgeordnetenhause eingebrachte Antrag. Preußen schreibt durch Verordnung vom 18. März 1919 die Einrichtung einer Berussberatungsstelle in jeder Gemeinde vor. Das Reich hat in der Abteilung für Berussberatung im Reichsamt für Arbeitsvermittlung eine organisatorische Spike für die Berussberatung im ganzen Reiche geschaffen. Es würde zu weit führen, hier Einzelheiten zu schliebern.

Nicht allein foll bas Berufsamt die Berufsberatung ausüben: die Schulen find ihm als wichtigfte Belfer beigegeben. Das Material liefert ihnen (in Breuken) bas "Rentralinstitut für Erziebung und Unterricht". Für Breuken ist die Mitwirtung der Schulen bei der Berufsberatung geregelt durch ben Ministerialerlag vom 28. März 1918 und seine Erganzung vom 26. Februar 1920. In diesen Gesamtbau der allgemeinen Berufsberatung muß naturgemak auch die gtabemische Berufsberatung organisch eingegliedert werden. Gewik gehört zum Arbeitsgebiet ber allgemeinen Berufsberatungsstellen auch die akabemische Berufsberatung, die — wie eben jede Berufsberatung — schon in der Volksschule beginnen muk. Es bürfte fogar "nach ben porliegenden Erfabrungen angezeigt fein, bas ganze lette Schuljahr" bes Bolteschülere "in planmäßiger Umgestaltung in ben Dienst ber Berufeberatung au stellen". (Prof. Dr Alops Kischer-München in seinem böchst lesenswerten Buche: "Aber Beruf. Berufswahl und Berufsberatung als Erziehungsfragen". Berlag: Quelle & Mener. Leipzig 1918.) Wenn nun aber für die akademischen Berufe besondere Sinrichtungen gefordert werden, so grundet sich diese Forderung hauptsächlich auf die Tatsache, daß die Beratung bei ber afabemischen Berufswahl besonders schwierig ist. Gerade diese Berufsgruppe ist am weitesten verzweigt, am feinsten verästelt. Lage und Aussichten sind ständigem Bechsel unterworfen. Die Vorschriften für die Ausbildung in Schule und Praxis werben sehr oft geanbert. Und por allem ist bei einem akademischen Berufe die Umstellung auf einen anderen Beruf noch schwieriger als in anderen, etwa in den handarbeitenden Berufen.

Gerade diese letztgenannte Schwierigkeit trat besonders klar hervor, als der "Atademische Hilsbund" den Atademistern helsen wollte, "die infolge ihrer im Krieg erlittenen Beschädigung der Beratung und Unterstützung für ihre weitere Fortbildung oder tünstige Erwerbsarbeit bedürsen". (Dr Hugo Böttger in der Gründungsversammlung des A.H.B. am 8. April 1915 im Gedäude des Deutschen Reichstages du Berlin.) Wie sollte nun aber all den zum Berusswechsel gezwungenen triegsbeschädigten Atademistern geholsen werden: dem gelähmten Theologen, dem tauben Oberlehrer, dem einarmigen Mediziner, dem Erblindeten? Hier waren mit einem Male Fragen gestellt, Probleme, deren Lösung gesunden werden mußte! Und der Atademische Hilfsbund hat sie gesunden, indem er gemeinsam mit dem "Deutschen Studentendienst von 1914" die "Deutsche Bentralstelle für Berussberatung der Atademister" gründete. Die Berussberatungssstellen des A.H.B. und des D.St.D. bildeten mit ihrer disher geleisteten Arbeit den Grundstod, auf dem die D.B.B. ihre Tätigkeit ausbauen konnte.

Alls Bentralfammel- und Forschungeinstitut ift fie gedacht. Schon im ersten Jahre

ihres Bestehens hielt sie einen Berussberatungskursus ab (in Berlin im September 1918). Ourch diesen Kursus sollte zunächst einmal eine Fühlungnahme aller beteiligten Kreise ermöglicht werden; sodann sollte denen, die Berussberatung ausüben, durch die Vorträge des Kurses Material verschafft werden. Die Mitarbeit weiter Kreise hat es denn auch ermöglicht, die damals gehaltenen Reserate über die einzelnen atademischen und halbatademischen Beruse in Form von kurzen Merkblättern (4 bis 8 Seiten) herauszubringen. Bisher sind 44 solcher Merkblätter erschienen, die zum Preise von 0,40 K von der Deutschen Bentralstelle für Berussberatung der Atademiter (Berlin NW 7, Georgenstr. 44) bezogen werden können.

Belche Großtat der Berufsberatungstursu und die Merkblätter für die Berufsberatung darstellen, erhellt am deutlichsten daraus, daß der A.J.B. und der D.St.D. und mit ihnen dann auch die D.B.B.A. bei Beginn ihrer Tätigkeit auf den fast völligen Mangel an berufstundlichem Material für die akademischen Berufe stießen. Und das vorhandene Material setzte sich in der Hauptsache aus Wegweisern für das akademische Studium in den einzelnen Fakultäten zusammen. Welche Arbeit da nun inzwischen geleistet werden mußte, kann man als Außenstehender nur einigermaßen ahnen. Ein Bild bekommt man erst, wenn man das im Furcheverlag, Berlin, jeht erschienene Sammelwerk der D.B.B.A. "Die akademischen Berufe" in die Hand nimmt. Es ist — wie in der Einleitung gesagt wird — "ein erster Versuch, das Sanze der akademischen Berufsberatung planmäßig zu bearbeiten". Es liegen diesem sechsdändigen Werke die Vorträge jenes ersten Berufsberatungskurses zugrunde; sie sind aber naturgemäß so umgearbeitet worden, daß die seither eingetretene Entwicklung überall berücksichtigt worden ist.

Welche Rulle von Material stedt in Diesem Werke! Das lakt sich schon erkennen, wenn man einen Blid über bas Inhaltsverzeichnis wirft. Es enthält Band I: Die akademische Berufsberatung. Die Ethik ber Berufsberatung. Berufsberatung und Berufsberater. Schule und Berufsberatung. Die psychologische Analyse ber höheren Berufe. Atademische Studienund Bedarfostatistit. Die amtlichen atademischen Austunftsstellen. Der Atademische Bilfsbund. Der Deutsche Studentendienst von 1914. Band 2: Der Berufolreis des evangelischen Theologen im Dienste der heimatlichen Rirche und Gemeinde, im Dienste der inneren Mission, ber driftlichen Liebestätigkeit und der sozialen Wohlfahrtspflege, im Dienste der äußeren Mission und der Auslandsgemeinde. Der Berufstreis des katholischen Theologen im Dienste der heimatlichen Kirche und Gemeinde, der dristlichen Liebestätigkeit und der sozialen Wohlfahrtspflege. Band 3: Der akademisch gebildete Lehrer. Der Berufskreis des Naturwissenschaftlers außerhalb des Oberlehrerberufs. Der Bibliothekar. Der Archivar. Der Mittelschullehrer. Band 4: Der Arzt. Der Zahnarzt. Der Cierarzt. Der Apotheter. Band 5: Der Richter. Der Rechtsanwalt. Der höbere Berwaltungsbeamte. Der mittlere Berwaltungsbeamte. Der Rommunalbeamte. Der Bollswirt. Der Afademiker als Beamter ber sozialen Kürsorge. Der Akademiker als Verwaltungsbeamter in der Industrie. Der Statistiker und der Bersicherungsbeamte. Der akademisch gebildete Raufmann. Der Rournalist. Der Akabemiter im Auslandsdienst. Der akademisch gebilbete Landwirt. Band 6: Der Ingenieur. Der Techniter als Verwaltungsbeamter. Der Architett. Der Maschineningenieur. Der Bauingenieur. Der Hütteningenieur. Der Bergingenieur und ber Geologe. Der Chemiter. Der Landmesser.

Diese von ersten Fachmännern geschriebenen Arbeiten stellen nun ein mit größter Sorgfalt zusammengetragenes Material dar, mit dem die akademische Beruseberatung jest ihre so
besonders schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe auszuüben imstande ist. Angesichts
der trostlosen Lage der akademischen Beruse ist es aber auch notwendig, die Behauptung von
der ungünstigen Lage des einzelnen in Frage kommenden Beruses mit Beweisen zu bekräftigen.
Vor dem Kriege war fast keine Warnung von denen gehört worden, an die sie sich wandte.
Die Warnung des preußischen Justizministeriums vor dem Studium der Rechte, die War-

Digitized by Google

18

nungen vor dem Oberlehrerberufe, vor dem medizinischen Studium — was haben sie geholfen? — Nichts! Und die Folge?

Mit den vorhandenen Kandidaten und Studierenden der Schulwissenschaften ist — unter Berückschigung von Abgängen — der Bedarf an Oberlehrern für dreißig Jahre gebeckt! Der Beruf der Juristen war schon längst überfüllt und bleibt es, trotz der neugeschaffernen Finanzbeamtenlausbahnt Schon seit vielen Jahren warnt der "Verband der Arzte Deutschlands zu Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen" vor dem medizinischen Studium. Und der Erfolg? — Während im Jahre 1905 die Zahl der Arzte 31 041 und die der Medizinstudierenden 6310 betrug, lauten die Zahlen für das Jahr 1918: 32 832 Arzte, 18 168 Medizinstudierende. (Nach Emil Sardemann: "Der Arzt", in Band 4 des erwähnten Wertes.) Es wird sich also "in nicht ferner Zukunst eine Flutwelle von Arzten heranwälzen, die alles Bisherige hinter sich läßt". Wer ein Bild von der Lage des "Akademischen Arbeitsmarktes" geben will, muß schwarz in schwarz malen. Es gibt nur einen akademischen Beruf, dei dem man zurzeit noch nicht von Überfüllung zu reden braucht: das ist der des Theologen. Und nicht ganz ungünstig sind die Aussichten sür Chemiker, namentlich in der Landwirtschaft. Aber ich nuß jedem, der in sich Neigung für diesen Beruf spürt, dringend raten, die vorzügliche Arbeit von Prof. Dr Hans Goldschmidt-Berlin in Band 6 zu studieren.

Es tann hier nur hingewiesen werden auf die bisher geleistete Arbeit. Alle, die irgendwie mit Berufsberatung zu tun haben, werden dantbar das von der D.S.B.A. dargebotene Material benutzen. Alle Volksschichten, alle Berufe mütten Interesse an dieser Arbeit zeigen, die allen Berufen überhaupt zugute kommt. Vielleicht würde dies inneren Frieden schaffen, volkswirtschaftliche Einsicht herstellen und die Rlassengegensähe überbrüden.

Hier müssen auch noch die Verussbilder "Am Scheidewege" erwähnt werden, die im Verlag Hermann Paetel, Berlin, erscheinen. Diese Schriftenreihe soll — nach dem Seleitwort des Herausgebers, Prof. Lic. Vollmer — bringen "kurze, frische und sessiehen Darstellungen der verschiedenen Verussarten aus der Feder von Fachvertretern, die ihre Ausführungen aus eigener reicher Erfahrung heraus mit lebendigen Schilderungen aus der Praris zu würzen vermögen". Der Versuch, der hier gemacht wird, ist an sich nicht neu. Die deutsche Zentralstelle für Verussberatung der Atademiser hat als Ergänzung ihrer "Mertblätter" und des oben besprochenen sechsändigen Wertes auch "Verussbilder atademischer Verusses" veröffentlicht. Sie sind in der "Hochschule" (Vätter für atademisches Leben und studentische Atbeit. Jahrgang 1920, Heft 4 ff.) erschienen und auch als Sonderdrucke vorhanden.

Was den Neuerscheinungen des Verlages Paetel ein charafterisierendes Merkmal gibt, ist die Tatsache, daß sie das Sute und Vorteilhafte der "Studienführer" mit einer Oarstellung des Veruses verbinden. Da aber nur wenige der Vändchen (Preis 6 M) Prüfungsordnungen, statistische Angaben über Verussaussichten usw. enthalten, so können sie nicht ohne Ergänzung benuft werden. Als erste Einführung in die Anforderungen eines Veruses und als Schilderung des Verusslebens aber sind sie eine höchst anertennenswerte Vereicherung unserer Veruseberatungsliteratur. Da sie sich in erster Linie an die Jugend wenden, so darf ihre Anschstung jeder Schulbibliothet empsohlen werden. Für den Verussberater genügt das hier dargebotene Material allerdings teineswegs. Als besonderen Vorzug dieser Sammlung möchte ich noch erwähnen, daß sie alle Veruse behandeln will. Unter den bisher erschienenen Vänden sinden wir: Oberschrer, Apotheter, Arzt, Jurist, Beitungsschreiber, Landwirt, Schlosser, Friseur; Kindergärtnerin, Hortnerin und Jugendleiterin.

Das Interesse an der Berussberatung, das auch durch diese Bandden dargetan wird, beweist eine immer größere Ertenntnis ihrer Notwendigkeit. Möge es auf diesem Wege weitergeben: zum Nugen des Staates, des Volkes, zum Wohle des einzelnen!

Felix Hoffmann



## Bismarck und Bülow als Leiter der deutschen auswärtigen Politik

on ber trüben Gegenwart wendet sich der Blid gern der glänzenden Vergangenbeit zu, um aus ihr zu lernen, wie alles so hat tommen können oder müssen. Über allem steht die glänzende Gestalt Vismarcks, und von der dreißigjährigen Regierung Raiser Wilhelms II. bedeutet das mittlere Jahrzehnt der Vülowschen Reichskanzlerschaft nach den tastenden Versuchen des neuen Kurses und vor dem raschen Niedergange der Vethmann Hollwesschen Zeit den Höhepunkt der Entwicklung.

Da sind es vor allem zwei neuerdings erschienene Schriften, die uns jenen Zeiten wieder näher führen. Die kleine Schrift von Walter Plahhoff, Vismards Vündnispolitik (Kurt Schroeder, Vonn und Leipzig 1920), beschäftigt sich auf 23 Seiten allein mit jenem System von Vündnissen, durch welches Vismard nach 1871 das neu begründete Reich zu schühen suchte. Viel weitere Ziele steckt sich das Vuch von Dr Wilhelm Spidernagel, Fürst Vülow (Alsterverlag, Hamburg), das auf 264 Seiten eine eingehende Würdigung der Persönlichkeit und Wirksamteit des Fürsten Vülow einschließlich seiner römischen Sendung während des Krieges und dis zur Kanzlerkrisis von 1917 gibt. Die Grundlagen der Darstellung sind dabei dem Versässen die kein anderer wissen konnte. Wert und Zuverlässigigkeit des Vuches werden dadurch natürlich wesentlich erhöht. Der Vrieswechsel zwischen Vülow und Vassermann, Verichte des beutschen Militärattaches in Rom, v. Schweinitz, während des Krieges und Außerungen des Fürsten Vülow über die politische Kriegführung bieten weiter wertvollen Stoff.

Da die Politik der legten dreißig Jahre sich auf der Bismards aufbaute, mußte das Bulow-Buch auch ben Gegenstand ber ersten Schrift behandeln. Insoweit beden sich beibe sachlich, wenn sie auch in der Beurteilung der Verhältnisse weit auseinandergeben. Die Schicksalswende des Deutschen Reiches bilbete, das stellt sich immer mehr heraus, die mit Bismards Entlassung Hand in Hand gehende Preisgabe des russischen Rückversicherungsvertrages im Jahre 1890. Plathoff halt biese Preisgabe mit Samann, dem publigistischen Vortampfer bes neuen Rurfes, für gerechtfertigt, ba nur ein fo geschidter Spieler wie Bismard bas schwierige Spiel mit den fünf Rugeln habe durchführen tonnen, übrigens auch Bismard außerstande gewesen wäre, die Entwicklung der Dinge, die auf ein russisch-französisches Bundnis hintrieb, zu hindern. Die manche Singe getommen waren, wenn manche andere Dinge gewesen ober nicht gewesen waren, tann man nun freilich nicht wissen. Aber mit Recht weist Spidernagel darauf hin, daß gerade in den ersten Jahren des neuen Kurses, als die russische Politik sich nach Ostafien wandte, das Spiel mit den fünf Rugeln unendlich viel einfacher war, als für Bismard in der Zeit des Battenbergers. Dieses Spiel hätten selbst Diplomaten zweiten oder dritten Ranges fortführen tonnen. Und wenn die Entwicklung der Dinge wirklich auf ein russischfranzösisches Bundnis ging, so lag doch beutscherseits gewiß teine Veranlassung vor, alle Hemmnisse fortzuräumen, die einer solchen Entwidlung im Wege standen. Die Preisgabe des Rudversicherungsvertrages, die übrigens nicht sowohl im österreichischen als im englischen Interesse lag, durchbrach daher das Bismardiche Bundnisspstem und ermöglichte mit dem russischen zösischen Bundnisse die spätere Einkreisung Deutschlands.

Von politischen Persönlickeiten selbst neuen Stoff für die geschickliche Darstellung zu erhalten, ist gewiß von Wert. Aber es liegt darin auch eine gewisse Gefahr, es trübt den sreien Blid und läßt uns Menschen und Dinge durch die Brille der betreffenden Persönlichteit sehen. Zwei Dinge geben zu dieser Bemertung Anlaß, die Frage eines deutsch-englischen Bündnisse um die Jahrhundertwende und die Daily-Telegraph-Angelegenheit. In der Beurteilung beider weiche ich vom Verfasser ab.

' Digitized by Google

+

Ein deutsch-englisches Bündnis war schon von Bismard als Ergänzung des Preibundes heiß erstrebt. Um die Rahrhundertwende war es zu haben, und nur die deutsche Ablehnung führte zu der englisch-französischen Entente. Die Gründe, welche Kürst Bülow in seiner deutschen Bolitik für die Ablehnung anführt, die englischen Anerbietungen seien nicht bestimmt genug gewesen, und man bätte sich durch eine solche Verbindung in einseitige Abbangigkeit von der englischen Politik begeben, glaube ich in meiner deutschen Geschichte unter Raiser Wilhelm II. widerlegt zu haben. Der Verfasser wiederholt die Bülowschen Ausführungen. Doch wenn zwei dasselbe sagen, ist es nicht dasselbe. Dem Diplomaten ist vielfach die Sprache gegeben, um die Gedanken zu verbergen, der Geschichtschreiber soll sagen, wie es eigentlich gewesen ift. Dem Fürsten Bulow ist weber aus seiner Ablehnung ein Vorwurf zu machen, obgleich die Ablehnung verhängnisvoll war, noch aus seinem verfehlten Rechtfertigungsverluche. Denn er batte keine völlig freie Bahn. Er batte die Leitung der auswärtigen Politik übernommen unter der Berpflichtung, die kaiserliche Flottenpolitik zu ermöglichen, und diese ware bei einem beutsch-englischen Bundnisse unmöglich geworden. Die Flottenpolitit hatte fich jum Selbstzwed entwidelt und ftand einer freien politischen Entschliegung ber auswärtigen Leitung entgegen.

Ebenso folgt der Verfasser in der Darstellung der Blockpolitik und der damit eng verschlungenen Daily-Telegraph-Angelegenheit Bulowschen Spuren, d. h. dem, was der Diplomat Bülow aussprach und der Geschichtschreiber Spidernagel deshalb als geschichtliche Bahrheit hinnahm. Demgegenüber habe ich schon unmittelbar nach der Bulow-Rrisis in der "Ronservativen Monatsschrift" und neuerdings in meiner "Deutschen Geschichte unter Raiser Wilhelm II." den Nachweis versucht, daß der Sturm über Daily Telegraph vom Fürsten Bülow absichtlich herbeigeführt war, um der allmählich immer unerträglicher werdenden Betätigung des perfönlichen Regiments durch die kaiserlichen Roben ein Ende zu machen. Der Raiser hatte aber das Spiel seines Kanzlers durchschaut und gedachte ihn nach Durchführung der Reichsfinangreform zu entlassen. Deshalb nahm der Rangler die Ablehnung der Reichserbschaftssteuer zum Vorwand, um aus parlamentarischen Gründen zurückzutreten. Der Indizienbeweis, der für einen solchen Sachverhalt spricht, wird burch die eingehende Darstellung des Verfassers noch verstärkt, und jeder unbefangene Beurteiler wird zu demselben Ergebnisse gelangen. Dem Fürsten Bülow soll bamit durchaus tein Vorwurf gemacht werben. 8m Gegenteil bleibt es allein sein Berdienst, den kaiserlichen Redestrom während der letzten zehn Rabre im wesentlichen unterbunden zu haben, wenn er auch selbst darüber stürzte. Daß er selbst diesen Sachverhalt nicht zugeben kann, ist selbstverständlich. Und wenn ich bisher das Bebenten erhoben hatte, der Anlag fei schlecht gewählt gewesen, weil der Raiser gerade hier vor der Beröffentlichung streng konstitutionell verfahren sei, so verschwindet auch dieses Bedenken, da der Raiser bei der Mitteilung an den Reichskanzler unbedingt auf der Beröffentlichung bestand. Also warum sollte der Ranzler dem Raiser nicht den Willen tun und ihn sich einmal endlich bie Finger verbrennen laffen, wenn seine Warnungen boch nichts gefruchtet bätten?

In einem Briefe an Bassermann vom 17. November 1911 schreibt Fürst Bülow: "Dabei möchte ich in Parenthesis einschalten, daß es irreführend ist, wenn in der Magdeburgischen Zeitung Prosessor Bornhak meint, ich würde zurückgetreten sein, auch wenn ich die Reichsfinanzresorm in der von mir vorgeschlagenen Form durchgeführt hätte. Wäre die Reichsfinanzresorm nach meinen Vorschlägen durchgeführt worden, so hätte sich S. M. schwerlich von mir getrennt." Den Beweis für meine Behauptung habe ich in meinem Buche geführt. Er liegt in der lange vor Scheitern der Blockpolitik abgebenen Erklärung des Kaisers, der Kanzler werde nach Durchsührung der Reichsssinanzresorm gehen. Im Gegenteile, das Scheitern der Blockpolitik kann als eine Folge davon betrachtet werden, daß der Kanzler das Vertrauen des Kaisers nicht mehr besaß. Sonst hätten die Konservativen die Erbanfallsteuer nicht abgelehnt.

Nach seinem Rückritte hat Fürst Bülow stets große Zurüchaltung beobachtet. Doch bie Verurteilung der Maroktopolitik seines Nachfolgers leuchtete schon aus seiner 1916 erschienenen "Deutschen Politik" hervor. Erst das beispiellose Verhalten von Vethmann Hollweg, der in seinen Erinnerungen den Anschein zu erweden suchte, als sei es das übele Erde der Bülowschen Zeit gewesen, das den Zusammenbruch herbeigeführt habe, veranlaßte ihn, mit dem auch in dem Spidernagelschen Buche abgedruckten Vriese an den Schriftleiter des "Hamburger Fremdenblattes", v. Edardt, aus seiner Zurüchaltung herauszutreten und die Vethmann Hollwegsche Politik zu brandmarken als das, was sie wirklich war, als das frivole Spiel eines fatalistischen Pedanten mit den höchsten Gütern seines Volkes.

Immer klarer hebt sich auch aus der vorliegenden Darstellung das Bild des Fürsten Bülow ab als des größten deutschen Staatsmannes der nachbismarckschen Zeit. Und ein Jammer war es, daß, abgesehen von der kurzen römischen Sendung, die zu spät kam und dann auch noch nach Möglichkeit von Berlin behindert wurde, solche Kräfte während des Weltkrieges brachliegen mußten.

Prof. Dr. Conrad Bornhak



#### Der Kampf um die Cheopsphramide

er kennt es nicht, das phantastisch köstliche Werk des M. Epth, an dem sich immer wieder unzählige Knabenherzen entzünden und erfüllen mit brennenden Sehnschen, die großen Weltgeheimnisse zu durchdringen, die daraus so schimmernd, scheindar zum Greisen nahe und doch wieder magisch unerreichdar die Seele zu alten, trügerischen Wolkenrissen der Phantasie verlocken!

Ich gestehe es offen, der Enthsche Roman war ein sehr wesentlich bestimmender Faktor meines Entschlusses, nach Agypten zu gehen. Und zu den ganz unvergestlichen Momenten meines Lebens gehört jener Augenblick, an dem ich die Ppramiden zum erstenmal sah.

Nüchterner, belästigender, Ibeale raubender Alltag war es. Slühende Hike im Eisenbahnzug, Staub und üble Gerüche und moderne Menschen ringsum und das öde, ermüdende Bild, wie es jede Bahnstrede begleitet. Auf einmal aber sagte jemand: "Die Pyramiden"... und das Berg stand für den Augenblick still. Gang draußen am himmelsrand, hinter der verworrenen Silhouette von Lehmhütten und Palmen und gleichgültigen Dingen standen ruhig in feinem Grau die drei großen Oreiede . . . Wie viele Menschen haben sie gesehen, so wie ich fie fab, in den viertaufend Jahren, feitbem bie alteften Baudentmaler unferer Rulturwelt stehen! Herodot hat sie gesehen und vor ihm wohl Pythagoras; Rambyses stand vor ihnen und Julius Casar, und schon ihnen erschienen sie unermehlich alt. Und allen waren sie rätselhaft und eine ber höchsten Offenbarungen menschlicher Rraftentfaltung und eines tiefen Wissens, ohne das schon rein technisch ein solches Monument niemals hätte errichtet werden können. Im Innern bergen sie alle eine Grabtammer, in ber ein Granitsartophag steht. Man tennt viele Ougend Pyramiden, Lepfius, ber Leiter ber preugischen Expedition von 1842, hat allein an 30 entdedt. Und alle sind sie im Prinzip gleich gebaut. Stets steht in der lichtlosen Königstammer ein Sartophag. Allerdings sind die Grabkammern der zwei größten Ppramiben von Gizêh leer, aber in ber dritten — es ist die des Myterinos, wie sie Berodot graecisiert nennt — lag ein Holzsarg und barin noch die königliche Mumie. Un der Bestimmung als Grabbentmal läßt sich bemnach nicht zweifeln.

Düster, unheimlich, ohne Inschrift, unter der erstidenden Wucht eines ganz aus Granit umlegten Gemaches steht in der größten Pyramide — der des Cheops — ein leerer und beschädigter Granitsarg ohne Ockel. Niemand könnte beweisen, daß diese Pyramide das Andenken



\*

des Königs Chufu sei, wenn nicht seine Hieroglyphe, die Königsschlange, die zwei Bögel und der Mond, in den Hohlräumen ober dem Grab eingemeißelt wäre.

Dieser Granitsarg ist nicht mehr intakt. Er war schon vor 130 Jahren beschädigt, als die französsische Expedition ihn zuerst vermessen hat. Niemand kann daher seine wahren Maße auf den Millimeter genau heute mehr angeben; er unterscheidet sich in gar nichts von den vielen anderen Granitsätzen, in denen die anderen Könige, die Apisstiere, die Großen des Alten Reiches beigeseht wurden. Ich habe Duzende solcher Sarkophage gesehen; sie waren verschieden groß, denn auch die Menschen und die Pyramiden sind verschieden groß. Es gibt keine denkbare Ursache, aus welcher der Steinsarg des Cheops sich von den anderen unterscheiden sollte. Und dennoch dichtet die Menscheit gerade dieser Steinmezarbeit seit einem Menschenalter besondere Seheimnisse und Eigenheiten an.

Ein deutscher Geologe, der badische Hofrat Dr. K. Abtling (F. Abtling, Die tosmischen Bahlen der Cheopspyramide, der mathemat ische Schlüssel zu den Einheitsgesehen im Ausbau des Weltalls. Stuttgart 1921, Ferd. Enke) veröffentlicht soeben ein ausführliches Werk darüber, das Aussehen erregt und viele Leser sindet und auch Glauben mit der Behauptung, in dieser Steintruhe seien unergründliche Gesehe des Weltenbaues und des Menschene ausgedrückt.

Man traut seinen Augen nicht, wenn man die abgeschlagene Granitwanne gesehen hat und solches liest.

Nötling hat sie weder gesehen noch gemessen; er tritisiert nicht einmal die vorhandenen Messungen anderer, sondern beschräntt sich darauf, den Roman von Max Eyth zur Grundlage zu wählen. Er sagt: nach Eyth ist diese Kiste  $77 \cdot 85$  ägyptische Boll lang. Er sagt aber zugleich, daß von den vielen Messungen, die man zu verschiedenen Beiten machte, teine zwei übereinstimmen. Er nimmt auch die von Eyth gegebene Bahl nicht an, sondern meint, sie enthalte "wahrscheinlich" einen Orucksehler, denn sie "sollte"  $78 \cdot 75$  Boll heißen. Wenn der Sartophag nämlich so lang wäre, dann täme er der Länge von  $25 \times \pi$  gleich.

π ist die bekannte Ludolfssche Zahl, durch die man in der Geometrie den Inhalt eines Kreises seistsellen kann. Für praktische Zwecke ausreichend ist die Feststellung, daß π den Wert von 3,1428 besige, für astronomische und rein wissenschaftliche Aufgaben aber ist es nötig, sie weit genauer zu berechnen; und der deutsche Mathematiker Richter hat denn auch 500 Dezimalen dieses Bruches, Shanks sogar 700 Dezimalen bestimmt.

Nötling begnügt sich mit dem Wert  $\pi=3,1415926535$ ; da er damit die Kreise des Weltalls mißt, muß er sich den Vorwurf gefallen lassen, daß er nicht mit der menschenmöglichen Genauigkeit arbeite, alles, was er errechnet, also bewußt nur relativen Wert habe.

Aber wie sollte er auf solche Eraktheit Wert legen — sagte er doch selbst, die Steintruhe sei  $77 \cdot 85$  (ober  $78 \cdot 75$ ?) Boll lang, nach der Bahl  $\pi$  sollte sie 78,5398163397 Boll lang sein. Und seht nun ganz beruhigt

 $77 \cdot 85$  alias  $78 \cdot 75 = 78 \cdot 539$ ,

benn von nun an baut er alles, was er folgert, darauf, daß die Steintruhe ein Maß ist, welches die Sahl n ausdrücken und der Welt erhalten soll.

Mit anderen Worten: zuerst gibt er den handgreislichen Beweis, daß die Steintruhe in der Cheopspyramide nichts mit der Zahl  $\pi$  zu tun hat, und dann sagt er: weil sie also ein Symbol dieser merkwürdigsten aller Zahlen ist, geht daraus hervor, daß die alten Agypter sie gekannt haben; sie wollten also mit diesem Sarg eine tiese mathematische Weisheit ausdrücken für die Kundigen und verraten damit, daß sie die Erdbahn genau kannten, auch das spezisische Sewicht der Erde, auch alse Elemente der Planetenbewegung, die der Atembewegung, sie errichteten sogar die ganze Cheopspyramide nur, um damit die sinnliche Varstellung eines allgemeinen und grundlegenden Weltgesets zu geben, aus dem man das gesamte Wissen von heute über Natur, das Geheimnis der Christologie, der Rabbala, und der tiessten innermenschlichen Beziehungen ableiten kann, was alles demnach den Agyptern vor 4000 Jahren bewußt gewesen sein muß.

Diese Ableitungen in Form gewaltiger und emsiger Rechnungen sind der weitere Inhalt des Werkes, das auf solcher Grundlage gleich weitere Hypothesen über die Entstehung des Sonnenspsteins, die Existenz eines neuen Planeten zwischen Saturn und Uranus und dergleichen mehr aufführt.

Und dieses Buch hat im Deutschland von heute Erfolg, es erlebte binnen kurzem eine Neuauflage und findet Beachtung auch bei ernsten Männern.

Ich habe beswegen mich und ben Leser bemüht, die Grundlagen, auf denen seine Folgerungen ruhen, möglichst genau zu beleuchten. Es ist also heute möglich, daß jemand, der behauptet, ein bestimmtes Ding sei das Wichtigste in der Welt, sich gar nicht die Mühe nimmt, dieses Ding wirklich kennen zu lernen! So papiergläubig ist die Welt geworden, daß einer über die Cheopspyramide ein ganzes Buch schreibt, ohne sie gesehen zu haben, ohne selbst gemessen und geforscht zu haben, bloß auf die Autorität eines beliedigen anderen hin, noch dazu auf eine Dichtung, die sich als solche der erakten Verantwortung entzieht. Aber nicht, daß ein Mensch auf solches verfällt — er hat die Entschuldigung, daß er auf diese Veschäftigung in der entsehlichen Seelenqual eines Kriegsgefangenenlagers versiel, unentschuldbar ist nur, daß er das auch in dieser Form veröffentlicht —, ist das Merkwürdige, sondern daß in einem ganzen großen Volke man derartiges als Offenbarung und geistigen Fortschritt anstaunt.

Damit beginnt erst der Kampf um die Cheopspyramide ein öffentliches Interesse werden. Wie frant und wundersüchtig muß doch die Seele unseres Volkes geworden sein, daß solches sich ereignen kannt Welche Gesahren schlummern in einer solchen seelischen Verfassungt Ist das schon der Ansang des Unterganges? Oder ist ein Volk so etwas Großes und Lebensfähiges, daß es auch solche Vissen assimiliert, ohne daß es ihm wesentlich scadet? Es hat im Laufe der Zeiten so viele wunderliche Vücher gegeden. Hat nicht Aug. Comte, den die Franzosen als einen ihrer größten Philosophen verehren, eines geschrieben, in dem steht, daß sich einst das Weib auch autogam befruchten würde, habe ich nicht selbst ein Wert in meiner Vibliothet mit der genauen Anleitung, wie aus Maientau Frösche hergestellt werden können, hat nicht Cardanus, den seine Zeitgenossen, in der er bekennt, nach seinen Träumen als Arzt seine berühmten Kuren ausgesührt, seine Lebensgesährtin gewählt, seine philosophischen Abhandlungen geschrieben zu haben?! Und dennoch hat die Menschheit das alles aufgenommen, das Sute aus den großen Männern und Ideen benutzt und die Irrtümer und Wahnporstellungen unfruchtbar gemacht.

Das ist das Problem und das ist das Wunderbare daran. Das Richtige und das Gute in der Welt hat eine so göttliche Kraft, daß es wie Licht auch durch den dunkelsten Raum, durch alle Irrtümer und Niedergangsepochen dringt. Schreibe einen dicken Band voll Unrichtigem, in dem nur eine Wahrheit des Herzens oder des Verstandes steht — nach einiger Zeit sind alle Irrtümer weggeblasen, als ob sie nie gewesen wären, aber die neue Wahrheit liegt strahlend und für immer wirksam vor aller Augen, wie wenn sie ein Diamant wäre, der als Inhalt einer vermoderten Trube übrig bleibt!

Und so steht etwas Dauerndes und Schönes auch in dem armen und verwirrten Werk über das Geheimnis der Cheopspyramide.

Sein Verfasser hat recht mit allen seinen wesentlichen Folgerungen und Behauptungen, ohne daß er es weiß. Die Cheopspyramide ist wirklich ein Symbol der kosmischen Gesetze und ein Monument der ewigen Wahrheiten, und ich halte es nicht einmal für ausgeschlossen, daß das wenigstens den weisesten der ägyptischen Priester sogar bewußt war.

Ich wünschte mir dieses Buch noch einmal geschrieben, und nur zwar in solgender Form: Das ehrwürdige Monument einer Baukunst und Menschenkultur, die blühte, als noch in unseren Wälbern Ur und Sich gejagt wurden von Hallstattmenschen und Bronzezeitjägern, verrät durch seine inneren und äußeren Proportionen die Kenntnis des "goldenen Schnittes", d. h. des Harmoniegesethes der Teile, das eine Gewähr für längste Dauer ist. (Das ist auch Nötling bekannt. Er rechnet, daß die Teilungen in allen Einzelheiten der Pyramide unter

Bugrundlage des Wertes  $\left(\frac{\pi}{4}\right)^2$  stattfinden, was dem Geset des goldenen Schnittes entspricht.

Auch setzt er ausdrücklich die Harmonie synonym mit dem von ihm gesuchten Weltgeset.) Tatsächlich ist die Cheopspyramide (so wie alle Meisterwerke, die aus der Hand des Menschen hervorgingen, genau so wie die Kunstwerke der Natur) die sinnliche Darstellung des obersten aller Weltgesetz und insossen das Abbild der Weltgesetz selbst, die sich dann logischerweise darin sinden und daraus ableiten lassen müssen. Denn bei der gesehmäßigen Verknüpfung des Alls müssen, wenn man nur erst irgendwo eine "tosmische Zahl", d. h. eine der im Bau des Weltalls begründeten Beziehungen richtig erfaßt hat, dann aus ihr alle anderen Beziehungen des Weltalls berechnet werden können.

Es ist daher ganz logisch und wird keinen tiefer denkenden Kopf verwundern, wenn man aus der Jahl  $\pi$  die großen Beziehungen des Erdballs, des Sonnenspstems, ja des Weltalls, überhaupt die ganze wunderbare Harmonie der Schöpfung findet, wie es als "Geheimnis der Cheopspyramide" nun soeben verraten wird. Das Weltspstem ist nun einmal ein harmonisch ausgeglichenes System, daher muß man von der Harmonie zur Welt ebenso kommen, wie bereits die Antike aus der Betrachtung der Welt die Idee der Harmonie entdeckte.

Das gleiche Resultat hätte man freilich finden können, wenn man von der Betractung des Dorpphoros, des Polyklet oder der mediceischen Benus oder der Akropolis zu Athen ausgegangen wäre.

Das Bewundernswerte an den alten Agyptern ist, daß sie diese Tdee der Harmonie, die größte Weisheit, die dem Menschengeist je klar geworden ist, bereits hatten. Sie drücken sie tatsächlich schon in der ältesten aller Pyramiden aus und so ist es auch glaubhaft, was die Legende von Pythagoras, dem Philosophen der Harmonie, erzählt, daß er seine Weisheit von den Priestern im Lande des Nils geholt habe. Man hätte sie um das Jahr 500 v. Chr. von dort jedenfalls holen können, denn der uralte steinerne Berg am Rande der Wüste verrät, daß schon Jahrtausende früher dieses Wissen siesen umgesetzt hat.

Und auch das ist richtig, daß diese Wissen allmählich wieder verloren ging. Schon der Weise von Samos mußte es neu erwecken, und seine Schule rieb sich in einem Menschenalter an der Stumpsheit und Disharmonie der Umwelt wieder aus. Und seitdem hat der Jarmoniegedanke einen Leidensweg durch die Menschheit beschritten; immer gekannt und gelebt von einigen, immer verkannt und mißachtet von der großen Menge, die er erst in unseren Tagen wieder seine Auferstehung — die wievielte schon, seitdem Menschen an der Disharmonie leiden! — seiert in dem Denken, vielleicht um wieder das Schickal zu teilen, das auch dem ältesten Symbol dieses Weltgesetzs zuteil wurde, der Riesenpyramide, die einsam von Jahrhundert zu Jahrhundert ragt in einer weiten Wüsse...

Das ist meiner Ansicht nach das wahre Geheimnis der Cheopspyramide. Nötling hat es erraten und misverstanden zugleich, als richtiges Kind seiner Beit: irregehend, übertompliziert, wundersüchtig und doch wieder als der Träger des göttlichen Lichtsunkens, der durch jeden Berg der Irrtümer hindurchschimmert.

Raoul H. France



# Dildende Kunf. Musik

#### Wilhelm Speck

Bu feinem 60. Geburtstag (7. Juli)

icht viele wissen es, daß der hessische, der deutsche Dichter Wilhelm Speck von der Lyrik her seinen Weg zur Prosa fand. Und doch werden alle, die seine Werke in nachgestaltender Singabe gelefen haben, auch von dem Gefühle durchdrungen sein, daß nur ein Lyriter, ein Dichter des Empfindens, ein Dichter der Seele Novellen und einen Roman fdreiben fann wie "Meniden, die ben Beg verloren", "Zwei Seelen". "Joggeli", "Ein Quartett-Finale" (sämtlich bei Martin Warned in Berlin). Ein Dichter der Menschenseele, der Naturbeseeltheit und der Gottsinnigkeit ist der einstmalige Berliner Pfarrer am Buchthaus, dessen Lebensweg immer haltmachte an den Stätten, wo das Dunkel allen Seins und Wirtens am tiefften auf die besonnte Erde herabhangt. Sped lernt die Menschensele fennen, wie nur ein Baftor der Berbrecher und ein Dichter sie ergrunden fann; wenn sie vollkommen einsam und verloren ist, ohne Hilfe und ohne Zuflucht in die Irre schwankt und in die Bobe sich sehnt, wenn die Fulle der Daseinsqualen, die Große der Lebenswiderstände auf ihr lasten, wenn sie getrieben wird, sie weiß nicht wohin, folgend unterirbischen Mächten. Dann eint sich dieses Dichters Runst mit ihr und lebt in ihr den Tag, den sie lebt, die Nacht. die sie atmet. Es sind Abgrunde, in die Sped hinabsteigt, Abgrunde, aus deren Finsternis auch der Verworfenste noch emporstrebt; Sehnsucht ist der Con, der in jedem Worte dieses Dichters ichwebt, Sebufucht ift die Barmonie, in der alle Wildheiten des Lebens fich finden.

Wir erleben an Wilhelm Speck wieder einmal den unnennbaren Zauber, den jede Kunst ausströmt, die auf einer Weltanschauung gegründet ist. Hier ist nicht die Form das Herrschende, sondern der Gehalt, und weil er dei Speck das Wesen seiner Werke ausmacht, darum nannte ich ihn einen deutschen Dichter; mit diesem Namen darf man ja Schafsende einer Formkunst fast nie bezeichnen. Am meisten lätzt sich deshald auch dei Speck einwenden gegen die Form: die beiden unter der Überschrift "Menschen, die den Weg verloren" vereinten Novellen "Die Flüchtlinge" und "Ursula" liegen zwölf Jahre — 1894 und 1906 — auseinander, und sie zeigen, wie Speck fortschritt von einer noch nicht restlos gestalteten Wirtlichteitsnachbildung zu der verinnerlichten Formung eines Lebens, besser gesagt, Seelenausschnittes. Dort: "Die Flüchtlinge", der Weg eines Wohlbehüteten aus treuen Elternarmen auf die Bahn des Verbrechens unter landstreichenden Heimatlosen; hier "Ursula", die Sesundung einer einmal verwundeten, scheu gewordenen Seele durch die Liebe eines Mannes; beide Male will Speck nichts weiter geden als die Entwicklung, als: "wie alles tam"; dort gibt er nur die Entwicklung, hier aber schon mehr: seine Weltanschauung helsender Liebe und zarten Erdarmens, weichen Mitleidens und mannhafter Lichtsührung.

Mit unendsichem Reichtum, in steter Neuheit gibt Speck immer wieder sich selbst. Seine vier Novellen und sein einziger Roman bleiben nicht mehr Werke der Phantasie, sondern sind Bekenntnisse. Und sie ergreisen. Nicht weil sie Schwerzuertragendes erzählen, nicht weil

sie beweinte Schicsale dartun, sondern weil sie vom Einzelnen ins Sanze hinüberdringen: Tat twam asi, "Das bist du", tlingt es leise, aber vernehmlich aus den Zeilen; das subjektive Sein, die Tsoliertheit des Körpers verschwimmt in eine Allseit des Fühlens; die Seele des einsamen Ichs ist ein Teil der Allseele, an der jeder Mensch teilhat; religiöse Einheit — im höchsten Sinne diese Wortes — zwingt uns hinein in diese Welt, die unser ist, zu uns gehört; Schuld und Unschuld werden Sleichnisse, und das Leben wird ein Vild, ein Klang; gültig ist allein das Erlednis; und weder die Schuld noch die Unschuld, weder das Leben noch das Schickal wird leisten Endes erledt, sondern erledt wird nur die Sühne der Schuld, die Wirtung der Unschuld, erledt wird nur die Seelet So ist religiöse Mystit der Untergrund, auf dem sich Specks Weltanschauung ausbaut; jene Mystit, die sich geklärt hat am Christentum, die das Wertvolle des Pantheismus nicht leugnen mag, und die sich in der Welt der praktischen Tat hindurchrang zum idealen Sozialismus: vor Gott sind wir alle gleich.

Infolgedessen schaut Speck die Verbrecher, die aus der menschlichen Gesellschaft Ausgestoßenen gang anders an, als es sonst von Mannern zu geschehen pflegt, die ihre "Stoffe" auch aus der Luft der Zuchthäuser und Gefängnisse holen. Sped gibt keine hetzende, spannende, Conan Doyleiche und Hans Hyaniche Kriminalistit, Sped hat keine "Phantasie" für Entsehen erregende Grausamkeiten, Morde, Diebstähle, Scheuklichkeiten, Sped will ja nicht bie "Bestie" im Menschen schilbern. Sonbern er schilbert ben Menschen in ber "Bestie", ja noch mehr: für ihn gibt es eigentlich teine "Bestie", für ihn gibt es nur die qualvolle Notwendigteit alles Geschehens, das den Menschen zu Caten treibt, deren Berkunft nur aus einer Bestie zu stammen scheint, für die der Mensch aber im letten Grunde doch nicht verantwortlich zu machen ist, für die nur höchsten Grades er selbst sich verantwortlich zu machen hat! Diese Berantwortung ist nicht die der weltlichen Gerechtigkeit; Sped verneint diese auf teine Weise; aber für ihn gibt es noch höhere Verantwortung; jedem Menschen ist eine Seele anvertraut, und für sie ist er vor Gott verantwortlich! Frieden für eine Schuld findet ber Menich nur, wenn er feine Tat fühnt vor ber Welt und vor fich felbit! Fehlt diefes zweite, so ist alle weltliche Suhne ein leeres Nichts ohne Wirtung. Besserung kommt allein aus ber Seele.

Der Roman "Zwei Seelen" wedt biefe Gebanten. "Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust!" beist es in Goethes Faust. Der Dualismus allen Seins wird von Speck übertragen ins Seelische: der Rörper hat seine "Seele" — Triebe, Begierden wie Selbsterhaltung, Bunger, Durft, sexuelle Not usw. erfüllen sie; und der Geist hat seine Seele — Sebnsucht nach Harmonie, Frieden mit Welt und Gott, nach Glück und Liebe ist ihr Leben. Der Knabe Heinrich, der Schneiberlehrling, der Geselle kampft den ewigen Rampf der zwei Seelen; und je nach den Einflüssen, die er empfängt, irrt sein Weg bald in das Dunkel der Täler oder in das Höhenlicht der Gipfel. Schon früh lernt der Vierzehnjährige das Verbrechen, den Diebstahl, kennen, bald auch das Gefängnis; als er zum zweiten Male eingekerkert ist, läkt er sich zur Rlucht verleiten; der Gelbsterhaltung Not treibt ihn jum Mord seines Gefährten; nun bett ibn die Qual des Gewissens durch die Lande, die er in einem Dorfwinkel in den Alpen aukerlich Ruhe findet; doch als die Reinheit der Liebe in Gestalt einer zu ihm strebenden Frau ihm nabt, da erkennt er abermals, wie schon zuvor, als er zweimal in der Liebe einer Zugendgespielin und Freundin auszuruhen hoffte, daß es keinen Frieden für ihn gibt: nur in der Subne, in der Ausschliegung von ber Gesellschaft ber Menschen; und er geht bin, sich ber Gerichtsbarteit zu überantworten; ein Menschenalter Schulb und Sehnsucht umfaßt sein Sein, das er im Zuchthaus aufzeichnet und endet.

"So habe ich benn erreicht, was die meisten Menschen vergeblich erstreben: Um nichts habe ich mehr zu sorgen, meine Zukunft ist sichergestellt für mein ganzes Leben, und die Frage nach dem, was wir essen und trinken sollen und womit uns kleiden, diese große Frage, die das Menschendlt fortwährend in Bewegung hält, hat für mich alle Bedeutung verloren, sie wird

mir nie mehr Rummer bereiten." In einer Einsachheit von grenzenloser Eindruckstraft beginnt und vollendet sich das Werk. Ein außerordentlicher Dichter und seltener Künstler schrieb es. Eint sich das hohe Niveau mit der autobiographischen Form? Rann ein Schneidergeselle so schreiben? Diese Miklichkeit, die Speck durch eine Aneignung von guter Bildung dei seinem Belden zu versteden sucht, ist letzten Endes ganz gleichgültig: dies Bekenntnis ist von solcher Seelengröße, daß es sich weit hinaushebt über alle gemeine Realität, daß es sich hinaussteigert zu einer Welt für sich, wie jedes große Werk. Und in dieser selbsteigenen Welt wohnt das Slüd; die Seligkeit des Erlebens und des Schauens blüht in goldener Alarheit, und die Fülle der Poesie ist groß; es gibt nichts für Speck, woraus er nicht die werdende und vergehende Unendlichkeit alles Schönen entnähme; seine Menschen, seine Naturschilberungen sind von subjektivem und ippischem Reiz; man lese nur auf den letzten Seiten die Beschreibung des Sonnenausganges: da ist alles strahlende Neuheit, glanzvolle Frische. Speck tam ja nicht vom Schreiben zum Oichten; in ihm ruhte die Poesie wie ein zweites Leben, und früh wurde sie geweckt.

Damals etwa, wie er als Kind von Kassel aus, wo er das Gymnasium besuchte, über den Meisner in die alte Vaterstadt Großalmerode wanderte und sein Blid über die Wälder und Berge schweifte, das Gold der Morgensonne, das Blut der Abendsonne aufnahm; wie seine Mutter mit Wunderbliden auf das Werratal von alten Sagen und Mönchen sprach und alte Lieder sang und der Con des Volksliedes in sein Ohr drang, damals wachte die Poesse in ihm auf, die voll innersicher Schlichtheit, voll seelischer Einsachheit ist, und deren leise Romantik blauen Duft und silbernen Schimmer noch über das Häßliche breitet. Sine süße Traumwelt umfing ihn, und sie läßt ihn, wie seine Jelden, nicht wieder los. Verträumte Deutsche sind der Dichter und seine Kinder. Sie wandeln durch das Leben voll tiesen Sehnens, sie sind glücklich auch in der Not, und um sie breitet sich ein Dämmerungsschein, ein Nebel, der verschänt und der verhüllt. Volle, naturalistische Klarheit, brutale Wahrheit wollen sie nicht besigen im Leben; sie spinnen sich ein in die Wohnungen ihrer Seele, Sonnenlicht soll hinein; und mögen sich auch sinstere Wolken davor lagern, sie beseitigen sie, sei es auch mit Aufgabe ihrer törperlichen Freiheit. Ein seiner Schleier liegt deshalb auch auf allen Erzählungen Specks; stoffliche Deutlichteit sehlt; aber sie atmen eine Stimmung aus, die voller Segen ist...

Stimmung, wehmütige und boch starke, frauenhaft und boch männliche, spricht aus ber Erzählung: "Der Zoggeli". Dieser arme Bauernsohn wollte in einer reichen Heirat Glück suchen und fand es in einer armen; er verlor alles Glück wieder und fand sich zur Cat zurück aus selbstaufgebender Verlassenheit; als sein Leben zu Ende ist, hat er drei Heimaten, die eine, die hessische, in der er lebte und liebte, die andere, Amerika, in der seine Tochter glücklich ist und seine Zukunft blüht, und die dritte, in der sein Weib und seine Kinder selig sind; als er zwischen den drei Heimaten wählen soll, entscheibet er sich für die dritte...

"So war sein Leben vom Morgen bis zum Abend eine stille Freude. Er wandelte in der köstlichen Abenddämmerung des Lebens, die das Nahe in die Ferne rückt und das Ferne in einem warmen Schimmer wieder nahebringt..." "Die Buchenwälber der Heimat rauschen ihr trauliches Lied in die Ereignisse dieses Lebens, dieses Vorses. Es lätzt sich nicht wiedergeben, wie dies Lied klingt..."

Ein Stadtschickal umfaßt die Rahmenerzählung "Ein Quartett-Finale", Specks lettes Wert. Ein Pfarrer erzählt seinen drei Musikfreunden das Erlebnis einer Frau, die einmal im Leben die Zügel ihre Willens verlor und dafür büßte in treuester Pflichterfüllung. Es ist wunderbar, wie Speck dieses Thema: die Frau eines Gelehrten erliegt nur einmal der Leidenschaft eines Knaben und geht fast daran zugrunde, nur des Pfarrers Spruch: Aushalten lätt sie ihre Verschlung sühnen — es ist wunderbar, wie Speck diesen Vorwurf meistert. Die Reuscheit seines Sinnens, Dentens und Empfindens, die Tiese seiner moralischen Ertenntnis und die Reinheit seines menschlichen Herzens werden hier offenbar. Und das alles, ohne daß Speck tendenziös würde. Er, der christliche Pfarrer, verrät niemals eine tendenziöse, didaktische

Neigung, moralisiert niemals; er ist immer Dichter, immer Runftler, niemals Prediger. Er ist ein religiöser Mensch und ein menschlicher Dichter.

Möge das Schidsal ihm gütig sein und ihm, dem Leidenden, dalb alle Kräfte wiedergeben, damit er weiter schaffen kann. Seine Werke, mögen sie nun ausgehen von Raabe oder von Hopse, von Stifter oder von Mörike, seine Werke sind nicht Tagesware. Sie werden dauern, wie eben nur Werke dauern können, die aus der Quelle einer großen dichterischen Natur, einer Persönlichkeit stammen.

Dr. Hanns Martin Elster



#### Zwei Bücher der Deutschkunde

am dem Sturm der gegenwärtigen weltgeschichtlichen Erschütterungen standzubalten, bedarf unser Volk einer klaren geschichtlichen Ginsicht und innerlichft 🖣 sich zu eigen gemachten Kenntnis der wichtigsten Catsachen seiner geschichtlicen Vergangenheit. Dazu leistet die Schule das ihre — ob genügend und immer nach den gegenwärtig befonders erforderlichen Gesichtspunkten, mag dahingestellt bleiben: aber wie steht's beim Durchschnittsbeutschen mit ber geschichtlichen Beiterbildung nach bem Berlassen ber Schule? Geschichte und Politit am Bier- ober Stattisch bürfen ungerer bitterernsten Gegenwart nicht genügen. Diese Dinge müssen wahrlich eindringlicher im Sinne eines echten und tieffcopfenden Wissensdranges zu erwerben gesucht werden. Ist es nicht tiefbeschämenb. daß Hindenburgs herrliches Lebensbekenntnisbuch bei vielen Sortimentern als Ladenbüter liegen blieb, während Schniklers "Reigen" in kurzer Beit eine Massenbreitung — wenn ich nicht irre: in 80 000 Eremplaren zu verzeichnen hat?! Man tomme nicht mit bem au hohen Preis! Für Bindenburgs Lebensbuch sollte jeder Deutsche die geforderte Summe übrig baben! Freudig würde ich's begrüßen, der Verlag entschlösse sich zu einer möglichst billigen Volksausgabe dieses Wertes, das por allem in die Hand unserer reiferen Augend gebört! Sat nicht der verhältnismäßig billige Breis der deutschen Geschichte von Einbart den Weg ins deutsche Baus geebnet?

Für eine äußere Wiedergeburt unserer Volksgesamtheit ist eine der allerwichtiasten Voraussetungen eine vertiefte, grunblich haftenbe beutschlunbliche Bilbung und Geschicktstenntnis. Wir mussen zur klaren Ginsicht ber Fehler, aber auch aller großen, traftvoll ertämpften Errungenschaften und Großtaten unserer wahrhaft froherhebenden Vergangenheit tommen, um dann "getrost in Sat und Wert" an ben Neubau unseres inneren und äukeren Reichs ju schreiten. Wahre geschichtliche Bilbung wurde unferm Volt auch mehr nationale Burbe ichenten, Die wir jest im wirren Beitgetriebe fo ichmerglich vermiffen. Zwei wertvolle Bucher, die an diesem Aufunftswert mitzuarbeiten berufen sind, liegen mir vor. Friedrid Rakels Bud "Deutschland" (Berlin und Leipzig 1920, Bereinigung wissenschaftlicher Berleger; Preis geh. 20 M, geb. 26 M) hatte vor dem Kriege mit der dritten Auflage das zwanzigste Sausend crreicht, jett liegt es in vierter Auflage vor und sei als Hilfsmittel echter Deutschlunde allen vaterländische Renntnis Suchenden warm empfohlen. Bier wird uns von sachtundiger Sand gezeigt, was wir an unserem Land besiken. Moge bieses Buch im Schulunterricht ber Vaterlandstunde nicht vergessen werden und vielen Erwachsenen in seiner belebenben und anregenden Schilberung ber beutschen Lande und Meere, unserer Seen und Rluffe, unferer Pflanzen- und Tierwelt, ber Wefensart unferes Bolles, Staates und ber heimischen Kultur ein stets zuverlässiger Führer bleiben. Bier wird unser Land gezeigt. "wie es war und wie es sein kann und wie es ein großer Deutscher mit seiner tiefen Liebe zu ihm geschaut!" Vor allem der Abschnitt "Volt und Staat" ist eine eindrucksvolle Darlegung und Begründung geschichtlicher Tatsachen auf Grund der geographischen Verhältnisse Peutschlands,

bie wir in dieser Weise in unsern Geschichtslehrbüchern kaum merklich hervorgehoben sinden. Ja, "wir müssen wissen, unser Land ist nicht das größte, nicht das fruchtbarste, nicht das sonnig heiterste Europas. Aber es ist groß genug für ein Volk, das entscholssen ist, nichts davon zu verlieren; es ist reich genug, ausdauernde Arbeit zu lohnen; es ist schon genug, Liebe und treuste Anhänglichkeit zu verdienen; es ist mit einem Worte ein Land, worin ein tüchtiges Volk große und glückliche Geschick vollenden kann, vorausgesetzt, daß es sich und sein Land zusammenhält." — Wir werden in Zukunst den Geschichtsunterricht in den Schulen auf das weitgespannte Gebiet deutschundlichen Wissens einzustellen haben, um zum Ideal einer wirklichen staatsbürgerlichen Erziehung zu gelangen.

Das Razelsche Buch ist vorwiegend eine Einführung in die geographisch-wirtschaftliche Beimatkunde und bedarf der Ergänzung einer kulturgeschichtlichen Darstellung unserer deutschen Bergangenheit und Gegenwart, wie fie meisterhaft in dem Werte von Georg Steinhausen: Der Aufschwung der deutschen Rultur vom 18. Jahrhundert bis jum Beltfrieg (Bibliographisches Institut, Leipzig und Wien 1920) geboten ist. Anapp, sachlich und anschaulich geschrieben wird dieses Buch jedem eine Quelle edelster Belehrung sein. Gein erster Abschnitt behandelt die "Begründung einer nationalen Kultur durch einen gebildeten Mittelstand und die geistige Vorherrschaft Deutschlands in Europa", der zweite den "Beginn eines völlig neuen, auf naturwissenschaftlich-technische Umwälzungen gegründeten Beitalters äußerlich-materieller Rultur". Wir finden bei Steinhaufen unfere ju Beginn des Auffakes erhobene Rlage über den Mangel wahrer geschichtlicher Bilbung in unserm Bolt in bemertenswerten Sagen bestätigt: "Freilich herrscht auch im Volle meist die heute in den oberen Rlassen überwiegende praktische Auffassung ber zu erlangenden Bilbung als äußeres Können und Mittel guten Forttommens wie ber Schätung nur ber "nühlichen' Wissenschaften por. Die Mihachtung z. B. ber geschichtlichen Betrachtungsweise ist sehr bezeichnend." (S. 162.) Sehr erfreulich ist bas Eintreten für die deutschlundliche Bedeutung und Sendung unserer Musik: "Die Musit ist bas eigentliche Runftgebiet ber Deutschen. Auf ihm tann sich bie Innerlichteit in ihrer ganzen Fülle ausgeben, hier hat auch die Einfachheit und Schlichtheit des Gefühls ibre Stätte" (S. 38; vgl. meinen Auffak "Verfuntene Schähe" im Februar-Heft des "Eürmers"). Als weitere Einzelheit aus dem überreichen Inhalt dieses wertvollen Buches sei das Wort über Fichtes Bedeutung für das Deutschtum hervorgehoben: "Niemals sind einem Volke so eble, aus seiner Eigenart erwachsende Aufgaben zugewiesen worben wie den Deutschen von Ficte." (S. 117.)

Es ist frohermutigend, wie gegenwärtig die deutsche Rultur in ihrer edelsten Ausprägung sich wieder auf Fichte besinnt.

Besonders empsehlen wir die Schlußseiten des Steinhausenschen Buches zu nachdenklichem Studium. Die herbe Wahrheit, die hier der Verfasser ausspricht, darf nicht fortdauern: "Der deutsche Philister kennt überhaupt kein wirkliches Interesse am Staat, er weiß nichts Genaues von der Verfassung usw." (S. 165.) Ich möchte dann noch hinweisen auf die Darstellung des Wiederausledens deutscher Innerlichkeit in der Gegenwart, wobei wir leider eine Erscheinung wie Lienhard nicht erwähnt finden, obgleich die hier gegedenen Gedankengänge dem Weimarer Dichter sehr wesensverwandt sind. Der von ihm erstrebten "Reichsbeselung" sind hier edelste Worte gesprochen. Ich hebe dafür folgende Sähe hervor: "Der Materialismus der Gegenwart weicht langsam einem neuen Idealismus. Gegenüber dem gleichmacherischen Massenzisch der Herrschaft der Technit, Methode und Routine, turz gegenüber der Zerstörung des Persönlichen gibt sich das brennende Sehnen nach einer Persönlicheitskultur immer deutlicher kund. Gegenüber dem Fachmenschentum regt sich wieder der beutsche Orang nach Universalität. Gegenüber dem Fachmenschenkten Intellektualismus wird man sich wieder der Unerklärlichkeit der "Welträtsel" bewußt." Ferner an anderer Stelle: "Man empsindet heute jene Nachteile der technisch-indusstriell-großstädtischen Rultur

immer allgemeiner. Man sieht keine wirkliche Verbesserung, keine Verschönerung des Daseins, sondern nur Sinduse. Man sindet, daß diese Kultur trot aller ihrer wunderbaren Leistungen dem Innern keine befriedigenden Werte bietet, daß mit ihr eine innere Leere, ein Mangel an Freude und echtem Leben, auch an Freiheit verbunden ist. Man sehnt sich nach der innerlich gesichert erscheinenden Welt der Vorsahren." (S. 169.)

Im Sinne dieser Ebelart deutschen Wesens und deutscher Lebensführung sei nun auch bie Arbeit am Bukunftsbau ber beutschen Rultur zu gestalten: "Die Hauptaufgabe muß boch die innerliche Art der Deutschen bleiben. Der höhere deutsche Lebensstil wird tommen, wenn wir ein dem ganzen Volk gemeinsames Rulturideal besitzen werden. Möge es eine nabe Butunft ersteben lassen." (173.) Diese wenigen Proben mögen den Wert dieses trefflichen Buches beleuchten. Es wird neben dem Rakeliden Wert ein stets zuwerlässiges, in ebrlicher Begeisterung und unerschütterlichem Vertrauen geschriebenes Hilfsmittel sein im Rampf gegen die geschichtliche Un- und Verbilbung unserer Beit. Möge die ernste Lehre seiner Schluksätze in recht viele Herzen bringen: "Gerade die schwere Not der Beit wird vielleicht die Kraft zu ber fast unmöglich scheinenden Wiederaufrichtung deutschen Wesens weden. Eines aber soll man begreifen. Die deutsche Rultur wird niemals eine Weltkultur sein in dem Sinne, wie es lange die frangofiiche Gefellichaftstultur war. Sie ift eine herbe Rultur, nicht gewinnenb wie jene. So viel Verständnis der Deutsche für fremde Rulturen bat, so schwer findet seine Rultur gerade in ihren besten Geiten Berständnis und Liebe bei den fremden Böltern, obwohl sich bis zum Ariege die bewundernden Stimmen ständig gemehrt batten. Wir wollen uns nicht wie Israel als das auserwählte Volk Gottes betrachten. Aber wir beugen uns auch por teinem anderen Bolt, nicht aus Überhebung, sondern im Bollbewuhtsein der Kraft unseres Geistes, unserer Rultur." (G. 176.)

Unter bem Eindruck der jüngsten Ereignisse unseres politischen Lebens mögen beibe Bucher ben Deutschen ein Labsal seint Dr. Paul Bulow



#### Sine neue Religionsphilosophie

Cer Begriff der Religionsphilosophie scheint bei oberflächlichem Dinsehen einen tiefen inneren Widerspruch ju enthalten, und oft genug hat man beshalb jeden Versuch A biefer Urt als töricht ober gar als unreblich gebrandmarkt. Uls Corheit erscheint bas Unternehmen, die Religion mit philosophischen Denkmitteln zu erfassen, meist jenen Gläubigen, denen jedes begriffliche Haschen nach dem religiösen Erlebnis schon eine Entweibung büntt, die gerade in der Nichtbegreifbarleit des Religiösen einen Beweis seiner Wahrheit seben, die da sprechen: Credo quia absurdum est. Für diese ist eine Bbilosophie der Religion überflüssig; denn das Bedürfnis danach sekt ein Bedürfnis nach Vereinigung aller Rulturwerte und aller Erkenntniffe voraus, ein Bedürfnis, das man oft ein "intellektuales Gewiffen" genannt hat, und das auch vom strengreligiösen Standpunkte aus zwar nicht als unentbebrlich. aber boch ficher nicht als verächtlich gelten follte. — Als unreblich dagegen erscheint das religionsphilosophische Bemühen jenen, die aus der Philosophie eine strenge Wissenschaft machen wollen. die nur erakte Erfahrung ober rationales Denken als berechtigte Methoden anerkennen wollen, und alles, was diesen Negen entgeht, einfach als nicht vorhanden oder gar als erlogen ansehen. Kür diese Köpfe ist eine Philosophie der Religion so überflüssig wie eine Harmonielehre für einen Taubgeborenen.

Nun ist jedenfalls sicher, daß eine Philosophie, die auch die Religion zu begreifen strebt, mehr sein muß als rationale Wissenschaft, was Philosophie in der Tat dei allen großen Philosophen auch gewesen ist. Sie braucht sich darum nicht in Gegensak zu Vernunft und Wissenschaft

schaft zu sehen, nein, sie wird stets benutht sein, beren Methoden und Ergebnisse in sich einzubeziehen; sie wird aber zugleich sich bemühen, auch dasjenige, was sich diesen Methoden
entzieht (und das tun ohne Zweisel viele bedeutsame Erlebnisse), damit zu vereinen, um so
zu einem vertiesten und möglichst allseitigen Welterleben zu gelangen. So etwa faßt ein
jüngerer Denker, der mit einer neuen stattlichen Religionsphilosophie soeben hervorgetreten
ist, seine Aufgabe, und so kann jedem, der die Religion als eine lebendige Macht verspürt und
daneben ein empfindliches intellektuales Gewissen hat, dies neue Werk, das den Kieler Universitätslehrer Beinrich Scholz zum Versassen, eindringlich empfohlen werden. (Beinrich
Scholz: Religionsphilosophie. Berlin 1921, Verlag von Reuther & Reichard.)

In tiefbohrender kritischer Auseinandersekung widerlegt Scholz zunächst die verschiedenen philosophischen Lehren, die in der Religion eine menschliche Schöpfung seben, sei es ber theoretisierenden Phantasie (wie bei Comte und Spencer), sei es des emotionalen Dentens (wie bei Feuerbach), sei es der Bernunft (wie bei Rant). Nach Scholz muß die Religion mehr als menschliche Schöpfung sein, sie ist Erfassung bes Göttlichen. Unter bem "Göttlichen" aber wird ein Tatbestand begriffen, der durch die drei grundlegenden Rategorien des Unirdischen, des Machtvoll-Erhabenen und des ewig Begehrenswerten bestimmt ist. Dieses Göttliche erschliest sich uns in einer besonderen religiösen Ersahrung, die sich — um einen eigentumlichen, nicht unbedingt gludlichen Begriff unseres Denters beranzuziehen auf "atosmiftischen" Erlebniffen aufbaut. Mit reicher Belefenheit weift Scholz bas Befteben biefer Erlebnisse nach. In ihnen erganzt sich das irdische Wirklichkeitsbewußtsein durch bergerhebende Cindrude von transsubjettivem Charafter. Das gewöhnliche Weltbewuhtsein erscheint durchbrochen, das ganze Lebensgefühl wird bestimmt durch das Gottesbewuftsein. Bor bem Berstande mag, ja muß dieses religiöse Urphänomen als ein Bunder erscheinen. Aber zum Besen der Religion gehören eben sowohl das Wunder wie das Geheimnis. Der Nationalismus, der es versucht, die Neligion aus der Nachbarschaft des Geheimnisses und des Wunders zu entfernen, totet die Religion genau so, als wenn man ein lebendes Wesen aus der Atmosphäre, die es jum Atmen braucht, herausversett. Dem reinen Berftandesmenschen mag bier ein Mangel vorzuliegen scheinen, dem Philosophen, der die Gesamtheit bes Erlebens zu umspannen sucht, weitet sich gerade hier ber Blid in unendliche Fernen.

Nicht die historisch gewordene, nur die erlebbare Religion will Scholz untersuchen, d. h. diejenige, die noch heute mit ernstlich distutierbaren Wahrheits- und Seltungsansprüchen aufzutreten vermag. Deshalb müht er sich nicht mit einer Ordnung und Rangordnung der empirischen Religionsspsteme, sondern strebt zu einer Erfassung der Lebenssormen der vollwertigen Religion hin, d. h. derjenigen allgemein-menschlich bedeutsamen Sestaltungen der Religion, die in deren Wesen begründet sind. Er müht sich daher nicht mit einer Rlassisterung von tausenderlei Mythen und Rultsormen ab, sondern sucht zu ergründen, welchen Sinssus Charatter und Temperament auf die Religionsgestaltung haben. Was so erzielt wird, ist nicht eine billige und bequeme Toleranz, sondern ein tiefgehendes Verständnis der religiösen Mannigsaltigteit, wie es zuerst der bedeutende amerikanische Forscher James angebahnt hat, und wie unter andern ich selbst es in meinem Buche "Persönlichkeit und Weltanschauung" auch für die Religion versucht habe.

Wie aber steht es, wenn so viele Lebensformen der Religion anerkannt werden, mit der Wahrheit? Darf man überhaupt von Wahrheit reden, wenn jede Form der Religion scheindar eine eigne kündet? Auch diesen schwierigen Fragen weicht Scholz nicht aus. Und was er antwortet, ist vielleicht nicht jedem ausreichend, am wenigsten denen, die auf irgendein Dogma eingeschworen sind; aber es ist ehrlich und überzeugend. Er gibt zu, daß eine absolute Bedeutung der religiösen Ersahrung nicht zusommt, und doch kann man eine "transsubjektive", wenn auch relative Bedeutung ihr zusprechen. Gewiß sind die religiösen "Erkenntnisse" nicht Albbildungen des Söttlichen, aber sie sind sinnvolle Kindeutungen auf bessen Wesen

;;h

Der Sehalt der religiösen Erfahrung ist irrational und geht deshalb niemals ein in die Begriffsschemata der rationalen Logik. Aber das Leben ist tieser als der Berstand, und die Welt reicht weiter als die Vernunft. Und das eben ist die echte Aufgabe der Religionsphilosophie, daß sie die Vernunft zur Anerkennung eines solchen irrationalen Erlebens und dessen transzendenten Urgrundes führt. Die Philosophie kann das Söttliche nicht beweisen, wie die Geometrie den pythagoreischen Lehrsat beweist, aber sie kann — und auch das ist ein edles Ziel — den Sottesglauben vor den Ansprüchen eines charaktervollen Denkens rechtsertigen.

Das Scholzsche Buch will nicht Proselyten machen, noch will es eine bestimmte Lehre gegen ihre Feinde verteidigen. Es will weniger und zugleich mehr. Es ist erwachsen aus der tiesen Selbstprüfung eines ehrlichen Denkers, der die gesamte Philosophie der Vergangenheit und Gegenwart überschaut, und dem sich jeder, der gleiche Not verspürte und gleiche Sehnsucht kennt, anvertrauen kann. Es ist — bei sachmännischer Beherrschung des Stosses — nicht bloß sür Fachleute geschrieben, sondern wird jedem ernsten Leser sich erschließen. Es geht durch die Zeit ein tieses Mißtrauen gegen den Verstand, man spürt seine Begrenztheit und spürt doch zugleich, daß jenseits dieser Grenzen nicht das bloße Nichts ist, sondern daß uns Menschen Wege geöffnet sind, mit diesem Jenseitigen in Verbindung zu treten. Solche Wege will dieses Buch rechtsertigen, nicht indem es anleitet, sich im Rausch oder in Selbstäuschung nach Art mancher moderner Theosophen hineinzuschwindeln und blauen Dunst für Ewigteitstiesen zu halten, sondern indem es Schritt sür Schritt die Sicherheit des Vodens prüft, auf den es den Fuß setz.

#### Allerlei Kunstgaben

II. (Vgl. Heft 8)

er Shlacktenmaler Theodor Rocholl hat uns ein Erinnerungsbuch beschert, wobei man kaum weiß, was man mehr loben und lieben soll: die zahlreichen Bilder (worunter viele Farbendruck) oder den sessen Indalt dieser Lebensbeschreibung ("Ein Malerleben", Verlag der "Täglichen Rundschau", Berlin 1921). Das stattliche Wert beweist, daß Rocholl nicht nur die angeborene Leidenschaft zum Zeichnen und Malen besitzt, sondern auch als Erzähler und Schilderer zu sessen Gelen weiß. Als Sohn eines rühmlich bekannten Seistlichen (Verfasser des "Ehristophorus") in waldeckschem Gelände gedoren (am 11. Juni 1854), stieg er über Oresden, München, Düsseldorf aus gesunden Zugendverhältnissen empor in sein eigentliches Reich: das Lebendige rasch und sicher sessen Zugendverhältnissen werden, sein eigentliches Reich: das Lebendige rasch und sieder seinem Blick begabt für das Wesentliche der Landschaft wie der Sattung. So tried es ihn von den soldatischen Bildern der Heimat, etwa aus den Manöverseldern, hinaus in die Ferne, wo wirklicher Krieg alles in stärtere Spannung und Erregung brachte, nach der Türkei, nach Thessalien, Albanien, Rleinassen, ja nach China, und endlich noch in den Weltkrieg, wo er am Remmel seinen Sohn dem Vaterland zum Opfer gab. Runst, Krieg, Vaterland: darin umgrenzt sich sein Arbeitsgebiet.

Und grade diesem Manne, mit dem Schnurrbart jener Zeit etwas an einen Offizier gemahnend, war ein eigentümliches Schickal beschieden, das vielleicht bezeichnend ist für das damalige Deutschland. Er selbst schreibt: "Etwas in mir war damals geknickt worden und hat sich nie wieder aufrichten können. Eine gewisse Scheu vor neuen wichtigen Bekanntschaften hat mich stets außerordentlich gehindert und mir den Weg zu wertwollen Beziehungen verbaut. Und wenn ich mich dann mal zwang, so kam nur zu leicht ein überreiztes Selbstgefühl zum Vorschein, das mich in ganz falsches Licht brachte." Was war dies Ereignis? Wir erinnern uns noch; es hat damals (1881 und später) Aussehen gemacht. Er selbst überschreibt es: "Der Unglücksabend im Malkasten". In später Stunde, unter dem Einfluß des genossenen Weins,

265

versetten sich Rocholl und ein andere Düsseldorfer Maler ein paar Beleidigungen, wobei das "Lausdub", das gegen Rocholl herausssog, dem bis dahin ruhig und harmlos fröhlich dahin fließenden Leben des Künstlers eine jähe Wendung geben sollte. Denn — Rocholl war Reserveleutnant, ging den üblichen Weg, forderte den Berufsgenossen zum Zweitampf heraus, zog aber später, als man ihm seinen Gegner als nervösen, tranken Menschen, der am leisesten Streisschuß verbluten müßte, zu Gemüte führte, edelmütig seine überstützte Forderung zurück. Folge? Er wurde als Offizier tassiert, d. h.: auf Befehl Seiner Majestät "aus der preußischen Armee entsernt", war also fortan in jeder Gesellschaft, in der sich Offizere oder Reserve-Offiziere besanden, geächtet und versemt. Der Künstler hat in diesen "allerschwersten Tagen seines Lebens" bitterlich gelitten. Nach zehn Jahren wurde der ehrlose Absche, insolge dringlicher Eingaben seiner Freunde und Gönner, in einen schen Abscheid, später sogar in einen freiwilligen Abschied verwandelt. "Aber mein Leben in den vergangenen zehn Jahren! Wer da oft mein Berz und Hirn hätte sehen können! Konnte Rehabilitation diese Zeit wieder gutmachen?"

Übrigens bekundete später Wilhelm II. lebhafte Teilnahme für Rocholls fräftig-gesunde

Runft; und ber Runftler rubmt bes Raifers guten Blid.

Mit schönen Worten schließt dieser echt deutsche Malersmann sein reichhaltiges Buch: "Aun will ich die Feder hinlegen und wieder zu meinen Pinseln greisen. Sollte es möglich sein, daß meine Feder das Werkzeug war, junge deutsche Berzen eindringlich hinzuweisen auf Gottes schöne Welt, auf die Freuden eines einfachen Lebens, sie hinzuführen zu selbstloseren Bielen, so wäre das eine Belohnung für mich, wie ich sie mir schöner nicht denken kann."

Jedermann kennt Rocholls Bilber von Vionville, Mars la Tour, Sedan; doch erst aus diesem reichen Buche erschaut man seine Vielseitigkeit und seine Arast, in raschen Strichen das Wesentliche eines Sesichtes eindrucksvoll festzuhalten. Nebendei ist er bemüht, seinem Wesen auch darin getreu, ein fremdwörterfreies Deutsch zu schreiben. ——

Bwei bedeutende altere Meifter mogen diesen Rundblid beschließen: Cranach und Rembrandt! Wir gablen ja den letteren, in deffen Beichen ("Rembrandt als Erzieher") vor einigen Jahrzehnten ein ftart wirtendes Buch erschienen ist, gang zu den Unseren. Und es ist mertwürdig, daß gleich drei Beröffentlichungen bie Anteilnahme ber Runstfreunde herausforbern: ber Berlag Hermann Freise (Parchim i. M.) läßt in zweiter vermehrter Auflage ben erften Band von fämtlichen noch erhaltenen Bandzeichnungen Rembrandts erscheinen ein ebenfo schones wie tubnes Unternehmen, dem man Beachtung wunschen barf. Es sollen in zwangloser Folge in sich abgeschlossene Einzelbande ausgehen, die jedesmal eine Sammlung von Rembrandtzeichnungen in guten Abbilbungen enthalten, wobei ber Preis so niedrig wie möglich bemeffen werden foll. Ohne feine Sandzeichnungen, die ja gut wiedergegeben werden tonnen, ift Rembrandt gar nicht mehr bentbar; fie gehoren ju feinem eigentlichsten Befen. Bum Studium bes Runftlers - wie g. B. aus folder Handzeichnung nach und nach ein Bilb ins Rlare heraustrat — find diese Blätter unentbehrlich. Wer aber will nach Umsterdam etwa ins Rijtsprentenkabinett reisen oder sich eine der sehr teuren Pracht- oder Luxusausgaben anschaffen! Da ist denn dieses graphische Werk, das vom verstorbenen Dr Rurt Freise angelegt und von Dr Karl Lilienfeld eingeleitet und mit kritischem Verzeichnis verseben ist, von äußerst prattischem Wert.

In kleinerem Format bietet sodann der Verlag Jugo Schmidt, München, die ersten Bändchen einer "Rembrandt-Bibel": Abbildungen des fruchtbaren Meisters nach Zeichnungen, Semälden und Stichen. Seltsam, wie sich dieser germanische Niederländer besonders zum Alten Testament hingezogen fühlte! Wir bewundern in jeder flüchtigen Jandzeichnung seine herbe Charakterisierungstraft — und bedauern oft, daß er sie an solche Stoffe wandte. Was für Schandtaten von Evas Apselbiß die zu Lots Töchtern, Thamar, Potiphars Weib, Josephs Brüder, Bathseda — und wie die Sünder alle hießen, die Rembrandts Stift und Pinsel aus dem uralten Vibelbuch in das Anschauungsseld zauberte! Der ganze Text Per Türmer XXIII, 10

Digitized by Google

ist beigegeben. E. B. Bredt schrieb eine kunstwissenschaftliche Einleitung. (Die vier Bande ausammen kosten etwa 54 M.)

Den glänzenden Veröffentlichungen "Rlassister der Runst" fügt die Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, eine weitere hinzu: Rembrandts wiedergefundene Gemälde (1910
bis 1920). Das Wert des Meisters umfaßt insgesamt etwa 600 Bilder: nun wurden im Lause
der letzten zehn Jahre etwa 100 bisher unbekannte Gemälde hinzuentdeckt, wobei Forschungsbrang und Gewinnsucht Jand in Jand gingen. Der Runsthändler ist einem so begehrten
Gegenstand gegenüber oft sindiger als der Runsthistoriter. Beim Bestimmen der Echtheit
der entbeckten Bilder haben dann die beiden Perausgeber des großen Rembrandtwertes, Wilhelm von Bode und Cornelis Jossed de Groot, das Hauptverdienst gehabt. Wilhelm R. Balentiner hat schon vor einem Jahrzehnt in den "Rlassiern der Runst" die Rembrandt-Gemälde
sast vollständig herausgegeben; er ergänzt nun jenes Wert durch diese 120 Abbildungen. Unter
den Bildern dieses ersttlassigen Könners fällt uns eine breit angelegte "Landschaft mit der
Tause des Kämmerers" (biblischer Stoss) besonders auf; das Gemälde gehört vier Londoner
Händlern gemeinsam und kostet 100 000 Pfund Sterling (also etwa 35 Millionen Mart unserer
Währung)! Die sehr unterrichtende, den Kenner bekundende Einleitung wird durch ein genaues Verzeichnis wertvoll abgerundet.

Man ist immer wieder erstaunt, was unser Buch- und Kunsthandel trok notwendigerweise erhöhter Preise (bas lehtgenannte Werk tostet 100 M) wieder zu leisten wagt. So bringt ber Inselverlag, Leipzig, einen iconen Band Lucas Cranach, eingeleitet von Rurt Glafer, mit 117 Abbildungen heraus (Halbleinen 60 M), eine lebendige Schilderung bes Gefamtwertes biefes lange unsicher eingeschätten Wittenberger Meisters. Wir möchten biefes Buch sehr empfehlen. Gewiß, Cranachs betriebsame, etwas unpersönliche Art reicht nicht an Dürers und Holbeins Ausbruckstraft heran (die übrigens in derselben Monographien-Reihe erscheinen); auch darf man nicht an die Erlebniswucht eines Grünewald benten; aber es ist doch eine überaus leuchtkräftige Runft, die in seiner Frühzeit von Kraft und Leidenschaft strokt. Glasers fesselnde Darstellung sucht den stilsicheren späteren Meister und den jungen Cranach mit gleicher Sachlickleit zu behandeln; und das ist der rechte geschichtliche Standpunkt, nicht jene kunstkritische Einseitigkeit, die den jungen gegen den alten ausspielt. Freilich empfindet auch er babei "die unauflösbare Problematit". Sollte denn aber ber Weg vom wilden Individualisten bis zum Wittenberger Hofmaler weiter sein — als bei Goethe von "Göh" und "Werther" zu "Tasso" und "Iphigenie"? Alles in allem ist Cranachs Runft durch und durch deutsch. Der weißbartige Greis, der im Berbst 1553 zu Weimar starb, gehört zu den Meistern der Lutherzeit.

#### Anton Bruckner

THE SHAPE

ir leben und schmachten im Seitalter ber Bücher. Man wähnt, daß Gelehrtentum auch Wissen bedingen müsse. Und so hat man sich dem Leben entfremdet, und auch die Kunst glitt allgemach ins Leere, Technische, Gewollte. Ehemals war es anders. Viktor Hugo sagt einmal in seinem Roman "Notro Dame de Paris", man habe früher, statt in Büchern, in Steinen geredet, in stolzen, bleibenden Kathedralen. Und auch in der Musik gab es eine Seit, wo man noch unkundig war alles dessen, was jeht als notwendig erachtet wird für einen jeden "gebildeten" Menschen. Johann Sedastian Bach hat in Tönen seine Dome errichtet, strebend und hoch, erfüllt von starker, selbstsicherer und doch demütiger Inbrunst, voll Hingabe und beutscher, ausrechter Treue. In unseren Tagen aber singt man Literatur; tomponiert den Barathustra und Don Juan, das Gesilde der Seligen

ţ

und die Junnenschlacht; man kennt Gott nur als ein Ding, über das man reichlich sprechen und philosophieren müsse, nicht mehr als Andacht, als Absolutes und Überzeitliches. Und so hat namentlich die Tontunst sich immer tieser und weiter entsernt von ihrem reinen, unantastbaren Ursprunge; sie kündet nicht mehr von dem Undinglichen, Sternenhohen und Ewigen; sie stürzte sich in die Niederungen alles Bedingten, Gesesselten, menschlich Beschränkten — und ward zufällig, programmatisch, salsch und verächtlich.

Anton Bruder war ein "Ungebilbeter". Außer seinem Gebetbuche und den theoretischen Werten, aus denen er lehrte und lernte, hat er wenig gelesen; er hatte für Dichtkunst nur insoweit Verständnis, als er sie zur Komposition verwenden wollte und entgegnete dem Versassen, was "Germanenzugs", als dieser ihm die vielen Wortwiederholungen verweisen wollte: "Was, was? Wiederholungen? Hätten's mehr dicht'!" Auch für die bildende Kunst sehlte ihm jegliches Verständnis. Die Opern seines verehrten Meisters Wagner hörte er nur um der Musit willen; über den Inhalt der Werke hat er sich niemals irgendwelchen Grübeleien hingegeden. Also ein Tor, ein Dummtops? O nein: er war ein Musiter! Nicht ein solcher, der im Grunde durch Zufall und Willen zur Tontunst gekommen; sondern aus Verufung, aus Zwang und Bestimmung. Und so hat er all sein Fühlen und Slauben, sein reines, hochgemutes, demütiges und stolz vertrauendes, der Musit geschentt und nur der Musit. Er ist wirklich ein "absoluter Musiter" gewesen, wie vor ihm vielleicht nur Bach und Schubert. Denn ihm galt Musit noch als die Sprache des Unaussprechlichen, als die Rede Gottes selber, als das Klingen der Sterne und das Schimmern der Wolken, als das Aufgehen im Letzten, Ungemeinen.

Er ist fromm gewesen. Ein treuer, fragloser Sohn seiner katholischen Kirche. Er hat ja, wie sattsam gespöttelt worden ist, seine letzte Symphonie dem lieden Gott zueignen wollen. Im Grunde freilich war all sein Schaffen Gottesdienst, musitalische Theologie. Aber niemals dogmatisch, konfessionell, befangen. Dieser ehemalige Dorsschulmeister erhod sich über Zeit und Zufall, sodald er zu singen anhod; dann wußte er nur eines: Dant und Lod, Andetung, Sprsurcht und Judel. Und diese Mystit verirrte sich niemals ins Vage, Johle, Ausgetriedene; da ist kein verzückter Augenausschlag, kein Weihrauchdunst — nur Klarheit und die Gnade eines reinen, kinderseligen Berzens. Sicherlich sindet man dei Bruckner das am wenigsten, was sein neuer Biograph Decsen so häufig mit einem Modeworte als "Gehärde" preist. Niemals hat sich Bruckner selbst belauscht und in Pose gesetzt; es ist überall die große Einsachheit, welche allein befähigt erscheint, die Verschlingungen und Verkettungen des Irdischen zu entwirren und in der stillen, vollkommenen Einheit des Göttlichen zu lösen. "Selig sind, die da geistig arm sind, denn das Himmelreich gehört ihnen."

Und ein anderes Heilandswort: "So ihr nicht werdet wie die Kinder..." Was hat man doch gelächelt über den wunderlichen Unmodernen, der so fremd und hilflos durch seine Gegenwart dahinstolperte; der einem Bauernmädchen, mit dem er getanzt und das sein Wohlgefallen erregt, nichts Bessers zu dieten wußte, als — das Adagio seiner siedenten Symphonie. Der dem Kapellmeister Hans Richter, nach der Aufführung einer Symphonie, aus glühender Dankbarkeit einen — Taler in die Hand drückte! Der einem jüdischen Schüler die Hand auf den Ropf legte mit den deweglichen Worten: "Rannst du wirklich nicht glauben, daß der Heiland zur Erlösung unserer Sünden auf die Erde gekommen ist?" Wer wagt es, zu lächeln über diese Sinfalt der Seele? Höret seine Symphonien und dann versucht es, zu spotten und die Achseln zu zuden! Denkt an jene erhabenen Steigerungen in den Abagios der siedenten und achten Symphonie, an jene weitausholenden gotischen Wöldungen, jene himmelanstredenden, siederen, niemals schreienden oder pathetischen Triumphe — wer müßte nicht erkennen, daß hier eine Indrunst aufbraust, die nicht von dieser hinfälligen Erde ist, die geradezu die Gottheit niederzwingt in den gewaltigen Umfang solcher Spannungen? Und man erinnere sich der Austlänge jener beiden Abagios — an diese wissende, austiedene, dankbare Erfüllung, und

man wird begreifen, was Goethe meinte: "Die Menschen sind nur so lange produktiv (in Poesie und Runft), als fie noch religios find." Darum eben ift Brudners Wert fo neu, fo unverbraucht. weil der Geist, der es schuf, neu war und unverbraucht. Denn, wie Hermann Preindl in einem Auffak, der im übrigen manchen Widerspruch fordert, aber boch von echter Bewunderung burchpulft ift, beutlich genug erklärt (Hochland, Dezember und Januar bes 18. Jahrgangs): "Der technische Apparat wird immer mehr erweitert und kompliziert, und man übersieht. dak baburch nur ein Grad-, nicht ein Wesensunterschied erzielt werden kann. Ein markantes Beispiel dafür sind Schönbergs Gurrelieder. Sie sind bei aller technischen Rompliziertheit ganz bürgerliche Musik, veraltete, wenn man will. Ihr Komponisten von beute, ihr findet den Weg ins Freie nicht, wenn ibr euch um die Neugestaltung unseres Tonspitems etwa durch Sinschaltung von Viertelstönen oder durch Einbeziehung der Cangtonleiter oder durch Wiedereinführung alter Rirchentonarten bemüht; ihr findet ihn nicht, wenn ihr wieder nach gesteigerter, barmonisch ungebundener Bolophonie ober nach immer größerer rhnismischer Freiheit und immer weiter getriebener Unabhängigkeit von der Tonart strebt. Eure Versuche gehen die Runft unmittelbar taum etwas an. Sie gehören der Musikwissenschaft an und sind zum Teil grauester Bistorismus, ber der ärgste Feind alles lebendigen Runstschaffens ist. Aur der neue Geist wird eine neue Musik erzeugen." Man kann nicht etwas formen, was nicht da ist; und wenn man es bennoch versucht, so wird die lächerliche Seifenblase gerplaten beim leisesten Lüftchen Gottes...

Anton Brudner, der mit 43 Jahren seine erste Symphonie geschrieben, war ein Reiser, als er begann. Man vergesse es niemals, und man versuche es nicht, die Eigenheiten in der Struktur seiner Werke auf Unkenntnis ober Unkultur zurückzuführen. Wer so emsig gerungen, wer so lange als Lehrling gedient, der wird nicht aus Leichtsinn die Form mißhandelt haben. Wagen wir es lieber, aus dem Geiste des Schöpfers zu fühlen, nicht mit unseren kleinen Maken! Die innere Spanntraft bedingte breitere, gedehntere Ausführungen; diese einfache Tatsache foll man endlich begreifen lernen. Und alle biejenigen, die so willig den unfinnigsten Gemächten modernster Brogramm-Musik entgegenkommen und Verskändnis heucheln, weil es sich um etwas Neues handelt — sie sollten versuchen, sich zunächst in dieser so klaren Linienbildung zurechtzufinden, ehe sie schelten und die eigene Ohnmacht zu verbrämen suchen. Aber man hat die Gläubigkeit verloren und neigt lieber jedwedem Experimente zu, einem musikalischen Hädelianismus! Seid einmal frei von aller Tradition, vergeßt einmal Schema und Buchweisheit — lauschet nur und vernchmt! O diese wundervollen, aus innen wachsenden Themen, die so sicher aus den Grundintervallen erblühen! Wie hat Bruckner uns die Quinte erschlossen (vierte Symphonie) und als etwas Neues dargebracht! Diese Themen haben nichts an sich von teuchender Anstrengung, von geballter Faust; selbstwerständlich steigen sie hinan, entwideln und offenbaren sich und erscheinen gewöhnlich am Schluß des Satzes in ihrer einfachsten und stolzesten Gestalt. Und dann vergesse man niemals, daß es ein anderes ist, ob man das Thema aus vier Catten bilbet ober, wie in der zweiten und siebenten Symphonie, aus einigen zwanzig! Man kann nicht Fresko mit Aquarell malen. Hier sind wirklich und in vollendetster Form symphonische Themen dargestellt, nicht — wie fast überall in der modernen Musik — nur embryonische Motive, nur Einfälle, Anfänge — ein Nichts. Das ist "geprägte Form, die lebend sich entwidelt". Und das Wesentliche: diese Themen sind nur musikalisch! Sie wollen nichts barstellen, nichts erklären und beuten; sie ist nur Tbee, und barum wirklicher als die vergänglichen Erscheinungen menschlicher Tage; sie ist wechsellos, beständig und frei. Und hieraus erwächst das andere: Bruchner schilbert niemals — er gibt die Dinge an sich. Die Modernen erzählen von Kampf und Leid, von Wut und Sehnsucht; Brudner selbst ist Kampf und Leid und Sehnsucht; er selbst geschieht und läßt mit sich geschehen, wissend, daß Gott in ihm lebendig und wesenhaft geworden. Seitdem eine schleichende und ärmliche Bermeneutik in den blühenden Gärten der Musik verwüstend umgeht und durch Worte erklären zu müssen glaubt, was

gerade der Worte spottet (benn Musik ist eben darum Musik, weil sie nur aus sich selber keimt, weil sie allein ist und besonders!) — seitdem gilt die musikalische Sestaltung nichts vor all dem "Tiefsinn", den man hinter den Tönen wittert oder will. Das "Sujet" ist alles, die Aussährung nichts. Das ist Fluch und Verdammnis unseres naturalistischen Zeitalters. Verstand kann wohl kritisch-wissenschaftlich wirken; die wahrhaft schöpferischen Saben aber quellen nur aus dem ungetrübten Quell des Herzens!

Diese ganz undedorative, ursprüngliche Kunst muß freilich heute noch immer auf Unverständnis und Bosheit treffen. Decsey sagt mit richtiger Weisung: "Niehsche lebt die moderne Einsamteit, Bruckner die mittelalterliche des Klausners, welche da Wärme hat." Sicherlich: er redet niemals über sich selbst wie die Modernen, die im Grunde doch immer nur dei sich selbst verweilen, dei ihren Krämpsen und Nervenzuckungen, dei ihrer Hysterie und Einbildung. Dafür war Bruckner eben zu "ungebildet"! Aber er tonnte etwas anderes, was die Neutöner von heute nicht mehr verstehen, die schweren, pathetischen, verlogenen: er tonnte tanzen. Freisich nicht auf dem Parkett eines Salons nach den buhlenden Klängen eines Operettenwalzers; — draußen in der Dorfschenke, unter der Linde, dort erwuchs ihm seine Fröhlichteit, die harmlose und so urgesunde. Da tollt und lacht und schätert er, dald wie der schwerfällige John Falstass, bald aber auch ganz hingegeben dem belauschen Spiele der Elsen und Nöde. Und dann träumt er ins besonnte Land hinaus wie in dem weitausgetanen Trio der achten Symphonie, wo der ergriffene Blid hinausgleitet über goldene, wogende Felder, die sich der Ernte entgegenneigen. Man betrachte ein sogenanntes Scherzo von Reger, etwa seine Ballettsuite, und dann tehre man zu Bruckner zurüd — ich sage nichts weiter. . .

"Ich bin tein Orgelpunkt-Puffer und gebe gar nichts drum. Kontrapunkt ist nicht Senialität, sondern nur Mittel zum Zwed." Der Mann, der dies geschrieben, drauchte nicht zu fürchten, auf Abwege und Hohlheiten zu kommen. Er wußte, was er durste und wollte. Und als er das gewaltigste Finale, das wir haben, das der fünsten Symphonie, auftürmte, in dem all der gotische Überschwang sich so machtvoll und erhaben auswirkt, als er dort in dem kunstvollen Geslecht der Doppelsuge alle Themen verknüpste und hinanführte zu dem drausen, schmetternden Chorale, diesem Non confundar in asternum — da daute er wie jene alten Meister der gotischen Dome—: Gott entgegen. Man kann wohl sagen: Brudner hat eine musikalische Kosmogonie verwirklicht. Aus den Urgründen herauf beginnt er eine neue Welt, ein beständiges Morgen und Übermorgen. Er schus in aller Unschuld, dankbar dem Gewesenen und gläubig dem Kommenden. Denn es ist Liebe, Liebe, die am Werke war und die da währet ewiglich. Und die Schamhaftigkeit der wahrhaft großen Seele, die sich nicht gewaltsam emporschraubt, sondern hinnimmt, was ihr gegeben wird; sie wartet, wie Suso sagt, dis die Dinge sie begreisen.

Der Symphoniter Bruchner leuchtet wie ein aufdämmernder Gebirgstamm hernieder in die kleine Gegenwart. Noch umbrauen Wolken des Unverständnisses seinen Sipfel; aber die Sonne steigt, die fröstelnden Nebel beginnen sich zu zerstreuen — und der Tag ist nicht mehr ferne. Mögen dann alle, die sich zu diesem treuen und innigen Künstler sinden, in dem Bekenntnis Zuversicht und Tröstung und Sewisheit sinden: "Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Sott schauen!" Ernst Ludwig Schellenberg



# Eirners Tagebuch

#### Rnigge in und außer dem Hause Die Möglichkeit einer Sintslut Glückliche Schuldner, unglückliche Gläubiger Der Weg Stinnes

in in der Schweiz weilender Deutscher wendet sich an seine Landsleute mit folgenden Warnungszeilen: "Wer heute im Auslande ein Dutend extremer deutscher Parteiblätter lieft, hat das Empfinden, 🖸 das Stimmengewirr aus einem Hause zu hören, in dem sonst weniger normale Menschen wohnen. Es ist nicht etwa der Inhalt der Blätter, der so überraschend und so fremdartig wirkt, es ist vor allem die Sprache, der Ton. Der Parteihaß überschlägt sich. Er scheint so groß, daß die Tinte nicht mehr sein abäquates Ausdrucksmittel ist. Seit zwei Jahren wird ein großer Teil des deutschen Volles nur noch mit Superlativen gefüttert, seit zwei Rahren sieht es morgens und abends nur noch die Worte vor sich, die aus einem vor Saf schäumenden Munde zu stammen scheinen. Das hält kein Mensch und kein Volk auf die Dauer aus, ohne dadurch an seiner Seele Schaden zu nehmen, ohne dadurch roh, abgestumpft und schließlich moralisch vollkommen unempfindlich zu werden. Seid gewarnt! Wenn ihr das deutsche Volk auf diesem Wege weiterführt, besteht die Gefahr, daß es sich von dem Rulturempfinden der übrigen Welt weiter entfernt. als gut ist."

Hier wird der Finger an eine Wunde gelegt, deren Eitergift ins Innere zu schlagen droht. Es ist wirklich kaum noch möglich, im Deutschland von heute sachlich über Gegensätze zu verhandeln. In der Politik ist's natürlich am schlimmsten. Für den Kommunisten gilt jeder Deutschnationale von vornherein als ein ausgemachter Halunke, und umgekehrt. Dabei liesert das gedruckte Wort noch längst nicht ein Spiegelbild dessen, was sich hinter den Beratungstüren der kleinen und großen Parlamente abspielt, zumal wenn auch noch die Tribüne sich mit anseuernden Zurusen am Kampf der "Geister" beteiligt. Von der Schimpskanonade zum Faustloß, vom "Schlag"wort zur ausübenden Tätigkeit ist es nur ein Schritt. Aufgabe der Parteidisziplin wäre es in erster Linie, das üppig wuchernde Unkraut des politischen "Knotentums" vor allem einmal im engsten Umkreis auszurotten. Leute, die ihr Temperament nicht zügeln können, deren Sehirn nicht Herr ist über Mund und Jand, gehören nicht, und sei ihr Alsselfelt noch so aufrichtig und ehrlich,

an öffentliche Stellen. Nichts ist dem Ansehen irgendwelcher Zweckgemeinschaften so abträglich wie das Radaugebaren einzelner Zugehöriger. So hat, um nur ein Beispiel anzuführen, das Wirken des "Oreschgrafen" Pückler die antisemitische Bewegung dei allen anständigen Menschen beinahe die auf den heutigen Tag in Verruf gebracht. Oer Typ des politischen Polterers, der dei jeder Gelegenheit herumskandaliert, gedeiht heute mehr denn je und überall: rechts, links und in der Mitte. Und entsprechend den veränderten Ausmaßen hat die "Revolverschnauze" von ehemals es zu einer Fertigkeit gebracht, die füglich mit der Leistung eines Maschinengewehrs verglichen werden könnte...

Man kann arm sein und braucht deswegen noch lange nicht zum "Proleten" herabzusinken. Ein ausgepowertes Bolt wird sein beschädigtes "Prestige" in der Welt um so eher wieder herstellen, je mehr es sich bei aller Erniedrigung von Manieren freizuhalten weiß, die aus der Gosse stammen. Über die richtige Art, "nationale Würde" zu wahren, ließen sich Bande schreiben. Es ist leider nicht so, daß stets gerade die denen das Wort von der nationalen Würde ständig auf den Lippen schwebt, selbst durch ihr Verhalten das Vorbild geben, dessen wir bedürfen. Der Grundsat, den gelegentlich der Herr von Oldenburg-Januschau bei einer beftigen Auseinandersetzung mit einem auch nicht gerade sanften Sozialdemokraten verkundete, nämlich, daß auf einen "groben Rlot ein grober Reil" gehöre, erfreut sich allgemeiner Beliebtheit. Darin aber liegt, so wohlgefällig es bem Ohre klingt, bas Bekenntnis von der Macht des Physischen über das Geistige. Dem, der über Die lauteste Stimme, das erlesenste Stud Unflat, die — größte Handschuhnummer perfügt, dem winkt der Preis. Nicht jeder aber ist ein Abolf Hoffmann oder ein Januschauer . . . Ach, und es gibt doch eine viel wirksamere Art, den Gegner bis aufs Blut ju ärgern und dabei doch bie Burde zu mahren: das Schweigen. Wir sollten lernen, ju schweigen. Das gilt nicht nur für den Hausgebrauch, sondern mehr noch im Vertehr mit unliebsamen Gaften, benen wir allerorts begegnen. Nicht das ängstliche Schweigen der Geduckten ist natürlich damit gemeint, sondern bas eiskalte, unnabbare, wortlos-verächtliche Binwegseben über Dinge und Menichen, deren Vorhandensein allein schon genügt, die Galle anschwellen zu lassen. Es gewährt zweifellos Erleichterung, dem verhaften Eindringling die Fauft unter die Nase zu halten, und auch Mut gehört dazu. Aber der Vorteil bleibt doch stets auf der Seite desjenigen, der die Macht hinter sich hat. Außerdem gibt es Unterschiebe. Wer nach reichlichem Settgenuß in einem Schlemmerlotal ober einer Tanzbar "Deutschland, Deutschland über alles" spielen läßt, nur um eine zufällig anwesende Ententegesellschaft durch Gewaltandrohung zum Aufstehen zu veranlassen, legt damit nicht das Zeugnis von Mut, sondern übelster Geschmadlosigkeit ab. Vor Jahresfrist rif ein junger Arbeiter die zur Feier des frangösischen Nationalfestes auf der französischen Botschaft in Berlin gebiste Trikolore herunter. Das war mehr als eine sportliche Bravourtat, und doch nur die unüberlegte Handlung eines reinen Toren. Denn der Stadt Berlin wurde eine schwere Rontribution auferlegt, die Reichswehr mußte der neuen Fahne die Ehre erweisen, und der junge Bursch, dem das Herz durchging, buft es heute noch im Gefängnisse.

Rühle Abweisung aller Anpöbeleien rabiaten Volksgenossen, stummer, steifnaciger Trot dem fremden Gewalthaber gegenüber — wie wäre es, wenn einmal abwechslungshalber nach diesem Rezept verfahren würde?

"Dulde, dulde, mein Herz, schon Hündischeres hast du erduldet" — so lautet ber grimmige Seufzervers, an bem fich ber griechische Sagenhelb Obyffeus in einer der vielen Verzweiflungslagen seiner Irrfahrt aufrichtet. Es tont daraus die Zuversicht des sturmerprobten Mannes, der sich in aller Bedrängnis die Hoffnung zu wahren weiß, daß einmal doch das Höchstmaß der Leiden erreicht sein werde. Der gleiche Troft bleibt auch in ben Tagen deutscher Ohnmacht ungeschmälert erhalten. Das furchtbare Schidsal, das wir gleichsam mit gebundenen Bänden an Oberschlesien sich vollziehen sehen, bedeutet vielleicht die schwerste Belastung für unser nationales Empfinden. Es ist, als ob ein Glied gewaltsam und mit grausamster Robbeit vom Körper gezerrt wird. Die Defaitisten haben wieder einmal Oberwasser. In unserer heutigen beklagenswerten Lage habe es überhaupt keinen Zweck mehr, Politik zu machen, verkünden sie. So kaputt und fo taputt. "Argerer Fehlschluß"; halt dem die "Köln. Volksztg." entgegen, "ift nicht bentbar. Politit ift ja in vorzüglichem Sinne Die Waffe bes Befiegten. Der Sieger kann es sich zur Not leisten, eine gewisse Beitlang schlechte Politik zu machen, er macht häufig schlechte Bolitit. Wenn bagegen für uns Deutsche aus unserer Niederlage etwas zu erhoffen ist, dann gerade das, daß sie den bisher verfümmerten Reim der politischen Anlage in uns entfalte. Geschichtsphilosophisch betrachtet, ist dies der tiefste Sinn unserer Niederlage. Es heißt einem platten Materialismus sondergleichen huldigen und jeden Sinn für geistige Faktoren und Unabwägbarkeiten verleugnen, wenn man meint, daß wir mit dem gegenwärtigen Berluft der Ranonen aufgehört haben, eine Macht in der Welt zu fein. Nur Deutsche neigen zu solcher Unterschätzung der deutschen Bedeutung und Kraft, eine Reaktion auf die Selbstüberschähung während des Krieges. Die schmerzenreiche Erfahrung hat uns gelehrt, daß der Besit der Ranonen allein nicht rettet. Ebensowenig führt ihr Verlust notwendig zum Untergang."

Leider hat sich keiner der Außenminister, die wir seit der Revolution durchprodiert haben, als ein Callegrand erwiesen, dem es gelungen wäre, unbemerkt seinen Einsluß dei den Handlungen außerdeutscher Staatsmänner mitspielen zu lassen. Aber einen andern unsichtbaren Mitspieler gibt es, der im Kriege gegen uns war, jest für uns ist: die Zeit. Je länger sich die unsinnigen Beschüsse der Sieger auswirken, um so unerwarteter sind die Folgen, die sie wachrusen. Man denkt zu schieden und man wird geschoben. In der modernen Völkergesellschaft ist die Stellung des Schuldners, sobald es sich um eine großindustrielle Macht handelt, völlig abweichend von früher. Ansangs lediglich Objekt seiner mächtigen Släubiger, wird ein solcher "Welkschuldner" alsbald Subjekt, und es zeigt sich, daß ihm die seindlichen Sieger das Geset des Jandelns nur haben vorschreiben dürsen, um es über ein kleines um so drastischer und sast ohne eigenes Zutun von ihm zu empfangen.

Digitized by Google

Man muß, um diese Entwicklung zu begreifen, sich beständig vor Augen halten, daß der Verfailler Vertrag von zwei ganz entgegengesetten Gesichtspunkten aus zusammengestellt worden ist: Frankreich wollte durch ihn den machtpolitischen Nebenbuhler des Kontinents, England den wirtschaftlichen Konkurrenten für alle Butunft vernichten. Beide Mächte häuften Paragraphen, die ihnen das verschiedenartige Ziel am sichersten zu verbürgen schienen, wahllos aufeinander, ohne vorerst au berücksichtigen, ob benn die einzelnen Puntte unter sich im Einklang ftunden. Wie wenig dies der Fall ist, welche Fülle von Widersprüchen und Sinnlosigkeiten zwischen den Zeilen des Dittats steden, tritt erft jest, da es mit der Ausführung ernst werben soll, beutlich jutage. Die Dinge stehen, sett Paul Lensch in der "Deutschen Allg. 8tg." auseinander, bereits so: "Man glaubte, in Versailles einen Dolch zu schärfen, den man bequem und gefahrlos Deutschland ins Berz stoken konnte. Best fieht man, daß, wenn Deutschlands Berg aufhört zu ichlagen, auch England nicht mehr am Leben bleiben wird, daß es in der Zeit des Hochkapitalismus und der Weltpolitik eine knabenhafte Illusion ift, den engen Rusammenhang zu verkennen, der die Wirtschaftskörper der kapitalistischen Großmächte umschließt. Das deutsche Wirtschaftsleben ist genau so ein Teil des englischen, wie das englische ein Teil des deutschen. Wird der eine verkrüppelt, so siecht auch der andere dahin. Diese starte wirtschaftliche Solidarität des gesamten internationalen Rapitalismus, auf der anderen Seite scharf kontrastiert von den töblichen Gegensäten der einzelnen kapitalistischen Staaten untereinander, Gegenfäken, die sich in Kämpfen um den Weltmarkt, wütenden Konkurrenzen und schließlichen Weltkriegen und Weltrevolutionen austoben, dieses enge Beieinander unvereinbarer Gegenfate von Solidarität und Feindschaft, bildet ja gerade eine ber wesentlichsten historischen Eigenarten bes kapikalistischen Systems." Daraus folgt: "Ein hochkapitalistisches Land zu ungeheuren Tributen zwingen, heißt nur, Diefes Land zur Vormacht des technischen Fortschritts, der wirtschaftlichen Organisation und der Überschufproduktion zu machen. Arbeitet erst einmal diese ungeheure Maschine mit allen Potenzen, als hätt' sie Lieb' im Leib, bann sind vernichtende Rudwirkungen auf die Länder, in die Tribute fliegen, nicht aufauhalten." Deutschland trägt zur Beschleunigung des Prozesses bei, je mehr es in der nächsten Zeit die ihm auferlegten Bedingungen zu erfüllen trachtet. Auf diese Art verderben wir auch am besten dem französischen Nationalismus sein Spiel. "Es ist nicht wahr," schreibt Abolf Grabowsky in der Zeitschrift "Das neue Deutschland", "daß Frankreich auf jeden Fall einmarschieren wird. Wer das behauptet, der vergift das Interesse Englands am europäischen Kontinent, der vergift aber vor allem die Weltmeinung, die heute namentlich in den neutralen Ländern sich formt. In dem Reparationskonflikt haben wir die Weltmeinung gegen uns gehabt: wir erschienen böswillig, weil wir zu wenig boten und weil unsere Regie ju schlecht mar. Deshalb mußten wir nachgeben. Die Weltmeinung kehrt sich immer gegen den, der als der Böswillige betrachtet wird. Bricht Frankreich trot allen unseren guten Leistungen einen Streit mit uns vom Zaune, so wird es die Weltmeinung gegen sich haben. Es wird nachgeben mussen, wie wir jest nachgegeben haben. Ohne Zweifel sucht Frankreich eine Gelegenheit, um

uns den Genicktof zu geben. Wir sind nur erst halbtot, es will uns ganz tot machen, es glaubt, daß der Versailler Friede noch allzu günstig für uns war. Die zwanzig Millionen Voches zuviel liegen ihm im Magen, das ist der Kern seiner Politik. Es will Ruhe haben, Sicherheit vor uns, endgültige Sicherheit. Dies Spiel müssen wir ihm verderben, indem wir pünktlich erfüllen."

\* , 1

Ein amerikanischer Finanzmann, Frank Al. Banderlip, der 1919 das Europa nach dem Kriege besuchte, sab schon damals mit scharfem Blid die Entwicklung poraus, deren katastrophale Gefahr allmählich auch die Sieger zu erschrecken be-In einem Buche "Was Europa geschehen ist" (Drei-Masten-Verlag. München 1921) hat er die Ergebnisse seiner Reise niedergelegt und unperhoblen pon ber "Möglichkeit einer Sintflut" gesprochen. Diesem Amerikaner, ber sich übrigens durchaus als Bundesgenosse der Alliierten gibt, ist sofort und in aller Rlarbeit das aufgegangen, wofür auf unserem hafzerrissenen Erdteil noch fo viele. und die Lenker der Bölkerschicksale am meisten, blind sind: die Einheit Europas. seine Schickals-Verbundenheit durch die gemeinsame Not, die nur die Wahl awischen gemeinsamer Rettung oder gemeinsamem Untergange läßt. Die Tragödie. die mit bitterer Gewißheit herannaht, könnte, so meint er, vielleicht abgewendet werden, "wenn die Staatsleute weise genug sind und wenn Amerika weise genug ift; benn Amerika ist Europas lette Hoffnung". Worauf Banderlip letten Endes abzielte, das war der Vorschlag, durch amerikanische Initiative eine internationale Anleibe für Europa ins Werk zu setzen. Es ist nichts daraus geworden und heute stöhnt die ganze Welt, stöhnt insbesondere auch Amerita unter der weltwirtschaftlichen Rrise.

Lord Churchill, der immer dann in die Erscheinung zu treten pflegt, wenn es gilt, unverbindlich etwas laut werden zu lassen, was die Leiter der englischen Politik insgeheim denken, hat als erster der Ententemänner das Wort vom "aufrichtigen Frieden", von einer spstematischen Zusammenarbeit Englands, Frankreichs und Deutschlands fallen lassen. Sewiß nicht, wie eben nur harmlose Deutsche das annehmen konnten, in der sentimentalen Anwandlung eines Verbrüderungsbedürfnisses, sondern aus tiefster Not heraus. Es geht England schlecht. Die Arbeitslosenzahl von 4 Millionen, die höchste der europäischen Staaten, besagt schon genug. Daher der Schrei nach einer allgemeinen Lastenerleichterung, nach einer "gigantischen Operation", wie Churchill es ausdrückt. Oder mit andern Worten: ein alle Mächte umfassendes wirtschaftliches Aktionsprogramm muß kommen.

Ein solcher Plan zur Gesundung des Weltwirtschaftskörpers ist natürlich nur mit Hilfe Amerikas aussührbar. Die Amerikaner würden selbstwerskändlich nicht das geringste Bedenken tragen, Europa — Sieger und Besiegte — im eigenen Fett schmoren zu lassen, wenn, ja wenn sie das ohne Schaden für das eigene liebe Vaterland tun könnten. Allein Amerika — und hier erreicht die Groteske den Höhepunkt — unterliegt genau den selben peinlichen Zwangsläusigkeiten Europa gegenüber, wie die Entente in bezug auf Deutschland. Slückliche Schuldner, un-

glückliche Gläubiger! Bis zu welchem Grabe auch Amerika an dem europäischen Schicksal beteiligt ist, hat Churchill mit dürren Worten, aber treffend dargelegt: "Die Vereinigten Staaten würden, wenn sie das alles erhielten, was man ihnen schuldet, ihren eigenen Ausfuhrhandel zerstören, ihr Volk vieler wesentlicher Industrien berauben und ihr inneres wirtschaftliches System schädigen. Eines Tages werden diese einfachen Tatsachen dem Seist der großen Weltvölker klar werden, und an jenem Tage werden sie, wenn sie vernünftig sind, sich bemühen — als Teil einer gigantischen Operation, die allen von Nuzen ist —, ihre wechselseitigen Schulden auf Grenzen herabzusezen, die mit dem Sedeihen des Handels, mit normalem Austausch und angemessenn Arbeitsbedingungen vereindar sind."

Sehr icon. Aber feit Versailles war es ftets fo, daß bas wirtschaftliche Denken von dem politischen Andersdenken durchkreuzt wurde. Die Sicherungsund Abwehrbundnisse, um die gegenwärtig die Weltmächte ringen, weisen politische Tendenzen auf, die denen rein wirtschaftlicher Urt zum Teil durchaus entgegengesett gerichtet sind. Gegen das Relativitätsgeset, das menschlichem Pfuschwerk eine Grenze sekt, vermag auch die Entente nichts auszurichten. Sinnwidrige Vorteile, die sich der ententistische Politiker verschafft, regulieren sich selbsttätig durch Verluste auf der wirtschaftlichen Seite, und umgekehrt. Die Abtretung des oberschlesischen Industriegebicts an Bolen, die nur durch ein politisches Schachergeschäft zwischen England und Frankreich zuwege gebracht werden könnte, wurde zunächst zwar Deutschland treffen, sehr bald aber die gesamteuropäische Wirtschaft, insonderheit die Englands und Frankreichs. Ein wirtschaftliches Ausammenarbeiten. wie Churchill es von gang fernher andeutet, ist ausgeschlossen, solange man Deutschlands staatlichen Bestand durch immer neue Sabotagen gefährdet. Die Rub, der man das Futter entzieht, tann feine Milch geben. Eine großzügige Aftion zum Wiederaufbau Europas hat zur unerläglichen Vorbedingung die Abkehr von ben bisher geübten Methoden der Entente. Und nur durch eine solche grundfäkliche Umorientierung ist die "Sintflut", die Herrn Vanderlips Spürnase schon vor zwei Sahren in ber Luft witterte, aufzuhalten.

Politik und Wirtschaft — in den Staatsmaschinen der Vorkriegszeit betätigten sich beide Kräfte wie zwei Käder, deren Zähne ineinander griffen und so das Werk im Sang erhielten. Diese Karmonie ist nicht nur innerhalb des Weltbetriebes gestört, sondern mehr oder minder auch wieder in dessen Einzelgliedern. In den zwei Jahren des Friedensfeilschens wurde in Deutschland abwechselnd nach dem "Sachverständigen" und dem "Diplomaten" gerusen. Der eine sollte jedesmal das wieder ins rechte Lot bringen, was dem andern vorbeigelungen war. Man stolperte übereinander, statt sich zu stühen. Die offiziöse Mitwirkung der sührenden Wirtschafter sehte bei den Friedensverhandlungen ein und wurde bei den Nachfriedensverhandlungen in Spaa und Brüssel mit gesteigertem Nachdruck fortgesetzt. Schon bei der Londoner Tagung trat sie jedoch stark zurück, und seit dem Londoner Angebot die zur Annahme des Entente-Ultimatums übernahm der "Nur-Politiker"

wieder die Führung. Seitdem macht sich eine Gegenbewegung geltend, die unmittelbar an den Namen Stinnes anknüpft. Das "Gewissen", das sich selbst mit Vorliebe als das Organ der "Jungen in der Politik" bezeichnet, hält sogar die Zeit für gekommen, um die Nettung des deutschen Volkes vertrauensvoll in die Hände des Unternehmertums zu legen:

"Es ist etwas im Werden, das von einem Manne geführt und geleitet wird, der vor Jahr und Tag nicht daran dachte, über sein Seschäft hinaus eine Angelegenheit öffentlicher Verantwortung in die schon damals starke Hand zu nehmen. Heute steht es anders. Die Gebilde, von denen Stinnes sagt, daß ihre wirtschaftliche Selbstbehauptungskraft so stark sein muß, daß sie vom Wetter nicht weggerissen werden können, sind im Entstehen. Und es ist notwendig, daß dadurch unserer Wirtschaft die Kraft erhalten bleibt, weiterzugehen, was auch sonst im Staat an einzelnen Stellen geschieht.

So entwidelt sich auch durch die Not der Zeit aus dem geschäftlichen Unternehmer der politische Unternehmer. Wir begrüßen ihn an jeder Stelle, wo er Sestalt gewinnt. Dieser Entwicklung gegenüber sollte die geistige Kraft unseres Volkes wach sein und willensbewußt werden. Sie sollte von ihrer Seite aus einen Zwang seelischer Art dahin ausüben, daß die politische Verantwortungslosseit des vorkriegszeitlichen und des kriegszeitlichen Unternehmers in die gemeinwirtschaftliche Verantwortung hineinwächst. Einer muß heute vorangehen, um das lebendige Veispiel des politischen Unternehmers zu beweisen, und die Herrschaft des Kriegs- und Revolutionsgeschäftsgeistes, der über dem Sumpse unseres Staatsbankerottes schwebt, durch die Tat der verantwortungsbewußten Persönlichkeit zu brechen.

Aber viele mussen folgen. Viele Unternehmer. Alle Arbeiter. Schließlich das ganze Volk."

Man soll der Jugend ihren Optimismus nicht rauben. Aber daß sich die Physiognomie des Unternehmertums von beute auf morgen so grundsäklich gewandelt haben soll, erscheint reichlich unwahrscheinlich. So schnell kommt man benn boch nicht aus dem alten Abam beraus. Rein Zweifel, Stinnes stellt eine Macht dar. Er gebietet über Hunderttausende von Arbeitern, das Net seiner Unternehmungen spannt sich über gang Deutschland, und ein großer Teil ber Presse unterliegt, dirett oder indirett, seinem Einfluß. Die Quellen, die unterirdisch für ihn wirken, brechen auf an Stellen, wo wir sie taum ahnen. Sat boch fogar der Weise von Darmstadt, Graf Renserling, den man dem Rampf des Tages so gänzlich abhold glaubte und der gelegentlich Politik für eine subalterne Angelegenheit erklärte, den Weg Stinnes als den einzig gangbaren für das neue Deutschland empfohlen. Berbirgt sich in Berrn Stinnes wirklich der Führer der Bukunft? Der Elefant ist das gewaltigste Geschöpf im ganzen Tierreiche, aber man sieht ihn bessenungeachtet nicht gern im Porzellanladen. Die "Rölnische Zeitung", das leitende Blatt der Deutschen Volkspartei, deren Reichstagsfraktion Herr Stinnes bekanntlich als Abgeordneter angehört, hat vor nicht zu langer Zeit ber Stinnes-Begeisterung — Begeisterung war noch nie so fehr Beringsware wie heute bei uns in Deutschland — einen Dämpfer aufsetzen mussen:

"Berr Stinnes ist zweifellos fehr klug und geschäftstüchtig, und bas beutsche Bolk barf stolz barauf sein, einen Mann von so kubn ausschauendem industriellen Unternehmungsgeist zu den Seinen zu zählen: daß er aber die politiichen Eigenschaften habe, die ihn befähigten, maßgebend in Deutschlands Geschick einzugreifen, bat er bisber nicht bewiesen. Er bat im Gegenteil bei seiner bisberigen politischen Betätigung teine gludliche Sand gezeigt; was in der Beziehung von ihm in die Öffentlichkeit drang, waren mehr bruste Demonstrationen als Handlungen, die in politischer Beziehung nach Ursache und Wirkung sorgfältig abgemeffen gewesen waren. Vielleicht fehlt es ihm in diesen Dingen noch an Erfahrung, vielleicht auch an dem Verständnis für Imponderabilien, das für den Bolitiker unentbehrlich ift. Un dieser Rlippe sind Männer von der Genialität eines Lubendorff gescheitert, und niemand bat Luft, im Frieden wiederholt ju seben, was uns im Rriege jum Schaben ausgeschlagen ift. Jedenfalls finden weite Rreise wenig Gefallen baran, bag man, übrigens im Ausland noch mehr als im Inland, bei jeder paffenden und unpaffenden Gelegenheit den Namen Stinnes als den des schwarzen Mannes an die Wand malt, der als ein ungekrönter König die Geschide Deutschlands bestimme. Das ist nicht so, barf nicht so sein und liegt vermutlich auch gar nicht in den Absichten des so viel genannten Herrn Stinnes. Beder Deutsche wird ihm Dank wissen, wenn er seine von niemand bezweifelten bervorragenden Renntnisse als Sachverständiger in den Dienst seines Landes stellt, die politische Leitung mag er andern überlassen."

Die Sprache der Zwerge wider den Riesen — mag dem entgegengehalten werden. Wie dem auch sei: das fortwährende Suchen nach dem "großen Mann" an sich ist ein Unsinn. Das Senie wird nicht "entdeckt", es ist da, ehe wir Neunmalklugen es merken. Natürlich wäre es das angenehmste, wenn ein einziges Sehirn uns alles Denken abnähme. Wollen wir dis dahin nicht unter den Schlitten geraten, so werden wir uns wohl oder übel ernstlich mit dem Problem abgeben müssen, wie mit den vorhandenen, gegebenenfalls auch nur mittelmäßigen Kräften die außer Rand und Band geratene Staatsmaschine wieder in einigermaßen geregelte Tätigkeit gesetzt werden kann. Dazu ist vor allem einmal nötig, daß die politischen und wirtschaftlichen Funktionen sich nicht hemmen, sondern fördern.



# The ore was

### Rabindranath Tagore und die deutsche Öffentlichkeit

Rerlin hatte seine "Sensation". Rabin-🔰 dranath Cagore, der bengalische Dichter, hat sich persönlich zur Schau gestellt und zu Gehör gebracht. Das ergab einen üblen Massenandrang. "Schon Stunden vor Beginn" — lesen wir in einer Tageszeitung — "hatte sich vor dem Portal der alten Königlichen Bibliothet eine nach vielen Taufenben zählende Menschenmenge eingefunden, die lärmend Einlaß begehrte. Damen tamen zu Fall, wurden gestoßen und getreten, so daß es nur mit Mühe gelang, die ohnmächtig Gewordenen aus dem Gewühl zu befreien. Als Tagore in einem Automobil ankam, mußte für ihn mit Gewalt der Weg durch die angestaute Menschenmenge gebahnt werden. Das Einlaftor murbe schlieflich geöffnet, die Menge stürmte die Treppen zu der Aula binauf, wobei sich unglaubliche Szenen abspielten. Im Saale herrschte ein Chaos. Geheimrat v. Harnack, der die einleitenden Worte ju fprechen hatte, konnte fich kein Gehör verschaffen. Der Rektor forderte schließlich die Studentenschaft auf, den Mittelgang der Aula zu räumen; als dieser Weisung nicht entsprochen wurde, mußte Schukpolizei geholt werben. Rabindranath Tagore erschien bann schlieklich im Saal, von Schuppolizei geleitet. Die Aufregung war ungeheuer. Die Vorlesung verlief unter fortgesetten Störungen. Der Vortrag selbst blieb vollkommen unverständlich."...

So entweiht man also einen Meister ber Stille! Und so seht sich ein Meister der Stille der jehigen deutschen Öffentlickeit aus, die alles verunedelt, was sie nur anfast! Wer hatte diesen unseligen Einfall? Glaubt man

auf diese Weise die uns so bitter notwendige Innerlichkeit und Stille in unser Volk zaubern zu können? Hätte sich ein Mann dieser Art anders zeigen dürfen als vor einem erwählten, geladenen Kreise? Und lernt Tagore auf diese Weise wirklich das stille, das wertvollere Deutschland kennen?

Und dann: was hat denn die Menge nun von dieser orientalisch-fremdartig gekleideten Erscheinung und ihrem singenden Englisch? Ist denn das etwas anderes als ein ganz äußerlicher Gesichts- und Gehörs-Eindruck?!

Aber das ist ja das Wesen der Sensation. Nicht Herz noch Geist, doch Nerven und Sinne wollen ihr Erlebnis.

Graf Renserling fördert diese Schaustellung: er leitet die Welle nach Darmstadt in seine "Schule der Weisheit". Im "Cag" (22. Mai) schreibt er in höchster Conart: "Was er ist und bedeutet, weiß die Welt . . . Noch keiner hat bei Lebzeiten gleich weitverbreiteten Ruhm und so allgemeine Verehrung genossen ... Auch in Deutschland schlagen ihm mehr Herzen entgegen als irgendeinem andern Vertreter bes Geiftes, denn es gibt heute keinen zweiten, dessen Berg fo von Menschenliebe überftromt" . . . Rennt Repferling fein Volt so genau, bag er derart den Inder beleidigend gegen das Edle im Deutschtum ausspielen darf? Und traurig genug, daß die großen Deutschen sehr oft bei Lebzeiten nur Verkennung einheimsten!

Die Werbung selbst lautet: "Nach turzem Aufenthalt in Berlin wird Tagore auf eine Woche nach Darmstadt kommen, als Gast des Großherzogs von Hessen, und in dessen Garten und den stillen Räumen der Schule der Weisbeit allen denen zugänglich sein, die nicht als Neugierige kommen swer will die sichten!], sondern mit dem Weisen über seine

Menschheitsziele und die Unnäherung zwischen Oft und Beft ernft-fachliche Zwiesprache halten wollen. Als echter Inder gibt er sich ganz nur in der Intimität. Im vertrauten Rreise, wo nichts ihn stört ober vergramt — benn er ist sensitiver als irgendein Dichter, den ich je sah [Renserling hätte bort in ber Nähe z. B. Stefan George sehen können], überdies vornehm bis in die Fingerspiken und überaus empfindlich gegen Zudringlich- und Cattlosigkeit —, tritt seine menschliche Größe still und rein zutage, und fo allein. Ich tenne teinen, ben ich als Menichen Cagore auch nur annahernb vergleichenkönnte. Mögen nun alle, denen es ernst ist, die zu empfangen und zu geben fähig sind, in der Zeit dieser Woche, deren genauer Zeitpunkt noch veröffentlicht werden wird, nach Darmstadt tommen. Die Vermittlung, die ganze Organisation liegt in den Händen der Gesellschaft für freie Philosophie. Ich persönlich werde erforderlichenfalls den Ubersetzer spielen" . . .

Nur mit ernster Wehmut lesen wir biese Versuche, unserm Volk einen fremden Helfer und Heiland vorzustellen. Gelber tief durchbrungen vom Glauben an "Deutschlands europaische Sendung", haben wir immer wieder der Überzeugung Ausdruck gegeben, daß aus uns felber — aus bem Volk eines Wolfram und Walther, eines Goethe und Schiller, eines Luther und Durer und Bach, eines Meister Edehart und Böhme und Fichte die Erneuerung unseres Menschentums berporgehen muffe. All unfre Lebensarbeit geht dabin, dieses Vertrauen zu stärken und biese Schöpfertraft zu weden. Und immer wieder lenkt man nach außen ab — diesmal nun in ein östliches Gebankenspielt

Und ferner: wieder wird hier — wie bei manchen Über-Verehrern eines Rudolf Steiner oder Stefan George — auf eine Person abgelenkt, wo wir unsererseits mit ganzer Kraft und Leidenschaft immer wieder zu restloser Jingabe an die Schönheit und Joheit der Sache aufsordern.

Die Freunde des indischen Dichters müssen, sich jeht doch wohl sagen, daß dies nicht der Weg ist, wie man Innerlichteit und Stille —

ich bitte: Innerlichkeit und Stille! — an unser zerrüttetes und zerrissenes Volk heranbringt.

#### Geheimrat Tagore

nter biesem nedischen Sitel findet sich in den "Münchener Neuesten Nachrichten" (9. Juni) eine sehr lesenswerte Plauberei:

"Es gibt bekanntlich einen Seheimrat Soethe. Aun hätte es fast auch einen Seheimrat Tagore gegeben. Wenn es nämlich, was Berliner Blätter melbeten, sich bestätigt hätte, daß die bayerische Regierung dem Sendling der indischen Weisheit Rabindranath Tagore den Seheimratstitel verliehen habe. Sie hat es leider nicht getan.

Tagore hätte es wahrhaftig verdient, ohne vorher der junge Soethe oder so etwas ähnliches gewesen zu sein, Seheimrat zu werden Denn er ist ein sanster und milder Herr, ein Vorbild und überhaupt ein Bild, vor dem man sich gerne verdeugt. Vor dem man sich sieber und eher verdeugt als beugt! Ein Seheimrat also! Ein Seheimrat, weißhaarig und abgeklärt, von Dingen träumend, die wir alle wissen, und Dinge wissend, von denen Europa schon immer und seit Jahrhunderten geträumt hat. Ein Vermittler der Weisheit, die alle freudig und weich macht. Wer tönnte ihm böse sein, der so gut und gütig ist...?

In Gedicht, Drama, Roman und Essay slößt er uns sein seines Gemüt und einen stillen Respett vor sich ein — ein leiser gemäßigter Bekenner des Wahren und Guten. Ein bischen langweilig und, wie Orientalen meist sind, langstilig, verschwenderisch mit Zeit und Wort.

Er ist zu uns gekommen als Freund aller Menschen und also auch als unser, der Deutschen Freund. Er bringt uns eine Weisheit, die wir schon haben. Er lehrt uns, was in den Gesprächen des Meisters Ekehardt, in Taulers Predigten oder in den Schriften Seuses steht. Auch was in dem Bücklein des Deutscherrn vom vollkommenen Leben in dem fröhlichsten und seligsten Deutsch zu lesen ist Natürlich hat, da die Weisheit über Jahr-

,

hunderte hin zwar andere Formen, aber nicht andere Inhalte hat, auch der Geheimrat Goethe Gleiches und Ahnliches gemeint und gesagt.

Seheimrat Tagore aber kommt aus Inbien, trägt ein fremdes Sewand, einen fremben Namen und spricht eine fremde Sprache.
Literatur, Horatio: man ernennt ihn zum
apostolischen Vertreter der Weisheit für die
Welt der Oruckerschwärze, zum FünfminutenHeiland, zum Heros der Verlags- und Weisheitsschulenprospekte. Er wird, unrationiert,
dem Massensonsum überantwortet. Und blinzelnd spricht oder denkt man sogar: er wird's
schon richten zwischen Deutschland und Indien — zittre, Albion!

Es zittert leider nicht. Es gönnt dem Tagore sicherlich den Nobelpreis und die deutsche Gunst, und es gönnt auch der deutschen Kunst und Weisheit den Tagore. Er ist ja nicht mehr als ein feiner, zarter Künstler von jener Art, die man in Deutschland, wenn sie im eigenen Lande wachsen, erst feiert, wenn sie verhungert sind."

#### Wo bleibt die Sühne?!

o ruft ber bekannte süddeutsche Dichter und Arzt Dr Ludwig Finch in einem flammenden Anklagewort in der "Täglichen Rundschau" (10. Juni). Warum sollen nur wir Deutschen, wie es jetzt in wahrhaft beschämender Weise geschieht, unsre Kriegsverbrecher aburteilen: Warum nicht auch die andren da draußen?! Treibt denn diese suchmäuserei, zu der wir laut "Friedens"-Vertrag gezwungen sind, nicht jedem anständigen Europäer die Schamröte in die Wangen?! Finch schreibt:

"Ich war während des Arieges Arzt in einem deutschen Reservelazarett in Ronstauz. Wir hatten Franzosen unter unseren deutschen Verwundeten liegen, und sie wurden mit derselben Sorgfalt, Liebe und Freundlickeit behandelt wie die Deutschen. Sie wurden oft zweimal des Tages verbunden und fühlten sich troz ihrer Schmerzen so wohl, daß wir nach ihrer Entlassung noch überströmende Dankbriese aus Frankreich von ihnen erhielten.

Eines Tages wurde uns ein deutscher Leutnant aus einem frangösischen Lazarett eingeliefert. Es war ein Gerippe voll Eiter und Gestant. Nie noch ist ein Christus am Rreuz so martervoll bargestellt worden. Er hatte einen Schuß durch die Lunge und den Arm. der rechte Urm war an den Leib festgebunden. und er hustete sich bei jedem Buftenstoß den Eiter aus dem Arm. Wir haben ibn gerettet. Er lebt noch, und sein Name steht zur Verfügung. Er und die vielen tausend anderen Ausgetauschten erzählten uns, wie Deutsche in französischen Lazaretten behandelt wurden. Ich tann Ihnen versichern: wie die gunde. Es steht in unseren deutschen Atten. Von Deutschen in französischen Lazaretten starben bis zu 85 v. H. Von Franzosen in deutschen Lazaretten nur ein geringer Bruchteil biefer Babl.

Wir brauchten Weißbrot, Verbandmaterial, Summi für unsere Verwundeten. Aber England hatte, unter Billigung von Amerika, Setreibe und Summi für Kriegskonterbande erklärt unter Aufhebung der anerkannten Seerechte, und unsere Verwundeten hungerten und darbten.

Im Jahre 1917 begegnete ich in Beibelberg häufig Sesellschaften gefangener englischer Offiziere, die auf den Höhen spazieren gehen durften, unter Begleitung einiger deutscher Offiziere, in fröhlichster Stimmung, um sich an der herrlichen Natur zu weiden. Während unsere deutschen Offiziere in England binter Stacheldrahtgittern schmachteten!

Segen das Völkerrecht schliß uns England, Frankreich, Amerika durch eine vollständige Blodabe von der Nahrungszusuhr ab. Zehnmal hunderttausend verhungerter Frauen, Kinder und Sreise habt ihr auf dem Gewissen! wohlverstanden: verhungert! Nicht im ehrlichen Kampf getötet, sondern absichtlich, mit kalter Berechnung, durch Junger langsam ermordet! Während Amerika im Abersluß schwelgte und alle anderen Kriegführenden mit Lebensmitteln reichlich belieferte. Ich hatte in Konstanz oft Gelegenheit, Gesangene zu empfangen. Die gesamte Bevölkerung stand voll Mitleid und Ehrerbietung am Wege, obwohl es Franzosen,

Englander, Belgier waren. Aber ich weiß aus bem Mund unserer beutschen Gefangenen, wie oft sie in Frankreich vom Bolte mighandelt, geschlagen und angespien wurden.

Ich frage: Wo bleibt die Sühne? — Ich klage an, Herr Generalstaatsanwalt, und ich verlange von England, Frankreich, Belgien, Amerika und allen unseren dreißig Feindesmächten: Aburteilung ihrer Kriegsverbrecher!"

So schreibt ein gesund und mutig empfindender Deutscher — und wir alle stimmen ihm bei. Jeder Anständige, jeder, der nicht in jener ungeheuren Lüge und Heuchelei mit drin stedt, weiß, daß er recht hat.

#### Deutsche Rindernot

fin ernstes Wort über diese eruste Sache spricht Schultat König in dem von ihm berausgegebenen gehaltvollen Erziehungsblatt "Die Saat" (Stuttgart, Greiner & Pfeiffer):

"Was unsere Kinder zu leiden haben, ist fürchterlich. Nur die allerwenigsten wissen Bescheid über den schredlichen Feind, der seinen Umzug in Deutschland halt und triumphierend immer neue Opfer fordert. Wenn es so fortgeht, wird der Wunsch des grimmen Deutschenhaffers Clemenceau bald in Erfüllung gehen, und wir werden 20 Millionen Menschen weniger haben. Mit allen Mitteln muffen wir gegen die heimlich schleichenden Rrankheiten ankämpfen. Allein wie können wir dies, wenn uns die Hände gebunden sind, wenn immer neue Drangfale uns auferlegt werden? Wie können unsere Kinder zu Kräften kommen, wenn der Unterschied in der Milcherzeugung immer noch so klaffend bleibt wie bisher? Statt 27 Milliarden Liter Milch, wie im Jahre 1913, erzeugt unsere beutsche Mildwirtschaft immer noch nur 8 Milliarben. Rein Wunder, daß immer noch fo viele Rinder ftatt Milch nur Rubenfaft erhalten und daß der Würgengel Tod so viele an Unterernährung dahinrafft, daß die Rinder den anstedenden Krankheiten gegenüber so wenig Widerstand zeigen.

Wohl wollen wir das Liebeswert der Amerikaner nicht herabsetzen. Im Gegen-Der Kurmer XXIII, 10 teil. Der Dank bes Himmels möge all benen zuteil werben, die dies Werk unterstüßen. Und wir wollen nicht sagen, wie wenig es ist, was Amerika tut, um die Schuld, die es auf sich geladen hat, wieder reinzuwaschen. Ob's ihnen jemals gelingt, sei dahingestellt. All diese bitteren Gedanken seien zurückgedrängt, wir wollen vielmehr auf alle die, die ernstlich an der Förderung dieses Liedeswerkes mitarbeiten, Gottes Dank herabslehen. Aber was ist all diese Liedeskätigkeit mehr als ein Tropfen auf einen heißen Stein?

Was vor allem nötig ist, das ist, daß die Stimmung unter unsern Feinden und den Neutralen bearbeitet werde, daß allen Ernstes ber Versuch gemacht wird, den Nachweis zu erbringen, daß die deutsche Schuld am Weltkrieg verschwindend klein ist gegenüber dem, was unsere Feinde getan haben, und bann, daß die mahren Barbaren nicht bei uns siken, sondern ganz wo anders: dort wo beute noch mit der Hungerblockade gebroht wird, geheim und offen, dort wo die Beitungen immer noch Photographien bringen von besonders gut ernährten Rindern aus Deutschland, um die Gewissen zu beruhigen, die anfangen, sich zu regen. Es würde ganz anders werben, wenn es viele so mutige Frauen gäbe, wie die Amerikanerin Mig Ray Beveridge, die im Auftrage des Roten Kreuzes von Amerika Deutschland bereist und sich nicht scheut, offen und ehrlich die Wahrheit aufzudeden, auch wenn sie ben Millionengewinnlern Amerikas nicht angenehm ist und ihnen den Schlaf des Gerechten auf ihren Golbsäden vergällt."

#### Verrohte Zugend

Seit meiner Rückehr aus Ostasien, nach zehnjähriger Abwesenheit, hat mir kein Erlebnis in der alten Heimat so tief ans Berz gegriffen, wie das vom Pfingstmontag abend. Meine Frau und ich hatten eben unsere Pläte in einem 3.-Klasse-Wagen eingenommen, als eine Art Wandervogelschwarm — Abzeichen AJ, soll wohl heißen Arbeiter-Jugendverein?? — wie Jeuschrecken in unsere Wagen einfielen. Es waren Mädel und Bu-

ben von 13—16 Jahren. Ihr Betragen war zum Teil schon mehr als ausgelassen, trokbem unter der Wagentür zur Plattform ein etwa 40jähriger Mann stand, anscheinend Leiter oder Führer, und trotdem im Abteil eine zugehörige Anstandsbame sag. Sofort wurde das "Jugend-Liederbuch" — so stand es nebst entsprechender Zeichnung in brennend roter Farbe darauf — herausgeholt und nicht etwa mehrstimmig gefungen, sondern einstimmig geschrien. Soweit hatte ich mich noch mit allem abgefunden. Aber der Text der Lieder, besser Gassenhauer, spottete aller Scham. Bum Beispiel lautete der eine Wiederholungsvers "... hab acht, du wirst nur dumm gemacht", ober das Lied vom "Bauer, der ins Beu fuhr", ober aus einem Golbatenmarschlied (verschandelt) "und ich schob mit ihr nach Haus", oder "... und wenn ich tot im Sarge bin, dann trample hinter drein". So steht es schwarz auf weiß in diesem Jugend-... buch! Leider konnte ich keines ersteben. Dem Ganzen wurde aber die Rrone aufgesett, als ein solch 14jähriger Jüngling, auf dem blogen Saupte einen Kranz von Stechpalmenblättern, sich durch das Kindergedränge den Weg babnte mit den Worten: "Einen Augenblick! Der Christus will durch!" Che ich einschreiten konnte, mar ber Sprecher durch die Tur verschwunden. Doch merkten die Kinder an unserem Mienenspiel, daß wir alles gehört, und flüsterten miteinander unter Seitenbliden auf uns. Aber das Betragen wurde nur schlechter.

Zwischen L. und E. mußte ich einen angehenden Jüngling in guter Aleidung zweimal energisch an ein rücksichtsvolles und anständiges Betragen meiner Frau gegenüber mabnen.

Und in E. abends dehn Uhr angelangt, mußten wir auf dem Nachhauseweg anhören, wie vier schulpflichtige Bürgermädchen, in der Mitte einen Jüngling, untergehaft vor uns her gingen, das alte Lied von der Schwiegermama: Tritot-, Tritot-, Tritottaille hat sie an . . . immer wieder singend.

Nach bem, was ich seit unserer Rüdtehr im vorigen Jahr gehört, gelesen und erlebt habe in ber von Natur so schönen deutschen Heimat, mußte ich alle Hoffnung auf einen Wiederaufstieg aufgeben, wenn ich nicht in der fünfjährigen Kriegsgefangenschaft im schechtesten japanischen Lager Gelegenheit gehabt hätte, seisstellen zu tonnen, welch guter Kern in unserm Volksdurchschnitt steckt.

Aber von einer Befürchtung kann ich nicht lostommen: daß unsere heutige edlere Jugend lange nicht genügend gegen die jede Sitte, Bucht und Anstand zersehende Wirtung des Schlechten gewappnet ist. Solches Benehmen dürfte sich nicht öffentlich breitmachen! Ist das sozialistische Jugend? Aun, dann wird in der sozialistischen Jugend jede gute Regung, jedes austeimende heilige Gefühl, jede Freude an edlerem Genuß erstickt durch biese frühzeitige, auf die niederen Triebe sich stügende, daher leichtere Hinad-Erziehung zu roten Soldaten und Soldatinnen. Wir erwarten aber vom neuen Deutschland eine entsprechend straffe Hinauf-Erziehung.

ვ. წ.

#### Sollen Frauen Richter werden?

Das ist das Neueste, womit man uns be-glüden will. Die Frau, ausgezeichnet auf allen Gebieten der helfenden Tätigteit, soll nun auch - richten! Die Regierung wird dem Reichstag einen Entwurf vorlegen. das weiblichen Personen den Zugang zum Umte des Schöffen und Geschworenen eröffnen soll. Die Verteidiger des Entwurfs versprechen sich von der Zuziehung der so leicht gefühlsbestimmten, von törperlichen Bemmungen oft beimgesuchten Frau keine Verbefferung der Rechtspflege; aber - fie glaubten halt einem auf die Artikel 109, 128 ber Reichsverfassung gegründeten Verlangen auf absolute Gleichstellung der Frau mit dem Manne nicht widersteben zu sollen! Ob wirtlich aus den angeführten Bestimmungen dergleichen Forderungen bervorgeben? Das ist sehr zweifelhaft; es beißt: "entsprechend ihrer Befähigung und ibrer Leiftung". Man wird doch wobl nicht auch in der Reichswebr und Sicherheitspolizei Frauen einstellen und inzwischen den Mann zu Sause kleine Rinder warten und säugen lassen?!

"Ich gehöre zu den Optimisten", schreibt uns ein Amtsgerichtsrat, "die an eine deutsche Zukunft glauben. Deshalb will ich nicht still das Nahen dieser Gesahr mitansehen. Dies ist ein Attentat gegen die Frauenwelt. Wir Deutschen empfinden das Nichteramt als etwas durchaus Männliches. Die Frau würde dadurch ihrem ureigenen Beruse noch mehr entfremdet."

Das ist auch unsere Auffassung. Die Frau kann gelegentlich als Beraterin, als Sachverständige, hinzugezogen werden, aber sie soll nicht Richterin sein.

#### Mehr lebendige Anschauung!

as im beutschen Volkstum und im herrlichen beutschen Lande geistig lebendig ist mit unsren Strömen und Wälbern, unsren Schössern und Burgen, unsren sagenumwobenen Bergen und all den Stätten, die ein großer Mensch betrat — ja, diese Kulturkräfte, diese Grundkräfte müssen wir wieder herausholen und in der Jugend wirksam machen.

Der Unterricht in der Schule tut's nicht allein. Lebendige Anschauung muß an seine Seite treten. Und da tomme ich zu einer Sache, die mir seit langem am Berzen liegt für unsere deutsche Jugend. Die Jugend muß binausgeführt werden ins deutsche Land in Wanderfahrten, die Deutschlands Größe und Herrlichkeit untilgbar in ihre Berzen graben. Freilich, Wanderfahrten hat man icon immer gemacht, waren es nun Wandervogelfahrten ober Turnfahrten. Aber sie muffen meines Erachtens anders gestaltet werden, wenn die nationale Erziehung fruchtbringend werden foll. Wir muffen unfere Jugend binführen burch deutsches Land zu den großen Kulturstatten ber Deutschen, jur Bartburg und nach Beimar, nach Nurnberg und Banreuth - und wie fie alle heißen; wir muffen diefe Fahrten planmagig porbereiten nach allen Richtungen bin, bamit die Jugend wohlgerüstet an die heiligen Altare des beutschen Geiftes herantritt, wir muffen an den Stätten selbst den Geift des Großen, der bort lebte, wieder lebendig ju machen suchen und dadurch neben der körper-

lichen Ertüchtigung, neben der Liebe zum Volkstum und zur schönen Heimat auch die Chrfurcht por beutscher Geiftesgröße und tieferes Verftandnis ber beutschen Meisterwerte in unserer Jugend fördern und erziehen. Sollte es nicht von wundersamster Wirtung sein, wenn wir, am Abend beim Schein der untergehenden Sonne auf der Wartburg lagernd, erzählen von der heiligen Elisabeth als der ersten sozialen Wohltäterin, ober einige der herrlichen Lieder Walthers von der Vogelweide lesen und die schönsten Stellen aus Wolframs "Parzival"? Oder wenn wir oben auf dem Ridelhahn bei 81menau stehen und an der Wand der schlichten Bretterhütte Goethes wunderbar inniges und tiefes Gedicht lefen: "Aber allen Sipfeln ist Ruh" . . . Oder wenn wir im Park von Weimar bei Goethes Gartenhäuschen seine lyrischen Gebichte singen und sogen, seinen Faust besprechen und vielleicht ein paar Szenen aus irgenbeinem seiner Dramen aufführen: sollte das nicht von unglaublich lebendigerer und nie vertilgbarer Wirtung sein, als wenn wir das alles in der Schulstube erörtern? Und wenn das alles wohlvorbereitet ist, dann muß dadurch das im Berzen der Bünglinge entflammt werden, was wir entflammen wollen: das Feuer der Liche ju Deutschland und seinen Geistesschäten.

So etwa bente ich mir diesen Weg zu nationaler Erziehung. Und weil ich den sesten Glauben habe, daß sich solche Plane dant der freudigen Opferwilligkeit der Freunde unserer Zugend und unserer Schule werden verwirtlichen lassen: deshalb blide ich trot aller Schwere der Zeit doch getrost in die Zukunft. Unserer Liebe zu unserer deutschen Jugend wird und muß es gelingen, einen neuen Frühling des deutschen Volkes heraufzusühren.

Dr H.

#### Wartburg und Katholizismus

in westdeutscher Cymnasialdirettor fcreibt uns:

"Auf einem Elternabend hielt ich einen turzen Vortrag über das Thema "Wege zur nationalen Erziehung", dessen Bwed es war, in eine Erörterung über das Thema einzu-

treten, bie, wie ich hoffe, recht lebendig werden follte. Dieser Vortrag ist unter anderem angeregt durch Ihren wundervollen Auffak in Beft 2 des laufenden Türmer-Rabrgangs über "Weimar und Wartburg als Reststätten deutscher Rultur". Der Abend und der fleine. anspruchslose Vortrag wären ohne jede Bedeutung, und ich würde es nicht wagen, Ihre Reit damit in Unspruch zu nehmen, wenn sich nicht ein kleines Nachspiel baran angeschlossen batte. Das Sie vielleicht interessiert als ein Beitrag zu dem, was auch Sie dauernd an unferm Bolt betlagen: ber Rerriffen-Neben die politischen und sozialen Spaltungen tritt ja noch vor allem die konfessionelle, die bier besonders in unsern Gegenden recht fühlbar zutage tritt. In meinem aus 34 Berren bestebenden Lehrkörper ist die Balfte evangelisch und die Balfte tatholifch. Die katholische Sälfte war am Morgen nach dem betreffenden Elternabend merkwürdia perstimmt: und da ich merkte, dak da etwas nicht in Ordnung war, bolte ich mir den Rübrer dieser Gruppe, fragte ihn, was los sei, und erfuhr denn nun zu meinem grenzenlosen Erstaunen, daß meine Worte am Abend vorber die Ratholiken verschnupft hatten. Der Name "Wartburg" allein genüge icon, um den Born der Ratholiten hervorzurufen. Daß ich nun aber sogar Luthers Namen erwähnt babe, sei bas allerschlimmste gewesen! Ein "einfacher Mann aus bem Volke" habe dieselben Empfindungen gehabt wie der Berr Professor und sie biefem gegenüber in folgendes klassische Gewand gekleidet: "Da seben Sie, Berr Professor, was für ein Geift an dieser Schule herricht. Da wird von Luther gesprochen und von der Wartburg - den bl. Bonifatius aber hat niemand erwähnt." Ich entgegnete darauf, mit voller Absicht batte ich bei ber Wartburg nicht die Catsache erwähnt, die doch für einen Evangelischen nicht nur, sondern auch für die Ratholiken von großer Bedeutung sei, daß nämlich Luther dort die Bibel übersett und dadurch dem deutschen Gesamtvolt eine Schriftsprache gegeben habe, beren sich ja auch die Ratholiten bedienten; ich hätte das vermieden, weil ich die Empfindlichteit der Ratholiten getannt

hätte — aber daß ich in deutschen Landen Luthers Namen und sogar die Wartburg überhaupt nicht sollte nennen dürfen, um die Katholiten nicht zu reizen, sei eine unerhörte Zumutung, die ich mit aller Entschiedenheit ablehnen müsse. Damit war die Sache für mich erlediat.

Aber meinen Sie nicht auch, daß so etwas entsetzlich ist? Tst es denn überhaupt denkbar, daß wir jemals wieder groß werden können, wenn in jetziger Zeit solche Ansichten bei den Gebildeten unseres Volkes herrschend sind? Bit da nicht all Ihr Wirken und Ihr Kampf um die Wiedergeburt der deutschen Seele vergeblich?!

Nun, im Juli ziehe ich mit meinen Jungens nach Weimar zu den Nationalfestspielen und von da zur Wartburg — und es machen auch gern und freudig katholische Schüler und Lebrer mit!"...

Soweit der Direktor. Daß deutsche Ratholiten die Burg der heiligen Elisabeth und der Minnesänger nicht ebenso lieben wie wir andern Deutschen — es ist schwer faßbar und hoffentlich in diesem Falle eine sehr vereinzelte Ausnahme.

#### Awei Kabel

ie nationale Hamburger Zeitschrift "Deutsches Volkstum" hatte sich mit der Kirchenspaltung beschäftigt, worauf in der katholischen Zeitschrift "Das heilige Feuer" Pater Ebelbert Kurz ablehnend antwortete und den Katholizismus mit einem längeren, den Protestantismus mit einem kürzeren Kabel verglich: "nur das eine, das längere, hat die Verbindung mit der Stromquelle, das kürzere reicht gar nicht dis dorthin".

Darauf antwortet ber Herausgeber bes "Deutschen Boltstums" (Stapel):

"Das heißt: nur der Ratholik hat die Berbindung mit Gott, nicht der Protestant. Deshalb war Luther, obwohl ein "hochbegabter Mensch', nur "wirksam zum Unheil". Und da also nur die katholische Rirche eine "gottgegebene Pflicht" ist, so ist die Bolksgemeinschaft auch nur insoweit gottgebunden, als sie nicht mit jener Kirche in Widerstreit kommt. — Nehmen wir das Gleichnis von

den beiben Rabeln auf. Wer entscheidet barüber, welches von beiden Strom hat? Allein Gott. Sein Geift wehet, von wannen Er will. Es gibt nun sowohl unter den Ratholiken wie unter ben Protestanten Seelen, welche die Verbindung mit der Stromquelle haben, welche von Gott ergriffen sind, aber es gibt in beiden Kirchen auch solche, die diese Verbindung nicht haben. Es mag einem unangenehm sein, aber es ist eine unbestreitbare Tatfache, daß Gott sich durchaus nicht um die kirchliche Zugehörigkeit kummert. Ich weiß, daß man das mit logischen Begriffsbestimmungen und -zirkelungen zurechtzurüden sucht, aber — es ist frommer, Gottes Walten unbedingt anzuerkennen, als es nur unter der Bedingung anzuerkennen, daß es zu unfern Begriffen pagt. Man lefe bas Gleichnis vom barmherzigen Samariter und ähnliche Gleichnisse Zesu! Der Samariter hatte die Verbindung mit der Stromquelle, der Priester und der Levit nicht. Dieses Gleichnis war den Pharifaern ein Greuel, denn fie "wußten" es und "bewiesen" es jedermann aus der Heiligen Schrift ,klar', daß sie allein das wohlerworbene Patent auf die funktionierende Verbindung innehatten. Lieber Mitbruder in Christo, ich hoffe, Eure Zustimmung zu haben, wenn ich sage: Gott selbst entscheidet aus Seinem unergrundlichen Willen, welche Bergen Er in heiligen Brand versetzen will. Aur der Pharifäer, nicht der Fromme, maßt sich an, ben einzig berechtigten Berd bes heiligen Feuers zu besitzen. Wer es nicht auf Erden lernen mag, sich Gottes unbegreiflichen Entscheidungen zu beugen, wird es beim Jüngsten Gericht lernen müssen. Darum sorge ein jeglicher, daß er alsdann nicht mit seinem behaupteten Richtigwissen ins unheilige Feuer geworfen werbe."

## Die geistige Aot der deutschen Dichtung

Seinrich Lilienfein, der Generalsetretär ber Deutschen Schillerstiftung, lätt sich im "Lit. Echo" über den zerfahrenen Zustand unserer Literatur aus:

"Und unsere Literatur?

Scheuen wir das offene Bekenntnis nicht: fie ist ein Chaos. Man malt uns häufig den Bankerott des Staates an die Wand. Der Bankerott unferer Literatur ift ba, wir fteben mitten barin. Das fluge Wort von der "Anarchie im Drama" darf ohne Abertreibung auf den Bereich unserer ganzen Dichtung ausgedehnt werden. Es gibt ein untrügliches Symptom für die Wahrheit dieses Urteils: die kurze, ruhmlose Geschichte der jüngst verstorbenen deutschen Runstrichtung — des Exproffionismus. Niemals ist eine literarische Strebung mit gesunden Anläufen und innerlich berechtigten Zielen schneller und gründlicher in sich zusammengebrochen. Und warum? Weil bie "Literatur' sie aus sich gezeugt hat, statt daß sie aus den Lenden des Volkes entsprang; weil Papier nur Papier und nicht Leben zeugen kann! . . . Und was nun? Ich sehe vor mir eine ungeheuerliche Kluft: diesseits ein in allen Tiefen aufgewühltes Volt, nach Dichtung wie nach aller Schönheit heiß und sehnsüchtig verlangend, doch ebenso willig, weil ungeleitet, zur Runft wie zur Unkunft; jenseits eine hochnäsige, durch und durch unpolistumliche "Literatur", die in fremden Zungen lallt und in mystischen Verzückungen schmilzt — eine "Literatur", die sich anstellt just wie die Berge, die zu treißen tommen, und lächerliche Mäuse gebiert — eine "Literatur', die überfließt von unendlicher Menschheitsbeglückung und im Grunde kein Herz hat für das dumme Volt, das drüben steht, drüben und drunten. Und ich sehe — auch das muß ausgesprochen werden — in ratlosem Schweben über der Rluft eine Rritit, die, jedes sicheren Makstabes bar, die Verwirrung vollenbet . . . "

#### August Scherl und die "Woche"

Sm Grunewald ist dieser Tage August Scherl gestorben. Dieser Mann, ein Beitungsunternehmer von zweisellosen Fähigteiten, war wohl ein überzeugter Anhänger des deutschen Kaisertums und insbesondere Wilhelm II. treu ergeben. Das deutsche Volktannte ihn am meisten aus der von ihm gegründeten "Woche", weniger aus dem "Tag",

ģ ....

ł

welcher ber "Woche" folgte. Seute barf man fagen, die "Woche", die jur Rraftigung des monarchischen Gedankens gedacht, gegründet und in diesem Sinne geleitet wurde, ist ebendiesem monarchischen Gebanken verberblich geworben. In jeder Aummer ber "Woche" standen die Bilber aus dem höfischen Leben Berlins und ber anderen deutschen Residenzen stets an der Spike. Sie zeigten, bis zur Indistretion, die deutschen Monarchen schuklos den Zufällen und Bosheiten der photographischen Linse preisgegeben und brachten mit ben Perfonlichkeiten zugleich ben Gedanken, der in ihnen sich auswirkte, unter alle kritiklüsternen Augen und in alle klatschlüsternen Mäuler. Die Abgeschlossenheit, in der früher die Regierenden lebten und die ihr Menschliches-Allzumenschliches wohltätig verbarg, wurde zugunsten einer ungeschickten Retlame durchbrochen; und so fam es, daß Hinz und Kunz dank der "Woche" und ihren Nachahmern mit den Unzulänglichkeiten der hoben Berrichaften bald Bescheid wußten und fie belächelten.

Unseligerweise tam dem Bedürfnis ber "Woche" die Eigenart des Raisers entgegen; tein Mensch, von Film- und anderen Schauspielern, deren Beruf dies ja schließlich mit sich bringt, abgesehen, hat sich wohl so oft photographieren laffen wie Wilhelm II. Und jede dieser Photographien trug eine Spur Achtung vor der Monarchie von dem altüberkommenen, wirklich sehr ansehnlichen Hügel der Ehrfurcht ab; jedes dieser "Woche"-Befte machte den monarchischen Gedanken gemein und nahm ihm etwas von der Weihe. Man besah sich zuerst ben Raiser, dann auf der nächsten Seite einen Rocei und schlieklich etwas weiter hinten einen Hochstapler, alles in demselben Heft. Erwischt man jett z. B. beim Zahnarzt ein paar Nummern der "Woche", die nur um ein Jahrzehnt zurü**c**liegen, so befällt einen schlechthin ein Grauen por der Unfultur und dem Ungeschmack, die einem aus diesen Seiten entgegengrinsen. Schrls Absicht ist gründlich fehlgeschlagen und bat sich in ihr gerades Gegenteil verkehrt. Man tann es am besten so ausbruden: im alten Reich gehörte wohl ein Raiserbild in

jebe Stube, fei es auch nur ein schlichter ober gar schlechter Ölbruck — Beitschriften wie die "Woche" aber machten durch die Häufigkeit ihrer Bilder die ganze Sache zur Karikatur.

Das Raisertum liegt am Boben. Aber jene Mode blüht weiter. Es gibt in Deutschland nicht gar so viel Chrwürdiges mehr; aber was noch vorhanden ist, das wird gebildert auf Tod und Leben und dem lieben Leser noch druckseucht ins Haus geschick, damit er es sich nur gleich früh mit dem Rassee einverleiben kann.

Könnten wirklich keine gehaltvolleren Sachen an die Stelle dieser gedankenlosen Bildchen gedruckt werden?

Frang Abam Beperlein

#### Heraus aus der Sacgasse!

Erfreulich wächst im Bürgertum die Bahl derer, die des unfruchtbaren Habers mude find, die fich aus der Berfumpfung des politischen Lebens heraussehnen und an die Stelle wohlfeiler Verneinung die positive Leiftung gesett seben möchten. Diese Bewegung reicht weit hinein bis in die Wählermaffen ber Rechtsparteien. Und wenn 3. Rlores im "Cag" scharfe Kritit an dem bisherigen Wirken ber einen dieser Parteien übt, so gilt, was er ihr zum Vorwurf macht, in mindestens bem gleichen Make auch für die andern. "Es bedarf", schreibt der Genannte, "einer gründlichen Neuorientierung der Partei. Die schon jest wieder sich regende Cattit der Opposition aus Bringip gegen eine Regierung, die nur aus den Fehlern ihrer Vorgängerin geboren wurde, fängt nachgerabe an, tinbifc zu wirten. In einer Zeit, da das Wohl und Webe des Vaterlandes von der Einigkeit seiner Bürger abhängt, darf die Deutsche Volkspartei ihre bereitwillige Mithilfe keiner Regierung versagen, die je vaterländische Interessen zu vertreten berufen ift, auch wenn fie nicht Gis und Stimme in ihr hat. Die Probleme ber Innen- und Außenpolitik find mehr benn je identisch. Die kommende, in ihrem Ernst taum geahnte Entwicklung des deutschen

Volles ift nicht nur eine rein wirtschaftlide Rablenrednung. Weit ftarter werben seelische und moralische Amponderabilien sich geltend machen ... Noch ift bas beutiche Bolt bort zu paden, wo fein Gefühl fpricht. Aber gerade auf diesem Gebiete versagten die Manner, denen die Leitung der Deutschen Voltspartei oblag. Der Egoismus des Befikes zog ihrem Denten und Wollen eine unübersteigbare Schrante, und die Reichen der Reit wurden von ihnen nicht verstanden. Die groken morglischen Werte, Die in ber Dablerichaft biefer Bartei enthalten sind, blieben daber ohne Wirkung, ja es wurde, was schlimmer ist, dieser für die politische Gesundung des Voltes höchst wertvolle Teil des Bürgertums geradezu matt gefett, weil er nicht mehr weiß, für welche Biele er ftreben foll."

Es liegt im Interesse ber rechtsgerichteten Parteien, die das natürliche Sammelbeden bes ideal gesinnten Bürgertums bilden, "daß neue Männer sie leiten, die durch die Vergangenheit nicht belastet sind". Der sehr behrbare Begriff "national" verlangt gebieterisch nach einem neuen, allgemeingültigen Inhalt.

#### Sibirischer Nachklana

ir hatten im Maiheft, in der Abteilung "Auf der Warte" (S. 132), ernste Worte eines — nach fünfjähriger Gesangenschaft — aus Sibirien heimgekehrten Kriegsgesangenen aus dem "Volkserzieher" nachgedruckt. Der Versasser, Lehrer Martin Müller, schreibt uns im Anschuß an unsen Zuruf "Deutschland ist euer Arbeitsseld" ein schnes Ergänzungswort.

... "Freilich: Deutschland ist unser Arbeitsselb. Und wir wollen nicht die Letten sein, die ihre Jand an den Pflug legen. Wir taten es alle schon. Jaben keine Stunde versäumt. Wenn es auch wehe tat, unsere Kraft wieder in einer parteihadernden Welt einzusehen. Schmerz aber gebar noch immer rechte Freude...

Dies schreibe ich um die zweite Stunde nach Mitternacht am Fleberbette eines franken

Mitschulmeisters. Seit zehn Tagen tun wir boppelten und dreisachen Dienst. Und mit der Zugend ziehen wir in Freizeiten weit über die Berge und erziehen wandernd. In den Kindern sinde ich meine Brüder und Schwestern, sinde in ihnen auch unser verloren gegangenes "sibirisches Baradies".

Mag nach unserer Beimkebr Trübung über uns geflossen sein — wir mußten alle burch, obgleich der Beimgekehrten Täuschung gar zu grok war, so bak noch beute viele ringen unter dem Drud der feelischen Schmerzen. Das in bem Brief bes einen fpricht, ber mir geftern gebracht wurde. klingt auch in allen andren wider: "Mir feblen die Worte, um zu sagen, wie wahr und start in der Arcmbe das Göttliche war, und wie schmerzlich das Leben in ber gefühlsfremben Beimat ist. Manchmal wird deshalb bein Ruf zu mir ohne Echo ver-Gern murbe ich bir antworten, doppelt gern, weil uns durchs Sorgental die gleichen Sterne ben gleichen Weg leiteten. Aber das alles wirbelt so wild wie Nebelgestalten durch den Ropf, und ich kann es zu keinem Bilde formen, kann es nicht mitteilen'... Und es klingt fast hart, wenn ein anderer schreibt: .... und gar niemand verfteht uns, felbst die Mutter nicht'! Und alle Antworten, die kommen von Nord und Süd. find durchaittert vom leisen Web um unser verlorenes Reich Gottes.

Wir werden aber nicht stehen bleiben: klagend, zagend. In mir wurde es zur Zeit der Licht- und Jahreswende Klarheit, nach vier Monden schweren Ringens"...

Wir brechen hier ab. Diese leidgereiften jungen Deutschen haben die große Stille, und in der großen Stille die schweigend zugreisende große Liebe gelernt. Euch braucht Deutschland noch!

#### Die Stieffinder der Bolschewisten

Micht nur in Arbeitertreisen, auch unter unsern Gebildeten ist die Russenbegeisterung noch groß. Diesen allen sei das sehr ausschlichers: "Drei Monate in Sowjet-Rußland" (S. Fischer, Berlin) empfohlen. Vielleicht wirtt die erschütternde Schilderung des Verfassers über seinen Besuch im Petersburger "Schriftsteller- und Gelehrtenbaus" doch etwas abtühlend:

"Ich hatte mir unter diesem Gelehrtenhaus so etwas wie ein weltliches Kloster, ein Refugium vor den Nöten und Enttäuschungen des harten Daseins vorgestellt, ein geistiges Aspl...

Wie wir die Simmerflucht betreten, erhebt sich von einem kleinen, halbtreisförmigen Seidensofa, das früher in irgend einer Salonnische gestanden haben mochte, ein kleiner, blasser Greis, der dort geschlafen hat, stellt sich bescheiden vor uns hin, und der Führer präsentiert mit einer Handbewegung den berühmten Physiter... Wir gehen vorüber.

Im nächsten Bimmer, bas in bemerkenswerter Unordnung ift, denn der Besiker foll nach einem besser beizbaren gebracht werden. baust der berühmte Geograph, Mitglied vieler europäischer gelehrter Gesellschaften. breitet vor uns die großen Landfarten aus, die er gezeichnet, und auf denen er seine Theorie der Golfströmungen des Meeres und der Luft durch farbige Linien anschaulich gemacht hat. Ein italienischer Genosse befindet sich in unserer Gesellschaft. Der Geograph ergebt sich in Lobpreisungen der alten Reit ber Rongresse, er hat in Rom, in Florenz gesprochen, man kennt ihn dort, gewik, man fragt sich, was ist aus X. geworden, lebt er nod?

Wir gehen vorüber. Tür an Tür haufen bie größten Gelehrten des Landes. Ist dies ein Beim, ein Gasthof zu turzem Verweilen, oder ein Gefängnis? Hier hausen sie Zimmer an Zimmer, Viologen, Mediziner, Juristen. Gierig werden wir nach dem Neuen befragt, das sich in Deutschland, in der Welt dort draußen abspielt..."

Bon berselben Regierung, die so bie Geisteselite des Landes elend jugrunde geben lagt, wird einige Seiten vorher be-

richtet, daß sie Millionen für glanzvolle Ballettaufführungen hinauswirft. Trohdem hält Holitscher unentwegt an dem Glauben fest, daß Moskau das tommunistische Ideal verwirtlichen werde! Immerhin ist er ehrlich genug, einzugestehen: "Die Künstler und Dichter Rußlands, die zu sprechen ich Gelegenheit fand, waren unglüdlich. Manchem schrie der Kummer und Born aus der Rehle heraus, andere würgten ihn hinunter, aber ihre Augen flossen vor Verzweiflung über..."

#### Bu unserer Musikbeilage

Antonio Müller-Berrned, deffen Lie-ber unfere Mufitbeilage wegen ber bebrängten Beitumstände erst beute bringen kann, obwobl schon Karl Stord sie noch für ben "Türmer" ausgewählt batte, ist unsern Lesern vermutlich ein Unbekannter. Rünftler ist 1880 als Sobn des bekannten Nervenarates C. W. Müller in Wiesbaden geboren und hat seine musikalische Alusbildung zumeist an der Berliner Musikhochschule unter Max Bruch erhalten. Nebenbei studierte er an der Universität Berlin Philosophie und neuere Sprachen, wurde dann Theaterfapellmeister und lebt jett - auch ein Reichen ber Beit! - als Ensemblepianist in Munchen. Müller-Herrned bat vor allem zahlreiche Lieder vertont, ein Violinkonzert geschaffen und wartet darauf, daß irgendwer sich einmal ernstlich mit seiner einattigen Oper "Der Paria" (Text von R. Batda) befassen möchte, über die günstige Sachverständigenurteile vorliegen. Im Drud erschienen sind bisher zwei Balladen für Tenor und acht Lieder für Alt bei Fr. Hofmeister in Leipzig, eine Klaviersonate op. 4 und sechs Lieder op. 5 beim Mittelbeutschen Musikverlag in Berlin. An ben Liebern unserer Beilage wird der bramatische Rug der Melodieführung, eine farbige Harmonik und ber klangschöne, reiche Rlaviersak zu weiterer Beschäftigung mit dem Romponisten einladen.

Verantwortlicher und hauptschriftleiter: Prof. Dr. phil. b. c. Friedrich Lienhard. Für den politischen und wirtschaftlichen Teil: Konstantin Schmelzer. Alle Zuschriften, Sinsendungen usw. an die Schriftleitung des Türmers, Berlin-Wilmersdorf, Audolstädter Straße 69. Orud und Verlag: Greiner u. Pfeiffer, Stuttgart

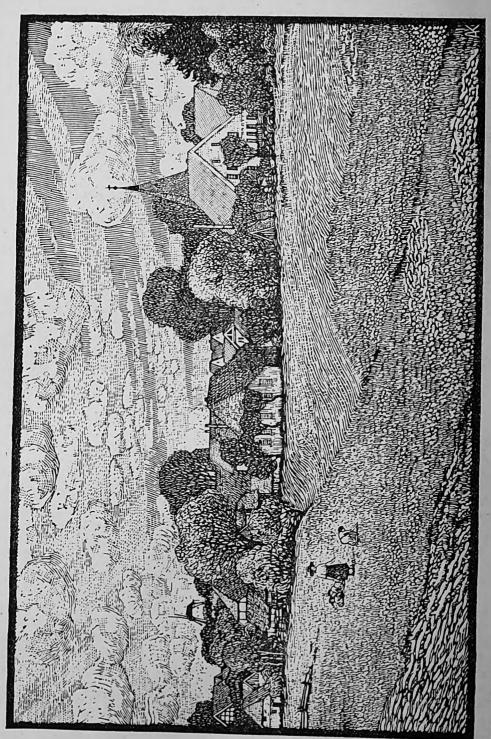



# Der Einener

Herausgegeben von Prof. Dr. h. c. Friedrich Lienhard

28. Zahra.

August 1921

Ebeft 11

### Was müssen wir für die körperliche Erstarkung unserer Jugend tun?

Von Dr. Hugo Bach

m Frühjahr 1916 übergab ich der Öffentlichkeit einen Auffah: "Was können wir für die körperliche Erstarkung unserer männlichen Augend tun?", um in weiteren Rreisen auf die unserer Jugend brobenbe, 🗴 durch den Krieg deutlich gewordene Gefahr des gesundheitlichen Rüdgangs aufmerksam zu machen und bestimmte Forderungen für die Abhilfe au stellen. Die von mehreren Zeitschriften gewünschte Veröffentlichung bewies, daß die behandelten Fragen von größtem Interesse für die Allgemeinheit waren. Beute, fünf Jahre später, nach den Leiden des Hungers und den sonstigen Nöten des Krieges handelt es sich nicht mehr darum, was wir für unsere Augend tun können, sondern was wir für sie tun müffen, um sie vor dem erschreckend nabe gerückten körperlichen Niedergang zu retten. Die Frage ist heute zur Zukunftsfrage unseres Volkes geworden. Es ist über dieses Thema eine umfangreiche Literatur entstanden, die eine nur zu deutliche Sprache redet. Nach den heutigen Berichten des Reichsgesundheitsamtes und aller mit der Sorge für die Volkshygiene betrauten amtlichen Stellen läßt sich leider nicht mehr daran zweifeln, daß die gesundheitlichen Verhältnisse bei unserer Jugend recht schlecht sind, und daß wir nur mit größter Sorge an die Zukunft auch der nächsten Generationen benten können. Von Zahr zu Zahr hat während des Kricges die Sterblickkeit unter den jüngeren Altersklassen mehr und mehr zugenommen und weist eine steie Steigerung besonders unter den Tuberkulosen auf.

Will man nicht gleichgültig die Weiterentwicklung der Dinge abwarten und unser Volk seinem traurigen Schickal entgegentreiben lassen, so heißt es mit ganzem Nachdruck diejenigen Einflüsse auszuschalten, die als gesundheitsschädigend und für die körperliche Entwicklung unserer Jugend hemmend gelten müssen. Die Kriegserfahrungen haben nun gelehrt (Prof. Dr Brauer, Eppendorf-Hamburg), daß nicht das Maß der Anstedungsmöglichkeiten, sondern in erster Linie die disponierenden, den Körper schwächenden Vorbedingungen, also die Schädigung der körperlichen Widerstandsfähigkeit, das Hauptmoment für die Auslösung der körperlichen Widerstandsfähigkeit, das Hauptmoment für die Auslösung dem Eindämmung der Volksseuche und ihrer mannigkachen Ansfangserscheinungen sind. Neben dem wesentlichsten Faktor hierbei, der Ernährung, muß der sonstigen Lebensweise unserer Jugend, ihrem täglichen Anteil an frischer Luft, Sonne und Bewegung, ihrer Abhärtung und Erhöhung der körperlichen Widerstandsfähigkeit, die Hauptaufmerksamteit gelten. Hier auf offensichtliche Nachteile in der Lebensweise unserer schulpflichtigen Jugend zu verweisen und Abhilse zu verlangen, ist die Ausgabe dieser Zeilen.

Schon vor dem Kriege machten sich die Schäben der durch die Schulpläne bedingten Lebensweise bei unserer Jugend bemerkbar. Als Leiter und Lehrer der deutschen Auslandsschule Fridericianum zu Davos, die in ihrem Jugendsanatorium Knaben und Jünglingen zur Wiedererlangung ihrer Sesundheit verhilft, habe ich in mehr als zwanzigjähriger Tätigkeit reichliche Selegenheit gehabt, umfassende Erfahrungen zu sammeln; Erfahrungen, die gerade für die vorliegende Frage von größter Bedeutung sind. Und da die Anstalt in den 43 Jahren ihres Wirkens von tausenden Knaben aus allen Teilen des Reiches besucht wurde, dürfen sie eine allaemeine Gültiakeit beanspruchen.

Die auffälligste, sich stets wiederholende Erscheinung war: die weitaus meisten Böglinge hatten die Grundlage für ihre Erkrankung im Winter gelegt. Die Erklärung hiefür ist einfach genug. Es sehlte ihnen an dem für ihren Körper Notwendigsten: Bewegung, frische Luft und Sonne. Man vergaß, daß unser mitteleuropäischer Winter sowie die Frühlings- und Spätherbstmonate, ohnehin die Zeit der Erkältungen, eine größere Widerstandsfähigkeit und Abhärtung des Körpers erfordern. Anstatt diese durch eine entsprechende Anpassung des Stundenplanes zu ermöglichen, machte man den Schülern durch einen Tagesplan, der allenfalls für den Sommer paßt, den Aufenthalt in freier Luft sast unmöglich. Die Schuld muß also hier in den Vorschriften für die Verteilung des Unterrichts gesucht werden.

Wenn der Unterricht einer Großstadtschule um 1, 1½, ja gelegentlich sogar um 2 Uhr schließt, wird der Schüler unter Berücksichtigung der oft weiten Entfernungen kaum vor 2 Uhr zu Jause sein. Somit wird in den Monaten kürzester Tagesdauer nach Erledigung der Mittagsmahlzeit keine Zeit mehr übrig bleiben, vor Eindruch der Dämmerung einen längeren Spaziergang außerhalb der Stadt, abseits vom Dunst und Setriebe derselben zu unternehmen. Dabei ist vorausgesetzt, daß der Umfang der Jausausgaben und die durch geistige Ermüdung eines fünfbis sechsstündigen Unterrichtes bei vielen erzeuste körperliche Unlust ein längeres

Verweilen im Freien noch möglich machen. In vielen Fällen liegen die Verhältnisse leider auch heute immer noch so, daß die häusliche Vorbereitung das mitbestimmende Moment ist. Ein Schüler, der eine geistige Arbeit von zwei dis vier Stunden vor sich hat, wird sich oft nur ungern entschließen, mit der Aussicht auf eine so umfangreiche Arbeitszeit mehrere Stunden der Erholung zu widmen.

Bei manchem schwächlichen Jungen war es geradezu überraschend, wie schnell er sich bei einer den natürlichen Bedürfnissen des jugendlichen Körpers angepaßten Lebensweise im Fridericianum, mit seinem ausgiedigen Freilustausenthalt von 11 dis 4 Uhr, körperlich und dann auch geistig erholte. Außer Zweisel ist es, daß es bei vielen gar nicht zu körperlichen Niederlagen gekommen wäre, wenn den Jungen durch eine zweckmäßige Tageseinteilung die Möglichkeit gegeben wäre, mehrere Stunden des Tages im Freien zu verbringen.

Dieses Kapitel kann nicht übergangen werden, ohne der täglichen Arbeitszeit gerade der Schüler in den Oberklassen unserer höheren Schulen zu gedenken. Sie bedarf besonderer Beachtung. Die in so weiten Kreisen als Höchstmaß für Erwachsene anerkannte achtstündige Arbeitszeit kommt bei unseren Söhnen noch nicht durchweg zur Anwendung. Wir stehen hier vor der genugsam bekannten, aber darum nicht minder verwunderlichen Taksache, daß sie gerade in den Jahren ihrer Entwicklung, die den Grund für ihr ganzes späteres Leben legen, nicht weniger als acht die neun Stunden, in vielen Fällen gewiß noch mehr geistig tätig sein müssen, ohne daß man ihnen im Winter die Möglichkeit gibt, durch Bewegung im Freien ihren Körper genügend zu kräftigen und Gegengewichte gegen das viel zu lange Sigen in der Stude zu schaffen. So ist die im Schulsanatorium Fridericianum gewonnene Erfahrung der geringeren Widerstandssähigkeit der jugendlichen Körper im Winter nur zu verständlich.

Es muß denmach die dringende Forderung aufgestellt werden, die während des ganzen Jahres unterschiedslose Verteilung des Unterrichts unter Verücksichtigung der klimatischen Sigenschaften des Winters zugunsten eines genügenden Aufenthaltes im Freien in dieser Jahreszeit aufzuheben. Daß dies nicht schon längst geschehen ist, muß in gerechtes Erstaunen sehen. Jahen doch langjährige gewissenhafte meteorologische Aufzeichnungen und die bahnbrechenden Untersuchungen der Sonnenstrahlung im letzten Jahrzehnt sowie unsere eigene Ersahrung uns längst klar gemacht, daß dem Winter eine besondere Stellung zuzuerkennen ist.

Ein Zweifel hieran wird auch kaum bestehen. Aber erst bei einem, wenn auch nur kurzen Einblick in die für unsere Erwägung in Betracht kommenden Klimatabellen zeigt sich, wie groß tatsächlich die Unterschiede sind, wie sehr unser mitteleuropäischer Winter die bei weitem am wenigsten begünstigte Jahreszeit ist.

Da der Sonnenschein der wichtigste Klimafaktor von hygienischer Bedeutung ist und seine Verteilung im Laufe des Tages zudem einen Schluß auf die meteorologische Beschaffenheit desselben zuläßt, die Stunden der Dämmerung oder Dunkelheit außerdem für den Freilustausenthalt der Schüler ohnedies nicht in Frage kommen, so wurde die durchschnittliche tägliche Menge des Sonnenscheins als Grundlage der Betrachtung gewählt. Damit soll jedoch keineswegs gesagt sein, daß nur Tage ohne Bewölkung der Wanderfreude unserer Jungen dienlich sind.

Als Vertreter beutscher Großstädte wurde das zentral gelegene Berlin gewählt (Otto Berre "Das Klima von Berlin". Berlag O. Salle, Berlin 1908) und jum Bergleich noch Samburg herbeigezogen. (Belmuth Rönig, "Dauer des Sonnenscheins in Europa. Nova acta. Abhandl, der Leop, Carol, Deutschen Atademie der Naturforscher, Halle, und Bach, "Die Anpassung des Unterrichtsplanes an bas Rlima und ihre Bedeutung für die Gesundheit der Schüler". Beilage zum XXXVI. Rabresbericht des Fridericianums zu Davos 1914.) Bezeichnend ift, dak Die Ralfte aller sonnenlosen Sage allein auf den Winter entfällt. Im meteorologischen Winter (Dezember, Ranuar, Rebruar) verzeichnen die Sonnenscheinautographen 143 Stunden, im Sommer (Juni, Juli, August) 728, in Hamburg bam, 113 und 448 Stunden. Die drei Wintermongte baben also nur den fünften bis vierten Teil des Sonnenscheins der drei Sommermonate. Diese Unterschiede find so gewaltig, bag man sich mit Recht fragt, warum die gesundheitspendende Rraft der Sonne im Winter, wo sie uns so viel spärlicher augestrablt wird, nicht wenigstens nach Möglichkeit durch eine zwedentsprechende Reiteinteilung ausgenükt wird. Dak dies in weit größerem Umfang als bisber geschehen könnte, zeigt die Tabelle der Verteilung des Sonnenscheins auf die Tagesstunden.

Täglicher Gang des Sonnenscheins in Berlin im Mittel der Jahre 1891—1900.

|       | Oft. | Nov. | Dez. | Jan. | Febr. | März |
|-------|------|------|------|------|-------|------|
| 9—10  | 11,6 | 6,1  | 3,2  | 3,2  | 7,2   | 11,3 |
| 10—11 | 13,1 | 8,6  | 5,7  | 5,4  | 8,5   | 13,0 |
| 1112  | 13,4 | 10,0 | 6,8  | 6,2  | 10,1  | 13,2 |
| 12—1  | 13,6 | 10,5 | 7,2  | 7,3  | 10,1  | 13,9 |
| 12    | 14,0 | 9,9  | 7,4  | 6,9  | 9,8   | 13,8 |
| 2-3   | 12,5 | 9,3  | 5,9  | 5,8  | 8,5   | 13,0 |
| 3-4   | 10,6 | 5,1  | 0,7  | 1,9  | 6,8   | 10,5 |
| 4—5   | 3,4  | 0,3  |      |      | 2,0   | 5,8  |
|       |      |      |      |      |       |      |

Die Stunde, in der die Sonne am längsten und im Durchschnitt also auch am häusigsten scheint, ist die von 12—1 bzw. von 1—2 Uhr. Im allgemeinen hat der Nachmittag überhaupt mehr Sonnenschein als der Vormittag. Es ist dies eine Folge der größeren vormittäglichen Bewöltung während der talten Jahreszeit. Wie traurig es dann mit unseren armen Jungen bestellt ist, denen Licht und Sonne für ihr Gedeihen so ditter nötig sind, lehrt die folgende Überlegung. Unter der Voraussehung, daß der Unterricht um 1 Uhr schließt und der Schüler sich nach dem Mittagessen schon um 2½ Uhr außerhalb der Stadt besindet, wo er allein Erholung sinden kann und soll, würde er doch nur im ganzen Dezember und Januar 3,6 dzw. 4,8 Sonnenstunden genießen können. Das sind täglich durchschnittlich 6—9 Minuten, falls er wirklich unter Benuhung der zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel zu dieser Zeit schon an seinem Ziel ist. In Wirklichkeit werden die Verhältnisse jedoch in vielen Fällen wegen der oft weiten Wege und aus den früher angegebenen Gründen noch ungünstiger liegen.

Würde jedoch der Stundenplan den ungünstigen Bedingungen des Winters mit Schulschluß etwa um  $11\frac{1}{2}$  Uhr angepaßt werden, so käme wenigstens im Mittel eine halbe Stunde Sonnenschein auf jeden Tag. Man soll diese halbe

Stunde nicht zu leicht anschlagen. Wer aus dem Qualm der Großstadt kommend die Körper und Gemüt erfrischende Kraft auch nur einer halben Stunde reinen Sonnenlichtes an sich selbst erprodt hat, wird gewiß auch ohne die gewichtigen, für ihre Ausnühung sprechenden Argumente unserer Hygieniker und Physiter ihren Wert richtig einschähen. Nicht viel günstiger liegen die Verhältnisse in den Übergangsmonaten. Obwohl im Oktober die Sonne in Berlin durchschnittlich täglich 3,1 Stunden, im März sogar 3,4 Stunden scheint, kann ein Berliner Schüler nur 40 oder 45 Minuten dieser Zeit täglich im Freien sein. Es geht ihm also der weitaus größte Teil des lebenspendenden Sonnenscheins verloren.

Diese Betrachtungen ließen sich unter Ausnühung der noch nicht abgeschlossenen wichtigen Untersuchungen der letten Jahre über die Beschaffenheit der Sonnenund Himmelsstrahlung und ihre Ausnühung im Dienste der Medizin noch überzeugender und bedeutsamer gestalten. Mit aller Deutlichkeit geht aus denselben hervor, daß auch in der Zusammensehung des Sonnenlichtes zwischen Winter und Sommer gewichtige Unterschiede bestehen, die nicht minder für die Notwendigkeit der Berudfichtigung des Winters für unsere Jugend sprechen. Gine ber wesentlichsten Erfahrungen dieser Untersuchungen ist vielleicht die Unteilnahme bes Himmelsgewölbes auch an nicht klaren Tagen an der für das Befinden des Menschen wichtigen Strahlung. Dem sich im Freien befindlichen Menschen werden auch bei nicht wolkenlosem Himmel wertvolle, die Gesundheit fordernde Rrafte zugestrahlt. Es kann hier nicht eingehender auf jene vielseitigen Forschungen, die das gesamte Gebiet des Sonnenspektrums umfassen, eingegangen werden. Sie lehren jedenfalls, daß bis jest vicl zu wenig geschehen ist, um die uns von der Natur dur Verfügung gestellten Kräfte für unsere leidende Jugend auszunüten. Nimmt man ihr in unserem Winter die an sich gegenüber dem Sommer geringeren Schukmittel durch mangelnden Aufenthalt in freier Luft, so liefert man sie eben dem Einfluß der Tuberkulose und anderer Krankheiten aus und macht sie wehrlos.

Daher bleibt keine andere Möglickeit. Die Stundenpläne unserer Schulen müssen so umgestaltet werden, daß der Unterricht im Winter nicht später als um  $11\frac{1}{2}$  Uhr vormittags sein Ende findet. An kleineren Orten, wo größere Schulwege nicht ins Gewicht fallen und wo der Schüler in kurzer Zeit auf freiem Felde sein kann, könnte der Schulschluß auch auf 12 Uhr gelegt werden, wie es dei manchen Schulen schon heute geschieht. Über die Möglickeit solcher Umgestaltung auch in schultechnischer Beziehung soll später gesprochen werden.

Ist mit der Erfüllung dieser Forderung der der Jugend auch im Winter unbedingt nötige Aufenthalt in freier Luft ermöglicht, so ist damit noch nicht die Sewähr einer regelmäßigen und gründlichen Ausnühung dieser Möglichkeit gegeben. Die heutigen Gesundheitsverhältnisse bei unserem Nachwuchs sind jedoch so ernst und erheischen so konsequente Ausnühung aller zu Gebote stehenden Mittel, daß wir ihre Verbesserung nicht dem Belieben des Einzelnen anheimgegeben wissen möchten. Der Staat möge sich, wie es mit der Wehrhaftmachung unserer Jugend während der Kriegszeit der Fall war, der körperlichen Erstartung der Jugend annehmen, entsprechend ihrer Bedeutung

für das Volkswohl. Aur so kann gründliche Abhilfe erwartet werden. Eine zwedentsprechende Organisation sollte um so leichter durchzuführen sein, als dem Staat die Sorge für ein großes stehendes Beer abgenommen ist. Dieser Gedante mahnt aber auch zugleich, die Wiedererstartung unserer Jugend als eine heilige Pflicht zu betrachten. Für so manchen Jüngling war die Zeit seines Militärdienstes die Zeit der Ertüchtigung seines Körpers. Heute, wo diese Schule für die Erziehung zur Mannhaftigkeit sehlt, sollte auch aus dieser Erwägung heraus an einen Ersak gedacht werden, soweit die gesundheitliche Seite in Frage kommt.

Nicht auf dem bisherigen Wege mit den üblichen 1—2 Turnstunden, den 1—2 dem freiwilligen Sport gewidmeten Nachmittagen, die keineswegs eine überall bestehende Einrichtung sind, dürfen wir das Beil erwarten. "Täglich soll der Knabe und Jüngling in der Lage sein, sich in frischer Luft zu bewegen, seinen Körper zu kräftigen und geschickt zu machen. Und regelmäßig, wie der Schulunterricht, müssen diese Abungen sein." Das Wesentliche hierbei ist unzweiselhaft der Aufenthalt im Freien und die Körperbewegung. Ob es Wanderungen, ob Sport oder Spiel sein sollen, ist nicht ausschlaggebend. Um besten wird ein verständiger Wechsel aller der Körperbildung dienenden Möglichkeiten sein, wobei gesundheitliche Rücssichten auf den Einzelnen und seine Neigung mitbestimmend sein können. All diese Erwägungen sind jedoch der Hauptsorderung gegenüber von untergeordneter Bedeutung. Was ausscheiden müßte, wären sportliche Auswüchse mit dem bloßen Ziel der Rekordleistung.

Man hat hier und da die Frage aufgestellt, ob der Staat wirklich die Bflicht bat, für das körperliche Wohl der Augend auch aukerhalb der Schulräume au forgen baw, über demselben au machen. Der aus der Rot der Reit fich ergebende Awang gibt die Antwort selbst und wirft alle Bebenken über den Saufen. Wenn der Staat ein Interesse daran hat, die zu ihm Gehörenden nicht in Unwissenheit aufwachsen zu lassen, sondern ihren Geist zu schöner Blüte zu bringen, so muk sein Interesse an dem torperlichen Gebeiben ein ungleich größeres sein; benn es betrifft eine Eristenzfrage des ganzen Voltes. Und ein geistiges Gedeiben ift audem nur auf gesunder körperlicher Grundlage möglich. Auf die sich bier aufbrängenden Barallelen aus der geschichtlichen Überlieferung anderer Bölker, denen die körperliche Tüchtigkeit der Augend bochstes Ziel war, sei bier nicht eingegangen. Es will uns aber scheinen, daß schon die Tatsache des Schulzwanges auch die Berpflichtung der Sorge für das körperliche Wohl in sich birgt. Wenn mit der Reifeprüfung sich bie Tore ber Schule hinter unfern höheren Schülern schließen, so haben sie einen ansehnlichen Teil ihrer Lebenszeit in voller Abhängigkeit von jener verbracht. Denn mit ganzem Nachdrud bestimmte die Schule auf Grund staatlicher Verordnungen die Lebensweise des Schülers bezüglich der Einteilung bes ganzen Tages. Ein Mitbestimmen bes Elternhauses war im wesentlichen ausgeschaltet. Bebenkt man, daß die Schuljahre aber gerade die Reit der körperlichen Entwidlung find, die ausschlaggebend für den gefundheitlichen Werdegang des weiteren Lebens sind, so drängt sich die Schluffolgerung der staatlichen Fürsorge auch als einer moralischen Pflicht von selbst auf. Damit die Entwicklung des jugendlichen Rörpers durch die einseitige geistige Tätigkeit, durch das fünf- bis sechsstündige tägliche Sitzen in den Schulräumen mit den dazu gehörenden häuslichen Vorbereitungsstunden nicht gehemmt wird, sind Gegengewichte zu schaffen. Schon vor dem Kriege sehlte es nicht an gewichtigen Stimmen auch aus dem Lager der Unterrichtsverwaltungen selbst, die für die Regelung aller der körperlichen Entwicklung der Schuljugend dienenden Unternehmungen durch die Schule selbst eintraten. Heute sind diese Forderungen unabweislich geworden.

Bum Schluß noch einige Worte über die Anpassung der Schulpläne an die klimatischen Bedingungen unseres Winters. Dieselben sollen jedoch nur Hinweise sein. Der eingehenden Durchprüfung bliebe es vorbehalten, im einzelnen sest-zustellen, auf welchem Wege man am besten ans Ziel gelangen kann. Man möge sich jedoch stets vor Augen halten, daß die Gesundung und Erstarkung unserer Jugend wichtig genug ist, um auch einige Unbequemlichteiten oder Verzichte in den Kauf zu nehmen. Und wenn schlimmsten Falles der Unterrichtsstoff im Winter zugunsten eines vermehrten Ausenthaltes im Freien etwas beschnitten wird, so wäre dies auch kein Unglück. Unsere disherige Auffassung, den Winter als die Hauptarbeitszeit des Schülers anzusehen, war eben falsch und für seine Gesundheit höchst nachteilig. Im übrigen ist noch nicht einmal gesagt, daß eine ins Gewicht fallende Einbuße an Wissen nötig ist. Wir scheppen noch immer so manchen Vallast in unsern Lehrplänen mit, dessen Wegräumung höchst segensreich und als wertvoller Zeitgewinn zu begrüßen wäre.

Ebenso würden sich die vorzunehmenden Anderungen der Tagespläne wahrscheinlich gar nicht einmal als so wesentlich herausstellen. Bei einem Beginn des Unterrichts um 8 Uhr morgens würde man unter Einhaltung von Fünfminutenpausen und einer Hauptpause von 10 Minuten 4 Kurzstunden von je 45 Minuten Dauer auf den Vormittag legen können und dabei einen Schluktermin von 11 Uhr 20 Minuten erzielen. Der so entstehende Verlust an Stunden müßte unter tunlichster Einschräntung der Klassenbensen durch Nachmittagsunterricht an zwei oder drei Tagen von 4 Uhr an ausgeglichen werden. An diesen Tagen sollte alsdann die häusliche Vorbereitung ausgeschlossen sein, was sich durch Verzicht auf Hausaufgaben für den folgenden Tag ermöglichen ließe. Im Sommer machen die günstigeren klimatischen Bedingungen und die längeren Tage besondere Mahnahmen zur Erzielung eines genügend langen Ausenthalts im Freien kaum nötig, wenn man nicht mit dem ungeteilten Unterricht überhaupt brechen will.

Läßt man die Anregungen und Beschlüsse mehrerer großer Cymnasiallehrervereine während der Kriegszeit zur Richtlinie dienen, so wäre man bereits auf dem besten Wege, etwaige Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen. "Die wissenschaftliche Ausbildung betrachtet als ihre Hauptausgabe die Erziehung zum geistigen Arbeiten, nicht die Aneignung eines umfangreichen Wissensstoffes." Dieses Ziel ist auch unter Einschränkung der Hausausgaben zu erreichen. Eine geistige Verslachung ist nicht zu befürchten, wenn der Unterricht selbst mit allem Nachdruck ausgenüht wird, und eine Erhöhung der Ansorberungen an die geistige Vetätigung des Schülers in der Unterrichtsstunde wäre nur zu begrüßen. Um diesenigen, die solchen vermehrten Ansorderungen nicht gewachsen sind, weil ihnen die für ihre mühselige Vorbereitung nötige Zeit sehlt, wäre es nicht schade. Es

wäre keineswegs bedauerlich, wenn die Ziffern des Schulbesuches in den oberen Rlassen unserer höheren Schulen etwas zurückgingen. Schließlich wird die Süte des Unterrichts auch von selbst gewinnen, wenn die qualvolle Länge von fünf die sechs hintereinander liegenden Schulstunden aushört und einer Einteilung Plat macht, die auf die Leistungsfähigkeit jüngerer Menschen Rücksicht nimmt. Aus langjähriger Erfahrung kann ich selsstellen, daß die Leistungen der Schüler dei einer Verkürzung der Schulzeit am Vormittag weit hochwertiger werden. Unter Anwendung des Grundsakes einer Zweiteilung des Unterrichts auf den Vor- und Nachmittag hat das Fridericianum zu Davos dei gleichzeitiger voller Ausnützung des Klimas in den 43 Jahren seines Vestehens auch die offensichtlichsten geistigen Erfolge erzielt, obwohl die weitaus meisten seiner Zöglinge es bereits erkrankt oder körperlich geschwächt aussuchten.

Unsere Beit ist arm an Hoffnungen, und tiefes Dunkel lastet nicht nur auf der Gegenwart, sondern auch auf der Zukunft. Sine Besserung können wir nur von einem starken künftigen Geschlecht erwarten. Zu diesem unsere Jugend zu erziehen, sei unsere heiligste Aufgabe.



### Stille Stunde · Von Audolf Paulsen

36 möchte mein Ohr nun legen Uns Berge ber Natur Und horchen seinen Schlägen Und lesen Gottes Uhr.

Ich möchte dem Atem laufchen, Der in der Erde dröhnt, Des Meeres tiefftem Raufchen Und was es Heiliges tönt.

Ich möchte das All befragen Nach Lebens und Todes Sinn; Es foll mir Mutterworte fagen, Mir fagen, wer ich bin.

Ich möchte hinübergehen Leife und schön wie ein Rind, Ich möchte ganz fanft verwehen Wie singender Abendwind.



# Doch von morgen an — — Von Varamon Baburin

### 1. Rüdgrat

Ood von morgen an foll es anders werden.

Die halbe Nacht hatte er wieder wach gelegen und gehaßt, den Mann gehaßt, den zu lieden er schon seit einer Reihe von Jahren sich vergeblich bemühte.

Es mußte anders werden. Lieber draußen in der Provinz ein bescheidenes Amt verwalten, als täglich diesen eiskalten Hochmut, diesen in karikiert vollendete äußere Formen gekleideten Sarkasmus, dieses unbesiegbare Besserwissenwollen, dieses gottesgnadentümliche Gehaben, diese jämmerliche haarspaltende Kleinlichteit, diese stierköpfigen schulmeisternden Wortschindereien, diese geradezu läppische Logik zu ertragen, die auf Schrauben noch Stelzen stülpt und nicht zusrieden ist, ehe sie nicht jede Frage hundertmal bespeichelt und durchgekäut hat, um schließlich, nach schmählich vertanem Auswand, mit einer Zwangsidee, die stets den Nagel neben den Kopf trifft, den lahmen Ausschlag zu geben.

Alls Arbeit vieler Tage und mancher durchwachten Nacht hatte er dem Minister den Entwurf vorgelegt. In kurzen padenden Sätzen war die verwickelte Sachlage mit Auffassung und Gegenauffassung, Beispielen und Gegenbeispielen vorgetragen und akademisch und praktisch gezeigt, welche Entscheidung getroffen werden müsse.

Schon nach einigen Stunden stellte der Chef ihm das Schriftstück wieder du, sprachlich durchforrigiert wie ein Schulheft, mit Randbemerkungen versehen und mit dem Ersuchen um gefällige Rücksprache. Genau das Gegenteil wollte der Minister. Die ganze Arbeit war für die Kahe. Der Referent hatte sich auch diesmal, wie so oft, wieder zu fügen. Nicht einer höheren Einsicht sich zu beugen galt es, dies hätte er gern getan. Nein, den Windungen einer Rabulistik sollte er folgen, an der nicht ein einziger echter Faden war. Und dies in einer Angelegenheit, die er seit langem durchaus beherrschte, während sie dem Minister die vor kurzem ganz und gar fremd war.

Von einer sachlichen Erörterung teine Rede. Niemals. Völlige Verschlossenheit. Stahlpanzerung. Ein dicker Schädel, von dem alles abprallte. Hauptwaffe brütendes Schweigen, zum Schluß die Brutalität eines beschränkten Werkneisters.

Doch diesmal sollte es anders kommen! Diesmal wollte er nicht, wie so oft, wie so viele seiner Rollegen, den von allen mit Indrunst gehaßten Mann, der sich auf Gerechtigkeit und Sachlickeit soviel zugut tat und beides nicht besaß, diesmal wollte er ihn nicht mit kaltem Schweiß auf der Stirn, mit zitternden Jänden, Zornestränen in den Augen und Schmach der Ohnmacht im Jerzen verlassen. Diesmal wollte er sich endlich, endlich entladen.

Bur befohlenen Stunde fand er sich beim Minister ein. Man nahm Plat. Der Minister schwieg. Den im Schweigen liegenden Vorteil pflegte er niemals

zu versäumen. Dies zwang den Referenten, sich auszubreiten. Rleine Pausen im Vortrag sollten dem Minister Gelegenheit zur Stellung geben. Doch der schwieg. Mit Wärme und Überzeugungskraft verteidigte der Referent seine Position. Der Minister schwieg.

Nach Beendigung des Vortrages schob der Minister den Unterkiefer schräg empor und sagte mit hohler Stimme:

"Sie haben gesagt, eine andere Entscheidung als die von Ihnen angegebene könne nicht getroffen werden. So haben Sie auch in Ihrem Entwurf geschrieben. Ich nehme an, daß Sie mit dieser Außerung der Entscheidung, die ich zu treffen haben werde, nicht haben vorgreifen wollen. Meine Entscheidung ist der im Entwurf vorgesehenen entgegengesett. Die hierfür obwaltenden Gründe in überzeugender Weise darzustellen, ist die Sache des Referenten, also die Ihrige. Ich will Ihrem so ausgestatteten neuen Vortrag dis morgen nachmittag um fünf Uhr entgegensehen, da ich um sechs Uhr auf zwei Tage verreise. Guten Abend!"

"Erzellenz!" sagte der Referent und trat dem Minister einen Schritt näher. Jeht war die Stunde da oder nie. "Erzellenz!"

"Haben Sie noch etwas?" fragte ber Minister, ber schon unter der Tür seines Arbeitszimmers stand.

"Erzellenz! Ich — — ich — — ich — — ich werde den neuen Entwurf bestimmt schon die morgen mittag zwölf Uhr vorlegen können."

Doch von morgen an - -

### 2. Der Nergpelz

Doch von morgen an soll es anders werden.

Ein unnütz Leben ist ein früher Tod. Schlaflose Nächte hatten ihm diese Erkenntnis gebracht.

Soweit er zurückenken konnte, war er ein Egoist gewesen. Ich, ich, ich war sein zweites Wort. Aur sich selbst hatte er gelebt. In der Verödung. Dies sollte anders werden. Wonnig, wonnig sollte es werden. Genau so wie er es heute nacht gesehen und geschrieben hatte. Er holte die Blätter und las mit tiefer Befriedigung:

"Eisig kalt war es Unter den Linden. Der Wind schnob in Stößen und jagte blizende Kristalle durch die Luft. Der Schnee knirschte und ächzte. Der Abend dämmerte heran. Die ersten Laternen leuchteten auf. Alles Leben schien von der Straße geslohen zu sein. Aur zwei Schukleute in riesigen Mänteln, mit Oderkähnen von Stieseln. Da und dort ein tiesvermummter Passant, der einem unbekannten Biel eilend zustrebte. Vor Kranzler heulte ein Jund nach dem verlorenen Herrn.

In den Nerz gehüllt, den Kragen hochgeschlagen, die Fellmüße über den Ohren, den Hals mit seidenem Foulard verwahrt, Hände und Unterarm mit gefütterten Jandschuhen, Pulswärmern und langen Überhandschuhen geschüßt, so schritt Edwin unbekümmert dahin, dem Nestaurant Hiller zu, wo die Freunde ihn zum Diner erwarteten.

In die Pforte des Echauses genistet, die schmächtige Gestalt eines zwölfjährigen Knaben, zitternd vor Rälte, in durftigen Rleidern, Gesicht und Rände frostblau. Das Kind hielt Edwin eine Schachtel Streichhölzer entgegen und stammelte Unverständliches. Die verklamten Beinchen taumelten. In diesem Augenblick verhüllte eine wirbelnde Schnecwolke alles Sichtbare, den Knaben, die Hahlen Bäume, die Laternen, deren Lichter nur noch zu glimmen schienen."

Und er las weiter, wie Edwin dem Knaben den ganzen Vorrat von elf Schachteln abkauft. Wie er nicht zu den Freunden geht, sondern zurücktehrt nach Hause mit dem kleinen Mann. Wie die Haushälterin auf sein Geheiß den Knaben att und tränkt mit Butterbrot und Milchkaffee. Wie sie das Kerlchen auskleiden und schlafen legen. Wie Sdwin seinen Schükling von dem rohen Vormund befreit. Wie er ihn zu einem tüchtigen Menschen erziehen läßt. Wie Sdwins Hunger, Gutes zu tun, immer größer wird. Wie der ererbte Mannmon ihm und vielen zum Segen gedeiht. Wie aus dem Brachfeld Lebenswerte hervorsprießen und blück und unendliche Vefriedigung. Dieser Sdwin war er selber. Diesem Sdwin wollte er gleichtun: Und heute beginnen.

Solchen Vorsakes voll verließ er das haus.

Eisig kalt war es Unter den Linden. Der Wind schnob in Stößen und jagte blitzende Kristalle durch die Luft. Der Schnee knirschte und ächzte. Der Abend dämmerte heran. Die ersten Laternen leuchteten auf. Alles Leben schien von der Straße geslohen zu sein. Aur zwei Schutzleute in riesigen Mänteln, mit Odertähnen von Stieseln. Da und dort ein tiesvermummter Passant, der einem unbetannten Biel eilend zustrebte. Vor Kranzler heuste ein Hund nach dem verlorenen Herrn.

In den Nerz gehüllt, den Kragen hochgeschlagen, die Fellmütze über den Ohren, den Hals mit seidenem Foulard verwahrt, Hände und Unterarm mit gefütterten Handschuhen, Pulswärmern und langen Überhandschuhen geschützt, so schritt Edwin unbekümmert dahin, dem Restaurant Hiller zu, wo die Freunde ihn zum Diner erwarteten.

In die Pforte des Echauses genistet, die schmächtige Gestalt eines zwölfjährigen Knaben, zitternd vor Kälte, in dürftigen Kleidern, Gesicht und Hände frostblau. Das Kind hielt Edwin eine Schachtel Streichhölzer entgegen und stammelte Unverständliches. Die verklamten Beinchen taumelten. In diesem Augenblick verhüllte eine wirbelnde Schneewolke alles Sichtbare, den Knaben, die Häuser, die kahlen Bäume, die Laternen, deren Lichter nur noch zu glimmen schienen.

Jest das neue Leben beginnen wollen hieß: einen Überhandschuh und Handschuh mühsam ausziehen, fünf Knöpfe des Pelzmantels öffnen, das über die Brust getreuzte Foulard entknoten, den Geldbeutel ziehen, blind eine passende Münze ertasten und während aller dieser Jandlungen und die zum Wiederausbau der ganzen Perrlickeit die Eleganz und die Gesundheit den Atmosphärilien preisgeben, der Kälte, dem Schnee, dem wirdelnden Wind.

Dies war zu viel. So hatte er nicht gewettet. Er sah an dem Knaben vorüber und ging stracks weiter. Gleich darauf bugsierte ihn der aufmerksame Pförtner durch das Drehkreuz ins helle und warme Zimmer.

Doch von morgen an - -

### 3. Nachtgebanken

Doch von morgen an soll es anders werden. Er wird arbeiten.

Wundervolle Gedanken waren ihm in der Nacht gekommen, hatten ihn förmlich überströmt.

Da faß er jest am Schreibtisch.

Erst Sammlung! Sammlung!

Mit Genuß zündete er eine Zigarette an. In der unbewegten Luft stieg ber bläuliche Rauch auf und legte sich als schmale Wolke in Kopfhöhe vor den großen Bücherschrank. Eine seltsame Erscheinung, des Nachdenkens wert.

Wie erwachend endlich griff er nach dem Papiermesser, schnitt sorgsam aufgeschichtete Bogen in Hälften und schichtete von neuem. Ein Häuflein schwand, das andere wuchs.

Dann spikte er sechs Bleistifte. Das mußte reichen für den ersten Tag, ohne Wiederholung der Prozedur.

Darauf numerierte er die Blätter. Es waren, wie er gewollt, genau hundert. Als er sie durchsah, entdeckte er, daß einigen Zahlen Punkte beigesett waren. Andere hatte er mit Haken unterstrichen. Er stellte Gleichmaß her, Blatt für Blatt, schichtete wieder und nahm einen Bleistift in die Hand.

Halt! Zuerst noch eine Zigarette!

Plöhlich empfand er eine Störung. Geordnete Gedanken waren nur möglich, wenn ringsum Ordnung herrschte. Die Platte des Schreibtisches war beladen in buntem Wirrwarr mit Büchern, Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, Briefen, Notizblättern, Photographien, Schachteln, Schalen, Rästchen, Tand. Unmöglich! Er räumte auf und verteilte den Überschuß der Dinge auf anderen Möbeln.

Best an die Arbeit!

Eine Wespe kreuzte durchs Zimmer. Ihr Summen bereitete ihm Schmerz. Er öffnete ein Fenster und jagte sie hinaus. Dies dauerte lange. Als er endlich das Fenster schloß, waren etliche große Fliegen eingedrungen, die draußen in der prallen Sonne gespielt batten.

Und die Jagd wiederholte sich. Es wurde ihm voller Erfolg. Doch der kleine Schuh von Meißener Porzellan verlor den Absat. Er besserte den Schaden mit Syndetikon aus. Ein Tropsen des hartnädigen Alebers siel sadenziehend auf die grüne Decke des Schreibtisches. Das abschadende Messer vergrößerte den Fleck. Er klingelte heißes Wasser herbei und bearbeitete Ocche, Messer und Jände, um alle Spuren des Unfalles zu vertilgen.

Dies gelang ihm nur halb. Wie sahen seine Hände aus! Er holte aus dem Schlafzimmer das inhaltreiche Behältnis für Exteritultur und brachte seine Finger mit Nickel- und Elsenbeininstrumenten und Kaloderma wieder in menschenwürdige Verfassung.

Dann nahm er den Bleistift zur Hand ---

So oft die Haustür zugeschlagen wurde, rüttelte der Luftstoß an seiner Tür. Es störte ihn unsäglich. Nach längerer Untersuchung konnte er den Übelstand durch Sinschieden von Papierbäuschen in den Türanschlag abstellen.

Endlich an die Arbeit!

Ameimaliaes Rlingeln fündete die Ankunft der Mittagszeitung.

Schon so spät? Er holte die Zeitung herauf. Das eingeklemmte Papier fiel herunter. Er brachte es mit vieler Mühe wieder an. Er durchflog die Zeitung. Nichts Neues.

Den Stift zur Kand --

Der Gong rief zu Tisch. Der Vormittag war hin. Heute nachmittag aber —— Nach anderthalbstündiger Mittagsruhe saß er wieder am Schreibtisch. Er sette ben Bleistift an —

Kinder fuhren auf Rollschuhen über den Bürgersteig. Nicht am Haus vorüber, sondern hin und her. Das rollte, rollte, rollte. Natürlich wieder die drei Mädel von nebenan. Wie sie zwitscherten! Unerträglich! Unmöglich sich zu konzentrieren! Er wartete. Nach einer Stunde verzogen sich die Missetterinnen.

Endlich an die Arbeit!

Frische Luft war ihm nötig. Er öffnete das Fenster. In breiten Schwaden drang Dunst und Rauch kochenden Asphalts zu ihm herein, denn drüben wurde eine neue Straßendede gelegt. Bu mit dem Fenster! Doch der Geruch blieb und die bittere Störung seines Gemütes.

Er brach eine neue Schachtel Zigaretten an. Es klopfte. Der Tee wurde gebracht und Zwieback. Er schlürfte und knabberte. Dann klemmte er die Papierbäusche wieder ein und ergriff den Bleistift.

Ehe er ihn ansetze, schaute er sich um. Etwas störte ihn noch. Slückselig entdeckte er schon nach einer halben Stunde, daß einer der Runstdrucke schief an der Wand hing. Er verbesserte den Fehler. Jeht war das Nachbardild übereck. Immer das eine oder das andere. Nie stimmte die Achse. Er holte den Maßstock und begann zu messen. Es war zum Verzweiseln. Er hing alle Vilder um und holte zur Nagelung Hammer und Beißzange. Ein seinem Haussleiß entstammendes Loch in Tapete und Wandverputz flickte er mit zusammengeknetetem Brot und tönte die Stelle mit Vastellstiften. Der Kleck verschwand.

Mit dem Hammer schlug er sich heftig auf den Daumen. Es blutete. Mit Leukoplast, Verbandwatte und Leinwand wurde der Finger versorgt. Feierabend! Die Asphaltarbeiter verschwanden. Es wurde Ruhe draußen. Endlich!

Er ergriff ben Bleiftift - -

No— Na— Ro— Ro— Nowa— Rowa— Ro— tni—sti — wie hieß doch die Dame in Arofa? Ach was, das ist doch gleichgültig! An die Arbeit!

Na— No— Ro—, war's nicht Rowalsti? Nein! Doch! No— Na—, ich hab's: Nowotny! Famos, jest ist die Seele frei. Nein, Nowotny ist's nicht. Also von neuem No— Ra— Na—Na— Ra— So—So— Sto— Smo—, allmählich tommt's: Bo— Ba——, endlich: Swoboda! Triumph!

Der Gong rief jum Abendessen.

Dann war er wieder am Schreibtisch. Er zog die Fenstervorhänge dicht zu. Wie war's mollig, daher eine Zigarre.

Die elektrische Lampe leuchtete nicht recht. Er wechselte die Glühbirne. Jest ging's besser. Im Bucherschrank gähnte eine Lucke. Ein Band Grillparzer

fehlte. Er suchte ihn. Erst nach geraumer Beit fand er den Flüchtling bei Calderon. Wer hatte da wieder gekramt?

Der Fled an der Wand erschien aufs neue. Stifte her zur Retusche! Ralte Füße stellten sich ein. Dagegen half die Reisedede. Bald war ihm wieder behaglich.

Endlich war's erreicht. Er begann zu schreiben.

Fünfunddreißig Jahre später fanden die Erben im Schreibtisch des teuern Mannes einen Umschlag, auf dem in festen Zügen geschrieben stand: Literarischer Nachlaß.

Mit Wehmut und Andacht öffneten sie. Der Umschlag enthielt hundert mit Seitenzahlen versehene halbe Bogen in Ranzleiformat.

Auf dem ersten Bogen stand, mit Bleistift geschrieben und doppelt unterstrichen das Wort:

Nachtgedanken! Im übrigen waren sämtliche Blätter leer.



# Junge Frau Von Hedwig Forstreuter

Sie geht nicht mehr mit leichtem Schritt, Bleibt oftmals müde atmend stehn, Dem Schmetterlinge nachzusehn, Der spielend um die Weide glitt.

An manchem Beete stodt ihr Fuß, Und ihre Liber finken tief . . . War das ein Bogel, der da rief, Wie einer Geisterstimme Gruß? Lodt Leben, warm und sonnbeglänzt, Schon Dasein, das noch träumend ruht, In ihr die zagen Schläge tut, Vom Urgeheimnis dicht umgrenzt?

O Bunder, hochgeweihtes Sein, So blühend durch die Welt zu gehn, Vertraut mit jeder Ahre Wehn, Mit jedem Blatt am Straßenrain.

Bu missen, wenn die Schwalbenbrut Sich wagt von dem vertrauten Nest, Halt sie ihr Kind im Arme fest Und atmet Frieden, lind und gut.





# Arbeiter und Sozialisierung

## Von Kurt Schuder

Rie sozialistische Lehre ist letzten Endes ein Ringen um die Seele des Arbeiters. Es ist ihr gelungen, diese von ihr viel umworbene Seele deinzusangen.

Wir erleben nun heute den historischen Augenblick, dessen Tragweite sich noch gar nicht überblicken läßt, daß der Kapitalismus ernstlich anfängt, auch seinerseits um die Seele des Arbeiters zu werben. Wenigstens beginnt er einzusehen, daß dieses von ihm vernachlässigte Gebiet vielleicht sein wichtigstes Arbeitssseld für die Zukunft wird. Der "wissenschaftliche" Sozialismus verspricht dem Arbeiter goldene Berge, die er nicht schaffen kann, verheißt ihm Erfüllung von Idealen, in deren Wesen es liegt, daß sie nie erfüllt werden können, kurz, lock ihn in ein Nichtwirklichkeitsland. Der Kapitalismus, die erfolgreichste und zugleich wirklichkeitssstrengste Weltanschauung, hat keinen Plaß für idealistische Traumgespinste. Er wird daher dieselbe Strenge und Nüchternheit auch an die Arbeiterschaft herandringen.

Wie steht nun der Arbeiter den Betrieben gegenüber, die "seinetwegen" sozialisiert werden sollen, und was ist ihm die Sozialisierung? Der Arbeiter hatte bis jekt das Gefühl des Ausgebeutetwerdens; der Betrieb und der Betriebsinhaber ift ihm heute noch der Feind, den er in seiner jezigen Gestalt vernichten muß. Der deutsche Betriebsleiter, für ihn der Rapitalist, ist ihm ein verhafterer Feind als der französische Genosse, der ihm eine Rugel durch den Ropf schickt oder ihn arbeitsunfähig macht. Denn er bentt, daß sein frangösischer Genosse bies nur auf den böheren Befehl des Kapitalismus tut, und daß der Genosse trogdem sein Freund ist. Er hat zu dem Betrieb meist nur das Verhältnis als zur Futterkrippe; bazu tommt das Gefühl der Verbittertheit, zu den Beiseitegeschobenen zu gehören, bas Gefühl der proletarischen Eristenz, die nichts ihr eigen nennt. Zu alledem tritt die Einpeitschung durch die sozialistische Lehre und ihre Agitatoren, die vom echten Sozialismus überhaupt nichts wissen. Dem Durchschnittsarbeiter erscheint daher die Sozialisierung als der Hauptschlag gegen den verhaften Rapitalismus, ben er badurch in seinem Herzen zu treffen glaubt, sodann als das Hauptmittel, seine wirtschaftliche Lage zu verbessern, also als Lobnkamps. Er bleibt demnach an der allergröbsten Oberfläche hängen, was ja auch durchaus erklärlich ist; ben Rern des Problems sieht er nicht.

Und hier sett nun die Arbeit ein. Zwei Ausgaben sind es, für die Lösungen gefunden werden müssen, eine ideelse und eine materielse. Sie münden ein in eine Gesamtausgabe: Wie ist die feindliche oder gleichgültige Stellung des Arbeiters zum Betriebe abzulösen in eine interessierte? Es steht heute so: der Betried vermag dem Arbeiter nur seine Handarbeit abzugewinnen; alle anderen Kräfte in ihm liegen brach. Diese Kräfte gilt es zu gewinnen und nicht nur für den Betried dienstdar zu machen.

Digitized by Google

Eine der stärksten Triebkedern im Menschen, vielleicht die stärkste, ist das "Interesse an der Liekerung". Dieses Interesse zu weden, ist die Hauptsorge aller Sozialisierungsausschüsse. Einerseits soll der Betrieb den Arbeitern nicht als ihr Eigen überantwortet werden, andrerseits soll die seelenlose Sleichgültigkeit Plats machen einem inneren Interesse für den Betrieb. Es soll also jemand für etwas, was ihm nicht gehört, ebenso interessiert werden, als ob es ihm gehörte. Wie soll das ermöglicht werden?

Man will die Rleinaktie ichaffen. Glaubt der Rapitalismus wirklich, bak er hiedurch die seelische Haltung des Arbeiters dem Betriebe gegenüber berart umgestalten kann, daß der Arbeiter nun als für "seinen" Betrieb das Interesse des Mitbesikers betätigt, daß er sich nun als Mitbesiker fühlt? Runachst kommt als ein sehr erschwerender Umstand in Betracht, daß die Rleinattie unter dem Awange geboren ist und zu spät erscheint (äbnlich wie es auch mit dem Dreiklassenmablrecht war). Sie hat also allen sittlichen Wert verloren, der nur in dem freiwilligen Anerbieten liegt: sie wird mithin nicht den geringsten Eindruck auf ben Arbeiter machen, ift ja wohl auch ziemlich einmutig von ihm abgelebnt worben. Der Arbeiter überlegt, daß, wenn der Rapitalismus unter Awang ein bisber ftrenges Borrecht aufgibt, es diesem wirklich sehr schlecht geben muk: und man muk zugeben, daß bier der Rapitalismus, der sonst die Möglichkeiten recht fein abwägt, lediglich eine Verbeugung gemacht, die Dinge rein von der Aukenseite geseben bat. Der Arbeiter fagt sich ferner, daß mit einer solchen Aftie ber Rapitalismus seine eigenen Geschäfte besorgt; er soll auf diese Beise, ba er nun selbst Rapitalist wird, mit dem Rapitalismus ausgesöhnt werden, andrerseits mit seinem Gelbe eine fremde Sache stuken. Diese so kunftlich geschaffene Rleinattie wird stets ein äußerliches Mittel bleiben, da hauptsächlich ber psichologische Moment verpaft ift. Der Arbeiter wird die in diesem Sinne gegebene Rleinattie stets als Geschenk von Ravitalismus' Gnaden empfinden. Sie wurde also das Gegenteil der Sozialisierung bedeuten. Der Rapitalismus muk mit ganz anderen Mitteln arbeiten, wenn er die Einstellung des Arbeiters jum Betrieb umschalten will.

Eine solche Umschaltung kann überhaupt nur gelingen auf dem Umweg kultureller und ideeller (nicht wie bisher rein wirtschaftlicher) Voraussekungen. Um dieser Aufgabe gegenüber dem Proletariat gerecht werden zu können, wird der Kapitalismus der Zukunft freisich als Weltanschauung bedeutend umlernen und sich erweitern müssen. Bei der jekigen Behandlung der Sozialisierungsfrage wird gesündigt gegen die Natur der Dinge, des Betriebes sowohl wie der Menschen. Beides lätt sich auf die Dauer nicht vergewaltigen.

Was wir zunächst als festen Unterbau brauchen, das ist eine neue Wirtschaftsethik und eine neue Arbeitsethik. Die Wirtschaftsethik läßt sich auf eine ganz kurze Formel bringen: Im Mittelpunkt der alten Wirtschaftspraxis und Wirtschaftstheorie standen die Wirtschaftsgüter, die Konjunktur, der Jandelsgewinn, also Sachen. In den Mittelpunkt der neuen Wirtschaft muß der Menschgestellt werden, insonderheit die Schicht, die fast ausschließlich wirtschaftlich arbeitet — ich sage ausdrücklich wirtschaftlich, nicht produktiv, da jede Arbeit produktiv ist — die Arbeiter. Ich meine dies so: Der Mensch lebt in echter Symbiose

mit ben Gütern. Die Güter sind nämlich nicht schlechthin etwas Starres. Totes. sondern erwachen, wenn auch unter der Hand des Menschen, zu wirklichem, ihnen eigentumlichem Leben. Undrerseits ware der Mensch ohne die Guter nicht lebensfähia. Nun wurde den Gütern vor dem Kriege eine maklofe Uberschäkung entgegengebracht, den Menschen eine ebensolche Unterschätzung. Dieses Mikperhaltnis bat der Rriea unbedingt augunften des Menichen aurechtgerudt; wir nabern uns wieder der richtigen Auffassung: bas Wichtigste, was es gibt, ift der Menich. Diese Auffassung muß ebenso in der Wirtschaft durchgreifen: zuerst steben in der Wirtschaft wie an allen anderen Stellen Menschen mit menschlichen Bedürfnissen und Unliegen: und diese menschlichen Angelegenheiten mussen unter allen Umständen sachgemäß und liebevoll behandelt werden. Es ift erstaunlich, welche sachgemäße und liebevolle Behandlung den Gütern zuteil geworden ist und was durch diese Arbeit aus ihnen herausgeholt worden ift. Mit einem um so gröberen Dilettantismus ift der Menich behandelt worden. Alle Beteiligten werden jett merken, bak unter den vielen Röten, die jekt aufschreien, trok vieler Bergerrtheiten tiefe menschliche Nöte ber Grundton aller Berwirrungen sind, der politischen, wirtschaftlichen und sozialen. Es kommt also zuerst der Mensch, dann der Betriebsleiter und Arbeiter, und aulekt das Wirtschaftsaut.

Auf diesem Boden mächst von selbst eine neue Arbeitsethit empor, von der sich leise Unfänge bereits bemerkbar machen. In der alten Wirtschaft wurde dem Arbeiter seine Arbeit rein äußerlich abgekauft, sie wurde also rein äußerlich verrichtet, oft mit Groll. Dazu wurde die Kandarbeit in Deutschland besonders stark unterwertet, Sand- und Fabritarbeiter wurden recht von obenher angesehen. Dafür racht sich jest ber Sandarbeiter, indem er rubig zusieht, wie die Wissenschaft, für die er angeblich immer Interesse batte, augrunde geht und der Geistesarbeiter perhungert. Diese äußerliche Bewertung seiner Arbeit hat neben anderem den Bandarbeiter wurzellos gemacht. Arbeit ist wesentliche Eigenschaft des Menschen, gebort zu seiner inneren Natur. Die Arbeit im richtigen Sinne pact den Menschen in seinem innersten Sein an, ist geradezu dieses innere Sein, er ist mit ihr verwachsen oder sollte es wenigstens sein, auch wenn es "niedere" Arbeit ift. Wo ift dies dem Fabrikarbeiter gegenüber beobachtet? Wo hat man überlegt, daß die Arbeit so bewertet werden muß, daß auch der Mensch in Anspruch genommen wird, nicht blok die Hand? Dieses innere Sein wünschte man gar nicht, es war lästig, man wünschte nur die Arbeit, die man kaufte und entlohnte, ohne zu bedenken, daß Arbeit und Mensch eine Einheit waren, daß, wenn man die Arbeit verlangte, man auch ben Menschen dazu nehmen mußte. Der Arbeiter gab nicht blok Arbeit, sondern eine sittliche Leistung; das Wert batte mit sittlicher Gegenleistung antworten mussen.

Mit diesen Gedanken treffen dann andere zusammen: Wie ist auf dieser Grundlage die Arbeit überhaupt zu bewerten, insbesondere die Jandarbeit? Sanz abstrakt, ganz ideal gedacht, wie es der theoretische Sozialismus tut — und es wird sich zeigen, daß der Sozialismus sich auch hier nur um die Theorie kummert — also ohne daß man auf den Erfolg der Arbeit sieht, ist es tatsächlich gleich, was einer arbeitet, wenn er nur arbeitet, und jede Arbeit, ob es die höchste geistige ist

oder die niedriaste, obwohl solche Werturteile schon aar nicht ausgesprochen werden dürften, ist gleichviel wert. Reder verrichtet die Arbeit, der er gewachsen, die seinen Rraften gemäß ift. Die mir angeborenen Rrafte find tein Berdienit von mir: allo ist es weder ein Verdienst, ob ich mit schlechten Rräften schlechte Arbeit perrichte. noch mit boben Rräften bobe Arbeit. Theoretisch ist iede Arbeit gleich. Gegen diese Theorie kann nichts eingewendet werden. Trokdem ist sie ein Irrtum, so lange man bei der Theorie steben bleibt. Sinzu tommt ein großer, schwerer Buntt: die angeborenen Rrafte sind nicht das einzige, sondern das zweite ist: "Wer immer strebend sich bemüht." Und hier bekommt jede Arbeit Berfonlichkeitswert. Richt alle bemühen fich ftrebend in gleicher Beife; die Arbeit wird Gradmeffer ber Berfonlichkeit. Denn die Menschen sind nun doch Personlichkeiten, die ihre Arbeitstraft individuell ausbeuten und mit ihr wuchern, der einzige Bucher, ber nicht bestraft wird, so lange die Arbeit selbst nicht als strafbares Bergeben angesehen wird; es gilt also bei der Arbeit das Werturteil, gilt Lob und Cadel. und mit Recht werden für besonders hohe Arbeiten entsprechend hohe Rronen perlieben.

Was aber aus der Theorie zu lernen ist, ist das: Die Arbeit ist tatsächlich Besenseigenschaft des Menschen, und es ist niemand vorzuwerfen, wenn er ein geringes Wesen hat und danach geringe Arbeit verrichtet. Auch bei dieser Arbeit ist Streben und Bemühen da, startes und schwaches, wie bei den hohen Rräften: auch die geringe Arbeit hat ihren Abel und ihre sittliche Größe, zumal sie sich oft nur in engen Verbältniffen auswirken kann. Und darum follte diese Arbeit gerade von den Rreisen der Bildung nicht unterwertig angesehen, es sollte nicht blok die eigene höhere Arbeit, an der unendlich viel andere Kreise mitgearbeitet haben, nicht blok die eigene Rraft für wertvoll gehalten werden. Undrerseits ist hier der Blak, der Handarbeit die ihr gebührende Stellung anzuweisen. Handarbeit, streng genommen, gibt es überhaupt nicht; es ift in allen Fällen der Ropf, der arbeitet; die Hand ist bei der Handarbeit nur das Hauptorgan, das ausführende Organ. wie bei der Ropfarbeit der Ropf das ausführende Organ ist. Der Handarbeiter ist beute der Ansicht, daß seine Arbeit schlechthin die wichtigste und wertvollste ist. Dieser Unsicht scheinen ebenfalls viele Rreise au sein, die nicht die Roniunktur verpassen wollen. Demaegenüber ist zu erwidern, daß die Anbanger des "wissenschaftlichen" Sozialismus damit ihrer eigenen Theorie untreu werden, die jede Arbeit für gleichwert halt. Im übrigen ist zu bemerken, daß ohne Geistesarbeit Sandarbeit überhaupt nicht möglich wäre, daß die Geistesarbeit ein wesentlicher Bestandteil der handarbeit ist, während diese für die Geistesarbeit nur eine aukerliche Notwendigkeit bedeutet.

Bunächst mussen also diese nicht leichten Voraussetzungen erfüllt werden, ehe überhaupt von einer Sozialisierung der Süter gesprochen werden kann; die Sozialisierung muß aus dem politischen Fahrwasser geleitet, das wirtschaftliche Sebiet zu einem kulturellen erweitert werden. Das erste ist also: Umstellung der Anschauungen.

Beide Parteien, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, muffen sich über die Grenzen ihres Könnens klar werben. Wenn der Arbeitgeber erkannt hat, daß seine Macht

nicht hemmungslos ist, und wenn der Arbeitnehmer einsieht, daß keineswegs alle Räder stillstehen, sobald seine Stärke es will, und daß sowohl diese Stärke wie dieser Wille ebenfalls nicht hemmungslos und unbegrenzt sind: wird hieraus die wirkliche Arbeitsgemeinschaft erwachsen. Der Arbeiter wächst in "seine" Fabrik hinein, und es gilt nun, diesem neuen Verhältnis äußeren Ausdruck zu verleihen. Die äußere Sozialisierung, nach der heute allein gerufen wird, wäre dann nur die natürliche Folge seelischer Umorientierung.

In der Anwendung dieser äußeren Mittel darf dann freilich nicht kleinlich verfahren werden; es muß der Mut aufgebracht werden, neue, kühne Wege zu gehen, auch wenn sie gelegentlich einmal in die Irre führen.

### EXEXEXEXEXEX

## **Versuchung** Von Hans Schwarz

Wenn man des Abends durch Sebenen geht
Und der graue Weg mit dem Licht verweht,
Das ein wolkenschwerer Himmel erstidt . . .
Und soweit man blidt:
Aur Dunkel voraus,
Man denkt nicht der Stunde, man denkt nicht nach Haus —
Aur die Finsternis wächst im Gelände;
Schmale Büsche hat sie wie Wächter gestellt,
Die haben an hundert Hände —
Und die Brombeeren drängen wie Tiere so dicht —
Und dann winkt wo ein Licht:
Kann sein, daß einer den Schritt verhält
Und dem Schein sich gesellt . . .

Doch es kann auch sein, Einer flog wie die Motte schon mitten hinein. Und geht nun wieder im dunklen Land . . . Der grüßt nur still das Licht mit der Hand Und die sich drum sammeln, die andern . . . Und bleibt Geselle von Nacht und Wind . . . So trostreich ist es, dunkelwärts zu wandern, Bis Himmel und Erde zusammenrinnt Und alle Wege ein Ahnen sind.



# **Heim...** Von P. Sperling

in kleines Erlebnis möcht' ich festhalten . . .

Neulich wartete in einem kleinen Bodenseeort eine Rutsche mit dwei zottigen Bauerngäulen auf die Ankunft des Dampfers. Der Rutscher hatte die Insassen, drei suftige, kleine Mädelchen, die wie e Ausgaben eines Werks, aber aus etwas feinerem Holz als durchschnitt-

verschiedene Ausgaben eines Werks, aber aus etwas feinerem Holz als durchschnittlich Bauernkinder waren, sich selbst überlassen. Da ging es nun recht heiter her in der Kutsche. Ich fragte die kleine Gesellschaft, wen sie erwarteten. "Die Mutter!" hieß es. Aun hätte ich noch gerne erfahren, wo sie zu Hause seien, und fragte, wo sie nachher hinführen. Aber soviel ich fragte, immer bekam ich nur die eine Antwort: "Beim". Und sie schienen maßlos erstaunt zu sein, daß ich nicht wissen sollte, wo denn dieses "Beim" sei. Ihr stattlicher Hof im Wald, den ich später kennen lernte, war ihre Welt, die alles umfaßte, wovon ihr Kinderherz erfüllt war.

Heim! Das Wort gab mir zu benken. Geht es uns Großen eigentlich nicht cbenso? Auch wir leben ein jedes in einer Welt, die nur ein Ausschnitt aus der aroken Gotteswelt der Schöpfung ist, aus jener unergreifbar großen, über alle unfere Begriffe reichen und weiten Welt der Sonnenspfteme und belebten Erden, der Billionen und Millionen Lichtjahre, Wärmeenergien, Lebewesen. Eng wie der Bof der übermütigen Mädchen pflegt auch unsere Welt zu sein, in der wir leben, schaffen, hoffen, leiben, uns muben, trachten, die unfer Blid umspannt, aus der die Seele ihre Kräfte zieht. Ein jeder lebt in einer Welt, die nach Alter und Geschlecht, nach Land und Volt, nach Stand, Beruf, Anlagen und Umgebung verschieden ift. Ein jeder ift eine Welt. Diese Welt ift sein Leben mit feinen Erfahrungen, Zielen und Schickfalen. Wie wenig denken wir doch baran, wenn wir mit Menschen zusammenkommen! Wir wurden viel mehr Achtung poreinander haben, wenn wir es taten. Denn alle dieje Welten der Einzelnen find auf natürliche Weise geworden. Sie find ehrwürdig wie der alte Baum. der Jahrhunderten getrott hat, wie jedes Denkmal vergangener Zeiten. Sie sind lebendige Denkmale des Lebens, ob sie uns gefallen oder nicht. Wer nicht im tiefsten Herzen für alles Menschliche Achtung empfindet, mag es noch so sehr als Entartung ober Fluch, als entsetlich und gemein erscheinen, der tennt das Menschenlos nicht.

Heute vekstehen sich die verschiedenen Welten nicht mehr. Wir alle haben aber doch einen gottgewollten Mittelpunkt, um den wir kreisen sollten: das Seelische, die innere Sonne, die allem Leben Bahn und Richtung weist und aus den Welten eines Volks und schließlich aus der Menschheit ein Sonnenspstem zusammenklingenden Lebens machen möchte. Die Welten, in denen wir heute leben, haben die innere Schwerkraft verloren. Sie irren immer weiter ab von ihrer Seelensonne ins dunkle Ungewisse. Wir sind nicht mehr "daheim"...

Werden wir uns wieder auf uns selbst besinnen?

Die Liebe macht uns erst zu Menschen und bindet uns in lebensvollem Hin und Her, in Geben und in Nehmen. Die Welten finden sich in ihre Bahn zurück und, schwingend um die gleiche Sonne, erkennen sie den tiefsten Gleichtakt ihres Seins.

Lassen wir doch die tolle, trunken-geile Jagd nach dem Glück, nach dem Geld! Es ist ja alles Wahnsinn. Es ist der falsche Weg, er verläuft in der Leere. Es ist wirklich wahr, daß die Schähe, die nicht Rost und Motten fressen, allein das Glück verdürgen: das reine Glück der inneren Wärme, das ruhige und unergründliche, das schickalüberlegene, heldische, herbe Glück. Alle wahrhaft Großen sagen uns das, die Gottseher, die das Weltgeheimnis spürten. Und die Tausende von Einsachen und Stillen haben es erlebt, aus deren Mienen es spricht.

Suchen wir doch wieder ganz gute Menschen zu werden vor allem anderen! Darauf kommt es an. Dann wird ein Frühling über uns kommen, und es wird in uns sprossen, grünen, wachsen, rein und klar werden. Und wir werden reich sein, denn jeht erst werden uns die Augen geschenkt, den glutenden Geist des Lebens und der Schönheit hinter den Erscheinungen zu schauen. Dann werden wir still und ehrfürchtig und voll des Wunders sein.

Die Liebe ift der Atem Gottes. Und felig ift, wer folches heiliges Feuer in Liebe andern ichenken kann!...

Das sind die Gedanken, die das Beim der kleinen Madchen in mir wachgerufen hat.



### Das Ziel

### Von Sunda von Freytag-Loringhoven

Einst suchte ich das Ziel, das meinem Leben Die stete Richtung gibt, Und glaubte fest, es würde sich mir geben, Wenn meines Lebens Frühlingstage kamen, Und aus den starten Händen würd' ich's nehmen Des Mannes, der mich liebt.

Jeht weiß ich es, ich darf nicht länger warten, Verträumend Sag und Zeit. Ich nahm mein Ziel mir aus des Lebens harten Und guten Händen — Pflichten tamen — Pflichten, Die all mein Denten fordern und mein Dichten, Und finden mich bereit.



# Mindstan

# Spengler und Brehfig

gelangen, ist die morphologisch vergleichende Betrachtungsweise des Menscheitsgeschehens. Spengler preist sie als eine neue, von ihm entdeckte Errungenschaft der Geistesforschung. Hier schon hätte die Kritit energisch einsehen müssen. Denn diese Behauptung, wie oft und heraussordernd sie Spengler auch aufstellt, ist erweislich unzutreffend. Die Methode, deren er sich bedient, war längst vor ihm vorhanden. Fertig und griffbereit, von der zünstigen Wissenschaft allerdings gestissentlich beiseite geschoben, lag sie seit Jahren da. Spengler, muß man demnach wohl annehmen, kannte sie nicht. Was eine solche Feststellung für seine Einschäung als Forscher bedeutet, leuchtet ohne weiteres ein und ist gleichzeitig in hohem Grade ausschlaggebend für die Gesamtbewertung seines Buches, das dem geistigen Deutschland mit aller Gewalt als ein "Standard-Wert" der Wissenschaft ausgeredet wird.

Die Idee einer andersgearteten Betrachtungsweise der Menschheitsgeschichte gibt, so wird — und zwar am lautesten und öftesten von Spengler selbst — behauptet, erst seinem Werke die entscheidende Bedeutung.

Alls erster rühmt sich Spengler entdeckt zu haben, daß so wie der Einzelmensch auch eine jede Volkstultur, jeder Organismus die bekannten Altersstusen durchlaufen. Aus solchem Gesichtspunkte heraus läßt sich, das ist die weitere Folgerung, überhaupt erst die Struktur der Rulturen erkennen, und diese seine angeblich neu entdeckte Methode bezeichnet Spengler als den Umriß einer Morphologie der Weltgeschichte, und er, Oswald Spengler, schreibt der zukunstigen Geschichtssorschung mit diktatorischer Geste als ihre eigenkliche und höchste Ausgabe vor, die einzelnen Kulturen einer solchen Anleitung gemäß morphologisch vergleichend zu betrachten.

Als Spengler mit seiner sensationellen Entbedung einer "neuen" Forschungsmethode vor die Öfsentlickeit trat, schrieb man das Jahr 1919. Spenglers Behauptung, er sei bereits 1917 mit der Niederschift fertig gewesen und die Orudlegung habe sich lediglich durch die Ungunst der Kriegsverhältnisse verzögert, soll ohne weiteres geglaubt werden. Diese Feststellung ändert indessen nichts an der erstaunlichen Tatsache, daß Spengler mit der Verkündung "seines" Systems längst eroberten und abgestedten gesistigen Besichstand selbstherrlich für sich in Anspruch nimmt. Hätte er es für der Mühe wert erachtet, sich von dem damaligen Stande der Geschichtsforschung zu überzeugen, wie es eine selbstverständliche, genzeinhin für jede Voltorarbeit unerläßliche Vorarbeitungspslicht ist, so würde er ohne große Schwierigkeiten gefunden haben, daß der Ideengang, den er 1919 mit prahlerscher Gebärde der deutschen Öfsentlichteit unterbreitete, schon mehr als zwanzig Jahre vor ihm durch den Berliner Historiter Prosessor Aurt Brensig nicht nur bereits in allem Wesentlichen erschaut und durchdacht, sondern in Wort und Schrift gelehrt und fortdauernd entwickelt und ausgestaltet worden ist. Ein augenfälliger Unterschied freilich kennzeichnet beider Vorgehen: während der geistwolle Viletant Spengler sein vornehmlich auf Fassachnet beider Vorgehen: während der

mit fröhlicher Unbekummertheit ins Blaue hochturmt und sich nicht scheut, lästige Konstruktionshemmungen hinter prunkvollem Stuckwerk zu verbergen, fügt Breysig mit der Gründlichkeit
unbestechlichen Gelehrtentums, immer von neuem wägend, admessend, die Tragfähigkeit erprobend, Quaderstein auf Quaderstein zum festschließenden Fundament, auf dem langsam und
massig sein Lebenswerk emporwächst. Die Etappen des Weges, den er unter sorgsamer Berücklichtigung des in gleicher Richtung bereits Geleisteten, planmäßig durch das Urwalddichtsgeisigen Neulands sich hindurcharbeitend, in setes wiederholten mühevollen Vorstößen innerhalb des Zeitraums von 1896 bis 1908 bewältigte, sind für jedermann erkenntlich und nachprüsbar abgepstockt durch die drei Werke, in denen er seine von Spengler lediglich umetikettierte
und zum Zwede einer tendenziösen, allerdings höchst effektvollen Schlußfolgerung — der
Untergangsprophezeiung — benutze oder vielmehr mißbrauchte Methode einer neuen Geschichtsforschung den Grundsähen nach sessesch at: Rulturgeschichte der Neuzeit (1900);
Der Stusendau und die Gesetze der Weltgeschichte (1905); Geschichte der Menscheit (1907).

Das zielbewußte Bestreben dieser Buchfolge (Berlag Bondi, Berlin) ist darauf gerichtet, mit ber bisherigen engstirnig starren Ordnung des weltgeschichtlichen Stoffes zu brechen und an beren Stelle eine völlig veränderte Sehweise zu seten. In ber "Rulturgeschichte der Neuzeit", deren erfter Teil den bezeichnenden Untertitel "Aufgaben und Magitabe einer allgemeinen Sefcichtsschreibung" trägt, wird dem gewaltigen Problem, deffen Aufrollung freilich dem bertömmlicen Miftrauen eines in sciner Beschräntung sich Meister fühlenden Zünftlertums begegnete, die erste Formung, gleichsam die Rohmodellierung im Don, gegeben. Der "Stufenbau" bringt fozusagen das Spitem bereits im Sipsabguß. In dieser knappen Abhandlung werden die brei seither benutten Methoden weltgeschichtlicher Zusammenfassung (ber zeitlichen Ordnung, ber raumlichen Einteilung und ber Gruppierung nach Raffen) für unzureichend erklärt, und es wird eine von überlieferten Vorurteilen befreite vergleichende Betrachtung ber Völkerkulturen gefordert. Der Inhalt der "Weltgeschichte" stellt sich demgemäß dar als eine Folge von Buftanben, die fich bei allen Völtern und Völterteilen im gleichen Nacheinander aufweisen lagt, von der nur die einzelnen Bolter fehr ungleich lange Streden durchlebt haben. Und als leife antlingenden, von Spengler späterhin gröblich ausgeschlachteten Vergleich zieht Brepfig bas Symbol ber Lebensalter heran: Rindheit, Jugend, Mannestraft, Bergreisung. An anderer Stelle und gleichfalls zu einer Beit, da noch tein Luftchen unter ben morphologischen "Offenbarungen" Spenglers erzitterte, hat Brepfig die Geschichtsphilosophie, wie sie ihm porschwebte, in turgen Stricen umriffen als die Wiffenschaft von dem Wefen und den Regeln des Werdeganges und der Verlaufsabfolgen der Geschichte der Menscheit. "Go wie ichon seit Jahrzehnten neben ber Ländertunde eine allgemeine Erdtunde besteht, die, losgelöst von den räumlichen Busammenhängen, eine Formenlehre der Gebilde der Erdoberfläche darftellt, fo muß eine Entwidlungslehre, eine Physit, eine Rinematit ber Geschichte, losgelöft von ben zeitlichen Busammenhängen, geschaffen werben, um die Richtung und das Fortschreiten der Entwidlungen menfolichen Gefellichafts- und Geisteslebens, ihre gegenseitigen Beeinflussungen, Rreuzungen, Störungen und Serstörungen zu beobachten, den Ertrag biefer Beobachtungen unter Regeln zu bringen, Gefete ber Gefdichte zu finden." Mit dem ftreng fpftematifden Aufbau einer solchen übereuropäischen "Geschichte der Menscheit" ist dann im Jahre 1907 ber Unfang gemacht worden, und zwar ganz folgerichtig von der untersten Stufe der Pyramide ber durch eine — um uns der Vokabel des Herrn Spengler einmal zu bedienen — "Morphologie" junächst ber Urzeitvölker roter Rasse.

Muß man nicht staunen, wenn Spengler, der wegen sciner allumfassenden Kenntnisse geradezu mit Uberschwang Geseierte, angesichts dieser Tatsachen ohne Heiterkeit zu erregen aller Welt verkunden dars: "Ich habe noch keinen gefunden, der mit dem Studium dieser morphologischen Verwandtschaften Ernst gemacht hätte." Ist ein Mann, der eine so haarsträubende Unwissenheit gerade innerhalb des Hauptgebietes seines Wirkens be-

fundet, überhaupt als Koricher zu bewerten? Rum ganz besonderen Berdienst rechnet es Spengler fich an, wenn er, wie er glaubt ober boch zu glauben porgibt, die Betrachtung ber Weltaeschichte aus bem einseitig abendländischen Gesichtsfelbe berausgerudt willen will. Aber auch in diesem Kardinalpunkte ist er nichts als der geschmeidige Nachbeter einer längst erhobenen Korberung, die darauf hinausläuft, nicht lediglich "einen westasiatisch-nordafrikanisch-europäischen Ausschnitt aus ber Geschichte ber Menscheit, fonbern biefe felbit" au geben. Geit über awei Rabraebnten bat Brenfig immer und immer wieder gegen bas gab eingewurzelte, freilich überaus beaueme Vorurteil ganzer Gelebrtengeschlechter angefämpft: "daß nämlich nur bie Vorgeschichte unserer beutigen Gesittung Gegenstand ber Weltgeschichte fei." Das geiftige und banbelnde Erleben aller Bolter, foweit es von allgemeiner Bedeutung ift, ericeint vielmehr gleich bingebender Berücksichtigung wert, soll nicht das Bild des Ganzen ins geradezu Ralichliche verschoben werben. Denn so wenig man eine Dierkunde nur für Saugetiere ober Amphibien rechtfertigen murbe, fo menig eine folde Teilgeschichte ber Menichbeit. "Ching. Rapan, Alt-Amerita ausschließen ift ebenfo richtig, als wenn man einem Aftronomen jumuten wollte, fich nur mit unferem Sonneninftem, nicht aber mit ben Rirfternen au beschäftigen." Ober basselbe nun einmal in die posenbafte Rhetorit des um awei Rabraebnte später, aber besto anmakender mit der gleichen Erkenntnis aufwartenden herrn Spengler übertragen: "Ich nenne bies bem Welteuropaer geläufige Schema, in bem die boben Kulturen ihre Bahnen um uns als den permeintlichen Mittelpunft alles Weltgeschebens sieben, bas ptolemaiide Geicheben ber Geicichte, und ich betrachte es als die topernitanische (!) Entdedung im Bereich ber Historit, daß in diesem Buche ein neues Sostem an seine Stelle tritt ..."

Es mangelt an Raum, um im einzelnen aufzudeden, bis zu einem wie bebentlichen Grade der Verfasser des Unterganges, der sich allen Ernstes als ein bistorischer "Ropernitus" gebärbet, in all bem, was das wirklich Wertvolle, Positive, turz ben eigentlichen Ibeengebalt feines Wertes ausmacht, in ftartfter geiftiger Abbangigteit ftebt von einem Vorganger, bessen Ramen fein sonft to redfeliger Mund nicht über bie Lippen bringt. Ober soll man wirklich und wahrhaftig Spengler so wenig Beschlagenheit zutrauen, daß ihm Brensigs jahrelange Forfchungen gang und gar entgangen find? Brenfig felbit ift ritterlich genug, ibm bewußte Entlehnung nicht vorzuhalten. Bum allermindesten bleibt dann jedenfalls ber ichwerwiegende Borwurf bestehen, daß sich Spengler von Anregungen hat befruchten lassen, beren Bertunft nachzugeben sträflicherweise von ihm vermieben worden ist. Gewiß, er hat viel geistvoll Cigenes in fertige fremde Formen gegossen, aber gerade diese Mischung — "dichtende Wissenschaft" nennt er's in aufblikender, allerdings gleich wieder verfladernder Selbsterkenntnis einmal — ist von so unerquicklicher Art, daß es in seiner Wirkung auf den zunächst entzückten Genieger nicht unähnlich ist der eines Rauschgiftes, dessen wunderbare Gautelbilder in ber Nüchternis des Erwachens zu grauer, öber, schaler Leere zerrinnen. Man muß demgegenüber Die rubige Sachlichteit bewundern, mit der Brenfig als der in diefem Betracht wohl Berufenfte seines Faches es unternimmt, die ganze virtuose Spiegelfechterei des Untergangspropheten Aug um Aug zu entbullen (Belbagen & Rlafings Monatsbefte, 35. Rabra., Beft 9), indem er ibm bie gröhften Mikverständnisse, äraften Roblicblusse, Brrtumer und Verworrenbeiten sonder Zahl nachweist. Es ist im übrigen bei biefer Gelegenheit auch für bas größere Bublitum vielleicht nicht uninteressant, zu erfahren, daß selbst die dustere Rulturbotschaft Spenglers vom bevorstehenden abendlandischen Untergange ichon im Jahre 1900 in einer Sonderabhandlung von Breysig ins Auge gefaßt, die verfängliche Parallele zwischen der heutigen und der griewischen Spat- sowie der römischen Raiserverfallszeit indessen durch den sehr einleuchtenden Einwand abgetan worden ist, daß die antlimperialistische Gegenbewegung unserer Epoche sich so unwergleichlich viel stärter äußere als die ganz traftlos schwache der entsprechenden antiten Ericeinungsfolgen.

Es handelt sich bei alledem, das einzusehen wird nach dem Gesagten nicht schwer fallen, um mehr als etwa nur einen Rivalitätsstreit. Wie, so muß man sich fragen, war es möglich, bag der ungemein klare Tatbestand nicht unverzüglich und mit aller Entschiedenheit von der Stelle aus, die in erster Linie nicht nur dazu befugt, sondern doch eigentlich schon mit Rücksicht auf ein unkundiges Publikum verpflichtet gewesen ware — der zunftmäßigen Wissenschaft nämlich — dargetan und so ber verwirrenden Wirtung des Spenglerschen Wertes von vornberein die Spike abgebrochen wurde? Der Eingeweihte freilich, der die Gepflogenheiten unferer ewig Gestrigen aus ber Nabe tennt, bat seine Ertlarung für ein folches Berhalten, aber er verschweigt sie lieber, um das Ansehen der Wissenschaft vor der Öffentlichteit nicht gar zu tief herabzuseten. "Die Neigung der Gelehrten unserer Tage", schrieb Brensig bereits 1907 auf Grund bitterer Erfahrungen im Vorwort seiner Menscheitsgeschichte, "ist so weitem Wollen gänzlich abgewandt. Viele Jahre daranzusehen, gilt nicht als Beweis wissenschaftlicher, sondern als Zeugnis unwissenschaftlicher Gesinnung." Sat man vielleicht das Unrecht, das hier durch jahrzehntelanges instematisches Totschweigen belangreichster Forfoungsergebniffe geübt worden ist, durch die um so wohlwollendere, ja geradezu befrembende Dulbsamkeit wieder gutmachen wollen, die man den baltlosen Versuchen eines phantasiebegabten Amateurs vom Schlage Spenglers entgegenbrachte? Wahrlich, es scheint, daß heute mehr benn je im Gebiete ber Forschung positive Leistung, stille Arbeit, mubseliges Ringen ohne das Fanfarengeschmetter aufdringlicher Retlame zur Unfruchtbarteit verdammt ist. Schon raffelt für Spenglers zweiten Band, der im Berbst erscheinen soll, weithin schallend die Werbetrommel über die Lande. Neue "Überraschungen" stellt die rührige Geschäftspropaganda in Aussicht. Schabe um eine zweifellos hervorragende Begabung, beren ganze Kraft in einem Konstantin Schmelzer Brillantfeuerwert von Geistreichigkeiten verpufft!

### ~4000000

# Günstige Folgen des Weltkrieges

on den ungünstigen Folgen des Weltkrieges zu sprechen, ist überflüssig; denn sie treten immer furchtbarer zutage. Es wird lange Beit vergehn, bis alle Deutschen begriffen haben werden, was der 9. November 1918 für das Schickal Deutschlands bedeutet. Aber alles hat seine zwei Seiten; so auch dieser entsehliche Krieg. Zunächst wird er

rein militärisch, also strategisch und taktisch, so lange es denkende Geschichtschreiber geben wird, als eine deutsche Ruhmestat ersten Ranges verzeichnet bleiben. In allem Unglück und Herzeleid wird sich jeder denkende Deutsche sagen dürsen, daß kein anderes Volk der Erde dem deutschen Volke diese gewaltige Leistung hätte jemals nachmachen können: nämlich einem Bündnis von 25 Völkern oder etwa einer Milliarde Menschen, die kriegerisch und politisch glänzend geleitet wurden, siegreich dis zum letzten Augenblicke — und zwar außerhalb der Reichsgrenzen — standzuhalten. Eine unerschöpfliche Quelle der Tröstung und Gelbstermutigung fließt aus dieser Erwägung.

Der Krieg wird uns und unferen Nachfahren ein unvergleichlicher Lehrer und Mahner bleiben. Wir haben für seine Lehren bisher unmöglich scheinende Opfer zahlen müssen; nun, einem solchen Lehrgelbe muß notwendig auch ein entsprechender Wert innewohnen.

Beginnen wir mit den mehr materiellen Werten. Da bemerken wir mit Genugtuung, daß unsere Landwirtschaft troß aller Schwierigkeiten und Nöte der Kriegsjahre sich gekräftigt hat: sie ist schuldenfrei geworden, sie hat ihre Hypotheken weitgehend abzahlen können. Was das bedeutet, ist kaum auszusagen. Denn bedenkt man, daß die Landwirtschaft, troß aller Gegenäußerungen kurzsichtiger oder böswilliger Feinde, die Quelle der Erneuerung und Ge-

sundung des ganzen Voltes ist, daß sie im Gegensate zu den Anochenmühlen und grausigen Schädelstätten der neuzeitlichen Großstädte den unerschöpslichen Jungbrunnen des deutschen Blutes darstellt, dann ertennen wir deutlich den Gewinn für unsere Zutunft. Nach den Lebren der Marxisten und anderer überwiegend materiell gerichteter Volkswirte zerfällt das Volk in Erzeuger und Verbraucher. Die unselige Entwickung der Vorkriegsjahre hat die Zahl der Erzeuger furchtbar gelichtet, die der Verbraucher und Verzehrer unerträglich gesteigert. Eroh unserer glänzenden Waffenleistungen wurden wir um den Siegespreis betrogen, weil die Verzehrer die Zahl der Erzeuger so unverhältnismäßig siberstiegen. Das wird in Zutunst anders sein; denn wenn auch zwei Millionen deutscher Männer auf den europäischen, asiatischen, afrikanischen Schlachtselbern gefallen sind, so werden sie auf dem hypothekensrei gewordenen Lande wieder erseht werden.

Es gab in ber wiffenschaftlichen Frauenheiltunde und Geburtshilfe ein Syftem jur Vermeidung jener Falle von Totgeburten oder Bangengeburten, welche burch ju enge mutterliche Geburtswege ober au ftarte forperliche Entwidlung bes Rinbes verursacht werben. Dieses Heilspstem bestand in spstematischem Hungern vor der Entbindung. Der Arieg und die durch ihn bewirkte Abmagerung von Mutter und Kind haben dieses System unnötig gemacht. Die Geburtszange wird viel seltener seit dem Kriege angewandt, und es kommen aus dem gleichen Grunde viel weniger Cotgeburten zur Welt. Bedentt man nun, daß diese Fälle meistens Erstgeburten und zwar Anabengeburten waren, so übersieht man eine weite Fernsicht von bedeutsamen Möglickeiten und Folgen; denn eine der schlimmsten Ursachen unserer Volksentartung war und ist die unterschiedslose Frauenemanzipation. Diese wird stets in erster Linie damit begrundet, daß es mehr Frauen gibt als Manner, und daß daber fo und fo viele Frauen sich ihr Brot infolge erzwungener Chelosigteit selber verdienen müssen. Aun ist zwar insofern etwas Nichtiges daran, als es tatsächlich mehr Frauen gibt als Männer. Aber dies brauchte nicht der Fall zu sein; denn es werden in deutschen Landen stets ungefähr 106 Knaben auf je 100 Mädden geboren. Es mußten also entsprechend mehr Manner am Leben bleiben als Frauen. Leider ist dem in Wirklichteit nicht so; denn von den 106 Rnaben tommen viele nicht lebend zur Welt, weil sie stärker entwickelt sind, vor allem größere Ropfdurchmesser baben als die Mädchen und daher schwerer die mütterlichen Geburtswege durchbringen können. Rubem sind die Erstgeburten in der Mehrheit männlichen Geschlechts. Anderfeits haben die erstgeborenen Anaben nach Ansicht bedeutender Denter die verhältnismäßig größte Begabung. Es sterben also nicht nur unzählige Knaben bei ber Geburt, sondern — und das ist das Schlimmere — die Besten. Diese vielen Besten werden nun, solange das erzwungene Hungern und Darben anhält, dem Leben erhalten bleiben. Wie viele Helfer und Retter mögen unter ihnen heranwachsen? Die Wege der Vorsehung sind meist dunkel und schwer zu überfebn. Soffen wir, daß bier ein Weg zur Rettung führt!

Eine andere vielleicht noch bessere Wirtung des Welttrieges haben wir darin zu sehn, daß infolge der gründlichen Entziehung des Altohols während der letzten Kriegsjahre, in der Gegenwart und der nächsten Zutunft ganze Seschlechter deutscher Menschen "altoholsrei" erzeugt wurden und werden. Ein großer Teil der Aufgaben aller vier gelehrten Fakultäten wird dadurch hinfällig. Denn da die "alkoholsrei" erzeugten jungen Deutschen ein wahrhaftes "Ver sacrum", einen heiligen Völkerfrühling, darstellen, haben die vier Fakultäten eigentlich nichts mit ihnen zu tun: die Arzte nicht, weil jene gesund erzeugt wurden; die Juristen nicht, weil eine Fülle erblichen Verbrechertums fortfällt; die Gottesgelehrten und Weltweisen nicht, weil jene ohne "Erbsünde", wenigstens ohne Verdummung und Widerstandslosigkeit gegen die Sünde, in diese Welt gesommen sind. Dies darf man in vollem, tiesem Ernste sagen, ohne daß man einen muderischen "Abstinenzler" darstellt und die Gottesgabe eines Bechers eblen Weines ablehnt. Der ausgesprochene Alkoholismus zerstört nicht nur die individuelle Widerstandstraft gegen geistige und leibliche Sünde, sondern er läßt vor allem die Reimdrüsen entarten. Er be-

wirkt Unfruchtbarteit oder fördert wenigstens die Neigung zum Wahnsinn, zum Verbrechen, zur Mißgeburt. Werden demnach ganze Seschlechter "altoholfrei" erzeugt, so bedeutet das ganz unzweiselhaft biologisch und moralisch eine Erstartung und Auffrischung des Keimplasmas und damit des ganzen Voltes; es bedeutet Stärtung der Wehrhaftigkeit und kriegerischen Tüchtigkeit, der Tatkraft, Entschlicheit, Mannhaftigkeit, ebler Weiblichkeit, Reinigung und Läuterung des Leibes und der Seele, Erhöhung der geistigen Fähigkeiten, der ursprünglichen Fröhlichkeit und Neigung zu allem Johen und Abligen, zu Gott!

Die Gesundung unseres Leibes und unserer Seele wird auch dadurch gefördert, daß sich Millionen Raucher den Tabakgenuß haben abgewöhnen müssen, weil die in diesem Sinne wohltätige feindliche Blockade unserer Küsten die Einsuhr des Tabaks verhinderte. Die Verhinderung wird gegenwärtig und voraussichtlich noch lange Zeit durch die infolge des Krieges so start gesunkene Valuta fortgesett. Die durch den langen Krieg erzwungene Enthaltung von Raffee und Tee wirft ähnlich segensreich.

Weiterhin haben sich Millionen beutscher Männer durch das jahrelange Kampieren unter freiem Himmel abgehärtet und sich ein gesundheitsgemäßes Leben angewöhnt, indem sie früh ausstehn und früh zu Bett gehn lernten. Die ungeheuren Preise für Gas und Brennöl wirten in gleicher Richtung, man schafft bei Tage und meidet das tostspielige Arbeiten bei der Lampe.

Alle diese und ahnliche Wirtungen auf materiellem Gebiete werden aber übertroffen burch geistige und seelische Wirtungen erfreulicher Art. Der Krieg hat unser Volk in unmenschlich strenge Zucht genommen. Er hat gleichsam wie der "Stad Wehe" gewirkt. Und wir wollen ibm diese segensreichen Wirkungen danken.

Wir find arm geworden an irbifchen Gutern und barum zur Gintebr, inneren Läuterung, Buße gezwungen. Und dies wird uns von unaussprechlichem Augen sein. Die Armut und das Hungern haben unser Volk wieder beten gelehrt. Wie viele haben vor dem Kriege, wenn sie überhaupt gebetet haben, sich etwas Ernstliches gedacht bei bem Gebete: "Gib uns unser tägliches Brot?" Hand aufs Herz: man hat sich wenig dabei gedacht. Das Brot war ja so überaus billig; in den öffentlichen Wirts- und Gasthäusern pflegte es überhaupt nichts zu kosten. Wie oft haben die Studenten und sicher unzählige andere in den letten Tagen des Monats in dem Wirtshaus mit dem nichts kostenden, zur allgemeinen Verfügung stehenden Brote den Hunger gestillt und das übrige Mittagessen erspart! Man erwies sich darum nicht schlecht ober unehrlich; benn man blieb bankbar und treu gegenüber bem gastlichen Wirtshause und gab ihm nach dem Ersten um so mehr zu verdienen. Aber im vollen Ernste: die furchtbare Sentung unserer ganzen Lebenshaltung hat mehr gute als bose Folgen. Wir mussen eben weiter arbeiten, sehr schwer arbeiten, wirklich im Schweiße des Angesichts! Und das bedeutct Schaffung neuartiger Werte. Die Abschaffung des Dienstmadchens lagt viele bisher Boblhabende sich selber die Schuhe pugen, die Zimmer reinigen, Feuer anmachen, wenn man überbaupt Holz und Roblen dazu bat. Manche verwöhnte Hausfrau geht nun selber einkaufen und lernt, den papierenen, zerfetten Groschen so und so oft umdreben, bevor sie ihn auszugeben wagt.

Der Bürger lernt wieder das ehrliche Jandwert und die ehrlich wirtende Jand schähen. Dadurch entsteht eine wohltätige Ausbalanzierung der Werte, eine organische Rangordnung der Kräfte. Man erinnert sich nunmehr viel anschaulicher, daß der tiessinnige "Philosophus teutonicus" Jatod Böhme ein Schuster war, ebenso wie der herrliche Meistersinger Jans Sach, oder der Philosoph Spinoza ein Glasschleifer. Dat ihnen gar nichts geschadet oder an der sittlichen Würde Abbruch getan! Ebensowenig wie dem Meister Sotrates die vermutlich sehr handwertsmäßig ausgeübte Bildhauerei, seiner berühmten Mutter die Hebammentunst oder dem Antiphon, den Platon seinen tiessinnigsten Olalog, den "Parmenides", aus der Erinnerung hersagen läßt, die Pferdezucht und alles damit Zusammengehörige. Dem einen

und andern fällt hierbei wohl ein, daß der Weltapostel Paulus seines Zeichens ein Zeltmeher war

Diese Einsachheit der Lebenshaltung hat die Sastlichkeit schwieriger, aber infolgedessen auch ebler und vor allem durchgeistigter gemacht. Man überlädt den Magen des Sastes gegenwärtig wohl nur äußerst selten mit üppigen Speisen und Setränken; man ähnelt hierin mehr der gar nicht so üblen Biedermeierzeit. Zur Zeit der Alassister und des Weimaranischen Olympiers gab es beim Abendessen für die Säste nur dünnen Tee, aber ungemein starke geistige Sespräche. Und die geistige Rultur jener Weimarischen Rlassister sunkelt heut heller und strahlender in unserer Geisteskrone denn ie.

Unser Vortriegsreichtum hemmte die Entwicklung der Vaterlandsliede ungemein; denn wer es dazu hatte, der mußte sein Geld ins Ausland tragen, er mußte sich Jahr für Jahr das Ausland auf Reisen ansehn und vergaß, daß zu Hause das schönste und herrlichste Land der Welt war, ist und bleibt: unser teures, unglückliches und trok allem gottgeliedtes Deutschland!

Wenn wir heut noch reisen — bemnächt wird es wohl durch die Minister "gegen" den Vertehr gänzlich verhindert werden —, dann reisen wir in deutschen Landen. Oder noch besser, wir wandern wie unsere Vorsahren, wie unsere Wandervögel und sonstigen Sturmgesellen. Da sehn wir den deutschen vielgrünen, einzigartigen Wald, unsere Verge, die dampsenden Täler, die glühenden Höhen. Wir singen wieder die unvergleichlichen Wanderlieder von Wilhelm Müller und Joseph von Eichendorff, mit Schubertscher, Schumannscher, Löwescher Vertonung. In den Wäldern und auf den Feldern und Vergen entladen wir Seele und Leib von allem trocenen Schulstaub. Wir singen mit Scheffel von den Vergen: "Sie stehen unerschütterlich auf ihrem Grunde da und lachen über Türkenkrieg und über Cholera." Wir sügen hinzu: über Parlament und alle Schwäher und Jeher drinnen und draußen. Wir gedenken des Anzengruberschen Wurzelsepps und seines unsterblichen Wortes: "Es kann dir nir geschehn!" Freilich kann uns nichts Feindliches geschehn, wenn wir unserm teuren Vaterlande und unserm alten Gott treu bleiben,

Das aukerlich armselige Reisen — meist in der vierten Rlasse — hat tostliche Folgen. Das ganze beutsche Bolt wird nunmehr im ebelbemofratischen Sinne burcheinandergeruttelt und geschüttelt, daß uns das Herz im Leibe lacht. Das Reisen in vierter Klasse war ja eigentlich niemals eine Schande. Ich fubr feit meiner Schulzeit nur desbalb vierter Rlasse, weil es teine fünfte gab. Und ich bin weit berum gekommen in der Welt und habe unermekliche Landichaftsschönheit gesehn. Aber immerhin geborte es eigentlich nicht zum aukerlich guten Sone, in ber vierten Klasse zu reisen. Für den Studenten und Offizier war diese Klasse nicht "couleurfähig". Sehr zu ihrem und des ganzen Voltes Schaden! Das ist nun anders geworden. Nicht nur ber toniglich bayerische Hof fahrt grundsaklich vierter Rlasse von Reichenhall bis Berchtesgaben, sonbern überhaupt viele Besten unseres Voltes. Sie lernen das "Volt" besser tennen als früher, und por allem: bas "Bolt" lernt seine Besten tennen. Der bochft überfluffige Parlamentarier fährt verfassungsmäkig erster Rlasse und bat somit wenigstens auf der Eisenbabn teine Gelegenheit. Schaben zu stiften. Der Schieber und sonstige perbrecherische Kriegsgewinnler kommt in der ersten und zweiten Rlasse ebensowenig mit dem wirklichen "Bolke" in Berührung. Aber Gelehrte, Arzte, Rechtsanwälte, Lehrer, Geiftliche, Schriftsteller, Offiziere fahren beute vierter Rlaffe und werden dort dem "Bolle" bekannt. Diefes lernt in ihnen ebrliche, pornehme und anständige Menschen tennen. Es erbält durch sie gute Blätter, nachdem fie von ibren Beziehern ausgelesen worden sind, und studiert sie eifrig und mit frohem Erstaunen, daß es noch anständige Blätter gibt. Und das alles zur gegenseitigen Unterhaltung, Belehrung und Geistesbereicherung. Der Urbeiter, soweit er heut überhaupt noch vierter Rlasse fährt, merkt, daß die besten Arbeiter der Nation, eben jene Leser guter und ernster Blätter, nicht nur acht Stunden täglich arbeiten, sondern tatsächlich sehr viel mehr. Dak sie bei äukerlich targer Lebenshaltung und innerlich vornehmer Gesinnung ununterbrochen arbeiten: - an

sich felbst und am Wiederaufbau des teuren Vaterlandes. Ihnen klingen jene herrlichen Worte des Freiherrn von Schenkendorf im geistigen Ohre:

"Ich will bas Wort nicht brechen, noch Buben werben gleich! Will predigen und fprechen vom heiligen Deutschen Reich!"

Und mit dieser heiligen Gesinnung strömt eine Fülle von Segen hinaus ins Land, hinein in die Berzen. Es bildet sich durch unsere Armut und durch edle, einsache Lebenshaltung eine hohe Auffassung von Ehre, Freiheit und Vaterland. Es entsteht eine heilige unsichtbare Burschenschaft, ein stolzes geistiges Korps, eine allumfassende beutsche heilige Landsmannschaft. Es fallen allerlei trennende Schranten und Grenzen, und es wächst eine unsichtbare, aber sturmsesse Geistes mauer um unser ganzes Volt, die es zusammensast zu einem lebendigen, durchgeistigten, trastvollen Ganzen, an dem Gott seine Freude haben wird und das er überschütten wird mit Juld und Knaden.

Dr. Alfred Seeliger

### 0%0

# Ein halbes Jahrhundert Milchstraßenforschung

Sibliotheken prangen, so scheinen zunächst die künstlerisch liebevoll behandelten Tier- und Menschengestalten, nach denen die Sterngruppen benannt zu werden pflegen, die Hauptsache zu sein. Die einzelnen Sterne, die man etwa am Himmel beobachtet hat und nach ihrer Zugehörigkeit zum Spstem jener Bilder ermitteln will, muß man manchmal schon sorgfältig auf der Karte suchen, obschon sie eigentlich die Hauptsache wären. In noch schlimmerem Maße ist jedoch meistens die Milchstraße zu kurz gekommen, indem wir anstatt eines strukturreichen schimmernden Bandes von sehr wechselnder Lichtstärke einen einsörmig oder gar, in geradem Gegensahe zur Wahrheit, an den Kändern stärter als in der Mittelachse schaften Streifen sehen, an dem von dem ganzen Gefüge höchstens die schon dem ungeübten Auge leicht erkennbare große Gabelung im Schwan angedeutet ist.

Es war Eduard Heis, der mit seinem im Jahre 1872 erschienenen Atlas coelestis novus den Bann brach Das Wert ist zunächst bekannt durch die sehr große Anzahl dem freien Auge sichtbarer Sterne, die es enthält; allerdings nur den allerschärssten Augen, die, schon an sich selten, noch seltener mit dem nötigen wissenschaftlichen Eiser und Bildungsgange zusammentreffen. Da die Sterne und das Gradneh schwarz gedruckt sind, die Figuren aber und die Grenzlinien ihrer Gebiete rot, so sind die Karten besonders dei schwachem Lampenlicht leicht zu benuhen. Ihr größter Schmuck ist aber die Michstraße, die hier zum ersten Male seit den Zeiten eines Ptolemäus, der im zweiten nachchristlichen Jahrhundert eine gute Beschreibung in Worten lieserte, genau dargestellt erscheint, und zwar in fünf verschiedenen Stärtegraden, von denen die beiden lehten wohl nur wenigen Bevbachtern zugänglich sind.

Allerdings nicht die ganze Milchstraße, die als ein geschlossens Band die Himmelstugel umgibt und so weit nach Süben geht, daß in Europa die süblichsten Teile überhaupt nicht beobachtet werden können. Deis stellte den in Münster, d. h. in der nördlichen geographischen Breite von 52°, sichtbaren Himmel dar; da jedoch die Teile, welche sich hier günstigenfalls noch gerade über den Porizont erheben, zu sehr unter den atmosphärischen Dünsten zu leiden haben, hat er diese teils selber auf dem Rigi ausgenommen, teils durch einen seiner Schüler bei Aben aufnehmen lassen.

Es handelt sich bei der Milchstraße, wie man auch für das Folgende beachten wolle, im allgemeinen nicht um ein telestopisches Objekt. Das Fernrohr löst, wie zuerst Galilei im 17. Jahrhundert gezeigt hat, das galaktische (das auch nachher benutzte Absektiv geht auf das griechische Wort für Milch zurüch) Band in eine Unzahl von Sternen auf, aber der Schimmer

geht dabei verloren, wird wenigstens sehr geschwächt, da ein unabänderliches Gesek lehrt. dak iche Plächenhelligfeit beim Abbilden durch Spicael oder Linsen nur permindert, nicht permehrt werden kann, wie denn auch die Oberflächen der Sonne, des Mondes und der Blaneten selbst bei ber geringsten Vergrößerung geschwächt erscheinen. Indem das Kernrohr den Schimmer in einzelne Sterne verschiedenster Helligkeit verwandelt, gewährt es ein Mittel, um durch Abzählungen derfelben und nachberige forgfältige Denkarbeit ein Urteil über den Aufbau des Rosmos zu bilben. Es find die Namen M. Berschel. Seeliger. Celoria. Easton, die bier mit der Erinnerung an wesentliche Fortschritte verknüpft sind. Die Weltinsel, der wir angeboren, und von deren Mitte unfere Sonne, die nur einen von vielen Millionen Sternen baritellt, nicht allau weit entfernt ift, biefe groke Infel im Ozean ber Welten bat die Gestalt einer Linfe, d. h. eines fehr ftart abgeplatteten Umbrehungsförpers. Bliden wir in ber Richtung ibres Nauators, dann treffen unfer Auge die Strahlen von viel mehr Sternen, als wenn wir in ber Richtung ber Achse bliden. Und bas reiche Gefüge bes galattischen Gürtels, seine Durchsekung einesteils mit auffallend duntlen, wohl als Rohlensäde bezeichneten Gebieten, andererfeits mit besonders bellen Rieden und Streifen, legt den Gedanken nabe, daß die Weltiniel aufgebaut sei wie die sogenannten Spiralnebel, die, ebedem als besonders merkwürdige Källe betrachtet, nach dem beutigen Stande der Korschung zu vielen Tausenden am Himmel zu finden find. Die Frage allerdings, ob wirklich die Spiralnebel ferne Weltinseln pon der Größenordnung unserer eigenen darstellen, und nicht vielmehr Bestandteile derfelben, die ihre Gestalt im fleinen wiederholen, diese Frage ist noch unentschieden und soll uns bier nicht weiter beschäftigen.

Menige Rabre nach bem Erscheinen bes Beisschen Milditrakenwertes benütte ber Belgier Houxeau einen Aufenthalt in den Tropen, um den ganzen Milchstrakengurtel nach und nach aufzunebmen. Am Aguator der Erde gibt es keine Rirkumpolarsterne, aber auch teine, die man niemals zu sehen betäme. Beder Stern ist bort in der einen Balfte des vierundzwanzigstündigen Tages über, in der anderen unter dem Horizont, und diese Halften nehmen im Jahreslaufe zu Tag und Nacht die verschiedensten Stellungen ein. Houzeau hat seine Arbeit, die Uranométrie générale (1880), in der auch für günstige klimatische Bedingungen auffallend turzen Beit von etwas mehr als einem Kabre vollendet, wogegen Beis in Alacen und Munfter der Frucht seiner Beobachtungen eine Reifezeit von siebenundzwanzig gabren gegonnt batte. Beil aber die Zeichnung von Houzeau das gange galattifche Gebiet barftellt und fich also vorzüglich zu statistischen Vergleichungen mit ben Sternzahlen eignet, ist fie für Arbeiten dieser Art vielleicht bäufiger als alle anderen Darstellungen benukt worden. Beraleicht man fie mit der von Beis, so zeigt sich an manchen Stellen befriedigende Abereinstimmung. während an anderen große Unterschiede auffallen. Beis hat, wenn man es turg fagen will, ein Mofait von bellen und ichwächeren Fleden, während Bougeau reliefartig zeichnet. Eine besonbers helle Stelle erhält bei ihm einen länglich runden Umrik, und es folgen weitere Umrisse für die schwächeren Stufen, so daß das Bild eines Hügels oder Buckels vor uns entsteht. Reber Beobachter scheint seinen Stil zu haben, und boch hat jeder bas Beste geben wollen. Die Bilber stimmen, auch wenn man alles abzieht, was auf Rechnung ber äußeren Umstände tommt, nicht einmal so überein, wie etwa zwei Darstellungen besselben Lanbichaftsbilbes, von zwei unabhängigen Beobachtern entworfen, übereinstimmen mussen. Gewik ist bie Gewalt biefer aukeren Umitande nicht gering anzuschlagen, da in Deutschland einzelne Abschnitte nur in mäßiger Bobe beobachtet werben tonnen, andere aber gelegentlich bem Zenit nabetommen. Dak sich jeder Zeichner gebütet hat, selbst bei leichtester Störung durch den Mond, das Dämmeroder Tierkreislicht zu beobachten, ist selbstverständlich.

An der vom Carl of Rosse begründeten und eine Zeitlang durch das große Spiegelfernrohr berühmten Sternwarte zu Birr Castle in Irland beobachtete der Deutsche Otto Boeddider in den achtziger Jahren die Milchstraße, natürlich auch wieder mit freiem Luge.

Der Turmer XXIII, 11

Seine Darstellung (The Milky Way. London 1892), die mit Rücksicht auf das Klima nicht so weit wie die von Beis nach Süden durchgeführt ist, unterscheidet sich höchst auffällig von ihren beiden Vorgängerinnen durch ein vorherrschend strahliges Gefüge. Von der Mittelachse gehen zahlreiche leuchtende Streisen aus, so daß die und da eine größere Ahnlichteit mit vrganischen Gebilden entsteht, etwa mit Teilen eines Fischgerippes oder mit dem Abernehe eines Buchenblattes, woraus die Weichteile entsernt sind. Vielsach solgen die Strahlen den Richtungen nach bestimmten Sternen, und es erhebt sich die Frage, ob das reell und wie es in diesem Falle zu erklären ist, oder ob sich der Zeichner die Feder von den Sternen hat sühren lassen. Sogenannte Sternsetten, die sich an so vielen Stellen des Himmels sinden, daß sie tein bloßes Zufallsergednis sein können, sind hier besonders verführerisch. Und auch dieser Zeichner hat jedenfalls das Beste geboten, das er bieten konnte.

Nur ein Jahr später tritt C. Saston, ein Hollander mit englischem Namen, auf den Plan, dessen Darstellung (La voie lactée dans l'hémisphère boréal) zwar auch Strahlen enthält, im übrigen aber der von Beis wieder etwas näher kommt. Ein sehr ausgiediger Text, erläutert durch Taseln gleicher Helligkeit, gibt Zeugnis von der Sorgsalt, mit der dieser auch durch theoretische Arbeiten vorteilhaft bekannte Liebhaber-Astronom die wahre Verteilung der Lichtstärken über die galaktische Zone zu ermitteln gesucht hat. Dürsen wir von eigenem Erleben in dieser Sache reden, so sei gesagt, daß die Varstellung von Saston und darauf die von Beis dem Sindruck, den wir selbst in guten Bevbachtungsnächten erhalten, am nächsten kommt.

Bu ben machtigsten technischen Bilfsmitteln ber heutigen himmelsforschung gablt bie Photometrie, die Messung ber Lichtstärken. Vorzüglich braucht man die photometrischen Methoden zum Feststellen des Lichtwechsels der einzelnen Sterne. Rönnte man bier einfach wie ber Physiter arbeiten, so wäre es ein leichtes, die Belligkeit einer genau bestimmten irbischen Lichtquelle, 3. B. ber sogenannten Hefnerkerze, als Sinheit zu wählen und die von Tag zu Tag, manchmal in Stunden und selbst in Minuten rasch wechselnde Helligkeit des Sternes auf sie zu beziehen. Da jedoch die Gestirnstrablen durch die Luftbulle zu uns kommen, in ber fie, je nach dem Rlima und nach ihrer Wintelhöhe, mehr ober weniger ftart geschwächt werben, fo ist es besser, Stern mit Stern zu vergleichen, b. b. ben veränderlichen Stern mit einem nicht weit davon stehenden und also denselben Einflüssen unterliegenden beständigen Geftirn, wobei dann die tunstliche Lichtquelle nur als Bermittlerin dient. Das geschieht auf verschiedene, hier nicht weiter zu besprechende Arten. Auch wo es sich um Flächenhelligkeiten bandelt, ift, wie Graff an der Ramburger Sternwarte in Bergedorf erkannte, dieses Verfahren das gegebene. Er baute ein kleines Instrument, in welchem ein leuchtendes Plachenstud bes himmels, a. B. ein galattischer fled, von einem burch eine elettrische Lampe und geeignete Gläser erzeugten breiten Lichtringe umgeben erschien, ber sich in mekbarer Weise so abschwächen liek, dak der Unterschied verschwand. Auf diesem Umwege die einzelnen Milchstrakengebiete miteinander vergleichend, konnte er, besser noch als Caston, die gesamte Belligkeitsverteilung burch Rablen ausbrücken. (Alftronomische Abhandlungen der Hamburger Sternwarte in Bergeborf. II 5. Hamburg 1920.) Leider hat das Material noch nicht vollständig veröffentlicht werden können. Immerhin ist die Stelettkarte der Tophoten, d. h. der Linien gleicher Lichtstärte, erschienen: sie nähert sich in ihrem Gesamteindrude den Darstellungen von Beis und Cafton, obschon die genauere, objektive Feststellung der Helligkeiten, die den großen Borzug bes bei uns im Sommer gut sichtbaren Teils vom Schwan die zum Schüken gegenüber dem im Winter auftretenden Gebiet von der Cassiopeia bis zum Großen Rund erkennen läßt, einen merklichen Fortschritt besonders gegenüber Beis bedeutet.

Eine noch auf anderer Grundlage ruhende Milchstraßendarstellung, die gleichfalls in Hamburg erscheinen soll und hauptsächlich auf den photographischen Aufnahmen von Wolf in Beidelberg beruht, ist anscheinend durch widrige äußere Verhältnisse noch etwas verzögert worden. Es sei hiebei bemerkt, daß die Platte nicht etwa, wie ein auf die Technik Schwörender

Digitized by Google

23

ohne weiteres annehmen möchte, an sich ein besseres Milchstraßenbild liesert als die Nethaut, sondern zunächst nur ein anderes. Im Auge verschmelzen die Eindrücke zahlreicher schwacher Sterne, weil die Nethaut aus einzelnen lichtempfindlichen Teilen ausgebaut ist. Das Auge hält serner, im Gegensate zur Platte, die Eindrücke nicht sest. Dafür werden die Scheibchen der schwächsten Sterne auf der Platte ungedührlich groß. Man darf sich also nicht wundern, wenn die Photogramme, die den Schmuck unserer populär-astronomischen Bücher bilden, von den Zeichnungen so auffallend abweichen, ein wenig auch untereinander. Eng- und weitwinkelige Apparate, empfindliche und träge Platten, lange und kurze Belichtungszeiten wirken zusammen, um die Photographien verschieden zu gestalten. Und da andererseits die Nethäute, noch mehr vielleicht die Seelen der Beodachter, sich unterscheiden, wird die beobachtete und gezeichnete Milchstraße geradezu ein Forschungsgegenstand der Physiologie und der Psychologie.

Run hat das Jahr 1920 noch eine Darstellung gebracht, beren Urheber der hollandische Alftronom A. Pannekoek ift. (Die nörbliche Milchstraße. Annalen der Sternwarte zu Leiden.) Diefer bietet nicht nur das Bild seiner eigenen Auffassung, das in drei Sternkarten weiß auf schwarz und außerdem in drei auf genauen Schäkungen beruhenden Tophoten-Karten niedergelegt ist, sondern er hat auch eine Mittelbildung aus den Auffassungen der einzelnen Beobachter versucht. Da seine Belligkeitsstufen gleich benen von Caston ein System barbieten, bas in sich einwurfsfrei aufgebaut ist, stellt er für die einzelnen kleinsten Simmelsstücke Sahlen als Mittelwerte aus den beiden holländischen Darstellungen auf ( ${f E}+{f P}$ ). Aun ist ihm noch ein kostbarer Schak zugänglich geworden in Gestalt der Beobachtungen von Julius Schmidt, einem deutschen Aftronomen, der, zu Gutin im Fürstentum Lübed geboren, sein großes Beobachtertalent unter dem herrlichen Himmel von Athen betätigt hat, wo er 1884 gestorben ist. Seine Banbidriften, die die verschiedensten Objette betreffen und von einer staunenswerten Ausdauer im Beobachten zeugen, werden in Botsdam aufbewahrt; noch vor wenigen Jahren haben seine einfachen Beobachtungen des Polarsterns im Anschlusse an neuere spettrographische Arbeiten plöhlich große Wichtigkeit erhalten. Pannekoek hat die Schmidkiche Milchitraße studiert und, in derfelben Weise wie aus ben zwei hollandischen Arbeiten allein, auch aus ben vier ihm am würdigsten erscheinenden, nämlich ben Beichnungen von Schmibt, Boedbider, Caston und ihm selbst, ein zahlenmäßiges Gesamtbild dargestellt, das nun auch noch durch drei Isophotenkarten erläutert wird und das beste mittlere Gesamtbild des Phänomens darstellen soll, soweit dieses in Deutschland und den Nachbarländern sichtbar ist. Man wird hier den Ausschluß der Houzeauschen Rarten verständlicher als den der Beisschen finden, denen sich, wie gelagt, die hamburgilche Darstellung, die Pannetoet übrigens nicht mehr verwerten tonnte, wieder sehr nähert.

Sollte nunmehr ein Experimentalpsychologe die Frage anschneiden, wie das Milchstraßenbild im Auge zustande kommt, so würde er jedenfalls recht viel Merkwürdiges sinden und dabei sessstellen können, daß hier, wie auf so vielen anderen Gebieten, es sei nur an die veränderlichen Sterne und die Fadendurchgänge im Fernrohr erinnert, seiner jungen Wissenschaft die älteste Schwester in großem Umfange vorgearbeitet hat. Oder wagt sich noch einmal ein deutscher Freund der Wissenschaft an die Beichnung selber, die kein Fernrohr, sondern nur eine gute Sternkarte, dabei allerdings gute Augen und hingebenden Fleiß erfordert?

Prof. Dr. J. Plakmann





Die hier veröffentlichten, bem freien Meinungsaustausch bienenben Einsendungen sind unabhängig vom Standpuntte des Herausgebers

# Swige Wiederkunft des Sleichen oder Aufwärtsentwicklung?

(Bergleiche den früheren Auffat der gleichen Aberschrift in Heft 51)

iese schon früher von mir, im Juni/Juli-Heft 1914 des weimarischen "Wedrufs". in meiner Abhandlung "Goethe und bas Welträtsel" angeschnittene Frage K (feit 1918 auch in Buchform bei der Concordia, Deutsche Verlagsanstalt, porliegend) wird unter der obigen Uberschrift von Rudolf Baulfen im Februarbeft bes Türmers in beachtenswertem Auffak bebandelt, der in der Hauptsache meine Ausführungen bestätigt und nur in wenigen Punkten, wo er abweicht, zur weiteren Rlärung des Gegenstandes einer Erörterung bedarf. Daf es Paulsen unterlassen hat, meine Schrift in seinem Auffate als Quelle ober eine seiner Quellen namhaft zu machen, obwohl er sie gut gekannt und sogar (unterm 2. April 1920 in der "Deutschen Zeitung") überaus warm und zustimmend besprochen bat. will ich ihm nicht allausehr übelnehmen. Um so weniger, als er — worauf es hier nur antommt gerade dem Teile meiner Schrift, der sich mit diesem Problem beschäftigt: meiner "Wiederbolung (?) des Nachweises, daß die ,ewige Wiedertunft des Gleichen' Nieksches ethisch unfructbar ist, ein Nachweis, der nicht schwer zu führen ist, aber leider nicht genug beachtet wird" — nach diesen seinen Worten ein besonderes Verdienst nicht beizumessen scheint. Um so erfreulicher. dak er dessenungeachtet nun doch auch seinerseits diesen Nachweis wiederbolte und dabei im wesentlichen zu ben gleichen Ergebnissen kam wie ich.

Bum Verständnis der wenigen Einwände gegen seine Ausführungen, die eine weitere Ourchleuchtung des Problems entzünden möchten, ist es ersorderlich, die tritischen Sätze meiner Schrift hier anzusühren. Nachdem ich an einer eingehenden Analyse des Goetheschen Gedichtes "Selige Sehnsucht" den Nachweis zu führen gesucht, und durch zahlreiche anderweite gewichtige Aussprüche des Dichters zu bestätigen gemeint habe, daß auch Goethe, wie so viele große Dichter und Denker vor und nach ihm, ein ties überzeugter Anhänger der Lehre von der Präeristenz und Wiedergeburt gewesen ist, komme ich — auf dem Wege über Lessing, Kant, Fichte, Schopenhauer — schließlich zu Niehsche und fahre sort:

"Allerdings nimmt Niehsche in seiner Vorstellung von der ewigen Wiederkunft, die er sich, in der Endlosigkeit der Zeit, nach Erschöpfung aller Variationen und Rombinationen gewissermaßen kaleidoskopisch als eine wandelbildartige Wiederkehr des Gleichen denkt, eine merkwürdige Sonderstellung ein. Er kettet die Urvernunft der Vorsehung an die Unvernunft des Zusalls. Er ergreift den Weltgeist wie einen planlos wandernden Landstreicher und pfropst ihn in das Zwangsbett eines blinden Ungefährs, das sich in den Wirbelspielen der kreisenden Ewigkeit, an einem ganz bestimmten Punkte des Ringes (!) immer wieder einmal, meint er,

unter benfelben Umftanden wiederfinden muß. Er vergift dabei, daß mit diefer Unnahme, bie die Welt als einen bloken Mechanismus sekt und den Mechanismus wieder als ein Spiel bes Aufalls (1), die Entwidlung bes Menschen zum boberen und "Übermenschen" wieder aufgehoben wird. Die zwangsmechanische Wiebertehr bes ewig Gleichen ift ein Wiberspruch zu der Aufwärtsweisung seiner Lehre, ihrem Macht- und Willensprinzip, und widerstrebt auch bem unverbrüchlichen Weltgesete ber Entwidlung, die sich nicht in einem "Ringe", linearisch. sondern in ungezählten Richtungen, strablenförmig, vollzieht. Die Entwicklung kann und braucht beshalb teineswegs ein "Biel' zu haben, d. h. einen Abschluß ihres Borganges zu finden, benn die Staffel des letten Horizontes, die äußerste Thule des Gottesideals, ist nie erreichbar. Sonst ware es icon erreicht, in der Unendlichkeit der Beiten. Entwicklung ift Rraftumwandlung: gebundene Rraft wird zur lebendigen Rraft. Die Rraft aber ist unendlich wie Raum. Reit. Stoff und Geift. Sie wird nicht mehr, fie wird nicht weniger, benn fie ift grengenlos. Ift felbst die dreieinige Welt: Stoff, Geist und Bewegung. Eine Weltleere ist undentbar. Genso wie die torperliche Welt als eine Insel undentbar ift, die im Richts schwimmt: ein Tropfen im Wefenlofen! Eine im Großen begrenzte, d. b. endliche Welt, wie fie Nieksche annimmt, ware auch im Rleinen endlich und begrenzt, d. h. ware dem Tode und der Erstarrung verfallen. Es gibt keinen Bretterzaun um die Welt. Entweder ist alles Welt, d. h. erfüllter Raum, oder aber alles ist nichts. Das lettere widerlegt die Erfahrung. Mithin muß es ungählige Rraftzentren geben, die auch eine unendliche Entwicklung verbürgen und notwendig machen. Daber kann die Entwicklung weder rückläufig noch begrenzt sein, sondern einzig nur ewig. Womit auch alle Schlüffe von dem "Längsterreichtseinmüffen" eines Weltzieles entfallen und ein Ausblic sich auftut, wie er ungeheurer nicht vorzustellen ist. Die gegenteilige Annahme verliert sich in ein Labprinth der Widersprüche, in deren lettem Gange der Minotaur lauert, der fie verschlingt. Auch die gestorbenen Sonnen sind teine Totenzeugen für eine Ruckläufigkeit ber Entwidlung, benn ihre Erstarrung bedeutet ja nur eine turze Phase im ewigen Werdegange: ganz abgesehen noch, daß die leibentkleidete welthafte Seele, wenn sie günstige Verkörperungsbedingungen nicht mehr findet, keineswegs an einen sterbenden Stern gefesselt ist. Auch bat eine jede Entwidlung ihre Hemmungen, und ein Schritt zurud bedeutet noch nicht ben ganzen Weg zurück. Viel eher und erst recht: eine ab und zu notwendige Anlaufsmöglichkeit für einen Doppeliprung voraus. Erafe es zu, daß die menichliche Seele im Rreife ginge, fo mußte fie, in den zu unbedingt gleichen Buftanden rückführenden Abwandlungen der Ewigkeit, auch immer wieder in die alten Mängel, Überwindungen und Verderbnisse zurücksallen und würde letten Endes, seelenwanderisch, auch wieder einmal beim Tiere anlangen. Damit aber waren bem Ewigkeitsgange ber Entwidlung und jeder Aufwärtsbewegung überhaupt Riegel und Fallturen vorgeschoben. Die "Entwidlung", die wieder Rudentwidlung wurde, ware eine Widersinnigkeit: die in Ewigkeit gesetzte Inkonsequenz! Wollte man tatsächlich die geschlossene Rurve als die Babn einer folden "Entwicklung" annehmen, fo mußte auch die ewige Wiedertehr vollständig ibren Wert verlieren und zu einem müßigen, dummen Zufallsspiele berabsinten ... "

Schon hieraus ist die völlige Abereinstimmung Paulsens mit mir in der Kern- und Wesensfrage zu ersehen: Nicht Kreislauf und Wiedertunft des Sleichen, sondern die weltgesetlich verdürgte, in alle Ewigkeit steigende Aufwärtsentwicklung ohne Abschluß und Endel Ob nun diese Unendlichkeitsentwicklung, wie Paulsen meint, in einer Spirale verlause, oder ob sie, wie ich sagte, in ungezählten Richtungen, etwa strahlenförmig sich vollziehe, dabei von Ablentungen und Hemmungen sowohl wie auch von neuen Anlaufsmöglichkeiten beeinflußt sei, ist letzten Endes eine Kärrnersrage. Das Entscheidende ist: Fortentwicklung oder Rückläussglickeit? Wenn Paulsen, ebenso wie ich, der in sich zurückbiegenden Kreisbahn Nietssches die ewige Unendlichkeitsbahn entgegenhält, nur daß er — mit der Annahme eines Spiralganges — dieser wiederum, wie auch Nietssche, an dem er es tadelt, eine mathematische Figur unterlegt, so spricht er damit wohl mehr eine Phantasievorstellung als ein untergründetes



¥.

Urteil aus. Im unendlichen Weltganzen, wo es tein Oben und tein Unten, teinen Mittelpuntt und teinen Grenzbalten gibt, ist die angellose, zwangsläufige Spirale genau so ein zurechtgezirteltes "mathematisches Gedankending" wie die Areisdahn Niehsches, und die Wahrscheinlichteit ihrer Zugrundelegung als die äußere Gleisdahn für die Fortentwicklung ist nicht größer als die der Annahme einer — oum grano salis zu verstehen! — geradlinigen Entwicklung.

Bedenklicher als die Spiralvorstellung, die immerhin erörterbar ist und nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit liegt, erscheint mir Paulsens Annahme eines "wachsenden" Sottes, der "desto größer wird," je mehr wir ihn "in und mit unserem eigenen Wachstum erleden". Als ich die Stelle las, glaubte ich zunächst, daß sie bi" lich gemeint sei, in Aindeutung auf die bekannte optische Täuschung, daß die Größe einer Sestalt oder eines Segenstandes, je nach der zu- oder abnehmenden Entsernung vom Beschauer, zu schwinden oder zu wachsen scheint. Aber schon der nächste Sak, der das "Wachstum" Gottes nicht als ein sinnbildliches Sleichnis, sondern als logisches Beweismittel, als ein gedankengeschlifsenes Seschoß auf die gegnerische Aberzeugung anwendet, widerlegte diese Meinung. Paulsen schreidet: "Wenn Gott wachsend ist, dann ist die Karussellsphilosophie der "ewigen Wiederkunst des Sleichen" abgetan. Eine Verwandlung von gleich zu gleich ist überhaupt nicht als Leben anzuerkennen." Und weiterhin: "Diese Lehre ist nicht darum so schwer erträglich, weil etwa es nicht erträglich wäre, die gleiche Mühsal noch einmal auf sich zu nehmen, sondern weil der Weg bei keiner Wiederholung weiterführt."

In diesem Punkt tut er Niehsche unrecht. Niehsche denkt gar nicht daran, zu lehren, daß ein Leben dem andern gleiche, ohne sedwede "Weiterführung" und Steigerung. Im Gegenteil: er zeigt uns ja den Weg über uns selbst hinaus und lehrt uns den Übermenschen. Nur daß er sich dabei widerspricht, widersprechen mußte. Er konnte gar nicht anders, weil er — und das ist das Tragische an diesem großen Denkergeiste! — seinen Pfadsucherweg in die sternerfüllte Unendlickeit hinein von einer falschen Voraussehung aus angetreten hat. Und auch diese falsche Voraussehung muß begriffen werden nicht als ein Denksehler, den er selbst verschuldet hat, sondern als das Danaergeschent seiner Überlieferung, in die auch noch der freieste Denker verwurzelt ist. Diese falsche Voraussehung war die unphilosophische, aber wissenschaftlich verbreitete Annahme, daß die Welt etwas Endliches, Begrenztes sei — eine Insel im Nichts. Und gekommen ist er zu dieser Annahme, er, der aristotratische Dichterphilosoph, Idealist und Individualist — wie die Positivisten, Hume, Comte u. a. vor ihm, wie die Neurelativisten, so auch Einstein z. B. nach ihm — durch die Lehre von der Größenwelt: die Mathematik.

Da ist es ausgesprochen. Es ist ein Widerspruch in sich selbst, die Maßtäbe der sinnlichen Ersahrungswelt, die abstedend, scheidend, scharfumführend aus unseren räumlichen Begrendungen hergenommen sind und die auch nicht anders als eben nur den Zweden der Begrenzung dienen tönnen, nun als Wertzeuge zur Erforschung und Ermessung des — Übersinnlichen, Unbegrenzten (1) anzunehmen. Das heißt einem Behelf, der endlich ist, Ausgaben über sich hinaus, denen er nicht gewachsen ist, zuzumuten: Unendliches! Das heißt dem Weltganzen mit einem armseligen Rechenerempel beitommen zu wollen! Nein, die Schneiderrechnung stimmt nicht. Auch die Elle der neuen "Relativisten" ist nicht die Zauberrute, die uns die Pforten der Ewigkeit entriegeln kann. Die Metaphysit, wie schon der Name sagt, liegt doch wohl jenseits des Ufers. Und tein noch so schöfen schoffen eines Urmbrusstäden wird den dunklen Strom überspringen. Das müssen schon andere Seschosse seint

Die Mathematik also ist hier Schuldträgerin: das heißt natürlich nur in ihrer falschen, unzuständigen Anwendung! Daher die Berwechslung des irdischen, erfahrungsweltlichen, geometrischen Raumes mit dem nur philosophisch zu erschließenden metaphysischen, übersinnlichen Raume ohne Zentrum und Peripherie, dessen "empirische Realität" (neben der "transzendentalen Ibealität") auch Kant nicht leugnet. Daher der Widersinn, daß der Welten-

raum ebenso wie die Sinnenräume etwas Endliches, Begrenztes, zu Errechnendes, duch einen Bretterzaun oder Schlagbaum gegen das Nichts Abzugrenzendes sei. Oaher auch die duchaus logische, unausweichliche Schlußfolgerung Nietsches, daß in einer endlichen Welt wie in einem Kaleidossop eine jede Kombination in der Unendlichteit der Zeit mit mathematischer Sicherheit sich wiederholen müsse.

Aber auch noch andere Argumente als mathematische werden für die Endlichkeit der Belt ins Reld geführt. Die neue Botichaft der Relativisten saat: Wenn es eine sternerfüllte Unenblickeit gabe, so mukten wir, da das Licht "nicht verschluckt werde", elend verbrennen. Als ob nicht zu solchem Autodafé die Kandpoll Sterne, die an unserm Erdenhimmel alübt. gerade icon genügte, wenn nicht eben die gute Mutter Natur dagegen porgeforgt batte! Und bann — bas Licht ber Sterne auf seiner langen Wanberschaft zu uns wird nicht "verfoluct"? Nict zu Ather zerstreut? Nicht an tosmischen Staub gebunden? Nimmt nicht ab mit ber zunehmenben Entfernung ber Gestirne? Wo dann z. B. verstedt sich bas Licht des Sirius auf unserer Erde? Oder das des Rigel und der Beteigeuze aus dem Orion? Alles Sterne. deren Leuchtkraft die der Sonne um ein Vielfaches übertreffen und die wir boch nur als Sterne und nicht als Sonnen wahrnehmen. Und die Sonne felbit? Mären wir nicht langit zu Afche und Wind verbrannt, wenn bas gange Licht ihrer ber Erbe torresponbierenben Rlade uns erreichte, trafe? Wird fie ben Uranussöhnen noch ebenso bell ericheinen und warm leuchten wie uns Kindern der Erde? Sollten die ungeheueren Raumwüsten, die awischen ben ungäbligen Weltspstemen gebreitet liegen, nicht ben Zwed isolierenber Ringe erfüllen, die jede Runde und Botichaft, frobe und feinbliche, von Welt zu Welt verbindern? Die nur Rlügeln Gottes und der Seele zugängig sind? Und gleichen sich die Kräfte zwischen sterbenden und gebärenden Sonnen nicht ununterbrochen aus — "ein ewiges Meer, ein wechselnd Weben"? Rein, mit diefem "Beweise" für die "Endlichkeit ber Welt" ist es wohl ebensowenia etwas, und so bald brauchen wir's noch nicht zu fürchten, daß wir uns an ben Feuern der Unendlichteit die Augenbrauen versengen.

Nur die Unendlichteit der Welt verbürgt uns den Sinn des Seins: die unbegrenzte Entwicklungsmöglichteit des Aufstieges zu Gott. Rurt Geucke



# Dildende Kunst, Musik

# Herm. Anders Krüger

(Bum 50. Geburtstag am 11. Auguft)

in halbes Jahrhundert ist noch tein Zeitraum, der berechtigte, unter das Leben und Schaffen eines Künstlers — von den Frühvollendeten abgesehen — einen Strich zu sehen und das Ergednis zusammenzurechnen. Aber Weg und Ziel des Künstlers lassen sich von einer Fünfzigjahreswende aus sehr wohl überschauen. Hermann Anders Krüger hat ja übrigens auch in seinen Werten schon selbst zu seinem Werden und Wachsen Stellung genommen. Wenn er dabei in seiner noch unveröffentlichten "Lebensrechenschaft" auf die Frage: "Was ist wahr daran?" (nämlich an dem, was er z. B. in seinem Roman "Sirenenliebe" schilbert), antwortet: "Alles ist wahr, denn es ist alles erlebt, zum mindesten in Gedanken, und nichts ist wahr, denn nichts davon ist so geschehen", so lassen sertes doch mehr als bei anderen Dichtern ein ziemlich naturgetreues Bild des Lebens- und Werdeganges ihres Versassen.

Bichtig war bei H. A. Krüger das religiöse Element seiner herrnhutischen Abstammung, Umgebung und Erziehung. Obschon auf seine Art, ist er doch ein typisches Beispiel für das Ringen und Reisen eines deutschen Dichters seiner Zeit, ja vielleicht eines Deutschen überhaupt. Seine trot aller Armut dewahrte unerdittliche Treue gegen sich selbst, bei strengser Beachtung eines ihm in Fleisch und Blut übergegangenen Sittengesetz, und sein fast die zur grausamen Selbstzesstörung treibender Trot gegen jedes Unrecht; die inwendig drängende Lebenslust und das Ausbäumen gegen die üblichen Selegenheiten, ihr genug zu tun; der eiserne Wille, sich aus all diesen Klippen und Engen, Nöten und Hemmnissen herauszuarbeiten auf die Höhr weiter Lebensbeherrschung und starter Selbstsicherheit: deweisen den deutschen Charakter. Auch die Teilnahme an gewissen politischen Strömungen, die sogleich mit der ganzen Kraft des deutschen Idealisten ausgenommen und voll indrünstigen Slaubens an die Menscheit verteidigt werden, bezeugt den Deutschen.

Seboren am 11. August 1871 in Dorpat, verlebte H. A. Krüger als Sohn eines Predigers ber Herrnhuter Brüdergemeinde seine Jugend zunächst in Altona, Königsseld (Baden) und Snadenfrei (Schlessen). Unter der Obhut einer stillen, seinen und schönen Mutter und in der Zucht eines ernsten, strengen, dis zur Selbswerneinung pflichttreuen Vaters wuchs er neben mehreren Seschwistern heran, besonders gehegt und gepflegt von seiner über alles geliebten Großmutter. Aber die durch manchen lustigen Streich ausgefüllte Zeit in Inadenfrei lief schnell ab; im Progymnasium zu Niesty gab es schon ernstere Tage und schwerre Aufgaben, die ihm ins Innere griffen. In Inadenfrei endlich, wo der stud. theol. sehr bald zu entscheidenden Kämpfen gedrängt wurde, stellte ihn sein besorgter und erzürnter Vater; es tam zu heftigen Auseinandersehungen, und das Ende vom Lied war, daß Herm. Anders Krüger der Theologie schließlich doch den Albsched gab, um sich dem Lehrsach zuzuwenden. Über Vresden, wo er den — durch einen Brieswechsel mit ihm betannt gewordenen und ihm freundlich gesinnten — Literarhistoriter Adolf Stern besuchte, reiste er, Heidelberg bewundernd,

328

nach Rönigsfeld (Baden), wo er eine magere Lehrerstelle fand. Der Verdienst war targ, aber ber junge Lebrer sparte boch noch. Zwar die kleine Schweizerreife, auf der er fein Bern schleunigst an eine Österreicherin verlor, bezahlte bie von ihm begleitete Cante, aber bie Reife nach Leipzig (1893) bestritt er aus eigenen Mitteln. In Leipzig nämlich begann er nun mit allem Eifer zu studieren. Bon Abolf Stern freundlich empfohlen, fand er in Rarl Lamprecht und Erich Marcs treue Förderer. Leider zehrte das Soldatenjahr alsbald seine lekten, außerst fest ausammengehaltenen Spargroschen auf, fo daß er, ohne sein Studium abschließen au können, wieder eine Lehrerstelle suchen mußte. Er fand fie in Genua an der deutschen Schule. Bier entstand manches Gedicht, bier wurde "Die schone Mailanderin" erlebt; bier lernte Rruger auch ben inzwischen so bekannt geworbenen Professor Rrancesco Ruffini tennen. Aber wichtiger als all das blieb ihm sein Studium. Und als er wieder ein Summchen zusammengespart, ging es nach einer Rundreise über Rom, Reapel, Meffina und Benedig nach Leipzig aurud. Nicht lange — und der Doktor summa cum laude war gemacht, was auch den Vater endlich verföhnte. In Leipzig tam (1897) auch "Ritter Hans" zur Aufführung. In bemfelben Sahre erschien ferner die schone Mailanderin unter bem Titel "Sirenenliebe" und fand gute Aufnahme; die erste Gedichtfammlung "Simple Lieder" wurde gleichfalls veröffentlicht. Was aber für 9. A. Rruger vielleicht wichtiger wurde, war der Bertehr bei den "Stalattiten", ber ihn mit Mar Rlinger, Sans Meyer, Bruno Celbo u. a. in Berührung brachte, - und feine Liebe aum Rakl, einem folichten, aber in seiner fraulichen Feinheit und Reinheit rührenden Mabden.

Es ist ohne weiteres flar, daß für einen Mann wie B. A. Rruger eine Stadt wie Oresben von Bedeutung sein mußte, und so finden wir ihn denn auch 1898 in Elbflorenz, wo er erft als Lebrer an einer fogenannten "Breffe", bann als Ronigl. Unterbibliothetar fein Brot perbient. Diese Presbener Rabre sind für Rrüger außerordentlich reich, und er weiß in selner "Lebensrechenschaft" gerade von ihnen prächtig zu erzählen. Richt nur seine kunftlerische Umgebung, auch seine Beziehungen zu geistig hochstehenden, start kultivierten Menschen und fein Umgang mit feingebildeten und liebenswürdigen Frauen fördern seine innerliche Entwicklung gang bedeutend. Wenn auch fein Orama "Vater" noch tein voller Erfolg war und fein Roman "Der Beg im Sal" fein Beftes noch nicht gab, wenn auch feine 1894 ericienenen fleineren Streitschriften "Pfeudoromantit" und "Rritische Studien über das Dresdner Softheater" weniger den Reifenden als den Ringenden zu Worte kommen ließen, so war doch nun der nach Rrügers fühn burchgeführter Verheiratung veröffentlichte Roman "Gottfried Rämpfer" ein reifes Wert des sich vollendenden Dichters. Diefer inzwischen weithin bekannt geworbene "Berrnhutische Bubenroman" verdantte seinen Erfolg nicht nur seiner eigenartigen berrnbutifchen Gewandung, sondern weit mehr noch seiner funftlerischen Rraft. Diese Lebensgeschichte des Rnaben, der in jenem eigenartigen herrnhutischen Wesenselement lebt und leibet. ist vom Lebensblut des Dichters durchströmt, mit Dichteraugen gesehen und durchschaut. Das eigene Erlebnis, das sich hier enthüllt, ist symbolisiert. Die Idee der Gelbstzucht und Gelbsterziehung wird ins Menscheitliche hineinprojiziert und gewinnt für jedes Leben Bedeutung, ohne daß die Tendenz den funftlerischen Eindrud des Wertes irgendwie trubte. Das Buch barf, von innen her gesehen und gewertet, als der Bobepunkt seines Schaffens gelten, wenn ihm auch die späteren Werte, die der Dichter als Sochschulprofessor in Jannover schrieb, nicht viel nachstehen. Es sei nur an das Orama "Der Rronprinz", an die Tragodie "Der Graf von Gleichen" und den nach einer Vortragereise durch Nordamerika herausgegebenen Roman "Rafpar Rrumbholz" erinnert.

Mährend des Krieges stand Krüger im Felde, wo er sich schon 1914 vor Ppern das Eiserne Kreuz I. Klasse erward. Heute wirkt er als thüringischer Staatsrat, eine Tätigkeit, die es, so nühlich sie sein mag, doch hoffentlich dem Oichter nicht unmöglich macht, seinem eigentlichen höheren Beruse treu zu bleiben. Das ist es, was wir Herm. Anders Krüger zum 50. Seburtstag herzlich wünschen.

Leonhard Schrickel

Digitized by Google

## Sin Rückblick auf die Dante-Arbeit der letzten Jahre in Deutschland

I.

**C**er Ungunst der Beiten zum Trot hat das Fahr 1921, in dem wir die sechshundertste Wiedertehr von Dantes Todestag feiern, eine ziemliche Anzahl von bemerkenswerten Werken geliefert. Ich beginne meinen, die letten zwei Jahre umfpannenben Rud- und Uberblid mit Alfred Baffermann, wohl dem bedeutenbsten Danteforscher hinter Rarl Dokler. Baffermanns Romödienverdeutschung erstredt sich über volle breikig Rabre. Die Hölle erschien 1891, der Fegeberg 1909 und bas Paradies noch rechtzeitig zum Dantejahr 1921 (München und Berlin, R. Olbenbourg). Er hat also ein kleines Menschenleben hindurch mit der Bewältigung des Stoffes gerungen. Ein altes Scherzwort fagt, daß Abersekungen und Frauen darin einander gleichen, daß die schönsten nicht die treuesten und die treuesten nicht die schönsten find. Baffermanns Uberfetung ift nun - jumal fie in ihrem beliebigen Bechsel zwischen mannlichen und weiblichen Reimen bie allerleichteste und bequemft Au handhabende Form aufweist — freilich eine der allertreuesten. Wenigstens was die durchgereimten betrifft. Denn unter den reimlosen gebührt dem alten Arzte Rarl Bertrand noch immer bie Balme. Auch im Paradies ift Baffermann feinen alten Grundfagen hartnadig treu geblieben. Er vermeidet alfo nicht "Gewaltfamkeiten und Barten im Ausdruck und Sathau, Aberfrachtung ber Verse mit Worten, Frembartigleit und Verwegenheit der Reime, Verwendung entlegener mundartlicher und altertumlicher (auch altertumelnder) Ausdrücke". Ob immer zum Vorteil seiner Arbeit, und ob nicht boch Wohllaut und sprachliche (nicht sachliche) Alarheit allzu oft unter biesen harten Bedingungen leiben, ist eine andere Frage. So fielen mir gar manche Verszeilen als unschön ober unklar auf. Hölle 1, 94; 9, 46, 62; 15, 1—3; 19, 64; 23, 133; 24, 20; 32, 39. Fegeberg 5, 98; 6, 4; 27 (Schluß). Paradies 14, 97 ff.; 16, 132; 30, 28; 88—90 und viele sonft. Daß Betuba "wie 'ne Hundin boll" (30, 21) ift in ber Dichtung als träftig und alt wohl erlaubt, obschon es fremd anmutet; ebenso wie schrob statt schraubte, gehrt und zirkt, das sich alles mehrmals wiederholt. Ein Beispiel für "Gewaltsamkeit und Härte im Ausbruck und Sathau" bildet Fegeberg 14, 140: Da ließ ich / Zuruck ben Schritt getan, nicht vorwärts fein (vgl. baju 26, 136: Bor jum Bezeichneten nahm ich mein Schreiten). Ferner 24, 4: Und diesen zwier verblich'nen Schatten / Floß Staunen zu durch ihrer Augen Graben / Von mir; oder 27, 104: Doch Schwester Rabel mag sich nie entschlagen / Des Glasblinks (soll heißen: Sie sitt gern vor ihrem Spiegel), sowie 29, 49: Da fand die Kraft, die Stoff leiht unfrem Schließen (bie uns über Unterschiede belehrt), und Paradies 8, 12: Der Stern (Benus) / Der Naden bald, bald Brau' der Sonn' umfreit (bald vor, bald hinter der Sonne steht). Und solder Awangswendungen und Unschönheiten sind zahlreiche. Berwegene Reime (wie fie B. nennt) finden fich fehr häufig. Ein Beifpiel genüge! Gleich lieberfulltem Beibe singend tat da / Sie ihrer Rede noch hinzu das Wort: / Beati, quorum tecta sunt peccata (Regeberg 29, 1—3). Von den zahlreichen unreinen Reimen (die B. ja förmlich geflissentlich sucht), will ich nicht reben, ba er fich auf Goethe (Ein reiner Reim wird wohl begehrt) schon 1891 berief und mit noch größerem Recht Beine (Leise zieht durch mein Gemüt — das nur unreine Reime enthält) zur Entschuldigung hätte anführen können. Besonders auffallend find aber doch: nächste und sechste, Felsen und wälzen, Folge und Solche, vierte und gürte und zahlreiche berartige, die schon mehr als nur "unrein" sind. Altertumliche und daher oft fremd anmutende oder gar schwerverständliche Worte sind: Gehren, raiten (sieben), gemeint (bewogen), wusten (verwusten), sich fegen (Reinigung ber Seelen), Braft, brudt; jemand etwas unter die Fuße bieten (hinlegen, ausbreiten, Par. 22, 129), briefen (verbriefen), in Staten (beständig), Washeit (Wesenheit), Rank (Krümmung), zirkt, zeilt, pfahren. Die Alterkumelei erstreckt sich sogar auf die Schreibweise (Arzenen, Sääle, Göthe); auch spricht er von Brettern und Schwellen (Leitersprossen) und Kreuzeshörnern (statt Armen). Dante spricht freilich von den corni della oroco; aber muß man so wörtlich übersehen? Bassermann sagt: Fa! Weil Dante gewaltsam gerungen hat mit Stoff und Inhalt seiner Dichtung, daß man oft sogar das Knirschen und Brechen der Sprachgelenke hört, ist der Überseher verpslichtet, alle Rauhigteiten, Sprödigkeiten usw. nachzubilden. — An solcher Knaupsichkeit (Akribie) haben vielleicht die Dantesorscher und Kommentatoren ihre Freude. Aber für die ist der große Auswand solcher Peinlichkeit eigentlich schmählich vertan: die lesen ihren Dante in der Ursprache und bedürfen keiner Berdeutschung.

Hat auch Bassermann mit der Paradiesübersekung keinen großen Fortschritt gegen die früheren Teile gezeigt — den meisten Übersetzern scheint es umgekehrt wie den Dantischen Sundern zu gehen, die es immer leichter haben, je mehr sie vorschreiten - und damit nicht viel neue Blättlein seinem Dichtertranze hinzugefügt, so hat er seiner Bauptfähigteit als Dantemenich, seinem Forschergeiste, durch die neuen Untersuchungen und Reststellungen wiederum das ehrenvollste und verdienstlichste Zeugnis ausgestellt. So verdanten ihm denn die Dantegelehrten und -überseker, die jekigen wie die kommenden, Aufhellung und Sicherstellung vieler strittigen Punkte. 2. B. Hölle 1, 63 und 105 (wo eine alte Frage wohl endlich richtig beantwortet wurde), 4, 36; 5, 64; 18, 72; im Fegeberg 5, 133; 6, 96; 14, 62; 17, 51; 30, 15; 30, 15; 33, 35; und besonders im Paradies, das von den drei Teilen den umfangreichsten Anhang hat, aus bem ich fast alles als bemerkenswert und lehrreich erwähnen konnte. Daß einiges minder wichtig oder überflüssig erscheint, anderes Widerspruch herausfordert oder wenigstens feine Bustimmung erfahren tann, ift bei Schriftauslegungen felbstverständlich. Aber solche Stellen gerade regen zum nachdenten an und wirten befruchtend für ben Danteader (Bolle 5, 64; 8, 41; Fegeberg 20, 119; 21, 19; 31, 116. Paradies 1, 9 (im Sinne von jurud: poetischer); 4, 63; 8, 61; 9, 46; 13, 50; 15, 6; 16, 63 und 103 u. a. m. Neu und überraschend ift die Fülle der hier nachgewiesenen Beziehungen zwischen Dante und Albertus Magnus. Alfo alles in allem ift trot ben ermähnten fleinen ober größeren Ausstellungen Baffermanns Romodienübertragung ein Achtung heischendes und Sant verdienendes Wert für alle, die Dante nicht lesend genießen, sondern studieren wollen.

Dante, Göttliche Komödie, übertragen von Arel Lübbe (Erich Matthes, Verlag, Leipzig 1920). Die erste (?) deutsche Übertragung mit wie im Urtert klingenden Reimen! Eine Beschwörung alter Visionen in neuem Bild und Klang! Lübbes Verdeutschung stellt dar: eine Miedergeburt aus dem Geiste unserer Zeit! Für die wir ihm nicht dankbar genug sein können. Dies alles schreibt Herr Matthes und schließt: Der Verleger glaubt ein Werk sördern zu müssen, das, im ganzen genommen, etwas ist wie eine göttliche Offenbarung! Arel Lübbe legt Wert darauf, zu betonen, daß nicht sein Verdienst, sondern Gnade eines Größeren hier am Werke gewesen ist. In neun Monaten wurde ausgezeichnet, was der nicht weichen wollende Geist diktierte.

Nach diesen Fanfarenstößen aus Dantischen Posaunen wollen wir uns das Neunmonatstind einmal darauschin betrachten, ob es wirklich ein von der Übersetzungsmuse voll und ehrlich ausgetragenes Kind ist. Ich behaupte, um die Sache kurz zu machen: daß es keine göttliche Offenbarung, sondern eine in Purzelbaumreimen von einem Nachsahr Friederike Rempners zusammengestoppelte Persissage des Erdundhimmelsliedes ist. Und zum kürzesten und sprechendsten Beweise sühre ich einige Stellen an: Ich bin im dritten Kreis... wo Schnee schlamasselt (S. 26 — jüdischer Jargon im Dante!). Ich sah an jeder Seite Leibverleiher (S. 301 — soll Schatten heißen!). Das Tier.../ Des Schwanz sich in die Wunde schiebt wie Riegel (!). Der Storpion ist gemeint (S. 213.) An Qual hier nicht mehr klopse (S. 158 — frage mich nicht länger). Durch Gras und Blumen kam der schlimme Streisen (S. 211 — die Schlange! S. 209 das Qualtier genannt). Mit einem Blick, der kurz wie ein Handballen

(S. 441 — spannenkurzer Blick). Er hieß einst Ottokar, in Säuglingspellen / War besser er. als Wenzeslaus, sein Sprosse / Im Bart, der mußig lag auf üppigen Fellen (S. 206). Redoch die Spur Vergils war schon verwittert (S. 323, foll heißen: Doch hatte sich Vergil schon fortbegeben). So rad' dich an dem Arme, der verwegen / Umarmte unfre Tochter, Pisistrato! / Der Berricher aber gab mild wie im Segen / Bur Antwort ihr mit Mienen, die nicht schabfroh: ... Was tun wir dem benn, der uns Liebes tat fo? (S. 247.) In diefer Art Reimen ift unfer Dichter von unerschöpflichem Erfindungsreichtum: Madden, bestätigen, unflatigen (G. 9), meinest, Bein fest, Stein-nest (S. 91), Bufall, schuf all, Ruf hall (S. 121). Brahl-Aast, Ballast. Schwall fakt (125), Schnurband, Spur fand, Rurhand (133), Antlig, Hand flig, gebannt sig (148), Sorbell hier, Hotel schier, Borbellgier (200), ließ sie, Oberisi, Paris sie (225). Die Eigennamen hat er besonders aufs Korn genommen: Biehn, wo — erschien, oh — Aguino (395); getan. Oh — Damiano — Abriano (453); Schar da — Piccarda — starr da (290). Dicsen Reimen verwandt sind folgende: stet nie, gedreht hie, Betri (267); zuschrie, Ruh lieh, tibi, cui (419), und die häufigen Busammenkoppelungen von nie die — sie die — wie die — bie nie — für die — Tür nie — spür, wie und ähnliche. Auch auf Antwort wird ungäblige Male gereimt: Band dort, Brand fort, schwand fort, Standort, Land fort, kannt dort usw. Dante hat sich einmal im Baradies 24, 16 einen Reim burch Unterbrechung eines langen Wortes erlaubt. Dies hat Lübbe fünfmal oder öfter nachgeahmt: Riesen-hundartigen (was noch verzeihlich ist). Aber: Mit erwidern-der Miene (318), mit Reim auf Lichtumfriedern, und: Die den scheiden-den Teil trifft (auf kleiden und beiden gereimt, S. 507) ist selbst im Bassermannschen Sinne ein zu verwegener Reimunfug. Bon Bassermann scheint Lübbe (ber wohl ein Medlenburger ist) auch die Vorliebe für entlegene oder mundartliche Worte entlehnt zu haben. Man findet neben stur (stolz) und krisch (kreischte) auch bräuchte, Schwatte, zergen, ähnen (ähneln), schroben (schrauben) und jug für jagte, stachen für steckten (viel hundert Geister stachen brin). Auch die faliche Beugung von Berg (Da tam bem Berg, statt Bergen) hat ihm Bassermann (Bolle 32, 39) porgeahnt sowie die Berwendung der Ginfilberverszeilen, darin Lübbe ihn noch übertrifft.

Der große Geist, der ihm diktiert hat, scheint also nicht Dantes antiker Geist gewesen zu sein. Und doch, und doch und trot alledem: Lübbe hat eine starke dichterische Aber. Denn es begegnen Worte und Bildungen, geschickte Wendungen, die Anschauungskraft und poetisches Vermögen zeigen (S. 137, 165, 200, 216, 309, 312, 324, 457 und wohl noch öfter). Mir scheint, Lübbe ist ein Opfer seiner Originalitätssucht geworden. Vielleicht arbeitet er seine Romödie noch einmal um; nicht in neun, sondern in neunzehn Monaten. Und ohne auf den diktierenden Geist zu hören, der ihn diesmal so scheußlich hineingelegt hat, wie es meistens die Geister tun, die man zitiert und nicht wieder los wird. Orei Titelbilder sind dem Buch beigegeben: die zu Hölle und Paradies scheinen miteinander verwechselt zu sein; das zum Fegeseuer hat einige in der Luft zerplatzende Granaten. Der Deckel zeigt in Golddruck einen die Nase rümpsenden Dante: er tut's mit Recht! So ward noch nie über Dante gelacht wie hier . . .

Was uns lange gesehlt hat, brachte ber Heidelberger Universitätsprosesson Dr Leonarbo Olschi: Danto Alighieri, La Divina Commodia, Vollständiger Text, mit Erläuterungen, Grammatik, Glossen und sieben Taseln (Heidelberg, Julius Groos, 1918). Es ist also eine mit deutschem Rommentar versehene Textausgabe. Sein Vorläuser — in gewissem Sinne! — vor länger als dreißig Jahren war Alberto (Vernhard Schuler) mit seiner Divina Comedia di Danto Alighieri. Italienischer Text mit deutschem Rommentar. Stizzen und grammatitalische Hissabellen (Zweibrücken, M. Ruppert, 1889). Da diese Ausgabe, die seinerzeit Hettinger warm empsohlen hat, längst vergriffen ist und nicht wieder aufgelegt wurde, ist diese von einer höheren Warte aus zu bewertende Olschische Ausgabe wärmstens zu begrüßen. Der Text ist der der Vulgata. Der Rommentar strebt nach knapper Fassung und versolgt den boppelten Zwec, den Anfänger mit Vantes Gedicht vertraut zu machen und den Kenner über die Auslegung vieldeutiger Stellen anspruchslos zu unterrichten. Bur Entlastung und Er-

gänzung des Kommentars dient die höchst lobenswerte Grammatik, an die sich ein ausreichender Glossar anschließt, eine kurze, aber genügende Abhandlung über die Metrik, ein Namenregister mit eingefügten Erklärungen und eines zur Grammatik. Sieben Taseln (darunter zwei vom Besprecher) helsen das Verständnis erleichtern. Bemerkenswert im höchsten Maße ist die Geschicklichkeit, mit der Olschi die große Schwierigkeit überwunden hat, dei der Knappheit des Kommentars einander widersprechende Deutungen nach ihrem höchsten Wahrscheinlichkeitsgrade zu prüsen. Es tostete dem Gelehrten sicherlich in vielen Fällen eine Überwindung, das dogmatisch seistzulegen, was eigentlich zweiselhaft ist. Im übrigen hat er es sich zur dankenwerten Regel gemacht, den Leser nicht allzu sehr vom Texte abzulenken, ihm aber ausreichende Mittel für dessen Versusenden zu bieten. So kann der Leser dem Herausgeber überall das weitestgehende Vertrauen in seine Gewissenhaftigkeit entgegendringen. Troß den Nöten der Beit hat der Verlag dem wertvollen Werke eine würdige Ausstattung gegeben. Die Vünndruchpapierausgabe ist ungeachtet ihres Umfanges von 640 Seiten ein handliches Vüchlein geblieben, das die studierende Jugend bequem in der Tasche mit sich führen kann.

Als Band 181 der Deutschen Schulausgaben, die im Verlage von Velhagen & Alasing (Bicleseld und Leipzig) erscheinen, legt Prosessor Otto Hempel Dantes Söttliche Komödie im Auszuge vor. Und zwar auf Grund der Strecksußschen Übersehung. Diese Schulausgabe enthält eine sehr gute Einleitung. Vielleicht wäre es besser gewesen, statt nur die Strecksußsche Übersehung (mit ihren vielen Übertragungsmängeln und Farblosigkeiten) anzusühren, auch andere Verdeutscher zu Worte kommen zu lassen; z. B. Graul, den leider so unbekannten meisterlichen Höllen-Verdeutscher, Gildemeister und Vertrand. Die einzelnen Gesänge sind mit Geschmack ausgewählt und gekürzt. Daß die Franzeska-, die Ugolinoszene und Sordellos Weherus über Italien sehlen, ist kein Unglück; obwohl der letztere lehrreiche Ausblicke in Deutschlands Gegenwart ermöglicht hätte. Aber von den Cacciaguidagesängen hätte ein Teil gebracht werden müssen.

Wenn Paul Bochhammer im Mertur — wo nach seiner Ansicht Dante seine Korfcher und Verdeutscher um sich versammelt - von dem großen und wohlverdienten Erfolge bort. ben seine Nachbichtung in unverminderter Beise erfahrt, so schlägt er im himmlischen Reuerwert por Freude gewiß ein prachtiges Sonnenrad! Die britte Auflage ber kleinen Ausgabe und die vierte der großen sind schnell gufeinander gefolgt (Dantes Göttliche Romobie in beutschen Stanzen frei bearbeitet. Mit einem Dantebild nach Giotto von E. Burnand, Buchschmud von B. Bogeler-Worpswede und gebn Stiggen. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner. 1920 und 1921. Groke Ausgabe XCVI und 462. Rleine XVI und 400 Seiten: Diese mit 3 Bilbern pon Staffen). Beibe durch furze, warmempfundene Geleitworte pon Frau Margarete eingeleitet. Wenn öfter die Frage aufgeworfen wurde, warum Bochbammer bei feiner boben bichterischen Begabung bas Originalversmaß verlassen und die italienischen Ottaven für ein beutscheres Versmaß erklärt hat, als die gleichfalls italienischen Terzinen, so glaube ich ben Grund zu tennen. Er hat mir mehrmals versichert, daß es ihm unmöglich gewesen, "ben tunswollen, dreifach verschlungenen Bau der Danteverse nachzubilden, weil ihm bei dem ewigen Geschautel der eintonigen Terzinen seetrant zumute geworden". Er vertannte dabei, bak Die Ottave das der Terzine innewohnende Zusammenhangsgefühl, ich möchte sagen: ben roten Faben zerftort. So hat er benn als alter Soldat, barich und turz-refolviert, die geschloffenen Dantischen Terzinenregimenter umkommandiert und in einzelne Bochhammersche Ottoventompagnien aufgeloft. Go mußte bei biefem stritten Marschbefehl die Dantische Romoble Order parieren und zur Bochbammer-Romodie werben. Aberbaupt steht Bochbammer seinem Dichter allzu sehr als Solbat und Waffenbruber gegenüber, so daß er den Tag von Campalbino für ben wichtigsten im Danteleben erklärt (?) und die Borrebe unterzeichnet: Berlin-Lichterfelbe-West (Begonienplat) am 623. Gebenktage ber Waffentat Durante Albigers ... Bochhammer, Oberstleutnant 3. D., zugeteilt ber Generalinspettion bes Ingenieur- und Bionierforps und der Kestungen. Dr. phil. h. c. und Brofessor. — Die geschmackpolle und eine feine Reber führende Rand Frau Margaretens mußte bierin Wandel schaffen; por allem bas komisch wirtende Notenblatt zur Romödie endlich streichen und ben Profatert überhaupt burcharbeiten ober pon einem berufenen Danteforicher fürzen lassen. Es finden fich bierin gar zu niele Albionberlichteiten und Fehlgriffe, Wiberfpruch hervorrufende unhaltbare Behauptungen. die einem seiner Verantwortlichkeit bewuften Korscher nicht aut zu Gesichte steben. Bochhammer beweist damit, daß man ein vortrefflicher Dantenachbichter und ein anfechtbarer Danteforscher sein tann — wie dies auch umgekehrt bäufig genug der Rall ift. Ebenso verfagen die als Rommentar gedachten Übersichten und Rüchlide. Was man sucht, findet man schwer pber gar nicht; und bas einmal burch Rufall Entbedte entzieht fich ber Miederauffinbung burch bie mangelnbe Aberfichtlichteit. Aber bas find fleine, unter Umftanden leicht au beseitigenbe Mangel (fie find bes öfteren gerügt worben), und fie tun ber prachtigen, pon marmfter Begeifterung durchpuliten Nachbichtung teinen Abtrag. Ich ftebe nicht an, Dochbammers Oftaven nach wie por an die Spike aller freien Bearbeitungen au ftellen: fei es nun Rrigar, Berned. Braun. Safenclever ober auch Robler (Berlin, Roln, Albert Abn, 1901-03), ber in feiner stellenweise allerdings geistreichen und poetischen Danteumdichtung der Beiligen Reife aar au oft ben Dantischen Geist burch eigenen ersett und auch sonst obne Bebenfen pon Dantes Pfaben abweicht. Bochhammers Arbeit zeichnet sich burch Abel ber Sprache und mabre Begeifterung für ben Dichter in jeber Zeile aus. Gine Begeifterung, bie fich auch auf ben Lefer überträgt! Daß bei ber Ottave die paarweise gereimten Schlufzeilen eine Rlippe find, die icon beffere Dicter zu matten Berfen verführten, muß man eben mit in ben Rauf nehmen, obwohl sie bei Dante besonders schwer wiegen. Redenfalls vertiefe ich mich ab und au immer wieder gern in den iconen, vornehmen Flug ber Pochhammerichen Berfe. Es weiß auch wohl kaum einer so gut wie ich, mit welcher Sorgfalt er jede Neuauflage burcharbeitete und wie er allen berechtigten Vorschlägen ein geneigtes Ohr lieb: von etwa breibunbert Berbefferungsvorschlägen, die ich ibm feinerzeit machen burfte, bat er funf Sechstel in feine zweite Auflage übernommen. Unfaubere Reime, faliche Ronjunttive (wie bei Stefan George), bagliche Apotopen (wie bei bem fonft trefflichen Gilbemeister), Wechsel ber Reiten, Untlarbeit oder Geschraubtheit und andere Rainszeichen des Dilettantismus wird man bei unserem Oberstleutnant nicht finden. Wenn unsere Danteverdeutscher von jeher mit Bochhammers Liebe und Sorgfalt an ihre Arbeit gegangen wären und die gleiche Achtung por der Muttersprache gezeigt batten, so könnten wir icon fünfzig Rabre langer begeisterte Danteleser in Deutschland baben. Richard Zoozmann



## Stilrichtungen deutscher Malerei im 19. Jahrhundert

s ist Aufgabe der Wissenschaft, geschichtliche Erscheinungen nach bestimmten Gesichtspunkten zu ordnen, um Einsicht in die treibenden Kräfte des Werdens zu erleichtern. So geschieht es auch in der Kunst.

Aber den Abteilungen der Kunst des 19. Jahrhunderts lesen wir gewöhnlich die Titel: Rassizisten, Romantiter, Nazarener, Biedermeier, Wirklichteitsmaler usw. Golche Namen haben ihre Berechtigung. Indessen ist es nicht nur ein Gesichtspunkt, der die Teilung bestimmt. Einmal bezeichnet der zusammenfassende Gedanke gemeinsame Formabsichten, ein andermal eine seelische Stimmung, die mehreren Künstlern in gleicher oder ähnlicher Weise innewohnt. Es wäre für die Betrachtung fruchtbar, wenn man neben die übliche Fassung, die nicht um-

gestoßen zu werden braucht, eine andere, übergeordnete, nur nach formlicher Eigenart bewertende setze. Die Übersicht würde dadurch gefördert, der Gruppen werden weniger. Der Zusammenhang mit der Bergangenheit und der Gegenwart ist deutlicher herzustellen. Ja, es bleiben eigentlich nur zwei Richtungen übrig, die das Jahrhundert beherrschen: die Körperund die Lichtmalerei. Als Bertreter der ersten wären zu nennen: Cornelius, die Nazarener, Schwind, Feuerbach, Böcklin, Marées. Zur zweiten Gruppe gehören: Spizweg, Menzel, Leibl, Liebermann.

Die Maler der ersten Richtung geben die dargestellten Gegenstände in sesten Umrissen. Da diese Art des Gestaltens einst in Italien ihren Höhepunkt erreicht hatte, so wird der Anschluß an die italische Renaissance und ihr Vorbild, die Antike, gesucht. Doch ist die Bindung nicht bei allen Künstlern der Gruppe gleich stark. Böcklin verurteilt ausdrücklich die italische Malerei und nimmt die frühen Niederländer als Vorbild. Es mögen seine diesbezüglichen, von Flörke mitgeteilten Worte erwähnt werden. "Diese Florentiner! Wenn man von den Niederländern kommt — Nacht wird's. Kinder sind sie. Beodachtungen machen gibt's nicht. Nach 50 Jahren hat Ghirlandajo noch nicht geschen, daß gewisse Farben immer vortreten, daß z. B. gewisse Kot in verschiedenne Entsernungen verschieden wirken. Er aber setzt dasselbe hinten und vorn hin. Kein Raum daher, keine Ruhe folglich. Und nun: nicht einmal eine künstlerische Rechnung, eine größere, haben sie machen können. Niegends fällt ihnen etwas ein zur Sache. Wo ein leerer Raum bleibt, wird ein Sewandschnörkel oder ein Blumentöpschen hingemalt. Eine Wirtung, z. B. die mit dem Teppich, mit der Mauer usw., einmal entdeckt, wird unerbittlich weiterbenutzt als das A und O.

"Nie haben sie etwas zu erzählen, etwas mitzuteilen: die Niederländer sind bis in die kleinsten Fingerspiken voll. Kinder sind die Florentiner in der Kunst, ärmliche hohle Gesellen sind diese Botticelli usw. Während so ein van Epd-Schüler durchempfunden ist die ins kleinste, und doch all dies Kleine nur wieder aus der liedevoll durchempfundenen, alles belebenden Idee, aus dem Großen heraus, als mit dem Ganzen Eins er- und empfunden ist."

"Nein, dieser Rogier van der Weyden z. B. Bis ins lette, kleinste hinein alles belebt, alles durch und durch verstanden, alles künstlerisch, nirgends gepfuscht. Und womit und wie das gemalt ist, ist nun vollends ein Rätsel. Gemalt scheint es überhaupt nicht. Man sieht teine Arbeit, tein Sichabmühen mit widerspenstigem Material. Mit Öl, Firnis, oder was wir sonst haben, ist das nicht gemalt.

"Daneben nun die besten Italiener als Maler. Gleich hört's auf, überall set das Können aus — und nun gar an Stellen, wo sie sich unbeobachtet glauben! Nehme man selbst jedes Bild von Tizian, d. B. gleich die "liegende Benus" (Uffizien) und sehe sich den grünen Borhang an. Meinetwegen hatte Tizian sich schon ausgesprochen und wollte sich nun nicht mehr unnüh mit Nebendingen aushalten. Aber er brauchte, bei der andeutendsten Behandlung, nicht zu zeigen, daß er nicht wußte, wie solcher Stoff in der Ferne wirkt, wie er fällt usw. Er konnte das mit ebensowenig alles machen, und zwar richtig. "Aber nein, dabinten pfuscht er eben."

"Wir haben da einen Perugino mit seinen ganz gewöhnlichen, gemeinen Ateliergewandkniffen — und wenn gleich darauf Fra Bartolommeo sich eine Bettdede hinlegt und sie nachmalt, wird der Kohl auch nicht setter."

"Ich tann diese Kerle von Italienern nicht leiben, aber ich möchte doch wieder hin. — — Die Italiener waren stets frech, wie jeder, der unsehlbar, also trititlos, lächelnd von sich überzeugt ist. Und der Majorität imponiert ein sicheres Auftreten immer. Danach wird einer beurteilt. Zudem sagten und schrien sie's von jeher selbst. Daher die Kolle, die sie in Europa und besonders in dem schwerfälligen, derben oder bescheidenen Deutschland spielen konnten."

Die Abneigung gegen italienisches Gestalten und Vorliebe für germanische Auffassung zeigt sich deutlich. Böcklins Sehnsucht nach Italien ist nur in seiner Freude an der südlichen Natur gegründet. Als stoffliche Erscheinung sieht er jene Natur durchaus mit germanischen Augen. Er hat viel von den Niederländern gelernt. Er weiß das Seidige, Leuchtende schöner Haare, den weichen Perlmutterglanz menschlicher Haut, seuchtes Grün, im Wind bewegte Bäume u. a. trefslich herauszubringen, eine Vortragsweise, die Cornelius, den Nazarenern, Schwind sehlt. Da er aber solche, durch Luft und Licht bedingte Erscheinungen nur in dem Maße gibt, wie es einst die Niederländer des 15. Jahrhunderts taten, so bleibt der Umriß der Gegenstände doch noch sast ungelöst. Und wenn wir an unserer Einteilung sesthalten und die großen Jusammenhänge vor allem beachten wollen, müssen wir ihn näher zu Feuerbach als zu Menzel stellen. Auch sind seine menschlichen Körper im Ausbau italienischer Kunst verwandter als germanischer. Im ganzen aber wirtt seine Naturaufsassung bedeutend bodenttändiger als diesenige der andern Vertreter der Gruppe.

Sanz völkisch bedingt ist seine Bergöttlichung des Erdenseins in menschen- und tierähnlichen Wesen. Warum nennt man solche Seschöpfe Tritonen und Nereiden? Deutsche Meeresfrauen sind es, Rheintöchter, Niren, selbst wenn sie in südlichen Meeren sich tummeln, der Noch, der Schratt, Lichtalben, Waldwesen. Es ist die alte, deutsche, Götter- und Naturgeister schaffende Phantasie, die in diesem Schweizer von neuem lebendig wird. Erdhafter noch sind sie empfunden als griechische Götter, wie verwachsen mit dem Mutterboden des Alls, ungelöst, seelisch eingebunden in die all-eine Untroft. Das lebendurchglühte Naturgefühl der Deutschen jauchzt in ihnen auf mit göttlichem Tiessinn und dämonischer Sewalt. Sanz ablehnen muß man die trockene Aufsassung Meier-Gräses und Schesslers, die in jenen Sestalten nur Staffage und Theater sehen.

Eine eigene Stellung nimmt Sowind innerhalb der klassissischen Richtung ein. In seinen Werken ist zunächst der Anschluß an Italien weniger zu spüren, weil er seine Menschen in das Kleid deutscher Vergangenheit oder Gegenwart stedt. Was ihn aber formlich in die Reihe der Italianisten bringt, ist seine klassistische Körperbehandlung und die trodene Malerei, die gleichsam ohne Licht und Luft oder vielmehr nur im modellierenden Licht darstellt, ohne die lebendigen Werte der Farbe zu beachten. Seine Gemälde wirken meist schoner in einfarbigen Oruden als im Urbild, und die feinste Kunst gibt er in Zeichnungen. Wie troden seine Malerei ist, erkennt man namentlich bei einem Vergleich mit Bödlin. Man beobachte das Aussehen von Haaren, Haut, Blättern, Wasser: und man wird das schöne, saftige Leben Bödlinischer Varstellung um so tiefer empfinden.

Nun gilt aber Schwind gerade als einer der deutschesten Maler, der sinnige Deuter unserer Märchen. Was an ihm deutsch ist, das ist die seelische Stimmung, der Sinn für das Holde, Märchenhafte. Auch offenbart er in Beichnungen manchmal eine wunderbare Naturinnigteit, ein Verstehen verwachsenen, dichten, deutschen Waldes, ein Empfinden für die zauberhafte Verwunscheheit in schimmernden Fiedersormen breiter Farnblätter, hängender Zweige. Nur geht in großen Gemälden durch die italisierende Formung und den Mangel an Farbensinn die Stimmung leider verloren.

Schwind ist ein bezeichnender Vertreter des "Biedermeier". Der Biedermeierstil entsteht in der Kunst durch Verdeutschung italienischer Art. Das große, erdträftige, germanische Naturerleben der Dürer, Grünewald, Nembrandt ist vergessen. Als höchstes Vollkommene erscheint die geometrisierende italische Schönlinigkeit. Die Rlassissisten und die sogenannten Deutsch-Römer schließen dewußt an jene an. Schwind aber und die Vildnismaler: Waldmüller, Krüger u. a. möchten deutsch sein, wenden sich der Darstellung unserer Märchen oder der Gegenwart zu. Dennoch schwebt auch ihnen, dewußt oder undewußt, jene Schönheitslinie und die italisch starre Körperbegrenzung als Ziel vor. Sie beleben die Form mit deutschem Semüt, mit einem Einschlag deutschen Naturempfindens, und daraus wird der "Viedermeier". Sine deutsche Seelenstimmung der Weichheit, Träumerei, Anmut. Entzüdend deutsch, aber nur eine Seite unseres Wesens betonend, in einer gewissen Enge besangen. Vor der Größe und Kraft eines Grünewald wären diese Viedermeier umgesallen.



Das Machahmen ber klassischen Schönheitslinie hat auf uns immer entweder erkältend oder verweichlichend gewirkt. Cornelius und Feuerbach, die das Große der italischen Form erfassen, werden dadurch kalt. Schwind und Krüger sehen in ihr das Anmutige und werden weich. Es soll noch einmal betont werden: liebreizend, annutig, frisch ist die Auffassung Schwinds in seinen Märchen, Krügers in wundervollen kleinen Aquarellbildnissen; die unmittelbare Gewalt und Größe der Natur, die im 15. und im Ansang des 16. Jahrhunderts unser Eigentum war, wird von ihnen nicht erreicht. Es darf auch nicht unerwähnt bleiben, daß es einst in Deutschland holdeste, tiesbeseelte Annut gab, auch ohne italische Slätte: bei Riemenschneider.

Seelisch ziemlich nahe, formlich von Schwind weit verschieden ist Spizweg. Er ist vor allen Dingen Maler. Er sieht das schwebende Licht im Raum, die tonige Abwandlung der Farbe. Er lockert die harte Umgrenzung der Segenstände. Das ist eine Auffassung der Sehwelt, die geradezu eine Srundlage germanischer Malerei bedeutet. Schon Jan van End, Dirk Bouts, Geertgen von Harlen beobachten Lichterscheinungen seiner als gleichzeitige Italiener, und nie hat man in Italien das erreicht, was Rubens und Rembrandt gesehen und gestaltet haben. Im 18. Jahrhundert wird das große Ergebnis niederländischer Lichtmalerei in leichter und anmutiger Weise im Rolotostil verwertet. Der Alassizismus vom Ansang des 19. Jahrhunderts ist gleichsam ein rückschilcher Einbruch in die gerade Linie der Entwicklung. Mit Spizweg und Menzel in Deutschland (auch Raysti wäre zu nennen), mit der Schule von Fontainebleau in Frankreich wird jene wieder aufgenommen. Und nun ist es merkwürdig ober vielleicht selbstverständlich, wie mit der eingeborenen, altgermanischen Lichtbeobachtung auch die Freude an der urgermanischen, dewegten Lebenslinie wieder erwacht und die klassische Glättung der Form überwindet. So ist Spizweg ein herrlicher Vertreter bobenständiger, völklischer Sehgewohnheit.

Ebenso Menzel. Bei ihm namentlich tommt neben feiner Lichtbeobachtung das Lebendige natürlich gewachsener Eigenart in der Auffassung einzelner Persönlichteiten scharf zum Ausdruck.

Als Vorgänger Menzels wird oft ber ebenfalls in den Berliner Kreis gehörige Krüger genannt. Als einer der Begründer der Lichtmalerei auch der Wiener Waldmüller. Man kann beides gelten lassen. Sanz scharf läßt sich das Schaffen freier Persönlichteiten nie unter bestimmte Begriffe einreihen. Bei Waldmüller und Krüger sinden wir Ansäte zur Lichtbeobactung. Wenn man aber ihr Sefamtwert in Betracht zieht, so wird man sie schließlich doch mehr den Italianisten als den Lichtmalern zurechnen. Vielleicht könnte man überhaupt eine zwar dünne, aber ununterbrochene malerische Unterströmung in der Beit des Klassizismus annehmen. Dadurch wäre die Verbindung mit der Vergangenheit hergestellt. Auch Feuerbach und Marées zeigen in ihrer Jugend starte Neigung zur Lichtmalerei und unterliegen erst später dem tlassischen Sinsluß. Das Kennzeichen der in aller Stärte neu erwachten malerischen Richtung würde die Wiederaufnahme selbständiger, trästiger Naturbeobachtung sein, wie sie in der großen Beit Germaniens üblich war, an Stelle der Routine des 18. Jahrhunderts.

Wundervoll naturstart, echt germanisch ist Leibl seelisch und formlich. Seine Bäuerinnen haben etwas Gewachsenes, Erdhaftes, sind strokende Urtraft des Volks. Mit Liebermann sollte man ihn nicht in einem Atem nennen. In dessen Wert ist die Technik die Hauptsache und der rasch und schaft denkende Geist. Er ist geschickt und geistreich. Es sehlt ihm aber die Seelenkraft bodenständigen Volkstums.

Außer dem Gegensat der eben beschriebenen Richtungen bahnt sich im 19. Jahrhundert schon früh ein anderer an. Ober anders ausgedrückt: es macht sich schon früh die Neigung zu einem neuen Stil bemerkbar. Bereits Böcklin sagt, er setze seine großen Farbslächen auch in stimmunggebender Absicht. Wie herrlich im Ton ist z. B. sein Bild "Meerfrau und Nock", im Besitz von Simrock-Berlin! Die roten Haare, das gelbe Gewand des Weibes brennen. Grau

zieht der bewöltte Himmel zur Ferne, die Träumerei der großen Augen des Mannes mit einfangend. Abelig und erdhaft schmiegen sich gelbe Haare zu dem Graublau der Wolken und dem matten Braun der Haut. Die Töne gehen nicht start auseinander, geben die Stimmung von etwas Reuschem, Ewigkeitssehnen, während unten groß empfundene Leidenschaft glüht.

In Feuerbachs Werken bestimmt die Farbe durchaus die seelische Wirtung. Sie hat einzelne, nervös und scharf aufreizende, seuchtende Töne und zugleich beherrschend ein Grau mismutiger, bitterer Kälte. Marées ist sehr empfindlich für Tonwirtungen und Zusammenstellungen und erzielt durch sie lebendigen Ausdruck. Die Bildnisse des Hamburgers Wasmann, der älter ist als die beiden eben genannten, sind unendlich farbenschön, ganz auf den Eigenwert des Farbentums gearbeitet. Die darstellerische Bedeutung der Tone uls Haut, Haar, Kleidung, Himmel tritt sehr zurück gegen ihren Bildwert. Ausdruck und Anordnung der Töne bestimmen vor allem die Wirtung. Seelisch gehören seine Bildnisse in die Biedermeier-Auffassung, farbig überragt er bei weitem alle Künstler, die in diesem Stil schusen. Böcklin steht er auch noch insofern nah, als er, wie er selbst berichtet, in seinen Bildnissen an altdeutsche Auffassung anschließt. Sie erinnern in Auftrag und Farbenschöhneit an Holbein.

Aus alledem ergibt sich, daß die Ausdruckstunst (Expressionismus) der Gegenwart von jenen Meistern bereits eingeleitet wurde. Den Gegensat würde eine Malerei bilden, in der die Farbe vor allen Dingen natürlich wirkt, als Kennzeichen der dargestellten Gegenstände, ohne sich in ihrem Eigenwert besonders bemerkbar zu machen. Spikweg, Menzel, Leibl haben einen sehr seinen Farbensinn, aber sie steigern die Tone nicht. Der Gegensat, der sich hier auftut, ist eine Scheidung von Natur und Kunst. Spikweg, Menzel, Leibl sind seine Gestalter der Wirklichkeit; Wasmann, Bödlin, Feuerbach, Marées betonen den Kunstwert der Farbe.

Trozdem die neue Richtung in Deutschland so früh auftrat, hat sie doch erst in Frankreich die für Europa ausschlaggebende Stozktraft erhalten. In Deutschland verband sie sich mit klassisissischer Form und Malweise, und das war die Hemmung. In Frankreich baute sie auf der Lichtmalerei (Impressionismus) auf. Diese Tatsache gab der Technik neue, unbegrenzte Möglichkeiten. Auf Grund der Freilichtbeobachtung hatten namentlich Manet und Monet die Form aufs äußerste gelockert. Und in freier Steigerung der gelösten Gegenständlichkeit schusen und der Holländer van Gogh ihre Farben- und Formenausdruckskunst. Für uns ist van Gogh als reiner Germane der wichtigere. Er vereinigt tiesstes deutsches Naturgefühl, Lichtempfindlichkeit und stärkste Farbenausdruckskraft.

Da in obiger Aussührung der völkische Gesichtspunkt betont worden ist, seien über die Beziehung der neuesten Kunst zu unserer Vergangenheit einige Worte angesügt. Die Steigerung der Formen und Farben im Dienste seelischen Ausdruck ist nicht eine Ersindung der Gegenwart. Namentlich in der gotischen Zeit tritt sie in Germanien auf, aber auch vorher und nacher. Indessen sehlt sie nicht bei anderen Völkern. Unsere Ausdrucktunst wird bodenständig sein, wenn die Seele, die sich in ihr ausspricht, volklich start gewachsen ist. Leider scheint das bei den meisten Modernen nicht der Fall. Auch entnehmen sie ihre Vorbilder häufiger dem Ausland als der eigenen Vergangenheit. Da jedoch gerade jetzt ein großes Erwachen beutschen Selbstbewußtseins einsetzt, darf man vielleicht auf die Zukunst hoffen.

Dr. Maria Grunewald



### Beethovens spätere Beziehungen zu seiner rheinischen Heimat

Un den ersten Novembertagen des Aabres 1792 trat der junge Beethoven zum zweitenmal die Reise nach Wien an, die ihn diesmal seiner rheinischen Beimat für immer s entführte. Die Bost ging von Bonn über Andernach nach Roblenz, und von bier über ben Rhein landeinwärts; in Ebrenbreitstein bat er also vermutlich ben paterlandischen Strom aulett geseben. Ameiundamangig Augendigbre, in ber iconiten Gegend bes Rheinlandes zugebracht, reichen wohl bin, eine immerwährende Erinnerung nicht nur, sondern auch eine dauernde Sebnsucht im Herzen zu hinterlassen; und zumal Beethovens Briefe aus den ersten Rabren nach seinem Abschied sind poll pon Erinnerungen an die Keimat und an die bortigen Freunde und Genossen. Die Variationen, die er genau ein Rahr nach seiner Abreise aus Bonn an seine Augendfreundin Eleonore v. Breuning sendet, sollen ihr bedeuten "eine Wiedererwedung jener Reit, wo ich so viele und so selige Stunden in Ihrem Sause zubrachte". und icon bier wird die Möglichkeit späterer Rudlehr angedeutet. Im nächsten Rabre ichreibt er an Simrod, den Bonner Musiter und Verleger: "Sind Ihre Sochter icon grok? Ergieben Sie mir eine zur Braut; benn wenn ich ungebeiratet in Bonn bin, bleibe ich gewiß nicht lange da." Und bas war feineswegs nur das in der ersten Reit sich noch stärker regende Reimweb: im Grunde ist diese treue Anbanalichteit an die alte Beimat Beethopen die an sein Ende aeblieben. Besonders in einem Briefe an seinen ältesten Freund, Franz Gerbard Megeler. tommt sie trok eines gewissen Ungeschicks ber Worte fast ergreifend zum Ausbruck (29. Runi 1801): "Daß ich Dich und überhaupt Euch, die Ihr mir einst alle so lieb und teuer waret, vergessen könnte, nein, das glaubt nicht; es gibt Augenblice, wo ich mich selbst nach Euch sehne, ja bei Euch einige Zeit zu verweilen wünsche. Mein Baterland, die schöne Gegend, in der ich das Licht der Welt erblickte, ist mir noch immer so schön und deutlich vor Augen, als ba ich Euch verlich; turz, ich werde diese Beit als eine ber glücklichsten Begebenheiten meines Lebens betrachten, wo ich Euch wiedersehen und unsern Bater Rhein begrüßen tann."

Es ist natürlich, daß alles, was in Wien im Lauf der Jahre Beethoven an die Heimat erinnerte, bei ihm die freudigsten Gefühle auslöste und dag besonders rheinische Landsleute auf die herzlichste Aufnahme rechnen konnten. Die Gemahlin eines feiner Bekannten, Frau Salm, eine geborene Tricrerin, redete er mit Vorliebe als Landsmännin an; bem Berleger Artaria - nicht von der Wiener Firma - tam es zu statten, daß er sich bei Beethoven als Landsmann einführen konnte; er schreibt einmal in einem der bei dem tauben Deifter gebrauchten Ronversationshefte: "Ich bin stolzer, ein Rheinlander zu sein, da ich höre, daß auch Sie einer find." Auch Rarl Maria v. Weber, ber fich eines ungewöhnlich herzlichen Empfanges bei Beethopen zu erfreuen hatte, wird Gelegenheit gehabt haben, ihn an seine Augenhiabre zu erinnern, denn Bebers Gattin Karoline war eine Cochter des Biolinisten Brandt, mit bem Beethoven einst in ber turfürstlichen Rapelle zusammengesessen hatte. Der Gobn bes oben genannten Simrod besuchte den Meister im Rabre 1816 häufig; und als Lenné — ber spätere Direttor der königlichen Garten in Botsdam — ihn mit Briefen und Grugen alter Bonner Betannten auffucte, rief er erfreut: "Dich verfteh' ich, du fprichft Bonnich — du mußt Sonntage immer mein Gaft fein im Beigen Schwan." Beethovens eigene Sprechweise verriet sogleich ben Rheinländer: als er noch nicht lange in Wien war und mit mancherlei Widerständen zu tämpfen hatte, lieferte u. a. auch sein Dialett ben Gegnern Stoff zu übler Nachrebe; in ben aristotratischen Rreisen, in denen er sich von Anfang an bewegte, fiel seine dialettische Aussprache auf; und noch aus seinen letten Jahren berichtet einer seiner nähern Bekannten, in Beethovens Sprache sei die rheinische Mundart noch zu erkennen gewesen. Auch an Einzel-



heiten wußte man sich zu erinnern: daß er "schwäht" statt "schwaht" sagte und den Namen bes Olchters Siedge immer in der Form "Siedsche" aussprach.

Diele Erinnerungen an Bonn und seine Naturschönheiten mußte bei Beethoven die Umgebung Wiens weden; bei der Schilderung wenigstens, die Schindler von einem Spaziergang mit Beethoven durch das Waldtal bei Grinzing macht, wird der Ortstundige unwillkürlich ähnlicher Puntte gedenken, wie sie dei Bonn sich sinden und von Beethoven, dessen Naturliede schon früh sich regte, wohl oft genug aufgesucht worden sind. Auch die Gegend dei Krems an der Donau, die Beethoven bei seinem Aufenthalt auf dem Gute seines Bruders aus der Ferne sah, soll in manchem an die rheinische Landschaft erinnern. Charakteristisch ist noch der Bergleich, der ihm ungesucht in den Mund kommt, als er in der Beitung liest, der Hofrat Mosel sei wegen seiner Berdienste um die Musik in den Abelsstand erhoben worden: "Die Mosel sließt trüb in den Khein" — mit diesen Worten kommentierte er lachend die Zeitungsnachricht.

Nur der rheinische Wein wurde durch Beethoven in Wien nicht gerade hervorragend vertreten. "Die Preise", heißt es, "mußten einen anständigen Rang behaupten; er schien den Wert des Weines im Grunde mehr nach dem Tarif als nach der Zunge zu beurteilen. Er, ein geborener Rheinländer, zog die ungarischen Gattungen allen andern vor," wußte auch, wie man ergänzend hinzusügen tann, das Echte vom Falschen nicht hinreichend zu unterscheiden, was gelegentlich einer Einladung die beiden Sängerinnen Henriette Sontag und Raroline Unger zu ihrem Schaden ersahren mußten.

Auf musitalischem Gebiete wurde die Verbindung mit dem Rheinland vor allem durch die Niederrheinischen Musits site erhalten, auf denen Franz Ries sich der großen Werte seines Melters annahm. Er erfüllte damit eine Pflicht der Dantbarkeit; denn von den jungen Bonnern, die Beethoven in Wien aussuchen, hatte keiner solche Förderung durch ihn erfahren, keiner freisich durfte auch mit größerer Berechtigung sie erwarten. Denn als Beethovens Mutter stard, hatte der kursütsiche Violinist Franz Ries die Familie in ihren dürftigen Verhältnissen nach Kräften unterstützt, und dem dankte es jetzt der Sohn, daß der allem Unterrichtgeben auss äußerste abgeneigte Beethoven ihn zum Schüler annahm und ihm in dieser Eigenschaft öffentlich aufzutreten gestattete. Der junge Landsmann seinerseits half ihm bei seinen Arbeiten, war vielsach mit ihm in Sesellschaften und Konzerten, begleitete ihn auch häusig auf langen Spaziergängen; und hier werden ohne Zweisel die Erinnerungen aus der Bonner Zeit nicht selten den Seg nstand des Gespräches gebildet haben, denn niemand konnte besser als der Sohn des kursürstlichen Musitus über das musikalische Leben der Vaterstadt und die Seschiede der alten Senossen aus der Hostapelle und vom Theater Auskunft geben.

Die persönlichen Erinnerungen belebten sich in Beethovens letzten Jahren aufs neue, seitbem er bie eine Beitlang unterbrochenen Beziehungen zu seinem Bonner Jugendfreunde Stephan v. Breuning wieder aufgenommen hatte. Man tann wohl fagen, daß diefer und beffen Schwager Franz Gerhard Wegeler Beethovens Berzen allezeit am nächsten gestanden haben. Der erstere lebte lange Jahre mit Beethoven in Wien, zeitweilig sogar in häuslicher Gemeinschaft, und ift bann in Beethovens und seinen letten Lebensjahren — er ftarb nur wenige Wochen nach seinem großen Freunde — in fast täglicher Verbindung mit ihm geblieben, da fie sozusagen Tür an Tür wohnten. Wegeler aber, der als hervorragender Urzt und Regierungs-Medizinalrat in Roblenz lebte und dem Beethoven gelegentlich durch Noten, burch sein Porträt, durch ein böhmisches Glas sich in Erinnerung brachte, hat durch zwar seltene, aber um fo herglichere Briefe die alten Beziehungen aufrecht erhalten; fie geben einer aus bem Bergen kommenden Freundschaft in so gemütvoller und inniger Beise Ausbruck, bag fie wenigstens nach dieser Seite bin zu dem Besten in der deutschen Briefliteratur gehören. "Mir ift", so schreibt er am 28. Dezember 1825 an seinen "lieben alten Louis", die Bekanntschaft und bie enge, burd Deine gute Mutter gesegnete Jugenbfreundschaft mit Dir ein sehr heller Bunkt meines Lebens . . . Gottlob, daß ich mit meiner Frau und nun später mit meinen

Rindern von Dir sprechen tann! . . . Sage uns doch auch einmal: Ra. ich dente Eurer in beiterer und trüber Stimmung. Ift ber Menid, und wenn er fo bod ftebt wie Qu. bod nur einmal in seinem Leben gludlich, in seiner Augend; die Steine von Bonn, Rreuzberg, Godesberg uim, uim, baben fur Dich Saten, an welche Du manche Thee frob antnuben tannit." Es folgen Mitteilungen über alte Bekannte und bann die Frage: "Wirst Du nie den Stepbansturm aus bem Auge lassen wollen? Sat Reisen keinen Reis für Dich? Wirft Du ben Rhein nie mehr feben wollen?" Den Brief ichliefen Die liebenswürdigften Reilen von Frau Wegeler: auch fie fragt, ob er gar tein Berlangen babe, den Rhein und feinen Geburtsort wiederaufeben: "Sie werden uns zu jeder Beit und Stunde der willtommenfte Saft fein und Wegeler und mir die grokte Freude machen . . . Sie konnen seben, in welch immer dauernbem Andenten Sie bei uns leben." Beethopens Briefe aber fteben benen ber Freunde an Inniateit ber Empfindung nicht nach. "Ich erinnere mich" — an Wegeler 7. Ottober 1826 — "aller Liebe. die Du mir ftets bewiesen haft, z. B. wie Du mein Zimmer weißen ließest und mich so anaenebm überraichtest. Chenso von ber Framilie Breuning. Kam man poneinander, so lag bas im Rreislauf ber Dinge: jeber munte ben Awed feiner Bestimmung perfolgen und zu erreichen suchen: allein die ewig unerschütterlichen Grundfake des Guten bielten uns bennoch immer fest zusammen perhunden. Von Deiner Lorden bab' ich noch die Silbouette. woraus zu erfeben, wie mir alles Gute und Liebe aus meiner Augend noch teuer ift." Und er ichlieft: "Mein geliebter Freund, nimm für beute vorlieb; ohnehin ergreift mich die Erinneruna an Die Bergangenbeit, und nicht obne viele Eranen erhaltst Du biefen Brief ... Ich bitte Dich. Dein liebes Lorchen und Deine Rinder in meinem Namen zu umarmen und zu tuifen und babei meiner zu gebenten. Sott mit Euch allen!" -

Den Gebanten, seine Beimat noch einmal wiederzuseben, batte Beetboven schon wiederbolt erwogen: in ben Briefen an Simrod ift öfters bavon die Rebe, auch einzelnes mar icon ins Auge gefaft, "Station zu machen bei Wegeler in Roblenz und bei Bater Ries und Simrod in Bonn"; ja auch daran hatte er gelegentlich gedacht, seinen Gorgenneffen Rarl nach Bonn ju geben. Ergreifend aber ift es, biefe Reifeplane von Wegeler wieder aufgenommen au feben. wie es zu ihrer Berwirklichung endgultig zu fpat ift. Als Beethovens lette Rrantbeit bereits boffnungelos geworden, ba foilbert ibm ber alte Freund - ob er nun ben Ernft von Beetbopens Austand nicht kannte oder, was bei der brieflichen Berbindung mit seinem Schwager v. Breuning wabricheinlicher ift, ihm Eroft geben wollte - ben Reig bes Wiederfebens in bellen Farben: "Reiner wurde Dich so in Deine Augendjabre zurudgeführt, Dich an hundert Begebenbeiten lustiaer und trauriaer Sestalt haben erinnern können als ich, besonders da meine Frau meinem Gedachtnis burch Erzählungen von Fraulein Westerholt, Jeannette Honrath und wie bie ot caoteras alle gebeifen baben, treu nachbilft." Er versichert ibm bann, von feiner Rrantbeit werbe er in ben ersten Monaten genesen, schlägt ihm eine nachtur in Rarlsbad vor, wo er ibn treffen wolle, "und dann sollen vaterlandische Luft und Zugenbbilber und bie Beforauna meiner Familie . . . das Fehlende erganzen und das Gewonnene starten. Es ist mir diefes ein liebliches Bild, mit dem meine Phantafie fich gar gern beschäftigt." Und wieber Frau Eleonore: "Rommen Sie, und sehen Sie erst, was vaterlandische Luft vermag." Roch einmal antwortete ber tobtrante Beethoven dem alten Freunde: "Wieviel mochte ich Dir heute noch fagen, allein ich bin zu schwach; ich tann baber nichts mehr, als Dich mit Deinem Lorchen im Seifte umarmen. Mit mahrer Freundschaft und Anhänglichteit an Dich und die Deinen Dein alter treuer Freund B." Der Brief ist nicht mehr eigenhändig, Beethoven bat ibn auf bem Rrankenlager einen Monat vor seinem Tobe biktiert.

Der lette Gruß aber aus dem Rheinlande ist dem sterbenden Meister durch edeln rheinischen Wein vermittelt worden. Um 8. März 1827 schried ihm sein Verleger Schott — heute schreiben Verleger wohl torretter, aber schwerlich gemütvoller —: "Von einem unserer sehr guten Freunde haben wir einen tostbaren Rüdesheimer Berg-Wein von 1806 und von den-

selben selbst gezogen und ganz rein erhalten für Ihnen gewählt und bereits in einem Ristchen per Fuhrgelegenheit an Ihnen abgesandt. Damit Ihnen jedoch früher eine kleine Labung gereicht werden kann, so sandten wir heute per Postwagen ein kleines Ristchen sowie ein kleines Fähchen mit Ihrer Abrosse ab. . . Zwei Bouteillen von dem Wein sind mit Kräuter angesetzt, welche nach Vorschrift genommen für Ihre Krankheit als Arznei dienen sollen . . . Es ist unser sehnlichster Wunsch, daß er auch Ihnen radikal kurieren mögte. Der Wein kam unmittelbar vor Beethovens Hinscheiden an. "Ich stellte ihm", so berichtete Schindler nachher dem Seschenkgeber, "die zwei Bouteillen Küdesheimer und die zwei andern Bouteillen mit dem Trank auf den Tisch zu seinem Bette. Er sah sie an und sagte: "Schade — schade — zu spät! Dies waren seine allerletzen Worte. Bon Ihrem Rüdesheimer Wein genoß er noch löffelweise bis zu seinem Verscheben."

Man möchte gern wissen, wie die Nachricht von dem Tode des Meisters im Rheinland, in Bonn besonders, aufgenommen worden. Wenig ist darüber betannt. Eine rührende Urtunde indessen entdeckte ich vor einigen Jahren im Jahrgang 1827 des Bonner Wochenblatts, die danach später in einem neuern Beethovenwert veröffentlicht worden ist. Es ist die "Einladung zu Beethovens Todtenfeier. Dem Andenten des verewigten großen Meisters der Tontunst, Ludwig van Beethoven, ist von den Musikfreunden seiner Vaterstadt in Verbindung mit der Junggesellen-Bruderschaft ein seierliches Seelenamt veranstaltet worden, welches durch die Aufführung von Mozarts meisterhaftem Requiem verherrlicht, morgen, Freitag den 13. Juli, um 10 Uhr Vormittags in der hiesigen Jesuitentirche Statt sinden wird. Freunde, Befannte und Verehrer des Verewigten, welche bessen Andenten und dieser, einzig seiner würdigen Feyer einen frommen Augenblick widmen wollen, werden hierzu ergebenst eingeladen von Seiten des musitalischen Sirtels und der Junggesellen-Bruderschaft."

Der musitalische Zirtel wollte wohl mehr das Andenten des Fürsten der Contunst ehren; unter den Junggesellen aber und denen, die sonst in der Kirche sich zusammenfanden, hat gewiß mancher des Jugendgenossenossen, mit dem er dis zu seinem Weggang aus der Vaterstadt Freuden und Schmerzen der Jugend teilte.



# Cirmers Cagebuch

## Orden und Galgen · Das unpolitische Leipzig "Königliches Schweigen" · Die Sünden der andern

nser Gedächtnis ist erschreckend turz. Die wenigsten werden sich heute noch erinnern, daß die deutsche Regierung bereits am 30. November 1918 eine "Rommission zur Untersuchung der Anklagen wegen polker-🛂 rechtswidriaer Behandlung der Kriegsgefangenen" in Deutschland ernannt und somit schon damals turz nach der Revolution aus freien Stüden Die Verpflichtung zur Sühnung etwaiger Verbrechen auf sich genommen bat. Daß in einer Urmee von 12 Millionen Mann während eines vier Rabre bauernben Rrieges Ubergriffe, Migbrauch ber Dienstgewalt, auch Berbrechen porgetommen sind, wird niemand bestreiten. In Deutschland jum mindesten ift dieser Einsicht. au der ja eine auch nur oberflächliche Renntnis der menschlichen Ratur febr balb führt, von keiner Seite ernstlich entgegengetreten worden. "Schon im Frieden", wird in den "Sudd. Monatsheften" mit nuchterner Sachlichkeit festgestellt, "entbalt eine solde Masse, die lediglich nach Gesichtspunkten ber militärischen Brauchbarkeit ausgewählt ist, auch Missetäter. Um wieviel mehr im Rriege, mit seinen im Frieden taum geahnten Möglichkeiten des Hervorbrechens dunkler Instinkte. Menschen im Rriege find zu allem fähig, und die Erschütterung der moralischen Restigteit scheint nun einmal zu den unabanderlichen Begleiterscheinungen des Rrieges zu geboren. Das gilt für alle Bölker. So gibt es keine Nation, die nicht während des verflossenen Rrieges eine Reibe von Verbrechen, die von Armeeangeborigen begangen maren. abzuurteilen gehabt hätte."

Es hätte einen vielleicht entscheidenden Schritt zur Völkerversöhnung bebeuten können, wenn nach Abschluß des großen Ringens sämtliche Staaten, die am Kriege beteiligt gewesen waren, sich auf die Formel verpflichtet hätten: Wir wollen wenigstens die schlimmsten, die offenkundig gemeinsten unter den zahllosen und auf allen Seiten verübten Verbrechen durch einen internationalen Serichtshof aburteilen lassen. Ein schöner Sedante — die irdisch-überirdische Serechtigkeit an der Pforte einer neuen Zukunst. Freilich, selbst in diesem Falle gab es ein Hindernis, an dem die ganze Judikatur von vornherein zerschellen mußte. Die Staatsautorität selbst hatte ja mit dem Augenblid des Kriegsbeginns die geltenden Moralgesetz aufgehoben. Deren höchstes: "Du sollst nicht töten!" war außer Kurs gesetzt, die "Bestie im Menschen" von ihrer Friedenssessessen befreit worden. Da, wo einmal die disziplinarische Hemmung aussetze, wo nichts mehr die dunklen

Instintte zurüddämmte, kamen jene Handlungen des Blutrausches zur Auswirkung, die in das niederschmetternoste Kapitel der Menschheitsgeschichte gehören. Aber selbst der Schandbarste unter allen Übeltätern hätte einen Milderungsgrund für sich in Anspruch nehmen können: eben den Krieg.

Indessen das Traumgespinst von einem internationalen Gerichtstag, wie es vorübergehend in den Köpsen pazifistischer Schwarmgeister spukte, ist selbst außerhalb aller Erwägung geblieben. Der Paragraph 288 des Versailler Friedensvertrages hat die Bestrasung deutscher Kriegsverbrecher versügt, ohne daß die Entente sich zur Sühne der in ihren Reihen begangenen Verbrechen irgendwie bereit erklärt hätte. In den ganzen Wahnsinnsabgrund einer solchen einseitigen Behandlung des Problems leuchtet das Blatt der belgischen kommunistischen Partei "L'Exploite" hinein, und man wird zugeben müssen, daß die schonungslose Kritik, die hier an einer durch und durch heuchlerischen und verlogenen Weltordnung zeübt wird, den eigentlichen Kern der Sache mit aller nur wünschenswerten Klarveit blokleat:

"In den Ländern der Entente betrachtet man den irischen Batrioten Roger Casement als Verräter und ist der Unsicht, daß er zu Recht bestraft worden ist; aber man billigt das Betragen jener Elfässer, die fahnenflüchtig wurden, um im französischen Beer gegen Deutschland zu tämpfen. In ben Augen ber Verbündeten perdient ber Reichner Banfi einen Orben und Casement ben Galgen. Ein Neutraler wird wahrscheinlich anders denken. Typisch ist der Koll Dorten. Der Mann von der rheinischen Republik ist ein Aktivist, ein deutscher Borms. Ihn bebt die französische öffentliche Meinung zu den Wolken, weil er den annerionistischen Blänen dient. Aber von den Bebörden Deutschlands wird er als Berräter behandelt. Er ist von ihnen festgesett und erst auf Befehl der Besakungsarmee freigelassen worden, genau so wie die Mitalieder des Nates von Flandern von unseren Behörden eingekerkert worden sind und auf Anordnung des deutschen Souvernements in Freiheit geseht wurden. Wenn Deutschland siegreich gewesen wäre und die Rüchtigung der Schuldigen gefordert hatte, ist es wenig wahrscheinlich, daß sich französische Richter bereitgefunden haben würden, die Flieger zu verurteilen, die am Fronleichnamstage 80 an einer Brozession teilnebmende Kinder in Rarlsruhe in Stück schossen, oder die Offiziere der Rolonialregimenter, die ihren Senegalnegern väterlich erlaubten, deutsche Gefangene totzuschlagen oder zu verstümmeln, oder aber die Untergebenen Jonnarts oder des Generals Sarrail, die in Saloniki Griechen, welche nicht Anbänger von Venizelos waren, niederschieken oder nach Frankreich deportieren ließen, Vorgänge, über die die Ententepresse unter der Rubrik "Reinigung Griechenlands" berichtet hat. Ebenso zweifelhaft ist es, ob Deutschland von einem russischen Gericht eine Verurteilung derjenigen erlangt hätte, die verantwortlich waren für die Inbrandsekung von mehr als 30 000 Häusern, für die gänzliche Berstörung einer Reihe oftpreußischer Orte. In Belgien hat man sich über diese Heldentaten der Rosafen in jenen glücklichen Stunden gefreut, wo die Druckwalze in Tätigkeit war, und hat nur bedauert, dak nicht das ganze "Boche-Land" das Schickal von Oftpreuken und Galizien erlitten hat. Niemand hat etwas davon gehört, daß Lord Ritchener, der in seinen Busammenziehungslagern Causende von Burenfrauen und -kindern umkommen

ließ, vor Gericht gestellt worden ist. Im Gegenteil: er ist von seinem König mit Ehren überhäuft worden und hat beim englischen Volke ein Ansehen genossen, das Shakespeare bei seinen Lebzeiten niemals gekannt hat."

Das Reichsgericht in Leipzig, das einstmals nicht bloß in Deutschland, sondern in ber ganzen Welt das größte Unsehen genoß, hat sich unter dem eisernen Swange, ben die eingegangenen Verpflichtungen uns auferlegten, an ein Problem wagen muffen, bas von vornherein unlösbar war. Denn niemals und unter teinen Umständen konnte ein Gerichtshof geschaffen werden, der überhaupt imstande gemefen ware, über wirkliche ober vermeintliche Kriegsgreuel gerecht zu urteilen. Die Mentalität, aus der heraus die sogenannten Kriegsverbrechen begangen worden find, mit zivilrechtlichen Makstäben zu messen, ist ein Ding glatter Unmöglichteit. und ber unbeugfamfte Wille zum Recht mußte an diefer Aufgabe scheitern. Gerabe ber U-Boot-Prozek liefert ben schlagenosten Beweis bafür. Mancher Deutsche wird erschroden gewesen sein, als er aus den Leipziger Verhandlungen von der Tat des Rapitanleutnants Pakig erfuhr, der das Hospitalschiff "Llandovern Castle" verbotswidrig torpedierte und — was kaum einen Verteidiger in Deutschland finden wird — auf Rettungsboote schießen ließ, um alle unliebsamen Zeugen bes Vorganges aus der Welt zu schaffen. Allein selbst diese ihrem nacten Satbestande nach gewiß verdammungswürdige Handlung wird sattsam verständlich, wenn man, wie die "Berliner Volkszeitung", vom tendenziösen Unterton abgeseben, das psychologisch sicherlich zutreffend ausführt, dreierlei bedenkt: "Erstens, es hatte sich bei uns die Meinung fest eingenistet, unsere Gegner befördern grundsählich auf Hospitalschiffen Truppen und Kriegswerkzeuge. Ferner war bei uns die Anschauung maßgebend geworden, die Feldmarschall von Bindenburg im November 1914 äußerte: "Mit Sentimentalität kann man keinen Krieg führen. Re unbarmherziger die Kriegführung, um so barmherziger ist sie in Wirklichkeit, denn um so eher bringt sie den Rrieg zu Ende.' Die Befolgung des hier proklamierten Grundsakes hat sich allerdings als verhängnisvoll erwiesen. (? D. T.) Sie hat eine rasende Erbitterung gegen uns erzeugt, die sich in einen unbeugsamen Rriegswillen umsette. Und da auf der anderen Seite außerdem noch die weitaus größere Rabl und die mächtigeren Mittel waren, unterlagen wir schlieklich. Endlich muß man bei der Beurteilung des Falles Patig-Boldt-Dithmar berücksichtigen, daß bei uns einflukreiche Kreise tätig waren, die die Regierung als zu schlapp, als humanitätsduselig angriffen und deren Magnahmen als zu unentschlossen und zu weich verschrien. Ist es da ein Wunder, wenn sich Pahig über die Bestimmung hinwegsekte, die es ihm verbot, die "Llandovery Castle" an dem Ort, wo er sie traf, zu torpedieren? Vielleicht war er sich auch — infolge des nervenaufreibenden Dienstes — ber Tragweite des Entschlusses nicht voll und klar bewußt. Hatte er aber erst einmal eigenmächtig seine Instruktionen in einem so kardinalen Punkte verlett, dann war es zwar nicht menschlich, aber — wenn man die grenzenlose sittliche Berwilderung und Verwahrlosung, die der Krieg notwendigerweise mit sich bringen mußte, bedenkt — immerhin verständlich und logisch, daß er die Aberlebenden (seine zukunftigen Unkläger) zu vernichten suchte, die dienstliche Meldung der Torpedierung unterschlug und die Eintragung der Reiseroute fälschte."

Und nun erst die beiden Offiziere, die in Leipzig für die Tat ihres Vorgesetten, der sich der Aburteilung durch die Flucht entzogen hat, einstehen mußten! Was wirft ihnen das Gericht vor? Daß sie versäumt haben, durch entschlossenen Widerstand die Handlung des Kommandanten zu verhindern. Das heißt auf beutsch: Gehorsamsverweigerung. Bu welchen ungeheuerlichen Folgerungen eine solche die Kriegsverhältnisse völlig außer acht lassende Auslegung führt, das legt ein militärischer Mitarbeiter ber "Tägl. Rundschau" in diesem Blatte des naberen bar: "Die Bestimmungen bes Militar-Strafgesethuches machen ben Untergebenen zum Mitschulbigen, wenn er einen Befehl ausführt, der bewußt ein Berbrechen bezwedt, porausgesett, daß er das Bewuftsein des verbrecherischen Amedes bei dem Vorgesetten voraussetzen muß. Bekanntlich enthalten die englischen und französischen Militärstrafgesetze biese Bestimmung nicht. Der englifche und frangofische Untergebene ift baber in allen Fallen burch bie Geborsamspflicht gededt, der deutsche nicht ... Somit tritt der schwere Fall ein, daß deutsche Rriegsteilnehmer eine Verantwortung tragen nach Rechtsnormen, die dem Friedenszustand entnommen find und von den Gegnern nicht geteilt werden. Welche ungeheuere Ungerechtigkeit darin liegt, und wie von der eigenen Staatsgewalt verlassen der deutsche Rämpfer gegenüber denen des Gegners dasteht, bedarf keiner Betonung. Ist nun aber die deutliche Empfindung für das "Verbrecherische" einer Rriegshandlung auf solche Weise schon von dem verantwortlichen Vorgesetten, der seine Rrafte voll in den Dienst seiner Rriegsaufgaben stellt, nur schwer zu verlangen, wieviel schwerer noch vom Untergebenen, der entscheiden soll, wo der Befehl des Borgesetten jene labile Grenze überschreitet und wo seine eigene Gehorsamspflicht aufhört. Daß diese Grenze labil ift, muß jeder empfinden, der sich heute aus dem Kriege ähnlicher Situationen erinnert und der sich freimacht von der trodenen Atmosphäre der analysierenden Gegenwart." Oder wie ein alter Frontkämpfer das mit wenigen Worten in einer Buschrift an die "Deutsche Zeitung" ausdrückt: "Wenn man einen Leutnant verurteilt, weil er seinen Rommandanten nicht gehindert hat, seine Seschütze spielen zu laffen, dann haben wir Soldaten dafür tein Verständnis mehr. Im Rampf befiehlt nur einer, und alles andere gehorcht."

Und dann — und dies muß immer wieder in die Welt hinausgeschrien werden —: das Verbrechen, das da in Leipzig verurteilt wurde, erinnert allzu lebhaft an ein ähnliches, das durch den Namen "Barulong" gekennzeichnet ist. Im Falle "Baralong" waren es ebenfalls Seeleute — aber englische —, die deutsche Hilfesuchende ohne die mildernden Begleitumstände, die Patig für sich in Anspruch nehmen kann, erbarmungslos totschlugen. Hat man bisher vernommen, daß die Mörder von der "Baralong" vor englischen Richtern gestanden haben?

Aber die Entente gelüstet ja gar nicht nach irgendeiner allgemeinen Form der Gerechtigkeit. Ihr ist — und von Frankreich gilt das in erster Linie — im Grunde an der Bestrafung einzelner Personen verhältnismäßig wenig gelegen. Sie will das deutsche System der Ariegführung zur Verurteilung bringen. Pieses System soll als besonders verbrecherisch, barbarisch und roh

346 Lürmets Cagebuch

vor aller Welt und in alle Ewigkeit gebrandmarkt werden. Man leugnet nicht ohne weiteres, daß der Krieg in allen beteiligten Ländern die schlechten Eigenschaften im Menschen vielsach zur Auslösung gebracht hat. Aber die Deutschen — sie sollen als die wahrhaften Ausgeburten des Hunnentums in besonders erlesenen Exemplaren am Pranger der Weltgeschichte zur Schau stehen.

"Diesem Sinn und dieser Richtung der Ententeprozesse gegen beutsche Soldaten und Beerführer wird aber die Prozefführung durch das Reichsgericht in Leipzig in keiner Weise sachlich gerecht, aus Grunden echt deutschen Mangels an politischem Gefühl. Oberreichsanwalt, höchste Richter und Verteidigung in Leipzig führen die Rriegsprozesse so traditionell, so nüchtern und so absolut im Rahmen des üblichen und gewöhnlichen Strafprozesses durch, als wenn sie damit etwas besonders Großartiges leisteten. Sie sind ganz offenbar besonders stolz auf biefe Gerechtigkeit, bie von ber Gerechtigkeit bes üblichen beutichen Strafprozesses gegen landläufige Verbrecher nicht um ein haar abweicht. Das gebt alles so langweilig forrett, wie wenn es sich um eine gleichgültige Auswahl ber vielen Verbrechensfälle handelte, die leider alljährlich als Erzeugnisse unserer Wirtschaftsordnung, ihrer Rrantheiten und ihrer Opfer an deutschen Schwurgerichten porüberziehen müssen und oft ebenfalls sozial verständnissos erledigt werben! Mit anderen Worten: Es fehlt nicht bloß dem Leipziger Untläger, nicht bloß den Leipziger Richtern, fondern auch ber wechselnden Berteibigung ber Angetlagten und den Angetlagten felbst fast jeder Sinn für die besondere politische Art dieser Rriegsprozesse. Sie seben wahrscheinlich recht gut, daß die Franzosen ein System auf die Unklagebant feken wollen, daß fie auch nachträglich noch die Deutschen als ausgesuchte Rriegsbarbaren stempeln möchten, mit benen ein zivilisiertes Bolt eigentlich feine Gemeinschaft haben kann, und die beshalb auch noch lange por der Tür des Bölkerbundes zu stehen haben und ruhig darauf warten muffen, bis man sie ins Simmer berein läft. Aber die Leipziger Gerichtsinstanzen samt der Angeklagtenverteibigung tun praktisch und prozessualisch auch innerhalb ber geseklichen Möglichkeiten gar nichts ober wenig, um bei ber Beweiserhebung und bei ber Beweiswürdigung auf diese Bauptsache einzugeben und einwandfreies Prozekmaterial bafür au ichaffen, daß sich die Urteile auch über diesen tieferen politischen Sinn der Anzeigen aussprechen können. Sie fürchten, von ihrem beschränkten Standpunkt aus manchmal vielleicht mit gutem Grund, das Meer der weitausschauenden politischen Vergleiche. Das deutsche Volk aber gelangt dabei nicht zu seinem Rechte!"

Die vorstehend wiedergegebenen Zeilen, die weitgehende Beachtung verdienen, sinden sich im — "Borwärts", und zwar an leitender Stelle, wenn auch mit der Einschräntung versehen, daß die internationale soziale Presse berusener sei als das Reichsgericht, das Sündenregister der anderen ans Licht zu ziehen. "Berusen" wäre sie schon — aber sie wird sich sein hüten, denn die Arbeiterschaft der seindlichen Länder hegt, wie sich genugsam erwiesen, eine Auffassung von Nationalismus, die von derzenigen unserer deutschen Sozialdemokratie grundverschieden ist. Erwartet der "Vorwärts" und seine Anhängerschaft wirklich von dieser Seite her eine Unterstützung, so wird er sich wohl die zum Sankt Nimmerleinstag getrösten müssen! Eine ganz andere und, wie uns bedünken will, höchst

eindringliche Bedeutung kommt dem Vorschlage zu, den Max Quard in dem oben erwähnten Artikel der Öffentlichkeit unterbreitet: "Ebenso wie die Entente besonders flagrante Fälle auszusuchen verstanden hat, die nach ihrer Meinung die deutsche Kriegsroheit beweisen müssen, ebenso müßte Oberreichsanwalt und Verteidigung sich über die knappste Auswahl ganz besonders hervorstechender Tatsachen aus der Praxis der gegnerischen Gefangenenlager einig werden und sie an einem oder zwei Tagen der Leipziger Verhandlungen unter dem Gesichtspunkt behandeln können: Hier der von den Franzosen angezeigte deutsche Tatbestand, dort drei oder vier charakteristische Vorfälle in den Gesangenenlagern der Entente. Schlußfrage: Rann vergleichsweise von einer besonders rohen und ausgesucht barbarischen Behandlung der Kriegsgefangenen gerade in deutschen Gefangenenlagern die Rede sein?"

In das gesamte tatsächliche Material brauchte natürlich nicht hineingestiegen zu werden. Das würde den Rahmen der Verhandlungen sprengen und ist ja auch nicht Sache des Reichsgerichts, sondern der Regierung. Was aber ist von Regierungs wegen — und diese Gewissensfrage soll nicht nur an das Kadinett Wirth, sondern auch an dessen Vorzänger gerichtet werden — im Verlauf von mehr als zwei Jahren geschehen, um der beabsichtigten Leipziger Vrandmarkung zielbewußt vorzubeugen? Nichts! Nicht das geringste! Wahrhaftig, ein unerhörter Vorgang. Man hat Gegendeweise die Hülle und Fülle und wagt nicht, mit ihnen herauszurücken. Mehrere hundert Vände soll nach der Versicherung Eingeweihter das sehr zuverlässige, sehr belastende Material über Kriegsgreuel und Völkerrechtsverletzungen unserer Feinde ausmachen, das ängstlich behütet unbenutt in den Archiven vermodert! "Königliches Schweigen" hat der Herr Reichswehrminister als Richtschur unseres Verhaltens geraten. Und so ist es denn auch gehalten worden. Vis heute.

Die "Voss. Itz." weiß von einer Szene aus den Leipziger Verhandlungen zu berichten, die ungemein bezeichnend für die Haltung unserer Reichsämter ist. Der Vorsitzende hatte auf die Vemertung eines Verteidigers hin Gelegenheit genommen, zu erklären, daß das Urteil des Reichsgerichts weder von der Kritit irgendwelcher Minister, noch vom Lob oder Tadel anderer Stellen irgendwie beeinflußt werden könne. Die ausführliche Wiedergabe dieser würdigen und wirtungsvollen Erklärung in der Presse hätte zweisellos zum Ansehen der deutschen Justiz nicht unerheblich beigetragen. Sanz anders aber dachte der in Leipzig anwesende Vertreter des deutschen Auswärtigen Amtes. Er ging bei der Leipziger Presse umher und bat, die Erklärung des Senatspräsidenten doch nicht wiederzugeben, da sie im Ausland politisch schaden könne. "Wie malt sich", fragt mit Recht das genannte Blatt, "in einem solchen Kopf die Welt, und welche Begriffe hat dieser Beamte des Auswärtigen Amtes von Politik und von den Aufgaben seiner Behörde?"

Nun, in dem Umfange, wie die maßgebenden Kreise es wünschen, läßt sich die Wahrheit auf die Dauer doch nicht niederhalten. Sie marschiert. Augenzeugen, ehemalige Gefangene und Kriegsteilnehmer haben geschildert, was sie schaudernd erlebt und gelitten haben. Besonders verdienstvoll ist die "Gegenrechnung", die Dr August Gallinger in einem Sonderheft der "Südd. Monatshefte" (M 4.50)

in eindrucksvollster Zusammenfassung aufmacht. Hier sind nicht einzelne Greueltaten unserer Feinde ausgewählt, sondern nur typische Vorgänge, die durch unzählige, übereinstimmende Aussagen belegt werden, zum größten Teil eidlich oder an Sidesstatt bekräftigt. "Während es sich bei der Liste deutscher Kriegsverbrecher um vereinzelte Übergriffe handelt, sehen wir hier, namentlich auf Seite der Franzosen, den Sadismus eines ganzen Volkes sich austoben, erblichen wir hier ein System zur moralischen und physischen Vernichtung Veutschlands."

Der Gerechtigkeit im bochsten Sinne, damit dem Gedanken der Bolkerperföhnung, wäre gedient worden, wenn die Entente die Leipziger Brozesse kassiert batte, wie das mit dem Raiserprozes geschehen ist. Nach einem regelrechten Rrieg wirft bas Schauspiel von Leipzig wie eine Karce. Eben erst ist den polnischen Insurgenten, die sich gegen die Autorität der Interallijerten Rommission erhoben. Begnadigung zuteil geworden. Dabei haben diese Banden, die sicher nur zu einem Bruchteile aus lauteren Gründen bandelten, in dem einstmals blübenden Oberschlesien auf eine Weise gebauft, daß ein Italiener, der Berichterstatter des "Corriere della Sera", von Oberschlesien als von einer "europäischen Schande" sprach. "Es gibt jest", stellt er fest, "in Oberschlesien regelrecht eingerichtete Rolterkammern. wie der Ewaldschacht bei Moslowik, der Ring in Ruda und die Rüche der Stadtkommandantur in Ralenze. Das sind alles Orte, die von Blut stroken. In einem Gastbause an der Peripherie der Stadt Rattowik spielen die Insurgenten auf dem Rlavier die polnische Nationalhymne "Noch ist Bolen nicht verloren". während sie einen jungen Arbeiter durch Rolbenschläge auf den Ropf ermorden. Sie spielen, damit man in den benachbarten Häusern nicht die verzweifelten Schreie bes Unglücklichen hört. Ich klage nicht an, ich perwuniche nicht, ich babe auch teinen Gefühlsdusel, ich will nur diese Fälle als Dotument anführen, damit fie zur Beleuchtung ber Geschichte eines berühmten Verbrechens bienen sollen."

Die Stadt Beuthen namentlich wurde zu einem Schauplatz blutiger französischer Sewalttaten. Der Einzug der Franzosen sollte nach einem Bericht der "Mitteldeutschen Ztg." eine Art Triumphzug bilden und ein niedriges Rachegelüst an der Einwohnerschaft befriedigen, die den Franzosen mit eisigem Schweigen, den Engländern (aus Trugschlüssen) mit lebhaften und dankbaren Zurusen begegnete. Die Franzosen, die fast zu gleicher Zeit von dem amerikanischen Botschafter in Paris als die Hüter der Zivilisation gepriesen wurden, gingen mit Kolben und Summiknüppeln gegen die Menge, die die Straßen füllte, vor. Als Vorwand mußte die Behauptung herhalten, es seien von deutscher Seite Schüsse auf die Truppen abgegeben. Die Untersuchung hat dann hinterdrein ergeben, daß polnische Insurgenten geschossen haben —

Inzwischen tagt der Gerichtshof in Leipzig weiter. Retten klirren und Gefängnistüren tun sich auf. Die Liste der deutschen Kriegsverbrechen ist bei weitem noch nicht erschöpft, und "so lange der Vorrat reicht", haben die hohen Herren der Entente es also leicht, ihre Völker bei angenehmer Stimmung zu erhalten.



# The ore the contraction of the c

#### "Den Manen Fried. Aletsches"

So beißt ein vornehm wirtendes Buch, das soeben im Musarion-Verlag, München, an die Öffentlichteit tommt, herausgegeben von Mar Öhler, mit dem Untertitel: "Weimarer Weihgeschenke zum 75. Geburtstage der Frau Elisabeth Förster-Nietsche". Ein persönliches Buch also — und doch von allgemeiner Bedeutung. Es ist das ein edlerer Brauch, des Geburtstags einer geistig beachtenswerten Persönlichteit zu gebenken, als wenn man etwa mit Prunkmahl und Lurusgeschenk seiern würde. Hier gilt die Ehrung ebensowohl der Welt Nietssches wie der tapfren und treuen schwessertichen Hingabe an sein Werk.

Der Zenenser Philosoph Bruno Bauch spricht über Nichsches aristokratisches Ideal: "Gerade der Vornehme, der Führer aristotratischer Gesellschaft also lebt Goethes ,Stirb und Werde!' dem Gangen der Gesellschaft vor, und allein dadurch kann er diese mit emporheben" ... Ihm folgt Ernst Bertram - ber fich burch fein glanzendes Niehfche-Buch in den Vordergrund gestellt hat — mit einigen Rheingedichten: tief und ernst auch als Poet, wenn auch etwas sprod; wonach Kurt Brensig in tiefschürfender Untersuchung dem "Geschlecht der Triebe: Gelbstbereicherung und Selbsterweiterung" nachspürt. Die alphabetische Reihenfolge sett sich, in angenehmer Abwechslung, durch ein "erdachtes Gespräch" von Paul Ernst fort: "Das Ende des Lebens" (Schillers Tod): gehaltvoll und durchgeistigt, wie alles, was Ernst schreibt, wenn auch in Wahrheit Schiller wohl schlichter babinschieb. Dann bringt Altmeister Rudolf Euden einige perfönliche Erinnerungen an Nietsche (Bafel). Der temperamentvolle, immer tampfbereite

Ludwig Gurlitt ergeht sich über "Die Erkenntnis des klassischen Altertums aus dem Geifte Friedrich Nietsches", mit ber icharfen Buspigung: "Ich behaupte abschließend: erst Nietsiche hat uns den Blid zur mahren Ertenntnis des klassischen Altertums frei gemacht." Walter von Sauff weist - im Unterschied von den üblichen Stufen - auf die "Einheitlickeit der Gedankenwelt Niehsches" bin; Martin Bavenftein erweift bem Erzieher Nietsche seine uneingeschräntte Unerkennung; und in ansprechender Plauderci, ausgehend von einem Gruß an die Gefeierte, verknüpft Rarl Kötschau Goethes Welt mit der Gegenwart: er spricht über brei Widmungen des großen Dichters an die damaligen Fürstinnen von Weimar: Anna Amalia, Luise, Maria Paulowna, benen bekanntlich fein "Windelmann" (1805), die "Farbenlehre" (1808) und "Philipp Hackert" (1811) gewidmet ist. Richard Ohler betrachtet "Unsre Zeit im Spiegel von Nietsches Kulturphilosophie"; Otto von Caube unterbricht die Prosa wieder mit feierlich gestimmten Gedichten, die an Stefan George gemahnen, boch selbständigen Cones nicht entbehren. Und bann steuert gans Vaihinger, der Philosoph des "Als-ob", eine besonders wichtige Betrachtung bei: eine Auseinandersetung mit dem Fachgenossen Adides. Man braucht nicht auf seinem bekannten Standpunkt des "Fiktionalismus" zu stehen und wird doch von seiner Behandlungsweise gefesselt. Nachdem schon W. von Sauff den Dionysos-Charafter von Nietsches Philosophie betont hatte, überschreibt Friedrich Würzbach seinen Vortrag unmittelbar "Dionysos" (mit einem Ausfall gegen "diese Chamberlains, Mauthners, Spenglers und Renferlings", die ben "David Straufschen Typus" barftellen); und Thomas Mann — der so schön geschlossen erzählen kann (S. 221), um gleich hinterher wieder das Erzählte zu zerlegen! — macht mit einer seiner geistvoll-gelassen tagebuchartigen Plaudereien den Beschluß.

Der Herausgeber des "Türmers" ist bei dieser Huldigung mit einem Gedicht beteiligt: "Niehsches Austlang".

#### Gin Darmstädter Johll

beschloß Rabindranath Tagores Rundfahrt durch Deutschland. Der Inder hielt Unsprachen, beantwortete Fragen, empfing Sinzelne; Repserling übersette. Um Sonntag wanderte die Bevölkerung auf den waldigen Herrgottsberg; dort sang ein Chor und schließlich die Menge dem Gast Volkslieder vor, beginnend mit "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten". Es folgte Lied auf Lied; der Großberzog schlug den Takt dazu. Dann zog der Eble weiter, herzlich erfreut, endlich im Lied etwas von der deutschen Seele verspürt zu haben . . .

Hat er nun Deutschland kennen gelernt? Ober bas stille Deutschland ihn? Es bedarf keiner Antwort.

An Rudolf Eucken schrieb der Dichter einen Brief; darin heißt es: "Europa hat gelitten, und die Welt wartet gespannt darauf, zu sehen, ob es aus seinen Leiden lernt. Wenn es die Bestimmung Deutschlands ist, den Leidensweg die zum Ende zu durchschreiten, um der modernen Zeit Sünde willen, und wenn es rein und start daraus hervorgeht, wenn es das Feuer entzündet hat, als ein Licht auf dem Pfade in eine große Zutunft, zum Ausschwunge der Seele zu wahrer Freiheit, dann wird Deutschland in der Geschichte der Menscheit gesegnet."

Genau das hat mehr als einer der stilleren Deutschen eindringlich geprägt. Aber diese Berausarbeitung reinen Menschentums wird durch teine Massenandränge bei indischen Besuchen gefördert — sondern nur durch Willensruck, durch Entschluß, der aus uns Deutschen selber in deutscher Form kommen muß.

Abrigens reiste Rabindranath Tagore von dort nach — Frankreich und wurde von den

französischen Studenten der Universität Straßburg verherrlicht, die ihm die französischen Klassiter schenkten...

## Der Pariser Friede und das christiche Weltgewissen

🛮 ls Raiser Theodosius der Große 390 die aufrührerische Stadt Thessalonite allzu berb bestrafte - die Ermordung des taiserlichen Statthalters wurde mit der Tötung von 7000 Einwohnern gerächt; ber Raiser batte den ersten Rachebefehl allerdings gern widerrufen, doch tam ber Wiberruf zu spat - verwehrte ber Bischof Ambrofius bem Raifer ben Eintritt in den Dom von Mailand fo lange, bis er aufrichtige Buße getan hatte. ,Wie willst du die Hande, die noch von dem Blute ber Gemordeten triefen, zum Gebet aufbeben? Wie kannft du mit folden ganben den hochheiligen Leib des Herrn in Empfang nehmen, wie sein kostbares Blut an beinen Mund bringen? Entferne bich von bier, ber Rirchenpforte, und vermiß dich nicht, Frevel auf Frevel zu häufen!' Erst nachdem ber Raiser acht Monate in Gebet und Tranen Buße getan hatte, wurde der Kaiser vom Bischof wieder zur Kirchengemeinschaft zugelassen. So manche Generale und Polititer der Entente schwören auf Berz-Jesu-Fahnen, brängen sich zur Kommunionbant, geben nach Lourdes und Mont-Martre, obwohl ihre Rachsucht und ihr Vernichtungswille größer als die weiland des Raisers Theodosius. werden fie von den Nachfolgern des Umbrofius nicht weggeschickt vom religiösen Ort? Warum nicht zur Gelbstbesinnung, zum Aufgeben der Werke der Rache und Vernichtung gezwungen?" . . .

So heißt es in dem leidenschaftlichen Antlage- und Aufrüttelungsduche des deutschösterreichischen Ratholiten Dr Joseph Sberle ("De profundis, Der Pariser Friede vom Standpuntte der Rultur und Scschichte", 1921, Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbrud). Padend setzt er in den ersten Rapiteln die ganze vernichtende Wucht dieses Wahnsinns-"Friedens" auseinander; Zahlen um Zahlen, Lasten um Lasten ziehen an uns porüber, durch sich selber wirksam. Doch der Verfasser hätte besser getan, die Anklage gegen das untrennbar auch von ihm miteinander verquicke Judäd-Plutokratie-Freimaurertum in diesem Falle beiseite zu lassen und einen Satz nicht zu schreiben wie diesen: "Von Vismarch, Treitsche, Bernhardi wurde die deutsche Intelligenz tatsächlich weitgehend vergistet." Dies und einiges andre wirft ja alles wieder um, was der Verfasser sonst aus Einden der Jungerblockade und dergleichen Frevel gegen die Feinde auftürmt. Schade! Er sollte das Buch kräftig an Glaubensgenossen im Feindbund versenden, z. B. an den Kardinal Mercier...

#### Der Tag von Versailles

mmer wieder muß man das Stichwort antönen lassen: Der Schmachfrieden von Versailles ist das Unglück der Zeit — und dieser wieder das Wasserstandszeichen für den dahinterstehenden Imperialismus und Großtapitalismus. Ein Mitglied der damaligen Abordnung, Freiherr von Lersner, crinnert in der "Tägl. Absch." an jenen Tag der Unterzeichnung (28. Juni), wo wir andren Deutschen ein wuchtiges Nein erwartet hatten:

"Fürchterliche Wochen waren vergangen während der sogenannten Friedensverhandlungen; fürchterliche Ereignisse waren gefolgt. Für uns, die wir in Versailles waren, noch furchtbarer durch die uns unverständliche, unfaßbare Berriffenheit, die die Reichsregierung, die Weimarer Nationalversammlung und das ganze deutsche Bolt beherrschte. Nichts hat das deutsche Volk so wehrlos gemacht, so seinen Feinden ausgeliefert, als die entsetliche Tatfache, daß Deutschland in diesen Schickfalstagen, die seine Zukunft auf Jahre, Jahrzehnte, vielleicht viele Jahrzehnte festlegen follten, eine innere Einheitsfront gegen unsere Feinde nicht hat zustande bringen fönnen.

Gewiß, das deutsche Volk war durch den Weltkrieg, durch Revolution und Waffenstillstand tief erschöpft und bedurfte dringend der Ruhe. Gewiß mag in manchem unklaren hirn der Gedanke einer Trennung von Nord- und Sübbeutschland als lette Rettung aufgetaucht sein. Sewiß mag drohend die Sesahr eines bolschewistischen Gewaltregiments über uns geschwebt haben. Aber wir und tommende Seschlechter werden nie verstehen, daß nicht in jenen Tagen ein Schrei, ein einziger Schrei durch ganz Deutschland gehallt ist: Ein millionenstimmiges Nein!

Ein schöner, warmer Sommertag. Die Sonne schien freundlich auf die zahllosen französischen Truppen aller Waffengattungen, die in höchstem Waffenglanze zu dem Trauerspiel der Unterzeichnung aufgebaut waren. Die deutschen Reichsminister hatten sich zur Unterzeichnung in den Spiegelsaal begeben, in dem vor fast 50 Jahren das Deutsche Reich gegründet worden war.

Tropfenweis verrannen uns im Hotel "des Reservoirs" Zurückgebliebenen die Minuten. Endlos dünkte diese Stunde. Fühlbar, greifbar legte der "friedenbringende" Würgengel seine Hand an die Kehle unseres armen, todwunden Vaterlandes. Bittere Zweisel an der göttlichen Gerechtigkeit und Recht stiegen in unserer Brust empor, und jeder Nerv spannte sich in tiesem Schmerz.

Segen 4 Uhr bröhnten die französischen Seschütze. Eine neue Zeit brach an: der Frieden'! Deutschland hatte unterzeichnet! Deutschland war zur Sklaverei verurteilt!"

Wohl wähnte man damals, dumpf und mude vom Weltkrieg, die "Zeit" würde schon von selber für uns wirten. Aber dieser Slaube hat getrogen. "Im Gegenteil! Wo unste Gegner konnten, haben sie — oft unter offenem Bruch des Friedensvertrags — uns neue schwere Bestimmungen auferlegt." Heute ist Frankreich, das angeblich unsten "Militarismus" bekämpfte, das einzige in Waffen starrende Volk der Welt.

"Deutschland wird niemals hochtommen, wenn es sich nicht auf sich selbst besinnt, wenn es sich nicht, anstatt den ständigen Erpressungen nachzugeben, mit aller Kraft gegen die Rechtsbrüche unserer Gegner stemmt und ohne Rücksicht auf die Folgerung das Nein ausspricht. Eine Politit des ständigen Nachgebens, des Sich-mit-Füßen-Tre-

ten-Lassens kann nur dazu führen, daß eines Tages eine furchtbare Explosion aus dem tiefsten Innern unseres gesamten Voltes erfolgt. Wer jene Stunde von Versailles vor zwei Jahren dort oder hier fühlend miterlebt hat, der wird sie nie vergessen. Der wird sich auch inzwischen klar geworden sein, daß es nicht nur für uns, für Deutschland, die Lebensfrage ist, sondern für Europa, ja für die ganze Welt:

Böllige Revision des graufamen Friedensdittates von Verfailles!"

#### Deutsche Gefinnungslumpen

m preußischen Masurenlande - so wird 1 in der "Ermländischen Reitung" mitgeteilt - hatten zwei Landwirte, ebemalige Reserveoffiziere, verabredet, zwei Flugzeuge au perstauen. Diese landeten auch am Albend in dem bestimmten Waldchen und wurden pon Vertrauensleuten verpact und in einer Scheune verstedt. Drei Wochen später erichien ein frangolischer Major mit Begleitung, liek die gesamte Arbeiterschaft nebst den beiden Gutsbesitern zusammenkommen und stellte an lektere die Frage: "Saben Sie Flugzeuge auf Ihren Gütern verstedt?" Die Gutsbesiker antworteten sofort: "Jawohl! — und Sie als Offiziere werden es verstehen, daß wir als ehemalige Offiziere richtig gehandelt haben." Darauf ber frangofische Major: "Ich und meine Offiziere hatten genau ebenfo gehandelt, wir verfteben bas. Die zwei Flugzeuge konnen uns, wenn es später einmal wieder losgeben follte, teinen Schaden aufügen, da sie bereits durch neue Erfindungen und Verbefferungen überholt find. Wir tommen auch sehr ungern hierher, es ist aber eine Unzeige eingelaufen!" Auf die Frage des einen Besitzers, wer die Anzeige erstattet batte, teilte ber frangofische Major mit: "Die Arbeiter beider Guter." Er wendete fich dann gegen die Arbeitergruppen, spudte aus und rief: "Pfui folden Deutschen! Go etwas murbe tein Frangofe tun. Pfui!"

Ein zweites Bilb: Generalfeldmarschall von hindenburg barf auf seiner Fahrt in der Stadt Nordhausen, deren Ehrenbürger er ist, nicht aussteigen, weil beutsche Arbeiter sein Leben bedrohen! Entrüstet erhebt sich zwar die ganze Bürgerschaft und veranstaltet einen öffentlichen Umzug; aber die Parteiwut der andern antwortet mit einem Gegenzug und hat die Schamlosigteit, dem Retter des Vaterlandes, der nie Politit trieb, folgendes Telegramm zu senden: "Über 10 000 Nordhauser Arbeiter und Arbeiterinnen erheben Protest gegen die Revanchepolitit, das Treiben von neuem Krieg, das unter Ihrem Namen getrieben wird (?). Nur eine Politit fördert Deutschlands Wohl, das ist die sozialistische Friedenspolitit."

Wie sagte jener französische Major? "Pfui solchen Deutschen! So etwas würde kein Franzose tun. Pfui!"

#### Deutschamerikanische Verföhnungsgedanken

Der "Gesellig-Wissenschaftliche Verein" zu New York hat sich durch seine großartige Spende an die deutsche Schriftstellerwelt auch bei uns Dantbarkeit erworben. Nun gab er zu seinem fünfzigsten Gründungsjahr (1920) ein Album heraus ("Thoughts on reconciliation"), bas eine reiche Anzahl von kennzeichnenden Stimmen über bie Möglichkeit einer Völkerversöhnung sammelt. Der Herausgeber Friedrich Michel eröffnet bie Sammlung und stellt "im Dienst ber Drei-Ginheit von Herz und Haupt und Hand" den Wunsch nach einer "neuen und besseren Humanität" an bie Spike seines Vorworts, worin er die Rundfrage mitteilt: "Was können die Intellektuellen aller Lander zur Berföhnung ber Völker beitragen?"

Die Befragten antworteten meist in der Sprache ihres Landes; eine englisch-ameritanische Übersetzung steht darunter. Bei flüchtigem Durchblättern bleibt man schon zu Beginn an einem französischen Beitrag haften (Prof. Bernard): er atmet Haß gegen die "darbarie allemande". Seite 36 (Simonin) derselbe haßvolle Gedanke, vom Andlic des Schlachtselbes ausgehend: alle diese Berwüstungen seien verursacht vom "Geist der Berstörung und der Barbarei eines Volkes,

das jeden menschlichen Empfindens entbehre"; wer dies gesehen, der tonne ein "Gefühl des Etels" gegen die Urheber diefer fpstematischen Verwüstungen nicht unterbrücken und muffe jeben Gebanken an Berföhnung zurudweisen. Die Franzosen wissen genau - als Landsleute Napoleons -, daß ein Kampfplat zwischen großen Bölkern nicht aussehen kann wie ein Pariser Damengemach; und wissen, daß sich das schwer umstellte Deutschland, wenn es verwüstet hat, durch die bittre Not dazu gezwungen sah. Aber — man kann mit diesem musten Nordfrankreich so hubsch die Hakstimmung gegen Deutschland wachhalten! Nicht minder unversöhnlich schreibt ein britter Franzose, Stephan Lauzanne, Herausgeber des "Matin": wonach wir Deutsche als die allein schuldigen Verbrecher bestraft werden muffen. Ebenso verzerrend Reinach (Paris). Wenn auch einige andre französische Stimmen ruhiger sind (z. B. Rebour): hier ist der Versöhnungsgedanke aussichtslos.

Gelassener und freundlicher sind die wenig vertretenen — Engländer und die Umerikaner; erst recht natürlich die Deutschamerikaner. Hier kann man wirklich ben ehrlichen Wunsch nach mehr Menschlichkeit und Brüderlichkeit deutlich geprägt finden. "Glaube an den Herrn Jesus Christus und fete seine Lehren in Cat um!" ist die ganze Untwort von James R. Dan (Universität Syracuse). Und man ist erstaunt, mitten in diesen Stimmen auch ein mildes Wort des "Major of Tokyo" (Quajiro Tajiri) in englischer Sprache zu vernehmen: daß wohl die meisten Verwirrungen in der Welt durch Migverftandniffe tamen: "Wenn wir unfres Berrn (Lord) Lehre befolgen: tue andren, was du willst, daß man dir selber tue, so gibt es keine Wirrnisse mehr in der Welt; man sebe ab vom Egoismus und folge Gottes Willen, und Ihre Frage ist unmittelbar gelöst" — sagt dieser Japaner. Auf der gegenüberstehenden Seite meint der New Yorker Schriftsteller George Sylvester Viered, die germanischen Völker sollten sich mit England und ben Vereinigten Staaten zusammentun, und wendet sich gegen bie Schändung Deutschlands durch Frankreichs Neger und gegen Englands antideutsche Pro-Der Türmer XXIII, 11

paganda. Undrew White empfiehlt historische und literarische Studien in Deutschland, um die Beziehungen enger zu gestalten. "Lebt ibn, den Geift der Brüderschaft!" ruft Benignus (New Nort). Aus den Stimmen der Deutschamerikaner klingt ganz besonders eindrucksvoll eine längere Ansprache von Dr Otto Glogau hervor: "Sätte Rolumbus nicht Amerita entbedt, die Menschheit hatte es tünftlich schaffen muffen. Denn Umerita ist nicht bloß ein Land: es ist eine historische Notwendigkeit, eine Institution, eine Idee. Die Menschheit hoffte in Amerika das Jenseits von Sag und Saber zu finden, wo ... alle religiösen Glaubensbekenntnisse, alle politischen Überzeugungen, alle Sprachen, alle Traume, alle Wiffenschaften, alle Rulturen eine liebevolle Beimat finden" . . . "Das Eingreifen Ameritas in die Geschide Europas schmiedete um alle in dieser ameritanischen Schuk- und Trukeinheit lebenden Völker die Rette der Zusammengehörigkeit. Auch die deutschen und österreichischen Abkömmlinge wurden, wenn auch blutenben Bergens, sich deffen bewuft, daß fie vor allem Umeritaner find" ... Das wollen wir Europäer nicht unterschätzen; wollen aber auch die folgenden deutlichen Worte Glogaus bingunehmen: Amerika versette ben Bentralmachten "durch die Stoftraft frischer Beere, mehr aber durch das Gift der Feder, durch die Hoffnungen und Versprechungen auf einen ehrenvollen, gerechten Frieden den betäubenden Schlag. Als der verblendete Prasident Amerikas die Ungeheuerlichkeiten des Verfailler Friedens für immer hinter die Eisenstäbe seines von England [Blok? D. T.] ummobellierten Machwertes der Liga der Nationen pressen wollte und fo für immer den mahren Frieden zwischen den ehemaligen Feinden, die wirkliche Versöhnung und bas richtige Verständnis zu verhindern drobte, erhob sich das amerikanische Volt, nein, erhoben fich die Stammesgenoffen ber sich turz vorher im Rriege gegenübergestandenen Völker wie ein Mann, stürzten den Menschheitsverräter in den Abgrund politischer Vergessenheit und historischer Lächerlichteit und schufen so Raum für bas

Fundament der von Amerika ausgehenden Doppelbrücke der Berföhnung"...

Unter den deutschen Stimmen verzeichnen wir mit Migbehagen eine Entgleisung: Urno Bolz begeht die Geschmadlosigkeit, sein persönliches Schriftsteller-Elend vorzujammern, über sein Werk lobende Stimmen anzuführen und um Unterstützung zu betteln! Knapp formuliert Otto Ernst seine Antwort: "Rein ehrenhafter Deutscher will Versöhnung ohne Recht. Wir wollen zunächst und vor allem von einem unparteilichen Gericht unser Recht empfangen; erst wenn uns das geworden ist, wollen wir Verfohnung." Euden: "Ohne gründliches Sichverstehen ist eine volle Achtung und eine echte Liebe unmöglich." Beinrich Lilienfein: "Rein Verftandnis ohne Liebe." Daß sich auf unfrer Seite bie Emporung gegen ben Berfailler Schanbfrieben bemertbar macht, wird nicht verwundern. Lubenborff: "Nach dem unter Führung der Vereinigten Staaten geschlossenen Versailler Frieden kann von keinem Deutschen verlangt werden, daß er an eine Berbrüderung der Menscheit glaubt." Gubekum: ... "daß ber fogenannte Friedensvertrag von Verfailles das größte und schimpflichste Verbrochen ift, von dem die politische Geschichte der Menschbeit zu berichten bat." Eirpig: "Riemals zuvor in der Weltgeschichte hat die Lüge und Verleumdung eine so entscheidende Rolle gespielt, wie in dem Kriege, der zu ungunsten der Rultur und der Freiheit der Völker des europäischen Kontinents entschied." Madenfen: "Die Intellektuellen aller Länder können in der alltäglichen Wirklichkeit zu einer solchen Verföhnung beitragen, wenn fie bie Preffe ihrer hehren Aufgabe, die Bölter zu belehren, nicht aber zu belügen und zu verheten, wieder zuführen"...

Ja, die Bet- und Lügenpresse aller Bölter! ... Mit einem Seufzer brechen wir ab.

#### Deutschösterreichische Dichtung

eutschösterreich ist namentlich in den Stammlanden der Habsburger uralter deutscher Rulturboden, auf dem Walther von der Vogelweide geboren wurde und das Nibelungenlied entstand; und an dem Hofe Babenberger, bes erften Berrichergeschlechtes ber Ostmart, blübte ber Minnejang. Auch an dem Rlassizismus hat Deutschösterreich mit Franz Grillparzer schonen Anteil, während gleichzeitig mit dem Wiener Hofburgtheater eine Bubne sich aus dem Nationaltheater Raiser Rosefs II. beraus bildete, die-noch bis tief in die siebziger Jahre des verflossenen Zahrhunderts hinein unbestreitbar an der Spike des deutschen Theaterwesens stand. Auch die beutschen Dichter, die im neunzehnten Jahrhundert in der habsburgischen Monarchie geboren wurden, Nitolaus Lenau, Bauernfeld, Anastasius Grün, Ferdinand Kürnberger, Abalbert Stifter, Robert Hamerling, Ludwig Anzengruber und Peter Rosegger, um nur die allerbetanntesten Namen zu nennen, stellen sich den zeitgenössischen ersten Dichtern bes Reiches würdig zur Geite.

Uns fehlt eine Literaturgeschichte, die exschöpfend und tief schürfend die Entwicklung des deutschösterreichischen Schrifttums aus seiner historischen, politischen, rassischen und fulturellen Umwelt heraus darlegt, eine Arbeit, wohl des Schweißes eines Edlen vom Geiste wert. Übersehen wir doch die Wechselwirtung zwischen ben breizehn Nationalitäten Österreich-Ungarns nicht, der sich auch das Deutschtum nicht entziehen konnte, wenn es auch bis zum Zerfall des Reiches der Primus inter pares blieb. Ganz unverkennbar entbalten die Werke der deutschösterreichischen Dichter und Schriftsteller flawische, mabjarische und italienische Elemente, was sich auch in bem Sprachichate ber Wiener Munbart zeigt. Dazu kam ber Drud einer unglaublich albernen Benfur, unter der ein Grillparzer und Lenau vor 1848 genau so zu leiden hatten wie ein halbes Jahrhundert später ein Hamerling, Anzengruber und andere. Stand die Zensur des Vormary im Dienste des allem Fortschritte gleich abholden Metternichschen starr tonservativen schwarzgelben Staatsgedankens, so richtete sie sich nach 1866 mit befonberer Spike gegen die Arbeit der Deutschöfterreicher, die man ber "Preußenseuchelei" verdächtigte. Da sie so schwere Last zu tragen batten,

erklärt es sich auch, daß ihr Schrifttum sich immer enger in heimatliche Zustände einspann, um in Wien selbst schließlich nur noch als Kaffeehaus-Literatur hinzuvegetieren.

Alles biefes, mit ein paar Strichen flizziert, müßte eine deutschöfterreichische Literaturgeschichte gründlich ausführen. Aun erschien neulich im Buchhandel (Verlag Theodor Gerstenberg, Leipzig) ein über 300 Seiten bides Bud "Die deutschöfterreichische Dichtung der Gegenwart" von Alfred Maderno, einem in Mannheim lebenden Deutschösterreicher. Da der Verfasser selbst bekennt, daß er eigentlich nur ein Nachschlagewerk liefern wollte, so sei es auch von diesem Gesichtspunkte aus eingewertet. Es bietet in der Tat eine nach den verschiedenen Dichtungsarten und Ländern geordnete, fast vollständige Aufzählung aller in Österreich-Ungarn lebenden Dichter und Schriftsteller deutscher Zunge. Einige, wie Peter Rosegger, Franz Reim, Himmelbauer und Hagenauer, sind inzwischen gestorben. Eine stattliche Anzahl zieht an uns vorbei, ein friegsstartes Bataillon! Und wenn der Verfasser sich durch die riesige Papiermasse, die von diesen rund tausend Febern beschrieben murbe, halbwegs gewiffenhaft burcharbeitete — alle Achtung vor solcher Leferei, um die ich ihn allerdings nicht beneide 1

Aber die Werturteile, die der Verfasser jedem Namen anhängt, wird man natürlich nicht immer seiner Meinung sein. Er verfolgt damit jene altmodisch gewordene Art der Artitit, die sich bemüht, auch dem unbedeutendsten Farbenwerschmierer, wenn er nur ein Buch veröffentlicht oder ein Bild ausgestellt hat, gerecht zu werden. Als reines Nachschlagewert dagegen wird der umfangreiche Band jedem Fachmann gute Dienste leisten.

Eine andere Aufgabe stellte sich Richard Smetal in seinem Buche "Alt-Wiener Theaterlieder" (Wiener Literarische Anstalt G. m. b. J., Wien-Berlin). In einer trotz aller Kürze erschöpfend klar dargestellten Einleitung gibt er uns ein Bilb von der Entwicklung des alten Wiener Theaters vom Hanswurst dis Raimund und Nestrop, wie es aus dem Volke hervorging und für das

Volk spielte. Er zeigt uns, daß alle die Lieder. die später Gemeingut der ganzen deutschen Nation wurden (Ich bin der Schneider Ratabu, Wer niemals einen Rausch gehabt, Rimmt ein Vogerl geflogen, Go leb' benn wohl, du stilles Haus usw.), aus bem Wiener Theater ihren Weg in die deutschen Gaue fanden; und der reichsbeutsche Leser, der von der großen Blutezeit ber Wiener Bubnentunft, die mit der Regierung Maria Eberesias begann und bis zur Achtundvierziger-Revolution andauerte, taum eine blasse Ahnung hatte, wird bei Smetal genügend Belehrung und Anregung finden. Aur der Name Karl Ditters von Dittersdorf, beffen "Dottor und Apotheker" heute noch ab und zu gegeben wird, ist noch geläufig; aber wer tennt einen Umlauf, Robann Schent und Wenzel Müller. pon dem unter vielen anderen die vorbin genannten Lieder herrühren! Dabei war dieser Romponist von solch unerschöpflicher Fruchtbarkeit, daß er in einem Beitraume von 1783 bis 1834 nicht weniger als 236 Tertbücher mit Musit ausstattete, also auf das Jahr es durchschnittlich auf fünf Erstaufführungen brachte! Neben ihm wirkten noch Emanuel Schikaneder, der Schauspieler, Theaterdirektor und Dichter zugleich war und seine eigenen Bühnenwerke gelegentlich selbst mit der nötigen Musik versah; ferner Ferdinand Rauer, ber Romponist des einst viel gegebenen "Donauweibchens", und enblich Josef Weigl, dem auch manche vollstümlich gewordene Weise gelang. Alle überragte weit das Genie Mozarts, dessen Opern eigentlich Singspiele find und zu ihrer Zeit auch als folche betrachtet wurden.

Von diesem längst vergessenen Erbgut zehrt die moderne Wiener Operette, die nur Fabritware liesert, und es ist höchst unterhaltsam, in den von Smetal geschickt ausgewählten Alt-Wiener Theaterliedern immer wieder die Vorbilder der sogenannten "Schlager" unserer zeitgenössischen Operettentert-Lieseranten zu entdeden, wie denn auch die Musikmacher dazu sleißtg aus den verstaubten Partituren ihre "Einfälle" beziehen. 3. Stolzing

#### Sin norwegischer Prozeß

mbe April b. J. fand in Kristiania — wir würden sagen, vor dem Schöffengericht — ein interessanter Beleidigungsprozeß statt, der dort die literarische Welt nicht schlecht in Atem hielt. Es handelte sich darum, ob in Norwegen ein politischer Schriftsteller von einigem Ruf in nicht-ententistischem Sinne schreiben darf, ohne im Konversationslexikon das Beiwort "fanatisch" zu erhalten!

Beklaater war der Schriftleiter Dr. Krogpig, unter beffen Leitung bas von bem angesehenen Berlag Ascheboug in Kristiania berausgegebene norwegische Konversationslerikon (unferem Mener ober Brodbaus entiprecend) erscheint. Unter dem Namen des Rlägers Dr. Aal wurden in diesem Nachschlagewert, auker seinen übrigen Werten, seine meist mährend des Krieges von ihm verfakten — selbstverständlich in Eigenverlag erschienenen (ba fich tein norwegischer Verlag aus nabeliegenden Gründen dafür fand) — politischen Brofchuren wie: "Die Gefahr für Standinavien" (1915), "Das Schidfal des Norbens" (1916), "Gegen den Abgrund" (1917), "U-Bootstrieg und Welttrieg" (1918) angeführt und an diefe die Bemerkung geknüpft: "Alle geschrieben mit fanatischer Barteinabme für Deutschland und beutsche Rriegsmethoben".

Um diesen Sak drebte sich der Brozek. Der Rechtsbeiftand des Klägers führte aus, daß wenn das Wort "fanatisch" in einem Beitungsartitel gestanden, sein Rlient sich wohl nicht darüber aufgeregt hätte — etwas anderes sei es aber in einem Ronversationslexiton, einem Buche, das als Quelle der Belehrung zu achten fei. Von einem folchen Handbuchartitel muffe man mit Recht eine strena sachliche Darstellung erwarten: der betlagte Sak muffe deshalb als beleidigend angeseben werben. Der Betlagte Dr Rrogvig sab selbstverständlich jene Aukerung als nicht beleidigend an. Er führte unter anderem aus, daß das gebrauchte Wort "fanatisch" auch verwendet werden könne, um mangelnde Begabung festzustellen. Un bem Beispiel eines von Aal verfakten Dramas wies er auf die von ihm behauptete Calentlosigkeit des Klägers hin und meinte, das gäbe eine schöne Seschichte, wenn jeder Dümmling mit Erfolg gegen unbequeme Kritiker klagen könne! Er bat desbalb, die Klage abzuweisen.

In feiner Gegenrede fekte Dr. Mal. Dozent an der juristischen Rakultät der Universität Rriftiania, auseinander: Ralls die beklaate Stelle im Ronversationsleriton steben bliebe. muffe er feine Rutunft als Staatswiffenschaftler als gefährbet anseben: burch jenen Ausdrud würde er ja geradezu als ungeschickt abgestempelt, einen Lebrstuhl für rechtswissenschaftliche Grundfate zu betleiben, wozu ein objettiver, ungetrübter Blid besondere Boraussehung ift. In seinen Buchern babe er es nicht als feine Aufgabe betrachtet. Bartei au ergreifen; er babe nur bingemiefen, melden völkerrechtlichen Grundfaken man in Morwegens Bolitit folgen muffe. Dazu war natürlich notwendig, gegen ben einseitigen aukenpolitischen Standpunkt Norwegens zu polemisicren. Er persönlich habe tein gelbliches Interesse baran gehabt, zu schreiben, wie er es getan habe. Im Gegenteil! Diese Schriftstellerei habe ihm viel Geld getostet.

Von den Zeugen gab der norwegische Generaltriegstommissär Bratlie sein Urteil dahin ab, daß Aals Schriften das Ergebnis eines ernsthaften Studiums seien und Zeugnis für das ehrliche Bestreben eines Mannes der Wissenschaft ablegen, der Wahrheit zu bienen.

Dr Abr. Hansen mußte trot seiner perfönlichen englischen Sympathien gestehen, daß er Aals Schriften nicht aus "fanatisch" tennzeichnen könne.

Noch besser war das Zeugnis des Oberbibliothetars Orolsum, der aussagte, daß Aals Bücher auf rein sachlichen Untersuchungen beruhen und einer streng wissenschaftlichen Methode solgen. Man habe von Aal gesagt, er sei "prodeutsch", er wolle lieber sagen, er sei "pro-norwegisch".

Von den Zeugen der Gegenseite war Schriftleiter S. C. Hammer von "Verdens Gang" der Ansicht, daß Aals Bücher mit keinerlei wissenschaftlicher Methode geschrieden seien; er meinte, Aals Wirken als Schriftsteller sei in jenem Lexikonartikel richtig dargeskellt und es fei nichts Außergewöhnliches, solche Urteile über Personen in Sandbüchern aufzunehmen.

Ein weiterer interessanter Zeuge war ber Rollege des Klägers — Frankreichs Ehrenlegionär — Dozent Dr Worm-Müller. Der fand natürlich die unter Rlage gestellte Charatteristik Aals für absolut richtig! Dieser Gallier (vgl. Maiheft des Türmers!) sprach den Werten Aals jeden wissenschaftlichen Wert ab und hielt ihn nicht nur für wissenschaftlich einäugig, sondern auch für ganz blind. In seinen historischen Arbeiten fälle er Urteile, die entweder auf Fanatismus oder Dummbeit zurückzuführen seien. Besagter Herr führte dann so mancherlei Begebenheiten aus dem Krieg auf, wo eben Dr Ral nicht ententistisch geurteilt hatte, z. B. bezüglich des belgischen Neutralitätsbruches oder bezüglich Lichnowstys. Dem Helden des Straßburger Ausflugs hatte es auch einen großen Rummer bereitet, daß Aal einmal von dem vollständig deutschen Elsak-Lothringen gesprochen batte. Mit Bathos fragte hierbei dieser Degen Galliens: "Ist das die Außerung eines Mannes der Wissenschaft?!"

Als Worm-Müller zu Ende war, bemerkte der Kläger, daß zur Beit, als seine Schriften erschienen, Norwegens öffentliche Meinung stark einseitig beeinflußt war (was wir mit Ingrimm bestätigen: unsre deutsche Bensur hat uns ja alle Beziehungen zum neutralen Ausland erbärmlich erschwert!).

Hierauf tauchte ein anderer Parteigänger ber Entente auf. Der Herausgeber von "Tidens Tegn", einer in Norwegen weitverbreiteten Rriftianiaer Zeitung. Während des Krieges nahm sich dieses Organ wie ein französisches Provinzblatt in norwegischer Sprache aus. In Vergottung von Frankreich wetteiferte es mit "Aftenposten". Selbstverständlich fand Herr Thomessen die unter Rlage gestellte Charafteristik Aals vollkommen berechtigt. Er sprach auch Dr Aals Schriften jeden wissenschaftlichen Wert ab. Auf einc Frage des klägerischen Abvokaten Gjerdum bekannte Thomessen, daß er niemals beutschfreundliche Artitel aufgenommen hatte. (Das stimmt haarscharf mit den Erfahrungen des Verfassers dieser Zeilen; daß Thomessen teine deutschfreundlichen Urtitel aufnahm, mochte hingehen: er war aber auch nicht zu bewegen, handgreifliche Lügen der Entente richtigzustellen.) Von der Urt von Journalistik, die dieser ehrliche Deutschenseind trieb, sei hervorgehoben, daß z. B. Tidens Tegn seinerzeit die aussehenerregenden Ergebnisse des Suchomlinow-Prozessen nicht gebracht hatte und auch nicht zu bewegen war, es zu tun.

Bulett wurde noch der Oberstleutnant Schnitler vernommen, der sein Urteil über Deutschlands Kriegspläne abgab. Man sieht: der Prozes behandelte nicht wenig Fragen; und den Richtern wurde die Sache nicht leicht gemacht.

Der große Prozeß, ber mit gewaltigem Apparat mehrere Tage dauerte, endete mit einem Vergleich. Herr Krogvig gab die Erklärung ab, daß er mit der beklagten Charatteristik keine Ehrenkränkung des Klägersbeabsichtigte und daß er bei der ersten Gelegenheit den beanstandeten Sah ändern werde. Beide Teile übernahmen ihre Kosten.

Ergötslich sind die Bemerkungen, die Norwegens bedeutendster literarischer Krititer, Dr Hjalmar Christensen (Morgenbladet Nr. 146) zu diesem Prozeß machte. Er sagt, wenn man diese persönlichen Charakteristiken in der Art, wie sie Dr Aal im Konversationslerikon bekann, noch weiter durchführen wollte, so käme z. B. heraus für Worm-Müller: "Französischer Feueranbeter. Heult, wenn er nur die Marseillaise hört"; für S. C. Hammer: "War verknüpft mit einem großen englischen Unternehmen. Ganz ungeeignet zur Beurteilung deutscher Verhältnisse. Stil alles andere als unangreisbares Norwegisch" usw.

Auf die Gemüts- und Geistesverfassung der Norweger warf dieser Prozes ein bezeichnendes Licht. Es wirkte sehr sympathisch, daß Aal auf die teilweise recht unsachlichen persönlichen Anrempelungen von gegnerischer Geite nicht einging.

Noch gibt es bei unseren nordgermanischen Brüdern allzweiel Gebildete, die unter dem Einfluß der Kriegspspchose und der Phraselogie Northelisses oder der Alliance française stehen. Es ist dies bedauerlich, denn Norwegen hat nach dem Kriege unseren Kin-

bern viel Sutes erwiesen. Abrigens: Welches Licht wirft dieser Prozeß auf die Rollegialität unter der Oozentenschaft der Universität Kristiania!

#### Vergiftung der Rinderseelen

a fährt ein Wagen der S.P.D. im Festguge der Berliner "Maiseier"; in der Beilage der "Voss. 8tg." ist's im Bild sestgehalten. Er ist rund herum betränzt — und betränzte Kinder in weißen Kleidern, ganz kleine Geschöpfe darunter, sihen auf dem Wagen, lachen vergnügt, winken und tragen ein großes Platat "S.P.D." (Sozialdemotratische Partei) und daneben ein andres Platat: "Nieder mit der Reaktion!"

Schon diese Kinder also, mit allen äußeren Beichen reiner Festfreude, werden vergiftet, mussen ein Wort des Parteihasses hinauspiepsen mit ihren Kinderstimmchen: "Nieder mit der Reaktion!" Wobei sie natürlich keine Ahnung haben, was "Reaktion" ist, keine Ahnung haben können...

Noch geschmadloser die Rommunisten! Sie peranstalteten neulich eine "Internationale Arbeitertinberwoche": auf dem Berliner Schlokplak versammelten sich mebrere bundert Rinder unter Kührung einiger Erwachfener und - "bemonftrierten". Gie führten viele rote Fahnen mit sowie Tafeln, auf denen unsere Jüngsten die "Abschaffung der roben Prügelstrafe und die Einführung der weltlichen Schule" forberten und ber Mitwelt versicherten, daß sie weder die "Orgesch" noch die Reichswehr ober die grune Polizei fürchteten. Nach Absingen revolutionärer Rampflieder kam eine Anzahl jugendlicher Redner im Alter von 10 bis 17 gabren zu Wort, die die kommunistische Zugend zum Rampf gegen die "reaktionäre Lehrerschaft" aufforderten und bavor warnten, an ben "Sowindel von Gott und einer Obrigteit" zu glauben!...

Die Sozialbemokratie spricht neuerdings viel von Rultur und veranstaltet Kulturtage. Will sie nicht dadurch Kultur beweisen, daß sie vor diesem widerlichen Unfug ihre Kinder bewahrt?

#### Das Versagen der Familie

ine Mutter schreibt uns: "Ich gönne ben jungen Leuten von Herzen das Slück, das ihnen in Augend-Vereinigungen auteil wird, aber ich muß fragen: warum werben wir Eltern so ganz und gar übergangen? Es wird wohl von uns angenommen, bak wir reif genug sind, uns unser Innenleben felbit au gestalten und au bereichern, fo bak wir keiner Anregung von auken bedürfen. Das mag bei vielen der Rall fein: aber bei viel mehr andren wird wohl der graue Alltag bie Berricaft baben. Besonders uns Eltern des früheren Mittelstandes laffen oft die dürren Nöte des Lebens, die Sorge um bie Rufunft unfrer Rinder teine Reit und keine Spannkraft, um der Seele ihr Recht werben zu lassen. Und boch, meine ich, wären wir Eltern zuerst berufen, unsren Rinbern Sonne und Freude zu geben und ihre Herzen mit Liebe für alles Gute. Wabre und Schone zu erfüllen. Wenn wir aber geiftig und seelisch verkümmern, dann suchen die Rinder andere Gemeinschaften und werden ber Familie, der eigentlichen Gründerin eines gefunden Staates, entzogen"...

Diese Jausfrau spricht es richtig aus, daß sie "zuerst berusen" wäre, ihren Kindern Sonne, Seele, Freude zu geben — gesteht aber zugleich ihr Unvermögen, also den Bankerott der Familie. Denn wenn in einer Familie der "graue Alltag die Herrschaft" hat, wenn also die Verklärungekraft aus der Familie gewichen ist: strömt ja eben das junge Volk hinaus und sucht anderswo. Warum also werden solche Eltern "übergangen"? . . .

Ein ernstes Geständnis! Denn die Familie ist und bleibt dennoch die Kernzelle jedes gesunden Gedeihens einer Volksgemeinschaft.

#### Verführung als Betrug

Die Worte über "Jugend und Geschlechtsnot" im Juniheft des Türmers regen mich zu den folgenden Gedanken an. Jeder deutsche Mann, jede deutsche Frau und nicht zum wenigsten unsre deutsche Jugend sollte sich jene Worte gewissenbaft zu Berzen nehmen.

Wie viel unabsehbares Menschenleib ist in diesen Rriegs- und noch schlimmeren Nachkriegsjahren aus der Teufelei erzwungener ober erlifteter Luftaugenblide auf Jahre und Rabrzebnte ausgestreut worden! Zedem jungen reinen Menschenkinde wohnt eine natürliche Scheu und Scham inne; diese Scham wird aber vom Verführer mit listigem und lüsternem Geschwät - unter Umftanden mit religiöfem Gefdwat - unter die Fuße getreten. Wie verworren und ehrlos hier die Vorstellungen sind, zeigte mir die turzlich erlebte Außerung eines jungen reichen Bauern, der mit der Behauptung herumprahlte, "er bringe jedes Madchen berum", b. b. um ibren Willen zur Reuschheit, er tonne also jede verführen! Auf die Frage, wie er das erreiche, antwortete er ebenso plump wie frech: "Ich fage ihr, daß ich sie heiraten will." Auf die Entgegnung: "Das ist also Betrug!" machte er ein blobes Gesicht Es wurde ihm dann gründlich die Niederträchtigkeit solcher Gesinnung zum Verständnis gebracht. Dag die Willenslähmung eines Madchens durch Bier und Wein jum 8med ihrer Verführung auch nichts weiter ift als gemeinfter Betrug, den der Staatsanwalt schärfer verfolgen mußte als ben Betrug um einige taufenb Mart, das dämmert vielen erst auf, wenn ein tatträftiger Bruder ober Vater der Verführten die Beweisschrift in blauer Farbe auf den Rüden des Betrügers eingezeichnet hat ober bas Gericht ibn in stiller Belle jum Nachbenten zwingt, nachdem eine Tragodie erfolgt ift.

Das ist keine beutsche Jugend, die auf diesem Sediet nicht von jener natürlichen Scheu und Ehrsurcht durchdrungen ist, die unsen germanischen Altvordern der Frau gegenüber innewohnte. Beugung ist eine allerpersönlichste Sache: die Vaterschaft genau so ernst und verantwortungsvoll heilig wie die Mutterschaft. Und die Vorspiegelung der "Beilandszeugung" oder verwandten Seschwäßes ist genau so grober Betrug und genau so verbrecherische Suggestion auf ein weldliches Semüt wie irgendein andrer Bugang zur Wollust — und noch dazu eine geistige Vrreführung eines schußlos und vertrauensvoll zum Mann ausblidenden Mädchens.

Per Berausgeber des "Türmers" hat der

Jugend das befreiende und erlösende Wort gegeben: "Will sich die Jugendbewegung eine große Aufgabe stellen, so überwinde sie den Materialismus auch in der Erotik! So schreibe sie über den Torbogen zur neuen Beit: Ehrfurcht vor der Seele des Weibest So helse das kamerabschaftliche Weib dem ritterlich verehrenden Mann in der Entfaltung der schöpferischen Gemüts- und Seistesträfte!"

Denn mit dem Gemüt beginnt ber Mensch — ber Ebelmensch, nicht der Eriebmensch.

Dr. H. G.

#### Vom Baldurbund

war einmal im "Türmer" bie Rebe, als von einem ber Versuche, von kleinen Zellen aus wieder etwas wie festliche Gestimmtheit ober Besinnung auf das Große in der Jugend zu weden und wachzuhalten. Diese Bestrebungen sehen sich erfolgreich fort.

Mit einer "Lutherfeier" wurden dort neulich Gedensworte zu Spren der dahingegangenen Raiserin verbunden. Ein träftig und schön gestaltetes Blatt verzeichnet, nach einem Präludium von Bach, Chore und Arien und dazwischen die Luther-Festrede des Professoss Lio. Dr. Reinhard. Lutherworte, im großen, seiten Oruck jener Zeit, füllen die nächste Seite. Und so wirken bei diesen sesstlichen Veranstaltungen immer Wort und Son zusammen, sich oft ergänzend durch das Bild. Auch die Gäste, die nicht unbedingt auf die Grundgesinnung eingestellt sind, müssen die vornehme Sestaltung solcher edel abgestimmten Abende anerkennen.

Bur Sonnenwende fand ein "Heldenabend" statt: eine Gebenkseier auf unsere Gefallenen, und zwar an einem Hünengrab, vorbereitet durch eine Saalseier innerhalb der Stadt. Dabei kam ein kurzes "Schwertweihespiel" Lienhards, des Schukherrn dieses Aundes, zur Aufführung.

Snzwischen sind die Sazungen dahin erweitert worden, daß auch "Schwestern" und "Freundinnen" des Bundes mitaufgenommen werden können.

Bei alledem ist natürlich Vorbedingung, daß der festliche Geist wirklich von innen

heraus wächst: aus einem erstarkenden Seelenleben. Aur so dürfen wir Deutsche überhaupt auf absehbare Zeit Feste sciern: teine Luxusseste, sondern Weihetage, bei denen man sich Kraft und Mut holt, das Leben edel zu führen, in der stärkenden Sewisheit, daß man nicht allein steht. So will auch dieser von Willi Ludewig gegründete Bund, der seinen Sit in Hamburg hat (Schlüterstr. 20), alle deutschen Junglehrer und ihre Freunde erziehen, sammeln, entslammen zur Wiedergeburt des deutschen Volkes.

#### Armes Wien!

ir lesen in Agers "Seimgarten": "Die Namen der dem Wiener Landesgericht eingelieferten Cabatschieber, die uns um Hunderte von Millionen betrogen haben, lauten: Salomon Reiß, Joseph Diamant, Samuel Weißmann, Benjamin Wohlmann, Markus Tuchmann, Bernhard Günzberg, Chaim Silber, Moses Rammerling, Sissel Spargel, Abraham Israel Grüner, Berta Aschenasy, Juda Seftel. Troß der Wohnungsnot sind alle diese sympathischen Sestalten aus dem Osten in Wien wohnhaft. Damit die Falotten Plat haben, müssen die ein Wegsterben nicht vorziehen."

Wir lesen serner in einer Tageszeitung: "Das große Rindersterben in Wien. Die neuesten Statistiken der Bentralkommission für Bevölkerungsstatistik zeigen, daß im Zeitraume von 1910 bis 1921 Wien 10 v. H. gleich 190000 Seelen seiner Bevölkerung verloren hat. Das Bemerkenswerteste an dieser Zahl ist der Umstand, daß der Zevölkerungsrückgang am stärfsten bei den Jugendlichen sich erkennbar macht. Von den 190000 Sestorbenen sind nämlich 130000 Kinder und Jugendliche"...

#### Hetzefindel an der Arbeit

— jene gewissenlosen Bergifter nämlich, die durch das Mittel des gedruckten Wortes so viel Haß und Elend verbreiten! Da schreibt cin Seelenmörder diefer Art in der "Roten Fahne" (13. Juli) über eine Veranstaltung in Homburg, wobei er hartnäckig von der "Orgesch" spricht, die bekanntlich aufgelöst ist:

"Die Orgesch hat am Sonntag in Bad Homburg ihren Triumphzug gehalten. Das ganze Mördergesindel der Orgesch mit den Marburger Mordstudenten an der Spize demonstrierte, von ihrem Sammelpla**k, dem** Birfchgarten tommend, in der Luifenstraße, der Hauptverkehrsstraße Homburgs. Die freiwillige Feuerwehr — angeblich politisch neutral — stellte wie am Pfingstsamstag zum Orgesch-Regimentsfest, nicht nur eine, sondern zwei Musikapellen, die abwechselnd die Rlänge des monarchistischen Paradeflüngels dem Buge vorantrugen. Wie lachte boch babei jedem Gelbsacpatrioten, ben feisten, sich von dem Rikel der Nacttanze erholenden "Rurfranken", diesem Rriegsgewinnler- und Schieberpad bas Berg. Die beilig gepriesene Ordnung ber Proletariermörder, die Ordnung der täglich immer scham- und rücksichtslofer werbenben Unterdrückung und Ausbeutung, bie Ordnung ber Auftigicande, bes weiken Terrors, marschierte hier leibhaftig in einer machtvollen progenden Barade mit mehendem schwarzweißroten Banner, auf dem einerseits ein mächtiges Orgeschtreuz prangte und andrerseits das verlogene Schlagwort der Hakenkreuzler: Das Vaterland geht über die Parteil zu lesen war. Aufgeblasen und siegesbewußt warfen sich die grünen Studentenlümmels als die mordenden Retter der Nation in die Brust. Der Rummel bewegte fich nach bem Babnbof, wo nach einem Erguß von monarchiftisch-aberschwenglichen Unsprachen mit gebührender Berbobnung der gefeierten demokratischen Republik die Homburger Orgeschhäuptlinge rührend Abschied von den Marburger Mördern und anderen auswärtigen Banbiten nabmen" . . .

Man kann sich vorstellen, wie es im Gehirn eines deutschen Arbeiters aussieht, dem Tag für Tag diese Conart eingehämmert wird!

Berlin-Bilmersdorf, Audolstäder Straße 60. Orud und Berlag: Greiner u. Pfeiffer, Stutgart

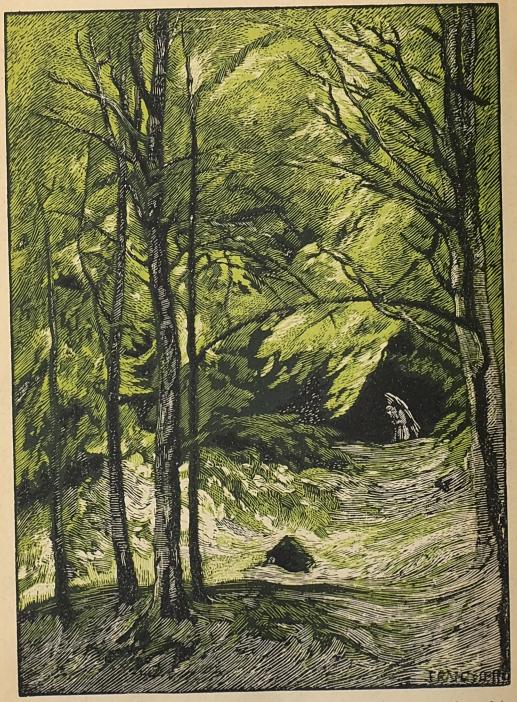

Einsamkeit

Franz Hein

Beilage jum Türmer

Digitized by Google



## Per Circure

Herausgegeben von Prof. Dr. h. c. Friedrich Lienhard

28. *Fahra*.

September 1921

Moeft 12

### An Dante

(Zu seinem 600. Todestage am 14. September) Von Richard Zodzmann

ante! Als dich das harte Los traf der Verbannung, weil du "als Fälscher, Betrüger und Amtsverkäuser" den friedlichen (?) Bustand zerstörtest deiner Heimatstadt Florenz und der Partei der Guelsen, als man eine entehrende Strase von fünstausend Goldgulden über dich verhängte, als man dieses erste Urteil verschärfte durch ein zweites mit Androhung des Feuertodes, und die Verbannung auf zwei Jahre in eine ewige umwandelte —: da schütteltest du, ein Weiser, und im Bewußtsein deiner Unschuld ein Starter, den Staub beiner undankbaren Vaterstadt von den Küken.

Du brehtest beiner Mitwelt stolz und verachtend ben Rücken zu und schusest ein Werk für die Nachwelt. Du machtest beine kleinen, bestochenen Richter verstummen und riefest dir laute und lautere, unbestechliche Richter für die Swigkeit auf, die bei allen Vildungsvölkern für dich zeugten und zeugen werden, solange die Posaunenklänge beines Erdundhimmelsliedes noch einen Widerhalt sinden in den erschütterten Berzen deiner Hörer und Jünger.

Ruhe und Wohlstand waren dir verloren. Du suchtest nur den Frieden mit dir und der Welt, o mein Dante. Und nun setzest du den Griffel an zu deinem unsterblichen Werke. Und führtest es in titanischem Ringen mit Wort und Gedanten zu siegreichem Ende. Oft verzagtest du, ob deine sterbliche Schulter auf die Oauer der Riesenlast gewachsen sei. Sie war es; der schwache Körper brach Der Kürmer XXIII, 12

Digitized by Google

362 Roogmann: An Pante

nicht unter der Last zusammen, weil ihn ein großer, ein gesunder Geist bewegte und beseelte. Für Verachtung gabst du Größe, für Undank gabst du deinem Vaterlande unvergänglichen Ruhm.

Möglich, sehr möglich, o Dante, daß dir dein unsterdliches Lied, an das Erde und Himmel mithelfend die Jand legten, nicht gelungen wäre in bürgerlicher Ruhe, im sanften Schoße der Familie oder im Wohlstand eines stillen Lebens und als beamtetem Staatsmann. Als du arm und unstet, heimatlos, gleich Romeo sasst bettelnd von Ort zu Ort zogest, da gesellte sich die Muse dir zu als Führerin und Trösterin: eine kluge, strenge, selten lachende, aber mütterlich-wachsame Muse. Die Unsicherheit der Zukunst, die Schmach der Vergangenheit, die Sorge um die Segenwart von heute zu morgen, der slüchtige Ausenthalt, wechselnd von Jahr zu Jahr, ost von Mond zu Mond, ja von Woche zu Woche —: dies alles, o großer Dante, trieb und drängte dich, die Hand nicht abzuziehen von dem gewaltigen Sedicht, von der göttlichen Offenbarung deines Seistes, sondern sertigzustellen das Werk in weniger Jahre Frist, ehe das Eisen im Feuer glühender Begeisterung ertaltete.

Wie aus einer nüchternen Ebene urplöhlich ein mächtiger, schöngeglieberter Berg aufbäumt, so, Dante, erhebt sich nach einer trostlosen Wegstrecke, die in tausend Jahren die Geistesgeschichte der Menscheit durchlief, dein gewaltiges Werk empor. Das erste Gebirg in der christlichen Dichtung. So stehst du da, ein christlicher Olympos, ragend über die Gegenwart hinweg in ferne Zukunft hinan.

Wir grüßen dich, Durante Aldiger, harter Speergewaltiger, wir grüßen dich als einen Verwandten unseres Blutes und nennen dich den Unseren traft dieses Vandes der Natur und traft unserer Liebe, die dein Wert dis in die seinsten und verästeltsten Lebensadern durchforscht hat. Wir nennen dich den Unseren traft derselben Liebe und mit demselben Necht wie den andern gewaltigen Speerschüttler, in dessen Abern gleichfalls Blut von unserm Blute rinnt! William und Vante — zwei Sterne am Himmel der Weltliteratur und am Himmel des deutschen Schrifttums!

Dein siebenhundertstes Gedächtnisjahr, Durante Albiger, fällt für unser Deutschland in eine Zeit, die es uns besonders geboten erscheinen läßt, dir als Verkünder strenger Gerechtigkeitsliebe, dir als eindringlichem Prediger sittlichen Ernstes dankbar zu huldigen, wenn sich auch die dichterische Offenbarung deines Geistes an alle Bildungsvölker wendet. Nicht nur als Dichter kannst du uns ein Sinnbild sein. Du, der Mann, der gleich uns die sorgenvollste und trübste Zeit seines Vaterlandes mit durchleben mußte, du, der trot Armut, Schande und Verbannung festhielt an der erhebenden Hoffnung auf einen Retter und Wiederhersteller, du, o Dante, sollst uns auch als Persönlichteit ein leuchtendes Vorbild sein und mußt als Mensch geseiert werden. Dein ewiges Gedicht werde dem Deutschen von beute neben Bibel und Faust ein Trost- und ein Stärkungsbuch!



# Über die raumbildende Kraft des Geistes

#### Von Ricarda Huch

Die rühmlichst bekannte Olchterin, die zugleich als Denkerin an den seelischen Sorgen und Fragen der Gegenwart mitarbeiter, rückt hier das jeht viel erörterte Raum- und Beltproblem (Einstein, Spengler) in eine besondre religiös-philosophische Beleuchtung.

n einem turzen Zeitungsartikel fand ich eine Segenüberstellung der Rantschen und der Einsteinschen Ideen über Zeit und Raum: daß nämlich nach Kant Zeit und Raum das Primäre seien, eine Anschwenzeichen des Geistes, innerhalb welcher alle Dinge verslössen, nach Einstein vielmehr das Sekundäre, von den Dingen Abhängige. Es mag im allgemeinen unerlaubt sein, nach einem Zeitungsbericht zu einer Frage das Wort zu ergreisen, die man nicht an der Quelle studiert hat; da ich aber die nun folgende Betrachtung ohnehin seit geraumer Zeit geschrieben hatte, mag es angehen, daß ich sie mit dem eben Gelesenen in eine Verbindung bringe, die sich mir dabei auf

Die Ewige Zeit oder Ewigkeit — man kann sie auch Innere Zeit nennen — ist allerdings das Primäre. Sie umfaßt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, so daß diese drei zusammenfallen, wodurch sie von unserer meßbaren Zeit durchaus verschieden ist. Die Zeit oder der Geist, welches beides eins ist, denn der Geist, die lebendige Kraft, sit zeitlich, oder die Zeit ist lebendige Kraft, die Zeit also ist an sich raumlos, aber sie hat raumbildende Kraft. Sie bildet den Raum durch den Stoff, der aus ihrer Ruhe entsteht; denn die Ewige Zeit ist absolute Bewegung und wird erst durch das Aufhören der Bewegung, welches mit dem Entstehen des Stoffes zusammenfällt und gleichsam die Kehrseite des Geistes ist, zur rhythnischen, meßbaren Zeit. Die meßbare Zeit umfaßt nur die Vergangenheit und die unmittelbare Gegenwart, nicht die Zukunft, obgleich der Begriff Zukunft erst mit ihr entsteht. Raum, Stoff, Individualität, Welt, Tod und Teufel hängen unzertrennlich zusammen; ohne Stoff und Raum wäre nichts Einzelnes, wäre nur Gott, das Ganze, welches für uns so gut wie nichts wäre.

drängte, und die vielleicht auch für andere nicht ohne Interesse ist.

Wir erleben die Ewige Zeit im Traume, wo weber Stoff noch Raum ist und wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenfallen. Es kommt allerdings vor, daß die Träume sich in irgendwelchen Räumlichkeiten abspielen, daß wir Landschaften und Gebäude sehen, was Raum und Stoff vorauszusehen scheint; allein wenn wir, einen Traum schilbernd, sagen, wir hätten etwas gesehen, uns überhaupt der Ausdrücke bedienen, welche einem sinnlichen Leben im Raume entsprechen, so tun wir das nur, weil uns eine dem Traum angemessene Sprechweise nicht zu Gebote steht; eigentlich können wir nur sagen, daß wir im Traume etwas wissen oder schehen, und indem wir uns oder andern davon Rechenschaft ablegen wollen, übertragen wir den im Zeit- und Raumlosen oder in der Ewigkeit sich abspielenden Traum ins Räumlich-Zeitliche. Ebenso hört

auch das individuelle Leben im Traume auf, obwohl wir als Individuen und obwohl andere Individuen darin auftreten. Besinnen wir uns aber recht, so muß uns klar werden, daß die Grenzen der Personen beständig ineinander zersließen, und daß wir unser eigenes Fühlen und Wollen sehr oft mit einem anderen Namen und einer anderen Person verknüpfen, wie auch, daß Bekannte, die im Traume mitsprechen, anders aussehen als in Wirklichkeit, und daß alle in einem und demselben Traume ihr Außeres und Inneres mehrsach wechseln. Die Raum-Zeit aber, die wir im Wachen erleben, ist individuell und mit dem Stoffe, also den Dingen, verbunden.

Wenn nun aber auch die Ewige Zeit ober Ewigkeit das Primäre ist, sie ist ja Gott-Vater selbst, und wenn auch die Raum-Zeit mit dem entstandenen und vergänglichen Stoffe, mit Tod und Sünde zusammenhängt, so ist doch die Ewige Zeit für sich nicht das Höhere und Vollkommenere, woraus man ja folgern könnte, daß der Traum höher einzuschäßen sei als das Wachen. Das Ganze ist zwar das Primäre, der Vater, aber das Einzelne hängt unzertrennlich mit dem Einzelnen zusammen: Gott ist ein dreieiniger Gott.

Das Reich Gottes ist inwendig in uns, heißt es. Die Ideen sind in uns, aber nicht als eine bloße Vorstellung, sondern als ein Gefühl, eine Kraft, die sich äußern will; wie sie dem Einzelnen von außen kommen, drängen sie auch wieder nach außen. Wenn wir uns Gott, der doch Geist, lebendige Kraft ist, unwillkürlich in erhabener menschlicher Bildung vorstellen, ist das eine kindliche Auffassung, vielleicht sogar ein Irrtum oder Kebler?

Nein, wir tun damit im Gegenteil das Natürliche und Nichtige; denn Gott wird Fleisch, er will sich als Mensch offenbaren. Gott ist Geist, seinem Wesen nach ewig-zeitlich; aber er offenbart sich räumlich-zeitlich, er hat die Neigung und Kraft, sich einen Naum zu bilden, in dem er erscheint. Die raumbildende Kraft ist also dem Geiste wesentlich, obwohl er selbst ewig-zeitlich, nicht räumlich ist. Das Stelett, welches wir als Bild unseres individuellen Todes in uns tragen, überdauert uns aber nur räumlich, als etwas Erstarrtes, an dem die Bewegung des Geistes als an einem Negativ abzulesen ist; unser Unsterbliches hängt nicht damit zusammen. Dennoch ist der Tod, den wir in uns tragen, unsere Stüge, die wir nicht entbehren tönnen, wie überhaupt Tod und Leben unlöslich verbunden sind. Wir müssen uns bewußt bleiben, daß im Naume, wie Schiller sagt, das Erhabene nicht wohnt, da es vielmehr in der Gesinnung liegt; daß aber diese ohne eine stofflich-räumliche Welt sich nicht offenbaren tann.

Nicht alle Menschen und nicht alle Völter haben dieselbe raumbildende Kraft. Bei den orientalischen und südlichen ist sie im allgemeinen stärker als dei den nordischen, und die Griechen und Kömer hatten sie mehr als die Juden und die Germanen. Wenn die Juden soweit gingen, zu verdieten, daß von Gott ein Bildnis oder Gleichnis gemacht werde, so dewiesen sie damit ein tieses Verständnis für die Gesahr, die mit jeder räumlichen Varstellung des Göttlichen verbunden ist, indem der Mensch, mit seinen Sinnen überhaupt am Käumlichen haftend, immer geneigt ist, das Geistige entweder ganz vom Käumlichen abzusondern oder es dem Käumlichen gleichzusehen. In der Vibel tritt uns das ewige Wesen Gottes

und seine raumbildende Rraft zugleich entgegen. Hier ist nicht nur gesagt, daß Sott Seist sei, sondern wir fühlen ihn wehen, hoch über allem Räumlichen, aber auch im Räumlichen sich erfreuend, ihn gewaltig durch seinen Willen wölbend. Auch in der antiken Legende von Orpheus finden wir die Tatsache von der raumbilbenden Rraft des göttlichen Geistes dargestellt; allein die gestaltenfrohe Antike legt, befonders in späterer Zeit, den Ton auf die vollendete Gestalt, während wir in der Bibel vor allem den unbegreiflichen Hauch spüren, von dem alles ausgeht und zu dem alles zurückehrt. Gefühl ist alles; dennoch ist das raumbildende Wesen bes Geistes auch in der Bibel so sehr wirksam, daß wir uns das Renseitige nicht außerhalb des Raumes vorstellen können. Es war eine erschütternde Tat von Luther, daß er in einer seiner Thesen aussprach, Himmel und Hölle seien nicht außer uns im Raume, sondern in uns, unser Gewissen. Dessenungeachtet werden wir, wenn wir von Gott ober von unseren Toten ober von himmlischen Machten sprechen, unwillfürlich nach oben bliden, wie man sich die Hölle stets unterirdisch vorgestellt hat. Wir bliden nach einem Ort, wo kein Ort mehr sein soll, als wäre es kein Ort.

Von allen Künstlern ist es der Musiker, der nur zeitlich sich äußert, allerdings so, daß der Raum als Zahlenverhältnis in ihm enthalten ist. Aus diesem Grunde wirkt wohl die Musik am gewaltigsten auf das Gefühl. Der Dichter, selbst der lyrische, schafft eine Handlung und einen Raum, in welchem diese sich darstellt. Auch wenn der Dichter sich vorgenommen hat, ein überirdisches Geschehen vorzusühren, so sinden wir seine Phantasie geschäftig, uns ein Schlaraffenland, ein Oschinnistan, ein Walhalla oder Himmelreich nach Analogie irdischer Gegenden auszubauen. Ein bekanntes Beispiel haben wir in Dantes Hölle, die er so genau beschrieben hat, daß Grundrisse davon entworfen werden konnten. Der besonders mit raumbildender Kraft begabte Geist der Italiener tritt uns hier überzeugend entgegen. Für einen dichterischen Vorzug halte ich das nicht; ein unbestimmter Umriß wirkt großartiger, geheimnisvoller, charakteristischer für das Unirdische. Wie dem aber auch sein mag, jedenfalls halte ich es für sehr überslüssig, sich mit der Räumlichkeit von Dantes Hölle eingehend zu beschäftigen, und für sehr töricht, Schlüsse daraus zu ziehen aus seine Ausstaligung vom Zenseits.

Jeber Mensch ist nur allzu geneigt, seine Nebenmenschen für bumm zu halten, namentlich seine Vorsahren und Nachtommen stellt er sich gern im Bustande eines nichtsahnenden Embryo vor. Dantes Seist mußte einen Naum für die Handlung seiner Dichtung schaffen, die sich ohne einen solchen überhaupt gar nicht hätse entsalten können. Weshalb er Himmel und Hölle gerade so gestaltete? Man hat gefunden, daß die Werkzeuge, die der Mensch erfindet, undewußte Nach- und Weiterbildungen seiner Organe sind; etwas Ahnliches tann ja in bezug auf die Schaffensart des dichterischen Geistes stattsinden. Hat die Dantesche Landschaft teine Ahnlichkeit mit irgendwelchen Erdenräumen, Vergen, Schluchten und Labyrinthen, so hat sie es vielleicht mit den Höhlen und Labyrinthen des Schädels und Sehirns. Wozu aber das? Nicht darauf tommt es an, wohin die jeweilige Phantasie des Menschen Jimmel und Hölle verlegt, sondern wie ihr Wesen, Schuld und Verklärung, ihn ergreift und erschüttert.

Dem süblichen Geiste liegt wegen seiner vorzüglich raumbildenden Rraft Die Gefahr nabe, bas Aukerliche für bas Weientliche zu nehmen: ber beutiche mie ber jubifche Geift neigen dazu, das Geiftige als etwas für fic Bestebendes pon ber fich im Raume entfaltenben finnlichen Natur loszutrennen. Daber ift bas Relb des Okkultismus im Abendlande hauptsächlich der Norden. Wenn man an die raumbildende Kraft des menschlichen Geistes glaubt, so mükte man, könnten manche schlieken, auch an die sogenannten Materialisationen der Spiritisten glauben. Meine Ansicht darüber ist folgende: Ideen werden Rleisch im neugeborenen Menichen, bas find die natürlich-pragnischen, ober in Runft (wozu ich natürlich auch Sprache und Beilkunft rechne) und Handlung, das sind die geistig-organischen. Ein anderes unmittelbares Inkrafttreten von Ideen kann wohl auch stattfinden: boch bandelt es sich dabei um Ausnahmen, die wir als franthaft bezeichnen, wenn sie unter die Idee des Menschlichen berabgeben. Bei der mittelalterlichen Unterscheidung von weißer und schwarzer Magie kann es durchaus sein Bewenden baben. Menichen, die dazu berufen find, können Wunder tun, das beikt uns Unerklärbares bewirken; was in der Urt willfürlich bervorgerufen wird, tann nur Schaden ftiften und verwirren, der beste Kall ist noch der, daß es zu nichts führt. Zum Rosmos gehören nur diejenigen Erscheinungen, die sich organisch fortoflanzen ober die eine fortbauernde Wirkung ausüben. Die okkulten Erscheinungen geben von abgesonderten Individuen aus und bleiben isoliert. Für Geistererscheinungen jeder Art ist es carakteristisch, daß nur einer sie sieht. Fleisch werden können sie nicht: benn alles organische Leben beruht auf ber geiftig-körperlichen Beziehung von zwei polar entgegengesetten Individuen. Aus diesen Gründen bleibt der Offultismus in Beiten der Dekadenz, wo Überzentralisation und Dezentralisation einander entgegensteben, ohne Möglichkeit, naturgemäß ineinanderzuwirken.

Die Einsteinsche Auffassung von Zeit und Naum (die ich, wie schon gesagt, nur aus einem Zeitungsbericht kenne) wäre also die unserer wissenschaftlichen Rultur durchaus entsprechende, die damit begann, die Natur (in der ja Gott sich offenbart) dem Menschen zu unterwerfen. Sie geht vom Einzelnen aus, während die dis dahin herrschende religiöse Rultur vom Ganzen ausging. Die Wissenschaft hat es allerdings nur mit der Naum-Zeit zu tun, welche meßbar ist und von den Dingen abhängt. Daß die Naum-Zeit die durch den Stoff oder das Individual-Bewußtsein geteilte Ewige-Zeit ist, das zieht die Wissenschaft nicht in Betracht. Sie könnte ebenso wie Newton von einer Zeit (der Ewigen Zeit) sprechen, die hoch über Menschen und Dingen hinsließt, ohne sich um irgend etwas zu kümmern; aber Gott weht nicht gleichgültig über der Welt hin, sondern neigt sich zu ihr; die er geschaffen hat, herab, das Zeitliche mit dem Ewigen verschlingend, das Einzelne im Ganzen bewahrend.



## Der wächserne Schlüssel Von Gva Gräfin von Baudissin

angsam, Schritt für Schritt, gleichmäßig wie der tropfende Regen, ging die Prozession bergauf. Unten an der Bahnstation hatten sich die Vereine mit ihren in schwarzen Wachstuchbehältern steckenden Fahnen hinter dem Geistlichen aufgestellt und die übrige, von Ge-

höften, Almen und Dörfern zusammengeströmte Menge sich wieder hinter diesen gereiht. Das Weibervolk war überwiegend. Die weiten, bunten Röcke und seidenen Schürzen waren emporgeschlagen, unter dem dicken roten Unterrock kamen kräftige Beine in weißen Strümpfen und derben Lederstiefeln zum Vorschein. Um die verarbeiteten Finger der Linken hing der Rosenkranz, die Rechte hielt den großen Familienschirm, unter dem auch noch die geputzten, laut mitbetenden Kinder Schutz fanden; die kleineren Mädchen in modischen, aus Warenhäusern stammenden Kleiden, die größeren schon in Tracht, den steisen, goldgestickten Hut auf den sestgesslochtenen Böpfen.

"Schabe, daß sich doch schon so viel städtisch Gekleidete in den Zug mischen", meinte eine Sommerfrischlerin. Sie hatte trok des Unwetters den Lodenkragen nicht geschlossen und bot die volle Pracht ihres Anzuges dar: ein geblümtes, viereckig ausgeschnittenes Dirndlkleid, von einer goldfarbenen Seidenschürze in seiner Farbenfreudigkeit unterstützt, dazu rosa Strümpse, hohe Stöckelschuhe und auf dem Haupte eine leuchtend blaue Zipselmütze. Diese Sewandung verlieh ihr in ihren Augen volle Verechtigung, an der Stillosigkeit der vor ihr Vorbeiziehenden Kritik zu üben.

Den ruhigen Bliden und den monoton fortbetenden Lippen der "Wallsahrter" hätte niemand es angemerkt, daß auch sie innerlich Stellung zum Außern der Stadtleut' nahmen. Sie waren seit langem an allerhand gewöhnt. Nur gerade beim Anblid dieser Dame suhr es wohl jedem einzelnen unbewußt durch den Sinn: "Jesses— jesses, na!" ohne daß dadurch die Andacht im mindesten gestört worden wäre.

Als der Zug mit der budligen Schneiderin Elis aus Waldmoos sein Ende erreicht hatte, schlossen sich ihm die Stadtleute an. Aber sie gingen in ungezwungenen Gruppen und ließen die Kinder rechts und links von der Landstraße auf die Wiesen schwärmen, um nicht den Verdacht zu erregen, daß auch sie wallsahrten wollten. War man auch ein guter Christ, der allsonntäglich die Messe besuchte — an solch einer bäuerlichen Prozession teilzunehmen, widersprach ihrem Seschmack. Man zog mit hinauf und wohnte eine Weile dem Gottesdienst im Freien vor der reizvollen kleinen Votivkirche bei, die es zu naß wurde. An schönen Tagen mußte es ja sehr stimmungsvoll wirten können: die Kanzel unter dem leis zitternden Laub der alten Virke, der Jochaltar mit brennenden Lichtern auf der Jockaltane der Kirche, die Sirlanden und Fahnen am Haus des Dekans und des Nonnenklosters und davor die andächtigen Vauersleute in ihren Trachten. Heute war es nichts. Man nahm es dem Wetter übel, daß es einem den Senuß verdarb und verteilte sich bald wieder in die Sommerwohnungen.

Aur die besonders auffallend gekleidete Dame blieb steben. Was galt es. wenn Rleid und Schurze durchnäkt wurden und die Schube am Ende die Stöckel perloren —? Reden Sommer war sie bier drauken und fühlte von Kabr au Kahr tiefer, wie nab sie innerlich diesen Menschen stunde und ibre Urt und Lebensauffassung begriffe. Sie tam sich vollkommen bodenständig vor, auch ihre Sprache wurde den Eingeborenen durch gelegentliche "fei's" und "gelt's" schon verständlicher. "Ich geböre zu ihnen". dachte sie mit einiger Rührung über sich selbst. Manch einen konnte sie bei Namen nennen und wukte um seine Kamilienverbältnisse Bescheid: das war auch ein Band, in das sie durch jedes wohlwollende Gespräch einen neuen, haltbaren Knoten schlug. Mechanisch folgte sie beshalb auch ben äukeren Geboten ber beiligen Ranblung, kniete im Schmuk nieber, wenn fich die Wandlung vollzog und bekreuzte sich beim Aufsteben. Dabei beobachtete sie aber genau ihre Nachbarinnen und die paar Feldgrauen, die als Auszeichnung die Rabnen tragen durften. Sieb! der Rramerer Toni war auch wieder ba. genau wie im porigen Rabr zur Ernte: nicht weit von ibm stand im Rreise ibrer groken Rinderschar wie eine richtige Gluckenne seine Mutter, die in Conis Abwesenheit die Ökonomie allein besorgte, denn sie war Witwe und das Züngste erst nach ihres Mannes Tode geboren. Man konnte sie einmal besuchen und sich vom Coni eraählen lassen, wie's ihm seit dem Vorjahr drauken ergangen war und was er erlebt batte. Das war etwas andres als die Beschreibungen in den Reitungen — —

Dicht an ihrer Seite stöhnte jemand. Die budlige Elis war's, und sie sah nicht grade schöner aus, als sie sich hastig einmal übers andere betreuzigte und ihr dabei der hochgehobene Rod und der Schirm abwechselnd entgleiten wollten.

Die Dame rückte etwas näher auf sie zu. "Geben's nur den Schirm her, Elis — ich halt' ihn für Sie!"

Aber die Angeredete entgegnete nur verwirrt und leise: "Jessa — die Frau Doktor — grüß Gott" — und bekreuzte sich weiter, in offenbarer Angst, hinter den religiösen Pflichten zurüczubleiben. Sie trug auf ihrem schweren Ropf einen hellen Strohhut mit vier, fünf hochstehenden Bandschleisen und war mit zahlreichen Retten und Schmucstüden behangen, als wolle sie dafür entschuldigen, wenn ihr verunstalteter Körper die Ausmerksamkeit der Mitwelt erregte. Und wie eine stete Entschuldigung, daß sie einen Platz im Dasein einnähme, der wahrscheinlich einer weit Schöneren und Klügeren gebühre, sag es auf ihrem spiken, kleinen Sesicht.

"Dies ist Volksseele", dachte die Frau an ihrer Seite. "Unverfälschte Volksseele! Sie soll sich mir enthüllen!"

Als die Messe vorüber war und der Zug in aufgelösten Reihen bergad zog, wieder alle vom selben Orang erfüllt, nämlich nun im Sasthof zur Post eine Lebertnödlsuppe zum mitgebrachten S'selchten zu löffeln, stand die Elis noch lange schweigend mit gefalteten Händen da, so gut Rod und Schirm es zuließen. Dann sah sie vorsichtig nach rechts und links und schob sich vorwärts, nicht ins Oorf zurück, sondern der Grotte zu, in die auf der Rückeite der Kirche ein paar Stusen hinunterführten. Die Beobachterin wußte gleich: die Elis will ein Selübde tun. Denn man verlobte sich der wundertätigen Heiligen dieser Kapelle und dankte ihrer Hile.

indem man in Wachs opferte, was sie geheilt hatte. Da hingen am Sitterwert, bas die heilige Sestalt vorm zu nahen Herantragen des menschlichen Leides hütete, allerlei seine, durchsichtige Sebilde: Arme, Beine, Hände, Kühe und Pferde. Denn die Not des Herzens übertrug sich auf die Haustiere. Das "Maria, hilf!" stand in bunten Buchstaben auf Karten und Bildern, war an die Wände geheftet und der Heiligen zu Füßen gelegt, damit sie bei Tag und Nacht daran gemahnt würde, wieviel Sorgen man auf sie abgeladen habe. Sie durfte nicht müde werden.

Die Elis kniete nieder und ließ den Rod wie eine Glode um sich her fallen, darin ihre Gestalt sich zu verslüchtigen schien, so daß nur der Buckel und der große Ropf von ihr übrigblieden. Den Regenschirm lehnte sie sich unters Kinn und saltete über ihm von neuem die Hände. Lang und ausführlich mußte ihre Aussprache mit der Mutter Gottes sein — die Wartende draußen wurde sast ungeduldig. Trozdem gesellte sie sich wohlwollend-mitteilsam zu der Beterin, als diese aus dem Schein des ewigen Lichts zum sahlen Glanz der Tagessonne hinaustrat und begann das Gespräch mit einer Aufsorderung, in der nächsten Woche einen oder zwei Tage bei ihr Kleider auszubessern. Auch Schlasgelegenheit fände sich für die Elis in ihrem Quartier, der weite Weg nach Waldmoos hin und zurück siele damit sort.

Die kleine Näherin hörte sie nachdenklich an, ohne sich jedoch durch eine bestimmte Zusage zu verpflichten. Als die Frau Doktor dringender wurde, gestand sie, ihr Rommen hänge noch von einigen Creignissen ab, deren Wirkung auf ihr Schicksal — wie auf ihre Nähtage — noch nicht zu übersehen sei.

"Was haben's denn, Elis? Wollen's gar heiraten?"

Die Elis kicherte und überlief rot: nein, davon könne keine Rede sein und gar mit ihrem Wuchs! Wenn nun die Kinder so mißgestaltet zur Welt kämen wie sie!

Das vererbe sich kaum, erklärte ihr die Frau Ooktor, während sie zwischen den Oorschäusern bergab schritten und der fröhliche Lärm aus der "Post" seine Netze nach ihnen auswarf. Denn in solcher Sestalt geboren würde die Elis doch kaum sein? Das verneinte die Waldmooserin auch. Aber wann und wodurch sich das Unglück ereignet habe, das wüßte selbst ihre Mutter nicht anzugeden. Wer hatte in einem Taglöhner-Haushalt dazu Zeit?! Den größeren Seschwistern wurden die kleineren anvertraut; wer einen besonderen Schutzengel besaß, kam lebend und gesund aus der Kindheit heraus; für wen es keine Ertra-Fürsprach' gab, der tat sich oft einen Schaden an. "Wir kommen vom Thema ab, sie entgleitet mir", dachte die Stadtsrau. Und da die bunten Schlingen aus den geöffneten Saststubensenstern jetzt gerade über sie hersielen, dat sie die Elis, bei einem Teller Suppe und einer Maß Vier ihr Sast zu sein.

Die Schneiberin zögerte. Die Einladende legte sich auch diese Regung auf ihre Weise aus und versicherte, man könne ja im stilleren Nebenzimmer Plat nehmen statt in der überfüllten Gaststube.

Die Elis hatte inzwischen den kleinen Kampf: ob sich solche profane Unterbrechung ihrer Wallfahrt mit ihrer Überzeugung vertrüge, ausgesochten. Essen und Trinken war etwas Leibliches, von dem der Geist nicht berührt wurde.



Sie aßen eine gute Suppe miteinander, und da die Elis von der Bäuerin, bei der sie derzeit auf "Stöhren" war, das heißt, im Jause nähte, nur etwas Brot und ein paar harte Eier als Wegzehrung erhalten hatte, lud die Fremde sie noch zu einem tüchtigen Schmarrn ein. Dazu trank die Schneiderin langsam ihre Maß und berichtete dabei, was und wo sie in den letzten Monaten geschafft habe. Die Frauen in den Dörfern und Ökonomien hatten jetzt zwar noch weniger Sinn für Rleidung als sonst, aber die alte Rundschaft ließ sie nicht im Stich, und war man noch dazu mit einer so großen Kinderschar gesegnet wie die Kramerin, brachten's die eignen, von der Feldarbeit steisen Jände auch gar nicht mehr fertig, all die Hosen und Röcke in Ordnung zu halten.

So! Bei der Kramerin war die Elis grad! Auch der Toni, ihr Altester, war ja wieder daheim. Auf Urlaub —?

Die Elis nickte und schob einen großen Broden Brot in den Mund.

Auf längeren Urlaub —?

Die belasteten Schultern zuckten; zugleich verschluckte sich die magere Rehle und die grauen Augen sahen zum Rüchengarten hinaus.

Aha! Das war ihr Seheimnis, und um das drehte sich wohl auch ihr Selübde: der Toni! Schnell zu durchschauen, solch eine Liebesgeschichte auf dem Dorfe. Arme, kleine Elis, ein mitleidiger, wehmütiger Blick streifte sie: sich so hoch zu wagen! Bis da hinauf trug ihre kümmerliche Sestalt sie nicht. Denn der Toni würde einmal den Hof erben und "bräuchte" eine Bäuerin dazu, die nach etwas ausschaute und auch Einiges mitbrachte, um ihrer Person noch mehr Gewicht zu verleihen. Bei aller Leidenschaft behielten die Burschen den Kopf klar; und verloren sie ihn, so nahm die Familie den Unvernünftigen gegen sich selbst in Schuk.

Es war viel Gutes dran, daß der Besitz zusammengehalten wurde; nur so konnte der Bauernstand, in dem so viel echt Deutsches, Urwüchsiges, Unverdorbenes stede, erhalten bleiben und seine hohe Aufgabe in der Welt: immer neuen, tüchtigen Nachschub in die Städte zu liefern, erfüllen, belehrte die Stadtfrau die Elis. Denn sie war der Meinung, wenn man nur zu seinem Schmerz eine etwas entferntere Stellung einnähme und ihm vom Persönlichen ins Allgemeine übertrage, so müsse er start gemildert werden. Wenigstens das Leid der Anderen suchte sie durch diese höhere Weltanschauung zu beheben.

Ob die Elis sie vollständig verstand und den richtigen Trost schöpfte, ließ sich nicht genau feststellen. Sie hob und senkte dann und wann den schweren Kopf, nicht unähnlich dem Acerpferde, das auch auf der Weide die Bewegungen beibehält, die der mühsamen Arbeit in den Sielen entsprechen. Ein "woll, woll", stieß sie von Zeit zu Zeit aus, blickte ernsthaft in die Vierneige und wickelte langsam den Rest Brot in eine Nummer des Kreisblattes.

Die Tür wurde aufgestoßen, und die Kramerin, hoch, voll und blühend, von Kindern aller Größen umdrängt, wie ein Berg von Frühlingsbäumen, stand auf der Schwelle.

"Gehst heim mit uns, Elis?" schrie sie fröhlich. Das Witwentum brückte sie nicht. Ihr Bauer war ein Unwirscher gewesen, der ihr und den Kleinen an Brot und Sonne abgegeizt hatte, soviel er konnte.

Die Elis hob sich halb vom Stuhl, fiel aber gleich wieder zurück. Dunkelrot war sie geworden; "über so viel Ehr!" dachte die Städterin. Undeutlich hörte sie neben sich sagen, daß die Elis über Feldstein wandern, wo ihre Schwester im Dienst sei und nachher mit der Post heimkommen wolle.

"Mir gehen zur Station und fahr'n mit'm Zug, gell?" befragte die Bäuerin die Ihren. Die drolligen Miniatur-Ausgaben ihrer eigenen Person nickten ebenso dazu wie die noch kindlich gekleideten Mädchen und die Buben in den Lederhosen aller Formate. Die Städterin bekam die Aufforderung, einmal vorzuschauen, und nachdem die Schwelle leer geworden war und nach diesem Überfluß von Menschentum das Zimmer doppelt einsam schien, bemerkte die Frau Ooktor, nun fast eine Angehörige dieser Familie:

"Des is fei g'scheidt, Elis, daß Sie der Versuchung ausweichen! Wer sich selbst überwindet, der soll ..."

Ja um Gottes willen, was sollte der doch?! Gestern, heute morgen noch, hätte sie sicher den Spruch gewußt, jest mußte er ihr entsallen. Merkwürdigerweise schien die Elis ihn dem Sinne nach verstanden zu haben, denn sie seufzte leise und gestand, daß sie grade darum gebetet habe, in der Grotten droben.

Der Städterin schwoll das Herz: nein, wie sie sich verstanden! Aur hinneigen brauchte man sich und gleich entfaltete sich aus den weißen Blättern die einfache Seele wie der schlichte Goldstern aus der Ramille. Sie nannte sonst alle Blumen dieser Sattung, ob mit Recht oder nicht, Margerithen, aber das hätte nicht in den Volkston gepaßt. Sie rief nun die Rellnerin, zahlte und gab in der befriedigten Stimmung, die sie nur ihrer eignen Anpassungsfähigkeit verdankte, ein reichliches Trinkgeld. So sah man ihrem Fortgang nicht ohne Wohlwollen nach — aus den Fenstern der Gaststube rief man ihr allerdings einige derbe Neckworte zu. Wer aber das Volk lieb hat, nimmt seine kleinen Eigenheiten mit in den Rauf.

Sich noch eindringlicher zu dieser Theorie zu bekehren, wäre der Städterin Veranlassung gegeben worden, wenn sie nach dem Abschied von der Elis rückwärts geschaut hätte. Denn da bog von ungefähr beim ersten Fußweg, der sich selbständig von der Mutter Landstraße trennte, auch der Kramerer Toni vom graden Pfad ab und gesellte sich zur Elis. Ein seltsames Paar waren die beiden, und wer ihre Silhouetten von fern sah, wie sie da am Höhenkamm entlang schritten, eilig und doch wie getragen von einer festen Zuversicht, der hielt sie ansangs für Vater und Tochter, bis in der Nähe Tonis Jugend und der Wuchs der Schneiderin darüber aufklärte, daß es sich um eine andere Art der Rameradschaft handle. Der Toni warf auf kecke, nicht gerade zartfühlende Anspielungen im weiten Bogen Worte zurück, die er draußen gelernt hatte und die wie fertige Rugeln zwischen seinen gesunden Zähnen hervorslogen. Die Sefühle der Elis waren vermengt. Stolz, neben ihm gesehen zu werden und Anlaß zu Deutungen zu geben, die sie eigentlich hätten beleidigen sollen, behielt schließlich aber doch die Oberhand.

Angelogen hatte die Elis die Kramerin nicht, wenn sie auch die geplante Begleitung des Conis verschweigen mußte. Ja, sie trat sogar in Feldstein einen Augenblick in den Hof hinein, in dem ihre Schwester bedienstet war. Aber es hieß, die Benzi sei zu einem Besuch auf eine benachbarte Alm gegangen: "zur'a Alplerin",



wie mit treuherzigen Augen und heimlich lachendem Munde versichert wurde. Die Elis tat auch, als glaube sie's und hinterließ der Schwester keine weitere Botschaft, als daß sie bereit sei, ihr Näharbeit zu leisten. Denn diese Sommerausslüge der Zenzi endeten seit Jahren regelmäßig mit einem Frühlingsbesuch im alten Elternhaus und der Vermehrung der dort heranwachsenden zweiten Generation um einen blonden Ropf. Jedesmal verschwor sich die Zenzi, daß der Kindsvater sie heiraten würde und jedes Mal tröstete die Elis sie über den Treubruch fort, indem sie die schönste, bunteste Kindswäsche für sie bereit hielt.

Der Toni mußte wohl in diese Familienverhältnisse eingeweiht sein, denn als er mit der Elis weiterschritt, einem neuen, nur ihnen bekannten Ziele zu, meinte er aufmunternd, sie solle nur den Kopf nicht hängen lassen, sonst verdrucke er ihr noch die Brust; und gäd's daheim teinen Platz mehr für sie, indem daß die Zenzi alle Stühle belege, so solle sie gewiß sein, auf dem Kramererhof stets eine Ecke für sich zu sinden: "weil's überhaupt auch gar vui zu nähen geben werde", wie er nicht ohne Schalthaftigkeit hinzusügte.

Die Elis wurde rot unter seinem Scherz. Er sah es mit Verwunderung: wo sie doch an derlei Dinge durch ihre Schwester gewöhnt sein musse — —

"Der Sägmüller Kaverl heirat's nachher, wenn er heimtimmt aus 'm Krieg", spielte sie nun einen Trumpf aus. Und er solle nicht benken, die Zenzi sei "eine arg Schlechte — —"

Bewahre! Ein ganz a liab's Mäbel sei's, sagte er gutmutig. Aber zum Schatz bätt' er sie nicht mögen — —

Die Elis lachte: der Rramerer Coni und ein arm's Dienstmädl! Die Standesunterschiede schlossen doch schon solche Annäherung aus.

"Na weikt", schob er ein. Und sie schwieg betroffen. Da batte sie unabsichtlich eine Kräntung ausgesprochen und wukte in ihrer Ungewandtheit nicht recht. wie sie abzuschwächen sei. Ihr Berzenstatt gab ihr endlich das Richtige ein. Schwerfällig bemerkte sie, daß der Pfarrer aus der Bibel gelesen habe, daß wer sich selbst erniedrige, erhöht werden solle. Auch die Stadtfrau habe heut' solch einen schönen Spruch gewußt, von Selbstüberwindung habe er gehandelt und so gut gepaßt, aber im Grunde genommen sei das nach ihrer Ansicht wohl fast dasselbe wie die Selbsterniedrigung... Der Toni konnte ihrem Gedankengang so wenig folgen wie sie dem der Städterin. Es war auch einerlei, denn nun tauchte auf einem sanften grünen Abbang ein nettes, weißgetünchtes Haus auf, nicht unfern einer alten, aus Feldsteinen errichteten Rirche, die eine der ältesten des Landes sein sollte. Der Toni stieß einen halblauten Schrei der Freude aus und marschierte in langen Saken davon, ohne sich noch um die Elis zu kummern. Der war die Selbstucht der Menscheit und der Mannsleut' im besonderen nichts Überraschendes mehr: sie schritt an dem saubern Haus vorbei, achtete nur auf die Rate und die Bennen, die sich zusammen an der Wand sonnten und betrat durch eine niedere Pforte awischen den weißen Mauern den Friedhof. Gräber und Kreuze gab's nicht mehr, nur ein paar Grabsteine, auf denen ein gewöhnliches Auge taum noch ein paar Linien, das der Rünstler und Gelehrten aber den Ausdruck einer hohen untergegangenen Volkstunst herauslesen konnten, waren außen in die Kirchenmauern eingefügt.

Dafür waren wundervolle Linden aus dem mit edlem Mark gedüngten Boden emporgewachsen, und die Elis hockte sich unter einem Baum ins Gras nieder und lauschte auf das Insektengesumme in den Zweigen. Der Weg war weit gewesen, und ihre kurzen Beine trugen sein Auf und Ab noch in sich. Aber zum langen Ausruhen kam sie nicht. Bald erschien der Toni, neben ihm ein langes, schlankes Seschöpf mit einem Nest rotblonder Zöpfe im Nacken. Ihre weiße Haut war von Goldtupfen gesprenkelt und ihre Augen hatten seltsamerweise denselben Ton, so daß die Elis, die sonst die allgemeine Abneigung des Volkes gegen die Roten teilte, sie lange anschauen mußte, nachdem sie einander vorgestellt worden waren und sich mit Handschlag begrüßt hatten. Die Kuni trug einen großen Schlüssel in der Hand, schloß die Kirchentür auf und forderte die Beiden mit stumm einladender Bewegung auf, in das feuchtkalte, dämmrige Innere zu treten.

"Gib Obacht, jest kimmt's", sagte der Toni leise und stolz.

Die Elis schauerte es nach der warmen Sommerluft. Sie sah auch nur ein dunkles Altarbild, von zwei Sträußen gemachter Blumen in häßlichen Vasen flankiert, und einen Glasschrank mit — —

"Dies ist eine Ranne von vermutelich alter Aurnberger Goldarbeit", sagte bie Runi langsam, jede Silbe ihrer Worte trennend wie ein Rind, das lesen lernt, und zeigte auf ein schwarz belaufenes Gefäß hinter den Scheiben. "Das ift eine Blume, sogenannte Rameli-a, kunstvoll aus Vogelfedern hergestellt, die in Brafili-en gefunden werden und von einem Weltreisenden aus Afrika mitgebracht worden ift. Das ist ein Sammelbuch, zu Leipzick im Anno des Herrn eintausendfünfhundertfünfundzwanzig gedruckt, enthält unter anderem das Erasmi Roterodami doppelte Copia samt Commentari-", sie mußte schluden, setzte dann aber noch gewissenhaft das zweite "i" nach, was den Toni und die Elis mit fast ehrfürchtigem Erstaunen erfüllte, wies auf die schönen Randleisten der aufgeschlagenen Seite, erklärte sie für gotisch im Gegensatz zu den romanischen Pressungen des Pergamenteinbandes, pries die fraftigen klaren Lettern des Druckes und beschied ihre Zuhörer, daß auch noch des Aristophanis' comici nubes wie des Taciti illustrissimi Hystorici des populis Germani-e nebst manchem anderen Schat in bem biden Buche enthalten sei. Beim Wort Schak, bas angenehme Begriffe in ihm auslöste, warf der Toni der Elis einen Blid zu, was der Runi nicht entging. Doch porläufig sagte sie nichts dazu, benn ihre Aufgabe war noch längst nicht erledigt. Es gab im Schrant noch einen gestidten Seibenstreifen aus Japan, eine Mosaitplatte aus Venedig, die Herrlichkeit der Markuskirche in winzige flimmernde Steinchen auflösend, etwas, bas sich Inkunabeln nannte und von dem sich nicht erkennen ließ, ob es ein Raften ober einfach ein versteinertes Stud Holz sei, und in den zwei tiefen Fensternischen rechts und links des Altars einige bunte Glasstudden, die Reste ehemals berühmter Bilber eines noch berühmteren Malers, bessen Namen jedoch nicht mehr aufzufinden war. "Denn aller Welt Glanz vergehet und nur das Ewige muß be-fte-ben", schloß die Runi, stellte sich an die offene Kirchentür und hielt die Sand halbgeöffnet vor sich hin, wie sie's immer tat, wenn fie Fremde in den vergänglichen Glanz diefer Sebenswürdigkeiten eingeweiht hatte. Gewöhnlich gingen dann diese Fremden, betäubt und eingeschüchtert, auf den Behenspigen hinaus, raunten sich vor der Runi etwas ins Ohr und legten darauf die schnell vereindarte niedrige Absindungssumme in ihre Rechte. Heute geschah das nicht. Die Runi zog die Stirne kraus und flüsterte leise endlich den beiden zu: "Außigeh'n müßt's jett!"

Erschrocken stolperten sie hinaus und stießen draußen schon auf Runis Bäuerin, deren Gepflogenheit es war, das Trinkgeld abzuheben, ehe es unrechtmäßigerweise geschmälert wurde.

"Niren", sagte das Mädchen heute. Die Bäuerin ging verdrießlich fort, die Gittertür binter sich zuwerfend.

Die Drei standen noch eine Weile verlegen voreinander, ohne eigentlich zu reden. Der Toni blickte düster vor sich hin, und auch die Elis litt unter der geistigen Uberlegenheit der Runi, wenngleich sie äußerlich in der schmuzigen Schürze, mit nachten Füßen, wie sie grad aus dem Stall gekommen war, bescheiden genug wirkte. Aber da sah man's wieder: das Geistige machte es! Von dem wurde der Hochmut des erbeingesessennen Bauern zerbrochen, und die arme Dienstmagd erhöht. Ahnlich sprach sie sich dann Toni gegenüber aus, der endlich kurz entschlossen mit einem "Alsdann" der Kuni die Hand zum Abschied geboten hatte.

Die Elis war langsam voraufgegangen, um den Liebesleuten noch eine Frist zu einer Erklärung zu vergönnen. Aber der Toni überholte sie bald mit starken Schritten, seufzte und sagte, daß es ihm und den Seinen wohl gelingen möchte, über die äußeren Unterschiede fortzukommen, daß dis jest aber die Runi wenig von einem Nachgeben zeige. Und gar einer andern den Kirchentürschlüssel zu überlassen, "das könne sie net über's Herz bringen".

Besorgt saben sie vor sich hin auf die dämmerige Landstraße wie in die ungewisse Aukunft.

"Sast ihr gesagt, daß d' nimmer kimmst, weilst d' wieder 'naus mußt?" "Woll, woll", gab der Coni zurud.

Also auch die Weichheit, zu der eine Trennung ein weibliches Gemüt leicht schmelzen kann, versagte. Die Kuni mußte wirklich eine Stolze und Hoffärtige sein. Wie konnte man der nur beikommen?

Diese Frage beschäftigte sie beibe, bis sie im Dämmern des Sommerabends vorm Kramererhaus standen. Aur der Kettenhund nahm gleichgültig von ihrer späten Heimkunft Notiz. Die frohe Bäuerin war mit groß und klein schon unter die Deckbetten geschlupft.

Der Toni trug schwer an seinem Leid, der Abgewiesene zu sein; die Elis sah es. Und nachdem sie einmal seine Kamerädin geworden, ihr es nach Frauenart auch keine Ruh' ließ, nicht helsen zu dürsen, machte sie sich am nächsten Sonntag wieder zur Kuni auf, ohne den Umweg über die Wallsahrtskirche zu nehmen.

"Alleweil mußt a Saudi ham", sagte allerdings die Kramerin mit leichtem Spott, als sich die Elis für's Mittagsessen abmeldete. Aber am Sonntag brauchte sie nicht zu nähen, bekam allerdings auch keinen Lohn, und so war es ihre Sach', wie und wo sie den Tag verbringen wollte. Der Toni war seit dem Freitag sort, und ihr leises Wort beim Abschied: "I werd's noch amal versuchen", war sein Reisetrost geworden.

Diesmal traf sie die Kuni in schlechter Laune. Beim andauernden Regenwetter der letzten Woche waren wenig Fremde in die Kirche gekommen, und die angenehme Unterbrechung der häuslichen Arbeiten durch das Amt der Führerin samt dem Trinkgeld, von dem sich doch stets ein kleiner Teil bergen ließ, war ausgeblieben. So stand sie den Beschreibungen der Elis, die ihr ein großartiges Leben als zukünstige Kramerbäuerin schilderte, zwar noch immer zweiselhaft, aber doch nicht mehr im Prinzip ablehnend gegenüber.

"Seh, mir schreib'n dem Toni einen Feldpostbrief", schlug die kleine Schneiderin schließlich überredend vor und nahm Bogen und Bleistift aus ihrer großen schwarzen Satintasche, in der sie sonst ihr Handwerkzeug mit sich führte. Sie war nicht ungewandt mit der Feder; bestellte sie doch die Zutaten zu ihrer Arbeit schriftlich in Rosenheim und verrechnete aufs genaueste mit den Bäuerinnen. Mit glatter Schrift setzte sie drum das Datum oben in die Ede, sah die Kuni an und begann:

"Lieber Toni! Da wir wieder einmal gemütlich in der Kirchen beisammen sitzen, wollen wir Dir einen Brief schreiben. Wir hoffen, daß Ou eine sehr glückliche Reise gehabt hast. Der Feind soll sich vor Dir in acht nehmen mussen."

"So, jest kannst du schreiben", damit schob sie der Kuni den Vogen zu. Die Angebetete des Coni zog die Stirn kraus, starrte vor sich hin und leckte lange und nachdrücklich an der Bleistiftspise. Die Elis machte sie endlich darauf aufmerksam, daß dies Verfahren dem Bleistift schädlich und dem Vrief auch nicht dienlich sei.

Da kam eine dunkle, fast unheimlich dunkle Röte aus der blauweißen Jacke der Kuni gekrochen und stieg über Hals und Gesicht hinauf, daß sogar die Goldtupfen verschwammen und die hellen Augen an Glanz über diesem roten Meer verloren.

"Schreib' nur du's", stieß sie aus. Irgendein Argwohn brachte die kleine Schneiderin dazu, dies Ansinnen mit Entschiedenheit abzulehnen. Sie sei doch nicht dem Toni sein Schatz, und gar nicht glauben würde er, daß der Brief gemeinsam sei, wenn nicht auch die Handschrift der Kuni ihm deutlich zeige — —

Daß man noch röter werden könne, hätte die Elis nie für möglich gehalten. Die Runi brachte es fertig.

Vorm inneren Auge der Buckligen tauchte plötzlich die Wallfahrtstirche auf und das gütig lächelnde Antlit der Mutter Gottes: half sie nicht schon — gab nicht sie es ihr ein, den Bitten der Kuni immer sichrer auszuweichen? Fast als spräche die Heilige selbst aus ihr, forderte sie schließlich geradezu, daß die andre dem Toni persönlich und eigenhändig schreibe. — — Es kam heraus, die Kuni fürchtete sich. Sie konnte nicht mehr schreiben, war seit Jahren, seit sie mit kaum dreizehn als schlechte und faule Schülerin die Schule verlassen hatte, jedem Versuch, auch nur einen Buchstaben zu malen, klug aus dem Wege gegangen. Raum ein "i", das sie doch neulich so deutlich und ertra ausgesprochen, brachte sie zuwege.

"Jessa, des derfst als Rramerbäuerin fei' schon können", meinte die Elis lächelnd und fühlte sofort, wie stark der Toni, der schöne Briefe aus dem Felde schrieb, nun Oberwasser haben würde. Sie forschte weiter und entdeckte, daß man

der Kuni sorgsam "eingelernt" habe, was sie hersagen müsse und daß dies mit Jugend, Schönheit und roten Haaren begabte Seschöpf weder ahne, was Erasmus von Rotterdam eigentlich wolle, noch ob der "Inkunabeln" ein Kasten oder ein Stück Holz sei; denn so lange die Kuni die Stellung versah, hatte man den Schrank noch nicht aufgeschlossen.

"Der Toni wird sich arg wundern", dachte die kleine Schneiderin mitleidig. Aber dann: brauchte er es erfahren? Blieb diese geistige Überlegenheit, vor der sich sein starrer Bauernsinn gebeugt hatte, nicht das einzige Sut des armen Plenstmädchens? Freilich, die Elis sah sie nachdenklich an: Jugend, Schönheit und rote Haare hatte sie außerdem. Aber ihr war doch, als hätten nicht die allein, sondern eben ihre Ausnahmestellung die Hauptwirkung ausgeübt. Und der Toni liebte sie; etwas Weiches, Mütterliches, was sie in dem Maße kaum den Kindern ihrer Schwester Benzi gegenüber besah, ließ sie das Rechte für ihn und seine Liebe tun. Dazu freilich sollte auch die Kuni ihr Eigenes hinzufügen: sie mußte den Kirchentürschlüssel hergeben, sich selbst überwinden und erniedrigen, um in anderer Hinsicht wieder erhöht zu werden. Daß man als Kramerbäuerin aber schreiben und lesen tönne, das meinte die Elis in Tonis Namen verlangen zu dürfen!

Für heute schrieb sie den Brief allein zu Ende und führte der Kuni die Hand, um ihren Namen drunter zu setzen.

Dann sprach sie mit Kunis Herrin, die nicht ungut war und wohl einsah, daß eine zukunftige Großbäuerin um mehr wissen musse, als nur ums Stallausmisten. Nicht lange, so war die Kuni in Elis' Dorf beim Herrn Lehrer im Dienst. Der hatte eine Freude an der schönen Handschrift seiner Kindsmagd, die freilich der der kleinen Schneiderin auss Haar glich. Er ließ sich deshalb herbei, ihre Briefe, die ins Feld an einen gewissen Herrn Kramerer Toni gingen, auf Stil und Rechtschreibung durchzusehen. So fand der Toni immer von neuem bestätigt, daß seine Wahl auf eine gar Feine, Extrae gefallen sei. Auch war es, als ob die heimlichen Schreibübungen den letzten geistigen Hochmut in der Seele der Kuni übertünchten, obgleich sie in den Augen der Dörfler das Ansehen einer ungemein gebildeten Person behielt, vor deren Rede sogar die Fremden den Mund gehalten hatten.

Die Elis aber hing einen feinen Schlüssel aus Wachs in der Grotte bei der beiligen Mutter Gottes auf.

Was mochte ber bedeuten? Bu wessen Seele öffnete er ben Bugang?

Die Frau Doktor betrachtete ihn nachdenklich — die Elis hatte zu ihrer Frage nur gelächelt und etwas von Selbstüberwindung angedeutet. So kam der wächserne Schlüssel allmählich der Städterin wie ein Symbol dafür vor, daß es doch eines Besonderen bedürfe, um die Volksseele zu erschließen; und daß kein fremdes, sondern nur das allumfassende Berz der Mutter Gottes drum wisse, welches Geheimnis hinter seiner durchsichtigen und doch so sesten Form läge.



## Weswegen haben wir keine Politik? Von Prof. Dr. Gd. Henck

ine schweizerische Reitung sprach kürzlich von Untererziehung. Kunbiger gesagt: wir batten Ubererziehung. Viel zu viel Abrichtung. Verschulung, Atademisierung, Organisierung auf allen Gebieten! O Anfolgedessen Lähmung der Gelbstentfaltung, mit Einschluk des freimenschlichen Benehmens, der einfachen tattvollen Gutsinnigkeit, die doch so febr bem natürlichen Deutschen angeboren ist. Der Gelbstantrieb, sowohl in der Erziehung und Bildung als auch in der politischen Durchdenkung, erstickte perhältnismäßig ersichtlicher nach rechts bin, in den sichersten Bereichen der Gesinnungstreue. hier reichte die Rraft nicht aus, gegenüber ber geistigeren Regsamkeit bes Liberalismus oder der "Intellektuellen" — wie sich die Gebildeten jekt nennen bie ganze Bucht und Burde der deutschen Geschichtlichkeit wirksam entgegenaustellen. Der Liberalismus war in vormärzlichen Zeiten ber Träger des feurigsten polisdeutschen Gefühls gewesen: nur stand er mit der Deutschheit in dem Mikverhältnis, daß von Unfang seine öffentlich-politischen Vorstellungen den trügerilden Kormulierungen Krankreichs entnommen waren. Der Kreiberr vom Stein. der tiefarundige Durchdenker bodenständiger deutscher Verjungungen, blieb bei den Liberalen ebenso unverstanden wie bei den Konservativen. Die ganze Reichsentwicklung batte glücklicher perlaufen können, wenn sich frühzeitig eine genügenb gebildete, unanfectbar polksfinnige Grokpartei ber deutschen Denkart gufgerafft baben würde, gruppiert burch die monarchisch-geschichtlichen Stände, eine solche. womit auch Bismards innere Staatskunft hatte rechnen können. Bei der geringen Selbsttätigkeit des rechtsnationalen Denkens ward es fast achtlos bingenommen. bak bie Bolitit des Reiches seit 1890 aufborte, Bolitit im diplomatischen Sinne zu sein. Einflukreiche Makgebende wollten keine solche und verhinderten sie als die Gedankenbildner ber Regierung. Jeht nach dem Versailler Frieden ift bas Schlagwort ausgegeben worden: "In Butunft bedeutet in Deutschland bie Wirtschaft alles, bie Politit nichts mehr!" Das ift jedoch nur bie umschweiflose Wiederholung des schon längst Bestimmenden.

Unmöglich ist es da, nicht an Karthago zu benken, wo ein siegreicher Krieg verloren ward und endlich nach Zama, nach dem Diktakfrieden, die Geldoligarchie den Jannibal auch noch in die Verbannung krieb, der über die Wiederaufrichtung seines Heimakstaates weitersann. Förmlich entlastet, daß keine Ehre und selbständige Politik es mehr beeinträchtigten, machten sich diese Kreise wieder neu an das Reichwerden, durch vermehrte innere Auspressung und Jandelsbetriebsamkeit nach außen, zwischen politisch belebten Nachbaren, die dem karthagisch-afrikanischen Restgebiet ein Stück nach dem anderen entwandten. Als einer der römischen Überwachungskommissare war Cato in Karthago selbst gewesen. Der männliche Altrömer nahm von da sein Cotorum consoo mit, daß ein so schauberhaftes Staatswesen, als Erscheinung und Miasmenherd, besser mit Stumpf und Stiel auszutilgen sei. Es ließe sich wohl denken, daß Ähnliches in der Seele eines Marschall Der Karmer XXIII, 12

Digitized by Google

Foch vorgehe oder der in Deutschland stehenden französischen Generäle. Wie wird die Aufregung angefacht über das industriell wichtige Oberschlessen! Wieviel stumpfer dagegen lät die Frage, ob Frankreich im rein deutschen Rheinland zu seinen Annexionszielen kommen wird!

Unaeblich haben wir nun ein Volksreich, jede der Parteien hat die Volksbeflissenheit in ihren Namen aufgenommen. Aber unendlich mübiam gelangen die Puntte, die die Volksgesamtheit als allerwichtigfte angeben, ins öffentliche Augenmert. Der Widerfinn besteht weiter, bak die "Schuld am Deltfrieg" auf Deutschland genommen bleibt, worauf sich die ganze Erniedrigung und Wehrlosmachung gründet, der schimpfliche Anschnauzungston, den die Bariser Machthaber amei Rabre lang übten, die angeblich porbeugende Besekung beuticher Gebiete. die Aufjochung von Lasten, beren Auswirkung namentlich den wissenschaftlichen und sonstigen minder materiellen Betätigungen in Deutschland die Lebensluft entzieht. In der linksstehenden Wochenschrift "Deutsche Bolitit", im letten Reft pom 4. Auni, fest ber feit 1919 an ben archivalischen Arbeiten über die Schulbfrage beteiligte Graf Montgelas auseinander, weshalb diese Richtigstellungen por ber Weltöffentlichteit nicht berabaft angefakt werden burfen. Es tonnten dadurch die wirtschaftlich-industriellen Verständigungspläne beunruhigt werben. - biefe hauptfächlich nach Frankreich zielenden Illusionen kapitalistischer engerer Rreise !

Da Spetulationstreise und Seschäftstreise mit dem Tiefstand des Martgeldes ganz zufrieden sind, erscheint es für sie nicht so verzweiselt, daß das Vermögen aller Ubrigen um ebensoviel entwertet bleibt und daß sich die Zahlungen, welche Deutschland abgefordert werden, entsprechend multiplizieren. Seringe Runde hat noch die Volksgesamtheit davon, daß die Zerstörung von gewerblichen und Vertehrsanlagen im Rampfgebiet und in Velgien weniger aus Heereszwecken ersolgte, als auf industrielle Veranlassung, planmäßig nach den Listen eines wohlorganisierten "Abbaukonzerns", mit dem Zweck, auf lange hinaus den französischen und belgischen Mitbewerb lahmzulegen. Die "Wiedergutmachung" aber muß von der Volksgesamtheit bezahlt werden. Von deren innerer Auswucherung durch heinrische Industrien ist in Türmers Tagebuch, im Juniheft, Triftiges mitgeteilt worden.

Folgenlos machten bei dem Bukarester "Petroleunifrieden", der für die Trusteinflüsse kraß kennzeichnend war, Sehende darauf ausmerksam, daß man die elementarsten triegspolitischen Rücksichten (Bulgarien!) mißächtlich und verhängnisvoll mit Füßen trat, zuliede noch weiterer Dividendenjägerei im reicheren Rumänien. Im Lechzen der Finanztreise nach dem "wirtschaftlichen Ausbau" Rustands und Frantreichs unterblied ein gehöriges diplomatisches Billardspiel, welches trast unserer Siegesersolge und weithin beherrschten Ländergediete die Entente wohl hätte auseinandergruppieren können. Statt daß die erlangten wirtschaftlichen Aussichten Selbstzweck sein dursten, das "Kriegsziel" illusionistischer Spetulanten, wäre man der kämpfenden Nation es schuldig gewesen, mit Hilse jener einen politischen Frieden zu gewinnen. Dafür besagte die Bethmannsche leere Friedensbettelei den Gegnern lediglich, daß sie als einzelne weder zu ihren Un-

gunsten noch Sunsten mit einem diplomatischen Mehr-als-Aull zu rechnen hatten. Als das zarische Rußland zum Abspringen von der Entente neigte, erschien zu einleitenden Besprechungen in Stockholm unmittelbar der deutsche — Bankier. Dem ins Ausland telegraphierenden Wolfsschen Bureau entschlüpste gelegentlich die offenherzige Wendung: "Einflußreiche Kreise" würden die Reichsregierung "veranlassen", dem damals noch unterliegenden Frankreich einen Bruchteil seiner elsässischen Biele zuzugestehn! Verbündete wurden mitzuntig gemacht, Gegner politisch ermutigt. Die "Einflußreichen" waren Verliner und Hamburger Finanzleute, die sich mit französischen Kreisen an einem neutralen Ort besprochen hatten.

Rurz und deutlich gesagt: es handelt sich hier um eine großtapitalistische Nebenregierung. Von der Scheinherrlichteit Wilhelms II. wurde dieser Kapitalismus zwar umtleidet, doch nicht mehr verhüllt. Angedahnt hatten sie aber bereits die Frühjahre des Deutschen Reiches. Zunehmend kamen alle Bestrebungen unter die zentralistische Obmacht des Erwerds, wurden ihr eingeordnet und mechanisiert, und zwar am meisten in Preußen. Die Basis einer selbstachtungsstolzen Beamtenschaft ging verloren, vollends die militärische Lausbahn wurde mit Seldheiraten im Rang erhalten. Die geistigen und künstlerischen Betätigungen sanden sich abhängig von der Reklame und dem Aufsehn; die gute allgemeine Bildung um ihrer selbst willen schwand hinweg; Eintägigkeit und Rulturschwatz traten an die Stelle jener wirklichen Rultur, die ihren Namen nicht unnüßlich im Munde sührt. Semäß einem platt verstandenen Amerikanismus ergab sich Neudeutschland der allverwandelnden "business".

So wie ich dies hier, von der Unterordnung unter den Erwerd an, ungefähr wörtlich nachgeschrieden habe, trug es großseherisch vorausblickend bald nach dem siedziger Kriege Jakob Burckhardt in Basel in seine Notizen zur Weltgeschichte ein. Schon vor ihm (1871) sah ein anderer Seistesverwandter der höchsten deutschen Bildung, Amiel in Genf, daß das 19. Jahrhundert, welches von den Höhen der freiheitlich-sittlichen Imperative herunterkam wie ein edler Quellstrom, seine Ausmündung nehmen müsse im Obsieg des Bodensakes, — "de la lie et de la platitude".

Die Dogmen der französischen Revolution waren zu schnellsertig für die Verwirklichung. Sie haben die wertvolle Seite, daß ihre Ideale unvergänglich abstrakt zu dauern vermögen, und die verderbliche: daß sie der Menschheit vertündeten, sie solle alles Wohlergehen und alle Rechte geschenkt erhalten, ohne die Pflichtbedingungen und die erzieherischen Voraussehungen der Rantschen Freiheit. Dieser Grundirrtum stedt auch in der Lehre der Sozialdemokratie, die ein französisches Kind ist. Sie selbst hat keine andere und bessere Sthik als die Bourgevisie, die flott und flugs seit dem Thermidor aus der französischen Revolution erblühte. Sie darf sich nicht selbst erkennen; dann bliebe nur der zerstörende Teil übrig, die Erschlaffung, samt der Diktatur des aufgestachelten Begehrens. Die Eigensucht der Bourgevisie überwinden, sie fähig besiegen kann nur eine männliche und erkenntnisklare Ethik, die tiesere Wurzeln hat als alle die Franzosenlehren. So hat auch die demokratisch-sozialdemokratisch deutsche

Repolution pon 1918 nur die materialistische Herrschaft vollendet, die das willenlose Deutschland in Banden bat, hat sie von den restlichen Rudsichten bemastiert, angesichts des herbeigeführten ungeheuren Wirrsals. Aber auch schon die Losung der vorhergehenden deutschen Jahrzehnte war gewesen: Die Wirtschaft bedeutet alles, nichts die Politik. "Aur wirtschaftliche Biele!" echoten die Staatsmänner ohne Politik, brachten sie England und allen fortgesett tolpatschig zu Gebor. Was die im Auswärtigen Amt aus und ein gehenden Bankherren wünschten und rieten, war die mechanische Beschäftigung unserer Diplomatie, und wer damit nicht zufrieden war, nahm besser seinen Abschied. Die Nation ging mit, kritiklos und leicht bereit, sich renommistisch zu begeistern. Die Doppelgesichtiateit des finang-internationalen, industriell-nationalen Mertantilismus erbielt ibm die freudige Gefolgschaft unfrer Deutschgesinnten. Sie ward noch besonders vermittelt durch die monarchische Gesinnung, durch den Klottenstola, auch als militaristische Verbindung; und nicht zu wenigst ward sie aufrechterhalten burch den publizistischen Aufwand, der die Unternehmungen der Großbanken, die angtolische Babn, die Renommierdampfer Ballins, die Anleiben der Chinesen und Ruffen zu vaterländischen Bergensangelegenheiten machte. Es ward auch zur Regel, wenn nationale Gründungen, 3. B. Zeitungen und Zeitschriften, von etwas macherischen Leuten geplant wurden, mit den Buschüssen von Ballin, Rrupp und anderen Geschäftsmagnaten zu rechnen, gleichsam als wären es - Schweigegelber.

England, welches wohlweislich sehr ungern die Karten der Einkreisung in sein Spiel steckte, bot seit zwanzig Jahren wiederholt uns Politik, die von dem Zusammenstoß mit ihm hätte ablenken können, kontinentale Gesichtspunkte und Ziele, Gewinnung nationaler Siedlungsgebiete, Mehrung der Landwirtschaft, Ventilöffnungen der Industrialisierung. Diese Richtungnahmen wurden zum Teil aus Rechtlichkeit und Friedensliebe nicht gewollt, vor allem wurden sie aber vorweg nicht gewollt. Bereits der durch Vorträge "Sachverständiger" sich unterrichtende Caprivi verkündete Deutschlands Bestimmung zum Industrieland, unter mikächtlicher Erwähnung von "Ar und Halm".

Das politische Erlebnis des Krieges, das größte der Weltgeschichte, ist sast spurlos an den lentenden deutschen Maßgeblichteiten vorübergegangen. Zwar ist die Illusion nun abgekühlt, daß Arm in Arm mit uns Nordamerika die gemeinsame wirtschaftliche Weltherrschaft, unter Entthronung Englands, übernehmen werde. Indessen mit dem hartnädigen Aberglauben, der auch dem Schahgräber und dem Spieler eigen ist, erneuert die goldene Blendung sich in der Form einer wirtschaftlichen Kartellierung mit Frankreich, die wiederum ihre Spike gegen England richten soll. Dafür mögen wohl in Frankreich einige mit unseren Finanzgrößen artverwandte Kreise zu haben sein, denen die journalistische Ausstattung auch nicht sehlt. Aber so kindisch und lenkbar die Franzosen sind, niemals werden sie als Gesamtheit sich von Wirtschaftspolitik entscheidend bestimmen lassen. Niemals wird ihre gehässige Abneigung gegen die Deutschen, welche seit sieden Jahrbunderten das Rüdgrat ihres Nationalstolzes und ihrer Imperialismen ist, sich deswegen mindern, weil Deutschland ihnen die Gelegenheit gibt, es restlos zu verachten.

In den Zeiten vor der lutherischen Reformation waren in Deutschland am mächtigsten die patrizischen, namentlich süddeutschen Jandels- und Wuchertruste. Sie hatten an dem tief entsittlichten und verzoteten Zustand, am gegenseitigen Jaß aller Stände und Schichten, an der inneren und äußeren Lähmung gesunder Politit, an dem Abbrödeln der Reichsgrenzen eine Jauptschuld, am meisten durch die mittelbare Weiterwirtung und dadurch, daß sie die Reichsregierung des fahrigen, wohlrednerischen Maximilian, ebenso noch Karl V. durch ihre Finanzmacht in der Jand hatten. Auch Luther hat sich beteiligt an dem Kampf gegen diese Wucherherrschaft, deren Zurückbrängung eine der Vorbedingungen war für die soziale und sittliche Wiederherstellung der Volksgemeinschaft und der deutscheren Gesinnungsweise.

Die Menschen im heutigen Deutschland verlangen zueinander, burch die elende Politik hindurch. In vielen Punkten ähnlich wie um 1500 kommt es darum an auf die entschiedenere Erkenntnis, daß sich die Nettung, das Wiederauskommen der Nation und die erträglichere Lebensgestaltung großer Teile von ihr in erster Linie mit der Eigensucht begrenzter Kreise auseinandersehen muß.



#### Wir

#### Von Gustav Abolf Gerbrecht

Wir haben nicht Satzung noch Jahresbericht Wie sonst Vereine . . . Gelbst einen Namen führen wir nicht In unster Gemeine.

Wir rufen keine Versammlungen ein An Abendstunden, Weil wir bei Gonnen- und Sternenschein Immer verbunden.

Weil wir an allen Orten ganz dicht Zusammen wandern . . . Und tennt doch selten von Angesicht Einer den andern . . .

Wie weit wir reiften — noch jeder war Bu Haus zu sehen. All unfre Wege sind unsichtbar, Darauf wir gehen.



## Sinsam, arm und alt Von Hans Schoenfeld

it einem Kameraden kam ich unlängst auf einen verehrten Kriegsschullehrer zu sprechen. Er war damals ein älterer Jauptmann. Ich hörte, daß er schon seit acht Jahren im Ruhestande lebte. Danach konnte ich mir ungefähr ein Bild machen, wie es um diesen Altpensionär bei heutiger Notzeit bestellt sein musse. Die Angaben, die mein Kamerad machte, zeigten, daß meine Befürchtungen noch hinter der Wirklichkeit zurücklieben.

Der bejahrte Offizier a. D. bewohnt in einem pommerschen Aest ein Zimmer beim Kantor. Verwandte besitt er nach dem Tode seiner Frau, mit der er in kinderloser Che glücklich gelebt hatte, nicht mehr. Er besorgt sich, da die Kantorsfrau mit ihrer zahlreichen Kinderschar stark beschäftigt ist, Zimmer und Verpflegung allein. Denn zu dauernder Mittagsmahlzeit im Vorstrug langt seine winzige Vorkriegspension nicht.

Mein Bekannter bemerkte auf meine erschütterten Außerungen über dieses unverdiente Schickal eines ehrenwerten Volksgenossen, der redlich — das konnten wir bezeugen — für sein bescheibenes Offiziersgehalt dem Lande und der wehrfähigen Jugend alle Kräfte Leibes und der Seele gewidmet hatte: "Die wirtschaftliche Not ist das Schlimmste noch nicht. Die furchtbare Einsamkeit und Losgelöftheit aus aller geistigen Gemeinschaft und liebgewordenen Gewohnheit des Umganges mit gleichgestimmten Menschen macht bem geistig regen alten Berrn sein Los fast unerträglich. Ihm fehlen die Mittel, durch eine anregende Grokstadtzeitung sich über die brennenden Reichs- und Tagesfragen auf dem laufenden zu erhalten. Die Beschaffung von Büchern verbietet sich noch viel mehr. Unser lieber alter Oberftleutnant verfällt also langsam bem seelischen Tod. Noch wehrt er sich gegen ben Alltag und die geistige Bedürfnislosigkeit seiner dörflichen Umwelt. Alber der Ausgang erscheint ihm nicht zweifelhaft: Sein Unterliegen. In schwachen Stunden, dies bat der alte Mann mir mit gitternder Stimme gestanden, bat er sich schon den Tod herbeigewünscht, da er sich überflüssig und verlassen fühlt. Aur sein Stola, sein Gottvertrauen und jene Hoffnung, an die sich vaterländisch denkende, in Rucht und Ehren grau gewordene Volksmitglieder mit letter Rraft klammern (weil fie für sich nichts mehr begehren, für die Volksgemeinschaft dafür um so mehr). baben ihn von einem Schritt abstehen lassen, ber als unmännlich und undeutsch empfunden wird."

Ich schied von meinem Waffengenossen mit der betrübten Feststellung, daß man diesen stillen Märtyrern unseres Volkes, wenn man ihnen denn materiell nicht helsen könne, geistig um so nachhaltiger und unschwer beispringen müsse; daß dazu wir Männer auf der Höhe des Lebens unsere Mitwelt drängen sollten: vor allem die Jugend.

In der Cat scheint unter den Aufgaben völkischen geistigen Aufbaus das Erweden des Chrfurchtsgefühles vor den alten, kampfmüden und vereinsamten Volksgenossen den den zu stehen. Daß diese Anschauung in den jugendlichen Kreisen

unseres Bürgertums erst zum Bewußtsein gebracht werden muß, ist eine von den bedauerlichen Tatsachen, über deren Ursache und Vorhandensein hier zu grübeln nicht der Plat ist. Vielmehr kommt es auf die Mittel an, mit denen dies völkische Sprsuchtsgefühl, das untrennbar ist vom Sedanken freiwilliger Sin- und Unterordnung, von jener Frömmigkeit, die das Walten höherer Mächte fühlt und demütig anerkennt, bald und allgemein wieder ins Leben zu rusen wäre.

Mehr noch als die zeitlich und räumlich gebundene öffentliche Ehrung in Form eines Veteranentages oder ähnlicher Veranstaltungen muß die Werbung und Wirkung von Mund zu Mund und Mensch zu Mensch bei jedem schicklichen Anlaß im täglichen Leben dafür Sorge tragen, dem jungen Deutschland Augen und Berg zu weiten für die ungeheure Tragit, die für ein redlich bingebrachtes, durchkämpftes Menschenleben darin liegt, auf guter Lett, wenn das Fazit gezogen wird, erkennen zu muffen, daß alles Müben, Glauben und Wollen umfonft getan scheint. Daß nicht auf Fels, sondern auf Sand gebaut war, was ohne weiteres als festgefügt galt. Erst wenn unsere jungen Landsleute sich ganz hineinverseben in die Gebankenfolge eines solch alten Menschen, der an Gott und Welt irre au werden droht und in der Schwerfälligkeit und Unlust des Alters neuen Untergrund sich nicht mehr geschmeibig wie ein jüngerer Lebenskämpfer zu schaffen vermag, wird ihnen mit Furcht und Mitleid des Aristoteles und dem Menetetel des künftigen eigenen Schickals jene Ehrfurcht vor dem Geschehen und der Schwere eines langen treuen Menschendaseins voll aufgeben — und sie als Einzelpersönlichkeit wie als Glied eines Ganzen reifer machen.

Umgekehrt muß diese neubeutsche Jugend erfahren, welch unendlichen Trost es für solch einen greisen Menschen bedeutet, sein eigenes Tun und Trachten in einer aufstrebenden Geschlechterschar ehrenvoll anerkannt und als Vorbild befolgt zu sehen. Solche Alters-Erkenntnis — was sag' ich: Erlebnis! — bestärkt in der Gewißheit, gut geglaubt und recht gehandelt zu haben. Es ist das Fazit des eigenen Lebens: das Urteil der Jugend, die sich zur Nichtschnur nimmt, was der Altere mühsam sich erkämpst, geklärt hat.

Im wechselseitigen Austausch von Erfahrung und jungfrischem Wagemut liegt das Geheimnis eines in sich geschlossenen Menschenkreislaufes von der Familie bis zur Volksgemeinschaft. Indem ein jeder Teil gibt — der reisere bewußt, der andere unbewußt —, nimmt er und ergänzt sich, frischt sich auf.

Jugendverbände, Freundschaftsbünde und all die Semeinschaften, zu benen sich lebensfrohe Jugend zusammentut, sollten darum viel öfter, als es bisher geschieht, bejahrte Menschen, die noch Verlangen und körperliche Rüstigkeit zeigen, in ihre Mitte bitten. Es ergibt sich ein Sesprächsstoff im Nu, aus dem sich eine Fülle von Nebenbetrachtungen abzweigt. Oft ist solch altem Menschenkind auch die Sabe des Erzählens in ungewöhnlichem Maße verliehen. Und welch unverbildete Jugend hörte nicht gern erzählen, vor allem aus dem reichen Schaß eigener Schicksale und Erfahrungen! Alt und jung nimmt deim Nachhausegehen einen "ganzen Sac voll" Freude und Nachdenklichkeit mit, der auf eine Weile vorlangt. Die Nachwirkung, das Weiterausspinnen und Verallgemeinern, das ist's, worauf es ankommt. Und die Röstlichkeit dieses schönsten Menschenerlebnisses, bei dem

äußerlich nichts, innerlich alles geschieht, ist schoner und bleibender als äußere Sinnenreize.

Es gibt mir kaum Höheres, symbolisch andächtig Stimmendes als ein Freundschaftsverhältnis zwischen einem alten und einem jungen Menschen, gegründet auf Butrauen, Unbefangenheit, Shrfurcht und Liebe zu den schönen Dingen des Lebens und der Geisteswelt.

Wir werden die Alten um so weniger entbehren können, je ärmlicher es äußerlich mit uns wird; je weniger rauschend und lärmend die Geselligkeit sich gestaltet.

Mit dem Alter geht es wie mit der echten Kunst: der Umgang mit dem reifen Menschen, über dessensbahn der Abendglanz scheidender Sonne liegt, stimmt andächtig, seierlich. Er zerstreut nicht; er erhebt, bringt Sammlung statt Anregung.

Unsere Greise und Greisinnen könnten eine gar wichtige Rolle im inneren Bereicherungs- und Gesundungsgange unseres Volkes haben. All diese wartenden Alten mit ihren Schätzen an geistigen Gütern zu übersehen und einsam im Winkel sigen zu lassen, heißt die Mittel verkennen, deren wir uns bedienen dürfen, ohne daß der Steuererheber dahinter sitzt; ohne daß ein Ententegeneral hintritt und Albgabe oder Berstörung verlangt,

Diese unsichtbaren Schätze im Winkel ("verstaubt" wie alle goldenen Schätze) gehören zu Deutschlands Nibelungenhort, den kein Fasner, kein tücksicher Alberich uns wehrt. Wir brauchen nur zuzusassen, so haben wir sie.

Ich möchte nicht schließen, ohne einen Vorschlag ben beutschen Freunden zur Erwägung unterbreitet zu haben. Er hat den Vorzug, einfach und lösbar zu sein, wenn er vorerst auch nur einem kleinen Teile unserer Alten und da wieder jenen ärmsten alten Volksgenossen, die als Flüchtlinge vor argen Gewalthabern eines fremden Voltes, dem sie einverleibt wurden, ins Reich gekommen sind und nun ohnehin auf fremde Silfe angewiesen bleiben, zugute kame: Es sollte in den nationalen und Rulturverbänden, den Arbeits- und Siedlungsgemeinschaften jedem dur Chrenpflicht gemacht und auf alle Weise dafür geworben werden, daß, wo nur immer kunftig eine Siedlung ersteht, da ein wurdiger und bedurftiger alter Mann, eine greise Frau von der Gemeinschaft "auf Gnadenbrot" mit übernommen wird. Das Ibeal wäre, ihnen von der künftigen Dorfgemeinde aus ein eigenes Altenhäuschen zu bauen. Doch wird es auch ganz gut gehen, wenn rüftige Alte reihum in kurzeren oder langeren Zeitraumen in dem neuen Sauswesen wohnen und sich da auf ihre Art verdient machen. Denn zu tun gibt es in solch neuer Menschengemeinschaft auch für zwei alte Hände und ein graues Baupt genug: zu milbern, zu betreuen, aufzuwarten und achtzugeben und zu erzählen.

Von den vielen Hunderten von Millionen, die das Reich und die Länder für kommende Siedelungen bewilligt haben und noch auswerfen, müssen für die Alten, die uns das Reich auf ihren Schulkern durch die guten Zeiten zur Höhe getragen haben, einige bescheibene Mittel abfallen. Gben indem man ihnen — weniger von Reichs als von Volks wegen — eine Wirtungs- und Ruhestätte bietet, wo sie inmitten einer Gemeinschaft ihre Tage beschließen können:

Alt zwar, boch einsam nicht und nicht arm.





## Russische Erinnerung

Reich, der Aufenthalt in Petersburg und Mostau und naher Vertehr mit vielen Russen haben mir russische Verhältnisse und Charattere so nahe gebracht, daß ich sie richtig zu beurteilen glaube, soweit das überhaupt für einen Ausländer möglich ist.

Buerst trat ich in einer Pariser Pension noch vor meinem Aufenthalt in Außland mit verschiedenen, allen Gesellschaftstreisen angehörigen Russen in Beziehung und befreundete mich sehr einer Dame, die ich für eine der begadtesten und von Gemüt besten Frauenhalte, mit denen mich das Leben zusammengeführt hat. Eine lange Freundschaft folgte dieser ersten Begegnung — und nur der Krieg hat uns vorläusig getrennt.

——— Daß Maria Alexandrowna die Urenkelin deutscher evangelischer nach Rußland eingewanderter Pastoren war, erregte mein Interesse noch besonders.

Mir schien ihre beutsche Pertunft ein gewisses Anrecht an meine Freundschaft zu gebene Erst die Beirat ihres Großvaters mit einer Russin und ebenso die ihres Baters hatte ihr die slawische Erscheinung und den Charafter der fremden Rasse vererdt. Merkwürdig genug ist es, daß sich sast immer das Deutschum im Wettstreit mit anderen Nationen als der schwächere Teil erweist.

In Sibirien am Baitalsee war sie geboren, wo ihr Vater Direktor der Silderbergwerke war. Thre russische Srohmutter war die Besitzerin eines großen Sutes gewesen, das sich auf ihre Mutter vererbt hatte. Und als die Enkelin 12 Jahre zählte, verließ die Familie Sibirien und siedelte auf das Sut über, das der Vater selbst zu dewirtschaften für gedoten hielt. Schon die Kindheitserinnerungen Maria Alexandrownas waren außerordentlich interessant für micht die Schönheit der Natur, der wundervolle See, weit wie ein Meer, von Schneedergen überragt, die unentweihte tiese Einsamkeit; dann die alte russische Großmutter mit ihren Vögeln und Junden, ihren Märchen und ihrer seltsamen Frömmigkeit — endlich die Reise, die viele Wochen währte, die Ankunft auf dem Sute — das alles war fremdartig und sesse, die viele Wochen währte, die Ankunft auf dem Sute — das alles war fremdartig und sesse, die viele Wochen währte, die Ankunft auf dem Sute — das alles war fremdartig und sessen dien weissen wissen. Die nächsten such das weite Zarenreich, von dem wir troß der Nachdarschaft so unendlich wenig wissen. Die nächsten sünften sünften such der Hochzeitsreise detrog und unendlich unglüdlich machte. Sie gebar ihm 3 Kinder und suchte sich mit ihrem Lose abzusinden. Ihre Liebe zu einem andern Mann gab ihr dann endlich die Kraft, sich auf eigene Küße zu stellen und von ihrem Gatten zu trennen.

Inzwischen war ihr Vater gestorben und sie Besitzerin des Gutes geworden, auf dem sie nun mit ihrer Mutter und ihren Kindern lebte. Da lernte sie das russische Volk kennen und von ganzer Seele lieden. Die Zustände, unter denen es seufzte, waren derart traurige, daß Maria start sozialistisch zu denken begann und ihre ganze Tätigkeit der Verbesserung der ländlichen Verhältnisse widmete. Als die Kinder indes heranwuchsen und die Schule in Petersburg besuchen mußten, ergriff sie die Selegenheit, zugleich Medizin zu studieren, um später auf ihrem

386 Ruffifde Teinnerung

Sute und in ber Gegend aratliche Bilfe spenden au tonnen; benn weit und breit war tein Arat au finden. Da lag ein Reld segensreichen Wirtens für sie! Nachdem sie bas Eramen, bas sie aur Ausübung ihres Berufes berechtigte, abgelegt, lebte sie den grökten Teil des Rahres wieder auf bem Gute und übte ben neuen Beruf aus. Sie besak ein Stud Erbe, bessen Rlacheninhalt ungefähr brei deutschen Rittergutern entsprechen murbe. Aber was nukte ibr ber Boben. 211 dellen Bearbeitung es ihr an Kräften fehlte? Sab es boch in jener Gegend Ruklands, die 12 Stunden von der nächlien Stadt entfernt ist, teine anderen Bewohner als die bei Aufbebung der Leibeigenschaft auf dem Grund und Boben des Gutes angesiedelten Bauern, die als Entgelt dafür einen Tag in ber Woche für die Gutsberrschaft arbeiten mukten. Andere Arbeitsfrafte waren bort nicht zu baben, oder wären boch nur mit so gewaltigen Rosten zu beschaffen gewesen, daß es sich nicht gelobnt baben wurde, sie tommen zu laffen. Go blieb ber Boben brach liegen. Aur die Wiesen brachten der Besikerin Gewinn, ba die Bauern selbst bas Seu tauften ober bie Wiesen pachteten. Ein bedeutenber Teil bes Gutes bestand in Balb, boch auch er war ein toter Belik, ba er nicht burch regelrechte Korftwirtschaft gewinnbringend erbalten wurde, und die Bauern das Recht batten, ihr Vieb auf bestimmten Streden weiben au laffen. Da es nun aber an allem Auffichtsperfonal fehlte und die Entfernungen febr grok waren, so benukten die Bauern den Wald, wie und wo es ihnen beliebte, ja so wenia Wert befak er in ibren Augen und achteten sie das Eigentumsrecht der Gutsberrschaft, dak sie den Mald einfach abbrannten, wenn die zu bicht stebenben Baume bas Vieb zu weiden binberten. Diese Walbbrande sind eine stebende Erscheinung in Rukland, und ungezählte Summen geben daburch verloren. Zum Glad ift die Natur noch mächtiger als die Verheerungen burch Menichenband. Brifdes Grun bricht aus ben unversebrten Burgeln ber Baume, neue Stamme fproffen auf und allmäblich füllt sich die Lücke wieder. Maria selbst aber war genötigt, ein Stück Wald abschlagen au lassen und zu verkaufen, wenn sie bares Gelb gebrauchte. Später, als sie im Auslande lebte. mukte fic alliabrlich nach Rause reifen, um bieses Geschäft zu besorgen und sich Gelb zu bolen.

Mit welcher schwermütigen Bewunderung, mit welchem Neid, schaute die russischerin auf ihren Reisen in Deutschland das überall bestellte Land. Bei unseren gemeinsamen Ausssügen von Paris aus waren es weniger die ästhetische Schönheit der Landschaft und die Poesie der Natur, die sie begeisterten und beschäftigten, als die grünen Saaten, die goldenen Felder, die blühenden Obstdäume, die üppigen Semüsebeete. Jeder Baum und Strauch interessierte sie; am meisten aber taten das die Menschen. Stets suchte sie mit den Landseuten in Berührung zu kommen, ihre Art des Lebens kennen zu kernen, mit ihnen zu plaudern, von ihnen zu kernen.

Wenn wir dann beimwärts fubren durch den dämmernden Abend, dann war sie einfilbig und in fich gesehrt, bis eine teilnehmende Frage nach ihrer Beimat, ihrem Lande, ihren perfönlichen Verhältnissen der sonst so zuruchaltend und kuhl erscheinenden Frau das Berz cricllok. Sann brach es hervor, ihr leidenschaftliches Temperament, bann offenbarte sich ihr wahres, innerftes Wefen. Und während sich die fonst fast unsichtbare Falte awischen ibren Brauen tiefer und tiefer grub, erzählte sic unaufbaltsam, stundenlang. Und wie erzählte sie ! Sic foilberte uns, wie troftlos es vielfach in Rugland ftebe, wie der ftartfte und redlichfte Wille Schiffbruch leibe an der Macht der Berbältnisse, an den Entsernungen, an dem Mangel an Rapital und Arbeitsträften, wie jeder Fortschritt scheitere an der Unwissenheit, der Unbeweglichteit und dem dumpfen Fatalismus des Landvoltes, — und welche herrlichen Eigenschaften doch dies Bolt besitze, welche reichen Kräfte in ihm schlummerten. Sie führte uns mitten hinein in diese weltfernen Borfer, in ihre Saufer und Butten; fie zeigte uns beren Bewohner, wie fie lebten und litten. Ich glaubte Maria Alexandrowna selbst zu erbliden, wie sie, Arzt und Apotheter augleich, awischen ben Leibenben stand, die hergekommen waren, ihre Bilfe zu erbitten, ober wie fie auf ihrem Pony allein auf einsamen Strafen burch bas Land ritt, die Schwertranten zu besuchen, die ben Weg zu ihr nicht machen konnten.

"Da gibt es eine Rrantheit in Rufland, die sibirische Pest genannt," erzählte sie einmal, "die bald in vereinzelten Fällen, bald epidemisch in unseren Gegenden auftritt, das Bieh ergreift und von ihm, wahrscheinlich burch Fliegen, auf die Menschen übertragen wird, die fast ausnahmslos dem Code verfallen, wenn nicht in den ersten zwei Tagen die mit einem kleinen Bläschen auf der Haut beginnende Krantheit bemerkt und die Stelle sofort operiert wird. Geschieht das nicht, so schwillt der unscheinbare Punkt an, die Entzündung ergreift das Glied und ben Rörper, und unter beftigem Fieber und ichredlichen Qualen tritt ber Tob ein. Der wohlhabenbste Bauer in einem mehrere Meilen entfernten Dorf, ben ich wohl tannte und ber in seiner Gemeinde großes Ansehen genoß, ließ mich eines Tages zu sich bitten. Er hatte mir einen Wagen gesandt, und ich erfuhr von dem Bauernburschen, der ihn führte, daß der einzige Sohn des Bauern von der sibirischen Pest ergriffen worden, nachdem in der vergangenen Boche sein sämtliches Bieh gefallen sei. Da unsere Bauern fast nie, weder gegen Feuer, noch gegen sonstige Schäden versichert sind, wußte ich, daß dieses letztere Unglud die Vernichtung des Wohlstandes, ja die Verarmung des reichen Mannes bedeute. Ich langte endlich an meinem Bestimmungsorte an. Der Bauer empfing mich vor der Tür und führte mich ruhig und ernst in die Stube, wo der Krante lag. Eine Menge von Leuten umstand das Bett laut tlagend und jammernd, daß der junge Mann nun sterben musse, woraus sie dem heftig Fiebernden kein Hehl machten. Das erste war, daß ich bie teilnehmenden Nachbarn zur Eur hinaustomplimentierte und der schluchzenden Bäuerin, die am Bukende des Bettes sak, befahl, niemand einzulassen. Der Bauer stand starr und anscheinend gleichmütig am Ofen. Ich trat an das Bett und erkannte sofort, daß es sehr schlimm stebe um den armen jungen Menschen. Die Rrantheit batte sich, wie das öfters geschieht, ganz unbemerkt entwidelt und zwar an einer Stelle des Halses, wo eine Operation sehr schwierig war. In letter Nacht war plötlich Schüttelfrost und Fieber eingetreten, und ba erst war man ber Gefahr inne geworden.

Ich wollte ben armen Eltern nicht alle Joffnung rauben, vielleicht aber las mir der Bauer doch meine wirkliche Meinung aus den Augen. Ich operierte sofort und wartete selbst ein paar Stunden am Bette die Wirkung der Operation ab, die leicht hätte den sofortigen Tod herbeiführen können. Endlich mußte ich an den Heimweg denken. Als ich mich von dem Vater verabschieden wollte, merkte ich erst, daß er das Zimmer verlassen hatte. Man suchte ihn vergebens durch das ganze Haus und in der Nachdarschaft. Mir ward dange. Es hatte etwas in den starren Zügen seines Sesichts gelegen, das mich ängstigte und auf den Sedanken brachte, der Ungsückliche könne sich eine Leid angetan haben. Der Sohn, der hier mit dem Tode rang, war sein Sinziger, sein Stolz und seine Jossfnung, der Erbe seines Namens, die Stütze seines Alters. Nun war die Frucht jahrelangen Fleißes dahin, sein Wohlstand vernichtet — und der Sohn ging auch, um den allein es sich noch zu leben gelohnt hätte. Wie nahe lag es, an eine Tat der Verzweissung zu glauben.

Meine Unruhe hatte mich auf den Hof hinaus getrieben, wo man bereits zehnmal jeden Wintel durchsucht hatte. Da, ich weiß auch nicht, wie ich dazu tam, öffnete ich die niedrige Tür eines Verschlages am Schafstall, welcher zur Aufbewahrung des Jutters für die Tiere bestimmt war. Und dort im Dunteln sah ich eine Gestalt am Boden liegen, das Gesicht nach unten, den breiten Auchen, die Schultern sich hebend und senkend, in wildem Schluchzen. Wie der zum Tode wunde Hirsch sich im tiessten Dickicht verbirgt, so dieser Mann, der so talt und gleichgültig erschienen war. Dier in dem vergessenen Wintel hatte er seinem Jammer Luft gemacht.

Ich wollte, tieferschüttert, die Tür wieder schließen, mich still zurückziehen, allein das einfallende Licht hatte ihn schon ausgeschreckt; er wandte den Ropf und bemerkte mich. Mit sast übermenschlicher Selbstbeherrschung faßte er sich gleich und richtete sich auf. Ich drückte ihm in tiesem Mitleid die Hand. "Gottes Wille geschehe", sagte er seierlich — und ich sühlte, daß es ihm heiliger Ernst sei mit seinem Worte. Er hatte sich in sein Schickal ergeben. Ich

388 Stufflice Extraorung

hätte niederknien mögen vor diesem Mann, so groß, so verehrungswürdig erschien er mir. Diese Kraft der Ergebung in den Willen des Höchsten, diese Gemütstiese und Selbstbeherrschung sind Charakteralige des russischen Wolkes. Die ich oft au bewundern Gelegendeit batte."

"Und der Sohn?" fragte ich, "mußte er wirklich sterben?" — "Nein," erwiderte Maria, "wider alles menschliche Ermessen starb er nicht. Zehn Tage lang rang er mit dem Tode; täglich suhr oder ritt ich zu ihm, mit der Furcht ihn verstorben zu sinden. Es war ein schwerer Ramps, den er zu kämpsen hatte, aber das Leben siegte. Seine starke, gesunde Natur ward Herr über die Blutvergistung."

"Sott sei Dant!" rief ich erleichtert. "Wie unenblich bantbar müssen die Leute Ihnen gewesen sein! Sie waren es doch, die den Kranken retteten."

"Es hängt wohl mit seiner tiefen Religiosität zusammen, daß der Russe auch für das Gute, das ihm geschieht, lieder Gott als den Menschen dankt", meinte Maria. "Vielleicht wird ihm auch nur der Ausdruck des Dankes schwer. Was fragte ich aber auch nach Dank in einem solchen Fall, wo ich mich selbst über die Genesung des jungen Mannes freute, als ob er mein naher Verwandter gewesen wäre."

"Und boch," fubr sie nach einer Beile fort, "einmal habe ich Dant empfangen; es war nur ein turzes Wort. ein Blid, aber ein Blid, ber mir in die innerste Seele brang und mich alūdlich machte, ein Blid, der mich für alle Mübe meines Berufes reichlich entschädigte. Es tam ein Menich zu mir, ein armer Geselle, mit einer Bunde am Bein, die durch Bernachlässiaung in einen schrecklichen Rustand geraten war. Ich spare Ihnen die Schilberung des grauenbaften Anblice und — Geruchs: der freundlofe Landstreicher war unter diesen Verbältnissen wie ein Hund von den Schwellen der Bauern gejagt worden. Ich liek ihm in der Scheune ein Lager berrichten und untersuchte die Wunde, die vor allen Dingen gereinigt werden mukte. 86 kniete nieder und wusch sie. Da blidte der Mann mich mit schier erschrodenen Augen an und sagte: "Das tust bu?" Als ich ihn nach Wochen genesen entließ, und ihm mit freundlichem Wort bie Band reichte, ba fand auch er tein Wort bes Dantes, aber er fab mich an mit solcher grenzenlosen Kingebung und Verebrung, dak ich mich beschämt entfernte. Und als ich die Kaustur öffnend, mich noch einmal umschaute, stand er noch regungslos am Scheunentor und starrte mir nach wie einer bimmlischen Erscheinung. — Wenn Sie mich einmal auf meinem Gut besuchen, werden Sie bemerken, daß ich mich über einen Mangel an Dankbarkeit nicht zu beklagen habe", fuhr Maria Alexandrowna lächelnd fort. "Nur nimmt auch diese bei uns ein wenig andere Kormen an als im Abrigen Europa. Das Bolk ist noch so unwissend, so in religiösem Wahn aller Art befangen, daß ihm meist natürliche Dinge übernatürlich erscheinen. Es hat mir zeitweise schwere Sorgen gemacht, daß ich wie eine Beilige verehrt und meine Ruren für Wunder angesehen wurden. Ich mußte mich mit bem Bopen unseres Rirchspiels in Verbindung feken, um ben Frauen Diefen Gebanten einigermaken auszutreiben. Und noch in anderen seltsamen Erscheinungen gefallen sich die Leute. Sie haben unenbliche Ehrfurcht vor etwas "Geschriebenem" und sind überzeugt, daß einer schriftlichen Bitte eine Erfüllung gewährende Araft inne wohne. So war einst eine sehr schlimme Epidemie der sibirischen Best in einem benachbarten Dorfe ausgebrochen, eine so schlimme, daß die Regierung endlich Maßregeln zu ihrer Belämpfung ergreifen mußte. Unter anderem ließ man scheunigst zwei Arzte aus Petersburg tommen, die in einem Bauernhaus, bessen Einwohner gestorben waren, ein Lazarett einrichteten. Wäre man nur in der Wahl der Berren glücklicher gewesen! Doch Miggriffe mögen wohl unvermeiblich sein. Der eine Arzt war ein Salonpflanzchen, das in die Bauernstube paste, wie die Faust aufs Auge, der andere ein ganz unwissender Mensch. Bon der Krantheit, die sie zu behandeln hatten, wukten sie nur vom Hörenfagen, sie hatten noch nie einen Fall gesehen oder erlebt. Die boben Diäten, welche bic Regierung zahlte, hatten sie veranlakt, sich um den Auftrag zu bemüben, und irgenbeiner einflufreichen Berbindung verdankten sie ihre Wahl. Das erste war, daß sie in toller Furcht

Digitized by Google

vor Anstedung und im Etel vor der Krantheit sich Drahtmasten vor die Sesichter banden, und Handschuhe auf die Hände zogen. Als sie endlich das Lazarett eingerichtet hatten, war es ihnen gelungen, sich derart verhaßt und lächerlich zu machen, daß die Kranten nur mit äußerstem Widerstreben sich an sie wandten und bald gar nicht mehr dazu zu bewegen waren. Nach wie vor riesen sie mich, die ich aber nicht imstande war, allein alle die Arbeit zu leisten, zumal die Entsernung zu jenem Dorf zu groß war. Nie aber habe ich heißer als in jenen Wochen gewünscht, ein eigenes Krantenhaus auf meinem Gute erbauen zu können. Welch ein Segen hätte das sein können! Da standen die Kranten morgens in Scharen vor meiner Tür und ertlärten, daß sie bei mir bleiben, daß sie nicht fortgehen würden, lieber wollten sie hier im Freien auf der Erde sterben, als sich den Stadtdottoren übergeben. Ich räumte meine Scheune aus, sieben Leute sanden Plat; mehr Raum gab es nicht und weit und breit war nicht ein Gelaß vorhanden, wo ich die Kranten hätte unterbringen können.

Da überraschte mich eines Tages eine meiner Mägde mit der Meldung, daß auf der Strage ein ganger Bug von Wagen und Fußgangern nabte. Die Nachricht ichien um fo unglaublicher, als die Regierung die Wege für Fuhrwert hatte absperren lassen, um den Krantheitsherd zu isolieren und nicht durch möglicherweise trante Pferde die Anstedung weiter tragen zu lassen. Dennoch war es, wie mein Mädchen berichtete. Alle Männer bes Oorfes erschienen bei mir, um mir eine vom Popen verfakte und in feierlicher Sikung beschlossene Bittschrift zu überreichen, in ber ich unter Anrufung Gottes und aller Beiligen aufgeforbert wurde, meinen Wohnsit in ihrem Dorfe zu nehmen. Sie hatten die Schranken umgerissen und zerstört, unbekummert um die Strafe, die auf Übertretung jenes Gebots stand. Triumphierend schlugen sie alle meine Einwände und sogar Vorwürfe nieder, indem sie mir ihre Bittschrift entgegenhielten. Und gleich, sofort, sollte ich mittommen. Es tostete mich schwere Mühe, ihnen meine ablehnende Antwort klarzumachen. Wenn ich ihnen sagte, daß ich auch gegen mein eigenes Anwesen, gegen meine Söhne, die gerade in den Ferien bei mir weilten, Pflichten hätte, hielten sie mir ihre Bittschrift entgegen. Es stände ja da auf dem Papier, daß ich mittommen musse. In Rukland hat das geschriebene Wort noch andere Bedeutung als in Deutschland! Die Urzte waren nach diesen Vorgängen neugierig geworden und beehrten mich endlich mit ihrem Besuch. Ich stellte mich so freundlich zu ihnen, wie es mir möglich war, und es gelang mir mit einigen Ratschlägen und Winten ben Leibenden nühlich zu sein, so daß ihre Anwesenheit boch nicht ganz fructlos blieb. Nach brei Monaten erlosch die Epidemie allmählich, und die Herren verschwanden wieder, gludselig, diesem Bauernvolt entronnen zu sein."

Es fiel mir auf, daß die vortreffliche Frau nicht mit mehr Freude auf ihre Tätigteit blicke. Zwar verstand ich, daß ein Leben, wie sie es geführt, andere Naturen bilden musse, als die es sind, welche im Sonnenschein glücklicher Verhältnisse ihres Daseins froh werden. Allein, daß sie fast nur Trauriges zu erzählen hatte, schien mir doch nicht ganz gerechtfertigt.

Raum jemals hatte ich sie lachen sehen. Sie war selbst wie ihre Geschichte; auch mein Lachen verstummte in ihrer Nähe. Ihr Wesen legte sich oft wie ein Oruck mir auf die Seele.

Sie selbst empfand das zuweilen und sprach es aus. "Sie sind die Sesunde neben mir, der Kranten", meinte sie, und sie sentte die Stimme, damit der helle Ton mich nicht verleze. "O bitte, sprechen und lachen Sie nur, wie es Ihnen ums Berz ist. Ich höre Ihnen so gern zu."

— "Es ist, als staunten Sie, daß man lachen könne!" — "Ja, trozdem freue ich mich deß. Wir Russen sind alle krank, wir haben das Lachen verlernt, und ich bildete mir ein, die alternde Welt hätte das überall verlernt. Nun sehe ich, daß es in Deutschland noch glüdliche Menschen gibt." — "Glüdlich?" erwiderte ich, "was wissen Sie von meinem Glüd oder Unglüd?" — Sie lächelte überlegen. "Wer noch so gläubig und vertrauensvoll in die Welt schaut, der ist glüdlich." — Ich dat um nähere Erklärung. — "Sie glauben noch an das Gute in der Welt und haben das Talent, es überall zu entbeden. Sie vertrauen den Menschen und sind überzeugt, überall welche zu finden, die Ihr Vertrauen rechtsertigen." — "Gott sei Dank ja!" rief ich, "ich möchte

nicht leben ohne Glauben und Vertrauen." — "Einst dachte ich wie Sie. Das Leben hat mir die Augen geöfsnet." — "Sie gerade in dem Bewußtsein Ihrer Nühlichkeit müßten glücklich sein." — "Wie weit bleibt das Können hinter dem Wollen zurück", meinte sie schwermütig lächelnd. — "Das ist Menschenlos." — "Damit trösten Sie sich. Ich kann das nicht. Nun quält mich meine Pslichtvergessenheit, daß ich hier weile, nicht daheim, wo ich so nötig bin." — "Sie haben mir ja selbst erzählt, daß Sie dringender Familienangelegenheiten wegen ins Ausland gehen mußten. Genießen Sie doch nun die kurze Freiheit und sammeln Sie recht viele Freuden ein, damit Sie reich an schönen Erinnerungen heimkehren in Ihre Einsamkeit."

Ich merkte wohl, daß ich sie nicht überzeugt hatte. Aber ich tat das Meinige, um ihr neue Interessenzeitet zu erschließen. Zum Beispiel hatte sie gar keine Kenntnisse von Kunst-geschichte und kaum Interesse für Kunst. So blieb sie völlig kalt, wenn ich ihr die schönsten Gemälde des Louvre nahezubringen versuchte. Da sie Talent für Musik hatte, begriff ich das nicht. Sie antwortete mit einem leidenschaftlichen Erguß, daß sie die Kunst von sich stieße, da sie durch sie ihrer wahren Aufgabe abtrünnig werden könne. Als ich ihr entgegnete, daß alles, was unsere Bildung, unser Verständnis erweitere und vertieße, nur ein Gewinn für und sein könne, lehnte sie das für sich selbst ab, für mich nidge es passen. "Wissen Sie, wie mich in meiner Einöbe die Sehnsucht nach Musik sast verzehrt hat? Ich vermied schließlich, das Klavier nur anzuschlagen, um mich zu heilen. Ich habe teine Zeit für die Kunst, und es macht mich krank, ihrer nur zu gedenken."

"Bhr habt eine unglüdliche Natur, Bhr Aussen", sagte ich kleinlaut. Und doch hatte ich das Gefühl, daß Maria ihre trübe Lebensauffassung weit höher schätte, als den ungebrochenen Mut, den sie uns Deutschen nachrühmte. Sie überließ sich nicht unmittelbar ihrer Empfindung — und das glaubte ich an vielen Russen zu bemerken —, sondern sie reslektierte über alles und kritissierte es — und das schien mir der Grund der Krankheit, von der sie sprach. Die hochgebildete, bedeutende Frau war nicht imstande, sich selbstvergessend einem Genusse hinzugeben. Sie stellte an alles die höchsten Anforderungen, und die Wirtlichkeit entsprach denselben niemals.

War diese Richtung ein Erbteil ihrer Rasse? Ober waren es ihr Studium und ihre Berusstätigkeit, welche diese Seiten ihres Wesens so start entwidelt hatten? Daß die Leidenschaft des Fühlens durch eine starte Ausbildung des Verstandes nicht geschädigt ward, bewies mir das Wiedersehen mit ihrem Sohn, dessen Zeuge ich war. Die Macht des Semüts, die sich mir hier offenbarte, überraschte mich fast. Sie war ganz Mutter, ganz Hingabe, und ein Lächeln verklärte ihr schönes Sessicht, das ich früher nie an ihr gesehen.

Ratharina Zitelmann



### Das Finale des Weltkrieges

de noch immer wachsende Zahl kritischer Betrachtungen über den Welkkrieg beweist das zunehmende Interesse weiter Volkskreise an den militärischen Ereignissen diese gewaltigsten aller Kriege. Sie bieten nicht nur Fachleuten Interesse. Insbesondere die Frage, ob und wie der Krieg noch zu einem guten Ende zu führen war und ob und inwieweit Fehler und Versäumnisse der militärischen Führung zu dem unglücklichen Lusgang mit beigetragen haben, sindet allseitige Anteilnahme.

In verschiedenen Zeitschriften ist neuerdings ein heftiget Rampf entbrannt, ob die Art und Weise, wie unser Generalstab den Krieg geführt hat, richtig war oder nicht. Ein Hauptruser im Streite ist hiedei der bekannte Kriegshistoriter Hans Pelbrud. Die Schlagworte

Ermattungsstrategie und Niederwerfungsstrategie spielen dabei cine große Rolle. Delbrück ist leidenschaftlicher Verfechter der ersteren und beruft sich hiebei auf den großen Preußentönig Ariebrich II. Der deutsche Generalstab als treuer Sachwalter des geistigen Erbes seines groken Lebrmeisters Schlieffen steht auf dem Standpunkt der Vernichtungsstrategie. Aur Falkenhann gilt in gewissem Umfang als Vertreter der Ermattungsstrategie und findet daher in Delbrücks Augen Gnade, während Lubendorff als typischer Vertreter der Vernichtungsstrategie von ihm schärfstens betämpft und verurteilt wird. So findet denn der Streit der Meinungen seinen Ausdrud in dem Schlachtruf: Die Faltenbann — hie Bindenburg-Ludendorff! Die militärische Kacktritik, soweit ihr irgendwelche Bedeutung zukommt, steht hiebei fast einhellig auf Seite Lubendorffs und lehnt die von Delbrud gegen Lubendorff erhobenen ichweren Vorwurfe nachbrücklichst ab. Besonders schlagend und treffend wird Delbrück von Oberstleutnant Szczepansti im Maiheft von "Deutschlands Erneuerung" abgefertigt. Auch Major Eggert beweist im Grenzboten Ar. 20/21 die Unhaltbarteit Delbrudicher Auffassung. Professor Delbrud hat sich awar um die triegsgeschichtliche Forschung große Berdienste erworben und besitht auf diesem Gebiete auch ein großes Wissen. Von Strategie hat er aber offenbar teine Ahnung. Wäre ber Rrieg auf beutscher Seite nach seinen bochft sonberbaren Vorschlägen geführt worden, so wäre er unzweifelhaft mit Sicherheit verloren worden, während bei bem Verfahren nach dem "Rezept des toten Schlieffen" wenigstens die Möglichkeit bestand, ihn siegreich zu beenden. Wie nahe wir tatfächlich mehrmals dem Endfieg gewesen sind, beweisen die inzwischen bekannt gewordenen Außerungen unserer Feinde. Das außerordentlich lesenswerte Buch des Generals v. Rubl, "Französisch-englische Aritit bes Weltkrieges" (Berlin, Mittler & Sohn, 1921, 10 M) gibt hierüber bemerkenswerte Aufschluffe. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß bei der leidenschaftlichen Polemik Delbrück gegen Ludendorff zum guten Teil politische Grunde mitsprechen. Delbrud will als Parteipolitiker den verhaften Mann unmöglich machen.

Unter ben Militärschriftstellern über ben Welttrieg sind in erster Linie zu nennen Oberstleutnant Foerster, General v. Ruhl und General v. 8wehl. Die Schriften dieser Manner geboren unftreitig zu bem Beften, was auf biefem Gebiete geschrieben worden ift. Sie bieten bem gebilbeten Militar Stunden ungetrübten Genusses; aber auch tein Laie, der sich über bie friegerischen Ereignisse rafch und gut informieren und ein Urteil bilben will, wird es bereuen, fie zur Hand zu nehmen. Infolge ihrer klaren Ausbruckweise sind sie auch bem Nichtmilitär leicht verftandlich. Buerft fei genannt ber III. Teil von Foerfters "Graf Schlieffen und ber Weltkrieg" (Berlin, Mittler & Sohn, 1921, 20 M), ein ausgezeichnetes Buch von beftimmtem Urteil und flarfter Auffassung. Es behandelt Berbun 1916, ben Felbherrn Ludenborff und die große Schlacht in Frankreich vom 21. Mary bis 4. April 1918. Auf die beiben ersten Teile dieses trefflichen Wertes habe ich bereits früher empfehlend hingewiesen (Türmer 1921, S. 98). Die nun vorliegenden drei Teile bilden ein abgeschlossenes Sanze. Sie bieten einen zusammengefakten Überblick über die Operationen des Weltkrieges und eine meisterhafte Unterfuchung darüber, inwieweit diese im Sinne und Geiste Schlieffens geführt worden sind. Man wird den tritischen Betrachtungen des Berfassers meist zustimmen können. Die Beurteilung Ludendorffs ist vielleicht etwas zu wohlwollend. Denn auch dieser zweisellos bebeutende Felbherr ist nicht frei von Fehlern gewesen. Das Buch Foersters schlieft mit bem April 1918 ab.

Uber die später solgenden kritischen Tage vom Juli und August 1918 unterrichtet am besten die Schrift des Generals v. Zwehl: "Die Schlachten im Sommer 1918 an der Westfront" (Berlin 1921, Mittler & Sohn, 6,50 K), die auch eine fesselnde kritische Würdigung des Marschalls Foch als Feldherrn enthält. Sehr interessante Beurteilungen der französischen und englischen Heersührer im Weltkriege aus der Feder des Generals v. Kuhl sinden sich in den Nummern 6, 9, 12 und 15 des Deutschen Offizierblatts. Am besten schneidet hiedei noch

Marschall Joffre ab. Wenn auch sein erster Aufmarsch und Operationsplan gänzlich verfehlt war, so hat er sich doch bei der Marneschlacht gut aus der Alfäre gezogen und der damals über alle Maßen jämmerlichen deutschen Obersten Beeresleitung entschieden überlegen gezeigt. Marschall Foch, zweisellos ein tüchtiger Seneral, hat keine Selegenheit gehabt, im Welttrieg seine strategische Befähigung zu erweisen. Eines darf er aber, wie Foerster sagt, für sich in Anspruch nehmen: "Er ist der Retter seines Volkes und der Verbandsmächte geworden durch unbeugsame Tattraft und eisenharten Willen. Darin steht er Ludendorff nicht nach." Daß er darob bei seinem Volke vergöttert wird, kann bei der Aberschwenglichkeit der Franzosen nicht wundernehmen. Eine von einem anonymen Kriegsalademister versaßte Studie: "Fooh, Essai de Psychologie Militaire (Payot, Paris 1921, 6 Fr.), verdient sediglich als Ausdruck dieser Seistesverfassung der Franzosen Beachtung. Im übrigen ist sie eine abgeschmackte Lobhubelei und militärisch wertlos. Einzelne Anetdoten und Einzelzüge aus dem Leben Fochs werden vielleicht interessieren.

Die Schriften des französischen Generals Buat sind daaegen durchaus ernst zu nebmen und zeichnen sich burch Sachlichkeit und ein gewisses Streben nach Obiektipität aus. Aberall wird lektere allerdings nicht erreicht. Beschämend für unser verbektes Bolt ist, das der franabsilche General ben gewaltigen Leiftungen und Berdiensten unserer Beerführer und bes alten Heeres besser gerecht wird als manche Voltsgenossen. Das neueste Wert des Generals ist betitelt: "Die beutiche Urmee im Belttriege" (Bielanb-Berlag, Munden 1921, 10 46). Nur 79 Seiten start, entbält es nicht das, was mancher sich auf Grund des Litels vielleicht erwartet baben mag, ist aber gleichwohl lesenswert. Denn es entbalt interessante Angaben über die beiberseitigen Kräfteverbältnisse während des Krieges und übersichtliche Ausammenstellungen ber Truppenverschiebungen von einem Kriegsschauplak zum andern. Staunen muk man biebei, wie aut ber frangoliiche Generalitab andquernd bierüber unterrichtet mar, noch mebr über die gewaltigen Leistungen der Eisenbahnen im Ariege. Neben dem Stellungstrieg und der Materialschlacht ist diese ausgedehnte, ungeahnte Ausmuhung der Eisenbahnen zu operativen Aweden eines der hervorstechenbsten neuen Momente, die der Welttrieg in die Kriegführung gebracht bat. Ihre virtuofe Ausnukung auf deutscher Seite war über jedes Lob erbaben und wird auch von dem franzölischen General voll anerkannt. Von 240 deutschen Divisionen haben 115 an diesen Berschiebungen auf der inneren Linie teilgenommen. Mit Schmerz und Empörung muk man dagegen von Buat bören, dak die Deutschen, bei entfprechenber Anspannung ibrer Voltstraft por dem Ariege, mit 600 000 Mann mebr 1914 in ben Arieg hätten eintreten können. Damit wäre, wie auch Buat zugibt, den Deutschen ber Sieg in der Marneschlacht sicher gewesen. Was dies bedeutet batte, babe ich in meinen "Strategischen Rückliden" bereits früher erörtert (Türmer S. 98). Fürwahr, rücklidend eine furchtbare Berantwortung für jene, die in unglaublicher Rurzsichtigkeit aus parteipolitischen Rudficten ober tleinlichen finanziellen Bebenten bem Reiche feinerzeit verweigert haben, was es zu seiner Rüstung bedurfte, aber auch für jene schwäcklichen Staatsmärmer und den unfäbigen Kriegsminister v. Heeringen, die biesen Einflüssen nur allzu willig nachgaben!

Bum Schluß sei noch auf den zweiten Band der "Beerführung im Weltkrieg" des Altmeisters der Kriegsgeschichte, Seneral Freiherr v. Freytag-Loringhoven (Berlin 1921, Mittler & Sohn, 25 M) hingewiesen. In selselnder Weise werden Vergleiche mit früheren Kriegen gezogen und hieran in geistvoller Weise die verschiedenen Probleme der Kriegsührung erörtert. Um das Buch mit Senuß zu lesen, ist ein nicht unbeträchtliches triegsgeschichtliches Wissen erforderlich. Wer eine eingehende Besprechung der Ereignisse des Weltkrieges erwartet, wird sich enttäuscht sehen. Sie werden vielsach nur tursorisch gestreift. Eine kritische Beurteilung der deutschen Mahnahmen im Weltkriege sindet sich erst im letzen Abschnitt des Buches und ist der vornehmen Ventungsart des Generals entsprechend außerst mahvoll und zurüchaltend geschrieben. Sleichwohl tommt auch Seneral v. Freytag nicht darüber hinweg, die deutsche

Oberste Heeresleitung zu Beginn des Arieges und den Angriff auf Verdun zu verurteilen. Bezüglich Verduns sagt auch Foerster: "Verdun konnte nur schnell fallen, oder es fiel nie". Dem kann man nur zustimmen.

Die Ereignisse bes Welttrieges schälen sich auf Grund der neuesten Beröffentlichungen mit immer größerer Alarheit heraus. Man erkennt deutlich zwei Höhepunkte: Die Marneschlacht und die deutsche Westoffensive 1918. Was bazwischen liegt, ist nur Zwischenspiel. Das dazu dient, die letzte große Ariegsentscheidung vorzubereiten.

Das Urteil über die Marneschlacht tann so ziemlich als abgeschlossen gelten. Auch das neueste, ausgezeichnete Buch des Generals Baumgarten-Erusius: "Deutsche Beerführung im Marneseldzuge 1914" (Berlin 1921, August Scherl, 20 M) ändert hieran nichts mehr. Ich habe dem früher Gesagten (Türmer S. 99) daher nichts hinzuzussügen. Sebenso ist sich die militärische Kritit über Berdun und die wenig glückliche Heersührung Faltenhapns ziemlich einig. Oberstleutnant v. Szczepansti urteilt hierüber wie solgt: "Bei Faltenhapn sehen wir nur ein strategisches Umhertasten auf der inneren Linie, ein Beginnen und Ausgeben, eine sprunghafte, von Teilersolgen lebende Kriegführung ohne seste triegerische Biele. Er hat eben das Mögliche nicht gewollt. Den ihm sehlenden, ja von ihm geradezu gefürchteten Siegeswillen brachte Ludendorff mit, als er neben Jindenburg an die Spise der Obersten Beeresleitung trat."

Diefer unbeugfame Siegeswillen ift für jeben Relbberrn unerläklich, ber Grofes anftrebt. Er gebort mit zum Beften an Lubenborff. Aber feine Strategie zu Kriegsenbe finb bagegen die Meinungen geteilt. Ich habe in meinen "Strategischen Rudbliden" (S. 103) bereits barauf bingewiesen, daß man mit einem abschließenden Urteil vorerst noch zurückbalten muffe. Auf Grund ber neuesten Beröffentlichung Goerfters, ber lich im allgemeinen zum Berteibiger Lubendorfficher Strategie 1918 aufwirft, wird man bas über die gewählte Augriffsrichtung gefällte berbe Urteil etwas milbern muffen. Auch General v. Frentag balt die im Mary 1918 gewählte Angrifferichtung für die beste. Gleichwohl bat mich auch Foerster nicht ganz zu überzeugen vermocht; auch er hat an der Frühjahrsoffensve 1918 verschiedenes auszuseken, wenngleich dies in sehr milber form geschiebt. Um zu dem gewünschen Endlieg ju tommen, mußte man 1918 möglichst frühzeitig und überraschend angreifen und ben errungenen tattischen Sieg möglichst rasch zu einem strategischen Erfolg auszugestalten suchen. Diese Boraussekungen seien nur bei ber gewählten Angrifferichtung auf Amiens gegeben gewefen. Weiter nörblich auf Razebroud-St. Bol feien infolge bes Gelandes bie tattifchen Schwleriateiten fo grok gewesen, bak auf ben unbedingt notigen ichnellen Anfangeerfolg nicht au rechnen war. General Buat bestreitet dies. Die Führung eines bem gauptangriff vorangebenden Ablentungsangriffes in Schlieffenschem Geiste sei infolge Rräftemangels nicht möglich gewesen. Satfachlich batten aber bie Deutschen im Frubjahr 1918 194 Divisionen gegen 167 Divisionen der Verbandsmächte versammelt. Das Abergewicht war also zu Beginn auf beutscher Seite. Der vielfach gegen Ludenborff erhobene Vorwurf, bag er nicht alle Rrafte zur Hauptentscheidung herangezogen habe, wird sowohl von Ruhl wie auch von Buat enttraftet. Beide find der Meinung, daß aus bem Often teine weiteren brauchbaren Truppen mehr verfügbar gemacht werden konnten. Zwehl ist allerdings der Meinung, daß "mangelnde Versammlung unserer Kräfte auf dem entscheidenden Kriegstheater, die gagd nach militärischen Phantomen ein wesentlicher Faktor für unser Unglud waren".

Richtig war zweifellos, daß man 1918 in einer letzten großen Offensive die Ariegsentscheidung suchte. Darüber besteht in der militärischen Fachtritit dei Freund und Feind keine Meinungsverschiedenheit. Ob die gewählte Angriffsrichtung auf Amiens richtig war, darüber kann man geteilter Meinung sein. Unzweifelhaft dagegen scheint mir, daß die Art der Durchführung wenig glüdlich war und daß der Angriff, als dessen Aussichtslosigkeit sich immer mehr herausstellte, nicht rechtzeitig abgebrochen worden ist. Beides muß auch Foerster zugeden. Als man mit der 17., 2. und 18. Armee erzentrisch nach allen Seiten wie mit den gespreizten Fingern

Digitized by Google

ber hand in Richtung St. Pol-Amiens—Compiègne vorstieß, wiederholte man ben Fehler, ben die Österreicher 1914 in Galizien gemacht hatten. Auf diese Weise tonnte man taum hoffen, dum entscheidenden Endsieg zu tommen. Man wollte zwiel auf einmal und erreichte dadurch nichts. Man tonnte nicht gleichzeitig die Engländer aus den Angeln heben und die Franzosen aufrollen. Beschräntung auf ein klares Liel ware besser gewesen. Der ursprüngliche Gedanke,



Aus "Fortfer, Graf Schlieffen und ber Welttrieg"
(Verlog von E. S. Mittler & Sohn in Berlin)

die Englander aus ben Angeln zu beben und zu zertrümmern, war aweifellos gut und richtia. Die Rauptrolle war bierbei ber 17. Armee augedacht. Diefe Armee war von einem unserer besten Urmceführer. dem General Otto pon Below, befehligt, bem einer unserer tüchtiasten Generalstabschefs, ber General Rrafft p. Dellmenfingen, beigegeben war. Warum bat biefe Urmee die ibr gestellte Aufaabe nicht gelöft? Aus welchen Grunden bat sie und teilweise auch die 2. Armee bei den enticheidenden Angriffen im Mara 1918 perfaat, nachbem bod bas Übergewicht ber Rabl bei uns und alles bis aufs kleinste porbereitet war? Auch Foerster schweigt sich bierüber aus. Die Ursachen unferes Migerfolges in ber Marneschlacht wisfen wir beute. Wesbalb uns aber in der Maraoffensive 1918 der er-

hoffte burchichlagende Erfolg verjagt geblieben, ist noch nicht genügend aufgetlart. Und doch liegt hierin ber Schluffel zum Verstandnis unferes schließlichen militärischen Zusammenbruchs.

Wie im November 1914 bei Ppern und im Sommer 1916 bei Verdun viel zu lange der vergebliche Versuch gemacht worden war, doch noch die Entscheidung zu erzwingen, so auch 1918 bei Amiens. Das Erkennen des richtigen Zeitpunktes für den Abbruch der Schlacht war freilich schwierig. Auch war das Ziel Amiens schon eines letzen hohen Kräftecinsates wert. Denn der Verlust von Amiens bedeutete für unsere Feinde den Verlust des Krieges. Nach der freiwilligen Einstellung der Operation auf Amiens mußte nunmehr an anderer Stelle der Front so bald als möglich eine neue entscheidungsuchende Offen-

sive unternommen werben. Dies ist denn auch Anfang April bei Lille und Apern geschehen. Doch auch ihr ist der entscheidende Endsieg versagt geblieben, denn die Kräfte zur Verwirklichung des Schlieffenschen Gedankens (Vernichtung des Feindes) waren nicht vorhanden. In den solgenden Monaten und bei den solgenden weiteren Angriffen verschlechterte sich das beiberseitige Kräfteverhältnis infolge der amerikanischen Bilse sür die Deutschen immer mehr.

Was uns schließlich den militärischen Endsieg versagt hat, war, wie auch Buat hervorhebt, der eintretende Mangel an ausreichend starten, frei versügdaren Führungsreserven. Wenn Ludendorff in undeugsamer Energie und in ungebrochenem Siegeswillen gleichwohl den Kampf nicht aufgegeben hat, so darf er darob nicht allzu sehr getadelt werden, denn auch für ihn gilt Treisschless Wort über Sambetta: "Für die Rettung des Vaterlandes das Unmögliche versuchen, bleibt immer groß!" Die Kriegsgeschichte aller Zeiten lehrt, daß der Vernichtungswille des Gegners nur durch seine Riederwerfung gebrochen werden kann. Ich schließe mit den trefsenden Worten Foersters: "Nicht Schließens großer Gedante hat im Weltkriege versagt. Er ist zu Beginn nur unzulänglich in die Tat umgesetzt worden, war dann lange Zeit gänzlich aufgegeben und wurde nach seiner späteren Wiedergeburt unter unendlich gesteigerten Schwierigkeiten seiner Vollendung nahe gebracht. Ihn voll zu verwirklichen, ist der operativen Form aus Kräftemangel auch dann nicht mehr gelungen."

Frang Freiherr von Berchem

0%8

### Deutsche und amerikanische Erziehung

Ker Grundgedanke der deutschen und amerikanischen Erziehung ist so verschieden wie der Charafter der beiden Bolter. Im Deutschen beift er: bu follst: im Ameritanischen: ich will. Der Deutsche wird zur Pflichterfüllung erzogen. Der Almeritaner lernt seinen Willen entwickeln und richten. Selbstverständlich geraten diese Linien bäufig nabe aneinander, ja laufen stredenweise ineinander, verwischen sich wohl auch beträchtlich. Im ganzen bleiben sie bennoch flar unterschieden. Dem Amerikaner ist bieser Leitgebanke feiner Augendbildung als unüberbrücklicher Gegensak zur "alten Welt" bewukt. Er fühlt sich als ben wahrhaft selbständigen, den Europäer als den stets abhängig bleibenden Menschen. Die Freibeit — bie Knechttum. Als den Tiefpunkt des ibm entgegengesekten Wesens hat er (burch die ständige, schon lange vor dem Krieg einsekende Propaganda) die beutide Autofratie, die beutiche Stlaverei anseben gelernt. Der geschickt zur rechten Reit gefate Samen konnte bann burch bie Rriegsbeke zur furchtbaren Saat aufschießen. Was war pon einem Bolt bei der Erziehung anders zu erwarten? Es gab massenweise Artikel mit Beweisen von ber Grafilichteit ber beutichen Augendbilbung in ber ameritanischen Bresse. Sogar unfre armen lieben Märchen mußten herhalten, und bas Aufwachsen mit Geschichten von Ritter Blaubart, dem Unhold im kleinen Däumling und ähnlichen menschenmordenden Ungebeuern wurde zur Quelle beutschen Blutdurstes und beutscher Weltbedrohung.

Diese Abertreibungen einer triegstranten Beit werden wieder überwunden werden — bis zu einem gewissen Grade. Eine Verstärtung des Gegensates wird bei der Voltsmasse nachbleiben. Von den manchen Einsichtigen, die sachlich geblieben sind und bleiben, reden wir nicht. Sie werden sich von selbst wieder mit zum Wort melden, wenn erst die Möglichteit dazu gegeben ist.

Daß wir Deutschen unsterseits uns dem ameritanischen Ideal überlegen fühlen, daß wir das oft mit ebenso viel Verständnislosigkeit und Unkenntnis tun wie die Gegenseite, wird niemand leugnen. Wir haben die allgemeine, wenn auch vielseitig abgetönte Auffassung, daß die amerikanische Erziehung zur Rücksichtslosigkeit und Selbstsucht führt und die Menschheit nicht auf ihrem Wege zur Veredlung und Vergeistigung fördert.

Bit es möglich, zwischen bem beutschen und ameritanischen Standpunkt zu einer sachlichen Sinschaung beider verschiedenen Grundsätze zu kommen? Wie sieht es mit der Anwendung im Leben aus?

Amerita:

Johnny ist 3 Jahre alt und hat keine Lust, mit der Mutter spazieren zu gehen. Die Mutter: "O, Johnny, Liebling, willst du gar nicht mit Mutter ausgehen?" Johnny (bestimmt): "Nein."

Die Mutter: "Aber Johnny, es wäre so gut für dich, in die frische Luft zu kommen. Sieh doch, wie schon die Sonne scheint!"

Rohnny: "Ich mag nicht ausgehen."

Die Mutter: "Du magst nicht, Herzblatt? Willst du Mutter dann ganz allein gehen lassen?"

Johnny (bestimmt und nervos): "Ja."

"Johnny hatte heute keine Lust zum Spazierengehen", bemerkt die Mutter späterhin zu einer ihr begegnenden Freundin.

Deutschland:

"Jans, tomm raid ber! Wir wollen ausgeben!"

"Ach, Mutter, ich mag nicht, ich will hier lieber spielen."

"Unfinn! Du tommft schnell ber und läßt bich anziehen. Du mußt an die Luft."

Das geht noch vielleicht eine Weile weiter, ebenso wie es in Amerika mit Johnny noch weiterging, meistens die zu Tränen auf einer, zuweilen auf beiden Seiten. Die eine Mutter sucht dem Kind klar zu machen, daß es gehen muß, die andre, daß es den Willen hat, mitzugehen. Ob sie nun Erfolg hat oder nicht, ob sie schlensich Gewalt gebraucht oder nicht: die Kinder sind in beiden Fällen und auf beiden Seiten nicht viel besser dran. Johnny wird nervös von dem ewigen Fragen, od er nicht will. Er fühlt undewußt die vorzeitige Verantwortlichkeit, die darin liegt, daß er beständig selbst wollen und entscheiden soll. Es ist ihm eine Last. Amerikanische Kinder sind in bedenklichem Maße nervös überreizt. Hans dagegen empfindet es als etwas Unerträgliches, daß er "immerlos" "muß". Mehr oder weniger dunkel lehnt er sich gegen das Joch auf. Er grollt und bockt. [Hier kann der "Türmer" die Zwischenbemerkung nicht unterdrücken, daß es in unser Erziehung zu Hause Grollen, Bocken oder längere Verhandlungen in solchen Fällen selten gab: Vater besahl — und wir gehorchten, nicht indem wir uns "unterdrückt" sühlten, sondern trast jenes magischen Vertrauensverhältnisses, das Eltern und Kinder in gesunder Wechselwirkung miteinander verbindet. D. E.]

8wei Dornenwege zum gleichen Biel. Denn bas Müssen und Wollen richtet sich boch letten Endes auf benfelben Buntt: das Gute. Beide Bege tonnten nun gleich richtig ober gleich falich sein, insofern sie nämlich beibe bas gestedte Biel erreichen, wenigstens soweit es sich erreichen läkt, ober nicht. Beibe könnten auch insoweit gleichwertig sein, als sie ungefähr gleichviele Schwierigkeiten und Schattenseiten aufweisen. Und bas scheint mir — nach jahrelangen, ernsten Studien im Baterland, bann in Nordamerita, bann wieder im Baterland auautreffen. Wenn sich mir in der Neuen Welt immer noch die Wage augunsten unsrer deutschen Erziehung neigen wollte, so wurde sie seit meiner Rückehr in die Heimat fest und schwankt nicht mehr nach ber einen noch ber anderen Seite. Für beibe Seiten aber munichte ich als Ibeal eine Verschmelzung der Ideen. Die Abel des einen Wegs könnten mit den Vorzügen bes anderen behoben werben und umgelehrt. Womit ich nicht fagen will, daß diese Einsicht neu ware. Bewukt ober unbewukt find die allgemeinen Kräfte des Menschengeistes dabei, auszugleichen, anzugliedern, damit die Menschheitsentwicklung immer hübsch beieinander bleibt. Aber grade, weil das so ist und sein wird und muß, ist es gut, daß wir uns möglichst tlar barüber find und möglichst bewuft zum Wohl unfres Voltes mitbelfen konnen. Das ift besonders notwendig auch im Angesicht der unzähligen gewaltsamen und ungeschickten Bersuche in unserm ganzen deutschen Erziehungswesen, in Schule und Haus. Es ist wie ein ungeheures, ungewisses Wogen im deutschen Leben überall. Etwas Neues soll es geben, etwas unbedingt und durchaus Neues. Nun gerät das Sanze in eine bedenkliche schwere Schwantung nach der Gegenseite alles Gewesenen. Da sind Schulen und einzelne Lehrer, die das alte "Du sollst" in ein "Ich mag" oder "Ich mag nicht" umtehren. Da sind Mütter, die ihre Kinder amerikanischer anfassen, als die ausgesprochenste Amerikanerin. Underechendare Schäden entstehen auf diese Weise der Volksseele, die wie verloren umherirrt. Sie kann ihr Innerstes nicht einsach umdrehen, sie bleibt nun einmal deutsch, Gott sei Dant, deutsch. Und sie muß und wird alle die Auswüchse wieder abstoßen, damit sie in ihrer ruhigen, tüchtigen Art sich weiterentwickeln kann.

Was der Amerikaner in Zukunft mit seinem Grundsatz "Ich will" anfängt, geht uns zwar sehr viel an, läßt sich aber von uns wenig beeinflussen. Die Zeiten des deutschen Einflusses in Nordamerika sind vorläufig so gründlich vorüber, als sollten sie niemals wiedertommen. Dieses Wiederkommen hängt natürlich zumeist von uns ab. Jedes Volk muß auf die ganze Welt einen erziehlichen Einfluß haben, wenn es auch nur in irgendeinem wesentlichen Punkt der Welkentwicklung voran ist. Der Verlust eines solchen Einflusses bedeutet allemal ein Zurückleiben, einen Niedergang, wenn nicht besondere Krisen im Innern.

Wenn der Amerikaner immer wieder von einer einseitigen Durchführung seines Erziehungsgrundsates abweichen muß, um nicht gänzlich von einem Vorwärtstommen abgedrängt zu werden, so haben wir Deutschen noch ebenso viel zu tun, um unsrerseits bas eigentliche Biel im Auge zu behalten. Schieft ber Wille ins Rraut, so ift er ebenso unfruchtbar, als wenn er in seiner Entfaltung gehemmt wird. Die unbeilvollen Folgen solcher Bemmung haben wir Deutschen an unserm jungften Busammenbruch erlebt. Mit Gollen und Muffen find wir in einen Orill hineingeraten, in eine Überentwicklung geheht worden, bei der die innere Gefundheit litt, der eigene Wille vertummerte und von einer geiftigen Selbständigfeit taum mehr die Rede war. "Was wißt ihr Deutschen überhaupt noch anderes als Gehorchenmuffen?" hörten wir oft brüben in Amerika; noch vor dem Arieg. "In der Schule den Drill, zu Hause vom Vater ben Stod, im Beruf, im Militar wieder Orill - man möchte wiffen, wann ber Deutsche einmal Mensch ist!" Als wir solche Ausstellungen vor Jahren hörten, wollten wir noch nicht viel davon wissen. Man nimmt ins Ausland zunächst noch so viel von eigener Luft und eigener Hulle mit, bag man gar nicht imstande ift, baraus burchzudringen, um wirklich an bie andere Wesensart sehend und fühlend heranzukommen. Später wird das dann möglich, wenn man sich wahrhaft die Mübe dazu gibt. Dem Amerikaner wird bieses Einfühlen in fremdes Wesen noch unendlich viel schwerer als uns Deutschen, ja, man könnte oft benken, es ware ihm überhaupt unmöglich. Der Weg vom "Du sollst" scheint doch beträchtlich leichter bazu als vom "Ich will". Wir haben das mit Staunen und Entsehen an der Tatsache bewiesen gesehen, daß die allermeisten Ameritaner, die in Deutschland gelebt, studiert, sich vielleicht gar verheiratet hatten, bennoch so wenig vom innersten beutschen Wesen und Leben begriffen batten, daß sie von 1914 an oder bald nachher beutschseinbliche Stellung nahmen und die unmöglichsten Dinge des Lügenfeldzugs glaubten. Die Betonung des Grundsakes "Ich will" hat eben die große Gefahr in sich, das Ich-Gefühl derartig zu verstärken, daß es nicht mehr von sich selbst absehen und aus sich heraustommen tann.

So sehen wir immer wieder, daß die deutsche wie die amerikanische Erziehungsidee sich auf ihrer einseitigen Bahn selbst die größten Schwierigkeiten bereitet und nur durch gegenseitige Abtönung und Durchdringung gewinnen könnte.

Toni Harten-Hoende



## Okkultismus und Mystik

gangenen Jahrhundert herrschenden Nationalismus gesiegt. Rest Salon, in dem nicht von Astrologie gesprochen würde, tein Stammtisch, an dem nicht dieser oder jener merkwürdige Erlednisse zu berichten hätte, die er noch vor wenigen Jahren im tiessten Schreine seines Perzens verborgen haben würde. Der eine weiß von der Voranmelbung eines Sterbenden, dem Stillstehen einer Uhr in der Todesstunde, der andere von Vorahnungen aller Art, der dritte erledte einen Spuk, wieder einer will einen Doppelgänger oder gar einen Seist gesehen haben. Sind denn alle verrückt geworden? denkt der wissenschaftlich Sebildete, und wenn er auch die Frage vielleicht nicht ohne gewisse Hemmungen bejahen mag, so erklärt er doch dies und manches andere mit der berüchtigten Kriegspsphosse und ihren Nachwirtungen.

Es dürfte sich verlohnen, den Ursachen der Erscheinung nachzugeben.

Am bequemsten ist es zweifellos, alle angegebenen Phanomene glatt zu leugnen. Der Steptizismus der Ignoranz — Schopenhauer prägte diesen trefsenden Ausdruck im gleichen Falle — besitzt ja das nicht ohne Einschränkung deneidenswerte Vorrecht der Ablehnung ohne Prüfung. Es erinnert dies Verhalten an ein niedliches Wort, das von einem Friseurgesellen aus der französischen Revolution überliesert wird. "Wenn ich auch", meinte er, "nur ein einsacher Seselle din, so habe ich darum doch nicht mehr Religion als irgendein anderer." Mutatis mutandis dentt jeder Ladenschwung, der auf seine Bildung stolz ist, dem Übersinnlichen gegenüber ebenso. Dies ist sozusagen für ihn der wissenschaftliche Besähigungsnachweis oder doch der für seinen Anspruch, sich unter die Sebildeten zu zählen. Leider sinden wir aber auch in andern Rreisen, speziell an unsern Hochschulen, die gleiche Denkweise, ein Umstand, der es entschuldigen mag, wenn ich an dieser Stelle ein Thema behandle, dessenschen, ein Umstand, England oder Frankreich etwa ebenso unmöglich wäre, wie das der Drehung der Erde oder der Entdedung Amerikas. Denn dort ist man längst über den "Steptizismus der Ignoranz" hinausgewachsen, nicht troh, sondern gerade durch die ersten Gelehrten und Forscher der betrefsenden Länder.

Dag man während des Krieges den brennenden Wunsch hegte, etwas über die eigene. ober die Bukunft geliebter Angehöriger zu erfahren, liegt auf ber Hand. Man konfultierte also, junächst nicht ohne Bangen und Zweifel, Altrologen, Hellseherinnen und Kartenschlägerinnen, und erfuhr bort gar manches, was sich späterhin wunderbar bestätigte. Daburch wurde in weitesten Rreifen der Überzeugung zum Siege verholfen, daß die genannten Bersonen wohl nicht allwissend sind, denn sie irrten auch manchmal, immerbin aber über Käbigkeiten verfügten. für die der bisherige Materialismus oder Nationalismus, die mechanistische Weltanschauung, teine Erklärung hatten. In meinen "Prophezeiungen" (Verlag Albert Langen) war ich schon bei strengster Rritit zu dem Resultat getommen, daß es tatsächlich eine Rraft des Fernsehens gibt, wozu ich noch hinzufügen möchte, daß diese sich durchaus nicht mit der heute noch herrschenben Beltanschauung verträgt. Der Tübinger Universitätsprofessor Ofterreich, ein weißer Rabe unter seinen Fachgenossen, ist in seiner vor wenigen Monaten erschienenen höchst lesenswerten Schrift "Der Offultismus im modernen Weltbild" zu demfelben Schluß gekommen. Da bei uns — trok der Revolution — erst dann eine Wahrheit als solche anerkannt wird, wenn eine staatliche Autorität sie bestätigt, so datiert eigentlich erst von diesem Buche ab die Diskuffionsfähigteit der okkulten Phanomene. Vorher wußte jeder Geschäftsreisende, vorausgesekt, daß er niemals bei Sigungen zugegen war und die einschlägige Literatur nicht kannte, mehr als die ersten Physiter und Chemiter der Erbe, etwa Crootes, Lodge, Richet, Fechner, Röllner, Myers, die jenem Studium Jahre ihres Lebens gewidmet hatten.

Man wies auf die Ersahrungstatsache hin, daß die Folgeerscheinungen großer Ariege und Massenunglücke stets ein Anwachsen des metaphysischen Bedürfnisses gewesen seinen. Das ist zum guten Teile richtig, insofern solche gewaltigen Erschütterungen die Menschheit in ihre natürlichen Bestandteile zerlegen: die Sancho Pansas und die Don Quichottes. Während sich die ersteren in den Taumel möglichst materieller Vergnügungen stürzen, besinnen die andern sich auf ihr höheres Selbst und suchen hinter der Welt der Erscheinungen die des Seins. So rief etwa die suchtdare Pest des 14. Jahrhunderts dei uns neden einer außerordentlich gesteigerten Lebesucht auch den Flagellantismus hervor. So war es zu allen Beiten und ist es natürsich auch heute, weil das Menschenz sich in historischen Beiten nicht verändert hat.

Doch noch ein anderes Moment spielt neben dem Gemütsbedürsnis, das aus dem labilen Gleichgewicht des Alltags durch große Erschütterungen seiner wahren Bestimmung dugeführt wird, hier dem Fraß und der Völlerei, dort der Religion und dem Mystizismus, eine ausschlaggebende Rolle. Die Erfahrung lehrt, daß nur Leiden uns zur Persönlichkeit reisen lassen. Auch in diesem Sinne tommt der Lehre von der Erbsünde ein tieser Sinn zu. Für jedermann ist ein bestimmtes, nur individuell verschiedenes Leidensquantum zur Reise erforderlich. Vorher ist er Dugendware, Erz und Schladen sind in ihm tunterbunt vermischt. Durch Prüfungen, Versuchungen und Selbstüderwindungen mannigsacher Art erst wird das edle Metall herausgeschmolzen. Diese zur Reise unentbehrlichen Leiden nun kann man sich sehr wohl als eine "Schuld" oder "Sünde" vorstellen, die wir bei der Sedurt mitbetommen und im Leben abzutragen haben, dies der Zwed unseres Erdendaseins, diese Reise eben, erreicht wurde. Denn mit unendlicher Weisheit hat die Vorsehung es ja so eingerichtet, daß Genuß und Slüd uns befriedigen, das Leid allein, richtig ausgesaßt und verwertet, uns zur eblen Frucht am Menscheitsbaume werden läßt.

Die Sonne des Leidens nun scheint brennender in sturmbewegten Tagen, wie den jüngswergangenen. Die notwendige Folge ist, daß weit mehr Menschen, als dies sonst der Fall wäre, unter ihren Strahlen zu einem höheren Menschentum heranreisten. Dieses liegt ja selbswerständlich auf ethischem Gebiete, trozdem führt der Weg dorthin durch die Regionen des Oktultismus und der Mystik.

Denn Leiden reifen nicht nur zur sittlichen Perfonlichkeit, sie machen uns auch empfänglicher für Reize, die unter normalen Umständen zu schwach sind, um wahrgenommen werden zu können. Es ist etwa so wie beim Zahn, der an einer Stelle seinen Schmelz verloren hat. Hier empfindet er Wärmedifferenzen und Süßigkeit sogar als Schmerz, während er an andern, gefunden Stellen ganglich unempfindlich dagegen bleibt. Der glüdliche Besiger terngefunder Rähne wird geneigt sein, den Schmerz für Einbildung zu halten und die objettive Ursache desselben zu leugnen, weil sie auf ihn überhaupt teine Wirkung ausübt. Der Besitzer des angegriffenen Zahnes aber wird seine Überempfindlichkeit gerne zugeben, nur wird er mit Recht bestreiten, dak die äuhere Ursache seines Schmerzes sehle. Genau so verhält es sich den meisten ottulten Erlebnissen gegenüber. Wenn wir von besonders disponierten "Medien" absehen, werden wir finden, daß jedes tiefe Leid bei jedem Menschen gewisse oktulte Kähigteiten weckt. Hierauf beruhen die seit Jahrtausenden bekannten Experimente der Magie: Hellsehen, Telepathie, Gedankenlesen, Aussendung des sogenannten Astralleibes usw. Man tann fast niemals sagen: Wenn du dieses ober jenes Experiment machst, wird mit Notwendigteit diese oder jene übersinnliche Fähigteit sich einstellen, sondern man tann nur ganz allgemein feststellen, daß eine solche gewedt werden wird.

So kann man etwa durch lange, mit großer Selbstüberwindung verdundene sexuelle Abstinenz sich zum Hellsehen erziehen, und zwar zum spontanen, während die Berandisdung des willkürlichen Bellsehens von den besonderen Dispositionen abhängt. Dies ist die Ursache, daß sich bei alken Jungsern, Witwen, in Rösstern so häusig hellseherische Phänomene einstellen. Was ich hier verrate, ist durchaus kein Seheimnis. Die Inder, die ihren Körper studierten und seine Fähigkeiten durch höchst schmerzhafte Konzentrationsübungen ausbildeten, oft zu einer staunenswerten Vollendung, während wir in chemischen Laboratorien arbeiteten und Lusssschafte konstruierten, wissen dies und noch vieles andere seit Urzeiten.

Der Sinn der Aftese liegt eben im wesentlichen neben der Stählung der Willenstraft in der Tatsache der durch Leiden geweckten übernormalen Fähigkeiten. Denn Aftese ist untrenndar verbunden mit einer ungeheuren Willenszucht und mit großen Schmerzen. Um jedem Migverständnis vorzubeugen: nicht Halluzinationen werden dadurch hervorgerusen, sondern die Sensibilität wird gesteigert, die schwächsten Reize werden empfunden und sonst brach liegende Fähigkeiten geweckt.

Eines der schwierigsten, aber in seinen Wirtungen auch durchschlagendsten Experimente verrät Christus mit der Formel: "Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen." Es handelt sich hiedei darum, derjenigen Person, die uns am meisten Ubles zugefügt hat, die unser Leben zerbrach, nicht nur zu verzeihen, d. h. sich nicht damit zu begnügen, das durchaus natürliche und gerechte Gefühl der Rache und Wiederwergeltung zu unterdrücken, sondern sich zu zwingen, ihr etwas Gutes zuzusügen. Diese Selbstüderwindung ist überaus schmerzhaft. Den Versucktann jeder Leser machen, indem er sich ansänglich zwingt, einen kleinen Arger über eine Kräntung zu unterdrücken, um dann zu schwierigeren Ausgaben überzugehen. Er wird dann wenigstens fühlen, wo das Problem liegt. Die Wirtung des gelungenen Experimentes nun besteht nicht nur in einem überaus intensiven, sühen, durchbohrenden Slücksgefühl, sondern auch in allerhand übersinnlichen Erlebnissen, deren Ausgahlung hier zu weit führen würde.

Hiemit sind wir bereits unmerklich auf ein zwar verwandtes und auch sehr häusig mit dem Okkultismus identifiziertes, aber doch durchaus wesensverschiedenes Geblet geraten: in die Mostik!

Der Ottultismus hat es ausschließlich mit sozusagen physitalischen Phänomenen zu tun. Ob ein Gegenstand vom Medium ohne Berührung bewegt zu werden vermag, ob man ohne die Augen sehen, ohne Ohren hören kann, ob Dinge, die sich auf Hunderte von Kilometern von uns abspielen, oder gar erst in der Zukunft liegen, wahrgenommen werden können, das und noch vieles andere gehört in das Bereich des Oktultismus oder der Metapsphik, zu dem man früher auch Hypnotismus und Suggestion zählte. Da niemand mehr an der Tatsächlichkeit dieser Phänomene, deren Realität noch Virchow bestreiten konnte, zweiselt, gelten sie heute nicht mehr als oktult, d. h. verdorgen. Über ihr Wesen weiß man natürlich genau so viel oder so wenig wie früher, aber das stört durchaus nicht. Häusig verleiht ja schon die Prägung eines neuen Namens einer Erscheinung Bürgerrecht in der Wissenschaft.

Sanz anders steht es um die Mystit. Sie interessieren derartige, letzen Endes doch irelische Dinge, durchaus nicht. Es ist ihr ganz gleichgültig, ob es sputt, weil Seister ihr Unwesen treiben, oder weil das Medium Kräfte ausstrahlt, oder weil — wie man neuerdings anzunehmen scheint — die physitalische Beschaffenheit des Ortes die Phänomene begünstigt oder gar erzeugt. Was sie ganz allein interessiert, ist die Seele, die von alledem ja gänzlich unberührt bleibt. Es ist das Verhältnis der Seele zum Höchsten, zu Gott, den sie in sich wachzurusen trachtet.

Nachdem der Nationalismus der Scholastit abgewirtschaftet und man sich allgemein davon überzeugt hatte, daß das Denken eine inseriore Funktion ist, wohl geeignet, Irrtümer auszudeden, aber unsähig, die letzten Wahrheiten zu ergründen, da warf sich die Gotik der Mystit in die Arme. Das Himmelanstrebende der gotischen Dome mit ihren Fialen, Wimpergen und Kletterblumen, die jedem Stein die Erdenschwere zu nehmen scheinen, um ihnen den gewaltigen Auftried himmelwärts einzuhauchen, versinnbildlicht auss deutlichste das Streben der Gemüter dieser Jahrhunderte: den Zug nach oben 1

Nicht im Grübeln über die letten Rätsel unseres Daseins, nicht im Aussuchen neuer Erdteile und den Entdedungen im Laboratorium oder unter dem Ultramitrostop sieht der Mystiter seine Aufgade, sondern in sich selbst such er sie, in der Erschließung seiner Seele. Zu allen Zeiten und bei allen Völkern sindet sich dieses Streben. Der Inder sagt dasselbe wie der Perser, ein Plotin unterscheidet sich nicht nennenswert von einem Meister Edehart,

weber in der Grundanschauung vom höheren Erleben noch in der Darstellung des innerlich Seschauten, soweit dies überhaupt mitteilbar ist.

Denn das ist das Wesentliche: die Überzeugung von der Kraft zu höherem Erleben, von einem Verzückssein, das uns innerlich mit einem Ruck vorwärts bringt. Gewiß kann dies nicht jeder, bei der qualikativen Verschiedenheit der Menschen, aber niemand kann es ohne große Leiden.

Hier schließt sich ber Kreis; vom Leiden gingen wir aus. Es ist der Grund sowohl für das Gemütsbedürsnis, sich mit Höherem, über die Alltagsinteressen Hinausgehendem zu beschäftigen, als auch die Ursache für eine Verseinerung unserer Aufnahmeorgane, wenn man sich so ausdrücken darf, die sie befähigt, sonst Verdorgenes physischer Art zu erblicken, endlich aber schentt es uns das religiöse Erlebnis mit seiner absoluten subjektiven Aberzeugungskraft und Unwiderlegbarkeit.

Es ware ganz zwedlos, von den verschiedenen inneren mystischen Erlebnissen zu sprechen. ba nur ber fie verstehen wurde, ber fie felbst an fich erfuhr. Darum ist tiefste Weisheit Schweigen. Das Lette und Höchste, die Visio Dei, zerreift die Schleier, die über der Welt der Erscheinungen lagern, und gestattet einen kurzen, aber für das ganze spätere Leben entscheidenden Blick in bie des Seins. Denn alles Vergängliche ist für den Mystiter nur ein Gleichnis, und er lächelt über die Versuche der Wissenschaft, sich mit Reagenzglas und Spektralanalpse den letten Ursachen zu nähern. Für ihn ist Gott Geist und tann nur durch ben Geist erschaut, aber nicht durch Vermessen und Abwiegen seines Mantels erfast werden. Ebenso lächelt er selbswerständlich über das naive Stammeln der Psychologen und Psychiater, für die das Geigenspiel ein Scharren von Rokhaaren auf Schafdärmen bleibt und ihrer Veranlagung und Untersuchungsmethobe nach auch immer bleiben muß. Denn sie spielen fich auf einer weit tieferen Ebene ab. Der Glauben aber, ben die Wissenschaft forbert, ift nicht um Baaresbreite kleiner, als der von irgendeiner Religion oder Sette oder vom niedersten Voltsaberglauben beauspruchte. Ober gilt bies etwa nicht von ber Relle, die sich zum Menschen ober Mammuth ausgewachsen haben soll? Oder vom sogenannten Unterbewußtsein, dem die fabelhaftesten Leistungen von benselben Kreisen heute zugeschrieben werden, die noch por gang turzer Beit aus Hochmut oder Feigheit ungeprüft alle über ihren, ach so engen, Horizont hinausgehenden Tatsachen leugneten? Der wefentliche Unterschied awischen bem Gelehrten und bem Mpftiter ift ber, bag ersterer Proselyten machen will, was diesem ganglich fern liegt, so fern, daß es ihn die größte Überwindung tostet, von seinen tiefsten Erlebnissen und darauf begründeten Renntnissen auch nur zu reden.

Wenn eine Nation sich auch nicht lediglich aus der Summe der gerade lebenden Individuen zusammensetzt, wie der Nominalismus annimmt, sondern noch eine geistige Tradition, Ideen hinzutreten, und zwar als sehr wesentliche Bestandteile — der Universalismus meint sogar, als das Ausschlaggebende und sieht in den gerade Lebenden nur Repräsentanten dieser Ideen —, so ist doch sicherlich die lebende Generation von größter Bedeutung für die Nation.

Nun wurde und wird unsere Zeit vom tiessten Leid aufgewühlt. Dadurch werden viele, die sonst mehr oder minder gedankenlos und willensschwach in den Tag hineingelebt hätten, aufgerüttelt die in die Grundsesten ihres Wesens. Sie lernen es, die Quellen ihrer Kraft nicht im zerstörbaren Leid zu suchen, den einst die Würmer fressen werden, sondern in großen, transzendentalen, unzerstörbaren Ideen. Sie fühlen sich als gebrechliche Wertzeuge eines ewigen Meisters, der sich in der unsterdlichen Energie ihres Volkes offenbart. Sie verlernen es, ans kleine Ich zu benken, wenn es sich darum handelt, große, überpersönliche Aufgaben zu lösen. Das verleiht ihrer Seele die Schwungkraft des Ablers und die Furchtlosigkeit des verwundeten Ebers. Die Nation aber, die viele solche Persönlichteiten in sich hegt, wird nicht vom Unglück zerrieben, sondern zu Stahl geschmiedet. Und so soll und wird es uns Deutschen ergehen?

Dr. Mar Remmerich (München)



Die hier veröffentlichten, bem freien Meinungsaustausch bienenben Einsendungen sind unabhängig vom Standpuntte bes Berausgebers

### Nochmals: Kirche und Weltversöhnung

m Juniheft des "Türmers", S. 179 ff., fand sich ein kurzer Artikel über Kirche und Weltversöhnung, oder vielmehr ein Briefwechsel Ihres Korrespondenten G. H. mit Pfarrer Alexandre Guillot von der Protestantischen Nationalkirche von Genfüber dieses Thema. zu dem Sie mir einige Worte gestatten wollen.

Daß ich mit dem Nachwort des "Türmers" vollständig einverstanden bin, versteht sich von selber. Dieselbe leidenschaftliche, ganz und gar widerchristliche Feindseligteit gegen Deutschand und alles Deutsche, wie sie der Brief Alexandre Guillots offenbart, sinde ich auch hierzulande in weitesten Kreisen unter den "Jantees". Sie haben recht: "Da ist kein menschlicher Zugang möglich, keine Erörterung; das ist Erkrantung der Sehorgane und des Urteilsvermögens, wobei sich das Seschehen im Reiche der Welt heillos durcheinandermischt mit den Dingen des Gottesreiches." Und doch eine Aktion des Verbandes der amerikanischen Kirchen zugunsten einer Weltversöhnung? Nun, darüber braucht man sich weiter nicht zu wundern, Amerika ist ja "das Land der unbegrenzten Möglicheiten". Warum sollte da eine solche Aktion nicht auch möglich sein? Sie ist tatsächlich vorhanden. Man sollte aber, und das ist der Zwed meines Schreibens, zurüchaltend sein mit seinem "größten Bedauern und Erstaunen" darüber, daß z. B. die Protestantische Nationalkirche von Gens einer Anfrage, ob man sich bieser Aktion anschließen wolle, eine scharfe Abweisung erteilt hat. Wir können dieser Kirche nur dankbar sein für diese Abweisung, auch wenn wir ihre Beweggründe dafür nicht teilen und billigen.

Weiß man in Deutschland etwas Genaueres über den Verband der amerikanischen Kirchen, der sich "Federal Council of the Churches of Christ in America" nennt? Weiß man z. B., daß dieser Verband nach Friedensschluß dem Präsidenten Poincare und seinem Belserschelser Clemenceau eine Ergebenheitsadresse überreicht hat, in der diesen Unmenschen von den evangelischen Kirchen Amerikas gedankt wurde für ihre Verdienste um den Frieden und die ganze Welt? Weiß man, daß Präsident Wilson von diesem Verband eine Kaplans-Kriegsmedaille erhalten hat und zwar "als Ausdruck der Anertennung seitens der Kirchen für seine ausgezeichneten Verdienste um die Kirchen und für die Welt infolge seiner Führung, durch welche der Weltkrieg gewonnen und der Welt die Ideale gebracht worden sind, die sich in der Volkerliga verkörpern"? Besagte Medaille ist ihm von dem Methodistenbischof William F. M'Oowell durch den Sekretär Baker seierlich überreicht worden.

Weiß man drüben, daß derselbe "Verband" dem frechen Gottesleugner Viviani, der sich öffentlich gebrüstet hat damit, daß Frankreich für alle Zeiten die Lichter am Himmel ausgelöscht habe, während seiner kürzlichen Anwesenheit in diesem Lande, in Neupork ein Festmahl gegeben und sich nicht gescheut hat, auch dieses Mannes "Verdienste" um den Weltfrieden zu preisen? Nebenbei bemerkt, haben die geistlichen Herren, die diesem Bankett beiwohnten,

es stillsoweigend mit angehört, als der eitle Franzose von einer "Arcuzigung Frankreichs für die Welt" im Ariege redete!

Im vorigen Jahre fand in Chikago eine Versammlung des Interchurch World-Movement statt, bei der freundliche Tone auch Deutschland gegenüber angeschlagen wurden und von Weltversöhnung die Rede war. Unwesende deutsch-amerikanische Pastoren, die das alles für Ernst nahmen, stellten damals den Antrag, oder vielmehr sie richteten an die Versammlung die Bitte, dahin zu wirten, daß die deutsche Mission gerechter behandelt würde von den Alliierten usw. Ihre dahingehende Bitte wurde aber glatt abgelehnt, weil die Versammlung nicht maßgebend sei für derlei Fragen, sie dürse sich nicht in Politik mischen!

Genau genommen, muß man unterscheiben zwischen dieser Versammlung und dem Verband der amerikanischen evangelischen Kirchen. Bei Licht besehen, sind es aber dieselben Leute hier wie dort, nur unter anderem Namen, die sogenannten "Führer" dieses Landes in kirchlichen Vingen. Sobald es sich um ein Wort der Fürsprache für Veutschland handelt, dann heißt es: wir dürsen uns nicht in politische Vinge mischen, handelt es sich dagegen um Veutschlands Feinde — ja Bauer, das ist etwas ganz anderes, dann schweiswedelt man vor den Franzosen und mischt das Seschehen im Reiche der Welt heillos durcheinander mit den Vingen des Sottesreiches!

Bei einer solchen Stellung dieses Verbandes und seiner Gesinnungsgenossen in anderen Berbanden ist es begreiflich, daß weite Kreise deutsch-amerikanischer Kirchen in diesem Lande nichts von einem Anschluß an diesen Verband wissen wollen, ihn vielmehr grundsählich ablehnen, weil er einen "anderen Geift" hat als fie. Gine "Beltverföhnung" auf Roften Deutschlands ist teine Weltverschnung. Eine andere will auch ber Berband ber ameritanischen Kirchen nicht. Die Rirche Calvins in der Schweiz hat darum recht daran getan, sich biesem Berband gegenüber schroff und ablehnend zu verhalten, wobei es dahingestellt sei, ob sie sich bei ihrer Absage vom dristlichen Geiste hat leiten lassen. Sollte einmal die evangelische Rirche Deutschlands in die Lage tommen, Stellung zu der Attion dieses Berbandes nehmen zu muffen, bann bute fie fich por einer weltverföhnlichen Stimmung, die nie und nimmer zu einer wahren Weltversöhnung führt. Auch wenn nicht die Korderung nach Reue und Demütigung uns gegenüber erhoben wird, haben wir als Deutsche nichts mit einem Berband zu tun, ber bas Geschehen im Reiche ber Welt so beillos burcheinandergemischt hat mit den Dingen bes Gottesteiches, wie pom Federal Council of the Churches of Christ in America nicht einmal, sondern zu wiederholten Malen geschehen ist. Wir sind auch für eine Weltverföhnung, aber auf einer ehrlichen, wahrheitsliebenben, wahrhaft driftlichen Grundlage. "Ein Chrift ift ein Mensch, der warten tann."

Mit vorzüglicher hochachtung und ber ergebenen Bitte, vorstehende Zeilen burch ben "Curmer" ber Öffentlichteit zu übergeben, verbleibe ich Ihr ergebener

D. Immanuel Genähr, Präses der Rheinischen Mission in China (3. 8t. auf einer Vortragsreise in den Vercinigten Staaten).



# Dildende Kunst, Musik

## Deutsche Jakobitendichtung

Sieben Söhne gab ich bem Ravalier, Sieben grüne Plätze sind blieben mir, Ihrer Mutter Herz ist gebrochen vor Weh — König Jatob, daß ich dich wiedersähl"

🎗 ie Strophe Fontanes fagt, was mit Jakobitendichtung gemeint ist: das Jahr 1688 batte den Engländern ihre "glorreiche Umwälzung" gebracht, der lette Stuarttonig batte weichen muffen von Thron und Land — aber die Hoffnung, wieder einzuziehen in den Londoner Königspalaft, gab er deshalb nicht auf. Wenn er die Uberzahl des englischen Bolles in den Städten, auch des füdenglischen Landadels gegen sich hatte, in Nordengland, vor allem in der alten schottischen Beimat, ichlugen genug Bergen für das Berrichergeschlecht, beffen Sohne, lange bevor fie Englands Rrone trugen, im ragenben Schoffe ju Ebinburg gehauft batten, die verwachsen waren mit der Geschichte des Landes, umrankt von der Sage, verklärt von ber volkstümlichen Liederdichtung wie nur irgend eine der großen schottischen Familien. Darum fand jeder Bersuch, den der gestürzte Rönig Jakob, sein gleichnamiger Sohn, der "Ravaller", ober endlich der Entel, der "junge Ravalier", Prinz "Charlie", machten, die verlorene Berrschaft mit den Waffen zurudzuerobern, Unterstühung bei den Getreuen. Der Eindrud aber, ben bie Ereignisse dieser Aufstande, die Personen ber letten Stuarts, ihrer Freunde und ibrer Gegner, auf die Phantasie machten, rief eine reichhaltige jakobitische Dichtung hervor: die Lieber belubelten jeden Erfolg, jede frische Cat ber Rebellen, sie überhäuften die Gegner mit Hohn und Spott, sie verklärten den König "jenseits des Wassers" und die Seinen mit dem Schimmer idealisierender Poesie. Und selbst als jede Joffnung aufgegeben werden mußte, als niemand mehr daran denten tonnte, das Haus Bannover wieder heimzuschicken nach Deutschland, verstummte biese Jatobitenlprit nicht; natürlich hatte fie nun teine politische Bedeutung mehr: eine gefühlvolle dichterische Romantik gefiel sich darin, die Stimmung vergangener Tage von neuem zu erweden; wenn sich dabei die Gelegenheit ergab, die Abneigung gegen bestehende Verhaltnisse durchschimmern zu lassen, so schadete bas nichts. "Die Jakobiten machen unsere Lieber, die Jannoveraner unsere Gesehe", so hieß ein Wikwort jener Tage; aulest war man beiberseits mit dieser Rollenverteilung gang zufrieden.

Aber was geht uns das an? Von den englischen Königen aus dem Jause Stuart ist keiner, für den wir von vornherein eine besondere Zuneigung empfänden, keiner, der sie verdiente, kühl dis ans Jerz hinan stehen wir ihnen als geschicklichen Persönlickkeiten gegenüber. Und doch: wollte man all die Dichtungen sammeln, die in deutscher Sprache von Glüd und Fall des Jauses Stuart sagen, es gäbe einen gar stattlichen Band.

Dabei macht freilich die Jakobitendichtung im engeren Sinne nur einen Teil aus, der sich von der Hauptmasse scheidet. Diese gruppiert sich um Maria Stuart und Karl L. Die Schottenkönigin locke durch den Ruf ihrer Schönheit und den romantischen Reiz ihres tragsschen Schickale, durch Schillers Drama wurde sie überdies dem deutschen Gemüt besonders nahe

gebracht; nimmt man noch den Einfluß Scotts hinzu, so hat man genug beisammen, um zu wissen, was immer wieder unsere Dichter in Queen Marys Bann zog. Bei ihrem Entel bezeugt aber schon die Tragödie des Andreas Gryphius von der "Ermordeten Majestät oder Carolus Stuardus" den Eindruck, den das gewaltige geschichtliche Ereignis seines Sturzes auf die Zeitgenossen machte, und der hat für spätere, politisch ganz anders als unser siedzehntes Jahrhundert teilnehmende Geschlechter vorgehalten. Aber geschichtliche Bedeutsamteit und persönlicher Reiz — den Versuchen des letzten Stuartkönigs und seiner Nachtommen, die verlorene Krone wiederzugewinnen, scheinen sie, zunächst wenigstens, zu sehlen. Darum sind auch Versuche, ihr Geschick im Orama zu behandeln, zwar gemacht worden, aber gescheitert; von ihnen zu sprechen, lohnt nicht.

Die tleineren Formen aber, Ballade und Lied, können von dem Gesühl, dem Eindruck des Loses der gestürzten Größe, ausgehen und dadurch unsere Teilnahme in ihrem engeren Bezirte auch für die Persönlichteit, die solch Geschick getroffen hat, gewinnen und wachhalten. So wirtt schon die, soweit mir bekannt, früheste deutsche Jakobitenballade Wolfgang Müllers von Königswinter, "Jakob von England" (gedruckt 1842). Da betrachtet der Vertriebene von den Uferdünen bei Calais die Seeschlacht, in der seine französischen Verbündeten der englischen Flotte erliegen; seine eigene Sache ist es, die da den schwersten Schlag erleidet — aber er preist den Heldenmut des Volkes, das seine Sprache spricht, sein Herz ist da, wo Englands Banner wehen; sein letztes Wort ist der Segenswunsch: "Das erste Volk zu Land und Meer Seid Briten alle Zeiten!" Das ist natürlich rein aus idealem deutschen Gemüt geschöpft, nur möglich bei vollkommenem Verzicht auf Wiedergabe des geschichtlichen Charatters: dem leidenschaftlichen, düsteren Selbstherrscher dürsten in Wirklichteit solche Stimmungen sehr fremd gewesen sein.

Burde hier noch versucht, mit den Mitteln einer etwas billigen Rührung empfindsame Gemüter für eine ins Lichtblaue idealisierte Phantasiegestalt zu gewinnen, so bildet eine Jakobitenballade ganz junger Vergangenheit einen merkwürdigen Gegensah in Stil und Aufsassiengengen, Auch in Agnes Miegels "Marie" erscheint das Bild des Stuarts, aber nicht in Person, sondern wie es sich im Sinn einer nach Recht und Unrecht nicht fragenden Anhängerin spiegelt. Am Geegestade steht sie, die schone Marie, deren Ahnin einst König Charlie gut war, und über die Wellen schweift ihr Blid in die Ferne. Nie hat sie ihn gesehen, den gestürzten König; nur ihr Oheim hat ihr erzählt

"Bon seinen Augen bunkelblau, Schrecklich bem Feinde, schrecklich der Frau, Bon dem Stuartlächeln, stolz und heiß, Das nichts von Süte und Mitseid weiß",

und seitbem ist es um sie geschehen, im Wachen und Traum, wo sie geht und steht, verfolgt sie das Bild des Königs:

"Ich dachte deiner harten Jand, König du über Engelland, König über mein heihes Jerz, Mit der weihen Stirn, mit der Stirn von Erz."

So wartet sie denn, wartet die Tage und die Wochen, nichts als die eine Frage im Sinn: "Stuart, wann werd' ich dein Segel sehn?"

Hier taucht nun zum Greifen deutlich etwas auf, was unsere Dichter doch auch persönlich zu den Stuarts zog: es war das Erbe der Ahnin, der schönen Marie. Ihr dankten sie alle einen Zauber, der den Bourbonen etwa abgeht; mit all ihren Fehlern und Schwächen, den Sünden, die ihr politisches Schickal genugsam rechtfertigen, ein Etwas war an ihnen, das die Herzen in den Bann schlug. Wir begreifen es ohne weiteres dei den zahlreichen Maria-Stuart-Gedichten (sie finden sich bei Geibel, Fontane, Dahn, Agnes Miegel und wer

weiß noch wo), aber auch noch im unbedeutenbsten Träger des Namens lebt etwas von dieser Romantit. Fontane hat sie seinen James Monmouth als die Summe seines Wesens und Geschides aussprechen lassen:

"Das Leben geliebt, die Krone getüßt, Und den Frauen das Herz gegeben, Und den letzten Kuß auf das schwarze Gerüst — Das ist ein Stuartleben."

Solche Naturen bleiben Herrscher im Sinne der Ihren, auch wenn ihnen die staatliche Macht entglitten ist; wenn sie nichts mehr zu geben haben, ihnen wird noch immer entgegengebracht, was sie nicht versieren können: die Treue bis in den Tod, die gar nicht fragt, ob der, dem sie gilt, auch des Opfers wert sei. Und diese Jakobitentreue ist nun das zweite, was unsere Dichter gewonnen hat, vor allem Fontane. Sine echte und rechte Stuartballade sind "Die Damiltons", die Geschichte der troßigen Abelssamilie, in der mit der Locke der Königin Marie die Treue zu ihrem Hause sich von Geschlecht zu Geschlecht vererdt. Sie sind dabei, weil sie dazu gehören: in allen Tagen des Jubels und der Trauer, seit König Jakob auf "milchweißem Belter" in London einritt, die zum düsteren Ende von Culloden, wo das Distelbanner sür immer in den Staub sant, und auch dann noch ist für sie der wahre König nur der "jenseits des Meeres". Der letzte Stuart stirbt in der Ferne — den Hamiltons bleibt als Schat ihres Geschlechtes die Erinnerung an das, wofür die Väter gelitten und gestritten haben:

"Die Stuarts sind gestorben, Doch die Treue kennt kein Grab."

Und nun mukten wir nicht Deutsche, bas große Übersekervolt sein, wenn wir nicht auch zur englischen Ratobitenbichtung gegriffen hatten, um aus ihr Tone und Farben für uns zu holen. Denn sehr charafteristischerweise handelt es sich nicht immer blok um Abertragungen. Fontancs Gedichte enthalten eine Abteilung "Lieder und Balladen frei nach dem Englischen" — fast ihren Schluß machen elf Jakobitenlieder aus. Ihre unmittelbare Quelle vermag ich nicht festzustellen: die größere Balfte steht in den Ausgaben der Werte des schottischen Dichters Robert Burns, die kleinere in englischen Sammlungen der Jakobitenlyrik: ob Fontane also neben Burns eine solche Ausammenstellung benutt bat oder alle seine Vorlagen irgendwo beisammen fand, ist zweifelhaft, für uns aber von geringerem Belange. Die Bauptsache ist, daß Fontane seine Texte teilweise start umgestaltete; das beste Beispiel ist das Gedicht, dessen beutsche erste Strophe am Anfang bieses Aufsakes steht. Im Englischen geht ihr eine etwas rührselige Schilderung bes Sprechenden voran; baburch bag fie weggelassen ift, wirtt nun bas Lied als freier Gefühlsausbruch, um so mehr, als Fontane noch die Strophen umstellte. Anders als die Vorlage beginnt er mit dem perfönlichen Opfer von Weib und Rind, dann folgt die Rlage über ben Bustand des Landes und der trokige Schluß; in alledem ist an die Stelle etwas weichlichen Sammers mannlicher Born, eine verbiffene Entschloffenheit getreten. Wie anders klingt doch der schottische Rehrreim "Und Frieden gibt's nimmer, bis Ratob dabeim" gegenüber bem leibenschaftlichen "Rönig Jatob, bag ich bich wiederfah!"

Dasselbe gilt von mehreren ber andern Gedichte. Von dem Jubellied, das den Prätendenten 1745 grüßte, ist nicht viel mehr geblieben als der kede Rehrreim: "O Charlie ist mein Liebling, der junge Ravalier!" Die tragikomische Geschichte von der Schlacht bei Shertsmuir, in der jeder den andern besiegte, ist in ein paar schlagträftige Strophen zusammengedrängt. Doch zu Einzelheiten ist hier nicht Raum. Im ganzen wird man sagen können, dah diese Lieder z. T. ein ganz anderes Pathos bekommen haben, als sie in ihrer Ursorm besaßen. Was ihnen darum vielleicht an Echtheit abgeht, haben sie für uns an Wirtung gewonnen.

Fontane ist nicht etwa ber lette, den jakobitische Stoffe lodten. Von Agnes Miegel war schon die Rede, in Leo Sternbergs "Rleinen Balladen" findet sich eine Ubertragung

eines übermütigen Liedes vom Siege der "hundert Pfeifer", Alice von Caudy preist den Helbentod eines Trommlers in Charlies Sold, und mehr wird wohl noch zu finden sein.

Aber hier handelt es sich nicht um Vollständigteit, sondern darum, eine besondere Erscheinung hervorzuheben: ist es nicht sonderbar, daß deutsche Dichter zu einer Zeit, da ihnen solche Stoffe allem Anschein nach recht fern liegen nußten, sich hingezogen fühlten zu diesen royalistischen Trukliedern? Daß Theodor Fontane, der Sänger preußischer Helden, ihnen einen Schwung gab, der uns fast vergessen läßt, daß es sich um unserm Volke fremde Schicksale handelt? War's nur die Freude am alten romantischen Lande der Percy und Douglas? Aber dort am User der schottischen Seen war ihm auch einst die Erkenntnis ausgegangen, daß im brandenburgischen Sande ebensogut die blaue Blume blühe, als der märkische Wanderer war er aus England in die Heimat zurückgetehrt. Und vielleicht klangen aus den schottischen Jakobitenliedern doch Töne, für die man in Preußens Konslittszeit Verständnis hatte: auch König Wilhelm redete einmal in bedrückter Stunde zu Bismard vom Schickal des Grasen Strafford, der sinen Stuart auf dem Schafott gestorben war. Wie dem sei — wir wollen nicht spekulieren über Vinge, die sich nicht entscheiden lassen. Aber eins ist sicher: den letzen Stuarts ist tein sches Los gesallen in unserer Vichtung, und — hatten wir nicht mehr denn sie? Dr. Allbert Ludwig

#### -06 - 15 Do

# Sin Rückblick auf die Dante-Arbeit der letzten Jahre in Deutschland

H

till und heimlich, gleichfam über Nacht, hat sich wieder eine tleine Gemeinde von Dante-160 freunden zu einem neuen Danteverein zusammengetan und nach 43 Jahren den fünften Band des Dantejahrbuches erscheinen lassen (Zena 1920, Eugen Diederichs). Hatte 1870 ber Krieg Schuld, gab er wenigstens ben ersten Anstoß dazu, daß der von Witte 1865 gegründete Danteverein wegen Teilnahmlofigteit eines fanften Todes verblich, fo wurde auch die Gründung der neuen Gesellschaft (wovon unter Rraus und Scart and ini schon 1893 die Rede war) und das Erscheinen dieses bereits für September 1914 geplanten Jahrbuches durch den Welterieg bis jum Jahre 1920 verzögert. Die Teilnahme für Dante hat in biesen vier Jahrzehnten in Deutschland durchaus nicht geruht; das Gegenteil ist der Rall. Denn es sind niemals sopiel Berbeutschungen und andere Arbeiten über Dante erschienen wie in diesem Reitraum und besonders in den letzten zwanzig Jahren. Konnte ich in meiner kleinen Bibliographie (Leipzig 1907) bis zum Jahre 1865 nur dreizehn vollständige Komödienübertragungen aufführen, so waren bis 1907 schon breiundzwanzig zu verzeichnen, zu benen bis heute noch fünf (Baffermann, Budermandel, Lubbe und zwei vom Befprecher) zu zählen find. Weitere find unterwegs, teils in der Presse, teils noch in Handschrift. Dazu kommen noch mehrfache Neuauflagen und teilweise Neubearbeitungen (Streckfuk, Witte, Philalethes). Rechnet man aber noch die Uberseker binzu, die nur Teile der Romödie oder andere Werte des Alorentiners übertrugen, so bliden wir seit 1555 im ganzen auf die stolze Zahl von reichlich hundert Köpfen zurück, die sich mit Dante beschäftigten. Dr. Hugo Daffner, auch als Kammermusiktomponist wie als Sinfoniter bekannt, der Präsident der neuen Dantegesellschaft und Berausgeber des Zahrbuches, spricht in der Einleitung über Entstehung und Berlauf der alten Gesellschaft in anschaulicher Beife. Er steuert auch einen lehrreichen Auffat über Dante und bie Musik bei, beffen zweite Salfte aus Plagmangel für bas nachfte Jahrbuch zuruchgestellt werden mußte, sowie eine kleine Abhandlung über Dante bei Rossini und endlich eine Untersuchung über die Zusammenhänge von Dantes Romodie mit driftlichen Legendenbilbungen

und über Goethes Beziehungen zu Dante, eine Abhandlung, die nichts Neues bringen will und tann. Joseph Robler fpricht über Dante und die Willensfreiheit in feiner betannten, manchmal etwas weitschweifigen und trodenen Weife. Baffermann bringt aus ber oben besprochenen Paradiesübertragung Gesang vier und acht nebst Erläuterungen, und zeigt sich in zwei kleinen Gebichten als selbständiger Dichter vorteilhafter denn als Nachdichter. Gleich ihm vertreten Sofie Grafin v. Balbburg-Sprgenftein, A. v. Gleichen-Rukwurm und A. Levertuhn bas Iprifche Element in form von Anwidmungen. Rwei febr bemerkenswerte Beatrice-Studien steuern Rarl Federn und Engelbert Rrebs bei. Paul Alfred Merbach glangt burch eine vortreffliche Arbeit: Dante in Deutschland. Gehr bantenswert ist die Wiedergabe der Paradiesübersetung von Seligmann Beller, von beffen im Nachlaß vorgefundener trefflicher Übertragung mir schon vor Zahren einige Gesänge burch Feberns Gute handschriftlich mitgeteilt wurden und nach beren Kenntnisnahme ich schon damals bedauerte, daß diese Arbeit im Berborgenen bleiben sollte. Aun ist sie ans Licht getreten. Sie ist in durchgereimten Terzinen, nach dem Beispiel von Streckuk, Robler und Gildemeister in streng wechselnden männlichen und weiblichen Reimausgängen gehalten, liest sich leicht und flussig, trifft Dantes Con sehr oft aufs glucklichste und enthält nicht allzu viel Rebler in Auffassung oder Abersehung, zumal wenn man bedentt, daß ihre Entstehung gewiß fast fünfzig Rahre zurüdliegt. Nach bem Lesen bedauert man, daß Heller nicht dazu kam, die ganze Romödie zu überseten. Der Tod nahm dem fleißigen und gewandten Schriftsteller schon im 59. Rabre die Feder aus der Band. Im zweiten Gefang fehlen übrigens die Verse 34 dis 123. Sollte biese Lude nicht in der Kandschrift, sondern nur als Umbruchfebler vorbanden sein, so wäre es wünschenswert, daß dieser ausgefallene Sak im nächsten Jahrbuch mitgeteilt wird. Zwei warmempfundene Nachrufe werden Richard M. Mener und Pochhammer gewidmet, der mit einem Auffah: Dante als Schöpfer neuer Werte, vertreten ist und der, wie vieles. was B. schreibt, manchen Widerspruch berausfordern wird. Gine umfangreiche Bücherschau. liebevoll und gerecht, vom Herausgeber Daffner, mehrere Berzeichnisse und die Sakungen ber Neuen Dantegesellschaft machen den Beschluk dieses reichhaltigen, anregenden und für die Folge vielversprechenden Jahrbuches. Es ist auf gutem Bapier klar gebruckt und bei der Rülle des auf 375 Seiten in Lexitonformat gebotenen reichhaltigen Inhaltes billig zu nennen. Für 15 M Jahresbeitrag (an Diederichs zahlbar) erwirbt man Buch und Mitgliedschaft.

Vor einem möge sich die neue Gesellschaft hüten: allzu reinwissenschaftlich (auf gut beutsch: langweilig), also zum Tummelplat der Herren Rommentatoren zu werden. Verschiedene Zuschriften an mich (und gerade von Danteleuten) sprechen die Befürchtung aus, daß es nach diesem ersten Buch ganz so schene, als ob man in den Fehler der alten Geselschaft versallen wolle, wo es doch Pflicht sei, nicht nur Dantetenner und Abersetzer, sondern das weiteste Laienpublikum zu Mitgliedern zu werden. Videant consules!

Eine prächtige Festgabe zum fünszigsten Geburtstage des Philalethes-Entels, des Prinzen Johann Georg, Herzogs zu Sachsen, hat die Verlagsbuchhandlung Berder zu Freiburg im Breisgau erscheinen lassen. Zu Dante. Von Dr Abolf Opross. — Die Dantezeichnungen der Prinzl. Setundogeniturbibliothet zu Oresden im Rahmen der neueren deutschen Kunst. Von Alfred Habelt. — Erlebnis und Allegorie in Dantes Commedia. Von Dr Engelbert Krebs. — Diese drei sich mit Dante besassenden Ausstäde bilden Schmuck- und Zierstücke dieser Schrengabe deutscher Wissenschaft, dargeboten von katholischen Gelehrten und herausgegeben von Franz Feßler. (Mit 34 Vildern. Lex. 8° XX und 858 S., 7 Vildertasseln.)

Im gleichen Verlag erschien ein Buchlein von Karl Jatubczyt, Domvitar in Breslau, Dante. Sein Leben und seine Werte. (XII und 292 S.) Es tommt gerade recht zum Jubilaumsjahr des großen Florentiners. Bietet es doch in gedrängter, aber alles Wesentliche bietender Form das, was jeder Gebildete heute über Dante als Mensch und Dichter, über sein tunstlerisches Schaffen, sein geistiges Wesen, seinen außeren und inneren Lebensgang

wissen möchte, um die Komödie mit Genuß und Verständnis zu lesen. — Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch auf ein Buch hinweisen, das in gewissem Sinne auch ein Oantebuch genannt werden kann. Es ist der Franziskus. Ein Friedenssang von M. Mages (Harder, Freiburg 1920). VII und 247 Seiten. In 36 kleinen Gesängen schildert es poetisch und anschaulich das wunderbare Leben und Wirken dieses vorbildlichen Mannes, dieses von Dante so hoch geschätzten und geliedten Heiligen, der diesen Namen mit so viel Recht verdient wie wenig andere. Es ist eine Dichtung, die fesselt und erbaut, die auch dem Nichtkatholiken Freude machen kann.

Von dem kleinen Büchlein Dantes Göttliche Romödie, die Otto Euler nach ihrem wesentlichen Inhalte dargestellt hat (Voltsvereins-Verlag G. m. b. A., München-Gladbach 1918, 197 Seiten) ist jest bereits das fünfte Tausend erschienen, ein erfreulicher Beweis für die zunehmende Teilnahme, die Dante auch in den breiten Boltsschichten findet. Guler faßt den unwergänglichen, vom Zeitenwechsel unberührten Inhalt bes vielseitigen Gebichtes, sofern biefer Inhalt bei feinem Bublitum der Teilnahme sicher sein tann, in fortlaufender Darstellung aufammen, wobei er den Dichter in den Übertragungen von Witte und Philalethes meift selber zu Worte tommen läßt. Eine gute, verständliche Einleitung und eine Auswahl carafteristischer Gefange in Bruchftuden geben bem Danteneuling ben Weg an, ber ihn am angenehmsten zu dem gewaltigen Dichter führen kann. — Aus Dantes Zeit stammt auch das kleine, im selben Verlage erschienene Buch De eruditione principum, das unter die kleineren Schriften bes beiligen Thomas gerechnet wird, aber vermutlich von einem Orbensgenoffen geschrieben ift, ber dem Fürsten der Theologie an Sobeit und Tiefe des Geistes würdig zur Seite steht. Brofessor Dr Rarl Bone hat die Schrift unter dem Titel Von guter Erziehung neu berausgegeben. Ein hubiches Franzistusbuch ist auch bas von Emil Dimmler schon im zehnten Taufend vorliegende Wertchen Frang von Affifi.

Dante Alighieri. Neues Leben (Vita Nuova). Überscht und erläutert von Franz A. Lambert. Einhorwerlag, Dachau bei München, 141 Seiten, mit zwei ganzseitigen Holzschnitten von Otto Wirsching. Der verdienstvolle Danteforscher legt uns mit seinen siebzig Jahren eine neue und gute Übertragung des Dantischen Liebesfrühlings vor, und zwar seit ber Friedrich Bedichen (München 1903) die erste ungereimte. "Denn", fagt Lambert, "in ber Reimnachbildung geben oft wesentliche Bestandteile (Momente) ber Danteschen Wortbegriffe verloren." Er halt sich nicht für den Meister (der auch schwerlich tommen wird), der in der Verdeutschung des ganzen poetischen Teiles der Vita Nuova etwas Vollfommenes, bem italienischen Text an Form und Inhalt annähernd Cbenburtiges zu schaffen vermöchte. Es ist erfreulich, wenn ein Abersetzer die ihm von Natur gestecken Grenzen erkennt und sich lieber der schlichten Prosa zuwendet, als sich zu Reimen versteigt, benen er nicht gewachsen ist. So lieft sich benn Lamberts Übertragung der Gedichte glatt und angenehm; dabei ist sie so treu wie nur möglich. Aufgefallen ist mir, daß donna in den Prosateilen mit Dame, in den Bersen mit Frau wiedergegeben wird; einige Ausnahmen abgesehen. Wenn Lambert sagt, er lege die neunte Ubertragung des Neuen Lebens por, so irrt er: es ist die elfte. Denn er überfah die von Adolf Rüdiger (München 1905) und meine Leipziger von 1906, die von ber Freiburger (1908), die er anführt, gänzlich abweicht. Die Übersetzung von Michael Sinowik (D. Clecner, Burich 1905) will ich nicht hinzurechnen, da fie sich zum großen Teil auf die Förstersche (Leipzig 1841) stütt.

Wertvolle Abhandlungen bietet Lambert im Anhang. Und zwar ist es die alte, nimmer ruhende Beatrice-Frage. Seine Untersuchung zerfällt in vier Teile: Beatrice — Dantes erste Geliebte — Beatrice die Heilige — Dantes zweite Geliebte. Der Raum verbietet es mir, auf die geistreiche Untersuchung allzusehr einzugehen. Schon im Jahre 1908 hat Adolf Dproff die Ansicht vertreten, daß Beatrice eine Schwester Gemmas gewesen sein ein könne. Doch Lamberts Meinung, daß es Piccarda Donati sei, teilt er nicht. (Bgl. darüber S. 530 ff. in Opross Artitel "Zu Dante" in der oben erwähnten Sprengabe katholischer Gelehrter, Per Türmer XXIII, 12

Digitized by Google

Berber 1920.) Lambert fagt (S. 96 ff.), dak Begtrice nach Rap. 29 bes Neuen Lebens als eine Neunbeit aufzufassen sei. b. b. als ein Munder. bessen Murzel einzig und allein die wunderbare Preieinigfeit fei. Er begegnet fich in biefer Retipaltung mit bem ermabnten Rubiger. ber S. 15 gleichfalls behauptet, bak Begtrice ber Rame für eine (aus neun Studen bestebenbe) Bielbeit ift. - Dante will bas Wirten dieser neunfachen Bielbeit in ihrem einbeitlichen Ausammenbange schilbern. Bu biesem Rwede stellt er sie sich als eine Berson por, bie burch ibr Mirten in neunfach perschiedener Weise zu den Menschen in Beziehung tritt, und er gibt biefer personifizierten Neunheit, wie viele andere im gleichen Falle auch tun würden. den Bebeutunasnamen Beatrice, die Seligmachenbe. — Oproff ift ber Anficht, bak nicht Biccarba, fonbern eine andere frührerstorbene Schwester Foreses. Viccardas und Gemmas namens Beatrice bie Gesuchte sei. Daber ertläre sich auch ber Umstand, daß Dantes älteste Tochter nach bieser Tante Beatrice genannt worben fei. - Genug pon biefer Sache! Ich permeife nochmals auf die Beatrice-Artifel im Danteiabrbuch, auf den von Engelbert Rrebs, ber in einem Nachtrag gegen A. Rübigers "Einzig mögliche Deutung" (nämlich: Begtrice als Satrament ber Taufe aufaufassen) icharf au Relbe zieht (Seite 93), und auf ben turgen, aber febr lescuswerten von Karl Redern (S. 63). Bu dem Krebsschen Beatrice-Artitel ist übrigens noch sein Auffak: Erlebnis und Allegorie in Dantes Commedia gegen Schluk (S. 548) in ber Ebrenaabe tatbolischer Gelehrter au vergleichen.

Ein hoher Genuß wird den Dantefreunden bereitet durch Hermann Hefeles Dante (Fr. Frommanns Verlag, H. Kurth, Stuttgart 1921. Mit einem Dantebild nach Andrea L'Orcagna aus dem Jüngsten Gericht und mit farbigen Initialen. 274 Seiten, 1.—3. Auflage). Besele erregte vor einigen Jahren durch sein tiefgründiges Wert: Das Seset der Form berechtigtes Aufsehen, das eine Wandlung vom Menschen sorderte; nämlich den schwierigen Schritt vom Ich zum Du, als dessen Ergebnis das Wunder des Objektiven steht. Mit derselben Künstlerschaft in der Sprachformung wie in der Klarheit und Folgerichtigkeit seiner Sedanken ist auch diese Dantebuch geschrieben, das von Ansang die Sende durch Scharssinn sessen überzeugt. Die Betrachtungsweise Heseles (die leider durch ein Dorngehed üppiger Fremdwörtelei umzäunt ist) seht die Renntnis der gesamtgeschichtlichen und kunstwissenschen Fragen voraus und sieht ihr Ziel hauptsächlich im inneren Entwicklungsgang der Erscheinung. So wird das Buch in besonderer Weise der heute geltenden Aufsassung entsprechen, die in dem Florentiner den größen Weltbürger der gesistigen Ordnung verehrt, den tiessinnigen Denter, den Seher des Übersinnlichen. Es ist Tempelluft, die den Leser umweht.

Rünftler, die über ihre Kunst sprechen sollen, werden oft einseitig oder persönlich. So sind auch Dichter (selbständige und Nachdichter) teine sehr objektiven Beurteiler. Ihre Ansichten gipfeln fast immer in einer Berteidigung ihres Eigenwesens, werden Erklärung ihres eigenen Stils, verschäfen sich dur Behauptung ihrer Kunst, so daß sie selbst in ihrer Bewunderung mitunter streiklustig oder einseitig wirken. Aber schließlich ist ja auch jedes Lob nur eine Anerkennung der eigenen Ansichten. So mögen es mir die hier Besprochenen denn augute halten, wenn ich mich als Selbstdantedichter der undankbaren Aufgabe unterzogen habe, meine dichtenden Mitbrüder unter die Lupe und das kritische Messer zu nehmen. Ich hoffe, daß ihnen meine Schnitte nicht zu webe getan haben. Sie geschahen nicht in dieser Absicht: nicht um zu verwunden, sondern um mehr oder minder leicht zu heilende Schäden aufzudeden. Und das ist Pflicht jedes gewissenhaften Kritisers, der sachlich bleibt. Die angekündigten Übertragungen von Hans Geisow, August Vezin, Stefan George, von Puttlit und anderen sind beim Abschluß meines vorliegenden Ausselsen noch nicht erschienen.

Richard Zoozmann

Nachwort des Türmers Im Anschluß an diesen Bericht unsres Mitarbeiters sei auf bessen eigene umfassende Arbeit an Dante hingewiesen. Seine erste Abertragung erschien im Jahre 1907; er legt nun im Verlag Hesse Beder, Leipzig, als Zubiläumsausgabe die zehnte Umarbeitung seiner bekannten Einbeutschung des gewaltigen Spos vor: in schönem großem Drud und würdiger Ausstattung (519 Seiten, Halbleinen 45 K). Im Herderschen Verlag, Freiburg i. Baden, erscheint gleichzeitig die dritte und vierte Auslage einer wortwörtlichen Übersehung. Zoozmanns Nachschöftnugen besleißigen sich neben Neimreinheit und Rlarbeit der erdentlichsten Treue. Näheres über seine Gesichtspunkte liest man in einem kurzen Nachwort der neuen Hesse Gederschen Ausgabe und in der Einleitung zu seiner Leipziger Gesantausgabe (40. Tausend!). Wahrlich, eine bewundernswerte Summe von Fleiß und Hingabe an ein großes Wert!

### Franz Hein

Sages ein wehmütiger Gruß aus der entschwundenen Heimat zu: eine farbige Steinzeichnung von Franz Hein, die Burgruine Fleckenstein im unteren Elsaß. Das breite freundlich-helle Wiesental des Vordergrundes geht in dunkleres Waldgebirge über; und in dessen Mitte erhebt sich die Sandsteinburg, die einst fast ganz in Felsen gebaut war.

Franz Hein, der Norddeutsche, hat in einem Abschnitt seines Lebens als Künstler grade jener stillen Landschaft gehuldigt. Ein andres Bild aus jener Gegend, ein Birkental, hing in Straßburg an unser Wand und hielt die Erinnerung an unser Beimat, an das nördliche und mittlere Elsaß wach. Von Karlsruhe aus, wo der Künstler damals wirkte, tam Professor Bein oft ins Steinbachtal, angezogen von jenem saftigen Wiesengrün, von jenen frischen Forellenbächen, von den weiten Wäldern und verträumten, wenig vom Wandervolk berührten Burgtrümmern. Teils mit Burgen, teils mit Birken bring' ich sein dortiges Schaffen in Verbindung: es ist start und zart zugleich.

Franz Hein, geb. am 30. November 1863 in Altona, wandert nun langsam dem 60. Geburtstag entgegen. Einst vom Märchen ausgehend, auch dichterisch veranlagt, wirkt er jett in Leipzig und hat sich ganz besonders den graphischen Künsten gewidmet. Im Verlag R. Voigtländer, Leipzig, sammelten sich mehrere Mappen Holzschnitte. Auch hier, ob er nun die Jahreszeiten oder den beutschen Wald oder neuestens den Wasgenwald mit ein paar tennzeichnenden Strichen sesstäte auch hier spüren wir seinen tiesen, starten Natursinn, mit dem er sich besonders in Waldstimmung einträumt.

Das ist das Deutsche an ihm: diese gradlinige Art, mit der sein Griffel'die Sache selbst anpack, den Grundgehalt, die Grundstimmung, ohne sich in Mähchen zu verlieren. Die Holzschnitte, die er dem Wasgenwalde widmet, sind ernst, fast düster, gleichsam überschattet von der Wehmut um das Verlorene. Da ist der altberühmte Wasgenstein, wo Walther um Hildegunde tämpste, die Ruine Schöneck, wo die Grasen von Dürcheim hausten, die Burg Lühelhardt, eine wolkenüberschattete Hochwaldtuppe — — und immer hat man die Empsindung: echt-deutsche, alt-deutsches Land!

Walb und Marchen — biese beiden gehören doch wohl auf das innigste zusammen. Beides tommt in Franz Heins Kunst zur Auswirkung. Wir begrüßen es, daß er in Holzschnittbildern von schlichter Sechnik den Gesamteindruck und den Poesiegehalt einer Landschaft sestzuhalten bestrebt ist. Wir können gar nicht einsach genug werden, wir neudeutschen Menschen
und Schafsende: einsach, edel, gehaltvoll. Es ist eine äußerst reise Kunst, die mit wenigen
Strichen oder Worten viel sagt, weil sie das Wesentliche sagt. Grade die graphische Kunst hat
hier noch manche Möglichkeit.

Diese wenigen Worte wollen nur ein Gruß sein: ein Gruß an einen Künstler, der nicht nur deutsche Landschaft im allgemeinen, sondern das Elsaß noch insbesondre liebt und die Seele jener verlorenen Landschaft in Bildern festzuhalten bemüht war. E.



## Beethoven — Herbart — Schumann

1770—1827

1776—1841

1810-1856

Rulturpadagogischer Beitrag für die Unterrichtsfächer an der kunftigen beutschen Oberschule

dumann zu verstehen, ihm in seinem Gedantengang zu solgen, ist nicht jedermanns Sache, da das Geistesleben seiner Zeit den Mittelpunkt seines Schaffens bildete. Schumann ist nicht nur der Poet, sondern auch der Philosoph unter den Romantitern, und es besteht für uns kein Zweisel, daß Schumann von Jerbarts Philosophie start beeinflust wurde, wie umgekehrt Jerbart in seinen musikästhetischen Bemerkungen nicht nur an seinen großen Zeitgenossen, den Ditanen Beethoven, sondern auch an den jugendlichen Schumann dachte.

Herbart war ein vorzüglicher Alavier- und Cellospieler; er hat auch tomponiert. "Seiner ästhetischen Sinscht tam das aber nicht zugute; was sich dei ihm von musitästhetischen Bemertungen zerstreut vorsindet, ist nicht nur widerspruchsvoll, sondern in der Haupttendeng geradezu gefährlich und hat denn auch jahrzehntelang irreseitenden Einfluß geübt", meint Paul Moos in seiner Musitästhetit (Seite 74). Dem können wir nicht deisstimmen. Der vornehme Charakter Herbarts, der erakte, streng nüchterne, jedem Schein und Prunk fremde Charakter seiner Forschung läßt das nicht zu. Herbart betont, daß nicht das körperliche Ohr, nicht einmal das Hören wirklicher klingender Töne die Entscheidung treffe, sondern die Phantasie, die geistige Vorstellung; das Schöne eristiert außer der Vorstellung nicht; es ist als Schönes nur vorhanden im Bewußtsein des reproduzierenden oder auffassenden Subjektes. Das Kunstwert hat seinen Wert in sich und für sich (II, 112).

Auch mit diesen Ausführungen sind viele Musiter und Musitästhetiter nicht einverstanden. Aber diese Auffassung Herbarts ist einerseits die Konsequenz seines philosophischen Systems, andererseits die einzig richtige Auffassung von dem Werte eines echten und wahren Kunstwertes in der Musit. Als Beethovens Schör schwand, als er sein Spiel nicht meht durch sein Gehör tontrollieren konnte, als er nur noch mit dem gesstigen Ohr hörte, richtete sich der Titane noch einmal empor, gewaltiger und größer als je. Ze mehr sein Leiden ihn dwang, sich von der Ausenwelt abzuschließen, je hilstoser er äußerlich dem Leben gegenüberstand, desto stärter, unerbittlicher hielt er an seiner Art und seinen Forderungen fest. So baute er sich in seinem Inneren eine neue Welt auf. Neue Klangwirtungen vernehmen wir, und Beethoven schenkte der Welt neben den herrlichen letzen Sonaten und Quartetten noch jene beiden Wunderwerte, die immerdar als Sipselpuntt der musitalischen Kunst und als höchste Offenbarungen des Genius gelten werden: die Missa solemnis und die Neunte Symphonie. Das ist durchgeistigte Musit im höchsten Sinne des Wortes, und hier berühren, treffen und einigen sich die beiden großen Meister: Beethoven und Herbart.

Herbart erklärt, daß die Musik Stimmungen, Leidenschaften, Affekte zeichnet, wenn auch nicht Jandlungen, nicht Gründe der Aberlegung, nicht Jronie und Satire, obgleich ihr der Wis nicht ganz fremd ist. Er spricht der Musik die Fähigkeit zu, schöne Sittlickeit auszudrüden, Erhabenes, Wunderbares, Acligiöses, Liebe, Grazie, Naives, Sentimentales, Komisches und Humoristisches zu schieden (I, 583). Und wenn eben dieser Herbart, der in der Musik einerseits Affekte, Leidenschaften, Stimmungen ausgedrückt sindet, andererseits das Musikaisches durch Zahlenverhältnisse bedingt sein lätzt, so stoßen sich daran wieder manche Musikaischeiter und finden das einseitig und irreleitend. Ja, ein bestimmtes Zahlenverhältnis muß in der Harmonie, im Ahythmus und selbst in der Form eines musikalischen Kunstwerts vorhanden sein. Auch in der Instrumentation spielt das Zahlenverhältnis eine Rolle. Manche Musikasscheiter sprechen von "Naivität", wenn Herbart behauptet, daß die Musik unter allen Künsten die größte astbetische Deutlickkeit besies; der Aberblick über die Partitur, die alle Stimmen in reinlicher Scheidung zeigt, ist ihm gleichbedeutend mit dem

Erfassen des Schönen. Gerade unsere großen Musiter und Dirigenten, die es mit der Runst ernst nehmen, werden hier Herbart vollständig beipflichten. Ein "Sichversenken" in die Partitur eines großen Musikwertes ist für jeden echten Musiker der größte Genuß, sicher ein höherer Genuß als eine mittelmäßige Aufführung des Musikwertes selbst.

Bedeutsam ist, was Herbart unter Perzeption und Apperzeption in der Kunst versteht. Perzeption ist die Auffassung, Apperzeption die Aneignung eines Kunstwertes. Wenn der das Kunstwert Geniesende noch eine "ergänzende Zutat" dazu macht, wenn er sich das Wert deutet und erklärt, so ist das Apperzeption. In anderen Falle ist der Betrachtende und Genießende der Perzeption allein überlassen und damit sehlt das stärtste Inzähliges hineingedacht werden. Und hier berühren sich Herbart und Schmann zunächst. Schumann beeinflußt doppelt nachhaltig seine Epoche, als Komponist und als Schriftsteller. Eine seine Poesie durchzieht seine Musit, eine klare Perbartsche Whilosophie sein Schriftstellertum.

Die pon ibm 1834 begründete und 10 Rabre bindurch geleitete "Neue Reitschrift für Musit" betämpfte energisch die Berflachung im damaligen Kunstleben, die schreckbaft überbandnehmende Mittelmakigteit in ber Produttion, bas Birtuofenunwefen, Ropf und Berude, fowie bas matthernige Runftphiliftertum in ber Rritit. Mit Beaeisterung wurden neue Genien begruft: babei verwies fie nicht minber bebarrlich auf die unverganglichen Leiftungen früherer Meifter, por allem Bachs, als unericoppflice Quelle füchtiger Belebrung für ben bober ftebenben Runftler. Der in ber Reitschrift auftretenbe "Davidsbund" war eine bumoriftifde Abee des Boeten und Philosophen Schumann. Er teilte feine eigene Berfonlichteit in verschiedene fingierte Gestalten, unter beren Namen er die Arititen und oftmals Rritit und Gegenkritit veröffentlichte. Den Charakter diefer porgetäuschten Bersonen führte er mit fo großem Geschick und fo richtiger Ronfegueng burch, bak fie wirklich ben Ginbruck pon lebenden Bersonen erwecken. Unter diesen fingierten Kritikern sind Florestan, der leidenschaftliche und rudfichtslofe Anhänger des Fortschrittes, und der milde junalinabaft schwärmerische Eusebius, der an jedem Wert die auten und schönen Seiten liebevoll berporsucht und beleuchtet. Die wichtigsten. Awischen ihnen vermittelt Meister Raro, ber Mann bes gereiften und abgeklärten Kunftverständnisses. Schumanns Beiträge als "Gefammelte Schriften über Rufit und Rufiter", 1854 in vier Banben erfcienen, find eine ber bebeutenbiten Ericheinungen unferer Mufikliteratur. Zebem Runftler, jebem ernfren Kunftfreunbe, jedem Musikasthetiker und Musikphilosophen sollten sie immer zur Sand sein zur Erquidung und Erhebung. Spitta fagt in feinen musitgeschichtlichen Auffätzen: "Sie geben Zeugnis von einem Reichtum an Beobachtungen bes Seelenlebens, einem Diefblid in die Borgange inneren tunftlerifden Werdens, einem Hochflug ber Gebanten, die erstaunlich sind . . . . Es gibt tein Buch, das gerade für den Musiter so reich an Anregungen wäre jum Weiterspinnen ber Gebanten und teines, das ihm die Freude inniger Zustimmung häufiger bereitete. Denn Das Calent, musikalische Cotaleinbrude berporgurufen, tritt bier mit einer Rraft auf, Die alles weit binter sich lakt, was por und neben Schumann in Dieser Art versucht worben ist."

Und nun Schumanns Verhältnis zu Beethoven! Schumann wurde nicht beunruhigt durch das Neue, das Andersgeartete, wie z. B. Mendelssohn, im Gegenteil: er suchte es auf mit sast nervöser Haft, und die stättsten und eigenartigsten Talente begrüßte er mit froher Begeisterung. Schon sein Verhältnis zu Beethoven ist ein anderes: "Er blidte nicht in der scheuen, haldangstlichen Serfurcht, sondern mit schwärmerischer Liebe zu dem größten Meister empor." Er war unter seinen Zeitgenossen der erste, dem has Verständnis für des Titanen ganze Größe aufdämmerte. Er bewunderte nicht nur die Werte Beethovens, sondern drang auch in ihren Geist ein, er verehrte in Beethoven nicht nur den Künstler, sondern auch den Menschen. Das Verhältnis zu Beethoven aber ist der Grad- und Wertmesser für die Beurteilung der besten Tontünstler des 19. Zahrhunderts.

-600m



# Cirrers Cagebich

### Des Bürgerkrieges zweiter Teil? Beamte und Arbeiter Die Gefahr für Guropa

ie vereinigten, also alle Parteirichtungen umfassenden deutschen Gewerkschaftsverbände haben Ansang des Jahres den Verbandsmächten zur oberschlessischen Frage eine Denkschrift überreicht, in der sie das Verhältnis der Arbeiterschaft zum Entschädigungsproblem darlegten. Es wird darin sehr treffend gesagt, daß das gesamte deutsche Wirtschaftsleben diese Vürde einheitlich zu tragen habe und daß sie durch Mehrleistung der werktätigen Bevölkerung ausgebracht werden müßte. Die deutsche Arbeiterschaft sei der Ansicht, daß selbst beim Verbleiben Oberschlessen bei Deutschland Arbeitsleistungen zu vollbringen seien, die über das hinausgingen, was nach dem Sinne des 13. Teiles des Friedensvertrages billigerweise der Arbeiterschaft zugemutet werden könne. Sie halte es für ihre Pflicht, auf das dringendste darauf hinzuweisen, daß eine weitere Beraddrückung der Lebenshaltung der deutschen Arbeiterschaft eintreten müsse und der 13. Teil des Friedensvertrages in Deutschland nicht durchgeführt werden könne, wenn ein so überaus wichtiges Sebiet wie das oberschlessische von Deutschland losgelöst werde.

Inzwischen ist die Entscheidung über Oberschlessen noch immer nicht gefallen, noch immer muß Oberschlessen als "Reizkarte" unter den Partnern am Ränkespiel um die Weltmacht herhalten. Aber die Folgen, die in der oben erwähnten Ventschrift von den Führern der deutschen Arbeiterschaft sorgend und warnend angetündigt worden sind, wetterleuchten bereits in der Ferne und werden binnen turzem stürmisch in die Erscheinung treten. Prompt wird die äußere Krisis, die durch die Annahme des Ultimatums einen gewissen Abschluß erreicht hatte, durch die innere abgelöst. Wir sollten nach den reichlich gesammelten Erschrungen der letzten Jahre deren Verlauf einigermaßen tennen. Zunächst pflegt das Wirtschaftsleben von der Fieberwelle ergriffen zu werden. Die ungeheuren Zahlungsleistungen, die uns aus den Reparationsverpflichtungen erwachsen, zwingen das Reich, an den Weltbörsen fremde Zahlungsmittel, in der Hauptsache Vollars, einzukaufen. Dadurch hebt sich der Wert der fremden Devisen, während sich gleichzeitig der Markturs abwärts neigt. Da die bisherigen Einkunste des Reiches kaum herlangen, um den Staatshaushalt zu bestreiten, werden neue, unerhörte Steuer-

lasten dem Wirtschaftskörper auferlegt. Sine Verteuerung der Produktion ist die notwendige Folgeerscheinung. Der Erzeuger aber — Industrie und Landwirtschaft — sucht abzuwälzen. Der Abnehmer seinerseits sett sich zur Wehr und sordert, ob Arbeiter, Angestellter oder Beamter Lohn- und Sehaltserhöhung. Abermals schnellen die gesamten Warenpreise in die Höhe. Und so geht es weiter, Zug um Zug. Die Schraube ohne Ende, die kurze Zeit zur Ruhe gekommen war, dreht sich und dreht sich.

Das Betrübenbste an der wirtschaftlichen Krisis, der wir entgegengeben, ist. dak sie die politischen Gegensätze im Lande erneut aufwühlt, und zwar zu einer Reit, wo wir nach außen bin festester Geschlossenheit bedürften, um langsam wieber bie ersten, icuchternen Voraussekungen einer Bundnisfäbigkeit zu schaffen. die beute schon nicht mehr so nebelhaft fern erscheint wie vor Nahresfrist. Redes neue Finanzprogramm ruft den Rlaffenkampf auf den Plan. Je rudfichtslofer ber Raubzug auf die Taschen des Steuerzahlers, desto beftiger dessen Widerstand. Rein Wunder, daß beute bei den vielen Schwächen, Ungerechtigkeiten, Luden unserer überhasteten Steuergesetzgebung das Ringen um die Verteilung der Lasten, aus der Vogelschau betrachtet, als ein sinnloses Wüten aller gegen alle erscheinen muß. Der Arbeitnehmer begnügt sich nicht mehr damit, seine Forderungen zeitlich dem Wachsen der Teuerungswelle anzupassen, er treibt porbeugende Politik. er macht sich das zu eigen, was man in der Rechtsprechung als Butationotwehr bezeichnet: wenn ich nämlich befürchten tann, daß mir jemand eine Ohrfeige gibt, so haue ich zuerst zu. Dieses Verfahren, auf das Volkswirtschaftliche übertragen, steigert die Krisis ins Beillose. Auf die Runde hin, daß der Brotpreis um 40 % erhöht werden musse, verlangen die Arbeiter der Höchster Karbwerke eine Lohnerhöhung von 100 % und 2000 M einmalige Beihilfe. Solche maßlosen Ansprüche, die aus der Notlage des Vaterlandes sogar noch einen Verdienst berauszuschlagen suchen, können nur als ber Ausfluß einer Seelenpanik gedeutet werben, an beren Zustandekommen die Regierung selbst mitschuldig ift. Sie hat durch ihre Blätter und Nachrichtenbureaus zwar seit Monaten die Notwendigkeit einer Erböhung der wichtigften Lebensgegenstände ankundigen lassen, nicht aber gleichzeitig untersucht, ob ber Beamte, Angestellte, Arbeiter überhaupt imftande sein wird, die auf ihn entfallenden Mehrbelastungen durch Einschränkung seiner Lebensbaltung zu tragen. Sie, die Reichsregierung, als der größte Arbeitgeber in Deutschland, hatte burch eine weit vorgreifende Regelung ber zukunftigen Besoldungsverhältnisse ihrer Beamten der allgemeinen Lohnkampfbewegung die Richtlinien weisen, sie von Anfang an in ein rubigeres, nicht allen wilden Agitationsstürmen ausgesetztes Sahrwasser bineinleiten können.

Soll sich nun wirklich tausenbfältig wiederholen, daß die Unzufriedenheit irgendeines Grüppchens sich auf ungezählte Bezirke des Wirtschaftslebens erstreckt, zu Generalstreiks auswächst und letzten Endes den abgeklapperten kommunistischen Mühlen frisch Wasser auf die Schaufeln liefert? Die Arbeiterschaft hat sich den Ausbau des Streikspstems so angelegen sein lassen, daß sie zeitweilig in der Tat ganze Städte, ganze Landstriche unter Oruck, mitunter sogar recht

fühlbar den Daumen an der Rehle des Staates hielt. Sie hat, sehr umsichtig. febr geschickt, auch groke Verbande der Angestellten und Beamten mit in bas Spitem einzuordnen verstanden, aber bei alledem hat sie eins nicht bedacht, nämlich daß fie auch auf ber andern Seite gelehrige Schuler finden konnte. Run aber ist in diesen Tagen ein Blan des Reichslandbundes ans Licht gekommen. ber mit wahrhaft sozialbemokratischer Umsicht und ohne Gefühlsbuselei einen Lieferungoftreit ber Landwirte gur Abwehr neuer Steuerplane porsieht. "Jeder Rreis", heift es da, "ift durch Streitposten abzusperren. Reinerlei landwirtschaftliche Erzeugnisse binauslassen. Babnböfe absperren gegen jede Lieferung aus Rreis. Zugkontrolle auf Durchgangsstation. Wagen mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen anhalten. Bewachung und Absperrung von Rornhäusern, Müblen, Produttenlagern, Alle Städte im Rreis zunächst absperren, bis ibre Solidarität mit Landwirtschaft gesichert. Dann reichliche Belieferung an ein zuverlässiges Romitee in der Stadt. Wenn Landarbeiter Streit sabotieren, Buweisung von Kilfe durch Streikleitung. Soweit möglich, muß Besiker in kritischer Beit zwei Lohnraten fluffig halten. Bei langerer Streikbauer Lohnzahlung in Naturalien (reichlich). Vorteilhafte Abschlüsse bzw. Lieferungen, um den Landwirt für den während des Streits entgangenen Verdienst zu entschädigen. Vorberiges Ausbrechen einzelner durch Zwang verhindern."

Man sieht, es ist alles vorhanden, was das Berg eines streikerfahrenen Sozialbemokraten höher ichlagen lassen könnte. Aber siehe da, der radikalen Linkspresse geht plöklich der Atem aus. Ein Blatt selbst wie die unabhängige "Freiheit" findet höchst entrustete Worte über diesen "schamlosen" Versuch, die wichtigften Lebensbetriebe zu unterbinden. Erstaunlicher Gefinnungsumschwung eines Blattes, das noch am Tage zuvor in einem wutschnaubenden Artikel erklärte, daß das Proletariat mit ben "icharfften Rampfmagnahmen" die neuen Laften abmalzen und es unter allen Umftanden "durchdruden" werbe, daß der Besik ben wesentlichsten Teil der Burde zu tragen habe. Die Gesinnungsprobe, die hier der Arbeiter, dort der Landwirt von seiner staatsbürgerlichen Pflichtauffassung ablegt, findet ihre treffende Ergänzung durch das offenherzige Bekenntnis eines westbeutschen Unternehmerorgans, der "Bergisch-Märkischen Zeitung", von der die Steuerflucht beinahe als eine "nationale Cat" gepriesen und empfohlen wird. "So unmoralisch, wie unter ben früheren ichonen Berhaltniffen, ift heute jedenfalls die Steuerflucht nicht. Schwerwiegende volkswirtschaftliche Grunde laffen fogar eine Rapitalflucht unter Umftanden nuklich erscheinen. Gar nicht gesprochen werden soll über die Satsache, daß auch andere Gründe persönlicher Art, wie 3. B. die ausgesprochene Unternehmerfeindlichkeit und höchst einseitige Orientierung der deutschen Steuer- und Wirtschaftspolitik, das Unternehmertum nicht gerade bagu veranlassen können, burch große Steuerzahlungen bas gegnerische Lager zu ftarten."

Wer täglich die Zeitungen verschiedenster Richtung liest, spürt förmlich, wie der vergiftende Klassengebante, unausrottbarem Untraut gleich, wieder an allen Eden und Enden auswuchert. Auf sämtlichen Seiten fehlt es an gutem Willen, die Auseinandersetung, wie die Leistungen entsprechend der Leistungsfähigteit zu

bemessen seinen, sachlich und mit parlamentarischen Mitteln zu lösen. So berechtigt die Einwände sein mögen, die gegen die Reichsfinanzgebarung erhoben werden, mit Ellenbogengewalt kommen wir dem gerechten Ausgleich nicht näher. Solange diese Erkenntnis sich nicht auf allen Seiten Bahn bricht, werden wir das Schreckgespenst eines Bürgerkrieges auf wirtschaftlichem Gebiete nicht aus dem Hause bannen.

Von erheblicher Bedeutung für unser aller und des Reiches Zukunft ist die Frage nach ber Entwidlung des Verhältnisses zwischen Arbeiterschaft und Beamtentum. Vor der Revolution gab es da scharfe Grenzen und nur wenige Bunkte, an denen sich das beiderseitige Interesse berührte. In der Zeit der Arbeiter- und Soldatenräte konnten dann namentlich die Unterbeamten es in den politischen Versammlungen häufig erleben, daß ihnen der sozialdemokratische Redner, von jungrepublikanischem Machtgefühl burchbrungen, nicht ohne Sohn vorbielt, wohin benn nun die alte Beamtenberrlichkeit entschwunden sei. Rielbewuft wird darauf ausgegangen, in dem Beamten das Gefühl zu ertöten, als wäre er "etwas Besonderes". Das Solidaritätsgefühl innerhalb der Beamtenschaft, so weit es sich vom alten Staat ber noch erhalten bat, ist ben sozialbemokratischen Seelenfangern natürlich ein Dorn im Auge, es von der Wurzel aus zu beseitigen, lohnendste Aufgabe ber Agitatoren. Die raftlosen Bemühungen ber sozialistischen Gewerkschaftsrichtung, bas geiftige Band enger zu schlingen, sind baber stets auf ben Sak eingestellt, daß ein eigentlicher Unterschied zwischen Arbeiter und Beamten nicht bestehe. Ist bem wirklich so? Der Staat ist freilich Arbeitgeber, aber doch in einem wesentlich anderen Sinne, als bei einem beliebigen privaten Unternehmen. Die Beamten — wie töricht von ihnen, wenn sie sich dieses Wertes begaben - fteben in einem bevorzugten Verhaltnis jum Staat. Diensteid, unkundbare, lebenslängliche Anstellung, gesetzlich gewährleistetes Gehalt und bessen Fortbezug bei Rrankbeit, gesekliche Benfionsberechtigung, gesekliche Hinterbliebenenfürsorge — in welchem privaten Unternehmen findet man solche Merkmale? Aber das allein ist's auch noch nicht. F. Hussong geht im "Tag" den Zusammenhängen noch tiefer auf den Grund: "Die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind burgerlich en Rechtes; die Beziehungen zwischen Staat und Beamten find öffentlich en Rechtes. Für das Rampfmittel des Streites. auf das alle Organisation der Arbeiterschaft zugeschnitten ift, ift in den Beziehungen awischen Staat und Beamtentum tein Raum und teine Möglichkeit. Es fehlt bafür jede rechtliche Bandhabe, jede sittliche Entschuldigung und jede sachliche Notwendigkeit. Die organisierte Beamtenschaft hat würdigere und wirksamere Möglichkeiten, ihre Interessen gegenüber dem Staate wahrzunehmen. Ist es ja boch auch für den Staat selber von vornherein lebenswichtig, diesen Interessen ber Beamtenschaft bis zu den Grenzen des Möglichen gerecht zu werden, namentlich zu einer Beit, wo ja tatfächlich die grundfägliche Vorzugestellung der Beamten jum Staat praktisch vielfach und bedenklich entwertet ift burch die revolutionare Umwälzung aller Verhältnisse. Aber das ist bedingt durch einen Notstand des Staates selber so gut wie der Beamtenschaft.

Wo will man eine Grenze ziehen zwischen dieser und jenem? Ist doch die Beamtenschaft die Staatsmaschine selber. Jat also der Staat ein allerunmittelbarstes Interesse daran, die Beamtenschaft in Ruhe und Ordnung zu halten, so auch die Beamtenschaft daran, die Staatsmaschine nicht in ihren Grundselten zu erschüttern. Das tut sie aber, wenn sie sich zu ihm in das Verhältnis eines drohenden Kämpfers sett. Der Beamte hat das einseitige Recht, dem tein entsprechendes Recht des Staates gegenübersteht, seinen Dienst zu quittieren. Aber eine Arbeitsniederlegung der Beamtenschaft als solcher, wie sie die Ultima ratio eines vom Allgemeinen Gewertschaftsbund aufgeschluckten Beamtenbundes wäre, wäre gesehlos und unsittlich, wäre eine Aushebung des Staates und eine Selbstaufhebung der Beamtenschaft."

Benn der Gedante eines "Einheitsteuerungszuschlages", wie er jett von den Spikenorganisationen der gewerkschaftlichen Beamtenverbande für die tunftige Beamtenbesoldung angeschlagen ift, zur Tatsache werden sollte, dann ware ein großer, vielleicht ber entscheibende Schritt zur "Aufschludung" bes Beamtentums in die Sozialdemokratie geschehen. Denn bier haben wir ja in maskierter Form wieder jenen ungludseligen Grundsat der Gleichmacherei, die keinen Unterschied der Leistungen kennt, die gelernten und ungelernten Arbeiter in einen Topf wirft, die von Qualitätsgraden nichts wissen will und die lekten Endes daran schuld ist, daß die Arbeit als solche entseelt und zu stumpffinnigem, achtstündigem Zwang herabgewürdigt wird. "Jeder," so führt Postrat Bergs (Bremen) in ber "Tägl. Rundschau" treffend aus, "ber hinter den Kulissen Bescheid weiß, kann bestätigen, daß er die höheren und mittleren Beamten, ja auch schon die unteren Beamten in gehobenen Stellungen, um es draftisch auszudruden: über ben Löffel balbiert. Er ist ber erste Schritt jum Einheitsgehalt überhaupt. Ift erst einmal diese Bahn beschritten, dann gibt es kein Halten mehr, dann verwischen sich die sozialen Unterschiede, die nun einmal zwischen den Beamtenschichten bestehen und in einem geordneten Staatswesen erhalten bleiben mussen, und die Balze der sogenannten "Gleichheit' rollt über alles hinweg, was höher stand. Es gibt in dieser Frage nur zwei Standpunkte: entweder behauptet man, alle Menschen sind gleich und haben die gleichen Bedürfnisse und Rechte; dann mussen auch fämtliche Beamte vom Minister bis zum Pförtner bas gleiche Einkommen erhalten. Ober man erkennt die sozialen Abstufungen in den verschiedenen Beamtenschichten nach Vorbildung, Leistung und Stellung im Volksganzen an und gibt zu, daß dementsprechend ihre Lebensnotwendigkeiten verschieden geartet sind; dann werden die Bedürfnisse für ihre Familien auch im Verhältnis zu ihrem Gesamteinkommen gleichmäßig von den Schwantungen des Wirtschaftsmarttes betroffen, und man muß den Teuerungszuschlag auch nach dem gleichen Bundertsat vom Einkommen bemessen. Diesen volkswirtschaftlich allein zu rechtfertigenden Standpunkt bat bisher auch die Regierung eingenommen, als fie im neuen Besoldungsgeset ben Teuerungszuschlag als Gehaltsteil einführte. Gehr richtig wies sie in der Begründung dazu darauf bin, daß eine allgemeine Gelbentwertung die verschiedenen Gehälter nicht um benselben Betrag, sondern rein verhältnismäßig verringert . . . Best verlangen die Gewertschaften über den Ropf der meisten Beamten binweg einfach Beseitigung des gerechten Prinzips des Hundertsatzes und Einführung eines Einheitssatzes von 3600 M jährlich für Beamte, Angestellte und Arbeiter, und zwar nicht nur für die planmäßigen Beamten, sondern auch für die Diätare. Ein Oberregierungsrat, ein Obersetretär, eine Gehilfin und ein siedzehnjähriger Hilfsbote sollen also über einen Ramm geschoren werden."

Und von der andern Seite her wird demselben Ziele zugearbeitet. In allen Fragen der Versicherungen ist es die Sozialbemokratie, die durchaus im Widerspruch zu dem hier geübten Grundsat, das prozentuale Verhältnis der Beiträge zu den durchschnittlichen Gegenleistungen mit den steigenden Gehaltsklassen immer höher zu gestalten sucht. Es liegt System in der Sache. Der heilige Zweck ist: einzuebnen.

3. M. Reynes hat jüngst vorausgesagt, daß Deutschland an einem Zeitpunkt, ber zwischen Februar und August 1922 liegen wird, unter den Lasten der Reparation wirtschaftlich zusammenbrechen müsse. Trozdem stellt Frankreich dieses Deutschland unentwegt als eine Sefahr für Europa hin. Warum? Deswegen, weil es eine extrem militaristische Politik treibt, deren Ziel es ist, die französische Vorherrschaft über Europa unter allen Umständen zu behaupten, und auf seine Machtsellung in Europa gestützt, in der Weltpolitik eine entscheidende Rolle zu spielen.

In der Tat ist es Frankreich gelungen, ein politisches System in Europa aufzubauen, mit dem es sich gegen jede denkbare Roalition erfolgreich behaupten tann. Die "Grenzboten" warten mit Zahlen auf: Das französische militärpolitische System stütt sich auf das Bündnis mit Belgien und Polen. Frankreich und Belgien unterhalten in Butunft zusammen ein Friedensheer von rund 900 000 Mann, Polen hat rund 600 000 Solbaten. Frankreich und Polen sind die stärtsten Militarmachte der Erde. Japan und England folgen mit 300 000 und 294 000 Mann in weitem Abstand. Selbst Rufland ift Polen zurzeit nicht überlegen. Das französisch-belgische Bundnis hat nach den Angaben ber frangösischen und belgischen Regierungen bas Biel ber Sicherung gegen einen Angriff Deutschlands. Also eine Streitmacht von vielfacher Überlegenheit, die bei einer Mobilmachung fofort auf 4 Millionen Streiter gebracht werden tann, für die Waffen und Ausruftung in reichstem Mage vorhanden sind, gegen ein Beer pon 100 000 Mann, das allein schon dem belgischen Friedensbeer von 113 000 Mann unterlegen ift, aller modernen Waffen entbehrt, teine Referven an Waffen und Ausruftung besitt und im Often von 600 000 Polen bedroht ift. Und nun vergleiche man: Italien hat ein Friedensheer von 220 000 Mann, die tleine Entente ein solches von rund 590 000, Tschecho-Slowakei 190 000, Jugoflawien 170 000, Rumanien 230 000, Spanien 216 000 Mann. Die übrigen europäischen Staaten haben Armeen, die infolge ihrer Schwäche der frangösischen Machtpolitik kein Hindernis bilden können. "Und wo sich, wie im Sudosten Europas in der kleinen Entente, Machtgruppierungen mit dem Ziel einer unabhängigen Politik bilden, da bemüht sich Frankreich, diese mit dem gleichen Mittel von sich abhängig ju machen, mit bem es seine Ruftungen vor ber Welt begrunbet, mit bem Sespenst der deutschen Sefahr. Wenn dieses Schreckmittel nicht mehr verfängt, ist die französische Politik um Auskünfte nicht verlegen: neue Segensähe werden geschaffen, selbst der Raiser Karl muß wieder auf der politischen Bühne austreten, teile und herrsche! Staaten aber, die, wie Polen und Belgien, sich willig vor den französischen Siegeswagen spannen lassen, werden großmütig auf Rosten Deutschlands oder anderer Frankreich nicht genehmer Länder belohnt: Eupen und Malmedy, Oberschlessen und jüngst Litauen! — Selbstbestimmungsrecht und Freiheit der Völker — die gelten nur für Frankreichs Tradanten, niemals für Deutsche. Österreich!"

Es ift notwendig, sich die großzügige Machtpolitik Frankreichs klar vor Augen au balten, um richtig — bas beißt vom praktischen, nicht Gefühlsstandpunkt au persteben, aus welchem Grunde Englands Interesse an Oberschlefien und an der Erhaltung eines Restes deutscher Rraft bei der Bariser Tagung des Obersten Rates stärker als je bervorgetreten ist. Die "Süddeutsche Zeitung" traat die schmalen Hoffnungen, die der deutschen Bolitik aus Englands natürlich ganz unsentimentaler Barteinahme für die beutschen Ansprüche auf Oberschlesien erwachsen, auf einem Saufden ausammen: "Der Brite tann nur mit icheelem Muge auseben, wie Frankreich mit ber Berwirklichung seiner oberschlesischen Blane seine auf Roble und Erz gestütte Wirtschaftsmacht gewaltig verstärken wurde. Auch regt fich in England wieder der alte Grundfat des europäischen Gleichgewichts; man weiß boch nicht, ob man Deutschland nicht auch wieder als Kontinentalbegen braucht; ba darf es nicht ganz entkräftet werden, es ist jekt geschwächt genug. Es find ftanbige Grundlagen ber britischen Bolitik, aus benen Deutschland sachte einen gewissen Schuk gewinnt, aber die Erwägungen, die es England ratsam erscheinen lassen, noch an der Entente festzuhalten, sind für jett doch noch stärker. So bat sich eine gewisse englische Betreuung Deutschlands berausgebildet. aber ihr Grad bemift sich nach ben jeweiligen Bedürfnissen und Schwantungen ber britischen Politik. Deutschland unter seiner jekigen Regierung sieht keine andere Wahl, als sich in diese englische Schutherrschaft einzuschmiegen. Dag wir Deutschen, die wir uns keinen eigenen Schirm mehr halten können bei diesem Unterstehen unter das britische Regendach immer noch gehörig nak werden, zeigen die Bariser Beschlüsse des Obersten Rats."

Aber — es bleibt uns eben vorderhand nichts anderes übrig, als mit unterzutriechen. Es gibt im Auswärtigen Amt zu Berlin Leute, die diese Wendung der Dinge benuhen, um darauf hinzuweisen, daß sie stets auf der richtigen Fährte gewesen seien und daß die Offiziösen Deutschlands ja bewußt und eifrig, vor allem in den letzen sieben Jahren (einschließlich des Krieges) die Annäherung an England betrieben hätten. Abgesehen nun davon, daß jeder Tipp periodisch wiedertehrt, ist man doch sehr versucht, diesen Berrschaften ein Wort Vismarcks mit besonderer Geltungstraft für die nächste Autunft entgegenzuhalten: "Selbst wenn ihr wißt, was gemacht werden muß, so wißt ihr noch lange nicht, wie es gemacht werden muß!"



# The over the contraction of the

#### Ricarda Huch

tritt in ihrem neuesten Wert "Entperfonlichung" (Leipzig, Inselverlag, geb. 15 M. geb. 24 M) wieder als dichterische Denkerin por ihre Gemeinde wie im "Sinn der heiligen Schrift". Man braucht nur ein Dugend Seiten mit einer gleichen Anzahl in Oswald Spenglers neuestem Schriftchen "Beffimismus?" (Berlin, Stilte, 1921) zu vergleichen: und man spürt sofort, wie sich schöpferisches Denken von mechanisierenbem Verstand unterscheidet. Man legt enttäuscht Spenglers selbstgefällige Herausforderungen aus der gand. "Menschheit ist für mich eine zoologische Größe. Ich sehe keinen Fortschritt, tein Ziel, teinen Weg der Menscheit außer in den Köpfen abendländischer Fortschrittsphilister. Ich sehe nicht einmal einen Geist und noch viel weniger eine Einheit des Strebens. Fühlens und Verstehens in dieser Bevölkerungsmasse" usw. — kurz, er sieht nur jene Menschheits-Ausschnitte, die er "Rulturen" nennt. Das klingt ja verblüffend, ist aber nabezu eine Plattheit. Denn niemals hat früheres Denken, wenn es ernsthaft den Begriff "Menschheit" handhabte, etwa nur zahlenmäßig oder zoologisch an Zulukaffern nebst Estimos und sämtliche anderen Gattungen gedacht, sondern man ließ immer etwas wie einen Idealbegriff mitschwingen: etwas wie Menschlichteit, Edelmenschlichteit, Humanität. Schon unter uns Europäern, in ber weißen Rasse schon, schieben sich gleichsam verschiedene Kulturen durcheinander: bochentwidelte Menschlichkeit neben tierhaft unreifen Seelen. Und so darf man auch das besondre Reich ber Runft, wie es Spengler höhnisch tut, nicht dem Reich ber Politik gegenüberftellen. "In ber Runftgeschichte ? ftandes-Denten.

ist die Bebeutung Grünewalds und Mozarts nicht zu überschäßen; in der wirklichen Geschichte des Zeitalters Rarls V. und Ludwigs XV. denkt man gar nicht an ihr Vorhandensein" — ein grobes Denken, wahrlich, das die Begriffe "Runstgeschichte" und "wirkliche" Geschichte gegeneinander ausspielt! Und dann polemisiert er in demselben Atemdug — wieder eine ganz andre Ebene! — gegen "die Notwendigkeit, die Tausende von schreibenden, malenden, weltbetrachtenden Bewohnern unsrer Großstädte als echte Künstler und Denker zu bezeichnen". Rurz, man erschrickt über dieses slüchtige Schriftchen!

Frau Ricarda Such tann organisch denten, tann Gebanten wirtlich wachsen lassen, langfam, von innen beraus; sie hat den Instintt für das Lebendige. Ihr ganzer Einsat gilt ber schaffenben Personlichteit; ihr ganzer Rampf der Entpersönlichung, Entseelung, "Der produttive Mensch Mechanisierung. zerbricht Tempel in jedem Augenblick, wo er Neues Schafft. . . Gott ist ein Gott ber Lebenbigen und nicht der Toten. In der natürlichen Schöpfung gibt es nichts Totes, sondern fortwährende Verwandlung..." Das Ziel der Schöpfung aber ist ber Gottmensch, bas Ebenbild Gottes, dem wir durch Rampf nähertommen, zerstörend und neubildend, freiwillig sterbend, um reifer zu erstehen. "Große Taten und Werte also und die Heroen, die sie vollbrachten, sind die Mittler der Gottheit, die Vorbilder, welche immer neue Junger in das Reich Gottes emporziehen."..

Rurz und gut: hier ist heroisches und schöpferisches Denten, ausgehend vom Sinn der Seele, die tosmischer Hertunft ist. Spengler jedoch stedt mehr, als er ahnt, im mechanischen und mechanisierenden Verstandes-Denten.

Von besondrem Reiz bei Frau Such ist der Berluch, Francis Baco als Ausgangspuntt des modern-mechanischen Dentens zu nehmen, mit start ungunstiger Bergusarbeitung seines Charakters. Die Baconianer werden ibr grollen. Die neucste Wendung bierin ist bekanntlich die Annahme (Deventer von Cunow bereitet barüber ein Wert vor, das man bereits aus Vorträgen tennt), daß Baco und Effer Bruder maren: beimliche Sobne von Leicester und Rönigin Elisabeth. Reigpoll ist es. dak Ricarda Huch grade biese beiden gegeneinander ausspielt als gegenfäkliche Menschentnpen: bem taltvernünftigen, aab an Leben und Vorteil hangenden Baco stand gegenüber der feurige, zu Opfer und Tod bereite, mittelalterlich gestimmte Esser. . .

Doch wir brechen ab. Das Buch ber Dichterin, Gestalterin, Denterin hat persönlichen Charatter. Ob man ihr in Einzelheiten widerspreche, verschlägt nichts. Es lohnt sich für gehaltvolle Menschen, sich mit dem Wert zu beschäftigen.

#### Iwei Bücher aus der Geisteswelt Lienhards

nwei Sammelbücher aus der Welt Lienhards, von mir ausgewählt und eingeleitet, barf ich als Mitarbeiter des "Eurmers" bier vielleicht selber ben Lesern aur Unzeige bringen. Das eine ist ber beutschen Frau gewibmet, das andere ber beutschen Augend. Benes Buch ericeint im Verlag Mar Roch, Leipzig-Stötterik, unter bem Titel "Von Weibes Wonne und Wert", Worte und Gebanten von Friedrich Lienhard, herausgegeben von Dr Paul Bulow (Pappb. 25 M. Leinen 30 M, Ganzleder 150 M); das andere unter dem Ditel "Deutscher Aufftieg, Worte für Reubeutschlands Bugenb" von Friedrich Lienhard, ausgewählt und eingeleitet von Dr Paul Bulow (Stuttgart, Greiner & Pfeiffer; 6 M).

Aberall bei Lienhards Auffassung von der Frau fühlen wir uns aus den Niederungen sinnlichen Genießens erhoben in die Sphären der tröstenden, helfend aufrichtenden Liebe,

ber Treue, der Muttergüte, der Würde und Anmut; ihm gilt die Frau als Symbol des Hohen und Reinen. Mögen wir durch ihn die königliche Macht reinen Frauentums, die an Neudeutschlands Seele mitbaut, wieder ehren lernen!

In dem Beftchen ber Worte für Reubeutschlands Jugend — bas burch eine für die Augend bestimmte Spruckfarten-Auswahl aus Lienbards Werten noch erganzt merben foll - suchte ich unserer Augend zunächst eine bequem jugangliche Einführung in das Schaffen und Lebensziel des Weimarer Dichters zu geben. Die Einleitung würdigt in aller Rurze Lienbards Lebensgang und dichterisches Wirken: es folgen dann Worte an Neubeutschlands Jugend, aus sämtlichen Werten bes Dichters ausgewählt, und zwar nach folgenden Überschriften geordnet: Des Dichters Glaube und Wunich. An die neudeutsche Augend, Deutsches Wesen, Idealismus, Ebelmenichentum, Gott und Menichbeit. Der Abschnitt "Ebeljugend" aus dem Roman "Westmart" burfte in biesem Befte nicht fehlen. In ber lprischen Auswahl babe ich einige in Reitschriften verstreute, in ber Gesamtausgabe ber Lyrit Lienhards nicht enthaltene Gedichte aufgenommen; vom übrigen Inhalt bes Beftes fei noch ber Abschnitt "Von Weibes Wonne und Wert", die Szene des Sangerwettstreits aus "Beinrich von Ofterbingen" und das Schwertweibespiel zur Sommersonnenwende 1921 genannt. Dieses bisher unveröffentlichte Spiel, bem Balburbund zu Hamburg gewibmet, wurde dort im Rahmen einer Belben-Gebentfeier aufgeführt: einmal in einem städtischen Saal, das andere Mal an einem Hünengrab. Möge nun bieses Beft, bas in seinem Saschenformat in jedem Ruchad mitgeführt werden tann, zu Tausenben in Deutschlands Jugenb wirten! Dr Baul Bulow

#### Die stillen Deutschen

Segenüber den zahllosen und oft so aufbringlichen Rettungsversuchen deutscher Kultur fällt ein Wort von Altmeister Hans Thoma wohltuend ins Ohr. Wir erinnern an seine brei kleinen Schriften, worin er Stellung zur Zeitnot genommen hat (Jena, Dieberichs): deren erstes (1917) lautete "Die zwischen Zeit und Ewigkeit unsicher flatternbe Seele", deren letztes (1919) "Wege zum Frieden". In letzterem liest man:

"Als das Deutsche Reich in seinem Glanze stand, da war es leicht, sich stolz als Deutscher zu bekennen; dies artete vielfach in Hochmut aus. Zest, wo Deutschland elend und trank in Fieberwahn liegt, von allen Seiten mit Zertrümmerung bedrobt — jekt ist die Stunde ber stillen Deutschen getommen, derer, die ohne es zu wissen und zu wollen, nicht anders sein tonnen als deutsch, bie bereit sind, in dulbender Treue mit ihrem Vaterland durch bid und dunn zu gehen, ber from men Deutschen, die gar nicht miffen, daß cs frembe, von ben Gierigen angebetete Götter gibt, ber Armen im Geifte, ber Ungebildeten, die wunschlos zufrieden mit ihren tleinen Lebensfreuben spielen, beren Wiffen nur darin besteht, daß jeder Sterbliche sein Rreuz durch Freud und Leid des Lebens tragen muß, bie in ihrer Genügsamkeit froblich fein können, weil fie die wahre Beimat der Seele in ahnungsvoller Sehnsucht ertennen. Wenn Deutschland in Schmach und Schande liegt: sie werden schweigend arbeiten, werben Gott Mammon verachten und den Tanz um das Goldene Kalb nicht mitmachen, bann wird bas zinsenfressenbe Ungeheuer seine Macht verlieren. Sie haben auch die stärtsten Mittel in der Sand, daß unfer Volt wieder beffer wird, ba jeder davon erfüllt ift, fich felber zu verbeffern, beftrebt, in feinem eigenen Wefen gut beutsch au fein, b. h. aufrichtig zu wandeln vor Gott und Welt."

Wohlgesprochen, lieber Meister! Doch mit dem Einseten dieser stillen und frommen Arbeit sind diese Deutschen zugleich Wissende geworden und sehen der Gefahr ruhig und tätig ins Auge. Nicht Unbildung oder Armut im Geiste ist ihnen eigen: sondern das große Geheimnis der inneren Ruhe.

#### Zur Erziehung des Parlaments

ei ber Reichstagsabstimmung über "Schwarz-Weiß-Rot" wurden die alten Reichsfarben für die Jandelsmarine troß der bringenden Anträge aller seefahrenden Kreise, auch der sozialdemokratischen Seemannsvereinigungen, mit 1 (einer) Stimme Mehrheit abgelehnt.

Wie war bas möglich?

Weil die bürgerlichen Parteien, die über eine sichere Mehrheit in dieser Frage verfügen tonnten, derartig schwach vertreten waren, daß es den sozialdemotratischen Parteien mit Hisse einiger Bürgerlicher aus den Kreisen des Kanzlers gelang, den Antrag — wie gesagt mit einer Stimme Mehrheit — zu Fall zu bringen.

Eine Zufallsmehrheit alfo in einer wichtigen nationalen und wirtschaftlichen Frage!

Es ist immer bas gleiche Elend.

Radau und Tumult oder gähnende Leere. Vierzig, dreißig, oft noch weniger Albgeordnete im Saal. Durchpeitschung von Gesehen, deren Durcharbeitung die größte Sorgsalt erfordert hätte und die demnächst wieder geändert werden müssen; Massenetledigung von Albstimmungen im Nehtempo — und wieder stunden-, ja tagelange Debatten zum Fenster hinaus, stunden-, ja tagelange dde Parteioder persönliche Zänkereien. Dann Zusallsmehrheiten bei wichtigsten Albstimmungen.

So sieht unser Parlamentarismus aus. Das nennt sich "Demokratie", d. h. Volksherrschaft.

Da werden Ströme von Tinte verschrieben, Ballen von Papier bedruckt, da wird dem beutschen Bolke in Wort und Schrift gepredigt: Rur Arbeit kann uns retten, Arbeit und nochmals Arbeit! Burüd zum alten Pflichtbewußtseln, zur Gewissenhaftigkeit, zur Pünktlichkeit und Ordnung, zur Treue im Kleinen wie im Großen!

Und das Vorbild — die Vertretung des deutschen Volkes?!

Ich nehme teine Partei aus, weder rechts noch links noch die Mitte. Ich nehme nicht Reichstag, nicht Landtag, nicht Stadtparlament aus. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie haben sollten. Man möchte verzagen an dem deutschen Volk, das solche Vertreter wählt und duldet.

Aber wie der Herr, so das Gescherr. Wie der Wähler, so der Bertreter.

Ra, meine lieben Wähler, feib ibr zu faul aur Wabl au geben oder feid ihr au felbstifc. ein kleines, perfönliches Opfer zu bringen für eine staatliche Pflicht: wie konnt ihr verlangen, dak die Gewählten fleikig, pflichtbewuft und opferwillig seien! Und ibr. die ihr euer Wahlrecht ausgeübt, ist eure Bflicht damit abgetan, daß ibr einen Rettel in die Urne gestedt babt? Warum zicht ihr eure Bertreter nicht zur Rechenschaft? Warum fordert ibr nicht Aufklärung von ihnen über ibre Tätigteit? Wozu ift ben Berren bie Ebre auteil geworben, sich Vertreter des deutichen Voltes nennen zu burfen, wenn fie es nicht vertreten tonnen oder wollen?! Wozu bekommen die Herren ihre Diaten, wenn sie die Arbeit nicht leisten mögen oder tonnen?!

Ihr Wähler, warum ertlärt ihr euren Vertretern, die ihre Pflicht nicht erfüllen, nicht einfach durch eure Parteiorganisationen, daß sie euer Vertrauen verloren haben und zwingt sie zum Rückritt?

Ich rede keinen Kehergerichten das Wort — da sei Gott vor! Sein Urteil muß sich der Abgeordnete frei bilden und seine Stimme nach destem Wissen und Gewissen abgeben, wie der Richter im Calar. Sonst erniedrigt ihr ihn zum Stimmvieh.

Aber daß er seine Pflicht tue, das zu tontrollieren ist eure verfluchte Pflicht und Schuldigkeit. Tut ihr es nicht, so seib ihr eben — Stimmvich!

Ich gebe zu, daß es tein Vergnügen ist, Stunden und Stunden den oft recht lang-weiligen, oft recht langatmigen Ausführungen zu solgen, daß es ermüdend ist, drei- und viermal dasselbe anzuhören. Aber zum Vergnügen sigen die Volksvertreter auch nicht da, sondern zur Arbeit: und es gibt viele Arbeiten, die zu leisten tein Vergnügen ist, sondern chen einsach Pflichterfüllung.

Ich gebe zu, daß das etwaige Parteigezänk widerlich ist, daß die Radauszenen abstoßend wirken. Aber hat das Haus es nicht in der Hand, da Abhilfe du schaffen? Und wenn nicht, so muß auch das eben ertragen werden als eine Pflicht gegen Wähler und Vaterland. Wer es nicht du ertragen vermag, der mache stärkeren Nerven Plak.

Und nun, was ist zu tun?

Zunächst und vor allem: Selbstzucht jedes Abgeordneten, Selbstzucht der Parteien, Selbstzucht des Hauses zur Pflichttreue, zur Arbeitsamkeit und — leider muß man es heute sagen! — zu gesellschaftlichem Anstand.

Dazu strenge, nie einschlafende, unerbittliche Kontrolle der Abgeordneten durch die Wählerschaft, die zu vertreten der Abgeordnete die Ehre hat.

Genügt das nicht, so schlage ich vor als Hausordnung bzw. als Geset:

- 1. Veröffentlichung der Namen aller Abgeordneten, die in einem bestimmten Beitraum, dzw. bei der Veratung eines bestimmten Gesetzs, mehrmals unentschuldigt gesehlt baben.
- 2. Wessen Name breimal veröffentlicht worden ist, der verliert sein Mandat;
- 3. desgleichen, wer bei drei Abstimmungen unentschuldigt gesehlt hat.
- 4. Wer ein Mitglied bes Hauses gröblich beleidigt (Lump, Schuft, Strolch, Ranaille, Zuhälter sind ja heute an der Tagesordnung), wird sofort von der Sigung ausgeschlossen.
- 5. Wer die Aufforderung des Prasidenten zum Berlassen der Sitzung nicht Folge leistet, verliert sein Mandat;
- 6. desgleichen, wer dreimal von Sitzungen ausgeschlossen worden ist.

(Der Verlust des Mandates bedeutet in allen Fällen nur eine persönliche Strafe. Die Partei und die Wähler werden nicht geschädigt; auch entstehen teine Rosten, da Neuwahlen nicht nötig sind. Es wird einsach, wie bei freiwilliger Mandatsniederlegung, der Nachfolger der Liste einberusen.)

7. Beschräntung ber Rebedauer. Jeber erste Parteiredner erhält eine ausgiedige Rebezeit, die späteren erhalten eine beschräntte. (Die stenographischen Berichte liest doch tein Mensch, weil er teine Beit dazu hat; er begnügt sich mit den Auszügen in den

Zeitungen.) Es würden daburch folgende Vorteile erreicht: Die Schönrednerei, das Parteigezant, die perfonlichen Ungriffe wurben eingeschräntt werben; es wurde Beit zu nühlicher Arbeit gewonnen; die Rerven ber gewissenbaften Abgeordneten würden nicht zwedlos abgenütt, und es würde so Kraft für die Durchberatung der Gesethe gewonnen; die Reden würden konzentrierter, damit gehaltvoller und somit wirtungsvoller werden; die Auszuge in den Reitungen wurden mehr von dem Inbalt der Reden bringen können. und der Leser würde ein weit eingehenderes Bild der Aussprache erbalten, besonders wenn er seine Nase in die Parlamentsberichte mebrerer Zeitungen stedte.

Bleibt alles, wie es heute ist, so geht der Parlamentarismus zum Ceufel.

g. Roquette

#### Warum ist der Deutsche unbeliebt?

**W**ir rühren diese Frage nicht antlagend, sonbern mahnend wieder auf, wollen auch nicht untersuchen, ob der Deutsche — in der Verallgemeinerung — wirklich im Ausland nur unbeliebt war und ist. Doch eine Buschrift von beachtenswerter Seite knüpft zustimmend an die Betrachtung von Heinrich Oriesmanns "Beseelte Lebenssorm" (Julibeft) an und empfieblt, die vorgeschlagene Umgestaltung der Erziehung weiter zu verfolgen und in Cat umzuseken. "Jedenfalls wäre es verdienstvoll, wenn der Türmer diefes wichtige Rapitel: die Abstohung der Deutschen untereinander, die deutsche Formlosigkeit, den Mangel an Cakt unentwegt weiter im Auge behielte. Auch unser Kultusministerium mußte in dieser hinsicht porwärts gedrängt werben. Ich habe dies bei dem neuen Minister bereits in seiner vorbergehenden Stellung versucht; allein bei der Fülle feiner Gefichte bat er biefen grundlegenden Puntt einer Erziehung unfres gangen Voltes jebenfalls noch nicht in feiner vollen Bebeutung erkannt..."

Von derfelben Seite wird auf einen gehaltvollen Auffat im Buche eines feingestimmten Der Turmer XXIII, 12 Deutschen aus ber Welt ber Technik hingewiesen: wir haben auch im "Cürmer" schon auf die soeben in 2. Auflage erscheinenden gesammelten Aufsähe von Wilhelm von Öchelhäuser "Aus deutscher Kultur und Technik" (München, R. Olbenbourg) ausmertsam gemacht (Dezember 1920). Im Schluktapitel beißt es bort:

... "Dazu kommt allerdings noch eine verblüffende und traurige Ertenntnis: daß wir die unbeliebtefte nation auf der gangen Welt find. Un diefer Catfache, als einer der wichtigften für unseren Wiederaufbau, sollten wir nicht mehr so nebensächlich wie bisher vorübergeben! Es war ein verhängnisvoller Fehler der meisten Deutschen, unsere Unbeliebtheit lediglich auf das Ronto unseres unbequemen und unseren Feinden gefährlich geworbenen Bandelswettbewerbs zu fegen. Auch ber Bidgadturs der hohen und höchsten diplomatischen Stellen kann dafür nicht allein verantwortlich gemacht werben. Es hat ja allerdings unsere wetterwendische, indistrete und oft brutal auftretende Politik die alten Tugenden unseres Volkes scheinbar in ihr Gegenteil verkehrt, die Tisza bei Ausbruch des Krieges noch mit den Worten kennzeichnete: "Das, was die Deutschen so groß gemacht hat, ist ihre Ehrlichteit, Zuverlässigkeit und Treue.' Diese waren und sind auch heute noch Grundzüge unseres Volkscharatters, die, wie bestimmt zu hoffen, nur vorübergehend durch den furchtbaren Zusammenbruch unseres Volles verbunkelt worden finb.

Aber hierzu traten noch alte Fehler unseres Volkscharakters, die in ihrer Tragweite seit Jahrhunderten nicht genügend beachtet wurden. Denn schon zu Luthers Zeiten und noch früher wurde unsere große Unbesiebtheit unter den Nationen sestgestellt. Unzählige Male, auch während des Krieges, ist von deutschen Autoritäten aus den verschiedensten Kreisen auf unseren Mangel guter und höflicher Formen hingewiesen. Es handelt sich zunächst um die rauhe Außenseite, die mangelnde äußere Persönlichkeitskultur, die an sich schon viel wesentlicher und wichtiger ist als die meisten ahnen, die mit dem Aus-

lande nicht in bäufige Berührung kommen. Dahinter stedt aber auch ein Mangel an innerer Rultur, an Liebenswürdigkeit, Berzensfreundlichteit und Catt. Nach Georg Brandes (Miniaturen) mißt der bebeutenbste Schriftsteller des modernen China, Ru-Bung-Min, ein Renner und Verehrer Goethes, ,sogar die Schuld am Kriege bei aller Bewunderung für das Rechtsbewußtsein ber Deutschen ihrem mangelnden Cattgefühl bei'. Ein bekannter französischer Atademiter — denn auch von seinen Feinden muß man lernen — spricht bei uns u. a. von einem Mangel an ,Auancen' im perfonlichen Verkehr. Das scheint mir richtig und der tiefere Grund für manche Tattlosigkeit zu sein. Wir kennen im großen und ganzen nur Extreme im Empfinden, in Auffassung und Ausbrud. Die verbindenden Abergangsstufen fehlen. Daber auch die ungewollten Schroffbeiten, Rechthaberei, die beutsche Eigenbrotelei und die Schärfe ber sozialen Gegensätze. Manchmal ein von anderen Rulturvölkern als brutal empfundener Nationalftolz, und ein anderes Mal Bedientenhaftigteit sowie trititlose Bewunderung und Unnahme ausländischen Wesens. großen Teil unseres Volkes, gerade auch unter unseren Pionieren im Auslande, fehlt zwischen ben Extremen bas nationale Gleichgewicht und ce fällt ihnen schwer, nationale Burde zu bewahren. Feinfühligkeit und Takt scheinen uns durch den materiellen Wettbewerb immer mehr verloren gegangen zu sein und liebenswürdige, höfliche Formen immer noch als nebensächlich behandelt zu werden. Berufliche Tüchtigkeit allein und fonstige nationale Tugenden ersetzen jene Mängel aber teineswegs.

Welches Kapital besitzen selbst heute noch die Franzosen in dem guten Ruf ihrer Persönlichteitstultur, obwohl die französsische Ritterlichteit, abgesehen von gelegentlichen Paradegesten, immer mehr zur Legende geworden ist und die geradezu pathologische Eitelteit, Selbstberäucherung und Anmahung ihre höslichen und liebenswürdigen Formen schon seit längerer Beit bedentlich überschatten. Der gute Ruf ihrer früheren Lugenden, die

offenbar in der Verbindung mit taum halb zivilisierten Kolonialtruppen noch schneller entarten, wirtt gleichwohl noch heute im Auslande sort, auch noch bei manchen Deutschen, soweit sie keine persönliche Friedens- oder Kriegserfahrung haben...

Es ift höchste Beit, daß im deutschen Bolte hierüber nicht nur gelegentlich einige literarische Bemertungen gemacht werden, sondern eine Auftlärung von der Schule aus, und zwar in jeder Schule und Schulart, bei der jest mit Recht so viel betonten staatsbürgerlichen Erziehung stattsindet..."

#### Sin Schrei nach Gerechtigkeit

nter dieser Aberschrift veröffentlicht "La Presse libre, Sozialistisches Organ für das Departement des Niederrheins" in Straßburg einen offenen Brief der Vereinigung der in Frankreich interniert gewesenen Elsaß-Lothringer. Dieser Brief, so schreibt das sozialistische Blatt mit Recht, stellt "ein trauriges Kapitel über die Behandlung unser beim Kriegsausbruch in Frankreich ansässiger Landsleute dar". Man liest in diesem Briefe: Masenaur (Masmünster), 28. April 1921.

"Sehr geehrter Berr Député!

Wir haben die Ehre, Ihre werte Aufmerksamkeit auf die Verfolgungen und willkürlichen Verhaftungen zu lenken, denen Causende von Elsaß-Lothringern französischer Abstammung unschuldig beim Ausbruch des Rrieges 1914 jum Opfer fielen. Es dürfte Ihnen nicht entgeben, daß große Irrtumer und Ungerechtigkeiten in jener febr aufgereizten Beit begangen worden sind. Die Militar- und Bivilbehörben ließen plan- und ziellos bedauernswerte Elfaß-Lothringer von vieille souche als Spion ober Verbächtige festnehmen, oft auf eine verleumderische Unzeige ober einen lügenhaften Bericht hin, wogegen die Spione ganz wo anders zu suchen waren als unter den verhafteten Elfaß-Lothringern. Dieser Miggriff zeitigte sehr bedauerliche Folgen, die man mit ber Antwort abzutun suchte: "Man hat Bode geschossen, boch tann man nichts baran ändern.

"Diese unschuldigen Elfaß-Lothringer wurben von einem Gefängnis ins andere gefchleppt, um ichlieglich in berüchtigten Ronzentrationslagern im Innern interniert ober nach Inseln an den Rusten Frankreichs (Friaul, Tatihou, Groix usw.) abgeichoben zu werben, wo fie den harteften Entbebrungen ausgesett waren. Sie unterstanden einem ekelhaften und ungureichenben Ernährungsregime. Sie waren genötigt, auf einem Säuflein Stroh zu schlafen ohne Dede ober auf glatten Strobfaden mit einer abgenutten Dede, die mit Ungeziefer überfüllt maren. Diefen Ungludlichen murben die graufamften Erniedrigungen zuteil, und zwar im vollsten Gegensat zu den von der Regierung gegebenen Verfprechungen. Die internationalen Vereinbarungen, die unter den Rriegführenden abgemacht waren, wurden mit einem empörenden 8pnismus verlegt.

"Ohnmächtige Greise, kranke oder schwangere Frauen, Kinder, die noch an der Mutterbrust lagen, wurden erbarmungslos in Gefangenschaft geführt. Biele starben in der Verbannung und viele andere starben nach ihrer Freilassung an den Folgen ihrer Internierung..."

Manche Gefangene, so heißt es weiter, wurden an die berittene Begleitmannschaft gebunden: "vor Müdigkeit nicht mehr imstande zu gehen, wurden diese Unglücklichen mit Lanzen gestochen, bis sie vor Erschöpfung umfielen.

"Unterwegs warf der gegen sie aufgepeitschte Pöbel mit Steinen nach ihnen, mit Flaschen. Es gab unter ihnen einige, die mit Keulen geschlagen wurden, andere wieder erhielten Messerstiche. Eine große Anzahl wurde in den Gefängnissen und Ronzentrationslagern mißhandelt, hauptsächlich im Arresthaus in Belsort, wo der Oberausseher sie mit einem Anüttel bearbeitete oder ihnen mit einem großen Schüssel so lange auf den Ropf hieb, dis sie im eigenen Blute badend umfielen. In anderen Gegenden, wo die Frauen sich der Lustbarkeit ihrer Wächter nicht unterstellen wollten, wurden sie genotzüchtigt.

"Die internierten Elfag-Lothringer, bie unmenschlich behandelt wurden, sind zu Beginn ihrer Inhaftierung wie Straflinge zur Arbeit gezwungen worben. Biele starben an den Folgen der Krantheiten, die sie sich während der Tage in dem Gefängnis und in den Konzentrationslagern zugezogen hatten. Viele kehrten in ihr ausgeplündertes und zerstörtes Heim zurück, die Gesundheit für immer verloren, mit Eubertulose behaftet, ohne alle jene zu zählen, die ihre Stellung verloren haben und ohne irgendwelches Einkommen sind. Unglücklicherweise zählen wir unter den unglüdlich Verschleppten auch solche, die unbeilbar verrudt geworden find, und bie in Irrenanstalten untergebracht werden mußten. 📆 Wir haben Gendarmen, Polizisten und Beamte gesehen, die fich Wertsachen, Gelb, das unseren Brübern gehörte, aneigneten.

Wir unterbreiten Ihnen gern die Atten der Internierten.

Das Regime der niederen Polizei und der Verleumdung während des Rrieges lastet schwer auf den unschuldigen Essaf-Lothringern. Diese Märtyrer, welche Furchtbares gelitzen haben, zeigen, wie gerecht ihre Ansprüche auf eine moralische und pekuniäre Entschädigung sind..."

Der ganze furchtbare Anklagebrief — unterzeichnet vom Präsidenten E. Außbaum — ist u. a. in den "Münchner Neuesten Nachrichten" (9. Juli) abgedruckt: ein hervorragendes Gegendokument gegen die Nationen, die unsre "Kriegsverbrecher" vertragsmäßig zu richten wagen!

#### Gorfi und Hauptmann

er russische Dichter Maxim Gorti hat an ben beutschen Dichter Gerhart Hauptmann einen offenen Brief gerichtet: einen Hisseruf an Deutschland für das verhungernde Ruhland. Hauptmann hat mit allgemeinen Worten von Völkerversöhnung zusgend geantwortet — ohne einen Schatten irgendwelchen großpolitischen Gedantens, wie man ihn bei solchen Hochmomenten von einem Sprecher der Nation erwarten müßte. Vom gesamtpolitischen Problem ist

aber jene russische Not nun einmal nicht zu trennen. Wir wissen leiber, daß deutsche Saben vor allem in die Taschen der Sowjet-Herren fließen würden, deren Mordkommissionen über Tausende und aber Tausende von Leichen schritten — und die nun, nach all diesen Blutbädern, das Mitleid anrusen. Wobei man übrigens von mehreren Seiten hört, daß die Notschilberung übertrieben sei.

Man erinnert nun, angesichts jenes Hilferufs bes betannten ruffifden Schriftstellers, an folgende Tatsache. Im Januar dieses Jahres veröffentlichte bas "Berliner Tageblatt" ein von D. G. Mereschtowstij an den Englander Wells gerichtetes Schreiben, in bem Mereschtowstij Antlage gegen Maxim Gorki erhebt. In dem Schreiben fagt D. S. Mereschtowstij von Maxim Gorti: "Als ich so dumm war oder so schwach, ihm zu schreiben, daß ich Hungers sterbe, antwortete er mir nicht, sondern ließ mir durch einen Gehilfen sagen, daß er mir eine Rotgarbiftenration bewilligen werde. Marim Gorti hat sich mit einem ganzen Sofstaat von Schmeichlern umgeben. Die andern stößt er nicht einmal von sich, er läßt sie bloß fallen, und die Menschen stürzen in die schwarze Grube von Sunger und Ralte. Maxim Gorti weiß, daß man mit einem Stud Jolg alles aus Hungernden und Frierenden machen tann, und er macht auch alles aus ihnen. Die beiden Saufer Gorfis fur die Wiffenschaften und Runfte sind zwei Massengraber, in benen die ruffischen Schriftsteller, Dichter und Rünstler in langsamer Agonie sterben. Es ware beffer, sie an die Mauer zu stellen und niederzuschießen. In Mostau hat man eine neue Todesstrafe erfunden. Man fest einen Menfchen in einen Sad mit Läusen. In einen solchen Sad hat Maxim Gorti den Geist Ruflands gesett."

Inzwischen hat derselbe russische Dichter Dimitri Mereschtowskij an Gerhart Jauptmann einen offenen Brief gerichtet: "Gorki ist kein Freund, sondern ein Feind, ein heimlicher, schlauer, heuchlerischer, aber der schlimmste Feind des russischen Volkes. Jaben Sie denn die Worte aus seinem Hymnus ,an den größten planetarischen Helben

der Menschheit' Lenin vergessen? . . . Lenin hat dem russischen Volke die Schlinge um den Hals gelegt, und die andren Völker haben sie zugezogen. . . Che man die Rätegewalt nicht gestürzt hat, kann man den Millionen der zugrunde gebenden Menichen ebensowenig belfen wie einem Erhängten, ehe man seinen Hals aus ber Schlinge befreit hat... Die Wahrheit ist, daß nicht nur diese Millionen von Russen Hungers sterben, sondern auch das gange ruffifche Bolt mit ihnen, ja, bas ganze! Der Hunger ist ber Dolch in den Händen der Bolschewisten. Sie morden, jengen und herrschen durch den Hunger. Sie geben ihren Leuten zu effen und halten alle andren an der Grenze des Hungertodes."...

Dazu nehme man noch Folgenbes:

Im Tagebuch ber Gattin des oben Genannten, der russischen Schriftstellerin Zinaida Hippius-Mereschtowstij — mitgeteilt in der Stuttgarter Wochenschrift "Dreigliederung"— finden sich folgende furchtbare Sätze über die russischen Zustände:

"Es ist eine absolute Idiotie seitens Europas, Rommissionen und Einzelpersonen zweds "Informationen" herzuschiden. Man schidt sie boch den Bolschewisten in die Arme. Und diese ,informieren' sie. Sie bauen für sie Theaterbekorationen, verpflegen sie in ber Aftoria, überwachen sie ganz offen bei Tag und Nacht und machen ihnen jede Berührung mit der Außenwelt unmöglich. Soll nur so ein Rommissionsmitglied versuchen, allein auf die Straße zu treten! Vor jeder Tür steht ein Wachtposten . . . Wir sind regungslos und stumm, wir sind mit unserm ganzen Volk nicht wert, Menschen genannt zu werden. Aber wir leben noch, und wir wissen, wissen . . . Hier ist die genaue Formel: Wenn in Europa im 20. Jahrhundert ein Land mit einer so phanomenalen, in der Weltgeschichte noch nicht dagewesenen allgemeinen Stlaverei existieren kann und Europa es nicht versteht oder es hinnimmt, so muß Europa zugrunde gehen. Und es wird ihm recht geschehen ... Ja, es ist Sklaverei. Eine physische Abtötung des Geistes, des Denkens, jeder Perfonlichteit, aller Mertmale, die den Menichen vom Dier unterscheiben. Die

Berfibrung, der Busammenbruch der ganzen Rultur. Bahlreiche Leichen weißer Reger.

... Es gibt ein grauenhafteres Grauen. Die stumpse Angst, das menschiche Antlitz zu verlieren. Mein eigenes Antlitz und alle Antlitze ringsum ... Wir liegen da und lallen wie der Tolle bei Oostojewsti die sinnlosen Worte: "Bobot ..."

Die elementare Hungersnot nebst Bölkerwanderung ist ein ergreisendes Schauspiel und Problem für sich. Niemand wird sich des Mitgefühls erwehren. Aber das andre Problem, der Sowjet-Alp über Rußland, hängt lähmend damit zusammen. Und davon hätte man in der farb- und trastlosen Antwort G. Hauptmanns etwas vernehmen sollen.

# Der Herr Major und — die andern

belmanns- und Lumpen-Gesinnung beginnen sich zu scheiden. Wir verzeichnen mit Vergnügen ein Stimmungsbilden aus ber "Frankfurter Zeitung", die doch wahrlich der Parteinahme für einen alten Soldaten und gegen die modernen Lohnerpresser nicht verdächtig sein durfte:

"Nach einer kleinen Landstadt zog im Berbst vorigen Jahres ein Major. Das beißt, er war als Major im Kriege wieder eingestellt worden, nachdem er im Frieden viele Jahre porher als Nauptmann um die Ede gegangen war und dann ein bis zwei Rahrzehnte lang als nicht eben bervorragender Rournalist seine schmale Pension aufgebessert hatte. Ohne inbessen aus den Schulden zu geraten. Den inamischen über die Sechaig Gekommenen batte nun nach dem Kriege die würgende Teuerung schlieklich in das Landstädtchen getrieben. Er hoffte, hier noch , Vernunft' ju finden. Aber er fand auch hier nur noch "Unvernunft". Das erstemal, als ihm die Reinmachefrau 3 M für die Stunde und 25 M für Besen und Bürfte, die er aber nicht erbielt, ausammen 81 M, abnahm. Der Berr Major schlug bie Banbe überm Ropf zusammen; die Reinmachefrau aber beeilte sich, das Städtchen über den Gewinn zu unter richten, den es mit seinem Berrn Major ge-

macht babe. Erfahrungen ber gleichen Art bäuften sich in dem neubezogenen Räuschen sehr schnell. Und da stand es bei dem, zulekt boch wieder nur bei fich felbst zur Bernunft Getommenen mit rapider Bloklichteit fest: binaus für immer und mit allem, was auch nur entfernt Bedienung beift! Er. ber permögenslose Major, rangiert ja jekt auf ber aleichen Stufe mit der Dorfmaad, die aweitausend Mark Rabreslohn und jeden Mittag Kleisch erhält. Konseguenz barum: er ist jekt nicht mehr zu gut für die dergestalt im Wert gestiegene Arbeit einer Magb. Mit seinem kleinen Kirum aber wird er gegen die ihn noch darunter wertende Umfehrung aller Werte tampfen bis zum Austrag. Es muß geben, er wird oben bleiben. Eines Morgens eröffnet er der Frau Majorin, dak er ihr pon jekt ab selbst früh fünf Uhr die Milch bolen. danach die Diclen aufnehmen, den Teppich fegen. Sola klein machen. Kartoffeln schälen. den Aufwasch besorgen, ja, dak er alle sechs Wochen die große Wasche waschen werde. Die Frau Majorin, durch manche Prüfung bindurchaegangen, war doch sehr betroffen. Er aber sekte ibr auseinander, dak schon ein großer, griechischer Weiser ertlärt babe, teine Arbeit fei Schande. Aur Nichtarbeiten fei Schande, und bie überlaffe er ben .modernen' Rommunisten, die sich zwar auch Arbeiter nennen, aber schandenhalber, da fie sich nur bei recht viel Lohn von der Arbeit druden. Er dagegen, die Propenienz des preukischen Militarismus, werde die Arbeit zu Ehre und Unfeben bringen. Er fekte ber Frau Majorin weiter auseinander, daß tein England und kein Frankreich mehr nötig seien, das deutsche Volt zu erwürgen; bas beforge biefer, bie Arbeitsehre entwertende Preiswucher im eigenen Lande, und gegen folden ftarteren Feind rufe ibn nun von neuem Pflicht, Volt und Vaterland auf: "Untertriegen lassen wir uns nicht, Altden!' Und icon über ein halbes Jahr durch führt der Berr Major jett fein fo gewonnenes Programm fröhlich aus..."

Run ein Gegenstüd dazu aus dem "Holzmarkt":

"Der Reichsverkehrsminister will das Ehrgefühl der Eisenbahndiebe nicht verleben und

erließ folgenden Utas: ,Aus Abgeordnetentreisen ist darüber geklagt worden, daß die in den monatlichen Diebstahlsübersichten enthaltenen Ungaben über Eisenbabnbiebstähle unmittelbar ober durch die Amtsblätter der Eisenbahndirektionen in die Presse gelangt sind und badurch dem Ansehen der Eisenbahnbediensteten Abbruch getan haben. Die nur für innere Zwede bestimmten Diebstahlsübersichten sind für die Bekanntgabe in der Öffentlichkeit nicht geeignet und demgemäß zu behandeln. Die Bestimmung, wonach die Zahl der wegen Diebstahl usw. Entlassenen ohne Angabe von Namen zur Warnung durch die Amtsblätter bekanntzugeben ift, wird hiervon nicht berührt.' Wenn ber Eisenbahnminister sagt, daß die ,amtlichen Diebstahlsübersichten für die Bekanntgabe in der Öffentlichkeit nicht geeignet sind', dann bat er in einer Beziehung wirklich recht, benn wenn man biefe Aberfichten fiebt, tann man das Grauen betommen. Dak sich in Deutschland aber Abgeordnete finden, die ben Reichseisenbahnminister ersuchen, Ubersichten geheimzuhalten, ift ein Beiden unserer Beit. Wir meinen, man tönnte, sofern man die Betrügereien wirtsam bekämpfen will, gar nicht öffentlich genug vorgehen, und tein ehrlicher Bahnbeamter kann in seiner Ehre sich verletzt fühlen, wenn durch Statistiken gezeigt wird, wieviel unehrliche Bahnbeamte es leiber gibt. Aber warum sorgen die ehrlichen Bahnbeamten nicht dafür, daß die Diebe ermittelt werden? Dazu ist wohl niemand so gut in der Lage wie die Eisenbahnbeamten selber durch scharfe Beobachtung ihrer Rollegen. Diefer Erlaß in Verbindung mit der Zumutung der Eisenbahnbeamten und ber Tatsache, daß sich zu solchem Kram Abgeordnete finden, zeigt ben ganzen Tiefstand ber heutigen Moral in erschreckenber Weise."

# Gegen das Zigarettenrauchen ber Zugend

wagte sich ein Leipziger Schüleraufruf zu richten. In der Unterhaltungsbeilage der "Tägl. Rundsch." (Ar. 170) wird über das Schickal dieser Anregung berichtet:

"Wenn man die ungeheure Verbreitung der Zigarette bei der heutigen Jugend bedenkt, konnte das Leipziger Unternehmen von vornherein zur Erfolglosigkeit verurteilt scheinen, und es versteht sich wohl ohne weiteres, baß es keineswegs überall auf fruchtbaren Boben gefallen ist. Za der Aufruf hat sogar gewisse Reflexbewegungen ausgelöst, die deutlich erkennen laffen, wie ftart bie Rauchleibenschaft schon in weiten Rreisen unserer Jugend eingewurzelt ift, zum großen Schaben ihres körperlichen, geistig-sittlichen und wirtschaftlichen Wohles. So schrieb ein Schüler aus einer thuringischen Stadt nach Leipzig, daß man in seiner Rlasse geradezu beschimpft werbe, wenn man nicht rauche. Aus einer anderen Schule erhielt der Leipziger Primaner, ber ben Aufruf unterzeichnet hatte, eine anonyme Postkarte, auf beren Unschrift er als ,stud. rauch. et sauf. in spe' bezeichnet wurde und auf der es hieß: "Wir richten uns nach dem Motto: "Trinte, liebe, rauche — Bis zum letzten Hauche! und empfehlen es gleichzeitig zur fleißigen Nachahmung. Die Unterschrift lautete: "Baron von Trinkheim auf Rauchburg. Geradezu rob war eine natürlich auch anonyme Zusendung, in der dem Wortlaute des Aufrufes allerband pöbelbafte Randbemerkungen angehängt waren. Aus solchen Außerungen, denen man noch andere anfügen könnte, ersieht man beutlich, wie schwer die zu überwindenden Hindernisse waren und daß der ganze jugendliche Idealismus der Leipziger Oberprimaner erforderlich war, um mit dem Unternehmen por die Öffentlichkeit zu treten. Daß sich aber auf diesen Aufruf bin weit über 5000 Schüler und Schülerinnen unterschriftlich zum Verzicht auf die Zigarette für die ganze Dauer der Schulzeit bereit erelart haben, ist zweifellos eine hocherfreuliche Tatsache, und besonders verdienen die Anstalten, in benen die Schülerschaft Mann für Mann unterschrieben hat, um des erzieherischen Geistes willen, der aus solchem Ergebnis spricht, die höchste Anerkennung. Die größte, absolute Zahl von Unterschriften, die eingelaufen sind, ist aus der Oberrealschule von Fürth gekommen, wo sich 523 von 662 Schulern beteiligt haben, b. h. also 77 v. g. 8m allgemeinen steben die Ergebnisse in den arokstädtischen Schulen weit zurück binter ben kleinstädtischen, wo bie Verführung zum Rauchen boch nicht fo ftart ift. Biele Direttoren baben die Zusendung des Aufrufes mit wärmsten Worten und berglicher Anertennung für die Leipziger Schüler beantwortet, und der preukische Kultusminister bat ibm sogar bie Ehre erwiesen, bag er ihn wörtlich im Bentralblatt für bie gesamte Unterrichtsverwaltung Breukens' aum Abbrud gebracht bat. Verdiente Ebre, benn in erster Linie war für die Leipziger Schüler ber nationale Gebante bestimmenb, und icon lange, ebe in Hamburg und anderweit der Bontott gegen die Waren des Feindbundes einsette, batten fie icon aum Rampfe, aum Bontott gegen die bier por allem gefährliche Riggrette aufgerufen, die ja bekanntlich stets ausländischen Tabak entbält..."

Sahlreiche Lehrer begrüßten den Aufruf lebhaft. Auch wir meinen, daß die alte Verbotspädagogik heute nicht mehr ausreicht, sondern einem mehr psychologisch begründeten Versahren Platz machen muß, wobei der Schwerpunkt in die denkende, begeistrungsfähige Jugend selbst zu legen ist.

#### Wie man Schundpostfarten bekämpft

erzählt Lydia Eger, die Leiterin eines "Jugendrings", anschaulich in der "Christlichen Welt". Gegen den Schmutzilm, gegen das Schundbuch, gegen den Schmutz auf sogenannten "Volksfesten" tämpft diese Jugendbewegung, die "durch Liebe, Wahrheit und Reinheit zu Arbeit und Einheit" empor will.

"In Dresden", schreibt Lydia Eger, "hatte sich die Schundpostkarte in etwa 20 Läben breit gemacht, und die Polizei, die zwar den ehrlichen Willen hatte, hier für Abstellung zu sorgen, war machtlos, da ihr für die Halbmillionenstadt nur ein einziger Wachtmeister an einigen Tagen des Monats zur Verfügung stand. Innerhalb 14 Tagen aber gelang es der Jugend, die Karten zum Verschwinden zu bringen: dadurch, daß die Jugend die betreffenden Geschäftsinhaber das Schämen

lebrte. Wie geschab bas? Raum war frub ber Laben geöffnet, tam auch icon ber erfte Augenbliche berein: "Guten Morgen, Frau X. Eigentlich wollte ich noch etwas bei Abnen taufen, aber wenn Sie brauken bie Bosttarten bangen baben, kann ich es nicht tun. - Bebn Minuten später ber Nächste: . Guten Morgen, Frau X. Wissen Sie, wenn man an Ibrem Schaufenster vorübergebt und die Bostlarten fiebt, muß man fich ja fcamen.' - Bebn Minuten später wieder einer: und so ging cs fort bis zum Abend, so bak in einer Woche über 500 junge Menschen in einem einzigen Geschäft waren! Die Wirtung blieb nicht aus. Hilfeflebend tamen die Inhaber in unsere Geschäftsstelle: "Schaffen Sie mir blog bie Leute vom Rals, ich will ja gern diese Bostfarten nicht mehr führen!' - Und Oresben war pon biefem Schmuk gefäubert."

#### Gin Vorschlag zum Thema Studentennot

ieberholt ist im "Curmer", zulett im Juniheft, über die Not unserer Stubierenben geschrieben worden.

Sch möchte einen Vorschlag machen, dessen Ausführung vielleicht geeignet wäre, wenigstens etwas dieser Not zu steuern. Als ich im Jahre 1914 durch Jena tam, sah ich dort eine Reihe prächtiger Häuser, die Verbindungshäuser der studentischen Korporationen. Ahnliches sindet man in allen Universitätsstädten.

Diese Häuser werden in der Hauptsache von ben alten Herren der Verbindungen erhalten und bilden für viele, heute nicht auf Rosen gebettete Familienwäter eine schwere Belastung. Ich habe barüber manche Rlage gehört.

Sind diese Häuser notwendig?

Der Ernst ber Zeit und die furchtbare Lage unseres Volkes erfordern höchste Sparsamkeit und äußerste Einschränkung. Wenn man diese Häuser verkaufte oder wenigstens vermietete, so würden sich daraus drei Vorteile ergeben.

Erstens würden erhebliche Mittel erschlossen, mit denen mancher Not in der Stubentenschaft gesteuert werden könnte.

Sodann murben viele, heute ichwer ringende Familienpäter entlastet.

Drittens murben Wohnungen frei, an denen es heute bitter mangelt.

Wird die Not der Studierenden dadurch auch nicht beseitigt, so boch sicher in etwas gemilbert. Etwas aber ist besser als nichts. S. Roquette Es ist ein Vorschlag.

#### Gebächtnisseier für Dr. Karl Storck zu Olsberg i. W.

er ihn gekannt hat und wem sein Volk vertraut ist, weiß, was wir an ihm verloren. Sana besonders weik das die Türmer-Gemeinde, deren Mentor in Kragen der Musik und bildenden Künste Karl Stord jahrelang war. Nun ruht er schon über ein Sahr in tühler Erde, mitten in ben Bergen des Sauerlandes, wo ihn in Olsberg ein jäher Tod überraschte. Im Schatten dunkler Tannen liegt fein Grab. das ein mit feiner. Bronzerelief geschmudter Denkstein ziert, pon Brof. Ernft Müllers Meisterband geschaffen. Aber ist auch tot, was an ibm sterblich war. fein Andenken lebt fort. Das bat die Gedächtnisfeier an seinem Grabe am 9. und 10. Auli in Olsberg i. 2B. wiederum bewiesen. Von fern und nah waren die Verebrer Karl Stords zusammengekommen, um zu seinem Gedächtnis eine würdige Feier zu begeben.

Sie begann am Sonnabend, den 9. Juli, mit einem Konzert im benachbarten Bigge. Bu Beginn besselben wies Dr R. Hoeber-Röln in einer Gedächtnisansprache auf die Bedeutung Karl Stords bin. In kurzen, lebenswarmen Zügen entwarf er ein Bild des Mannes, der in rastloser Arbeit all sein reiches Wissen und Konnen, seine kunstlerische Begabung und Urteilstraft ben Gedanken dienstbar machte, daß wahre und gute Kunst der Allgemeinheit, dem Volke gehören soll und daß nur völkisches Selbstbewuktsein zu echter Runst führen kann. Die Worte des Redners waren eine seelenvolle Einstimmung | für bas Wahre und Schone tampfte. in den zweiten Teil des Abends, der ernster

Runit gewidmet war. Es war eine Stunde weibevoller Andacht, die uns der bewährte Storsberg-Chor aus Gelsenkirchen und bie Soliften O. Rede-Düffelborf (Tenor), Frau Bede-Reikmann Duffelborf (Alt) und G. Bunk-Dortmund am Flügel bereiteten. Der Geist des Verstorbenen, dessen eichenlaubumlränzte Büste ernst und sinnend auf die andāchtig lauschenden Zubörer berabsab, waltete über dem Ganzen und klana in den Tönen ber Meister wieder, für deren Geltung und rechte Würdigung er so viel getan.

Nach einem feierlichen Gottesbienit' am Sonntag morgen versammelte sich die Schar der Verebrer Karl Storck zu einer Gedächtnisfeier an seinem Grabe auf bem Friedhof zu Olsberg. Die glübend brennende Sonne batte eine groke Menge Einbeimischer nicht abhalten können, an der erhebenden Feier teilzunehmen. Rabnenabordnungen von Vereinen und Schulen batten am Grabe Aufstellung genommen. Als erster sprach Universitätsprofessor Geb. Rat Dr Onroff-Bonn. In ausführlicher Rebe gebachte er ber hoben Verdienste Rarl Stords, all bes Guten und Edlen, das er in seinem Leben gründete zur Körderung einer gesunden Runst und zum Wohle des ganzen Volkes. Professor Fahrentrog-Barmen widmete sobann bem Verblichenen tiefgefühlte Worte der Erinnerung und der Treue, eine Huldigung der Runft an den Geist dessen, ber im Leben ibr Vermittler und Deuter gewesen. Im Auftrage des Deutschen Schriftstellerverbandes gedachte Landgerichtsrat Haendler-Roblenz des Verstorbenen in Worten herzlichen Dantes. Ein zweites, aus allen Kreisen der Bevölkerung stark besuchtes Konzert, dessen Grundnote das Volkslied war, beschloß die Feier.

Das Erbe, das uns Rarl Stord hinterlassen, wird nicht verloren sein, sondern immerfort Früchte tragen im Sinne und nach der Meinung des Verewigten, von dem der Wahrspruch seines Denksteins kundet, daß er

Dr Th. Beinermann

Berantwortlicher und Hauptschriftleiter: Prof. Dr. phil. h. c. Friedrich Lienhard. Für den politischen und wirt-Schaftlichen Tell: Ronftantin Schmelger. Alle Bufdriften, Ginfenbungen ufw. an Die Schriftleitung bes Wirmers, Berlin-Bilmersborf, Audolstädter Straße 69. Prud und Berlag: Steiner u. Pfelffer, Stuttgart.



Digitized by Google

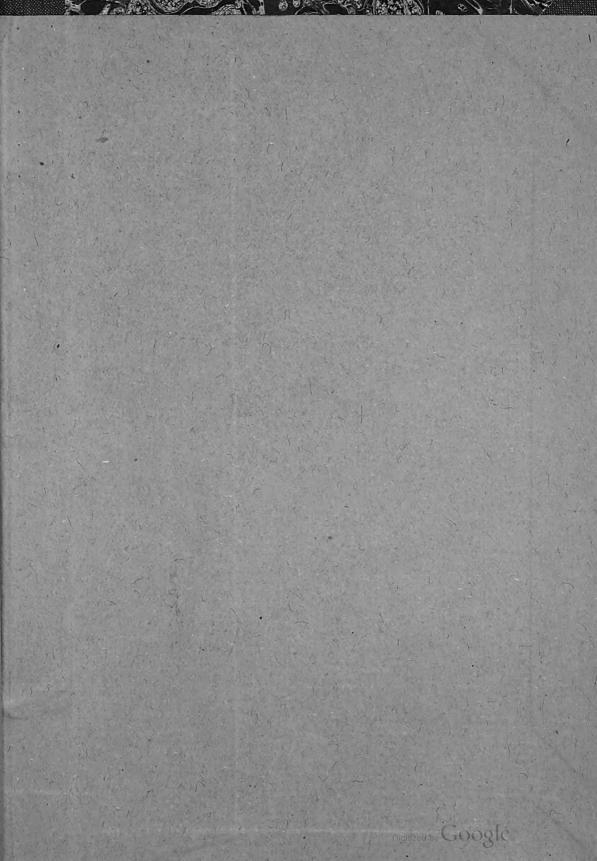

